

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



<del>V-1056a (45.)</del> E.u.G.I.(44.)





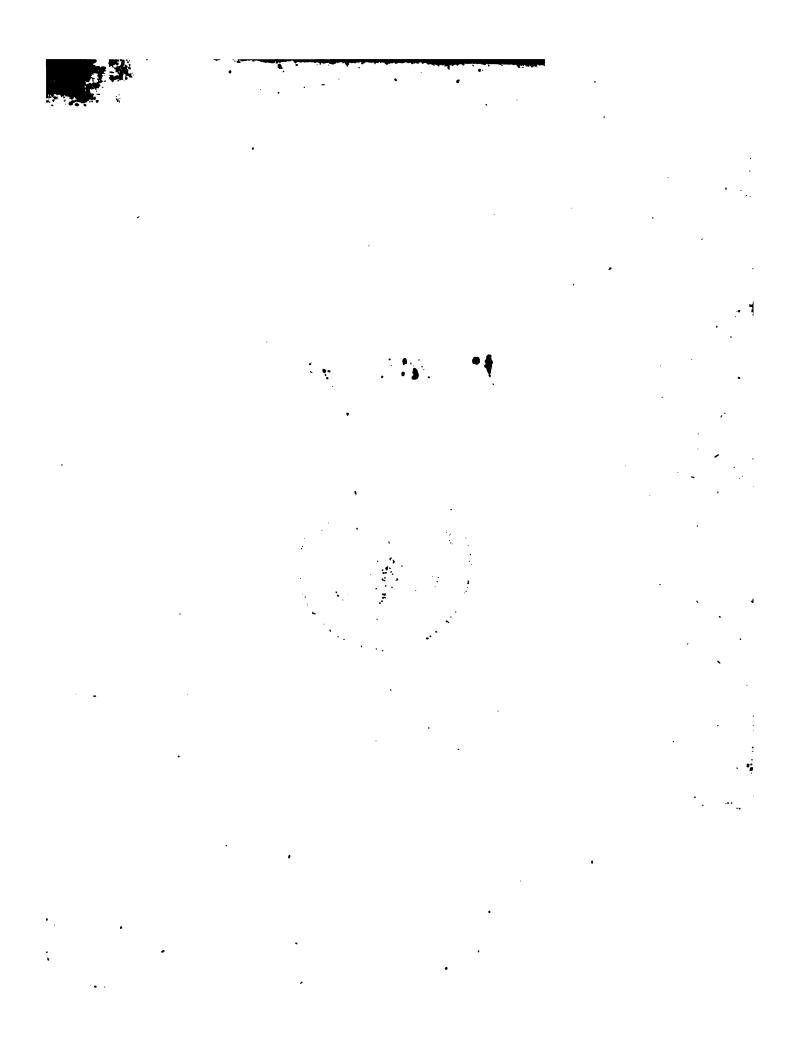

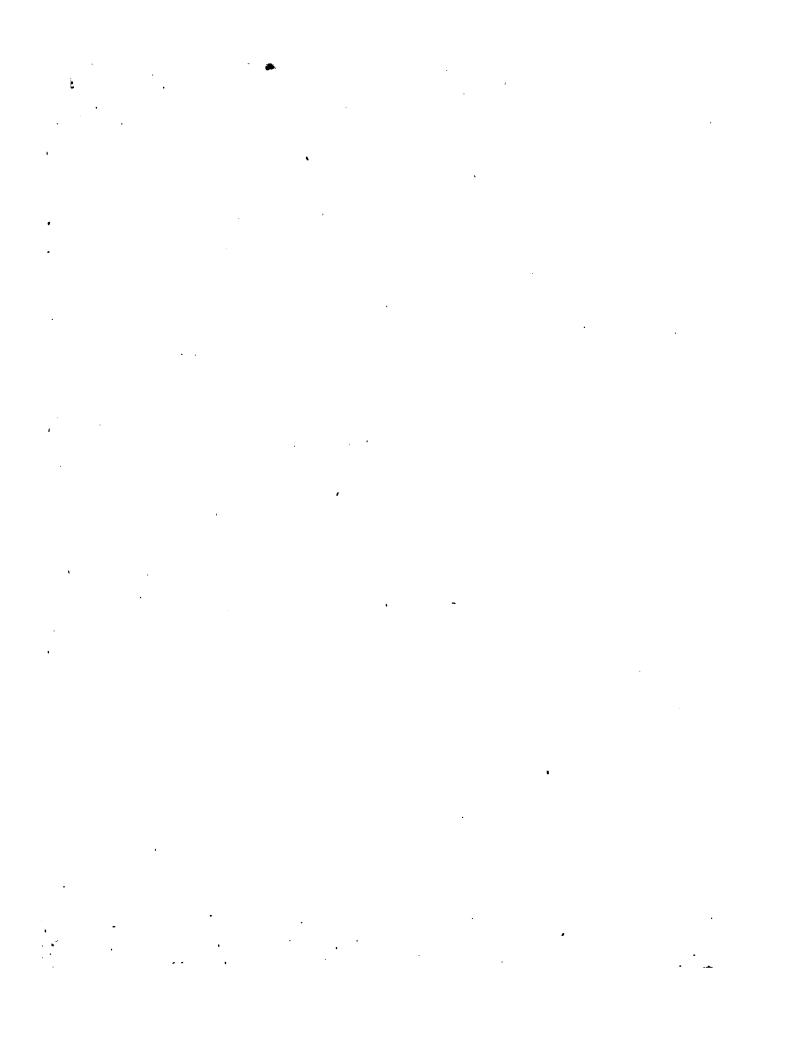

### Allgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

# Aligemeine

## Enchtlopådie

ber

## issenschaften und Künste

in alphabetifcher Folge

## von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A-G.

Berausgegeben von

3. G. Gruber.

Bierundvierzigfter Theil.

FICINUS - FIZES.

Leipzia:

K. M. Brodbaus.

1 2 4 8

AE 27 A6 Sect.1 v. 44

Wissensten und Rur 100115 and f 401511 0 1 1 . 11 S 3 17 7 dag = = to = gc\_it = glt

18211



11: W

12 Y 2) 1

## Allgemeine :pklopådie der Wissenschaften und Künste.

Erste Section.

A — G.

Vierundvierzigster Theil.

FICINUS — FIZES.

|   |   | . • |  |  |
|---|---|-----|--|--|
| · |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   | • |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |

#### C I NU Ι

MUS (Marsilius). I. Quellen und Dilfs: Sie find einerseits in ben Schriften bes Ficis ichen, namentlich in einzelnen Borreben feiner n Berte, insbesondere aber in einzelnen Aufener noch zahlreich vorhandenen und auch gedriefe; andererfeits gebort hierher die Schrift ren Beitgenoffen des Zicinus, bes Morentiners 8, aus bem Gefchlechte ber Corfi, eines ans Rannes, welcher die bochften Burben ber Reeng befleibete, unter Anberem Befanbter bers Rarl V., wie bei bem Papfte Paul III. (1513) ju ben 48 von Alexander von Debicis erenatoren gehörte (1532) und im 3. 1547 farb boren 1472). Diefer gebildete und angesehene hinterließ eine, wie aus ber Bueignungsschrift rius Recasulanus ') bervorgeht, um 1506 (also bre nach bem 1499 erfolgten Tobe bes Ficis iteinischer Sprache abgefaßte Biographie bes nit dem er in naber freundschaftlicher Beruhiben: mas allerbings biefer Biographie oft mehr n eines Clogiums ober eines Panegpricus gibt. intmachung biefer Schrift verbanten wir ben en bes gelehrten Bandini, ber fie jugleich mit literarischen Nachweisungen und andern, aus n bes Ficinus meift entnommenen, Belegen hat, unter dem Titel: De Platonicae phipost renatas literas apud Italos instauramentarius, sive Marsilii Ficini Vita auine Corsio cum Angeli Mar. Bandinii ad-18, in den Miscellanei di varia Letteratura. I. (Lucca 1772.) p. 245 sq. einer Notiz in bem (uns nicht zuganglichen)

ittore Fiorentt. p. 398 hatte auch ein geminicus Dellinius eine Biographie bes Firieben, von ber auch Alexander Ratalis (Hist. VIII. p. 182) spricht; allein dieselbe ist nie imen 2), und durfte bemnach noch handschrift-

lich in florentinischen Bibliotheken zu suchen sein, wenn anders nicht die gange Rachricht auf ein turges, auch ge-brucktes Clogium zu beziehen ift, wie Bandini (S. 256 a. a. D.) nicht ohne Grund anzunehmen geneigt ift. Daß es überhaupt an folden turgeren Clogien, meift in einzelnen Berfen, Spruchen und bergl. beftebenb, bei einem Manne, wie Ficinus, nicht feblen tounte, begreift man leicht; und wenn dieselben auch für fein Leben und Bir-ten teine sonft nicht bekannten Rachrichten enthalten, so vermögen fie boch Beugniß zu geben bes großen Ansehens und ber gerechten Achtung, beffen fich biefer Mann bei ber Mit, und Nachwelt erfreute; s. z. B. Pauli Josii Elogia p. 101 sq. Elogi dei illustr. Toscani. T. II. p. Cill. Pope-Blount, Censura celebr. auctorr. (Genev. 1694. 4.) p. 492 sq. Anderes der Art sühren Bandini (a. a. D. S. 257) und Schelhern (S. 114 fg. §. 30) an.

Roch ehe Banbini Die Vita bes Johannes Corfi berausgegeben, hatte Schelhorn aus ben ihm zuganglichen Schriften Des Ficinus und anbern Quellen ber Beitgenoffen eine Monographie geliefert, welche unter bem Titel: De vita, moribus et scriptis Marsilii Ficini Commentatio, verbunden mit einer Apologia pro Marsilio Ficino, Magiae postulato, in ben Amoenitates Literariae. (Francosurt. et Lips. 1725.) T. I. p. 18 sq. und 119 sq. abgebruckt ift, und eine forgfältige Busammens ftellung der hierber geborigen Rachrichten liefert. Ihm folgen baber auch bie Deiften, welche feitbem über bas Leben und bie Schriften bes Ficinus in meift turgerer Beise gehandelt baben, wie 3. B. Niceron, Mémoires des hommes illustres. T. V. p. 214 sq. Brucker, Histor, critic. philosoph. T. IV. P. 1. p. 49 und Anstrucker, bere. Abweichend bavon in Einigem bie Biographie in Elogj degli Uomini illustri Toscani. (Lucca 1772.) T. II. p. CIII sqq. Rehr an Corsi und Bandini schließt storia della litterat. Italian. T. VI. p. 367 eq. (Firenze 1807.) mitgetheilt hat. Bergl. auch Gwingwene, Hist, lit. de l'Ital. T. III. p. 362 und in bem von ihm binfichtlich ber Ausgaben revibirten Artifel über Ficinus in der Biographie universelle. T. XIV. p. 492 sq.; ferner Schröch, Kirchengeschichte XXX. S. 439 sg., vergl. XXXIV. S. 57 sg. 342 sg., vergl. mit Cave, Hist. Eccles. Scriptt. II. P. 2. p. 201 sq. der sessot. Ausgade.

r gebilbete Florentiner wirb unter ben Schalern bee biefem felbft aufgeführt Epiat. XI. fol. 182. p. 937. em andern Briefe (XI. fol. 179. p. 932) lobt er thn rgl. auch X. fol. 172. p. 919. 2) Schethorn (am orte S. 18), ber biefe Vita für gebruckt halten mochte, ,At ea rarius obvia est, et hactenus a me frustra

II. Leben. Marfilius, beffen zweiter Rame gicinus auf die Beimath feines Baters, Ficinum ober Fighinium (jest Figline, Figghine), einen altzetrustischen, in der Nabe von Florenz gelegenen, Ort, aus welchem auch die Mutter stammte, bezogen wird'), ward geboren zu Florenz am 19. Oct. 1433, wie wir aus einem seiner Briefe') ersehen, in welchem er auch nicht versehlt, den Stand der Gestirne in der Stunde seiner Geburt und die daraus hervorgehende Deutung zu be-zeichnen. So fallt feine Geburt grade in Die Beit, als Cosmus ber Debiceer, aus feiner Baterfabt Boreng vertrieben, ju Benedig eine Aufnahme gefunden hatte, von wo er jedoch nach Ablauf eines Jahres glanzvoll wieder nach Florenz zurudfehrte. Der Bater des Ficinus mar Shirurg, und gwar, nach ber Berficherung bes Cohnes '), ein ausgezeichneter ju Florenz; feine Berbaltniffe zu ben Mebiceern, insbefondere zu Cosmus, geben diefer Berficherung allerdings Bestatigung; feine Mutter, Alexan: bra, beren Abstammung ber Gobn felbst uns angibt 6), erreichte ein hohes Alter; denn als Sojahrige Frau läßt sie uns eine Stelle eines Briefes des Sohnes ') im 3.
1493 — also wenige Jahre vor des Lettern Tod — er-Bennen; wahrend ber Bater, wie wir ebenfalls aus einer Stelle eines Briefes ") ersehen, jedenfalls Ende 1475 noch am Leben sich befand. Derfelbe muß ein fehr gebilbeter, wenn auch nicht febr vermöglicher, Mann gewesen fein, ber bie Gorge fur die Erziehung und Bilbung bes Gobnes sich febr angelegen fein ließ, jumal ba er wol fruh in bemfelben ein ungewöhnliches Salent und bamit einen Beruf jur Biffenschaft entbedt haben mochte. Uber ben ersten Unterricht in der Jugend wissen wir wenig Raberes; awei Lehrer in der Grammatit: Lucas Quarqualius Geminianensis und Comandus, nennt Ficinus felbft bantbar in einem seiner spateren Briefe "); nicht unerwähnt barf bier bleiben das in die Kindheit des Ficinus noch fallende

große, zu Florenz 1439 gehaltene, Concil 10) über die Bereinigung ber griechischen und ber lateinischen Kirche bes Abendlandes, in fofern es ben Befuch vieler gelehrs ten Griechen, namentlich auch bes Pletho Gemiftus, herbeiführte, dessen Bortrage über Platonische Philosophie ben gebildeten Cosmus mit fo großer Liebe und mit ei-nem folchen Eifer fur biefe Philosophie erfulte, bag er ju ihrer Forberung und Berbreitung fortan Alles aufzu-bieten fich entschloß, und in diefem Sinne benn auch bie fo berühmte Platonische Atademie hervorrief 11); in Ficinus fund et fpater chen ben Dann, ber gur Erreichung biefes eblen 3medes ihm und feinen, mit gleicher Liebe für die Wiffenschaft erfüllten, Nachfolgern hauptfächlich forberlich mar, und baburch allerdings ben Namen eines Bieberherstellers und Erneuerers Platonischer Studien im Abendlande mit allem Rechte verdient hat. Indem der junge Ficinus in Florenz hauptfachlich mit Studien ber lateinischen Literatur, namentlich bes Cicero, fich beschaftigte, und burch Cicero insbesondere auf Plato aufmertsam geworben war, scheint ber Bater boch in bieser Art von Beschäftigung feine hinreichende Garantie fur ben tunftigen Lebensberuf erblickt zu haben, zumal bei ben, ohne Zweifel nicht sehr brillanten, Bermogensverhaltniffen, und so schickte er den Sohn nach Bologna, um bort feine Studien fortzuseten und fich zum Arzte, dem vaterlichen Berufe folgend, auszubilden 12). Bon bort einst nach Florenz gekommen und durch den Vater dem Cosmus von Medicis vorgestellt, ward dieser von dem Anblice bes jungen Mannes, ber, wie es wol verlautet haben mochte, ungern den freieren Studien der Biffenschaft und

<sup>3)</sup> f. Banbini S. 269; vergl. Schelhorn S. 20. Rach ben Elogj II. p. CIII not, ware unser Marstlius Ficinus sogar in Figline geboren worden, wo sein Kater Diotisece ein Haus gehabt. Atradoschi (p. 368) sindet dies jedoch, und wir glauben mit Grund, noch nicht gehörig erwiesen.

4) Ep. IX. sol. 162 (der venetianer Ausgade verdieser Briefe von 1495) oder p. 901. ed. Bas. Da die einzelnen Briefe weder in der einen, noch in der andern Ausgade wumerirt sind, nach der ersten (venetianer) Ausgade oder meistens attiet wird, so segem mit hier und im Rerfolge stets die Seitengahlen beider Ausgaden dei.

5) Epist, ad Maroschalch. Ferraciens. lid. I. sol. 21. ed. Von. (p. 644. Basil.): "Pater meus Fleinus chirapsicus Florentiae, auc seculo singularis." 6) Epist, ad Math. Corsinum. Lid. I. sol. 5 (p. 615. ed. Bas.), welcher anstan. Alexandra meter mea nata est patre Joanne et matter Angela. Alexandra Fighini erat, loannes e Varchii oppido, Angela vero Florentiae." 7) s. Epist. Lid. XII. sol. 199 (p. 555. ed. Bas. Epist. ad Mazinum, insignem physicum). 8) Epist. Lid. I. sol. 136 (cin Gratulationsbrief des Franciscus Cardinalis Senensis). p. 670. ed. Bas.

9) Epist. ad Matth. Palmerium. Lid. I. p. 18. Venet. (p. 640. ed. Basil.) über die Verson die ses Rannes s. Bandini ju Sorfs 271. Es heißt in jenem Briefe: "Commendo tibi quam plurimum Lucam Geminianensem, praeccaptorem quondam, una cum Comando in grammatica meum: haic ego tantum debeo, quantum loqui ex arte praestantius det, quam casu verba inanta sundere." Beide Lepter sinden sid, meinem Berzeldnisse der siorentinischen Prasessories and 3. 1451 genaunts s. Elogi p. CIV. met. 3.

<sup>40)</sup> f. das Rabere bei Corfi und Bandini S. 275. Schrödth, Kirchengeschichte XXXIV. S. 396 fg. 11) So ergablt Ficinus selbst in dem an Laurentius von Medicis gerichteten Prodmium seiner lateinischen übersehung des Plotinus: "Magnus Cosmus, Senatus consulto patriae pater, quo tempore Concilium inter Graecos atque Latinos sub Eugenio pontifice Florentiae tractabatur, philosophum Graecum, nomine Gemistum, cognomine Plethonem, quasi Platonem alterum de mysteriis Platonicis disputantem frequenter audivit. E cujus ore ferventi sic afflatus est protinus, sic animatus, ut inde Academiam quandam alta mente conceperit, hanc opportuno primum tempore pariturus. Deinde dum conceptum tantum magnus ille Medices quodammodo parturiret, me electissimi medici sui Ficini fium, adhuc puerum, tanto opere destinavit, ad hoc ipsum educavit in dies etc. etc." Richt anders auch in dem an benfelben Mebiceer gerichteten Prodmium vor der lateinischen übersehung bes Plato: "Cum vero ad haec usque secula sol Platonicus non-dum palam Latinis gentibus oriretur, Cosmus, Italiae decus et insignis pietate vir, Platonicam lucem religioni admodum salutarem, a Graccis ad Latinos propagare contendons, me potis-simum intra suos Lares plurimum educatum, tanto opere destinavit." über biefe fo berühmt geworbene Platonifche Mabemie, beren thatiges Glied Ficinus war, s. die Schrift von G. Sieve-ting, Geschichte ber Platonischen Atabemie zu Florenz. (Gottingen 1812.) Bergl. auch Tiraboschi, Storia della Lett. Ital. T. VI. P. I. (Firenze 1807.) p. 103 sq. 12) Dies und das Folgende erzählt Corfi S. 291. Wir wollen nur den Anfang hierher seten: — "pollitur tandem, instante patre, exurgente rorum on-guario. Bononiam invitus admodum, ubi relicta Academia Peripateticis operam daret et moothericis quidem, a quibus natura t animo longe abhorrebat: ut mex ipse quoque paternam medicinae artem profiteretur etc."

Milosophie entsagt hatte, um den Bunschen des Baters fich ju bequemen, bergeftalt ergriffen, bag er, ahnenb gleichfam in ihm ben funftigen Bieberherfteller ber Dlas tonifchen Philosophie, fur welche Cosmus fo febr erglubte, gefunden gu haben, ben Bater bewog, nicht weiter bei bem Sohne auf Fortsehung ber Studien zu bestehen, bie tiefer nur mit innerem Wiberwillen ergriffen hatte, jugleich aber auch jede Unterftubung ihm zusagte, um ihn fo in ben Stand ju feten, fortan ju Bloreng einzig und ellein ben Studien und Reigungen, welche ihn icon frub ju Plato und Platonischer Philosophie geführt hatten, nachzugeben. Ficinus bat dies auch ftete bantbar aners fannt; in Ausbruden ber bochften Berehrung bat er fich flets über Cosmus, feinen hoben Gonner, bem er fein genzes Lebensglud verbantte, ausgesprochen, und ihn in biefem Sinne als feinen zweiten, geiftigen Bater bezeich: net 15). "Ego, sacerdos minimus," schreibt er in ber fcon vorber angezogenen Bueignungefchrift ber lateinis ichen Uberfetung bes Plotinus an Laurentius, ben Entel bes Cosmus, "patres habui duos, Ficinum medicum, Cosmus Medicen: ex illo natus sum; ex isto renatus: ille quidem Galeno tum medico tum Platonico commendavit, hic autem divino consecravit me Platoni: et hic similiter atque ille Marsilium medico destinavit, Galenus quidem corporum, Plato vero medicus animorum." Unbere ahnliche Außerungen über

Coomus werben wir im Berfolg noch anzufuhren haben. Wir wiffen nicht genau die Beit und bas Sahr ans jugeben, in welches diefes fur Ficinus und feine gange bigenbe Thatigteit fo einflugreiche Ereigniß zu verlegen ift, weil Corfi baruber ichweigt und in ben Briefen bes Ficinus barüber teine nabere Angabe fich findet; daß der junge Ficinus übrigens schon vor der Zeit seines Aufents baltes zu Bologna fich aufs Gifrigfte mit allem bem bes tannt gemacht, was er von Platonischer Philosophie in lateinischen Schriftstellern vorfand, daß er die betreffen: ben Stellen aus Cicero, Macrobius, Appulejus, Boethius, Angustinus und Andern sich forgfältig excerpirt, geht aus tem, was Corfi (p. 288. 289) bemertt, unleugbar bervor. Die, wie es nach der oben mitgetheilten Stelle fceinen mag, ju Bologna burch Stubien fcolaftifcher Philosophie (wie fie in jener Beit auf ben verschiebenen Bilbungsanftalten herrschend war, einen Ficinus aber tei: neswegs angieben konnte) unterbrochene Beschaftigung mit Ratonifcher Philosophie ward nun in Florenz mit allem Eifer und aller Liebe erneuert. Als die Erftlinge feiner Stubien bes Plato bezeichnet er felbft in einem fpatern Briefe an Philipp Balor vom 5. Rov. 1491 19), eine von ihm in einem Alter von 23 Jahren um 1456 abgefaßte Schrift

(libri IV institutionum ad Platonicam disciplinam). Bu welcher ihn fein Freund, ber gelehrte Christophorus Laus binus, veranlagt hatte. Diefer fowol, ale Cosmus, ber hohe Sonner des Ficinus, fanden die Schrift zwar des Beifalls wurdig, gaben aber boch bem Berfasser ben Rath, bie Schrift noch jurudzulegen, bis er Griechisch gelernt, und baburch in ben Stand gesett sei, die Platonische Philosophie, welche er bisher nur aus lateinischen Schrifts ftellern, und mehr, wie es ber Bufall bot, tennen gelernt, aus ihrer Quelle felbft ju schöpfen und fich anzueignen 14) Damals alfo hatte Ficinus noch teine Runde bes Griechts schen, die ihm auch wol im folgenden Jahre (1457) noch abging, ale er ju Figline, ber Delmath feines Baters, bie Schrift: De Voluptate, abfaste 16). Indeffen versichert er in obigem Briefe, bag er bann bem Stubium bes Plato und der Platonifer fich jugewendet, und in Folge beffen auch jene Einleitung in die Platonische Philosophie

berichtigt habe.

Die Beit aber, in welche ber Anfang dieses Quellens ftubiums und bamit ber Studien griechischer Sprache und Literatur überhaupt fällt, welche fortan bas ganze Leben bes Mannes erfüllten, werben wir wol nach ber Angabe bei Corfi (p. 293) in das 26. Jahr feines Lebens feten burfen (1459). Nach ebendemfelben war es Bartholes maus Platina, welcher ihn in ber griechischen Sprache unterrichtete 17), eine Angabe, welche jeboch Tiraboschi 18) bezweifelt, weil in den eigenen Schriften des Zicinus bavon burchaus nichts vortommt 10), und auch bie Lebensumftande bes Platina bagu nicht paffen. Platina namlic, ben wir um 1456 in Mailand finben, und bann gu Mantua, hatte bort bie Befamtichaft bes Carbinal Frang Gonzaga gemacht, ber ihn mit fich nach Rom zog, wo ibm Pius II. eine Unstellung gab, wo er bann unter Paul II. Manches zu erbulben hatte, unter Girtus IV. aber Cuftode ber vaticanischen Bibliothet von 1475 bis zu seinem 1481 erfolgten Tode mar 20). Sat Corfi's Ungabe ihre Richtigkeit, fo werben wir entweder einen tems poraren Aufenthalt Platina's ju Floreng, ober, wovon jeboch keine Spur vorhanden, einen abnlichen Aufenthalt bes Ficinus zu Rom anzunehmen haben. Bas uns Corff von biefen griechischen Studien bes Ficinus berichtet, von feiner Beschäftigung mit den Drphischen Symnen, Die er felbft nach alter Beife zur Lyra gefungen haben foll, und von einer auf Betrieb bes Cosmus unternommenen lateis nischen Ubersehung ber Schrift bes Bermes Trismegiftus über ben Ursprung ber Belt, bas wird burch bie eigenen Außerungen bes Ficinus in mehren feiner Briefe 21) bes flatigt, in welchen er fich über biefe Unfangeftubien, welche

<sup>13)</sup> f. bie icon vorher angeführte Stelle, inebefonbere ben erfien Brief bes Ficinus und viele andere Stellen feiner Briefe. Auch Rachiavelli spricht im siebenten Buche seiner florentinischen Ge-ichicke bavon: "Nutri nelle aue Case Marsilio Ficino, secondo pare della Platonica filosophia, il quale sommamente amò e perchè potesse più commodamente seguir gli studj delle lettere e per poterio con più sua comodità usare una possessione pro-piaqua alla sua di Careggi gli dono." (Bendini p. 288, not. 10.) 14) Lib. XI. foi, 177, ed. Ven. (p. 929, Basil.)

<sup>15)</sup> Die eigenen Borte lauten: "Eas (institutiones) enim partim fortuita quadam inventione, partim Platonicorum quorundam Latinorum lectione adjutus effeceram. Platonem deinde Platonicosque Graecos aggressus, Institutiones illas paulatim libris emendavi sequentibus."

16) f. başu bit Praefatio p. 986. ed. Basil.

17) Corfi fagt: "Brevi igitur Graecas literas edoctus, Platina ut accepi, praeceptore, Orphei hymnos exposuit etc."

18) Xm oben angef. Orte S. 369.

19) Gr fight the blos unter feinen Freunden zeiteren Alters auf Ep. XI. fol. 182. p. 937. Bas. 20) f. Tiraboschi I. c. p. 318 aq. 21) f. Epist, Lib. XI. fol. 180. ed. Ven. (p. 932. Bas.)

auch die argonautischen Gebichte, die Sommen bes homer und Proclus und die Theogonie des Hefiodus (bie er Theologia Hesiodi nennt) befaßten, naber erklart hat. Dit feinem boben Gonner Cosmus fant er in einem au-Berft freundlichen, burch bie gleiche Richtung bes Beiftes nicht wenig geforberten Berbaltniffe; Coomus batte ibm ein Sut (Mone Vecchius - Monte Varchi) geschenkt 22), er hatte ihn ofters zu fich in feinen Palaft in ber Stabt, ober in fein in ber Rabe berfelben gelegenes Landhaus, mo Ficinus felbst durch die huld diefes Mediceers eine Billa ethielt (Ager Caregius - Careggi), eingelaben 23), wo sie manche Stunden und Tage in gemeinsamen Stubien Platonischer und neuplatonischer Philosophie verlebten; daher denn auch des Ficinus-große Berehrung für diesen feinen boben Freund und Geiftesverwandten; "Nemo" schreibt er einmal in einem Briefe 24), "magno Cosmo me familiarior fuit, nemo carior. Coguovi in eo sene non humanam virtutem, sed heroicam." Und an einer anderen Stelle eines anderen Briefes 16): "Ego una cum illo (Cosmo) annos plures quam duodecim philosophatus sum; tam acutus erat in disputando, quam prudens et fortis in gubernando. Multum equidem Platoni nostro debeo, sed Cosmo non minus me debere fateor etc. etc. " Cosmus war es auch, ber ben Ficinus zu einem größeren Unternehmen veranlaßte, das noch beutigen Zags in der wohlgelunge= nen, für jene Beit wahrhaft bewundernswurdigen Ausfuhrung unsere gerechte Achtung anspricht, wir meinen bie lateinische Ubersehung ber sammtlichen Schriften Plato's. Coomus erlebte freilich bie Bollenbung nicht, ba er 1464 ftarb, die Übersetung Plato's aber nach Corfi's 26) Angabe in einem Laufe von funf Jahren ben Ficinus beschäftigte, ber fie erft 1468 in einem Alter von 35 Jahren beendis gen konnte. Indeffen Peter, des Cosmus Cohn und Rachfolger, obwol fcmachlich am Rorper und kranklich, übernahm gern bas geistige Bermachtniß seines Baters; auch bei ihm fand Ficinus gleichen Butritt; und burch Ficinus mit gleicher Liebe für bie Platonische Philosophie erfüllt, foberte er biefen auf, feine Uberfehung ju verofsfentlichen, und ben Plato in offentlichen Borlefungen ju erklaren, weshalb er ibn auch mit verschiedenen, auf Die Platonifche Philosophie bezüglichen Buchern (b. b. Sandforiften) in griechischer und lateinischer Sprache befchentte, und fogar felbft einer vor einem gablreichen Publicum gehaltenen Borlefung über ben Platonifchen Philebus beis wohnte. Corfi verfichert, daß von diefer Erflarung bes

Bicinus (alfo, wurben wir wol fagen, von feinem Colles gienhefte) noch Dehres vorhanden fei, sowie auch vier Bande Erörterungen ober Besprechungen über Plato "). Uberhaupt fcheinen diefe Borlefungen mit ihren Erdrterungen Platonischer Schriften und Platonischer Lebre vielen Anlang und Beifall in Florenz gefunden zu baben; die ausgezeichnetsten Manner jener Beit fanden sich in benfelben ein; unter ben Buborerverzeichniffen, welche Banbini meift aus ben Briefen (insbesondere Ep. XI. fol. 182. p. 936 ed. Bas.) und anderen Schriften bes Ficis nus ausammengestellt 24) hat, ergibt sich zur Genüge die große Babl, wie auch die Bedeutung der Manner, welche Micinus ju feinen Buborern, Schulern und Freunden jab. len konnte. Daß auch Teutsche barunter sich befinden, wie Martinus Uranius aus Conftanz, an welchen ber ebens angeführte Brief gerichtet ift, kann nicht befremben. Dit ebendiesem Gelehrten stand er, wie so viele Briefe bezeus gen, in den freundschaftlichsten Berhaltniffen; andere junge Leute waren von teutschen Furften aus Schwaben mit Empfehlungsbriefen ebendieses Gelehrten, sowie bes Lubwig Naucler und bes Johannes Reuchlin von Pforzbeim versehen, zu Ficinus nach Florenz gesendet worden, um bort ibre Studien zu vollenden (Epist. XI. fol. 176. 177. p. 926. 928). Es fallt bies etwas spater 1490-1491. Ein in der teutschen Geschichte spater bekannt gewordener junger Mann, Johann Straber, ber mit an der Spite bes schwäbischen Bundes stand, befand sich ebenfalls barunter 28).

Co gang in Plato und Platonischen Studien lebend, hatte Ficinus boch barum nicht ber driftlichen Lehre in ber Beife entfagt, wie wir bies bei manchen feiner Beitgenoffen finden: im Gegentheile, und fein Biograph und Canbemann Corfi 10) mochte bies einer besonderen gottlichen Fügung (divino prorsus miraculo) zuschreiben, er naberte sich bem Christenthume und mar nun besto eifs riger bemubt, die Übereinstimmung beffelben mit ber Lehre Plato's nachzuweisen und zu begründen, baburch aber bin= wiederum die Studien ber Platonischen Philosophie überbaupt ju forbern und ju verbreiten. Go tam ihm bamals ber Gebante ju bem umfaffenben Berte ber Theologia Platonica, beffen Aussuhrung in 18 Buchern in biefe Beit fallt, ebenfo wie bie Abfaffung einer anberen Schrift verwandten Inhalts De religione Christiana. Much scheint er um biese Beit in ben Klerus eingetreten ju fein und die priefterliche Beibe erhalten ju baben, indem er durch Laurentius die Aufsicht über zwei Kirchen und bamit ein fo hinreichenbes Einkommen erhielt, baß er sein ganges Bermogen seinen Brubern überließ; es

<sup>22)</sup> Epist, I, fol, 5 (p. 616. ed. Basil.): "— statui tempus aliquod montem Vecchium illum mihi a magno Cosmo donatum colere, illic tu mecum eris etc." Epist. VII. fol. 131. (p. 844. Basil.) X, fol. 168. 23) f. Epist. I, fol. 1. (p. 608. Basil.) fol. 23 (p. 649. ed. Basil.); f. auch bie oben angeführte Etelle bes Macchiavell. 24) Lib. I. fol. 9. (p. 622. ed. Basil.) 25) Lib. I, fol. 23. (p. 649. ed. Basil.) 26) p. 297 sq. Wit biefer Angabe stimmt jedoch nicht ganz das zusammen, was wir in der Bueignungsschrift dieser übersehung an Laurentins von Medicia lesen. Denn hiernach hatte Sicinus erst unter diesem, also nach 1460 (wo Veter starb, auf welchen Laurentins solgte), das Eange zu Stande gebracht, das er unter Cosmus allerdings angesangen hatte. s. unten das Rabere.

<sup>27) &</sup>quot;in quem (Platonis Philebum) adhuc etiam illius temporibus nonnulla ejus exstant collectanea, et cum iis quoque declarationum Platonicarum quatuor volumina." (p. 304 seq.) 28) 3u Corsi S. 302 — 309. Bergt. auch Sieveting a. a. D. S. 39 fg. 29) f. Kpist. XI. fol. 181. p. 936, ed. Bas. Bergt. Schelbarn am oben angef. Orte S. 55. 56. Auch an ben Herzgog Eberhard von Wirtemberg schreibt Kicin einen schönen Brief Kpist. XI. fol. 179. p. 932. 30) f. bessen scholling über biese innere Umwandlung, die er mit einer ahnlichen Erschstung im Leben des heiligen Hersonymus zusammenstellt, S. 300.

Mit dies in das Jahr 1477, als Ficinus 42 Jahre alt

In bem Debiceer Laurentius, welcher bem frants lichen Peter nach einer turgen Regierung von funf Sabsten — Peter ftarb am 2 Dec. 1469 — folgte, hatte ibrigens Ficinus einen gleichen Gonner und Freund ges fenden, wie in beffen Grofvater und Bater; es entfpann fich balb ein abnliches Berbaltniß zwischen beiben, wie freber zwischen Cosmus und Ficinus; es fallt bies allers bings mit ber Glangperiode von Florenz unter biefem Rediceer gusammen, wo biefe Stadt für ein zweites Athen, fir einen Mittelpunkt ber Biffenschaft und gelehrten Bils bung angesehen ward. In diesem Sinne spricht fich auch Kicinus in feinen Briefen und sonft bei jeder Gelegenheit über Lauxentius, seinen hohen Wohlthater und Beforderer feiner wiffenschaftlichen Strebungen, aus 32). Bahrend er inzwischen auch in italienischer Sprache ein Buch wider tit Dest (Consilio di Marsilio Ficino contro lo pestilentia) geschrieben (um 1477), das 1481 im Drucke erichien, waren es boch immer bie Studien Platonischer Philofophie, welche vorzugeweise ihn in Unspruch nahmen; er war mit Abfassung von Argumenten zu Plato's Schrif: ten befchaftigt, bie er in turger Beit, in 56 hefte ober Bende vertheilt, vollendet hatte; auch die Befanntmachung ber Theologia Platonica fault in diese Beit; breijahrige Bortrage, in feiner Bohnung vor Freunden barüber ge: balten, fnupften fich baran 33). Doch balb ergriff er ein wees, umfaffenberes und felbft noch fcwierigeres Unterwhmen, burch feinen gleichgefinnten Freund Dico von Mirandula baju veranlaßt: Die Uberfetung der Schriften be Plotinus. Es fallt bies nach Corfi ") in fein 51. thensjahr (1484), wo er zugleich burch Berleihung eines Imonifats eine ebenfo angesehene als glanzende außere Stellung erhielt. Johann von Medicis, der nachherige Buft Leo X., hatte ihm sein Ranonikat an der Rathes trale gu Florenz überlaffen, mas Ficinus felbft bankbar mb rabmend berichtet 36). Auch entzog er fich teineswegs en fircblichen Functionen feines Amtes; er predigte fogar mb amar mit großem Beifalle, wie Corfi angibt 36); noch inden wir mehre feiner Domilien in ben Berten gebruckt, mentlich in feinen Briefen, wie 3. B. die Predigt über in liebe (De caritate) Epist, Lib. VIII. fol. 150. p. SI. ed. Bas. Funf Jahre lang war er mit ber Uberigung bes Plotinus beschäftigt, sowie mit Abfassung ber ligumente zu ben 54 einzelnen Buchern besselhen; baran ihoß sich balb eine ganze Reihe von lateinischen übersteungen ahnlicher Schristfeller, meist aus dem Kreise im neuplatonischen Philosophie, des Spnesius über die Lieune, des Psellus über die Damone, des Jamblichus ter Die Depfterien ber Agoptier, und anberer Schriften

des Priscianus, Porphyrius, Proclus, Alcinous und bergli, ber golbenen Spruche bes Pothagoras u. f. m. Gelff bie Schriften bes Dionyfius Areopagita, mit beren Ubertragung fcon im fruben Mittelalter ein Scotus Eris gena fich beschäftigt hatte, folgten in einer abnlichen la-teinischen Uberfetzung auf Plotinus. In ben fieben letten Jahren feines Lebens (alfo von 1492 an bis 1499), fagt Corfi 17), manbte er fich von Reuem ber Abfaffung von Commentaren bes Plato gu, er fchrieb auch mehres Undere, in bemfelben Geifte neuplatonischer Lehre, ber ibn auch ju ben mehrfachen übersetzungen geführt und mit bem Gebanken einer Berbindung driftlicher Lehre mit Platonischer erfullt hatte; zugleich hielt er auch Bortrage über die Paulinischen Briefe; die barüber geschriebenen Commentare blieben jeboch, in Folge feines Tobes, unvolls endet. Diefer erfolgte am 1. Oct. 1499, nach Ginigen, wie Corfi 34) angibt, aus Alterefchwache - er erreichte ein Alter von 66 Jahren, - nach anderen in Folge eis ner Unterleibsfrantheit ober Auflofung; Andere, wie Banbini 39) hinzufugt, fprechen von einem turgen Fieber, bas ihn auf feiner Billa Carregi babin gerafft. Ficinus erhielt ein feierliches Leichenbegangniß, er marb in ber Ras thebrale von Florenz an bem fur bie Chorherren bestimms ten Orte beigesett, auch spater (1521) bort ihm eine marmorne Bufte errichtet, beren Inschrift Bandini \*\*) mitgetheilt hat zugleich mit einigen anderen Inschriften und Spruchen in Berfen, burch welche andere Gelehrte und Freunde des Berftorbenen ihre Berehrung für benfelben und die gerechte Anerkennung feiner Leiftungen aussprachen. Bir finden unter diefen einen Angelus Politianus, einen Julius Cafar Scaliger und Andere; wir theilen bier nur zwei berfelben mit, von welchen bas eine Difticon, bas ben Angelus Politianus jum Berfaffer hat, alfo lautet:

MCENUS

Mores, ingenium, musas sophiamque supremam, Vis uno dicam nomine? Marsilius.

Das andere eines nicht befannten Dichters:

Mores, ingenium, Musae, sophiaeque sepulta est Laus hic cum magni corpore Marsilii.

Sein Sinscheiben geschah auch nicht, ohne von einer Bung bererscheinung begleitet zu sein, wie sie die Tradition bei dem Sterben so mancher berühmten und begabten Manner und zu bringen pflegt. Ficinus und sein Schüler Mischael Mercati, so wird erzählt 1), hatten einst langere Zeit über die Unsterblichkeit der Seele mit einander gesstritten, und da sie sich nicht zu einer gleichen Ansicht darüber vereinigen konnten, so gaben sie sich gegenseitig das Versprechen, daß ber, welcher zuerst sterben wurde, dem Zurückgebliebenen von dem Zustande in der anderen Welt Nachricht geben sollte. Geraume Zeit nachher, als

<sup>31)</sup> f. Corsi p. 312. — In der Zueignung der Schrift: De nig. Christ., an Laurentius schriebt er am Schlusse: "Ut autem drinen mihi gratiam magis conciliarem tibique gratificarer et mid ipsi non decessem, com primum sacerdotit sacrie initiatus su, spun de Christiana religione composui etc." 32) s. 3. B. List. i. fol. 9. (p. 622. ed. Basil.) 33) s. Corsi p. 316—340, p. 320 seq. 35) Lib, XI. fol. 178. p. 930. Basil. 35) p. 323.

<sup>37)</sup> p. 329. 330. 38) p. 357. 39) f. p. 358. not. 56. 40) f. p. 359 sq. Auch in ben Elogj II. p. CIX. 3wei auf ihn geschlagene Gebächtnismungen sollen sich in F. C. B. Mohfen's Beschreibung einer bertinischen Mebaillensammlung (Bertin 1773. 4.) I. S. 193. 201 abgebithet sinden; so bemerkt wenigstens Schröck, Kirchengeschichte XXX. S. 440. 41) Ose Quellen des Gangen sind die Annalen des Baronius ad ann. 411. T. V. p. 371 (der coiner Ausgade von 1624). s. auch Schelhorn §. 29. S. 111 fg. und Bandini S. 363 fg.

Bon der Perfonlichkeit bes Ficinus entwirft Corfi (2) eine fehr genaue Schilberung, sowol mas fein Außeres, als fein Inneres betrifft. Wir feben baraus, daß er von Meiner Statur mar und von einem garten und fcmachtigen Korperbau 48), freundlich in dem Ausbrucke feiner Mienen und feiner Sprache felbft bei einer etwas ftotternben Stimme; feine Gefundheit überhaupt mar fcmach, an einem Ubermaße von Blut und Galle leibenb: baber er auch, zumal in ber Ginsamkeit leicht zur Delancholie fich neigte, was er aus ber Conftellation ber Geftirne in ber Stunde seiner Geburt zu erklaren suchte, mabrend er in der Musit, in Gesang und Saitenspiel dagegen ein Mittel fand 14); daß aber eine solche Gemuthostimmung nicht ohne Ginfluß auf seinen Geift, insbesondere auf seine philosophischen und theologischen Richtungen bleiben konnte, wird man auch ohne unsere Erinnerung leicht begreifen. Gelbst seine Neigung jur Astrologie, wiewol fie auch in bem Geiste ber Zeit lag, und zu Anderem ber Art, mas ibn einerseits eben zu ben Schriften ber Reuplatoniter geführt hatte, andererfeits aber fogar in ben Ruf ber Dagie brachte und felbst eine Beschwerde bei bem Papfte Innocentius VIII. hervorrief, vor beren Folgen jedoch bie Berwendung hoher Gonner und Freunde ihn ficher ftellte 40), mag durch diese Stimmung hervorgerufen und gefördert worden fein. Seine übertriebene Berehrung bes Plato und der Reuplatoniker, die ihn zwischen beiden keineswegs forgfaltig und ftreng unterscheiden ließ, die Art und Beise, wie er nicht selten mit ben Lehren diefer Philosophen ben Rirchenglauben in Berbindung zu bringen und Christenthum und Platonismus mit einander zu verschmelzen fucht, mußte bei einem fo angesebenen und einflugreichen Manne, aumal feit er felbst Geiftlicher und fogar Kanonitus ges worden war, allerbings auffallen, und Ansichten und Urtheile über ibn und seine Rechtglaubigkeit, wenn auch nur im Stillen, hervorrufen, benen er, wie wir im Gins gelnen feben werben, mehrfach auszuweichen bemubt war.

Wie bem auch sei, die Beweise feiner schwächlichen Gesundheit, die, nach Corsi's Bersicherung 60), erst nach bem 45. Lebensjahre sich etwas zu consolibiren begann, liegen auch in öfteren Krankheitsansallen vor, von benen er selbst in seinen Briefen mehrsach spricht 67); so war er

3. B. im Sabre 1474 ") in eine lebensgefahrliche Rrank heit gefallen, ebenfo 1480 49), in beiben Fallen aber faft wiber Erwarten zur großen Freude Aller genesen; von einem schweren Angenübet, bas ibn 1477 befallen, spricht er ebenfalls 10). Auf seine Bemuthoftimmung scheinen biese wiederholten Krantheitsanfalle keinen Einfluß geabt ju haben; Ficinus war vielmehr flets freundlich, liebevoll, juganglich und verträglich; wenn ihn auch ein Mal eine plobliche Aufwallung babinrif, fo war er boch bald wie ber verfohnlich und vergaß gern ber ihm angethanen Un-bilbe, ebenfo wie er Freundschaftsbienste, ihm erwiefen, nie vergaß, und aller Berpflichtungen gegen Freunde fich enti lebigte, jeder Beit ihnen zu helfen und zu bienen, wie und wo er nur konnte, bereit, baber auch von Allen verebes und geliebt. Das zeigt insbesondere fein noch erhaltener Briefwechsel, in welchem wir ibn mit ben angesebenften und gelehrtesten Mannern seiner Beit, insbesondere feiner Baterstadt Florenz, in den freundschaftlichsten Berhaltniffen erbliden. In welchem Berhaltniffe er zu brei Debis ceern, ju Cosmus, Peter und Laurentius, fand, ift fcon oben bemertt worben. Ihnen verbantte er bie gunflige außere Lage, die ihn aller Rahrungsforgen enthoben und baburch in ben Stand gefett hatten, einzig und allein fei-nen wiffenschaftlichen Reigungen zu folgen; ihnen verbankte er insbesondere auch bie Freuden bes Landlebens auf mehren in ber Rabe von Floreng gelegenen ganbhanfern, wo er bie beißen Sommermonate jugubringen pflegte, und hier meift einen Rreis von Freunden um fich verfammelt hatte, mit welchen er seine Beit in wiffenschaftlichen Unterredungen und Forschungen jubrachte. Richt wenige feiner Schriften, insbesondere viele feiner Briefe verbans ten biefem landlichen Aufenthalte ihre Entftehung; gu Careggi marb fogar am 7. Rov., bem Geburts - und Tobestage Plato's, ein Platonifches Composium gefeiert, bas er uns felbft naber gefchilbert bat bi). Überhaupt weilte er gern an biefem Orte, neben welchem noch ber Mons Vecchius, Mons Celanus, Majanus als folde lanbliche Aufenthaltsorte genannt werben 22). Bei einer folden Lebensweise burfen wir uns wol nicht munbern, bag Ficinus die Buniche bes Papftes Sirtus IV., ber ihn nach Rom ju gieben gebachte, sowie bie abnlichen bes ungarischen Ronigs Matthias Corvinus ablehnte, wie wir aus ben barauf bezüglichen Briefen erfeben 33). Bir tonnen hier nicht alle biejenigen Gelehrten und Schiler nennen, mit welchen Ficinus im freundschaftlichsten Bertebre lebte, wie une bies bie hinterlaffenen Briefe zeigen; als feine naberen Freunde, mit welchen er in taglichem Umgange lebte, nennt Corfi 4) insbesondere bie folgenden:

48) f. Epist, I. fol. 21. (p. 644, ed. Bas.)

49) Epist, I. vI. fol. 82 (p. 761) und IX, fol. 162 (p. 901).

50) Epist, IV, fol. 82 (p. 755),

51) f. Fick (Comments, in Platonis Conviv. p. 133 der venet. Ausgabe.

52) f. Bandini p. 344 sq., und basethst besonders Epist. V. fol. 100 (p. 787). I. fol. 30 (p. 662).

Angeli Politians Epist. X. p. 394. Bergl. auch Schelborn f. 16. S. 61 fg.

53) f. Epist. VI. fol. 115 (p. 815), IX, fol. 159 (p. 888). VIII. fol. 152 (p. 885). IV. fol. p. 97 (p. 782). Das Rabere auch bei Corfi und Bandini S. 353.

54) S. 346—349. iibet iii.

<sup>42)</sup> f. p. 330 sq. 43) Dies stimmt mit seinen eigenen Außerungen, wie z. B. Spist, Lib. III, sol, 74 (p. 741) und sonst ganz zusammen. 44) f. Spist, Lib. I. sol, 74. (p. 650.) Lib. III, sol, 70. (p. 752.) De vita sana cap. 10. 45) f. das Ratec darüber dei Bandini p. 341 sq. not. 44 und die Apologia pro Ficino dei Schelhorn S. 119—136, 46) p. 333. 47) f. die Belege dei Bandini p. 333 sq. not. 39.

bus Dricellius aus bem Saufe ber Stroggi, Diftoriter einen namhaften Ruf besaß, und mit I feines Gefchlechtes auch ben Abel ber Gefinwie eine umfaffende wiffenschaftliche Bildung versannes Canaccius, ein Mann von ebenfo ttlichen Strenge als Freundlichkeit und heiterkeit unge; auch ihn erbliden wir spater in einer an-Stellung ju Floreng; Bindaccius Recafuber icon oben ermabnte Freund bes Corfi), eiausgezeichnetsten Schuler bes Ficinus und babei n von einem liebenswurdigen Charafter. In ben en Jahren feines Lebens fcbloß fich Ficinus ben Cosmus Pactius, einen angesehenen Staats: Florenz, Gesandten dieser Stadt bei Ludwig XII., fer Marimilian u. s. w., bann Bischof zu Arvon wo er 1508 nach Florenz fich begab und in 1 Sinne und Geifte, wie fruber Ficinus, von bem miter Maximus Tyrius eine lateinische Überfepung Unter den gahlreichen Schulern bes Ficinus i, und gewiß mit allem Rechte, ben Johannes on Mirandola hervor, ber leider ju fruh -1 33 Jahre — ftarb, um alle bie hoffnungen en, die fein hoher Geift erregt hatte; er war auf jen Ruf bes Ficinus nach Florenz geeilt, batte gang in ber Rabe ber Behausung bes Ficinus het 56), um ihm ftets nabe ju fein, und war bier re lang geblieben; neben ihm nennt er noch ben Diacietus 57), einen angesehenen Florentiner, um bie Berbreitung und Forberung ber Studien ber Philosophie fehr verbient gemacht hat.

Die Schriften bes Ficinus sind meist einauch mehre zusammen, noch während seines Leausgekommen, wie wir bei Ansührung derselben Inen noch zeigen werden; außerdem erschienen aber ich Sammlungen derselben, von welchen die erste ing der Opera Picini zu Benedig 1516 schon kommen sein soll, wenn anders hier nicht an die nennende, in diesem Jahre zu Benedig erschiesimmlung verschiebener lateinischen Übersetzungen unten) zu denken ist. Bor uns liegt eine, der unstallichtift zusolge, im Jahre 1576 erschienene usgabe in Fol., welche in ziemlichen Übersetzunsen zusschlasse einzigem Ausschlusse der lateinischen Übersetzunsen.

einzigem Ausschlusse der lateinischen Übersetzun-Plato und Plotinus) Alles enthält, was Ficinus m hat, unter folgendem Titel: Marvilii Ficini ni, insignis philosophi Platonici, medici atpologi clarissimi Opera, et quae hactenus et quae in lucem nunc prodiere omnia: omnium artium, et scientiarum maiorumque facultatum multifaria cognitione refertissima, in duos Tomos digesta et ab innumeris mendis hac postrema editione castigata: quorum seriem versa pagella reperies. Una cum gnomologia, hoc est, sententiarum ex iisdem operibus collectarum farragine copiosissima, in calce totius voluminis adjecta. Cum gratia et privilegio Caesareae majestatis. Basileae, ex officina Henricpetrina. Ein, wie versichert wird 57), befferer Abbrud erichien ju Paris 1641, ebenfalls in Folio. In bem erften Banbe finden fich bie verschiebenen Abhandlungen und Schriften bes Ficinus philosophischen und theologischen Inhalts nach einer mehr burch ben Inhalt und bie Bebeutung beffelben, als nach ber Zeit der Abfassung bestimmten Ordnung, worüber die Bueignungeschrift sich naber erklart; im zweiten Banbe find die verschiedenen lateinischen Übersetzungen des Ficis nus, jedoch mit ben ebengenannten Ausnahmen, jufam= mengestellt. Wir versuchen nun, um ein genaues Bilb der umfaffenden Thatigfeit bes Mannes und feiner gangen geiftigen Richtung ju gewinnen, einen furgen Uber-blid biefer einzelnen Schriften ju geben nach ber in biefer Ausgabe befolgten Ordnung und mit jedesmaliger Angabe ber besonderen Ausgaben, welche von einzelnen die-fer Schriften theils fruher, theils spater erschienen find b).

Es wird aber aus diefer Uberficht, in welcher wir biefer naturlichen, zwiefachen Abtheilung folgen, am erften ersichtlich werben, wie wenig eine andere Abtheilungsweise Dieser Schriften in vier Classen, wie fie ein neuerer Belehrter vorgeschlagen bat, burchzusubren ift; bann namlich wurden in die erfte Claffe die Schriften tommen, welche medicinische Gegenstande betreffen, in die zweite die Uberfetungen griechischer Schriftsteller ins Lateinische, in die dritte die Schriften theologischen, in die vierte die philo= sophischen Inhalts, unter welche bann auch die Briefe, wie einige Reben und kleinere Abhanblungen, gezählt werben follen. Allein, fcon abgeseben bavon, bag wir eis gentlich doch nur eine einzige medicinische Schrift (die mider die Pest) kennen, die zweifelhafte Schrift über die Chemie aber schwerlich hierher gerechnet werden kann, so streift alles Andere, mas man etwa hierher zu giehen verfucht fein burfte, viel zu nahe an bas Gebiet an, welches den Mittelpunkt seiner ganzen Thatigkeit bildet, das phis losophische, zunächst Platonische, wenn man auch bie neuplatonischen Richtungen, welchen Ficinus fo gern folgte, ohne hier einen naheren und scharferen Unterschied zu machen, barin einschließt; und ebenbieses philosophische Element ift mit feiner gangen theologischen Richtung, bie feit ber Beit feines Gintritts in ben geiftlichen Stand mehr hervortritt, so innig verbunden und verschmolzen, baß wir beibes nicht von einander zu trennen vermögen: bemnach bie britte und vierte Claffe feiner Schriften jusammenfallen, und von ber zweiten nicht sowol ihrem Inhalte und ihren Tendenzen nach, als vielmehr blos burch bie Form verschieben find: ba auch die Schriften biefer

ft bes Ficinus mit Cavalcanti vergl. auch Sieve: 1. D. G. 34 fg.

<sup>.</sup> Bandini zu Corsi p. 349 sq. not. 49. 56) "aedes ricinas conduxit humiles admodum," sagt Corsi p. 355; umb baselbst Banbini's Rote. Ein Mehres über Pico andola s. bei Tiraboschi p. 372 sq. Fabric. Bibl. uf. Lat. IV. p. 335. Brucker, Hist. philos. IV. p. buble, Geschichte der neuern Philosoph. 11. S. 381 fg. 1g a. a. D. S. 53 fg. 57) s. über ihn Bandins p. st. 51.

<sup>58)</sup> f. Chert, Bibl. Lexit. T. f. s. v. Ficino. 59) Buble, Gefchichte ber neuern Philosophie II. S. 170.

Staffe, also bie Abersehungen, nichts Anberes bezwecken und forbern follen, als bas, was auch burch bie übrigen Schriften erreicht werben foll. Dies aber ift eben nichts Anderes als die Forderung und Berbreitung ber Platonifden Philosophie, selbft mit allen den Auswichsen, welche theils die spatere Richtung ber sogenannten Neuplatonifer, theils ber, aftrologischen und abnlichen Grübeleien nicht frembe, Seift ber Beit, ber baju in ben Schriften ber Reuplatoniter Rahrung und Stoff fand, herbeigeführt hatte; auf biefer Bafis Platonifcher und neuplatonischer Pbilofophie ruht auch seine ganze theologische Überzeugung, sein Christenthum, bas ihm in Plato gleichsam vorgebildet erfceint. Die er beibes, Platonismus und Chriftenthum, einander zu nabern und felbst mit einander zu verbinden bemubt war, wird fich noch beutlicher aus bem nachweise ber einzelnen Schriften, welche berartige Materien behans beln, ergeben; alle biefe tragen mehr ober minder ben Stempel eines burch driftliche Ibeen gelauterten philosophischen, oft mahrhaft schwarmerischen humanismus, melder bie innere Beredlung bes Menfchen als feine bochfte Aufgabe betrachtet, um ihn baburch feiner mabren Beflimmung immer naber zu bringen; in allen spricht fich ber Geiff einer lauteren und reinen Moral, einer milben, versohnlichen, liebevollen, echt driftlichen Gefinnung aus, welche und unwillfurlich ergreift und anzieht, selbst ba, wo wir ihn auf Abwegen der bemerkten Art erbliden und feinem philosophischen Syntretismus fo wenig wie feinen aftrologischen und abnlichen Borftellungen zu folgen im Stande find. Gine verwandte Geiftes : und Gemuths: ftimmung hatte ibn ju Plato geführt und mit mahrer Begeisterung fur biefen, feinen Geiftesvermanbten, erfullt; fein Bunber, wenn er barum nicht auch eine abnliche Begeisterung fur biejenigen Danner fublen follte, welche biefe Anfichten theilten und ihm felbst die außere Stellung verlieben, welche ibn ungehindert diese feine philosophischen und literarischen Richtungen verfolgen ließ: sobaß wir teineswegs uns benjenigen anreiben mochten, welche bie allerwarts in feinen Schriften uns entgegentretenben Mu-Berungen ber bochften Berehrung gegen bie Mebiceer, ins besondere Cosmus und feinen Entel Laurentius, als ubers triebenes Lob und eitle Schmeichelei auszulegen geneigt fein mochten 60).

Bas den Stil und die ganze Schreib: und Aus: brucksweise, sowie die Darstellung überhaupt betrifft, so glauben wir im Allgemeinen keineswegs dem Ficinus den Borwurf der Dunkelheit (die allerdings zuweilen mehr in den von ihm behandelten Gegenständen, als in der Art und Beise, wie er sie darstellt, liegt), der Schwerfälligskeit, des Mangels an Lebendigkeit oder der allzu gedrängsten Kürze und dergl. machen zu können, wie dies theilsweise geschehen ist <sup>81</sup>); wie er selbst allerdings bemuht war, den Ansoderungen der Kürze zu entsprechen, was ihn bisweilen die wünschenswerthe Klarheit nicht habe erzreichen lassen, bekennt er selbst offen <sup>62</sup>), mit der ihm eiz

genen Bescheibenheit, die das eigene Berdienst nie erheben ober überschätzen will. Prüst man aber näher seine Sprache, so wird man im Gegentheil bieselbe im Ganzen einsach und selbst fließend sinden, dabei auch meist in einer Reindeit des classischen Ausdrucks gehalten, welche den Ficinus den besten humanisten und Latinisten der im 15. und 16. Jahrh. wieder ausblübenden alten Literatur beigählen läßt: daß dies nicht blos von seinen Schriften, sondern auch von seinen lateinischen übersehungen gilt, wird noch besonders unten an Ort und Stelle bemerkt werden.

Wir führen bemnach, ber obigen Unterscheidung gemaß, querft die verschiedenen Schriften des Ficinus auf, um dann die andere Classe berselben, die Übersehungen, folgen zu lassen, an welche sich noch einige Bemerkungen über die unedirten Schriften des Ficinus anreihen sollen.

An der Spige ericbeint bier bie, wie es icheint, nicht ohne besondere Beranlaffung (f. oben) von Ficinus abgefaste Schrift De Christiana religione et fidei pietate, womit er gleichsam seinen Gintritt in ben geiftlichen Stanb, und feine teineswegs beibnifche (wie wol Manche bachten), fonbern echt driftliche Gefinnung an ben Zag legen wollte, gerichtet an seinen boben Gonner, ben Mebiceer Laurentius. Benn biese Schrift allerbings einen apologetischen Charafter hat, indem fie die Bahrheit und Gottlichfeit ber driftlichen Religion barlegen, und felbst philosophisch, Beiden und Juden gegenüber, begrunden foll, fo finden wir boch biefelbe nicht rein von neuplatonischen Beimifcungen 63), die uns bas in anderen spateren Schriften noch mehr hervortretenbe Beftreben bes Berfaffers andenten konnen, die heidnische, d. h. Platonische oder vielmehr neuplatonifche Philosophie (benn beibes erscheint bier teis neswegs in einer genaueren Scheidung von einander) mit bem Christenthume in Berbindung zu feten und den 28iberfpruch beiber zu befeitigen 61). Ungleich mehr als in biefem, übrigens anziehend und oft felbft erhebend gefchries benen, Bersuche tritt biefes Streben bervor in einem gro-Beren Berte, bas nun unmittelbar folgt: Theologia Platonica. De immortalitate animorum ac aeterna felicitate libri XVIII; mit einer Buschrift an Laurentius von Medicis, der ihm die zu einer folchen Arbeit und zu folden Studien erfoberliche Rube und Duge vergonnt,

über bas Ginmischen poetischer Rebensarten in bie Profa fpricht er fich in einem anbern Briefe, Epist. III. fol. 65 (p. 723) aus.

<sup>60)</sup> Bergl. Schelhorn S. 79. 61) Bergl. bas Urtheil bes Claubius Berbier bei Blount, Censur. Auct. p. 493. Brucker, Hist. crit. philos. p. 52. 62) f. Epist. IV. iol. 82 (p. 756).

r dankbar anerkennt. Ficinus fpricht bann aber ine eigene Ansicht von Plato und beffen Lebre in Beife aus, die jugleich ben Grund ber eigenen Uberg enthalt, bie ibn ju biefem Philosophen und bad ju Abfaffung biefes Bertes geführt hatte. Bie fagt Ficinus, felbft ben Ramen bes Gottlichen fo tann auch feine Lehre als Theologie ober Gots bezeichnet werben, ba fie überall, in ihrem mon, wie in ihrem speculativen, in ihrem phyfischen, ihrem mathematischen Theile auf Gott und beffen htung und Berehrung in einem mabrhaft frommen gurudführt. Indem Plato bie Seele wie einen I ansieht, in welchem bas Chenbild Gottes jurud: . bemuht er sich, sowie er ber Gotteberkemtnig nachgeht, auch zugleich bas Befen ber Seele zu en: fodaß alfo ber Gotteberkenntniß bie nothige enntnig vorausgehen foll. Ber baber ein forgfal: Studium den Schriften und der Lehre Plato's ge-: hat, ber wird vor Allem insbesondere zwei Dinge n: er wird gur Gottesverehrung und gur Gottlich, : Seele, worauf alle Erkenntnig und alle Glud's t beruht, gelangen 65). Ebendiese beiden Punkte baber auch, beren Erorterung und Nachweis Fis als feine Sauptaufgabe in biefem Berte bezeichnet, rum auch die doppelte Aufschrift: Theologia Plaund De immortalitate animorum, führt. Bir der aussuhrlichen und oft selbst weitschweifigen llung, burch welche biefe beiben Sauptpunkte nach Beiten und Richtungen bin nachgewiesen und eror= erben follen, hier um fo weniger folgen, ale bereits ticher Gelehrter 66) ausführlich Plan und Gang bes ehnten Bertes bargelegt hat, und baraus allers erfictlich werden kann, wie Ficinus, wenn er auch Die beiden Hauptpunkte nie aus den Augen verroch auch vieles Andere, mehr oder minder bamit bindung Stehende, behandelt, und fo ju fagen Alas Gott und die Belt, die gottliche und die mensch= tatur betrifft, in ben Rreis feiner Darftellung gebat, welche in ihren erften Buchern insbesonbere as Befen und bie Eigenschaften Gottes, naments ich über Freiheit und Nothwendigfeit, über Borund bergl., über die Engel und Anderes ber Art :breitet, um bann in bem andern Theile insbeson= it der Seele bes Menschen, ihrer Unfterblichkeit ottlichkeit und mas bamit gufammenhangt, fich zu

Die eigenen Berte des Ficinus lauten: "Quamobrem quistonica diligentissime legerit, consequetur quidem cuncta, haec ex omnibus potissima, et pium cogniti dei culanimorum divinitatem, in quidus universa consistit rereeptio et omnis institutio vitae totaque felicitas." Unb
rauf: "— ad illa quae dixi duo prae ceteris diligenter, ideoque universum opus Platonicam theologiam de imate animorum inscribendum esse censui: in quo quidem
endo id praecipue consilium fuit, ut in ipsa creatae
divinitate ceu speculo rerum omnium medio, creatoris
am opera speculemur, tum mentem contemplemur atque
." 66) Buble, Geschichte der neuern Philosophie. (Got:
800.) 11. ©. 171—321, moran sich eine Kritit des En:
ther schießt (322—341).

pot. b. B. n. R. Crite Section. XLIV.

beschaftigen, und biese moglichft erschopsend nach allen Seiten und Richtungen, auch mit Biberlegung anderer in jener Zeit bervortretenden mehr oder minder materialis ftischen, außer dem Kreise ber Platonischen, wie der drifts lichen Lehre ftebenben Unfichten, gu erörtern. Es tann bier naturlich nicht von einer Prufung ber einzelnen, von ibm fo reichlich und fo mannichfach aufgebotenen Beweise bie Rebe fein; fie find meiftens dem Plato (im Phabon) und den Reuplatonifern entnommen, Einzelnes ift auch aus Augustin bingugefommen; ein icharfer Unterschied zwis fcen bem, was Plato und mas ben Reuplatonitern jufallt, wird auch hier nicht gemacht; beide vielmehr in ihren Anfichten und Lehren als gleichstehend und fich einander erganzend aufgefaßt, daher auch Manches aus der minder reinen Mpftif ber Neuplatonifer berbeigezogen und felbst mit driftlichen Lehren vermischt wird, eben weil Ficinus die Platonische Philosophie für keineswegs dem driftlicen Glauben, wie andere philosophische Schulen, 3. B. die Epikureische) entgegenstehend ansah, fondern eine Berbindung beider fur möglich hielt, die eben am besten geeignet fei, ber Platonischen Philosophie selbst Eingang und weitere Berbreitung zu verschaffen. Ubrigens fehlt es auch nicht an einzelnen eigenen phantaftischen Ansichten und Außerungen (wie unter andern auch 3. 23. die Ansichten über die Praeristeng der Seele, über die Art bes Eintritts der Seele in den Leib, fowie des Austritts aus bemfelben, über ben Buftand ber Seele nach bem Tobe und dergl. mehr), ganz im Sinne und Geifte biefer neus platonischen Philosophie, in die Ficinus fo febr eingebrungen war, und die feiner eigenen Geiftebrichtung fo febr jufagte. Und bag es ibm bamit auch Ernft mar, bag er selbst da, wo eine solche Ansicht mit der herrschenden Kirs denlehre in Biberspruch tam, die Billigung der letteren dafür zu gewinnen wünscht, sehen wir namentlich aus einer mertwurdigen Außerung, mit welcher feine Theorie von den brei Graden oder Gattungen ber vernunftigen Seelen (ber einen Beltseele, ber Seelen ber Spharen und ber Seelen ber thierischen Geschöpfe) beschließt: "Haec omnia quae ad sphaerarum animas pertinent, ex Platonicorum opinione narrata tum demum affirmentur, cum christianorum Theologorum concilio diligenter examinata placuerint" (IV, 1). Dit welder Formel er sein Bert überhaupt schließt, haben wir bereits oben angeführt. Denn auch feine Theorie von bem Befen und ben Eigenschaften ber Gottheit, ferner seine kosmologische Theorie enthalt so Manches von der Rirchenlehre und bem Chriftenglauben Abweichenbe, was nur eben auch wieber aus bem Ginfluffe ber neuplatonis fcen, ja felbft ber tabbaliftifchen Lebre abgeleitet werben tann, und felbft die Grundidee in dem Spfteme bes Fis cinus, wenn man anders von einem folden überhaupt reben tann, wornach im Beltall ein gewisser Stufengang stattfindet, und die Ordnung der Befen keine andere ift, als die von unten aufwarts nach immer boberen Stufengraden der Bolltommenheit bis zum allervolltommenflen Befen hinauf 67) — allerdings eine Art von Pantheis,

<sup>67)</sup> Bergl. Buble a. a. D. G. 333, ber gezeigt bat, wie

mays -- fichet auf neuplatanische Anschlen und Bar-kellungen zurfick. Platonisch ist auch der schane Kachles bes Gangen, in welchem er, jurudtommend auf bie Ibee, son ber er ausgegangen mar, und mittels ber er uberainben fucht, namlich auf die Borftellung von der Ab-Be, ihrer Unlage und Bestimmung nach, wieber vereinigt mirb, Falls fie von ber Sinnlichfeit, von ben Banben bes Leibes und ber Materie, mit welchen fie in biefem Leben umschlungen ift, fich loereißen und ihrem Ginfluffe Ach zu entziehen vermag, in folgender Weise sich ausprict: " Meminerimus autem, si sapimus, non posse nos in acternum aut bene esse aut perfecte vivere aut feliciter intelligere, nisi ejus formemur essentia, quo creante ut essemus, accepimus, ejus vita vivamus, quo afflante spiramus atque movemur. Ejus intelligentia intelligamus ipsum, perque ipsum omnia, quo illustrante quotidie et creata consideramus et quaerimus creatorem. Perveniemus autem Deo duce ad hunc gradum naturae supremum, si modo ab ipsa materia, quae naturae gradus est infimus, affectum animi pro viribus segregabimus, ut quantum ab ea discedimus, tantum accedamus ad Deum, et cui nunc posthabito fallacis bujus vitae momento quoad possumus, vivimus, tandem ejus vita vivamus in aevum."

Wie man bemnach auch über biefes Wert und feis nen Inhalt, ber allerbings bei einer ftrengeren Prufung nicht haltbar in allen seinen Theilen erscheinen wird, denten mag; jedenfalls bildet baffelbe eine bochft merkwurdige und beachtenswerthe Erscheinung, und in gewisser binficht vielleicht die vollständigste und umfassenoste Darstellung des neuplatonischen Spstems, wenn auch hier und bort mit andern, auch driftlichen ober eigenen Aufichten bes Bicinus gemischt. Und babei ift es im Gangen in einer Klarheit geschrieben, ber wir in ber Behandlung eis nes oft fo bunteln und fcwierigen Gegenstanbes unfere Bewunderung nicht versagen tonnen, jumal ba, selbft wenn man die Grundanschauung und die pantheifische Tendenz bes Sanzen verwirft, doch im Einzelnen ungemein viel Areffliches und herrliches in diesem Werte enthalten ift, bas ein ebler Geift burchweht, bem wir gern, sethst bis in feine Berirrungen, bu folgen geneigt find, bem wir singelne Biberfpruche, auf die wir ftogen, felbft aben-teuerliche Ansichten und andere Unvollfommenheiten gern au Gute balten, ba wir burch fo vieles Andere uns reich: lich entschäbigt finden. Uber den gewaltigen Umfang amb reichen Inhalt besselben laffen wir noch am Schluffe ben Berausgeber ber bafeler Ausgabe ber Berte bes gis einus reben, ber fich in ber Bueignung an ben gurftbifchof von Breelau barüber folgenbermaßen ausspricht:

"Secundo loco posuimus Theologiam Platonicam de immortalitate animorum: in qua quiequid jam antea ab antiquis philosophis tractatum dispufatumque est, plenius complectitur, valuti de esse tia divina, ideis, divina providentia, anima mundi, intelligentiis, aphaeris coelestibus, paradiso, quamor elementis, purgatorio, limbo, inferno, materia, forma, generibus causarum, casu et fortuna, fato, motu, infinito, loco, vacuo, tempore, mundi aeternitate, anima intellectiva, animabus brutorum et vegetabilium, geniis, daemonibus, resurrectione, miraculis, insomniis, prophetis, religione et aliis bujus generis rebus: quarum sane tractationem octodecim libris compendieria et succincta brevitate conclusit: ubi praeter Platonica, maxima etiam mysteria et quaeque reconditissima explicantur; multa quoque arcana e sacris literis, et Christianorum tam veterum quam recentiorum scriptis eruta elucidantur eruditisque omnia familiaria redduntur."

Bon biesem großen Berte, welches in ben Ausgaben der Opera die zweite Stelle einnimmt, befindet fic nach Bandini's Berficherung 66) in der mediceischen Bibliothet ju Florenz ein außerst zierlich geschriebener Pergamentcober; im Druck erschien baffelbe querft in einer Ausgabe zu Florenz vom 3. 1482, also noch zu Lebzeiten des Ficinus (per Ant. Miscominum in fol.); auch ift es ber 1491 ju Benedig erschienenen Ausgabe ber lateinischen Ubersetzung bes Plato angereiht und bilbet bie andere Balfte biefes feltenen Foliobanbes.

Run folgen einige mehr in bas Gebiet ber Theologie als ber Philosophie einschlägige Schriften, Erklarungen der Paulinischen Briefe, wie sie von ihm auch offentlich in der Form von Predigten oder homilien gegeben wurden, aber ebenfalls mit Platonifden, insbesondere neuplatonischen, Anfichten und Borftellungen gemifcht, und jum Theil in bem Geifte einer topifch allegorischen Auffassung gehalten, welcher besonders fruber in der driftlichen Rirche des Abendlandes fo vorherrschend mar 69); babin geboren die von dem bafeler Derausgeber zuerft, wie er behauptet, veröffentlichten Commentarii in Epistolas D. Pauli (junadift ad Romanos), ascensus ad tertium coelum, ad Paulum intelligendum, aber, be sie nur die brei erften Capitel und einen Theil bes vierten aus dem Romerbriefe befaffen, nicht vollständig mehr erhalten (plura inveniri non potuerunt, beißt es am Schluffe), was übrigens mit ber auch von Corfi ") mit-getheilten Rachricht ganz übereinstimmt; in ihnen werben allerdings Sauptlehren ber driftlichen Religion in ber eben angegebenen, homilienartigen Beife behandelt; benfelben Charafter zeigen bie nun folgenben, über verfchie bene Punkte bes driftlichen Dogma und ber Moral fich verbreitenden Predigten (Praedicationes aut conciones)74), bie gleichfalls nicht frei von bem fein ganges Befen burch

neben biefem Pantheismus, welches ben Urheber ber Belt mit biefer als Gine Subftang barftellt, boch auch wieber eine Unterfcheihung beiber, eine Art von Aheismuse bier gelehrt wirb.

<sup>68)</sup> Bu Corsi p. 316. not. 25. 69) f. meine Suppil, ber nòm. Str. : Gefch. II. (Ghrifti, Abeologie.) §. 51, 179 unb III. (Re-seling. Str.) §. 109. 70) p. 330: "Nec misus etiam hoc qua-que temporia Divi Pauli Epistelas in magna frequentia publico anarravit, in quas Commentaria aggressus, morte interes pras-ventus, reliquit imperfects." 14) Bergl. Schrödth, Rirchengeschichte XXXIII. G. 531 fg.

bringenben Platonismus gehalten find. Daran fchließen De vita libri tres, an Laurentius von Medicis gebtet und mit einer Bufchrift an benfelben verfeben, aus beren Schluff ??) wir zugleich bie Beit ber Abfaffung nach bem gebferen Berfe: De animorum immortalitate, ers feben tonnen. Das erfte Buch führt bie besonbere Aufforift: De studiosorum sanitate tuenda, sive corum, qui literis operam navant, bona valetudine conservanda; Ficinus ertheilt barin benen, welche fich ben Stus bien widenen wollen, gute Rathschlage, wie fie ihre Gesundheit dabei bewahren und ihre Lebensweise einzurich. ten baben, um bie boberen 3wede ber Biffenichaft zu erreichen und in dem Streben nach der Ertenntnif Gots tes nicht burch forperliche Ginfluffe geftort und gebinbert pe werben. Bemerkenswerth mag es erscheinen, daß Fis dens über Delancholie insbesondere, neben andern torperlichen Leiben, fich verbreitet, ba er wol felbst an fich ben Einfluß einer solchen Stimmung, wie überhaupt eis nes tranklichen Korpers, bei einer gelehrten Lebensweise empfunden haben mochte 73); auch an medicinischen Mits tein, Recepten, welche bagegen angewendet werben follen, bidtetischen Borfchriften und bergl. fehlt es nicht. Das zweite Buch, De vita producenda überfchrieben, gibt bie Mittel an, burch welche wir unfer Leben zu verlans gern und eine gute Gefundheit uns ju erhalten im Stanbe find, mm fo befto beffer ben boberen 3meden bes Lebens, unferer inneren Bilbung und ber Ertenntniß Gottes nach: geben zu konnen; bas britte Buch, De vita coelitus comparanda überschrieben und mit einer besondern Bueignung an (Matthias Corvinus) ben Ronig von Ungarn mit bem Datum des 11. Juli 1489 verfeben, fallt mits ten in die Beit seiner Studien des Plotinus, bem et auch bier vorzugeweife folgt, um ben Weg anzugeben, ber jum himmlischen Leben, jur Biebervereinigung mit Gott und ju einem feligen Leben führt. In biefer Schrift gibt fich Ficinus allgu febr feinen aftrologifchen Unfichten bin 76), bie übrigens gleich beim Erscheinen ber Schrift Aufsehen und felbst Anftos erregt zu haben scheinen, ba er es für nithig fand, in einer eigenen turgen, unmittelbar folgens ben Apologia, in qua de Medicina, Astrologia, vita Mundi, ilem de magie, qui Christum statim natum sautavorunt, agilur; verfeben mit bem Datum bes 15. Sept. 1489, fich über ben bei einem Priefter, wie

Ficinus bamals bereits war, allerbings befremblichen, von bem Rirchenglauben in Bielem fo fern ftebenben Infafte ju vertheibigen : wie benn auch biefe Schrift gunachft bie Beranlaffung ju einer Befcmerbe Seitens einiger Gegener bei bem Papfte, sowie ju ber Anschuldigung ber Das gie gegeben zu haben icheint "), zumal als biefelbe burch ben Drud alsbalb verbreitet warb, und fcon 1494, wie Ficinus felbft bezeugt 26), Johann Menchen, Profeffor bes fanonifchen Rechts ju Coln, eine neue Ausgabe unters nahm, in Teutschland fogar ju Strasburg 1515 eine teutsche Ubersehung erschien. Rach Banbini ") erschien bie erfte Ausgabe ju Florenz 1489 im December (Impressit ex archetypo Antonius Miscominus in fol.); Abdrude erfolgten barauf zu Strasburg 1511. 4., zu Basel 1529. 1541. 8., zu Lyon 1560. 8., zu Florenz 1595. 12., zu Benedig 1584. 4. und sonst; eine italienische Uberfebung tam ju Benebig beraus 1548. 8.; eine besondere Ausgabe des erften Buches curante G. Pictonio au Basel 1569. 8.; ein besonderer Abdruck ber Apologia zu Benedig 1498. in Fol. wird ebenfalls angeführt. Einen ahnlichen apologetischen 3wed mag bas unmittels bar ber Apologia angehangte, mit bem Datum bes 16. Sept. 1489 ebenfalls aus ber Billa ju Careggi verfebene Schreiben haben, bas bie Aufschrift tragt: Quod necessaria sit ad vitam securitas et tranquillitas animi. Bemerkenswerth bleibt auch bier die Außerung am Schluffe: "Haec autem non tam ut sacerdos amicis mando vobis quam ut medicus. Nam absque hac una tanquam medicinarum omnium vita, medicinae omnes ad vitam producendam adhibitae moriuntur." Bas nun folgt, Epidemiarum Antidotus, ift mehr mebicinis schen, als philosophisch : theologischen Inhalts, babet seibst von Manchen, obwol ohne Grund, beanstandet und für ein Bert bes Baters ertiart worben, beffen Unterflugung allerdings dem Sohne, wie er in der Praefatio ausbrudlich versichert 28), babei nicht fehlte; war ja boch ber Sohn, wie wir wiffen, ursprunglich zur Debicin bestimmt gewesen und hatte auch spater noch mit diesen Studien fich beschäftigt; wie bies fo viele Stellen feiner Briefe und selbst der ebengenannten Schrift De vita beweisen; bagu tommt, baf auch Corfi ausbrucklich bem Sohne die Abfassung biefer Schrift beilegt "), welche in italienischer Sprache geschrieben, querft unter bem Ditel: Consilio di Marsilio Ficino contro la pestilentia au Florenz (apud Sanctum Jacobum de Ripolis) 1481 in 4. gebruckt erschien, auch ebenbaselbst 1523 in 8., bed-

<sup>72) &</sup>quot;Ascipe igitur, optime Laurenti, post illes de Anima, has etiam de Corpore libres eodemque afflatu, quo et illis dudum, foeliciter his aspira etc." Das erfte Buch wird nach einer Eteile in Epist. IX. fol. 162 (p. 901), um 1482, in das 47. Er imbjahr des Sicinus zu fehen sein. 73) Er schreibt z. B. in tem eben eisteten Briefe: "Be isortum sunquam ampla et perpense quaedam corporis imbeillitas nestris semper libris val sorilendis obstitit vel edendis, nunquam tamen ad officio nobla forma decreto destiti etc." 74) Mertholitig ift übrigens seine inspirung in dem an die Leser gerichteten Borworte: "Desique si sea produc inagines astronomicus, aliquim pre valetudine mortalium adinventas, quaes et eso non tom prodo, quam narro, has utique me concedente se estem si vis consulente, dimittico," Man vertinde damit einen Brief an Angelus Politianus vom 20. Aug. 1494 (Epist. XII. fol. 194. p. 958. Bas.), worin er auf eine merimiridge Basie seine Austigen über Afrologie ausgesprochen hat. Etenio Epist. IV. fol. 91 (p. 771), fol. 99 (p. 781).

<sup>75)</sup> s. das Rabere dei Schelborn in der Apologia pro Ficino p. 120 sq. 76) Kpist, XII. fol. 193. (p. 955. ed. Bas.) 77) Bu Corsi p. 366 sq. 78) hier heißt es: "Satis namque erit, quod quidquid in praesentia sum traditurus, etai brevi verborum contextu haud plura dici queant, sufficientibus tamen rationibus multorumque tam priscorum quam recentibus auctoritatibus et experientils, praesertim patris nostri M. Ficini, inter medicos praecipui, qui haud pauces hac labe infectos pristinae sanitati restituit, et comprobatum est et traditum." 79) p. 315. In dem Briefe an Martinus Urantus (Epist. IX. fol. 160. p. 999), mo Ficinus von feinen verschieden men Schriften spricht, sagt er austructiviti. "Tentavi et alla quinedam potins quam composui: Horum contra pesten lingus Tusso."

gleichen zu Benedig 1523 und 1556 in 8. wieber abgebruckt ward; nach einer von Thomas Riccius gemachten lateinischen Überfehung erschien bann bieselbe zu Bafel 1532, zu Epon (zugleich mit ber Schrift De vita) 1657 u. f. w., und ging baraus auch in die Opera Ficini über. Dem Inhalte nach verbreitet fich biefe fcon um 1479 abgefaßte Schrift über eine epidemische Krankheit, ihre Beranlassung, ihren Berlauf und ihre Beilung; fie gibt insbesondere eine Reihe von Borschriften, auch prophylaktis

scher Art, um dieselbe von sich fern zu halten.

Ungleich bebeutenber an Umfang, wie an Inhalt, ift bie nun folgende Sammlung ber Briefe in gwolf Bus dern, worunter jeboch nicht blos eigentliche Briefe, fonbern auch einzelne felbständige Erorterungen und Abhand: lungen über philosophische Gegenstande, moralische Betrachtungen, benen überhaupt Ficinus fo gern fich bingab, Prodmien ju verschiedenen Schriften und Ubersehungen, Dialoge, auch homilien und Anderes ber Art fich befindet, was diefer Sammlung allerdings einen besonderen Berth gibt, um baraus die Ansichten bes Ficinus, seine burch bas Studium ber neuplatonischen Philosophie ges wonnenen und in beren Sinne und Beifte auch ftets ausgesprochenen Behren und Überzeugungen, die auch bier nicht felten an Aftrologie und verwandte abenteuerliche Behauptungen ftreifen, tennen ju lernen, mabrend wir aus ben eigentlichen Briefen, welche barin enthalten find, Bieles von Belang fur bas Leben bes Ficinus, insbefondere seine Berhaltniffe ju ben Dediceern, feine Berbins bung mit fo vielen gelehrten und bebeutenben Mannern jener Beit, mit benen er im Briefwechsel ftand, seinen eigenen Charafter, seine Gemuthöftimmung und bergi. ents nehmen tonnen, überhaupt bier eine nambafte Quelle fur bie Kenntniß ber gelehrten Bustanbe Italiens anzuerten-nen haben. Die gange Sammlung, welche mit Wiffen und Billen des Ficinus, wie beffen an die Lefer gerich: tetes, bas Datum bes 15. Dec. 1494 tragendes Prooemium beweift, durch hieronymus Rossius jum Drucke beforgt warb, erschien zuerft in einem Foliobande ju Be: nebig 1495 (impensa providi Hieronymi Blondi Florentini Venetiis commorantis, opera vero et diligentia Matthaei Capcasae Parmensis), dann zu Nurn: berg 1497 in 4. (von A. Roberger), ju Benebig 1546, auch in einer italienischen Uberfehung bes gelir Figliuccius pon Siena ju Ferrara 1546 und Benedig 1563. 8. Die Oratio Christiani Gregis ad pastorem Sixtum IV., welche ben Anfang bes Buches VI bilbet, erschien auch in einem besonderen Abdrude ju Bafel 1519. 8

Einige kleinere Schriften schließen sich noch an biefes größere Bert an, querft bas Buch De Sole, welches querft 1493 zu Florenz erschien, versehen mit einer Bufebrift an Peter von Debicis, abgefaßt wahrend Ficinus
mit ber übersehung bes Plato beschäftigt war, und über biefen Belttorper, seine Beschaffenheit u. f. w. in einer mehr allegorischen Beise fich verbreitenb, auch nicht ohne Beimischung von Aftrologie, und mit besonderer Begiesbung auf Behren und Behauptungen der Reuplatoniter, wie ber spateren Pythagoreer. Daffelbe gilt von ber Schrift: De Lumine, welche ebenfalls mit einer Buschrift an benfelben Peter von Mebicis verfeben ift; ben Ber schluß macht eine Jugenbschrift: Liber de Voluptate, abgefaßt in einem Alter von 24 Jahren im 3. 1457, wie bie Schlußbemertung fagt, also ju einer Beit, wo Bicis nus eben mit bem glubenbften Gifer die Studien Platonischer Philosophie ergriffen batte, ohne noch zu den Quels len selbst, deren Sprache er damals noch nicht verstand, gebrungen zu fein. Gine Bufammenftellung ber Anfichten alter Philosophen nach ihren verschiebenen Schulen und Richtungen, insbesondere ber Platonischen und peripatetis schen, und eine Besprechung dieser Ansichten bildet hauptfåchlich ben Inhalt ber an ben Florentiner Antonius Canifianus gerichteten Schrift, von welcher Ficinus felbft am Schlusse sagt: "Haee nos ad Te a diversis plulosophis de Voluptate disputata conscripsimus; quam vero ex his sequaris sententiam, volo tibi potius ab illorum qui hic disputant, auctoritate rationibusque quam meo judicio suaderi. *Mihi vere* satis fuerit philosophorum paene omnium opiniones exercendae memoriae gratia retulisse." Bon diefer Schrift wird auch eine frangofische Uberfetung angeführt: De l'honneste Amour, traduit par Gui. le Ferre de

la Boderie. (Paris 1578.)

IV. Benben wir uns nun ju bem anberen Theile ber gelehrten Thatigfeit bes Zicinus, ber freilich mit bem eben geschilderten in unmittelbarer und naberer Berbins bung fteht, ju feinen gablreichen Überfetungen gries chifcher Schriftfteller ins Lateinifche. Um Die Bedeutung biefer Art von Thatigkeit, die damals in ihrer Ausführung noch mit fo großen Schwierigkeiten verknupft war, und ebenfo ben angestrengteften gleiß, verbunden mit unermublicher Ausbauer, wie grundliche und umfaffenbe Bortenntniß erheischte, gerecht und nach allen ihren Seis ten bin zu wurdigen, darf man freilich nicht außer Acht laffen, wie biefe Bemuhungen fammtlich in eine Beit fallen, wo bas fast gang im Abendlande erftorbene Stubium ber griechischen Sprache und Literatur in Italien gunachft wieder zu erwachen begann und von hier aus weiter in bie übrigen Lander bes gebildeten Europa's verbreitet merben follte, wo es vor Allem barauf antam, die reichen Schape ber griechischen Literatur, von ber die Benigften eine Ahnung hatten, noch Benigere aber dieselbe im Driginal ju lefen verstanden, einem größeren Kreise von Ge: bilbeten jugufuhren, baburch aber biefe ju bem Studium ber Driginale ju veranlaffen, und fo mit ber Berbreitung ber Studien griechischer Sprache und Literatur auch übers haupt eine bessere Richtung, einen anderen Geift und Geschmad in die Biffenschaft selbst und ihre Behandlung gu bringen: ein 3med, welchen bie eben entbedte Druderfunk trefflich zu forbern geeignet war. In biefen allgemeinen 3wed tnupft fich aber bei Ficinus noch ein specieller, als lerdings bamit innig verbundener, welcher die Berbreitung ber Studien Platonischer Philosophie auf biefem Bege insbefondere zu erreichen fucht. Diese Philosophie mar es, wie wir gefeben, welche ben Mittelpuntt feines gangen willenschaftlichen Strebens ausmachte und feine gange Geele erfullt hatte; fie mar ibm, jumal auf bem Bege ber Behandlung, ben er eingeschlagen bette, als bie ein-

e Philosophie erschienen, welche mit der geoffenbarten Lebre bes Chriftenthums nicht bles in teinen Gegenfat trat, wie bies bei andern damals wieder aufblubenden Richtungen ber Philosophie, 3. B. ber Epikureischen, ber Fall war, fondern mit demfelben in eine Berbindung ju beingen war, welche, geeignet die hochsten und wahrsten Amere dieses irbischen Daseins zu fordern, hauptsachlich von ihm erftrebt warb, um bann in ber That ein Gemeingut aller Gebildeten zu werden, und diesen in ber Erreichung des bochsten Lebenszweckes zur Seite zu stehen. Damit warb jugleich bem immer mehr um fich greifenben und in bem Reichthume und Boblicben ber italienis foen Stadte jener Beit immer mehr Rahrung findenben Epicureismus, entgegengearbeitet, und andererseits ber herrichaft ber, namentlich auf ben gelehrten Schulen und Bildungsanftalten, noch immer verbreiteten, alles geiflige Erben labmenben und erstarrenben Scholaftif, bes tobten Recanismus, ber mit bem Ramen eines Aristoteles prangte, ein Ende gemacht. Satte boch eben gur Erreichung fol: der Brede Coomus Die Platonische Atabemie geftiftet, bei ber die Thatigkeit eines Ficinus fo febr bervorragte. Und ebendeshalb mußte auch, um biefe 3mede zu forbern, Ficinus, nachbem er felbft bie griechische Sprache erlernt hatte und baburch in ben Stand gefeht mar, ju ben Quellen felbft fich ju wenben, es fich vor Allem angeles gen fein laffen, ebenbiefe Quellen auch Unberen jugang: lich und verstandlich zu machen, als bas befte Mittel, die Platonische Philosophie auch in weiteren Kreisen zu verbreiten, fie ju einem Gemeingute aller Gebildeten ju mas den und fo überhaupt ein neues Leben und einen neuen Beift in Die Biffenschaft felber ju bringen. Diefes Dittel war aber und konnte fein anderes fein, als die Uberfebung ber Schriften bes Plato und anderer auf feine Philosophie bezüglichen Schriften, insbesondere der Reuplatonifer, aus dem Griechischen, das damals, wie bemertt, nur Benige verftanden, ins gateinische, beffen Studium durch mogliche Annaherung an die classischen Rufter und Bilbung burch bieselbe, bamals gleichfalls eis nen neuen Aufschwung genommen hatte. Raum hatte baber Ficinus, nachbem er mit Cosmus, wie oben erzählt worden, in eine nabere und innigere Berbindung gefommen war, das Griechische felbst erlernt - er hatte im 26. Jahre feines Lebens (1459), wie oben bemerkt ward, bemit erft angefangen — als er auch, von Cosmus bazu insbesondere aufgefodert, ben Entschluß faste, ben Plato ju aberfeben, nachdem er icon in abnlichen Überfebungen, bie wir oben genannt, baju gewiffermaßen fich vorbereitet und in berartigen Bersuchen seine Krafte bereits geubt und kennen gelernt hatte. Rach seiner eigenen Außerung muß er damit im Jahre 1463, also im 30. seines Lebens, den Anfang gemacht haben 10); zehn von ihm übersetzte

Dialoge überreichte er noch dem Cosmus, ber im folgenden Jahre (1464) ftarb, neun andere feinem Rachfolger Peter, und als deffen Tod (1469) eine fleine Unterbredung, wie es icheint, verurfacht hatte, führte er erft bas Bange unter beffen Rachfolger Laurentius aus, ber es an wiederholter Auffoberung und Unterflutung nicht fehlen ließ, bem er daber auch das Gange in einer fehr angies bend geschriebenen Bueignungeschrift widmete, aus ber wir biefe Angaben entnommen baben 81); sie zeigt uns auch in ihrem Eingange, wie Ficinus allerdings in biefer Uberfebung bes Plato bas Mittel erblidte, Die oben mehrfach erorterten boberen religiofen 3mede am erften zu erreis chen 82); und baraus hauptfachlich, wenn wir ben glubens ben Gifer bes Ficinus, feine Begeisterung fur Platonifche Philosophie und beren Berbreitung, bie er mit Cosmus theilte, ermagen, werden wir es uns ju erflaren haben, wie der noch junge Mann, freilich in ber fconften und traftigften Periode feines Lebens, faum einige Jahre mit ber griechischen Sprache und Literatur befannt, an ein foldes Unternehmen fich magen tonnte, bas er im Sangen auf eine fo befriedigende, ja staunenswerthe Beife ausgeführt bat. In welche Beit die Bollendung bes Gangen fallt, wird fich, jumal ba bie Debication an Laurentius tein Datum tragt, taum genau angeben laffen; bie Publication aber burfte nach einer Stelle eines Briefes an Martinus Uranius 83) vom 29. Aug. 1489, in bas

cam Joannis Petri Mirandulae mentem nescio quomodo, instigavit, ut Florentiam et ipse quasi nesciens, quomodo perveniret. Hic sane, quo anno Platonem augressus fucram, natus (1463), deinde quo die et ferme qua hora Platonem edidi, Florentiam veniens, me statim post primam salutationem de Platone rogat. Huic equidem, Plato noster, inquam, hodie liminibus nostris est egressus" (1482?).

81) Es heißt hier: "- decem Platonis nostri dialogos Cosmo prius quam naturae concederet, Latinos feci; post ejus obitum patri tuo Petro, praestantissimo viro, dialogos novem legendos dedi. Postquam vero Petrus e vita decessit, fortuna praeclaris saepe operibus invida, invitum me a traductionis officio distrahebat. Verum tu et religionis cultor et philosophiae patronus, me ad incoeptum omni favore et auxilio revocasti. Quam ob rem ad institutum munus felicibus iterum auspiciis sum regressus: neque traduxi tum, verum etiam partim argumentis mentem perstrinxi Platonicam, partim quond potui, bre-vibus commentariis explicavi. Opus itaque totum divine auxi-lio jam absolutum tibi libentissime dedico etc." 82) gicinus beginnt in folgender Beife: "Divina providentia fortiter attingeus omnia suaviterque disponens, statuit religionem sanctam non solum prophetis et sibyllis sacrisque armare doctoribus, verum etiam pla quadam elegantique philosophia singulariter ex-ornare etc. etc." Dodift mertwurbig in biefer Beziehung find auch bie Borte in bem ber überfehung bes Rrito vorangehenben turgen Argument: "Adverte imprimis Socratem sicut in Apologia vigilans vaticinatus est, sic in Critone dormientem vaticinari, ut cognoscas sapienti pioque viro deum et vigilanti et dormienti semper adesse: ex omnibus autem collige evangelicae doctrinae confirmationem, approbationem martyrum etc." 83) Epist. IX. fol. 162. (p. 901. Basil.) Dier heißt es námtid: "Nam cum hoc anno (1489) librum a nobis de curanda literatorum valetudina poteres, compositum septimo neintis septennario nostro, quo N-bros Platonicos ediclimus. genius profecto tuus etc." Das im I. 1485 Plato bereits erschienen war, sieht man auch aus einem Schreiben an Kallimachus (Epist. VIII. fol. 145. p. 870), welches das Datum vom 8, April 1485 trágt.

<sup>80)</sup> In bem Probinium bes lateinischen Plotinus an Laurentins von Medicis heißt es: "— Post haec autem (Cosmus) anno MCCCCLXIII, que ego trigesimum agebam aetatis annum, mihi Mercurium primo Ter Maximum, mox Platonem mandavit interpretandum. Mercurium paucis mensibus eo vivente peregi: Platonem tunc etiam sum aggressus." — "Quo tempore Platonem Latinis dedi legendum, heroicus ille Cosmi animus heroi-

Sabr 1482 gu verlegen fein, als Ficinus 47 Jahre alt Des Plato urtheilen mag, fle ift und bleibt fir ihre Beit wer und wol auch inzwischen sein 17 Jahre zuvor angefangenes Wert öfterer und wieberholter Durchsicht un: terworfen, befreundeten Gelehrten vorgelegt und fie ju Rathe gezogen hatte. In einer turgen Buschrift an bie Refer, welche auf bie ber Uberfetung vorangeftellte Vita Platonis folgt, spricht er bavon ausbrudlich, indem er biejenigen Manner aufführt, benen er vor ber Berausgabe fein Bert als Cenforen jur Durchficht übergeben "): Des metrius von Athen, Georg Anton Bespucci, Johann Bapstifta Boninfegnius, beibes gelehrte Florentiner, beiber Sprachen machtig; endlich nennt er auch noch den Angelus Politianus, und bie beiben, von ibm gleichfalls zu Rathe gezogenen bekannten Selehrten und Freunde: Chris kophorus Landinus und Bartholomaus Scala. hiernach Winnen wir die burch Menage ") verbreitete Rachricht, baß Ficinus ben Anfang feiner überfetjung als Probe bem befannten und gelehrten Griechen Marcus Mufurus aus Areta überreicht und ibn um fein Urtheil gebeten, biefer aber, nachbem er einen Blid barauf geworfen, mit einem Zintenstriche bas Ganze zernichtet, und eine durchaus neue Uberfetung (zu ber fich bann auch Ficin bequemt), für nothig erklart habe, taum fur mahr und richtig halten, indem fonft teine Spur davon ju finden ift, auch Ficinus felbft, bem foviel an biefer Uberfehung lag, bies am wenigsten verschwiegen haben wurde. Daß er felbft bie gro-Ben Schwierigkeiten einer wohlgelungenen Überfetung bes Plato fich nicht verhehlt, baß er felbft fur taum mogs lich hielt, eine befriedigende Uberfegung ju liefern, feben wir aus manchen Außerungen, insbesondere auch aus ber Beise, wie er in der mehrfach ermahnten Bueignunges schrift an Laurentius über bie unnachahmlichen und nicht wieber ju gebenden Borjuge und Schonheiten ber Plato: nischen Sprache fich ausspricht: "Neque vero me Pla-tonicum in his libris stilum," schreibt er offen, "omnino expressisse profiteor: neque rursus ab ullo quamvis admodum doctiore unquam exprimi posse confido, stilum inquam non tam humano eloquio quam divino oraculo similem, saepe quidem tonantem altius, saepe vero nectarea suavitate manantem, semper autem arcana coelestia complectentem" u.f. w. für das Berftandniß und die beffere Auffassung hatte Fieinus burch turze Einleitungen und Inhaltsangaben (Argumenta), weiche jebem Dialog vorangeben, ebenfalls geforgt, auch ein Leben bes Plato vorangestellt, auf welches bann die einzelnen Dialoge, aber nicht in der in unsere griechischen Terte, burch Gerranus und Stephanus eine geführten Ordnung, fondern in einer, wie es icheint, auf teinem beftimmten Princip beruhenden Reihenfolge 16), bie mit hipparchus und ben Eraften beginnt, folgen.

Bie man auch über biefe erfte lateinische Ubersetzung

84) Er fagt: "Ne forte putes, amice lester, tantum opus editum temere, ecito, cum jam composuissem, antequam ederem, me censores huic operi plures adhibuisse etc." (Run folgen bie Rumen.) 85) Antibaillet. 2. Ih. S. 157. Bergl. Mabricti Bibl. Grace. Vol. III. p. 127. ed. Marles. 86) f. berüber bie pusibrüster Ausgabe bet Plate T. I. p. LXXXII., pergl. mit Fabricti Bibl. Grace. T. III. p. 70, ed. Marles.

ein wahres Meisterwert. Roch lagen burchaus teine Bilfsmittel gum genaueren Studium ber griechischen Sprache, insbesondere des Plato und ber Platonifer, vor, noch war ja ber griechifche Tert bes Plats, ber befanntlich erft fodter ju Benedig bei Albus im Jahre 1513 erfehien, nicht einmal durch den Druck zuganglich, sodaß Ficinus, was freilich feinem Berte jest einen befonderen Berth verleiht, blos auf handschriftliche Texte, wie fie ihm durch Bermenbimg bes Cosmus jugetommen waren, befchrantt war, nach ihnen allein erbeitete, und bier mit einer Gewiffenhafe tigfeit, Genauigkeit und Treue verfuhr, Die ihn im Gangen nur an wenig Stellen, ober an folden, me fein Tert offenbar falfd und verborben war, bas Richtige verfehlen ließ: fodaß wir ebenbaburch nicht felten in ben Stand gefest find, aus ber Urt und Beife, wie er überfest, eis nen Rudfchluß auf bas zu machen, was er in feinem griechischen Texte las, mithin feine Uberfehung auch als ein tritifdes hilfsmittel bei ber Bilbung bes Tertes, wie bies auch die neuesten herausgeber des Plato anerkannt haben, ju betrachten ift. Eben in biefer Beziehung merben wir jedoch forgfältig ju unterscheiben haben zwischen ben alteren, noch ju Lebzeiten bes Ricinus ober boch balb nachber ericbienenen Abbruden biefer Überfegung und ben fpateren, beren Berausgeber fich manche Beranberungen erlaubten, wie bies befonders burch Simon Gryndus in bem au Bafel 1532 erschienenen Abbrucke geschab, beffen vielfach geanderter Tert bann auch in die folgenden Zusgaben bes Plato überging, bis man in ber neuesten Beit mit allem Rechte wieder auf die alteren Abbrude, namentlich bie beiden alteften, ju Florenz und Benedig, jurid. getommen ift, welche allein ober boch vorzugsweise auf biefen fritischen Berth Ampruch machen fonnen; barum auch Beffer nach ihnen jundchft in feiner Ausgabe bes Plato die lateinische Ubersetzung bes Ficinus abbruden ließ. Die erfte gebrudte, jest febr feltene Ausgabe erschien ju Florenz 67); fie enthalt tein Datum, blos am Schluffe bie Borte: Impressum Florentine per Laurentium Vonetum, empfiehlt fich auch nicht besonders durch bie kleinen Lettern und die große Bahl von Druckfehlern, beren Bergeichnif allein fleben volle Seiten am Schluffe füllt; immerhin mag diesetbe um 1482, nach ber obigen Auseinandersehung, zu verlegen sein, wenn fie anders, wie Barles 40) vermuthet, nicht noch früher, um 1480, fäut, Da bie Borrebe um 1479 geschrieben erscheine. Ein gweiter, auch in feinem Außern ungleich beffer ausgeftatteter Abbrud auf Koften bes Laurentius von Debicis 189), erfchien 1491 zu Florenz, und in ebendemfelben Jahre ein anderer Abdrud zu Benebig, welchem auch bie Theologia Platonica beigegeben ift, nach beren Schluß bie Worte folgen: Impressum Venetiis per Bernardinum de Choris de Cremona et Simonem de luero, impensis Andree Toresani de Asula 13. Augusti 1491 \*\*).

<sup>87)</sup> f. bas Robers über biefe Uditio princeps bei Schelhorn S. 90 fg. 88) Bibl. Graco. III. p. 126. 89) f. Fichus fethft in Upint. XI. fol. 178 (p. 929); vergt. X. fol. 171 (p. 918); 96) Fichus sethft speicht von bissem venetlantstigen Atbunche in eb-

Sebenfalls werben biefe Ausgaben als authentische Abbrice ber von Ficinus gelieferten überfehung gelten Hunen; an gablreichen fpateren Abbruden tonnte es um fo weniger fehlen, als, mas Areue, Genauigkeit und felbft bie fliegende, wenn auch bisweilen etwas gebehnte und breite Sprache "), sowie ben im Ganzen reinen und clasfichen Ausbruck betrifft, taum eine ber fpateren lateinischen übersetzungen es mit der des Ficinus wird aufnehmen Hunen, welche fammt ben, wie schon oben bemerkt, jebem Dialog vorausgehenden Argumenten, noch in ziemlicher Reinheit in den nachsten, in ben brei ersten Decennien bes 16. Jahrh. veranstalteten Bieberabbrucken zu Bologna (1516), zu Benedig (1517. apud Phil. Pincium), z Paris (in aedibus Ascensionis 1518. 1522, 1533. fol.) nicheint, in den gablreichen fpateren Abbruden, feit ber amabnten erften Ausgabe, des Simon Gronaus gu Bald 1532, auf welche noch mehre andere in ben Jahren 1539, 1546, 1551, 1556, sowie andere genfer und lyoner Aborude folgten 22), aber eine fcon febr veranderte, theils weife verbefferte, in Bielem aber auch verschlimmerte Ge-

falt angenommen hat.

Saum war biefes große Unternehmen vollendet, als ein abnliches, vielleicht noch schwierigeres, seine ganze Thas tigleit in Anspruch nahm. Es geschah dies auf Beranlaffung bes eifrigen und fur bie Platonische Philosophie fo febr begeifterten jungen Dico von Miranbola, ber, nach Sloreng gefommen, gleich bei bem erften Befuche bes Ris cinus, biefem, ber eben feine Uberfetzung bes Plato berausgegeben batte, bagu Glud wunschte, aber bamit auch bie Auffoderung verband, nun an Plotinus ju geben und biefen gleichfalls in lateinisches Gewand zu bringen; mas Ficinus jugleich als einen flillen Bunfc feines großen, bamals langft verfterbenen, Gonners Cosmus anfab, ber ibn, wie er ausbrucklich bemerkt, nicht blos mit Bands fchriften bes Plato, fondern auch bes Plotinus befchenkt batte 93). Seine gange eigene Richtung batte ibn ja icon lingft zu biefem, feinem Geiftesverwandten, bem tieffin-nigften aller Philosophen feit Plato, geführt: um fo bereitwilliger schritt er an bas Wert, burch die glacklich vollendete Uberfetzung bes hermes Trismegiftus, bes Plato und andere abuliche Bersuche bazu auch hinlanglich vorbereitet; et geschah bies balb nach 1482, um 1484, wenn wir ber Ingabe Corfi's ") folgen, ber ihn funf volle Jahre mit bisfer Arbeit beschäftigt fein läßt; welche Angabe in fofern auch beftetigt wirb, als nach Banbini's 95) Berficherung nen Belefe an Martin Uranius vom 20. Juli 1491; Epist. XI.

fel. 177 (p. 928).

91) Darauf meg and wol das zum Abeil unbillige tirtheil des heetins (de claris interprett. p. 270 det Schelhorn S. 99) schen: "verdorum quidem curam negligit Ficinus, sententias dintat nonmunquam vel contradit." Das Lestere wol ebenso weig, als die zurst behauptete Rachtsfissert. Bergl. auch in der zwischefter Ausgade des Plato T. I. p. LXXXIV. 93) s. das Ribere del Fadricius und harles in der Bid. Graog. T. III. p. 127 und in der zweibrücker Ausgade des Plato T. I. p. LXXXV seq. 93) s. des Ficinus Produtum an Laurentius von Medicis vor seiner lateinsschen übersehung des Plotinus (in Creuzer's Lutzus integrum Latinis logendum praedmit, in singula ejus LIV voluntian alkis argumentia." 93) 3x Coret p. 321 sq. net. 29.

fich eine fehr schon geschriebene Pergamenthanbschrift bes Gangen in zwei Banben ju Floreng auf ber bortigen Bibliothet befindet, welche mit dem Bildnig bes Micinus geschmudt ift und am Ende bes zweiten Banbes bie Unterschrift hat: "Ego Lucas Geminianensis, Ficini amanuensis, exscripsi hoc opus et finem imposui in agro Caregio die XII. Novembr. 1490." Die Berauss gabe burch ben Drud erfolgte zwei Jahre fpater burch bie wohlwollende Fürforge bes Laurentius von Medicis, ber jedoch die Bollendung selbst nicht mehr erlebte, weshalb Ficinus, ber fein Wert mit einem an biefen Fürften und Freund der Wissenschaft gerichteten Borwort eröffnet hatte, am Schluffe noch eine besondere Buschrift an feinen Sobn Peter beigefügt hat, auf welche bie Borte folgen: "Magnifico sumtu Laurentii Medicis Patriae Servatoris impressit ex archetypo Antonius Miscominus. Florentiae Anno MCCCCLXXXXII Nonis Maji %). Diefe erfte gebruckte, burch gute Lettern und gutes Papier fic empfehlende Ausgabe ber Berte bes Deifters ber neuplatos nischen Philosophie ift bekanntlich auch lange Beit binburd Die einzige geblieben, indem der griechische Tert bes Plos tinus, was bei bem balbigen Berblichen ber taum wieber erwachten Platonischen Philosophie freilich weniger zu verwundern ift, fast ein ganges Jahrhundert spater, unter Beifugung ber Überfehung und bes Commentars bes gis cinus, erichien 97), und ungeachtet biefes fehr fehlerhaften und entstellten Abdruckes mehr als zwei Sahrhunderte verfließen mußten, bis endlich in unseren Tagen ein erneuerter Abbrud erscheinen konnte, welcher ben griechischen Tert freilich in einer vielfach berichtigten und verbefferten, baburch eigentlich erft lesbaren Geftalt bringen tonnte "), welchem die lateinische Ubersetung bes Ficinus nebft bef. fen Commentaren ebenfalls und mit Recht beigefügt ift, erstere nach der ermahnten Editio princeps vom Jahre 1492, und nur an offenbar fehlerhaften Stellen, ober ba, wo ber Tert eine bessere Gestalt erhalten bat, verandert ober vielmehr berichtigt.

Ficinus hatte auch hier, wie bei Plato, nach ben foon burch Cosmus ihm überlaffenen hanbichriften bes

<sup>96)</sup> über biese Ausgabe s. bie Rachweisungen bei Pabriciae und Harles, Bibl. Grace. V. p. 699 sog. ed. Bart. (Daraus bei Creuser, Opp. Plotin. I. p. XXXVIII seq.) Bergl. auch Schelhorn S. 97. Ein Prachteremplar biefer Ausgabe, auf Schelhorn S. 97. Ein Prachterempiar viejer ausgewe, wer Pergament gebruckt, zu Florenz besiablich, führt Banbini en (a. 2. D.). Aber auch anberwarts, namentlich in Paris, sollen fich berartige Abbrucke besinden; s. Bermet, Manuel du Libr. 111. p. 108 artige Abbrucke besinden; f. Bermet, Manuel du Libr. 2019. Bit ber britten Ausgabe. Ebert, Bibliogr. Berit. E. 468. 97) Bir meinen bie Ausgabe: Plotini Platonicorum facile coryphael operum philosophiarum omnium libri LIV in sex Enneadas distributi. Ex antiquiss. codd. fide nunc primum graece editi, cum Latina Marsilli Ficini interpretatione et commentatione. (Basileae ad Perneam Lecythum MDXXC. in fol.) 96) Plotini Opera omnia. Porphyrii liber de vita Plotini cum Marailii Ficini commentariis et ejusdem interpretatione castigata. Annetationem in unum librum Plotini et in Perphyrium addicit Deniel Wyttenbach, apparatum criticum disposuit, indices concienavit G. H. Moser. Ad fidem codd, mas, et in novae rece sionis modum Graeca Latinaque emendavit, indices explevit, prolegomena, introductiones, adnotationes explicandis rebus ac verbis etc, etc, adjecit Fridericus Creuzer. (Oxonii e typegrapheo Academico MDCGCXXXV. in 3 Vell. 4.)

griechischen Tertes gearbeitet; was er gibt, befieht, außer ber Bufchrift an Laurentius als Procemium des Sanzen, juvorberft in einer lateinischen Uberfetung bes von Dorphyrius griechifch abgefaßten Lebens bes Plotinus und bes Berzeichniffes feiner Schriften, woran fich eine turze Exhortatio ad Auditores et legentes Plotinum reiht, beren merkwurdiger Schluß: "Et vos Platonem ipsum exclamare sic erga Plotinum existimetis: Ric est filius dilectus, in quo mihi undique placeo: ipsum audite" von Schelhorn ") angefochten und getabelt, in ber bafeler Ausgabe bes Plotinus weggefallen und burch ben mit einer lateinischen Überfehung begleiteten griechischen Spruch, ber an die Stelle des biblifchen treten foll, erfest ift: οίος πέπνυται, τοίδ' ώς σχιαι άτσσουσι, offen-bar, um ben gerechten Unftog zu vermeiben, ben eine folche Außerung, ju ber fich Ficinus hatte verleiten laffen, erregen tonnte. Bu ber lateinischen Überfetjung fügte Fis anus noch Commentare hinzu, welche nicht blos in ben genannten brei Ausgaben, sondern auch in ben oben bes geichneten Ausgaben ber Opera Ficini, jugleich mit ben Platonischen Argumenten fich finden; wir burfen darunter freilich nicht fowol Commentare in dem jegigen Sinne bes Bortes versteben, indem die grammatisch : biftorische Er= Marung burchaus fern liegt; an ihrer Stelle finden wir barin vielmehr Betrachtungen und Erdrterungen bes Inhalts einer jeden Schrift vom philosophischen Standpunkte aus, auch nicht felten mit manchen frembartigen Beimischungen im Sinne und Beifte ber Beit und ber in Flo: reng berrichenben, mit kabbalistischen und anderen Eraumereien verbundenen Richtungen, wie wir sie schon oben in anderen Berken des Ficinus nachgewiesen haben. In ber Uberfetjung felbst ') war Ficinus bei ber eigenthumlichen, außerft gebrangten, nicht felten bochft fowierigen Musbrudemeife bes Plotinus genothigt, einen anberen Beg einzuschlagen, als bei Plato; von einer wortgetreuen Uberfebung, wie er fie bei biefem Schriftsteller versucht hatte, konnte hier nicht wohl eine Rede sein, deshalb ift seine Ubersetzung, im Sanzen mehr paraphrasirend gehalten, vor Allem barauf bedacht, ben Ginn bee Plotinus getreu und flar in einer wohl verftandlichen Sprache vorzulegen und baburch, was ja ber 3med bes gangen Unternehmens mar, jum Studium bes Plotinus anzuregen, damit aber zur Berbreitung der Studien Platonischer Philosophie über: baupt möglichft beigutragen. Und bag ibm bies in nicht geringem Grade gelungen ift, wird tein billig bentenber Richter in Abrede ftellen wollen, jumal wenn man an die bier noch ungleich mehr als bei Plato bervortretenben großen Schwierigkeiten benkt, bie auf jebem Schritte fich bier entgegenstellen und felbst heutigen Lags es einem Uberfeber bes Plotinus nicht leicht machen murben, fein Beschaft in einer jebenfalls fo befriedigenden Beife, wie Ficinus am Ende bes 15. Jahrh., burchzufuhren und gu vollenden. Auch Corfi 2) legt, und mit allem Grunde, auf diefes Wert, bas soviel zu bes Ficinus Ruhm beigetragen, großen Berth, und wir unterschreiben gern feine

Borte: ", ob quam egregie navatam operam maximam sibi apud omnes gloriam comparavit: si quidem bic est ille Plotinus, quem Platonici ipsi sudentes vix intelligunt: tanta in eo est tum sermonis brevitas tum doctrinae profunditas! Quare merito laudatur Marsilius, qui obscurissima tanti philosophi aenigmata, ne dixerim dogmata, Latinorum omnium primus aperuit atque edocuit."

Bir haben und absichtlich bei biefen größeren Unternehmungen bes Bicinus langer aufgehalten, theils wegen ihrer ungemeinen und folgenreichen, noch heutigen Tags in ihrem vollen Umfange anzuerkennenben Bedeutung, theils auch, weil fie einen Dagftab abgeben tonnen ber übrigen Leistungen des Ficinus auf diesem von ihm mit so vielem Eifer wie Erfolg gepflegten Felbe ber Ubersepungen gries difcher Schriften aus bem Gebiete ber Platonifchen ober eigentlich neuplatonischen Philosophie, deren Berbreitung und Borberung fein bochftes und einziges Biel war, zumal nachdem er burch eine gludliche außere Stellung, wie fie ihm besonders durch Laurentius zu Theil geworden war, in ben Stand geset mar, ber Erreichung biefes Biels alle feine Rrafte gu wibmen. Unter feine erften Berfuche ber Art, unmittelbar bevor er an Plato ging, gehört bie noch ju Lebzeiten bes Cosmus (geft. 1484), im Laufe meniger Monate, wie er felbft versichert (f. oben) vollendete Uberfegung einer Schrift, wie fie ber im vierten Jahrh. nach Christo berricbende Geift bes Spnfretismus bervorgebracht batte, in welcher im Beifte ber neuplatonischen Dbiloso= phie, aber nicht ohne Beimifchung von driftlichen, insbesondere aber auch judischen, tabbalistischen und orientalis fchen Lehren und Borftellungen, über bas Befen ber Gotts beit, ber Belt, ber menschlichen Ratur, ber Seele u. f. w. in ber Form eines Gesprachs gehandelt wird, mabrend bas Sanze für ein Bert bes Bermes, ber Intelligenz, ausgegeben, Die Aufschrift führt, Die an abnliche felbft driftliche Schriften (3. B. den ποιμήν des Hermas) erinnert: Ερμου του Τοιςμεγίστου Ποιμάνδρης . Die Ubersehung bes Ficinus ericien, wie jest ermittelt ift ), querft unter dem Litel: Mercurii Trismegisti liber de potestate et sapientia dei e graeco in latinum traductus a Marsilio Ficino, Tarvisii per Gerardum de Lisa 1471. 4. Beitere Ausgaben ') erfolgten ju Benedig 1481. 1483. 1491. 1494. 4. 1497. Fol. ju Mainz 1503. 4. (Paris 1505. 4. und ofters, auch in bem zweiten Banbe ber Opp. Ficini.

In die späteren Zeiten, als er schon mit Plotinus beschästigt war, fallen andere Übersetzungen, wie die des Theophrastus De anima, des Jamblichus De mysteriis Aegyptiorum, serner verschiedene Auszüge aus den Schristen des Proklus und Porphyrius, des Synesius De somniis, und des Psellus De daemonibus; wozu die Prodmien oder Zueignungsschreiben, welche in die Sammlung der Briese ausgenommen sind (Lib. IX. fol. 159. sq. p. 896. sq. Bas.), zum Theil

<sup>99)</sup> p. 80. 1) f. Creuser, Praefat, ad Plotin. T. I. p. VIII. 2) p. 324.

<sup>3)</sup> s. meinen Art. Hermes in Pauly, Realencoff. b. claff. Alterth. III. S. 1212. 4) s. Unries bei Fabricius, Bibl. Graec. I. p. 52. 5) Das Rähere bei Fabricius und Marles I. c. p. 53 seq.

bet Datum vom Jahre 1489 tragen. Bir finben biefe and eine Reibe von abnlichen Uberfehungen, welche wol fimmtlich in biefe fpatere Lebensperiobe fallen, gufammen in einem Banbe gebrudt, ber ju Benedig 1497 Fol. (ex sedibus Aldi wiederholt von Andreas Afulanus 1516) nichien, und folgende Stude enthalt: Jamblichus de Mysteriis, Proclus de anima et daemone, sacrificio item et magia, Porphyrius de divinis atque daemosibus, Synesius de somniis, Psellus de daemonibus, Theophrastus de anima, phantasia et intellectu, cum Prisciani et Marsilii expositione, Alcinous de doctrina Platonis, Speusippus de Platonis definitionibus, Pythagerae aurea verba et symbola, ac Xenecrates de morte; am Schlusse ift auch noch die oben schon ernahnte Jugendschrift des Ficinus De voluptate beigefügt. Abdrucke davon erschienen zu Lpon 1552. 1570. 12. u. f. w., auch in die Opera Ficini find diese Ubersehungen aufgenommen, wenn auch nicht gang in ber Ordnung und Folge, in der fie in jener erften Ausgabe erscheinen. In ben Opera finden wir biefen Studen vorausgebend, am Anfange bes zweiten Banbes, noch eine Übersehung ber ben Ramen bes Dionpfius Areopagita tragen: ben Schriften aus ber letten Periode bes mit orientalis ichen, driftlichen und anderen Borftellungen und Bebren gemischten und zerfetten Reoplatonismus, an welcher Ficinus in ben letten Sahren feines Lebens, nachdem bie Uberfesung des Plotinus bereits vollendet mar, arbeitete ); fie erschien im Drucke zuerst zu Benedig 1492. 4., bann auch zu Strasburg (Argentorat.) 1502 ober 1503 und 1511 in Fol. (f. bas Rabere in Fabricii Bibl. Graec. T. VII. p. 10. ed. Harles), woraus diefelbe in die Ausgeben ber Berte bes Ficinus übergegangen ift. Endlich wird noch eine Schrift aftrologischen Inhalts angeführt, wenn fie andere echt und von Ficinus wirklich verfaßt ift: De divinatione quae sit per astra, ericienen im Drude ju Coln 1580, aber in bie Opera Ficini nicht aufgenommen ). Zweiselhaft jedenfalls ift eine andere Schrift: Liber de arte chimica, welche unter bem namen bes Bicinus in J. J. Manget, Biblioth. chemic, curios. T. II. p. 172 sq. abgebruckt ift, und in bas Gebiet der Aldemie und berattiger Borstellungen einschlägt, von benen wir in ben übrigen Schriften bes Ricinus feine besonderen Spuren finden, so fehr er auch theilweise in aftrologischen Borftellungen befangen ift, gegen bie er in biefer Schrift, beren Echtheit ebenbarum Bebenten erregen muß, fich ausspricht .). Richt anders mag es sich wol mit einer anderen ihm von Borel beigelegten Schrift De aurei velleris mysterio verhalten ).

V. Außer biefen durch ben Druck bekannt geworbenen Schriften bes Ficinus fubrt Banbini 10) noch eine Reihe von einzelnen Auffaten, Abhandlungen und felba Uberfehungen auf, mit welchen Ficinus, wie wir theils aus feinen eigenen, theils aus ben Außerungen Unberer erfeben, immerbin beschaftigt war, ohne bag diefelben entweber vollendet ober bem Drude übergeben worben finb. Insbefondere beachtenswerth ift in biefer Begiehung ein Brief bes Ficinus an Angelus Politianus, leiber ohne Datum, jest in ber Sammlung feiner Briefe gu Anfang Lib. I. fol. 7. (p. 619. ed. Bas.), in fofern er barin diesem gelehrten und gebildeten Freunde, ber von ibm, wie es icheint, ein Berzeichniß feiner Schriften gewunfct hatte (quid totiens quaeris librorum meorum titulos, Angele? lautet der Anfang des Briefes), durch eine Aufzählung feiner Schriften willfahrt, unter welchen wir allerdings mehre genannt finden, welche in bem, was uns jest gebruckt vorliegt, nicht anzutreffen find. Er foreibt namlich Folgendes: "Utcunque sit, accipe quod petieras; e Graeca lingua in Latinam transtuli Proculi Platonici physica et theologica elementa. Jamblichi Chalcidei libros de secta Pythagorica quatuor, Theonis Smyrnaei Mathematica (schlt), Platonicas Speusippi definitiones, Alcinoi epitoma platonicum, Zenocratis librum de mortis consolatione, Carmina symbolaque Pythagorae, Mercurii Trismegisti librum de potentia et sapientia dei; Platonis libros omnes. Composui autem commentarium in Evangelia, commentariolum in Platonis Phaedrum, commentarium in Platonis Philebum de summo bono (von bem er auch in einem, jeboch, wie es scheint, spater abgefaßten Briefe an Martinus Uranius, welcher bas Datum bes 12. Juni 1489 tragt [Ep. IX. fol. 160. p. 899. ed. Bas.] als von einem noch nicht vollenbeten Berte fpricht); Commentarium in Platonis Convivium de Amore (ift bas, feiner Überfetjung beigebruckte); composui physiognomiam (nicht befannt); Declarationes Platonicae disciplinae ad Christophorum Landinum, quas postea emendavi: compendium de opinionibus philosophorum circa deum et animam; oeconomica (nicht betannt); De voluptate; De quatuor philosophorum sectis. De magnificentia; De foelicitate; (f. Epist. I. fol. 30. p. 661. ed. Bas.) De justitia; De furore divino (ber Brief I. fol. 111. p. 611. ed. Bas.); De consolatione parentum in obitum filii (soll bamit viels leicht die in Florenz bandschriftlich noch befindliche Ubersegung 11) ber bekannten Trostschrift Plutarch's - Consolatoria Plutarchi ad Apollonium Latine, Marsilio Ficino interprete gemeint fein? ober ift ber Brief an Siemundus Rufa [Ep. I. fol. 6. p. 617] gemeint? Bir mochten fast eher bas lettere glauben); De Appetitu; Orationem ad deum theologicam (f. Epist. 1. fol. 33. p. 665. ed. Bas.); Dialogum inter deum et animam theologicum (Ep. Lib. I. zu Anfang); Theologiam de immortalitate animorum in libros octo decemque

<sup>6)</sup> So gibt Corsi an (p. 326). Banbini, welcher auf ben bierter gehörigen Brief bes Ficinus (Kp. X. fol. 168, p. 913) verzwift, bemerkt, bas eine handschrift bieser übersegung und einer beven ins Italienische gemachten übertragung sich zu Florenz bessinde. Da ber Brief, ber kein bestimmtes Datum tragt, wahre scheintich 1490 geschrieben ist, so würde bie Ausarbeitung beser übersetung wol in biese zieit fallen.

7) s. (Guinguené) in ber Biographie univerwelle XIV. p. 495.

8) s. Gmelin, Gesch. der Geknie. (Göttingen 1797.) 1. Bd. S. 158 fg.

9) s. Guinguené a. a. D.

I. Carpel, b. B. u. S. Crite Section. XLIV.

<sup>10) 3</sup>u Corsi p. 372 seq. 11) f. Bandini yu Corsi p. 375.

Molisum; Opins die Kurintium veligione; einputationes worth astrologorum judicia (woven Epist. Add. IV. Sel. 36. p. 781. ed. Ban. dus Productum steht; die Batisfe sein Productum verhen, nicht; sie war, wie wir aus die fem Productum verhen, nicht sowol gegen die Astrologie schlie ind gegen die kante und ierthamliche Behandlung verselben und gegen die damit verdundenen Nachteile geschiet); De raptu Pauli in tertium voelum; De Lumine argumentum in Platonicum theologiam; De vita et doctrina Platonis (die der Übersehung Plato's sett vorangeht); De mente quaestiones quinque (jest zu Ansang des zweiten Buches der Briefe); Philosophi-

vam epistolarum volumen.

Mit biefem Briefe muß aber jebenfalls noch ein ans derer verbunden werden, der eben erwähnte an Martinus Uranins mit bem Datum bes 12. Juni 1489, welcher, du in ihm ber Uberfetzung bes Plotinus gedacht wird, von welcher in bem eben mitgetheilten Briefe an Angelus Politiamus teine Spur fich findet, nach biefem gefchrieben erscheint. Auch bier gibt Ficinus von feinen verschiebenen 'Schriften und Übersetzungen feinem Freunde, ber über das, was ihm noch nicht bavon bekannt war, ebenfalls eine Auskunft gewünscht hatte, nabere Rachricht; wir finben außer ben bereits genannten und anderen burch ben Drud bekannt geworbenen Schriften (wie 3. B. bie Uber: fetung bes Plotinus, bes Dionpfius Areopagita), barun: ter auch genannt die Uberfehung ber Schrift bes Sambli: chus über Pothagoras und eines Commentars bes Bermias zu Phabrus, welcher nach Bandini's 12) Berficherung noch handschriftlich vorhanden ift. Auch bie Uberfetzungen ber Hymnen und ber Argonautika bes Orpheus, einiger Pomerifchen und Hesiodeischen Gedichte (zunächst der Theogonia), welche er in ber Jugend, mehr zu feiner eigenen Ubung, als zu bem 3wede einer Beroffentlichung gefertigt hatte, konnen hier angeführt werben; Ficinus selbft spricht fich bartiber in einem Briefe an benfelben Martinus Uramius, welcher bie Uberfendung einiger Drphischen Gebichte Begleitet, in einer Beife aus, bie und zeigt, wie er in - pateren Jahren, wahrscheinlich in Folge ber wiber ibn erhabenen Anflagen binfichtlich feines firchlichen Glaubens, forgfaltig bebacht war, jeben Anftog ober Berbacht in Diefer Binficht zu vermeiben : "Argonautica (schreibt er, Epist, XI. fol. 180. p. 933. Bas.) et hymnos Grphei 13) et Homeri atque Proculi Theologiamque Hebiodi, quae adolescens, nescio quomodo ad verbum mihi soli transtuli, quemadmodum Tu nuper hospes -apud me vidisti, edere nunquam placuit; ne forte lectores ad priscum deorum daemonumque cultum "jandiu merito reprobatum revocare viderer: quantum enim pythagoricis quondam curae fuit ne divina in vulgus ederent: tanta mihi semper cura fuit, non divulgare prophana: adeo ut neque commentariolis in Lateretium meis, quae puer adhuc nescio quomodo commentabar, deinde peperci. Haec sicut et

Plato impositus elegiasque suas Vulasso dedi; maturior unim actus enquisitiusque examen, ut inquit Plato, sacpe damnat, quae levitas juvenilis nel domore aredidit, vol saltem ut par erut, reproduce mesolvit etc." Wenn bemach fiicinus eine Beriffentlichung seiner verschiebenen jugenblichen Schriften nicht winschte, so scheint er boch dieselben in einer spätenn Sammlung vereinigt dem Laurentius von Redicis übesreicht zu haben, da wir in seinen Briefen ein darauf bezähliche Schreiben finden (Epist. X. Sol. 170. p. 986. ed. Bas.), mit der Ausschlicht: "Procesnium in libres in adolescentia composites, sed callectos tandem et ad Laurentium missos" und mit dem Datum des 37. Oct. 1490; das unmitteldar solgende Schreiben an densselben Laurentius vom 30. Oct. trägt die Ausschlicht: Processium in librem qui insoribitar Homo.

Roch andere Schriften, welche jedoch nicht weiter betannt geworden find, führt Bandini 19) auf: Apologia pro Hieronymo Savonarola, bana Theologiae moralis Lib. I., De intellectu et intelligentia; Liber de divina gratia ad Mareschalcum Ferrariensem, benn eine noch handschriftlich zu Florenz befindliche italienische libersepung von Dante's Monarchia (La Monarchia di Dante tradotta nella Toscana favella), Un dialogo di Marsilio Ficino e Pior Vettori, Excerpta, Elogio di Dante und einiges Andere, was von keiner besondes ren Bebeutung erftbeint. Eber tonnte bie Gerift über Savonarola, mit welchem Ficinus, wie aus feinen Briefen erfichtlich ift, in freundschaftlichem Berbaltniffe lebte, ben er achtete und ehrte 16), unfer Intereffe erregen, guma! ba auch ein anderer, aus bem Areife ber gelehrten Freunde des Ficinus, der oben erwähnte Pico von Mirandula eine Bertheidigungsfchrift fur Savonarola abgefast batte, bie wir noch besigen. Bergeblich haben wir über eine von Ficinus verfaßte apologetische Schrift der Art in den neuesten Berten über Savonarpla von Rubelbach und Meier Kuffcluffe gesucht; die ganze Rachricht, welche auf einer Angabe von Abarton beruht, emangelt aller weiteren Begrundung und wird am Ende nur fur eine Muthmaßung biefes Gelehrten zu halten fein 16), welche Dann von Bandini aufgenommen ward. Zuch bas, was über eine angebliche Unterschrift bes Ficinus unter bem benahmten Pandektencober zu Florenz vom Datum bes 9. April 1486 berichtet wird, wornach Fieinus die Echtheit bieser Sandschrift als der ursprünglichen, von Juftinian gefchriebenen (und nicht blos bavon abgefchriebenen), bezeugen foll, beruht auf einem Irrthume ober einer Berwechselung, wie von mehren Gelehrten 17) jest nachge= wiefen ift. (Backr.)

FICK (Johann Georg Christian), war am 12. Oct. 1763 zu Sattelgrund im Furstenthume Baireuth geboren. Sein Bater, ein Muller, besaß eine hobere Bil-

<sup>12)</sup> Bu Corsi p. 373. Bergl. auch Fabricii Bibl. Graec. 'T. fil. p. 82. 13) In bem unmittelbar Folgenben finben sich zwei Orphische Lieber in ber übersetzung beigefügt.

<sup>14)</sup> p. 373 seq. 15) Man lese besondere, wie Ficinus in einem Briefe an Johannes Cavalcantes (Ep. XII. fol. 197, p. 963. Bas.) vom 12. Dec. 1494 über Savonarola fich ausspricht. 16) s. Schelhorn S. 108. 17) s. Bandini am Schliffe S. 376 fg., wo er mit Recht auf Mabillon sich beruft. s. auch Brevenumm. Histor. Pandectar. p. 199.

tung, als fein Stand erwerten ließ, und wedte frab in m wißbegierigen Knaben die Liebe zum Lesen. Im ber Jamilie trug man fich mit bem Gebanten, bag er flubis ren und ein Pfarrer werben folle. Er hatte fein neuntes Lebensjahr erreicht, als er bei einem Berwandten, ber im baireuthifchen Boigtlande Schullehrer war, Koft und hunng erhielt. Unter einer fehr frengen Erziehung lernte er in brei Sahren foviel Latein, bag er ben Cornetins Repos nothbarftig überfeten tonnte. Bu gewohns lichen Sausarbeiten gemisbraucht, blieb er in feiner übris gen wiffenschaftlichen Ausbildung jurud. Rafchere Fort. schritte machte er, nach feiner Confirmation im alterlichen Saufe, in bem benachbarten Stadtchen Schauberg, wo ber Saustehrer bes hofrathe Penfel ihm Unterricht im Lateinischen ertheilte, und ihm auch für andere Biffenfcaften, befonders fur Die Geographie, ein lebhaftes Intereffe einflofte. Auf bem Symnafium ju Coburg marb er nach wohlbestanbener Prufung fur tuchtig ertlart, in bas bortige Pabagogium einzutreten. Deppach, Barten: fein und Briegleb waren bort feine vorzuglichften Lebrer. Seine Bigbegierde und fein Fleiß blieben fich gleich. Durch kin lebbaftes Temperament und feine jugenbliche Unerfahrenbeit gerieth er inbessen auf ber Universität zu Erlangen in manche Befanntschaften, die auf feine Gitten ben nachteiligften Einfluß außerten. Die theologischen Borlefungen, die er in Erlangen borte, behagten ibm nicht lange. Er entschloß fich jum Studium der Arzneikunde, und befutte einige medicinische Collegien. Ungufrieben mit bies fa Beranderung feines kunftigen Beruft ward er von feinen Altern nach Saufe gerufen, und nicht wieder nach Erlangen geschickt, wo ihn die leibenschaftliche Reigung an ein junges Mabchen feffelte. Er fugte fich bem vatetichen Billen, in Sena wieber theologische Borlefungen ju befuchen. Auf einer Reife, Die er in ben Dichaeliss ferten mit einigen Freunden ins Boigtland unternahm, iberrafchte ihn bie Rachricht von bem Lobe feines Baters. Er eilte nach Saufe, und von ba nach Erlangen jurud, wo er noch anberthalb Jahre bie bortigen Borlefungen befuchte. In Studentenbandel verflochten, mar er genothigt, im October 1784 bie Universitat auf zwei Sabre zu meiben. In bem Baufe bes hofrathe Penfel, wo er felbft feiher unterrichtet worden, ward er Informator, und benute die Beit, die nicht durch seine Lehrstunden in Anfpeuch genommen ward, zu fortgesehten geographischen und biftorifchen Studien. In bem hamburger Corresponden: ten las er bamais eine Anzeige, nach welcher bas englische Parlament einen Teutschen, ber eine Schmalteblaufabrit ju errichten verftanbe, nach London gu tommen auffobere. In der Sabrit seines Principals glaubte er sich hinlang: liche Kenntniffe erworben zu haben, um eine folche Stelle endaufüllen. Er gab daber die bisher ertheilten Unter: richtsftunden in dem Saufe des Sofraths Penfel mit befs fen Bewilligung auf und benutte die ihm baburch ge: gounte Dufe jum Erlernen ber englischen Sprache. Rach wei Monaten reifte er nach Condon. Bon bem Minister Ditt, bei bem er fich melben ließ, erfuhr er bie nieber: schlagende Rachricht, daß ihm schon ein Anderer zuvorgetommen und nach einem turgen Aufenthalte in England

mit einer betrachtlichen Belbfumme verfcwunden fei. Durch einen Better in London unterftugt, beschäftigte er fich wies ber mit theologischen Studien und predigte in mehren teutschen Rirchen. Er besuchte bie Universitaten ju Die ford und Cambridge, und verwandte einen großen Theil feiner Beit, um fich in ber englischen Sprache gu vervolltommnen. Die Befanntichaft mit mehren englischen Gen lehrten feste er auch, nachbem er England verlaffen, berch einen seiten unterbrochenen Briefwechsel fort. Im Ro-vember 1786 tehrte er nach Teutschland gurud. Faft anberthalb Jahr lebte er hierauf, in beschrantten Berbaltniffen, abwechselnd ju Reuftadt an ber Aifch und in Ipsbeim. Durch Geiler in Erlangen empfohlen warb er bort 1790 als Collaborator am Symnafium angeftellt. Er ertheilte jugleich Unterricht im Englischen, und wibmete einen großen Theil feiner Beit fchriftftellerifchen As beiten. 3m 3. 1798 legte er bie Stelle als Collaborator nieber, und warb um biefe Beit als Lector ber englischen Sprache an ber Universitat angestellt. 3m Jehre 1804 erlangte er die philosophische Doctorwarbe, und 1819 marb er außerorbentlicher Professor ber Philosophie. Er Rarb am 26. Juni 1821.

Roch vor seiner Reise nach England hatte er sich mit seiner Jugendgeliebten, einem Fraulein von Olnhausen, in einem Dorfe bei Mergentheim trauen lassen. Die Mittel zu seiner Subsistenz mußte er, da er eine Reibe von Iahren teinen bestimmten Gehalt bezog, durch Unterrichtsstunden und literarische Arbeiten sichern, und wahrhafte Bewunderung verdiente der unermudete Fleiß, mit welchem er seine Familie, die auf sieben Kinder herangewachsen war, anständig ernährte. Bei dieser unausgesetzen Geistesanstrengung blieb ihm immer Zusriedenheit und ein heiterer Sinn. Seinen Freunden empfahl er sich durch seinen biedern, offenen Charakter, und durch seine oft mit den größten Opfern erkaufte Dienstsertigkeit. In einer Zeit, wo er selbst der hilfe dringend bedurfte, war es seine größte Freude, Andern zu ihrem Fortsommen behilfslich zu sein. Mit der ihm eigenen Gutmuthigkeit rühmte

er oft, daß ihm keiner seiner Freunde treulos geworden. Als überseher aus dem Englischen und als Schriftssteller überhaupt machte er sich rühmlich bekannt. Durch Seiler in Erlangen aufgesobert, arbeitete er für dessen Lessebuch für den Bürger und Landmann (Erfurt 1790.) den geographischen Theil aus, den er bei den wiederholten Auslagen jenes Werkes wesentlich verbesserte. Aus dem Englischen übersehte er James Bruce's Reisen nach Abpssinien ibersehte er James Bruce's Reisen nach Abpssinien ibersehte er James Bruce's Reisen nach Abpssinien ibersehten Geharakter und Verdienste Iohn howard's, des Menschenfreundes ib. Biographien großer und berühmter Manner aus der neuern britischen Geschichte ib, Arthur Young's Reisen durch Frankreich und einen Theil von Italien in den Jahren 1787—1790 ib. Wilsliam Jones' Abhandlungen über die Geschichte und Als

3•

<sup>1)</sup> Erlangen 1792, 2 Able. 2) Leipzig 1792. 3) Wit literarischen Anmerkungen von 3. G. Meufel (Bullichan 1794.) 3 auch unter bem Litel: Der britische Plutarch. (Ebenbafelbft 1794.) 4) Bb. 2, Berlin 1794. 8b. 3. Chenb. 1795. Den erften Banb besorgte 1793 E. X. BB. v. 3 immermann.

tethamer, die Kanste, Bissenschaften und Literatur-Afiens"), Billiam Beckford's Geschichte von den alstesten die auf die neuesten Zeiten"), Billiam Playsfair's Geschichte des Jacobinismus, seiner geheimen Eriebsedern, Berbrechen, Grausamkeiten und treulosen Handlungen 7), William Binterbotham's Ausstührsliche Darstellung von Sina und seinen zinsbaren Staasten 3), Edmund Burke's Leben in bistorisch zliterarisch politischer Hinder Hanze in Großbritannien 10) u. a. m.

Roch großere Berdienfte erwarb er fich burch feine grammatikalischen Arbeiten, porzuglich burch feine praktifche englische Sprachlehre fur Teutsche beiberlei Ges folechts 11). Spaterhin fchrieb er noch eine theoretifch: praktische Anweisung zur leichtern Erlernung bes Englisschen 12). Der erfte Theil biefes Werkes enthielt bie Sprachlehre, ber zweite ein englisches Lesebuch, bas er fcon fruber einzeln berausgegeben batte 13). Gins feiner umfaffenbften Berte mar fein Borterbuch ber englischen Sprache "). Fur die Bekanntschaft mit den bessern Erzeugnissen ber englischen Literatur forgte er durch seine Elegant Extracts, instructive and improving, from classical english authors, with a short view of their lives and writings. Es erschien jedoch von biefem Berte nur ber erfte Band 16), ber Auszuge aus ben englischen Profaiften enthalt. Bur Erleichterung bes Gelbft: unterrichts in ber englischen Sprache gab er einen englis ichen Briefsteller beraus 16), mehre Sahre fpater English Dialogues upon the most common subjects of the · life, with an English-German Vocabulary, for

schools and private use '?).

Früchte seiner geographischen und statistischen Stuzdien waren sein Taschenbuch für Reisende durch Teutschaland 18), sein neues Handbuch für Reisende 19), sein Leitzsaden der Statistist Baierns 20) und seine historisch statistische Beschreibung aller Staaten und Nationen der Erde 21). In seiner neuesten Reise zu Wasser und Lande 22) gab er zugleich ein Fragment seiner Lebensgeschichte. In den letzen Jahren seines Lebens betrat er das Gebiet der Politik in seiner 1819 zu Erlangen gedruckten Schrist: Welche Folgen hat die Unabhängigkeit Amerika's auf Europa, und was haben wir jest zu thun, um die Folgen,

welche baraus entstehen, besonders sur Teutschland minster schällich zu machen. Rurz vor seinem Aode exschien noch 20) von Fick als Leitsaden zum öffentlichen und Pristatunterricht ein Lehrbuch der Geographie, in einer zweisten vermehrten Auslage zu Nürnberg 1825 gedruckt. Seit: 1803 war Fick Herausgeber der erlanger Real Beitung. Antheil hatte er an Gutsmuth's Bibliothek der padagogissschen Literatur und an den englischen Blattern, deren Redaction er vom zehnten Bande an selbst übernahm. Bu dem gothaer und würzburger gelehrten Anzeiger lieserte er mehre Recensionen 24).

(Heinrick Döring.)

FICK (Johann Jakob), Professor ber Debicin in Jena, wo er am 28. Nov. 1662 geboren worden. Rach= bem er seine Studien in Jena, Leipzig und Belmftebt vollendet hatte, prafticirte er zwei Sabre lang in Sena; bann berief ihn (1691) ber Graf von Mantfelb, und fpater (1696) ber Bergog von Beimar ale Leibargt. In ber lettern Stellung verblieb er aber nur vier Jahre; er begab sich bann als Docent ber Mebicin nach Jena. wurde 1715 außerordentlicher Professor, erhielt 1718 nach Bedel's Tobe die Professur der Angtomie, Chirurgie und Botanit, und übernahm 1721 den Lehrstuhl ber theores tischen Medicin. Seiner Birksamkeit als Lebrer feste aber icon im 3. 1726 eine andauernde hemiplegie eine Grenze; boch ftarb er erft am 23. Juni 1730. - Sich ift Berfaffer eines unbedeutenden Bertes, welches ben Eis tel führt: Manuductio ad formularum compositionem Tabulis 23, cum scholiis, notarum schemate atque exemplis idoneis absoluta. (Jen. 1713. 4.) Er bes forgte bann eine neue Ausgabe von Simon Pauli's betanntem großen Berte über Botanit und Argneimittels lebre: Quadripartitum botanicum de simplicium medicamentorum facultatibus (Francof. 1708. 4.); auch eine neue Ausgabe von: Julii Casserii Tabulae anatomicae. (Francof. 1707. 4.) Berner erschien von ibm eine Ausgabe von: Hippocratis Aphorismi (Jen. 1729.) mit lateinischer Übersetzung und febr ausführlichem prattifchen Commentar. - Außerbem verfaßte er eine Reibe von Differtationen, unter benen fich mehre befinden, woraus feine große Borliebe fur die mehrseitige Anwendung bes talten Baffere erhellt. (Fr. Wilh. Theile.)

FICKEL, ein Kirchspiel im wiekschen Kreise der Statthalterschaft Ehstland. Das in demselden liegende gleichnamige sehr große und reiche Gut von 88 revalschen Haaken Landes mit beinahe 800 mannlichen Köpfen, geshört, dem Kreismarschall Baron von Urtull und ist wes gen seines vortrefflichen Flaches und Beizendaues im ganzen Lande berühmt, hat zwar viele Moraste, ist aber den noch reich an Waldung und fruchtbarem Kornboden. In der Borzeit Chstlands stand hier ein ansehnliches Schloß. Ein neues schone Wohnhaus, welches auf sumpsigen Bos

<sup>5)</sup> Bb. 1. Riga 1795. Mit Anmerkungen von J. K. Kleuster. An ben folgenden Banden hat Fick keinen Antheil.
6) Leipzig 1795—1798. 4 Bde.
7) Erlangen 1796.
8) Erfurt 1798; auch unter dem Titel: Nagazin der neuesten vorzüglichsten Keisebeschreibungen, aus fremden Sprachen übersett.
9) Leipzig 1799.
10) Shemnig 1801—1805.
2 Bde.
11) Erlangen 1793.
15. Aufl. ebend. 1823.
12) Ebend. 1800.
13) Edend. 1800.
14. Aufl. Edendas. 1816.
14) A compleat English-German and German-Kinglish Dictionary. (Erlangen 1802.)
2 Bde. Meite schen Societ von seinem Sochen H. Fick. (Erlangen 1823.)
15) Erlangen 1804.
16) Kürnberg 1805.
17) Erlangen 1815.
18) Ebendas. 1795. Fünste umgearbeitete Ausgabe. Ebendas. 1812. Französsisch bearbeitet von Robin unter dem Titel: Manuel portatif ou guide des voyageurs de toutes les classes, qui parcourent l'Allemagne. (Paris 1802.)
19) Kürnberg 1809.
2. Ausg. ebend. 1817.
20) Erlangen 1817.
21) Kürnberg 1817.
22) Erlangen 1807.
Ritzunger Rupfern.

<sup>23)</sup> Rurnberg 1820. 24) Bergl. Filenscher's Gel. Farftenthum Baireuth. 2. Bb. S. 155 fg. 11. Bb. S. 35 fg. 3uf.
S. 22. Dessen Gelehrtengeschichte ber Universität Erlangen.
3. Abth. S. 279 fg. Briese über Erlangen. 2. Th. S. 28 fg.
Allgem. Jahrbücher ber Universität Erlangen. 1. Bb. 4. heft. S.
337 fg. Neusel's Gel. Teutschland. 2. Bb. S. 318 fg. 9. Bb.
S. 339 fg. 11. Bb. S. 219. 13, Bb. S. 375 fg. 17. Bb.
S. 572. 22. Bb. 2. Liefer. S. 130.

ten gebaut war und einen plohlichen Riß erhielt, sant jalb darauf bis an die Fenster der ersten Etage in die Erde und ward jum Bewohnen ganzlich undrauchdar. Das Gut und der Rame Fickel ist in der alten livsud ehstlandischen Geschichte hochst merkwürdig. Die Familie Urtull ist mit die alteste im Lande und von wahrer uralter ehstnischer Abkunft (von üx külla, ein Dorf). Das vom Bischose von Hel im Jahre 1292 erdaute, verhin erwähnte Schloß, das längst zerstört ist, besaß die Familie Urtull schon zur Zeit des teutschen Ordens und in ihrem Besiche ist das schone Gut noch jeht als ein von der Krone bestätigtes Majorat. (J. C. Petri.)

FICKER (Samuel Gottlob), geb. am' 22. Sept. 1766 in Liegnin, ber Sohn eines bortigen Raufmanns. Er widmete fich zu Berlin bem Studium ber Arzneikunde and benutte besonders in der dortigen Charité die Bortrage bes Professor Selle. Seine medicinischen Studien feste er feit 1789 ju Breslau fort, wo er ben anatomis fcen Gurfus beenbigte. Rach abgelegtem Eramen vor dem tonial. Collegium Medicum et Sanitatis in Glos gan begann er seine praftische Laufbahn. 3m 3. 1797 ward er zum Arzt an der Ritterakademie zu Liegnit ernannt. Der Ruf feiner Geschicklichkeit vermehrte fich. Ein Gegenstant feiner gescharften Aufmertsamfeit marb bie entbedte Schutfraft ber Ruhpoden gegen bie verhees renden Menschenblattern. Gegen bie gabireichen Gegner ber Baccine fchrieb er 1802 feinen "Berfuch einer Bertheibigung ber Rubpockenimpfung wiber bie barüber er: bebenen 3weifel." Debre gunftige Recensionen empfahlen dies Bert. Auch das tonigl. Collegium medicum zu Glogau gab ihm feinen Beifall zu erkennen. Im Jahre 1806 erhielt er bas burch ben Tob bes Dr. Gebauer er: ledigte Physitat ber Stadt Liegnis. In den verhangnis: wilen Kriegsjahren 1813 und 1814 scheute er tein Opfer, in ben preußischen und ruffischen hospitalern seinem arats lichen Berufe zu genügen. Im 3. 1817 warb er gum Medicinalrath ernannt, in gerechter Anerkennung feiner vielfachen Berdienste um den Staat und um die leibende Renscheit. Ungeachtet seiner oft überhauften Geschäfte betrieb er mit Gifer seine miffenschaftlichen Studien. Gelbft umehmende Kranklichkeit konnte ibn nicht bavon abhalten. Er ftarb am 12. Dec. 1828. Sein Tob verhinderte bie Ausführung eines langst entworfenen Lieblingsplans, für arme, der Medicin sich widmende Studirende ein Stipen: dium auf ber Universitat Breslau ju ftiften \*).

(Heinrich Döring.)
FICKER (Wilhelm Anton), geb. am 28. Oct.
1768 zu Paderborn, legte den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bilbung in dem Lyceum seiner Vaterstadt und in dem Cymnasium zu Osnabrück. Auf der Universität zu Münster widmete er sich der Medicin und setzte seine Studien zu Göttingen sort, wo 1791 seine Abhandlung: De temperamentis quatenus ex sabrica corporis et structura pendent ') den van der medicinischen Kacultät

ausgesetten Preis erbielt. Im I. 1792 erbielt er me Erfurt ben Doctorgrad, nach Bertheibigung feiner Differ tation: De Tracheotomia et Laryngotomia?). ben Jahren 1792 - 1794 unternahm er mehre Reisen, bie ber Erweiterung feiner Belt : und Menschenkenntnis forberlich maren. Dit bem Besuche ber ofterreichischen und preußischen Felblagarethe verband er ben 3med, fich ju feinem kunftigen Berufe als Bunbargt und Lehrer ber Chirurgie und Bebammentunft vorzubereiten. Much einen langeren Aufenthalt in Wien und Burzburg benutte er zu biefem Zwecke. Er nahm zugleich als Mitarbeiter Theil an bem wurzburger gelehrten Anzeiger. Im Jahre 1794 tebrte er in feine Baterftabt Paberborn gurud, und erwarb fich in feinem neuen Birtungsfreife als Argt, Chirurg und Geburtsbelfer in furger Beit allgemeines Butrauen. Gine bebeutenbe Gehaltserhobung begleitete ben Professortitel, ben er 1796 erhielt. Um biefe Beit gab er feinen "Unterricht fur Bebammen" beraus 3), ber fpaters bin mit feiner Buftimmung fur bas Ergftift Salzburg und bas gurftenthum Anhalt : Deffau befonbers abgebruckt und mehrmals aufgelegt ward '). Noch im Jahre 1796 ericien ju Munfter von feinen "Beitragen jur Argneis wiffenschaft, Bunbargnei : und Entbindungetunft ber erfte Band, dem ber zweite 1802 nachfolgte.

Durch freiwillige Beitrage der paderbornichen Cands ftanbe und vieler Menschenfreunde unterftut, tonnte et feinen Lieblingsplan, Die Errichtung einer Krantenanstalt für Unvermögende, im Jahre 1797 realisiren ). Durch feine fortgesehten Bemuhungen erweiterte fich bies Inflis tut nach und nach, bis es 1824 ber Gnade bes Konigs einen bestimmten Grundbesit verdankte. Fider ftand biefer Unftalt bis gu feinem Tobe ale Director und Argt unentgeltlich vor. Bielen Kranten brachte er Silfe und Eroft, und mancher geschickte Chirurg ward durch ihn gebildet. Eifrig forgte er fur die Berbreitung der Schutpoden, und ertheilte ben Bebammen einen zwedmäßigen Unterricht. Dit gludlichem Erfolge forgte er als Ditglieb ber Municipalitat fur die Berbefferung ber Armenpflege. Bei raftlofer Thatigfeit in feinem Berufe fand er noch Muße ju schriftstellerischen Arbeiten. 3m 3. 1804 erfchien zu hanover ber erfte Band feiner "Auffate und Beobachtungen mit Sinficht auf die Erregungetheorie. Ein zweiter Band beschloß bas Bert im Jahre 1806 mit dem Nebentitel "Medicinische Miscellen." Um biese Beit erhielt Fider von ber medicinisch echirurgischen Joses phinischen Atademie ju Wien fur eine von ihm eingefandte Abhandlung "über die Suftgelenketrankheit" ) bas Accefs fit und fpaterbin bie Preismebaille. Der Gegenftanb jes ner Abhandlung betraf die Frage, ob das fogenannte freis willige hinten ber Kinder beilbar fei, und welche Mittel babei anzuwenden. Ficker erwarb fich bas Berdienft, bie von bem Englander Ford zuerst empfohlene Curmethobe allgemeiner in Teutschland verbreitet zu haben.

<sup>&</sup>quot;) f. den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. VI. 2. Th. S. 842 fg.

<sup>1)</sup> Gottingae 1791, 4, maj.

<sup>2)</sup> Kerford. 1792. 4., ins Teutsche übersest von Ch. F. Risceus. (hof 1792. 8.)

3) Paderborn 1796.

4) Die vierte Auflage erschien zu Paderborn 1808.

5) Er hatte in einer eigesnen Schrift (Paderborn 1797.) bas Publicum zu Beiträgen für jewen 3weck aufgesobert.

6) Wien 1807. gr. 4.

3. 1811 gab er alb Bruinnenartz gu Deburg ein jebt-Burger Tafchenbuch zum Rugen und Beignugen" beraus. Em ameiter Jahrgang erschien 1816. Er liefette außerbem gabireiche Beitrage gu Cober's Journal für Chirutgle (1797) 7), jur Allgemeinen medicinischen Rationalzeitung (1799), ju Pierer's Affgem. mebieinischen Annalen (1800 - 1895, 1817 und 1818), ju Sufeland's Jours nal der praftischen Beilkunde (1801 und folg. Sahre), gu Siebold's Sammlung dirurgifder Bebbachtungen (1805 -1812), zu der Salzburger medicinisch ichirmigischen Beitschrift (1810), ju genner von genneberg's Zaschenbuch für Brunnengaste (1816—1818), zu Grafe's und Balther's Journal ber Chirurgle und Augenheil kunde (1821), u. a. Beitschriften; auch zahlreiche Recens fionen fur die Oberteutsche Literaturzeitung, fur die Burg. Burger gel. Anzeigen, für die Salle'iche Literaturzeitung u. a. Journale.

Eine fo ruhmliche Thatigfeit blieb nicht ohne außere Auszeichnungen. Schon im 3. 1802 batte Bider ben Charafter eines fürstl. lippe'ichen hofrathe erhalten. Im 3. 1806 marb et correspondirendes Mitglied ber medici= nifch : dirurgifchen Josephinischen Atabemie zu Bien. Als bas Konigreich Bestfalen errichtet warb, zeigten fich ihm Mussichten, als erfter Argt in bem Rrantenhaufe ju Caffel angestellt zu werben. Er lehnte inbessen den Ruf bas bin ab, und bald nachber auch eine ihm angebotene Dros feffur ber Bunbargneitunde und dirurgifden Rlinit auf ber Universitat zu Salle. Anderweitige ehrenvolle Uns trage, bie in ben Jahren 1815 und 1820 an ihn ergin: gen, wies er ebenfalls ab. Beber Die Stelle eines Leib: arztes in Detmold, noch ein Ruf nach Minden als Regierungs : und Debicinalrath vermochten ihn feinen bishes eigen Berhaltniffen zu entziehen, in benen er fich fehr gindlich fühlte. Angenehm fand er fich jeboch überrafcht, als die niederrheimische Gesellschaft fur Ratur: und Seilkunde und der Apothekerverein im nordlichen Teutschland ihn 1821 ju ihrem auswartigen Ditgliebe ernannte. Geinem argtlichen Berufe mit aller Aufopferung zu genügen, und bas burch bem von seinen Mitburgern in ihn gesehten Bers trauen zu entsprechen, hielt er für eine unerlägliche Pflicht, bie er auch unter ben mehrjahrigen physischen Leiben treulich erfullte. Im August 1823 hatte er ben Babeort Driburg fruber als gewöhnlich verlaffen muffen. war nicht gegonnt, eine Beilanftalt wieder zu besuchen, bie unter feiner pflegenben Sand herrlich gebieben mar. Sein torperlicher Bustand erregte feitbem gegrundete Beforgnisse. Er ftarb am 8. Mai 1824, betrauert von feiner Gattin und feche Rinbern und gahllofen Freunden.

Mit grundlichen Renntnissen, scharfer Beobachtungsgabe und einem burchbringenden Berftande gelang es ihm als Arzt, die Storungen des menschlichen Organismus, mit steter Sinsicht auf das Individum, nach seiner geiftigen und physischen Beschaffenheit in den meisten Falten richtig zu beurtheilen. Die Mittel, deren er sich zur Beidung der Kranken beblente, waren gewöhnlich sehr einfach. Durch seine heiterkeit und seine tröstenden Worte wuste er sich jedeth das unbegrenzte Bertrauen seiner Patientun zu etwerden, und dadunch die kraftig sovernde gelflige Krisis herbeizusühren. Als Operateur und Geburtschafter empfahl ihn seine rasche Entschlossenheit und Unerschroden beit, die den Leidenden Ruth einflöste. Riemand war geneigter, die Erfahrungen Anderer und die Ergebnisse ihrer Forschungen zu benuhen, wenn dieselben auf überzeugens den Gründen der uhren, als er. Ebenso überschickerich war er aber auch in der Bertheidigung seiner Ansticken, die er sin reannte. Obschon ihn seine Individualität vorzugsweise zum Arzte eignete, scheint es nicht behauptet, duß er in jedem Felde des menschlichen Wissens einem ausgezeichneten Plat behauptet haben wurde \*).

(Heinrich Döring.) FICULEA oder FICULNEA, wat eine febr atte - Dionyfies (I, 16) leitet fie von ben Aboriginern ber -Stadt ber Sabiner, welche auf ber via Nomentana, bie beswegen früher via Ficulnensis hieß (Liv. III, 52), lag. Sie wird von Dionpfios (l. l.) und von Livius (I, 30) in Berbindung mit Corniculum und Gruftumerium genannt. Daraus geht bervor, bag fie norbofflich von Rom und wol nicht gar weit von Fibena gelegen haben mage mas um fo mahricheinlicher wirb, well nach Dionpfiss (V, 40) bie Tribus bes Appius Claubius gwifchen Ribena und Ficulnea angewiesen wurde. Die Stadt fceint aber schon fruh untergegangen gu fein; boch nennt Die nius (III, 9) noch Ficolenses, sowie Barro (L. L. VI, 3) Ficuleates. (L. Zander.)

FICUS. 1) Ficus amboinensis Koelel, ein unf ben Motuken einheimischer Baum, dessen Michaft ben Aindern gegeben wird, bei welchen der Ausbruch der ansboinischen Blattern bevorsteht, und dessen abstringivende Rinde gegen Fieber und Ruhren angewendet wird.

2) Ficus Ampelas Burm., ein hoher Baum Die indiens, beffen Burzel mit Effig gegen Cholera angeweisbet wird.

3) Ficus bengalensis Lian., ein großer Baum in Sidvasien, bessen Biktter in Cochnichma als auflösendes Mittel gegen Baffersucht und in Oftindien gegen Harn: ruhr angewendet werden.

4) Ficus benjamina Loun., ebenfalls ein in Sabaften vortommender Baum, deffen Burgel gegen Rube und die von ben Iweigen herabhangenden Luftwurgeln gegen vergiftete Bunden innerlich und außerlich angewenbet werden.

5) Pieus Carica Linn. Der gemeine Feigenbaum ift ein urfprunglich im norblichen Afrika und im Orient, vielleicht nuch im fublichen Europa einheimischer Baum, wird in diesen Gegenben in vielen Abanderungen cultivirt und liefert die Feigen, welche schon von hippokrates un-

<sup>7)</sup> Im zweiten Stude biefes Journals befinden fich unter and berem von Fider intereffante "Beobuchtungen aber bie Geburts-

<sup>8)</sup> Bergl. Parkes in den Rheinischen Jahrbuchern der Medicin. 8. 28d. 2. heft. (1824.) hesperus. 1824. Rr. 125. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrgang II. 1. Ih. S. 497 fg. Weusch's Gel. Teutschland. 2, 28d. S. 319 fg. 9. 28d. S. 340. 11. 28d. S. 219. 13. 28d. S. 377. 17. 28d. S. 572. 22. 28d. 2. Lieser. S. 131.

m Namen Zönor erwähnt werben. Die alten gries wa Arate brauchten auch bie Blatter bes Feigenbauwelcher von Diobforides zoady genannt wirb, ju blagen bei Gefcwulften, Entzundungen, Storpionen: m, Biffen von tollen hunden, Sautausschlagen, Barand Feigwargen, und die umreifen Fruchte bei Rrant: n bes Uterus. Auch murbe ber Milchfaft von ben n als Bindemittel der Farben bei Malereien benutt. Die Feigen, in ben Apotheten unter bem Ramen iene ober kiei vorrathig, find die in eine Frucht sambelten, reifen Fruchtboben, welche fast fliellos an Enben ber Zweige entspringen, nach bem Berbluben er Rarter anschwellen und ihre Farbe aus Grun in lett, Braun und Gelb umanbern, glatt und birnformerben und an der stumpfen eingedrudten Spise mit en, braunen Schuppen geschloffen find. Um bas werden der Fruchte in sublichen gandern zu begunfti: bedient man fich ber fogenannten Caprification, be darin besteht, daß man einen wilden Feigenbaum, Ormus ober Caprificus genannt, und bessen Frucht einem Insett (Cynips psenes) bewohnt wird, in Rabe der cultivirten Feigenbaume bringt; die aufflieen Infetten durchstechen die gahmen Feigen und been fo bas schnellere Reifen. Die von wildwachsen: Baumen gesammelten Feigen, welche an ber Sonne Minet werben, wahrend die caprificirten Zeigen rafch ierter Dite getrodnet werben muffen, haben an ber gebenen Offnung einige mannliche Blumen, welche cultivirten ganglich fehlen, und find im gangen inne-Raume mit weiblichen Bluthen befett. Im unreifen mbe bat ber Fruchtboben einen icharfen, bittern Gaft, bem fich beim Reifen viel Bucker bilbet, wobei er Scarfe und Bittere verliert, ber Fruchtboben felbst m ober braungelblich, mit einem rothlichen, schleimign, weichen Fleische und vielen fleinen Achenien aus: Ut wird; die caprificirten Beigen haben wegen ber Erocenen fattfindenben ftarten Dige einen minber n Gefchmad. Die reifen, getrodneten Feigen tom: in folgenden Gorten in ben Bandel:

a) Smyrnafeigen, sind groß, gelb und rund, weden schleimig fuß und haben sehr saftiges Fleisch, halb sie auch Caricae pingues genannt werden. Sie ben am meisten geschätt, in kleine Risten gepadt und t selten unter bem Namen Tafelseigen verlauft.

b) Italienische Feigen, von benen die genueschen, florentiner, romischen und neapolitanien Feigen die vorzüglichsten sind; die genuesischen groß, langlich und gelb, eine andere Art aber, die mannten schwarzen Feigen, lang, oben sehr dick, en bunn, bunkel purpurroth, inwendig hellroth und politanischen werden vorzüglich geschätt, obgleich sie ner sind. Da die italienischen Feigen in Korbe verst und versendet werden, so heißen sie Korbseigen.

c) Frangosische Feigen, von benen die marller die besten sind, und ihnen die provencer Feia folgen, sind entweder klein, rund und gelb, oder lang d) Dalmatiner und iftrische Feigen, find zwer bie kleinsten und am wenigsten suß, aber doch angenehm; sie kommen in kleinen Fassern ober in plattrunden, mit Lorbeerblattern ausgelegten, 20 — 40 Pfund schweren Baktorben zu uns.

e) Kranzfeigen, sind große, runde, plattgebruckte, weniger fleischige und mit einer starten Saut überzogene Feigen, welche in der Mitte durchstochen und zu großen Kranzen an ein Bastband angereiht in Fasser gepactt zu

uns kommen; fie find febr haltbar.

Bley fand in 2000 Theilen Smyrnafeigen 1250 Th. Beigenzucker, 18 Th. Pflanzenfett, 8 Th. Ertractivstoff mit falzfaurem Kalt, 104 Th. Gummi mit Phosphorsfaure, 300 Th. Faserstoff und Kerne, und 320 Th. Basser, in der Asche des Faserstoffs und der Kerne, welche 11,25 Th. betrug, schwefelsaures Kali, Chlorcalcium, Kallserde, Talkede, Riefelerde und Cisenoryd.

Die Feigen werben schon seit ben altesten Zeiten als erweichendes, einhüllendes, eröffnendes und leicht nahrendes Geilmittel, besonders bei Brustbeschwerden und vielen Leiden der Harnwerkzeuge, in der Absochung innerlich beznut; außerlich bedient man sich ihrer mit Milch abgezkocht oder darin ausgeweicht, halb ausgerissen und ausgezlegt, zum Erweichen und Zeitigen von Geschwüren von Abstessen, besonders im Munde, und namentlich am Zahnsseische; serner auch zu Mund und Gurgelwässern. In ihrem Baterlande sind sie sowol frisch als getrocknet ein bedeutendes Nahrungsmittel.

Bum medicinischen Gebrauche wahlt man gewohnlich bie weichen, sehr sußen, etwas durchscheinenden Feigen; die weiße, zuderartige, die Oberflache überziehende Substanz ist zwar ein Zeichen der Gute und Reise, aber auch bes baldigen Berderbens. Alte, harte, trockene, sehr dunztelgelbe, von Wilben angefressene, geschmachtes oder bits

terlich schmedende Feigen find zu verwerfen.

- 6) Ficus citrifolia Lam., ein in Bestindien und Mexico vorkommender Baum, bessen Milchsaft gegen Geschware und die Burgel in kleinen Gaben bei Fiebern und Brufttrankbeiten und in größeren Gaben als Abführungsund brechenerregendes Mittel benutt wird.
- 7) Ficus elastica Roxd., einer ber ichonften Feis genbaume Offindiens, bessen Milchsaft zur Bereitung bes Caoutchoucs benutt wird.
- 8) Ficus excelsa Vahl., einer der höchsten und schönsten Baume Oftindiens, dessen Burzel einen weißen, an der Luft roth werdenden Milchsaft enthält, und in Abstochungen gegen Leberkrankheiten und Aphthen, der Saft der Blatter gegen hitige Fieber und der birnförmige rothe Bluthenkuchen gegen Durchfälle benutt wird.
- 9) Ficus glomerata Roxb. und Ficus venosa Ait., ebenfalls offindische Baume, beren Burzel als aufilosende und blutreinigende Mittel und auch gegen Brecheruhr, die Rinde der Aste aber außerlich gegen Geschwüre gebraucht wird.
- 10) Ficus Gonia Hamilt., ebenfalls ein oftindischer Baum, beffen Rinde bei Aphthen und schlaffem Bahn: fleisch und innerlich als harntreibendes Mittel gegen Rie-

ren: und Blasentrantheiten, die Burgein und beren Rinde ju Babern gegen Gicht und Ausfat benutt wird.

11) Ficus heterophylla Line. fil., ein fleiner Baum Oftinbiens, beffen geschmactofer Dilchfaft bei Unterleibsbeschwerden, Die Blatter bei Ruhren und die Bur-

gelrinde bei Bruftfrantheiten benutt wird.

12) Ficus hispida Lina., ein großer, in Offindien und Java einheimischer Baum, beffen Dilchsaft gur Caoutchoucbereitung, bie Bluthenkuchen gegen Aphthen und Leberverstodungen und zugleich mit ber Rinde zu

Babern bei Sautfrantheiten benutt wirb.

13) Picus indica Roxb., ebenfalls ein in Offindien einheimifder Baum, beffen Dilchfaft jur Caoutchoucbereis tung, ber Saft ber Luftwurgeln als auflofenbes Mittel, besonders bei Leberleiden, und die Rinde außerlich benutt wirb. Buweilen finbet fich auf biefem Baume bie Lade fcilblaus, Coccus Lacca (vgl. Ih. 18. 1. Sect. S. 150.)

14) Ficus nitida Thunb., ein in Oftindien einheis mifcher Baum, aus beffen Rinde und Blattern ein guter Bunbbalfam bereitet und in China die Abtochung ber "Rinde gegen Aphthen und ftorbutifches Bahnfleisch benutt

15) Ficus nymphaeaefolia Lina., Ficus populnea Willd., Ficus elliptica Humb., Ficus princides Willd., sammtlich in Beffindien einheimisch, und Ficus toxicaria Lina., Ficus Radula Willd. und andere in Dftindien einheimische Arten geben Milchfaft, ber zu Caoutdouc benutt wirb.

16) Ficus racemosa Linn., in Offindien einheis mifch; bie zusammenziehend wirkenben Blatter und Rinde werben gegen Samaturie und zu reichliche Menftruation

angewendet.

17) Ficus religiosa Linn., ein hoher Baum Ofts indiens, von ben Gingebornen angebetet und bem Bifchnu geheiligt, und von ben driftlichen Bewohnern beshalb Eeufelsbaum genannt; fein Dilchfaft wird zuweilen auf Caoutchouc bearbeitet, und auf ihm lebt in großer Menge die Ladichildlaus. Die Abtochung der Burgelrinde wird bei galligen Fiebern, bie bes Stammes als tonisches Mittel gegen harnruhr und außerlich bei Geschwuren angewendet, und foll auf Timor mit Erfolg gegen Sphilis benutt merben.

18) Ficus Rumphii Blum., ein auf sammtlichen subasiatischen Infeln vorkommender Baum, beffen Rinde und Blatter als Auswurf befordernbes Mittel bei Bruft: trantheiten und Ratarrhen, Rinde und Fruchte auch au-

Berlich bei Sautausschlägen benutt werben.

19) Ficus septica Rumph., ein auf ben Woluften und andern indischen Infeln einheimischer, ftrauchartiger Baum, beffen gelblicher, bider, bitterer und scharfer Dild= faft jur Erzeugung funftlicher Geschwure an ben gugen Bafferfüchtiger, gegen bobartige Sautausschläge und Musfat, bie noch nicht vollig reifen Fruchte zuweilen als Brechen und Purgiren erregendes Mittel und bie ebenfalls Brechen erregenden Blatter gegen Burmer angewendet

20) Ficus Sycomorus Linn., ein großer, in Agyp: ten und im Drient einheimischer Baum, deffen Früchte als Pharaofeigen (f. b. Art.) befannt find; ber Michigaf biefes Baumes wurde früber innerlich und außerlich a gewendet; sein Solz ift febr bauerhaft und wurde zu Berfertigung ber Dumienfarge benutt.

21) Ficus Tsjela Roxb., ein hoher Baum Offin biens, beffen Burgelrinde in Berbindung mit langen Pfeffer bei Bruftfrantheiten und huften, ber Milchfaft der Früchte aber bei Augenübeln u. f. w. angewendet wird

22) Ficus undulata Hamilt., ein Baum Offindiens, bessen abstringirend wirkende Rinde gegen Aphthen und wie der Saft aller Theile gegen Bunden und Geschwüre, bie Burgel aber ju Babern gegen Ausfat angewendel wirb. (Dobereiner.)

FIDANZA. In der zweiten Sollfte bes 18. Jahrh. fingen Einige biefes Ramens an, fich in ber mufikelischen Welt hervorzuthun. In Italien gefielen bie feche Duette für zwei Biolinen, welche 1780 zu Florenz geftochen wurden, unter ben Liebhabern nicht wenig. Roch mehr glangte eine Sangerin Fibanga, welche 1785 bei ber Bonbini'schen Opera buffa ber Liebling ber Leipziger und Prager war. Sie galt nicht nur als Sangerin, fonbern wurde auch ale vorzugliche Schauspielerin gerühmt. Seit bem haben fich mehre aus diefer Familie bem Theater gewibmet, ohne bag irgend Einer einen Ruf gewonnen batte. In Italien hoffte man Anfangs viel von bem ichonen Tenor eines Daffimiliano Fibanja; allein 1809, in Siene, hatte er bereits bie Stimme verloren. 3m 3. 1822 fang eine Fibanza mit etlichen anbern Italienern in tonigsberger Raffeebaufern. Die Familie war in jeber Binfict heruntergekommen; taum daß noch ber Rame fich erhal-(G. W. Fink.) ten bat.

FIDDEL, Elbinfel, ber Stadt Damburg geborig, abgetheilt in die große und die fleine gibbel; eingepfartt in bie hamburgifche St. Georgenfirche. (v. Schubert.)

FIDDES (Richard), ein geachteter englischer Pre-biger und theologischer Schriftsteller bes 18. Jahrh., im 3. 1671 zu hunmanby in Dorffbire geboren, ftammte aus einer nicht reichen, aber ehrlichen Familie, und ers hielt, ba er schon in fruber Jugend einen febr großen Bang zu ben Biffenschaften verrieth, von feinem Dheim Fibbes zu Brightwell in Orforbsbire bie nothige Anleis tung und Unterftutung, um fich mit Erfolg jum Gelebrten ausbilben zu tonnen. Nachdem er feine Borbereis tungeftubien zu Bidham beendigt hatte, besuchte er bie Universitat zu Orford und widmete fich mit Gifer ber Theologie. Umfassende Renntniffe, geistreiche Unterhals tung und ansprechendes Benehmen erwarben ihm febr viele Freunde, zu welchen auch ber Erzbischof von York gehorte, der ihn bald, nachdem er die Priefterweihe erhalten hatte, jum Pfarrer von Salsham in Yorksbire beforberte. Sein ungewöhnliches Rednertalent erwarb ihm nicht nur bie Achtung und Liebe feiner Pfarrkinder, sondern jog auch aus ber ganzen Umgegend zahlreiche Buborer nach feiner Rirche. Sein Ruf fing bereits an fich weiter zu verbreiten, als eine Erkaltung, welche er fich in feinem burch Morafte febr ungefunden Sprengel zuzog, ibn faft ganglich feiner schonen Stimme beraubte und ibm bie glanzenben Aussichten, Die er fich von feinem Salente

schen durfte, vernichtete. Da er eine zahlreiche Faau ernahren batte, fo fuchte er auf einem anberen feine Lage zu verbeffern und begab fich mit Ers des Erzbischofs von York im 3. 1712 nach Lonum als Schriftfteller fein Glud zu verfuchen. Es l ihm, mit mehren bedeutenden Männern, unter ans auch mit bem berühmten Swift, eine nabere Berng anguinupfen und burch bie Empfei lung und Berung berfelben erhielt er Butritt bei bem Grafen von b, ber ihn zu seinem Raplan ernannte. Balb barerb er auch ber Konigin Unna bekannt, welcher fein men so wohl gefiel, baß fie ihm die grade erledigte sonpredigerstelle ju Bull übertrug und ihn fortwahmit großer Achtung behandelte; er wurde auch gewech mit einträglicheren Lirchlichen Umtern bedacht a fein, wenn nicht seine Gonnerin unvermuthet burch ob hingerafft worden ware. Durch ben Fall bes rinisteriums, welcher unmittelbar nach jenem Ereigs m 3. 1714 erfolgte, verlor Fiddes, bessen Freunde lich Diefer politischen Partei angehörten, nicht nur Stelle als Garnisonprediger, sondern auch alle hoffs auf fernere Unterflugung. Er fab fich nun auf das e Einkommen, welches ihm feine Feder verschaffte, inkt und gerieth trot der Geldzuschusse, die er von u Beit von feinen Freunden erhielt, in große Ur=

Rummer und Mismuth zerrutteten allmalig feine bheit und er ftarb im 3. 1725 gu Putney in eis Uter von 54 Jahren. Geine Schriften, welche fich lich burch einen schonen Styl und geistreichen Inuszeichnen, aber haufig etwas zu breit und gebehnt and die Nothwendigkeit bes schnellen Gelberwerbs ben, find folgende: 1) Fifty-two Sermons. (Lon-.720. fol.), lange sehr beliebt und viel gelesen. ieologia speculativa et practica or System of **Divinity** (**London** 1718 — 1720. fol.), 2 Voll. und anziehend geschrieben, aber oberflachlich und jest ica. — 3) Life of the Cardinal Wolsey (Lon-1724. fol.), unparteiisch, aber durch die englischen latter, welche barin papistische Ansichten witterten, ngefochten und von dem Berfasser in einer Untwort wer, London. 1725. fol.) eifrigst vertheidigt. eatise general of the Morals (London 1724.),

ber Bersuch gemacht wird, die Moral auf natürs Grundsäse zurückzusühren. — 5) A Presatory le concerning some Remarks to by published omer's Iliad (London 1714. 12.) und einige kleisssetzische Bersuche, die keine weitere Erwähnung versteische Bersuche, die keine weitere Erwähnung versteische Bersuche, die Keine weitere Erwähnung versteische Bersuche, die Chaufepie, Nouveau Diczire historique et critique. [Amsterdam 1750. Tom. II. Lit. F. p. 38—43, und die Biographia mica [Lond. 1747. fol.] in dem Artikel Fiddes.)

(Ph. H. Kulb.)

riddichow, 32° 18' E., 53° 8' Br., Stadt nterpommern, Regierungsbezirk Stettin, Kreis Greizen. Der offene Ort liegt auf zwei Sügeln am i Oberufer, hat einen geräumigen Marktplatz, eine, 180 Säufer mit 2050 Einwohnern, die sich von au, hopfenbau, Biehzucht und Fischerei nahren. — neckt. d. E. R. Erfte Section. XLIV.

Die Stadt kommt schon im 12. Jahrh. vor, imter bem Ramen Bibuchova, bann Bibbechow und Fibbeschow. Sie kam schon burch ben westschlichen Frieden an Brandenburg, aber burch ben Grenzreces von 1653 unter schwedische Lehensherrschaft. Stadt und Amt sollen früher einer abeligen Familie von Steinwehrn gehört haben; hernach machten sie einen Theil ber markgräslich schwedtisschen Besihungen aus und gehören jeht dem Kurfürsten von hessen. Am 28. Sept. 1754 brannte der Ort saste, (Daniel.)

FIDE (Guilelmus de Sancta), ebenfalls ein englifcher Karmelit, zu Anfang bes 14. Jahrh. geboren, trat febr jung in bas zu Norwich befindliche Klofter feines Ordens, verließ es aber fpater wieber, um fich auf ber Universität Cambridge ju einem Lehramte in der Theologie vorzubereiten, welches er auch nach langem vergeblichem Bemuben erhielt. Sein Talent war nicht unbebeutenb, ba er aber von einer spigfundigen, sophistischen Behand: lung ber ihm übertragenen Lehrgegenstanbe nicht laffen tonnte und in fortwahrendem Bante mit feinen Collegen lebte, fo machte er fich balb fo verhaßt, bag er wieder in fein Kloster zu Norwich zurudging, wo er im 3. 1372 ftarb. Er verfaßte auch mehre Berte, bie aber bis jest ungebrudt und gewiß nicht jum großen Nachtheile ber Biffenschaft in hanbschriften Gammlungen vergraben lies gen. Bale \*) neunt folgende: Initiationes Theologorum, Determinationes Theologicae. De conceptione Mariae, Quodlibeta, Sermones per annum. Auch biese Schriften follen mit unhaltbaren und gewagten Behaup: tungen und sophistischen Beweisführungen angefüllt, boch aber auch nicht gang ohne Scharffinn entworfen fein.

(Ph. H. Kalb.) FIDE (Joannes de Sancta), ein englischer Karmelit bes 14. Jahrh., geb. in Norfolfsbire, widmete fich gu Orford ben theologischen Studien und erwarb fich burch fein Wiffen und fein Wirken als Lehrer ein fo großes Unseben, daß er bald nach dem Eintritte in den Karmeliter= orden jum Prior bes Karmeliterflofters ju Burebam ge= wählt wurde. Als Prediger erfreute er fich ebenfalls eis nes ausgebreiteten Rufes und feine Beitgenoffen ichatten nicht minder seine Berdienfte als Schriftsteller, Die wir aber nicht beurtheilen konnen, ba feine Berte bis jest nicht burch ben Drud befannt geworben find. 3. Bale +) nennt folgende: Glossemata in Joannem, Encomium Joannis, Praedictorum Elenchi, In Canonicam Joaunis, Annotationes in Canonicam Joannis, Collationes Scripturarum, in Evangelium Matthaei, Directorium Evangelii Matthaei, Tabula juris, Concordantiae Thomae, Loca contrarietatum, In Aristotelis de coelo et mundo Commentar, libb. II. Sermones LXIII. de tempore, Sermones de Sanctis, Lecturae Scripturarum, Quaestiones disputatae. Bale theilt zugleich bie ersten Borte aller biefer Schriften mit, um fie in Manuscripten erkennen und von andern mit abnit: den Titeln unterscheiben zu tonnen. Joannes be Sancta Fibe farb am 18. Sept. 1359. (Ph. H. Kulb.)

<sup>\*)</sup> Scriptorum illustrium Britanniae Catalogus. T. f. p. 478 †) Scriptorum illustrium Britanniae Catalogus. T. I. p. 442.

FIDEICOMMISS 1). Diefe Art lentwilliger Berfügung ist in dem romischen Worte fidelcommissum ibrem Befen nach schon angebeutet 1). Denn es ift burch fie bem Erben, und zwar ursprünglich bessen Gemissen-haftigkeit (fidei) der einem Andern bestimmte Nachlaß ober Nachlaßtheil anvertraut (commissum). Dies gefcab naturlich in bittweiser Form gegen den Erben, weil in beffen gutem Billen und Rechtlichkeit bie Ausführung beruhte, und nicht in bem sonft bei letten Billen üblichen Tone bes Befehls; und so wurden ben altromischen Juriften 3) diefe Bittworte bas Charafteriftische eines Sibeicommiffes. Außer biefer subjectiven Bedeutung bezeichnet ob: jectiv das Bort auch noch den solchergestalt hinterlasse: nen Gegenstand selbst. Derjenige, welcher ihn hinterlaßt, ein berartiger Erblaffer, beißt Fibeicommittent fideicommittens -, die onerirte Mittelsperson, durch welche bie hinterlaffenschaft an einen Dritten gelangt, Fibuciar, 3mifchenerbe, - heres fiduciarius, und endlich dieser honorirte dritte Empfanger Fibeicommis= far, naderbe - heres fideicommissarius, indirectus, substitutus. Den Gegenstand bes Fideicommisfes bilbet bie vom Erblaffer an ben Fibuciar gelangte

Berlaffenschaft, entweber im Gangen, Univerfalfibeis commis - fideicommissum universale - ober zum aliquoten Theil (pars quota), welche beibe Arten gufem: men man unter bem Ausbrud Universalvermacht: niß, fideicommissaria hereditas, begreift 1); ober ben Begenstand des Kibeicommisses bildet eine einzelne Sache ber Berlaffenfchaft, Singularfibeicommis, fideicommissum singulare. Das Recht des Universalsibeicommiffes ift, wie bas ber Bermachtniffe überhaupt, eine Obligatio zwischen bem Onerirten, bem Fibuciar, und bem honorirten, bem Fibeicommiffar. Es war aber bas Universalfibeicommiß eine ber brei Arten universeller Rachfolge von Tobeswegen; bas Singularfibeicommiß tommt vor als einer ber Vermachtniswege, bie Guter und Rechte eines Berftorbenen durch Singularsuccession zu erwerben .). Die Fibeicommiffe tonnen, gleichwie die Erbichaft ), auf breifache Art: in Testamenten, ohne folche (ab intestato) in Cobicillen, und vertragsweise binterlaffen werben. Much tann biefes ausbrudlich ober ftillichweigend geschehen, Letteres, wenn ber Erblaffer bem Erben eine folche Bandlung auferlegt hat, aus welcher die Beiterübertragung ber Erbichaft beutlich hervorgeht. Auch tann ein Fibeis commiß nur zur einmaligen ober zur öfteren Reftitution errichtet werben, fodaß es nach und nach an mehre Perfonen gelangt, nach romischem Rechte nur burch vier Grade. Die ausgebildetfte Art biefer successiven Fibeicommisse sind die Familiensibeicommisse'), welche, als schon an einer früheren Stelle abgehandelt, hier in teine besondere Betrachtung gezogen werben. Rur ber geschichtliche Berlauf tann die Rothwendigkeit

Nur ber geschichtliche Berlauf kann die Rothwendigkeit und Ausbildung der Fibeicommisse nach romischem Rechte in das richtige Licht setzen. Dabei sind die Universalvermachtnisse und die Singularsideicommisse vielsach neben einander gegangen. Das dem Einen und das dem Anderen Eigenthumliche sondert sich schon begriffsmäßig und

in der Darftellung ab.

Im alten Rom führten sich bekanntlich neben der gesehlichen Erbfolge nur als Staatsinstitut, in strengen Formen und beschränkt von der ausschließenden Engherzigkeit eines noch jungen Gemeindewesens, die Testamente ein, und der Erblasser übertrug seinen Nachlaß stets unmittelbar dem sur denselben erwählten neuen herrn (herus), dem directen Erben. Diesem konnte nun zum Besten eines Dritten ein Bermächtniß auferlegt werden, und dies geschah durch das civilrechtlich errichtete und besehlsweise ausgedrückte Legat. Dasselbe bewegte sich streng innerhalb vier Formeln, nach denen: do, logo, logo-tarius sumito, capito — entweder ein legatum per

<sup>1)</sup> Gajus, Instit. 11. §. 246-289. Ulpianus, fragm. XXV. Paullus, sentent, recept. IV. tit. 1, 2, 3. Tit. Inst. de fideicommissariis hereditatibus et ad SC. Trebellianum II, 23. de singulis rebus per fideicommissum relictis II, 24. Dig. de legatis et fideicommissis XXX. XXXI. XXXII. ad SC. Trebelhanum XXXVI, 1. Cod. de fideicommissis VI, 42. Commumia de legatis et fideicommissis, et de in rem missione tollenda VI. 43. ad SC. Trebellianum VI, 49. Peregrinus, tr. de fideicommissis, praesertim universalibus. (Lepben 1670 und Rurnberg 1725, 2 Bbe. gol.) Chiflet, de jure fideicommissorum libri IV (Spon 1584.) und in Otto, thesaurus V. p. 769-872. Struv, de fideicommissis. (Zena 1677.) Berger, selecta fideicommisso-rum capita. (Bittenberg 1710.) Westphal, Bon Bermachtniffen und Fibeicommissen. (2 Bbe. Leipzig 1791.) Roshirt, Die Lehre von ben Bermachtniffen nach rom. Rechte. (2 Bbe. Beibelb. 1835.) Maregoll, Bu ber Lehre von ben Bermachtniffen, in Beitschrift fur Civilrecht und Proces IX. S. 61 — 134. 247 — 310. 2) Et quia prima fideicommissorum cunabula a fide heredis pendent, et tam somen quam substantiam acceperunt, §. 12. J. de fidei-comm. hered. II, 23. Quibus enim non poterant hereditatem vel legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant ecrum, qui capere ex testamento poterant S. l. ibid. Inprimis igitur sciendum est, opus esse, ut aliquis recto jure testamento heres instituatur ejusque fidei committatur, ut eam hereditatem alii restituat. §. 2. ibid. aus Gajus, instit. II. §. 248. 3) §. 1. Fideicommissum est quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur nec ex rigore juris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis. §. 2. Verba fideicommissorum in usu fere haec sunt: fidei committo, peto, volo dari, et similia. *Ulpianus*, fragm. XXV. *Gajus*, institut. II. §. 249. §. ult. inst. Just. de singul, reb. per fideicommiss. relict. II, 24. 23: man an den Borten flaubte, stigt Paullus, recept. sentent. IV, I. §. 6. fideicommittere his verbis possumus "rogo, peto, volo, mando, deprecor, cupio, injungo." Desidero quoque et "impero" verba utile faciunt fideicommissum. "Relinque" vero et "commende" sullam fideioommissi pariunt actionem. Die gorsmet gibt Gajim, instit, II. §. 250. Cum igitur scripserimus: TITIVS HERES ESTO, possumus adjicere: ROGO TE, LUCI TITI, PETOQUE A TE, VT, CVM PRIMUM POS-518 HEREDITATEM MEAM ADIRE, GAIO SEIO RED-DAS, RESTITVAS. S. 2. instit. Justiniani de fideic. hered.

<sup>4)</sup> pr. J. eod. Haase, de vera vi ac indele fideisemmissi universalis. (Leipzig 1805.) über ben Unterschied des mit dem Universalise. (Leipzig 1805.) über den Unterschied des mit dem Universalise. (Leipzig 1805.) über den Universalvermächtnisse in Form des Legates, partitio, legatum partitionis, welches ganzlich ertoschen ift und schon in Justinian's Institutionen nur noch als Antiquität aufgeführt wird. Roshirt a. a. D. I. Abh. 3. S. 3. 4. 5.) Arthur Buddeus, Art. rom. Kerbrecht (in Sect. I. Bd. XL.)

6. 345. 6) Arthur Buddeus, Art. rom. Kerbrecht (in Sect. I. Bd. XL.)

6. 345. 7) Diec, Art. Familionsidescommiss (in Sect. I. Bd. XL.)

6. 345. 7) Diec, Art. Familionsidescommiss (in Sect. I. Bd. XL.)

6. 323 und Familiongüter (chenzbas.)

8. 325. Bergl. auch unten C. 31. 32.

actionem, ober: heres dato, facito - eines per stionem, ober: heres sinito legatarium sumere mbere — cincs sinendi modo, ober: heres ipito — eines per praeceptionem vorlag. Art lettwilliger Buwendung gab es nicht. Bie n urfprunglichen Staaten wol und bei ber engen naung mit religiofen und familienbaften Begriffen, ur bem vollen Staatsburger bie Rachfolge in eines 88 Bermogen juganglich. Much anbere Befchrans in ber Erbfabigfeit tannte bas ftrenge Civilrecht, Folge der Lex Voconia fur Frauen in dem Teftas eines folden, welcher nach biefem Befete cenfirt Run tonnte man grabe berartigen erbunfabigen en — jure civili incapaces hereditatis capien-- gern etwas hinterlassen wollen; ober es konnte it und Gelegenheit gur Errichtung eines formlichen ientes fehlen; ober die beabsichtigte Berfügung mar m ftarren Gefet unzulaffig und beshalb unverbindlich s Erben, wenn biefer ihre Schmalerung nicht freis fich gefallen ließ; ober bem Unftandegefühle, wie iohn an ben Bater, vom Freigelaffenen an ben Dawiderfprach beim Legate Die Form eines Befehls, elche man nun einmal Gewicht legte. Daher nas eine bittweise Unsprache an ben Erben um Ausg einer folden Berfügung, und eine folde, juris moerbindliche, nur als Gewiffenssache bes Erben tete lettwillige Zuwendung nannte man fideicom-In folder Beife gedenkt ihrer zuerft Gicero 1), als ausgezeichneter Beispiele von Rechtlichkeit, und m Berbot unter Sabrian war bies bie gewöhnliche chtnifform ber Peregrinen und fur Peregrinen, ein: b allein wodurch ihnen romifche Burger ihr Berguwenden fonnten. Die Ausführung beruhte auf wiffenhaftigfeit bes Fiduciar ") und blieb baber eine fende -- fluctuabant fideicommissa inter exprobitatis et perfidiae. Augustus, auf Anfran Rechtsgelehrten bahin berathen, erfullte gemiffenie ihm in einem von Lentulus in Afrika zu einem n abgefaßten Testamente niedergeschriebenen Cobi= ferlegten Fibeicommiffe, und befahl in einigen aus mtlichen gallen die Ausführung von Fibeicommiffen vie Amtsgewalt ber Consuln zu erzwingen 10). Diese

De finibus bonorum et malorum II, 17, 18, III, 20. peregrini poterant fideicommissa facere et ferre (nach : fideicommissa capere et fere haec). Haec fuit origo ssorum sed postea id prohibitum est; et nunc ex divi Hadriani senatusconsultum factum est, ut ea fideisa fisco vindicarentur. Gajus, instit. II. §. 285. 10)
ma itaque est, omnia fideicommissa primis temporibus esse, quia nemo invitus cogebatur praestare id, de quo erat. Quibus enim non poterant hereditatem vel le-linquere, si relinquebant, fidei committebant corum, qui ex testamento poterant. Et ideo fideicommissa appel-it, quia nullo vinculo juris, sed tantum pudore corum, abant, continebantur. Postea Divus Augustus semel no gratia personarum motus, vel quia per ipsius salu-ratus quis diceretur, aut ob insignem quorundam perjussit consulibus auctoritatem suam interponere. Quod stum videbatur et populare erat, paulatim conversum

Ausnahmefalle gingen, weil eine folche Erzwingbartelt bem Rechts : und Bolfsgefühl entsprach, nun in ein flebenbes Recht über, auf welches teine fireng geformelte Rlage, sondern nur ein bloßer Antrag — persecutio; petitio — gerichtet zu werden brauchte. Als besondere Fideicommissgerichte bestellte wol Claubius, zugleich für die Provins zen, zwei befondere Pratoren — praetor fideicommis-sarius —, deren einen nur, und wahrscheinlich blos für bie weniger wichtigen Processe, Titus beibebielt, sobast bie wichtigeren in Rom vor bie Consuln gehörten. In ben Provingen bilbeten bie Statthalter - praesides provinciarem - bie Fibeicommigrichter. Dies war zu ben Beiten ber claffischen Juriften bie Gerichtsverfaffung für Diefes Inflitut, und beren Aufführung begegnen wir gleiche wie einer noch bestehenden in Juftinian's Rechtsbuchern.

Seitbem und bis ju Juftinian unterschied fich bas Bibeicommiß feinem Begriffe nach in materieller Begiehung vom Damnationslegat (f. vorige Spalte) einzig und allein burch bie Bulaffigfeit ber obligatorifchen Berpfliche tung an ben Erben, einem Dritten bie gange Erbicaft berauszugeben, alfo burch bie Bulaffigfeit bes Univerfalfibeicommiffes (f. S. 26). Formell unterfcbied fich vom Legate bas Fibeicommiß burch die Anordnung in nicht streng befehlenden Ausbruden (f. S. 26 und Anm. 3), und baffelbe mar im Testamente an teine bestimmte Stelle gebunden, tonnte in Cobicillen, auch in durch tein Teftas ment bestätigten, fogar wenn gar tein Testament vorhamben war; ferner in frember Sprache, burch bloges Buwinten, überhaupt auf jebe beliebige Beise ausgesett mers ben. Außerdem bag bie gange Erbichaft ober eine Quote berfelben als Fibeicommiß binterlaffen werden fonnte, war ju einem folchen jebe eigene Sache bes Erblaffers ober Erben, ober eine fremde, bann entweder anzukaufende ober nach bem Tarwerthe ju erfegende geeignet. Bahrend mit einem Legate nur ber birecte Erbe beschwert werben tann; konnte und kann ein Fibeicommiß ihm, seinem Erben, bem Legatar ober beffen Erben und überhaupt Jedem auferlegt werben, welcher von Tobeswegen etwas erhalt, wenn beffen Betrag nur nicht burch ben bes Fibeicoms miffes überschritten wird. Much tonnte Personen ein Fibeicommiß ausgesett werben, welchen ein Legat gultig nicht hinterlaffen werben konnte, wie Frauenzimmern, Rinberlofen, Unverheiratheten, ben Junianischen gatinen, eis ner persona incerta; und erst spater entstand dafür eine Gleichstellung (f. G. 28).

Diese ursprunglich gangliche Ungebundenheit ber Fi-beicommiffe an Form, Sprache, Beit, Perfonlichkeiten und Inhalt mußte mit ihrer Aufnahme unter die anerkannten Rechtsinstitute in bestimmtere Grenzen guruckgewiesen werben, wenn auch babei ber Charafter einer Billigfeitemags regel im Gegensate jur Strenge bes Rechts ihnen ver-

blieben ift.

Durch Senatsbeschluß unter Sabrian 11) warb rude

est, ut paulatim etiam practor proprius crearetur, qui de fidei-commissis jus diceret; quem fideicommissarium appellabant. §. 1. J. de fideicomm. bered. II., 23.

<sup>11)</sup> Gajus, instit. II. §. 285 - 288.

sichtlich der Fideicommisse, auf incertae personae und postumi alieni, sowie burch bas 8Ctam Pegasianum auf Ches und Kinderlose baffelbe Recht in Anwendung gebracht, was für ein jedes biefer bei Legaten und Erbschaften galt. Den Peregrinen konnte nach einem Senats= befchluffe, gleichfalls unter Sabrian, nichts mehr juges wendet werben, indem ein folches Fibeicommiß bem Fiscus jufiel. So bereitete sich immer mehr die Gleichstellung der Erwerbsfähigkeit durch Zideicommisse mit der burch Legate vor, indem selbst die nur in ersterer Beziehung erwerbfahigen Junianischen Latinen gar nicht mehr vorkamen. Allein bie gewöhnliche Annahme, daß icon Ulpian 12) die Regel aufgestellt habe, daß Fideicommisse nur folden, welche mit Legaten bedacht werben tonnen, binterlaffen werben burften; biese Annahme ift wol babin au berichtigen, daß Ulpian vielmehr die Lehre ausspricht: wem ein Legat hinterlaffen werben tann, bem tann unbebingt auch ein Zibeicommiß hinterlaffen werben; allein bie Erwerbsfähigkeit fur baffelbe ift eine noch ausgebehntere. Gine noch größere Annaherung bes Legates erfolgte burch Aufbebung 13) ber Rothwendigkeit feierlicher Formeln fur daffelbe ebenfo wie fur das Rideicommig burch Conftantius (339 n. Chr.), mabrend fur beibe bie Bugie: bung von funf Beugen jur Gultigkeit nothwendig marb, als dies Theodofius ber Jungere fur jede lette Billens: erklarung, welche kein Testament ift, erfoberte 16) (424 n. Chr.).

Den letten Schritt zu ber also vorbereiteten Gleichstellung ber Singularsibeicommisse mit den Legaten that mit gludlicher Consequenz Justinian. Nachdem im Jahre 529 die Wirksamkeit der Vermächtnisse aller Art, ohne Rudsicht auf ihre Form, verstärkt und daraus gewisse, zum Theil neue, gemeinschaftliche, die Vermächtnissnehmer möglichst sichernde Rechtsmittel gewährt, auch hierdurch in dieser, aber auch nur in dieser Beziehung der ehemalige Unterschied zwischen den verschiedenen Sattungen der Legate ausgehoben worden 16): sollte nun nach diesem und hauptsächlich nach einem Gesehe 16) von 531 fortan auch kein Unterschied sein zwischen Legaten und Fideicommissen,

Einen besonderen Einfluß auf die Gestaltung der Universalsibeicommisse bat im alten Rom die Rechtszegel gehabt: semel heres semper heres 18, beren nazturliche Folgerung war, daß auch der Fiduciar noch dann sortwährend als Erbe angesehen ward, wenn er selbst die ganze Erbschaft dem Fideicommissar ausgeantwortet hatte, daß er mithin sogar noch zum Schaben aus eigenen Mitzteln, wegen Schulden derjenigen Erbschaft belangt werzden konnte, deren Bestand er schon ganzlich ausgeliesert batte. In altester Zeit half sich der Erbe durch einen Scheinverkauf der Erbschaft an den Fideicommissar mit angehängten Stipulationen, nach denen der Fiduciar sich verpslichtete, die etwanigen Außenstände der Berlasser schaft einzutreiben und dem Fideicommissar zuzuskellen, dies ser dagegen wegen etwaniger Foderungen an die Berlassenschaft den Fiduciar zu vertreten und schablos zu halten versprach 18). Da wegen Unbequemsichkeit des hiers

beider eigenthumliche Borzüge mit einander vereinigt werben, im 3weifel aber bas Recht ber Fibeicommiffe gur Richtschnur bienen. Diefe endlich jur vollstandigen Insführung gebrachte Gleichstellung ber Legate und Fibeicoms miffe hat bei Abfaffung ber Digeften ju haufiger Berwechselung dieser Ausbrucke an Stellen verleitet, nach welchen ber ercerpirte Jurift nach bem Rechte feiner Beit burchaus nur von bem anderen Inftitute forechen tonnte. Als das startste derartige emblema Triboniani wird ans geführt, wie man Ulpian 17) etwas fagen laffe, was et nach dem Rechte feiner Beit gar nicht babe fagen konnen, námlich: per omnia exaequata sunt legata fideicommissis. Für die Gegenwart ift biefer Sat aber vollgul: tig, und auf die Specialfibeicommiffe leibet auch beute alles basjenige Unwendung, was die Bermachtniß: lehre über die Legate enthalt, da alle Abweichung nur noch in ben Borten ihrer Errichtung beruht. Der Unterschied bes Universalfibeicommiffes von ben Legaten, fo: wie allen Bermachtnifformen bestand naturlich barin fort, worin baffelbe fich fonft von anderen Fibeicommiffen unterfcbied.

<sup>13) §.6.</sup> Fideicommissa dari possunt his, quibus legari potest.
§. 7. Latini Juniani fideicommissum capere possunt, licet legatum capere non possint etc. Ulpiasus, Fragm. XXV.

13. In legatis vel fideicommissis verberum necessaria non sit ebservantia, ita ut nihil proreus intersit, quis talem voluntatem verberum casus exceperit, aut quis loquendi usus effuderit. L. 21.
C. de legat. VI, 37. Die abweichenden Ansichten über Austegung diese Stelle gibt Roshirt, Lebre von den Bermächtnissen I. S.
104. Marezoll in Zeitschrift für Sivite. und Proc. IX. S. 250.
14) L. 1. C. communia de legatis VI, 43. Eine gründlichere Austagung diese Gesets datiet erst von Roshirt, Lebre von den Bermächtnissen I. S. 106 und Gemeines teutsche Givitrecht. §. 676.
III. S. 251. — §. 2. J. de legat. II, 20. Marezoll in Zeitschrift Givitr Givitr. und Proc. IX. S. 254.

15) L. ult. §. ult. C. de codicillis VI, 36.

16) L. 2. C. commun. de legat. et sideicommissis. §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt, Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de legat. Moshirt. Lebre von den Bermächtnissen §. 3. J. de lega

<sup>17)</sup> L. I. D. de legat. I. Roshirt, Echre von den Bermachtnissen I. S. 100, bestreitet hier sehr hestig das Bordandensein eines emblema Triboniani, und bezieht die Austrung Ulpian's daraus, das schon vor Constantin der Ziden, welche die Eegate und Sideicommisse verdanden, so viele gewesen, das man krinen Anstand mehmen konnte, deide Anstitute neben einander zu nennen, ja, wenn man nur von dem einen gesprochen hatte, im Iweisel auch an das andere zu bensen.

18) Arthur Buddeus, Art. röm. Echrecht. Sect. I. Bd. XL. S. 370. — Restituta autem heroditata, is quidem, qui restituit, nihilominus heres permanet. §. 3. J. de sid. hered. II, 23.

19) Gajus, Instit. II. §. 252. Olim autem (der Sideicommiserde) nec herodis loco erat, nec legatarii, sed potius emptoris. tune enim in usu erat el, cui restituodatur heroditas, nummo une eam heroditatem dicis caussa venkre; et quae stipulationes inter venditorem heroditatis et empterem interponi selent, enedem interponebantur inter herodem et eum, oui restituedatur heroditas, sid est, hoc mode: heres quidem stipulabatur ab eo, cui restituedatur heroditas, ut quidquid heroditarie nomine condemnatus suiseet, sive quid alias dem side dedisset, eo nomine indemnia esset, sive quid alias dem co heroditarie nomine ageret, ut recte desenderetur: ille vere, qui recipiodat heroditatem, invicem stipulabatur, ut si quid es

aus entflehenden Rechteverhaltniffet und bes oft meift geringen Rugens an folden Fibeicommißerbichaften fie boch baufig vom Fiduciar ausgeschlagen murben, und also ber Bunich bes Erblaffers unerfullt blieb: fo übertrug unter Reto das SC. Trebellianum 21) (62 n. Chr.) die Erb: fcaftetlagen auf ben Sibeicommigerben, welcher nunmehr ntiliter klagte und belangt ward, und zwar pro rata bei einer nur theilweise ibm jugewendeten Erbichaft. Diese ntiles actiones gingen nun auch in das pratorische Edict uber. Bard bennoch von Erbschaftsglaubigern ber Fibuciar belangt, ohne daß er einen Bortheil aus bem burch feine Sande gegangenen Fibeicommiß gehabt, fo ichuste er fich zwar durch bie exceptio Scti Trebelliani. Allein oft fcblug ber Fibuciar, um ber Unannehmlichkeit ber Bertheidigung gegen folche Rlagen nicht ausgesett zu fein und ba ihm ja bei ganglicher und fofortiger Restitution des Fibeicommiß burchaus feinen Nugen gewährte, deffen Intritt aus. Daß, wie nach Art bes Faltibifchen Ges fetes, von einem Legate, so ibm von einem Fibeicommiffe beffen vierten Theil fur fich jurudzubehalten guftebe, er aber auch jum Untritte einer Fibeicommißerbichaft und beren Ubertragung an den Fideicommigerben, gleich als wenn fie aus bem Trebellianischen Genatbbeschluffe refti: turt worden ware, vom Prator gezwungen werden tonne, verordnete 21) unter Bespafian bas SC. Pegasianum. Das Berhaltniß gestaltete fich nun folgendermaßen. Batte ber Erblaffer bem Fiduciar von ber Erbicaft nur foviel abautreten aufgegeben, baß fur ihn felbst wenigstens ein Biertheil eigenthumlich verblieb, so tam die Quart gar

hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, ut stiam pateretur, eum hereditarias actiones procuratorio aut cagnitorio nomine exequi. §. 253. Sed pasterioribus, temporibus, Trebellio Maximo et Annaeo Seneca Consulibus, senatus-consultum factum est, quo cautum est, ut si cui hereditas ex fedeicommissi caussa restituta sit, actiones, quae jure civili heredi et in heredem competerent, ei et in eum darentur, cui ex fedeicommisse restituta esset hereditas. post quod senatusconsultum desierunt illae cautiones in usu haberi. Praetor enim utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi beredi et in heredem dare coepit: eacque in edicto proponuntur. §. 254. Sed rursus quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem, aut paene totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum recusabant, stque ob id extinguebantur fideicommissa, Pegaso et Pusione Causulibus senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret, quartam partem retinere, at que e lege Falcidia in legatis retinendis conceditur. ex singuita quaque rebus, quae per fideicommissum relinquentur, eadem retentio permissa est. — Ulpianus, fragm. XXV. §. 14—16. — §. 4. 5. J. de fid, hered, II, 23. Tit. D. ad SC. Trebell. XXXVI, 1. Cod. VI, 49.

20) Nie eigenen Werte besieben sind erholten: Quum esset asquissimum, in omnibus sideicommissariis hereditatibus, si qua de his benis judicia penderent, ex his eos subire, in quos jus fractusque transferretur, potius, quam cuiquam periculosam esse sidem suam, placuit et actiones, quae in heredes, heredibusque dari selent, cas acque in eos, neque his dari, qui fidei suas commissum, sicuti regati essent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testamento fideicommissum restitutum suisest, quo magis in reliquum confirmentur supremae defunctorum voluntates. fr. 1. §. 1. D. ad Sct. Trobell. XXXVI, 1. 21) §. 7. J. de fideicomm. hereditat. II, 23.

nicht in Betracht, ber Erbichaftereft ward nach Unleitung des Trebellianischen Genatukconsult dem Fideicommigerben überantwortet, und auf ibn und ben Fiduciar gingen bie Erbichaftstlagen gemeinschaftlich nach ber Rate bes Uns theils eines jeden von ihnen über. hatte ber Erblaffer bagegen dem Fiduciar von der Erbschaft soviel abautreten aufgegeben, baß fur ihn felbft beren Biertheil eigenthumlich nicht verblieb, war also die Quart nicht frei, fo ward die Erbschaft nach Anleitung bes Pegafianischen Senatusconfult überantwortet. Der Fibuciar jog bavon fur fich die Quart ab, mußte aber bie gaften und Gerichtstoften der Erbichaft tragen und beren Außenstande eintreiben, fobag ber Fibecommiffar nun ein legatarius partiarius nach eigenem Ausbrude ber Quellen (legatarii partiarii loco) war. Da solchen Falles die Erbs schaftellagen auf und gegen ihn nicht übergingen, wors uber Richts vorgeschrieben mar, fo half man fich burch Stipulationen partis et pro parte zwischen Fibuciar und Fibeicommiffar, wodurch Diefelben Wortheil und Laft ber Erbschaft antheilig zu tragen sich verpflichteten. Dar: aus entsprangen wieder Unguträglichkeiten bei Unreellität eines ber beiben Contrabenten, ober wenn die Erbichaftsglaubiger, welche als Dritte burch diefe Stipulationen fich nicht gebunden fühlten, sich nur an ben Fiduciar bielten.

Diese nach feiner Babl boppelte Stellung bes Fibeis commissar, entweber als Erbe nach bem SC. Trebellianum nach neuer Form, ober als Legatar nach bem SC. Pegasianum nach alter Korm, auf welche Stellung mabrscheinlich auch bet Erblaffer einen Ginfluß bei Errichtung bes Fibeicommiffes ausüben konnte, - welcher, wenn er teine von beiden in Unwendung bringen wollte, auch noch burch ein Singularfibeicommiß einen Theil bes Bermbgens zur Übertragung eines Dritten aussehen tonnte, -Diese civilistische Stellung findet sich in den reformirenden Gefegen Juftinian's entweber nicht erfaßt, ober misverftanden. Ein locus unicus in ben Institutionen, also bie einzige in den Justinianeischen Rechtsbüchern barüber vorhandene Gesetzesstelle, schafft ben Ramen bes SC. Pegasianum ab, fodaß fogar das aus diesem beibehaltene angesehen werben foul, als ftamme es aus bem SC. Trebellianum. Beibehalten aber bleibt aus bem SC. Pegasianum ber 3wang jur Antretung ber Fibeicommiß. erbschaft und ber Erfolg einer solchen erzwungenen Uns tretung, ebenfo aber auch bas Recht bes Fiduciar im Falle freiwilliger Antretung die Quart zu beanspruchen. Der Fibeicommißerbe bagegen foll niemals als Raufer ber Erbichaft ober ale Legatar angesehen, fonbern ftete nach ber Analogie eines Erben behandelt werden. Diese Bes ftimmungen vervollständigte Juftinian durch die Borfdrift 20), bag wenn ber Fiduciar von der hinterlaffenschaft Richts wissen will, es ipso jure so gehalten werben foll, als wie wenn er angetreten und restituirt hatte, baber er freis lich ben Anspruch auf die Quart verliert.

Hiermit find wir auf die Feststellung des noch ges genwärtig über die Universalstdeicommisse guttigen romis

<sup>22)</sup> Nov. 1. c. 1. f. 1 pon 535.

ichen Rechtes gekommen, und es gestalten fich bie Rechts-

Jeber, aber auch nur ber Teftamentsfähige 23), kann ein Sideicommiß errichten ober ausgesett erhalten. fen Restitution tann nur bem Erben, nicht bem Gingularsuccessor, aber auch bem Intestaterben, bem heres ex parte, bem Rotherben in Ansehung beffen, mas er über ben Pflichttheil erhalt, mehren und fur mehre, und bem unter einer Bedingung eingesetten Erben aufgegeben werden, wo bei der Bedingung eines Gebens ber Racherbe ben 3wischenerben baju in ben Stand segen muß. Die Form ber Errichtung eines Univerfalfibeicommiffes ift bie ber Bermachtniffe, beren Grundfage auch auf Erwerb, Anwachsungsrecht und Transmission des Universalsideicom= miffes Unwendung leiben. Deffen Gegenftand wird meift bes Erblaffers eigener Nachlaß, gang ober zum aliquoten Theil fein; bilbet ihn frembes Bermogen, namentlich eine frembe, an ben 3wischenerben fallende Erbichaft, fo tritt nur mit Unterschied das Berhältniß eines wahren Univerfalfibeicommiffes ein 24). Gollen Rachtommen (Defcen= benten) ein Universalfideicommiß nach ihrem Tobe an eine dritte Person abtreten, so wird hierbei als stillschweigende Bedingung vorausgefest, bafern fie nicht felbft wieder Rachtommen hinterlaffen follten. Gin Fibeicommiß, wels ches nach Ablauf einer bestimmten ober unbestimmten Frift ju restituiren ift und auf bas beschrantt worden, mas bann noch vorhanden fein wird, heißt fideicommissum eius. quod supersuturum est 25). Wird der Fideicom: mißerbe von dem ursprunglichen Erblaffer gleichfalls mit einem Fideicommiß belegt, so nennt man dies ein fideicommissum successivum. Die Pflichten bes 3mifchen: erben, bes Fiduciar, find boppelte, namlich in Bezug auf den Antritt und in Bezug auf die Reftitution ber Erbschaft.

Durch ben Antritt ber Zwischenerbschaft wird ber Fibuciar Erbe und wird als solcher auch dann noch angesehen, wenn er die Erbschaft dem Nacherben übersantwortet hat. Er übernimmt damit die Berpflichtung zur Ausantwortung der Erbschaft und überkommt die Berrechtigung zum Abzug deren Biertheils nach Sohe der Erbschaft zur Zeit ihrer Restitution, der Trebellianisschen Quart (s. oben S. 29). In dieselbe hat er sich Alles einrechnen zu lassen ", was er auf irgend eine

Beife aus bem nachlaffe bezogen bat, mit Ausnahme bes vierten Theiles ber Rugungen, etwaniger Pralegate und bes zu Erfullung ber Bebingung bes Erbantritts Nothwendigen. Die Trebellianifche Quart fallt weg bei 3mang gegen ben 3mifchenerben jum Erbantritt, bei Berbot beren Abjugs burch ben Erblaffer, auch ftillichweigenbem 27), bei Entsagung barauf, bei ihrer vorgenoffenen Sewahrung ju bes Erblaffers Lebzeit, bei Abgabe ber gangen Erbicaft an ben Racherben ohne Abzug bet Quart aus Rechtsunwiffenheit, ober ohne Anfertigung etnes Inventariums ober einer richtigen Specification, bei Bwischenerbichaften aus Golbatenteftament, ju milben 3meden 28) und bei Erbvertrag. Erhalt ber 3mifchenerbe foviel mehr als bie Quart, so tragt er, nicht ber Racherbe, bie ihm aufgegebenen Bermachtniffe aus eigenen Mitteln, entgegengefetten Falles ber Nacherbe. Der außer feinem freien Pflichttheile noch mit einer Bwifchenerbichaft Bedachte 29) zieht nach romischen Rechte nicht noch überbies die Trebellianische Quart ab, wol aber nach kanonis fcem, beute gemeinrechtlich gultigen.

Berweigert aber ber 3mischenerbe ben Antritt bes Bibeicommiffes, fo tann ihn ber nacherbe bagu und gu beffen Restitution durch perfonliche Klage zwingen und wird sobann die Erbschaft als wirklich angetreten ange-nommen. Also gezwungen geben bem Bwischenerben bie meiften Bortheile verloren, welche ihm ber freiwillige Intritt gemahrt haben wurde, als bas Recht auf bie Quart. bas jus accrescendi, die etwanige Befugniß, nur einen Theil ber Erbichaft ju restituiren. Dagegen verbleibt ibm gleichfalls bas Recht auf bie Bortheile, namentlich bie Fruchte der Erbschaft bis zur Restitution, und bie Ginfoderung des Beitrags jur Leiftung etwaniger Erbichafts bedingungen, und eher braucht er überhaupt gar nicht angutreten, als bis ibm vom Fibeicommiffar bas Legat geleiftet ift, welches ihm fur ben gall ausgeset mar, bas er nicht Erbe werben follte. Die Erbschaftsglaubiger, bie an ben Fiduciar gewiesenen Legatare und abnliche, biefe alle konnen ben Fiduciar nicht wie bei feinem freiwilligen Erbantritte, bei beffen gezwungenem in Anspruch nehmen.

XXXVI, 1. Back, de his quae imputantur in quartam fideciariam (ceipsig 1756. 4.) und in opusc, p. 432 aq. 27) Gottschalck, discept, forens. (Dresten 1819.) II. cap. 10.

<sup>23)</sup> E. E. Bogel, Art. Intestabel, 2. Sect. 19. Bb. S. 467 — 469. Arthur Bubbeus, Art. röm. Erbrecht, 1. Sect. 40, Bb. S. 358. 24) fr. 114. §. 7. D. de legat. 1. (XXX.) fr. 17. §. 1. D. ad SC. Trebell. (XXXVI, 1.) Die feinen, hier eintretenben und vielfach streitigen Unterschiede behandeln Heise, de aliena hereditate restituenda. (Bôttingen 1816. 4.) Pulendorf, obes. juris universi. (Ecle 1744.) II. obs. 80. Hommel, rhapsodia quaestionum. (Baireuth 1765.) obs. 401. Gottschalk, selecta disceptationum forensium capita. (Dresd. 1819.) II, 1. \$assection and forensium capita. (Dresd. 1819.) II, 1. \$assection and forensium capita. (Presd. 1819.) II, 1. \$assection and capital capital forensium capital capital forensium capital capital forensium capital capital forensium capital f

<sup>27)</sup> Guttschalck, discept, forens. (Dresten 1819.) II. cap. 10. p. 113. 28) Boehmer, jus ecclesiasticum protestantium II. lib. 3. cap. 26. §. 29. Reprhoff v. Polberberg, Kann bas Trebellianische Biertheil bei für milbe Stiftungen gemachten Universallseinumischen des geogen werden? in Zeitschrift für Rechtspsiegund vond Berwaltung für Sachsen. (Leipzig 1845.) Reue Kolge IV. E. 481. Wegen c. I. de test, in 6°. III, 11 bestreiten das Recht bes Abzugs Tiraquell (Tiraqueam), tractatus de privilegiis piase caussae, privileg. 27 und 33 in oper. (Ausg. von 1574) V. p. 13 sq. Carpzov, resp. lib. VI. resp. 25. 29) fr. 10. D. ad leg. falcid. XXXV, 2. L. 6. pr. C. ad SC. Trebell. VI, 42. leg. falcid. XXXV, 2. L. 6. pr. C. ad SC. Trebell. VI, 42. Nov. 108. c. 1. §. 1. — c. 16. 18. X. de testamentis. Responseth, de jure deducendi duas quartas (Aubingen 1737. 4.) und in diss. acad. II, 58. Baner. de resolutione quaestionis: quatenus hereditas, quibus debetur legitima, sideicommisso universali gravatis, duplex, legitimae et Trebellianicae, deductio competat (Leipzig 1744.) und in opusc. acad. I, 13. Boehmer. de liberis fideicommisso oneratis (Söttingen 1749. 4.) und in elect. jur. civ. I, 6. Leyser, meditat. ad Pand. IV. sp. 405, med. I. Voet, commentarius ad Pand. V, 2. §. 12. XXXVI. §. 52.

sondern muffen fich an den Fibeicommissar halten. Die geschichtliche Betrachtung (f. oben S. 26) erklart biese

Rechtsfape vollständig.

Die Restitution ber 3mifchenerbichaft 30) ibernimmt der Zwischenerbe durch deren Antritt und hat an den Racherben mit allen bis jum Antritte und seit Bergug ihrer Auslieferung an erwachsenen Rugungen zu geschehen. Die Restitution ber vom Antritte bis jur Ausantwortung erwachsenen, dem Zwischenerben gehöris gen Rubungen erfolgt nur bann, wenn ber Erblaffer bies ausdrucklich vorschrieb, an den Racherben 31). Der 3mis schenerbe hat überhaupt nicht zu restituten: die ihm an den Rachlaß zuftebenben Foberungen, bas vom Erblaffer bei bef: fen Lebzeiten ober bas von feinen Miterben und ben Lega: terien gur Ausgleichung Erhaltene, und Pralegate, ju benen er felbft beigetragen bat. Bis gur Abtretung ift ber Bwifdenerbe, gegen Erfat feiner Bermendungen, welche and fein Erbe noch fodern tann, jur Erhaltung und Be: wahrung der Gegenstande verpflichtet, wobei er dolus und culpa lata praftirt, und wenn er nur theilweise res lituirt, diligentia in suis rebus. Eine gange ober teilweise Beraußerung 32) ber 3wischenerbschaft burch ben Beischenerben ift nichtig, und bem Nacherben, nicht bem Bertaufer, fleht gur Reflitutionszeit die Bindication bers felben gu. Gine folche Beraugerung tann nur gultig merden entweder burch bie Bustimmung aller Betheiligten, eber bei ihrer Rothwendigkeit wegen Erbschaftsschulden, einer Mitgift ober donatio propter nuptias, oder Ber: ginglichfeit ber Gegenstande burch beren fernere Aufbewehrung, ober gar bei ausdrudlicher ober ftillschweigen: ber Erlaubnig bes Erblaffers. Ift bem 3wischenerben Hos bie Reftitution besjenigen auferlegt, mas jur Beit feines Tobes noch übrig fein wird, fo tann er bavon brei Biertheile nach Belieben, bas lette Biertheil aber nur im Falle ber Roth und jum Lostaufe von Gefangenen ver-Uber die Berwaltung der Zwischenerbichaft krauchen. muß ber 3wifchenerbe bem Racherben Rechnung ablegen. Die Beit ber Reftitution ift bann, wenn dies fideicommissi venit, alfo bei einer puren Bwifdenerbicaft gleich: zeitig mit ihrer Untretung, bei einer bedingten mit ber Erfullung ber Bebingung ober bem Gintritte ber Beitbes fimmung, bis wohin der Bwifchenerbe gu einer Gicherftellung — cautio fideicommissaria — vom Nacherben genothigt werben tann, welche aber wegfallt unter Ge: dwiftern ober bei ausbrucklichem Berbote des Erblaffers. Die Reftitution felbst geschieht burch eine gewöhnliche Billenberklarung an ben Nacherben ober beffen Bevolls machtigten 33), meift nach einem Inventarium ober einer eidlichen Specification. Ift der Bmifchenerbe felbft nicht im Befige ber Erbichaft, fo genugt die Abtretung burch Borte 34). Bermeigert aber ber 3wischenerbe bie Abtretung nach Untritt berfelben, ober ift er ohne Erben verftorben, so wird die Abtretung als geschehen angenoms men 35). Rach überhaupt wirklich erfolgter Abtretung tritt ber Nacherbe, welcher bis babin außer aller Berbinbung mit bem Bwischennachlaß mar, ohne jedoch felbft Erbe zu merben, an die Stelle bes 3mifchenerben, melder fur immer Erbe bleibt 36), übernimmt fammtliche Laften, als Schulben, Bermachtniffe und Foberungen ber 3mifchenerbichaft ic. verhaltnigmaßig, belangt aus ber Erbschaft und wird belangt nur utiliter (f. oben 6. 29), wird aber nun beren Eigenthumer und hat bie einem fols den auftebenden Rechtsmittel. Schlagt ber Racherbe bie ungezwungene Ubertragung ber Bwischenerbichaft auf , fic aus, so verbleibt dieselbe bem 3mifchenerben 37).

Belche gunftige Aufnahme bie Fibeicommiffe, jumal bie Familienfideicommiffe, in Teutschland gefunden baben, ift befannt. Grade in biefem Inflitute bes romis fchen Rechtes liegt ein verwandtschaftlicher Bug mit bem germanischen Rechtsgeiste, und die boch grade ftreng bem geschichtlichen Boben Roms entwachsenen Grunbfate barüber haben weniger Anftog in Teutschland gefunden, als fonft romifches Recht. Gine bavon unabhangige, freie Entwidelung erhielt bas Familienfibeicommiß 28), und ihm zumeift bat fich baber auch die teutsche Particulargesetzes bung zugewendet. Uber die Universalfideicommiffe in ansberer Rudficht ift fie nur sparfam. In Bfterreich 10) beißen biefe: fibeicommiffarifche Gubftitutionen, tonnen stillschweigend, Beitgenoffen bes Erblaffers in un-eingeschrantter Reibe, Racherben bei beweglichen Sachen nur bis auf ben zweiten Grad, bei unbeweglichen nur bis auf ben erften Grad, und eigenen Kindern, fogar zu teftiren unfabigen, nur in Ruckficht des ihnen hinterlaffes nen Bermogens auferlegt werben. Bis gur Reftitution fommt bem Bwischenerben bas eingeschränfte Eigenthums: recht als Nugnießer zu. Die Zwischenerbichaft erlifct bei Begfall fammtlicher berufenen Racherben ober bes Falles, fur ben fie errichtet worden, insbesondere bei eis nem Sinnlofen mit Eintritt auch nur vorübergebenber Besonnenheit. Die Borschriften über bas Familienfibeicommiß, furzweg Fibeicommiß genannt, find ausführlich. In

<sup>30)</sup> Thielen, de restitutione hereditatis fideicommissariae. (Frantfurt 1701.)
31) Sed si quid ante aditam hereditatem servus atipulatus fuisset, aut per traditionem accepisset, id restitui debebit, sicut fructus ante aditam hereditatem in restitutismem venient. fr. 27. §. 1. D. ad SC. Trebell, XXXVI, 1.— In fideicommissaria hereditatis restitutione constat non venire fructus, niai ex mora facta est, aut cum quis specialite fuerit regatus et fructus restituere. fr. 18. pr. D. eod. unb § 2. lbid. 32) fr. 8. § 2. 3. C. comm. de leg. VI, 43.— Integenem: fr. 38. de leg. III, fr. 70. § 3. fr. 71. de leg. III. fr. 11. C. de fideic. VI, 42.— 3 immern, D6 aus einer zu unituirendem Etofcheft verdenfert werden bürfe? im Arch. für civ. Perst. VIII. Rr. 7. G. 156.— Indeuer Meinung ift 2 b br im Regs. IV. G. 96 fg.

<sup>33)</sup> fr. 37. pr. §. 2. fr. 38. 40. §. 2. fr. 41 ad Sct. Treb. XXXVI, 1. — §. 7. J. de fideic, hered. II, 23. Berger, Occonom, jur. Lib. II. tit. 4. th. 34. not. 4. 34) facta in fideicommissarium restitutione, statim omnes res in bona funt ejus, cui restituta est hereditas, etsi nondum earum nactus fuerit possessionem. fr. 63. pr. D. ad SC. Treb. XXXVI, 1. fr. 37. pr. cod. 35) fr. 7. §. 1. C. ad SC. Treb. VI, 49. 36) restituta autem hereditate, is quidem, qui restituit, nihilominus heres permanet, is vero, qui recipit hereditatem, aliquando heredis, aliquando legatarii loco habetur. §. 33. de fideic, bered. II, 23. 37) fr. 1. §. 6. D. de separat. XLII, 6. 38) Dic cf. Xrt. Familionfideicommiss C. 323 unb Xrt. Familiengiter C. 325. 39) Xugemeines bürgerliches Gefeubuch für bie gefammten teutschen Grblande ber österreichtigen Monarchie vom 1. 3mi 1811. 2. Xb. 10. Daupts. §. 608 fg.

Preußen 40) find gleichfalls im Allgemeinen bie romi: fchen Grundfage beibehalten, manche Streitfragen abgefcnitten, auch die Bezeichnung fibeicommiffarische Substitution gewählt. Gie gilt, außer beim Familienfibeicommiß, nur jum Beften bes erften und zweiten Substituten. Unverftandliche Bedingungen find ben uns moglichen gleich geachtet. Der Zwischenerbe bat alle Rechte und Pflichten eines Niegbrauchers und muß bei eintretendem Substitutionsfalle deren Gegenstand "ohne ben geringften Abzug, nach eben ben Borfcbriften, Die amifchen dem Niegbraucher und Gigenthumer feftgefest find, berausgeben." Diefe Borfchriften gelten auch von ber Cautionebestellung. Zebe über die erfte Beschlechts: folge binausgebende fibeicommiffarische Substitution tann burch Familienschluß beliebig abgeandert oder ganglich aufgehoben werben "). Über bas Familienfideicommiß befteben ausführliche Unordnungen. Das bairifche Recht 42) foließt fich ganglich in ausführlicher Darftellung bem romischen an. Auch in Sachsen und ben ganben bes fachfischen Rechtes find bie Grundfate bes gemeinen Rechtes gultig und nur einzelne Abweichungen festgefest. Go flimmt gwar bas Recht im Ronigreiche Gach fen mit bem gemeinen über die Errichtung eines Fideicommiffes in Gegenwart bes Erben 4), jeboch mit ben Bufagen, bag ein Wiberruf folder Fibeicommiffe nicht anders, als in Gegenwart von funf Beugen erklart werben, und bag ber Erbe fich nicht ber Gewiffensvertretung bebienen tann, wenn ibm über bes Erblaffers Berfugung ber Gib anges tragen ift. Der Gebrauch ber Cbictalladung ift auf ben Fall veroronet, wenn bei einem Fibeicommiffe ber Rach: erbe ober auch beffen Rachtommen verftorben find; aber ungewiß ift, ob beren einige annoch ubrig fein mochten. Im Großbergogthume Sachfen : Beimar : Gifenach") muffen alle nicht privilegirte Codicille unter Bugiebung von wenigstens funf Beugen errichtet werben. Auch in Sachien: Alten burg treten bie gemeinrechtlichen Grund: fate ein. Wenn in einem Testamente Die Erbeinsetung fehlt und baffelbe als Intestacodicill betrachtet wird, fo

40) Augemeines Landrecht für die preußischen Staaten. 1. Ih. 12, Iit, §. 53 — 65. 466 — 477. 41) Edict vom 9. Oct. 1807. §. 9. (Mathis, Monatsschrift V. S. 172.) Rescript vom 23. Kebr. 1808 (Mathis a. a. D. VI. S. 100), Berordnung vom 19. Kebr. 1812 (Geschsammt. S. 13). 42) Codex Maximilianeus davaricus civilis, oder Bairische Landrecht. 3. Ih. Sap. 9. Kreit mayr, Anmertungen dazu. (München 1821.) III. S. 737 sq. 43) Dec. 11 v. 1746 (C. C. A. I, 352). Kind., Quaest. for. 2. Ausg. I. qu. 41. 43. II, 58 (l. Ausg. I, 62. II, 42. 74.) Psotenhauer, de legato heredi absenti per epistolam injuncto. (Wittenburg 1817.) Haubold, Cehrbuch des schssischen Privatrechts, derausgegeben von Günther. (Leipzig 1829.) §. 344 sg. S. 356 sg. 44.) Das diesfallsige Prájudiz des Oberappellationsgerichtes zu Iena vom I. 1823 ist abgedruckt im Anhange zur provisorischen Ordnung des Oberappellationsgerichts zu Jena, herausgeg. von Ad. Martin. (Jena 1830.) S. 197. Bgl. Iphosen, Beitrag zu einer Redison des hinsichtlich der Korm consirmirter Codicille im Konigreiche Sachsen gettenden Rechts, in Zeitschrift für Rechtspslege und Bervaltung sür Sachsen. (Leipzig 1846.) Reue Folge. V. S. 319—334. Die henneberger Landesordnung B. III. Iit. 3. Cap. 4. 8. 2 sieht Codicille und darin Fidelcommisser. ebenfalls nur als güttig an, wenn sie außerzerichtlich vor fünf Zeugen errichtet worden sind, läst auch Frauen als solche und nicht erbetene Zeugen zu. Sachse. Sandbuch des großherzogl. sächssischen Privatrechts. (Weimar 1824.) S. 461. S. 440.

bestehen bessen Fideicommisse, von benen ber Inteffaterbe bie Trebellianische Quart abzuziehen befugt ift 46). Ein mit einem Fibeicommiß Bebachter erhalt nur auf befonberes Ansuchen bei bem Richter ein Pfanbrecht am Rachlaffe. Befteht das Fidelcommiß in beweglichen Sachen, fo hat ber Erbe folche bem Berechtigten entweber binnen brei Monaten auszuhandigen, ober beshalb gerichtliche Sppothet ober genugenbe Caution zu bestellen ). In ber freien Stadt Frantfurt fann ber Erblaffer auf feine Beife ben Abaug bes Biertheils fur ben 3mifchenerben verbieten 47), neben welchem Rinder und Abscendenten ben Pflichttheil abziehen. Der ohne Gegenwart von Beugen und munblich mit einem Fibeicommiß beschwerte Erbe muß auf Berlangen bes Fibeicommiffar, auch nach beffen Eid gegen Gefahrde, fich eidlich babin reinigen , baf ibm bas Fibeicommiß nicht fo auferlegt worben fei, wie ber Fibeicommiffar behauptet "). - Das frangofifte Recht tennt, ftreng genommen, weber Begriff noch Ras men ber Fibeicommiffe im Allgemeinen. Dagegen fallen bie Universalfibeicommiffe mit unter ben Begriff ber Gubftitutionen. Rach neuerem frangofischen Rechte beißt substitution 49) jede, eine freigebige Berfugung unter ben Lebenden oder auf den Todesfall einverleibte Nebenbeftimmung, burch welche bem Schent: ober Erbnehmer bie Last (la charge) aufgelegt wirb, einer britten Perfon etwas zu erhalten (conserver) und zu hinterlaffen (restituer). Diefer Begriff ift alfo ganglich verschieben von bem namensverwandten romischen einer substitutio. Auch ift jener frangolische Begriff einer Substitution ftreng innerhalb seiner Grenzen einzuhalten 60), ba bie Gubftitustionen bergestalt verboten find 61), bag eine jede solche Berfugung in Ansehung bes 3wischen: und bes Rachers ben zc. nichtig ift. Ausnahmsweise find im Gesethuche gestattet zuerft die Majorate ber Pringen bes Saufes und ber Reichsmurbentrager; allein ein fpateres Gefet in Frankreich hat die Majorate ganzlich abgeschafft 52). 218

<sup>45)</sup> Mandat vom 2. Aug. 1832, Ar. 7 (Gefessammt. S. 60).
46) Procesordn. S. 256. 257. § 20. hefse, Pandduch des altendurgischen Privatrechts. (Altendurg 1841.) §. 180. S. 182.
47) Resormat. IV. Ait. 5. § 2 und 3. 48) Resorm. a. a. D. § 4. Bender, Lehrbuch des Privatrechts der Stadt Franksurt. (Kranksurt 1835.) §. 112. 1. S. 269. 49) Code civil, art. 896. 3ach aria, Pandduch des französischen Civiltrechts. 4. Ausl. (Peidelberg 1837.) IV. S. 286. Thid aut, Lehrbuch des französischen Civiltrechts, herausgegeben von Gupet. (Berlin 1841.) §. 244 fg. S. 307 fg. Krey, Lehrbuch des französischen Civiltrechts, herausgegeben von Gupet. (Berlin 1841.) §. 244 fg. S. 307 fg. Krey, Lehrbuch des französischen Civiltrechts. (Mannheim 1840.) § 765 fg. 111. S. 341 fg. 50) Des caractères auxquels on doit reconnaltre les substitutions prodibées, par Rolland de Villargues. 3. Ausgade. (Paris 1833.) 51) Les substitutions sont prodibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, serx chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. Code civ., art. 896. Im alten Frankreich maren die Fideicome misse fast ûberall erlaubt und úblich, und ihr Pauptgese bildete die ordonnance des substitutions von 1747. Sallé, esprit des ordonnances il. p. 36—39. Als unvereindar mit dem Geste der Treiheit und Gleichheit, dem freien Berteyre und als von manchen nachtheiligen Folgen, wie sur bei Fideicommisse durch Geses vom 25. Oct. und 14. Rov. 1792 ausgehoden, und dies Berdot im Code Napoléon beibehalten. Discussions ad art. 896. 52) Los da. 12. Mai 1835.

noch gultige Ausnahme 3) find geftattet Subftis gum Bortheile fammtlicher Entel und von Rinjum Bortheile fammtlicher Kinder von einem ober feiner Gefdwifter. Gine Ausbehnung auf ents Brabe ift nicht gestattet; ftirbt aber ein Rind bes ; bes Belasteten (greve), vor ibm, fo treten er biefes verftorbenen Rindes an beffen Stelle Reprafentationsrechte. Bur Sicherheit der Ers bes Gutes und jur Publicitat bes Fibeicommiffes Sarantien 34) vorgeschrieben die Bestellung eines n Bormundes fur die Bollziehung ber Substitus mftatirung ber barunter begriffenen Guter burch mtar, Berfteigerung ber Mobilien, nutbare Uns er Gelber und Befanntmachung ber Gubstitution andscription beren Liegenschaften in bem Spporeau ihres Bezirkes und burch Inscription ber Cagleichwie anderer privilegirter Foberungen. Der und ber Bormund haften bei Richterfullung ihrer ichkeiten ben Substituirten zum Schabenersage. mge Lehre von ben Substitutionen bat in Frants urch ein neueres Gefet a) reiche Ausbildung ers In ber preußischen Proving Rheinland ab) ift vielfach abgeandert, namentlich ju Gunften ber fibeicommiffe und ber rheinischen Ritterschaft. In ift mit bem frangofischen Civilrechte auch bas ber Substitutionen erft aufgenommen und zugleich tig erklart worben, jeboch unter Berwerfung ")
mge, bag nicht allein ber Racherbe, fonbern auch ifchenerbe aus einer folden Disposition keinen baben folle (f. S. 32). Außer in Belgien, frangofischen Gesethucher ziemlich unverandert aufs en worden find, findet fich die Lehre von den tionen auch in den übrigen, ben frangofischen nacha Civilgesetbuchern. Go in Reapel und Sis

Code civil, art. 1048. Les biens dont les pères et it la faculté de disposer, pourront être par eux dontout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, entre-vis ou testamentaire, avec la charge de rendre 1 aux enfans nés et à naître, au premier degré soulesdits donataires. 1049. Sera valable, en cas de mort ans la disposition que le défunt aura faite par acte is ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses 1 soeurs, le tout ou partie des biens qui ne sont point par la loi dans sa succession, avec la charge de renbiens aux enfans nés et à naître, au premier degré t, desdits frères ou soeurs donataires.

54) Code rt. 1055 — 1074.

55) Loi du 17. Mai 1826.

6 mar, Commentar bes franzòssiften Civilgesebuches (Cis 345.) gu art. 896. E. 134.

57) Babisques Canbrecht, l. Braner, Criditerungen bessetten II. E. 316 sg. 1gesebuch sur beibe Eicilien vom 21. Mai 1819, art. 59) Dollánd. Civilgeseb. v. 1. Det. 1838, art. 1020 sg. Massette Civil de Vand vom 11. Juni 1819, art. 685—697.

), nur mit bebeutender Ausbehnung der Majos Dagegen ift in Solland 3) die Substitution une

antt auf bie birecten Nachkommen ber Rinder ober

fter gestattet, in Sarbinien 60) burch beren Uns

t nicht die Kraft des Testamentes selbst gefährbet,

brab hinaus verboten.

Canton Ballis 1) bie Gubftitution über ben

(Arthur Buddeus.)

Fideicommissarische Substitutionen, s. Fideicommiss, S. 31.

FIDELE (Horatio), ein italienischer Dichter bes Jahrh., von beffen Lebensverhaltniffen fich feine nas bern Nachrichten finden; man bat baber beffen Eriftens baufig in Abrede geftellt und ben Ramen Fibele als einen erbichteten betrachtet, unter bem fich ein anderer Schrifts steller, ber sich nicht zu erkennen geben wollte, verstedt habe. Mag bem nun sein, wie ihm will, Fibele gilt als Berfaffer eines in poetischer hinficht nicht fehr vorzüglis chen, aber burch bie barauf verwendete peinliche Dube merkwurdigen gereimten Machwerts in 1541 Berfen, in benen ber Buchftabe R nicht vortommt und bas ben Ditel führt: L' R sbandita, sopra la potenza d'amore, nella quale si leggone mille e setto versi senza la lettera R. (Torino 1633. 12.) Man kennt nur biese einzige bochft seltene Ausgabe biefes Gedichts, beffen Tie tel eine so auffallende Abnlichkeit mit bem eines anbern ebenfalls ohne ben Buchftaben R geschriebenen Gebichtes gleichen Inhalts L' R shandita, sopra la potenza d'amore, nella quale composizione non vi era nessuna R. (Napoli 1614. 4.) hat, bag man fich versucht fühlen wurde, beibe einem und bemfelben Berfaffer gugus fcreiben, und bas unter bem Namen Fibele's herausgegebene für einen Nachbruck bes alteren von Bincenzo Carbone, einem Predigermonche, welcher fich vielfach mit fols chen Spielereien beschäftigte, verfertigten zu betrachten, wenn nicht ber Druder bes jungeren, Guglielmo Tisma, ausbrudlich versicherte, bag biefes zum ersten Dale ericheine. Auch ift Carbone's Gebicht von weit großerem Umfange und befteht aus mehren taufend Berfen. Dies fer Bincenzo Carbone, ber fich auf bem Titel feines Gebichtes Giovanni Nicola Ciminello Carbone nennt, stammte aus Ateffa in ber Proving Abruggo citeriore und lebte zu Anfange bes 17. Jahrh. Der Beifall, welchen sein Gebicht erhielt, veranlaßte ibn, ein anderes Bert auszuars beiten, welches aus verschiedenen Reden bestand, von des nen jebe einen anbern Buchftaben bes Alphabets vermieb, und das er beshalb "L'Alfabeto distrutto" nannte. Er wollte es dem Berzoge von Savopen bediciren und überbringen, starb aber auf ber Reise babin, taum 25 Jahre alt \*). (Ph. H. Külb.)

## Fideles, f. Katechumenen.

FIDELIS (Fortunatus), Arzt, in ber Mitte bes 16. Jahrh. in Sicilien geboren, erfreute sich in seinem Baterlande als Praktiker eines hohen Ansehens. In der Literatur der gerichtlichen Medicin wird er als der erste systematische Schriftsteller über diesen wichtigen Zweig der Heilfunde aufgesührt. Er soll am 25. Nov. 1630 gestors ben sein. Seine Schriften sind: Bissus, sive medicinae patrocinium quatuor libris distinctum. (Panorm. 1598. 4.) De relationibus medicorum libri quatuor, in quidus ea omnia, quae in forensibus ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur.

<sup>\*)</sup> Biographie universelle, Tom. VII. p. 128. Tom. XIV. p. 560.

(Panorm. 1602. 4, — Venet, 1617. 4, — Lips. curante Paulo Amman. 1674. 8.) Ib. 1679. 8. Contemplationum medicarum libri XXII, in quibus non panca praeter communem multorum medicorum sententiam notatu digna explicantur. (Panorm. 1621. 4.)

(Fr. Wilk. Theile.)

FIDELIS von Sigmaringen, der Beilige. Großvater, R. Roy, war aus Antwerpen nach Sigma-ringen gezogen, sein Bater, Johann Roy, Schultheiß und Birgermeifter baselbft, gewann in ber Che mit Genovefa Rofenberger, aus Tubingen — Die gur fatholifchen Rirche ubergegangen mar - bie Gobne Georg und Marcus; biefer 1577 geboren. Frubzeitig verloren biefe Rinder bie Mitern, erhielten unter getreuen Bormunbern forgfaltige Erziehung und Lebre. Georg machte feine Stubien du Freiburg im Breisgau, und trat, unter bem Namen Apollinaris, in ben Capucinerorben ein; Marcus bilbete fich ebenfalls in Freiburg, und mablte ju feinem Brobftubium bie Rechtswiffenschaft, für welche er in eigenthumlicher Beife fic vorbereitete. Er trant nie Bein, trug ftets ein Buffleid auf bem blogen Leibe, und ergriff begierig jebe Gelegenheit, bas Meisch abzutobten. In ber nachften Butunft icon bereitete ibm eine folche Lebensart bei feis nen Commilitonen eine ehrenvolle Bulbigung. Er verließ bie Universitat 1603, und zu Ende des Jahres erging an ihn die Einladung, eine Gesellschaft abeliger Junglinge, darunter Johann Wilhelm von Stohingen, auf einer projectirten weiten Reise zu begleiten, um ihnen nicht nur als Repetitor bes auf ber Universität Erlernten, sonbern vorzüglich als Inspector morum zu bienen. Die Reise wurde mit dem Beginne bes Jahres 1604, nach einer Firchlichen Beibe, angetreten, und berührte bie wichtigften Stabte von Frankreich, mehre Provinzen Spaniens, Balfchamb Teutschland nach allen moglichen Richtungen. Bo ber Bifbegierbe ober bem frommen Ginne eine reichlichere Rahrung geboten wurde, ba wurde fur furgere ober langere Beit Salt gemacht, am langsten verweilte die Rarawane zu Paris, Mailand, Benebig, Rom. Aller Orten horte Marcus die berühmtesten Lehrer, und nicht felten fand er in Mentlichen Prufungen Gelegenheit, seine große oratorische Fertigkeit und eine vielseitige Kenntnig bes romischen, frantifchen, longobarbifchen und Rirchenrechts zu entwickeln. Gelehrte von Bebeutung traten mit bem hochgebilbeten und boch so bescheibenen jungen Manne in freundschaft= liche Berbindung, und mit jebem Tage flieg biefer in ber Achtung feiner Reifegefabrten, wie benn ber bon Stohingen bereits bamals anfing, ihn als einen Seiligen gu verebren. Die Reisenden hatten endlich 1610 ihr Biel erreicht, Marcus, nach furgem Aufenthalte in ber Beimath, und nachdem et fich mit feinem Bruber, bem D. Apollis maris, geleht, bewarb fich in Billingen, wohin, um ber Deft ju entflieben, von Freiburg bie Universitat fich batte wenden muffen, um ben Doctorhut, bestand eine ebrens volle Prufung, und wurde am 7. Mai 1611 in die Bahl der Doctoren aufgenommen. Richts stand ihm mehr im Bege, um in Enfisheim, bem Sibe ber Behörben von Borberbfterreich, als Anwalt zu prafticiren. Gerechtigfeit Meticion erwählte er fich für die fofort angetretene

Laufbahn zu seinen einzigen Leitsternen, bie aber, wie bas nicht fehlen konnte, in der kurzesten Frift in unangenehme Berührungen mit Richtern und Sachwaltern, Die einer anderen Sahne bienftbar, ihn verwidelten. Borgiglich ber Bebrangten fich annehmend und hierdurch den ehrenvollen Beinamen "ber Abvocat ber Armen" fich verbienenb, konnte er verhaltnismäßig nur in seltenen Fallen ber Ungerechtigkeit steuern. Bereits von einigem Biberwillen. für die blinde Gottin erfüllt, belehrte ihn ein, an fich all-täglicher, Borfall, über die Gefahren, mit welchen die ju-ristische Praris ein zartes Gewissen bebroht. In einem verwickelten Rechtsfalle vertrat Marcus die Partei, welche nach allen Umftanden nur ihr gutes Recht suchte, und mit bem ibm angeborenen Scharffune machte er, Die Richter aufzuklaren, ben Buchftaben ber Gefete und bie grunds lichfte Logit geltend, mabrend er zugleich auf alle Beife bie Beschleunigung bes Urtheils betrieb. Dieses lette befonders fand der Anwalt der Gegenpartei, welcher vielmehr in Bogerung und Chicane feine hoffnung feste, bochft unvernunftig. "Freund," fprach er zu Rop, "warum folche verwickelte Bandel mit einem Eifer, einer Übereilung treis ben, in benen unsere eigenen Interessen untergeben? Statt fo zu brangen, foll ein Rechtsgelehrter vielmehr zu Beiten von felbst die Arbeiten zu verlangern fuchen, bamit bem Gegner, der immer fein Freund bleibt, ber auch ben Lies besbienft zu vergelten wiffen wirb, ein Baschen und bergleichen in die Kuche renne. Warum find die Leute unvernunftig genug, immerfort gu ftreiten? Ronnen fie fo unvernunftig fein, fo mogen fie auch bubich bezahlen." Eine unbefchreibliche Birtung brachten biefe Borte bervor, in welchen Marcus feine Berbammniß zu horen glaubte. Derfelben, weil es noch Beit, zu entgeben, flehte er vor Allem zu Gott um Erleuchtung; barauf burchlas er mit Inbrunft bas ihm zu Sanden gekommene Buch bes Jesuiten hier. Platus: de bono statu religiosi, und es leuchtete ihm ein, daß er einzig in ber Einfamkeit bes Alofterlebens fein Beil erwerben konne. Uber ben zu ermablenden Orden blieben ihm einige 3meifel; in ben Rarthausern erblickte er ein Institut, das durch einsame, fille Betrachtung die Genossen dem Sochsten zuwendet und sie vollständig ber Belt entruckt, um fie auf bem turgefien. Wege ber Urquelle ber Beiligkeit juguführen; in ben Jesuiten bewunderte er die Bielseitigkeit der Leiftungen; que lett für den Capucinerorden sich entscheidend, melbete Marcus fich zur Aufnahme bei bem Provincial in Altborf. Sie wurde gern gewährt, und im September 1611, in ben Quatembertagen, erhielt ber Canbibat von bem Bis schofe von Sebafte, als bem Beibbischof zu Conftanz, von Joh, Jac. Murgel, die vier kleineren Beihen, bas Sube biatonat und bas Diatonat, bann einige Tage vor bem Feste bes heil. Ordensftisters Franziskus die Pelesterweihe, worauf er fich ohne Saumen nach bem ihm angewiesenen Rlofter, nach Freiburg im Breisgau, begab. Dier las er 1612 feine erfte Deffe, unter beispiellofem Bulaufe bes Bolls, welches ber Ruf von ber heiligkeit bes Officians ten anjog. Rach bem Degopfer empfing er aus bent Sanben des Guardians, bes P. Angelus, bas Orbenstleib und den Rlofternamen Sibelis. "Gei getzeu bis in ben

Tob, und ich will bir bie Krone bes Lebens geben!" Diefe Borte bes Beilandes wendete ber Guardian auf ihn an. Als bas Probejahr überstanden, legte Fibelis in die Sande bes P. Matthias von Berbstheim, bes zeitigen Guardians, bie Gelubbe ab; vorber, ben 13. Sept. 1613, hatte er fein Bermogen gu einer Stiftung fur arme Studenten ge= widmet. In den Orben befinitiv aufgenommen, marb es fein erftes Beftreben, bie in bem Rovigiat bestanbenen Prufungen burch bie Strenge feiner Bufübungen ju überbieten. Er entfagte bem eigenen Billen, um ibn ganglich bem Billen bes Obern aufzuopfern; Demuthis gungen , woher fie immer tommen mochten , nahm er als Sindefalle auf. Berfuchungen, benen er ausgefest, flimm= ten ibn niemals bis jur Muthlofigteit berab; er tlagte fie bem Sewiffenbrathe, und beffen Borfdriften in tinblicher Folgfamteit beobachtend, ging er siegreich aus jedem Kampfe hervor. Die in der Ordensregel vorgeschriebenen Abtobtungen genügten feinem Feuereifer nicht; in ben Aboent = und Faftenzeiten, an ben Bigilien ber Fefttage, verfagte er fich, außer Brob und Baffer und geborrtem Dofte, jebe Rahrung. Die theologischen Stubien, ju Confang im Rlofter begonnen, waren taum gu Frauenfelb abblvirt, und Fibelis wurde nach Altborf, im Canton Uri, als Prediger und zugleich als Beichtvater geschickt, bann 1619 von bem Orbenscapitel als Guardian nach Rheinfelben, bas folgende Sahr nach Freiburg, und 1621 in ber gleichen Eigenschaft nach Belbfirch gefett. Bier gewann fein Beruf eine große Ausbehnung. In ber groß: ten Scharfe faßte er ben Begriff eines Orbensobern auf. Unerbittlich in Betreff ber Rlofterordnungen und Satun: gen bestrafte er Fehler gleichwol nur in Sanftmuth und Liebe, auf daß eine bauernde Befferung bes Strauchelns ben erzielt werbe; eifriger, benn je, betete er gu Gott, bas mit er bie Gnabe finden moge, niemals, in der fernften Beife nicht, ben Untergebenen jum Anftog ju gereichen. Diefe vorsichtige Wirtsamkeit beschränkte sich aber keines-wegs auf bas eigene Saus. Der Fortgang ber Wirren in Graubunden veranlagte ben kaiferlichen Sof, in ber Umgebung von Felbfirch eine bewaffnete Dacht gufammengugieben. Biel fand ber Guardian zu thun bei ben verwilderten Scharen. Balb mußte er einem Ausbruche ber Robbeit entgegentreten, balb Rrante pflegen, troften, mit Speife und Erant verfeben, jest einem Sterbenben bie beilige Beggehrung reichen, bann gum Tobe bereiten einen Berbrecher, welcher mittels Rugel, ober Strang bie Berirrung eines gangen Lebens buffen follte. Befchaftis gung anderer Art boten die vielen Afatholiten unter bem geworbenen, aus allen Beltgegenden bergelaufenen Bolte, amb Betehrungen ohne Bahl gaben Beugniß fur bes P. Sibelis apostolischen Beruf, gleichwie bie Berrichaft, bie er auf biesem Bege über bie roben Gemuther gewann, fich auf bie glanzenofte Beise in einem Aufruhre ber Golbeien fund gab. Paul Tichuticher, ber erzherzogliche hueb : ober Rentmeister, blieb mit bem Solbe im Rud's funde, obgleich, nach ber Deinung ber Betheiligten, seine Caffe reichlich gefüllt war. Der Rittmeister Brion, ein Bethringer von Geburt, theilte biefen Bahn, und vergaß fic weit genig, um ben Meuterern in einem Angriffe

auf bes Huebmeifters Baus als Anführer vorzugeben. Die erfdrodenen Rachbarn, von bem Fortgange ber Gemaltthatigfeiten bas Außerfte beforgend, eilten bem Capus cinerflofter gu, um bes Guarbians Bermittelung angurus fen. Ungefaumt begab fich Bivelis auf ben Schauplat ber Gefahr; ichon waren bie Buthenben in ben wohlbes ftellten Reller eingebrungen, ihre Leibenschaft burth ein Reizmittel mehr zu fleigern, aber ihr Toben brach fich an ber Todesverachtung bes Capuciners. Und als biefer, in gewandter Sandhabung ber frangofifden Sprache, gegen ben Rittmeifter fich wendete, ohne Schonung die Gundhaftigfeit berjenigen behandelte, welche berufen waren, bie Unbewaffneten zu beschüten, jedoch gegen ihre Soublinge vielmehr die Baffen richten, ba wirfte vernichtend ein jebes seiner Borte. Bergeblich muhte Brion sich ab, eine Entschuldigung feines Beginnens aufzufinden, die Bunge verfagte ibm ben Dienft und in ber außerften Berknirfdung ließ er raccolta blafen, um bie nicht minber betroffenen Solbaten nach ihren Quartieren jurudzuführen. Auch eine Gelegenheit, seine Rechtstenntniffe ju üben, fant &: belis in Felbfirch. Gine Witme flagte ihm, daß fie burch machtige Bermanbte bes beften Theils ihres Bermogens beraubt werben folle, und als Anwalt ber Bilftofigfeit fcheute Bibelis fich nicht, vor die Schranken bes Landges richtes zu treten. Der vollständigste Erfolg belohnte feine menschenfreundliche Bemubung. Nicht minder flegreich bewahrte fich bes Paters Berebfamteit, wenn er, wie haufig der Fall, in Anspruch genommen wurde, Familiens zwist zu fühnen. Uber Alles jedoch ging ihm die Reinbeit Des Glaubens. Gine Chelfrau, nicht zufrieden fur ihre Person, ber neuen Lehre anzuhängen, suchte ihre Dienftboten, Freunde und Befannte fur biefe Lehre ju gewinnen. Lange bemubte fich Fibelis, burch Bureben und Grunde biefer beunrubigenben Birtfamteit ju fteuern, endlich fab er fich genothigt, ben Stadtrath um bie Ents fernung der gefährlichen Frau anzugehen. Gie wurde ausgewiesen, und die Profelytenmacherin, von Reue ers griffen, ober burch bie Unnehmlichkeiten bes Aufenthalts in Feldfirch verwohnt, bat um Wiederaufnahme in die ihr unentbehrlich gewordenen Rreife, mas ihr benn auch, gegen bas Berfprechen, fur immer bem falfchen Glauben gu ents fagen, bewilligt murbe. Die Unruhen in Graubunben, von ihrem Entfteben an bem taiferlichen Sofe ein Segenftand ber Aufmerkfamteit und ber Beforgniß, hatten mittlerweile einen burchaus offenfiblen Charafter angenommen. Nicht nur, bag mit ben Fortschriften ber Reformation von Tag zu Tage bie tyrolische Berricaft über ben Pratigau, ober ben Bund ber gebn Gerichte, zweifelhafter gemacht murbe, bag offener Burgertrieg in ben bis babin von ber Belt vergessenen Thalern withete, baß als wilbe Thiere, die Ratholifen , Manner von Bedeutung fogar, wie Pompejus und Fortunatus Planta, verheht und geschlachtet wurden, es hatten sogar die Grenzen von Eprol bie Aufrührer feindlich angetaftet, bas erstere Dal in ben von Engabinern gegen öfterreichische holzfaller verübten Gewaltthatigfeiten, bas zweite Dal in einem überzuge ber Umgebung von Gutenberg. Bis babin batte man, wie lebhaft auch ber Gubernator von Mailand, ber Ber-

Predigten, wo er die vereinigte Gewalt seiner natürlichen

won Feria, sich bemubte, für seine Absichten auf bas Beltlin von tyrolischer Seite Unterflutung ju finden, jeber Intervention sich enthalten, jene Angriffe auf Die Grenze bestimmten endlich ben Erzherzog Leopold, an ben au Mabrid, um die Beruhigung Rhatiens gepflogenen Unterhandlungen, an dem Pacificationsvertrage, vom 25. April 1621 einen lebhafteren Antheil zu nehmen. Als aber bie Bestimmungen biefes Bertrags gur Ausführung tommen follten, erhoben viele ber Gemeinden unvorgefes benen Ginspruch; es wurden ohne Rucksicht auf die Ams nestie die Strafgerichte fortgefest, es tam neuerdings ju Raufereien mit bem fpanischen Bolte an ben Grengen, sodaß für die Beseitigung der unaufhörlich gegen einen Friedenöstand fich aufthurmenden hindernisse eine abers malige Conferenz unvermeiblich wurde. Deputirte von Aprol und von ben brei Bunben traten in Imst gusam= men, verwickelten sich aber gar bald in unauflosbare Fras gen um ber gefürsteten Grafschaft ungezweifelte und uns verjahrbare factisch verkannte Rechte auf Caftelberg, Un= ter : Engabin, Trasp, Banbres, Die Finstermung, ben Pras tigau. Die Conferenz ward abgebrochen, bann im Dctober wieder aufgenommen, lofte fich auf in Folge bes verungludten Bugs ber Graubundner gegen Beltlin, und am 28. Oct. erfolgte von Tyrol aus ein Angriff auf bas Engabin, mabrend jugleich ber Rittmeifter Brion nach einem ziemlich ernsthaften Wiberstande ben Pratigau einnahm. Sofort wurden die Einwohner entwaffnet, und um sie in Ehrfurcht zu erhalten, Blodbaufer angelegt, endlich, nachbem burch Bertrage mit bem Oberen und mit bem Gotteshausbunde bie ofterreichische Berrichaft im Pratigau anerkannt, jene Anordnungen getroffen, welche einzig und allein, nach bem Geifte ber Beiten, die Grundlage eines bauerhaften Besites werben fonnten. Rach bem Bunfche bes Grafen Alwig von Sulz hatte P. Fibelis, in der Eigenschaft eines Felbpredigers, das kleine heer begleitet, nach burchgefetter Entwaffnung murbe er anges wiefen, bas Land zu bereifen, um bie Stimmung ber Einwohner zu erforschen, und, nach Beschaffenheit der Umsftande, Missonen vorzubereiten, ober auf der Stelle in Thatigleit zu sehen. Er versab sich, von Seiten ber Akatholiten, einer großen Sartnadigfeit; um fo angenehmer mag er überrascht worden sein burch die Resultate feiner Predigten. Freudigen Bergens, fcreibt er, ben 6. April 1622, nach Dehrerau, an feinen Freund, ben Abt Placis bus: "Am funften Sonntage in ber Faften babe ich in Bizers zwei gandammanner, ben Statthalter, ben gands weibel mit feiner Frau \*) und ben Definer babingebracht, daß fie Angefichts der in der Kirche Berfammelten dem neuen Glauben entfagten." Sein besonderes Augenmerk wendete Fibelis ber Jugend ju, und ber Liebe ber Rins ber hatte er in seltenem Dage fich zu erfreuen. Oft waren es aber auch die Altern, die ihre Kinder ihm gus führten, bamit sie seines Unterrichts genießen mochten. Dann unterhielt er sich halbe und ganze Rachte mit ih-nen über die Religion. Anders zeigte er sich in seinen

Anlagen, tiefer Stubien, eines machtigen Organs, gegen bie Buborer richtend, ihre Bergen im eigentlichften Ginne bes Wortes bestegte, und die Widerspenftigkeit felbft binrif. Einft in einer Predigt, ben vereinigten Gemeinden Grufch und Gevis vorgetragen, fprach er von ber Bors trefflichkeit ber tatholischen Religion, und that durch leichts fagliche Grunde bar, bag fie ber einzige Beg jum himmel fei und das gesammte Auditorium bekannte, bis dahin auch nicht eine Ahnung empfunden zu haben von den unerfoutterlichen Grundfesten, auf welche die tatholifche Rirche erbaut fei. Sehr leicht fiel nach einer folden Außerung, bem Glaubensprediger die Befehrung ber beiden Gemeinben, aber grade biefe Leichtigkeit scheint ihn und bie geiftliche Dberbehorde geblendet zu haben, daß fie auf ber Stelle erzwingen zu konnen glaubten, mas einzig ber Beit und der Ausbildung einer neuen Generation überlaffen bleiben mußte. Die Propaganda hatte die Errichtung einer formlichen Miffion fur Graubunden den Capucinern zu übertragen beliebt. Auf Betrieb des Erzherzogs Leopold, des papstlichen Runtius, und des Bischofs von Chur trat hierauf, den 18. April 1622, ju Baben im Margau, bas Orbenscapitel zusammen, und es wurben als Miffionarien fur Rhatien acht Priefter bezeichnet, beren Borftand Fibelis war, ber die Inftructionen fur bas ihm anvertraute Berk zu entwerfen hatte, sodaß er einzig an die Genehmigung des Bifchofs von Chur und bes Dberften Balberone gebunden fein follte. Diefen legte hierauf Fibelis am 21. April einen Entwurf vor, folgenben Inhalts: 1) baß man die Pradicanten aus bem Lande abschaffe; 2) alle Religioneubung, außer ber tatholischen, verbiete; 3) baß bie Einwohner fich nicht heimlich aus fammenrotten, noch ihre fettirifchen Bucher vorlefen follen; 4) baß fie ohne Rachtheil ber Sausgeschafte, bie boch, wie etwanige andere ehrenhafte Urfachen des Ausbleis bens, zu erweisen fein werben, follen verbunden fein, Die romifchetatholischen Predigten und Kinderlehr zu besuchen; 5) diese Kinderlehr soll an Sonn: und Feiertagen, also wenigstens ein Mal in der Woche, und zugleich ber neue Ralender gehalten werben; 6) Reiner foll gezwungen werben, ben tatholifchen Glauben anzunehmen, und ben feis nen als falfc abzuschworen, bis er durch Unterricht und freundliche Gefprache überzeugt, beibes ohne 3mang gut thun, fich erklare. Inzwijchen wird teiner zum Befuche ber heiligen Deffe und Ablegung ber Beichte verhalten; 7) ben Capucinern foll erlaubt fein, an allen Orten Mis tare und Predigtstühle aufzurichten; 8) foll bas Land in ber Devotion jum Saufe Ofterreich erhalten werben. Man versichert, es habe bie Befanntmachung biefer acht Artifel bas Signal zu beimlichem und offentlichem Aufrubre gegeben. Wir muffen bas in Abrede ftellen, viels mehr betrachten wir bie Bugellofigfeit ber Golbaten und bie gegen bie reformirten Prediger geubte Strenge — ber ren 75 follen vertrieben worden fein — als bes Aufruhre nachfte Beranlaffung. Fibelis hatte von bem, was fich vor bereitete, bereits einige Kenntniß, als er bei bem Derannets ber Charwoche — Oftern fiel auf ben 27. Marz — s nen Ausslug nach Gelblich vernisten, um beseichft a

<sup>\*)</sup> Ramentlich Konrab und Anna von Planta, Cheleute, Stubolf von Salis, Aubolf Gugelberger.

n zu revidiren und Anordnungen zu treffen. Als Dilgerftab ergriffen, um nach dem Pratigau jus men, gab er nicht undeutlich zu verfteben, daß er ver von ben Seinen scheibe. Fibelis, aus dem ng wieder eingetroffen, fand die Gemuther in der Bahrung, und in ber flaren Boraussicht bes eiteten Schidfals unterzeichnet er von dem an 2 Briefe: "F. Fibelis, unwurdiger Capuciner, gar Burmer Speise." Am 23. April hielten bie re Gottesbienft ju Lugein. Um 24., gleich nach ernacht, erhob fich ber Aufruhr auf mehren Punteich, ju Schiersch, Grufch, Gevis u. f. w. "Das baraus die Baffen genommen worden, war ber a haben fie fich mit ftarden, grunen Brugeln von Bolg bewaffnet, und trungen barmit ber Orten berm unverhofften Glud auff bie Ofterreichischen igen, da sie alsobald in die 495 zu todt geschlas ) in bas Baffer werffen laffen. 3mo Sahnen agen umb Gevis, barunter 100 Musquetirer, bie im frepen Feld angegriffen, und war burch bie ber Paffauwer Bauberfunft auffgeloft und ben m die Robr ju gutem erobert. Im Fleden batte ber Dbrifte Balberon 100 feiner beften n, bavon find 50 mit Brugeln erschlagen, die ubris : in der Rirchen, dahin sie sich retiriret, und die Bermahrlosung des Pulvers angezundet worden, b gangen. Salome Lienhart (vielleicht Lugenhart) einem Brugel 7 Goldaten zu tobt geschlagen." pt ergeben fich in bem gangen Berlaufe bes Prus von Seiten ber ofterreichischen Befehlshaber, pefchick und die Schwachheit, welche von 1307— ie obligaten Begleiter fur alle Berhandlungen bes Dabsburg mit feinen rebellischen Unterthanen an euß und Rhein geblieben find. Grade an bem bes 24. Aprils beichtete Fibelis einem feiner Brus brachte bas beilige Megopfer bar, und trug in ber Grusch eine Predigt vor, die an Salbung und richer, als er je fie gehalten. Einzig Golbaten eine Buborer, benn die Bauern hatten fich in Ges fammelt. Unerwartet fam von ihnen Botschaft, b fie bereit seien, ben Prediger anzuhoren, voraus. baß er sich zu ihnen nach Gevis bemuben wolle. reiß, baß fie nicht in Aufrichtigfeit manbeln, und jes im Bergen vorhaben, boch will ich nach Gevis fagte ju P. Johannes ber Guardian, den letten autretenb. Geinen Entschluß vernehmenb, erbot Hauptmann Jacob Colonna von Fels, Freiherr, t einiger Mannschaft bas Geleite zu geben; solche batte fich Fibelis wol verbitten mogen, aber ber mann ließ fich nicht abweisen, er bestand barauf, mern Seelforgers Befahr ju theilen. Bu Gevis men, predigte Fibelis über bes beil. Paulus Borte: in herr, ein Glaube, eine Taufe," und braußen ber Aufruhr. Baffengeklirr und wilbes Gefdrei n ben Tempel, beffen Eingang ein wuthenber Saufe t, nachbem bie Schildwache unter ben Streichen eber gefallen ift. Der Bergweifeltefte in biefer ichtet fein Gefcof gegen ben Prebiger felbft, bef.

sen aber die Augel verschont, vielmehr dicht neben bem Predigtstuhle in die Band fahrt. Die wenigen Buborer entflieben bem entheiligten Gotteshaufe, bie Golbaten greis fen jum Gewehr, fie werben aber vereinzelt erschlagen, mabrend als eine Beifel für funftige galle ber hauptmann aufgespart bleibt. Fibelis wirft sich vor dem Altare nieber, und betet um Gnabe und hilfe, bamit er ben Tob fur ben allerheiligsten Namen Gottes in freudiger Erge= bung hinnehmen moge. Das turze Gebet war taum gesfprochen, und alle Menichenfurcht hatte ihn verlaffen: "Seid unbeforgt, Freund, um mein Leben, ich habe es bem Berrn befohlen," fagte er ju bem Definer, ber, obs schon ein Calvinift, Mitleiden empfand mit dem Miffionar, und barum ihm abrathen wollte, die Rirche zu verlaffen. Und fofort begab Fibelis fich auf ben Beg nach Grufch, wo wiederum einige Goldaten fich gesammelt hatten. Inbem er binabeilte, bas enge Thal entlang, fiel er in eis nen Trupp bewaffneter Bauern, die, wol 20 an ber Babl, als rafende Sunde ihn bestürmten, unter gafterungen, Schimpfreden und Fluchen. Der eine verlangte, baß er feinen Glauben abichwore, andere bedrohten ihn mit dem Tobe, ber Gemäßigteste wollte ibn als einen Gefangenen behandeln. "Mit nichten," fielen mehre zugleich ein, "schlagt ibn tobt!" und zugleich versetzte der Borbermann ihm einen Schwertstreich. "Jesus, Maria, erbarme bich meiner, o Gott!" mit diesem Stoßseufzer sant Fibelis ohnmachtig zu Boben, gleich aber wieder feine Lebensgeister fammelnb, warf er fich auf bie Rnie, um mit lauter Stimme Berzeihung fur seine Morber von Gott zu erfleben. Und wahrend er betete, fielen wetteifernd Siebe
und Stiche auf alle Theile seines Korpers, bis ein Bauer mit einem Streitkolben ihm die linke Seite des Sauptes gerschmetterte. Sie floben, die feigen Morder, und bes Berlaffenen lette Seufzer nahm eine barmberzige Frau aus Gevis, Margaretha Sanfer, auf. Gin Prabicant aber, ber vorbergegangenen Metelei unfreiwilliger Beuge, fprach in Bermunderung: "Furmahr, ber Glauben, ber alfo fterben lehrt, muß ber rechte fein," und raftete nicht, bis er in die Gemeinschaft dieses Glaubens aufgenommen. Um anderen Tage, ben 25. April, tam der Megner aus Gevis, hierzu von dem Sauptmanne von Fels mit fechs Bagen ertauft, ben Leichnam zu beerbigen. Er zählte über 20 Stiche in ber Bruft; die Rippen ber linken Seite waren beinahe alle eingeschlagen, und kaum fand sich an bem ganzen Korper ein heiler Fled. Ein halbes Sahr spater, ben 18. Oct. 1622, wurde, unter bem Schutze bes Baffenstillstandes, bes Martyrers Leichnam aus ungeweihs ter Erde erhoben und in großer Zeierlickleit nach Kelbkirch in das Capuciner-Kirchlein übertragen, wo er annoch fich befindet, mit Ausnahme des Hauptes und des linken Fuges, welche nach Chur gegeben worden find. Auch bes Morbes Berkzeuge, Kleidungsftude, Desgerathe, ein Trinkgefchirr, welche bem Beiligen gebient haben, werben in Feldfirch aufbewahrt und in Chren gehalten, zusammt ber Rabne, bie 1622 auf bem Batican wehte. Lange por ber Beiligsprechung war Fibelis den Glaubigen ein Gegenstand ber Berehrung geworden. Seiner Beatification, von Papst Benedict XIII. 1729 ausgesprochen, folgte bie Nanonisation unter Benedict XIV. 1746. Das fest fällt auf den 24. April, als den Tag des Scheidens, d. i. der Geburt für den himmel, und wird namentlich in Sigmaringen seierlichst begangen. Böllerschüsse begrüßen die aufgehende Some und verherrlichen das hochamt; das Haus, in welchem Marcus Ron geboren worden, ist unter Birtengewinden verdorgen, und seine Wiege wird der diffentlichen Berehrung ausgesetzt. Bergl. Geschichte des beil. Fibelis von Sigmaringen; in Druck gegeben durch Placidum Bigel, des Gotteshauses Mehrerau Abten, 1623.

Lebensbeschreibung des heil. Fibelis, von Fr. Lucianus Montisontanus (von Montasun), Constanz, 1674. Rath und Bürgerschaft der Stadt Feldfirch haben bieses Wert der Erzherzogin und Kaiserin Claudia Felix gewidmet.

- FIDELITÉ (Orden de la), ober de l'union par-Die Ronigin Sophie Magbalene von Danemart, Christian's VI. Gemablin, geborne Pringeffin von Branbenburg Baireuth, fliftete Diefen Orden am 7. Aug. 1732 jur Erinnerung an ihren Bermahlungstag, ben 7. Aug. 1721; er war fur beibe Gefchlechter beftimmt. Nach ihrem Tobe, ben 27. Mai 1770, wurde er nicht mehr vergeben, seine lebenden Mitglieder aber im banischen Staats: Talender, bis fie alle gestorben waren, aufgeführt. Das Drbendzeichen war ein golbenes, weiß emailirtes Rreuz mit Strablen in ben Binkeln feiner vier mit Kronen verfebenen Theile. Auf bem runden Schilde mar vorn: ber preußische Abler und ber norwegische Lowe auf rothem Grunde, und bazwischen eine blaue Girtelflache mit bem Namenszuge bes Konigs und ber Konigin. Auf ber Rehrseite ftanden die Worte: "In felicissimae unionis memoriam." In einem bleumoorant gewässerten, mit Silber eingefaßten Banbe murbe es von ben Berren, wie von ben Damen, um ben Sals getragen. (F. Gottschalck.)

FIDENAE, Oidőpvai — die Form Fidena, Oidípa bei Dionysius III, 25 und ofter; Virgil. Aen. VI, 773; Sidius XV, 90; Plinius, H. N. XVI, 5 und Tacitus, Annal. IV, 62, der jedoch Hist. III, 79 auch die gewöhnliche Form hat — lag nach Dionys. von Halifarnaß 40 Stadien von Rom, was so ziemlich mit Eutrop's Angaben (I, 4 und 17), der Ort sei sechs Meiten von der Stadt entsernt gewesen, übereinstimmt. Fidena lag auf steizlem Bergrücken in der Gabel, welche Tiber und Anio, sich einander zum Zusammenstusse nähernd, dilben; doch von jedem der beiden Flüsse etwas entsernt'). Die Tiber (ded rov Tibégios negl tip Oidipap xal oxódiov tò devua; Dionys. III, 25) grenzte die Feldmark der Fidenaten von dem Gediete der Stadt Batica oder Ladica ad. So Plinius, H. N. III, 9 (vergl. auch Cic. De Lege Agr. II, 35), der als Naturmerkwürdigkeit berichtet, daß in der Flur von Fidena die Storche weder Rester dauen, noch brüten (H. N. X, 41). Berühmt war auch der stoenatische Tuss; Plin. H. N. XXXVI, 48. Vierun. II, 6. — Die Stadt Fidena, welche Martial (IV, 64, 15) die alte nennt, war nach Livius (I, 15) etrustis

fchen Arfprungs (vielleicht Cotonie von Beji)); Diony: fius (11,58) ergabit von brei albanifchen Brübern, bie einft ausgezogen feien, Colonien zu grunden; ber attere baute Zidena, die jungeren Nomentum und Gruffumerium. Bur Beit bes Romulus war fie nach des erwähnten Schifts ftellerd Worten eine nólic usyály zal nolvárdownoc. Reibisch und eifersuchtig auf bas in folicher Rabe gegrinbete Rom reigten die Fibenaten icon unter Romulus bie Romer zum Kriege, fingen die auf ber Tiber nach Rom fegelnben Getreidefchiffe auf, verweigerten jegliche Genug. thuung und sielen endlich gradezu plunderno in die romische Felbstur ein, 737 v. Ehr. In den Details bes Rampfes stimmen Livius (I, 14), Plutarch im Romalus und Dionysius (II, 53) nicht völlig überein; wol aber barin, daß zugleich mit ben fliebenden gibenaten bie fegenben Romer in die Stadt gebrungen und fo beren Berren geworben feien. Plinius (H. N. XVI, 5) nennt ben Softus Softilius als ben erften Romer, ber in bie Stabt gebrochen und beshalb von Romulus mit einem Siegerkranze geschmudt sei. Run wurden nach Dionpflus einige hinrichtungen vorgenommen, eine Befatung von 300 Kriegern in ben Ort gelegt, ein Theil bes Stadtge-bietes in Besit genommen und so Fibena, wie fich ber Schriftsteller ausbruckt, zur Colonie gemacht. In Ru-ma's Beiten wieder blubend geworben, wollten Sibena und Beji ben Rrieg ber Romer und Albaner unter Eutlus Softilius benuten, um beibe (im gegenseitigen Rriege gefdmachten) Gemalten fur bie Freiheit ihrer Stadt unschablich zu machen; boch ward ihr Plan beiben verrathen und trug zu ber beiberfeitigen Ginftimmung in ben Ginzelkampf ber horatier und Curiatier wesentlich bei. Dienge. III, 7 sqq. Nach gunstiger Entscheidung fur Rom soberte Zullus von Fibena Unterwerfung, erhielt aber nur bie Antwort: Rur mit Romulus habe man Freundschaft gehabt und ber fei tobt. Dionys. III, 31. Bu fo entschiedener Antwort hatte nicht nur bie versprochene Silfe Beji's, fondern auch die geheime Botfchaft bes Albaners Mettus Fufetius ermuthigt, er werbe mit ben Seinen in offener Felbichlacht zu ben Truppen von Bibena übergeben. Die Geschichte ber im fibenatischen Gebiete geffe ferten Entscheidungeschlacht ift aus Livius (1, 27) und Dionpfius (III, 26 sqq.) bekannt. Fibenaten und Bejenter wurden vollig in bie Flucht geschlagen. Im folgenben Fruhjahre tam es ju einem neuen, fur bie Ros mer gunftigen Busammentreffen; Tullus belagerte gibena und stellte nach ber Ginnahme bie fruberen Berhaltniffe wieber ber, 663. Nach Dionpflus mußte aber fcon Incus Martius wieber bas emporte Fibena guchtigen (III, 40). Daß es hernach aufs Reue eine freiere Stellung gewonnen, bezeugt die Rotiz besseiben Schriftstellers (III, 51): Fibena, eine nolic akidonoc, habe fich unter gewiffen Bebingungen ben Romern gegen bie Latinen ans geschloffen. Balb barauf wurben bie Sibenaten abermals

<sup>1)</sup> Dugel gwifden gibens und bem Unio werben Liv. IV, 17 erwahnt.

<sup>2)</sup> Rach Bachemath war Fibena eine mehr etrustische Stade, bie fich ben Umftanden nach auch wol bem lateinischen Bunde am fehloß. Rach Riebuhr (II, 512) ursprunglich tyrrhenische Stade, bann Colonie von Alba.

am Berrather und von Tarquinius Priscus, nach Eine ber Stadt, bart gezüchtigt (569); III, 57.58: rac ί**σίας αὐτῶν** διέλαχον οἱ καταλεφθέντες Ρωμαίων pi τε xai φρουροί της πόλεως. Bon allen biefen win mit Fibena feit Tullus erzählt Livius nichts; o wenig bavon, daß nach Bertreibung ber Tarquis Sextus Tarquin die Fibenaten in ihr Interesse gog; ine feste Stadt, erzählt Dionpfius weiter, hatte fie nur fomache Befagung, murbe von ben Romern genen und in icon erwähnter Beife, burch hinrich. ber Romerfeinde, hineingelegte Befahung, Abtretung Adern u. f. w., gestraft. Bertriebene Fibenaten flags jegen Rom auf bem Bunbestage ber Catiner und dtigten fich mit Zarquinischer Bilfe wieber ihrer Babt, zunachft ber Burg, axoa, die bei biefer Gele it von Dionpfius ermabnt wirb. Der Conful Das (Livines II, 19) verwuftete nun bas Gebiet ber Fim und belagerte ihre Stadt. Im folgenden Jahre fich Fidena, bas von ben Latinern nicht geborige erhielt, an den Consul Titus Largius Flavus, 497. 34chtigung überstieg an Strenge die früheren Proces nicht. Lange Beit boren wir nun von Fibena 3 in ber romischen Geschichte, bis (vielleicht lang ver-E) Feinbichaft von Neuem hervorbricht. Fibena, Livius wieberum grabezu Colonia Romana genannt, ben Untragen des Bejentertonige Lar Tolumnius e, fallt von Rom ab und ermordet fogar vier romifche bte; ihre Bilbfaulen auf ben Roffris ließen biefe ut nie in Bergessenbeit tommen. Lev. IV, 17. Cic. pp. IX, 2. Plin. H. N. XXXIV, 10. Valer. Max. 9, 9. Die Geschichte bieses sibenatisch zweientischen es ift im vierten Buche bes Livius ziemlich aussuhrlich it, und enthalt über Fidena einzelne ichagbare topogra-Rotizen. Die Stadt beißt eine urbs alta et munita, te natura tutissima; auch der Burg und des hier dreichen Tiberfluffes, ber fpater an biefer Stelle fich in bie Breite gebehnt haben foll, geschieht Ermab-Rachbem ber Dictator Q. Gervilius Fibena burch unterirbischen Gang erobert, erhob es fich acht Jahre r nochmals; julest belagert es ber Dictator Mamer-Levilius. Die Bejenter und Etruster wollen bie Beten entfeten; biefe machen, munberbar und schrecklich bet, Beuerbrande und Fadeln in den Sanden, einen all, ben auch Florus (I, 12) nach feiner Beife mit iebe ausmalt. Aber ber Sieg bleibt ben Romern auf Seiten; fie bringen mit ben fliebenben gibenaten in Stabt, "nec minor caedes in urbe quam in praemie. 2m folgenden Tage wurden die noch lebenden sohner als Stlaven verkauft; wie aus Macrobius III, 9) zu schließen, wurden die fidenatischen Gots cierlich nach Rom gelaben und bie gange Stadt Bis gerfibet und verflucht ). Beit unficherer ift, mas be Antor (I, 11) ergablt: Rach bem gallischen Branbe n bie Fibenaten und andere umwohnende Boller fich meinen Dictator, Livius Poftumius, gewählt, und

von ben Romern gar ftolg ihre Frauen fur fich ju Beibern gefodert. Auf ben Rath der klugen Magd Tutela ober Philotis murben ihnen geputte Dagbe bafur geschickt, welche ihre neuen Manner berauschten und ben Ros mern fo unter die Rlinge lieferten. Bum Unbenken feierten bie Magbe in Rom an ben Ronen bes Julius ber Juno Caprotina ein Fest, weil sie von der Spige eines wilben Feigenbaumes bamals ben Romern bas Beichen ges geben hatten, berbeigutommen. Aber biefe Gefcichte ift entweber vollig aus der Luft gegriffen, oder hat doch auf keinen Fall in der erwähnten Zeit gespielt. Fibena war und blieb feit 424 a. Chr. ein armseliger fleiner Ort. Strabo gablt Fibena mit Collatia und Antemna auf, und bemerkt: τότε μέν πολίχνια νον δε κώμαι. Befannt ift auch bas "Gabiis atque Fidenis desertior vicus" bei Horat. Ep. 1, 11, 8. 3a fpater muffen Gabii und Fibend grabezu für elende Refter fpruchwortlich geworben fein. Bergl. Juvenal. Sat. VI, 56. 57. X, 100. Bei ben fpateren Geschichtschreibern wird nur noch ermabnt, daß ein gewiffer Atilius in der Nabe von Fidena leichtfertig und eilig zu Festspielen ein Amphitheater baute, bas 20 — 50,000 Menschen unter seinen Trummern begrub. Tac. Annal. IV, 62. 63. Sueton. Tiber. 40. Calig. 31. Roch jest zeigt man Trummern bes alten Ribend in ber Nabe eines Meierhofes Caftel Giubileo, ber bem Capitel von St. Peter gebort. Im 6. und 7. Jahrh. tommt übrigens noch ber bischofliche Titel von Fibena vor; vergl. Ughellus, Italia sacra X. p. 97. Uber bas Terrain und die jetigen Bustande die ausfuhrlichste Rachricht in ben "Neuen romischen Briefen von eis nem Florentiner." (Leipzig 1844.) S. 247: Raum hat man die Allia verlaffen, so gelangt man zu ber males rischeften Stelle ber ganzen Gegend. Es ift bier, wo Fis bena lag. Die Strafe geht zwischen zwei Sugelgruppen, ben letten bebeutenben auf biefer Seite. Bur Rechten bat man eine ragende, gang isolirte grune Anhohe, amis schen welcher und ben waldigen Sugeln, aus benen ber Cremera von Beji hervortritt, die Tiber schlangenabnlich fic burchwindet. Auf biefer Anbobe liegt bas aus ber Ferne fichtbare Caftel Giubileo, ber lette Reft ber Ortschaft, welche Papft Bonifag VIII. im ersten Jubels jahre 1300 gegrundet haben foll, an beren Statt man ben Ramen von einer Familie Giubileo herleitet, ber bas vormals St. Angelo genannte Caftell im 14. Jahrh. angeborte. Bielleicht lagt fich Beibes vereinigen und ber Familienname als burch ben Ort entftanden sich erklaren. Es ift belohnend, ben Sugel zu ersteigen, ber bie nach bem Unio sich erstredende Ebene und bas Flußthal beherricht. hier war ohne 3weifel bie Urr ber alten Stadt, welche lettere größtentheils links von ber Strafe gelegen haben muß, wo man an ben bugeln wenige Spuren von Mauerwert und einige in ben Tuffftein gehauene Graben sieht. — Eine schone offene, bem Anscheine nach fruchtbare Gegend erftredt fich von Caftell Giubileo jum Ponte Salaro. Bleich vor ber Brude fieht man ein ans tiles Grabmal mit barauf gepflanztem bobem Thurme; bier ift eine Ofterie, wo man ftets Gefellichaft findet. Tausende von Blumen bedecken im Frublinge und herbft

<sup>1)</sup> Bgl, die Chronelogie bes Aobestampfes von F, Riebuhr, b II. 514 fg.

bie Biefen. hier war im Alterthume, wie im Dittels alter, ein militairisch wichtiger Punkt fur Rom. - Den Beinamen Fibenas führte in Rom ein 3weig ber Gers gier von E. Sergius, ber im letten Fibenatenfriege fich (Daniel.) auszeichnete.

FIDENTIA, war ein Ort im cispabanischen Gallien awischen Parma und Placentia nach dem Itiner. Anton. p. 288 und Hierosolm. p. 616, 15 Millien von Parma. Der Ort ift in ber romifchen Geschichte befannt gewors ben burch ben Sieg bes DR. Lucullus, Felbherrn bes Gulla, im 3. 670 ber Stadt Rom über ben Carbo (Liv. Ep. 88. Vellej. Pat. II, 28). Bei Plinius (III, 15 [20]) tommen bie Fidentini noch vor. Rach ben Dagbeftims mungen ber Itinerarien icheint bas jetige Stabtden Borgo St. Domino an berfelben Stelle zu liegen. (L. Zander.)

FIDERIS (Bad). Diefer feit alten Beiten benutte Curort (es geschieht icon einer Berpachtung beffelben unter Raifer Maximilian I. im 3. 1497 Ermahnung) liegt in einer wilben Gebirgsgegend im Canton Graubundten im Pratigau, fieben Stunden von Chur, funf Stunden von Malans. Das Dorf Fiberis liegt ichon 2796 Fuß uber bem Meere; bie Babeanstalt befindet fich noch 534 Fuß hoher, 1/2 Stunde vom Dorfe entfernt. Das Baffer hat eine Temperatur von 6-71/2° R.; feine Beftand: theile find toblenfaures, fcmefelfaures und falgfaures Da= tron, kohlensaurer Ralt und kohlensaures Gifen. Man benutt besonders die obere und die untere Mineralquelle. Die obere fommt aus Thon = und Mergelschiefer hervor; ibr Baffer fcmedt ftechend fauerlich, hintennach gufams menziehend; es ist reich an Kohlensaure und wird vorjugbweise jum Trinten benutt. Die untere Quelle, welche gu Babern benutt wird, enthalt fast teine freie Roblens fdure und nur fehr wenig Gifen. Die Anftalt, welche als Privateigenthum im Berlaufe ber Zeiten verschiebene Befiger gehabt bat, tann in zwei großen Gebauben gegen 100 Gafte aufnehmen. Bis gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts mar Fiberis ein verhaltnifmaßig fart befuchtes Bab; auch in ben letten Sahrzehnten ift es wies ber etwas mehr in Aufnahme gekommen. Unterleibes ftodungen, Rrantheiten ber harnorgane, dronische Bruft: leiben, Bleichsucht, Menstruationsfehler find vorzüglich bie Rrantheitsformen, für welche Fiberis paßt.

(Fr. Wilh. Theile.) FIDICINA, eine von Ampot und Serville (Hist. nat. des Hemiptères [Par. 1843.]) aufgestellte (S. 472) Gattung ber Singgirpen (Cicadina), welche als Un: terabtheilung ber Gattung Cicada Linn. Latr. (Tettigonia Fabr.) füglich fortbestehen tann. Sie enthalt bie Arten mit zwei Fußgliebern, worunter Tett. mannifera Fabr., f. Rhyng. 36, 13, aus Amerita die betanntefte (Burmeister.)

FIDLER (Ferdinand Ambrosius), geb. am 18. Det. 1737 ju Bien, trat in ben Augustinerorden. Rachs bem er die Priefterweihe empfangen, lehrte er die theolos gifche Polemit und bas geiftliche Recht in bem Softlofter ber Augustiner ju Wien. Er verließ inbessen 1767 ben Orben, und ging nach Leipzig und von ba nach hams burg, wo er jur evangelischen Kirche übertrat. In Diefe Beit fallt feine in Bezug auf feinen Glaubenswechsel mertwurdige Schrift: "ber Profeint"), ju welcher er nache ber noch zwei Banbe binzufügte. Die romifch : tatholifche Rirche fand an ihm einen beftigen Gegner, beffen Leibens schaftlichkeit taum eine Grenze fannte. Seine Anfichten wurden von Mehren betampft', am entschiedensten bott bem Pater Mopfius Mers, ber bie Stelle eines Dompres digers in Augsburg befleibete. Die mit ihm begonnene literarifche Febbe feste Fibler in feinem "antipapiftifchen Journal" fort, bem er ben Rebentitel: "ber unparteilfche Lutheraner" gab 2). Dies Journal ift als ein Anhang ju feinem "Profelpten" ju betrachten.

Noch mahrend feines Aufenthalts in Samburg lief Fibler eine Predigt "von dem turgesten und ficherften Bege gu Befu" bruden ). Er warb um biefe Beit (1772) at hofprediger nach Ludwigsluft im Medlenburgifchen berus fen, 1773 aber jum wirklichen Confiftorialrath und brits ten Professor ber Theologie auf ber Universitat ju Bitom ernannt. Durch Bertheibigung feiner Inauguralbiffertas sion: de ecclesia repraesentante ') erlangte er bie theologische Doctormurbe. Die Stelle eines Superintenbenten zu Dobberan, die er balb nachher erhielt, foll er burch verschiedene unwurdige Sandlungen verscherzt haben. Er entwich heimlich, und lebte feitbem in Altona, wo er am 16. Juni 1780 ftarb. Unvollendet blieb feine "Sefcicte und Beschreibung aller Ceremonien und anderer Mertwates bigfeiten ber romifchen Rirche"b). Der zweite Band bie fes in Briefform abgefaßten Berts erschien einige Jahre nach Fibler's Tobe '). Sein "Bermachtniß an feine Freunde und Feinde" ') ward ebenfalls aus feinem literarifden Nachlaffe gebruckt. Fibler's Bilbnig befindet fic por feiner Geschichte und Befchreibung aller Ceremonien 3 (Heinrick Döring.)

<sup>1)</sup> Der Profetyt, ober Berfuche über bie wichtigften Glaubenslehren ber romifch : tatholifchen Rirche; ber Bett gur granblichen Renntniß bargelegt. 1. 28b. (Leipzig 1768.) - Der Profeint, ober Beantwortung ber Frage, ob die Austilgung ber romifch- tatholifchen Orbensmonche bem allgemeinen Staate mehr nuglich als fchtbelich fei? 2. Bb. (Chenb. 1769.) — Der Profett, ober wohlber biente Abfertigung einiger Prebigten bes herrn Pater Merz, Domi predigers ju Augsburg, bie er wiber bas antipapistifche Journ berausgegeben hat. 3. 28bs. 1. Stud. (Leipzig 1771.) — Der Der Der Preseint, ober aussuhrliche Wibertegung ber Mergischen Streitreben, nebst einem bazu gehörigen Briefe an ben Mergischen Correspondenten in Damburg. 3. Bbs. 2. Stud. (ebenbas. 1771.) — Der Prefelpt, ober fortgefeste Wibertegung ber Mergifchen Streitreben. 3. 28bs. 3. Studt. (ebenbaf. 1771.) 2) Des 1. Jahrg. 1. 214. 3. 1806. 3. Stuck. (evenoal. 1771).

Damburg und Leipzig 1770. 2. Auflage ebendaf. 1770. — 2. Tebendaf. 1770. — 3. Ah. ebendaf. 1771. — 4. Ah. ebendaf. 1772. — 5. Ah. ebendaf. 1772. — 6. Ah. ebendaf. 1773. — 7. und lehter Ah. ebendaf. 1774. — 3) Pamburg und Lehter Ah. ebendaf. 1774. 7. und letter Ab. ebenbaf. 1774. 3) hamburg und Betp. 1772. 4) Butzovii 1773. Teutsch unter bem Titel: herrn A. Fibler's u. f. w. Abhanblung, von ber reprafentirenten Ric übersest, und mit der Wiberlegung einer Controverdrebigt bes. Derrn Pater Mopfius Merg, S. F. Domprediger zu Angeburg, begleitet von M. G. J. Wichmann, Pfarrer zu Löbsicht und 3magen (Leipzig 1773.) 5) Leipzig 1777. 6) Unter bem M. tel: Geschichte und Beschreibung aller Ceremonien u. f. w. , votmat angefangen von D. &. A. Fibler, fortgefest von einem Liebhei ber Kirchengebrauche. (Leipz. 1785.) 7) Leipz. 1782. 8) Bal. Luca's Gel. Öfterreich. I. Bb. 1. Ct. C. 124 fg. Bolten is i ftorische Kirchennachrichten von ber Stabt Altona. 2. Bb. C. 128

DSCHI- oder VIII-INSELN, eine Gruppe von im fubofilicen Auftral : Archipel. Die Bahl biefer ift beträchtlich, aber nicht genau befannt. Schon m 16. gebr. fab Abel Tasmann ihrer ungefahr en er ben Ramen Pring Billiams:Inseln beilegte. e fublichften Infeln berührte Coof 1773, Capitain egelte 1789 mitten durch den Archipel, und Ebbefuchte bie Infel Ratamah. Spater lanbeten bie mer Maitland und Barber auf den Fibschi - Infeln, 97 der Missionar Bilson, welcher mehre von ihnen lernte und eine Karte bavon aufnahm. Seits biefe Gruppe wol mehren Seefahrern bekannt geaber eine genauere Untersuchung berfelben fehlt Sie hat ihren Ramen von einer ber Inseln bes, bie auch Ravihi heißt, und unter 17° 15' subl. ib 195° 30' oftl. E. liegt, gebirgig und von umgeben, und, wie man behauptet, von ben wils ber biefe Infeln bewohnenben Menschen bevolkert erftreckt fich von 12° 25' bis 20° 30' fübl. Br. 194° 37' bis 199° 31' offl. L., und besteht wi Arten von Gilanden. Die westlichen geboren dich gu ben boben, vulfanischen Infeln, die ofte a ben flachen Korallenmotous. Die lettern befonb fcwer zuganglich, indem fie überall von Rorals umgeben find, welche überhaupt bas Beschiffen ers in Diefer Begend febr gefahrlich machen. Es bier ein milbes Tropenklima und an Raturerzeugnbet man bauptfachlich Rofos, Brobfrucht, Dams, Bananen, Schweine, Sunde, Geflügel. Die Bes ber Infeln geboren ju bem schonen auftralischen mftamme, und tommen auch, mas ihre Sitten, be, ihre Religion und ihre Einrichtungen betrifft, man barüber zu urtheilen vermag, mit ben Gem und mehr befannten Infulanern Auftraliens (Eiselen.)

e, s. Runen. EBAG (Joseph), geb. am 14. Oct. 1790 zu ina bei Trachenberg, wo fein Bater Gerichtshals befuchte in ben Sahren 1803 — 1809 bas fatho: Somnafium zu Breslau, und von 1809—1811 malige Leopoldina. Im 3. 1815 erhielt er eine elle am Symnasium zu Oppeln, und ward 1842 fen Dberlehrer beforbert. Er ftarb am 17. Febr. gefchatt als Pabagog. Much bem literarifchen warb er burch einige Schriften nicht unvortheils tannt. Seine "Demonftrative Rechentunft fur bie Bymnafialclassen, für Seminar : und höhere Burs km " (Breslau 1835.), erlebte 1843 eine zweite rte und verbefferte Auflage. Er ließ außerbem zu 1838 ein Programm bruden unter bem Titel: beigften Gefebe ber Burudwerfung und Brechung (Heinrich Döring.)

19's Rachtrage und Erganzungen zu Idcher's Gelehrtensemger Bibliothek. 18. Bd. S. 659 fg. Meufel's ber vom I. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftlel. Bd. S. 330 fg. Baur's Reues histor. 2 biograph. Dands id. 2. Bd. S. 187 fg. Bengl. Rowa d's Schlessisches Schriftstellerteriton. S. 27. im Retrolog der Teutschen. Zahrg. XXI, 1, Ah. S. 130, cpt., b. 38, u. L. Erfte Section. XLIV.

FIEBER (Febris). Fieber im Allgemeinen. Fies ber, man mag nun seinen Namen entweder von ferveo und fervo, beiß ober erhitt fein, mallen, fieben, gluben, oder von februo, reinigen, ableiten 1), beutet sonach ims mer auf eine tranthaft gesteigerte Lebensaußerung bes thie rischen Rorpers. — Fieber und fieberhafte Rrantheiten tommen wol am baufigsten vor - fie burften wol ben britten Theil ber Rrantheiten ausmachen, bie in Behands lung kommen — und von je ber widmete man ihnen eine besondere Aufmerksamkeit, jum Rachtheile offenbar ber übrigen, sogenannten chronischen Krantheiten. Goviel jeboch über gieber geschrieben und gesprochen ift, und so leicht baffelbe in seiner Entstehung zu ertennen scheint, fo ift bennoch ber 3med: Die Ratur und bas Befen ber Rieber erflart ju haben, bis jest nicht erreicht. Der Grund davon liegt theils in ber großen Schwierigkeit ber Erforschung, theils in ber oft einseitigen Betrachtung und in den vorgefaßten Deinungen, Ideen und Sppos thefen, welche immer ben Beift bes Beitalters an fich tras gen, in welchem fie erfunden find. Doch bietet bas Fies ber bas bar, mas jebe andere Krantheit barbietet: eine Reibe finnlicher Mertmale, fowie ibm eigens thumlich zukommenbe Eigenschaften, nebft ben bocht verschiedenen inneren und außeren Bers balt niffen, unter benen es entsteht, verläuft und endet, und aus welchen wieder die mefentlichften Berfcbiebenbeis ten ber Fieber resultiren. Sind wir bennoch nicht im Stande, bas innere, verborgene Moment, welches bem Fieber jum Grunde liegt, barlegen ju tonnen, fo bat bas Fieber biefe Schwierigfeit mit ben anderen Rrantheiten gemein. Der sicherfte Beg jedoch, uns jenem Biele moglichst zu nabern, und benen, die hier Auskunft und Unte wort auf die Frage: Bas ift Fieber? an welchen pathognomonischen Beiden ertennen wir bafs felbe und welche Bedingungen liegen ihm gu Grunde? suchen, eine befriedigende Antwort und ein beuts liches Bild ber Krantheitsformen, die wir unter bem Ras men Bieber zusammenfaffen, zu gewähren, wirb eine weitere Ausführung ber einzelnen oben genannten Puntte

<sup>1)</sup> Die Etymologie bes Bortes Fieber (febris) zeigt bie Stamms worter februa (Reinigung) und fervor (Dige). Die februa waren bei ben Romern besondere Festlichkeiten, welche an ben lete ten Tagen bes Februar, ale bes letten Monate im Jahre, begangen wurben, und in Opfern beftanben, die fie ben Geelen ber Berftorbenen brachten, um fich mit ihnen auszufohnen, und baburch fich vor jeber Beunruhigung, die fie gu furchten glaubten, licher gu ftel-Muf biefe Beife reinigten fie gleichsam bie Stabt von ben Beiftern, eine Ceremonie, bie nach Plutarch (in Vita Numae) schon ben alteften Romern befannt mar. Run erinnert bas Bort febris mehr an februs und februsre, als an fervor und fervere, ba bas becliniete februis leicht in febris übergeben konnte. Allein auf ber anbern Seite hat bas Bort fervor (Dige) wieber mehr übereinflimmung mit bem griechischen nue und nugerog, womit hippotras tes, Galen und bie übrigen Griechen bas Fieber bezeichnen. jeden Fall bleiben baher jene beiben Borte bie Stammworter, benn fie haben mehr Bewicht und Bahricheinlichkeit, als anbere versuchte Ableitungen. — hier noch bies, bas bie Romer unter bem Ramen Pebris eine Gottheit in verschiebenen Tempeln verehrten, um ber Schablichkeit ihres Ginfluffes ju entgeben. Man bereitete und weihte in diesen Tempeln die Argneien gegen die Fieber und vertaufte fie bafeibft, wie bet jangere Plinius (11, 7) ergablt.

fein, die bas Fieber bebingen, um fo am erften zu einer möglichst flaren Einsicht der mahren Bedeutung dies ser antheitsformen zu gelangen.

Bas nun zuerft die Reibe ber finnlichen Mert's male betrifft, die das gieber constituiren, so treten fie

nach ben besten Beobachtern, wie folgt, auf:

Rach einem bald langern, balb turgern Gefühle von Umwohlfein und Ermateung, ober auch ploglich und ohne alle fogenannte Borboten tritt bas Fieber mit einem Froftanfalle ein, beffen Dauer auch bon einer Biertels bis ju mehren Stunden variirt, und ber vom leifesten, oft partiellen Schauber (horripilatio, cutis anserina), bis jum beftigften Frofte (Erftarrung, rigor) fich fteis gern tann, in beffen Gefolge bie Baut blag wird und unempfindlich gegen Eindrucke, sowie die Respiration mehr ober minder beengt, und frankhafte Contractionen in den willfarlichen Dusteln Bittern, Bahnetlappern u. f. m. verurfachen. Dieser Frost geht allmalig in Sige über, welche nach langerer ober furgerer Dauer in Schweiß endigt, mobei die Saut turgefeirt, wieder ausbunftet und Die Respiration wieder freier wirb. Das Gintagsfie: ber (Ephemera) beginnt und endigt diesen Cyklus von Somptomen in 24 Stunden und gewährt so das reinste Bild des Fiebers an sich. — Dit diesen Zufällen ist Ans fangs und mabrent bes Froftes ein fleiner, jufammenge: gogener, beschleunigter Pule verbunden, ber bei bem Ubergange in Sibe größer wird, beschleunigt bleibt und mit bem Schweiße fich noch mehr entwickelt, aber zugleich freier und weich wird, und nach bem Anfalle zur Rorm gurudtehrt. Bugleich mit bem Gintritt bes Fiebere flagt ber Kranke über ziehende Schmerzen langs bes Ruckenmarks, von wo ihm auch die Kalte auszugeben scheint, über Schwäche und Abgeschlagenheit aller Glieder und nas mentlich ber willfurlichen Musteln; Gefühle, welche auch nach jebem Fieber gurudbleiben. Ginem folchen Anfalle konnen sich nun noch viele Bufalle anderer Art binguges fellen, 3. B. Ropf = und Blieberfchmergen, Storungen im vegetativen Beben, als mangelnber Appetit, Durft, Aufflofien, Elel und felbft Erbrechen, Rrampfe und bergl.; tonnen aber auch faft ganglich fehlen. Gin folder Anfall binterlagt nun gewöhnlich bie Tenbeng gur Bieberholung eines abnlichen; kehrt er nicht zur Rorm zurud, fo bauert bas Zieber, meift ohne in Schweiß überzugeben, und meift, ohne daß ber Froft fich wiederholt, mit der vermehrten Barme und bem befchleunigten Pulse fort und groet gewohnlich mit einem bemertbaren Sinten und Steigen ber Comptome — nachlassendes Fieber — (Febris continua remittens) —; wo dies nicht ber Fall ift, anhaltenbes Sieber (Febris continua continens), ges nannt. Rur beim Bechfelfieber (Febris intermittens) wiederholt sich der Anfall nach 1-3 Tagen mit neuem grofte, nachdem in ber 3wifdenzeit die Siebersymptome verschwunden waren, wie wir dies spater wei: ter beschreiben muffen.

Bundchft ergibt fich aus Borflebenbem, bag unter ben bem Fieber eigenthumlich gutommenben Eigensfchaften und Berhaltniffen in bemfelben bas Gesfäßipftem ergriffen ift — Reil nannte es baber auch

Gefäßfieber -, welches fich junachst burch ben veranderten Pulbichlag zu erfennen gibt. Gine Frequeng ber Spftole und Diaftole, jedoch mit überwiegender Spfiole gewohnlich, ift bier als Sauptmoment angufeben; benn Die Falle, wo man eber einen langfamen Duls gefunden haben will, mogen auf Irrethum beruben; wenigstens tonnen fie nicht ju ben echten felbftanbigen giebern (Carbinalfieber ber Alten) gerechnet werben, ba fic burch ben Mangel ber Frequeng bes Pulfes beutlich zeigt, baß tein Rieber ba ift, weil bas Wesentliche ber Erscheis nung fehlt, und bas Befentliche vom Bufalligen gu trennen, ist enblich wol an ber Zeit. Rur in Fallen, wo bie Blutanbaufung in ben gaftrifchen Organen vorwaltet, und burch biefelbe eine unterbrudte Thatigfeit bes fpmpathifchen Rerven bebingt ift, findet man ben Puls nur ich nell (celer), nicht frequent, und dies mag zu jenem Berthume Beranlassung gegeben haben (vergl. Puls). — Die Frage nun nach der Urfache biefer Herzwntractionen und Der bavon abhängigen Pulberregung leitet und ju bem Quell aller Mustelbewegungen, fie mogen nun willfurliche ober unwillfurliche fein: bem Rudenmarte; nur mit bem Unterfchiede, daß die Erschöpfung, die wir in den wills turlichen Dusteln nach dem Frofiftabium eintreten seben, bei ben Bergcontractionen wegfallt, weil diefelben viel wes niger leicht erschöpft werben, als bies bei ben willfurlichen Rusteln ber Fall ift. - Bir muffen alfo alles bas ju ben Fiebern gablen, wo wir vermehrten Dulsichlag antreffen, sollte es auch bisher nicht geschehen sein, wie dies fcon Boerhaave's, Saller's und van Swieten's Deinung ift. - Rachst diesem Beichen finden wir nun biejenigen als die constantesten, die sich von der Zunction des Gefäßipftems ableiten laffen und von derfelben gewöhnlich abgeleitet werben, wohin namentlich die Temperaturs veranberung bes Organismus beim Fieber gebort. -Ram man nun auch bas vermehrte Barmegefühl ven ber erhöhten Thatigkeit bes Gefaffpftems, alfo von ber vermehrten Frequenz des Pulfes, ableiten, da es gemeinig: lich mit einem rascheren Umtrieb bes Blutes und bem baburch beschleunigten chemischen Proces jufammenfallt, fo bleibt ber nabere Bergang babei bennoch im Dunkeln, amb bies um so mehr, ba ber Ersabrung zusolge die empfun-bene Barme so wenig, wie ber Froft, fich flets propor-tional mit ben objectiv erkennbaren fleigert. — Benn man fich hier baburch zu helfen fuchte, bas man ben ge-bunbenen Barmestoff burch einen bynamisch : demischen Proces frei werben ließ, so erklarte man eine Dunkelheit burch die andere. — Da nun überdies die Ersobrung lebrte, daß ber Barme ein Fraft entweber voranging, ober folgte, ober mit ihr abwechselte, fo fuchte man biefe fich entgegenftellende Schwierigkeit baburch ju beben, bas man auf ein allgemeines Raturgefet binwies, bem aufolge auf jebe erhabte Thatigfeit - bier bes Gefaffpftems - Rube, Rachlaß erfolge, während welcher fich die Kraft reftaurire, amb suchte so die Ab = und Zumahme ber Temperatur bes Rorpers ju ertiaren. Richtiger und naturgemaßer weift man aber bier auf bas Gefet bin, wornach Rerven nicht lange in einem gegebenen Buftande gleichmäßig ju verharren vermigen, von beren Stimmung bas Gefühl pon

ne und Ratte abhängig ift: wie denn der Einfluß lervenfostems auf Entwidelung ber thierischen Barme benden Organismus als befannt vorausgesett wird. Ramentlich aber bei bem Buftanbetommen bes gros ficht men fich zumal genothigt, an ein Leiben bes mfoftems und jumal bes Rudenmarts ju benten. r forechen mande Gigenthumlichteiten beffelben, 3. 8. de objective und thermometrale Kalte von der subject Aroftsensation verschieden ist, sodaß bei dem Beginne frostes die Temperatur des Kranken wirklich verminauf feiner Bobe aber eigentlich erhöht gefunden wird. minder fpricht dafür ber gange Symptomencomplex frofiftabiums: bas Gahnen, Dehnen und Reden, bie ben Schmerzen langs bes Rudenmarts, bie Contracund Blaffe ber Saut, ferner die spaftischen Bewes, bas Bittern, Babnetlappern, bei Kindern Krampfe, inderung ber Taftfähigkeit, Abnahme bes Willens fes auf bie Musteln u. f. w.

Ebenfo erregt der Anblick eines Schauber erregenden Manbes, der Eintritt bes Dilchfaftes, ober feindli-Potengen, 3. B. mancher Gifte, bes Eiters, in bas ber Abgang ber letten Tropfen bes Urins, ber gang von Sallenfteinen burch ben Sallengang, bie tation bes Ratheters u. f. w., nicht minber auch ju fortgefette geiftige Thatigfeit, jumal mit ju langem en verbunden, abnliches subjectives, b. h. nicht burch irfung außerer Ralte erzeugtes Froftgefühl.

Db bie Schablichkeit, welche bas Rieber erzeugt, ans d die Rervenfraft unterdruckt, und badurch die Promstraft des Blutes hemmt, sodaß das dadurch in mern Theilen des Gebirns angehäufte Blut die Rerktigkeit noch mehr unterdrückt und fo ben Frost erzeugt, ibe bagegen junachst Folge ber Reaction ber Krafte ben Fieberreig ift, inbem bas Berg burch bas Blut, es wahrend bes Froftes in baffelbe geftromt, gu hrter Thatigkeit angeregt wird, wie Krukenberg, fteht babin. — Soviel jedoch icheint festzustehen, icht der Sympathicus, sondern die sensitiven Spiwen Bermittler bes Barmegefühls find, weil grabe n für außere Barme und Kalte empfindlichsten Theile, baut, die Ginwirfung bes erfigenannten Rerven nur betisch ist, und dann grade in denjenigen Theilen, am reichlichsten verfieht, in ben Baucheingeweiben, Senfationen fehlen. — Gelbst bann, wenn in ihnen erantaffung ber Froftempfindung liegt, wie bei in b übergebenben Unterleibsentzundungen, flagt ber e nur uber Froft in den Ertremitaten. Dagegen bas Gefühl ber Kalte fowol, als bas ber Site peftigften ju ertennen, wo die fenfitiven Spinalam reichlichsten fich finden, wie an ben Sanden tagen, im Geficht und bem Ruden entlang. Tragen wir nun nach ben Buftanben ber Spinalner-

nte bas Gehirn als Barme und Kalte empfindet, fo uns gur Beit barauf bie Antwort; benn bas Ausmittel, welches man von ber phyfitalifchen Wirtung Temperaturgrade, ju expandiren, nieberer, ju consen, hergenommen bat, ift nur ein hopothetisches, beffer helfen wir uns nach bem Borgange Bieler,

namentlich Bunberlich's in feinen trefflichen "Pfforfiche phyfiologischen Untersuchungen über bas Rieber, im britten Artitel" in feinem und Rofer's "Archiv fur phyflo-logifche Seilfunde," 2. Jahrg. 1. Beft. 1843. G. 6 fg., mit ben "unbestimmten, aber ebenbeshalb unverfanglichen Rategerien ber Erregung und Depreffion." "Ge lange und ber organische Buftand ber Mervenfaser, ber als Ralte empfunden wird, und ber, welcher als Barme jum Bewußtsein tommt, unbefannt ift, tonnen bie Bezeiche numgen bafur auch nie scharf fein." - Rur bag bie wefentliche Bebingung zu beiben im Rudenmarte liege, burfen wir als erwiefen anfeben und festhalten; burfen aber auch nicht vergeffen, was Bunberlich febr mabr bemertt, "baß die Urfachen und Bebingungen ber Kalte : und Barmesensation durchaus nicht immer extrem entgegengesette find, vielmehr in vielen gallen nicht weit aus einander gu liegen scheinen. Dechanische Berletung, 3. 23. Drud auf einen oberflächlichen Rerven, erregt bas eine Dal ein Gefühl von Sige und Brennen, das andere Mal beutliches Frieren. Bei einem torperlichen ober gemuthlichen Einbrucke überlauft es uns das eine Mal falt, das andere Dal beiß, und oft folgen beibe Gefühle rafch binter einander" 2). Rur fpricht bas Blagmerben ber außern Saut und ber Dberflache ber Schleimbaute im Fieberfrofte bas für, daß bas Blut in den innern nachgiebigen Organen angebauft ift, wie namentlich in bem Bebirn, ben gungen, zumal in der Milz und der Leber; Die derbere Cutis Das gegen erfcheint blag und blutleer. Bielleicht ift bie Bers theilung der Nerven nicht minder Ursache dieser Soperamie ber innern Organe, ba biefe am meisten ba erscheint, wo jene am wenigsten zahlreich find. — Rach bem Frofte bort die Blutftase auf, baber gleichmäßigere Bertheilung des Bluts, Turgor, Site, Befceleunigung der Capillars circulation, Pulsfrequeng.

Eine Erklarung biefer Erfcheinungen bat fich immer als sehr schwierig herausgestellt, doch scheint ber schon oben angebeutete Buftand einer Depreffion ber Spinalners ven und ber Bereinigungoftelle berfelben in bem verlangerten Marte, bei bem Beginne bee Fiebers bie geeignetfle Erflarung abzugeben, ba es eine Thatsache ift, bag bie Circulation in ben Capillargefagen von bem fpinalen Nervenspftem abhangt, wie bies icon bie fo urploblich auftretenbe und verschwindenbe sogenannte Schamrothe beweift. Diese Depreffion batte die inneren Blutanbaufungen herbeigeführt, und nicht find fie Folge, wie 3. Deine 1) meint, ber Contraction ber Saut.

Ein brittes Symptom, ber Someiß, ift Folge bes vorausgegangenen higstabiums, bei welchem burch lebhafteres Kreisen bes Blutes eine großere Menge von Excres tionoffoffen aus ben Organen gezogen und burch Dant und Rieren abgeschieden werden.

Ein viertes, ebenfo conftantes Flebersymptom, ber Durft, tann in dem eben Ungeführten ebenfalls feine Erklarung finden: in der vermehrten Berbunftung bes Bluffigen im Korper. Denn bem Ginwurfe, bag wir oft

6\*

a) a. a. D. S. 27 und 28. 3) 3. Deine, Popfiopatho-logische Stubien. (Stuttgart 1842.) S. 225.

eine trodene Saut sinden im Fieber, kann man badurch begegnen, daß man an die Berdunstung im gassormigen 3usstande erinnert; abgesehen davon, daß auch andere Organe, 3. B. die Lungen und die Nieren, für die Haut vicariren können. Doch ist auch hier unser Wissen noch sehr mansgelhast, zumal wenn man in Anschlag bringt, daß der Erfahrung zusolge oft bei großer Ausdunstung wenig Durst — was man für ein schlimmes Zeichen halt — statsindet. Immer also werden wir auch hier, wie bei den Sensationen des Ekels, der Appetitlosigkeit, der Beengung daran benken müssen, daß sie ebensogut peripherisch, wie central bedingt sein können und uns aus Verstimmungen des Nervenspstems und der Lebenssheerde — Gehirn und Rückenmark — zurückgesührt sehen.

Die Beränderung der übrigen Ses und Ers cretionen tann ebenfalls auf ein Leiben bes Befag: fostems, und namentlich der Blutbereitung und des Blutes felbst, jurudgeführt werben, weil alle Ab = und Aussonderungen durch dasselbe beforbert werden, ein Leiden Deffelben also auch eine quantitative und qualitative Beranderung jener zur Folge haben muß. Dafür fprechen aber die burch Undral's und Gavarret's Untersuchungen ') nachgewiesenen Beranderungen bes Blutes, wornach baffelbe bei entzundlichen Fiebern weniger Blutforperchen, bagegen mehr Fibrine (Faserstoff) und Fett enthielt, bei tophofen Fiebern aber bas Gegentheil ftattfand. Dafür sprechen noch mehr ber Anfangs gehemmte ober aufgehos bene, spater quantitativ und qualitativ veranderte Schweiß, ber gewöhnlich fauer riecht, bei bosartigen nervofen Fiebern aber ftinkt, bei fauligen Fiebern blutig, bei galligen gelblich, und fo profus wird, baß er ben Kranten er-icopft, 3. 23. bei bem fogenannten Schweißfieber (Sudor anglicus). Auf abnliche Storungen ber Ge : und Ercretionen beuten bie bei tophofen Fiebern - fruber gewohnlich Faul: und Fledfieber genannt - fo gewohnlichen Petechien, blutigen Striemen (Vibices) u. f. w. Die Beranderung ber Bunge, bes Bahnfleisches, ber Bahne gebort auch hierher. Gelbst ber Athem folder Kranten erleidet eine Beranderung, als Beichen einer Beranderung ber gas: und bampfformigen Secrete ber Lungen. Ras mentlich aber spricht ber im Berlaufe des Fiebers fich verandernde Urin dafur, der beim Fieberfrost meist blaß, in der hite roth wird und nur erft gegen die Beit ber Abnahme der Krankheit eine Bolke und Bobenfat zeigt: Beichen, die auf chemische Beranderung ber Bestandtheile hindeuten, welche auch die Chemie nachgewiesen bat, mas aber zu weit führen wurde, wollten wir hier darauf naber eingeben b). — Wenn wir aber nicht leugnen konnen, daß bas Nervenspftem auf die Absonderungen bedeutenden Gin= fluß hat im gesunden Buftande, so durfen wir dasselbe bei Abnormitaten berfelben im franken Buftanbe noch weniger überfeben, und es wird sonach nabe liegen, biefe fecretorischen Erscheinungen nur als Folgen ber übrigen Phanomene im Bieber zu betrachten. Denn ba bie Erfahrung lehrt, baß

oft acute Krankheiten ohne Ausleerungen gunftig enden, copiose und fritisch scheinende Ausleerungen dagegen ohne gunftigen Erfolg statthaben, so tann bier bie alte Lehre von einer Materia peccans, welche während der Krants beit burch die Beilfraft der Natur gekocht und endlich ausgeschieben werbe, nicht aushelfen: nur als ein Zeichen burfen wir biefe fogenannten fritischen Erscheinungen ansehen, "daß die Krankheit eine gewisse Stufe ihrex Entwidelung erreicht habe, ober bems nachft erreichen werde, burd welche fie in Ges nefung übergebt," wie Benle ') mit Recht fagt beffen Auseinandersetzungen über diefen Gegenstand ich jum Nachlefen empfehlen muß, ba ein naberes Gingeben bier zu weit abführen wurde. — hinfictlich bes Gefühls ber Somache, Die ebenfo febr Folge von Entfraftung, als Unterbrudung ber Rrafte fein tann , bleibt wiederum bas Rervensustem, jumal wenn man an die Falle bentt, wo die Kranken bas Gefühl von Starte außern, bas ultimum refugium, fei es nun, bag bas Befagipftem auf Diefes, ober umgekehrt, bas Rervenspftem auf bas Gefaß fostem ftorend einwirft. Denn obwol bie Empfinduns gen in ben Duskeln, Die Schmerzen in einzels nen Theilen und die baraus resultirende Unempfinds lichfeit ber außern Saut gegen Gindrude in ber Frofts periode ebenfalls Beichen ber Erregung sowol wie ber Depression ber Rerven sind, so ist boch auch die verans berte Blutmischung in Anschlag zu bringen, wo es fich um ungestorte Ausübung ber Dustelfunctionen und um das Gewahrwerden derfelben durch unfere Empfindungen handelt; denn sowie in andern Krantheiten, 3. B. ber Chlorofe, die franthafte Blutbildung das Gefühl ber Mattigfeit zur Folge hat, fo fann bies auch auf bas Fieber seine Anwendung finden, jumal wenn daffelbe schon lans ger angebauert bat. — Das schon im Anfange bes Sies bers auftretende Mattigkeitsgefühl kann freilich nicht burch abnorme Blutmischung erklart werben, sondern muß wie ber burch centrale Depression (wie das scheinbare Rraftgefühl durch falsche Hirnvorstellung von Eraltation) bes Rudenmarts bezeichnet werben, weil bie locomotorischen Musteln, an benen vorzugeweise jene Empfindungen fic außern, baber ihre Nerven haben. — Daffelbe lagt fic anwenden auf die Symptome, die gradehin ihren Sit in ben Nerven und Mervenheerben haben, 3. B. Ropf = und andere Schmerzen, Convulfionen, Storungen ber boberen Sinne und ber Gebirnthatigfeit, bie fich burch falfche Borftellungen, Delirien antundigen und auf einen gereize ten Buftand bes Gebirns bingeigen. Fur ein urfprungliches Ergriffensein bes Blut: und Nervenspftems, naturlich mit Inbegriff des Gehirns und Ruckenmarks, spricht auch die Eigenthumlichfeit bes Fiebers, bag es ben gangen Korper ergreift und ibn in turger Beit in ein Gerippe verwandeln fann; bag es oft urploglich und die Startften überfallt, baß bie Thatigkeiten bes Bergens und ber Arterien erft, im Frofte, jurudgebrangt, gleichwol befchleunigt werben, nachber aber fich erheben und einen Buftand von vermehr-

<sup>4)</sup> Recherches sur les modifications de proportion de quelques principes du sang ect. dans les maladies. (Paris 1842.)
5) Bal. Schweiss, Urin u. f. w. und Simon in seiner Medicinissiquen Chemie. 2 Ahle. (Berlin 1840. 1841.)

<sup>6)</sup> Denle's Pathologische Untersuchungen. (Berlin 1840.)

· erzeugen, wobei ber Kranke wie gelähmt ba die Krafte ber willfurlichen Muskeln sich nach msheerben zuruckzuziehen scheinen.

minder merkwurdig ift es, baß alle Fiebergus comunden zu fein scheinen und nach 12 - 24 -Stunden fich ber frubere Sturm erneuert; fowie em Berlaufe des Fiebers die Ab = und Aussondes ms bem Blute bie unter bem Ramen ber Robs r Rochung und ber Krife befannten qualita= eranderungen erleiben, und diese Berrichtungen ort, unterbruckt, bald unmäßig vermehrt werben, weiß, Urin, Stuhl; ja bag neue Gecretionen , wie Ausschlage, Blutungen ober Entzundungen Drgane, fowol innerlich, ale außerlich, und baß gern in Citerung ober Brand übergeben: Dinge, als fritische Bemubungen ber Beilfraft ber Das feben fich gewöhnt hatte, ba fie fich mahrend bes 3 bes Fiebers herausstellen und jum Oftern allein efung führen. - Richt minder merkwurdig ift Erfahrung, daß ein Fleber auch ben ftartften alb in wenigen Stunden ober Tagen, bald nach tobten tann; fowie bie, daß der Menfc nach überstandenem Fieber ein anderer geworben gu fein Daß namentlich bie Beiftesthatigfeiten freier und bervortreten, welche Erfahrung Reil in feiner re?) zu bem Ausspruche veranlagt, "burch Fies en nicht felten Fehler einzelner Gingeweibe, allers ventrantheiten, Sppochondrie, Convulfionen, Lahgeboben. Fieber verandern nicht felten die Tems e ber Menichen, beforbern ben Bachsthum, mawachlinge gefund und bumme Menfchen flug;" enbrand in feinem claffifchen Buche über ben ant Apphus '): "Man tonnte beinabe fagen, baß Die finnlichen Freuden in ihrer Bolle genoffen r die Gefühle in der Genesungsepoche von einem eber nicht empfunden bat." Gehr nabe liegt ba= Bergleichung bes Fiebers und ber burch baffelbe abrten Revolutionen in dem menschlichen Orga= mit ahnlichen Erscheinungen in bem Saushalte me, wie wir benfelben jum oftern bei ben Schrifts aber Fieber begegnen; benn gleich ben Sturmen profen Ratur gereichen auch die Fieber bem Drs is des Menschen oft zum Beile und zum Berbers nachbem fie die harmonie der Functionen des entweder aufheben, oder die aufgehobene wieder

Rerlauf bes Fiebers last fich im Allgemeis

L. Ch. Reil, über die Erkenntnis und Eur der Fieber. (Salle 1799.) 1. 28b. §. 113. S. 220. S) 3. 28. endrand, über den anstedenden Apphus. (Wien 1810 L.) S. 84. 9) Henr. Frid. von der Stadt. Tractatus riede sideris. (Gent. 1764. 4.) Rezler, über die Borz Fiebers in langwierigen Arantheiten. Lateinisch und teutsch.) Man vergl. auch Jahn in seiner Schrift über die frast, worin er eine große Anzahl von Äußerungen der und Arzte gesammelt, die darin übereinstimmen, das Sies fin. Remedium mordi, als einen "motum corporis conimie als eine "affectio vitae mortem avertere conanistrachten.

nen schwer, beinahe gar nicht bestimmen. Doch ift soviel gewiß, baß in ben Fiebern eine gewisse Ordnung in bem Busammentreffen ber Erscheinungen sich offenbart, die wir Stadien nennen, als:

1) Stadium Prodromorum. Prodromi, Borlau: fer, gehen dem Fieber vorher, als z. B. allerlei Gefühle, bie burch bas Gemeingefühl ber Geele vorgehalten wer's ben: alfo Abnormitaten bes Gemeingefühls, wie bas Gefuhl einer allgemeinen Schwäche, ja Berschlagenheit bes Rorpers, Mangel an Appetit, fehlerhaft werbenbe Berdauung und Unordnung in den Se = und Ercretionen, Unrube, Eingenommenheit bes Ropfes und baber uble Laune. Dft geht aber auch nichts vorher, mas wir als Beweis annehmen tonnen, bag ber frankmachenbe Reig teine Disposition jum Krantwerden antraf, und daß er fo heftig auf bas Rervenspftem einwirkte, bag feine Beit gu den die Scene einleitenden Borboten blieb; wo wir in= beffen Borboten treffen, funden uns bieselben bas Mervenspftem als bas zuerft Leibenbe an; benn Beranberung im Pulse gibt sich noch nicht zu erkennen. — Run tritt bas Kieber als 2) Stadium Febris incipientis auf mit ber icon beschriebenen Beranderung im Gefäßspfteme und bem Froste, auf welchen Site folgt, welche mit Schweiß endigt. Mus bem Frofte lagt fich übrigens nicht auf die Beftigfeit bes Fiebers ichließen; bie Bige balt inbeffen gewöhnlich langer an als der Frost, oft wechseln auch beide, 3. B. in den sogenannten Flußsiebern. In andern Fiebern folgen sie in einer eigenen Succession, und zwar auf verschiedene Art, je nachdem wir es mit remittirens ben ober intermittirenden Fiebern ju thun haben. — Im britten Stabium, Stadium incrementi, verftartt fich bas Fieber, bildet sich aus, um bemnachst im vierten Stabium, Stadium criticum, Acme, ber Entscheidung auf irgend eine Beife entgegenzugeben. 3m funften Stabium, Stadium decrementi, werben bie Remissionen beutlicher, nehmen ju und fritische Ausleerungen befchließen bie Scene. Das lette sechste Stadium, Stadium reconvalescentiae, ift bem Stadium ber Borlaufer gleichs zuftellen.

Selten gehen übrigens Fieber ohne Aufenthalt (Febres continuae continentes) durch die hier bezeichneten Stadien hindurch; doch nahern sich einige diesem regels mäßigen Berlause, z. B. acut entzündliche, oder bösartige Nervensieder. Sie wachsen stetig die zur Akme, ohne irgend Remissionen zu machen, und das Fieder verläuft sonach rasch und kurmisch. Sie sind baher auch in der Regel die gefährlichsten; wenngleich es auch anhaltende Fieder gibt, die sehr unschältich sind, z. B. die Ephemera, sie mag nur einen oder mehre Tage andauern.

Am gewöhnlichsten kommen nachlassende Fieder

Am gewöhnlichsten kommen nachtaffenbe Fieber (Febres remittentes) in Behandlung, bei benen ber Kranke auch nie sieberfrei ist; jedoch fühlt er sich zu einer Beit wohler, als zu ber andern, weil namlich die meisten bieser Fieber bes Morgens remittiren und bes Abends eracerbiren. Diesen Zeitraum nennt man eine Periode, und man hat solche Perioden von 24 (quotidianae), 48 (tertianae) und 72 (quartanae) Stunden beobachtet, die beiben letten jedoch seitener. Aus ber känge der Periode

bes Fiebers barf man auf ben gangen Berlauf beffelben fchließen. Auch die Beranderung berfelben ift von Bichtigfeit. Beranbert sich eine Quotidianperiode in eine Tertianperiode, so ift bas erwunscht, nicht aber ber umgefehrte Fall, weil fich ber Topus alsbann bem ber Febris continua continens nabert. Ebenso führt die Ums settung der Quotidian = und Tertianperiode in die Quartanperiode die Gefahr mit fich, baß fich bas Fieber in eine Febris lenta verwandeln tonne. — Auch trifft es fic wol, daß in ber Beit, in welcher wir eine Remiffion und Eracerbation beobachten, zwei bergleichen auftreten (Febres remittentes duplicatae), was naturlich hinsichtlich ber Prognose nicht gleichgultig fein fann, indem es auf eine Zunahme ber Krankheit hindeutet. — Bei ben intermittirenden Fiebern (Febres intermittentes) folgt auf jeden Anfall eine fieberfreie Beit, ober auf den Parory8: mus die Apprerie. Jeder Anfall beginnt mit Frost und am Ende jedes Anfalles ereignen fich Krisen, in der Regel burch Schweiß und Urin. Der Berlauf ift verschieben:

1) Febris intermittens quotidiana, taglich ein Pars orpsmus und eine Apprezie:

2) F. intermittens tertiana, dasselbe alle zwei Tage;

3) F. intermittens quartana, baffelbe alle brei Tage. Duplicirt sich die Intermittens, was sie häufiger thut, als man bies bei bem remittirenden Zieber beobachtet, fo entsteht Febris intermittens duplicata. - Salt es bierbei icon oft fcmer, ben Charafter bes Fiebers ju beftimmen, fo fteigert fich biefe Schwierigfeit bann, wenn ein ursprunglich anhaltenbes Fieber spater remittirend, ebenfo ein urfprunglich remittirenbes intermittirend, ober ein Anfangs intermittirendes remittirend, ein remittirendes anhaltend wird. Die Übergange bes remittirenden Tppus in ben anhaltenben und bes intermittirenden in den remits tirenden deuten babei auf Bunahme der Krankheit. - Bus weilen zeigen die Fieber einen doppelten Typus; es verbindet fich &. B. ber intermittirende mit dem remittirens ben, wodurch die Febres amphimerinae, Tritaeophyae, Tetartophyae und Hemitritaei der Alten entstehen: Das men, über beren eigentliche Bebeutung man heutzutage nicht ganz einig ift.

Dieses Typische bes Fiebers gibt sich aber nicht stets gleich zu erkennen, und selbst solche Fieber, die spater ganz regelmäßig (typisch) verlausen, können bei ihrem Entstehen uns irren (erratisch sein). Daher spricht man denn von einem Typus sixus und vagus, je nacht dem die Fiebererscheinungen sich an eine bestimmte Zeit des Tages binden oder nicht; ebenso Typus anticipans und postponens, je nachdem die Eracerdation oder der Parorystmus regelmäßig um etwas früher oder später eintritt.

Die Dauer ber Fieber ist sehr verschieden, einige enden in sehr kurzer Beit, wie die sogenannten Ephemerae (Febres breves); andere können sich Monate, ja Jahre lang hinziehen (Febres chronicae). Doch darf man aus der kurzen Dauer nicht immer auf Gefahrlosigkeit derselben schließen; benn auch die gefahrlichsten und bosartigken Fieber, wie Pest, gelbes Fieber, Typhus, verlausen und tobten in einigen Stunden voer Lagen.

überhaupt ist es eine Eigenthumlichkeit ber burch Einwiestung von Anstedungsstoffen auf ben Organismus bedingsten Fieber, daß sie innerhalb eines sehr scharf begrenzten Beitraumes ihren Berlauf vollenden, eine Erscheinung, welche hochst wahrscheinlich durch die gleichfalls begrenzte Dauer ber Existenz solcher Contagien zu erklären ist. — Die langwierigen sind freilich meist bedenklich, da ihnen in der Regel unheilbare Störungen wichtiger Organe zu Grunde liegen. — Nach der kurzeren oder längeren Dauer des Berlaufes theilt man die hibigen Zieder auch noch ein in:

1) Febres acutissimae ober exacte peracutae, bie in einigen Tagen verlaufen;

2) Febres peracutae, welche in sieben Tagen jur Entfcheibung tommen, wohin namentlich bie meiften entzundlichen Fieber gehoren;

3) Febres acutae, welche fich nach 14 Tagen entscheis ben, wie 3. B. ber regelmäßige Tophus;

4) Febres subacutae, welche mit bem 21. ober gar bem 42. Tage fich entscheiben.

Die Beobachtung, daß die Fieber in der Regel mit Ausleerungen, sei es nun auf abnormem Bege, wie durch Blutung, Erantheme, oder auf normalem Bege, durch Schleim, Urin, Stuhlgang, Schweiß, Speichel u. s. w., sich entscheiden, gab Verantassung, daß die Alten eine Fiesbermaterie (das Crudum et intemperatum) flatuiteten und dasür den Begriff von Rohheit und Kochung (Cruditas et Coctio) gründeten, welche sie annahmen, so lange die Krankheit noch im Steigen begriffen war, bis die heilkraft der Natur durch die Crisis diese Materia peccans entfernte.

Diesem Begriffe begegnen wir in allen humoralpasthologischen, ja selbst, wenn auch modificirt, in ben solibar pathologischen Systemen; benn es kommt am Ende auf Eins hinaus, wenn man behauptet, daß ein Fieberreiz, ein Entzündungsreiz, ein parasitisches Wesen in ben Körper gedrungen, von seinen heilkraften aber wieder ausgestoßen werde: es bleibt immer eine Materia peccans.

Daß Beränberung der organischen Raterie durch bie Einwirfung bes Rerven : und Gefäfifvftems bervorges bracht werbe, wodurch ein frember Ginfluß (Reiz) forts bauert, ber wieberum andere Thatigfeiten ber Bebilbe bes Rorpers - 3. B. Fieber - jur Folge hat, leuchtet ein; ebenso, daß der Bustand bes Organismus bei bem Bes ginne bes Fiebers nicht anbers als ein Buftand ber Aufres gung burch frembartig modificirte Stoffe fei. - Go verbalt es fich auch mit ber Coctio und Crisis ber Alten, burch welche die verdorbenen und ichabhaften Stoffe, bie Ursache bes Fiebers, durch die humores inquilinos bes Rorpers gemilbert und eingewickelt, fich ber einen ober ber anderen Secretion zuwenbeten, und burch biefelben aus bem Rorper ausgeschieben murben. Diefen fur bie Erhaltung bes Korpers wohlthatigen Borgang bewirfe bie Beilkraft ber Natur. — Sie überfaben hierbei, bag ber erregbare Organismus fich an einen Reiz gewöhnt, und badurch Rachlaß bes Fiebers herbeigeführt werben fann; ebenfo, daß jede Anftrengung bes Organismus einen Rachlaß ober eine Ruhe zur Folge haben muß, ber Emmutt atfo

nicht fortbauern tann, wenn die Functionen zu ihrer Rorm mudgefehrt find. Denn fo lagt es fich allerdings auch one Annahme einer Fiebermaterie und ohne die Beilkraft der Ratur begreifen, warum das Fieber vermindert und gemäßigt wird und endlich gang aufbort. Daber kommt es benn auch, daß bas, was als alienirt gewordene Materie abgesondert war, aus bem Korper weggeschafft wird, me bie Genefung vollig berbeiguführen. Da nun über: dies die forgfaltigfte Beobachtung in fo vielen Fallen meber einen Schabhaften Stoff, noch Berberbniß bes Blutes als erregenbe Bieberurfachen nachweisen tonnte; ja viels mehr augeben mußte, bag bagegen nur ju oft copibse und titifc fceinende Ausleerungen obne gunftigen Erfolg erfdeinen; überbies auch burch jene Sppothese bie nachste Urfache - das Befen ber Krankheit - nur auf eine eins feitige und mit der Ibee des Organismus in Biderfpruche liegende Beise zu erklaren war, mußte man bie Unnahme einer Seilfraft ber Natur größtentheils wieder aufgeben. -Eine Beranderung entfteht aber immer, wenn die Genes jung eintritt (Krife). Hippotrates bat uns auf fie aufs merkfam gemacht, boch verband berfelbe und Galen bamit nicht immer Ein und baffelbe. Im weitern Sinne vers fenden fie jede ployliche Entscheidung der Krankheit ents meber zu einem guten ober üblen Ausgange barunter; in engern Sinne die Umanderung, welche zu einem er-wimschten Ausgange führte und mit der Ausscheidung einer fichtbaren Krantheitsmaterie verbunden mar. Dies war die Materie, die als Fieberreiz gewirkt hatte, und welche bie Natur nun als gefocht ausstieß. So bachten ich auch ihre Rachfolger die Sache.

Der eigentlichen Krise ging nun nach ber Lehre ber Alten ein gewiffer Orgasmus voraus, welchen wir auch jett bemerten (Perturbatio critica), auf welchen ber Rachlaß auf einmal folgte. Rach gewiffen bestimmten Zas gen (dies decretorii) sollte biefe Krise sich einfinden. Der 4., 7., 11., 14., 17., 20. waren folche Tage nach hippotrates. Richt aber erfolgen alle Krifen an ungleichen Tagen, und das will auch Hippotrates nicht sagen mit den Borten, " ημέρας περισσούς, " fondern nur: ausgezeich: nete Tage. Goweiß, Urin, Blutfluffe, Darmausleerung, Sputa geben folche Krifen ju erkennen, für welche fie ichen im Boraus gewiffe Beichen hatten. Sowie man men von ber humoral-Pathologie mehr und mehr abging, beutete man die Krifen auch anders und verftand barun: ter jebe Beranderung ber Krankheiten zu einem gludlichen Ausgamge unter bem Ginflusse ber Lebensthatigkeit; nicht cher machten Die Ausleerungen Die Hauptsache aus, fie weren nur die Folgen der Krife, nicht die Krife felbst. Ga bestimmten Reil und hufeland, was man unter Life ju versteben habe. Brown bagegen verwarf alle Rifer. Spater bat man nun wieber mehr nachgegeben mb die Krifen nicht fo gang verwerfen wollen.

Dem physiologischen Bergange angemessener ift nun bie Ansicht Genle's in seinen "Pathologischen Untersuchungen"), wornach sich bie Krise und ihre Erscheinungen als nothwendige Soige bes Krankheitsprocesses ergeben.

Dem zufolge enthalt ein acuter Krantheitss proces in fich felbft ben Grund zur Genefungt

1) weil ein Krantheitsproces von einer typisch sich entswidelnden Ursache enden muß, sobald die Entwickelung der Ursache beendet ist, wie wir dies bei ben miasmatischscontagiosen Krantheiten seben;

2) weil außere, ober im Korper erzeugte Schablichfeiten entfernt werden durch restectivte Bewegungen und Absonderungen, die sie erregen, husten, Niesen, Erbrechen, peristaltische Darmbewegungen, mit benen die Krantheit entschieden ist, so lange der Reiz noch keine Entzundung erregt hat;

3) daburch, daß sich die Reizung durch Irradiations in den Centralorganen auf ein Absonderungsorgan übersträgt, sich an diesem erschöpft und das zuerst afficirte durch Antagonismus befreit;

4) weil die kritischen Blutungen Folge und heilmits

tel ber Congestion jugleich sinb;

5) weil selbst bann, wenn die Congestion in Entzuns bung und diese in Ersudation übergeht, die Ursache zu ber Erregung der Nerven gehoben ist, wenn das Ersudat nach Außen durchbricht, und die nun eintretende Ruhe von den typischen Functionen zur Organisation der ersus birten Materie benutt wird.

Bei Beantwortung ber Frage nach ber Bebeus tung ber fritifchen Molimina unterscheibet Benle

fcharf zwei Arten berfelben:

1) der Krankheitsproceß steigert sich, bis die Kraft erschopft ift, ober einer ber vorber bezeichneten Ausgange erfolgt. Die Beichen vermehrter Beftigkeit muffen sonach dem Ausgange nothwendig vorangehen, und zwar wird fich diefelbe nach Paufen fleigern, weil bas Fieber überhaupt in Parorysmen auftritt mit Remission und Eracers bation. Diese Aufregung tann aber ebenso gut ben guns fligen als ben ungunftigen Ausgang berbeiführen, kann fritisch ober symptomatisch sein, baber auch alle Praktiker darin übereinstimmen, daß bas einzige, zwerlasfige Rriterium, ob eine Eracerbation fritisch fei, ober nicht, barin bestehe, ob auf dieselbe Besserung erfolge ober nicht, g. B. Die bochfte Aufregung im Gefäßipftem läßt ums voraussehen, daß eine Blutung vorbereitet werbe. Eritt bieselbe nun aus ben Capillargefagen ber Rafe, bes 21f= tere ein, so folgt Genefung, Die Eracerbation mar alfo tris tifch; ergießt fich aber bas Blut ins Gebirn, bie Lungen, so folgt der Tod ober eine andere Krankheit und bie Eras cerbation war sonach symptomatisch.

2) Die kritische Eracerbation ift Zeichen einer in bem Krankheitsprocesse vorgegangenen Beränderung, die zur Genesung sübren kann. Dieser Fall unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß die Eracerbation mit neuen Symptomen ploglich austritt, und daß diese, wenn auch die Krankheit vorher gelind schien, eine bedenkliche Sobe erreichen, oder, was besonders täuschend ift, wenn die Krankheit vorher drilich war, eine Theilnahme des Gesammtsorganismus ausbrücken, z. B. bei dem sogenannten Eisterungsfieder, welches aber auch kritisch oder symptomatisch genannt werden kann, je nachdem der gebildete Eiter sich in Soblen ergießt, oder in Organen abgetagert

<sup>10)</sup> Dente, Pathotogifthe Umberfuchungen. (Berlin 1840.) G.

wird, aus benen er entleert werben fann ober nicht; bie Falle ungerechnet, wo bas Fieber burch seine Beftigkeit tobtlich wurde, und bie Ratur, wie man ju fagen pflegt, ber fritischen Unftrengung erlag.

Bas nun schließlich noch bie Frage angeht nach ber Bebeutung, welche den fritischen Ausscheidungen beignles

gen sei, so find:

1) die fritischen Secretionen wirklich fritisch in einis gen Fallen, wo die burch die Krantheit felbft erregte Abfonberung boch fur die Genesung wirft. Die ausgeschie bene Materie kann wirklich Ursache ber Krankbeit ober mancher Krantheitserscheinungen gewesen fein, g. 28. bei Britischen Blutungen, ober wenn eine unterbrudte Gecretion die Krantheit hervorrief und nun wieder eintritt;

2) ebenso ift die Entleerung ber mabrend ber Rrants heit und burch biefelbe angehaufte fecernirten Materie,

nachbem bie Krantheit gehoben, fritisch;

3) die Ausscheidung ber fritischen Materie ift pas thognomonisches Symptom des letten Stadiums der Krantheit, 3. B. Die eitrigen Ersubationen nach Sautent-zundung auf innern Sauten und Die als Schleim (Sputa cocta) ausgeschiedene abgeschuppte Oberhaut von ber Franken Flache und von dem ganzen Tractus der mit ders felben zusammenhangenden Saut;

4) die fritische Ausleerung ift Beichen wiedertehrenber Thatigkeit in Organen, beren Thatigkeit unterbruckt

war, aus allgemeinen ober ortlichen Urfachen;

5) bie Ausleerung ift durch Antagonismus jufallig verandert; fo ift g. 28. nach reichlichen Schweißen ber Baffergebalt bes Urins vermindert, die Menge ber Galge sonach relativ vermehrt, sodaß der Urin dieselben beim Erkalten nicht aufgelost zu erhalten vermag. Da aber baffelbe nach jeder echauffirenden Rorperbewegung, wobei Transspiration stattfindet, ebenso gut beobachtet wird, wie nach einem Bechselfieberanfall, fo tann man bierbei bem Urin feine fritische Bedeutung beilegen;

6) endlich muß man auch bie gemachten Krifen in Anschlag bringen, die erst am Ende der Krankheit erfolgen, weil die Mittel, welche mabrend ber Rrantbeit unthatig im Korper lagen, nun erst am Ende berfelben

ibre Birtung außern.

Bei alle bem behaupten die fritischen Phanomene ibren Berth für die Prognose in der Praxis, indem man Die Rrife im Allgemeinen als "Symptom betrachten tann, bag die Krantheit eine gewiffe Stufe ib: rer Entwidelung erreicht habe, ober bemnachft erreichen werbe, burch welche fie in Benefung übergeht;" etwas, das bei ber Behandlung fehr ju be: bergigen ift. Diefer Anficht Benle's tritt auch Bunber: lich 11) bei.

Nach Gisenmann 12) tritt wahrhafte Krise nur bann ein, wenn mit der Abscheidung von Krantheitsftoffen, bie man oft icon auf ber Sobe ber Krankheit findet, auch Die Erzeugung abgeschnitten ift. Da jebe erhobte orga-

nische Thatigkeit, welche auch bei ber Reaction ber Re tur flattfindet, von vermehrten Secretionen begleitet wir so erfolgen diese bei ber Krisenbildung. Daber bie Au regung vor ber Krife. Diefe fritifchen Erfcheinungen, b er nun naber beleuchtet, find ihm bedingt: 1) burch b Qualitat ber Krantbeit, ben Proces berfelben; 2) bur ben Charafter bes Fiebers, Die Quantitat ber allgemeine Reaction; 3) burch bie Constitutio annua, worne 3. 23. im Winter und Frühling Lungentrifen vorherriche u. s. w.; 4) burch die Constitutio stationaria; 5) burt ben Genius epidemicus. — Ein plogliches Abbreche gelingt oft ber Runft. Der Tob erfolgt 1) burch gaf mung eines wichtigen Organs, in Folge gu ftarter Con traction, Superamie im Frofftabium, 2) burch allgemein Erschöpfung ber organischen Rrafte, bei ber Febris ner vosa lenta, hectica u. s. w., 3) burch Blutzersehun beim Faulfieber.

Also gewiß ift:
1) im Berlaufe ber Krantheiten, und namentlich be Fieber, ereignen fich allerdings auffallende Beranderungen auf welche balb ein gunftiger, balb ein ungunftiger Aus

2) in Folge biefer Beranderungen nehmen wir manch mal deutliche Ausleerungen wahr von eigens mobificirter Bluffigfeiten; oft aber auch Richts, woraus aber nicht gefolgert werben barf, bag eine Ausleerung ber Art burch aus fehle, ba es ja bergleichen Ausscheibungen gibt, bie für unsern Sinn nicht mahrnehmbar find, 3. B. Lungen ausbunftung;

3) boch fann man beshalb noch nicht eine Fiebers materie annehmen, die in ben Rorper gelangt fei, und jett fo als Gelbsthilfe ber Ratur ausgeleert werbe, benn

4) wo biese Ausleerungen wirklich ftattfinden, ba find fie nicht fowol als Urfache, fonbern als Folge

ber Krankbeit zu betrachten;

5) baß sie aber an gewissen Lagen ber Krantheit fich zu ereignen pflegen, ift noch nicht fo ausgemacht, wie bies wol im Allgemeinen angenommen wird, wenigftens ift die Annahme ber fritifden Sage wiffenfcaftlic nicht gerechtfertigt, und baber noch ferner einer eracten und ausgebehnten Beobachtung jur Entscheibung übers geben. Der weniger zu bezweifelnde Rhythmus in ben Erscheinungen ber Fieber, jumal ber Bechfelfieber, barf beshalb noch nicht auf bis Secretionen ausgebehnt wers ben. — Bas Erfahrung und Beobachtung bierüber, und namentlich über die fritischen Lage, conftatirt bat, ift, baß bie meiften Fieber an ben ungleichen Sagen beftiger finb, und baber auch an biefen ihre Sobe (Acme) erreichen, 3. B. die Quotidianfieber am fiebenten, bie Vertianfieber am 14. und die Quartanfieber am 21. Lage, alfo immer nur am siebenten Anfall (dies vere decretorii). Die Siebengahl ift sonach als bie Burgel angufeben, an welche fich alle übrigen entscheibenben Tage anseten. Das bin gehort nun auch bie Salbsiebenzahl, ber Beitpunft zwischen bem britten und vierten, wo einestheils bei febe heftigen Fiebern die Krife erfolgt, anberntheils aber aus ben vorhandenen Symptomen und aus ihrer fritischen Geftalt bie Borbebeutung (Procrisis) für ben nachftfolgens

<sup>12)</sup> Eifenmann, Bom Fieber, in 11) a. a. D. G. 44. Bafer's Archiv. Bb. III und IV, xxxvII. S. 289 fg. xxxvIII. 6. 28 und 166 fg.

ben stebenten Tag bervorgeht (dies indicatorii). Die übrigen ungleichen Tage nannten bie Alten dies intercalares, intercurrentes, sive provocatorii. nannte sie auch vacui ober medicinales, weil man an ihnen die Arzneien reichte. — Wenn diese Beobachtungen bes genialen hippotrates fich nicht fo haufig bei uns wieberfinden, so barf man nicht vergeffen in Unschlag zu bringen, daß Sippotrates bei einem fraftigern Gefchlechte mb unter einem himmelsftriche feine Beobachtungen ans ftellte, unter welchem die topischen Erscheinungen bestimms ter auftraten, abgesehen bavon, bag auch seine Behands lung ber Fieber eine beimeitem weniger energischere war, als die unfrige ift; baber benn auch die Fieber beiweitem weniger lethal find. — Gewöhnlich tommt baber bie Ent= scheidung ber Krantheit in unsern Tagen in einer gelinbem Beise zu Stande (Lysis), wobei dieselbe grabe die Intenfitat erreicht, die ju ihrer Beilung erfoderlich ift; ober es wird die Krankheit auf irgend ein Organ übertragen (Metastasis, bei ben Alten Apostasis genannt). -Die sogenannten Perturbationes criticae, ober eine Berfartung aller Erscheinungen bes Fiebers gegen bie Atme, welche fich burch Frofteln, Bittern bes ganzen Korpers, Angft, Unruhe, Treiben im Blute, oft Convulfionen n. f. w. zu ertennen geben, beobachten auch wir; ba fie aber ebenso oft Berkunder des Todes, wie der Genesung find, fo nennen wir fie nur im lettern Falle fritisch, im erftern fymptomatifch. Bei ber Borberfage (Prognosis) kann uns hier nur bie Individualität des Krans fen und der Berlauf der Krankheit leiten.

Richt minder hat uns Beobachtung und Ersahrung gelehrt, daß nicht alle Ausleerungen fritisch genannt wers den dursen; oft verschlimmert sich die Krankheit in Folge dieser vermehrten Anstrengung der Ses und Ercretionssorgane. Sollen diese Ausleerungen daher den fritischen Sharakter haben, so mussen sie immer den Krästen des Kranken und der Stärke und Beschaffenheit des Fieders angemessen sein, und mussen auf einem Wege erfolgen, der naturgemäß ist. Ein gutes Zeichen ist es überdies, wenn mehre Organe an der fritischen Ausleerung participiren, 3. B. die Haut und die Nieren, diese Ausleerung übers dies an einem ungleichen Kage eintritt und der Kranke

fich nach berfelben beffer fühlt.

MIS die gewöhnlichsten fritischen Erscheinungen ton-

nen wir aufführen:

a) Blutfluffe, herbeigeführt burch verstärfte Thatigkeit der Capillargefäße an der blutenden Stelle. Sie erignen fich, zumal bei vollsaftigen, robusten Subjecten und bei entzündlichen Fiebern auf der Hohe der Krankheit, aus der Rase, dem Uterus und bei Samorrhoidariern aus dem After;

b) Schweiß, der selten ganz fehlt, vorzugsweise aber die sogenannten Flußsieder entscheidet, und zwar als Schuß der Eracerdationen. Dazu gehort aber, daß er elgemein, warm und von säuerlichem, dummlichem (mulssigem) Geruche sei, und der Kranke sich durch ihn ersleichtert fühle. Kalte, klebrige und zu prosuse und and baltende partielle Schweiße bedeuten selten Gutes;

c) Urin, ift uns ein wichtiges, fritisches Beichen, wenn er, auf ber Sobe ber Krankheit an einem fritischen L. Groft. b. 28. u. R. Erfte Section. XLIV.

Tage früh Morgens gelassen, zu oberst am Glase eine Bolle (Nubecula) zeigt, welche sich in der Mitte senkt (Enaeorema) und endlich zu Boden fällt (Sedimentum), als ein meist gelbrother, auch wol weißlichgelber Sat, je nach der chemischen Zusammensetzung;

d) Durchfall, ber kritisch zu nennen ist, wenn er in breiiger Consistenz, übelriechend und mit Erleichterung bes Kranken erfolgt. Feuchtwerben ber Bunge, Auftreiben und Poltern im Unterleibe, sowie aussetzenber Puls kin-

ben ibn an.

Seltenere fritische Erscheinungen find: Erbrechen, Speichelfluß, Erpectoration, Ausschlag, ber fich am gewöhnlichsten in der Umgebung des Mundes zeigt. Der Friesel, der auch wol hierber gerechnet wird, ift meist ein Erzeugniß der Kunst durch ein zu warmes Berhalten und zu hitzige Arzneien. Noch seltener wol ersfolgt die Entscheidung der Fieber durch Entzundung, Bereiterung und Brand im subcutanen Bellgewebe und in der Gegend der Ohrenspeicheldruse (Parotis).

Die nach ber Entscheidung eines Fiebers burch Fehler gegen bas psychische und physische Regime so leicht erfolgenden Rudfalle (Recidive) sind in der Regel gefährlicher, als die ursprüngliche Krantheit, und stellen sich gewöhnlich an ungleichen kritischen Tagen ein.

Fehlte die Krise ganz (Acrisia), so war das den Alten ein Zeichen, daß die Natur über kurz oder lang der Krankheit unterliegen und diese in den Tod über-

geben muffe.

hiernach tonnen nun die Fieber endigen:

1) mit dem Tode, der entweder a) un mittelbar erfolgt, indem der ganze Organismus durch die Heftigkeit so ausgeregt wird, daß er erschöpft wird und erliegen muß; oder b) mehr mittelbar, alsdann, wenn durch eine Metastase ein Mordus secundarius von solcher Beseutung hervorgebracht wird, der nicht durch die Naturs

fraft und Runft gehoben werden fann; ober

2) mit der Gesundheit. In diesem Falle wird auf den bisher bezeichneten Wegen das Gleichgewicht im ganzen Organismus wieder hergestellt; doch geht dies nicht plohlich. Allmalige Restauration der Kräfte und Materie bringt die Gesundheit hervor. Der Appetit erwacht und damit ein erquickender, ruhiger Schlaf; ebenso erwachen auch die Seelenkräfte mehr und mehr, wodurch das Rersvenssstem so wohlthatig afsieirt wird, daß es wiederum auf die übrigen Organe wohlthatig influiren kann. Bei einer Metastase geht es nie ohne ein Eingreisen der Kunstab; die Ablagerung müßte denn nach weniger bedeutenden Theilen hin geschehen sein, 3. B. nach der Peripherie, wo dann die Natur eine Offnung veranlaßt, das Geschwir heilt und so die Gesundheit zurücksicht.

schwur heilt und so die Gesundheit zurücksührt. Literatur. Sprengel's Geschichte der Arzneiskunde. 2. Ih. Desselben Apologie des Hippokrates und seiner Grundsätze. (Leipzig 1789.) 2 Ihle. Reil's Memorabilia clinica. (Halae 1790 — 1795.) Fasc, I—IV. Dess. Fieberlehre. 1. Ih. Huseland's Pathogenie. (Iena 1795.) C. Ideler, über die Krisen in den Krankheiten. (Leipzig 1796.) Wilk. Liebsch, Commentatio de crisidus, in certamine Gottingensi praemio ornata, (Got-

7

ngue 1883.) Journal der Theorien, Erfindungen und Becipride. Culd 38. 39. 40. Ib. Dente, Darfiel: inng und Aritik der Lehre von den Arisen. (Rürnberg 1806.) 3. D. Brandis, Berfuch über bie Detaftafen. (Sano: ver 1798.) Fueter, Beitrage jur wiffenschaftlichen Prus fung ber Lehre von den Krifen. Prafibialvortrag, gehalten in ber Samptversammlung ber Berner Cantonsgesellschaft, 1844, in Schweiz. Canton : Beitschrift. R. F. 1V, 1. 1845. Fragen wir nun nach ben Urfachen ber Rieber, fo wirfen außere und innere Momente jusammen, welche theils Disponirende, theils gelegentliche find. Daß eine Disposition - Anlage - bei ber Entstehung Don Fiebern im Spiele sei, geht schon daraus hervor, daß nicht jeber Menfc unter einerlei einwirkenben Ursochen vom Fieber befallen wird. Da wir nun wissen, des Fieber Axantheiten find, welche auf eine krankhaft geficigerte Lebensaußerung bes thierischen Korpers hinweis fen, to muß es wol auf bas Berhaltniß ber Erregbarteit bes Individuums, ber Spfleme und Organe beffelben, Den Rrantheitsreigen gegenüber, bei bem Buftanbetommen Des Siebers antommen. Rach bem früher Borausgeschicks ten icheint bier wol nur bie Erregbarteit bes Rerven-Gefafipftems angezogen werben gu muffen, und gumal bie bes erftern, weil wir bab Gefäßinstem, b. h. bas Bint, bie Blutbereitung und bie von bemfelben abhan: genben Abs und Aussonderungen, immer erst verandert finden, wenn eine functionelle Storung bes ersteren, und namentlich bes Rudenmarts, vorausgegangen ift, wie Dies bei ber bemnachft folgenben Beantwortung ber Frage nach ber nachsten Urfache bes Fiebers zur Sprache tom: wen wird. Doch gibt es auch Falle, wo bie Disposition jum Fieber mehr in bem Gefaß: als Rervenspfteme gut fichen ift, zumal bei fcmachlichen und folchen Indivis buen, bei benen große Stodungen ber Circulation im Unterleibe und tatodymifche Beichaffenheit ber Gafte (Dystrafien) angetroffen werben 1).

Die gelegentlichen Urfachen wirten nun oft mit ben bisponirenben zusammen, oft auch allein, und find a) psocischer, b) bynamisch materieller und

e) medanifder Art.

Bei Ursachen pfychischer Art, z.B. wenn in Folge von Leibenschaften und Gemuthebewegungen, sie seine erzeitiender oder deprimirender Art, wie nach großer Freude, oder nach Furcht, Angst, Schreden, nach Kummer, eisnem Urger, bei Deimweb ein Fieber entsteht, wird das Rervensystem, zumal das Sonnengesiecht, der Vermittler sein, durch welchen das Gesässpiem in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die materiells bynamischen Einflusse erzeugen Sieber, indem sie storend auf die außeren und inneren Berhaltnisse des Organismus einwirten. Die außeren Beranlassungen wirten entweder auf die Peripherie des Adrpers, oder auf die innere Obersidche besselben. Luft, Contagium, Genus gewisser Speisen und Getranke, Unswendung von Arzweien, Giften sind solche ursächliche

1) Die Enft, mit Ginichluß ber tosmiich : telluris fcen, obwol bunteln, aber boch nicht wegzuleugnenden Einflusse, wie j. B. des Mondes, gebort gewiß zu den allgemeinften und anertannteften Urfachen ber Fieber. Die Unterscheidung der Fieber nach ben Sabredzeiten hat grade baber ihren Urfprung, weil eine jebe Sahreszeit, vermoge ber ihr eigenen Luftconflitution, ihnen gern ihren Charatster aufbrudt. Richt minber muffen die epidemifch : berrs schenden Fieber, welche viele in einer Gegend wohnende Menfchen befallen, auf die Bichtigfeit der Luft als frant: machenbe Poten, aufmertfam machen, und bies um fo mehr, da die Beranderungen in der Atmosphare mehr burch allgemein wahrnehmbare Beranberungen in ber Lebensftimmung ber Menschen, als burd Beranberung in bem Stande unserer jur Untersuchung ber Atmosphare beflimmten Inftrumente fich fund geben. Gleichwol aber werben bie meiften und gefahrlichften Grantheiten uns burch diefes eigentliche pabulum vitae mitgetheilt, ja gange Belttheile nehmen burch baffelbe eine eigenthumliche frankmachende Beschaffenheit an, was man die Jahre lang vorherrschende Conflitution der Fieber und Die ber Sabreszeiten nennt (vgl. Epidemie); fowie auf ber anbern Seite daffelbe neue Krantheiten burch viele ganber nach und nach verbreiten fann, wie wir bies in unsern Tagen an ber Cholera gesehen haben. Leiten tann uns bierbei, wie schon gesagt, nur die Beobachtung ber Birtungen biefer Borgange auf ben Denfchen, um bie baber rub: renden Fieber richtig aufaufaffen, ba wir von biefen Borgangen im Großen febr wenig wiffen; boch fehlt es nicht an feststehenden Thatsachen, die beweisen, bag eine fcab: liche Luft burch ben Bind fortgetragen werben fann, 3. B. in der Campagna Roms, wo in ben von den Gumpfen entfernt und boch gelegenen Stadten bosartige Fieber auftreten, sobald ber Wind von ben Gumpfen ju ib: nen getragen wird. Daffelbe erzählt Maculloch 14) von ben Matrofen in Indien, Die, wenn fie in der Rabe von Calcutta Anter geworfen haben, sogleich mabrend bes Abtatelns des Schiffes von den am Ufer herrschenden epides mischen Fiebern ergriffen werben, und daber alsobald die Anter lichten, um fie weiter vom Ufer entfernt auszuwerfen.

Die Luft wirkt nun hauptsächlich auf die ganze Oberstäche ber Haut und die Lungen, und zwar theils in sofern sie eine Mischung von Bestandtheilen enthalt, die als heterogene Reize Krankheiten in den Organen hers vordringen, die sie berührt; theils aber wirkt sie auf diese beiden Oberstächen so, daß sie sich in ihrer Function hinsichts der zu secernirenden Stoffe verhindert und des schwert sehen, die Ausdunftung z. B. also nicht so von Statten gehen kann, als es im normalen Justande der Fall ist. — Folgende Zustände der Lust machen sich das bei zumal bemerklich:

a) Uberfluß an Sauerstoff wird immer Fieber von eigenthumlicher Beschaffenheit zur Folge haben, und namentlich solche, die aus einer Affection ber haut und ber Emgen ihren Ursprung nehmen, 3. B. die hisigen Brustrantheiten, acute Rheumatismen, Laturche;

<sup>23)</sup> Margi, Kalsochymie, Kachexie, Dyskracie.

<sup>14)</sup> John Massilosk on Malaria, (London 1827.)

b) Uberfluß an Stidgas erzeugt ben entgegens gesehten Charafter ber Fieber, 3. B. Bechsels und bobsartige Fieber sehen wir aus dieser Ursache baufiger entsstehen, als bei ber entgegengefetten Luftbeschaffenheit;

c) Die trodene Euft tann nur in sofern als Fiesber erzeugende Ursache angesehen werden, als sie reizend auf den ganzen Organismus wirkt, und hier bei einem rascheren Stoffwechsel an der Oberstäche leichter Erkalung stattsinden tann, die dann zu rheumatisch zkatarrhas

liften Fiebern Beranlassung wird;

d) Die feuchte Luft hingegen baburch, baß sie nicht im Stande ift, soviel von ben ausbunftenden Stoffen bes Körpers aufzunehmen, als eine trockene, und so nach zu fehlerhafter abnormer Mischung ber Safte Bersenlassung wird, welche bann gallichtsrheumatische Fieber mit tophosem Charafter im Gefolge hat.

e) Auch das Berbaltniß ber Luftelektricitat immmt als erregender Stoff auf den Organismus in Ansichlag. Bopf last die epidemischen Entzündungsfieber aus Uberfluß an positiver Elektricitat entstehen, welcher

Reinung auch Reit zugethan zu fein fcheint.

f) Eine Luft, die durch bofe Ausdunstung von verdorbenen animalischen und vegetabilischen Theilen selbst verdorben ist, muß als ein ungeswohnter fremder Reiz sieberbaste Bewegungen veranlassen. Die Sumpflust gebort bahin, sowie die Ausdunstungen von den Reiss, Buders, Indigopstanzungen; dasselbe fins bet auch Anwendung auf Schlachtselber, Gottesader bei Epidemien, wo Biele begraben werden. Auch in Lazarrethen, Aertern, auf Schiffen erzeugt sich leicht eine ahnsliche Luft, die dann zu den nach ihnen benannten Fies

bern Beranlaffung gibt.

g) Sinfictlich ber Temperatur ber Luft, und namentlich bes fchnellen Uberganges von einem Ertrem ber Temperatur ber Luft in ein anberes, finbet bas über trodene und feuchte Luft Gefagte Anwendung. Der Dis nusgrad ober die Kalte wirft bei einem nicht zu hohen Grabe als Reiz auf ben Korper; ein fehr hoher Kaltegrab veranlaßt bekanntlich bas Gegentheil. Im erften Falle ift fie aber auch im Stande, Fieber zu erregen. Auf Die trodene ober feuchte Beschaffenheit ber Luft babei tommt freilich viel an. — Go ift es auch mit ber Barme im mittleren Grabe: Fleber mit verminderter Energie ber Thatigfeit, ber Reaction entfleben bier; bei ben hoberen und bochften Graben, wo eine Krantung bes Lebens ber haut und Storung ber Berrichtungen berfelben weniger vermieben werben fann, participiren bie Gafte an ben Beranberungen, und nehmen, wenn man fo fagen fann, eine Scharfe, Reigung jur Faulniß an. Daber Bieber mit diesem Charafter. -- Wir sehen basselbe an tobtgebeaten Thieren, die rafch in Adulnif übergeben, und bei Sotdaten, die anstrengende Marsche in der hige machen mußten.

2) Bas die Contagien, Anftedungsgifte, betrifft, fo find diefe fast beständig von Fieber begleitet, wie 3. B. das Contagium der Pest, des typhofen Fiebers, der Blattern, der Masern, des Scharlachs u. f. w. Der tranthafte Proces, den sie einleiten, durchbringt das ganze

bilbende Leben; nur gestaltet sich derselbe milber oder besartiger nach der Individualität des Kranken und nach dem epidem ischen Senius. — Selbst Stosse siere Ratur bringen die heftigsten Fieber hervor, z. B. das Constagium der Pest, die man durch Sinrichten von Quaranstainen z. hemmen und aufhalten kann, wie dies dei den Artikeln Anstockung und Pest nachzulesen ist. Ubrigens mussen wir rudsichtlich der Contagien unsere Unwissendirt bekennen; wir wissen nur, daß sie von sirer und

flüchtiger Beschaffenheit finb.

3) Speisen und Betrante geben eine britte Claffe von materiell bynamischen Urfachen ber Bieber, jumal wenn fie reizend auf bas Gefäßspftem einwirten, wohin bie sogenannten scharfen Speisen, bie Gewurze und alle fpiritublen Getrante geboren, welche Frequeng bes Pulfes, ja wirklich fieberhaften Buftand jur Folge haben konnen, und auch dies um fo mehr, wenn ihre Temperas tur zugleich eine erhöhte ift. - Ja felbft erfclaffenbe Speifen und Getrante, wie schwer verbauliche Deble, Dilch : und Gierspeisen, tonnen Bieber bervorrufen, gumal bei Diswachs und badurch hervorgerufener hungersnoth. Sie scheinen bies theils baburch ju thun, baß fie, in großen Quantitaten genoffen, mechanisch auf die Fis ber Des Magens und Darmfanals einwirfen, theils baburch, daß fie nicht verdaut werben, sondern verberben, und die fogenannten gaftrifchen Fieber erzeugen. Doch thun die Speisen und Getrante bies nur als neue, ungewohnliche Reize; - benn wer z. B. beständig Bein trinkt, bekommt gewiß kein Fieber bavon, - ober fie mußten benn in ungewöhnlichen Quantitaten genoffen werben. Diefe Reize von Seiten ber Speifen und Getrante nun wirten nur auf die innere Oberfläche bes Körpers.

4) Auch die Arzneien können als Ursachen von sieberhaften Zuständen angesehen werden, wenn sie zumal
sich durch ihre reizende Eigenschaft auszeichnen, z. B.
Merkur — Merkurialsieber. — Oft gibt man sie grade in
ber Absicht, einen sieberhaften Zustand hervorzubringen,
um dadurch einem schwerern Leiden zu begegnen, was
wir freilich nicht immer vermögen; wenigstens können wir
und nicht rühmen, herren und Meister des Topus zu
sein. Wir erhöhen oder vermindern allenfalls die Reaction
bes Gefäßspstems und gebrauchen so die Arzneien zur Re-

gulirung bes Fiebers.

5) Auch manche Gifte, jumal die corrosiven (freffenden, agenden), gehoren hierher, die mit den eben genannten siebererregenden Mitteln viel Uhnliches haben.

Richt minder wichtige, siebererzeugende Ursachen find nun auch die Dinge, die wir mit dem Namen der Busrachaltungen (Retentionen) belegen: Dinge, die eigentlich dazu bestimmt sind, aus dem Körper ausgeschietz zu werden, die aber dadurch, daß sie zurückgehalten werden, eine qualitativ veränderte Mischung der Saste und seine Abeile zur Folge haben, und nun als fremde Reize auf die innere Oberfläche des Körpers einwirken. — Das Segentheil hiervon, vermehrte, profuse Ausleurungen ebler Saste, sonnen ebenso siederregend wirken, zumal wenn jene Ausleurungen längere Zeit angebauert und einen Collapsus partium zur Folge gehabt

haben. — Ahnlich wirken auch alle zu große Anstren= gungen ber organischen Rrafte, ber Ginnesor= gane, ber Rigel, ber Schmerg, als innere Sieberurfachen, namentlich auch Gemuthebewegungen, wenn fie bie schlummernben Thatigkeiten bes Rorpers aufweden. Ein Sauptheerd des Fiebers find insbesondere die Ent= gundungen (vergl. Entzundung) und bie im Gefolge berfelben auftretenden Bereiterungen eines Organes, zumal ber Schleimhaut bes Magens und Darmtanals, bei benen wir offenbare Difchungsveranderungen in ben Saften mahrnehmen. Nicht minder reihen fich biesen by: namisch innerlichen Ursachen zu Fiebern bie sogenannten Dbftructionen, Berftopfungen, bes einen ober ans bern Eingeweides an, welche nebenbei auch ichon burch ihre größere Ausdehnung mechanisch storend auf die benachbarten Theile einwirken muffen.

Die britte Classe von Ursachen, bie mechanischen, sind freilich nur in der Doctrin von ihrer dynamischen Sinwirkung zu trennen, da wol nichts mechanisch auf ben Organismus einwirken kann, was nicht zugleich eine dynamische Einwirkung zu erkennen gebe. Solche mechanische Ursachen sind nun körperliche Bewegungen durch Geben, Laufen, Fahren, Reiten, Druck, Compression, Ginschnurung eines oder mehrer Theile; alle zufälligen oder absichtlich entstandenen Berlehungen: daher wirkt der Operateur mechanisch auf den Dreganismus ein und ruft dadurch Fieberbewegung,

Bundfieber hervor.

Alle biese Ursachen wirken balb mehr, balb weniger allgemein auf ben Drganismus ein, wornach man sie bann in sporabische, endemische und epidemische eintheilt.

Dies führt uns nun auf die Causa proxima der Bieber; auf bie Frage: Bie bie Fieberform gu Stanbe tommt? Die Beantwortung biefer Frage: Bas ift Fieber? an welchen pathognomonischen Bei= den ertennen wir baffelbe und welche Bebin= gungen liegen ibm gu Grunde? muß als eine ber fcwierigsten erscheinen, wenn wir uns ins Gedachtniß gurud's rufen, wie schon Joannes Bapt. Borsieri fagt 15): "nullam constitui causam proximam posse, quae omnibus simul febribus, quotquot sunt, cum genere, tum symptomatum multiplicium ratione diversissimis, communis revera esset," und ber nicht minder große Beobachter Peter Frant 16): "febris certorum potius morborum wmbra, quam ipse morbus est; " und wie sich in unsern Ragen namhafte Stimmen erhoben und zu beweifen gefucht haben, daß das Fieber feine Rrantheitsform, daß es viel: mehr aus ber Reihe ber Krankheiten ju ftreichen fei. Juftus Rabius namlich ftellt in der unten angeführten Gelegenheitsschrift 17) bie schon vielfach angegriffene und von ber physiologischen Debicin verworfene Effentialitat ber Fieber auf analytischem Wege als unhaltbar bar. Rirgends fand er eine reale Definition bes Fiebers, überall nur eine Aufzählung ber Symptome besselben, und zwar einen Compler von theils nothwendigen, theils jufalligen Symptomen, und als Endresultat seiner Untersuchungen stellt er die Sage auf:

1) Das Fieber, als bloger Symptomencompler versichiebener Krantheiten, ift nicht felbst fur eine Krantheit zu halten.

2) Die Pulefrequenz ift bas einzige conftante Fie-

berzeichen.

3) Wie alle Krantheitszeichen ift auch bas Fieber

von einer ortlichen Affection abzuleiten.

4) Das Fieber geht immer von berfelben nachsten Ursache aus, baher ist nur eine Form besselben anzus nehmen.

5) Ein effentielles Fieber gibt es nicht.

6) Das Fieber ift nothwendiges (pathognomonisches) Beichen keiner Krankheit, mit Ausnahme ber Entzundung ber Lungen, des Herzens und der großen Gefage, also

7) find die Fieber aus ber Reihe ber Krantheiten ju ftreichen.

Geht nun aus bem hier Ungeführten icon flarlich hervor, daß, ungeachtet über Fieber genug gefchrieben und gesprochen ift, bennoch nicht ber 3med: Die Ratur und bas Wefen ber Fieber erklart zu haben, erreicht worden sei, so kann boch auch hier nicht der Ort sein, in eine Rritik bieser und anderer Behauptungen und Ansichten einzugehen, vielmehr wird eine historische Ubersicht ber fo verschiedenen Meinungen und Ibeen ber Argte von ben frubeften bis auf unfere Beiten herausstellen, bag man von Fiebern gesprochen babe, feitbem es eine medicinische Runftfprache gegeben, bag auch ungeachtet gablreicher Dis griffe und Berwickelungen eins ber Fieberphanomene um bas andere aufgeklart wurde; daß es aber bennoch erft ber jungften Beit vorbehalten geblieben, bie Fragen begrif= fen und ben Punkt festgehalten ju haben, von bem aus man die Losung berfelben erwarten barf. - Denn men= ben wir uns Buerft an ben allgemeinen Begriff bes Fiebere und fragen nach ber nachften Urfache beffelben, fo begegnen wir im Laufe ber Beiten febr bunten Ibeen, in benen, mehr ober weniger, etwas Bahres enthalten ift; bie aber auch auf ber anderen Seite burch Biberfpruche und Sonberbarteiten die Ginseitigfeit bes Standpunttes und der Methode der Forschung bei dem Pathologen ertennen laffen. "Die Frage: Bas ift Fieber? mar felbst eine unklare, lockere" - fagt Bunderlich in feinen meisterhaften hiftorisch = physiologischen Untersuchungen über bas Fieber 18), welche ich hier ein fur alle Dal allen benen, die fich fur diefen Gegenstand intereffiren, empfohlen haben will, eine Arbeit, Die mir namentlich ben Gang burch die Irrfale biefes Capitels ber Medicin febr erleich: tert und mich zu bem warmften Dante verpflichtet bat -"und tonnte gewendet und gebrebt werben, wie es bem Forscher gefiel. Bei bem Ginen fallt die Arbeit nur als eine Übersetzung aus; ber Andere, vom praktisch biagnos

<sup>15)</sup> Institutiones medicinae practicae. (Lips. 1787.) Vol. I. de Febre, §. 21. 16) De curandis hominum morbis epitome. (Manhemii 1792.) Vol. I. §. 3. 17) Febres ex morborum sumero esse eliminendas Dissertatio. (Lipsiae 1843.)

<sup>18)</sup> B. Rofer's und C. A. Bunberlich's Archiv für physiologische heiltunde. Erster Jahrgang. 1842. Deft. 2 und 3. 3weiter Jahrgang. Peft. 1.

Sesichtspunke ausgehend, antwortete mit einem für inom on isch gehaltenen Zeichen (hie, Puls;). Ein Dritter verwechselte die Urfachen, welche iber hervordringen, mit dem Fieber selbst. Ein, von teleologischen Überzeugungen beherrscht, in den Resultaten des Fiebers den Zweck desselz mit dem Zwecke auch seine Bedeutung und Naserkennen. Noch andere versuchten, die innern Vorzeit der Symptomengruppe und Symptomensuccesie man Fieber nennt, sich begreislich zu machen, durch bloße Analogien, sei es durch logische und be Analyse. Biele endlich glaubten, die Erscheis des Fiebers den übrigen Ansichten, welche sie von tur und den Krankheiten nun einmal batten, oder aten, anpassen zu mussen."

o wir in den altesten Urfunden der Medicin, in ppofratischen Schriften bem Borte: Fieber n, wird mit demfelben rein empirisch eine Reihen= in Erscheinungen bezeichnet, beren hervorstechenbes m die vermehrte Barme (Pyretos) und diefe ber felbst ift; immer aber nur ein Ubermaß ber glichen forperlichen Barme, ohne jedoch irgend eine ng biefer Steigerung berfelben zu versuchen. Roch fpricht dies Galen aus, feine ihm eigenthumlis amatischen Ibeen von Beranberungen in ben Gaf= Rorpers hinzufügend, Ideen, welche im Mittel= riter ausgebildet wurden, namentlich von Paracel= b Fernelius, berühmten Beitgenoffen, Die in ber iche bie alte Ibee von bem Fieber als vermehrter, thrlicher Barme festhielten, und so versuchten, bas sen zu erklaren und den Urfachen deffelben nach: 1, und welche baburch, zugleich mit Bellmont, ben bes Galenifchen Spfteme berbeiführten.

ebenkt man, wie so sehr mobisicirt man biesen ers Barmegrad im Fieber findet, so lag das Recht ene angesubrte Meinung zu bestreiten; bennoch ist undgedanke der hippokratischen Fieberlehre sund i Galen ausgestellten medicinischen Systems, welche nahe 1200 Jahre lang bei Griechen, Arabern und na erhielten, noch in heutigen Theorien zu erkennen, n in dem Fieber selbst einen gesteigerten Lebenbact gesteigertes Calidum innatum — sieht.

me beiden Zeitgenossen und Reformatoren ber Mes Paracelsus und Fernel, charakterisirt Wunderlich 19) sfend in den Worten: "Die Wissenschaft des Mitstann mit den Zeitgenossen Paracelsus und Fernel ausgenommen werden. Iener enthält mit seinem zur Mystik und Überschwänglichkeit die Elemente rakters der teutschen Forschung. Der Lettere, mit laren, freilich beschränkten, skeptischen Empirie, ein der Dogmen und der herrschenden Aristotelischen ist, erscheint als ein Worläuser der beobachtenden, Factum sich haltenden französischen Schule."—wie schon angedeutet, sehen in dem Fieder verzwidernatürliche Wärme; beide aber bleiben dabei eben, vielmehr versuchen sie, das Phänomen zu erz

Elaren und ben Urfachen beffelben nachzuspuren. Bei Fernel 20) ift bas Fieber eine wibernaturliche Barme vom Bergen in ben gangen Rorper ausgegoffen. Die Urfache biefer widernaturlichen Barme ift breierlei: einfache Steis gerung — Warme aus Faulniß — Barme aus giftiger Anstedung: also je nach bem Ursächlichen andere Fiebers erscheinungen. Den Sit und Ursprung bes Fiebers sucht er in ben Gingeweiben, welche bas Sonnengeflecht umgeben und bebeden. Much Paracelfus 11) bezieht bie Fiebererscheinungen auf die Barme. Der Puls ift ihm nichts anderes, "benn allein die Menfur der Temperatur im Leibe." Er vergleicht das Fieber mit dem Erdbeben, und nennt es einen Irrgang ber zwei Qualitaten: Sige und Ralte. Die materia peccans im Fieber ift nach ihm nichts anderes, als Sulphur und Salpeter; "barumb Febris ein folder Nam ift, ber feines Deifters Thorheit anzeigt: benn es ift Morbus Nitri, Sulphuris incensi, barumb erschutt es ben Leib, barumb froret es, barumb gibt es Intervallum." Das Ursächliche bes Fiebers wird sonach mehr ober weniger ausschließlich in chemischen und demisch : humoralen Berhaltniffen gefucht. Die Chemie stand aber bamals auf einer so niebern Stufe, baß ihre Unwendung auf die Medicin fur diese nur nachtheilig fein konnte. Dennoch machte fich ihr Einfluß in allen Schuslen ber Arzte bes 16. und 17. Jahrh. geltenb, felbst Arzte und Gelehrte, wie Spbenham und Billis, tonnten fic ihm nicht entziehen. "Die spateren humoralen und che-mischen Doctrinen," sagte Wunderlich sehr richtig, "die Scharfentbeorie Chr. hoffmanns, die Orpgentheorie, ber abstracte Physico : Chemismus ber teutschen naturphiloso : phischen Schule maren fur die Pathologie und Fieberlehre nur Episoden. Freilich maren auch fie von einigem Ginflusse auf die allgemeine Denk = und Anschauungsweise; boch scheint berfelbe heutzutage gludlich überwunden zu fein."

"Die benkenden Arzte der heutigen Zeit beginnen mehr und mehr die wahre Bedeutung und Aufgabe der Chemie zu begreifen. Man hat aufgehört, ganze Reihen von Krankheitserscheinungen mit chemischen Borgängen zu analogisiren; man hat aufgehört, in den Schwankunz gen der quantitativen Elementenmischung des Körpers den Schlüssel zu verwickelten Lebensprocessen zu suchen. Bielmehr hat sich die pathologische Chemie in eine glückliche Berbindung mit der Histologische Chemie in eine glückliche Berbindung mit der Histologische geseht und sich dadurch auss Concrete geworsen. — Die krankhasten Phanomene, die man Fieber nennt, bestehen in Bewegungen und Senssationen. Die Aufgabe der chemischen Analyse kann sich also auf sie nicht beziehen. Wol aber können jene Phanomene von Mischungsveränderungen hervorgerusen werzben, und können ihrerseits Mischungsveränderungen bewirzken. Die Ursachen und Producte des Fiebers also sind es allein, mit denen die Chemie, beziehungsweise die Husmoralpathologie, es zu thun hat. Wenn sie beim Fieber

<sup>20)</sup> J. Fernelii Ambiani Universa medicina. (Francosurti 1531.) Cap. 1. p. 464. 21) Erster Apeil ber Bucher und Schriften bes Eblen, hochgelehrten "Philipp. Theophrasti, Bomsbast von hohenheim, Paracelsi genannt, burch Johann huserum. (Bast. 1589.) De origine morborum ex tribus primis substantils." p. 94 et 95.

Mischungsveranderungen im Blute entbedt, so erscheinen biese entweder als die bedingenden Berhaltnisse der Funcstionsalterationen, oder als die Folgen des Krankseins, Folgen der Ausleerungen wahrend des Krankseins, Folgen felbst zufälliger Umstände, wie der Diat. Wenn sie in den zur Ercretion bestimmten Saften demische Beränderungen entbedt, so können diese, wenn sie überhaupt in Beziehung zum Kranksein stehen, nur als bessen Folgen angesehen werden. Nie aber vermag die Chemie oder die humoralpathologie auf die Frage zu antworten: was ist Sieber?" — Worte, die ich in jeder Weise unterschreibe.

hellmont nun, den ich als den britten der Refors matoren ber felavisch an Galen's Lehre gefesselten Debis ein nannte, beutete bie schon im Alterthume angeregte Ibee, daß der franke Korper in fich felbft die Bedingungen und Mittel gur Genesung trage, weiter aus und wurbe so ber Stifter eines spiritualistisch bynamischen Systems 12). Das Calidum innatum ber Alten, welches man theils als Qualitat ber Materie, theils als Beift fich gebacht hatte, und worüber bes Streitens fein Ende gewesen, er: flarte Bellmont als etwas fur fich Beftebenbes, als ein Mittelbing zwischen Geele und Korper, mas fich materiell gur Luft fixire und Lebensluft werde, und nannte es Archaeus, welcher feinen Sit im Magen am Dagenmunbe babe. - Bon biefem tommen alle Krantheiten, und amar theils burch Unordnung, theils burch Unwillen, Auferuhr, Schreden, Abicheu beffelben. — Diefen 3been gemaß mar feine Fieberlehre gebilbet. Er bestritt bie Deis nung, bag bie Urfache bes Fiebers Faulnif ober Berberbs niß ber Gafte fei. Nach ihm nimmt bas Fieber feine gange Bedeutung vom Leben. Der Archaus wird auf: gereigt, und es erwacht in ihm bas Bestreben, ben ungemobnlichen frembartigen Buftand abzuwenden - gang daffelbe mit der Reaction der neuern Beit. - Doch ift es nicht bloges Bestreben etwas wegzubringen ober ums zuanbern, fondern bas Fieber ift als folches ein wirklicher Theil des veranderten Lebensprincips, beffen Aufruhr ober erhobte Thatigfeit alle Fieber gemeinschaftlich haben. Die vermehrte Barme ift nicht wesentliche Urfache, sonbern Folge ber Krantheit. Ebenfo ber Froft. Beibe Gyms ptome tommen von bem gereigten Archaus. Beim Fro fte rubt er wie ein übermannter Rampfer aus, fammelnb feine Rrafte, und geht alsbann mit benfelben in Birkung jur Site über. Alle Fieber haben einerlei Git, die anshaltenben sowol als die intermittirenben, und unterscheiben fich blos in Rudficht ber Gelegenheitsurfache von einans ber. Der Gip befindet fich in den erften Begen u. f. w., Die Rrifis burch Schweiß ift die beilfamfte. — Doch genug, um ju zeigen, bag in hellmont's Ibeen viel Bab-res und Treffliches liegt. Die Krantheit wird von ihrer wahren Seite als ein Buftanb bes Lebens richtig aufges faßt und bie eigenthumliche Ratur bes Fiebers ertannt; nur erhalt man über bie junachft intereffirten Theile feis nen Aufschluß, und weber bas Blut : noch Rervenspftem

werben in ihrem Berhaltniffe jur Krantheit geborig ges wurdigt.

Diese burch van hellmont gebrochene Bahn betraten nun auch unter vielen Andern der englische hippotrates, Thomas Sydenham, der nicht minder große Beodsachter Hermann Boerhaave und der schafssinige Ernst Stahl. Sydenham's Ausspruch: das Fieder ist gewistlich ein Wertzeug der Natur, durch welches dieselbe die unreinen Theile von den reinen sondert, sand überall Anklang, weil er, wie Bunderlich 33) sehr richtig bemerkt, "auf eine alle weitere Untersuchung abschneibende, zugleich idealissirende und zugleich handgreisliche Beise merkwurdige, für die damalige Zeit unerklarbare Thatsachen aussprach. Er war den guten Beodachtern willsommen, weil er das Handeln, den Trägen, weil er das Denken beschänkt; den Unbetern des hippotrates, weil er in diesem schon zu sinden, und den Mystistern, weil er eine neue mystische Potenz in der medicinischen Doctrin eindurgerte."

Dermann Boerhaave \*\*) sett das Besen, die nachte Ursache des Fiebers, als dessen pathognomonische Symptome er Frost, schnellen Puls und vermehrte Barme bezeichnet, in schnellere Zusammenzies hungen des Herzens und vermehrten Bibersstand der Haargesaße, und nennt est ein Bestres ben des Lebens, den Tod abzuwenden. Es sinz bet daher ein schnelleres Einsließen des Rervens und Seshirnstudums in die Musteln und des Blutes in die Gessäße und Höhlen des Herzens statt. — Die Frequenz des Pulses sührte ihn hier auf etwas Dynamisches (Unstagonismus der Neuern), und seine Ertlarung ist das her nicht so unzutressend und schlecht, wie man sie wold dargestellt hat; denn die Vulksrequenz muß man doch wol als etwas Charafteristisches im Fieber ansehen.

Will man gegen seine Erklärung bes Fiebers einen Tabel aussprechen, so ist es ber, welcher auch die von Sydenham trifft: daß beibe die Frage nach der Natur des Fiebers ganzlich verrüdt haben. Sie antworten mehr auf die Frage: was ist der Iwed des Fiebers? nicht aber auf die: was ist Fieber? und lassen zugleich so die ihnen so nahe liegende höchst interessante Frage: wie heilt die Natur? oder: auf welche Weise kommen spontane Heistungen zu Stande? ununtersucht. — Derselbe Tadel trifft auch die Theorie Ernst Stahl's? ), der die Idee eines sich selbst genügenden, sich selbst bestimmenden Organismus zu Grunde liegt, und welche er Geele (anima) nennt. Dem zusolge erschien ihm das Fieber unter diessem Gesichtspunkte als ein "motorischer, secretorischer und ercretorischer Lebensact, durch welchen vorhandene Schadzlichseiten entsernt werden sollten." — Hat man auch längst diese Borstellung, daß die Seele (anima) der Grund des organischen Lebens sei, als unrichtig erkannt, so begegnen

<sup>22)</sup> J. B. van Hellmont, Opera emnia (Lugd. Batav. 1648.) and Opuscula medica inaudita, (Col. Agrippin, 1664.) (Febrium dectrina inaudita.)

<sup>23)</sup> a. a. D. E. 279. 24) Aphorismi de cognosc, et curand. morbis. §. 573 — 776. 25) Theoria medica vera Physiologiam et Pathologiam tanquam dostrinae medicae partes vera contemplativas et naturae et artis veris fundamentis, intaminata ratione et inconcussa Experientia sistens (Halae 1706, 4.) und tinige Iteinere Xbhandlungen.

wir bennoch biefer Ibee, bag bas Fieber ein von ber Seele — over wie sonft der Rame der heilenden Kraft lautet, 3. B. Reaction — veranstalteter Beilapparat fei, noch im unseren Sagen, indem man die Operaticien ber Ras turbeilungen und das Fieber burch bie Seele felbft ausfibren lagt 25). Bunberlich fagt hierüber vortrefflich, wie folgt 27): "Dan bat einen Ausbrud gefunden, ber unverfinglicher, bestimmter schien, als bas abstracte Bilb einer wählerischen Beilintelligenz, und ber boch ungefahr bie nämliche Bedeutung haben follte: die Reaction. Auch bas Fieber follte eine Reaction bes Organismus gegen eine außere ober innere Schablichkeit fein. Beiterbin follte, wie die Entzundung die locale, fo bas Bieber bie univerfelle Reaction bes Korpers barftellen. Diefe neue Borftellung ichien fo angemeffen, baf fie von ben meiften Dathelogen theils aboptirt, theils wenigstens nicht gurud: gewiesen wurde 24). Borlaufig jugegeben, daß fur die Ciementarvorgange im Korper (3. 28. Mustelcontraction, Sopperamie, Schmerg), fofern fie durch ein relativ Muge: ns veranlagt worben, ber Begriff von Reaction anwends bar und daß diefer Begriff ein icharfer fei, fo tann er bich nimmermehr auf einen ganzen Phanomenenfluß, wie folder beim Fieber in die Erscheinung tritt, übertragen werben. In einem folchen ift bas einzelne integrirenbe Phanomen nicht aus einer bunteln Abfichtlichteit, fonbern einfach aus bem vorhergehenden Buftande, ben vorhergebenben Phanomenen ju erklaren, wie eine nothwendige folge aus ihren Ursachen. Es konnte bies ober jenes unter ben Phanomenen vielleicht als Reaction erfcheinen, nimmermehr aber bie ganze Gruppe, bie ganze Reibe. — Aberbies aber ericheint auch ber gange Begriff von Reaction als ein unnothiger und verkehrter, und henle hat febr gut gezeigt, baß bie pratenbirten Reactionen nur die birecten, burch bie Organisation mit Rothwendigfeit bebingten Folgen ihrer Urfachen find, grabe fo, wie auch in ben unorganischen Korpern, je nach ber Qualitat ihrer Subftang, burch außere Umftanbe, Erscheinungen mit Rothwendigkeit bewirft werden tonnen. Wenn man biefe letteren Borgange, physitalische und chemische, auch juweilen Reactionen nennt, so will boch Niemand bamit bie Der eines felbständigen Gegenwirtens verbunden wiffen, eine Borftellung, bie man bagegen in ber organischen Raturiebre ohne alles Bebenten und ohne allen Beweis für engemeffen und tichtig befunden hat."

Reben ber oben charafterisirten chemischen Schule batte sich nun auch im 17. Jahrh. eine mechanische wer physische mathematische gebildet, als naturliche holge der bedeutenden Fortschritte, welche die Physis in dem genannten Jahrhunderte gemacht hatte, deren Einsluß auf die Deilkunde nicht ansbieiben konnte, und der die unsere Beit in der physiologischen Richtung des arztsichen Forschens sichtbar geblieben, wie dies Wunderlich mit gewohntem Scharssichen berausgestellt hat: "Bahrend

früher," fagt berfelbe 20), "ber oberfte 3wed mebicinischer Forfdung entweber einfaches empirifches Beobachten, ober apriorifches Ertennen und Seftfegen ber legten Urfachen ber Krankheitserscheinungen gewesen war, so lehrte bie neue Phyfit, daß bie Gesammterscheinungen ber Rorpet in Elementarphanomenen zu analpfiren seien, und baß biefe Letteren umwandelbaren, ausnahmstofen, in bem Befen ber Difchung und Structur ber Materie felbft begrundeten Befegen gehorchen. Diefe Beiete auf ben les benden Organismus auszudehnen, ober nach gleicher De thobe für benfelben eigene zu abstrahiren, war fortan bie Aufgabe aller ber Arzte, welche ihre Beit und ihre Biffenschaft verftanden haben. Diefe Aurgabe ift beutlich nicht nur bei ben Satromathematifern geftellt, bie fie querft begriffen, sondern auch in ben Arbeiten eines Saller, Brown, Bichat, bei ber gangen mobernen Physfiologie ju erkennen." Doch konnten fich bie Grunber biefer Schule: Alfons Borelli, Loreng Bellini, Archibalb Pitcairne, benen jum Theil Boerhaave und Fr. Doff: mann beitraten, nicht gang von ben Smaginationen ber humoralpathologie bes 16. und 17. Jahrh. losmachen; nur ließen fie bie demifden Berhaltniffe ber Fluffigteiten gegen beren phyfitalifche jurudtreten. Biecofitat, Ginten, Dichtigkeit, vermehrte und verminderte Cohafion bes Bluts ersetten bie Gahrung und bas Aufbraufen bes Franz be le Boe Sylvius und Billis, bie endlich auch jene fich verloren, ober auf die hypothetische Rervenfluffigkeit übertragen wurden, wie 3. B. von Borelli und Bellini und ihren Schulern. — Das hauptrefultat ber Bemuhungen biefer Schule um bas Fieber ift nun: bag nicht bie Barme allein und bie chemische Beschaffenheit bes Blutes es fei, mas bas Fieber bervorrufe, fonbern bie Blutbewegung ober ber Puls, ber bisber mebr nur als bloges Beichen angesehen worden mar. Er gewann jest fur ben Begriff des Fiebers diefelbe Bebeutung, welche bei ben Alten die widernaturliche Barme batte, b. h. wurde Eins mit bem Fieber. Besonders geschah bies von der Tochter ber Jatromechanit: von der bumoral:mechas mifchen Boerhaave'ichen Schule, wie bies icon fruber bervorgehoben worben, und vererbte fich von ihr auf die Biener Schule, wie bies bie Schriften van Swieten's "), Quarin's 11), be Saën's 3) und Anderer, und in unsern Tagen noch bie Raimann's 3) bekunden. Uhnlichen Ansichten begegnen wir auch bei Stoll, Elsner, A. Gottl. Richter, und Anbern, bald einfach und schlicht, balb mehr in der herrichenben Irritabilitate : ober Erregungeterminologie, balb mit humoraler ober teleologischer Beimischung bargeftellt." Auch Brouffait, fo febr verschieden er auch fonft von unferen Pathologen erscheint, leibet an berfetben Ginfeitigteit; nur daß er die Reizung des herzens, beren Refultat ihm bas Fieber ift, burch bas Rervenspftem, namentlich Bebirn und Rudenmart, vermitteln lagt 14). Darin gleicht

<sup>26)</sup> Bgl. Cort n. Die Raturheitprocesse. 27) a. a. D. S. 282. 28) Der Einzige, Bente, spricht fich mit Entschebenheit gegen biefe Ausgemangenvolle aus; vergl. beffen Pathologische Unterfectungen. E. 244.

<sup>29)</sup> a. a. D. S. 283, 30) van Swieten, Commentaria in Boerkavsi Aphorismos, (Lugd. 1775.) T. II. p. 96. 31) Heffe methode der Fisbere, iderlegt von de Meza. 1777, 32) Bon den Fiebern. (Warschan 1777.) 33) Handbuch der specialen Pardologie und Aherapie. 4. Aust. (Wien.) 1. 286. S. 45, 34) Bergt. desse Commentaires des propositions, T. 1, p. 36.

er bem anberen Schuler ber Jatromechanit, Friedrich Soffs mann, ber ebenfalls bas Phanomen ber Bergcontraction nicht nur von ben Rerven, wie viele feiner Beitgenoffen, fonbern felbft vom Rudenmarte ableitet 34). Er halt bas Fieber fur eine allgemeine Krankheit bes Korpers, Die bas gange Nervenspftem beftig ergreift und alle Theile in ihren Functionen ftort, wobei nicht nur die festen, das Berg und die Arterien, fondern auch die fluffigen, die Safte und ihre Circulation und bie von ihnen abhangenben Secretionen, ja felbst die Beiftesfunctionen in Abnors mitat gerathen. Die Affection bes Nervenspftems betrifft vorzüglich das Ruckenmark, und verbreitet sich successiv von den außeren nach ten inneren Theilen, wie dieses Die Symptome fo deutlich bezeichnen. Als folche innere Theile bezeichnet er nun vorzugeweise ben Magen und Darmkanal, hierin wieder an Brouffais und seine Schule erinnernd, zugleich aber auch die Frage nach dem Gite bes Fiebers anregend, die spater zu so vielem Streiten Beranlassung gab und noch gibt. — Rann man unter bem Sige bes Fiebers einmal bas Organ ober bie Organe verstehen, welche "biefe ober jene fur wefentlich fieberhaft gehaltenen Phanomene vermitteln," ober zweitens "ben Musgangepuntt ber gangen Krantheit, Die mit Fieberericheis nungen verbunden ift: fo verlegte hoffmann ben Gig ber fieberhaften Symptome in bas Berg und in weiterer Berfolgung in Nerven und Rudenmart; findet aber ben Aus: gangspunkt der ganzen Krankheitsgruppe, ben Sit im Sinne ber pathologischen Anatomie, in verschiedenen Drganen, am baufigsten aber im Magen und Darmkanal."

Man kann sonach Fr. hoffmann bei aller Anhangslichkeit an die mechanische Medicin, bennoch als den Stifzter der Nervenpathologie ansehen, welche nun durch Thaer, Sauvage und Andere, namentlich aber durch den denkenzen Gullen in England und Tode in Teutschland mehr Einheit und Confequenz erhielt. Gullen's 36) Bersuch jezdoch, sich den Hergang bei dem Fieber physiologisch klar zu machen, scheitert grade an seinem Mangel physiologischer Kenntnisse, indem er im Fieber einen Krampf der dußersten Gefäßenden sieht, der das herz und die Artezrien reize, und zwar so lange reize, die Erschlassung der krampshaft zusammengezogenen Gefäße, und damit Ende des Krampsseintrete.

Die Entbedungen bes Physiologen A. Haller, eine Lebenseigenschaft ber Muskelfaser betreffend und von ihm die Reizbarkeit berselben genannt, versehlten nicht, von ben nach bem Wesen des Fiebers suchenden Arzten ebenfalls ausgebeutet zu werden; nur wurde sie ganz dem Sinne bes Entbeders entgegen als "Mobus bes Lesbens" selbst gesett, und die Krankheiten für Verandezungen dieses Modus, mit ganzlicher hintansehung aller materiellen Verhaltnisse, genommen, wie sich dies aus jester Fieberlehre jener Zeit, z. B. in benen Elsner's, Schäsfer's, Hufeland's u. s. w., nachweisen läst. — "Diese Ans

schauungeweise," sagt Bunberlich 37), "bat fich unter ben Theoretitern vor 50 Jahren unglaublichen Beifall erwors ben. Sie veranlagte jene bualiftifch : bynamischen Gys fteme, und nach ber Erfindung des britten Lebensmodus, ber Reproduction ober Begetationsfraft, jene Trinitatsfches mate, wie fie noch heute jum Theil im Schwunge find." hier aber naber auf dieselben einzugeben, mare nicht am Orte, und bies um so mehr, ba diese "ganze Lehre wie Bunberlich an der eben angeführten Stelle mit Recht bingufügt - von der Reigbarteit, Empfindlichkeit u. f. w. in der Pathologie eine Berwirrung der Begriffe, eine Inseinanderschiebung widersprechender Theorien, ein gehalts lofes Spielen mit Borten und Rebensarten eingeführt bat, burch bas sich taum ein Geschichtschreiber wird burchs winden tonnen. Die ursprünglichen Begriffe von Irris tabilitat, Gensibilitat, Reizung wurden fo willfurlich verbreht, so ungebuhrlich ausgedehnt und ben einzelnen Gps ftemen, Geweben, felbst Fluffigkeiten fo febr ohne alles Bebenten zuerkannt, baß es der gangen Gewalt ber po-fitiven, anatomifch = phyfiologischen Debicin ber letten Sabre bedurfte, um biefen unverbefferlichen Buft gu verbrangen, nur daß berfelbe beffenungeachtet auch heute noch nicht vollständig besiegt ift." - Daß man auf diesem Bege endlich babin tommen mußte, bag bie Praris an jeber Möglichkeit der Aufklarung verzweifelte, ift nicht zu verwundern; und mit Freudigkeit begrußen wir baber einen frangofischen Argt von ungewöhnlichem Beobachtungstas lente und unbefangenem Geifte, Philippe Pinel, ber es verstand, die praktische Betrachtung ber Fieber aufe Reue an eine Ibee ju fnupfen. Ausbrudlich fest er bie anas lytische Dethode jum Princip ber flinischen Forschung, und gelangt baburch ju ber Erfenntniß, bag bei bestimmt gestalteten Fiebererscheinungen bestimmte Systeme bes Rors pere die vorzugeweise afficirten find. Damit beginnt eine neue Epoche in der Fieberlehre: die ber phyfiologis fchen Anschauungsweise, beren Ausbildung und Lautes rung fich bis heute die tuchtigften Manner gur Aufgabe gesett und daburch zu beweisen gesucht haben, wie bie vitalen Berhaltniffe, wenn biefelben respectirt werden, zu einer weit durchfichtigeren Erflarung fuhren, als bie ber mechanischen und physikalischen Unschauung gewaltsam auf das Leben angewandten Begriffsbestimmungen, wie bies ber Berfolg biefes hiftorifchen Abriffes nachweifen foll.

Aus allem bisher Aufgeführten ist wol ersichtlich ges worden, daß man mit dem Worte Fieber, welches die ganze arztliche Welt beständig im Munde führte, etwas bezeichnete, was man nicht kannte, selbst nicht wußte: es war eine generelle Abstraction, die man aber wie ein Concretes behandelte. Pinel 34) beginnt nun damit, daß er das Fieber als einen bloßen abstracten Begriff bezeichenet, dem Realität zuzugestehen man sich wol hüten musse, und ebenso auch dafür, es als selbständig betrachten und besiniren zu wollen; nur ist ihm mit Recht vorzuwersen, daß er nicht versucht habe, an die Stelle dieser willkurzlichen Abstraction eine wissenschaftliche, nothwendige zu

<sup>35)</sup> Dissertatio medica: de vera motuum febrilium indole ac sede. Primum ed. 1723. Opera omnia phys. med. Suppl. II. pars II. (Genevae 1760.) p. 10 sq. 36) Anfangegrunde der prattifchen Geltwiffenschaft. 1. Ab. §. 40.

<sup>37)</sup> a. a. D. S. 290. 38) Nosographie philosophique, übersest von Eder. (Tübingen 1799.) 2 Thie. 1. Bb. S. 18 fg.

mb zu untersuchen, woher die das Fieber constatis Symptome stammen: ein Bersaumniß, das zur zehabt hat, daß die ganze pathologisch anatomische Frankreichs sich von der Untersuchung über den zeischen Grund und die Bedeutung der Fieberphäs fern gebalten hat.

inel betrachtet nun bas Fieber unter fechs ihm imlichen Rubriten, wobei ibn zwei Grundfate geaben, welche feitbem die Richtung ber Medicin ben: namlich ber Grundfat ber Unalpfe und ber tologifden Eintheilung ber Fieber. Bu Folge bes Brundfages verlangt Pinel, bag man bie Phano: relege, daß man die Elementarphanomene an fich lerne; bem zweiten Grundsate zufolge weift er entischer ober abnlicher Tertur ber Theile ntitat oder Ahnlichkeit ber gesunden und frankhafinomene nach: eine Ibee, die eine ber einflugreich: ber wissenschaftlichen Pathologie geworden ift und er mit Bichat gemein hat. hierauf bafirte er feine lung und Beschreibung ber Fieber nach organischen en, nach Geweben: ein Berfuch, ber, wenn er 6 ein mislungener betrachtet werden muß, bennoch usbildung fabig mar, wie die fernere Geschichte der 1 beweift. Es fehlte baher auch nicht an Bider: welche das Gute mit bem Fehlerhaften ber Di: n Lehre fturzten, obgleich fie von ihr ihren Mussuntt genommen hatten: das Brouffais'iche Gy= mo die pathologisch : anatomische Schule. Brouffais, der Grunder ber Schule, welche fich in rich die phyfiologische nannte 39), brachte vorb brei Ibeen in Schwung: Die ausgebehnte Unig bes Begriffs ber Erritation in ber Patholoie Benutung ber Sympathien zur Erflarung irter pathologischer Buftanbe und die Nonessentiali= r Localisation ber Fieber." - Den Begriff ritation bat Brouffais vorgefunden und nur aus: Dieser Begriff mußte als gerechtfertigt und ericheinen, nachbem es bem Beitgenoffen Dinel's, , gegludt war, die Berhaltniffe gwischen Augenund Organismus durch die allgemeine Formel von ben Ginfluffen (Reizen), Fahigkeit erregt zu werrregbarteit) und Erregung (ale Refultat bes Conanschaulich zu machen. Diefer Elementarfat ber ngs : und Irritationslehre mar ber allgemeine, ab: Ausbrud fur gang richtig und phanomenologisch Bte Beziehungen. Allein grade diefer Allgemein= ieser Abstractheit wegen war große Borsicht in der bung auf die concreten Kalle nothwendig. Nur zu gefchieht es, bag man bei ber Benugung folcher n etwas Bedeutendes ju fagen und aufzuklaren und bag man am Ende boch nichts weiter als mfchreibung ober einen andern Ramen eingeführt Der auch geschieht es, bag man mit ber einfachen complicirte Borgange, heterogene Phanomene ab: bie auf gang andere Beife begriffen werben foll:

bem Fieber, beffen verwidelte, theils vitale, theils chemis fche und phyfitalifche, jedenfalls von febr verschiedenen Drganen und von verschiedenen Buftanden in biefen abbangige Erscheinungen bie Brown'iche Schule sammt und fonders als die Folgen von Schwache begreifen gu tonnen glaubte 4). So muß man benn auch mit bem Aus-brude Irritation auf ber hut fein. Derfelbe bezeichnet juleht nichts weiter, als ganz allgemein bas Borhandenfein einer ungewöhnlichen, bochftens noch einer übermäßis gen Functionirung, und alle Bersuche, jenem Borte eine schärfere Bebeutung zu geben, waren weber in bem Borte felbft, noch in ber Ibee, die es fcuf, begrundet, waren baber willfurlich und mislangen." - Das bier Gefagte findet nun gang seine Anwendung auf Brouffais, der fich bei ben Bersuchen, ben Begriff ber Brritation festzustels len, in ein Gewebe von Frethumern verwidelte, fobaß bei ihm am Ende Irritation und Entzundung ein und dasselbe ift. So ift das Fieber nach ihm eine Irritation bes herzens, hervorgebracht burch Irritationen anderer Organe, am haufigsten bes Darmkanals, welche bann ploglich in Entzundungen übergeben, und namentlich die Brritation des Darmfanals in eine Entzundung ber Schleimhaute beffelben (Gastroenteritis). — Den hierbei flatts findenden Bergang erflart er nun burch bie Sympa. thien, welche alle Theile bes Rorpers mit einander verbinben, und welche, burch die primitiven Irritationen gur Thatigfeit aufgerufen, Die fecundaren Reizungen gur Folge haben, die sich bemnachst zu Entzundungen fleigern ton-nen. Berg, Darmfanal und Gehirn find aber nach ihm bie Theile, Die fich burch ihre Disposition ju Sympathien auszeichnen; vergebens fieht man fich jeboch nach einer Ertlarung bes hergangs babei um, fobaß fich uns bet Gebante auforangen muß, Brouffais habe nur eine Bezeichnung fur noch nicht begriffene Berhaltniffe bingeftellt, wobei die Forschung nicht gefordert werben konnte und auch nicht gefordert murbe.

Daß aus dem Gesagten die Lehre von der Non= effentialitat ber Fieber resultiren mußte, leuchtet ein: Brouffais' Anfichten zufolge tann Fieber, ober, mas baffelbe ift, Bergirritation von jedem irritirten Organe aus entstehen; aber er will die effentiellen (Cardinals) Fieber ber Frubern, localifirt, an ein bestimmtes Organ gebunden wiffen, wie man dies mit den fieberhaften Ents bundungen langst gethan hatte, und ba ift ihm nun ber Darmkanal das Organ, der Sit, Ausgangspunkt von Erfrankungen, die man sich gewohnt hatte, als Krankbeiten des Organismus in seiner Totalitat zu betrach: ten. - Es kann bier nicht ber Ort fein, auf die Borzuge, und namentlich die Dangel, ber Lehre Brouffais' tiefer einzugehen, frangofische und teutsche Gegner haben bies hinlanglich gethan; unparteiischer und grundlicher wol feiner, als Bunderlich, auf beffen Musterarbeit ich bas her auch die verweisen muß, die sich grundticher zu un= terrichten munichen. Rur feine Borte, Die Effentialitat ber Fieber betreffend, bie mir aus ber Seele geschrieben

Ein nabeliegendes Beispiel hierfur haben wir an

<sup>40)</sup> Bromn's Syftem ber Beilfunde, überfest von Pfaff, S. 125 u. f. w.

find, will ich anführen: "Ift man fich," fagt er 1), "über ben Unterschied bes Giges ber frantbaften Phanomene und bes Ausgangspunftes ber gangen Erfranfung flar geworden, so wird die Frage nach der Effentialitat ber Fieber um Bieles flarer. - Der Begriff von Effentialitat im alten Sinne muß fofort ganglich fallen; benn jebes Phanomen fann nur burch ein Organ vermittelt werben, umd biefes ift ber Sig von jenem. Jebe Krankheit muß baber auch localisirt werben konnen. Ift man es nicht im Stande, fo weiß man auch von ihr soviel wie Nichts. Rur wird ber Gig ber Phanomene bochft felten in ein Organ zu verlegen, die Localisation wird meistens eine

vervielfältigte fein."

Daß aber ber Darmkanal nicht bas alleinige Organ fein tonne, von dem die wesentlichen, allgemein als solche anerfannten Sieberspmptome ihren Ursprung nehmen, wie dies Brouffais will und sich dabei auf die Ersahrung flut, ift grade burch bie Erfahrungen und Untersuchuns gen Chomel's, Billard's, Andral's, Louis', Beaumont's und Anderer nachgewiesen, und nur soviel festgestellt, bag Darmaffectionen in ben effentiellen Fiebern stattfinden; nicht aber, bag fie bie Ausgangspunkte ber gangen Sym= ptomengruppe find; vielmehr dienen jene Beobachtungen, gumal Beaumont's, ber Unficht gur Stuge, daß burch peranberte Stimmung bes Rervenspftems ber gesammte Symptomencompler des Fiebers, mit Ginschluß der Beranderungen ber Schleimhautausbreitungen, fich erklaren laffe. — Bei alle bem ift es ein wesentliches Berbienft Brouffais', die Biffenschaft von den gewohnlichen, willfürlichen Busammenftellungen ber Symptome ab: und auf bie anatomischen Beranderungen geleitet, bie Facta zu Ehren gebracht und auf bie Pinel'iche Ibee ber Analyse bingewiesen zu haben. - "Gofort," fügt Bunderlich 42) mit Recht hingu, "wird die weitere Aufgabe entsteben, zu untersuchen, in welchem Berhaltniffe im freciellen Kalle Die frankhaften Buftanbe verschiedener Organe zu einander und zur frankmachenben Urfache steben, und wie aus physiologischen Gefeten und individuellen Dispositionen aus einer ursprünglichen Affection die consecutiven, die oft grabe bie wichtigften find und ber Krantheit ben Namen geben, fich entwideln mußten."

Diefer Aufgabe genugte nur jum Theil die frangofis iche pathologisch : anatomische Schule, indem fie Die bei ben anhaltenden Fiebern im Darmkanale fich vorfindende anatomische Beranderung bei ziemlich ver= fciedenen Formen bes Fiebers nachwies, ohne aber irgendwie auf die schon oben angebeutete physiologische Untersuchung ber Grunde ber Fiebererscheinungen einzugeben und Antwort zu ertheilen auf die fo nabe liegenden Fra: gen: Belche Drgane find bei biefen Erscheinungen gus nachft und wie betheiligt? - Gie betrachtet bas Fieber nur als etwas rein Bufalliges: "Symptomegruppen mit besondern Ramen," wie Chomel fagt 13); und nur bei wenigen franzofischen Pathologen ber neuesten Beit finden fich Spuren einer bobern Unschauungsweise, g. B. bei

Bei ber Reigung ber englischen Pathologen, fic wenig ober gar nicht in theoretische Untersuchungen einzulaffen, wol aber ber Forfchung tuchtiges Material ju liefern durch grundliche Beobachtungen, werben wir bei ihnen fur unfern 3wed auch wenig Ausbeute finden; man mußte benn bie Travers'fche Anschauung bes Sie bers ausnehmen, die manches Eigenthumliche und Kruchtbare bietet, und namentlich an die Ibee ber fogenannten Reflerwirkungen ber beutigen Physiologen erinnert, und in sofern als ein Fortschritt anzusehen ift. - Da uns jedoch die Prufung der Entwickelung der Fieberlehre in ber teutschen Medicin unferes Sahrhunderts auf Diefe und ahnliche Ibeen zuruckführt, will ich biejenigen, Die fich fur diefen Gegenstand naber intereffiren, auf Die Quellen, und namentlich auf Bunberlich, verweisen 46). Derfeibe beginnt feine Kritif ber teutschen Debicin unferes Sehrhunderts mit den nur zu unterschreibenden einleitenben Borten 49): "Wir werben hier einen rascheren Umsschwung ber Borftellungen finden, wir werden sehen, daß in wenigen Jahren die teutsche Wissenschaft ihre Rach barn in mancher Beziehung eingeholt und überflügelt bat. Dabei barf aber nicht verhehlt werben, bag biefe gludliche Bendung von febr neuem Datum ift, und daß bie richtigeren Ansichten noch weit bis zur allgemeinen Anertennung haben, baß fie fogar von Bielen beutzutage nicht einmal verftanden werben. Im Anfange biefes Jahrhumberts treffen wir auf manche geistreiche Bersuche teutfcher Arzte, bas, mas man Fieber nennt, bem Begreifen naber zu ruden. Die teutsche Biffenschaft zeichnete fic von jeher burch bas Bestreben aus, nicht nur Etwas von

Bouillaub "), ber die Ibentitat bes Fiebers anerkennt und ein verandertes Blut als die vermittelnde Ur fache der Fieberspmptome annimmt, und bei Roche 16), ber bies speciell auf bie intermittirenden Fieber anwendet; vorzugsweise aber in unfern Tagen bei Unbral, ber burd feine auch in Teutschland bekannten und bestätigten Ents bedungen mit Gavarret 46) nachgewiefen bat, bag trot ber von ihm nachgewiesenen und von mir icon fruber aufgeführten Beranberungen bes Blutes von einer fpeci= fischen Beschaffenheit besselben beim Fieber nicht die Rebe fein tonne, weil Fieber mit Bermehrung, normalem Buffanbe und Berminderung ber Blutfugelden fowol, als ber Fibrine beobachtet werben: Die Innahme einer Bermittelung ber Fieberspmptome also burch eine specifische Blutveranderung unzulassig ift. - Rur ein Einfluß derfelben auf die Erregung der Fieberfomptome sei zulassig, grade so, wie dies bei rasch eintretenden ober weit vorgeschrittenen Alterationen irgend eines andern Rorpertheiles zu geschehen pflegt. Die directe Ertigrung und Bermittelung ber Fieberspmptome muß sonach and berswo gesucht werben 17).

<sup>42)</sup> a. a. D. S. 366. 43) Traité 41) a. a. D. S. 363. des fièvres. 1821. p. 22.

<sup>44)</sup> Traité des fièvres. 1826. 45) Considérations générales sur les fièvres intermittentes des marais. Journal universel et hebd, de médic, et chirurg, pratiques. T. XII. 1833.

46) l. c. unb Andral, Cours de pathologie et de thérapeutique générales. Compte-rendu par Monneret in ber Gazette médicale b 1841. 47) Bal. Wunbertich a. a. D. S. 371—48) a. a. D. S. 377—379. 49) a. a. D. S. 380. 1840 und 1841.

ben Dingen zu wiffen, sonbern fle geiftig zu umfaffen mb zu ergeunden. Go wollte man benn auch in ber Redicin die letten Grimbe ber Dinge sogleich a priori erforfchen, und vernachläffigte barüber bie Detailtenntniß, ohne welche in unferer Biffenschaft alle Speculation werthlos und unbeilbringend ift. Allerbings wurde auf biefen Begen manchmal eine geistvolle Ibee, auch über ne Berhaltniffe bes Fiebers, gewonnen; benn es tann nicht in Abrede gestellt werben, bag bentenbe, philosophis fde Manner im Anfange biefes Jahrhunderts fich den fingen ber Beilfunde zugewandt hatten. Aber alle biefe Been und Bersuche bewegten fich fast burchaus in ber ebstractesten Allgemeinheit; der generelle Eindruck, den der Berlauf fieberhafter Rrantheiten ober ben nur bie berthumliche Compendiumbeschreibung berfelben auf den Theos ntiter machte, bestimmte feine Ideen über biefe Bors ginge. Daber fielen fie bei aller Geistreichheit außerft unbefriedigend aus. Der Sinn fure Objective mar uns ter den teutschen Pathologen noch nicht erwacht, und eine verqualte Abstraction, ober eine blenbende Analogie durfte ab Untwort auf ernfte Fragen gelten." - "Auf biefe mantafirende Periode folgte ein Beitraum, ber bem nach Fortschritten suchenben Biftvrifer noch geringere Ausbeute abt, ber nicht nur teine positiven Bereicherungen, sonbern nicht einmal Speculationen zu Bege brachte: Die eriftestobte Beit bes medicinischen Etletticismus." Da ber Rhablick in biese Beit in Bahrheit schmerzlich ist und ein naberes Eingehen auf diese und die vorher geschilberte Periode uns hier ju weit vom Bege abführen murbe, laffen wir fie fuglich bier links liegen, und verfuchen mehr, des allendlige Buftandetommen gelauterterer Unfichten über bes Fieber hervorzuheben, welches wir zumal ber Ginführung frifcher wiffenschaftlicher Elemente in die Debicin burd teutsche Physiologen zu verbanten haben. Geben wir hierbei gurud auf Die Beit unmittelbar vor und mit Brown, fo bewegte fich "die teutsche Theorie damals vormesmeife in einem formalen Schematismus, zu Folge beffen auch faft allein die formalen Beziehungen bes Siders Gegenstand ber Untersuchung waren; Die Frage mit ber wirflichen Bebeutung ber Phanomene mifchte ich erft fpater bei." Dies finben wir icon bei Gelle we alles Schematif ift; boch ift er auch schon ber Schopfer einer 3bee, die nicht ohne wohlthatigen Ginfluß auf bie Untersuchung unseres Gegenstandes blieb: ber Berud: fichtigung namlich bes Einfluffes ber individuellen Beidaffenbeit bes Ertrantenben auf bas Buftanbetommen nicht allein des Fiebers überhaupt, sondern auch ber Formen, unter benen baffelbe auftritt, sodaß also eine und biefeibe Urfache ein fich anders gestaltendes Fieber hervormfen wurde, je nachbem fie auf einen Mann ober ein Beib, auf einen Jungling ober einen Greis einwirke. — Auch fragte Gelle schon nach ber Bedeutung ber einzels nen Phanomene bes Fiebers; wenngleich bas mehr in femiotischem als physiologischem Sinne geschah. — Andreas Roichlaub war ber Erfie, ber burch bie Brown'iche Lehre, welche, wie Wunderlich mit Recht fagt, "bie Grundfor-

mel ber phyfiologischen Medicin enthalt," angeregt, nach ber wirklichen Bedeutung ber Phomomene im phyfiologis ichen Sinne fragte 1). Denn ihm find bie Krantheiten nur "Formen bes Ubelfeins;" und ba ibm "jebe Erscheinung, eben weil fie Erscheinung, phpfiologisch ift," so tadelt er die Trennung der Erscheinungen in phys fiologische und pathologische; eber konne man die lettern ben erstern "subordiniren," als Arten ber Gattung. — Satte Rofchlaub nicht zu fehr an ben Kategorien ber Brown'ichen Schule — Sthenie und Ufibenie — fefiges halten, die nur die formale Seite der Erfrantung be-Beichnen, fo mare er auf bem beften Bege gewefen, eine phyfiologische Beiltunde zu begrunden. - Die mehr prats tischen Schriftsteller jener Beit erheben sich ebenso wenig über bie formale Seite ber Erfrankungen überhaupt, und namentlich ber Fieber. Go Peter Frant, beffen berühmt gewordenen Ausspruch: bas Fieber sei nur ber Schatten ber Krantheit, nicht fie selbst, ich schon früher erwähnte, und der baher eingesteht, daß die Ratur des Fiebers "in ein Dunkel begraben fei, bas tein fterbliches Auge durchs bringen tonne;" nicht minber Ernft horn, beffen Gebante, das Fieber als bie Form ber allgemeinen Erregung von ben ortlichen Processen scharf zu sondern, bebeutenber erscheinen mußte, wenn es nicht andere Fors men allgemeiner Erregung gabe, die wir nicht Fieber gu nennen pflegen. — Reil ba) behnte ben Begriff Fieber auf eine große Menge von Krankheiten aus, und verwandelte biesen Begriff in einen Ordnungsbegriff. "Das Bort Fieber," fagt er, "welches wir befiniren follen, bezeichnet eine Drbnung, und Claffen und Ordnungen find ein Machwert ber Menfchen, bem es nicht felten an Realitat fehlt." Der Begriff war von ihm wefentlich verfcieben gefaßt, als fruher. "Das Fieber," heißt es, "ift an tein bestimmtes Organ gebunden; auch teine abfos lut allgemeine Rrantheit. Balb fiebert in einem Inbividuum dies, bald ein anderes Organ; bald eins, balb mehre." - Die nachste Urfache bes Fiebers ift ihm "eine folde frante Difdung ber fiebernben Organe, vermoge welcher fie ju haftigern, thierifc = demis fcen Proceffen bestimmt werben." - Pfocifce und materielle Reize geben hierzu Gelegenheit. Die nachste Ursache, gesteht er felbft, sei über und erhaben, weil wir "von biefer tranten Difchung und ihrer Berschiebenheit von ber gefunden gar teine Begriffe haben." -Die Gattungen ber Fieber: Synocha, Typhus und Eahmung, erflart Bunderlich mit Recht fur nichts weis ter, "als formale Unterschiede, weil eine und biefelbe Rrantheit, z. B. bie fammtlichen acuten Sautausschlage, in allen drei Gattungen wiederkehren. Sie bruden nichts weiter aus, als die sthenische und afthenische Form, nur daß bei Reil die früher allgemein gehaltene Lebenstraft noch in Reigbarteit und Birtungevermogen getrennt ift. Dies entspricht in ber That mehr ber Ratur, indem bie Empfänglichleit fur außere Reize bei franten Individuen

<sup>50)</sup> Rudimenta pyretologiae methodicae. Ed. III. 1789.

<sup>51)</sup> Untersuchungen über Pathogenie. 3 Thie. 1800. 2. Aufl. 52) 3. Ch. Reit, über bie Erkenntnis und Gur ber Fieber. 5 Thie. 2. Aufl. 1797.

sehr haufig gesteigert ift, mahrenb ""bas Bermogen zu wirken"" vermindert sein kann."

Den Reil'schen Fiebergattungen entsprechen vollkommen die Synocha, der Torpor und die Lahmung Schonslein's'); nur erscheinen bei ihm diese Formen der Erstrankung viel bewußter als bloße Formen, wie denn aberhaupt bei ihm die sormale Seite des Fiebers am vollkommensten ausgebildet ist. — Gleich Frank ist ihm das Fieber mehr der Schatten der Krankheit, als die Krankbeit selbst. "Im Kampse des egoistischen Princips gegen die schädlichen Potenzen besteht überhaupt die Form und der Charakter der Krankheit." Fieber ist ihm also nur Resserion, veranlaßt durch topische Krankheit. — Da die Lähmung aber nicht als "Reaction" reslectirt, so fällt so nach diese Form beim Fieber weg; dagegen stellt er zwisschen Synocha und Torpor einen Normalgrad der Resserion: den Erethismus, der sich zu jenen verhalten soll, wie der Mittelpunkt zu den Polen. "Dieses Entsgegenwirken," sagt er nämlich, "kann dreisach sein, wosher auch der Charakter jeder Krankheit dreisach ist:

1) entweber ift die Reaction des egoistischen Princips grade ftart genug, die Schablichkeit zu entfernen und fo bie Integritat zu erhalten: Charafter des Erethismus;

2) ober die Reaction ift ftarter, ale die Entfernung ber Schablichfeit verlangt: Charafter ber Gynocha;

3) ober endlich die Reaction ift zu ichwach: Charat-

ter bes Torpor."

Diese Ansichten und Lehren Schönlein's begründeten bie naturhistorische Schule, welche von seinen Schülern und Andern, wie z. B. von Stark, Jahn, Eisenmann, Richter in Woldegt, weiter ausgebildet wurde, und welche der demnachst naher zu entwickelnden sogenannten physiologischen Schule in den Ansichten über das Wesen des Fieders gegenüber sicht, indem sie, wie schon oben angedeutet, in dem Fieder die Außerungen eines organischen Processe erdlicht, der nicht selbst der eingentliche Krankheitsproces ist, sondern von diesem nur secundar erregt wird, weshalb er auch mit dem eigentlichen pathischen Processe nicht gleiche Bedeutung hat: Reactionen des Organismus gegen die Krankheit, active Processe, welche die Krankheit besiegen helsen, wenn sie selbst unter gewissen Berhaltnissen und Bedingungen, als z. B. mit gesehlicher Nothwendigkeit ihres Charakters (des spnochalen, erethischen, torpiden) sich entwickeln. Diesen Charakter vertheidigt die naturhistorische Schule und ihre Besenner die gegen die physiologische Schule als wesents

lich, als ben Reactionserscheinungen und bem patbischen Proces zugleich angehörig, und als fruchtreich fur bie Praris. Das Berhaltnis bes Faserstoffes und bes Giweißes, die Menge der Blutkugelchen und die Quantitat ber Salze, Energie bes Rudenmartes, Buftanb ber Cavillarien feien bei allen brei Formen verfchieben. Beim fpnochalen Sieber, wo bie Reactionserscheinungen überwiegen, bringt bas Blut bei bem traftigen Bergichlag auch in die Capillarien, mo icon Stodung ftattfindet, und fleigert bas locale Leiben, ein Buftand, ber bie an= tiphlogistische Methode rechtfertigt, jumal wenn durch Steigerung bes pathischen Processes Stafen im Birnund Rudenmart fich entwideln und burch einen abnors men chemisch : plaftischen Proces ber nervose Buftanb ber= vorgerufen wirb. - Beim erethischen Fieber ift bie mates rielle Grundlage ber Rrantheit nur foweit geanbert, daß burch Uberwiegen plastifcher Stoffe ein fcnederer Lebensproceß entzundet wird, ben die Ratur felbft wieder ofters compensirt. Es ift weber felbft Beichen einer tiefern Stos rung der Organisation, noch veranlagt es eine solche, das ber ein mehr erspectatives Berfahren angerathen wird. Beim torpiden Fieber, wo die Abnahme ber nahrenden Bestandtheile auch die centralen Nervengebilde ftort und schwächt, wird bas mangelnde Nutritions : und Reftaus rationsgeschaft als Schwäche von den Gefühlsnerven jum Bewußtsein gebracht. Der chemisch : organische Proces ift tief erfrantt, baber Abmagerung, indem gett und andere ftidftoffreiche Substanzen jur Sattigung bes überschuffis gen Sauerftoffs, ben ber Fafer : und Giweißftoff nicht mehr absorbiren, verwendet werben; bas Rudenmart wird in feiner Substanz zerfett ohne Erneuerung, es berricht Blutmangel, Leere ber Gefaße; Die durch Mangel ber plastischen Bestandtheile freigeworbenen Alkalien bilben Arnstallisation (Schonlein); bas Rudenmart, und befonbers bas hirn, werben chemisch umgeanbert, baber Delis rien, vielleicht burch Cpanbildung narkotifirt; bie mangelnde Innervation erschlafft die Gefage und ruft fo by= postatische, passive Stafen bervor, wodurch neue Reflere und pathische Buftande entfteben. — Rach biefen Sagen hangt auch die Art bee Fiebers, fein Charafter, von ber ursprunglichen Krankheit ab, fallt sonach in ber Saupts fache mit ihr zusammen, und ift, wie Bunderlich oben bervorhebt, eine mehr formale Außerung. — Dag wir

ber Beweis sur die Eristenz ber brei Schonlein'schen Formen aus ben chemisch zorganischen Erscheinungen und Actionen zu führen gesucht — und die Ibee der Reaction, welche boch nur kunftelich von der der Krankheit getrennt werden kann, aufrecht erhalten. Das Fieber ist darnach ein Beiltroces, der pathische Pecise ein Bersehungsproces. Erst das Fieber bringt die pathischen Bedinz gungen hinein. — Das Fieber ift essentiell durch die Beranlassung organischer Molecularbewegung und durch die von den Functionen versmittelte Folge derselben, Fieber kann eine locale Krankheit erzeugen, z. B. Entzündung durch vermehrte Anhäusung von Proteineryd. Ich verweise hierbei auf Goschen's Indausung von Proteineryd. Ich verweise hierbei auf Goschen's Indausung 2. Pest. (Fieber und Entzündungslehre von dirschel, S. 297.) Auch Gisnmann sogleierin ganz seinem Lehrer, nur hat er die Ramen verändert, und betrachtet das Fieber nicht blos von der formalen Seite, indem er dies Formen als "Charaktere des Fiebers" besonders abhandeit.

<sup>53) 3. 2.</sup> Schonlein's Allgem. und specielle Pathologie und Aprapie. Rach bessen Borlesungen vor einigen seiner Zuhörer. 4 Able. (St. Gallen 1839.) 54) 3ch habe hier absücklich Richter's in Bolbegt, Pathologische Untersuchungen über das Fiesber, in Salbegt, Pathologische Untersuchungen über das Fiesber, in Salbegt, weil berselbe in einer bald darauf folgenden, zur Bervollständigung der ebengenannten Abhandlung dienenden, Unterssuchung "über die Raturheilbraft" (a. a. D. VI, 4), bei Geslegendeit der zum Beleg dienen sollenden Betrachtung der speciellen organischen Reactionen auch auf das Fieber dommt, und hier einsgestehen muß, das die Fiebertbevrie der naturhistorischen Schule, wenn auch "grade nicht ganz versehlt und falsch, so doch unzureischend und gewissermaßen scher wird

bierbei binfictlich ber ganzen Bebeutung bes Fiebers uns nicht geforbert feben, leuchtet ein, sowie, daß neben bies fen Berfuchen, Die formalen Berhaltniffe bes Fiebers zu ertennen, Die Bestrebungen, eine flare Borftellung über Die Bedeutung ber Phanomene zu erhalten, außerft sparfam blieben. "Einmal hinderte baran," fagt Bunberlich, "bie gewohnliche Betrachtung, welche bas Fieber immer nur ale Banges nahm und über folches speculirte. Besonders aber konnte icon deswegen kein theoretischer Berfuch Erfolg haben, weil die Functionen bes Nerven: fuftems und feiner einzelnen Theile noch ju buntel mas ren, als baß fie fur Die Physiologie bes Fiebers hatten benutt werden tonnen. Jeder Berfuch mußte an Diefem Sinderniffe erliegen, wenn er es nicht mit Phantafien ober nichtsfagenden Allgemeinheiten überspringen wollte. So wurde benn ""ber Antheil bes Rervenspftems"" beim Fieber von teutschen Pathologen zwar haufig mit ange: jogen, aber immer in so unbestimmten Ausbrucken, in einer fo inhaltlosen Abstractheit, ober mit fo irrthumlichen Meinungen, daß damit Nichts gewonnen war." Ich will bier nur an den Bersuch von J. F. Ackermann bb) erin-mern, der die chemische Ansicht mit der dynamischen zu vereinigen fucht, und bie Aufgabe, soweit bies überhaupt moglich ift, mit allem Scharffinne geloft hat; biefelbe aber einer ftrengern Prufung unterwerfen ju wollen, ift eins mal bier nicht ber Ort, und bann auch unnothig, ba fie langft widerlegt worben ift. - Beniger einseitig, obgleich boch immer noch einseitig, faßt Baumgartner bb) bie Be: siehung bes Rervenspftems jum Fieber auf. Auch ihm ift bas Fieber eine an bem Gefässpfteme haftenbe Krantbeit, beren Ursache aber nicht in bem Blute als solchem, fondern in dem Bergen und Gefäßipfteme felbft liege, be: ren franthafte Thatigfeit aber burch ihre Merven felbft beworgerufen fein mußten, weil man fonft Organisationes veranberungen in bem Bergmustel und ben Gefaghauten entreffen wurde. — Go richtig bies auch aufgefaßt ist, bleibt es dennoch einseitig, weil nur die Erscheinungen im Gefäßipsteme berudsichtigt find; jene aber, die ihre Erflarung nicht daber nehmen tonnen, unberudsichtigt und fonach unertlarlich bleiben, wie 3. B. bas allgemeine Ubels befinden, die Schmerzen in den Ertremitaten und Ruden: musteln, namentlich aber das subjective Froftgefühl.

Selbständiger und belehrender ist die Art und Beise, wie Eisenmann das dynamische, chemische und mechanische Element zu vereinigen und in die Details der Erscheiznungen zu bringen suchte. Seiner Fiebertheorie zufolge bie seiner Begriff des Fiebers aus vier Momenten zusemmen:

1) bem symptomatologischen Begriff, nach welchem Sieber ein anomaler Buftand mit hemmung ber Circulastion und Barmeerzeugung im Anfange, spater mit ercefeiter Erhohung berselben, Mobification sammtlicher Les

bensverrichtungen und Storung ber Erscheinungen bes finnlich geistigen Lebens ift;

2) bem pathologisch anatomischen Begriff, ber laustet: Sieber besteht in Contraction mit barauf folgenber Erpansion ber Gesammtcapillaritat und entsprechenber Bluts veranberung;

3) bem atiologischen Begriff, als: Fieber ift eine allgemeine Reaction ber Gefähnerven gegen ein frankhaftes Blut, ober Reizung und Überreizung jener burch dies ses, und

4) bem teleologischen Begriff, als: Fieber ift Beils bestreben ber Ratur, wenigstens ift es erft Folge ber anomalen Plastif und hat die Wirfung, ben Korper von ben abnormen Stoffen zu befreien, und fo bie normale Dis foung und Plastit wieder herzustellen. — Jede biefer Definitionen fucht Gifenmann bemnachft befonbere gu rechts fertigen und fommt nach Mufgablung ber befannten Erfcheinungen bes Fiebers jum Dechanismus beffels ben. Diefer ift im Befentlichen berfelbe, wie bei ber Stafe, nur auf einen großen Theil ber Gesammtcavillaris tat ausgebehnt und von geringerer Erpansion begleitet. -Der Fieberfrost beruht nicht auf Berftimmung ber Ems pfindungenerven, fondern auf mangelhafter Erzeugung ber thierischen Barme, weil bie Bermanblung bes burch bie Speisen aufgenommenen Rohlenftoffs in Rohlensaure burch ben galvanischen Berbrennungsproceg nicht genügend ift. Die Contraction ber Capillargefaße erzeugt Uberfullung ber großeren und inneren Gefagstamme, burch ben Druck biefer auf die Mervencentren entstehen Rrampfe, Debnen. Schutteln und bergl. Über bas Buftanbefommen biefer Contractionen ift Gifenmann ungewiß; boch ift ibm bie mahricheinlichste Unficht Die, bag bas Rudenmart ber Beerd ber Fieberreigung fei, und bag nicht unmittelbare Einwirfung auf die Burgeln und Strange ber vafomotos rifden Nerven im Rudenmarte, fonbern entweber birecte Reigung ber peripherischen Enben ber motorischen Gefaßnerven, ober Reizung fensibler Gefägnerven (beren Eris fteng aber noch bewiesen werden foll) und baburch verans laßte Refleraction ber motorifchen Gefagnerven bie mabre Urfache ber Contraction fei: wenigstens laffen fich alle Erfceinungen nach beiben Urten erflaren. - 3m Erpans fioneftabium erfolgt in ben ausgebehnten Capillargefagen bei langfamer fortbewegtem Blute Die Berbrennung ftars ter, baber bie Bige. Dabei finden biefelben Rudwirtuns gen auf bas Blut, wie in ber Stafe nur noch allfeitiger statt, ale: Berminderung bes Bassers, Bermehrung bes Faferstoffs, Abnahme ber Bluttorperchen beim Reig : und Brennfieber, sowie bas Gegentheil beim Schwache: und Faulfieber; Berminderung der Salze aber durch Ausscheis bung bei allen Fiebern. - Das Urfachliche bes Fiebers betreffend, fo tann bas Fieber nicht als eine Reaction bes conservativen Princips - wie bei Paracelsus, Stabl und Andern — im Organismus eo ipso angesehen wers ben, sonbern es wird immer burch ein franthaft beschafs fenes Blut, ober burch helerogene Stoffe in biefem vers anlaft. — Die Bebeutung bes Fiebers wird nicht blos bedingt burch bie Ausscheidung heterogener Stoffe, sonbern auch durch die Alteration der Capillarität, welche die anos

<sup>55)</sup> De construendis, cognoscendis et curandis febribus Epitome, (Heidelbergae 1809.) 56) über bie Ratur und Beshandlung bes Fiebers. 1. Ah. 1827. 57) hafer's Archiv. III. und IV. Bb. Bergl. bessen Abhandlung "von der Stase," ebens des. Bb. I. II.

male Plastit verbrangt. Jene Ausscheidung allein besteht auch in chronischen Krantheiten, erst beide zusammen maschen die Heilkraft des Fiebers aus. Diese alterirende Krast ist am stärsten bei synochalem und hypers dynamisschem Charakter der Reaction. Ohne Berücksichtigung der Fiebercharaktere lassen sich die Vorgänge beim Fiesber nicht verstehen. Die Erscheinungen desselben entspreschen immer den sehr verschiedenen organischen Borgängen. Ihre Eintheilung muß der der Stasencharaktere analog sein; es gibt streng genommen also nur zwei Charaktere, den energischen und den torpiden, von denen jeder unz zählige Abstufungen hat. Diese lassen sich bei jedem in zwei Unterabtheilungen zusammenstellen und so erhalten wir vier Charaktere oder Grade des Fiebers:

a) bas bynamische ober Reizfieber, normale Energie, normale Reizbarkeit, magige Reizung, baber

maßige Reaction;

b) bas hypersbynamische ober Brennfieber, entzündliches, synochales Fieber mit voller Energie, normaler Reizbarkeit, starker Reizung, baber starker Reaction;

c) das hyposdynamifche ober Schwaches, nervofe Fieber mit geschwachter Energie, gesteigerter Reizbarkeit, farter Reizung und daher schwacher Reaction bei großen Anstrengungen;

d) bas abnnamische ober Faulfieber mit fehr ges schwächter Energie (vielleicht nur scheinbar), verminderter Reigbarteit, ohnmächtiger Reaction und organischechtenis

fcher Berfetung.

Bas das Causalverhaltniß des Fiebers zum örtlichen Leiden betrifft, so entsteht das Fieber entweber durch allgemeine Infection Seitens der Respirationswege der außern Haut, oder des Nervensustems und erzeugt ein Leiden in der Capillarität, welches die krankhaften Stoffe ausschiebet, oder in einen Brennpunkt sammelt und örtliche Krankheit hervorruft, primares Fiesber (effentielles, aber Fieber ist nicht die Krankheit); oder es wirkt die örtliche Infection auf einen oder mehre Punkte der Capillarität und erzeugt ein örtliches Leiden, welches krankhafte Stoffe ins Blut sührt und allgemeine Reaction hervorruft, secund ares Fieber.

Eisenmann's Anfichten über den Berlauf ober ben Typus, die Ausgange und die Behandlung des Fiebers haben wir theils fruher erwähnt, theils werden wir fie spater, wo wir auf bie genannten Borgange naber eingeben muffen, ermabnen. Rur foviel hier, bag, wenn auch in ber hier aufgeführten Fiebertheorie Gifenmann's noch Bieles der Bestätigung bedarf, ihm doch das Berbienst gebührt, bas Fieber nach seinen verschiedensten Seis ten aufgefaßt, und namentlich ben unverfennbaren Ginfluß ber Blutmischung nicht übersehen zu haben, wie wir bies heutzutage nur ju oft bei dem Beftreben der Localifirung des Fiebers seben, wo einzig und allein die so beliebte Spinalirritation aushelfen foll. Mit biefem in neuerer Zeit besonders durch Stilling und Romberg fatt der älteren Bezeichnung nervoser Krankheiten eingeführ= ten Ramen bezeichnet man eine Rrantheit bes Rucken: marts, wobei diefes Organ folche Beranderun: gen erleibet, bie ben phyfiologifchen analog,

und nur daburch abnorm find, daß fie nicht auf bie abaquaten Reize erfolgen, und daß fie habistuell werden, was diefelben Symptome zur Folge hat, als wenn das gefunde Rudenmark burch eine Affection der peripherischen Nerven erregt worden ware. Dies zum Berfiandniß bes

Folgenden.

Bas nämlich die Forschung mehr und mehr der Physiologie der Phanomene zuwandte, waren die nen aufgenommenen Untersuchungen über bie intermittirenben Fieber, bei benen man langft in Teutschland an bas Nervenspstem gedacht hatte, wie z. B. Thaer 20, B. Trnta de Krzowig 20, Tissot 20, v. Hoven 21, Selle 23, 3. Frant 63), Sommering 41, namentlich aber Autemieth 55, ber burch fein großes und begrundetes Unfeben bei ben Arzten diefer Anficht mehr Anhanger zuführte, und nas mentlich die Betheiligung des Ganglienfoftems Dabei nach= zuweisen sich bemubte, indem er fich auf Bichat's Unterfuchungen über daffelbe ftutte. Es war bies ber Berfuch einer physiologischen Pathologie, ber, wenn er auch burch bie spateren Forschungen über bie Bebeutung bes Ganglienspfteme Modificationen erleiben mußte, immer ben Ramen des Schopfers besselben in Ehren erhalten wird. Bon ben Anhängern biefer Lehre heben wir Schönlein und Sachs hervor, welche bas Bechfelfieber eine Reurofe und zwar ber gangliosen Nerven nannten, aber wunderbarer Beise diese Idee nicht auf das Fieber überhaupt amvende= ten, obwol dies fo nahe lag. Dies unterblieb wol nur aus dem Grunde, weil man dann die Ansicht einer Affection bes Ganglienspftems batte aufgeben muffen, wollte man ber bei ber Unficht Baumgartner's gerügten Inconvenieng: bie bort angeführten Erscheinungen unerklart ju laffen, aus bem Bege geben. Dies aber führte grabe allmalig ju ber Ansicht, daß ber Sig bes Bechfelfiebers fomol, wie auch der nicht typischen sieberhaften Erscheinungen im Centralorgane felbft, im Rudenmarte, zu fuchen fei. Namentlich waren es in Teutschland (in Frankreich hatte schon früher Georget, Raper, Ollivier u. A. baffelbe getehrt, waren aber unbeachtet geblieben) bie intereffanten Beobachtungen von Sinterberger 66) und Eng 67), bag bei vielen verschiedenen Krantheiten eine empfindliche Stelle am Rudenmarkstanale fich finde, und daß eine ortliche Behandlung biefer Stelle fehr oft bie hartnactigften Symptome in ben verschiedenften Organen bebe, welche

<sup>58)</sup> De actione systematis nervosi in febribus (Gott. 1774.), wieder abgedruckt in Eudwig's Script, neurol, min. T. III. p. 259. Namentlich sagt er in den von ihm trefslich commentirten Schen: §. XXXV., "Frigoris febrillis causa ex nervosi systematis singulari mutatione unice petenda," 59) Historia febrium intermitt. (Vindodonae 1775.) p. 141. 60) Des nerset de leurs maladies. (Paris 1778.) 61) Bersuch über das Wechzselfleber. 2. Xhl. (Winterthur 1789.) 62) a. a. D. 63) Praxeos medicae universae praecepta. Part. I. Vol. I. p. 27. (Lipsiae 1811.) 64) über den Saft, welcher aus den Rerven wieder eingesaugt wird im gesunden und kranken Justande des menschet eingesaugt wird im gesunden und kranken Justande des menschet het praktische Hellunde. 1. Bd. (Tübingen 1807.) S. 97. 66) Merbicinisch chirurgische Zeitung. (Insbruck 1828.) 3. Bd. S. 234. 67) Rust's Wagazin. 1835. 32, Bd.

Rremers ") und Groffeim querft veranlagten, bas Bechfelfieber als Leiben des Rudenmarks zu bezeichnen. Was aber dieser Annahme erft Aufnahme verschaffte, war, wie Bunderlich mit Recht bingufügt "), bag "bie Entbedungen, Die Erperimente und Schlusse ber Physiologen eine Rervenphysit geschaffen hatten, bei welcher fein Zweifel uber bie Ratur und ben Git ber Erscheinungen bes Bech. felfiebers für die Dauer fich wird halten konnen." Ras mentlich mußten in diefer Beziehung die Bersuche von Ragendie über die Phanomene bei Ginsprigung von taltem Baffer in den Rudenwirbellanal, nach ben Entbedungen ber Refleractionen bes Rudenmarts burch Marshall, bull und 3. Muller, endlich nach ber naberen Bestimmung ber Ratur ber Sangliennerven und Gefägnerven, bie nun als abbangig vom Rudenmarte ertannt wurden, Die Ericeis nungen bes Bechfelfiebers und der Fieberphanomene uberbampt in einer von ben fruberen Unfichten gang verfcbies

benen Bebeutung aufgefaßt werben.

3. Muller's Physiologie 70), der wir über patholo: gifche Borgange fo viele Auftlarung verbanten, enthalt auch in Diefer Beziehung die ersten und deutlichsten Aufichluffe: " die bem Fieber eigene Beranderung ber Genfatienen, ber Bewegungen und ber organischen Birtungen, Absonderung, Barmeerzeugung find nur durch ben Un: theil eines folden Organs erflarlich, wie bas Rudenmart. Da bas Fieber burch nichts leichter, als burch Berandes rungen ber Capillargefagactionen in irgend einem Theile entsteht, fo liegt es febr nabe, anzunehmen, daß bei dem Bieber eine folche auf bas Rudenmart verpflangte und von bort auf alle Rerven reflectirende Impression fattfinbet, welche von einer heftigen Affection der organischen Rerven irgend eines Theiles (bei Entzündung ober anderer Reizung) ausgeht" 71). "Diese Umbra morbi, welche fich in fo vielen Theilen bes Korpers ausspricht und boch in ber Regel, vielleicht immer, einen gang localen Grund bat, ift nicht allein mit Beranberungen bes Bergichlages verbunden, fie fpricht fich in einem Compler von Gom: ptomen aus, die ihre Berbindung nur burch bas Rudenmart finden. Die allgemeine Empfindung ber heftigkeit einer Krantheit, biefe Lassitudo, fann nichts anderes als ber Ausbruck einer Impression sein, welche eine heftige, ortliche Krantheit auf bas Rudenmart macht. Die Gefible ber bise und Ralte, Die Schauber find Symptome, welche fich auf ben Buftanb jenes Organs grunden. Die Beranderung der meiften Absonderungen vom organischen fowol als animalischen Theile bes Leibes tann auch nur in jenen, wenn nicht beide Spfteme gleich beherrschenben, aber boch regulirenden Centralorganen ihre Ertlarung finben. Daß Delirien babei vorkommen ober nicht brudt pur bie Starte ber Impression auf die Centralorgane aus. Benn nun alle biefe Erscheinungen von einer ortlichen Urfache ihre Erklarung nicht in ben rathfelhaften Eigen: foaften bes Sympathicus, sonbern in ber bekannten Res flerionelabialeit bes Rudenmarts und Gebirns finden, fo

ist auch die bei dem Rieber constante Beranberung bes Bergichlages und seine Saufigkeit als Ausbruck ber Resflerion zu betrachten" 22). Wir seben uns hier mit einem Dale auf die gange Bobe ber physiologischen Unschauungsweife verfest, und es blieb ben fpateren Unterfuchungen nur übrig, in speciellen Beziehungen und in einzelnen Punkten auszuführen, was Müller in allgemeiner Kurze ausgesprochen hatte. Dies ist benn auch geschehen in zwei gleichzeitig erschienenn Werken von Stilling ?) und Henle ?4), auf welche, sowie auf eine gelungene Auseinscheren von Auseinscheren von aus von bereichten der Auseinscheren von aus von ber eine gelungene Auseinscheren von aus von bereichten der von der Vereichen der von der Vereichen der von der Vereichen der von der Vereichen der vereichten der vereichen der vereichten der vereichten der vereichten der vereichten de andersehung der physiologischen Theorie von Stanmius? und auf Blumenthal's? ), Bersuch über die Genefis des Fiebers und der Entzündung" (der das Fieber in das active und passive [abynamisches Gesäßsiesber, Rervensieber der Pathologen] eintheilt und es in feinem genetischen Momente einen normwibrig verstartten ober verminderten Refler ber Ret vencentren auf biejenigen Bahnen bes Soms pathicus nennt, bie bas Berg und beffen Bes fagverzweigungen bominiren: eine Definition. bie mit unseren Unfichten übereinstimmt), wir ebenfalls Borguglich aber bier nur aufmertfam machen tonnen. weisen wir wiederholt auf die Arbeit Bunterlich's bin und zwar hier zumal auf den britten und letten 26s schnitt "), in welchem er zeigt, bag die Ginheit bes Phas nomenencompleres, welchem ber Begriff bes Fiebers ent= fpricht, "nicht eine bloß empirische und vorausgefeste ift, fondern auf der Einheit des die Phanomene vermittelnden Organes (Gehirn und vorzugsweise Rudenmart) beruht," - und demnachft auf ben Unfang biefes Urtifele, mo auch wir nachzuweisen uns bemuht haben, bag alle Erscheinungen, die man jum Fieber zahlt, und welche ein scheinbar allgemeines Erfranken, theils direct, theils burch 3mifchenglieber auf eine veranderte Functionirung und damit gegebene materiell veranderte Organisation - ist diese auch zur Zeit noch nicht nachzuweisen, benn bie materielle Storung im Rudenmarte beim Fieber ift bis jest eine burchaus unbefannte - ber ebengenannten Organe jurudgeführt werben tonnen. - Bir glauben uns barauf bier beschränten ju muffen, und verweisen baber biejenigen, die fich über biefen Gegenstand genauer unterrichten und die bagegen erhobenen Ginwurfe und Dobificationen unferer Fiebertheorie, 3. B. des genialen Gifenmann's in Safer's Archiv, in denen wir nur - beis laufig gefagt - mit Bunberlich eine Berrudung bes Standpunttes ertennen - Bubge's 76), Richter's 19), Pfeufer's 00),

FIERER

<sup>88)</sup> Besbachtungen und Untersuchungen über das Wechselsieber. (Nachen 1837.) 69) a. a. D. S. 397. 70) Physiologie. 2 Be. Exste Auflage. 71) a. a. D. S. 805.

<sup>72)</sup> a. a. D. 2. Bb. S. 84. 73) Physiologische, pathologische und medicinische praktische Untersuchungen über die Spinalirritation. (Leipzig 1840.) 74) Pathologische Untersuchungen, Absichnit: Fieber. (Berlin 1840.) 75) Schmidt's Encyklopädie der gesammten Medicin. 2. Bd. S. 431. 1841. 76) Dessen Mittheilungen I. 1845. 77) a. a. D. Zweiter Jahrgang. S. C. 78) A. Budge, Allgemeine Pathologie als Erfahrungswiffenschaft, basirt auf Physiologie. (Bonn 1843.) 79) C. A. B. Richter: d. Pathologische Untersuchungen über das Fieber. d. Die Ratursbeilkrast. Sine pathologische Abhandlung zur Vervollständigung der pathologischen Untersuchungen über das Fieber, in Paser's Archiv VI, 71. 437. 80) Pseufer, über die nächste Ursache ber Fieberspmptome. Schweizer Zeitschrift I, 3.

Spieg's 1) und Anderer felbfiprufend untersuchen wollen, auf die unten genannten Quellen felbft. — Rur foviel ift bier anzufuhren nothig, bag wir für diese functionelle Storung des Ruckenmarts im Fieber keinen Namen ha= ben, wir mußten fie benn mit Beine "reizbare Schwache" nennen, wobei fcwache Eindrucke leicht aufgenommen, leicht reflectirt werben, also eine Difchung entgegengefet ter Buftanbe: Schwachheit und Erhohung ber Thatigfeit, wie wir fie auch bei allen fogenannten reizbaren Indivi: duen, und wie wir fie auch beim Fieber feben. - Die Berfuche, hieraus nun die Entstehung des Frostes und ben Ubergang deffelben in die Site zu erklaren, wie wir fie von Stilling, 3. Beine, Gifenmann und den übrigen oben genannten angestellt sinden, führen zu keinem fichern Refultate, eher noch der von Bunderlich, welcher den Bergang so darftellt be?): "Steigert sich dieser Buftand (Schwachheit und Erhohung ber Thatigfeit, von Bunberlich vermehrte Impressionabilität genannt) durch fort= dauernde Reizung, so entsteht zuletzt eine spontane Explos fion von tranthaften Empfindungen und Bewegungen, welche, rein subjectiv, feine außere Erregung gur Grunds lage haben, mahrend welcher im Gegentheile bas Centrum gegen peripherische Ginbrude felt verschloffen erscheint (Frostperiode). — Nach bieser Explosion pflegt ein Bufand von Ericopfung, Stumpfheit, felbft Torpor gurud: jubleiben, ber, wenn er maßig ift, wiederum vermehrte Empfanglichkeit bedingt, in hoheren Graden aber fich als mahre, als paralytifche Comache barftellt."

"Die Periode vom Anfange der sieberhaften Erkrankung bis zum Ende des Fieberfrostes entspricht entschieden
dem eben angegebenen eigenthumlichen Zustande des Rervencentrums und der Fieberfrost erscheint als die Sohe
dieses Zustandes. — Die größte Schwierigkeit der Erklarung bat aber immer der Übergang der Frostperiode in
die Sigperiode gemacht. Man glaubte ein Überspringen
von einem Zustande in einen entgegengesetzen annehmen
zu mussen, und sand Nichts, um diesen Sprung zu motiviren. Ich will nicht die Möglichkeit eines solchen Sprunges leugnen, dessen Borhandensein wol von allen Pathologen angenommen wird. Allein ich glaube nicht, daß
eine solche Annahme nottig, ja nicht einmal, daß sie bei
genauer Betrachtung zu rechtsertigen ist, sondern hosse,
burch naturlichere Mittel den Knoten entwirren zu können."

"Bei manchen Fieberansallen endet die ganze Krantheit oder wenigstens ein Parorysmus mit dem Froste.
Die Lasson des Ruckenmarks geht, ohne Zweisel, weil sie plotlich entstand, unmittelbar und rasch in den Normalzustand über, hier sehlt also die hitze ganzlich. — In anderen Fallen (den sogenannten ephemeren Fiebern) solgt eine kurze hitzeriode. Der Depressionszustand des Ruckenmarks hat nachgelassen, aber die heftigen krampshasten Convulsionen, die Erschütterung durch Kalte und Schmerzen läßt eine Erschöpfung zuruck. Die herzeontractionen bie, wie man aus Experimenten weiß, ebenso wenig Continua ohne Rrantbeitsbeerd."

Muffen wir sonach einen innigen Busammenhang bie: fer fieberhaften Symptome anerkennen, so mussen wir auch bekennen, bag biesem Begriffe Die prattifche Bebeutung, die man mit dem Worte Fieber verbindet, nicht ents spricht. Mit Recht fagt baher S. Loge 3): "Die Erifteng bes Namens Fieber ift in gewisser Sinficht ein Unglud. Reil's Fieberlehre zeigt, wohin ein genialer Beift geführt wird, wenn er einen althergebrachten Ausbruck fo anfieht, als muffe fein Inhalt ein confequent in fich zusammenges boriger fein, wahrend boch alle diefe technischen Ramen bem Sprachgebrauche nach nur ungefahre Bilber find, und ihre Unalpse baber immer entweder der physiologischen Consequenz, oder bem Sprachgebrauche Abbruch thun, ber eine folche Confequeng nicht tennt." Nicht minber richtig Bunberlich 81): "Die Praris, die ihre Termini und beren Begriffe aus popularen und oberflächlichen Borftellungen geerbt und fie an bie außerlichften und auffallenbften Symptome gebunden hat, versteht unter ihrem Fieber nur einen Theil beffen, was physiologisch betrachtet im= mer einerlei und benfelben organischen Grund bat. Das Fieber des Herkommens, ber Praris und ber Rosologien hat nur eine willfurliche und fcmantende Bebeutung. Jeber kann die Grenze bavon fegen, mo es ihm beliebt, und bie Geschichte zeigt, wie vielfach biefe Grenze veranbert worden ift. - Indessen zeigt sich in dem Phanomencom= plere, ber von ber Spinal: ober Cerebrospinalaffection abhangen fann, immerhin ein Unterschied, ber bie wife fenschaftliche Begriffsstimmung bem praktischen Bertommen menigstens annahern fann. Die Centralaffection kann namlich entweder total oder partiell und auf einzelne Theile beschränkt sein, und bemgemäß entweder sämmtliche von ihr abhängende Phanomene jum Borfchein bringen, oder aber nur in einzelnen Partien des Korpers, in mehr oder weniger beschränkter Sphare Symptome erregen. Co fonnen im lettern Falle entweder nur die motorischen oder nur die fensitiven Apparate, ober nur ein einzelner

rafc unter bem Ginfluffe ber Innervation frequenter werben, als fie auch nicht in Balbe fich wieder beruhigen, wenn die Innervation vorüber ift - fahren fort, baufiger ju geschehen, treiben alfo rafcher bas Blut um, bewirten ein haufigeres Athmen, großere Aufnahme von Sauerftoff, schnelleren chemischen Umsehungsproces in dem Capillars fpftem, baber bobere Temperatur bafelbft, rafcheres Berbampfen ber Fluffigkeiten, baber Erodenheit auf Saut und Schleimbauten: und bas Rudenmart, bas noch nicht wieder den Normalgrad der Impressibilität, die normale Energie erreicht hat, auch reizbarer ift, empfindet die erbobte Barme des Korpers in noch erhöhterem Grade. -Endlich erfolgt aber in ber großen Dehrzahl ber Falle nach bem Froste ein langeres Rrantfein, eine bauernbe Site. Diese muß ber Ausbildung von localen Affectios nen zugeschrieben werben, welche ben Buftand von Lafion im Rudenmarke unterhalten. Die findet fich diefes Bers haltniß ohne Localisationen, nie eine langere dauernde

<sup>, 81)</sup> G. A. Spieß, Physiologie bes Nervenspftems. Mit befonderer Berucksichtigung pathologischer Zustande. (Braunschweig
1844.) 82) a. a. D. S. 47 — 40.

<sup>83)</sup> Allgemeine Pathologie und Therapie. S. 308. 84) a. a. D. S. 50 und 51.

Rervenstamm afficirt fein. Die weitern Folgen, die internen Soperamien, die Barme, die Secretionen u. f. w. werden fich danach modificiren und theilweise sehlen." — Aux die totale, gleichmäßige Affection nennt die Praris wezugsweise Fieber und schließt die partiellen, sie mogen es nun wirklich ober nur scheinbar fein, bavon aus. Weiß man, was man unter ihren Borten gu fuchen und zu verfeben hat, fo kann bies uns gleich gelten. Daber find denn auch, wie Bunberlich sehr richtig bervorhebt, mehre Somptomencomplere, trot ihrer Analogie mit bem Fieber in ter Pracis von demselben getrennt, wie 3. B. die in = termittirenben Somergen, die fogenannte Spis nalirritation, Die tetanifchen Anfalle nach Berletungen, Reuralgien und Krampfe, bas ner= vofe Bergklopfen, bas Delirium nervosum, welches man als "Reaction" nach Berwundungen, im Wochenbette u. f. w. entflehen fieht 84).

Die Frage: Bie bie bestimmte Lafion bes Rudenmarts, beren Symptome man Fieber nennt, entfteben tann? findet theils icon ihre Erledigung in ber fruber mitgetheilten Ansicht 3. Muller's über bas Buftanbetommen bes Riebers als ein Refler, ober vielmehr als eine Combination von Refleren, theils in dem, was Wunderbarüber zusammenftellt und woraus fich ergibt, baß ben Bersuchen Dagenbie's jufolge, ber Annahme: bag bie fragliche Lafion "primar im eigentlichften Ginne bes Bor: tes fich bilben tonne," nichts entgegensteht. Dagenbie fritte namlich in die Soble ber Spinnwebenhaut bes Ridenmarts Baffer und es entstand ein ftarter Souts telfrost: es wurde also birect nach einer einfachen gafion bes Ruckenmarts ohne Bermittelung von Congestion und Stafe diefes Fieberspmptom hervorgebracht. — Richt minder tann eine Lafion bes Ruckenmarts durch Impressionen von anderen Rerventheilen aus hervorgebracht werben, jus mal wenn biefelben burch vorhandene Disposition begunfigt werben. - Golde Impression fann nun vom Gebin ausgeben, ober auch von den peripherischen Rervenenben auf bas Centralorgan übertragen werben. afte ift ber Fall, wenn wir in Folge eines heftigen Bornes Sieberfpanptome auftreten sehen. Bei ber Furcht sehen wir bies noch augenfälliger: Frieren und Bittern, barauf aft Sitze, Schweiß, felbft vermehrte Urinfecretion. Bas wir hier aus physiologischen Bustanden des Gehirns ents keben feben, muß auch bei pathologischen Bustanben bieses Organs ebenso ber Fall sein konnen. — Das zweite schen wir z. B. nach schmerzenden Berletungen, Operationen, wo oft Schauber und selbst Schuttelfrost entsteht, umal bei empfindlichen Subjecten. — Endlich aber fann euch noch eine veranderte Blutmifchung bie Lafion bes Rartes berbeifuhren. Der Schuttelfroft bei bem Butritte von Siter ins Blut (Ppamie), bei Erperimenten an Thies ren, beren Blute man fremde Stoffe beimischte, beweist bie Möglichkeit dieser Entstehung. Ebenso kann mach manche epidemische und contagiose Fieder hierder zählen; doch scheint es hierdei Bedingung zu sein, daß diese Blutveranderungen sowol, wie jede andere außere Ursache, rasch vor sich gehen: denn eine langsam sich ausbildende und geringe Blutveranderung bleibt ohne Fieder. Sanz treffend sagt daher auch Henle "): "Hierin zeigt sich das Fieder wieder ganz als eine Außerung des Nervenlebens. Eine Eigenthümlichkeit des Nervenspstems, welche sich auch auf die psychischen Functionen erstreckt, ist die Wirkung der Contraste, der Uberraschung."

Dem Obigen zufolge wird also auch das Fieber primar entstehen können, wo also die spinale Lasson, oder nach unserer Erklarung das Fieber, als das Primare, die Organenveranderungen als das Secundare sich herausstellen. Diese letzteren wurden dann zumal in den wahrend der Frostperiode stattsindenden inneren Hyperamien ihre Ursache sinden.

Reben biefer bisher geschilberten bynamischen Biebers theorie begegnen wir nicht minder in unseren Tagen, wie in ber früheren Beit, beren Charafteriftit wir in bem Dbis gen versucht baben, einer chemisch bumoralen Theorie. welche ber chemisch : humoralen aus bem letten Jahrzehnt des 18. Jahrh. sehr nahe fleht, namlich berjenigen, welche ber geiftreiche Ph. Fr. v. Balther in ber Robat'ichen allgemeinen Beitung \*) mitgetheilt hat. - Diese Theorie ift namlich eine rein humorale und auf ben organischen Chemismus begründete; vorzüglich liegt ihr aber Liebig's Uns sicht über die Bebeutung des Respirationsprocesses und bes burch ihn in ben Organismus aufgenommenen Sauerftoffs, sowie bes burch beffen Berbindung mit ben im Organismus vorfindlichen Bafen bebingten Orybationsprocesses, ju Grunde. Das Sauptagens bes sieberhaften Buftanbes bilbet nach Balther ber vermehrte Bufluß von Sauerstoff durch beschleunigte Respiration, und bas Befen ber Fieberdiathese besteht in ber Berfehung ber Roblen = und Bafferftoff enthaltenden organischen Berbindungen durch den Sauerftoff. Ubrigens spricht v. Balther für die Besenheit des Fiebers und gegen die Localifirung beffelben, was gang ber neuern Annahme wiberfpricht.

Amelung 3) bekampft diese Ansicht in scharsstuniger und echt wissenschaftlicher Beise durch die von den neuern Autoren angestellten und oben angedeuteten Untersuchungen, sodaß wir und gedrungen sühlen, dem Kritiker beis zustimmen und die Leser daher getrost auf diese Kritik selbst verweisen können: denn ist auch die Abeorie v. Balsther's übereinstimmend mit den Fortschritten der organischen Chemie unserer Tage, so ist dennoch die Aussaligung der Fiedererscheinungen zu einseitig und läßt den letzen Grund derselben unerörtert.

Bas nun die Claffification ber Fieber anbetrifft, fo tann ich biefes Capitel nicht beffer einleiten, als mit ben Borten Bunberlich's D), die mir aus ber Seele ge-

<sup>85)</sup> Die aber nicht viel mehr die veranderte Blutmischung als bie Abtalität ber Rudenmartsaffection, wodurch sich das Fieber unt terscheibet, die Ursache sei, ober auch diese durch jene bedigt werde, fragt hierbei mit Recht hirschel im Jahresbericht über die Fortsstritte ber Medicin in den Jahren 1843—1844, von Goschen berausgegeben. 86) a. a. D. S. 54—56.

L. Cacpill. b. 23. u. R. Grfte Section. XLIV.

<sup>87)</sup> a. a. D. S. 255. 88) Allgemeine Zeitung für Chirurs gie, Medicin und ihre hilfswissenschaften. 1843. Rr. 1 und 2 und 1844. Rr. 18. 89) Kritit einer neuen Fiebertheorie, von Dr. Fr. Amelung, in Roser's und Wunderlich's Archiv. II, Jahrgang. XXXII. S. 506 fg. 90) a. a. D. S. 57.

doieben find: "Alle Berfinde, Die umenbliche Mannichfab-igheit ber fieberhaften Ertrantungen in überfichtliche Rubriten zu ordnen, find entweder daran gescheitert, daß man ble Rubriten ohne theoretifches Bewußtsein aufftellte und h dadei durch allgemeine Eindulche von der Praxis her leiten ließ, ober baran, daß man farr an Einem irgend beliebigen Eintheilungsprincipe festhing. Go bat man Species erhalten, Die jum Theil unnaturlich und gezwungen find, theils andere, die felbft ebenfo unendliche Dobifientionen mlaffen, wie das Fieber felbft." "Um die mannichfaltigen concreten Differengen überschauen und bas Abnliche unter gemeinschaftlichen Gefichtspunkten auffaf: fen und befchreiben ju bonnen, braucht man Gintheilungen; aber man irrt fehr, wenn man glaubt, mit Ginem Schema, mit Ginem Gintheilungsprincipe, aubreichen ju fonnen. Die fieberhaften Erfrantungen bieten fo vielerlei Begiehum: gen und Betrachtungeseiten bar: Die eine fann fo wichtig sein, als bie andere, und keine darf über der andern vernachlässigt werben."

"Je nachbem man einen Gesichtspunkt wählt, werben benn die Eintheilungen anders ausfallen; mit jeder Bers anderung des Gesichtspunktes verrucken sich die erhaltes men Species. Aber grabe, inbem man fich mit Bewußtfein auf alle biefe verschiebenen Standpuntte gu ftellen weiß, die Fieber bald von biefer, bald von jener Seite betractet, überschaut und begreift man feinen Gegenstand und erhebt fich über die farren Species, an benen ber beschränfte Spftematifer flebt." Als wesentliche Theilungs-

momente bat man nun aufgestellt:

1) ben Berlauf ber Fieber, wobei man:

a) bie Dauer und b) bie Form, unter welcher bie Rieber verlaufen, unterscheibet. -- hinsichtlich der Dauer spricht man von hibigen (Febres acutae), die 3-4 Bochen dauern, und schleichenden (Febres lentae) Fiebern. Erstere unterscheidet man wieber in

a) febres simpliciter acutae, welche in 20 Tagen verlaufen; B) febres peracutae, in bochftens 11 Tagen; 7) febres acutierimae, in 3-4 Lagen bochftens. - Alle Fieber, Die langer als vier Wochen andauern, rechnet man au den ichleichen ben (Febres lentae), und welche sberdies gewöhnlich mehr als Folgekrankheiten (morbi sogundarii) anderer vorhergegangener acuter Arankheiten au betrachten find. Diefe Eintheilung bat gar teinen praftifchen Berth, und fleht ber beimeitem nach, bei wels cher bie Form als Eintheilungsgrund beansprucht wird.

Rad ber Form namlich unterscheibet man:

a) anhaltende Fieber (Febres continentes), welche es, die Ephemera ausgenommen, faum wol gibt, f) nachlassende (Febres continuae remittentes), bei benen die Beftigkeit der Krankbeit, nicht aber die Krankbeit selbst nachlaßt. Daber spricht man bei ihnen von Gracerbationen und Remissionen, und y) Bechselfieber (Febres intermittentes), über welche ich mich auf das früher Mitgetheilte beziehe und auf Die specielle Betrach: tung berfelben verweife. - Man unterscheibet ferner Formen bes Fiebers, a) je nach bem Charafter ber Lebens: fimmung, welcher wahrend ber Dauer bes Fiebers in bem gesammten Rervenspfteme vorherricht - Rervenfieber;

b) je nach dem Lebenszustande des Blutes im Figber - Faulfieber -; m

e) je nach dem gleichzeitig mit dem Somptomencomplere bes Fiebers vorhandenen veranderten Lebenszus ftande blod einzelner Gebilde des Korpers - gaftris fdes, galliges, rheumatifches, tatarrhalifdes Fieber -: sammtlich Mobificationen, von benen schon bei ber Frage nach ber nachsten Urfache ber Fieber bie Rebe gewesen ift, und beren nabere Charafterifirung ben befonderen Artifeln über Rervenfieber, Saul- und Bledfieber, gaftrifches Fieber, Gallenfieber, rheumatifdes und fatarrhalifdes gieber überlafs sen bleiben muß. hier wollen wir nur an das schon fruber fich berausstellende Resultat erinnern, wornach bei jebem Bieber die Function bes Rervenfpftems, bie Befchaffenbeit des Bluts und die einzelnen Gebilbe des Korpers mehr ober weniger beeintrachtigt find, man also jene scharfbegrengten Formen bes Biebers nicht fefihalten und burch:

fübren fann. 2) Die Symptome ber Fieber find jumal von ben Alten als Eintheilungsmomente benutzt, und dahin gehören: a) die Epiala des hippotrates (von finor, mite und άλεάζω, caleo), hisiges Frostsieber, bei welcher ber Froft und die Dige zugleich eintreten und welche gleichsam mit einander zu tampfen scheinen. Rach Galen fichlen bie Rranten bier nur bie Ralte, benn fie find außerlich warm. - Das Gegentheil findet fatt bei β) ber Lepyria (von λείπομαι, deficio und πῦρ, ignis), immerlicher Brand, wes bei fich die Kranken außerlich talt anfühlen laffen, babei aber über innere hige klagen; 7) Causus (von zalw, uro) Brennfieber, Febris ardens, wobei die Aranten über brennende hige klagen, welche man auch beim Anfthlen als Calor mordax wahrnimmt; d) Febris typhodes (von ropos, fumus, und eldos, forma) der Alten wer ein Fieber, bei welchem bie Rranten in Betaubung lies gen mit heftiger hipe; e) Kebris elodes ober heledes (von Elos, palus, eldos, forma) Schwihfieber, webei ber Rrante in Schweiß zerfloß; 5) Febris paricodes (von pele, horror, und eldos, forma), Schauerfieber, wo die hige burch ploglich dazwischentretende Ratte unterbrochen ward;  $\eta'$ ) Febris singultasa, lyngodes (von λύζω, singultio), burch Schluchzen fich auszeichnend; 9') Febrie assodes (von àcaopai, exeresco, und eldoc, forma), bigiges Brechsieber, von Etel und Unruhe begleitet. Dabin geboren auch die Eintheilungen in .) Fobres mordaces; x) F. mites; λ) F. rubicundae; μ) F. praepallidae; v') F. lividae u. f. w. In neuern Beiten hat man ebenfalls die Fieber nach den Symptomen eingetheilt, 3. B. Sybenham: febres pleuriticae u.f.w., wohin auch die Spfteme ber fruberen teutschen Poretologien in Rervenfieber, Faulfieber, Soleimfieber u. f. w. gehoren. - Bebenkt man, bag bie Symptome wesents lichen Einfluß auf die Behandlung ausüben, fo lag bies fes Eintheilungsmoment nicht fo fern; wenn man auch zugeben muß, baß es sich nicht zu einer Eintheilung ber Krantheiten fieberhafter Art eignet.

3) Bichtiger ift baber eine britte Eintheilung ber Bieber nach ber Caufalitat, nach bem urfachlichen

Berhaltnis, welche Eintheilung aber theils auf hopos thetischen Annahmen, theils auf die Ratur felbft gegrins bet ift. Die attern Arzte gingen gewöhnlich von Spoothefen aus, und bas faulige Blut, die Galle und ber Schleim fpielten dabei eine hauptrolle. 3wedmäßiger findet man in neuern Beiten biefe Classification, wie g. 25. die in Entzündungs-, rheumatifche und katarchalische Fieber, bettifche Fieber, gautfieber u. f. w. Doch ift auch biefe Eintheilung nicht gang zusprechend, weil man babei balb auf bie entfernte, balb auf bie nachfte Urfache Ruckficht nahm, und zugleich auch auf den Charafter fab, und boch gebort biefe Eintheilung noch immer zu ben beffern.

4) Der Gintheilung nun nach bem Charafter ber Kieber begegnen wir zuerft bei Galen, und von ihm ging fie gut feinen Rachtretern, ben Griechen, Arabern und Arabiften, über, und blieb, wie fein Syftem, beinabe 1900 Sahre bie berrichenbe. - Spaterbin, feit ben Beis ten Spbenham's, theilte man die Fieber besser ein, und batte die entzundlichen, galligen, nervigen und fauligen Bieber. Diese Eintheilung war vor bet Einflihrung bes Brown'ichen Syftems allgemein angenommen, welches betanntlich alle Fieber in folche mit Starte und folche mit Somache eintheilte. - Bon ber Reil'ichen, Schonlein's foen, Gifenmann'ichen und abnlichen Gintheilungen, Die von bem allgemeinen Einbrucke, ben ber Complex ber Erscheinungen macht, hergenommen find, habe ich schon bei ber geschichtlichen Uberficht ber Lehre von bem Fieber ges sprochen und weise bahin zurück. — Soviel leuchtet ein, daß die Claffification ber Fieber nach bem Charafter wel bie wichtigste ift, ba wir ben Charafter bei ber Beis lung ber Fieber flets zu beruckfichtigen haben; Schabe mur, bag uns ber Charafter ber Fieber noch immer nicht hinlanglich bekannt ift, eine Gintheilung nach bemselben baber immer noch fehr mangelhaft ausfallen muß.

Eine fünfte Eintheitung, bie von ben Sahrebzeis ten bergenommen ift, welche mobificirent auf ben Charafter ber Fieber einwirten, hat nur bas Mangelhafte, daß ebendies nicht immer zusammentrifft; boch kann auch biefe Eintheilung uns bei bem Beilgeschafte leiten. Dan

unterfcheibet barnach:

a) febres annuas, die bas gange Sahr hindurch andauern, und bei benen fich bas eine Dal ber entzundliche, das andere Mal der gastrische u. f. w. Charatter zu

erlennen gibt;

b) Frahlings: und Berbfifieber, Unterabtheis lungen gleichsam der vorigen. Abulich könnte man auch Commer= und Binterfieber aufführen; boch gablt men Die erftern zu ben Berbfte und die lettern zu ben Zeublingsfiebern.

6) Rach ber Allgemeinheit, in welcher fich bie gieber unter gewissen Umftanben ber Beobachtung bar-

bieten, theilt man fie ein in:

a) epidemifche Bieber, beren Berbreitung von Urfachen abhangt, bie zu ben allgemeinen Ginfluffen auf ben Drganismus gezählt werben muffen, und benen ein Diasma, Contagium ") jum Grunde liegt, wie g. 8.

Peft, Typhus, acute Erantheme, Grippe, Puerpovalepitos mien u. f. w. - Fieber, bie ju gleicher Beit auftveten und mit ber Epidemie Richts gu thun haben, vielmehr ine bividuellen Urfachen zugefchrieben werben muffen, neunt man bagwifchenlaufenbe gleber (febros interounrentes);

b) enbemifche Bieber, bie einer gewiffen Gegent eigenthumlich find. Alima, Boben, Lage und Lebensart ber Ginwohner haben bieran ben größten Untheil, obgleich auch hier noch manche Fragen zu losen find, ich will nut

an das Sumpffieber, gelbe Fieber erinnern; c) fporadifche Fieber, die aus individuellen Urfachen und unter febr verfchiebenen Conftitutionen vortommen.

Bei dieser Classissication, wo die außere Ursache ber Fieber zu ihrem Eintheilungsgrunde genommen ift, tim nen wir zwar nicht alle Källe unterbringen; viele indeffen von ihnen erscheinen uns nun in einem gang andern Lichte, indem fie nicht nur als organische Phanomeneneinheiten,

fondern auch als atiologische erscheinen.

Eine flebente Eintheilung bezieht fich auf bie Gefahr, wornach bie Fieber in gutartige (febres benignae) und bosartige (febres malignae) getheilt werben. Rud. fichtlich ber Bosartigfeit find Die Schriftsteller bis auf ben beutigen Tag noch nicht eins: benn bier tommt es febr auf die Geschicklichkeit ber Arate an. Bosartig nennen wir die Fieber, wenn fie gleich vom Anfange an mit ber größten, taum ju befchreibenden Buth beginnen; aber nicht minber auch folche, welche unter bem Scheine ber Belindigfeit fich einschleichen, bann aber bie Daste abwerfen, in ihrer gangen Seftigkeit und ihrem Charafter auftreten. Die abaquatefte Bestimmung bleibt wol Die, welche auf die icon vorber gefuntene Lebensthatigteit fic bezieht. Also auch bei biefer Eintheilung kommt es wieber auf ben Charafter ber Fieber an.

8) Kommen die Fieber ohne alle andern Krankheiten vor, so hat man sie einfache (febres simplices) ges nannt; jufammengefette (febres compositae) bage-gen, wenn fie als Begleiter von Entzundungen einzelner

Organe, Ratarrh, Rheumatismus u.f. m., auftreten.
9) Chenfo an fiedenbe Fieber (febres contagiosae), wenn bei ihnen ein Krantheitsproduct entfleht, welches biefelbe Krankheit bei Gefunden erzeugt, im Gegensat ju bem Fieber, bei welchem bas nicht ber fall ift.

10) Ibiopathische, effentielle Fieber (febres idiopathicae) nennt man biejenigen, welche ursprunglich von einer Storung bes Rerven = und Gefäßipftems und bes Blutes ausgeben, ju benen fich spater immer noch Entzundungen einzelner Organe gefellen tonnen; fyms pathische (febres sympathicae), auch fymptomatis Rrantheit, namentlich Entzimbung ber Schleimbaute, erzeugt werben, zu benen auch die hettischen, als Folgen von Berftorung, und namentlich Bereiterung organischer Sebilbe, gehoren. — Der Gintheilung in Cardinals fieber ober echte, in symptomatische und in Behrs fleber habe ich fcon früher gebacht. Die letten find ebenfalls mehr symptomatische und begleiten entweber Ber-

<sup>91)</sup> Beral, Die Artifel: Miasma, Contagium, Epidemie, demie 2.7.10.

Mayer Ede femant von Ergenen ster Midbilbungez wie e uni Apparate. — Es lann hier jerach m Drt lein, in eine nähere Ariel vieler Emthetimgen emschen unt zu unterlichen, weiche berfelben bie zweitigle, brauchberke um genegentie iei. Jebe bat hren Werth, nur eine vor ber embern einen größern. Betenten wie aber, tag eb, genau genommen, mur ein Gleber gibt, welches in feinen Beziehungen verichieben ift, fo tonnen fich wesentliche Eintheilungen bater zur am ben Grab", bie Daner, bie Boliffanbigfeit des Symplomencompleres, Die Art ber Biebertehr ber Symptome und entlich tarauf grinten, welche Theile bes Centralorgans (Gebirn, fenfitiver, motorischer Apparat,, ber vor: jugeweile afficirte ift. "Immer aber," lagt Bember-lich") mit Recht, "muß man nicht vergeffen, baß jebe nur von einem Principe ausgebende Eintheilung auch nur auf eine Betrachtungbfeite ber fieberhaften Rrant: beiten fich bezieht, und baß, wenn man eine folche Gin= thellung jur Rorm macht, von ihr fein Urtheil, feine Meditation beherrichen last, fie jum Spfteme erhebt, Ur-theil und Meditationen über die concreten Falle einseitig und fchief ausfallen muffen."

Dier, wo es vorzugsweise barauf ankommt, eine his florische Kenntnis ber verschiedenen Beziehungen ber Fiesber zu geben, und wo überdies schon einige derselben an andern Stellen behandelt oder bahin verwiesen worden sind, wurde ich für den speciellen Theil der Lehre von den Flebern den Typus derselben als Eintheilungsgrund sestsallen und, von dem einsachsten Typus zu den zusamsnengeseten übergehend, zuerst die Fedris Ephemera, dann die Fedren continuae-remittentes und endlich die Fedren lintermittenten behandeln und mit der Fedris lanta, oder dem Zehrsieber, beschließen.

Die allgemeine Diagnofe, mit welcher wir es bier au thun haben, unterscheidet Fieber von allen andern Arantheiten, und wer mit Aufmerkfamkeit das Boran: gebende verfolgt hat, wird bie Bichtigkeit ber Frage: ob ein Kranter fiebre ! und bie Schwierigkeit ber Antwort felbft bemertt haben. - Goviel ift flar, bag man fic nicht von einzelnen Symptomen leiten laffen barf. Gin Dauptkennzeichen bleibt allerdings der frequente Puls, indem bas Geltnerwerben beffelben boch nur zu ben Ausnahmen, J. 28. bei bem Blutanbrange nach wichtigen Dr: ganen, gebort. Ebenso darafteristisch ift ber ichnelle Pule (Pulsus veler und Pulsus acceleratus), wo bie Spftote langer bauert, als die Diaftole, und bas Des riobifche ober Typifche, welches aber boch auch guweilen feblt. — Alfo nur bie Beachtung bes gangen Somptomencompleres, jugleich mit Berudfichtigung von Alter, Gefchlecht und Individualität, fichert die Diagnofe. Roch schwerer ift zu ermitteln, ob ein Bieber einfach, ober ob augleich Localleiben, g. B. Entzundung wichtiger Dr:

193) Die Bemerkung Denle's (a. a. D. S. 237) rudtlichtlich ber Bezeichnung bes bobern Grabes als nervose: "bas Rervenfieder ift nicht nervoler, als jedes andere, die Affection bes Rervenfoftems ift nur ber Peftigfeit und Ausbreitung nach verschieden," ift eine febr richtige. 193) a. a. D. S. 38. gene, faciones, bie oit iche unbentich find, imb sich meist erft nach dem Berichminden bed Sieberd außern. Wichtig und minsich ist pumal bie Benchung bed Borfonmens derseiben Localaffenium bei dem Liebern vorschiedener Individuen in gleicher Zeit und an gleichem Erze, weit bierunf der Genium epidemieum und endemieum bericht.

Ind the Prognose ber Fieber im Allgemeinen ift fcmierig unt es lieft und über biefelbe nicht viel fagen, weil bie ju der Bisdung berfelben zusammentreffenden Momente theils as fich to lete veridieben fein, theils in ben manmidialtigfien Proportionen zusammentreffen tonnen. Rein Fieber muß baber als gleichgietig genommen werben; benn man tann es vom Anfange an nicht überseben und für Ranche, 3. B. Bergfrante, wird leicht ein Satarrhal: fieber tottlich; selbft nach ben entschiebenften Rrisen find manche Fieber noch ju unerwarteten Wenbungen geneigt. Daber ift es binfichtlich ber Prognose von ber bochften Bichtigfeit, die Indivitualität bes fiebernden Subjectes ju fennen, weil barnach bie Diagnofe fowel als bit Prognose oft eine gang andere werben. Der bestigfte Rie berflurm bebeutet baber bei bem Ginen viel, bei bem Anbern wenig ober gar Richts, jumal bei fogenannten Rervenmenschen; sowie bei bem Einen wenig, bei bem In: bern viel baju gehort, um Fieberfpenptome hervorzubrin: gen. Bei Kindern ertennt man ben Grab und fonach bie Gefahr bes Fiebers an ben motorischen Spunptomen. Bei Greifen muß man immer Labmungen in Ausficht baben. - Aus ben Borboten bes Fiebers tann man nie einen fichern Schluß auf beffen Art machen, weil fie fic ziemlich abnlich find, und nur in ber heftigfeit, Ausbrei tung und Dauer fich verschieben zeigen. — Bir haben daher Ursache, das Fieber um so geringer anzunehmen, je weniger ber Puls von ber Rorm abweicht, und wenn er bas thut, gestattet eine maßige energische Befchaffenbeit besselben eine gunftigere Prognose, als wenn es fich um gefehrt verhalt. Ungunftig bagegen ift fie gu neunen, wenn Unordnungen im Pulsichlage, wie g. B. Intermiffionen, flattfinden, und wir Urfache haben, biefelben seganischen Fehlern zuschreiben zu muffen. — Auch bie Beran: berung ber von dem Gefaß: und Rervenfofteme abban: gigen Functionen, namentlich ber Absonderungen, bat Gin: fluß auf die Prognose, sowie die bei ber Diagnose schon gebachten Localaffectionen. Sind wichtige Organe beben: tend afficirt, fo tann die Prognofe nur ungimflig ausfal: len. - Einfache Fieber find alfo gunftiger gu beurtheilen, als complicirte. — Nicht minder gut ift es, wenn bi Bor : und Sauptfrisen gur rechten Beit und binlanglich ftart eintreten, und wenn bie Symptome überbaupt au einander in gehörigem Berbaltniffe fteben. Schlimm ift es baber, wenn pfpchifche Beranberungen auftreten, 8., wenn bie Kranten ihre Perfonlichfeit vergeffen und behaupten, es liege ein Schwererfrankter bei ihnen und sie seien gesund, ebenfo wenn fie ihre nachften Um gebungen nicht mehr tennen. Richt minber folimm ift ce wenn bei bem Fiebernben ein Auge kleiner ju werber scheint ober berselbe mit einem Auge bie Gegenstande klei: ner sieht; Schwerhorigkeit bagegen ist ein autes Zeichen

- Richt geringern Einstuß auf die Prognose haben die entfernten Ursachen (Causas remotas) der Fieber, je nachdem sie zu entsernen sind oder nicht. Bösartige Sumpslust (Aria cattiva) z. B., oder dösartige Contagien, oder Berderbniß zum Leben nothiger Organe gestatten keine günstige Prognose. Hinschlich des Typus erslauben die deutlich remittirenden Fieber die günstigske Boraussage; anhaltende, die länger als einen Tag dauern sind gesährlicher; kalte Fieber langwierig; die Fodres hemitritaeas sind immer gesährlich, sowie überhaupt der erratische Typus schlimmer ist, als der sixus. Ebenso sind Recidive schlimmer als die ursprünglichen Ansälle. — Richt minder sind das Klima, die Jahreszeit und die äussern Berhältnisse des Kranken, namentlich seine Wohnung, Pslege u. s. w. dei der Boraussage zu berücksichtigen; kurz wie dei der Diagnose, so auch hier, sämmtliche Momente der Erscheinungen zu gleicher Zeit ins Auge zu sassen wurd durch die allgemeine Prognose zu bestimmen.

Bas endlich bas Beilverfahren im Allgemeinen anbetrifft, fo find bei teiner Claffe ber Rrantheiten Borficht, die Methodus exspectativa und Individualisiren fo febr an ihrer Stelle, als bei ben Fiebern. Denn ungeachtet aller fruber aufgeführten Bemubungen, bie Natur bes Riebers zu enthullen, bietet baffelbe immer noch Duntelbeiten genug bar, um bei ber Untersuchung bes Beils perfahrens Borficht mit Argneien in ben Borbergrund gu ftellen, zumal wenn wir hinfichtlich ber Diagnofe nicht im Rlaren find, wie bies so haufig bei bem Beginne ber Fieber, zumal ber epidemisch auftretenden, ber Fall ift und fein muß, ba fie fich alle im Anfange abneln, bie Indicationen also unsicher find. — Ein zwedmaßiges bidtetisches Berhalten reicht hier jum oftern allein bin, um Genefung herbeizuführen (vergl. unten). - gingers zeige zu bem arztlichen Eingreifen gibt bier zunächst ber Genius epidemicus, bem zufolge wir bei bem entzunblichen Charafter ber Fieber fühlende Mittel, Aberlaffe, Blutegel bei Congestionen nach dem Kopfe verordnen; bei bem gaftrischen Brechmittel bei Turgescenz nach Dben, Abführungsmittel bei Turgefcens nach Unten reichen, um fo bem Fieber, wenn wir es nicht unterbruden konnen, meniaftens einen mittleren Grab von Intenfitat zu geben. Bie warten bann ferner ben Berlauf bes Ziebers ruhig ab, umb unterfluten, falls es nothig ift, bie Naturfraft, namentlich aber bie Krifen gelinde und umfichtig, wenn fe gu fcoad find, und maßigen fie, wenn fie zu ftart find, und halten jumal jede Storung ab. Berben bei bem wie bies indicationen oft buntel, wie bies namentlich bei ben fogenannten Rervenfiebern ber Fall ift, fo that man am besten so gut wie gar Nichts. — Richt minber vorsichtig muß man mit bem arztlichen Gingreifen fein, wenn bas Fieber einen icon franten Rorper befallt, meil bie Erfahrung gelehrt bat, bag hierbei bas fieber eine hilfe ber Ratur genannt werben kann, indem es ans bere Ubel, 3. B. Geschwülfte, Lahmungen, Nervenleiben u. s. w., heilte.

Dier begegnen wir ber wichtigen Frage: ob sich übers bampt bas Fieber gleich bei seiner Entstehung unterbrucken laffa? eine Frage, beren Beantwortung bie Argte vielfals

tig beschäftigt hat. Der Gine hat Aberlaffe, Blutenet Schröpftopfe, ber Andere Brechmittel, ein Dritter Beffe cantien, ein Bierter farte fcweißtreibende Mittel, 3. 22. Rampher mit Opium, bei anftedenben Fiebern u. f. w. gerathen, und man hat ficherlich mit biefen Mitteln, nas mentlich mit ben julest ermahnten, mehr geschabet als genütt. Dennoch liegt uns die Frage nabe, wenn wit mit ber phyfiologischen Schule eine Lafton bes Ruckens marks als Quell ber Fiebersymptome annehmen: ob es Arzneimittel gibt, welche die die Fiebersymptome bedingende Lafion des Rudenmarts bir ect zu heilen vermögen "). Mehr als alle eben bezeichnete Mittel tritt uns bier num bie China und namentlich das Chinin als das betannteste Febrifugium entgegen und es hindert uns Richts, anzunehmen, baf baffelbe, in bem Stadium gereicht, wo Diefe Spinalaffection in ihrer Bluthe fteht, bas ficherfte Mittel abgeben werbe, bas Fieber birect zu heilen. Denn die Erfahrung hat uns gelehrt, daß Chinin specifisch auf bas Rudenmark wirkt und Neuralgien und Krampfe beilt, bie ibiopatisch auftreten, und alfo nicht als verlarvte Bechfelfieber gelten tonnen. Ebenfo beilt es dronifde Opis nalirritationen, 3. B. Hysteria sine materia. Daß es baffelbe thut bei Beilung sowol als Berhutung ber Parsorysmen bes Bechselfiebers, ift allgemein befannt, vorausgesett, daß es rein und also nicht complicirt auftritt. --ichen Beobachtern, 3. 23. von Briquet 15), vor, bag bas Chinin bas Mittel gegen bie Spinalaffectionen und bas Fieber überhaupt ift, sowie bei ben aus Schwäche forts bauernden Fiebern. Schlimm nur, daß bie Kranten ges wohnlich erft bann Silfe suchen, wenn die Spinalaffection erloschen ist, und wir es nun mit ben entstanbenen Local frantheiten, 3. B. ber Affection ber Schleimhaut bes Magens und Darmtanals, bu thun haben, wo bann Chinin nicht mehr angezeigt ift.

Uhnlich, wie mit dem Chinin, mag es mit dem Brechmittel sich verhalten, welches ebenfalls das Fieder mit allen seinen möglichen Folgen abschneidet, wenn das selbe das primare ist, und nicht irgend schon Localtrants heiten, namentlich des Magens und der Leber, vorhans den sind.

Die Frage: ob ortliche Mittel, Schröpftopfe, Beste cantien in der Rahe des obern Theiles des Ruckenmarks gesetzt, zur Eur des Fieders zu empfehlen seinen? beants wortet Wunderlich 1800) dahin, "daß die genannten Mittel nur so lange in Anwendung zu bringen seien, als das Fieder, d. i. die Spinallasson noch das Alleinige ist, locale Affectionen also noch nicht vorhanden sind; " und hebt zugleich hervor, "daß die Wirkung des Blasenziehens und der drilichen Blutentziehungen auf tiesliegende Organe noch zu den therapeutischen Rathseln gehöre, indem die Annahme, daß Congestion oder Irritation das Wesen der

<sup>94)</sup> Rach Eisenmann (a. a. D.) ist die Behandlung des Fiebers die des Krankheitsprocesses und der Krankheitsstosse (alterixrende, ausleerende und entgistende Methode). Eine directe Behandlung des Flebers aibt es nicht, nur eine negative Rucksicht auf dasselbe fruchtet. 95) Bulletin general de Thérapeutique. Novdr. 1842. 96) a. a. D. G. 61.

Spinaltafion im Fieber ausmache, und auf weiche fich die Anwendung der genannten Mittel flutt, irrig fei," wie wir dies oben zu zeigen uns bemuht haben.

Aus demselben Grunde können die Aberlaffe auf bas Fieber selbst keinen Einstuß außern, wal aber ein gustes Wordeugungsmittel abgeben, damit die nach dem Froste so baufig zurückleibenden innern Speciamien sich nicht weiter ausbreiten und zu Entzündungen Veranlaffung geben. Denselben Zweck haben wir auch bei dem Reichen der so beliebten Fiebermittel: Sauren und Salze, zumal des Nitrum, im Auge, die auch nur in der hie, wenn die Spinallasson sich gemindert oder aufzgehört hat, der chemische Umsehungsproces dagegen gesteizgert ist, angezeigt sind. Sie heißen mit Recht kuhlend, das orydirte Körper den Orydationsproces im Körper, die Urssache der Wärmebildung, nicht begünstigen."

Saben wir es aber bagegen mit wirklicher Schwache, Lorpor, zu thun, wie sie sich bei langerer Dauer und bei hohen Graben des Fiebers, namentlich aber bei alten Subjecten, in bem Rudenmarke herausstellt, so wenden wir die erregenden Mittel, z. B. Chinin und zumal

Bein, an.

Einflufreich auf bas allgemeine Beilverfabren ift nun ferner bie Beruchfichtigung ber entfernten Urfachen, beren Aufsuchen und Beseitigen uns obliegt. Sind fie auch nicht immer zu entfernen, fo find fie boch in ihrem Ginfluffe ju beschranten. — Nicht minder wichtig ift bie Berudfichtigung ber Complicationen ber Fieber, 3. B. ob jumal eble Organe in Mitleidenschaft gezogen find, wie bies in Folge ber Spperamien nach bem Frofte fo oft geschieht, beren Ratur alsbann bie Mittel angevaßt fein muffen. - Dabei muß unfer Augenmert immer auf Die Rrankheit gerichtet fein, welche die andere hervorrief, ba beren Beseitigung unfere erfte Aufgabe ift. — Auch ber Typus und die Stadien ber Fieber wirten mobis ficirend auf die Cur berfelben ein, sowie überhaupt alle individuellen Bestimmungen bes Rranten: fein Alter, Ge= folect, Temperament, feine Conftitution, ort: lice Anlagen, Ibiospnfrasien und Gewohnheis ten, fowie feine Pflege, Bartung, außere Gludes guter u. f. w. bei berfelben in Betracht tommen.

Aber nicht blos durch Arzneien, sondern auch durch Diat kann die Beilung eingeleitet werden: die Lebenssordnung des Kranten ist daber von nicht minderer Wichtigkeit. Dier ist es nun eine Hauptregel, daß man die Sewohnheiten des Kranten im Auge behalte, und daher, wenn es irgend möglich ist, hinsichtlich seines Schlaszimmers, Bettes und seiner Bedienung alles beim Alten lasse. Schon der veränderte Stand des Bettes kann storend einswirken; ebenso das Brennen eines Nachtlichtes, wenn der Krante nicht daran gewöhnt ist in seinen gesunden Tagen. So gibt auch ein mit Gemälden und Kupferstichen gesschwicktes Krankenzimmer Veranlassung zu Phantasien. — Richt mindere Ausmerksamkeit ersodert die Beschaffenheit der Lust und der Temperatur im Krankenzimmer. Auch bier haben wir theils auf die Gewohnheiten und das Gessschlassen Rucksicht zu nehmen, theils aber auch

auf bie Ratur bes Fiebers. Ein von großer hite begleitetes Rieber verlangt eine fuhlere Temperatur, als wenn das Gegentheil fattfindet. Auch ein und dasselbe Rieber will Anfangs eine tablere, in ben fpateren Stebien bingegen eine warmere Temperatur. Gine Temperatur von 65° g., ober 14 - 15° R. wird am meiften gufagen. -Im heißen Sommer ift es baber wichtig, über große, und wo moglich nicht gegen Mittag gelegene Krankenzimmer gebieten zu tonnen; geht bas nicht, fo tonnen wir fie burch Gis und verdunftenbes Baffer tublen. — Daffelbe thut man auch, wenn die Luft im Bimmer ju troden ift. -Im Binter ift bas Gegentheil am wunfchenswertheften. Als Beigungsmittel bleibt bas Bolg bus beste und gumal in Windofen. — Im Bimmer felbit fagt eine mehr trodene Luft vorzugsweise zu; in feuchten Gegenden tangen baber Die Bimmer im untern Stod nicht jum beften ju Rrans tengimmern. Daß aus benfelben alles entfernt gehalten werben muß, was irgendwie bie Luft in benfelben vers berben fann, namentlich auch bie oft fo unentbebrlichen Rachtfluble, die man nach bem Gebrauche fogleich entfers nen muß, versteht fich bon felbst; sonft felt bas Offnen ber Kenfter Die Reinheit ber Luft am ficherften ber, ficherer namentlich, als alle gerühmten funftlichen Dittel jum Reinigen ber Luft, wie z. B. Raucherpulver, Dampfe von Sauren, Raltwaffer u. f. w. Ronnen wir es baben. fo ift bas Bechfeln bes Bimmers febr anzurathen, jumal bei Fiebern, in beren Gefolge Durchfalle, ftinkenbe Schweiße u. f. w. auftreten. Bei Schwerertrantten ift ein guter Rrantenwarter von bem größten Ginfluffe auf ben Zusgang ber Krantheit. Er muß ein Berg im Bufen haben, alfo fanft und geduldig, anstellig, wohl unterrichtet und punttlich in ber Aussuhrung bes ihm Aufgetragenen fein.

Bu bem Lager bes Kranten - abgesehen von feis nen Gewohnheiten — eignen fich am beften Matragen in einem freiftebenben, ober wenigstens an ben Seiten ben Bugang gestattenben und bem Buge nicht ausgesetten gelb: bette, also ohne alle Bors und Umbange. Dug es an einer Band fteben, fo barf biefe nicht feucht fein. Die Bebedung bes Kranken richtet fich nach ber Ratur und bem Stadium bes Fiebers. Der Kranke verträgt 3. B. im Froste eine warmere Bebedung, als in ber Sige, wo oft icon Leinwand allein ausreicht. Das Bette muß übrigens täglich gemacht, und zwar tüchtig burchfcuttelt und geklopft, ja, was noch beffer ift, wenn man es bas ben kann, gewechselt werden, jumal wenn ber Kranke ben Abgang von Koth und Urin nicht fühlt und wo bas uns tergebreitete Bachstuch oft nicht ausreicht. — Die Lage bes Kranken muß sich nach ber Beschaffenheit bes Fies bers richten, ist 3. B. bas Fieber mehr entzundlicher Art und von Congestionen nach bem Ropfe begleitet, fo muß biefer Theil hoch liegen, bei sogenannten nervofen ober afthes nischen Fiebern muß die Lage mehr horizontal sein, weil Krante ber Art zu Dhnmachten geneigt find.

Bichtig ift auch bas Berhuten bes Aufs ober Durchliegens (decubitus) bei Kranken, bie lange lies gen, einmal, weil basselbe sehr schmerzhaft ift, und bann, weil es die Reconvalescenz sehr verzögert. Es findet auch vorzäglich bei ben ebengenannten asthemischen Siebem fatt.

und tenn hier wol ger burch Brand bie Beranlaffung jum Tobe geben. Das Kreug : und Steifbein, und bie Schulterblatter find vorzugsweise der Gefahr des Aufliegens ausgesett. — hier gilt es nun, bem Kranten bas eager fo glatt, eben und reinlich, wie moglich, ju bereis ten, und eine mehr borizontale Lage einnehmen und bies felbe wechseln zu laffen, sobaß er balb auf ber Seite, balb auf dem Rucken liegt. hier ift es zumal gut, wenn man boppelte Betten baben fann, weil bie ju große Erbigung ber Betten nachtheilig wirft; ebenfo empfehlen fich bier Biegen ., Reb: und Birfchfelle jum Unterlegen und eine Schiffel mit taltem Baffer unter bas Bette gestellt und toglich erneuert. Ift bennoch bas Ubel ba, fo muß man bie erftgerotheten Stellen mit Citronensaft ober Efs fig wafchen, und wenn bas nicht genügt, Blei bingunehmen; auch Alaun und Gimeiß ju Schaum gerieben tann man auflegen. — Sind bie Stellen aber wirklich wund und wie abgeschunden, so empfehlen fich bie milbernden, erweichenben Mittel, 3. B. Birfchtalg u. f. w. Gitert bie Stelle aber febr und brobt brandig zu werden, so muffen wir außerlich China, Eichenrinde, Arnita, Rampher anwen: ben und durch außerliche Borrichtungen Gorge tragen, baß ber Rrante nicht auf ber leibenben Stelle liege, inbem wir 3. 28. fleine mit Roghaaren gefüllte Riffen bem Rrans ten balb bier, balb bort unterschieben laffen.

Aus Borfiebenbem geht ichon hervor, bag Reinlich= teit bei Biebertranten eine Dauptfache ift, und boch hat ber Argt nur gu oft grade in biefem Puntte mit ben Bor: urtheilen ber Umgebungen bes Kranten gu tampfen. 28a: fcen und Umtleiden beffelben balt man fur gefahrlich und unterläßt es baber lieber gang; und boch ift es von gros fer Bichtigkeit, bag ber Kranke taglich gewaschen und nach Umftanben taglich bie Bafche beffelben gewechselt werbe. - Je nachbem ber Krante mehr ober weniger Dibe empfindet, nimmt man bas Baffer mehr talt, ober warm, ja fest auch wol bemfelben Effig bingu, wenn ber Kranke trodene Sige bat. — Auch bas Kopfhaar barf man nicht außer Acht taffen, ba fich in bemfelben in Folge des vielen Schwigens ber Fieberfranten fehr leicht Laufe erzeugen. Die Basche muß natürlich trocken, burchwarmt, auch wol burchrauchert sein, und zu berfelben eine Blas neffacte gerechnet werben. Sollte ber Krante nach bem Antieiden Froftein empfinden, so reicht eine Taffe Thee bin, **ha wieber** zu erwärmen.

Rnhe ber Seele, wie bes Körpers ist dem Fiesbeitranken gleich nothig, und deprimirende sowol als auch exitirende Gemuthebewegungen können gleich schädlich einswirken: nur die hoffnung wirkt wohlthatig ein, und sie muß man daher auch in dem Kranken wach zu erhalten singen, weil mit ihr eine rubige heiterkeit und Resignation hand in hand geht. Daher ist es auch nothig, alle diesenigen Personen von dem Kranken sern zu halten, die ihm indisserent sind, und ihn sonach nur belästigen wirden. — Ebenso muß man dem Kranken keine körperlichen Austrengungen zumuthen, und treten dieselben im Gesolge mancher Sieber in Gestalt von Delirien und Rasereien auf, so muß man sie durch Entsernung alles bessen, was biese gewaltsamen Anstrengungen unterhalten

und vermehren kann, namentlich aber burch ruhiges Bue reben, welches auch felbft hier fich als beilfam bemabrt, zu beschwichtigen suchen und bie Kranten nicht, wie ch noch wol bie und da geschieht, gar fesseln lassen. — 32 es nothig, Fieberfrante zu transportiren, fo eignen fic Stroblager auf Bagen am beften baju, ba die Erfahrung gelehrt hat, baß 3. B. Solbaten auf solchen Transporten beffer geworden find. Der Schlaf ift, wie überhaupt, fo auch in bem Fieber ein wohlthatiger Freund ber Dens fchen, und man barf ibn bann nur von Beit ju Beit fiche ren, wenn er einen foporbien Charafter bat. - Bas num bie eigentliche Diat in Fiebern anlangt, fo wird ber Argt junachft mit ber Frage: Bas tann ber Krante trins ten? angegangen. Denn in ber Regel haben bie Rranten teinen Appetit, weil ber Dagen schon nicht verbaut, indem die Ratur mehr auf Austreibung nicht gut affimis lirter Stoffe bedacht ift und alles vernachlaffigt, was neue Bilbung beißt. Da nun bie Ratur gludlicher Beife lange Beit in Fiebern ohne alle Rahrung bestehen tann, fo muß ber Krante auch nicht effen. - Durften bart man ihn aber nicht laffen, weil er einmal bas Bedurfs niß nach Abfühlung fühlt, und bann weil bie Ratur bas in ber Fieberhige Berbunftenbe ju erfeten ftrebt. - Ran gebe baber im Allgemeinen ben Kranten fo oft ju trinten, als fie es verlangen, nur nicht zu viel auf einmal, naments lich mabrend bes Froftes. Gind die Rranten unerfattlich, ober wird bas Betrant wieder weggebrochen, ober ift bie Apphomanie so bedeutend, daß man fie gar nicht jum Trinten bewegen tann, fo muß man allgemeine und orts liche Baber, talte Bafdungen mit Baffer und Effig, eis nen Schwamm mit biefen Fluffigkeiten auf ben Dunb u. f. w. zu hilfe nehmen. - Reines Baffer ift wol bas beste Getrant, boch wird ber Krante auch beffelben überbruffig. Man tann bann je nach ber Ratur bes Riebers mehr fuhlende ober reizende Ingredienzien bem Baffer jufeten, g. 23. bei mehr entjundlichen Fiebern, Pflangenund Mineralfauren, bei afthenischen Wein und bergl. Man hat hierbei ins Auge zu fassen, ob ber Krante en Leibesverftopfung leibet, ober an bem Gegentheile, weil man barnach bie Bufate mablen muß. Beigt ber Krante Appetit, fo barf er bennoch immer nur wenig genießen, und zwar ift bagu am geeignetsten bie Beit ber Remiffion ober Intermission, nie barf er vor dem Parorysmus effen. Buweilen find bie Appetite ber Kranten ju gemiffen Speifen fo groß, bag man fie ihnen nicht gang verweigern tann, zumal wenn fie auf Speifen fallen, an welche fie gewohnt find. Überhaupt muß ber Argt in biefen Dunts ten nicht zu ftreng fein, weil fich oft barin ein Wint ber Ratur ausspricht, und fonach ein gutes Beichen ift; ja man wurde manchen Kranten gradezu bem Tobe weiben, wollte man ihm feine gewohnten Reigmittel, g. 23. bem Branntweinfaufer ben Branntwein, gang entgieben. -Sonft muffen fic bie Speifen mit bem Bieber vertragen, und werben baber vorzugsweise aus bem Pflanzenreiche gewählt werben muffen, benen wir in ben fpateren Stadien solche aus dem Thierreiche zugesellen konnen.

Sochft wichtig ift bann noch bie Leitung ber Resconvalesceng, fo wichtig wie bie Behandlung bes Fie-

beri Edf; mer allmälig confolibirt fich ber Kraftzustand bie burch die Arisen gewonnene Harmonie ber Drsame und Systeme. Daber die Pflege und Ruhe bei jack mider, leicht verdaulicher Diat, und oft Rachhilfe der Acpreimittel, wie früher, nothig wird, gemeiniglich b & verident, burch gute Rahrungsmittel allein fich det und femell erholt. Rur ift in ber Ernahrung bie bee Berficht nothig, weil jeder Fehler von der Natur breng geahndet wird. Dies gilt zumal fir Reconvalescemen vom Zuphus, tie in der Regel fo reine Sinnenmenthen geworden find, daß man fie nicht forgfältig genug vor Ubermas in jeglicher Beziehung mahren tann. -Richt minbere Berficht ift in Beziehung auf ben Genuß ber außern Luft und ber Anftrengungen bes Beiftes no: thig. Der Genuß der freien Luft in warmer Jahredzeit in ber Somenwarme tann bem Genesenben nur gusagen, wenn er jede Erkältung vermeidet und sich nicht is zur Erschopfung in ihr bewegt. Ebenso ift ihm ein langer und ungefiorter Schlaf Bedurfniß; nur jebe geis fige und leibliche Anftrengung, namentlich burch Beischlaf, muß er ale bochft schablich vermeiben.

Bliden wir nun auf die durchlaufene Bahn gurud fragen und: ju welchen Resultaten fie und geführt? So wirt bie Untwort fein muffen: bag wir noch immer bei bem Anfange beffen feben, mas man Fieberlehre mennt. Denn immer find es noch biefelben Gegenfate, welche von jeher durch einseitige Bevorzugung eines Eles ments, entweber bes bynamischen, ober bes demischen, eter mechanischen, die Geschichte ber Medicin bewegten, mur bas fle jest vorurtheilblofer und mit gebiegenerm Ges hate und gewichtigern Grunden auftreten. Als Ergebniß Der vorftebenben Untersuchungen erhalten wir baber mit pieldel ") als Resultat, wie folgt: baß hinsichtlich ber Begriffe bestimmung ber alte Streit über Effens tie Grundlage eine allgemeine ober locale, ob das Fies ber namentlich ein primares, ein locales Leiben fei. Der Begriff ift icarfer gefaßt, die gange Frage vereinfact werten. Die Celbftanbigfeit bes Fiebers aber, gegenüber ber symptomatischen Ratur, wird von den Meisten aufrecht erhalten.

Was tie Enmptomatologie betrifft, so sind die Ermptome in eine engere, physiologische Beziehung zu einanter gebracht worden. Die Verwandtschaft mit Entzyntung, die Erscheinungen der Contraction und Expansston, unt das Vorhandensein einer chemischen Metamorzische tes Wiutes sind unzweiselhafte Thatsachen, obgleich das Justantekommen derselben noch in Dunkel gehüllt ist. Der Antheil des Mückenmarks ist erwiesen, doch welchen Werth, eieser Antheil habe: ob er ein primarer oder secunstater, untrunglicher oder synipathischer, peripherischer oder cantealer sei, darüber sind die Ansichten noch nicht einig. Wei der Erstlärung der Symptome, odwol mit Geist verssuch, bleibt noch manches zu wünschen übrig, weil sie zu

hypothetisch ist. — Die Lebensäußerungen find in ihrer dynamischen, chemischen und mechanischen Action gleichmäs sig berücksichtigt worden.

Ein pathognomonisches Kennzeichen für die Diagnose fehlt noch. Die Beziehung der Phanomene auf eine Einsbeit bei so zusammengesetzem Complex wird nicht flatuirt. Die Bee blos eines Fiebers ist abgeworfen, aber die Benge von Fieberarten anderen Gattungen zugewiesen, die Zahl der eigentlichen Fieber beschränkt worden. Der

Typus ber Fieber ift noch unerflart.

Ebenso bleibt rudsichtlich ber Atiologie die Ergrindung ber nachsten Ursache noch der Zutunft aufgesspart, da außer der Spinalirritation der Antheil einer Blutveränderung von den Meisten als wesentlich bezeichenet wird. — über das Causalverhaltnis des Fieders zu dritichen Leiden, und umgekehrt, ist manches Licht verbreistet worden. Für die pathologische Anatomie hinssichtlich der Beränderung des Kudenmarks sowol, wie der des Blutes bleibt auch noch vieles zu thun übrig. Dasselbe gilt von der Aberapie.

Wenn nun nach der bereits oben naber motivirten Bereinfachung der speciellen Riebertebre

bie gaftrifden Fieber ju ben Magen: und Darm: trantheiten,

bie biliofen Sieber ju ben Leberfrantheiten,

bie tatarrhalifden und reinen Schleimfieber zu ben Schleimhauttrantheiten,

bie eranthematischen ju ben hautfrantheiten,

bie rheumatifchen zu ben Rheumatismen,

bie hektischen zu ben Consumptionen ber betroffenen Organe,

bie entzündlichen zu ben Entzundungen,

die Reizstieber zu den Congestionen, Sopperamien, die secundar nervosen unter eine der obigen Rubristen gehören, weil hier überall das Fieber nur somptomatisch, secundare Folge eines anderweiten, locals organischen Krantheitsprocesses ist, so bleiben nur diezienigen als wirkliche Fieberarten übrig, bei denen das Fiesber in Alienation der Nervencentren und in allz gemeiner Blutveranderung wesentlich begründet, als hauptsächlicher und primarer Krantheitsprocess seinen Berlauf in diesem Bereiche vollendet: die Wechselfieder und die tophosen Fieber, hinsichtlich welcher auf die fraglichen Artitel verwiesen werden muß.

Literatur. Über die Fieber haben wir eine Uns zahl von Schriften; die vorzüglichsten nur anzusühren, wurde Bogen süllen. Ich will daher nur die hauptsächtlichsten, und von diesen nur diejenigen, die ich im Berslause des vorstehenden Artikels nicht aufgesührt habe, nens nen: Galen's Fieberlehre. Aus dem Griechischen von K. Sprengel. (Breslau 1788.) Rick. Morton, Pyretologia, s. exercitationes de mordis universalidus acutis. (Lond. 1692.) II Vol. Th. Glassis Commentarii XII de sedribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. (Amstel. 1749. Leutsch von Tabor. Hischen, An essay on severs and their various kinds. (London 1750., Aeutsch Frankfurt

1756.) Ant. Pracassini, Tractatus theoretico-practicus de febribus. (Veron. 1766.) (J. P. Senac) De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura et de earum curatione. (Genev. 1769. Zeutsch Reipzig 1772.) L. Chalmer, Essay on fevres. (London 1768. Teutsch Rigg 1773.) Will, Grant, Observations on the nature and cure of fevres. Il Vol. (London 1772. Zeutsch Leipzig 1791.) Jos. Quarin, Methodus medendarum febrium. (Vienn. 1774. Zeutsch von de Dega. Ropenhagen 1777.) Chr. Fr. Elsner, Beitrage zur Fieberlehre. (Konigsberg 1. Stud 1782.) Max. Stoll, Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. (Vindobonae 1786. Teutsch von 30 h. Eperel. Bien 1787.) Chr. Kramp, Fieberlehre nach mechanischen Grundsaben. (Seidelberg 1794.) G. Fordyce, Dissertations on fever. (London 1795-1798. Teutsch von Dichaelis. 2 Thle. Zittau 1797 — 1799.) Alex. Phil. Wilson, A treatise on febrile diseases. (London 1799.) V Vol. Teutsch von Topelmann. (Leipzig 1804—1810.) 4 Bbe. Gf. Chr. Reich, Bom Fieber und beffen Behandlung überhaupt. (Berlin 1800.) Deffen Erlauterung ber Fieberlehre. (Berlin 1805 und 1806.) 2 Bbe. Chr. Fr. Sarles, Reue Untersuchuns gen über bas Fieber. (Leipzig 1803.) Fr. Bilb. von Doven, Berfuch einer prattifchen Fieberlehre. (Rurnberg 1810.) Fr. Carl. Loe, Diss. de cognosc. et curandis febribus. (Monachiis 1811.) F. A. Bald, Untersuchungen über die Natur und Heilung des Kiebers. (Leipzig 1813.) 3. H. Rahn, Fieberiehre. (Zurich 1814.) 3. R. Bischoff, Die Fieber, in einer Tabelle dargestellt. (Prag 1816.) H. Wolff, Über das Wesen der Fieber sowol, als über ihre nachtse Ursache und über die Classis fication berfelben. (Leipzig 1818.) F. C. D. Rofe, Reue Rethobe, Die gewöhnlichen Fieberfrantheiten einfach, ficher und fcnell ju beilen. (Berlin 1817.) 3. Rasp. Fran= tel, Erlauterung bes Fieberparorysmus und ber Entscheis dungstage. (Hamburg 1815.) C. F. Speper, Uber das Beilverfahren in fieberhaften und entzundlichen Krantheis tm. (Bamberg 1820.) J. F. Caffin, Traite analytique des fièvres essentielles. (Paris 1819.) II Vol. Petit Radel, Pyrétologie médicale. (Paris 1812.) Grimaud, Cours complet des fièvres, seconde édit. par Demarcy - Dellitre. (Montpellier 1815.) IV Vol. Jacquet, Examen d'une nouvelle doctrine sur les fièvres. (Paris 1817.) T. Pascal, Tables synoptiques du diagnostic des fièvres essentielles. (Paris 1818.) A. P. Wilson Philip, A treatise on symptomatic fever. (London 1820.) Die gefammte Fieberlehre. Aus bem Franzosischen bes Pinel, Fournier u. Baiby; teutsch bearbeitet von J. A. Renard und F. T. Wittmann. (Pesth 1820.) Agostino Amoretti, Nuova teoria delle febbri e della loro cura. (Torino 1816.) Cowstock, Remarks on febrile diseases, with a definition of fever. (New-York 1814.) Lymann Spalding, Reflexions on fever. (New-York 1817.) P. J. Estrup, Diss. chemico - pathologica de calore febrili adaucta et imminuta. (Hafniae 1820.) Joseph Frank, Praxeos medic. universae praecepta. (Lipsiae 1820.) I. Guenel, b. 29. u. R. Grfte Section. XLIV.

Vol. I. G. Bogel's Sanbbuch ber praftischen Arznels wissenschaft. 6 Thie. (Stendal 1820.) V. ab Hilden-brand, Institut. med. practicae. T. I - IV. (Vindobonae 1816-1825.) Sufeland, System ber prattifchen heilfunde. 2 Theile. (Jena 1818 — 1828.) D. Spitta, Uber bie Effentiglitat ber Fieber. (Gottingen 1823.) A. F. Chomel, De l'existence des fièvres (Paris 1820.), und bie Streitschriften von Th. Ducamp, Réflexions critiques sur un écrit de Chomel (Paris 1820.) und L. Ch. Rocke, Réfutation des objections faites à la nouvelle doctrine des fièvres. (Paris 1821.) J. B. G. Borbier, Réflexions sur les fièvres, (Paris 1821.) J. R. Park, The pathology of fever. (London 1822.) Gérard, Mémoire sur la question proposée par la société de médecine de Paris: Peuton mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? (Paris 1823.) J. C. Collineau, Pent-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? Orvrage couronné par la soc. de méd. de Paris. (Paris 1823.) F. G. Boisseau, Pyrétologie physiologique, ou Traité des fièvres, considerée dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. (Paris 1823.) A. N. Gendrin, Recherches sur la nature et les causes prochaines des fièvres. Vol. II. (Paris 1823.) Ant. Dugés, Essai physiologico - pathologique sur la nature de la fièvre, de l'inflammation etc. Vol. II. (Paris 1823.) J. Bouillaud, Traité clinique et expérimental des fièvres dites essentielles. (Paris 1826.) R. Stevens, A new Synopsis, or the natural Order of diseases, containing their definition. principles and treatment, with a new Pathology of Fever and Inflammation. (London 1841.) Marr, Grundzuge zu ber Lehre von ber Krantheit und Beilung. (Dr. Weber.)

FIEBERKLEE, Bitterklee, Herba trifolii fibrini. Unter diesem Namen werben die langgestielten, breizählis gen Blatter von Menyanthes trifoliata (Pentandr. Digyn.) gesammelt, einer zu ben Gentianeen geborigen, in Gumpfen und Teichen machsenben Pflange. Das Kraut ift ziemlich geruchlos, befigt aber einen fart bittern Geschmad. Gut getrodnet bleibt es mehre Jahre hindurch wirtfam. Trommeborff fand im frifchen Kraute einen bittern Ertractivftoff, ein grunes Sammehl und ein zweites, bem Inulin ahnelndes, Sagmehl (Menyanthin?), Gummi, freie Upfelfaure, effigfauren Ralt. Der Fiebertlee (eigents lich wol Biberklee ober Fiberklee) ift als gelind = bitteres Mittel im medicinischen Gebrauche. Man benutt bas frische Kraut bei Frühlingscuren unter andern Krautern jur Bereitung des Succus herbarum recenter expressus. Bom trodenen Kraute rechnet man 1/2—1 Unze auf 6 Unzen Decoct. Bom officinellen Extr. trifolii fibrini läßt man 1—2 Drachmen binnen 24 Stunden verbrauchen. In manchen Pharmatopoen tam fonft auch eine Tinctura und ein Syrupus trifolii fibrini vor.

(Fr. Wilh. Theile.)

FIEBERRINDEN (als Nachtrag zum Artifel Chinarinden, 1. Sect. 16. Bb. S. 349). Die Abstammung

ber echten und falschen Fieber : ober Chinarinden ift nach -Martius folgende:

## A. Stammpflangen echter Chinarinden.

- 1) Cinchona Condaminea Humb., Cinch. officinalis Linn., Quina - Quina Cond. Cinchona Uritusino, Condaminischer Fieberrinbenbaum. Er fommt auf ben Anbesgebirgen bei Cora, in Uritusinga, Caranuma, bel Montje, bei Suancabamba und Agavaca, Bopruron umb Billenaco in einer Bohe von 4500 bis 7200 guß vor, heißt in der dortigen Gegend Cascarilla fina de Uritusinga, und ift jest fehr felten geworden, da er bis 1807 in fehr großen Mengen gefallt murbe, feit biefer Beit aber burch einen Regierungsbefehl bie Bahl ber ju fällenben Baume fehr beschrantt worden ift.
- 2) Cinchona scrobiculata Humb., Fieberrinden: baum mit grubigen Blattern. Er bilbet unermegliche Balber in ben peruanischen Dben um Jaen be Bracomo: ros in einer Bobe von 3000 guß; feine Rinde beißt bort Cascarilla fina.
- 3) Cinchona purpurea Ruiz. et Pav., Cinch. Morada Ruiz., Cinch. coccinea Pav., purpurrothblu: thiger Fieberrindenbaum; ift dem vorigen so nabe verwandt, bag er von Runth und Lambert mit ihm in eine Art gebracht worben ift. Er findet fich um Jaen de Bracomoros, Chinchao, Pati, Muna, Iscutunam in einer Sobe von 3000 Bug und heißt bort Quina de hoja
- 4) Cinchona lancifolia Mutis, lanzettblatteriger Fieberrindenbaum; er wachst in den Anden von Bogota, Neugranada und Peru in einer Hohe von 4200-9000Bug, und heißt bort Quina Naranzanda ober Quinquina orangé. Er scheint sehr zu variiren, und Des candolle vereinigt mit ihm Cincli, nitida Ruiz et Pavon, welche Cascarillo fino und Quino fino genannt wird, Cinch. lanceolata R. et P., die bort Cascarilla ober Quino bobo amarilla genannt wird, und Cinch. angustifolia Ruiz.
- 5) Cinchona pubescens Vahl, Cinch. cordifolia Mutis, Cinch. officinalis Linn., flaumhaariger Fiebers rindenbaum; unter diefer Art vereinigt Decandolle a) Cinch. cordata s. cordifolia Mutis, welche in den Balbern von Neugranada in einer Sibe von 5400 - 7800 Rug vortommt und in Bogota Quina amarilla genannt wird; b) Cinch. ovata, welche in ben warmern Gegenden ber Unben bei Pozuzo und Panao vortommt und bort Cascarilla pallida genannt wirb, und e) Cinch. hirsuta, welche in ben falten Gegenben ber Anben bei Pillao und Acomajo wachst und bort Cascarillo sino delgato genannt wirb.
- 6) Cinchona magnifolia Ruiz et Pavon, Cinch. lutescens Ruiz, Cinch. grandifolia Poir., Cinch. oblongifolia Mutic, Cascarilla amarilla Ruiz, großblatteriger Rieberrindenbaum, wachst in einer Sobe von 1800 7800 guß in ben peruanischen Anden bei Chinchao, Euthero und Chacabuaffi und bei Mariquita in Neugras neva, und wird bort Quina roxa over Palo de Requeson genannt.

- 7) Cinchona ovalifolia Mutic, Cinch, macrocarpa Vahl, Cinch, magniflora Paves, großfruchtiger Rieberrindenbaum, tommt in ben Balbungen bei Bora, Huaquila, Cuenca und in Neugranada in einer Sobe von 4200-8000 guß vor und beißt bort Quina blanca ober Quina blanca de St. Fé.
- 8) Cinchona glandulifera Ruiz et Pavon, Cinch. Mutisii Lamb., Cinch. microphylla Mutis, Cinch. quercifolia Pavon, brufentragenber Fieberrinbenbaum, kommt in den peruanischen Anden vor und wird dort Cascarilla negrilla genannt.

Außer biesen angegebenen Bieberrindenbaumen führt Martius noch folgende, Chinarinden liefernde, an:

- 9) Cinch. macrocalyx Pav., großtelchiger Fieber: rinbenbaum, mit ben Barietaten Cinchona obtusifolia Pav., Cinch. curcumaefolia Pav. und Cinch. Uritusinga Pat.
- 10) Cinchona Humboldtiana, Cinch. ovalifolia Humb., humboldt'icher Bieberrindenbaum, wachft in eis ner Sobe von 4200 - 9300 guß in ben Balbungen bei ber Stadt Jaën de Bracomoros in Quito und wird bort Cascarilla peluda genannt.
- 11) Cinchona crassifolia, bidblatteriger Rieberrinbenbaum, ist bei Quito und Lora einheimisch.
- 12) Cinchona dichotoma, Cinch. pauciflora Tafalla, gabelspaltiger Bieberrindenbaum, ist in den Bal: bern ber Unden gegen Pueblo nuevo in den Umgebungen bes Chicoplana einbeimisch.
- 13) Cinchona acutifolia, spigblatteriger Bieberrin: benbaum, findet sich ebenfalls am Chicoplana, dort Fasso
- 14) Cinchona micrantha, Cinch. parviflora Poir., Eleinbluthiger Fieberrindenbaum, ift auf der boben, falten und malbbemachfenen Andenkette in ber Gegend von St. Anton de Playa Grande einheimisch, und foll nach ber allgemeinen Unnahme bie Quina de Chicoplaya geben.

15) Cinchona caduciflora, Cinch. magnifolia Humb., hinfälligbluthiger Fieberrindenbaum, tommt bei Jaën be Bracomoros in einer Sobe von 3000 Fuß vor

- und liefert die Cascarilla Bova der Peruaner. 16) Cinchona rosea, Cinch. Tarantaron Pav., Cinch. fusca Ruiz, rosenbluthiger Fieberrindenbaum, kommt in ben niebrigen Baldungen ber Anden und befonders in der Umgegend von Pozuzo und Sancta Anton de Playa Grande por; seine Rinde wird von den Indianern Asmonich genannt.
- 17) Cinchona Muzonensis Goudet, Fieberrindens baum von Dugo, findet sich baufig in der Gegend von Muzo.
- 18) Cinchona Bergeniana Mart., Bergen's Sieberrindenbaum,
- 19) Cinchona Lambertiana Mart., Lambert's Kies berrindenbaum, und
- 20) Cinchona macrocnemia Mart., langschieniger Fieberrindenbaum; seine Rinden tommen zwar nicht in ben Banbel, werben aber in seinem Mutterlande mit Erfolg gegen Fieber angewendet.

- B. Theils fatt ber China, theils Behufs ber Berfalfoung oder Bermechselung berfelben werden nach Martius' Angabe noch die Rinden nachfolgender Pflanzenarten gesammelt und benust:
- 1) Achras Sapota Lina., Achras australis R. Br., Breiapfelbaum. VI. 1. Familie ber Capoten, ift in Sudamerita einheimisch; feine Rinde bient jum garben.
- 2) Bikkia australis Roino., Portlandia tetrandra Forst., Hoffmannia amicorum Spreng., subliche Biffia. VI. 1. Familie ber Rubiaceen; ift auf ben Infeln bes fillen Reeres einheimisch und liefert die China von Savaga.
- 3) Buena acuminata, Cosmibuena acuminata Ruis et Pav., Cinchona acuminata Poir., spisblatterige Buena. V. 1. Familie ber Rubiaceen, ift am Chiaplaya einheimisch und die Rinde berselben kommt als China capricornuta in Sanbel.
- 4) Buena obtusifolia, Cosmibuena obtusifolia Ruiz et Pav., Cinchona grandislora Ruiz et Pav., Cinchona quina Lopes, stumpfblatterige Buena, ist in Reugranada einheimisch, gibt die Cortex Chinae Californiae und wird von Brera fur bie Stammpflanze ber weißen China gehalten.

5) Burchellia parviflora, Cinchona capensis Burm., Reinbluthige Burchellia. Familie der Rubiaceen; ift am Cap einheimisch und ihre Rinde foll bort haufig

benutt werben.

6) Catespaea Vavassori, Cinch. spinosa Vavass., Catespaea eleptica Spr., flachelige Catespaa, liefert die China von Domingo, welche ber jamaikanischen Fleberrinde abnlich, aber gerbrechlicher ift.

7) Condaminea corymbosa, Macrocnemum corymbosum Ruix et Pav., bolbentraubenartige Conbaminea, fommt in Reugranaba und auf ben Anhohen ber

Anden vor.

8) Condaminea microcarpa, Macrocnemum microcarpum Ruiz et Pav., fleinfruchtige Condaminea, ist

bei Quchero in Peru einheimisch.

9) Condaminea venosa, Macrocnemum venosum Ruis et Puv., aberige Condaminea, fommt bei Dati in Deru vor. Die Rinben biefer brei letten Pflanjen follen, mit guten Chinaforten gemifcht, im Banbel portommen.

10) Conocarpus erectus Jacq., aufrechter Anopf: benm, Familie ber Thymaleen; ift auf ben caraibifchen Infeln einheimisch, wo seine Rinde sowol gegen Fieber,

als zum Gerben angewendet wirb.

11) Coutarea speciosa Aubl., Portlandia hexandra Jacq., toftliche Coutarea, tommt in Guiana, Cartacas und la Guapra vor; die Rinde foll als China Fernambuco vorfommen und jur Berfalschung ber Cort. adstringens brasiliensis bienen.

12) Coutinea illustris Velloso, edle Coutinea, führt

in Brafilien ben Ramen Quina de Camamu.

13) Danais fragrans Pers., Paederia fragrans Lam., Cinchona Afro-Inda Willem., buftenbe Das nais; ihre Rinbe wird in Mabagastar fatt ber China benutt, und ift mahricheinlich die Belabes ober Belas ane = Rinbe.

14) Danais rotundifolia Poir., Cinchona chlorrhiza Bory, Cinch. cladorhiza Bory, rundblatterige

Danais; ift auf ben Mascarenen einbeimisch.

15) Exostemma angustifolium Röm, et Schult., Cinchona angustifolia Swartz, fcmalblatteriges Eros stemma; findet fich an ben steinigen Ufern ber Flusse Dos mingo's, wo die Rinde als China von Domingo benugt wirb.

16) Exostemma australe St. Hill., subliches Cros ftemma; ift in ben Urmalbern St. Paul's einheimifc; von ihr follen China brasiliana und bicolorata fammen.

17) Exostemma brachycarpum Röm. et Schult., Cinchona brachycarpa Swartz, turzfrüchtiges Eroftems ma; seine Rinde war früher als Cortex chinae brachycarpae im Gebrauche.

18) Exostemma corymbiferum Röm. et Schull., Cinchona corymbifera Forst., dolbentraubiges Erostems ma, beffen fehr bitter und zusammenziehend schmedenbe, ber echten China abnliche Rinde auf den Inseln des fills len Meeres, als Tongatabou und Caove, befannt ift.

19) Exostemma coriaceum Röm. et Schult., Cinchona coriacea Poir., lederartiges Erostemma, gibt die

China von St. Domingo.

20) Exostemma corymbosum Spreng., Portlandia corymbosa Ruix et Pav., vieltraubiges Erostemma;

ist auf ben Gebirgen von Huanoco einheimisch.

21) Exostemma cuspidatum St. Hill., langgespits tes Eroftemma; ift in ben Urwalbern Brafiliens einheis misch; die Rinde von ihm, sowie von Exostemma australe, sind als China brasiliana do mato, China do Mato, Quina do mato, Biefenchina, in Brafilien befannt.

22) Exostemma dissimiliflorum Röm. et Schult., Cinch. dissimiliflora Mutie, ungleichbluthiges Eroftems

ma; kommt im mittagigen Amerika vor.

23) Exostemma longiflorum Röm, et Schull., Cinch. longistora Lam., langbluthiges Groftemma; fins bet sich auf St. Domingo und liefert die falsche Caris báachina.

24) Exostemma parvislorum Rich., fleinbluthiges Eroftemma; ift auf ben caraibifchen Infeln einheimisch und foll haufig ben echten Chinarinden beigemischt merben.

25) Exostemma peruvianum Humb., Cinch. peruviana Poir., peruvianische Erostemma; ift in Peru

einheimisch und liefert die China peruviana.

26) Exostemma Souzanum Mart., Souzan's Gros stemma; findet sich in ber Provinz Piauhn und besonders in ben Walbern von Rio Stahim haufig und gibt bie in Brasilien geschätte China von Piauhy, Quina de Piauhy.
27) Exostemma Philippicum Röm. et Schult.,

Cinch. Philippica Cav., Philippinische Groftemma; liefert

Die Philippinifche China.

28) Hortia brasiliana Velloz., brafilische Bortia; ift in Minas Gerges und Sopaz als Quina befannt.

29) Hymenodyction excelsum Wallick, Cinch. excelsa Roxb., bobes Hymenobyction; ift in Koromanbel einteimisch und liefert die offindische China.

76

30) Hymenodyction flaccidum Wallick. Cinch. flaccida Spreng., schlaffes Symenodyction; liefert die China von Shawpore in Offindien.

31) Hymenodyction obovatum Wallich, Cinch. obovata Spr., umgekehrt eiformiges hymenodyction; lie:

fert die China von Wynaad.

32) Hymenodyction thyrsiflorum Wallich. Cinch. thyrsiflora Willd., ftraußblutbiges Symenobyction; ift in Bengalen einheimisch.

33) Iva frutescens, strauchartige Iva; in Peru

und Nordamerita einheimisch.

34) Luculia gratissima Sweet, Cinch. gratissima Wall., Mussenda Luculia Hamilt., angenehmste Luculia; ist in Bengalen einheimisch und liefert die China von Nepal.

35) Machaonia brasiliensis, Cinch. brasiliensis Hoffm., brasilische Machaonie; findet sich häufig an ben Ufern bes Amagonenftromes bei Gram : Para; Brera vermuthet, daß sie eine Art rother China gebe.

36) Neurochlaena lobata R. Br., Conyza lobata Linn., geschligte Reurochlana; ift in Westindien einheis mifch, wo das blubende Kraut ale vortreffliches Fieber-

mittel gilt.
37) Pinkneya pubens Mich., Cinchona Caroliniana Poir., Pinknea pubescens Pers., carolinischer Bieberrindenbaum, in Florida und Gudcarolina einheimisch.

38) Portlandia coccinea Swartz, Portl. coriacea Spr., scharlachrothe Portlandia; findet sich auf Jamaica.

39) Portlandia grandislora Linn., großblubende Portlandia; findet sich in den Gebirgen von Jamaica und St. Thomas, und von ihr leitet Brera die China della nova Pelva, Chinone ober China surinamensis ab.

40) Rizophora Mangle Linn., Leuchterbaum; ift in Dft : und Bestindien einheimisch; seine Rinde bient

sowol gegen Fieber, als jum Gerben.

- 41) Scopolia aculeata Smith, Toddalia asiatica Lam., Paullinia asiatica Linn., dornige Stopolie; ihre Rinde wird auf Madagastar und Bourbon benutt.
- 42) Ticorea febrifuga St. Hil., fiebervertreibende Ticorce; ihre Rinde ift in Minas Geraes und Sopas als Quina befannt.
- 43) Unanica febrifuga Pav., fiebervertreibende Una: nica; ift in Quito einheimisch; ihre Burgel (Chininha, Chininga) ift ein gutes Surrogat ber China.
- 44) Uvaria febrifuga, fiebervertreibende Uvaria; fin= bet sich am Drinoko und wird besonders von den in Atures und Mappure wohnenden Indianern benutt.

Bie sich die verschiedenen echten Chinarinden durch ihr Außeres hinreichend unterscheiben, so zeigen sie sich auch verschieden in ihren mafferigen Auszugen gegen Reagentien, wie fich auch aus beigegebener Tabelle (f. folgende Geite) ergibt, wo jeboch nur Die wichtigsten Chinarinben, b. h. diejenigen aufgeführt find, welche vorzuglich in ben Argneischat aufgenommen find und gur Bereitung ber Chinaalkaloide dienen, weshalb auch bie Ausbeute an biesem mit aufgeführt ift.

Die Chinarinden erleiden aber durch langeres Liegen

eine bebeutenbe Einbuße ihres Gehaltes an Alfaloiben, wornach es icheint, bag biefe mit ber Beit einer Berfetung unterworfen find; so fand man, daß eine 80 Jahre alte, abgeblaßte, rothe Chinarinde acht Mal weniger Alkaloid enthielt, als die frischeren Rinden. Dieser Umstand, sos wie auch ber, daß mitunter im Handel Chinarinden vorkommen, benen ein großer Theil der Chinabasen bereits burch Behandlung mit angefauertem Baffer entzogen wors ben ift, macht es nothwendig, dieselben ftets auf ihren Behalt an Diefen bochft wirkfamen Bestandtheilen ju prus fen, wozu fich am beften bie von Scharlau vorgeschlagene Methobe eignet: Man übergießt 2 Both Chinarindenpulver, welches von einer großern und gehorig gemischten Quantitat genommen wirb, mit 2 Quentchen officineller Ugfali= lauge und soviel Baffer, daß bas Sanze einen bannen Brei bilbet, welchen man bei einer Temperatur von + 20 bis 25° C. unter ofterem Umrubren 12 Stunden fleben laßt, wobei fich bas Gemenge aufblabt, schwarzbraun wird und eine Menge Luftblafen entwickelt. Durch bie altalische Lauge wird ber Gerbstoff und bas Chinaroth geloft und zugleich chinafaurer Rali gebildet, mabrend die Chis nabafen ungeloft bleiben. Der Brei wird ausgepreßt, ber Rudftand, welcher neben ber Fafer ben von der Chinas faure getrennten Ralt, die Chinabafen und etwas Extrac= tivstoff enthalt, mit einigen Lothen talten Baffers abge= waschen und nun mit 16 loth bestillirtem Baffer, bem ein Quentchen concentrirte Schwefelfaure jugefest ift, vollstandig ausgezogen. Die erhaltene, weingelbe und febr bitterschmedenbe und noch fauer reagirende Fluffigteit wird nach dem Auspressen und Filtriren mit soviel toblensaurem Ralt vermischt, daß bie Gaure noch vorwaltend bleibt, und bann 12 Stunden der Ruhe überlaffen, mobei fich ber gebildete ichwefelsaure Ralt, mit farbenden Stoffen verbunden, absest; man filtrirt dann die Fluffigfeit, verbunftet fie im Bafferbad jur Trodne, übergießt ben Rud: stand mit 80 gradigem Beingeist, welcher die schwefelfauren Chinabasen lost, ben noch vorhandenen schweselsauren Ralt aber ungelöst läßt, und verdunstet die weingeistige Losung bis zur möglichsten Concentration einer wäfferigen Losung, die man mit Ammoniak so lange vermischt, als noch ein Nieberschlag entsteht, ber aus reinem Chinin und Cinchonin besteht. Um biefe ju trennen, übergießt man ben mit wenig taltem Waffer gewaschenen und getrodne-ten Niederschlag mit ather, welcher bei geboriger Digeftion bas Chinin loft, aber bas Cinchonin ungeloft lagt. Bur Bestimmung bes Gewichtes wird die Losung durch ein gewogenes Filter filtrirt und ber Rudftand barauf gebracht und noch mit Ather ausgewaschen, bann aber mit bem Filter getrodnet und gewogen, bie atherifche Lofung aber auf einem tarirten Schalchen von Glas ober Porzellan verbampft, und nach bem Trodnen ebenfalls gewogen.

Seit ber Beit, daß die Artifel: Chinaalkalien, Chinin und Cinchonin, im 16. und 17. Bde. 1. Sect. bearbeitet worden sind, hat sich die Bahl ber basischen Substangen, bie in Chinarinden enthalten find, vermehrt und muffen hier nachgetragen werben, ba fie meift ber alphabetischen Ordnung nach in schon erschienene Banbe ber Encyflopabie geboren.

| 1                   |                                                                                 | Karbe                                                 | ັ າ ແ                                                                      | oct.                                                  |                                                                   | Reac                       | tionsp                                                | eactionsverfuce                                                        | mit                                    |                                            | Behalt an                                                       | Alfafoib.                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| စိ                  | Sorte, Form und außeres<br>Ansehen.                                             | der kalten<br>Infusion.                               | Barbe.                                                                     | Abfaß.                                                | Brechwein: thierifchem<br>flein. Beim.                            | thierischem<br>Leim.       | Gallapfels<br>tinctur.                                | neutralem<br>Elcefauren<br>Kali.                                       | fcwefet:<br>faurem<br>Eifen.           | falgfaus<br>rem<br>Eifen.                  | In einem Pfunde.                                                | 3n 100<br>Pfunden.                  |
|                     | Unbebedte große und<br>breite fache Stude.                                      | Wie heller<br>Franzwein-                              | Sehr gefát:<br>tigte Mich:<br>tribung;<br>gefbröthlich:<br>braun.          | Richt bebeus<br>tend; helle<br>Kermesfarbe.           | Etwas<br>getrübt.                                                 | Keine<br>Berändes<br>rung. | Gelblich-<br>weiße<br>Fällung.                        | Geringer<br>schutzig-<br>rethlicher<br>pulveriger<br>Rieber-<br>schag. | Ganş<br>heligrau:<br>grün.<br>Getrübt, | Heu<br>bouteillen:<br>grun.<br>Klar.       | Cinchonin<br>eine Spur.<br>Schwefelsurres Chinin<br>150 Eran.   | 31,250 u.                           |
| Shina Regia         | Bebedte breite und<br>fache Stude.<br>(Stammrinben.)                            | Ebenfc.                                               | Ebenfo.                                                                    | Richt bebeu-<br>tend. Farbe<br>nicht gang so<br>hell. | Ebenfo.                                                           | Ebenfo.                    | Ebinfo.                                               | Etwas ge-<br>ringerer<br>Nieber-<br>fchlag;<br>fonft<br>ebenfo.        | Ebenfo.                                | Farbe<br>ebenfo,<br>aber opali:<br>firend. | Schwefelsus<br>res Chinin<br>134 Gran.                          | 27,917 u.                           |
| ) BA                | Unbebedte flache, febr leichte Stude.                                           | We febr<br>beller<br>Franzvein.<br>Kaum ge-<br>fårbt. | Sehr gefät:<br>tigt, wie von<br>der besten<br>Regia.                       | Richt bebeu:<br>tend. Dunkel.<br>gelbbraun,           | Cebenfo.                                                          | Ebenfe.                    | Schmußig<br>gelblich:<br>voeißer<br>Abfaß.<br>Flocig. | Raum<br>getrübt.                                                       | Graus<br>grünliche<br>Ferbung.         | Sell<br>beuteillens<br>grüne<br>Fårbung.   | Einchonin<br>5 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>67 Gran.  | 1,042 u.<br>13,958 u.<br>15,000 u.  |
| China flar<br>dura. | Feine, mittelfeine und Mittelfobren und fache Stude, von febr frischem Unleben. | Deutlich<br>rothlich.                                 | Etwas mehr<br>rothich, nicht<br>fo milchig als<br>bie Decote<br>von Regia. | Unbebeutend.<br>Beinahe fers<br>mesfarbig.            | Keine<br>Beránde:<br>rung.                                        | Ebenfo.                    | Getrübt.                                              | Dpalf: firend.                                                         | Reine<br>Beránde:<br>rung.             | Bang<br>beligrun.                          | Cinchonin<br>30 Gran.<br>Schwefelfaur<br>res Chinin<br>32 Gran. | 6,250 u.<br>6,667 u.<br>12,917 u.   |
| sa fibrosa.         | Mittelfeine scheckige<br>(chagrinirte) Robren von<br>frischem Ansehen.          | Raum<br>gefärbt.                                      | Ebenso.                                                                    | Unbedeutend.<br>Etwas dunk:<br>ler.                   | Ebenfo.                                                           | Ebenfo.                    | Ebenfo.                                               | Ebenfo.                                                                | Ebenfo.                                | Ebenfo.                                    | Cindonin<br>20 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>11 Gran.  | 4,167 u.<br>2,292 u.<br>6,459 u.    |
| China flav          | Flache chagrinitte (mit Flechten befette) Stude.                                | Chenfo.                                               | Ebenso.                                                                    | Unbebeutenb.<br>Beinahe fer-<br>mesfarbig.            | Dpatifie<br>rend.                                                 | Ebenfo.                    | Ebenfo.                                               | Ebenfo.                                                                | Ebenfo.                                | Eben;o.                                    | Cinconin<br>30 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>25 Gran.  | 6,250 u.<br>5,208 u.<br>11,458 u.   |
| .63                 | Feine Robren von fri-<br>ichem Anfehen.                                         | Wie dunt:<br>TerGraves:<br>wein.                      | Ohergelb<br>ins Reihliche.                                                 | Richt bebeu-<br>tend stark;<br>bunket<br>schmugiggetb | Schmuşig<br>pomeran-<br>genfarbiger<br>jiarfer Rie-<br>berfchlag. | Keine<br>Beránde:<br>rung. | Getbliche<br>Fallung.                                 | Schmusig<br>pemeran-<br>zenfarbige<br>Fattung.                         | Schmuhig<br>gelbe<br>Trübung.          | Getbgrün:<br>liche flare<br>Farbung.       | Cincontin<br>70 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chlin<br>77 Gran.  | 14,583 u.<br>16,042 u.<br>30,625 u. |
| China rub           | Dide Mittelebhren von<br>bebeutenber Comere.                                    | Wie heller<br>Graves-<br>wein.                        | Von schmusig<br>bunkler<br>Ocherfarbe.                                     | Gering.<br>Braun.                                     | hellgeiber<br>farker<br>Rieber:<br>fclag.                         | Cbenfo.                    | Milde<br>weiße<br>Fallung.                            | Weißliche<br>Trübung.                                                  | Etwas<br>dunffer ge-<br>fårbt.         | Dell<br>bouteillen:<br>grüne<br>Farbung.   | Cinconin<br>184 Gron.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>9 Gran.  | 38,333 u.<br>1,875 u.<br>40,208 u.  |
|                     | Große und breite flache Stüde, von frischem braunrothen Ansehen.                | Bie bunt.<br>ler Graves.<br>wein.                     | Wie Gold:<br>schwefet.                                                     | Cehr bebeu-<br>tent. Farbe<br>bes Goib:<br>fcmefels.  | Rothlich:<br>weißer<br>ftarker Rie-<br>berfchlag.                 | Chenfo.                    | Rothiiche<br>Battung.                                 | Pfirsich.<br>binehfar-<br>bige<br>Fallung.                             | Afchgraue<br>Arúbung.                  | Selgrüne<br>Farbung.                       | Cinconin<br>90 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>15 Gran.  | 18,750 u.<br>3,125 u.<br>21,876 u.  |

Die wichtigste bieser Chinabasen ift nach bem Chinin und Cinconin die in der Cusco : China vorkommende, welche von Pelletier und Corriol im 3. 1828 entbedt und Cusco-Cinchonin, Cusconin oder Aricin (von Arica, dem Synonym von Cusco : Ching) benannt wurde. Sang neuerbings wies Winfler auch nach, bag bas von Mangini in der China Jaen (Condamine's China alba, ber Rinbe von Cinchona ovata) aufgefundene Alfaloid, welches er Cincovatin nannte, mit bem Guscocincho-nin in den Eigenschaften und ber Busammenfebung ibentifch fei. Die Entbecker bes Cuscocinconins ftellten bafselbe, wie bas Ginchonin und Binkler auf bit Beise bar, baß er die Jaënchina mit saurem Basser erschopfte, ben Auszug mit überschuffigem Ralthydrat vermischte, ben gewaschenen und getrodneten Niederschlag mit Altohol er= schopfte, die geiftige Lofung verdunftete und ben harzartis gen Rucftand burch Behandeln mit Bleioryb, Bleieffig und thierischer Kohle, Fallung durch Ammoniat und Umtroftallifiren reinigte. Das Cuscocinchonin troftallifirt in weißen, burchicheinenben, glangenben Rabeln, ift luftbe fiandig, leicht ichmelgbar, aber nicht fluchtig, wodurch es sich von Cinconin unterscheidet, und Ansangs geschmack: los, entwickelt aber spater einen bittern und zugleich er= warmend berben Geschmad; es loft fich nicht in Baffer, aber leichter als bas Cinconin im Beingeifte, und auch in Ather, und wird von concentrirter Salpeterfaure bun: telgrun gefarbt (Chinin und Cinchonin lofen fich ohne Farbung). Die Galze bes Cuscocinchinins schmeden febr bitter und lofen fich in ber Regel leicht in Baffer und Beingeift, aber teins in Ather. Das neutrale fcme-felfaure Cuscocinconin bilbet beim Berbampfen feiner wässerigen Lösung und Austrockenen eine nicht frys fallinifche, hornartig durchscheinende Daffe und seine con-centritte mafferige gofung erftartt beim Erfalten zu einer weißlichen gitternben Gallerte; wird es in tochenbem M: tobol geloft, fo fryftallifirt es beim Ertalten in feibenglan: genben, bem ichwefelfauren Chinin febr abnlichen Rabeln. Das faure fowefelfaure Cuscocinconin frystals lifirt in glangenden Nadeln. Manzini beschreibt fein Cins dovatin als lange, weiße, geruchlofe, bitterfcmedenbe, fast gar nicht in Baffer, wenig in Ather, leicht in Beingeift losliche Prismen, Die bei + 185-190° C. fcmels jen und beim Erkalten eine braune, dem Rolophon abns liche Masse bilden. Die Salze sind frystallifirbar und meift in Beingeift loslich; bie Lofungen werben burch Wende und toblenfaure Altalien, Jobtalium, Golbchlorib und Platinchlorid gefällt. Mangini fand die Bufammenfebung bes Ginchovatins ber Formel C., H., NO, entfpres dend, mas aber nicht mit ber von Pelletier für bas Cus: cacinchonin gefundenen, die C, H, NO, angegeben wird, simmt, und es bemnach doch möglich ift, daß das Cuscecinchonin von Cinchonin verschieden ware. Ift die Pels letier'sche Analyse des Cuscocinchonins richtig, so bildet es mit bem Chinin und Ginchonin eine merkwurdige Reihe; benn nach ben neueften Untersuchungen Liebig's und Reg: nault's ift bie Bufammenfehung:

bes Cinchenius - C. H. NO und

bes Chimins  $= C_{10}H_{12}NO_3$  bie, bes Guscocinchonins  $= C_{20}H_{12}NO_3$ 

woraus hervorgeht, daß fich diefelbe als die verfchiebenen Dryde eines und beffelben Radicals betrachten laffen.

Reben Chinin und Cinconin wollte Serturner im 3. 1828 noch ein anderes Alkaloid in der gelben und rothen China aufgefunden haben, welches er Chinoibin nannte; andere Chemiter glaubten gleichzeitig und fruber ebenfalls, daß die Mutterlauge bes Chining und Cinchos nins noch ein Alfaloid enthalte ober erhielten ein Alfaloid mit von bem Chinin und Ginchonin abweichenben Gigenfcaften, wie Thiel icon 1823, Buchholg, Pelletier, Caventou u. A. fpater, fodag bie Griftenz eines britten MI= taloides immer mabritheinlicher wurde, obgleich fcon Geis ger im J. 1824 das Thiel'sche Alkaloid in Chinin, Ginchonin und zweierlei harze zerlegt hatte. Im 3. 1834 wiefen aber Guibouet, Benry und Delonbre nach, bag bas Serturner'iche Alfaloid fich ebenfalls als Cinconin, Chinin und ein gelbes Barg gerlegen laffe, womit biefe Angelegenheit beseitigt zu fein scheint, fie aber noch immer ber Aufmerksamteit ber Chemiter bebarf, ba mertwurbiger Beife biefes angebliche Gemenge nach Roch eine viel gro-Bere Sattigungkcapacitat befigen foll als Chinin und Ginconin. In medicinischer Beziehung ift bas Chinoibin megen feiner Anwendung von Bedeutung geworden, weshalb eine Beschreibung seiner Darstellung, Eigenschaften und Birtungen nicht versaumt werben barf.

Nach Serturner erhalt man bas Chinoibin auf folgende Beife: 20 Pfund gepulverte gelbe China werden mit Baffer zu einem dunnen Brei angerührt und biefer mit soviel Abkalilauge vermischt, daß die Stuffigkeit schwach alkalisch reagirt, worauf man das Gange 1/4 Stunde tocht, bie Abtochung abgießt, ben Rudftand auspreßt, mit taltem Baffer mafcht, und gur möglichften Entfernung ber farbenben Theile nochmals mit alfalischem Baffer austocht und hierauf mafcht; bas fo behandelte Dulver wird nun mit bem 16 fachen Gewicht Baffer, bem foviel Schwefelfaure jugefest ift, baß es fauer fcmedt, brei Ral getocht und jedes Ral rafch ausgepreßt; ber gange faure Ausjug wird bann ermarmt und fo lange mit Kreibe vermischt, als Brausen erfolgt, bann noch 1/20 ber verwendeten Kreibe von diefer zugesett und mit etwa 1/2 Unze aus Eisenvitriol frisch niedergeschlagenem und noch breiformigem Eis senorydul vermischt, worauf man ablagern lagt und filtrirt. Das Filtrat wird bann mit geschlagenem Eiweiß von 30-40 Ciern vermischt, bis jum Gieben erhibt und nach bem Ertalten wieber filtrirt, bas Durchgelaufene mit Attali bis zur vollständigen Fällung vermischt, der Nies berichlag mit faltem Baffer wohl ausgewaschen, noch feucht in gewöhnlicher verbunnter Schwefelfaure geloft, sodaß diese etwas vorherrscht, von dem Gpps durch Filtriren getrennt, und hierauf mit Rreibe gefattigt; nach eis nigen Lagen troftallifirt aus berfelben Fluffigfeit fomefels faures Chinin beraus, welches abgewaschen wirb; bie Mutterlauge und bas Baschwaffer enthalt bas fogenannte fcwefelfaure Chinoibin und wird mit Astali acfallt, ber entstandene Riederschlag nach bem Baschen an

ber der Geriednet, bierauf in Alfohol gelöft, filtrirt, bas birnet mit Grisbaure gefättigt, mit einigen Pfunden Wasser nerwend. durch Lestitation vom Weingeist befreit, der meiseige Radfand nach dem Erfalten siltrirt und das birnes bard Aglait zerlegt; der Riederschlag soll nach dem Sauden und Erodnen eine gelbe, durchscheinende Wasse dieden, wecht zur Sättigung eine größere Menge Saute bedert, als die Edinin oder Sinchonin, und und bründlickere braune, kiedende Salze bilden.

Der Chinaden wird jest auch febr baufig als Argmeimire, gerraudt und gewornlich auf die Weise barges meil: bag man bir bei ber Darftellung bes ichmefelfauren Sminie vortonimente Mutterlauge entweder blos ver-Danimit und aus Chineibin in ben Banbel bringt, ober pnedmaftan (umb alein illaffig) burch Alfalien fallt um ben Rechnichus feriel als möglich reinigt. Roch mertunnt bere Mutentalige in lange mit Baffer, ale noch em Erubung miteit weber fic eine Menge buntelbraune Du um Mafie abideibet verrest bie filtrirte Fluffigfeit fo tand mit I tal ale em Meterichiag entfteht, mafcht Dien mit talem Dave: aus toft ibn in ber geringften Beng, Bemaeit wiere, untertes Ginchonin gurudbleibt, Alter men ber Benger bied Defiellation und ver-Dammer bie mudunt ge Bill Chiefe fomeit im Bafferbad, baf fu ale Feinengles wennert und beim Erfalten leicht mert - Des Etmitte biltet eine braune, namenamenne in binnen banglen burdiceinente, folo: minimmen nichten, beide Mafe, melde geruchtos ffe aber um eine immidt ab beim Berreiben ein mmung gehongmas Luber verte et loft fich in kaltem Beiter wit gan nicht und immer im reifen Baffer gu milimamam Immir nieber fin eines mehr ibfig in Sommert if in eine 1.2 m liber ichmierig und nur am Dr. weit ba bef bermier mafferige Bofung mannt witte mart ableite wit beitelt fich gegen Regmmin me be bie Grime. De mingertige gofung wird nen ter miene emiet int identiferaune funde nicht Er fin bir hier bei danigen unt batteten, wird am van fanfig und einermit an ber buft erbigt, obne Cantann Greek Cantann if nogen fenen gufammengeeste Sate meter mi ner fat talen ju feten, tas e imme reinen gement erreftetig, flart und me rein welche ut einen um Welle, jeicht lies m a Sement mit buller en Baura unt flat alla-He fin im mit I für Seneichen un Sie men neur ber fin entrer if it ihnaribrau ne turnus ordone a Bella deute kan Citizan and the second s मानाव के का नामकाताब के के वेच वेच वेच वेच सम्बद्धांत. — The reads to Company of colors from Millian in Linea, as Et 1: 1 : 1.11: Thoran Chineidinae. Brenter warm beter wer man Toren Competitie und ade Drie ling in bacha fan mit be Cime und ann thur, in in a fil iia birn aid min then as only within its burlight bare Dienste bladt bei There is no the transfer our fire and interest or the केट तर के बार स्थापन स्थापन के दे हैं है है है है है है है

und abgebrochenen Gaben noch einige Zeit fortgesel wurde. Es wirkt weniger tonisirend als das Chinin un kann deshalb bei geschwächtem Magen und Fortdauer gestrischer Zeichen, die durch Fieber unterhalten werden, ebe gegeben werden als das Chinin, und ganz vorzüglich eig net es sich für solche Fälle von Bechselsieber, wo die Patienten um den andern Tag oder im Duartantppus, zestlimmten Tagen und Tageszeiten, jedoch auch mit un regelmäßiger Wiederkehr, große Mattigkeit, Traurigkeit de Gemuthz, Dehnen und Ziehen im Körper, Gähnen, Kopi weh und Lendenschmerz verspüren, worauf ein leichter, kie briger, säuerlicher, sehr ermattender Schweiß eintritt.

Bou anderweiten alkalischen Stoffen falider Etina rinden sind noch zu erwähnen: das Montanin, melde van Mons in der Rinde von Cinchona montana (Exostemma floribundum) aufgefunden bat; es foll froftalli firbar, weiß und von bitterem Befchmack fein, in großerei Baben Brechen erregen und mit Effigfaure ein neutrale Cal; bilben; bas Blanquinin, von Dill in ber Chin blanen aufgefunden, aber noch nicht naber beschrieben bas Pitopin, von Peretti in ber fogenannten Chin Pitoya aufgefunden, foll bei 100° C. schmelzen, in bobe rer Temperatur unveranberlich fluchtig fein, in Berbin bung mit Sauren bitter ichmeden und mit Schwefelfaur ein in farblofen Priemen froftallifirenbes Salz geben welches nur 10. Schwefelfaure enthalt; bas Chinovin nach Gruber in ber China nova vortommend, foll au 100 Theile 12,3 Theile Schwefelfaure fattigen.

Außerdem fand berfelbe in ber China Carthageniein Alfaloid, welches in feinen Nabeln froftallifirt, ge schmackles, na nicht in Wasser, wenig in Ather, leicht in Alfobol ihn, 14,60 Schwefelsaure sättigt, und damit ei sehr bittetes, in vierseitigen Prismen frostallistrendes Sal bildet, welches nach der Angabe Anderer, bis auf de Rangel Lieber vertreibender Wirtung, mit bem schwefel sauren Geinin identisch sein soll. (Döbereiner.

FIEBERWEIDENRINDE, wird bie Rinde von Salix fragilis und pentandra genannt, weil fie zur Bei bes nerdamerikanischen und franzositichen Krieges, weget bes beden Preises der Shinarinde, als Surrogat für dies angewendet werden ift, und gewiß auch ahnliche Birkun gen bat, da man an ihrem verwaltenden Bestandtheil dem Saliein ebense frastige, Fieber vertreibende Sigenschaften als beim Geinin und dei manchen Formen bes Wech seifsehret noch eine bedeutendere Birkung beebachtet baber will. Ein Beiteres unter dem Art. Saliein und Wei denrinden).

FIEDLER, D'Andreas, war seit 1625 Cantor at ber erangesichen Siede zu Bernfladt in Schlesten, wel des Ami er mit dem eines finklichen Lammerserretain vertauschte werauf er fic 1639 in Bereitan zur Aubserfa. 2° Zacharias, seh in Bernfladt, wo er Colleg und Santer wurde dann des Cantorat in Dis 1663 er dent wo er am 28 Anni 1680 im 62 Jahre seines ke dem fach. Nach Lan In Idd Ind Softwaren's Ion dinklic Scholieris. — 3° C. H. Freiller, welcher als multiglichen Scholieris wurd in den Scholieris wurden genammt wurd. En

: Anweisung, bie Guitarre ju fpielen. (Samburg.) terricht im Clavierspielen. (Damburg.) Rufffa-Burfelfpiel, ober ber unericopfliche Ccoffeifen: mift fure Clavier, jum Gebrauche fur Rufiter in Stadten und auf bem Lande. (hamburg 1801.) ber allgem, mufikalischen Zeitung wurde noch ein Auffat von ihm im 10. Intelligenzblatte bes 14. unges gebrudt, worin er fich gegen bie Bwifchens in ben Choralen erklart. Lauter Rleinigkeiten ohne caftlicen Berth. Beit übler fteht es mit feinen eftionen, die zwar harmonisch nicht schlecht find, efchmadlos. Er ließ z. B. 1799 bruden: Bahnsus Liebe. Dialog und Musit furd Fortepiano. Das em konnte nicht einmal feiner Beit genügen. Dan dichts ein, wenn man ihn nicht naber tennen lernt. (G. W. Fink.)

TEDLER (Johann Christian), geb. zu Pirna resben 1697, geft. 1765. Bei feinem Stubium in als Jurift beschäftigte er fich auch mit ber Dis nalerei, und brachte es in biefer foweit, bag er an ofen zu Braunfdweig und Bolfenbuttel Beschaftis erhielt. Richt zufrieden bei biefer Art von Malerei ju bleiben, machte er auch gludliche Berfuche in malen, und ahmte hierin ben Danjodi nach. Aber inem Aufenthalte zu Paris wurden Rigoud und iere feine Mufter. Befeftigt in feiner Runft tehrte bas Jahr 1754 nach Teutschland gurud, mo er in ftabt zum hofmaler ernannt wurde, und bafelbft lud viel Bildniffe fürftlicher und anderer Personen

In feiner spatern Beit verfertigte er eine große fleinere Gemalbe, 6-8 Boll groß, im Gefchmade i. Dow und Mieris, welche man ihm oft mit 100 s bezahlte. Dag ber Ruf feiner Gefchidlichfeit auch esben bekannt wurde, erhellt baraus, bag ihn ber er von Bruhl unter guten Bedingungen gewinnen aber Fiedler fand es besser an dem Hose zu bleisem er sein Glud verdankte. Rach seinen Gemalsben G. F. Schmidt, J. J. Haid u. a. in Aupser m. (Geschichte der Kunse, besonders der Malereichsen. [Dreeden 1811.] S. 36.) (Weise.) IEDLER (Johann Gottfried), geb. ju Bauten . Jan. 1701, ftubirte die Rechte, und ward 1725 er Baterftabt Amtsabvocat. 3m 3. 1730 warb ber Landessteuereinnahme angestellt, und einige Sahre : (1733) jum ganbsecretair ernannt. In ben 3ab: 757 — 1767 war er als Bice : Lanbsyndicus im ner Rreise thatig. Bum wirklichen ganbsyndicus er 1770 ernannt, und ftarb am 11. Juni 1776. bußeftunden beschäftigte er fich mit antiquarischen mgen, meiftens in Bezug auf feine Baterftabt. Bu n ließ er 1760 in Folio eine "Folge ber Defanen, iftratoren und Bifcofe des Domftiftes ju Bubiffin" In einer andern Schrift lieferte er eine "Abbils und Befchreibung bes vom Bifchof Boisto von famm errichteten Monuments über bem Thore bes ifts" 1), besgl. eine "Beschreibung und Abbildung

bes vom Aurfürsten ju Sachsen bem Domftift ju Bubifs fin conferirten Capitels: Orbenszeichen"2). Im umfafs fenbften war ein von ihm verfastes Bert, bas 1770 in zwei Quartbanben unter bem Titel erfchien: "Collection berer ben Statum bes Marggrafenthums Dber : Laufit in Juftig :, Polizei:, Lehns:, Kammer:, Acis:, Poft:, Bierfteuer:, Salg:, Boll:, Impoft:, Mung:, Bergwertes, Commercien =, Jagb =, Fifth =, Forft =, Militair =, geiftlis chen und anderen bie Landesverfaffung betreffenden Gas den, bestehend in R. R. und Churfurfil. Conceffionen, Privilegien u. f. w." Das Wert blieb unvollenbet, und warb von frember Sand fortgesett. 3m 3. 1786 ers fcbien ju Bauben ein britter unb 1799 ein vierter (Heinrich Döring.) Bant ").

FIEDLER (Christian Anton August), geb. am 24. Juff 1771 gu Baugen, tam nach dem fruben Tobe feines Baters, ber bort Secretair bei ber Dberamteregies rung war, in feinem neunten Sahre nach Dreeben, wo feine Rutter fich mit bem Gerichtsbirector hermann berbeirathet batte. Roch in fpatern Sabren blieb ibm bie bantbare Erinnerung an feinen bamaligen Lehrer, einen Canbibaten ber Theologie, Baupel mit Ramen. Unter einer frengen Erziehung bereicherte er fich mit mannich. fachen Kenntniffen. Im Fruhjahre 1784 warb er Bogling ber Furftenschule ju Deißen. Unter feinen bortigen Lebs rern gewann befonders Thichude einen entichiebenen Gins fluß auf feine wiffenschaftliche Bilbung. Rach einem funfjahrigen Aufenthalte in Deißen bezog er zu Dichael 1789 bie Universitat Leipzig. Aus Reigung mabite er, gegen ben Bunfch feines Stiefvaters, ber ihn zu einem Juriften bestimmte, bas Studium ber Theologie. Rofenmuller, Morus, Reil und Platner waren feine Sauptfubrer im Gebiete bes theologischen und philosophischen Bis fens. Unter Bed's und Bieland's Leitung erweiterte er feine philologischen und hiftorischen Kenntniffe. In Bits tenberg erlangte er im Januar 1792 die Magisterwurde, beren Jubildum ibm noch ju Anfange bes Jahres 1842 ju feiern vergonnt war. Bu Dichaelis 1792 beftanb er das theologische Candidateneramen vor dem Dberconfistos rium au Dresben. Auf bem von feinem Stiefvater ererbten Rittergute Porfonit bei Deifen ubte er fich im Prebigen und beschäftigte fich mit bem Unterrichte feiner juns geren Stiefgeschwifter. Seine Belt: und Denschenkenntniß erweiterte er feit Oftern 1793 als Bauslehrer in ber Familie bes hofmarschalls von Miltig in Dresben, wo er mit mehren hochgestellten und vielfeitig gebildeten Dans nern in nabere Beruhrung fam. Er gewann baburch an Renntniß ber außern Formen bes gefelligen Lebens ber hoberen Stande. Den baburch geweckten Entschluß, ber Theologie gu entfagen und fich ber Laufbahn eines Diplomaten zu widmen, gab er wieder auf. Eine im 3. 1796 zu Tiefenau gehaltene Gastpredigt verschaffte ihm burch ben bortigen Rittergutsbefiber v. Pflugt eine Pfarrftelle in Spansberg. Er trat bies Amt im Januar 1797 an,

<sup>2)</sup> Bauben 1770. Fol. 3) Bergl. Lausisisches Magazin. 1776. S. 202 fg. Otto's Lexiton ber oberlausisischen Schriftsteler. 1. 28b. 2. Abth. S. 392 fg. Meufel's Lexison ber vom J. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3, 28b. C. 332,

gewann balb bas Bertrauen und ble Achtung seiner unde. Seine Stelle gounte ihm hinlangliche Duffe, feiner wiffertschaftlichen Bitbung fortzuschreiten. Bleis fubirte er bamals Reinhard's Prebigten, um fich ju sem tuchtigen Kanzelredner zu bilben. In Erholungs-unden beschäftigte er fich mit der Blumencultur. Ein enberes Augenmert richtete er in feiner amtlichen Birt. mteit auf bas Schulwesen. Seine Ansichten sprach er Montlid aus in einer von mehren fritifchen Blattern febr abnftig beurtheilten Abhandlung '). Gine im Jahre 1807 abnstig beurtheilten Abhandlung '). Eine im Jahre 1807 will urzen gehaltene Gastpredigt verschaffte ihm bort die Bielle eines Superintendenten. Mit diesem Amte, das er im Krühjahre Iriks antrat, erhielt er zugleich Sitz und Stiemme in dem damaligen wurzener Stiftsconsistorium, und dadurch die Verpflichtung, die neuvocirten Prediger des Cansistorialsprengels zu prüsen. Er sammelte dei dieser Cheigenheit mannichsache Kenntnisse und Erfahrungen in tirchlichen Angelegenheiten. Im I. 1809 erhielt er dei dem Judichum der Universität Leipzig die theologische Bactorwsiede. Mie früher, war auch in Wurzen das Die Dortige Bargerfcule ward burch ibn vollig umgeftal. tet. Die Beit, Die ibm feine Predigtamte und Ephorals gefchafte übrig ließen, verwandte er jum Unterrichte in mehren Kamilien. Richt obne mannichfache Gefahren und Berlufte gingen bie Rriegsjahre 1812—1814 an ihm 216 1819 bie Grifteregierung mit bem Stifte. confiftortum in Murgen aufgehoben ward, bewarb er fich amet Wat um eine Dofpredigerftelle in Dresben und um Die um biefe Beit in feiner Baterftabt Baugen gegruns bete Stelle eines Rirchen : und Schulraths. Er war nicht gludlich in feinen Bemubungen. gur biefe vereitelte Doffe nung entichabigte ibn 1823 ein Ruf nach Plauen. Er warb bort Paffor und Superintendent. 3m Darg 1894 trat er in feinen neuen Wirfungefreis, ber ihn als Prebiger und Geelforger, als Infpector ber fammtlichen Schus fen und ale Epborus einer febr umfangreichen Diocefe pielfach beschäftigte. Auch in biefer Stellung richtete er ein besonderes Augenmert auf bas Schulwefen. Er ers ibeilte feibit Unterricht in bem Opmnafium und in bem Schullebrer : Seminar bis jur Reorganisation jener beiben Anflatten im Nabre 1835, und seste bie Treunung berfel-ben, nicht obne manchen Rampf und Biberfpruch, ftanbbaft burch. Auch an ber Umgeftaltung und Berbefferung ber Burgerichule in Plauen nabm er regen Antheil. 3m Januar 1842, wenige Tage nach ber Frier feines 50 jah: rigen Wagifterjubildums, traf ibn ein Schlagenfall. Dbe gleich er fich wieber erholte, war feine Geiftes und Sors perfrait boch fo gefchwacht, baf er nur mit großer Anftren: gung noch einige Male bie Rangel betreten tounte. Geine abrigen Geschafte und Ephoralarbeiten mußte er einem Amideollegen übertaffen. Er fterb am 9. 3an. 1843. Aufer ben bereits erwahnten Schriften lief er noch einige

Prebigten bruden 13), tmb gab ju Leipzig 1819 Shr. Gottft. Schmibt's Geiftliche Amtsvorträge herand, begleitet von einer am Begrabniftage bes Berewigten gehaltenen Prebigt 1).

(Heinrich Döring.)

Fiedleria Reichenback, f. Gypsophila.

FIEGER (Füger). Ein seit einigen Sahren in ben taiserlich offerreichischen Erbstaaten, namentlich in Aprol und Oberofterreich, im mannlichen Stamm erloschenes Seischlecht, das nicht allein durch sein Alter, seinen Reichthum, sondern auch durch seine Berdienste, die es sich um feine Fürsten und sein Baterland erward, zu den ausgezeich:

neten ber Monarchie gehörte.

Die Urkunden nennen einen Ritter Beinrich Fieger, ber bas Schloß Sperberegg bei Sall befaß und nach bem Metrologium im Juni 1200 gestorben fei. Diefer binterließ einen Sohn gleichen Namens, ber zu ber vaterlichen Besthung bas Schloß Friedberg erwarb, mit Abelheib, ber Lochter bes Ritters Leopold Mulfer von Clam und Schlofberg, fein Geschlecht weiter fortpflanzte und 1217 ftarb. Einer seiner Sohne Johann (geft. 1298) erheis rathet mit Deta von Theufo (Deug) bas Schloß gleis des Ramens. Bon feinen Gobnen war Beinrich Itt. Salzamtmann zu Ballein (gest. 1360) und Christian, Dauptmann zu Fellenberg, Erbauer bes Schlosses Reus Friedberg. Bon Gertraud von Rotenburg wurden ihm zwei Sohne geboren, wovon Philipp (gest. 1377) unter bem Ramen ber treue Ritter, in ben Sagen und Ros mangen seines Baterlandes noch fortlebt, und Georg, nach bem unbeerbten Tobe feines Brubers, ber herr von Sperberegg, Alts und Reus Friedberg wurde, womit er bas von feiner Chefrau, Glifabeth Grismann, als ber Letten ihres Geschiedtes, erworbene Schloß Sabberg verband. Seine brei Sohne, Chriftian II., Kaspar und Jacob, theilten bie vaterlichen Besitzungen. Raspar, Berr zu Sperberegg und Theuf, Salzamtmann in Sallein, batte bas Unglud, in seinem 80. Jahre bei einer Feuersbrunft auf seinem Schloß Sperberegg zu verbrennen (1447). Sein von Elifabeth von Stetter hinterlaffener Sohn Bilbelm, ebenfalls ber treue Ritter genannt, zeichnete fich unter bem Grafen beimich von Gort als Ansubrer ber Doroler gegen bie Ahrten bei Belgrad am 6. Aug. 1455 fo heldenmuthig que, bag er bie Ritterwurde empfing. Er wurde burch einen Pfeil fast tobtlich verwundet, da berfelbe unweit bes herzens eingebrungen war. Rach bennoch gindlicher Genefung brachte er bas Belubbe, bas er wahrent feines Arankenlagers gethan, in Ausführung, eine Pilgerreise ins beilige kand zu unternehmen. Bier Mal wurde biefe Ballfahrt vollführt, und er farb endlich in feinem 36. Jahre in Damiette auf seiner Radreife. Jacob, Befiger

<sup>1)</sup> Europe Gehanden über die Berbesterung der Dersscheite. (Deseken 1868.) B die bei dieber Geogradust geschiebene Insperationalistischen filme den State: Nominem consisenterin enerst gerfen regte aggre possen, gel nem überlert politet theologies (Distlauss specialischen (Abselie 2008. 4.)

<sup>3)</sup> Unter Anderem: Wie wirtsam der Glaude an eine diebere Borfchung besorders auch im Goldatenfrande fei. (Anthen 1894.)
4) Bergi. J. D. Schulze in dem Supplementbande zu Otto's bullon der obersonfoffichen Schriftkeller. (Odulg 1821.) S. 22.
G. A. G. Reil in dem Progr. Quidnam aint Ram. 8, 23: of inaggip nordinarie figures, (Lipa. 1818. 4.) Menfel's Cel. Zentschaft. 17, Bd. S. 572 fg. T. Bd. 2. Siefer. S. 132. Reues laufschied Magazin. Reue folge, 8. Bd. 4. heft. Den Reuen Retrolog der Zentschen. Japa. XXI. 2. 23. G. 1808 fg.

des Schlosses und ber herrschaft Aichberg, auch ber Schlos fer Friedberg, wird ebenfalls wie fein Beuber als ein tapferer Kriegemann gegen die Turten erwahnt, wie auch als helbenmuthiger Bertheibiger ber Schloffer Friedberg gegen die Baiern, bie in Tyrol einen Einfall versuchten und fich unverrichteter Sache gurudziehen mußten. mit Magbalena von Got und horlach erzeugter Sohn Johann (geft. 1466) wird in ber vaterlanbifden Gefcichte wegen feines Untheils an ben ergiebigen Bergwerten und Salinen als ein febr reicher Mann genannt, ber ju feinen vaterlichen Befitungen bie wichtige Berrschaft und bas Schloß Delons erwarb. Durch feine zwei Frauen, Barbara Rammer von Greuth und Elifabeth von garenfeld wurde er Bater von feche Sohnen, wovon mehre in ber Geschichte einen Namen fich erworben haben. 1) Leonbarb, Truchfest bei bem Bischofe von Trient, farb in ber Jugend burch eine vergiftete Malpaftete, wie man fagt, aus Rache wegen unerwiederter Liebe. 2) Benebict, Dombechant ju Briren, hoffanzler bes Erzherzogs Sigismund in Eprol, ftarb als Statthalter in Bien, angesehen bei ben Raifern Friedrich III. und Dar I. Er war ein in ben Biffenschaften erfahrener Mann, ber ju Pabua jum Doctor beider Rechte ernannt und der in der gelehrten Belt mit dem Beinamen Oraculum prudentiae begrüßt worben war. 3) Nicolaus, mar ber Stammvgter ber in ben Grafenstand erhobenen Linie, Die ben Beinamen von seiner ertauften herrichaft hirschberg annahm. 4) Dar (geft. 1487), mit beffen Sohne Johann IV., bairifchem Rath und Pfleger, ber sich bie herrschaft Trosberg erwarb, biefe Rebenlinie erlosch. 5) Johann III. (geb. 1427, geft. 1503), Berr zu Melons, Steinach, Friedberg und Cronburg, heimilcher Rath bei Raifer Dar I. und Statthalter von Tyrol, durch feine Gemahlin Chriftine Tangel von Tragtberg, Urbeber ber hauptlinie gu Frieds berg, bie fich mit feinen Sohnen Johann V., Sigismund und Chriftoph in zwei Nebenlinien theilte, in die zu De: lous und Cronburg.

Iohann V., geft. 1518, ber Stifter ber Linie ju De: lons, befaß einen folchen Reichthum, welcher ihm aus bem Antheile der reichhaltigen Bergwerke zufloß, daß bie hoch: zeitsfeier, als ihm am Montage vor St. Maria 1496 Ragdalena von Pinzenauer angetraut, mit einer königli: den Pracht gefeiert wurde, wie die Chronisten damaliger Beit es angemerft haben. Der reiche Bergwertsfegen Tyrols verfiegte balb barauf, inbem, wie bie allgemeine Gefchichte lehrt, sowol die Herren, als auch die Knappen ber bamaligen neuen Lehre jugethan, burch Ferbinand's II. Undulbfamteit bes Landes verwiesen murben, bie nicht in ben Schoos ber Mutterfirche gurudfehren wurben. Daber blieben die Schachten unbefahren. Sarte Binter und fpate Sommer vermochten nicht ben Schnee und bas Eis an vertilgen, welche bie Eingange bagu umgaben, und enblich, nach einem Beitraume von etlichen breißig Sahren, wo man bie Bergwerke von Reuem im Betrieb nehmen wollte, hatte die neue Generation sogar die Saupteingange in die Stollen und Schachten vergessen. Seit biefer Beit ift die Ausbeute ber Gold: und Gilberbergwerte Tyrols unbebeutenb und bie reichen Bergwerfeherren, als bie gie:

ger, Pingenauer, Beitmofer, Goldftein find thellweife em lofchen und verarmt. Johann V. und feine Briber warben von dem Erzherzog . . . . bie reiche Berrschaft Tauffers verpfandet, und er felbst erwarb sich bie Schlösser Burgstall und Greifenstein und ben Sof martt holgolling. Einer feiner Gobne Johann VI. (geb. 1526, geft. 1555) erhielt im Turtenfriege die Ritterwarbe und wurde fpater jum Regimenterath in Dberofterreich ernannt. Bon feiner Gemablin Anna Beitmofer ju Bintel und Gegerit ward ihm ein Sohn, Johann VII. geboren 1556, ber die Stelle eines Sauptmanns im Dufterthal und eines Regimenterathe ju Insbrud befleibete. Im Anfange bes vorigen Sahrhunberts erlofch biefe Linie mit Johann Anton, taiferlichem Dherftlieutenant und

Commandant von Billingen.

Die Linie zu Cronburg, welche von Sigismund ents fproß, endigte fich mit beffen Urenteln, Friedrich und 30 cob, die in den Orden der Marienknechte ju Insbruck treten, wo ber Erfte burch feine Frommigkeit, ber Spiegel ber Andacht genannt wurde, und der zweite sowol durch feinen gottesfürchtigen Lebenswandel, als burch feine Gelehrsamkeit einen Namen sich erwarb. Christoph, ber jungste Sohn von Johann III., war ber Stifter ber ets nen hauptlinie zu Friedberg, die spater in den Reichegrafenstand erhoben und das Erbland Dberjagermeistes amt in Tyrol erhielt. Christoph selbst war ein tapferer Rriegshelb, ber in Nachen vom Raifer Dar jum Ritter bes beiligen Reichs geschlagen, nachbem er mit bemfelben manches fuhne Bageftud unternommen und tapfer an feiner Seite gefochten. Er farb am 6. Dec. 1536 und hinterließ von Apollonia Rhuen zu Auer zwei Sohne, wovon Raspar (geft. den 11. Aug. 1567) ebenfalls ein ausgezeichneter Mann war. Auch ihm wurde bie vaterliche Burde zu Theil, nachdem er in Ungarn, Italien und Frankreich unter ben taiferlichen Sahnen als Felbhauptmann Ruhm genug eingeerntet hatte, und fpater beim Erzberzog Sigismund als Oberregimentsrath fein Leben in Insbrud beschlog. Bon Ratharine Schurf von Schonenwerth murde ihm ein Sohn Rarl geboren, ber ebens falls die Rittermurde erhielt, die Stelle eines Dberregis menterath in Insbruck, wie fein Bater bekleidete, und 3u= leht diese mit ber eines Schloßhauptmanns von Ambras vertauschte. hier hatte er die Runftschate und Baffen berühmter Belben, bie bem Erzherzog gehorten, zu beaufsichtigen. Geine Entel maren: 1) Dichael, Domberr zu Briren, ber fpater in ben Caputinerorben trat, und Schlofprediger ju Insbrud wurde; 2) Andreas I. (geb. 1586, geft. 1646); als Page bei bem Cardinal Andreas von Ofterreich, ber ihn auch aus ber Taufe gehoben hatte, legte er fich auf die Biffenschaften, befuchte die boben Schulen bes In: und Austanbes, wurde bann jum Mundschenken beim Raiser Max II. und Regimentsrath ju Bien ernannt. Mit feinen zwei reichen Frauen, als Dorothea von Afchetsch, bie ihm als Lette ihres Gefchlechts bie herrschaften boch Ratturns und Corb gubrachte, und Anna Clara, Freiin ju Lamberg, mit beren Gelbe er bas Schloß und Die Berrichaft Boben-Sppan erfaufte, erzielte er zwolf Rinder, funf Cohne und fieben Tochter. Ben ven Sohnen ist zu bemerken, daß 1) Franz I. Teutschordensritter 1640 an der Pest starb, 2) Andreas II. (geb.
1624, gest. 1680) Regimentsrath in Insbruck, eine besondere Linie stisstete; die aber mit seinen Kindern, sast alle dem geistlichen Stande angehörend, erlosch. 3) Franz II., der zwar ebenfalls vermählt, doch auch mit dessen züngken dieser Zweig ebenfalls ausstarb; nur die beiden züngsten 4) Johann Karl, aus der ersten Che, und 5) Johann Raimund, aus der zweiten Che des Baters, sührten ihre Linie weiter sort.

4) Johann Rarl, Erbe ber vaterlichen Besthungen, Friedberg, Cernburg, Stettenberg, Doch Ratturns und Corb, bekleibete, wie seine Borfahren, die Stelle eines Regimenterathes in Inebrud. Er erbaute ein Solog auf feinem Stammorte Fieger, wovon fein Geschlecht ben Familiennamen führte, und errichtete ein Gifenberg : und hammerwert, nachbem, wie oben gefagt, die Gold = und Silberbergwerfe aus Religionshaß und barauf erfolgte Un= fenntniß verloren gegangen maren. Er und fein Bruber Johann Raimund wurden vom Kaifer Ferbinand IU. in den Reichsfreiherrenftand erhoben, fpater aber in ben Reichsgrafenstand, besgleichen auch mit bem Erbamt bes Oberftjägermeisters von Tyrol begnabigt. Rach dem Tobe feiner Gemablin Maria Belena, Freiin von Beleberg, ließ er fich jum Priefter weiben. Bon feinen Gobnen fliften Johann Karl II. und Ferdinand Karl zwei besondere Linien, die mit ben Urenteln am Ende bes vorigen Jahrbunderts verblubt finb.

5) Johann Raimund (geb. 1636), der Schloß und Herrschaft Hohen-Eppan erhielt, durch seine Gemahlin Maria Elisabeth von Annaberg und Burg-Latsch, das Schloß und die Herrschaft Dornburg. Bon seinen Kindern pflanzte nur Dominicus Urban (geb. 1662) seine Linie weiter sort; der sich der Freiheit seines Baterlandes Tyrol eifrig annahm und etliche zwanzig Jahre die Stelle des Landmarschalls vertrat. Bon seiner Gemahlin wurden ihm drei Gohne und sechs Tochter geboren, mit denen

aber diese Linie erlosch. Aus ber Linie ber Fieger ober Fueger ju hirschberg, wovon Riclaus ber Stammvater war, findet fich wenig aufgezeichnet. Gin Balthafar, ber unter Raifer Rarl's V. Ariegsheer als ein tapferer Parteiganger bekannt war, aber feine Thaten burch Rauben und andere Unbilden beflecte, fobag ber beswegen vom taiferlichen Beer fluchten mußte, glaubte Gnade bei bem Raifer Rarl zu finden, weshalb er nach Augsburg auf ben Reichstag mit einer felbfige worbenen Mannschaft tam, feine Dienste bei bem ausges brochenen Kriege gegen Frankreich anzubieten. Da aber bie Keldoberften, die beim Raifer damals versammelt mas ren, einen folden Dann nicht unter fich mehr aufnehmen wollten, fo ließ ibm ber Raifer nach einem Kriegsgericht, wo Curt von Boineburg bas Praficium führte, in Ulm 1552 bas Saupt abschlagen, zur Warnung für alle biejenisgen, bie in ben Rrieg ihres Bortheils wegen fich begeben. Einer seiner Entel Karl verheirathete fich mit Christiane Camer ju Perthaim, welche als lette ihres Gefchlechts bas Schloß und bie Berrichaft Perthaim an ber Donau umweit Afchach jur Mitgift betam. Er wurde unter bie

j

oberöfterreichischen Landfliende aufgenommen und 1642 is ben Freiherrenftand von Kaifer Ferdinand IIL erhoben Rach bem Lobe seiner ersten Frau folog er noch zwe Mal hinter einander Chebimdniffe, ein Ral mit Cacilie Schmiedau von Ober - Walfee, das andere Ral mit Iobanne Eva von Seeau, mit denen er 15 Kinder, all sechs Gobne und neun Tochter, erzeugte. Bon ben Gob nen war 1) Sans Sigismund faiferlicher und furmain gischer Oberst und Commandant von Erfurt (1724) 2) Sans Ferdinand, ber in bem Zurtenfriege fich ausge zeichnet, daber 1704 im bairischen Kriege als hauptmant von Oberosterreich die Grenze mit dem aufgebotenen gande volle vertheibigen follte, wurde bei bem Einfall einer feindlichen Rotte in dem Markte Reumarkt ftark bless firt, gefangen genommen und endlich bei bem Rudjuge in bas Feuer eines brennenden Dorfes geworfen. 3) Sant Lubwig war Landrath (1730). 4) Sant Georg, war ebenfalls 1683 in bem Turtentriege bei ber Eroberung von Dien gewesen; nach Beenbigung beffelben erhielt er bie Stelle eines Forstmeifters in Oberofterreich und verheira thete fich. 5) Bans Raspar, trat in ben Jefuitenorben, und 6) hans Karl (geft. 1707), ber fich ben Biffen schaften gewidmet hatte, murbe taiferlicher Rath und gand. rath in Oberofterreich, auch von den gandftanden ju ibrem Reichstrath und Berordneten ernannt. Aus feiner Che mit Franzista Schrend von Robingen wurden ibm brei Cohne und eine Zochter geboren, wovon Johann Philibert taiferlicher Dberftwachtmeifter und Johann Chrenbert, Landrath in Oberofterreich, in den Reichsgrafen-ftand 1736 erhoben wurde. Much diefe Linie ift im Anfange biefes Sahrhunberts im mannlichen Stamm erloschen. nur in verheiratheten Adchtern lebt fie fort.

Das Bappen: ein vierfach getheilter Schild, im ersften und vierten rothen Felde zwei weiße zusammengebende Aleeblatter, das vierte und britte Feld ein schwarzer, rechts aufrechtstehender Gemebod. Auf den zwei gekronten helmen rechts funf schwarze Straußensedern mit den zwei silbernen Aleeblattern, links eine schwarze wachsende Gemse. (Albert Freider. v. Boynedurg-Lengsfold.)

FIELD (John), war ber Cobn eines am Abeatets orchefter zu Dublin angestellten Bioliniften, 1782 in Dublin geboren. Der Grofvater bes fur Dufit von Jugend auf empfanglichen Knaben war Organift, und biefer brachte ihm die ersten Anfangsgrunde des Pianofortespiels bei. Allein ber Anabe machte lange genng fo fchlechte Fortschritte, die noch bagu mit seinem offenbaren Zalente für Dufit fo febr im Biberfpruche ftanben, bas fich ber Bater für berechtigt hielt, Die icharfften Dagregeln gu ergreifen, Die Faulheit bes Jungen ju überwinden. Biel felbft erzählte in feinen fpatern Sabren oft genug, et habe in feiner Jugend um der Rufit willen mehr Pritgel als Brob erhalten. Allein die Manipulation half; ber Anabe wurde aus Furcht vor ben hieben fleißiger, und so ging es benn bald so gludlich vorwarts, bie Altern nur wunschen mochten. Seine Fertigfeit auf bem Clavier muß in der That bereits in feinen angebenben Ifinglingsjahren ziemlich bedeutend gewesen sein, fo wenig er felbft auch fpaterbin, in ben Beiten feines ge

ungewandelten Spiels, baraus machen wollte. Denn als ber etwa 16 jahrige Anabe einer ziemlich thatig betriebes nen Jugenbliebschaft wegen in lebendig gewordene Ber-legenheit gekommen war, griff er in der Baterangst nach einem Packthen Wasche, schnurte ein Pianoforteconcert kinein und ging auf und davon, vertrauend, er werde sich schon mit seinem Clavierspiele durch die Welt helsen. Diese vorschnelle Berbrieflichteit muß wol von ben Geis sen bald genug beigelegt worben fein, benn turg barauf lehrte Field wieber ju ben Seinen jurud, ober wurde wieber beim geholt. Field selbst tam in seinen Gespra-den nicht selten auf biefes Intermezzo, erklarte fich je-boch nie beutlich barüber, sondern eilte schnell zu andern Borfallen. Bichtig fur ibn war bie Berfetung feines Baters in das Theaterorchefter Londons. Dier lebte, als ber berühmtefte Dianofortlehrer feiner Beit, Dugio Gles menti, aber auch ber toftspieligste, welcher fich fur eine Stunde Unterricht eine Guinee gahlen ließ. John's 213 tern scheuten bagegen ben Auswand nicht und gaben ben Sobn in Clementi's Sande. Des nun überaus fleifigen, je mit ber hartnadigften Ausbauer in Befiegung methanischer Schwierigkeiten arbeitenben Schulere Fortfchritte waren balb fo ungemein, bag er fich jum Lieblinge feis nes eigenfinnigen Deifters empor arbeitete, fobag ber 21: les au feinem Bortheile berechnende, bochft targe Italies ner, bies Mal vielleicht noch mehr, um mit ben Geschicks lichkeiten feines Boglings ju glanzen, als von ber Jugend bes Birtuvsen Bortheil zu zieben, es fich nicht versagen tonnte, ihn auf seinen Kunftreisen mit nach Paris zu nehmen. Clementi hatte sich in seinen Erwartungen nicht getäuscht; Field gewann fich gleich burch die erften Proben feiner Runft ben Beifall ber Tenner in fo ausgezeiche netem Grabe, bag bie bamals noch nicht zu überfchwengs lichem Lobe geneigten Deifter von bem Junglinge rubms tm, ex werbe balb ale ber erfte Dianofortevirtuos ber Beit bewundert werden. Rach biefen erften gludlichen Bersuchen im Auslande sing John auch an, mehr als biber fich auf fleine Compositionen für fein Inftrument m legen. Richt wenige gestelen fo, bag eine Anzahl bers felben in London gedruckt wurden. Bon jeht an erschies nen immer mehre Rachrichten über den jungen Birtuofen; alle nannten ihn einen Englander, und fo ift es gewebulich geworben, John Field als einen in London Geborenen angusehen: er ift aber ein Irlander, ber auch feine mufifalifche Bilbung spaterer Beit in Conbon nur Anblandern ju verbanten bat; felbft fein außeres und ins neres Befen ift in jebem Betracht weit mehr irifc, als britifch. Als barauf Clementi 1802 feine große Kunftreife burch Frantreich und Teutschland nach Rugland antrat, wurde John abermals ber Begleiter seines Meisters. Jeht feb Riet Paris zum britten Dale, ließ fich abermals offentiech boren, und fein Spiel erregte jeht fo großes Auffeben, daß Clementi felbft etwas flugig wurde und bie tingliche Borficht anwendete, ihn nicht mehr überall offentlich auftreten ju laffen. Schon bamals entzucte Field's Jugenfpiel Geb. Bach'icher Werte namentlich alle Renner fo fehr, daß man es in Deutlichkeit und ficherfter Abeundung, im Bervorbeben ber Abemen und in schonfter

Schattirung aller Rebenverzierungen ohne Gleichen fant: Bas wurden fie gefagt haben, wenn fie ihn einige Jahre fpater gebort batten ?! Dit welcher bebarrlichen Erene er aber auch biefe Deifterwerte behandelte, bavon werben fich nicht wenige, fonft recht fertige und belobte Birtuofen teinen Begriff machen, wenn fie feine Art bes Einflubis rens nicht kennen. Fielb geftanb felbft, bag er, nm eine biefer Bugen vollenbet vorzutragen, etwa einen Monat lang bie beste Applicatur bafur heraussuchte und bann erft fie auf bas Sorgfaltigste einübte. Allerdings war er in feinen Lehrjahren an Die ftrengfte Beharrlichfeit gewohnt worden. Er ergablte fpater felbft, bag er bie Sonate aus A-dur von Clementi, im britten Sefte bet Berte biefes Deifters bei Breitfopf und Bartel G. 80, ein bal bes Jahr lang habe einüben muffen, um jeber eingelnen Rote ibr vollftes Recht zu thun. Dafur wird aber auch nicht leicht irgend Jemand fich vorstellen, mas er aus bies fer Sonate machte, die von ben meisten Spielern als ein leichtes Ding gradeweg vom Blatte gespielt und verborben wird. - Richt geringere Bewunderung, ale in Daris, erregte Field's Bortrag in Wien. Clementi bielt es jeht für zwedmäßig, feine Reife nach Petersburg ohne feinen meifterlichen Bogling fortzuseten und ihn fo lange in Wien zu laffen, bamit er unter Albrechtsberger ben Contrapuntt flubire. Mochte nun Field fich vor bem trodenen Studium bes Contrapunttes, wofur es wenigftens von Bielen verschrieen worden ist, scheuen, ober mochte ihn eine geheime Ahnung feines Gefühls nach ber golbe-nen Stadt bes Nordens ziehen, benn die Anhanglichkeit an Clementi war es doch wol nicht, wenigstens nicht einzig und allein; genug, je naber ber Tag bes Scheibens tam, befto trauriger wurde John, ber endlich feinen Bebrer mit Thranen in ben Augen bat, ibn weiter mit fic gu nehmen. Bare Field in Bien geblieben, fo ware feine gange Richtung eine andere geworben. Wir tonnen nicht andere glauben, ale bag bie innete Liebe gur ausübenben Mufit über die gelehrt mufitalifche Bilbung ben glangenbe ften Borrang in John's Seele behauptete, wenigstens weren es nicht die gludlichen Tage, Die er unter feines Lebrere Pflege verlebte, die diefen Bunfc in ihm fo lebhaft machen tonnten. Denn hatte fich auch Clementi fur Lebre umb Unterhalt auf ber Reife von John's Altern 100 Pfund im Boraus gablen laffen, nach fr. Alb. Gebhard's Ers gablung, fo ließ es ber targ fnidernbe Deifter feinem Invertrauten boch oft genug sogar am Nothigen fehlen. Langer als einen Monat fab fich Field, ber unterwegs feinen Sut verloren hatte, gezwungen, ohne Sut zu ge-ben, und in Petersburg felbft wurden weber fur ben targen Deifter, noch fur feinen Schuler Binterfleiber angeschafft. Auch Die tägliche Roft war fo armlich als moge lich, und an Bergnugen, bie Gelb tofteten, auch nicht an mufitalisch bilbenbe, war vollends gar nicht zu benten. In Petersburg bewohnten beibe ein paar Simmerchen mit ber Aussicht in ben hof im Hotel de Paris. Glementi felbst, ber übrigens vom Morgen bis in die Racht Clavierunterricht gab, die Stunde fur 25 Rubet B. I., fpeifte nicht anbers, als auf feinem Stubchen, wenn er micht an Kamilientische gebeten wurde, und Ried, ber ba-

| 1                   |                                                                                                  | Rarbe                                                  | 3033 G                                                                        | 0 c t.                                                                  |                                                                   | Reac                       | tionsp                                                | Reactionsverfuche                                                        | mit                                    |                                            | Behalt an                                                       | Alfaloib.                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 00                  | Sorte, Form und äußeres<br>Ansehen.                                                              | der kalten<br>Infusion.                                | Barbe.                                                                        | Abfaß.                                                                  | Brechwein: thierifchem<br>flein.                                  | thierischem<br>Leim.       | Gallapfel-<br>tinctur.                                | neutralem<br>fleefauren<br>Kali.                                         | schwefele<br>saurem<br>Eisen.          | falgfaus<br>rem<br>Eifen.                  | In cinem<br>Pfunde.                                             | In 100 Pfunden.                     |
|                     | Unbededte große und<br>breite flache Stude.                                                      | Wie heller<br>Franzwein.                               | Sehr geldt:<br>tigte Mild;<br>tribung;<br>gelbrothlich:<br>braun.             | Richt bebeu-<br>tend; helle<br>Rermesfarbe.                             | Etwas<br>getrübt.                                                 | Keine<br>Berände-<br>rung. | Gelblich:<br>weiße<br>Fällung.                        | Geringer<br>schnußiger<br>rothlicher<br>pulveriger<br>Riebers<br>schoers | Ganş<br>heligraus<br>grün.<br>Getrübt. | Sell<br>bouteillen:<br>grün.<br>Klar.      | Cinchonin<br>eine Spur.<br>Schwefelsurres Chinin<br>150 Gran.   | 31,250 u.                           |
| hina Regia          | Bebedte breite und<br>fache Stide.<br>(Stammrinben.)                                             | Ebenfo.                                                | Ebenfo.                                                                       | Richt bebeu:<br>tend. Farbe<br>nicht gang so<br>hell.                   | Ebenfo.                                                           | Ebenfo.                    | Ebinfo.                                               | Etwas ger<br>ringerer<br>Nieber-<br>fchlag;<br>fonst<br>ebenso.          | Ebenso.                                | Farbe<br>ebenfo,<br>aber opali:<br>firend. | Schwefelsus<br>res Chinin<br>134 Gran.                          | 27,917 п.                           |
| ) "                 | Unbebedte flache, febr leichte Stude.                                                            | Wie sehr<br>heller<br>Frangwein.<br>Kaum ge-<br>fárbt. | Sehr gefát:<br>tigt, wie von<br>ber besten<br>Regia.                          | Richt bebeus<br>tend. Dunkel.<br>gelbbraun.                             | Chenfo.                                                           | Chemfe.                    | Schnugig<br>gelblich:<br>weißer<br>Abfaß.<br>Floctig. | Raum<br>getrübt.                                                         | Graus<br>grünliche<br>Färbung.         | Sell beuteillen.<br>grüne<br>Fårbung.      | Cinchonin<br>5 Gran.<br>Schwefelfaur<br>res Chinin<br>67 Gran.  | 1,042 u.<br>13,958 u.<br>15,000 u.  |
| China flar<br>dura. | Beine, mittelfeine und Dittelfeine und Dittelfobren und flache Stude, von febr frischem Anfeben. | Deutlich<br>rothlich.                                  | Etwas mehr<br>rottstich, nicht<br>so milchig als<br>die Decocte<br>von Regia. | Unbebeutend.<br>Beinahe fer-<br>mesfarbig.                              | Keine<br>Beránde:<br>rung.                                        | Ebenfo.                    | Getrübt.                                              | Dpalfe<br>firend.                                                        | Reine<br>Beránde:<br>rung.             | Gang<br>heligrun.                          | Cinchonin<br>30 Gran.<br>Schwefelfaurres Chinin<br>32 Gran.     | 6,250 u.<br>6,667 u.<br>12,917 u    |
| a fibrosa.          | Mittelfeine scheckige<br>(chagrinirte) Rohren von<br>fuschem Anfehen.                            | Raum<br>gefürbt.                                       | Ebenfo.                                                                       | Unbedeutend.<br>Etwas dunk:<br>fer.                                     | Ebemfo.                                                           | Ebenfo.                    | Ebenfo.                                               | Ebenfe.                                                                  | Ebenfo.                                | Ebenso.                                    | Cinconin<br>20 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>11 Gran.  | 4,167 u.<br>2,292 u.<br>6,459 u.    |
| China flay          | Flache hagrinitte (mit Blechten befehre) Stude.                                                  | Ebenfo.                                                | Ceenfo.                                                                       | Unbedeutend.<br>Beinahe ker-<br>mesfarbig.                              | Spalife<br>renb.                                                  | Ebenfo.                    | Ebenfo.                                               | Ebenfo.                                                                  | Ebenfo.                                | Ebenfo.                                    | Cinchonin<br>30 Gran.<br>Schwefessaurres Chinin<br>25 Gran.     | 6,250 u.<br>5,208 u.<br>11,458 u.   |
| .67                 | Feine Rohren von fris-<br>ichem Ansehen.                                                         | Wie bunk:<br>TerGraves:<br>voein.                      | Dhergelb<br>ins Rothliche.                                                    | Richt bedeu:<br>tend stark;<br>bunkei<br>schmugiggelb<br>ins Rotyliche. | Schmuşig<br>pomeran-<br>senfarbiger<br>parfer Pite-<br>berfchlag. | Reine<br>Beránde:<br>rung. | Getbliche<br>Fällung.                                 | Schmusig<br>pemeran-<br>zenfarbige<br>Fattung.                           | Schmukig<br>gelbe<br>Trübung.          | Gelbgrün:<br>liche Kare<br>Färbung.        | Einchonin<br>70 Gran.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>77 Gran. | 14,583 u.<br>16,042 u.<br>30,625 u. |
| China rub           | Dide Mittelebern von<br>bebeutenber Comere.                                                      | Wie heller<br>Fravese<br>voein.                        | Bon schmußig<br>bankler<br>Ocherfarbe.                                        | Gering.<br>Braun.                                                       | hellgeiber<br>farker<br>Rieber-<br>fclag.                         | Ebenfo.                    | Mitch:<br>weiße<br>Fállung.                           | Beißtiche<br>Trübung.                                                    | Etwas<br>dunfler ger<br>fárbt.         | hell bouteillen:<br>grüne<br>Farbung.      | Cinconin<br>184 Gron.<br>Schwefelfau-<br>res Chinin<br>9 Gran.  | 38,333 u.<br>1,875 u.<br>40,208 u.  |
|                     | Große und breite flache Stude, von frischen, braunrothen Ansehen.                                | Bie dunt.<br>ler Graves:<br>wein.                      | Wie Gold:<br>schwefel.                                                        | Cehr bebeu-<br>tent. Farbe<br>bes Bolb:<br>fcwefels.                    | Rothlice<br>weißer<br>ftarker Rie.<br>derfchlag.                  | Chenfo.                    | Rothliche<br>Fallung.                                 | Pfirsich:<br>blüthfar:<br>bige<br>Fallung.                               | Afchgraue<br>Trúbung.                  | Heligrünc<br>Farbung.                      | Cinconin<br>90 Gran.<br>Schweftslau-<br>res Chinin<br>15 Gran.  | 18,750 u.<br>3,125 u.<br>21,876 u.  |

MERRINDEN

PEDERRINDEN

Die wichtigste biefer Chinabasen ift nach bem Chinin und Cinchonin die in der Cubco : China vorkommende, welche von Pelletier und Corriol im 3. 1828 entbedt und Cusco-Cinchonin, Cusconin ober Aricin (von Arica, dem Spnonym von Cubco : China) benannt wurde. Gang neuerdings wies Winkler auch nach, bag bas von Manzini in ber China Jaën (Condamine's China alba, ber Kinde von Cinchona ovata) aufgefundene Affaloid, welches er Cinchovatin nannte, mit bem Guscocincho-nin in den Eigenschaften und ber Busammenfehung ibentifch fei. Die Entbeder bes Cuscocinchonins ftellten baffelbe, wie bas Cinconin und Bintler auf die Beife bar, daß er die Jaënchina mit saurem Baffer erschopfte, ben Auszug mit überschussigem Ralthybrat vermischte, ben gewaschenen und getrodneten Niederschlag mit Altohol erfcopfte, die geiftige Lofung verdunftete und ben bargartis gen Rudftand burch Behandeln mit Bleioryd, Bleieffig und thierischer Kohle, Fallung durch Ammoniat und Umtroftallifiren reinigte. Das Cuscocinconin troftallifirt in weißen, burchicheinenben, glangenden Rabeln, ift luftbe= ftanbig, leicht ichmelgbar, aber nicht fluchtig, wodurch es fich von Cinconin unterscheibet, und Ansangs geschmad: los, entwidelt aber fpater einen bittern und zugleich erwarmend berben Geschmad; es loft fich nicht in Baffer, aber leichter als bas Cinconin im Beingeifte, und auch in Ather, und wird von concentrirter Galpeterfaure buntelgrun gefarbt (Chinin und Cinchonin lofen fich ohne Farbung). Die Salze bes Cuscocinchinins schmeden sehr bitter und lofen fich in ber Regel leicht in Baffer und Beingeift, aber teins in Ather. Das neutrale fcme = felfaure Cuscocinconin bilbet beim Berbampfen feiner mafferigen Losung und Austrockenen eine nicht fry: ftallinische, hornartig burchscheinende Masse und seine con-centrirte wasserige Losung erstarrt beim Erkalten zu einer weißlichen zitternben Gallerte; wird es in tochenbem Al-tobol geloft, so frystallisirt es beim Erkalten in seibenglanzenden, bem fcmefeifauren Chinin febr abnlichen Rabeln. Das faure schwefelfaure Cuscocinchonin tryftals lifirt in glangenden Nabeln. Manzini beschreibt fein Cincovatin als lange, weiße, geruchlose, bitterschmedende, fast gar nicht in Baffer, wenig in Ather, leicht in Beingeift tobliche Prismen, die bei + 185-190° C. fcmels zen und beim Erkalten eine braune, dem Kolophon ahn-liche Masse bilden. Die Salze sind krystallisirbar und meift in Beingeift loslich; die Lofungen werben burch agende und toblenfaure Alfalien, Jobtalium, Goldchlorid und Platinchlorid gefällt. Manzini fand bie Bufammenfetung bes Cinchovatins ber Formel C., H, NO, entipres ceinchonin von Einchonin ver gotine O<sub>21</sub>, 11, 140, entiptes chend, was aber nicht mit der von Pelletier für das Eußzescinchonin gefundenen, die C<sub>20</sub> H<sub>12</sub> NO<sub>2</sub> angegeben wird, stimmt, und es demnach doch möglich ist, daß das Eußzescinchonin von Einchonin verschieden wäre. Ist die Pelsteinsteinschaft des Eußzescinchonins richtig, so bilbet es mit bem Chinin und Ginchonin eine merkwurdige Reibe; benn nach ben neueften Untersuchungen Liebig's und Rege nault's ift bie Bufammenfetung:

bes Cinchonins - C. H., NO und

bes Chinins  $= \frac{C_{10}}{C_{10}} \frac{H_{12}}{NO_3} NO_3$  bie, bes Cuscocinconins  $= \frac{C_{10}}{C_{10}} \frac{H_{12}}{NO_3} NO_3$ 

woraus hervorgeht, daß sich dieselbe als die verschiedenen Dryde eines und besselben Radicals betrachten laffen.

Neben Chinin und Cinchonin wollte Gerturger im 3. 1828 noch ein anderes Alkaloid in der gelben und rothen China aufgefunden haben, welches er Chinoibin nannte; andere Chemiker glaubten gleichzeitig und fruber ebenfalls, daß bie Mutterlauge bes Chinins und Cinchos nins noch ein Alfaloid enthalte ober erhielten ein Alfaloid mit von bem Chinin und Cinchonin abweichenben Eigenfchaften, wie Thiel fcon 1823, Buchholz, Delletier, Caventou u. A. fpater, fodaß die Eriftenz eines britten MI= taloides immer mahritheinlicher murbe, obgleich fcon Seis ger im 3. 1824 bas Thiel'iche Alfaloid in Chinin, Ginconin und zweierlei harze zerlegt hatte. 3m 3. 1834 wiesen aber Buibouet, Benry und Delondre nach, baß bas Gerturner'iche Alfaloid fich ebenfalls als Cinconin, Chinin und ein gelbes Barg gerlegen laffe, womit biefe Angelegenheit befeitigt gu fein fcheint, fie aber noch immer ber Aufmerksamteit ber Chemiker bebarf, ba merkwurbiger Beife biefes angebliche Gemenge nach Roch eine viel gro-Bere Gattigungecapacitat befigen foll als Chinin und Gindonin. In medicinischer Beziehung ift bas Chinoibin wegen feiner Anwendung von Bedeutung geworben, weshalb eine Befchreibung feiner Darftellung, Gigenschaften und Wirkungen nicht verfaumt werden barf.

Nach Serturner erhalt man bas Chinoibin auf folgenbe Beife: 20 Pfund gepulverte gelbe China werben mit Baffer zu einem bunnen Brei angerührt und biefer mit foviel Abkalilauge vermifcht, baf bie Sluffigkeit fcwach alkalisch reagirt, worauf man das Bange 1/4 Stunde tocht, bie Abtochung abgießt, ben Rudftand auspreßt, mit taltem Baffer mafcht, und jur möglichften Entfernung ber farbenben Theile nochmals mit alfalifchem Baffer austocht und hierauf mafcht; bas fo behandelte Pulver mirb nun mit bem 16 fachen Gewicht Baffer, bem foviel Schwefels saufeletz jugesetzt ist, daß es sauer schmedt, dei Mal gesocht und jedes Mal rasch ausgepreßt; der ganze sauer Auszug wird dann erwarmt und so lange mit Kreide vermischt, als Brausen erfolgt, dann noch 1/20 der verwendeten Kreide von biefer zugesett und mit etwa 1/2 Unze aus Eisenvitriol frifch niedergeschlagenem und noch breiformigem Gis fenorydul vermischt, worauf man ablagern lagt und filtrirt. Das Filtrat wird bann mit geschlagenem Eiweiß von 30-40 Giern vermischt, bis jum Gieben erbist und nach bem Ertalten wieber filtrirt, bas Durchgelaufene mit Agtall bis zur vollständigen Fallung vermischt, ber Ries berschlag mit taltem Baffer mohl ausgewaschen, noch feucht in gewöhnlicher verdunater Schwefelfaure geloft, sodaß biese etwas vorherrscht, von bem Spps durch Filtriren getrennt, und bierauf mit Kreibe gefattigt; nach eis nigen Sagen troftquifirt aus berfelben Fluffigfeit fcmefels saures Chinin heraus, welches abgewaschen wird; bie Mutterlauge und bas Waschwaffer enthalt bas sogenannte schwefelsaure Chinoidin und wird mit Agleti gefallt, ber entftanbene Rieberfchlag nach bem Bafchen an

der Luft getrocknet, hierauf in Alkohol gelöft, filtrirt, das Riltrat mit Effigfaure gefattigt, mit einigen Pfunden Baffer vermischt, durch Destillation vom Beingeist befreit, ber mafferige Rudftand nach bem Erfalten filtrirt und bas Filtrat burch Agtali zerlegt; ber Rieberfchlag foll nach bem Bafchen und Trodnen eine gelbe, burchicheinende Raffe bilben, welche zur Gattigung eine größere Menge Saure bedarf, als bas Chinin ober Cinchonin, und uns troftallifirbare, braune, flebende Salze bilben.

Das Chinoidin wird jest auch fehr häufig als Argneimittel gebraucht, und gewohnlich auf die Beise barge-Rellt, baf man bie bei ber Darftellung bes ichwefelfauren Chinins vortommende Mutterlauge entweder blos verdampft, und als Chinoidin in den Sandel bringt, ober zwedmäßiger (und allein zulaffig) burch Alfalien fallt und ben Rieberschlag soviel als möglich reinigt. Roch verdunnt biefe Mutterlauge fo lange mit Baffer, als noch eine Trubung entfleht, wobei fich eine Menge duntelbraune bargige Raffe abscheibet, verfett die filtrirte Fluffigteit fo lange mit Alfali, als ein Niederschlag entsteht, mascht biefen mit kaltem Baffer aus, loft ihn in ber geringften Menge Beingeift, wobei unreines Ginchonin gurudbleibt, filtrirt, entfernt den Beingeift durch Destillation und verbampft bie rudftanbige Fluffigfeit soweit im Bafferbab, daß fie alle Beuchtigfeit verliert und beim Erfalten leicht zerreiblich wirb. - Das Chinoidin bilbet eine braune, harzglanzende, in bunnen Lamellen burchscheinende, tolo= phonabnliche, trodene, fprobe Daffe, welche geruchlos ift, aber febr bitter ichmedt und beim Berreiben ein schmutig gelbbraunes Pulver gibt; es loft fich in taltem Baffer fast gar nicht und schmilzt im beißen Baffer zu balfamartigen Tropfen, wobei fich etwas mehr loft; in Weingeift ift es leicht, boch in Ather fchwierig und nur gum Theil loslich; die beiß bereitete mafferige Lofung schmedt bitter, reagirt alkalisch und verhalt sich gegen Reagentien, wie die des Chinins; die weingeistige Losung wird burch Ather weißlich getrubt und schlägt schwarzbraune Bloden nieder. Es ift in der hie leicht schwelzbar, wird aber nicht fluffig, und verbrennt, an ber Luft erhibt, ohne Rudftanb. Geine Prufung ift wegen feiner jufammenge= festen Ratur fcwierig und man hat barauf ju feben, baß es ziemlich hellbraun glanzend, luftbeftanbig, ftart und rein bitter fcmedend, faft unloslich im Baffer, leicht lostich in Beingeist und mafferigen Sauren und ftart altalifch ift, b. b. eine große Menge Schwefelfaure jur Sattigung bebarf (nach Roch ungefahr 16 %); schwarzbraunes, tlebriges, theilweife in Baffer losliches, beim Erhigen einen terpenthinartigen Geruch verbreitendes und beim Berbrennen Afche hinterlaffendes Chinoidin ift zu verwerfen. — Man wendet bas Chinoidin, besonders feine Losung in Altohol, als Chinoidintinctur, Tinctura Chinoidinae, Bereitet durch Losen von einem Theile Chinoidin und acht Theilen Alfohol, in benselben Fallen, wie bie China und beren Alfaloibe, an, und es foll nach Dreier noch intenfiver als diese wirken; es versagte seine Dienste selbst bei Sabre langen Rucfallen mit Lebermilzauftreibungen nicht, wo Ching und beren Alkaloide nicht mehr wirkten, und bob jedes Mal das Fieber, besonders wenn es in kleinen

und abgebrochenen Gaben noch einige Zeit fortgeset wurde. Es wirkt weniger tonistrend als bas Chinin unl tann beshalb bei geschwächtem Magen und Fortbauer ga ftrifcher Beichen, bie burch Fieber unterhalten werben, ebe gegeben werden als bas Chinin, und gang vorzüglich eig net es fich fur folche Falle von Bechfelfieber, wo die Da tienten um ben anbern Tag ober im Duartantppus, ji bestimmten Tagen und Tageszeiten, jeboch auch mit un regelmäßiger Wiebertehr, große Mattigteit, Traurigfeit bei Gemuthe, Dehnen und Bieben im Rorper, Gahnen, Ropf weh und Lendenschmerz verspuren, worauf ein leichter, fle briger, fauerlicher, febr ermattenber Schweiß eintritt.

Bou anderweiten alkalischen Stoffen falscher China rinden find noch zu erwähnen: das Montanin, welchet van Mons in der Rinde von Cinchona montana (Exostemma floribundum) aufgefunden hat; es foll froftalli: firbar, weiß und von bitterem Befchmack fein, in großeren Baben Brechen erregen und mit Effigfaure ein neutralet Salz bilben; bas Blanquinin, von Mill in ber China blanca aufgefunden, aber noch nicht naber beschrieben: bas Pitopin, von Peretti in ber fogenannten China Pitoya aufgefunden, foll bei 100° C. schmelzen, in bobe rer Temperatur unveranberlich fluchtig fein, in Berbin bung mit Sauren bitter ichmeden und mit Schwefelfaure ein in farblofen Prismen froftallifirendes Salz geben, welches nur 4 % Schwefelfaure enthalt; bas Chinovin, nach Gruber in ber China nova vortommend, foll au 100 Theile 12,3 Theile Schwefelfaure fattigen.

Außerbem fand berfelbe in ber China Carthagens ein Alkaloid, welches in feinen Rabeln froftallifirt, geschmadlos, sich nicht in Wasser, wenig in Ather, leicht in Alfohol loft, 14,60 Schwefelsaure fattigt, und damit ein sehr bitteres, in vierseitigen Prismen frystallifirendes Sal bildet, welches nach der Angabe Anderer, bis auf ben Mangel Fieber vertreibender Wirkung, mit dem schwefel: fauren Chinin identifch fein foll. (Döbereiner.)

FIEBERWEIDENRINDE, wird die Rinde von Salix fragilis und pentandra genannt, weil fie jur Beit bes nordamerikanischen und frangosischen Krieges, wegen des hohen Preises der Chinarinde, als Surrogat fur diese angewendet worden ift, und gewiß auch abnliche Birtun: gen hat, ba man an ihrem vorwaltenben Bestanbtheil, bem Galicin, ebenfo traftige, Fieber vertreibende Eigenschaf: ten als beim Chinin und bei manchen Formen bes 2Bech: selfiebers noch eine bedeutendere Wirtung beobachtet haben will. (Ein Beiteres unter dem Art. Salicin und Weidenrinden). (Döbereiner.)

FIEDLER, 1) Andreas, war feit 1625 Cantor an ber evangelischen Kirche zu Bernstadt in Schlesien, wel ches Umt er mit bem eines fürftlichen Rammerfecretairs vertauschte, worauf er sich 1639 in Breslau zur Ruse sette. 2) Zacharias, geb. in Bernstadt, wo er College und Cantor wurde, bann bas Cantorat in Dis 1663 erhielt, wo er am 23. April 1690 im 62. Jahre seines Le bens ftarb. Rach Karl Jul. Abolf hoffmann's Tonfunftler Schlefiens. - 3) C. H. Fiedler, welcher als musitalifder Schriftsteller in ber allgem. musitalischen Beis tung und in ben Literaturbuchern genannt wirb.

Anweisung, die Guitarre ju spielen. (Samburg.) rricht im Clavierspielen. (Damburg.) - Duffta-Barfelfpiel, ober ber unerfcopfliche Ccoffeifen: ft furb Clavier, jum Gebrauche fur Rufiter in Btabten und auf bem Lanbe. (hamburg 1801.) ber allgem, mufikalifden Beitung wurde noch ein uffat von ihm im 10. Intelligenablatte bes 14. ges gebrudt, worin er fich gegen bie 3wifchens ben Chordlen erklart. Lauter Rleinigkeiten ohne aftlichen Berth. Beit übler fteht es mit feinen tionen, die zwar harmonisch nicht schlecht find, hmacklos. Er ließ z. B. 1799 bruden: Bahns Liebe. Dialog und Musik fure Fortepiano. Das s tonnte nicht einmal feiner Beit genügen. Dan hts ein, wenn man ihn nicht naber kennen lernt.

(G. W. Fink.) EDLER (Johann Christian), geb. zu Virna Bben 1697, geft. 1765. Bei feinem Stubium in als Jurift beschäftigte er fich auch mit ber Di-Merei, und brachte es in diefer soweit, daß er an en zu Braunschweig und Wolfenbuttel Beschäftis bielt. Richt gufrieben bei biefer Art von Malerei u bleiben, machte er auch gluckliche Berfuche in walen, und ahmte hierin den Manjodi nach. Aber em Aufenthalte zu Paris wurden Rigoud und re feine Dufter. Befeftigt in feiner Runft fehrte 146 Jahr 1754 nach Teutschland gurud, wo er in ibt jum hofmaler ernannt wurde, und bafelbft id viel Bilbniffe fürftlicher und anderer Personen In seiner spätern Zeit verfertigte er eine große Meinere Gemalbe, 6-8 Boll groß, im Geschmade Dow und Mieris, welche man ihm oft mit 100 bezahlte. Daß ber Ruf feiner Geschicklichkeit auch ben bekannt wurde, erhellt baraus, bag ihn ber von Brubl unter guten Bedingungen gewinnen aber Fiedler fand es beffer an bem Bofe gu blei: n er fein Glud verbantte. Rach feinen Gemals n G. F. Schmidt, I. I. Haid u. a. in Kupfer. (Geschichte ber Kunste, besonders der Malerei sen. [Dresden 1811.] S. 36.) (Weise.) DLER (Johann Gottfried), geb. ju Bauten 3an. 1701, ftubirte die Rechte, und ward 1725 Baterftabt Amtsabvocat. 3m 3. 1730 warb z Landesfteuereinnahme angestellt, und einige Sahre (1733) jum ganbsecretair ernannt. In den Sab-7 — 1767 war er als Bice-ganbsondicus im r Rreife thatig. Bum wirklichen ganbfynbicus 1770 ernannt, und ftarb am 11. Juni 1776. Bestunden beschäftigte er sich mit antiquarischen gen, meiftent in Bezug auf feine Baterftabt. Bu tieß er 1760 in Folio eine "Folge der Dekanen, ratoren und Bifcofe bes Domftiftes ju Bubiffin"

In einer andern Schrift lieferte er eine "Abbils ab Befchreibung bes vom Bischof Boisty von mmm errichteten Monuments über bem Thore bes 8" 1), besgl. eine "Befchreibung und Abbildung bes vom Aurfürsten ju Sachsen bem Domftift ju Bubiffin conferirten Capitele: Orbenszeichen"2). Am umfafs fenbften war ein von ihm verfaßtes Wert, bas 1770 in amei Quartbanben unter bem Titel erfchien: "Collection berer ben Statum bes Marggrafenthums Ober : Laufit in Juftig :, Polizei:, Lehns ., Kammer ., Acis ., Poft:, Bierfteuer:, Salg:, Boll ., Impoft:, Rung:, Bergwerts., Commercien ., Jago ., Fifch ., Forft ., Militair ., geiftliden und anderen bie Landesverfaffung betreffenben Gachen, bestehend in R. A. und Churfurfil. Concessionen, Privilegien u. f. w." Das Wert blieb unvollendet, und warb von frember Band fortgesett. 3m 3. 1786 ersichien ju Bauben ein britter und 1799 ein vierter Banb "). (Heinrich Döring.)

FIEDLER (Christian Anton August), geb. am 24. Juli 1771 zu Bauben, tam nach dem frühen Tode seines Baters, ber bort Secretair bei ber Dberamteregies rung war, in feinem neunten Sahre nach Dresben, wo feine Mutter fich mit bem Gerichtsbirector hermann ver-beirathet batte. Roch in fpatern Sahren blieb ihm bie bantbare Erinnerung an feinen damaligen Lehrer, einen Canbibaten ber Theologie, Baupel mit Ramen. Unter einer frengen Erziehung bereicherte er fich mit mannich. fachen Kenntniffen. Im Brubjahre 1784 warb er Bogling ber Furstenschule zu Deißen. Unter seinen bortigen Lebrern gewann besonbere Thichude einen entichiebenen Gins fluß auf feine wiffenschaftliche Bilbung. Rach einem fünfidhrigen Aufenthalte in Deißen bezog er zu Dichael 1789 Die Universitat Leipzig. Aus Reigung mablte er, gegen ben Bunsch feines Stiefvaters, ber ihn zu einem Juriften bestimmte, bas Stubium ber Theologie. Rosens muller, Morus, Reil und Platner waren feine Bauptfubrer im Gebiete bes theologischen und philosophischen Bis fens. Unter Bed's und Bieland's Leitung erweiterte er feine philologischen und hiftorischen Kenntniffe. In Bittenberg erlangte er im Januar 1792 bie Magisterwurbe, beren Jubilaum ihm noch zu Anfange des Jahres 1842 zu feiern vergomt mar. Bu Dichaelis 1792 beftand er bas theologische Candidateneramen vor dem Oberconfistos rium zu Dreeben. Auf bem von feinem Stiefvater ererbten Rittergute Porfonit bei Deifen ubte er fich im Prebigen und beschäftigte fich mit bem Unterrichte seiner juns geren Stiefgeschwifter. Geine Belt : und Denschenntnif erweiterte er feit Oftern 1793 als Saustehrer in ber Familie bes hofmarichalls von Miltig in Dresben, wo er mit mehren hochgestellten und vielfeitig gebilbeten Dans nern in nabere Beruhrung fam. Er gewann baburch an Renntniß ber außern Formen bes gefelligen Lebens ber boberen Stanbe. Den baburch geweckten Entschluß, ber Theologie zu entfagen und sich ber Laufbahn eines Diplomaten zu widmen, gab er wieder auf. Gine im 3. 1796 zu Tiefenau gehaltene Gastpredigt verschaffte ihm burch ben bortigen Rittergutsbefiber v. Pflugt eine Pfarrftelle in Spansberg. Er trat bies Umt im Januar 1797 an,

<sup>2)</sup> Baugen 1770. Fol. 3) Bergl. Laufigisches Magazin. 1776. S. 202 fg. Otto's Lexiton ber oberlaufigischen Schriftsteller. 1. Bb. 2. Abth. S. 322 fg. Meusel's Lexiton ber vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3, Bb. C. 332.

und gewann balb bas Bertrauen und die Achtung seiner Gemeinde. Seine Stelle gonnte ihm binlangliche Dufe, in feiner wiffenschaftlichen Bilbung fortzuschreiten. Fleis sin studirte er damals Reinhard's Predigten, um fich zu Anem tuchtigen Cangelredner zu bilden. In Erholungs: ftunben beschäftigte er fich mit ber Blumencultur. Ein befonderes Augenmert richtete er in feiner amtlichen Birt. samteit auf bas Schulwefen. Seine Ansichten fprach er bffentlich aus in einer von mehren fritischen Blattern febr ganflig beurtheilten Abhandlung '). Gine im Sabre 1807 Burgen gehaltene Gastpredigt verschaffte ihm bort bie Stelle eines Superintenbenten. Dit biesem Amte, bas er im Fruhjahre 1808 antrat, erhielt er zugleich Git und Stimme in bem bamaligen wurzener Stifteconsistorium, und dadurch bie Berpflichtung, Die neuvocirten Prebiger bes Confistorialsprengels zu prufen. Er sammelte bei bie-fer Gelegenheit mannichsache Renntniffe und Erfahrungen in firchlichen Angelegenheiten. Im 3. 1809 erhielt er bei bem Jubilaum ber Universität Leipzig die theologische Doctorwurde 2). Bie fruber, war auch in Burgen bas Soulwefen ein Sauptgegenstand feiner Ausmerksamteit. Die bortige Burgerschule warb burch ihn vollig umgestals tet. Die Beit, die ihm feine Predigtamtes und Ephorals gefcafte übrig ließen, verwandte er jum Unterrichte in mehren Familien. Nicht ohne mannichfache Gefahren und Berlufte gingen bie Kriegsjahre 1812—1814 an ihm vorüber. Als 1819 bie Stifteregierung mit bem Stifte: consistorium in Burgen aufgehoben ward, bewarb er sich amei Mal um eine hofpredigerstelle in Dresben und um bie um biefe Beit in feiner Baterftabt Baugen gegrun: bete Stelle eines Rirchen : und Schulraths. Er war nicht gludlich in feinen Bemuhungen. Fur diefe vereitelte hoffnung entschädigte ibn 1823 ein Ruf nach Plauen. warb bort Pastor und Superintendent. 3m Marg 1824 trat er in seinen neuen Birkungstreis, ber ihn als Pres biger und Seelforger, als Inspector ber sammtlichen Schus Ien und als Ephorus einer febr umfangreichen Diocefe vielfach beschäftigte. Auch in biefer Stellung richtete er ein besonderes Augenmert auf bas Schulwefen. Er ers theilte felbft Unterricht in bem Gymnasium und in bem Schullehrer = Geminar bis gur Reorganisation jener beiben Anstalten im Jahre 1835, und feste die Trennung berfels ben, nicht ohne manchen Rampf und Biberfpruch, ftandhaft burch. Auch an ber Umgeftaltung und Berbefferung ber Burgerschule in Plauen nahm er regen Antheil. 3m Januar 1842, wenige Tage nach ber Feier seines 50 jah: rigen Magisterjubildums, traf ihn ein Schlaganfall. Dbs gleich er fich wieder erholte, war seine Geistes, und Rors pertraft boch so geschwächt, baß er nur mit großer Unftren: gung noch einige Male bie Ranzel betreten fonnte. Seine übrigen Geschafte und Ephoralarbeiten mußte er einem Amiscollegen überlaffen. Er ftarb am 9. Jan. 1843. Außer ben bereits erwähnten Schriften ließ er noch einige

Prebigten bruden'3), und gab zu Leipzig 1819 Chr. Gottfr. Schmibt's Geiftliche Amtboortrage beraus, begleitet von einer am Begrabnistage bes Verewigten gehaltenen Prebigt').

(Heinrick Döring.)

Fiedleria Reichenback, f. Gypsophila.

FIEGER (Füger). Ein seit einigen Jahren in ben taiserlich ofterreichischen Erbstaaten, namentlich in Aprol und Oberofterreich, im mannlichen Stamm erloschenes Geschlecht, bas nicht allein durch sein Alter, seinen Reichthum, sondern auch durch seine Berdienste, die es sich um seine Fürsten und sein Baterland erwarb, zu den ausgezeichs

neten ber Monarchie geborte.

Die Urkunden nennen einen Ritter Beinrich Fieger, ber bas Schloß Sperberegg bei Ball befag und nach bem Metrologium im Juni 1200 gestorben fei. Diefer binter= ließ einen Sohn gleichen Namens, ber zu ber vaterlichen Besitzung bas Schloß Friedberg erwarb, mit Abelheib, ber Lochfer bes Ritters Leopold Mulfer von Clam und Schloßberg, sein Geschlecht weiter fortpflanzte und 1217 ftarb. Einer feiner Sohne Johann (geft. 1298) erhei: rathet mit Deta von Theufo (Deug) bas Schloß gleis des Ramens. Bon feinen Gobnen war Beinrich IH. Salzamtmann ju Ballein (geft. 1360) und Chriftian, Dauptmann ju Fellenberg, Erbauer bes Schloffes Reus Friedberg. Bon Sertraud von Rotenburg wurden ihm zwei Sohne geboren, wovon Philipp (gest. 1377) unter bem Ramen ber treue Ritter, in ben Sagen unb Ros mangen seines Baterlandes noch fortlebt, und Georg, nach bem unbeerbten Tobe feines Bruders, ber Berr von Sper: beregg, Alts und Reu-Friedberg murbe, womit er bas von feiner Chefrau, Elifabeth Grismann, als ber Letten ihres Geschlechtes, erworbene Schloß Sabberg verband. Seine brei Sohne, Chriftian II., Kaspar und Jacob, theilten die vaterlichen Besitzungen. Raspar, Berr zu Sperberegg und Theuß, Salzamtmann in Sallein, hatte bas Unglud, in feinem 80. Jahre bei einer Zeuersbrunft auf feinem Schloß Sperberegg zu verbrennen (1447). Sein von Elisabeth von Stetter hinterlaffener Gobn Bilbelm, ebenfalls ber treue Ritter genannt, zeichnete sich unter bem Grafen Beimich von Gort als Ansubrer ber Sproler gegen bie Aurken bei Belgrad am 6. Aug. 1455 fo helbenmuthig que, daß er die Ritterwurde empfing. Er wurde burch einen Pfeil fast tobtlich verwundet, ba berfelbe unweit bes Bergens eingebrungen war. Rach bennoch gludlicher Genefung brachte er bas Gelübbe, bas er während seines Krantenlagers gethan, in Ausführung, eine Dilgerreife ins beilige gand zu unternehmen. Bier Mal wurde biefe Ballfahrt vollführt, und er starb enblich in seinem 96. Jahre in Damiette auf seiner Ruckreise. Sacob, Besitzer

<sup>1)</sup> Einige Gebanten über die Berbesserung der Dorsschulen. (Bresten 1866.)
2) Die bei dieser Gelegenheit geschriebene Insatzumaldissertation führt den Zitel: Neminem concionatoria sacri partes reste agere posse, qui non uberieri pollent theologiae christianae cognitions. (Lippine 1809. 4.)

<sup>3)</sup> Unter Anderem: Wie wirklam der Claude an eine dobere Borsehung besonders auch im Goldatenstande sei. (Methen 1884.)
4) Bergl. J. D. Schulze in dem Supplementdande zu Otto's Existon der oberlauszischen Schriftkeller. (Gorifg 1831.) S. 92.
5. A. G. Reil in dem Pragr. Quidam sint Rom. 8, 23: ok anagran nordungros kroneg. (Lips. 1809. 4.) Meufel's Cel. Keutschand. 17. Bd. S. 572 fg. W. Bd. 2. Liefer. S. 132. Reues lauszisches Magazin. Reue Jolge, 8. Bd. 4. Deft. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Sapra. XXI. 2. 33. 65, £1466 fg.

bes Schloffes und ber Berrichaft Aichberg, auch ber Schlosfer Friedberg, wird ebenfalls wie fein Bruber als ein tapferer Kriegsmann gegen bie Turfen erwähnt, wie auch als helbenmuthiger Bertheibiger ber Schloffer Friedberg gegen bie Baiern, bie in Tyrol einen Ginfall verfuchten und fich unverrichteter Sache gurudziehen mußten. mit Magbalena von Got und horlach erzeugter Sohn Johann (geft. 1466) wird in ber vaterlanbifden Gefcichte wegen feines Antheils an ben ergiebigen Bergwerten und Salinen als ein febr reicher Mann genannt, ber ju feis nen vaterlichen Befitungen die wichtige herrschaft und bas Schlof Melons erwarb. Durch feine zwei Frauen, Barbara Sammer von Greuth und Elifabeth von Carens feld wurde er Bater von feche Sohnen, wovon mehre in ber Geschichte einen Namen fich erworben haben. 1) Leonbarb, Truchses bei bem Bischofe von Trient, ftarb in ber Jugend burch eine vergiftete Aalpastete, wie man fagt, aus Rache wegen unerwiederter Liebe. 2) Benebict, Dombechant zu Briren, hoffanzler bes Erzberzogs Sigismund in Aprol, ftarb als Statthalter in Bien, angesehen bei ben Raisern Friedrich III. und Mar I. Er war ein in ben Biffenschaften erfahrener Mann, ber zu Pabua zum Doctor beider Rechte ernannt und der in der gelehrten Belt mit dem Beinamen Oraculum prudentiae begrüßt worden war. 3) Nicolaus, war der Stammvater der in ben Grafenstand erhobenen Linie, die ben Beinamen von feiner ertauften Berrichaft Birichberg annahm. 4) Dar (geft. 1487), mit deffen Sohne Johann IV., bairischem Rath und Pfleger, ber fich bie Berrichaft Trosberg erwarb, biefe Rebenlinie erlosch. 5) Johann III. (geb. 1427, geft. 1503), Berr zu Melons, Steinach, Friedberg und Cronburg, heimlicher Rath bei Kaiser Mar I. und Statthalter von Tyrol, burch feine Gemahlin Chriftine Tangel von Tragtberg, Urheber der Sauptlinie gu Fried: berg, bie fich mit feinen Sohnen Johann V., Sigismund und Chriftoph in zwei Nebenlinien theilte, in die zu Delons und Cronburg.

Johann V., geft. 1518, ber Stifter ber Linie zu De: lons, befaß einen folden Reichthum, welcher ihm aus bem Antheile ber reichhaltigen Bergwerke Bufloß, daß bie Dochs zeitsfeler, als ihm am Montage vor St. Maria 1496 Magbalena von Pinzenauer angetraut, mit einer toniglis den Pracht gefeiert wurde, wie die Chronisten damaliger Beit es angemertt haben. Der reiche Bergwertsfegen Aprolo versiegte balb barauf, indem, wie die allgemeine Geschichte lehrt, sowol die Herren, als auch die Knappen ber damaligen neuen Lehre zugethan, burch Ferbinand's II. Unbuldfamteit bes Landes verwiesen wurden, die nicht in den Schoos der Mutterfirche gurudfehren wurden. Daber blieben die Schachten unbefahren. Sarte Binter und foate Sommer vermochten nicht ben Schnee und bas Eis au vertilgen, welche bie Eingange bagu umgaben, und enblich, nach einem Beitraume von etlichen breißig Sahren, wo man bie Bergwerke von Reuem im Betrieb nehmen wollte, hatte die neue Generation fogar die Daupteingange in die Stollen und Schachten vergeffen. Geit biefer Beit ift die Ausbeute der Gold: und Gilberbergwerte Tprol8 bebeutend und die reichen Bergwerftherren, als die ffie-

ger, Pingenauer, Beitmofer, Golbftein find theilwafe av lofchen und verarmt. Johann V. und feine Braber wurben von dem Erzherzog . . . . . die reiche Berrichaft Tauffere verpfandet, und er felbst erwarb sich bie Schlösser Burgstall und Greifenstein und ben Sof martt holgolling. Einer feiner Gobne Johann VI. (geb. 1526, geft. 1555) erhielt im Turtenfriege die Ritterwurde und wurde fpater jum Regimenterath in Dberofterreich ernannt. Bon feiner Gemablin Anna Beitmofer gu Binfel und Gegerit ward ihm ein Sohn, Johann VII. ge boren 1556, der die Stelle eines Sauptmanns im Pufterthal und eines Regimenterathe ju Insbrud befletbete. Im Anfange bes vorigen Sahrhunderte erlofch biefe Linie mit Johann Anton, taiferlichem Oberftlieutenant und

Commandant von Billingen.

Die Linie zu Cronburg, welche von Sigismund ents fproß, endigte fich mit beffen Urenkeln, Friedrich und 30 cob, Die in den Orden der Marientnechte ju Insbruck traten, wo ber Erfte burch feine Frommigfeit, ber Spiegel ber Andacht genannt wurde, und der zweite sowol durch feinen gottesfürchtigen Lebenswandel, als burch feine Gelehrsamkeit einen Namen sich erwarb. Chriftoph, ber jungste Sohn von Johann III., war ber Stifter ber etnen Sauptlinie ju Friedberg, die spater in den Reiche-grafenstand erhoben und bas Erbland Dberjagermeiften amt in Aprol erhielt. Chriftoph felbst mar ein tapferer Rriegshelb, ber in Machen vom Raifer Dar jum Ritter bes heiligen Reichs geschlagen, nachbem er mit bemfelben manches tubne Bageftud unternommen und tapfer an feiner Seite gefochten. Er farb am 6. Dec. 1536 und hinterließ von Apollonia Rhuen zu Auer zwei Sohne, wovon Raspar (gest. den 11. Aug. 1567) ebenfalls ein ausgezeichneter Mann war. Auch ihm wurde bie vaterliche Wurde zu Theil, nachdem er in Ungarn, Italien und Franfreich unter ben taiferlichen Sahnen als Felbhauptmann Ruhm genug eingeerntet hatte, und fpater beim Erzberzog Sigismund als Dberregimentsrath fein Leben in Insbruck beschloß. Bon Katharine Schurf von Schonenwerth murde ihm ein Sohn Rarl geboren, ber ebens falls die Rittermurde erhielt, die Stelle eines Dberregis menterath in Insbruck, wie fein Bater befleibete, und julett biefe mit ber eines Schloßhauptmanns von Ambras vertauschte. hier hatte er bie Aunftschätze und Baffen berühmter Belben, bie bem Erzherzog gehorten, zu beaufs sichtigen. Geine Entel waren: 1) Dichael, Dombert gu Briren, ber fpater in ben Capucinerorben trat, und Schlofprediger ju Insbruck wurde; 2) Andreas I. (geb. 1586, geft. 1646); als Page bei bem Cardinal Andreas von Ofterreich, ber ibn auch aus ber Taufe gehoben batte, legte er fich auf bie Biffenschaften, befuchte bie boben Schulen bes In: und Auslandes, wurde bann jum Mundschenken beim Raiser Max II. und Regimentsrath ju Bien ernannt. Mit seinen zwei reichen Frauen, als Dorothea von Afchetich, bie ihm als Lette ihres Gefchlechts bie Berrichaften Boch Ratturns und Corb zubrachte, und Anna Clara, Freiin zu Lamberg, mit beren Gelbe er bas Schloß und die herrichaft Boben-Eppan erfaufte, erzielte er zwolf Rinder, funf Gohne und fieben Tochter. Ben ben Sohnen ift zu bemerken, bag 1) Rrang L. Teutichorbendritter 1640 an ber Deft ftarb, 2) Andreas IL (get. 1624, geft. 1680) Regimenterath in Insbrud, eine ber fondere Linie ftiftete; Die aber mit feinen Rinbern, faft alle bem geiftlichen Stanbe angehorend, erlofc. 3) Frang IL, ber zwar ebenfalls vermablt, boch auch mit beffen Rinbern biefer 3meig ebenfalls ausftarb; nur bie beiben jungften 4) Johann Rarl, aus der erften Che, und 5) Johann Raimund, aus der zweiten Che des Baters, führten ihre

Linie weiter fort.

4) Johann Rarl, Erbe ber vaterlichen Befitungen, Friedberg, Cernburg, Stettenberg, Doch Ratturns und Corb, betleibete, wie feine Borfahren, Die Stelle eines Regimentsrathes in Insbruck. Er erbaute ein Schloß auf feinem Stammorte Fieger, wovon fein Geschlecht ben Familiennamen führte, und errichtete ein Gifenberg : und hammerwert, nachdem, wie oben gefagt, die Gold = und Silberbergwerke aus Religionshaß und darauf erfolgte Untenntniß verloren gegangen waren. Er und fein Bruber Johann Raimund wurden vom Kaiser Ferdinand III. in den Reichsfreiherrenftand erhoben, spater aber in ben Reichsgrafenstand, besgleichen auch mit bem Erbamt bes Dberfigermeisters von Tprol begnabigt. Rach bem Tobe feiner Gemablin Maria Belena, Freiin von Beleberg, ließ er fich jum Priefter weiben. Bon feinen Sohnen fliften Johann Karl II. und Ferdinand Karl zwei besondere Linien, die mit den Urenteln am Ende des porigen Sabrbunberts verblubt finb.

5) Johann Raimund (geb. 1636), ber Schloß und Berrschaft hohen Eppan erhielt, durch seine Gemahlin Maria Elifabeth von Annaberg und Burg Latich, bas Schloß und die herrschaft Dornburg. Bon seinen Rinbern pflanzte nur Dominicus Urban (geb. 1662) feine Linie weiter fort; ber fich ber Freiheit feines Baterlandes Aprel eifrig aunahm und etliche zwanzig Jahre die Stelle bes Landmarfchalls vertrat. Bon feiner Gemablin wurben ihm brei Gobne und fechs Tochter geboren, mit benett

aber biefe Linie erlosch.

... Aus der Linie der Fieger ober Fueger zu hirschberg, wovon Riclaus ber Stammvater war, findet fich wenig aufgezeichnet. Ein Balthafar, ber unter Raifer Karl's V. Rriegsbeer als ein tapferer Parteiganger befannt mar, aber feine Thaten burd Rauben und andere Unbilden beflecte, fobag ber beswegen vom taiferlichen Beer flichten mußte, glaubte Bnabe bei bem Raifer Rarl zu finden, weshalb er nach Augsburg auf den Reichstag mit einer felbfigeworbenen Manuschaft tam, feine Dienfte bei bem ausgebrochenen Kriege gegen Frankreich anzubieten. Da aber bie Felboberften, die beim Kaiser bamals versammelt maren, einen folden Mann nicht unter fich mehr aufnebmen wollten, fo ließ ihm der Raifer nach einem Kriegsgericht, wo Curt von Boineburg bas Prafitium führte, in Ulm 1552 bas haupt abschlagen, zur Barnung für alle diejenis gen, die in ben Krieg ihres Bortheils wegen fich begeben. Einer feiner Entel Karl verheirathete fich mit Chriftiane Camer gu Perthaim, welche als lette ihres Gefchlechts das Schloß und die herrschaft Verthaim an ber Donau mweit Afcach jur Mitgift betam. Er wurde unter bie

oberöfterreichischen Lanbftanbe aufgenommen und 1642 in ben Freiherrenftand von Saifer Ferdinand IIL erhoben. Rach bem Lobe feiner erften Frau folog er noch zwei Mal hinter einander Chebimbniffe, ein Ral mit Cacilia Schmiedau von Ober = Balfee, bas andere Dal mit 30banne Eva von Secau, mit benen er 15 Rimber, als feche Gobne und neun Tochter, erzeugte. Bon ben Gobnen war 1) hans Sigismund faiserlicher und furmaingischer Oberst und Commandant von Erfurt (1724). 2) Bans Ferdinand, ber in bem Turfenfriege fich ausgezeichnet, baber 1704 im bairifchen Rriege als Sauptmann von Dberofterreich die Grenze mit bem aufgebotenen gandvolke vertheibigen follte, wurde bei bem Einfall einer feindlichen Rotte in dem Markte Reumarkt ftark blefs firt, gefangen genommen und endlich bei bem Rudjuge in bas Feuer eines brennenden Dorfes geworfen. 3) Bans Lubwig war Landrath (1730). 4) Sans Georg, war ebenfalls 1683 in dem Turkentriege bei der Eroberung von Dien gewesen; nach Beendigung beffelben erhielt er die Stelle eines Forstmeifters in Dberofterreich und verheiras thete fich. 5) Sant Raspar, trat in ben Jefuitenorben, und 6) Sant Rarl (geft. 1707), ber fich ben Biffens fchaften gewidmet hatte, wurde taiferlicher Rath und Lands rath in Oberofterreich, auch von ben ganbftanben gu ih= rem Reicherath und Berordneten ernannt. Aus feiner Che mit Frangista Schrend von Robingen wurden ibm brei Sohne und eine Tochter geboren, wovon Johann Philibert faiserlicher Dberftwachtmeifter und Johann Chrenbert, ganbrath in Dberofterreich, in ben Reichsgrafenftand 1736 erboben wurde. Auch diese Linie ist im Unfange biefes Sahrhunberts im mannlichen Stamm erloschen, nur in verheiratheten Adchtern lebt fie fort.

Das Wappen: ein vierfach getheilter Schild, im erften und vierten rothen Felde zwel weiße zusammengebenbe Rleeblatter, bas vierte und britte Felb ein fcwarzer, rechts aufrechtstehender Gemebod. Auf ben zwei gelronten Belmen rechts funf fcwarze Straufenfebern mit ben zwei filbernen Alceblattern, links eine fcmarze machfenbe Gemie. (Albert Freihr. v. Boyneburg-Lengyfold.)

FIELD (John), war ber Cobn eines am Abeatets orchefter zu Dublin angestellten Biolinisten, 1789 in Dus blin geboren. Der Grofpoater bes fur Dufit von Jugend auf empfanglichen Rnaben war Organist, und biefer brachte ibm die erken Anfangsgrunde des Dianofortespiels bei. Allein ber Anabe machte lange genng fo fchlechte Fortschritte, Die noch bagu mit seinem offenbaren Zalente für Dufit fo fehr im Biberfpruche ftanben, baß fich ber Bater für berechtigt hielt, Die icharfften Dagregeln gu ergreifen, Die Fautheit bes Jungen ju überwinden. Biel felbft ergablte in feinen fpatern Sabren oft genug, et habe in seiner Jugend um der Rufit willen mehr Prite gel als Brob erhalten. Allein die Manipulation balf; ber Anabe wurde aus Furcht vor ben Dieben fleifiger. und fo ging es benn balb fo gludlich vorwarts, als es bie Altern nur wunfden mochten. Geine Fertigfeit auf bem Clavier muß in ber That bereits in feinen angebenben Junglingsjahren ziemlich bebeutenb gewesen seine, fo wenig er selbft auch fpaterbin, in ben Beiten feines gang

umgewandelten Spiels, baraus machen wollte. Denn als ber etwa 16 jahrige Anabe einer ziemlich thatig betriebes nen Jugenbliebschaft wegen in lebendig gewordene Ber-legenheit getommen war, griff er in der Baterangst nach einem Pactichen Basche, schnurte ein Pianosorteconcert binein und ging auf und davon, vertrauend, er werde fich fcon mit feinem Clavierspiele burch bie Welt helfen. Diese vorschnelle Berbrieflichkeit muß wol von ben Geis nen balb genug beigelegt worben fein, benn turg barauf lebete Bield wieder zu ben Geinen gurud, oder wurde wieder heim geholt. Field felbst tam in seinen Gespra-den nicht selten auf dieses Intermezzo, erklarte fich je-boch nie beutlich barüber, sondern eilte schnell zu andern Bocfallen. Bichtig für ihn war die Berfehung seines Baters in bas Theaterorchefter Conbons. Dier lebte, als ber berühmtefte Pianofortlehrer seiner Beit, Dugio Clementi, aber auch ber toftspieligste, welcher fich fur eine Stunde Unterricht eine Guinee gablen ließ. John's 212 tern scheuten bagegen ben Auswand nicht und gaben ben Cohn in Clementi's Sande. Des nun überaus fleifigen. je mit der hartnactigsten Ausbauer in Bestegung mechanischer Schwierigkeiten grbeitenden Schulers Fortschritte waren bald fo ungemein, bag er fich jum Lieblinge feis nes eigenfinnigen Deifters empor arbeitete, fobag ber MI= les au feinem Bortheile berechnende, bochft targe Italienet, bies Dal vielleicht noch mehr, um mit ben Geschicklichkeiten feines Boglings ju glanzen, als von ber Jugend bes Birtupfen Bortheil ju gieben, es fich nicht verfagen tonnte, ihn auf seinen Runstreisen mit nach Paris zu nehmen. Clementi batte fich in feinen Erwartungen nicht getaufcht; Field gewann fich gleich burch bie erften Proben seiner Kunft ben Beifall ber Kenner in fo ausgezeiche netem Grabe, daß bie bamals noch nicht zu überfcwengs lichem Lobe geneigten Deifter von bem Junglinge rubmtm, ex werbe baib ale ber erfte Pianofortevirtuos ber Belt bewundert werben. Rach biefen erften gludlichen Berfuchen im Auslande fing John auch an, mehr als bitber fich auf Meine Compositionen für fein Inftrument p legen. Richt wenige gestelen fo, daß eine Anzahl bers feben in London gebruckt wurden. Bon jeht an erschies ven immer mehre Rachrichten über den jungen Birtuofen; alle mannten ihn einen Englander, und fo ift es gewithnlich geworden, John Field als einen in London Geberenen anzusehen: er ift aber ein Irlanber, ber auch kine mufikalifche Bilbung fpaterer Beit in Conbon nur Indiandern ju verbanten hat; felbft fein außeres und ins neres Wefen ift in jebem Betracht weit mehr irifc, als bitifc. 218 barauf Clementi 1802 feine große Kunftreife burch Frankreich und Tentschland nach Rugland antrat, wurde John abermals ber Begleiter feines Meisters. Jeht ich Med Paris zum britten Dale, ließ fich abermals of. fentlich boren, und sein Spiel erregte jest so großes Auffeben, daß Clementi felbft etwas ftugig wurde und bie fingliche Worficht anwendete, ibn nicht mehr überall of-Schon bamals entzucte fentlich auftreten ju laffen. Bieb's Augenfpiel Geb. Bach'icher Werte namentlich alle Renner fo febr, daß man es in Deutlichkeit und ficherfter Abrundung, im Gervorbeben ber Themen und in schonfter

Schattfrung aller Nebenverzierungen ohne Gleichen fand: Bas wurden fle gefagt haben, wenn fle ihn einige Jahre fpater gebort batten?! Dit welcher beharrlichen Erene er aber auch biefe Deifterwerte behandelte, bavon werben fich nicht wenige, fonft recht fertige und belobte Birtuofen teinen Begriff machen, wenn fle feine Art bes Einftubis rens nicht kennen. Fielb gestand selbst, daß er, um eine biefer Sugen vollendet vorzutragen, etwa einen Monat lang die beste Applicatur bafur heraussuchte und bann erft sie auf das Sorgfaltigste einübte. Allerdings war er in seinen Lehrjahren an die strengste Beharrlichkeit gewöhnt worden. Er erzählte spater selbst, daß er die Sonate aus A-dur von Clementi, im britten Sefte ber Berte biefes Deiftere bei Breittopf und Battel G. 80, ein halbes Jahr lang habe einüben muffen, um jeber einzelnen Note ibr vollfies Recht zu thun. Dafür wird aber auch nicht leicht irgend Jemand fich vorftellen, mas er aus biefer Sonate machte, bie von ben meiften Spielern als ein leichtes Ding gradeweg vom Blatte gespielt und verbors ben wird. — Richt geringere Bewunderung, als in Paris, erregte Field's Bortrag in Wien. Clementi bielt es jest für zwedmäßig, feine Reife nach Petersburg obne feinen meifterlichen Bogling fortzuseten und ihn fo lange in Wien zu laffen, damit er unter Albrechtsberger ben Contrapunkt fludire. Mochte nun Fleld fich vor bem trodenen Studium bes Contrapunites, wofur es wenigftene von Bielen verschrieen worben ift, icheuen, ober mochte ihn eine geheime Ahnung seines Gefühls nach ber golbes nen Stadt des Mordens gleben, denn die Anbanglichleit an Clementi war es boch wol nicht, wenigstens nicht eine zig und allein; genug, je naber ber Tag bes Schelbens tam, besto trauriger wurde John, ber endlich feinen Lebrer mit Thranen in ben Augen bat, ihn weiter mit fic gu nehmen. BBdre Field in Bien geblieben, fo mare feine gange Richtung eine anbere geworben. Wir fonnen nicht anders glauben, als daß die innete Liebe gur ausübenden Dufit über die gelehrt mufitalifche Bilbung ben glangenb ften Borrang in John's Seele behauptete, wenigstens wo ren es nicht die glucklichen Tage, die er unter feines Leb: rere Pflege verlebte, bie biefen Bunfc in ibm fo lebhaft machen tonnten. Denn hatte fich auch Clementi für Lebre und Unterhalt auf der Reise von John's Altern 100 Pfund im Boraus zahlen laffen, nach Fr. Alb. Gebhard's Ergablung, fo ließ es ber larg fnidernbe Deifter feinem Invertrauten boch oft genug fogar am Rothigen fehlen. Ednger als einen Monat fah fich Field, ber unterwegs feinen Sut verloren hatte, gezwungen, ohne Sut ju ge-ben, und in Petersburg felbft wurden weber fur ben targen Reifter, noch für seinen Schiler Binterfleiber ange-ichafft. Auch bie tagliche Roft war fo armlich als moslich, und an Bergnugen, die Geld tofteten, auch nicht an mufifalisch bilbenbe, war vollends gar nicht zu benten. In Petersburg bewohnten beibe ein paar Bimmerchen mit ber Aussicht in ben Sof im Hotel de Paris. Glementi felbst, ber übrigens vom Morgen bis in die Racht Clavierunterricht gab, Die Stunde fur 25 Rubel B. I., fpeifte nicht anders, als auf feinem Stubchen, wenn er micht an Familientische gebeten wurde, und Field, ber babeim bleiben mußte, war angewiesen, seine spartichen Eesensbedarfnisse sich seibst in einer Bude zu hoten, und sie in steter Einsamkeit zu verzehren. Sogar in das Abeater, wornach sich Field sehnte, war er noch nie gekommen; Clementi selbst ging nicht hinein, auch nicht, wenn er es umsonst haben konnte, weil er sonst an Stundengeld einzgebüst haben wurde. Nur ein einziges Mal nahm der karge Mann seinen Field mit in das Orchester des kalserslichen Abeaters, weil er ohne Sintrittsgeld und zu einer Beit Zutritt hatte, wo Clementi keinen Unterricht anderingen konnte. In Familien hatte er den jungen Mann gar nicht eingesührt und lange keinen Menschen auf das Laslent seines Zöglings ausmerksam gemacht, damit er nicht etwa auf irgend eine Art Schaden davon hätte.

So gern fich John auch übte, so sehnte er fich doch enblich pach einer Beränderung. Es war ihm baber (nach Gebhard) lieb, bei feinen Banberungen nach Lebensmit= teln einen verheiratheten Kammerdiener tennen zu lernen, ber ihn får feines Gleichen hielt, ihn zu fich einlub, und ihm vorsette, was ihm nur möglich war. Einst brangte jeboch ben unwohl fich befindenden Deifter bie Roth, feis nen bis jest ganz verborgen gehaltenen Schuler, anstatt feiner felbst, jum Borspielen in ben Club der Englander au schicken, um die 500 Rubel nicht einzubußen, die ihm für diese Abendunterhaltung zugesagt worden waren, unter welchem Preise Clementi nicht zu spielen pflegte. Field spielte, gefiel seinen Landsleuten außerordentlich und mit Bergnugen gablte man ihm bie Gumme, bie fie bem Meister auch gezahlt haben wurden. Aber Clementi brang barauf, bag ihm Field bie gange Summe bis auf ben letten Rubel ausliefern mußte. — Rur erft gur Beit, als Die Abreife Clementi's berannabte und feine Schiler traurig nach einem andern gehrer fragten, ber einigermaßen feine Stelle erfeten tonnte, nahm er feinen John eines Abends mit in bas haus Demidoff, wo zufällig John's Freund von den Bictualienkramern ber Kammerbiener war. Diefes Busammentreffen ber Umftande gab zu einem tomischen Auftritte Beranlassung. Der Kammerbiener gab feinem vermeintlich gleichfalls tammerbienernden Freunde, welcher auf Clementi's Geheiß fich mit unter bie vornehme Gesellschaft mischte, einen verftohlenen Wink um den ans bern, baß er fich entfernen mochte, ging auch mit ben aufgetragenen Erfrischungen stets an ihm vorüber, was er mit immer merklicheren Geberben begleitete, bis es bemerkt wurde. John tam baburch nicht in die geringfte Berlegenheit, sondern ergablte vielmehr, von Ginigen ber Anwesenden barüber befragt, ben Busammenhang ber Sache fo ehrlich und brollig, daß er fchon baburch, wie burch fein kindlich einnehmendes Wefen überhaupt, überaus ans genehm erfebien und allgemeines Bohlwollen gewann. Rur Einem miefiel die Erzählung, und der Eine war Gles menti. Die Begier, ben jungen naiven Mann nun auch fpielen ju boren, wuchs. Das icone Fraulein Des Daus fes, eine Schilerin Clementi's, führte ibn ans Dianoforte. Field spielte, und alle waren fo entzuckt über feinen Bortrag, das ihm nicht nur die größten Lobspruche zu Theil wurden, sondern er wurde auch fogleich jum kunftigen Lebver bes Frauleins angenommen. Bon jest an ließen fich

freilich bes jungen Aunftlers Borzüge nicht mehr geheim halten, und so filzig auch Gebhard, welcher namentlich biese ersten Zeiten, die Field in Petersburg verledte, recht gut kennt, Clementi's Betragen schildert, so sehen wir boch wenigstens von diesem Abend an nicht den geringken Bersuch, den einmal eingeführten und aus habsucht gestürchteten Zögling auf irgend eine Weise in Schatten zu stellen, was denn auch nicht mehr von Erfolg gewesen ware. Field hatte nun schon viel zu viele Bekanntschaften mit jungen Künstlern gemacht, die sich täglich mehreten, weil man nicht blos seine Kunst, sondern auch seine aufrichtig heitere Lebenslust hochst liebenswurdig fand. Roch mehr begünstigten den 21 jährigen Jüngling, der, und sein Lebenlang, eher jünger, als älter schien, die Frauen. Sein Glück in Petersburg war gemacht, noch ehe Clesmenti abreiste.

So übel nun viele Anbere bas Betragen Clementi's empfunden und es an dem gelbgierigen Staliener geracht batten, so wenig tam bergleichen in Field's barmlos uns befangenen Sinn; fein Benehmen gegen feinen Deifter blieb, wie es gewesen war. Rur einen Streich spielte Field's Lebensluft bem geizigen Alten, ber bier in biefem Rlima manchmal frankelte. Clementi fab fich namlich noch ein Mal genothigt, an feiner Statt feinen Schiler in ben Club ber Englanber gum Borfpielen gu fciden. Die Gefellichaft war febr wohl mit bem Tausche gufrie-ben und gablte bem Field bas gewohnte honorar. Auf biefes runde Summchen machte Field Speculation, um es fur einen Schmaus ju verwenden, woburch er fich feine jungen Freunde unter den Künstlern zu verbinden wünschte. Dahin mar aber Clementi durchaus nicht zu bringen; nicht einmal einen Theil des Geldes wollte er dem Uns terhanbelnben überlaffen, ber bem Alten auch wirklich bie ganze Summe einhandigen mußte. Des andern Morgens, furz vor dem Ausgange Clementi's in seine Stunden, welche er bis jum letten Tage fortsette, eilte Field jum Wirthe und bestellte im Namen seines Reisters einen tuche tigen Abschiedsschmauß mit den besten Beinsorten, worüber der Wirth bedenklich den Kopf schüttelte. Im Augenblide erschien Clementi, um fich an seine Geschafte gu begeben. Raft rief ibm Field ju: Nicht wahr, Derr Clesmenti, ber herr foll Ihnen uber bas Beftellte morgen seine Rechnung einhandigen? Sa! ja! erwiederte der eilige Reifter, und entfernte sich. Die jungen Sunfiler ließen es fich trefflich behagen und fcmauften nach Bergenstuft. Clementi mar außer fich, als er bie Rechnung erhielt, und Field hatte einen nicht geringen Sturm auszuhalten, ebe fich ber schmerzlich Uberlistete zur Bablung verstand, die er endlich freilich leisten mußte. Aber selbst biefer Streich machte ben beliebten John feinen jungen Rufferfreunden, ja nicht nur diefen allein, noch lieber; man fand bie Sache bochft genial, und Clementi felbft fab fich genothigt, gute Diene ju bofem Spiele ju machen.

Bon jest an blubte Field's Glud und täglich mehr. Balb tam es babin, baß Field ber einzige Wunsch aller Bornehmen wurde; nur von ihm wollte man Unterricht im Pianosortespiel, nur ihn verlangte man zu boren. Im-

mer allaemeiner wurde bies seit ber Fastenzeit 1804, wo er fich jum erften Dale in einem von ihm veranstalteten iffentlichen Concerte im philharmonischen Saale hatte boum laffen. Die vorzüglichsten gamilien riffen fich um feinen Unterricht, ber ibm, wie feinem Lebrer, mit 25 Rus bela für Die Stunde bezahlt wurde. Je weniger gield Infanas Lehrftunden übernahm, um fich nicht die Beit für tinide Selbftubungen ju ranben, ober auch nur ju gers blittern, befto mehr wuchs bas Berlangen nach feinem Unterrichte. Dan liebte aber in ihm nicht allein ben Rinkler und feine Geschicklichkeit, sondern man war ihm and als Menfc überaus gewogen; feine Perfonlichteit fowel, als die gange Befenheit feines Betragens machten in bei Jebermann beliebt; er war ber Begunftigte ber Manner und ber Liebling ber Frauen, benen er faft noch mehr gufagte. Geine Gefichtebildung hatte febr viel Ingebenbes; feine feine weiße Baut, fein blonbes Lodenhaar, bie großen schönblauen Augen, bas Unschuldige in seinen Sefichtszügen, in benen fich findliche Unbefangenheit, beicheibene Treuberzigkeit, schelmische Beichheit und funfiles riche Sehnsucht, im anspruchlosesten Bechfel aussprachen mb oft seltsam mischen, gaben ihm jenen anlockenden sil-km Reiz, dem sich das herz um so sorgloser überläst, je efahrloser ein solches hingeben scheint, ja dei dem feinen Tette seines Betragens gegen Frauen auch wirklich war. hatte seine Lebenslust die Manner, seine ungekünstelte Beichheit die Frauen gewonnen, so gewann sie seine Gutmitbigfeit und Gerabheit, vor Allem aber ber unvergleichs ide Gefang feiner feelenvollen Runftleiftungen auf bem Bienoforte Alle ohne Ausnahme bis auf den traurigen Rinflerneib, ber bei jebem unerreichbaren Borguge eines Indern nur um fo galliger und ichmabflichtiger fich felbft idabet. Und so geschah es, daß Field schon im ersten Bebre feines bortigen Aufenthalts fich bis zum musikalis iden Ideale Ruflands emporschwang. Go boch geehrt fend ibn fcon fein Deifter, als er nach Berlaufe eines Beires wieber in Petersburg fich einstellte, ohne bies Ral fich lange bort aufzuhalten.

Unter die Bierben bes Runftlercharafters Field's gebite auch die Uneigennkhigkeit, die allerdings nur zu leicht Her bie Grenge bes Guten fcreiten und jum gebier werben fann, ber jeboch immer noch weit liebenswurdiger als ber Gelbgeig eines Runftlers ift, ber in Field's Geele nicht einem Augenblick heimisch werben konnte. Rur gu fos erwies er fich fast in Allem, was außer seiner in und hauptfachlich außer seinem Clavierspiele lag. Ber er bei Gelbe, fo waren es Andere auch. Er verde fogar, wenn er sich gleich im Boraus für überzeugt eit, baß er nie etwas wieber erhalten werbe. Dag in ra Saffen Großartiges mit Lacherlichem, gurveilen auch wit Argerfichem fur biejenigen, bie für fein Beftes ben, fich mifchte, bentt fich Jeber felbft. Bir unterbaber bie vielfaltigen Anerboten, Die wir hierüber aufilen tonten, weil fie in ber Regel fich überall gleich Richts mehr als leere Unterhaltung geben. Ambers verhalt es fich mit feinem Gifer fir die Ehre ber flier, wann ob einem Reichen einfiel, für fein Gelb bie fler geringschatig zu behandeln.

Davon muß Einiges hier fteben; es gebort jum Sangen feines Befens. Bielb machte bie erfte Erfahrung ber Tet bei einem Kaufmann in Petersburg, welcher ihn und ans bere Runftler gur Berberrlichung einer Abendgefellschaft eingelaben hatte. Field tam etwas fpat und fanb gu feis nem Erstaunen feine Genoffen in einem eigenen Bimmefür fich, vor welchem die Dienerschaft mit ben Erfrischung gen ftets vorüberging. Field murbe argerlich und rief nach Champagner, ben ber Wirth, ber es ubel aufnahm, ju reichen untersagte. Roch mehr verwunderte fich ber unerfahrene John, als er fah, daß ber Wirth jedem Kunff. ler, fobald er gespielt hatte, fein honorar gab und ibn entließ. Field blieb, fpielte und erhielt vom Birthe 100 Rubel, bie er fogleich in Gegenwart bes Gafigebers bem Bebienten für gute Bedienung schenkte. Er meinte jedoch immer noch, ber Kaufmann sei bies Dal ein gang besonderer Grobian gewesen, und wollte fich immer noch nicht einreben laffen, daß fo Etwas Sitte fein tonnte; er mußte erft noch eine zweite Erfahrung machen, ebe er's glaubte. Kaum batte Field feine 100 Rubelactie vom Birthe erhalten, rollte er fie jufammen und gundete fic vor ben Augen bes Bebers feine Gigarre bamit an. Dies waren jedoch nur die ersten Anfalle feines Argers, und man wurde fich fehr irren, wenn man meinen wollte, er habe bergleichen Dinge bes gewöhnlichen Beltlaufes fort und fort zu ernft und ichwerfallig genommen, und einen befonderen Beroismus in Fortfebung folder und abnie cher Thaten gesucht; vielmehr lernte er bald genug bie Sache von ber luftigen Seite nebmen, entjog fich auch folden Ginlabungen fur bie Butunft teineswegs, fonbern feste nun ein für alle Mal fest, sich auch hierin feinem Lehrer gleichstellend: Wer mich als Musitanten gur Berschönerung einer Abendgesellschaft gebrauchen will, bat mir guvor 500 Rubel ins haus gu fchicken. Und babei if es benn auch barin geblieben.

Seine Unterrichtsftunden, die er bald in feiner immer geraumigen, aber nicht bestens eingerichteten und gehaltes nen Bohnung zu geben pflegte, ließ er fich nach jeber Lection bezahlen, ba er nicht mabnen tonnte, und manche Rechnung bereits in Bergeffenheit gefommen mar. Bei aller Einnahme, die einen Andern jum reichen Manne gemacht haben wurde, hatte er immer foviel als Richts. bis auf ein gutes Pianoforte. Seine mabrhaft finbliche Sorglofigfeit fchien burch bie Leichtigfeit feiner oft uberaus großen Einnahme, namentlich von veranstalteten Cons certen, in den Jahren feines Glanges fich nur gu fleigern, wie feine Lebensluft, Gutmuthigfeit und Gefälligfeit, Die er nicht felten fogar an feinen Begnern ubte, fo gut ex biefe auch kannte und fo richtig er in ber Regel Dinge und Menfchen ju beurtheilen wußte. - Karten : und Burfelfpiel liebte er nicht, ja er verabscheute fie; baffe trant er besto mehr, und nicht allein Champagner, woge ihm nach und nach die Gesellschaften ber Englander und halbenglander verholfen hatten. Seine Bequemlichfeitsliebe und Rachlaffigfeit in ber Rleibung, bie fich fpater fogar bei feinem offentlichen Auftreten in Concerten and Licht ftellte, nahm gleichfalls zu. Befonders nach Tifche liebte er ohne Blod und Salbtuch zu figen. Dagegen mußte er an Andern, hamptsächlich an Frauen, eine gefchmactoolle Zierlichkeit sehr wohl zu schähen.

In den erften Sahren feines Ruhmes unternahm et einmal eine Reise nach Mitau und Riga, wo er sich lans gere Beit aufhielt und fehr geehrt und lieb gehalten wurde. Bier tamen ihm auch Beirathsgebanken in den Sinn, ober wurden ihm vielmehr von Andern in ben Ginn gebracht. Ofter versicherte er bamals, wenn er eine Frau baben werbe, muffe er burchaus ein gang abgelegenes Bimmer bewohnen, wo er fich uben tonne, ohne von ihr gebort zu werben; fie werbe ihn fonft nicht lange lieb baben, wenn er ihre Ohren mit feinen Stubien fort und. fort belästige. Wirklich übte er sich noch als Meister tage lich 3-5 Stunden, und es ift mahr, daß er besonders fcwierige Stellen sogar noch in fpatern Jahren nach eisner gewissen Anzahl Marten einspielte. Damals sprach er nie teutich, auch nicht gebrochen, immer frangofisch, und auch bies eigenthumlich genug. — Sier lernte er nun unter Andern eine Frangofin kennen, bie, alter als er, sich ihm auf besondere Art angenehm zu machen wußte. Bahrend feines Aufenthaltes in Mitau wohnte er im Saufe bes Bantiers v. B., eines fehr gebilbeten und geift: reichen Mannes, ber Runfte und Biffenschaften liebte und pflegte, dessen eigene Tochter spater in Malerei und Musit sich auszeichneten. Die alteste, Fraulein D. v. B., ward durch ihr vollendetes Biolinspiel, wiewol fie fich fast immer nur in engern Kreisen boren ließ, selbst im Auslande berühmt. In biefem Saufe, mo ftets ein Bufams menfluß intereffanter Menfchen bas leben verherrlichte, wo jeder tuchtige Runftler und Mensch überhaupt mit Buvortommenbeit aufgenommen murde und aller Sochschatzung und Unterflugung ficher fein tonnte, befand fich Field febr wohl. hier war es, wo er bie erwähnte, weber schone, noch seinen Sahren angemessene Frangosin kennen lernte, von ihr eingenommen wurde und ihr einen schriftlichen Beisratheantrag machte, ber feiner latonischen Rurze und bes eigenthumlich frangofischen Musbrude wegen als Beispiel Field'icher Sprech = und Schreibart angiebend fein burfte. Der Brief lautete: Mademoiselle! Je vous ame! Au mois de Mai, quand j'aurai deux mille écus je vous marierai. Dites si vous voulez. V. F. — Der Untrag wurde fogleich bestens acceptirt. Aber von jest an wurde es in Field's Seele nicht gang geheuer; er ging berum, als hatte ihn der Spleen befallen. Endlich gefand er die Sache bem in ihn bringenden herrn v. B., der es auf sich nahm, ber Dame das Unpassende bieses Berhaltniffes begreiflich zu machen, mas ihm auch febr balb gelang. Mabemoifelle gab bem Ubereilten fein Bort gurud, und fogleich kehrten Rube und Beiterkeit wie-ber. Ubrigens konnte ihn felbst ausgezeichnet weibliche Schonheit ohne Esprit in den Augen, wie er fich ausbrudte, und ohne Gefühl fur Dufit nicht ruhren. Fabe Manner und erheuchelter Dufitenthusiasmus maren ihm vollig zuwider, und nicht felten mpflificirte er bergleichen Leute auf ausgesuchte Weise burch sein Spiel, wenn fie ibn an das Clavier nothigten.

In Riga, wo er ben ungeheuersten Enthusiasmus erregte, wohnte er im Saufe bes bamaligen Collegien-

rathes v. Bl. hier erregte das musikalische Aalent eines noch sehr jungen, in dieser Familie lebenden, teutschen Madchens seine größte Ausmerksamkeit, sodaß er ihr una ausgesodert täglich mehre Stunden Unterricht im Pianossortespiel gab; oft spielte er ihr vor und ließ sich von ihr vorspielen, schried ihr mehre seiner Compositionen aus dem Gedachtniß in seiner hieroglyphischen Art auf und sette ihr manches damals Reue, was sie noch heute als theure Reliquien seiner Handschrift bewahrt. Dieses Madchen war henriette Nicolai, des unterzeichneten Schreibers Frau.

Bwar ging auch Bielb in manchen hinfichten über bas bamals praftisch Geltenbe feiner Beit hinaus, ges brauchte z. B. Spannungen und Decimengange, die vot manchen Recensenten jener Tage für übertrieben erklart wurden; dies war icon in seinem ersten Berte, in ben brei Sonaten, Die er feinem Lehrer widmete, gefcheben; fogar entfernte und fonelle Sprunge, bamals noch gang ungewöhnlich, führte er ein, und die Belt bewunderte bie sichere Mussuhrung berfelben. Man finbet bergleichen in einigen seiner Bariationen. Je mehr man bies in Bield's Spiel nur felten Bortommende bewunderte, befto mehr ließen fich Unbere bergleichen angelegen fein, bis es foweit tam, wie beute. Allein in Field's Spiel war bies und Ahnliches nicht Hauptsache, sondern nur zuweilen eins gestreut Pitantes, bas nicht weiter getrieben werben sollte. als ein schöner Ton fich damit vereinbaren lagt. Uberall. auch in den Schwierigkeiten, fette Field Bolltommenbeit bes Unichlages und ichonen Gefang, der ohne den erften auf bem Pianoforte nicht hervorgebracht werben tann, als bas Bichtigfte und Unerlägliche oben an. Und barin eben war Field fo groß, daß er, einzig ftebend, von Reinem erreicht murbe. Es ift ein gang bezeichnenber Ausbrud, wenn es von ihm beißt, Field faugte ben Ton mit feinen Fingerspiten aus bem Solze auf unvergleichliche Art gu bewundernswerther Schönheit. hierin war er mit Recht ber erste Pianosortevirtuos der Welt, wie man ihn auch damals allgemein nannte. Rugland aber verehrte und liebte ihn besonders als einen Borgug bes Lanbes.

Diese Liebe, die er in Rugland, in allen bebeutenben Stadten genoß, bielt ihn feft, fobag er febr lange ju teinen Reisen in irgend ein anderes Land ju bewegen war. Sein hauptaufenthalt war Petersburg und Dostau. In die letigenannte Stadt begab er fich auf viels fache Auffoberung im 3. 1812. Das Auffeben, mas er bier erregte, mar fo groß, daß er sich bafelbst fur einen langern Aufenthalt eingerichtet hatte. Baren es Uhnungen des Kommenden, oder unüberwindliche Sebnfuct nach bem taum verlaffenen Petersburg, genug, er blieb nicht und übergab die gange Ginrichtung und feine. bes zahlte Bohnung unentgeltlich bem Daniel Steinbolt. der Field's Stelle in Mostau einzunehmen wunschte, eis: nem Manne, ber aus Runftlerneib viel Schlimmes gegen Field ausgebracht und im Grunde bas Befte erft von Field gelernt hatte, wie bie Deiften, bie fconungslos. feine Comaden und außerlichen gehler, bie er allerbings

hatte, wie wir bereits fagten, vergrößerten. Befonders auffallend muß eine gewiffe schicksallewals
tige Borliebe Field's zu ben in Rufland lebenben Fram-

zösinnen, oder die Sewandtheit einiger berselben, des sorgs lefen und schlichtglaubigen Mannes Schwachen für fich ju benuten, erscheinen, beren eine, nachbem fie eine Beit lang feinen Unterricht benutt hatte, feine Frau murbe. Bon dieser Berheirathung erzählte sich die damalige Belt manches der Unterhaltung Erdauliche, was jedoch nicht so begründet dasteht, daß es nacherzählt zu werden verbiente. Bar auch die eheliche Bereinigung nicht finberlos, so konnte fich boch die Einigkeit Beiber nicht auf die Dauer erhalten. Die Frau trennte fich von bem allersbings ziemtich unburgerlich zu leben fortsahrenden Manne, trat in Riem als Clavierspielerin auf, ohne sonbertich zu gefallen, und wanderte, ba fie in ben Segenden, wo man fielb naher kannte und liebte, mit ihren lauten Berun-gimpfungen ihres gewesenen Dannes keinen Anklang, sondern nur Misbilligung fand, in bas tiefere Rugland, wahrend Field in Petersburg blieb, geehrt und geliebt von Allen, die ihn naber kannten und ihm um feines guten Bergens willen seine Fehler nicht ju boch anrechneten, was jedoch leicht ift für Alle, die nicht im allernachsten Umgange mit einem fo unburgerlich Gewöhnten, wie grabe Rield war, leben.

Erft 1820 entschloß er sich, Petersburg zu berlaffen mb in Mostau fich ansaffig zu machen, wohin ihn bie vielen bortigen Kunstfreunde langft gewunscht hatten. Seine Aufnahme in Mostau war glanzend; fein erftes, bort offentlich angestelltes Concert brachte ihm eine Summe von 6000 Rubeln ein, und ber Zudrang von Schilern und Schilerinnen war fo groß, baß einer auf ben anbern warten mußte. Roch jeht hatte fich Fielb in Aurzem ein micht unbedeutenbes Bermogen erworben, wenn er nur einigermaßen dem seinen Freunden gegebenen Berfprechen, für fich und seine Butunft burgerlich zu forgen, Folge zu leiften im Stande gewesen ware. Gein Unterricht war in der That außerft vortrefflich; er war unermudet und freng, fab babei fo febr auf bas Befte ber Runft, bag er biejenigen, die es nicht ehrlich mit ihr meinten, sobald er fich einmal davon überzeugt hatte, oft fiben ließ. Aus weiten Entfernungen tamen Altern mit ihren Sohnen und Löchtern nach Mostau, oft nur, um fagen zu tonnen, baß ihre Kinber von Field Unterricht genoffen hats Unter folden Berhaltniffen fonnten freilich bie Morgenftunden nicht ausreichen, um so weniger, da Zielb fpåt Zag machte. Es traf fich, daß er zuweilen, noch im Bette bes Rebenzimmers liegend, eine Frühftunde gab. Einmal geschah es einer jungen Dame, Die in Begleitung ihrer Gouvernante ju ihm ju tommen pflegte. Seben falfchen Finger, ben bas Fraulein fich erlaubte, bemertte er eifrigft, und trieb feinen Gifer nach vielen vergeblichen Rebeverbefferungen aus ber Ferne soweit, bag er endlich, fich und feine Loilette ganz vergeffend, aus bem Bette fprang, was bas Fraulein und die Gouvernente in foldes Schreden jagte, baß fie beibe eiligft bas von liefen. — Dan hat auch Chopin fur Fielb's Schus ler ausgegeben, allein mit Unrecht; Chopin hatte 1829 ben Reifter noch nie gesehen und gehört.

Endich in biefem Sahre (1829) war Field bahin gu benegen, eine Reife nach England ju unternehmen, Die L. Cacptt. b. M. u. R. Erfe Gotton. XLIV.

aber bennoch erft 1831 verwirflicht wurde, ob fie gleich hauptfachlich barum von ihm unternommen wurde, unt feine alte, langft von ihm unterftutte Mutter noch ein Mal zu feben. Diefe noch fehr ruftige grau mar bei felnem Anblide über feine grau geworbenen haare fo erstaunt, bag fie ihn nur erft an einem Dale am Arme für ihren Sohn erkannte. Einige Monate lebte er glucklich mit ihr, fand fie aber eines Morgens, vom Schlage getroffen, tobt in ihrem Bette. Da Field auch feinen Lehrer (nach Gebhard) im Bahnfinne gefunden hatte, war seines Bleibens in England nicht mehr; er schiffte nach Frankreich, die Beranlassung zu seinem Lobe durch Ungeschüllichkeit eines englischen Barbiers mit sich nehmend. Ungebulbig über Samorrhoibalbefcwerben, hatte fie ibm ber einfaltige Junger Abfulap's mit Bollenftein wegbeigen gewollt, woburch er bem nur ju findlich vertrauenben Manne nicht nur große Schmerzen, sonbern auch ein uns

beilbares Ubel zuzog.

In Paris tonnte Rield jest taum mehr, wie fonft, gefallen. Biele wollten ibm nicht blos Rraft absvrechen. fondern ihm auch nicht einmal mehr unbedingt Schonbeit bes Bortrags zugestehen. Der erfte Einwand mochte in Field's Krantheit, ber zweite im vollig veranberten Geschmade ber Parifer liegen. Fielb, welcher seinen, ihn auf ber Reise begleitenben, Sohn in Paris ließ, wandte sich nach bem sublichen Frankreich. Bon Loulouse bis nach Genf erregte fein Spiel Entzuden, 1833. - 3m folgenden Jahre manbte er fich nach Italien, wo wir nur von Mailand aus seinen Namen ehrenvoll und nach Berdienft genannt lefen. Das lag jedoch weber an Field, noch an den Italienern, sondern am italienischen Beine, ber fich bekanntlich selbst gefunden Auslandern unfreundslich genug erweist, wenn sie nicht in gemeffenen Schranten ber Dagigung bleiben. Field, welcher immer bes hauptete, es fei ihm bes Beines wegen teine Diat vors geschrieben, mochte zu vertraulich mit ihm umgegangen fein und baburch fein Leiben immer hoher gesteigert has ben, fodaß er fich felten offentlich zeigen und in Reapel mit Mube nur ein einziges Concert geben fonnte, worauf er im hofvital neun Monate unter großen Somers zen zubringen und manche Operation aushalten muste. In biefer traurigen Lage traf ihn bie Familie Rachmanow aus Mostan, und nahm ihn mit fic. In Bien erholten sich die Reisenden, und Field, obwol nie frei von Schmerzen, veranstaltete mehre Concerte und entzuckte bas Publicum ungemein, vorzüglich mit bem unvergleichlichen Bortrage feiner Rocturnen.

3m 3. 1835 brachte ihn die Familie Rachmanow zur Freude der ganzen Stadt wieder nach Mostau. Bie fonft wurde er noch jest von Schulern befturmt, und fein erftes, turz nach feiner bortigen Antunft veranfialtetes Concert war überfullt und wurde mit Enthusiasmus aufgenommen. Die Liebe ju ihm hatte fich nicht im Geringsten verringert, und Field's Thatigfeit für bas Befte ber Aunst schien fich trot feiner Leiben noch erhoht gu haben. Gegen Enbe bes Jahres 1836 befiel ihn ein schlimmer Suften. Der Brand im Unterleibe fubrte ben Tob berbei, ber ibm nicht unwillfommen tam. Er farb

am 11. Jan. 1837, und wurde unter gehlreicher Begleitung am 15. in der dortigen reformirt englischen Kirche begraben.

Einen gewiffen Benry Field, einen mittelmäßigen Clavierspieler, welcher in London 1822 bas H-moll-Concert von hummel offentlich fpielte, übrigens in teis wer hinficht einige Bebeutung bat, barf man weber für bes Meiftere Gohn, woch fur einen Anverwandten halten; diefer wurde in Bath geboren und ift verfchallen. John Field's Sohn lebte jur Beit bes Todes seines Baters in Betersburg, nach mundlichen Berichten bortiger angefehener Ranner, allein nicht unter bem Ramen feis mes Baters, fonbern feiner Mutter Charpentier; er mar bort Theaterfanger mit einem rauben, ftets belegten Tes nor, ber sich als solcher Leonoff nennt. Auf biefen Sohn vererbte John eine Summe von 10 - 12,000 Rubel, welche ber Bater in ber letten Beit feines Lebens in ber mostauer Leihbant nieberlegte; vielleicht erbte er auch noch Manches vom Bater, nur nichts von bessen unvergleich: licher Aunst des Pianofortespiels, von dessen Ton und Gefangicoubeit Keiner eine Borftellung bat, als wer ibn in seinen guten Beiten und nachmals Stunden borte.

In John's Spiel war teine Grimaffe, teine fichts bare Anstrengung, tein Biegen und Dreben bes Leibes umb bergl. Der Deister erlaubte fich tein Werfen ber Sand, ober bes Armes, überhaupt nichts von bem, mas mnuber, ober mol gar ichablicher Beise fur ein gebieges nes Spiel felbft, die Menge in Erstaunen setzen foll: im Gegentheil zauberte die gebildetste und gleichmäßigste Kraft aller seiner Ringer in vollkommen schoner Haltung einen Reis des Loues und bes Gefanges hervor, ber Berg und Geele füllte. Dabei erschien unter feinen Fingern Alles, auch bas Schwierigste, so mubelos, als ob es leicht und wicht anders möglich ware. Da galt tein Prunten und Prablen, mas er verachtete; es mar Poefie bes Spiels, bie fich in und burch ibn verkorperte und nun mit ibm entichiummerte.

So verbalt es sich auch mit ben schonften seiner Compositionen, ju benen burchaus, wenn fie nicht verberbt werben follen, ein gebiegenes und gesangreiches Spiel gehort, woju fie benn auch besteus zu empfehlen find. Es ift gu betiegen, bag es bem burch und burch mufitas lifchen und bichtungbegabten Manne an grundlichem Unberrichte in ber Zonsetfunft mangelte. In Petereburg geb er fich zwar Dute, bas Berfaumte nachzuholen; es wollte aber nicht mehr recht gelingen, tonnte es taum fcon feiner vielen Unterrichtsftunden wegen. Dit ben erften Concerten feiner Dichtung war er mit bem Stim: menfage in Berlegenheit bis in die Proben, ja bis zur Musfibrung im offentlichem Bortrage. Bon feinen fieben Concerten, Die femmelich bei Breitfopf und Bartel, wie Die allermeiften feiner tleinem Berte, ein fleiner Theil berfelben and bei Peters in Leipzig gebrucht erfchienen find, ift und bas zweite Couceut aus An-dur bas liebfte, bann bas fechste, bas von Bielen fur bas fconfie gebalten wirb. La- und An-dur weren aberhaupt bes Meis fters Lieblingstonarten. — Ben ben brei feinem Lebrer gewihneten Sanaten ift bie erfte gang, von ben beiben

andern hingegen find nur bie erften Sabe empfehlens werth. Field felbft begriff fpater nicht, wie er bie an bern Sate, bas Beng, wie er es nannte, habe bruder laffen tonnen. Bei verschiebenen feiner Compositioner

bachte er fich gange Geschichten, wie er felbft erzählte. Wenn man G. F. Bbiffling's Sanbbuch ber mu filalischen Literatur nachschlagt, wird man eine Meng Compositionen angezeigt finden, die zwar fammtlich von Bield find, die fich jedoch bei genauerer Belanntichaft be: deutend verringern. Biele find unter mancherlei Titelr amei und brei Male von verschiebenen Bertegern erfchie nen, ba bas Eigenthumsrecht bamals noch faft gar nicht beachtet wurde. Go finb 3. B. aus feinen erften fechel Concerten bie Rondos allein gebrudt erschienen und auf bem fiebenten ber Mittelfat. - Gehr empfehlenswerth find seine 16 Nocturnen, von denen nicht wenige bald unter dem Titel von Romangen, balb von Divertiffements wiederholt wurden. Unter einigen fleineren Bariationen auf englische und ruffische Bollblieber beben wir Air du bon roi Henri IV. heraus, bes untergelegten Tertes wegen, welcher bie Reime enthalt, mit benen ber Raifer Alexander nach ber erften Ginnahme von Paris im großen Operntheater baselbft begrußt wurde. Seten wir ju dem Angegebenen noch eine fehr beliebte Polonaife und seine nublichen Exercices hingu, so werden wir bas Wichtigste angegeben haben, was gute Pianofortespieler um ihrer selbst willen nicht vernachläftigen sollten.

Diefe genaue, nur nach Berichten und Erzählungen beglaubigter Augen : und Ohrenzeugen verfaßte, Lebensbeschreibung John Field's gaben wir, als die erfte volls ftanbige, jum erften Dale 1837 im Juli in ber Illaem. mufital. Zeitung, woraus fie benn auch verfciebentlich, ja fogar mortlich und ohne Angabe ber Quelle unrechts maßiger Beise nachgebrudt worben ift. Spater find in allerlei Beitschriften noch manche Bufabe und tiberfegeingen, voll von Anetboten aus Field's Leben, erfchienen, von denen bier Nichts aufgenommen worden ift, weil Bieles, was wol einigen Grund haben mag, in ber Derfiels lung übertrieben worben ift, Manches bingegen in fich felbit gerfallt und nur ber Unterhaltung wegen erfunden, ober boch falfch aufgefaßt worben ift. (G. W. Fink.)

Fieldia All. Cunningk. und Gaudick., [ Mitraria unb Vanda.

FIELDING, Graf von Denbigh und Dedmond.

Das Mahrchen von bem Grafen Gattfried II, von Sabe burg : Lauffenburg, welcher ber Bielbing Uhnherr gewefen, bat querft Dugbale in Umlauf gefett. Ihm gufolge ware bat zuerst Dugdale in Umlauf gefeht. Ihm zufolge ware jener Graf Gottfried nach England gekummen, um ein besieres Glud zu suchen, zumal sein Bater, Edutsried L, des Seinen durch eines Betters, des Kindes Andolf, Geiz beraubt worden; es sall auch der Emigrant in sossen seine Absicht erreicht haben, als er von A. Heinsrich III., in Bergeltung geleisteter Aniegsbienste, mit vorschiedenen Gesällen beschenft worden, wie das beglaubigt durch ein Berzeichnist, welches, aus den Zeiem L. Chann's III. herstammend, überschrieden ist: Randstun au Laussen Willielms Filding, sili Galsricks comicit de Hadapery Laussendung et Rinsilding, mit der Kandbemartung:

ex dono quondam regis Henrici Mi regis Johannis, Der Ahnhere ber Fielding (Abkürzung bes Ramens ber ungeblichen Stammherrschaft Abeinfelden) hat fich aber mit frembern Bengniffe feinedwegs begnügt: er bat, um bie cilandite Wiftemmung feftauftellen, felbft Urtumbe ausges fritt. Im 11. Juni 1315 bevollmachtigt Galfridus Filding, filius Galfridi comitis de Habspurgh et do-mini de Laufenburg et Rinfilding in Germania, ben Wilhelm Purefoy, sein Manor Munsterton und ein yard-land in kutterworth, welches seine Mutter, Raub be Colvile, innegehabt, an Sir Raufe de Stanlow zu überaben; an einen Mann bemnach, ber für Galfrieb's Abstammung von ben Grafen von habsburg ein fehr lebbaftes Interesse genommen zu haben scheint. In einer Luittung über 10 Pf. St., zu Sanben Salfrieb's am 5. Juli 1319 ausgestellt, bat fich namtich Stantow bie Rube nicht verdrießen laffen, ber Abstammung feines Schuldnere Ermahnung ju thun ). Dugbale beruft fich ferner auf ein altes Buch bes Hospitals zu Lutterworth, anhedend: Notum sit omnibus bunc librum visuris, quod ego Willielmus Veysey magister hospitalis S. Jeh. Bapt. in Lutterworth praesens fui, quando Joannes Filding qui postea erat miles, eodem anno quo inserviebat Joannem ducem Bedfordiae in bello centra Gallos, tradidit multas veteres scripturas custodiendas Thomae Bellers, gentilman; quae certificabant dominum Galfridum Feldyng filium fuisse Galfridi comitis de Habspurgh. Eine Privatnotiz endhich, zwischen 1461 — 1483 aufgeseht, brudt fich folgenbermaßen aus: Memorandum quod Galfridus comes Habspurgicus, propter oppressiones sibi illatas a comite Rudolpho, qui postea electus erat imperater, ad summam paupertatem redactus: unus ex filiis suis, nomine Galfridus, militavit in Anglia, sub rege Henrico tertio, et quia pater ejus Galfricomes habuit pretentiones ad certa dominia in Laufenburg et Rinfilden, retinuit sibi nomen de Filden, Anglice Fielding, et reliquit ex Matilda de Colville, uxore sua, Galfridum Johannem et Thomem etc. "Diese Beweise," ruft Gebhardi aus, "war-ben unumfibfich sein, wenn fie nach bem Driginale im gemzen Busammenhange bekannt gemacht wären; allein bis jest geben fie nur eine fehr große Bahrfcheinlichteit, weil fich noch verschiebene, gegen fie ftreitenbe, 3weifel finden "3). Biel entschiedener brudt Joh. Müller fich aus: "Gettfried von Lauffenburg, in Buboff's Feindschaft verermet, wurde ihm ausgesohnt. Gottfried, sein Sohn, fend in England, ohne andern Reichthum als Abel und Baffen, ein maßiges Glud, in welchem feine Rachtommen

alle Buffenburg'fchen Grafelt und Rubolf's großen Gian liberleben; die letten vom Saufe Sabeburg fiben im britifchen Parlament." I, 501 unb in ber Rote 335 fagt er, neben Anfthyung ber Beweife, bingn: "Im Ubrigen ift fonberbar, baf bie Befchlechtschreiber bes Saufes Dustburg bie Urfunden bes Lveds ununterfucht gelaffen. 68 batte fich Riemand auf an bem a in Gatfridas"); nicht nur konnte es aus verschiebener Aussprache entfleben; wit wiffen auch nicht, ob die Urfunde recht genan gelefen worden." Den Borwurf ber Sonderberteit nicht auf fic zu nehmen, hat in ber fangsten Beit Fürft Lichnoweth Schritte gethan. Er fchreibt (I, 396): "Beht ift noch gu erwähnen, daß bie Earls von Denbigh und Desmond von der jungern Linie Sabsburg abzustammen behaupten, welches auch Muller, ohne Belege je gefehen zu haben, annimmt. Der jehige Carl hat mir vibim. Copien verfprochen, welche hoffentlich bem Theil II. beigelegt werden tonnen." Es hat biefe hoffnung fich aber nicht verwirt-licht: Furk Lichnowsty ift aus ber Belt gegangen, ohne Die verheißenen Abschriften mitgetheilt, ober auch nur erblickt zu haben, und tein fterbliches Auge foll jemals fie erbliden, benn bie Driginalien find verloren gegangen, laut ber bon einem fpaten Entel bes angeblichen Grafen Gottfried II. herruhrenden Anzeichnung, folgenden Inbalts: "The evidence of all these things was left with William Cave, the son of Thomas Cave, gentleman, by Sir William Fielding, before the battle of Tewksbury; and a bill of remembrance of the same aftergiven to Richard Cave, which was also written in the same book of William Veysy, master of the hospital of St. John Baptist of Letterworth. This was the book of my fader, Sir Everard Fylding." Bie buntel auch biefe Saffung, welche von dem am 24. Sept. 1547 verftorbenen Bithelm Kielding herrührt, si kabula vera, so läßt sich boch baraus ertennen, baß fein Grofvater, Withelm, in bie Schlacht von Tewfesbury ziehend, um bafelbft ben Tob zu sinden, seine Papiere an Wilhelm Cave übergab, und daß sie bei diesem verschwunden sind, gleichwie sich aus allen übrigen Umständen ergibt, daß die ganze Erzählung von der lauffendurzischen Abstammung in Cours gesetzt worden, um einem durch die Vermablung mit der Schwester des Lieblings Budingham illuftrirten Gefchlechte gu einer angemeffenen Ahnenfolge zu verheifen. Bielleicht, baß fie eine einfache Rachbildung ber gabel ber Abstammung ber Dernoge von Grov - excellents bourgeois d'Amiens von dem arpadischen Konigshaufe, vielleicht, wahrschein-lich, daß fogar jene unerhebliche Anfzeichnung des Bis liam Fielding ein Falfum ift, gewiß aber, daß Gottfried's von Lauffenburg Rachtommen nicht im beitifchen Parlament figen. Genug von einer Fiction, beren einzige Bebeutung auf ben Ramen ber Manner, welche von ihr fich beruden ließen, beruht. Bithelm V., ein Urentel bes 1547 verflorbenen Bilhelm MI. Fielding, wurde am 30. Sept. 1620 jum Baron Fielding von Reunfant Pa-bor und Biscount Fielding, am 14. Sept. 1622 jum

12\*

<sup>1)</sup> Die Berschter ber Ongbale'ichen Lüge, Gebharbi, Joh.
Riller, Hormany, scheinen das Ungereimte einer Quittung, worin der Aussteller seines Schuldners vornehme herdunft beschänigt, empfachen und gestrückt zu baben, das die Anmeldung eines solchen Unier Gesischen und gestrückte zu baben verdächtigen wärde. Diese Gesisc vornehmen, bleibt die Rustiung unerwähnt. Die habetunglichen Geschten, die zahlneichen Untunden des Geofen Gettrieb I. gebenfen miemals eines Gottstrieb II., und die noch vorhanzinen vormundschaftlichen Schriften bezeugen, daß Gottstrieb I, den finden Geban Stadest Hinterlassen, daß Gottstrieb I, den finden Geban Stadest Hinterlassen, daß

<sup>3)</sup> Schon vorber bat Baller Die Lebart Galfridus in Gathidus ju verbeffein für gut gefunden.

Grafen von Denbigh ernannt. Er, bekleibete and bei Konig Sacob I. seit 1621 bas Amt eines Master of the King's Great Wardrobe, solgte bem Prinzen von Bales in die Brautfahrt nach Spanien, ging 1631 nach Perfien und 1635 an den Hof Konig Ludwig's XIII. nach St. Germain als Gefandter, biente als Abmiral in verschiebenen Expeditionen, zulett als Bolontair unter bem Prinzen Aupert, und empfing in einem Scharmutel bei Birmingham, ben 3. April 1643, jene Bunbe, welche am 8. April seinem Leben ein Enbe machte. Geine Ges mablin, Gufanna Billiers, war des berühmten Buding. ham Schwester, "nuptias admodum honorandas" rubmt bas Grafenpatent, und ber Grafin Tugenden werden von Den Geschichtschreibern jener Zeit wetteifernd gerühmt. Uber ihre Sebergabe wird erzählt, baß sie von ihrem Bruber am 22. Aug. 1628 — ber Tag seiner Ermorbung — ein Schreiben empfangen, bas zu beantworten fie auf der Stelle sich niedersett. Über biefer Beschäftigung verfiel sie in die tiefste Traurigfeit; sie benetzte bas Papier mit ihren Thranen; es bedurfte bes Beiftandes ihrer Frauen, um fie aus einer Dhnmacht zu erwecken. Der Brief selbst schloß mit folgenden Worten: "I will pray for your happy return, which I look at with a great cloud over my head, too heavy for my poor heart to bear without torment: but I hope the great God of heaven will bless you." Am andern Mor: gen fand fich ihr vertrauter Freund, Buderibge, ber Bischof von Ely, bei ihr ein, um ihr mit Borsicht die Trauerpost mitzutheilen. Er mußte aber einige Augen: blide sich gebulben, benn eben erst war die Grafin er= wacht, und beschäftigt, einen angstlichen Traum ber vergangenen Racht ihren Frauen mitzutheilen: "Her brother seeming to pass thorough a field with her in her coach, where hearing a sudden shout of the people, and asking the reason, it was answered to have been for joy that the Duke of Buckingham was sick." Bon ben sieben Rindern der Grafin interessi: ren und einzig die Sohne Bafilius, ber Erftgeborene, und Jener, bes Bathorbens Ritter, folgte feinem Georg. Dheime in ben beruchtigten Bug nach ber Infel Re, 1627. Bon ba zurudtehrent, empfing Budingham, bei feiner Landung zu Plymouth, die Nachricht von einem Mordversuche, ber gegen ibn auf der Strafe nach London eingeleitet war. Da brang Basilius in ben Dheim, bag er mit ibm bie Rleiber wechsle; aber ber Bergog mar bes Sinnes nicht, eines folchen Anerbietens fich zu bebienen; in einer dantbaren Aufregung brudte er ben jungen Mann an fein Berg, mit ben Borten: "he would not accept of such an offer from a nephew, whose life he tendered as much as his own." Diese ritterliche Stimmung verhinderte aber ben Reffen teineswegs, in bem Burgerfriege bie ehrlose Praris vornehmer englischer Familien zu verfolgen; fein Bater war fur ben Ronig, er focht unter Effer bei Ebgebill, nahm von bem Parlament Bestallung als Generalmajor für Coventry, and parts adjacents, August 1643, eroberte 1644 Ruffelsbouse, in Stafforbsbire, welches bis babin ber Berbinsbung zwischen Coventry und London hinderlich gewesen,

und besiegte, die Belagerung von Dublepeaftle betreibent bie von bem Konige jum Entfahe ausgeschidten 3000 Reiter. Bu Ausgang bes Sahres wurde ber Graf von Denbigh noch ju einem ber Commissarien fur bie in Driford mit dem Konige ju fuhrende Unterhandlung ernannt, bann mußte er, 1645, jugleich mit Effer und Ranchefter, in folge ber selfdenying ordinance, seinen Kriegsbesehl nieberlegen. Diese Nothwendigkeit und ber weitere Berlauf der Revolution mogen feinen politifchen Reigungen eine andere Richtung gegeben haben. Er beforderte Die Restauration, wurde von ihr, in Betracht seiner Uhn-frau, Ugnes de St. Liz (ober Genlis), jum Lord St. Liz ernannt, den 2. Febr. 1664, und flarb, tinderlos in vier Ehen, zu Dunftable, auf der Reife, den 28. Rov. 1675. Behn Sabre vorher, ben 31. Jan. 1665, war fein Bruber Georg gestorben, ebenberjenige, welchen & Jacob I. am 22. Rov. 1622 jum Cord Fielding von Cecaghe, Biscount Callan und Grafen von Desmond, in Irland, creirt hatte. Georg hinterließ die funf Sohne Wilhelm, Georg, auf St. Comundebury, Sarl, Bafilius und Johann Karl, Dberft von bem Garberegiment in Irland, 1682, bann Gouverneur von Limeric und Ditglied bes irlandischen geheimen Rathscollegiums, endlich beim Absterben ber Konigin Anna Gouverneur bes Dospitals von Kilmainham und einer von ben Lords-Justice für Irland, verlor alle diefe Amter mit ber Thronbesteigung Georg's I. und starb den 24. April 1722. Wilhelm, Graf von Desmond, succedirte auch in bes Dheims Titeln, nahm, bie ertraumte Abkunft anzudeuten, ben von feinen Nachfommen beibehaltenen Beinamen habsburg an und ftarb ben 23. Aug. 1685, Bater von amei Cohnen, beren altefter, Bafilius, von Denbigh vierter, von Desmond britter Graf, feit 1694 bas Amt eis nes Master of the horses bei bem Prinzen Georg von Danemart, nachmals auch eines Lord- Lieutenant fur bie Graffchaften Leicester und Denbigh betteibete, und am 17. Aug. 1712 als einer ber Tellers of the Exchequer angestellt wurde. "Basil F.," beißt es in der History of the Court of Queen Anne, "was gentleman of the horse to the Prince in the reign of King William; but on the difference between the king and hem, quitted that family, and hath a regiment of dragoons. He is a gentleman of good nature, but is one of the greatest drinkers in England: he is tall, fat, very black." Er ftarb ben 18. Mary 1717. Ihm folgte von vier Gobnen der altefte, Bilbelm, geb. ben 26. Oct. 1697, geft. ben 2. Aug. 1755. "Diefer," berichtet ein teutscher Autor, "bat fich ftets der hofpartei widerfett, und daber keine Chargen bekleidet. Um deswillen ist er auch nicht sonderlich berühmt worden. Er führte jugleich ben Titel eines Grafen von Dabspurg, kauffenburg, Kyburg und Rheinfelben." Der einzige Sohn seiner Ehe mit Isabella de Jonghe, aus Utrecht, Basilius Deisding of Habsburg, Earl of Denbigh and Of Baron Fielding of Newnham-Padox and St. Liz, and Baron Fielding of Lecaghe, also Count of the Holy Roman Empire, geb. ben 3. Jan. 1749, ver-

midle fich ben 12. April 1757 mit Maria, einer ber Zichter und Erbinuen von John Bruce : Cotton, auf Connington und Stretton, bem letten Abtommlinge bes bes
efthunten Alterthumters, wurde im Februar 1760 als Mitglied des geheimen Raths vereidet, 1761 jum Master of the King's harriers and fox-hounds bestellt, und befebligte mit Dberftenrang bie Milig von Barwidfbire. Er ftarb ben 14. Juli 1805, bag er bemnach feinen als tern Sohn, Bilbelm Robert, Biscount Fielding, geb. ben 15. Juni 1760, geft. ben 8. Aug. 1799, überlebte. Der junge Mann, vermablt ben 26. April 1791 mit Inna Ratharina Powis, war aber ein Bater von funf Sinbern geworben, barunter ber erfigeborene Cobn, Bafitius : Percy, in Des Grofvaters Gutern und Titeln fuc: mbirte. Unter biefen Gutern ift Rewham : Pabor, in Barwickshire, bas wichtigfte. Johann Fielding, auf ben jungften ber funf Sohne bes erften Grafen von Desmond purindgutommen, Dr. ber Theologie, Domherr zu Galis-bury und Capellan K. Bilhelm's III., ftarb 1697, aus feiner Che mit Brigitta Cogan feche Kinder hinterlaffend, jenen Comund namentlich, ber, einft Marlborough's Bafs fengenoffe, als General-Lieutenant fein Leben befchloß, nachbem er nicht weniger benn vier Frauen gehabt. Das von werben die beiben letten "feine geborne" gewesen fein, baber ihre Ramen nirgends vortommen; Die erfte Frau hingegen, Sarah Goulb, war die Tochter eines Richters von ber Ring's Bench, Die zweite, Eleonora, Bitwe Raffa, bie Tochter eines Blanchfielb, Esq., mit welcher er feche Gobne erzeugte: Georg, Jacob, Karl, Sobann, Bafil und Bilbelm. Johann erblindete in ber Jugend, mas ihn boch nicht verhinderte, am Fries bensgerichte Beinrich's Rachfolger gu werben, auch bes Amtes Obliegenheiten in einer Thatigfeit zu erfullen, welche 1761 mit ber Ritterwurde belohnt wurde. Er ftarb 1780, nachbem feine Surforge verschiebenen menschenfreundlichen Anftalten bat Dafein gegeben: Magdalen-house, für bie Aufnahme offentlicher Dirnen, welche fich bem Befs fem gewenden; Asylum, für verlaffene Dabchen; Marine-Society, wo arme Rnaben fur ben Geebienft ergogen werben. Johann hat auch über Polizeigegenstände geschrieben, namentlich eine Überficht ber fur die haupt- fabt, in bem Interesse bes Friebens und ber Orbnung, gegebenen Strafgesete, 1761. Der Mentor, 1761. 12. und 1781, bietet eine Reihe von Ansichten über die wichtiaften Ungelegenheiten ber Gefellschaft, in Beobachtungen, Empfenbungen und Tugenbbeispielen, welche ben bewähr: teften Schriftftellern, Moraliften, Biographen und Gefdichtbreibern entlehnt find. Es ift bas ein 3weig ber Lites retur, welchem fich vorzugsweise ber Tieffinn ber Deuter iber bem Ranal juwendet, weil bergleichen Bucherschrei: benei foger von der Dube des Abschreibens dispenfirt. -Der Rinber aus ber erften Che waren ebenfalls fechs, Beinrich, Ebmund, ber ohne Rachtommenschaft ver-

Sarah, geb. 1714, ftarb, gleich allen ihren Schweften, als Jungfrau, ju Bath, April 1768. In ben geichten Sprachen wohl erfahren, hat fie auch in ber fchonen Literatur sich versucht '). Sie beschloß ihre literatische That igkeit mit einer Übersetung von Aenophon's Denkwarbigseiten ves Sokrates und von bessen Vertuels vigungsrede vor den Richtern. Es wird die Areue und Bierlickeit dieser dem Urterte entlehnten Übersetung gestühmt; Harris hat sie mit seinen Anmerkungen begleitet, vielleicht auch an ihr geseilt. In Richardson's Corresponsient sinden sich mehre, von Sarah Fielding herrührende, Briese abgebrucht.

FIELDING (Henry), Sarab's altefter Bruber, mar am 22. April 1707 ju Charpham : Part bei Glaftonbury in Somerfetsbire geboren. Den erften Unterricht erbielt er von einem Seiftlichen, Dliver, ben er fpaterbin in feis nem Romane: the History and Adventures of Joseph Andrews unter bem Ramen Des Prebigers Trulliber treffend geschilbert bat. Auf ber Schule ju Eton, wo er bie griechischen und romischen Claffiter fleifig ftubirte, tam er mit Enttleton, For, Pitt und anderen talentvollen Dans nern in nabere Beruhrung. Um fich burch bas Stubium ber Rechte zu ber politischen Laufbahn, ber er fich wibmen wollte, vorzubereiten, ging er in feinem 18. Jahre nach Lepben. Mangel an Unterftugung nothigte ihn, noch ebe sein Curfus vollendet mar, wieder in fein Baterland gurudgutebren. In einem Alter von zwanzig Jahren ging er nach Condon. Jugenblicher Leichtfinn warf ibn in ben Strudel ber großen Belt. Gich felbft überlaffen, ohne Freund und Rathgeber, gerieth er auf Abwege, bie für fein ganges Leben Die nachtheiligften Folgen hatten. Sein glangender Big, feine lebhafte Phantafie und ber Bang ju gesellschaftlichen Bergnügungen brachten ihn mit Dans nern von Kenntnig, Geschmad und unbescholtenem Chas rafter, aber auch zugleich mit Buftlingen aus allen Stans ben in Berührung. Das ungebundene Leben, bem er fic ergab, gerruttete feine Gefundheit. Dit bem betrachtis den Aufwande, ben es foberte, ftanben feine Gintunfte in teinem Berhaltnig. Auf feinen Bater tonnte er nicht rechnen, weil berfelbe für eine zahlreiche Familie ju forgen batte, und fogar dem Berfprechen untreu werben mußte, feinem Sohne eine jahrliche Unterftubung von 200 94. St. zu gewähren. Die trube Stimmung, in welche Rielbing verfett warb, ale bie Summen aus bem alterlichen Saufe fic verminderten, konnte nur sein glucklicher Leichts finn verscheuchen. Schnell war er wieber beiter, wenn ein gutmuthiger Freund fich bereit zeigte, ibn aus feiner Gelbverlegenheit zu befreien. Die Wiberwartigfeiten bes Lebens machten nur einen fluchtigen Ginbruck auf fein Gemuth. Seine lebhafte Phantafie bemachtigte fich fonell jeber frohen Aussicht, und felbit in ber troftlofeften Lage verließ ihn nie gang die hoffnung eines beffern Schickals.

<sup>4)</sup> Der Roman; Adventures of David Simple, containing an account of his travels through the cities of London and Westminster, in the search of a real friend (London 1744, 12), 5 Vol., hat die Edre der übersehung empfangen, teutsch von Matsthias Arnold Woord, (Damburg 1746, Bressau 1746,), transchisch von la Place. (Ampterdam 1745 und 1749.) Ein zweiter Roman: The Cry. 1750, unter Mitwirtung der Mis Colzier, Bersassen, fand dagegen eine sehr Lühle Ausnahm, und gleichwenig Glück scheschen The semale academy, or The gouvernante gemacht zu haben.

Sein Big und Dumor blieben fich glach. Go ungeres gelt auch sein Leben war, nie verleugnete sich boch in ihm feine Uneigenmütigkeit und herzensginte, nie bas eble Gemuth, das von jeder unwürdigen Handlung mit lebhaftem Abschen erfüllt warb. Dit scharfem Blid betrachtete er feine Umgebungen, und geifelte bas Lafter mit ben tuhns

ften Streichen einer geiftreichen Satyre.

Um fich aus feinen otonomischen Bebrangniffen gu retten, blieb ibm, wie er felbft in fpatern Jahren fchergs haft außerte, "teine andere Bahl, als ein Lohnschreiber ober Lohnschtischer zu werden." In ihm schlummerten Anlagen jum bramatifchen Dichter. Schon wahrenb feines Aufenthalts in Lepben hatte er ben Berfuch gemacht, ein Luftspiel zu fcreiben 1). In London beschloß er, für bie Bubne zu arbeiten, bie burch bie Talente eines Bocherly, Congreve, Farquhar u. A. bamals in Aufnahme getoms men war. Fielding's Talent fur bas Lacherliche war ftart, aber nicht fein genug. Daher tam es, daß er in der Bahl feiner Stoffe nicht forgfam genug war. Seinem Style, meisterhaft in der Zeichnung der Charaftere, fehlte Die erfoderliche Bartheit, die ju grellen Farben ju milbern. Sein Big war zu beißend, fein humor zu übertrieben. Er batte fich mehr ben Plautus, als ben Tereng gum Mufter gewählt. Deffenungeachtet wurden bie Luftspiele, Farcen und tomischen Opern, die er in dieser Periode seis nes Lebens fchrieb, gut aufgenommen. Debre berfelben fanden felbft großen Beifall. Dan verzieh ihnen bie Bermachlaffigung bes Plans und ihre ubrigen Rangel wegen ber pitanten Raturlichteit, mit der fie einzelne komische Charaftere barftellten. Die Freiheit der Satyre in mehrem biefer Stade und die bittern Angriffe auf Sir Robert Balpole und andere geachtete Manner, um beren Sunft Fielding fich vergebens bemuht hatte, follen Unlag gegeben haben, Die Licenz ber Bubne mehrfach zu bes foranten. Rielbing war genothigt, feine Stude von eis ner verabicbiebeten Schauspielertruppe aufführen zu laffen, beren Director er eine Zeit lang war. Bon den 18 Lustspielen und Opern, die er in wenigen Jahren schrieb 2), werden heutzutage die wenigsten gelesen. Die meiften find taum bem Ramen nach befannt. Faft alle biefe Producte waren Producte des Augenblicks und ber Noth. Benn Fielding sich anheischig gemacht, ein dramatisches Product zu liefern, verließ er spat den Gasthof, in weldem er den Abend zugebracht, und schon am anbern Morgen überreichte er ben Schauspielern eine Scene feis mes Studs, gewöhnlich auf bem Papier gefchrieben, mor: in er seinen Tabat, ben er leibenschaftlich liebte, einzuwideln pflegte. Roch mehr Glud wurde Fielding als bramatifder Dichter gemacht haben, wenn ihn nicht seine Citelleit verblendet und ju einer volligen Geringschatung des Publicums verleitet hatte. Ergablt wird, daß vor der Aufführung seines Luftspiels: The Wedding-Day der nachber fo hochgefeierte Schauspieler Barrid ibn brin-

gend erfucht habe, eine Stelle in jenem Stude ju ftrei chen, an welcher bas Publicum Aufog nehmen : "Ift bie Scene nicht gut," antwortete Fielding taltblitig ,fo mag man erft ausfindig machen, was nicht gut ift") Das Stud ward ohne die Abanderung, vorgestellt und Carrid, wie er vermuthet hatte, ausgezischt. Anger Fas sung verließ er die Bubne. In der Genderide fand er den Dichter bei einer Flasche Champagner, eingehällt in dichte Tabakswolken. "Bas gibt's, Garrid?" fragte Fielding. "Barum zischt man?" — "Begen der Stelle, die die zu freichen bat." — "Birklich?" sagte Fielding. rubig. "Sat man fie boch ausfindig gemacht? Dat met

fie wirklich entbedt" 1)?

Seine ofonomifchen Berbaltniffe batten fich nich verbeffert, ungeachtet feiner Fruchtbarteit als bramatifcher Dichter. Fielding war tein Freund vom Sparen, und feine Borfe jebem Ungludlichen und feinen Freunden ge öffnet. Einft warb er von einem Glaubiger bart gebrangt, Rach langem Sinnen, bei wem er in feiner Roth bilfi suchen sollte, ging er zu bem Buchhandler Tonfon, bem er bie erften Bogen eines Danuftripts verpfanbete unt bafur zehn Guineen als Borfchuß erhielt. Der Bufal führte ihn, noch ebe er feine Wohnung erreicht, mit einem Universitatsfreunde jufammen, ben er feit mehren Sahren nicht gesehen. Gerührt burch bie Schilberung, bie ibm berfelbe von feiner traurigen Lage entwarf, und von gift hendem Enthusiasmus fur Freundschaft befeelt, lub Bielbing ihn ein, in bem nachften Raffeebaufe mit ihm jum Mittage ju fpeifen. Der Genuß ber Speifen und ber noch reichlichere bes Weins verfcheuchte Fielbing's Sorgen fo ganglich, bag er feine Borfe leerte, um bie feines Freum bes zu fullen. Es war ein Glud fur ihn, bag bie Gute muthigkeit bes Buchhanblers Tonfon ihn burch einen noch maligen Borfchuß von feinem Glaubiger befreite.

Eine ginfligere Bendung nahm Fielding's Schicffel, als ihm burch ben Tob seiner Mutter (1786) ein Gits den zu Stower in Dorfetfbire gufiel. Bon bem Ertrage biefes Befigthums hatte er gemachlich leben tonnen, wenn er bie Runft verftanben, bas Seinige ju Rathe ju halten. Dit bem Entschluffe, allen Thorheiten bes Stabtlebens zu entfagen, begab er fich in bie landtiche Ginfamteit. Ihn begleitete borthin bie reigende Dig Crabbod, mit ber er fich vermablt hatte. Seine Biographen ergablen, er fei ein gartlicher Gatte und Bater geworben. Ein beffer rer Wirth warb er nicht. Um fich ben benachbarten Chels leuten gleichzuftellen, lebte er auf einem febr glangenben Fuße. Mit einem jahrlichen Eintommen von 2000 Pf. St. und mit bem Bermogen feiner Gattin, bas fich nich über 1500 Pf. St. belaufen haben foll, biett er eine Menge Bebiente mit toftbaren Livrien. Er gefiel fich in Gesellschaften und Schmauserein, und hulbigte ber Gafte freundschaft in bem unumsschränteften Gabe. In tamen brei Sahren war fein Erbtheil, bas ibm, bei einiger Die figleit, zeitlebens eine forgenfreie Eriftenz gefichent haben

<sup>1)</sup> The Don Quichote in England. 2) The provoked shand, Love in several Masques, the Temple-Beau, Pasme, the Miser, the historical Register, the Lettery, the inpuing Chamber-maid, the Virgin unmasked, the Wedding-

<sup>3) &</sup>quot;If the scene is not a good one, let them find that out," f. Mortimer, British Plutarch, Vol. VI. p. 388.

4) "They have found it out, have they?" i. c. p. 388.

wurde, faft ganglich aufgegehrt. Als Gatte und Bater in die drudenbfte Armuth verfeht, ging er 1740 nach Condon gurind, um fein Glad ale Rechtsgelehrter ju verfuchen. Dit einem rubrenben Fleiß oft bis fpat in bie Racht betrieb er feine fraberen Studien, und trat bann nicht ohne Beifall in Beftwinfterhall auf. Die Ausschweifungen feiner Jugend hatten jeboch feine Gefundheit gereittet. Er litt faft ununterbrochen an ber Gicht. Balb fab er die Ummiglichteit ein, fich auf Diefem Bege feinen Unterbalt ju erwerben. Er befchaftigte fich wieber mit liteverischen Arbeiten, und gab einige Journale beraus. Seft noch mehr Aufsehen, als die Beitschrift: the Champion, machte bas Sournal: the true Patriote, in weldem er feine Canbeleute ju einer Beit furchtbarer Bolfes auffidende jur Ereme und Anhanglichteit an bie britifche Megierung auffoberte. Auch bas von ihm berausgegebene Jacobite - Journal erhielt fich langere Beit in ber Gunft bes Bublicums. Mus bem Gebiete ber Politit entfernte er fich wieber in bas Felb ber bramatischen Dichtfunft. Unter ben fcmerglichsten forperlichen Leiben fcbrieb et mitunter ein Schausviel, eine Posse ober eine andere Schrift. Rebre feiner bamaligen Producte, fein Roman: the History of Jonathan Wild, sein Essay on conversation, bie Abhanblung: Knowledge of the character of men u. a. m. wurden befannter geworben fein, wenn fie nicht burch fpatere Reifterwerte, namentlich ben Tom Jones, verbrangt worben waren. In jene Beit fallt auch bie kleine, boch bocht intereffante Schrift: Journey from this world to te next b), in welcher man einen graßen Theil feines humors wieber ertennt, fo fcwer es end fein mochte, ben Plan ober bie Abficht bei berfelben entgemnitteln. Einige Austunft gibt barüber bie Korrebe, die bier auszugeweise eine Stelle verbient wegen bes berin berrichenben Dumors.

Remm oder die Bisson eines frommen und heiligen Mans mes enthalten, oder od sie, wie Einige meinen, wirklich in jewer Welt geschrieden, und auf diese beradgesendet worden, oder od sie (wie die Meisten glauben) das Wert irs and eines Bewohners von Bedlam sind — das zu ents schweiten ist weder methwendig, noch leicht. Genug, wenn ich dem Soser welde, wie sie in meine Hande gekommen. Derr Raddert Powwey, ein Papierhándler, der Katharis neustrasse gegenkber im Strand wohnhast, sührt unter anderen vortessischen Baaren ganz vorzügliche Federn, denen ich besonders verdanke, daß meine Manuscripte eis signungsen lesersich sind. Dieser Powwey hatte ein Gestund sodern, die er mir vor einiger Verte, sehr sognangen lesersich sie er mir vor einiger gewirker, der sonderstehen war. Run siede ich immer einen uns wierstehichen Trieb, jede, auch noch so unlesersche, Schrift zu entzissen, theils weil ich von der seltsamen Grille manchen Menschen nicht frei din, einen außerwebentlichen Unter der Wenuschen, die so verlösset, auf Bemalten, die so verlösset, auf

und unfibeindar find, daß man nicht weiß, was man bew aus machen foll; theils aber auch, weil ich mich babei bet holben Kribeleien erinnere, die ich in jungeren Jahren von bem liebenswirbigen Theile ber Schopfung empfangen, für ben ich bie innigfte Bochachtung boge. Darum fins birte ich jenen Bogen mit unglaublicher Anftrengung, entbedte jeboch nach Berlauf eines Tages, bag ber Inhatt mir burchaus unverständlich war. Ich ging zu Powney und erkundigte mich angelegentlich, ob von biefem Mannscripte nicht mehr vorhanden sei. Da zeigte er mir noch einige hundert Seiten, und fagte, er habe nichts weiter bavon gerettet. Das Buch fei Anfangs ein ungeheurer Boliant gewefen, und fei von einem Deren gurudgelaffen worben, ber einige Monate bei ihm in einem Dachftubden gewohnt habe. Das sei bie einzige Bergutung, bie ihm geworben. Er erzählte weiter, bas Manuscript fei vielen Buchhandlern angeboten, boch von allen zuruchgewiefen worben. Einige batten es für unleferlich, Unbere für unverständlich ertlart; noch Andere batten es nicht bruden wollen, weil es fur atheistisch, und die Ubrigen, weil fie es fur ein Pasquill auf bie Regierung gehalten batten. Auch ber fonigl. Gefellichaft ber Biffenschaften fei bas Bert gezeigt worben; bie Mitglieber berfelben hatten jeboch topffcuttelnb geaußert, es fei für fie nicht wunderbar genug. Da er nun gehort habe, ber ehemalige Befiger bes Manuseripts fei nach Beftinbien gereift, fo habe er daffelbe als Maculatur benutt, weil er geglaubt, es fei ju nichts weiter ju gebrauchen. Der Reft aber ftebe mir ju Dienften, und er bedauere nur, bag ein Theil bes Manuscripts fehle, ba es einigen Berth fur mich gu haben scheine. Ich bat ibn, mir einen Preis bafür zu bestimmen. Er wollte jedoch nichts weiter bafür annehmen, als bie Bezahlung einer tleinen Rechnung, Die ich ihm schulbig war. Er wolle bas," fagte er, "als ein Geschent betrachten in biefen schlimmen, gelbarmen Beiten. 3ch theilte nun mein Manuscript meinem Freunde mit, bem Pfarrer Abraham Abams . Rachdem er es lange und forgfaltig fludirt, gab er es mir mit ber Berficherung gurud: es enthalte mehr, als man beim erften Anblide glaube. Der Berfaffer icheine mit Plato's Schrifs ten nicht gang unbefannt ju fein; ju wunfchen ware jes boch, bag er ihn am Ranbe citirt batte. Geviel fei jebenfalls gewiß, baß er ihn im Driginal gelefen, wahrend beutzutage nichts gewöhnlicher fei, als bie Behauptung mander Leute, griechische Schriftsteller gelefen gu baben, bie fie boch nur aus Uberfetungen tennen gelernt batten. 3ch meinerfeits glaube, ber Werfaffer verrath eine philos sophische Dentweise, auch einige Kenntniß ber Belt, über beren Werth er tein unpaffenbes Urtheil faut. 3mar weiß ich, daß Andere, ihres lebhaften Temperaments und ihrer gludlichen Lage wegen, die irdischen Freuden für etwas Wefentlicheres und bas Ganze für ein wichtigeres Schaufpiel halten, als es bier angestellt wirb. Much mill ich ihre Deinung jest nicht bestreiten. Inbeffen tomten bie vielen und guten Denfchen, bie wie unfer Betfaffer

<sup>5)</sup> Beutich Beigeg 18tl und von Deinrich Doring unter ben Airei: Reife aus biefer Welt in eine anbere. (Jena 1840.)

<sup>6)</sup> Gin and Siething's Roman: The History and Adventures of Joseph Andrews, befannter Charatter.

gebacht haben, feine Ansicht wohl unterflühen. Auch läßt fich aus derfelben gar nichts Schlimmes folgern. Überall sehrt er diese Moral: das größte und einzig wahre Glad in dieser Belt besteht allein in Tugend und Gute, und fo unbezweifelt mahr biefe Lehre ift, fo ebel und praftifch ift auch ihre Tenbeng; baber man fie ben Menschen nicht oft und fart genug empfehlen tann."

Unter raftlofer Thatigfeit, oft niebergebeugt von brudenben Sorgen, traf Fielbing einer ber barteften Schicks falbichlage. Der Tob entriß ihm feine innig geliebte Gats tin. Sein Schmerz war fo groß, daß seine Freunde eine vollige Berruttung feines Berftanbes befurchteten. In feis mer traurigen Lage troftete ihn einigermaßen eine kleine Penfion, Die er Dem Gifer zu verbanten hatte, mit bem er in ben fruber erwähnten Beitschriften bie Sache ber Bhigs verfochten hatte. Dit jenem Sahrgehalte, ben er burch Berwendung eines Jugenbfreundes, des Lords Lytte, leton erhielt, war die Ernennung jum Friedensrichter von Befiminfter und Dibblefer verbunden. Daß er ges gen die Pflichten seines Berufs nichts weniger als gleich: gultig war, zeigen mehre von ihm verfaßte Abhandluns gen '). Unter biesen Beschäftigungen kehrte er in das Gebiet des Romans jurud, das er schon in der History of Jonathan Wild nicht ohne Beifall betreten hatte. Die Lebensgeschichte je nes berüchtigten Gauners stand jedoch an Berth und Interesse ben Romanen weit nach, burch welche Fielding in den Jahren 1750 — 1752 Ridarbson's Ruhm zu verbunkeln ftrebte, ber um diese Beit in seiner "Pamela" ben bochften Gipfel erreicht zu baben fcien. Gegen allen Pebantismus, in welcher Form derselbe sich auch zeigen mochte, mit dem entschiedensten Haß erfüllt, konnte Fielding leicht in Richardson's Helden und helbinnen morglische Pebanten erbliden. Schon ber gehaltene Ernft in den Romanen jenes Schriftstellers war ihm zuwider, weil er das menschliche Leben von der tomischen Seite auffaßte und zu Darffellungen dieser Art ein vorzügliches Talent befaß. Des übertriebenen Lobes überbruffig, bas Richardson's Romanen, besonders feiner "Pamela" gespendet ward, reifte in Fielding die Idee, in femer History and Adventures of Joseph Andrews ) ein tomisches Seitenstud jur "Pamela" zu liefern. Es war bas erfte Bert, in welchem Fielding einen vorübers gebenden Schatten auf Richardson warf. Der "Joseph Andrews" machte indeffen beiweitem kein solches Glud, als die History of Tom Jones ), die von einem gros

gen Theile bes englischen Publicums und felbft von me ren englischen Kritikern boch aber Richardson's "Clariffe gestellt warb. In feinem Roman Amelia 10), ben balb nach bem "Zom Iones" berausgab, tounten fell bie feurigsten Bewunderer feines Lalents Die Spuren ge fliger Erschöpfung nicht vertennen. Dennoch blieb Ru bing literarisch thatig. Er begann 1752 bie Berausgal einer Beitschrift, The Conventgarden - Journal bei telt 11), von ber wochentlich zwei Rummern erfdeini follten. Er entzweite fich babei mit Smollet, Sill m andern Berausgebern periodifcher Blatter. Gine Unte suchung der Grunde biefer Zeindschaft wurde weber ibr noch ben genannten Schriftftellern jur Ehre gereichen.

Fielbing's Gefundheit erlag biefen Anftrengungen vo Um fich burch ben Ginflug eines milbern Rtima wiederherzustellen, schiffte er fich, auf ben Rath feine Arztes, nach Portugal ein. Das auf ber Reife nach Li fabon von ihm geführte Tagebuch, aus feinem Rachte gebrudt 12), schilbert bie bittern Empfinbungen bes 20 ichieds von seiner Familie, Die er zartlich liebte. Sein Arafte waren ganzlich erschopft, als er in Liffabon at tam. Rach einem zweimonatlichen Aufenthalte farb bort zu Anfange bes Octobers 1754 im 48. Lebensjahr Er hinterließ eine Bitwe und vier Kinder, von bent eins ihm bald nachfolgte. Für die übrigen forgte il mutterlicher Obeim, Ralph Allen, in der uneigennützt

ften und ebelmuthigften Beife.

Fielding war über sechs Fuß groß und sehr corps lent, bis die Gicht seine von Ratur feste Conftitutio fehr zerruttete. Sein ganzes Leben war eine Rette vo Berfireuungen, Ausschweifungen und baraus entfpringer ben Unfallen. Benn ihn bie Beburfniffe bes Leben nicht zwangen, mar feine Denkungsart über alles Ri brige erhaben. Bei erschopften Finangen war er jede in der Bahl der Mittel, seine Lage zu verbeffern, nic eben gewiffenhaft. Er wurdigte fein Zalent ju Farce und Poffen für bas Baymartet : Theater berab, bie feine burchaus unwurdig waren. Das einstimmige Beugn feiner vertrauten Freunde fpricht indeffen bafur, wie vi fein Stolz litt, wenn er zu folchen Rafregeln feine Be flucht nehmen mußte; denn Benige hatten von ber Bart eines Schriftstellers und Gelehrten bobere Begriffe al Fielbing. Er hinterließ teine besondere Bewunderung fe nes moralischen Charafters; gleichwol fonnte ibm fein at berer Fehler, als Leichtfinn, jum Borwurfe gemacht mei ben. Fielbing's Freunde, bie fein Anbenten gegen bie As griffe ber Schmabfucht ju fichern fuchten, tonnten am leicht beweisen, bag bie innige Sutmattigfeit und be feine Gefühl für Rechtlichkeit, bas aus feinen Schrifte fpricht, ihn auch burch ben größten Theil feines Leben begleitet habe.

<sup>7)</sup> A Charge to the Grand-Jury, delivered at Westmin-ster, on the 29th of June 1749; Enquiry into the Causes of the Increase of Robberies; a Proposal for the maintenance of the Poor u. a. m. Danbschriftlich hinterließ er zwei Foliobande kber das Kronreckt (Crown-Law). 8) London 1750, 2 Voll. Aeutsch unter dem Aitel: "Abenteuer des Joseph Andrews und seis mes Freundes Abraham Adams." (Berlin 1786.) 2 Able. Spätere übersehungen lieserten Fr. v. Ortel (Neißen 1811. 2 Bde. Mit Aupfern) und Otto von Czarnowski. (Braunschweig 1840.

2 Bde.) 9) London 1750. 4 Voll. Tentsch unter bem Titel:
"Geschächte bes Ahomas Iones, eines Findings" (von I. I. C. Bode). Leipzig 1786 — 1788. 6 Bde., von Fr. Schmitt. Randeng 1780. 4 The. und von I. Diezmann. Leipzig 1836.

12. 4 The. und von A. Diezmann. (Braunschweig 1841.)

<sup>10)</sup> London 1752. Teutsch unter bem Titel: "Amalie, sh das Muster eheticher Liebe. (Panover 1763.) Eine andere ihre seine gefichen zu Leipzig 1797.

11) Der vollständige Titel lattet: The Coventgarden Journal, by Sir Alexander Drawcansti Knight and Censor-general of Great-Britain. 19) T Journal of a Voyage to Liebon, by Menry Fielding, Req. (Let don 1755,)

eing hervorbringen tonnte, als Richardson selbst beabsid.

tigte. Fielding vermochte feinen Big nicht ju gugeln, und wenn auch Joseph Andrews tein volltammener Gegensatzur Pamela ift, indem fein tugendhafter Biber.

In der Geschichte der schonen Literatur behauptet Rielbing teine unbedeutende Stelle. Die Erfindung bes bemifchen Kamilienromans bleibt fein Berbienft, bas ibm nicht fixeitig gemacht werben fann, auch wenn ihm bie Ausführung feiner Ibeen weniger gelungen mare. Rach ber geiftreichen Anficht eines englischen Kritikers 13) laffen fich in dem Fortschritte von Fielding's Talenten brei verfoiebene Perioden aufstellen; die erfte, in welcher fein Genius ploglich mit einem Glange bervorbrach, ber alle frubern Strablen feines Beiftes, wie die Sonne bei ber Pracht ihres Aufganges, überbot; die zweite Periode, worin er fich mit gesammelter Kraft und einer Reife ber Boutommenheit, wie die Sonne in der Mittagshohe, in feiner bochften Barme und Intenfivitat zeigte; bie britte enblich, worin berfelbe, aber fubler und gemäßigter gewordene, Genius noch anzuregen und zu beleben forts fuhr, aber zugleich ahnen ließ, baß er bereits feinem Untergange fich zuneigte, wie biefelbe Sonne, von ihrer Kraft nachlassend, aber noch den westlichen himmel versgoldend. Diesen drei Epochen in Fielding's Geistesthätigeteit entsprechen seine Hauptwerke: "Joseph Andrews,"
"Zom Jones" und "Amelia."

Der Name des Cervantes auf dem Litelblatte des

erften jener Romane und Fielding's eigene Erklarung scheinen dafur zu sprechen, daß er in feinem Joseph Andrews ben Stol und die Darftellungsweise des Gervantes habe nachahmen wollen. Gein Biograph, Arthur Murphy, theilt biefe Ansicht, und fugt hingu: Fielbing habe ben humor, ben Ernft und bie gludliche Laune feis nes Meisters trefflich aufgefaßt. Gegen biefe Unficht ließe fich einwenden, daß ein Bert nicht füglich als eine Rachchmung gelten fann, bas ohne die Absicht einer folchen Smitation schwerlich einen Leser an die Art des Cervantes erinnert haben wurde. Ernst und humor erscheinen barin burchaus originell, und bie Gegenstande, welche Gervantes und Fielding wahlten, find zu verschieben, baß taum eine Bergleichung zwischen beiben ftattfinden fann. Bielleicht wollte Fielding burch die hindeutung auf ben manischen Autor bie Aufmertfamteit bes Publicums einer bamals noch fehr ungewöhnlichen Schreibart zuwenben, in der er felbst fich bisher noch nicht versucht hatte. Go-viel scheint gewiß, daß ihn bei Abfassung jenes Bertes Die icon fruber erwahnte Ibee leitete, Richardfon's Da= mela zu perfifliren, und baburch jenem Schriftsteller eis nen Theil bes Beifalles ju entziehen, ber ihm von bem Publicum überreichlich gespendet ward. Fielding soll mit Richardson in freundschaftlichen Berhaltniffen gestanden baben. Um fo mehr machte man es ihm jum Borwurfe, baß er über jenen Schriftsteller seinen Spott ergoß. Es fehlt inbeffen an hinlanglichen Beweifen fur bas Besteben eines folden Freundschaftsverhaltniffes. Außerbem aber mochte Fielding die wirkliche moralische Tendenz in der Pamela vermiffen, und vielleicht fogar ber Deinung fein, des jener beliebte Roman leicht eine gang andere Bir-

Ein Wert von so zweideutiger Tenbenz, wie Richards fon's Pamela, burch eine an Beltkenntnig und humor beiweitem überlegene Erzählung zu verbrangen, tonnte eis nem Schriftfteller von Fielbing's Talenten nicht fcmer werben. Schon in feinem Romane "Jonathan Bilb," ber gu einer viel altern Gattung, ben tomifchen Gaunergefcichten, gebort, hatte er eine mehr als gewöhnliche Darftellunges gabe gezeigt. Auf einer ungleich hobern Stufe flebt fein "Jofeph Andrews." Diefer Roman ift reich an Scenen von originellem und feinem Sumor, bie mit genauer Rennts niß bes Lebens und ber Sitten gefchrieben find. Daß er bem Leichtfinn fcmeichelte, ift nicht ju leugnen. Das Ibeale ber Gefühle fowol, als ber Grundfate, im Leben, wie in der Runft, war ihm einerlei mit dem Unnaturlis chen. Er glaubte bie menschliche Natur mit allen ihren Schwächen in Schutz nehmen zu muffen. Bugleich aber gab er burch bas naturliche Gefuhl uneigennutiger Berzensgute feinem Romane ein boberes Interesse, bas ben bisherigen Producten biefer Gattung fremd mar. Debre seiner Charaktere sind wahrhaft originell, vor allen ber Pfarrer Abraham Abams. In bem Borwort zum Joseph Andrews fagt Fielding: "Ich beabsichtigte, ibn als einen Charafter von der vollfommensten Sitteneinfalt darzuftels len, und ich boffe, baß feine Bergensgute ibn nicht nur ben Ebelgefinnten empfehlen, fondern mir auch bei bem geistlichen Stande zur Entschuldigung dienen wird, für beffen Mitglieber, wenn fie ihrer beiligen Bestimmung

Rand gegen Lady Booby's Antrage ibm teine weltlichen Bortheile bietet, fo bringt fich boch ber 3wed, ben Fiel-bing bei feinem Romane vor Augen batte, am Ende beffelben bestimmt auf. - Er ftellte bie jest an ihren Ses bieter vermablte Damela fo bar, wie ein liftiges und unebles Dabchen banbeln wurde, namlich mit Unverfcamtheit, hochmuth und unziemlichem Benehmen. Das aber Pamela fich fo benommen haben murbe, wie Bielbing es barftellt, bafur spricht bas ziemlich einstimmige Urtheil englischer Runftrichter über Richardson's Damela. "Die Moral Dieses Bertes," sagt Miftres Barbauld, "ift zweifelhafter, als bie Freunde bes Berfaffers mabrend feis nes Lebens jugugeben geneigt waren. Go lange Pamela fich nur mit Planen beschäftigt, ihrem Berfolger zu entsflieben, billigen wir burchaus ihren tugenbhaften Biberftand; boch von dem Augenblide an, wo fie hoffnungen zu nahren beginnt, ihn zu beirathen, bewundern wir mehr ihre vorsichtige Klugheit, als die Reinheit ihres herzens. Sie hat eine Absicht, eine eigennütige Absicht, und wir tonnen fie nur als die bewußtvolle Befigerin eines Schates betrachten, ben fie nur fur feinen entsprechenden Preis aufzugeben entschloffen ift." Diftres Barbaulb fügt binau, man habe mit Recht bie ungarten Scenen in Diesem Romane getabelt, und Dr. Batte, bem Richardson feis nen Roman gefchickt, foll ftatt bes erwarteten Lobes ihm gefdrieben haben: Die Damen tonnten benfelben nicht ohne Errothen lefen.

<sup>13)</sup> Arthur Murphy in f. Essays on the Life and Genius of Benry Fielding vox beffen Berten; vergl. T. Mortimer in bem British Plutarch, Vol. VI. p. 312 sqq.

1. Encell. b. B. u. R. Erfte Gection. XLIV.

wärdig find, Niemand mehr Hochachtung fühlen kann, als ich; sie werden mich baber entschuldigen, daß ich ihn tros ber niedeigen Sphare der Abenteuer, in die er verwidelt wird, zu einem Griftlichen gemacht habe, da keine andere Stellung ihm so viele Gelegenheit hatte darbieten konnen, seine würdige Denkungsart an den Tag zu legen."

Erwähnt ju werben verbient vielleicht, daß biefer Charalter einem wirklichen Individuum angehort haben foll. Bieles Schöpfte Fielding bei der Zeichnung beffelben aus feiner Phantafie, und die Scenen, in benen ber Pfar: ver Abams auftritt, geboren ganzlich bem Romane an-Die Sauptzüge feines Charafters follen fich jeboch in eis nem von Fielding's Freunden, dem Prediger Young, verseinigt gefunden haben. Rach Mortimer's Bericht 19) zeich= nete fich Young durch seine genaue Kenntniß der griechi= fchen Claffiter aus, und begte eine ebenso leibenschaftliche Berebrung fur Afchylus, als ber Pfarrer Abams. Dit biesem hatte er auch die Gutmuthigkeit und die Zerstreut: beit gemein. In ber letten Begiebung theilt ein Officier, ber in Flanbern bei bemfelben Regimente stand, in weldem Young Raplan war, ein mertwurdiges Beifpiel mit 15). In einem schonen Sommerabend folgte Young feiner Rei: gung ju einem einsamen Spaziergange. Er trat aus seis mem Belte, die beitere Luft und die schone Landschaft erregten seine Einbildungefraft; sein Berg mar mit Bobls wollen gegen alle Geschöpfe Gottes und mit Dant gegen ben Allmachtigen erfüllt, beffen Ruhm alles Erschaffene exfulte. Es ift febr moglich, bag eine Stelle aus feinem geliebten Afcholus bei Diefer Belegenheit fich feinem Bebachtniß aufdrang und ihn zu tieferm Rachbenken anregte. Bas aber auch ber Segenstand besselben gewesen sein mag, soviel ift gewiß, daß etwas seine Phantafie machtig genug erfüllte, um alle Aufmertfamteit von den ibn um: gebenben Gegenftanben abzulenten. In diefem tiefen Un: falle von Berftreutheit setzte Young seinen Spaziergang fort, bis er febr rubig und umbefangen in bem Lager bes Seindes antam, wo er mit Dube burch ben wieberholten Auf ber Schilbmache: Wer ba? wieder jum Bewußtfein gebracht ward. Als ber bort commandirende Officier fich abergengte, daß er in ber arglofen Einfalt seines herzens fich borthin veriert batte, und die Barmlofigkeit seines Gengenen bald ertamnte, so gestattete er ihm sehr höflich, seine Betrachtungen auf dem Beimwege fortzusehen. Go war die Individualität des Mannes, nach welcher Fielding den Charafter bes Pfarrers Abams zeichnete. An bie Lebensauftande und Sitten einer langft vergangenen Beit erinnern die übrigen, minder originellen, Charaftere in Bielding's Romane. Einige derfelben, wie der Pfarrer Truls liber, von welchem er die Hauptzüge seinem Jugenblehrer Diver entlehmte, und der Squire durften heutzutage felten ju finden fein, und wurden jedenfalls aus der Ges sellschaft, der sie fich ausdringen wollten, verwiesen werden. In trefflichen Stellen fehlt es biefem Roman Fielbing's nicht, wol aber an einem regelmäßig angelegten Plan und einer bestimmten Ibee. Durch die spottenben Austielun gen auf Richardson's Pamela beschrindte er seine Phon tasie. So viele Leser sein Wert auch sand, möchte s schwerlich benen ganz genügen, die das Ibeale im Men schen für mehr als Unnatur halten. Gieichsam and Ern gegen das Ibeale verweilte Fielding in diesem Roman recht mit Liebe bei dem Riedrigen. Desto mehr aber in ihm am Berzen, die menschliche Natur da, wo er sie er kannte, über die Anmassungen der Scheintugend trimmphi

ren zu laffen.

Ber die Borglige und Fehler Fielding's als Roman bichter in ihrem wahren Berhaltniß erbliden will, mit ben Zom Jones lefen. Bon bem Ibealen ber Gefühl sowol als ber Grundsate hielt er fich auch in biefer Be schichte eines Findlings entfernt. In ber Einleitung fag er felbst: "Man bat bier nichts weiter zu erwarten, al men fcbliche Ratur; ich furchte aber nicht, bas eine meiner Lefer, wie verwöhnt auch fein Baumen fein moge fich verwundert, ober gar unwillig wird, weil ich nur ei nen Artifel nenne. Die Schildtrite enthalt, wie alle er fahrene Butichmeder wiffen, außer bem toftlichen Bleifc an ihrem Ruden = und Bauchfchilbe, noch mancherlei bet schiedene Dinge, die effenswerth find. Chenfo findet fic wie der Leser wohl weiß, in der menschlichen Ratur, wen fie bier auch unter einem allgemeinen Ramen gusammen gefaßt wird, eine so unabsehbare Mannichfaltigkeit, be ein Roch eher mit allen verschiebenen Arten thierischer un vegetabilifcher Rahrung in ber Belt ju Enbe tommt, al ein Schriftsteller im Stanbe ift, einen fo umfaffenbe Gegenstand zu erfcopfen. Feinere Lefer machen vielleich ben Einwurf, biefes Bericht fei ju gewöhnlich und ju ge mein, benn was Anderes finde man in allen ben Roma nen, Rovellen, Schauspielen und Gebichten, welche be Martt überschwemmen. Der Gutschmeder mußte manch vortreffliche Speife verwerfen, wenn es ein binreichenbe Grund ware, fie fur gewohnlich und gemein qu erflaren daß es an ben armfeligften Ortern etwas gibt, bas ben felben Ramen führt. Die mahre Ratur findet man i ben Buchern ju felten, als bei Raufleuten echten Schinke von Baponne und echte Burfte von Bologna. Di Sauptsache, um bei berfelben Metapher ju bleiben, tomm auf die Burichtung burch ben Schriftsteller an. Daffell Thier, welches die Ehre batte, jum Theil an ber Tafi eines Berzogs gespeift zu werben, wird vielleicht an einen anbern seiner Theile tief herabgewürdigt, und in ber ge meinften Gartuche ber Stadt gleichfam an ben Balge gehängt. Worin liegt also ber Unterfchieb zwischen be Speife bes Ebelmanns und jener bes Auflabers, wem beite von einem und bemfelben Ochsen ober Kalbe effen außer in ben Buthaten, in ber Burichtung, in bem Auf pube? Aus biefem Grunde reigt und wedt fie bier bei schlaffften Appetit, mabrend fie bort ben gierigften hunge ftillt und beschwichtigt. Ebenso liegt bie Trefflichkeit be Geiftesnahrung weniger in bem Gegenstanbe, als in be Geschicklichkeit bes Schriftstellers, benselben gut zu beban beln und gleichsam jugurichten. Dit welchem Bergnuge wird beshalb ber Lefer finden, bag wir uns in bem por liegenden Berte fortmabrend an einen ber bochften Grunt

<sup>14)</sup> In seinem British Plutarch. Vol. VI. p. 313 seqq. 15) Bergt. D. v. Czarnowsti's Ginteltente Bemerkungen zu seiner überschung bes Joseph Andrews. (Braunschweig 1840.) S. 17.

so besten Rochs gehalten baben, ben bie jegige ober kt bie Beit Geliogabal's hervorgebracht hat. Dieser Rann pflegte feinen hungerigen Gaften querft ein-Dinge vorzuseten, und allmalig, wie die Magen Bahricheinlichkeit nach ichmacher wurden, bis ju bet ichen Quinteffeng ber Saucen und Bemurze empors en. Ebenfo werben wir dem hunger unserer Lefer wichliche Ratur querft einfach und naturlich vorftels ie fie fich auf bem Lande finbet, und fie spater mit pitanten frangofischen und italienischen Gewurg von nion und Lafter, wie fie Bofe und Stabte bieten,

Der Roman, bem biefe Borte jur Ginleitung bienen, feiner Art fo vollendet, daß er von Seiten ber gane Gefinnung und bes Style vor ber ftrengften Krifteben tann. Die Ibee, Die Dieser Geschichte eines ngs jum Grunde liegt, hat ebenfo viel Intereffe, als mitheit. Auf mufterhafte Beife wird im Iom 30ezeigt, wie naturliche Bergensgute und Ebelmuth, fostematische Moral, nach vielen Berirrungen bom 1 Bege, bem Biele ber menschlichen Beftimmung, hern. Bene liebenswirdigen Gigenschaften gewinnen tereffe burch ben Contraft, in welchen Fielbing fie aturlicher Bobartigfeit und ber Scheintugend gemeis Seelen geftellt bat. In mannichfachen Charafteren n ebenfo mannichfachen Situationen hat Zielbing 3dee so ungezwungen zu verwirklichen gesucht, daß eichthum feiner Phantafie nicht minbere Bewunde: erregt, als fein Talent, burch treffenbe, leichte und Darftellung ju intereffiren. Reiner ber Charaftere Romans, die alle mit treffenber Bahrheit nach bem nlichen Leben geschilbert find, scheint zur Bollftan: ber haupthandlung entbehrlich. Gelbft bie Refonen find meifterhaft mit unerschöpflichem humor met. Die Erzählung hat einen so lebhaften Gang, e Alles bramatisch vergegenwartigt. Selbst ba, wo erfaffer felbft rebet, befonders in ben Ginleitunges n ber einzelnen Bucher, in die fein Roman zerfällt, er burch gelegentliche Bemerfungen ben Lefer zu fels mb ibn befonders für fich einzunehmen burch bie haffenheit feiner Gefinnungen. In feinen haufigen tonen über bie menschliche Ratur wird er jeboch seiten weitschweifig, und dies ift ber einzige Fehler, nan bem Som Jones mit Grund zum Vorwurf a fann.

Roch fichtbarer ift biefer Fehler in feinem ungefahr Babre nach bem Tom Jones geschriebenen Romane in. Dies Bert wird langweilig burch bie bibattifche matigfeit und bie umftanbliche Berglieberung von Rteren, die tein fonderliches Intereffe erregen. Der g Berftand, Die icharfe Beobachtungsgabe und ein gemeines Darftellungstalent verleugnen fich auch in biefem Romane, bem letten, ben er gefchrieben. A aber vermißt man die Barme ber Phantafie, bas ige Colorit und ben Big und humor, burch ben feibing jum Lieblingeschriftsteller emporgeschwungen

Alltäglich ift schon die allgemeine Ibee, die biefem me gum Grunde liegt: bag fich in ben sonberbaren

Creigniffen bes menfclichen Lebens bas Beifte von bem was man bem Glude zuschreibt, aus ber befannten Ordnung ber Dinge nach ben Raturgefehen bes menschlichen Berzens recht gut erflaren laffe. Schon bei feinen Beitzgenoffen scheint die Amelia eine gleichgettige Aufnahme gefunden zu haben. Bas Richardson balb nach ber Er-Scheinung jenes Romans barüber an einen Freund Schrieb, zeigt die Parteilichfeit und innere Entruftung eines Dans nes, ber ben Spott nicht verschmerzen konnte, ben gielbing über feine Pamela ergoffen. "Sie vermuthen," fchreibt Richarbson, "baß ich bie Amelia gelesen habe. 3ch las aber nur ben erften Band. Deine Abficht war allers bings, ben Roman gang burchzulesen; aber ich fant bie Charaftere und Situationen fo burchaus gemein und niebrig gehalten, baß ich fur feinen berfetben mich intereffiren Bu tonnen glaubte." Richtiger als bies einseitige und befchrantte Urtheil, bas ihn gu ben subalternen Seiftern berabwurbigt, aus Unfabigleit, feinem Talent Gerechtigleit widerfahren zu laffen, durfte in diefer Beziehung ber Tusfpruch eines anderen englischen Krititers fein: daß bie "Amelia" sich zu bem Lom Jones so zu verhalten scheine, wie die Ilias zur Obpffee. Bon seiner zweiten Gattin foll Rielbing die Buge zu bem Charafter ber "Amelia" ents lehnt baben.

Rach Fielding's Tobe erschien noch zu kondon 1755 bas Tagebuch seiner Reise unter bem Titel: The Journal of a Voyage to Lisbon, by Henry Fielding, Esq. Gefammtausgaben feiner Berte erfchienen ju Lonbon 1767 in acht, und ebendafelbft in zwolf Octavbanden. 1775. Eine gleiche Bandezahl enthalt eine edinburger Ausaabe vom J. 1767. Die vorzüglichste Quelle ju Fiels bing's Leben ift the Companion of the Play-house, von welchem A. Murphy in dem Essay on the life and genius of Henry Fielding einen Auszug geliefert, ber fich sowol vor der edinburger Ausgabe, als auch vor der neuesten (London 1808. 14 Voll.) befindet 16).

(Heinrich Döring.) FJELDVAROE, eine große Infel im Filleffert, Pfarrei hitterde, Boigtei Fosen, Amtes Tronbhjem (Rorwegen), mit bem schonen hofe Bielbvar. (v. Schubert.) FIELITZ (Friedr. Gottl. Heinrich), Arzt, im De-

tober 1749 ju Barby geboren, findirte in Dresben und Bittenberg, und ließ fich in Ludau in ber Riederlaufig nieber, wo er nicht nur als Arzt, sondern auch in stad-tischen Angelegenheiten als Burgermeister wirkte. Dort farb er auch am 4. Febr. 1820. Fielit hat in ben Jours nalen von Richter, von Start, von Balbinger, in Grus

<sup>16)</sup> Bergl. 4. Murphy l. c. The British Plutarch by T. Mortimer. Vol. VI. p. 303 sqq. Balter Scott, über bas Esben und die Werke ber berühmtesten englischen Romandichter, übersfest von E. Rellstab. (Bertin 1826.) 1. 35. S. 1 fg. Deins jest von E. Rellitab. (Bertin 1820.) I. 250. S. 1 fg. Petnrich Obring's Lebensbeschreibungen englischer Dichter und Profaiften. (Letpzig 1826.) S. I fg. Rolle's und Ibeler's handbuch der englischen Sprache und Literatur. Profaischer Abeil. (Beerlin 1836.) S. 162 fg. Bouterwel's Geschichte der Poesse und Berebsamkeit. S. Bb. S. 398 fg. Sam. Baur's Interessante Lebensgemälde. 5. Th. S. 489 fg. Eschen burg's Bespielsammslung zu seiner Abeorie und Literatur der schonen Bissenschaften. S. Bb. 2. Abth. S. 241 fg.; vergl. 7. Bb. C. 727.

ner's Almanach eine Reibe von Auffagen niedergelegt, und ebenso eine Reihe selbständiger Werke verfaßt, in benen er vorzugsweise Gegenstande ber Medicinalpolizei bebanbelt bat, namlich: Erinnerungen, Borfchlage und Bunfche, bem Staate beffere Bundargte zu bilben. (Leipzig 1786.) S. 77. Bersuch einer Bebammenverbesserung zur Boblfahrt und Bevolkerung bes Staats, und wie biefer Plan ohne große Schwierigkeit zu bewerkstelligen. (Leipzig 1786.) S. 167. Einige Borte über bie Sauptquelle unserer fich taglich mehrenben ungludlichen Chen, zur Beberzigung fur Mutter u. f. w. (Leipzig 1798.) Die Sauptquelle ber gehler unferer phyfischen und moralischen Rinderergies bung. (Leipzig 1799.) Berfuch einer vollständigen Belehrung fur bas gebilbetere weibliche Geschlecht über bie phyfischen Mutterpflichten und Alles, was bamit in Bejug fteht. 2 Banbe. (Leipzig 1799-1801.) Prattifche Bemerkungen über den Diebrauch ber Tabakerauchklystiere bei eingesperrten Bruchen; über die Amputation u. s. w. (Leipzig 1801.) Archiv ber gerichtlichen Arzneiwiffenschaft. Erstes Stud. (Leipzig 1812.) (Fr. Wilh. Theile.)

FIELITZ (Friedrich Gottlieb Heinrich), geboren am 29. Aug. 1774 zu Luctau in der Oberlausis, mo sein Bater Argt und Burgermeifter mar, verbanfte ben Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bilbung bem Lyceum ju Luctau. Seit 1790 besuchte er in Dresben bie Borlesungen bes Collegii Med. chirurg. Er war bort auch Amanuenfis bes Dr. Beiß. Dit vielem Erfolge ubte er bann bie dirurgifche Praris in Luctau. Er ward bort fpaterbin Stadtphysicus und Argt an dem Bucht ., Armen : und Baifenhaufe, sowie auch an ber bamit verbundenen Irrenanstalt. 3m 3. 1805 erwarb er sich zu Bittenberg bie medicinifche Doctorwurde, bei welcher Gelegenheit er Diss. medico-forensis de exploranda dubia mentis alienatione in hominibus facinorosis vertheidigte 1). 3m 3. 1812 ward er jum Secretair und Bibliothetar ber oberlaufigifden Gefellicaft in Gorlig ernannt. Geis nen Berufsgeschaften ale Argt und Geburtebelfer that jene Stelle wenig Eintrag. Er war unermudet thatig, und benutte jede Rußestunde zur weitern Ausbildung in feis nem Jace. Seine humanitat und Uneigennutgigfeit erwarben ibm viele Freunde. Er ftarb ein Opfer bes Mer: venfiebers, am 18. Rov. 1813. Auch als Schriftsteller suchte er, mit fteter Berudfichtigung bes Praftischen, alls gemein nutlich zu werben. Der erwachfenen weiblichen Jugend widmete er feinen "Bersuch einer vollständigen Belehrung fur bas gebilbetere weibliche Geschlecht über bie physischen Mutterpflichten und Alles, mas bamit in naherem ober entfernterem Bezug steht"2). Unter bem Titel: "Die Sauptquellen ber Fehler unserer physischen und moralischen Rindererziehung") schrieb er ein zwed-maßiges Buch fur gebildete Altern. Biele Leser fand sein "Noth : und Silfsbuchlein zur Beforderung der Poden: ausrottung burch die Impfung ber Schutblattern" 1). Mehre medicinifc dirurgifche Gegenstande berührte Sielig in feinen "Praktifden Bemerkungen über ben Disbrauch ber Zabafeflyftiere bei eingesperrten Bruchen, über bie Amputation u. f. w." 5). Uber einen Darm . und Nethruch und beffen Behandlung schrieb Fielit in Los ber's Journal fur Chirurgie 6). Mehre feiner Schrifs ten beziehen fich auf bie Che. Ernfter, als in feiner verfificirten "haustafel jum Rugen und Frommen angebenber Cheleute"7) behandelt er diesen Gegenstand in seiner "Grundlichen und erbaulichen Entscheibung ber großen Frage: ob das weibliche Geschlecht wirklich fo gang verberbt sei, als von vielen Mannern behauptet werbe, und ob baber einem ehrlichen Manne bas Beirathen an ober abzurathen fei" b). Gemeinschaftlich mit feinem Bater schrieb Fielit "Einiges pro et contra über die verfange liche Meinung, als ob einem Schulmanne bas heirathen nicht zustehen wolle".). Bon feinem "Archiv ber gerichts lichen Arzneiwiffenschaft fur Rechtsgelehrte und Arzte" erfchien nur bas erfte Stud bes erften Banbes 10). Fur bie Laufit und ben totbufer Kreis gab er ein "Bochenblatt" heraus 11) und gleichzeitig eine "Baterlandische Donatsschrift für gebildete Teutsche, junachst für die Laufiger 12). Ginen Theil ber barin enthaltenen Auffate vers einigte er in seiner zu Lubben 1813 erschienenen ;, Sammlung biographischer Stiggen und Rotigen 13).

FIENDS HARDE, ein Diffrict im nördlichen Jutsland, Amtes Biborg, zwischen ben harben Ginding und hindborg, bem Limfjord und ben harben Korder Lyng und Lysgaard. Der Flächenraum beträgt 7½ Deilen, auf welchem 4 — 5000 Menschen wohnen. Der Boden ist größtentheils mager. In den Kirchspielen Dagbjerg und Mönstad sind vorzügliche Kalksteinbrüche. Biele schwarze Topse werden hier versertigt und weit versandt. Die Harde hat gemeinsam mit der Harde Norder-Lyng einen Hardesvoigt.

FIENNES, alterthumlich Filnes, Fieulnes, Fieules, eine ber zwolf Baronien ober Pairien ber alten, mit bem Stadtgebiete von Calais grenzenden, Grafschaft Guinnes, hatte eigenen Abel, bessen Stammreihe, nach Duschesne, anhebt mit einem Eustach von Fiennes, Bater Kuno's, 1099—1112, und Großvater Euslach's II. bes Alten. Dieser stiffete, aus dem gelobten Lande heimsehrend, für Augustinermonche die Abtei Beaulieu, in Boustonnais, und wurde der Bater Ingelram's, welcher, ein Theilnehmer an des Grasen Philipp von Flandern Kreuzzuge, 1207, in einem den Ungläubigen gelieserten Ges

<sup>1)</sup> Vitebergae 1805, 4. 2) Leipzig 1799 — 1801, 2 Bbe. Bergl. Leipziger Jahrbucher, 1801, 3, Bb. S. 343 fg. 3) Leipz zig 1800, 4) Labben 1802,

<sup>5)</sup> Leipzig. 1801. Bergl. Leipziger Jahrb. 1801. 3 Bb. E. 439 fg. 6) 1801. 3. Bb. 3. St. Kr. 2. 7) Wittenberg 1805. 8) Ebenbas. 1811. 9) Ebenbas. 1811. 10) Leipzig 1811. Bergl. Leipziger Lit. 28it. 1812. 1. Bb. S. 509 fg. palle'sche Allgem. Lit. 28it. 1813. 3. Bb. S. 513 fg. 11) Löbben 1811. 12) Görlig 1813. Es erschien nur der erste Band, Januar die Juni. Darin besinden sich von Fielis die Ausstäde: "Die schlimme Zeit." (1, 8 fg.) "Die Aodtengräder." (1, 33 fg.) "Dr. F. B. Reinbard." (1, 51 fg.) Bergl. Leipziger Lit. Zeit. 1814. 1. Bb. S. 398 fg. 13) Bergl. J. D. Schulze's Emplementband zu Otto's Lexison der oberlaussissischen Schriftseller. (Görlig 1821.) S. 92 fg. Weusel's Get. Teutschland. 13. Bb. S. 378. 17. Bb. S. 574. 22. Bb. 2. Lieser. S. 134 fg.

milam. Er batte mit bes Bilbelm Karramus von Schwester, Sibylla, Tingry in Boulonnais und Bater in England, namentlich Mertoc, in Somer-, und Bendover, in Budinghamshire, erheirathet. Sohn Bilhelm, Baron von Fiennes und Lingry, pum Beibe Ugnefen von Dammartin, bes Grafen ) von Boulogne Schwefter, vergabte an bie Choran Diffenben verschiedene ganbereien ju Benbonb ftarb 1240, sein altester Sohn, Ingelram II., Diefer batte fic burch Dienfte von Belang, ineit gegen bie rebellischen Barone geleiftet, bem Ros einrich III. hochlich empfohlen, war auch von befmtbarteit zu bem wichtigen Amte eines Conftable rftells von Dover befordert worden. Ihm legen, ben brei Sohnen, Bilbelm II., Robert und Ingel= ie englischen Genealogisten noch einen vierten Sohn m Agibius, als ben Stammvater ber englischen Ingelram ftarb ohne Nachtommenschaft. I., Baron von Fiennes und Tingry, hatte, als ein mixte, viel unter ber gegenseitigen Feinbschaft ber von Franfreich und von England zu leiden; boch Eduard I. ihm 1298 die unter Sequester gezo: Bater Clapham, in Gurren, Bendover und Merid. Bilbelm ftarb 1302, Bater jenes Johann, Baron von Fiennes und Tingry, herr von Rum, Castellan von Bourborg, von der artesischen chaft zu ihrem Sauptmann fur den Rrieg mit ber - Mathilbe von Flandern, Gemahlin des herrn von 3, Matthaus von Lothringen, ermahlt murbe. Als rafen von Flandern Lehnsmann hatte er beffen Be: schaft im Couvre, 1322, zu theilen. Gleichzeitig auch feine Guter in England eingezogen, wie L. Eduard II. 1324 befahl, fie jurudzugeben. Db= er 1328 in dem frangofischen Beere an den Grenn Flanbern biente, wurde er von bem Parlament er Gelbbuse von 4000 Livres verurtheilt. Davon ber Konig ihm bie Salfte am 7. April 1336 und em Reste abermals bie Salfte ben 4. Oct. 1340. 3ohann's Che mit Ifabella von Flandern, einer r bes Grafen Guibo (fie flarb 1323), tamen ein umb eine Tochter. Jener, Robert von Fiennes, ge-Roreau, Caftellan von Bourborg, Sire von Tin-Belles, Ruminghen, Souverain = moulin, batte burch Thaten fich bem Konige Philipp von Balois emt, bevor er fich veranlagt fab, Rlage ju fuhren, ). Mary 1346, gegen lombarbische Wucherer, bie ib feine Frau an den Rand des Berberbens geführt Diefe Klage als begrundet anerkennend, caffirte Philipp, April 1347, fammtliche Berfchreibungen, Dem Bebinge, bag Robert alle Foberungen um auf: ollenen Gold fallen laffe, und außerdem, in den enben Kriegelauften, brei Monate lang mit 30 auf eigene Rosten biene. Gin febr berühmter mann mar Robert, wie er berufen murbe, ben in dlacht bei Poitiers gefallenen Connétable, den Berm Athen (Brienne) zu erfeten. Im 3. 1358 bes er, als bes Ronigs und bes Regenten Stellver: bie Grenzen ber Picardie; im April 1359 nahm er S. Balery und anbere Reffungen, Croberungen, welche er in einem geschickten Mariche burch Champagne und Burgund noch weiter ausbehnte und mit ber Begnahme von Aurerre beschloß. Dem von ben Englandern mit einer Belagerung bebrohten Paris führte er feine Compagnie, 11 Ritter und 42 Bapelinge, ju Bilfe, bam ging er, auf bes Dauphin Gebeiß, binuber nach Engs land zu einer Besprechung mit bem gefangenen Konige, 1360. Diese Reise bereitete ibm bittern Berbruff. Er ließ fich bereden, fein Manor Mertoc an ben Grafen von Salisburg abzutreten, als bas fur ben Grafen von Dams martin, Rarl von Erie, gefoberte Lofegelb, und empfing bagegen, als Bieberlage, von bem Grafen von Dams martin Capy und la Bafeque. Spater ichien es bem Grafen, als habe er in diesem Taufche eine gafion erlitten; er flagte, und bem Connétable wurde burch Urtheil von 1374 auferlegt, Capy zurudzugeben, gleichwie ein nachträglicher Spruch, ben 7. Aug. 1377, ihn bes Eisgenthums von la Bafegue entfehte. Bom 13. Jan. bis 20. Sept. 1361 ftand Robert, als Lieutenant du Royaume. in Langueboc, welche Proving er, nachbem Pont = G. Esprit in feine Sanbe gefallen mar, vollftanbig von Feinden fauberte, und in derfelben Stellung treffen wir ihn, ben 20. Mug. 1362 bis 28. Sept. 1364, für die Provinzen Champagne, Burgund und Languedoc. Aus Burgund vertrieb er 1366 die Routiers, und 1368 sliftete er das Dominikanerkloster zu Lille. Soch bejahrt tam er im September 1370 um feine Entlaffung ein, welche ihm auch, fammt einer Pension von 4000 Livres. bewilligt worben, inbeffen er fur bas Umt eines Connés table ben berühmten Duguestlin jum Nachfolger erhielt. Er erlebte noch ben 23. Mai 1380, und fein Tobestag finbet fich nirgends angemerkt. Er hatte zwei Frauen gehabt, Beatrix von Gavre, Die Grafin von Fauquembergh, und Caftellanin von G. Dmer, und Margaretha von Melun, blieb aber in beiden Ehen finderlos, baber fein Befitethum an feiner Schwester Johanna Tochter erfter Che, Mathilbe von Châtillon, des Grafen Guido von Lurem= burg Ligny Gemablin, getommen ift. Nachmals gab bie Baronie Fiennes einer Linie bes Saufes Luremburg ben Ramen, bis Jacob's III. von Luremburg : Fiennes Schwefter, Frangista, bas Erbe ihrer Linie an bie Egmond brachte, burch ihre Bermahlung mit Johann von Egmond, bem Bater bes berühmten Lamoral. Bon ben Egmond gelangte bie Baronie Fiennes burch Rauf an bie Etams pes : Balençay. Ingelram's II. von Fiennes anderer Cohn, Robert, murde, fo heißt es, ber Bater jenes Beinrich, welcher, nachbem er le Bois b'Esquerbes mit Das ria von G. Benant erheirathet hatte, ben Stammnamen aufgab, um fich turzweg bu Bois ju ichreiben; auch bem Bappen, ein ichwarzer Lowe im filbernen Felbe, einen rothen Rand beigufugen. Diefen Bufat hat er aber, gegen die Ditte bes 16. Sahrh., Euftach bu Bois, oder, wie er feitbem fich nannte, be Fiennes, wieder abgelegt, und von diefem Guftach entstammen die neueren Fiennes, ju beren Gunften Ludwig XIV. 1698 aus den Gutern Auftain, Gourneson und Chevens bas Marquisat Fiennes errichtet bat. Karl Maximilian, Marquis de Fiennes und

Marichals be : cetup, flerb ben 10, gebr. 1750; fein eins niger Cobn, Chriftian Maximilian, Graf von Fiennes, avalerierberft und ber Armee in ben Rieberlanben jugetheilt, war ihm am 27. April 1747 verandgegangen, und bas Marquifat, auf die Cochter fich vererbend, tam jum Raspar Morel de Fontanien, Marquis de Fiemes, Staatsrath, Intendant und Controleur-general du garde-meuble, flatb ben 26. Gept. 1767. Agis bius von Miennes, ber angebliche vierte Cohn Ingels ram's IL, erheirathete mit bes Bilhelm Foliot Tochter, Sibplia Dlb : Court, in Suffer, gleichwie feines Urenfels, bes 1360 verftorbenen Bilbelm Fiennes einziger Sobn, Bilbelm, burch feine Bermablung mit Johanna, einer ber brei Erbiochter bes Barons Gottfrieb von San, bas halbe Eigenthum biefer beguterten Familie auf seine Rachtsmmenschaft brachte. Bilhelm's gleichnamiger Sohn gewann in ber Che mit Elifabeth Batisford zwei Gohne, Roger und Jacob. Roger, bes Baters Rachfolger in bem Umte eines Sheriff von Gurren und Guffer, murbe ber Bater Richard's, ber mit bes Lorbs Dacre Enfelin, mit bes Thomas Dacre Tochter, Johanna, verheirathet war, in bessen Erwagung er von R. heinrich VI. am 7. Rov. 1459 jum Baron Dacre of the South creirt wurde, wahrend ber nordliche ursprungliche Titel bem Baterebruber feiner Gemablin blieb. Richard ftarb 1484, baß er bemnach feinen altern Sohn, Johann, überlebte und einen Entel, bes Ramens Thomas, zum Nachfolger hatte. Dieser aweite Lord Dacre starb unbeerbt 1534, und Guter und Titel fielen an einen andern Thomas, deffen Bas ter, ebenfalls Thomas genannt, bes Lords Richard zweits geborener Sohn gewesen war. Es ergab folder britter Lord Dacre sich junkerlichen Gewohnheiten, die bie auf diesen Tag in Alt: England nicht ganglich ausgestorben find. In Laugthon: Park, bes Ritters Ricolaus Pelham Befithum in Gusser, brach bei nachtlicher Beile ein Trupp Truntenbolde ein; ihrem Beginnen widersetten fich Die hausbewohner, es tam jum Gefecht, und von Dels bam's Leuten blieb einer auf bem Plate. In der Duntelheit war ber Morber mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln gewesen, boch fiel genugsamer Berbacht auf ben Lord Dacte, um über ibn eine Untersuchung verhängen zu tonnen. Thomas bekannte die That, wie man erzählt auf Anstiften Etlicher, die, nach seinen Gutern trachtend, ihm bie trugliche hoffnung einflogten, bag er durch ein freis muthiges Geftandniß am ficherften Gnade erlangen wurde, und ber Peershof erkannte bie Todesftrafe. Um 29. Juni 1541 wurde Lord Thomas Dacre auf Tyburn mit dem Strange bingerichtet. Er hinterließ brei Rinber in gartem Alter, Gregor, Thomas und Margaretha. Thomas ift frubzeitig verstorben; Gregor wurde 1559 in die durch bes Baters Schuld verwirften Guter und Titel wieber eingefest, lebte in finberlofer Che mit Agnes Gadville, und ftarb ben 26. Sept. 1594, baß alfo feine Schwefter, vermablt an " Sampfon Lennard, Baffentrager, einen tugenbhafften und leuthfeligen Berrn," die Erbin bes gefammten Bermogens geworben ift. Bon ihrer Rachtom= menschaft, ben Lorde Dacre und Grafen von Suffer, hans belt ber Artifel Lennard, gleichwie ben Lords Dacre of

the North ber Artifel Gilsland gewidutet fein wirb. Jacob de Fiennes, des erften Lords Dacre Butersbrub war bereits von S. Beinrich V. wohl gelitten, unter m chem er in ben Beerfahrten gegen Frankreich biente, n 1418 mit ber confiscirten Berrfchaft la Cour : le : com in bem Banbe Caur, und mit allem bem Eigenthun welches Roger Blofet und beffen hausfrau in ben Mi tern Caux und Rouen gehabt, belohnt wurde. Das 34 barauf erhielt er noch die Schiofhauptmanmichaft ju 2 ques. Biel bober flieg fein Einfluß unter Deinrich V fodaß Deinrich Beauchamp, ber machtige Graf von Ba wid, es nicht unter seiner Burbe fand, bes Gunftin Gunft burch eine bemselben verschriebene, auf bas Dan Rotherfield, in Guffer, verficherte Rente von 20 Pfin ju erfaufen, 1444. Am 3. Marg 1447 wurde Jaco feit langerer Beit ein Rittersmann, in bem Rechte fein Mutter in bas Oberhaus gefobert, und brei Lage fpat von ben versammelten Lords in ber Eigenfchaft eines Be rons Cap und Gele anerkannt. Borber, ben 24. Rebe war er jum Conftable ber Fefte Dover und jum bit ber funf Bafen, mit bem Rechte ber Erblichfeit fur feit mannliche Nachkommenschaft, ernannt worben, und an 18. Juni n. I. erkieste ihn ber Konig ju feinem Ratt und Lord Chamberlain, mit einem Gehalte von 100 Mar aus ben Wollgefallen bes hafens von London zu entrichten. Ferner wurde Jacob am 7. Aug. 1447 far bi Dauer ber Minderjahrigfeit bes Bergogs von Ereter am Conftable bes Tower und am 30. Det. 1449 jum Boet Schahmeifter ernannt. Allerwarts im Mittelalter ift fol ches Amt bem Inhaber in ben Augen bes Bolfes bie gi fahrlichfte Anflage geworden; als burch bie Umtriebe be Bergogs von Port ber Ronig bes Beiftanbes feines ju verlaffigften Rathgebers, bes Bergogs von Guffoll (vg ben Art. la Pole), beraubt worben, tonnte bie Erbitte rung gegen ben Lorb : Schapmeister frei fich außern. Da zu Leicefter gusammengetretene Parlament bezeichnete ib als den Mitschuldigen Suffoll's, und ber Rinig, juma entmuthigt durch den von den Rebellen unter Cabe be Sevenoals erfochtenen Sieg, schickte ben gehaften Min fter, in der Absicht wol, ihn zu retten, nach bem Zower Gleich barauf, ben 3. Juli 1451, erzwangen bie Rebel len ben Gingang ber Sauptftabt; fie ließen fich ben Borb Schahmeister ausliefern, und verlangten, baf er ju Guito hall vor dem Lord-Major und einigen Richtern der Ring's bend, wegen ber ihm angeschuldigten Berbrechen, ju Rech stend, wegen ver gerte fich San, auf die Borrechte de Peerswurde sich stugend, und die Emporer zerrten ihn nach Cheapside, wo die Anstalten zu seiner Hinrichtung ertemporifirt waren. Er bat um bie einzige Gnabe, fein Beichte ablegen zu burfen, bevor aber noch bas fromm Geschaft zu Enbe gebracht, wurde ihm bas baupt abge fclagen und einem Spiege aufgefest, um als eine Ers phae bem Unfuhrer ber Rebellen vorgetragen ju werben Anbere Dorber entfleibeten ben Leichnam vollftanbig, bef teten ihn an eines Pferbes Schwang, und ließen ibn viele Straffen entlang, nach Southwart schleifen, wo be entstellte Rumpf aufgehenkt und geviertheilt wurde. 3 berfelben Stunde murbe bes Schatmeifters Samiegerfobn

- 103 --

m Comer, der Sheriff von Kent, von ben Rebels & Effer auf Milefend enthauptet. Zuch bessen Copf auf einer Pite jur Schau getragen, und es fügte bie beiben Saupter einander begegneten, wo Die Rannibalen es bochft ergoblich fanben, ben werveter und ben Schwiegersohn Ruffe wechseln gu Diese Greuel ereigneten fich den 4. Juli 1451. I Sobn, Bithelm Lord Sap und Sele, überließ bamter eines Conftable des Castells von Dover und buters ber funf Safen an ben Bergog von Budingbiente in ben Feldzügen gegen bie Franzosen 1451 8, erhielt von Ebuard IV. 1461 auf Lebenszeit etmannichaft der Schloffer Porchefter und Pevenegleitete bierauf ben Konig auf bem Buge nach 1, und wurde noch in beffelben Sahres Berlauf als miral in Bestallung genommen. Genothigt, mit Unige 1470 nach Bolland zu entflieben, war er ninder einer berjenigen, welche am 14. Marg 1471 wentpur landeten und bei Barnet fiegten, ben 14. ein Sieg, ben inbeffen Lord San mit feinem Les baufen mußte. Dit Margaretha Bidham hatte er hton, bei Banburry in Orfordshire, erheirathet, bech hierburch bem Berfalle feines Bermogens, pmeimalige Gefangenschaft, Emigration und andere Mige Einwirkungen veranlaßt, wehren zu konnen. Berfall scheint Beranlassung gegeben zu haben, r Cohn (vielleicht Baftarb) Beinrich, wiewol ben itel beibehaltend, nicht weiter ju bem Dberhaufe t murbe, und bie Familie, obgleich ihr, außer htm., Burnham und Brerie, in Comerfetsbire, ges , lebte in Burudgezogenheit, bis Richard Fiennes Aug. 1603 von A. Jacob I. bie Erneuerung ber narbe erlangte. Er ftarb 1613, als Befiger von bton, von ben Manors Blorbam : Beauchamp, Remington und Schutteford, von dem hundred Marbam und von der Kirchenvoigtei zu Blorbams ober Biorham : Bidham, alles zusammen in Drame belegen. It. von bem Manor Reston, in Glos ire. Gein Cohn Wilhelm, Baron Cap und Gele, 1 Broughton 1582, befuchte die Schule gu Binund demnachst das Rew-College ju Orford. Durch beutenbe Spende, Behufs bes Kriegs in ber Pfalz &, empfahl er sich dem Konige Jacob bergeftalt, am 7. Juli 1624 ben Titel eines Biscount Say ide empfing. Diefe hofgunft hielt ihn jeboch nicht ni bem Ausbruche ber Unruben als einer ber Leiter umbition im Oberhaufe ju wirfen, und bem Epis und bem Presbyterianismus gleich feinblich, eine runbfaben ber Independenten fich nahernde Partei einem Panier zu versammeln. Des Mannes Bichs und gefährliche Tenbengen ertennend, fuchte ber burch Gnabenbezeigungen ihn wenigstens ju neum; ber Biscount wurde, Februar 1641, jum Maf the Court of pupils ernannt, auch als Mitglied beimen Rathe in Pflicht genommen, welches Lette mit Briftol, Effer, Bedford, Bartford, Mandes Savile ber Kall mar. Es wurden biefe Ernennun: t allgemeiner Bufriedenheit aufgenommen; nach we-

nigen Tagen wollte man aber bereits im Publicum wahrgenommen haben, bag die Sprache ber neuen Rathe bos fischer, ihr patriotischer Eifer minder ftreng geworben fei. Ihre Popularität gerieth in Abnahme, und ber Bortheil, welchen ber Konig von ber Einführung heterogener Ele-mente in fein Cabinet fich verheißen, ging vollends burch bes Grafen von Bebford Krantheit und Ableben (ben 9. Rai 1641) verloren. Dem hatte ber Konig, als bent Preis fur Strafford's Leben, die Berfügung fiber alle bebern Staatsamter jugefagt, und bes Grafen Rreunde mas ren mit Entzuden auf folches Anerbieten eingegangen. Belche Confisten, aber auch diese Unterhandlung bereits gewonnen hatte, unter bes Lords San Sanben wurde alles rudgangig, und ber Bortrag, welchen unter beffen Eingebung am 1. Mai Rarl I. an bie beiben Baufer richs tete, obgleich wohlgemeint an fich, wurde von ben Bemeinen als ein unerträglicher Gingriff in bie Privilegien bes Parlaments aufgenommen, und bemnach gleichfam bas Siegel ju Strafford's Berurtheilung. Der unselige Ausgang biefer Angelegenheit tonnte ber Innigfeit bes Ronigs mit bem Rathgeber nicht forberlich werben; bod erfolgte ber vollståndige Bruch nicht eber, als bis Rarl in zwei verschiebenen Auffoberungen (1642) ben Beamten des Court of pupils gebot, zu seinem Hoflager sich zu halten. Die Weigerung des Biscount Sav, diesem Gebote Folge zu leisten, wurde mit einem Erkenntniffe auf Hochverrath bestraft, indessen ber Contuncirte seine Stellung bei bem Parlament beibehielt, und auf alle Beise ber königlichen Sache Abbruch zu thun fich bes mubte. Seine Intimitat mit Cromwell hatte einen boben Grab erreicht, als er, zugleich mit funf andern Lords und zehn Gemeinen, am 1. Gept. 1648 für die mit bem Ronige zu Remport, auf ber Insel Bight, ju führenden Unterhandlungen gewählt wurde, und er foll burch acute Auffassung feines Mandats bei biefer Belegenheit alle seine Collegen überboten haben, unter andern burch bie subtile Diffinction, allerdings sei ber Konig singulis major, universis autem minor. Mit der blutigen Katastrophe und ber folbatifchen Berrichaft erbleichte Cap's Bidtigkeit; er saß nicht einmal in dem Parlament von 1658, und biefe Amullirung fcheint ihm Gnade verschafft gu haben in den Augen der Restauration, die sogar ihm bas Amt eines Lord Privy-Seal zuwendete, auch rubig ibn, ben 14. April 1662, fterben ließ. Bon ber geiftigen Rullitat, zu welcher ber eble Lord berabgelommen war, zeugt insbesondere eine schriftstellerische Arbeit, womit er in seinen letten Lebensjahren beinabe ausschlieflich fich beschäftigte, eine Abhandlung, worin bewiesen wird, daß bie gottesbienftlichen Lehren und Ubungen ber Quafer bem Worte Gottes und bem Thun ber Beiligen bes alten und neuen Teftamente fonurftrade miberfprechen, 1659. 4. In einer frubern Schrift, 1653, batte ber Biscount bie Absichten und Umtriebe ber Schotten beleuchtet. Clarenbon fpricht mit Achtung von Sap's ausgezeichneten Fas higfeiten und großen Eigenschaften, beren gang übertries bener Chrgeiz eine faliche Richtung gebe. Die Duritaner ehrten und bewunderten die Strenge seiner Sitten, welche burch eine ernfte, wurdige Baltung gehoben. Dit Elisabeth

Rample vernifft; hinterließ Bilhelm, außer finf Tochs vem, die Cobne: Jacob, Rathanael, Johann und Richard, biefer ber Stammbater ber lehten Biscount Sap, aus bem paufe Fiennes. Johann biente als Dberft bem Partament, figurirte auch in Cromwell's Oberhause. Sacob, zweiter Biscount Cap und Sele, Lord Lieutenant von Orfordschitze 1667, farb ben 15. Mars 1674, aus seiner Se mit Frangista, einer ber Tochter und Erbinnen von Couath Cecil, Biscount Bimblebon, einzig zwei Tochter hinterlaffend, von benen Elisabeth an Johann Zwisleton von Barley, in Portfbire, und Franzista an Andreas Ellis verheirathet war. Der Biscountentitel fiel bannach an einen Better, an Bilbelm Fiennes, beffen Bater bes erften Biscount zweitgeborener Cobn, Rathanael, gewes fen war. Rathanael erblickte bas Licht ber Belt 1608, besuchte bie Universität Orford, und kehrte von seinen Reifen auf bem Continent beim, als eben bie Revolution ihren Anfang nehmen follte. Bon ber Gemeinbe Banbury zu ihrem Reprafentanten für bas Unterhaus erwählt, und vermoge feiner Erziehung ein religibfer und politis feber Enthufiaff, nahm Rathanael fofort Rang unter ben Leitern ber Opposition. Berauscht burch parlamentarische Erfolge, geluftete ibm nicht minber nach friegerischem Rubm, welchen er in reichem Dage in ber Bertheibigung von Briftol, der zweiten Stadt bes Konigreiche, zu ernten fich verfprach. Eine Befahung von 2500 Mann Zugvolt, ein Reiters und ein Dragonerregiment waren feinen, bes Dberften, Befehlen untergeben; aber Pring Rupert führte eine weit überlegene Macht zum Angriffe, bes Konigs befte Eruppen, inbeffen bie Feftungswerte weber bem bas maligen Buftanbe ber Kriegstunft angemeffen, noch auch geborig unterhalten waren. Diefer lehte Umftand hamptfach: lich ermuthigte ben Pringen, ohne weitere Borbereitung bem Sturm ju gebieten. Die Manner von Cornwallis, in drei Divisionen geordnet, bewährten in einem Angriffe auf die Westfeite der Stadt den wohlverdienten Ruhm non Ruhnheit und Tobesverachtung. Bereits hatte bie mittlere Division ben Ball erfliegen, als fie in ber Schwies rigfeit bes Terrains und ber hartnadigfeit ber Bertheis digung zu ferneren Fortschritten unüberfteigliche Sinderniffe vorfand. Die Belichen wurden nach hartem Berlufte an Officieren und Gemeinen abgeschlagen. Auch auf ber ents gegengeseten Seite, wo ber pfalzische Prinz selbst bie Attaque leitete, wurde Lord Grandison's Division abgeschlagen, ihr Anführer todtlich verwundet, die Division Bellafis gleich übel mitgenommen; aber bem Dberften Bafbington gelang es, in eine vernachlaffigte Stelle ber Courtine einzubringen und ber Reiterei Babn ju brechen, daß fie ber sammtlichen Borftabte Reifter werben konnte. hiermit war aber gegen die Stadt noch nicht bas Dinbefte ausgerichtet, und bie Ropaliften, ben Berluft von 500 versuchten Streitern beflagend, machten fich auf fernere Anstrengungen und Opfer gefaßt, als Zieunes, Allen gur Berwunderung, Chamade schlagen ließ, und am 25. Juli 1643, nach einer Bertheibigung von drei Lagen, die Stadt übergab. Die Befatung zog mit Baffen und Gepad aus; Ranonen, Ammunition, Fahnen mußte fie gurudlaffen. Fiennes, von allen Seiten mit Borwurfen

über feine Feigheit bestürmt, verlangte, um fich fertigen, ein Ariegsgericht, vor welchem feine bitte ler, Pronne und Balder, seine Antliger wurd biesem. Gerichte wurde er schuldig besunden u theilt, ben Sopf zu verlieren; es tam ibm jebocht tere Ginflug zu hilfe, und Effer, als ber comme General, parbonirte bem Berbrecher. Done ben feinem Charafter aufgebrudten Fleden wurbe, m rendon's Anficht, Fiennes unbezweifelt Damp eingenommen haben, "benn er befaß ebenso viele 4 als Geschäftstenntniß." Einstweilen fand er es gi feine Befchamung im Auslande gu verbergen, eber, als bis die Presbyterianer aus bem Parla trieben worben, nahm er feinen Sig wieber ein ben man als einen ber Führer ber Inbepenbenten 1 tete, ernannte ber Pretector 1655 jum Comm of the Great Seal, Privy Counsellor, and of the other (or Lords) House. So vide ertennen, veröffentlichte Rathanael, feinen Republ mus meisternd, 1660 eine Abhandlung, worin er weisen suchte, daß die Monarchie die beste, die alte gesetlichste Regierungsform sei, wie folches in but ferenzen, gehalten 1657 zu Bhitehall zwifchen ben Protector und einem Parlaments : Comité, an worben \*). Auch Richard Cromwell fant in ! einen zuverlässigen, wenn auch nicht immer gill Bathgeber. Seine Ansicht vornehmlich bestimmte be tector jur Auflofung bes Parlaments, und er if ber an der Spite einer ihm beigegebenen Ge biefe Auftofung aussprach und burchfette, ben 22 1659. Bon der Restauration ab bewohnte Ra fein Sut zu Newton-Aoney, in Wiltspire, und ift felbft ben 16. Dec. 1669 verftorben. Seiner er mit Elifabeth Eliot, Gobn, Bilbelm, folgte, wi bem Better in ben Titeln von San und Sele, m der Bater Rathanael's, ber, vierter Biscount Ga 2. Jan. 1710 unverebelicht fein Beben beichloß, abermals ein Better fein Rachfolger werben mu reng Fiennes, ein Entel bes erften Biscount, von I bem britten Gobn, abstammend. Lorenz fterb obn kommenschaft, September 1742, und es beerbte: chard Fiennes, ein Enkel jenes Richard, der von d Cobnen bes erften Biscount ber jungfte war. . Fiennes, fechster Biscount Sap und Gele, verb ben 28. San. 1754 mit Ifabella Airrell, farb 1781, und es nahm bie Baronie Cap und Gele ! neralmajor Thomas Twisleton in Anspruch, na wie bereits 1674, nach bem Tobe bes zweiten 20 biefelbe von Rechtswegen an feinen Grofvater, Ewisleton, batte fallen muffen, laut bes gunftig biefe Angelegenheit jur Beit Ronig Georg's II. bem hause abgestatteten Berichts. Es ift auch noch in bes Jahres 1781 biefer Anspruch als in Recht grundet befunden worden, und nahm im Oberhauf mas Twisleton als zehnter Lord Say und Sele

<sup>\*)</sup> Auch einige Selegenheitsschriften übergab Rathanael entlichteit.

den er auf seinen Sohn vererbt hat. Auch die Gus ) an die Twisleton übergegangen, wie wenigstens mit bton ber Fall und in Unsehung von Dobbershall, dinghamshire, zu vermuthen war. Das Bappen plifchen Fiennes (urfprunglich Feny) zeigt im blauen brei goldene Lowen, und ift bemnach wefentlich nem ber Fiennes, in ber Graffchaft Guines, ver-(v. Stramberg.) JENNESLOV, ein Rirchspiel im westlichen Theile mifchen Infel Geeland, Amts Gorde, Filial von hier wurden vor Kurzem die Ruinen des ches n Sofes Fjenneslov, bes mahricheinlichen Geburtsbes Bifcofs Abfalon und feines Brubers Esbern (v. Schubert.) e, ausgegraben. TENNS (Johannes), oder gewöhnlich Johannes unhout genannt, als Arat und Stabtphysicus in weiten Salfte bes 16. Sahrh. berühmt, jugleich in ontunft fo erfahren und geubt, bag mehre feiner fitionswerke veröffentlicht wurden. Er ftarb nach : ju Dortrecht 1585. Genannt werben: Madri-Douay 1559.) — Madrigali a 6 voci. (Untwer: 189.) — Madrigali a 6 voc. (Anversa 1580.) ver munchener Bibliothet). — Cantiones sacrae st 8 vocum. (Douay 1600.) (Valer. Andreae, Belg. und Draudii Bibl. class.) - Riesewetter ibn in feinem Preiswerte: Uber bie Berbienfte ber lander nicht Johannes, sonbern Gerard. Fienns abrigens unter bie bamals noch feltenen Danner, ben Griechen bie Renntnig ber musikalischen Barim Sinne ber neuern ober abendlandischen Dufit cen. Dies erhellt aus feinem Commentar über 5 Timaus, wo er ben Grund angibt, bag fie bie fur Diffonangen anfahen, ein Grund, ber ichlas (G. W. Fink.) TERA (Johann Baptist), Argt und Dichter, geb. und geft. 1538 zu Mantua, gehorte einer ber ans ften Familien diefer Stadt an. Als Dichter hat e fehr ungleiche Beurtheilung erfahren. Bahrend Beitgenoffen als pessimus poeta, als insulsus, bezeichnet wird, fagt Saller von feinen Gebichrersiculi satis comti sunt et renascentium litevim senserunt. Seine medicinischen Schriften, eberholte Auflagen erlebten, sind: Commentaria in definitivam Galeni. Accedunt: Quaestio de movente pulsum; Quaestio de phlegmatico oso aequaliter febrientibus; de intensione et none. (Mant. 1515. [Venet. 1548. Fol.]). Coena, charum virtutibus et de ea medicae artis parte, in victus ratione consistit. (Mant. 1515. [Basil. 12. Argentor. 1530. 8. Paris 1533. 8. Cum notis Acanzi. Patav. 1649. 4.]). (Fr. Wilh. Theile.) ERA DI PRIMIERO, auch Pieve di Primero t, zuweilen und furzweg auch blos Fiera, welches aber fpater gegrundet und mit bem alten Saupts primor (Primiero), Pieve bi Primiero, ju einem a verschmolzen worden ift, ein Marktfleden und ort des Thales und alten Landgerichtes Primor des Rreises ber gefürsteten Grafschaft Tyrol, Sis bes Ent. b. 13. u. R. Erfte Section. XLIV.

t. t. Landgerichtes zweiter Claffe, jugleich Untersuchungsbehorbe für ben eigenen Begirt, ehemals Leben ber Gras fen von Belsberg, bes Detanats, einft auch eines Grengzollamtes, eines Berggerichtes und eines Balbamtes, am Cismonefluffe gelegen, mit 700 Einwohnern, welche ihren Unterhalt aus ben Waldungen, aus ber Biebzucht und aus ber Beibeverpachtung ziehen, endlich auch aus ben Eisen : und Aupferbergwerken, die im Thale von Primer im Betriebe find; einer eigenen tatholischen Detanatepfarre, einer unter ber Regierung bes Raifers Marimilian I. mit ungemeinem Gelbaufwande aus bem Gedel ber teutschen Gewerke und Anappen erbauten intereffanten tatholischen Rirche, einer Soule und fehr altem Bergbaue, ber freilich jest nicht mehr in bem gleichen Schwunge, wie fruber, ift. Diefer Bergbau jog eine große Denschenmenge ins Thal, theils jur Grubenarbeit, theils jur Banbelsichaft; es begann an Baufern zu fehlen, und ebe man fiche verfah, war der bisherige Markt unter ber Pfarrfirche zu tlein und in eine Baufergruppe verwans belt, bie, Fiera genannt, jugleich mit Pieve ben Sauptort bes Thales bilbete, das gewiß schon, wie so viele romis fche (lateinische) Namen bezeugen, zu ben Zeiten ber Ro-(G. F. Schreiner.) mer bevolkert war.

FIES oder FIESCO (Giulio), aus Ferrara, wo er gegen die Mitte des 16. Jahrh. als Instrumentalist und Componist blühte. Auf der münchener Bibliothek sinden sich von ihm zwei Berke, auf welchen er Fiesco genannt wird, namlich: Madrigali a 4 voci (Venez. 1554.) und Musica nova a 5 voci. (Venez. 1569.) Draudius nennt ihn gleichfalls Julius Fiescus. — Noch drei andere Berke werden angesührt in Ag. Superdi Apparat. degli Huom, illustri della Citta di Ferrara p. 130, und in Draudii Bibl. class. p. 1629, als: Madrigali a 4, 5 e 6 voci (Venez. 1563.); Due Dialogi a 7, et due Dialogi a 8 voci (Venez.); Madrigali a 5 voci. (Venez. 1567.) (Walther und Gerzber.)

Fieschi (Fiesco), f. Doria und Lavagna. FIESOLE (Giovanni da), ober Giovanni Angelico, geb. 1387, einer ber vorzüglichsten altern florentis nischen Maler, murbe von seinem Bruber, ber im Rieinen, wie im Großen malte, in den Anfangsgrunden ber Kunft unterrichtet, vervollkommnete sich aber nach ben vorhans benen Berten seiner Borganger, und soll vorzüglich Das saccio studirt haben; boch ist man barüber zweifelhaft, weil man in Fiesole's spatern Berten nichts von ber Manier bieses Meisters findet. Bielmehr neigt er fich zu Giotto, sowol in Stellung ber Figuren, wie auch in Legung ber Gewänder. Wie es die damalige Beit verlangte, ift fein Pinsel nur heiligen Gegenständen gewidmet. Langi ') nennt ihn den Guido seiner Beit, weil fein Borzug barin besteht, die Schonheit in den Gesichtern der Engel und Beiligen fo vortrefflich auszubruden, bag er ben beigelegten Ramen Angelico mit Recht verbient. Sowie fich bie Reinheit ber Empfindungen in seinen Gemalben ausspricht, fo war auch fein übriges Leben, und obwol er fich als

<sup>1)</sup> Gesch. ber Malerei in Italien. übers. 1. Ab. S. 53.

Linster volkig ausgebildet hatte, ließ er sich doch als Dominikaner einkelden. Er starb im Jahr 1455. Die Bellridung in Fiesole's Werken ist einfach im Wurf seizuer Falten; sie hangen lang herunter und sind wenig unservochen, doch vermied er es schon, dieselben, wie gesträuchlich, mit Gold zu verzieren. Seine Farbung ist sanst, odwol a tempera, doch gut verbunden. Wie in vielen kleinen Gemalden, deren sich noch viele zu Florenz besinden, so zeichnete er sich auch in Wandzemalden als einer der vorzüglichsten seiner Zeit aus; er malte nicht nur im Dom zu Orvieto, sondern auch unter Papst Nicolaus V., eine Kapelle im Natican, ein vorzügliches Wert, welches sich die auf unsere Zeit erhalten hat?). Das sigurenreiche Paradies in S. Maria Madzelena de' Pazzi gehort darum zu seinen seltensten Ausssührungen, weil er hier größere Verhältnisse einssührte. Wir übergeben viele Urbeiten dieses Meisters, und bemerzten nur noch, daß in der Gemäldesammlung des königt. Museums zu gehen sieh vor vier gut erhalten Gemätde von ihm zu sehen sind. (A. Weise.)

von ihm zu sehen sind. (A. Weise.)
FIESTEL (Bad.) Die kalten, erdig falinischen Schwefelquellen von Fiestel im Kreise Rhaben in West-falen werben als Wasserbaber und als Mineralschlamms baber bei gichtischen und rheumatischen Beschwerden, bei chronischen Kervenleiden, bei hautausschlägen u. s. w. gesbraucht. Man unterscheibet besonders den Erinkbrunnen und die Badequelle, die aber in der chemischen Jusamsmensehung nur sehr unbedeutend von einander abweichen.

(Fr. Wilh, Theile.)

FIFE, eine Graffchaft in Gud. Schottland, zwischen 14° und 15° offi. 8. und 56° 3' und 56° 24' nordi. Br. gelegen, von Perth und bem Frith of Tap im Norben, bem Morbmeer im Often, von bem Frith of Forth im Guben, und von Perth und Kinrog im Beften begrenzt, umb, nach ber 3ablung von 1831 auf 22,14 🗆 Meilen, 128,839 Menschen enthaltenb, welche in 13 Fleden und 63 Kirchspielen wohnen. Die Dchills und Lomond : Sills geben bei Falfland burch bie Grafschaft, welche in ben westlichen Gegenben gebirgig, fonft aber, vornehmlich an ben Seefuften und am Ufer ber Gewaffer, außerft fruchtbar ift. Es zeigen fich im Lande viele Spuren vullanischer Beschaffenheit, wovon auch bie ungeheus ren Bafaltblode und die Mineralwaffer in verfchiebenen Diffricten Beugniß geben. Die bochfte Spite ift ber Beft : Lomond, 1721 über bem Deere; ber Dft : Comond iff nur 1466' boch. Bewassert wird bas Land von ben Fluffen Lewen, Tap, Eben und Forth; auch fehlt es nicht an Geen. Sie find nicht groß, wie ber Loch of Lindores, ber Killonghar- Loch, bei welchem bie berühmte, 200' tiefe und 160' hobe Macbuffboble, ber Lochgellief, Lochfellin und andere. Mineralwasser find zu Pettycour, Balgregie, Opfart, Orrod und Kinkel. Das Klima ift feucht, aber milb und gesund. Un Mineralien ift die Graficaft reich. Man findet Eisen, Steinkoblen, Kalk, Quadern, Granit, feinkornigen Sandflein, Blei und Rus bine, und schlämmt bei Dyfart Salz aus. Bu Dumferms

line find die größten Kalkfleingruben bes Königreich Der Boben ist vortrefflich angebaut; am besten gebeib aber Gerste, hafer, Erblen und Kartoffeln. Die Bielgud weiche ausgezeichnete Thiere liefert, wird durch vorzäglich Erastriften unterstützt.

FIFE, ber heutige Grafentitel, gehort zu bem De rage von Irland, obgleich bie Landschaft Fife in Schot land gelegen, obgleich von ihr eins ber berühmteften G folechter Schottlands bis jum Sahre 1353 feinen Daup titel empfing, obgleich die heutigen Grafen, von ben a ten Grafen von Fife ihren Urfprung herteitenb, ungezwe felt Schotten von hertunft find. Die Sage leitet je Grafen von Bife, bes erften Gefchlechtes, von Spfe Ra buff ber, welcher ein machtiges Oberhaupt zu Zeiten I Renneth's H., biefem Monarchen fur die Befiegung bi Picten bie wefentlichsten Dienste leiftete, und als bere Bohn bei ber ganglichen Übermaltigung bes Rachbarvoll 840 ben burch fein Schwert erftrittenen Bezirk, Die Lant schaft Othelinia empfing, welche von Often nach Befte von Fifenes bis Cladmannan, und von bem Forth i Suben bis zu bem Lan und Erne fich ansbehnt. Di fer Sage widerspricht jedoch Shaw in seiner History c the Province of Moray, vielmehr ben um 965 ermo beten Konig Duffus fur ben Uhnherrn ber Macbuff, bi Thane von Sife haltend. Macbuff, ber achte Thane ob Maormor von Fife, erregte durch feine Macht, ober buri feine Saltung Die Gifersucht bes Thronraubers Machett er mußte bem Sofe von Schottland entflieben, gab ab bierdurch die nachfte Beranlaffung zu ber Betrichaft, vo Siward, bem banifchen Grafen von Rorthumberland, at getreten 1054. Macbeth erlag ben vereinigten Anstre gungen feiner Gegner, und Malcolm III. Geanmobr. at den Thron feiner Bater erhoben, verfaumte feine Beleger beit, bem Thane von Fife feine Dankbarkeit zu bezeiner Macbuff empfing, neben ber Grafenwarbe (1057 obi 1061), bas erbliche Privilegium, bei ber Ardnung bei Haupte bes Konigs bie Krone aufzufeten, und fur fei Rreug, an ben Grengen von Fife und Strathern ernichte bas Recht einer Freifidtte, fobag jeber Tobtfcblager, a beffen Suge angelangt, die Blutschulb mit einigen wenige Dofen abtaufen fonnte, falls es ihm moglich, eine Bei wandtichaft, bis jum neunten Grabe einschlieflich, m bem großen Befreier nachauweisen. Bon biefem Kreu war um die Mitte bes 17. Jahrh. nur noch das Fußge ftell übrig. Auch bes Saufes Glanz, wie ausgebreit bas Befigthum, gerieth allmalig, hauptfachlich wol buri bie verheerenden Kriege mit den Englandern, in Abnahm Ein Macbuff, burch tapfere Thaten verherrlicht, fiel i ber Schlacht bei Falfirt, ben 22. Juli 1298, wahren bes Stammes Dberhaupt, ber Graf von Fife, vielmet ben Fremben zugethan ichien. Benigftens enthieft er fu ber Kronung zu Scone, ben 27. Dars 1306, beigewool nen, vermuthlich, um nicht genothigt zu fein, einem ge haßten Rebenbubler, Robert Bruce, Die Krone aufzufeber und es war feine Schwefter Rabella, die Grafin vo Buchan, welche ohne Borwiffen ihres Gemahls b Pflichten bes Erbamtes ausübte, und baburch von Sein Rônia Eduard's I. eine ebenso gratisame, ais anfiallent

<sup>2)</sup> Bintelmann und fein Jahrh. G. 367. 3) Baa gen, Bergeichnif ber Gemalbefemmiung. G. 48. 59. 51.

fang sich zuzog. In einen Kafig eingeschloffen, ber ein ber Schloßthurme von Berwid angebracht war, le eine lange Zeit dem Sohne der Borübergehenden est. Mit Gewisheit vermögen wir nicht zu ermitteln,: Bruder ebenderselbe Macduff, des Grafen Malzon Fise Sohn, welcher durch seine Appellation an ding von England dem kaum auf den Thron von Hand erhobenen Johann Baliol die viele Unruhe be-

Macbuff mar mabrend bes Interregnums, vor ben ten, auf Befehl bes Konigs von England in feinem uche auf Die Berrichaften Reres und Crep gehort, n beren Befit eingeführt worben. Baliol, zur Reg gelangt, caffirte ben Spruch ber Regenten, als echte eines Minderjährigen beeintrachtigend, nahm, bin die Großjährigkeit des neuen Pratendenten einwurde, die bestrittenen Berrichaften unter eigene altung und schickte jum Überflusse ben Macbuff ins gnif. Diefer appellirte an ben Konig von England latiol's Lehensherrn und es erging an Konig Johann adung, ju Dreifaltigfeitsonntag 1293 vor bem ver-Aten Hofgerichte zu erscheinen. Gie blieb unbeache nd mußte beshalb ber Sheriff von Northumberland weite Ladung zu Stirling im Schloffe dem Konige 5chottland überreichen, ben 2. Aug. In dem In-nt heißt es, ber Beklagte habe sich nicht nur in ing von Macduff's Appellation, fondern auch wegen stung, für die Autorität feines Lebensberrn bezeigt, antworten. Darauf erschien Baliol in Person vor Schranken, den 30. Sept., es wurde Macduff's Apon verlesen, in beffen Ramen, wegen zu Ungebuhr ier Gefangenschaft, eine Schabloshaltung von 700,

Berachtung ber oberlehnsberrlichen Rechte eine von 10,000 Mark gefodert; der Konig von Schotts ningegen leugnete, in irgend einer Beife gegen feis berherrn fich vergangen zu haben, zugleich aber auch erbindlichkeit, bem Klager zu antworten. Dieser Insunkt wurde von dem Gerichte zu seinem Nachtheile eben und Dacbuff nahm bas Bort, einen gunfligen b fich zu erbitten. Demnachst redete Chuard seinen chen Basallen an, um ihn zu erinnern, daß er auf chem Bege por feines Dberherrn Richterftuhl gela= verpflichtet fei, entweder fich zu verantworten, ober unen Grund, ber ihn folder Berpflichtung enthebe, eben. Baliol entgegnete, in einer Angelegenheit, die Krone Recht berühre, burfe er nicht antworten, vorläufig die Meinung ber guten Leute seines Rosts eingeholt zu haben. Man zeigte sich geneigt, zu Ende ibm eine Frift ju bewilligen, er außerte aber, Frift, noch Bertagung begehren zu wollen. Eduard ! hierauf bas Gutachten ber zu Recht verfammelten ten, Barone und Richter, und die fanden, daß Bad nicht verantwortet habe, bag mithin bas Recht, nie zu Bortrag gebrachte Sache zu entscheiden, dem e von England allein verfallen fei, bag Macbuff für littene Gefangenschaft eine Entschädigung, nach bes Bhofs Bestimmung, haben muffe, und bag in Beder Konig von Schottland durch die Beigerung i verantworten, ftrafbaren Ungehorsam bezeigt habe, brei von bessen in Schottland gelegene Schlöffer in Befclag genommen und gehalten werben follte, bis bahin eine geziemende Genugthuung ju geben. Ehe aber folches Urtheil vertundigt worden, bequemte fich Baliot, eine Frift, bis jum erften Parlament nach Oftern, ju verlans gen, auf bag er mit seinem Bolte fich berathen moge. Die Brift wurde bewilligt und mehrmals verlangert, bis jum Ausbruche bes Kriegs, welcher Ballol's Entthronung berbeiführen follte. Macduff's Proces fand niemals feine Erledigung. In der Schlacht bei Revilscroß, ben 17. Det. 1345, gerieth Duncan, ber Graf von Fife, in ber Englander Gefangenschaft, und ihm wurde ju Calais, in einer von Ronig Eduard III. einberufenen Rathsverfammlung, bie Strafe bes Berrathe zuerkannt, um bag er, nachbem er dem Eduard Baliol als dem rechtmäßigen König von Schottland sich unterworfen, wiederum abgefallen fei. In ber namlichen Sigung wurde Duncan's Ungludegefahrte, ber Graf von Monteith, ju berfelben Strafe verurtheilt, weil er von des Konigs von England geheimem Rathe ein beeibigtes Mitglied gewesen, und wurde an ibm bas Gefet um Berrath in feiner gangen Scheuslichfeit vollftredt, mabrend Sife feiner Bermandtichaft mit ber toniglichen Familie Die Erhaltung feines Lebens verbaufte. Seine Mutter war namlich als eine Tochter R. Aleranber's III. von Schottland, Die Nichte R. Eduard's I. von England gewesen. Ein Rechtsverfahren bat in Unsehung ber beiben Grafen nicht stattgefunden; ber Richter Birt famteit beschrantte fich auf einen Gang nach bem Tower, wo fie bas Urtheil, wie es ihnen aus ber toniglichen Ranglei jugefendet worden, verfundigten. Duncan, ber 13. Graf von Fife, ftarb (im Tower?) 1353, ohne mannliche Nachkommenschaft. Die erledigte Graffchaft verlieb bierauf R. Robert II. erftlich bem zweiten feiner Gobne, Balter, bann bem britten, jenem Robert, ber bereits bie Grafschaft Monteith besaß, und ber, wie in ben letten Jahren ber Regierung seines Baters, so unter bem fcmas chen Regimente feines Brubers R. Robert's III., meift, und nicht ohne Geschick, die offentlichen Angelegenheiten leitete. Seine Stellung mußte aber, sowie bes Konigs alterer Pring, David, ju Sahren gelangte, eine gewiffe Spannung mit bem Thronfolger herbeifthren. Eine Undeutung hiervon ergibt sich in dem Umftande, daß wie faum David den Titel eines Bergogs von Rothfap empfangen, ber Graf von Fife seinen Bruber nothigte, fur ihn den herzoglichen Titel von Albanien gu creiren. Balb darauf gewann David in fofern bie Dberhand, bag et zum Regenten bestellt wurde, auch in Folge seiner Ber-mablung mit Maria Douglas, selbst nach Ablauf ber Regentschaft, eine gewiffe Unabhangigteit beibehalten burfte. In dem hierauf wiederum ju Ausbruch gekommenen Kriege mit England vertheibigte David bas Caftell von Ebinburgh mit hoher Auszeichnung, indeffen ber Bergog von Albanien, an ber Spige ber hauptmacht bes Reichs, eine fehr untergeordnete Rolle spielte. Elfersucht über bie Ungleichheit ber Erfolge scheint bem Grolle bes Dheims neue Baffen geliehen zu haben. Seit Jahren hatte er ben Ronig gegen ben eigenen Sohn burch übertriebene Berichte von beffen Bilbbeit und Unlenkfamteit eingenommen; jett, in Antragerei alles Dag überschreitenb, verschaffte er fich. von bem bethorten Bater ben Auftrag, ben Pringen gu verhaften und eine Beit lang gefangen ju halten, damit ein letter Berfuch, die lafterhafte Sartnadigkeit ju bezahmen, moglich werbe. David wurde nach Sife gelockt, und als ein Gefangener nach Falkland übertragen, um, in ein Berließ eingemauert, bes Sungertobes, ober, wie man er: gablte, an einer Ruhrfrantheit ju fterben, 1402. Gine um ben Trauerfall angestellte Untersuchung lieferte kein Re-fultat, wol aber ließ ber Berzog von Albanien eine Urkunde, unter koniglichem Siegel, ausfertigen, worin er gegen jebe Antlage auf Mord, ben er leugnete, sowie gegen alle fernere Anfrage, um die Gefangennehmung bes Pringen, ju ber er fich bekannte, gefichert wurde. Doch icheint R. Robert III., wenn er auch biefe Urkunde ausfertigen ju laffen, fich nicht weigerte, Bebenten getragen ju haben, ben zweiten Gobn ben Banben feines Brubers zu überlaffen; er befchloß, ben eilfiabrigen Pringen nach Frantreich au entfenben, auf bag er bafelbft bie feiner hoben Geburt angemessene Bilbung empfange. Es wurde aber Jacob in ber Uberfahrt von einem englischen Raubschiffe anges halten, und ihn als einen Gefangenen zu behandeln fand R. Beinrich mit bem Baffenstillfande teineswegs unver: traglich. Ein Sahr nach biefem neuen Unfalle ftarb R. Robert, ben 1. April 1406, und ohne Widerspruch mard ber bisberige Machthaber, Albanien, in dem verwaisten Ronigreiche als Regent anerkannt. Er erneuerte bas frangofische Bundniß 1407, versicherte sich burch seine Breigebigkeit gegen die Rirche und burch seine Berfugungen gegen bie Bitlifiten, 1408, ber feit langerer Beit ibm jugewenbeten Beiftlichkeit; er benutte bie Folgen ber Schlacht von Sarlaw, 1411, um dem herrn ber Inseln bie Grafichaft Rog zu entreißen, und burch Ausruftung einer Flotte über den bis babin, ber That nach unabhangigen Infelftaat, folden Schreden zu verbreiten, bag Donald nicht nur allen fernern Eroberungsversuchen entfagte, sondern auch Geisel gab, als Pfander funftiger Treue gegen seinen rechtmäßigen Oberherrn. Auch Die Stiftung ber Universität Anbrews, 1411, tann als bas Beichen eis nes Fortschrittes ber Civilisation begrußt werden. In ben Beziehungen ju England bingegen fab ber Regent fich genothigt, ber Nation Ehre und Interesse gang und gar feiner personlichen Stellung unterzuordnen. Fortgefest wurde allerbings bie erbliche Febbe, aber ohne Ernft betrieben konnte fie nimmer ein Refultat bieten, angemeffen ben Schwankungen in England, die bes Lancasterschen Thronraubes nothwendige Folge waren. Des Regenten Sorgfalt in ben Berhandlungen mit dem Nachbarftaate blieb ausschließlich zwei Gefangenen zugewendet, bem Thronerben, welchen eine unverzeihliche Berletung bes Bolferrechts ben Sanben Beinrich's IV. überliefert hatte, und dem eigenen Sohne, dem Grafen Murdach von Fife, der in der Schlacht bei Homilton der Englander Gefangener geworden. Der Regent mußte sich den Anschein geben, als trage er Berlangen, seines Königs Bande zu brechen, sugleich aber foberte eine finftere Politit, bag er möglichft bie Abwefenheit besjenigen, mit beffen Rudtehr feine Berrichaft ju Enbe ging, verlangere. Die Roths

wendigkeit, sich beutlich hierüber auszusprechen, wurde ibm burch bas Mitgefühl Beinrich's IV., ber felbft ein Thronrauber, erspart, sein Bunfch erfullt, ohne bag er sich über bie Berlangerung ber Gefangenschaft "bes Cohnes unfers jungst verstorbenen Konigs Robert" flar und beutlich aus: ausprechen gehabt batte, von ber Abbangigkeit aber, ju welcher feine personliche Politik ihn berabbrachte, zeugt ber Umftanb, bag er, mit aller Lebhaftigfeit eines Baterherzens die Befreiung bes Grafen von Fife suchend, fie boch nicht eher, als bei Gelegenheit der Thronbesteigung Beinrich's V. erhalten konnte. Spater, 1417, als ber Ronig von England mit ber Sauptmacht feines Reichs in Frant: reich beschäftigt mar, versammelte Albanien ein Beer, bas gablreich genug mar, um gleichzeitig bie Belagerung von Berwick und von Rorburgh fuhren ju tonnen. Aber es fanben fich, von Bebfort und Ereter geführt, bie Englander jum Entfage ein, und ichimpflich raumte ber Regent von Schottland bas Felb, hiermit feinen foul raid (ehrlofen Kriegejug) befchließenb. Dagegen bequemte er fich in bem Parlament von 1419, bem burch bie fiegreichen Baf-fen Beinrich's V. jum Außersten bedrangten Dauphin eine bedeutende Silfsmacht, unter ben Befehlen feines zweiten Sohnes, bes Grafen von Buchan, zuzufenden; es hat aber bas endliche Schidfal biefer Erpedition Bers zog Robert nicht mehr erlebt, indem der 3. Sept. 1420 fein Tobestag geworden ift. Er hatte das hohe Alter von 80 Jahren erreicht, und als erster Minister ber beis ben Robert, bann als Jacob's I. Stellvertreter, 50 Jahre lang Schottland regiert. "Der Herzog von Albanien, ein gewissenloser Politiker, ein Krieger von zweifelhaftem Muthe, war als Herrscher nicht ohne Berdienst. Er zeigte sich in seiner Regierung klug und vorsichtig, bielt auf eine regelmäßige Gerechtigkeitspflege, mied in Bestrafung von übelthaten jede Übertreibung. Benn auch Schottland unter ihm keine bebeutende Rolle spielte, so wußte er doch bedeutende Einbuse zu verhuten. Mit Bewunderung gebenten bie Beitgenoffen feiner Freigebigfeit fur bie Rirche, feiner Großmuth fur ben Abel; er ergotte feine Barone burch oftere und pruntende Gastmabler, und willfahrte auf Roften ber Rrone ihren unvernunftigften Bunfchen in hinsicht auf Besteuerung und Gerichtsbarkeit. Gine Diene voll Leutseligfeit und Bertraulichfeit, verbunden mit einer eblen Saltung, gehoben durch ein glanzendes Gefolge, gewann ihm ben großen Saufen. Aber ber an einem Brudersfohne, an bem Bergoge von Rothfan, in falter Berechnung verübte Mord brudt feinem Charafter einen untilgbaren Bleden von Wildheit und Chrgeiz auf." In ber Che mit einer Grafin von Leven war Robert ber Bas ter von drei Sohnen, Murdach, Johann, Graf von Buschan, und Robert, geworden. Johann wurde von dem Bater an die Spige einer dem Dauphin von Frankreich zugedachten hilfsmacht, von beilaufig 7000 Mann, gestellt, und entwickelte gleich in dem ersten Treffen, bei Baugeen valée, ben 22. Dars 1421, ein ausgezeichnetes Felbberrntalent, wenn er auch nicht, wie man in Schottlanb annimmt, eigenhandig, mit einer Streitart, ben Bergog von Clarence erschlagen haben follte. Der Graf weilte in Gien, als Botichaft eintraf, Sommer 1423, von bein

Berlufte von Cravan, und daß lediglich ber Hauptthurm noch von bes Dauphin Anhangern vertheibigt werbe. Da ließ Johann seine Scharen auffigen, in Gilmarichen gelangte er ju ben Ufern ber Yonne, und fofort begann er die Blotade von Cravan, wo ohnehin an Lebensmit= teln fein Überfluß war. Der Befatung Bartnadigfeit verschaffte jedoch der Berzogin von Burgund die nothige Frift, um die Ritterschaft des gandes zusammenzuziehen; es fanden fich ihr jum Beiftande die Grafen von Salis: bury und Suffolk mit 4000 Englandern ein, und das vereinigte heer fuhlte fich fart genug, bem Grafen von Buchan eine Schlacht anzubieten, welche zu einer gangs lichen Riederlage der Schotten ausschlug, ben 1. August 1423 1). Der Graf von Buchan felbst befand fich unter ben Gefangenen, sein Reffe blieb auf bem Plate. Es muß aber Johann zeitig feine Freiheit wieber erlangt bas ben, benn R. Karl VII. verlieh ihm, ben 4. April 1424, bas Amt eines Connétable von Franfreich. Neue Berbungen in Schottland angestellt, erfetten ben bei Cravan erlittenen Berluft, und freudig zogen der Graf von Bus den und fein Bruber Robert in Die Schlacht von Berneuil, ben 17. Aug. 1424, in der fie aber, statt der gesuchten Race, nur ein ritterliches Ende fanden. Durbach, Graf von Fife, des Bergogs von Albanien altester Sohn, befehligte in ber Schlacht von homildon, ben 14. Sept. 1402, und murbe als ein Gefangener bem S. Beinrich IV. von England ju Bestminfter im Palafte vorgestellt. Er und feine Ungludegenoffen, brei ichottifche und brei frangofische Ritter, tnieten brei Dal nieder, als fie namlich bie Balle betraten, in ber Mitte bes Saals und vor den Stufen des Throns, und Abam Forfter rebete, in Murbach's Auftrag, ben Konig an, hatte aber teine Urfache, bie Freundlichkeit ber Entgegnung ju ruh

hingegen wurde Murbach von bem Monarchen ermabnt, feine Gefangenschaft mit Gebuld ju tragen, und fich zu erinnern, bag er als ein maderer Ritter auf bem Schlachtfelbe gefangen worben fei; er wurde zugleich bebeutet aufzustehen, und ichlieflich mit feinen Begleitern, für biesen Mittag, an bie tonigliche Tafel gezogen. Er blieb auch bie gange Regierung Beinrich's IV. binburch ein Gefangener, bis bann enblich unter bem nachfolger ber Regent von Schottland Mittel fanb, bie Auswechses lung seines Sohns gegen ben jungen Grafen von Rorthumberland zu bewertstelligen. Der Graf von Fife folgte bem Bater, wie in bem Berzogthume Albanien, fo in ber Regentschaft, ohne boch, ein Mann von ftiller, schweigsas mer Gemutheart, die erfoberliche Rraft gu befigen, um feine eigene Familie zu regieren, geschweige, baß er bas Bermogen befeffen haben follte, ben Parteiungen im Lanbe. ber wilben Gemuthsart bes Bolfes zu gebieten. Berglich mube einem Reiche vorzustehen, bas in fich gerruttet mar. burch ber Barone unablaffige Febben gerfleischt, von ber Peft heimgesucht, foll, nach funf fcmerglichen Sahren, Murbach burch einen Frevel Walter's, feines alteften Sohne, bahin gebracht worden fein, einen langft bebachten, fortmahrend aufgeschobenen Entschluß, jur Musfuhrung ju bringen. Gein Lieblingsfalte mar bem Sohne ein Gegenstand ber Begehrlichkeit geworben. Debrmals batte Balter um ben Bogel gebeten, ein letter abichlas giger Bescheid trieb beinabe ju Bahnfinn fein bochfahrens bes Gemuth. Bon bes Baters Finger rif er ben Bogel herab, um ihn auf ber Stelle zu murgen. Tief verlett sprach Murbach: "Ihr verfagt mir Chrfurcht und Geborfam, deshalb will ich benjenigen herbeirusen, dem wir alle gehorchen mussen." An das Wort knupften sich sofort Unterhandlungen mit dem englischen Ministerium, deren Ergebnis die Befreiung K. Jacob's I. aus langwieriger Gefangenschaft war, 1424. Bu groß für einen Unterthanen war aber vielleicht bas Berbienft, welches biermit ber Bergog fich erwarb, und die Beeintrachtigungen und Beleibigungen, welche die regierende Linie von bem alten Bergoge von Albanien hatte erbulden muffen, überboten gar weit in Jacob's Augen ben von Murbach empfangenen Liebesbienft. Buerft wurde beffen Cohn Balter, bann Murbach's Schwiegervater Lennor eingekerfert. Balb barauf, ben 12. Mar; 1425, ließ ber Ronig auch ben Berjog von Albanien felbst, deffen zweiten Gohn Alexander, bie Grafen von Douglas, Angus und March, und 20 Barone ersten Rangs gefänglich einziehen. Ungezweifelt galt es ber gangen, feither herrschenden Partei, wiewol bie eigentliche Strenge nur die Saupter treffen follte. Murbach und feine beiben Sohne, wie auch ber Grofvater, ber Graf von Lennor, wurden vor ein Geschworengericht gestellt, schuldig befunden, und an dem Schlosbugel von Stirling, auf Hurley-Hadet, einer von Menschenhanden aufgeworsenen Erhöhung, hingerichtet. Bon diesem, eine weite Aussicht vergönnenden, Punkte konnte Murdach eisnen scheidenden Blid der fruchtbaren und romantichen Landschaft Monteith, die einen Theil seiner Befitzungen ausgemacht hatte, und ber Prachtburg von Doune, bie in ben Beiten ber Regentschaft fein Lieblingsaufenthalt gewes

<sup>1)</sup> Et le lendemain, quand ils (Anglais et Bourguignons) curent oul la messe en grand' dévotion, et bu un coup, ils se départirent de la ville en grand' fraternité, et allèrent loger tous ensemble en la Vinchelles, à une petite lieue de leurs Et le samedi ensuivant, environ dix heures du matin, se délogèrent, et allèrent à belle ordonnance devant leurs ennemis, lesquels, sans faillir, ils trouvèrent ordonnés en grand' et notable compagnie; et avaient pris place sur une montagne devant ladite ville de Crevant, laquelle ils avoient teau nuit et jour en attendant leurs gens. Mais lesdits Anglois et Bourguignens allèrent passer par l'autre lez de la rivière d'Yonne, du côté vers Coulangue-la-Vineuse. Et adonc, descondirent les François de leur montagne et vinrent contre leurs ennemis en montrant grand' semblance de hardiesse, et se mirent en batzille l'un contre l'autre, où ils furent bien trois heures sans autre chose faire, et étoit la rivière d'Youne entre deux. Et après, se avancèrent les Anglois et Bourguignons, et gagnèrent un pont sur leurs ennemis, par lequel il les com-mencèrent fort à grever et envahir. Et d'autre part, ceux qui étoient en la ville les assaillirent par derrière moult roi-dement, et adonc commencèrent de toutes parts à combattre les une contre les autres très-asprement. Mais en conclusion les dessus dits Anglois et Bourguignons obtinrent la victoire centre leurs ennemis et gagnérent le champ; auquel furent merts et pris la plus grande partie des Ecossois, qui étoient au front devant la bataille, desquels y avoit environ trois mille. Toutefois le connestable d'Ecosse se rendit prisonnier on seigneur de Chastellus; mais il eut un cell crevé. Mon-

fen war, zuwerfen, 1427. Bon seiner Gemablin Isabella fdweigt die Geschichte, fein jungfter Gobn aber, Jacob, gludlich genug, ben Safchern ju entfliehen, tehrte unverfebens aus bem Beften zurud, brannte Dumbarton nieber, und erschlug ben Dheim bes Konigs, ben rothen Stes wart von Dundonald, bis er, durch Berhaftsbefehle und aberlegene Streitfrafte gebrangt, fich genothigt fab, jum anbern Male, fur jest nach Irland zu entflieben. Er führt ben Beinamen: the Gross. Undreas, fein natur: licher Sohn, fand Gelegenheit nach Schottland gurudgus kebren, auch als Kanzler bes Konigreichs fich bergeftalt R. Jacob III. zu empfehlen, daß bie Prinzen bes königlischen Saufes kaum in Rang und Ansehen ihm gleichstansben. Bum Lord Evandale, in Lanerkshire ernannt, starb er 1488, mit hinterlaffung zweier Gobne, von welchen ber jungere, Beinrich Stewart, felbft einer Ronigin Augen burch bie Unnehmlichkeiten feiner Perfon blenbete. Die Konigin Mutter, Bitwe R. Jacob's IV., Margares tha Tubor, hatte ungeachtet ihrer Bermahlung mit Archis balb Douglas, bem Grafen von Angue, fich ber Regent= fchaft zu bemeiftern gewußt, und ftraubte fich jest gegen die Rothwendigkeit, die bierdurch erlangte Gewalt mit eis nem Unterthan zu theilen. Diefer politische Groll artete allmalig in der Konigin reizbarem Gemuthe zu unüberwindlichem Biberwillen gegen den gehaften Cheherrn aus, und fur folden Bibermillen fuchte Margaretha Enticha: bigung in eines Liebhabers Armen. Beinrich Stewart erfreute fich unter biefen Umftanben einer rafchen Beforberung. Bereits war der junge Mann zu bem Umte eis nes Lord : Schatzmeisters erhoben, und feine hohe Gonnerin hatte ihm ihre band zugebacht, wozu ihr, ber Schwesfter Beinrich's VIII., eine Chescheidung ben Beg bahnen sollte. Aber indem fie ausschließlich die Rathschlage ihres Liebhabers ober anderer unerfahrener Junglinge befolgte, verscherzte sie bie Buneigung ber Großen, und Angus, aus ber Berbannung heimtehrend, und burch ben englis fchen Sof unterftust, fab fich in ben Stand gefett, ben jest 14 jahrigen Ronig ber vormunbichaftlichen Banbe gu entledigen, jugleich aber, in beffen Namen, die hochfte Bewalt an fich zu reißen. Er misbrauchte beren aber nicht, um einer Ungetreuen fich aufzubrangen, ließ vielmehr geschehen, mas zu verhindern er bis babin allen Fleiß angewendet hatte. Die Scheidung murbe ausgesprochen, und von Konigen bie Tochter und Witwe dem Seinrich Stes wart angetraut. Diefer, nachmals jum Lord Methven ernannt, farb 1539; bag er finderlos geblieben fei, magen wir nicht zu versichern, zumal der lette Lord Methven, bes Geschlechtes Stewart, 1572 bas Zeitliche gesegnete. Beinrich's Bater, ber Kanzler, hatte laut Imhof's Bericht, zwei Bruber, Alerander und Arthur, an beren Stelle bie Genealogie ber Grafen von Caftlestewart, in Irland, einen Balter einschiebt, beffen Sohn Andreas, bem Kanzler in Titel und Gutern folgend, ber zweite Lord Evandale ge-worden fein foll. Diefer Sohn Andreas, heißt es ferner, vertaufchte Evandale gegen Ochiltree, in Apribire und nahm hierauf, mit Bewilligung bes Regenten und bes Parlaments, ben Titel eines Borb Dchiltree an. Diefes ersten Lord Ochiltree jungerer Gohn Jacob, im gemeinen

Leben der Hauptmann Stewart genannt, ift vornehmlic burch feinen Einflug auf R. Jacob's VI. Reigungen unt Seschide mertwurdig geworben. Unabhangig von feinen Bermanbtichaft mit bem foniglichen Baufe, befaß bei Sauptmann einen reichlichen Antheil jener Salente, Die man als die Grundlage eines hofgludes zu betrachten gewohn ift. Ehrgeizig bis jum Ubermaße, mar es tom jeboch ein Leichtes, biefen Trieb zu meistern, sobald ein folder Sieg, über die Leidenschaft zu erringen, zu einem dauerhaften Bortheile fuhren fonnte. Er war fuhn, unternehmend, verschwenderisch, gewissenlos, und vorzüglich gewandt, seine Absichten, wie ichandlich und gottlos fie fein mochten, ben Beffern, wozu wir ben Konig felbft und ben Bergog von Bennor, burch welchen ber Dauptmann bei Dofe einge führt worben mar, rechnen muffen, einzuimpfen. Bon je ber religiofen Bebentlichfeit unabhangig, fannte er von fern nicht, mas bei andern Politifern ju Beiten bes Ge miffens Stellvertreter gemefen, bie Rudficht fur bie offents liche Meinung. Ein Dann biefes Geprags mußte, fowie er fich in ber Gunft bes Konige fart und feft fublte, viel lebhafter noch, als der Bergog von Lennor, die Laft von Morton's 3mingherricaft empfinden. 3hm warb bes Ges waltigen Sturg zu beschleunigen, die bringenofte Aufaabe, die zwar erleichtert murde durch bas allgemeine Dispers gnugen ber Ration, und durch bie Stellung, welche feit Rurgem die Leiter ber Cabale fich ju geben gewußt hatten. In ber volltommenften Abhangigfeit von ihnen befand fich namlich ber Konig, feitbem fur ben Bergog von Bennor bas Amt eines Oberkammerers erneuert worben war, Alexander Erefine, der Erbe von Marr, jenes bes Unterfammerers ausübte, und Jacob Stewart bas Commande ber von Berbachtigen gereinigten, durch Anwerbungen verflarten Leibmache übernommen hatte. Morton war burch eine Parlamentbacte, worin alle Gesetverletzungen, bie feis ner Regentschaft zur Laft gelegt werben tonnten, getilgt und vergeben, gleichsam mit einem Panzerbembe beileibet worben. Daß aber, vermoge biefer Acte, ber Konig selbft ben an feinem eigenen Bater begangenen Morb verzeihe, konnte ihm nicht zugemuthet werden, und sobald ein Sehler von biefer Bedeutung in bes Gegners Ruftung ents bedt worben, trat ber Hauptmann bor ben versammelten Staatsrath, und auf feine Rnie fich niederlaffend, beguch tigte er ben Grafen von Morton bes Morbes von weil. Konig Seinrich Darnley, zugleich sich erbietend, bie Unflage zu beweisen, ober, in Ermangelung bes Beweises, bie herkommliche Strafe ju erleiben. Auf ber Stelle wollte zwischen Rlager und Betlagtem eine Discuffion fich entspinnen, ber aber ber Ronig Stillschweigen gebot burch ben Befehl, ben Grafen in Bermahrung ju bringen, bis bahin bas Berhor in gesetlicher Form abgehalten werben tonne. Dhne Widerftand murbe ber Berhaftsbejehl ausgeführt, ber große Graf verurtheilt und hingerichtet, 1581, benn seine Thattraft fand sich ganglich und zumal gelahmt burch die alte Beissagung, "es werde aus dem Runde Arran's bas blutige Berg (ber Douglas' Bappen) fallen." Der hauptmann Stewart war namlich eben mit ber Graffchaft Arran beschenft worben. 218 Morton bas Saus Samilton ju vernichten gebachte, bie beiben Betder Johann und Claudius Samilton nach England ents flieben mußten, war ber befagten Graffcaft Eigenthum bem britten Bruber geblieben, bem Grafen von Arran, ber feit langer Beit als ein Bahnfinniger in Gewahrsam sich befindend, jest, ba er bes Beiftanbes feiner nachften Berwandten beraubt, bem Sauptmann Stewart zur Curatel ibergeben murbe. Dem Gurator gefiel aber bermaßen bas fcone Befitthum, bag er fich nicht schamte, unter bem Scheine eines verjahrten Unspruchs bas Eigenthum bes feiner Pflege anbefohlenen Ungludlichen zu begehren, und R. Jacob ließ fur ben Liebling einen Schenkunges brief ausfertigen, ber in Rechten um fo eber besteben tonnte, ba auch gegen ben Wahnsinnigen ein Urtheil, auf bochverrath lautend, ergangen war. Morton's gall gab bem Konige bie Regierung in bem vollen Ginne bes Bortes, in welche fich jedoch fofort ber Bergog von Lennor und ber Graf von Arran theilten, fo zwar, bag Lennor außerlich als bas Saupt des Cabinets erschien, Arran fic nur als beffen Beiftand gab. Diefe Gintracht murbe jeboch allmalig burch Arran's Beziehungen zu ber Grafin von March geftort. Ein junges und icones, jeboch in jebem andern Betrachte bochft verwerfliches Beib, "intolerable in all the imperfections incident to her sex" spielte fie mit Arran einen ftraflichen Roman, ber bamit enbigte, baß fie auf Scheidung flagte, aus dem anruch: tigen Grunde, ben fpater bie Grafin von Effer (vergl. ben Art. Devereux) geltend machte. Durch richterlichen Spruch ber Banbe ledig, ben 6. Juli 1581, ging sie mit ibrem Bublen sofort die zweite Che ein, hierdurch im bochften Grade die Nation verlegend, gleichwie fie, durch gus geliosen Ehrgeiz getrieben, ben Grafen von Arran in kur-ger Beit zu vollständiger Bermurfnis mit dem Berzoge von Lennor, beffen Rangvorzüge ihr unerträglich, stimmte. Arran begann bie mannichfaltigften Eriebfebern in Bewes gung gu feten, um feines Rebenbublers Credit bei bem bie Gunft, beren Lennor fich erfreute, aufzuwiegeln. Richt mer gelang es ihm, unter ber Daste ber Freundschaft ben unerfahrenen jungen Mann in Zwiftigkeiten mit ein: flufreichen Großen, bergleichen ber Erbe von Marr und ber Graf von Gowrie, bu verwideln, er mußte auch bem Bolle und zumal ber Geiftlichkeit einzureben, bag Bennor, was er auch immer vorgeben moge, im Bergen ben Guis fen, Diefen Borfectern ber tatholifchen Religion, ergeben und ein Wertzeug in ben Banben bes frangofischen hofs bletbe. Bie reichlich auch folder Same in bem frucht. beren Boben einer von Ratur zu Distrauen geneigten Rationalität wucherte, wie ausgemacht ber großen Dajos ritat bes Bolles bie Unbanglichfeit bes Bergogs von Lennor fur Rom und Frankreich erschien, fo flieg gleichwol ber Graf von Arran im Minbeften nicht in ber offentlis den Achtung. Dan wollte ibm die aller Sittlichkeit Bobn fprechende Beirath nicht verzeihen; man fand, daß er in Ranbgier Morton's wurdiger Rachfolger, Diefem in Rlugbeit und Erfahrung beiweitem nachstehe. Das Ungeroit: ter, welches bervergurufen, Artan bie viele Dube fich gegeben batte, tam jum Ausbruche in bet Ruthbenverfchmos rime. R. Jacob mußte von ben Berfchwornen, in ihrer

Bittschrift, boren, "baf sie als ihres Ronigs treue Unterthanen zwei Sahre lang falfche Anschuldigungen, Berleums bung, Bebrudung und Berfolgung von Seiten bes perjogs von Lennor und bes Mannes, ber fich bes Grafens titels von Arran anmaßt, hingenommen, und Ungebubrlichkeiten und Frechheiten, wie fie niemals in Schottland vorgekommen, erbuldet hatten," und wurde auf Schloß Ruthven als ein Gefangener behandelt (ben 22. Aug. 1582). Arran mar ju Kinneil, einem aus ber Beute ber Samilton ihm verliebenen Gute, jurudgeblieben; Die Runbe von jenem Ereignisse vernehmend, versammelte er in ber möglichsten Saft eine reifige Schar, "mittels ihrer bie Berfcwornen in die Maufelocher ju jagen," und topfüber ging es nach Ruthven. Golder Zollfuhnheit hatten bie Berfchwornen fich ju ihm verfeben, und barum bie juperlaffigsten Unstalten getroffen, ihn mit allen feinen Begleitern unterwege aufzufangen. Bufallig aber erhielt er einen Bint über ben ihm gelegten hinterhalt, er trennte fich von feinen Reifigen, umritt bas ihn erwartenbe Bolt des Grafen von Marr, und langte, von zwei Dienern begleitet, vor bem Schloffe Ruthven an. Bas er ba beginnen follte ober tonne, mag ihm felbft nicht beutlich gewefen fein, boch gestaltete fein unbefonnenes Ereiben fich gunftiger, als man batte erwarten mogen. Er wurde nicht vor den Konig gelassen, fand aber gegen die erste Aufwallung Sicherheit in einem Berließe. Wie er spater nach dem Schlosse Stirling übertragen worden, offenbarte fich zwar von Geiten ber verbundeten Barone nicht geringes Berlangen, ibm bas leben ju nehmen, und es wurde zu ber Bewertstelligung eines folden Borbabens an einem genügenden Borwanbe taum gefehlt haben, aber fei es Furcht, burch fernere Gewaltthat fur immer ben Ronig fich zu entfremben, sei es bes Grafen von Gowrie Fürsprache, es wurde beschloffen, bes Gunftlings Leben zu verschonen. Eben mar er sogar, wieberum auf bes Grafen von Gowrie Betrieb, ber haft entlaffen worben, nachdem er fein Ehrenwort gegeben, daß er ruhig zu Rim neil auf feinem Gute figen, und jedes Gefuche, an ben hof zurudlehren zu burfen, fich enthalten wurde, als &. Jacob's Flucht nach St. Andrews eine plobliche Umgestaltung ber Dinge berbeiführte. Richt sobald borte Arran von folder Palastrevolution, als er sein brennenbes Berlangen, zur Aufwartung sich einzufinden, bem Könige vortragen ließ. Diefer fand jedoch fur gut, ben Staatsrath um feine Meinung ju befragen, und einftimmig fiel fie babin aus, bag eines fo unbeliebten, gefährlichen Dannes Anwesenheit bei hofe nothwendig ju neuen Berwide lungen Unlag geben wurde. Es folgte eine entschiebene abschlägige Untwort, aber Arran erneuerte unermublich feine Gollicitationen, und erhielt am Ende die Berwillis gung, einen, einen einzigen Sag nur, in bes Konigs Rabe jubringen ju burfen. Der Sag reichte aber wolltommen bin, des Gunftlings vormaligen Einfluß berzustellen (1583), ohne baß er ihn, wie in ber jungften Bergangenheit, mit Lennor zu theilen gehabt hatte. Golder Ginfluß gab fich fofort in einem brobenben, gegen die Berfchworer von Ruthven gerichteten und bem Frieden bes Reichs bich verberblichen Manifeft ju ertennen, und es folgte bemide

ben eine gehaffige Reaction, als beren Opfer u. a. ber Graf von Somrie, in der jungsten Roth Arran's Bes fouger, fiel. Beber bie Bemuhungen ber Konigin von England, noch die Berwendung ber Beiftlichkeit vermochs ten biefer Reaction Ginhalt ju thun; alle Feinheit Balfingham's, bes englischen Gefandten, icheiterte an bes Gunftlings ftarrem Sinne, ben zwar in aller Beife gu reizen, ber vollendete Diplomat fich vorgefett ju haben fcheint. Arran munichte eine Unterrebung mit ihm, und Balfingham weigerte fich hartnadig, ben "Religionsspotter, ben Gaemann bes Unfrauts, ben Feind aller Chrlichen und Rechtschaffenen," als welchem er einzig bie Schulb ber verfehlten Unterhandlung beimaß, zu feben. Fur folche Unfreundlichkeit fich ju rachen, unterschlug Arran einen Diamantring von 700 Kronen Berth, ben Balfingham bei ber Abschiedsaubienz empfangen sollte, um ftatt beffen eine Faffung von Bergfroftall ju substituiren. Der Geift-lichfeit, welche mit Beharrlichfeit die wiederholten Beftrebungen Arran's, ihre Gunft zu gewinnen, abgewiesen batte, sollte bie gegen bie Prebiger Durn und Melvil eingeleitete Untersuchung zur heilfamen Barnung bienen. Statt feine Absicht zu erreichen, foberte vielmehr ber Gunftling durch einen nicht mit genugsamem Nachbruck verfolgten Angriff die Kirche von Schottland im Allges meinen heraus, und mit ihr zugleich alle bie zahlreichen Semeinden, welche in religiofem Gifer, in Liebe und Chrfurcht fur ihre Priefter geneigt, alle ber Rangel entftams menden, und burch bie beilige Schrift beglaubigten Grund. fabe als unfehlbare Bahrheiten aufzunehmen. Bei ber ibm eigenthumlichen Redheit und Frechheit tonnte ber Di= nifter fich nicht verbergen, bag jeber Sieg über Die offentliche Meinung, bem Saffe, von welchem bas Bolt fur ibn erfullt mar, neues Gewicht hinzusete, und daß les biglich bie Ginfuhrung eines vollstandigen Schredenfuftems, einer unbeschrantten Berrichaft ihn gegen die Folgen dies fes Saffes fichern tonne. Die Sinberniffe, welche fur ein bermaßen wagliches Beginnen Die Furchtsamkeit bes Ros nigs bieten mochte, hatte er im Boraus durch bie demsfelben beigebrachte Abneigung fur ernfthafte Beschäftigung und burch bas Schaugeprange einer ichwarmerischen Unbanglichfeit fur Jacob's Lieblingstheorie, Die fonigliche Machtvollkommenheit, zu beseitigen gewußt, und ungehinbert tonnte er eine Reihe bespotischer Dagregeln burch= feben, burch welche er jeben, ben verbannten Borbs innerbalb ber Grengen bes Konigreichs gebliebenen, Ginfluß gu tilgen und ber Rirche Dacht in politischer Beziehung gu brechen hoffte. Jeber Bertehr mit ben Berbannten murbe unter Anbrohung ber barteften Strafen unterfagt, und weil sie bas Berbot nicht geachtet, überlieferte man die Gebrüber Some bem Blutgerufte, gleichwie Malcolm Douglas von Mains und Johann Cunningham von Drumquhaffal bie Opfer eines burch ben Minister eingeführten Aufpaß : und Angebefpftems geworben find. Es trat noch am 22. Mai 1584 ein Parlament zusammen, um bes Ronigs frubere Erklarung in Ansehung bes Ruthvenauffandes burch ein Strafurtheil gegen ben Grafen von An: gus und feine Genoffen zu bestätigen, und einer Reihe pon Berordnungen, gegen ben Ginfluß ber Geiftlichkeit in

burgerlichen Angelegenheiten, Gefehebtraft zu ertheilen Des Konigs Gewalt über Jeben, und in allen nur beni baren Fallen, wurde in bester Form anerkannt, Die 26 weichung von einem burch Ge. Maj. und ben Staats rath erlaffenen Urtheile, welches auch immer ber Begen ftand fein moge, für hochverrath erklart. Richt minbe wurde unterfagt, fich in die Angelegenheiten von Roni und Staat zu mischen, bei Strafe, ben von ben Parla menten wegen ber Erfindung und Berbreitung von Luger gegebenen Gefeten zu verfallen. Bahrend hierauf bi gesammte Priefterschaft von Edinburgh, fatt bem berge brachten Rechte einer freimuthigen Außerung ihrer Ge finnungen zu entfagen, lieber freiwillig in bas Elend uber die Grenze ging, und alfo bem allgemeinen Saff gegen ben Urheber ber brudenben Magregeln ein uner megliches Gewicht hinzufügte, während auf allen Punkter der Streit der Regierung mit einzelnen Geistlichen sid fortpflanzte, verfolgte Arran mit eiferner Stirn alle bu Entwurfe, ju welchen Ehr : und Geldgeiz und Sitelfei jugleich, bas ihnen bienftbare Gemuth hingureißen vermo gen. Argyle's Ableben bot ihm bie erwunschte Gelegenheit fich bas Kangleramt, fur ihn und noch mehr fur feine Ge mablin eine unerschöpfliche Quelle von Erpreffungen an zueignen. Die confiscirten Guter von Angus, Marr unt Glamis wurden größtentheils zu feinem Beften verwendet, und um ben Borwurf, daß er ein Emportommling fei, zu wiberlegen, überreichte er bem Parlamente eine Berzichturkunde auf jedes Unrecht an die Krone, bas er ale ein Nachtommling Murboch's bes Grafen von Fife und Berzogs von Albanien haben moge. Diese Urtunde wurde mit icheinbarer Chrerbietung aufgenommen, boch im Grunde nur als ein Monument ber übertriebenften Eitelkeit, nur als eine Beleibigung fur ben Ronig felbfi gewurdigt; benn es fingen bie Beichen an fichtbar ju werben, welche unter allen Umftanben bem Sturze einer eingebilbeten Große vorherzugehen pflegen. Als bergleichen mag ber Abfall bes berühmten John Maitland gelten, ber burch Arran zu bem Amte eines Staatsfecretairs erhoben war, als bergleichen icheint ber Graf felbft bes Ronigs Aufmerksamkeit und keimenbe Buneigung fur einen anmus thigen Jungling, ben Erben von Gray, erkannt ju haben. Gegen die Folgen einer folchen Buneigung glaubte er les biglich unter bem Schute ber Konigin von England fich bergen zu tonnen, und um biefen Schut fich zu bewerben, follte eine Busammentunft mit bem Better ber Ros nigin, mit Lord hunsbon, die Gelegenheit verfchaffen. Mit einem glanzenden Gefolge und im Charafter eines Lord : Lieutenants feines Gebieters fuhr Arran ber Grenge gu, und ba foll er in hunsbon's handen volltommene Ergebenheit für Elisabeth gelobt, und fich anheischig ges macht haben, für die nachftfolgenden brei Sabre jebes feis nen herrn betreffende heirathsproject zu hintertreiben. Wie hiervon die buntle Sage bestätigt wird burch ben unbegreiflichen Empfang, welchen Arran ber banifchen Gefandtichaft, 1584, bereitete, fo fann die übernommene Berpflichtung einzig die Bernachlaffigung und Geringschatung, womit die Reprasentanten eines befreundeten Konigs bes handelt wurden, erklaren. Andere Dinge, welche ber Die

in seiner trüglichen Sicherheit um die entente cormit England sich beigeben ließ, ba sie seines Cha-I und Strebens naturliche Ausflusse maren, bedurines Commentars. Auf feinen Antrag wurben ber son Athole, Lord Some und ber Erbe von Caffilis ertert; Athole wegen ber Beigerung fich von ber r bes abgelebten Grafen von Gowrie icheiben gu lafnb fein Eigenthum bem Gunftlinge ju vermachen, weil er die ihm zugemuthete Abtretung ber Berr-Dirleton, Caffilis, weil er bem Grafen von Arin Darleben verweigerte. Dafur, bag ber Saupt= ber Marwell ben ihm angetragenen Taufch von sellhaugh gegen die Baronie Kinneil fich nicht gefaliffen wollte, bette ber Rangler die Johnston gegen and es entspann sich zwischen ben beiben eifersuchtis familien eine tobtliche Fehde, die ihrer Bichtigkeit ben Charafter eines Burgerfriegs annahm. Marim Bortheil fich befindend, wurde ber Rebellion ant, und icon hatte, um ihn zu erbruden, Arran eine weberfammlung ausgeschrieben, Gelber erhoben, Bolt wien, ale zuworderft eine ichredliche über Chinburgh igte Deft der beabsichtigten Beerfahrt Einhalt that, bierauf die Coalition der verschiedenen, burch bes ers Arrogang oder Tyrannei verletten Parteien feis Sturg herbeiführte. Boton, ber hierzu beigutragen ingland gefommene Gefandte, fand in bem Erben Bran bas feinen Absichten bienlichfte Bertzeug, und nem zufälligen Busammentreffen ber beiberfeitigen er, bas bes Grafen von Bebford altestem Sohne, Ruffel, tobtlich murbe, die ermunschtefte Gelegenbas Misvergnugen, von R. Jacob neuerlich um Ur-Gewaltthaten bezeigt, auszubeuten. Schuldig ober fouldig an ben gegen die Englander verübten Zeind: iten, wurde ber Rangler vorläufig nach G. Andrews, nach Kinneil verwiesen (1585), und obgleich zeitig um bes Sausarreftes entlaffen, icheint er nichtsbeuiger des Königs Butrauen unwiderruflich verloren ben. Denn ungescheut durften von dem an die ien im gande bie Borbereitungen treffen, um ben fneten Einmarsch ber an ben Grenzen gelagerten mten Lords zu erleichtern. Bon ber bevorftehenden gung in Kenntniß gefest, hatte Arran Befehle erlafme fur ben 22. Oct. eine nicht unbebeutende Trup: Me zu Crawford zusammenzuziehen. Allein feine gungen wurden burch Gray's und Maitland's Ginmwirtfam, und die Berbundeten, denen von allen Berftartung juftromte, gelangten ohne Sinberniß Stirling. Da hatte Arran einiges Bolt aufgestellt, Baffen und Mundvorrath fehlten ganglich. Dhne Rand aller Bugange bes Ortes fich bemachtigenb, m bie Reinde die erfte Racht in fruchtlofen Berath: ungen ju. Um Morgen bes 2. Nov. wurde ihnen Emverstandniß ein Thor geoffnet; aber Arran, ge-# gu flieben, befand fich im Befite ber Schluffel ju bendenpforte und gewann noch soviel Beit, baß er binter fich verschließen und also bie Berfolgung beb erschweren konnte. Der Konig, von wenigen hofumgeben, blieb im Schloffe gurud, und ließ fich menti, b. 23. u. R. Grite Section. XLIV.

nicht lange bitten, ben lebiglich gegen einen tyrannischen Gunftling bewaffneten Baronen Bergeihung angebeihen gu laffen. "Riemals habe er," bies mar fein Ausbruck, "bie Beftigkeit Arran's gebilligt." Doch erhielt biefer, feiner Titel und Burben, wie auch bes fremben Gigenthums entfest, Erlaubnig, unberudfichtigt, aber in bem Rreife fetner Bermanbten, in ber Umgebung von Ryle leben gu burfen. Dieses mabrte bis jum Tobe bes Kanglers Maitland, 1595; den, als seinen Nachfolger im Umte, hatte hauptmann James Stewart - fo bieg wiederum weiland ber Graf von Arran — ftete als feinen argften Feinb betrachtet. In ber Freude, beffen entlebigt ju fein, in ber hoffnung, durch des Konigs Gunft der Nachfolger Maitland's werben ju tonnen, ließ er fich am hofe bliden, und bergestalt freundlich war von Seiten bes Gebieters ber Empfang, daß der Sauptmann sich versucht fühlte, ber Prophezeiung, bober benn jemals wurde fein Sampt fich erheben, Glauben ju fchenken. Allein es außerte fich bei bem Bieberauftauchen des Gottlofen, ber an fich felbft bie personificirte Beissagung von eitel Unbeil, in Bott und hofleuten ein fo allgemeiner Biderwille, eine fo feindliche Aufregung, daß feine besten Freunde fich gemus figt fahen, ihm ben Rath ber schleunigen Ruckehr nach ber Berborgenheit von Aprihire zu geben. Gespornt auch burch eigene Wahrnehmungen, stieg er wiederum zu Rof, und bereits hatte er, von zwei Dienern begleitet, Sp. mington erreicht. Da murbe er vor ben Douglasen gewarnt, bie fich versucht finden mochten, fur ben Grafen von Morton die Blutrache ju suchen. "Nimmer soll Furcht vor einem Douglas," erwiedert der Sauptmann in feiner vorlauten Beife, "mich bestimmen, ein Berfted gu fuchen, ober auf Rebenpfaben mich burchaufchleichen." Diese Borte, dem Douglas von Torthormald hinterbracht, wurden von ihm als eine Berausfoderung aufgenommen; er jagte mit feinen Reifigen ber Spur nach, ereilte ben Berfolgten an bem Engpasse von Gateslad, rannte ibm bie Lanze durch den Leib, schlug ihm den Ropf ab, und pflanzte die blutige Trophae der Zinne von Torthorwald auf. Den Rumpf follen nachmals bie Schweine aufgefreffen haben; gewiß aber ift, bag ber Morber von ber Sand von Wilhelm Stewart, ber ein Reffe bes Ermorbeten war, in der Sauptstraße von Edinburgh seinen blutigen Lohn empfing. Des Sauptmanns Sohn, Jacob Stewart von Killeith, erfaufte von feinem Better Andreas, bem britten Lord Dchiltree, bie Baronie Dchiltree, und wurde, allem Ansehen nach, ber Stammvater jener Barone von Ochiltree, die 1675 zu Grabe getragen worben find. Anbreas aber, ber Bertaufer, wurde 1619 jum Baron Caftlestewart in Irland creirt, und ftarb mit hinters laffung ber brei Gohne Andreas, Josias und Robert, Dies fer auf Brry, in ber Graffchaft Tyrone, gefeffen. Buerft in bes Andreas, bann in bes Jofias Nachtommenfchaft fich vererbend, bis jum 3. 1678, schlief sodann langer benn ein Sahrhundert der Baronentitel, und erft Andreas Thomas Stewart hat, als mannlicher Nachkomme von Robert, bem jungften Sohne bes erften Barons von Caftlestewart, besten Erneuerung burchzusegen gewußt, 1774. Derfelbe fechete Baron von Caftleftewart nahm auch ben

erledigten Titel von Ochiltree in Anspruch, wurde zwar am 6. Juni 1793 von bem Oberhause von Großbritanmien beschieben, "that the petitioner had no right to the title," erhielt aber bafur in Irland, ben 20. Dec. 1793, ben Titel eines Biscount, und ben 29. Dec. 1800 jenen eines Grafen von Caftleftewart, in welchem bei feis nem Ableben, ben 21. Aug. 1809, der altere Gohn, Ros bert, fein nachfolger geworben ift. Bir muffen jeboch zu dem Geschlechte der ersten Grafen von Fife, der Mac-der, zurückehren. Als deren Sprößlinge betrachtet man die Familien Weem, MIntosh, Tosheach, Shaw, Spens, Fife, und vorzüglich die Duff, welchen Shaw, der Ge-schichtschreiber der Landschaft Moran, mit den Grafen bon Athole einen gemeinsamen Ursprung aus dem Sause Fife beilegt. Es soll namlich Johann, ber zweitgeborne Sohn David's, bes funften Grafen von Athole, ben Ge= folechtenamen Strathbogie abgelegt haben, um fich fortan Duff ju ichreiben. Bon biefem Johann follen insbefonbere die Duff von Mulbavid und Craighead herkommen, wahrend die Duff von Clunybegg und Braco, als beren Stammvater man boch einen David Duff betrachtet, ben= knigen, welchem Konig Robert 1401 Die zu Beiten Karl's I. wieder veräußerte Baronie Mulldavid verlieh, nur bis zu bem 1677 verstorbenen Abam Duff von Clunybegg verfolgt werden tonnen. Gin Abtommling Diefes Abam mar Alexander auf Braco, beffen Sohn Wilhelm ohne mann: liche Rachkommenschaft verftarb, und daber von seinem Batersbruder, Bilhelm, auf Dipple, beerbt wurde. Bilbelm's gleichnamiger Cohn, auf Dipple und Braco, faß wegen Bamffibire in bem Parlament von 1727, fand fich im Darg 1745 zu Aberbeen bei bem Berzoge von Cums berland ein, entschloffen, in aller erbenklichen Beise ber toniglichen Sache gegen die Insurgenten zu dienen, und wurde am 17. (28.) Juni 1735 zum Baron Braco von Rilborde, in der Graffchaft Cavan, und am 26. April 1759 jum Biscount Macbuff und Grafen von Fife creirt. Er ftarb ben 30. Sept. 1763, mit hinterlassung bebeutenben Reichthums, wie bann von vier nachgebornen Sohnen ein jeber in ber Brubertheilung ein ansehnliches But bavon trug; Alexander erhielt Echt, in Aberdeenshire, Georg Milntown und Bermudity, bei Elgin, Ludwig Blairvie, bei Forres, Arthur Ortown. Der Erfigeborne, Sacob, zweiter Graf von Fife, Lord : Lieutenant von Bamff: spire, wurde am 19. Febr. 1790 jum Baron Fife, in dem Peerage von England ernannt, und folgte von dem an febr regelmäßig ben Situngen bes Dberhauses. Eine feis ner Reben, 1801, ift wegen ihrer echt volksthumlichen Bestialitat merkwurdig 2). Ein besseres Lob, wie seinen politischen Einfichten, tonnen wir feinem Berfahren al Befiger eines großen Eigenthums fpenben. Bon ben vie faltigen Bemubungen um beffen Befferung zeichnen w vornehmlich bie von bem Grafen eingeführte Balbeults aus; eine table Flache, eine Bufte von 14,000 Acu Gehalt verwandelte fich unter feiner thatigen Einwirkun in ben iconften Balb von Larchen, Gichen, Bucher Efchen, Sichten. Duff - house, ber von bem Bater begor nene Schlogbau, wurde burch ihn vollfuhrt, auch in bi Rabe bas Stadtchen Macbuff, und ein hafen baneben angelegt. Außerbem verstand ber Graf bie feltene Sunf mit Ordnung in seinem Saushalte Burbe und Prad biese durch die Anfoderungen eines gebildeten Geschmad geregelt, zu verbinden. Er flarb den 24. Jan. 1806 und erlosch mit ibm, da seine Ehe mit Dorothea Sin clair, ber einzigen Tochter und Erbin bes neunten Gra fen von Caithneß, ohne mannliche Nachtommenschaft ge blieben war, die englische Baronie, wahrend ber irlan dische Grafentitel sich an seinen Bruder Alexander, gef ben 16. April 1811, und hierauf an beffen Sohn, 34 cob, vererbt bat. Duff : house, in ber Rabe von Bamf ift ein prachtiges, mobernes Gebaube, mit einer reit verzierten Sauptfronte und einem vieredigen Thurme a jeder Ede. Abam aus Chinburgh war ber Baumeifter Außer einem Munzcabinet von Belang werben bafelb treffliche Bilber von Bandod, Joshua, Det. Belp, But thero, Gottfr. Kneller, auch ein Gemalbe von Baton ben letten Stewart aus ber toniglichen Linie, ben Bei jog Eduard von Port vorstellend, und von dem Pringe felbft geschenft, aufbewahrt. Der Part halt gegen 1 Diles im Umtreife. Delgaty Caftle, gelegentlich ebenfall ber Familie Bohnste, prangt nicht minder mit einer bi beutenben Angabl intereffanter Portraits. In Rothmay boufe zeigt man, wo einft, zum wenigsten fur eine Rach ber Konigin Maria Stewart Schlafftatte gewesen wa Innes : house, den lieblichen ganbfig ber Umgebung vo Elgin, und bie bagu geborigen Guter, bat ber zweil Graf von Fife von Sir James Innes erkauft, und ma zeigt baselbst, von Solbein auf schwarzem Rarmor aus geführt, der unglucklichen Konigin und ihres Sohnden Jacob Bild. Balvennp-Caftie liegt an den Ufern bes Der ran, Marr Lodge in Aberbeensbire, in einem mald : un wildreichen Districte ber Hochlande. In London endlie besitzt ber Graf einen prachtvollen und eleganten stabt schen Bohnsis, Sife: house, Bhite: hall. (v. Stramberg. Figaraea Vivian., f. Neurada.

FIGEAC, 1) Begirf im Departement bes got, m 301/2 Meilen, und 2) Sauptftabt beffelben (nach bi alten Eintheilung in Dber : Quercy in Guienne, umme ber Grenzen ber obern Auvergne), liegt auf bem rechte Ufer ber Gelle. Die Straffen find fomal und winkelig bie Baufer schlecht gebaut, die Plate flein und umege mäßig. Der Ort hat 6700 Einwohner, zwei Friedem gerichte, Leinen : und Baumwollenfabriten, ein Dentim

<sup>2) &</sup>quot;Mylords, I have read all the history of this country; I have seen and been intimate with all the different parties, from the death of Mr. Pelham to the present hour. In this horrid centest our blood and treasure have been spent in the extravagant folly of secret expeditions; grievous and heavy taxes have been laid on the people, and wasted in expensive embassies, and in subsidizing proud, treacherous, and useless foreign princes, who would have acted much better for themsolves had you saved your money and taken no concern with them. I do not condole with you on your present unfortunate

situation, in having no friends; I only wish you had been the same predicament at the beginning of the war: I sincerel wish our ill-spent money had been laid out on our fleets."

115

ier geborenen Brüber Champollion; in ber Umgegend bau. - Figeac ift febr alt und verdankt feinen Urg einer Benedictinerabtei, welche 755 von Pipin Aurzen mit vielen Freiheiten begabt, unter Konig von Aquitanien durch Abt Aigmar wiederhergestellt 316 von dem Papste Stephan feierlichst eingeweiht e. Im 3. 1301 tauschte Philipp ber Schone von Abte die Serichtsbarkeit über die Stadt ein. Um Ritte des 16. Jahrh. ward die Abtei facularifirt. Im 568 belagerten die Sugenotten, 30,000 Mann fart, e brei Monate lang; 1576 nahmen und verwufteten Figeac wurde ein fehr fester Mat ber reformirten i und erft 1622 burch ben Gouverneur Gully für ig XIII. wieder genommen. Die Berte find feit lett gefchleift. (Daniel.) FIGGE - ELV, ein ansehnlicher Alug an der Beft-Rorwegens, Boigtei Inderde, Amts Trondhjem; end am Nordende ber Lerbalsgemaffer in ben Meer: Steenkjar. Biel geschnittenes Holz wird auf bie-Huffe geflößt, ber Sage : und andere Dublen treibt; werben Lachse und Forellen gefangen. (v. Schubert.) FIGGEN, ein bedeutender Fluß im norwegischen Stavanger, ber aus ber Pfarrei Rleb berabtoms , im Diftricte Jebberen ins Deer fallt. Hier ist gute Lachsfischerei. Am Flusse, bei Goete, liegt ein er, alter Grabstein, 21/2 Ellen boch und 1/2 Elle (v. Schubert.)

FIGITES, nannte Latreille (Genera Crust. et In-T. IV. p. 19) eine Gattung ber Gallwespen ipidae, f. d. Art.), welche besonders durch die tols erbidten Fubler ber Weibchen bei fabenformiger Ges ber mannlichen Fuhler und einen andern Berlauf ber labern unterschieden wurde. Spatere Untersuchungen Bestwood (Annal. of natur. hist. Vol. VI et VIII.), g (Bermar's Beitfcbrift für Entomol. II. III. und und Dahlbom (Uber Onychia et Collaspidia etc. d. 1842.] Schwebisch) haben biese Gruppe scharfer tellt, und namentlich die beiden lettgenannten Aus fie zum Range einer befondern Unterfamilie (Figi-) mit mehren Gattungen erhoben. Hartig will Dies baburch abtrennen, baß ihr zweiter hinterleibering roßte ift, wahrend bei ben topischen Gallwespen ipidae) ber erfte biefen Rang einnimmt; allein bei r Unficht bleibt bie Sauptart ber alten Gattung, ber es scutellaris Latr. (l. c.), außerhalb der Famis veil bei ihr der erste Hinterleibsring noch der größte Richtiger mochte es baher sein, ber Dahlbom'schen t ju folgen, und Figitiben folche Gallwespen zu n, beren lette Fuhlerglieber eine auffallenbe Geusbifferenz zeigen, namlich langlich colinbrifch beim achen, turz eiformig ober tugelig beim Beibchen Erstere haben alsbann lange, bunne, fabenformige r, lettere turze, leicht folbige. Die fo begrenzte pe gerfallt Dahlbom in zwei Gattungen: Figites, as zweite hinterleibsglied bas größte ift; Eucoela w., bei welcher bas erfte es noch ift. Diefe Gat: mannte Bartig, ohne die altere Bestwood'sche Bes ng ju tennen, Cothonaspis; fie ift an bem bei

haarten Bulfte am Anfange bes hinterleibes leicht zu ere tennen. Die Gattung Figites Dallb. zerlegt er in funf Sattungen, je nachbem ber erfte hinterleibering einen abn. lichen behaarten Butft hat, wie Eucoela Westw.; es find ihrer brei an ber Form des hinterleibes und ber Sculptur bes Rudens unterschiedene (Amblynotus [früher Scytodes] Ruden leberartig punttirt, hinterleib eiformig; Sarothrus Ruden platt, hinterleib eiformig; Amphitectus hinterleib mefferformig) — ober ber genannte Bulft bem Dinterleibe fehlt. Dahin geboren zwei Genera: Figites, bei bem ber Ruden gerieft, und Psilogaster, wo er glatt ift. — Eigenthumliche Formen bes Schildchens icheis nen ben meiften Mitgliebern ber Figitiben jugutoms men, namentlich hat Eucoela barauf eine vollig runde, boch umrandete Grube, die zu ihrem Ramen Beranlaffung gab. Die garven leben als Parafiten, boch ift etwas Raberes aus ihrer Naturgeschichte noch nicht bekannt ge-Burmeister,) worben.

FIGUEIRA de Mondego (fálfchlich do Montero), Stadt in der portugiesischen Proving Beira, im Begirte von Coimbra, ber Safen Diefer Stadt. Zigueira liegt namlich an ber rechten Geite ber, faft eine Legoa breiten, Monbegomundung, welche bie wegen bes Gewinnes von Seefald wichtige Infel Muraceiro umfolieft und einen geraumigen, sichern Safen bilbet. Den Gingang beffels ben bedt bas Fort S. Catarina, eine fleine halbe Stumbe von ber Stabt. Beboch erschwert eine vorgelegte große und veranderliche Barre bas Ginlaufen großerer gabre zeuge gar fehr, wie benn überhaupt ber hafen immer mehr auf bebenkliche Beife verfandet. Roch haben bie Schiffe fuboftlich von ber Barre hinter einer gandzunge, welche bom entgegengesetten Ufer tommt, einen guten und fichern gandungsplat. Figueira ift ein burch San-bel lebhafter Ort; man fuhrt Baumol, Geefalz, Wein und Subfruchte aus, und Lint fab bier viele neue und wohlgebaute Baufer. Die Baufer = und Einwohnerzahl wird ungemein verschieden angegeben. Stein gibt 223 Saufer und 1010 Einwohner an; Andere geben 6000 Einwohner an. Bon Coimbra ift Figueira vier, von Oporto 17 teutsche Meilen entfernt.

FIGUEIRA (Luiz), ein portugiesischer Rissonalt, gegen Ende des 16. Jahrd. zu Almodovar in der Prozding Alentejo gedoren, widmete sich nach Beendigung seiner theologischen Studien und nach seinem Eintritte in den Jesuitenorden mit großem Eiser dem Missonswesen und begleitete im 3. 1606 seinen Ordensbruder Francisco Pinto nach Brasilien, um dem in der Rahe der Stadt Pernambuco wohnenden Indianerstamme der Tapujas das Evangelium zu predigen. Als Pinto bald nach ihrer Anstunft von den Wilden erschlagen wurde, begad sich Figueira nach Pernambuco, ward hier zuerst Borsteher des Jesuitencollegiums der Stadt und dann Leiter der portugiessischen Missonen am Marasion. In dieser Eigenschaft machte er eine Reise nach seinem Baterlande, um sich junge Geistliche als Mitthelser dei seinem Bekehrungsgesschafte zu holen. Er ging bald darauf mit einer Anzahl von Missonairen nach Brasslien zurück, und hatte bereits die Mündung des Marasion erreicht, als das Schiff an

einer Insel scheiterte, auf ber er von ben wilben Bewohs nern, nebst 13 seiner Gefahrten, im Juli 1643 erschlas gen und verzehrt ward. Figueira schrieb eine brasilische Grammatik in portugiesischer Sprache (Arte de grammatica da lingua brasilica. [Lisboa 1687.]), welche für die Kenntniß der Sprache der Urbewohner Brasiliens und für die vergleichende Sprachkunde überhaupt von bebeutendem Berthe, aber sehr selten ist. (Ph. H. Kulb.)

FIGUEIROA (Diogo Ferreira de), geb. zu Artuba bei Lissabon 1604, erhielt 1648 bie Stelle eines Hofcantors ber königl. Kapelle zu Lissabon, schrieb mehre Berke und that sich als Dichter seiner Zeit hervor. s. Abelung's Fortsehung Idcher's. Bon Musikwerken ist Richts bekannt. Figueiroa starb als Hoscantor am 19. Rai 1674. (G. W. Fink.)

FIGUERAS, franzossisch Figuières, 42° 16' 01" Br., 0° 37' 240" (von Paris), liegt unweit ber Fluvia, in einer fruchtbaren Ebene, in der Subdelegation ober Proving Gerona (Catalonien), vier Meilen von der frangofischen Grenze. Figueras ift eine offene, durch Sandel lebhafte, bubiche Stadt von etwa 4700 Einwohnern. Man balt Figueras gewöhnlich fur bas Juncaria ber Alten. Bwar icheint dieser Name weit besser auf bas heutige Junquera zu paffen; allein bie Entfernung, welche bas Itinerar bes Untonin und bie Peutinger'iche Tafel von bem Ramme ber Pprenden angeben, paffen nicht auf Junquera, sondern auf Figueras. Weit weniger murbe eine Inschrift beweisen, die man sonst an der Kirchthure von St. Peter in Figueras sah (D. M. — M. VAT. FLAVINIO B. COS — VAL. GEMINVS — FRA-TRI OPTIMO); wie leicht tonnte biefer eingemauerte Stein gang anders woher stammen. In ben Unruhen ber Bolfermanderung murde Figueras von Gothen und Bans balen zerftort. Konig Jacob von Aragon baute es 1267 wieder auf, nachdem ber Graf von Ampurias, ber mit ibm tampfte, bie Berte zerftort und bie Baufer verbrannt hatte. Es erhielt bamals bas Privilegium einer toniglichen Stadt. In der Mitte des vorigen Sahrhunberte ließ König Ferdinand VL auf dem felfigen, ifolirs ten Berge neben ber Stabt nach Bauban's Deifterplane eine überaus ftarte Festung anlegen. Gie bilbet ein Biered und tann 10-16,000 Mann aufnehmen. Die Betleis bung ber Balle find Quaberftude; Die bombenfesten Ca= sematten konnen 10,000 Mann, die Pferdeställe 1200 Pferde fassen. Außerdem bat die Festung angesehene Cifternen, Magazine, die Borrath auf 11/2 Sahr halten tons nen, unterirbische Gange. Nicht weit bavon liegt bas Caftell la Duga. Go bedt Figueras, in ber erften Bertheibigungelinie gegen Frankreich gelegen, Die Strafe von Barcelona nach Perpignan und beberricht die ganze Um= gegenb. Dennoch murbe es am 27. Rov. 1794 von ben Frangofen genommen, aber nachbem ber frangbiische General Scherer am 14. Juli 1795 bei Figueras geschlagen war, im baseler Frieden gurudgegeben. 3m 3. 1808 ers bielten die Frangosen Figueras burch Bertrag, murbe aber am 18. Aug. 1813 gurudgegeben. Doch haben bie Fransofen einen Theil ber Berte gesprengt. (Daniel.) FIGUEROA (Bartolomeo Cairasco de), geb. Canaria in Spanien 1540, trieb Künste und Wissensch ten, wurde dann Kanonikus und zulett Prior an 1 Kathedrale seiner Baterstadt. Nach de Priarte (La M sica) schickte er dem Leben des Papstes Leo ein Gedi zum Lobe der Musik voraus in s. Templo militant flos Sanctorum y triumphos de las Virtudes. P. —3. Das Gedicht besindet sich im 2. Theile. Bon t Musik selbst verstand er wenig. Portugiesische und spische Berte sind hier selten zu haben, außer von d berühmtesten, und auch dann nur selten. (G. W. Fin FIGULUS (Wolfgang), gedurtig aus Raumbun

tam 1551 als Cantor nach Deißen, Rachfolger bes Die Boigt, mo er 1588 nach Laurent. Faufti Gefchic und Beitbuchlein ber Stadt Deigen G. 39 noch leb Gebrudt erschienen von ibm folgende Berte: Elemen Musica (Lipsiae 1555.); brei Bogen, in Frag u Antwort (Balther). Diefe Ausgabe wird auch von Fe tel, Gerber und Blankenburg (ju Gulger in ben Rat tragen) angeführt. Lichtenthal foreibt im 4. Bbe. G. 9 nach Leduc, so: Libri primi musicae practicae el menta brevissima. (Norimb. 1545.) De musica pr ctica lib. primus. (Norimb. 1545. 12.) — Ferne Cantiones sacrae 4, 5, 6 et 8 voc. 1575 (und oft gebrudt); Hymni sacri et scholastici cum melodi et numeris musicis, aucti a M. Frid. Birck (feine Schwiegersohne). Lips. 1605 (8); Vetera et nova Ca mina sacra et selecta, de Natali Christi, 4 v cum a diversis composita. 1575 (20 Beibnachteliebei Draudii Bibl, class. — In J. Mart. Schamelii Nur burgum Literatum heißt es S. 69 von ihm: Wolf gang Figulus sive Topffer, Numburganus. Hymn sacr. atque scholasticos cum melodiis et numer musicis in Schola Misnensi composuit, quos gen ipsius, M. Fridericus Birck, Collegio ad Mulda illustri (Grimma) a Cantionibus. collegit et auxi postea vero luci publicae exposuit. (Lips. 1604.) libelli hujus dedicatione 1594 scripta, atque Ha nensis Scholae Rectori dedicata, Georg. Fabricia atque Matth. Dresserum hymnos istos approbas pluribus asseritur. (G. W. Find

FIGULUS. 1. Unter viesem Ramen treffen wir z vorderst in Rom eine bestimmte Innung oder Junst Co legium Figulorum, welche zunächst die Berfertigung wachongesäßen jeder Art betried, aber, wie wir aus di Angaben des Plinius (H. N. XXXV, 12. s. 45 seq wol abnehmen können, über die Sphare des gemeim Topserhandwerkes sich erhod und Waaren aus Thom liferte, die einen gewissen Aunstwerth besaßen und di Bedursnissen gewissen Kunstwerth des gemein entsprechen konnten: was jedoch natürlich nur von dispateren Beiten Roms gelten kann, wo man durch prach volle Gesäße und Service ebenso sehr zu glänzen such als man in der älteren Periode Roms und noch lan Beit während der Dauer des Freistaates darin auf eine sehr einsachen Fuße lebte und mit einsachen thönern Gesäßen, in Krügen, Flaschen, Bechern und bergl., si begnügte, wie sie von der Innung der Figuli in ein

bem Bebarfe entsprechenden Beise geliefert wurden. Das ber auch die Stiftung dieser Bunft in die altefte Beit Roms verlegt und bem Numa beigelegt wird, welcher bie Bandwerker und Runftler Roms in neun folder Bunfte vereinigte: Die Flotenspieler, Goldschmiede, Bimmerleute, Barber, Riemer, Gerber, Schmiede, Topfer und eine Bunft, welche die übrigen Sandwerker begriff, die nicht unter ben genannten Bunften fich befanden. Go erzählt Plutarch im Leben des Numa (Cap. 17); auch Plinius (l. c. s. 46) führt die Zunft der Töpfer als die siebente der von Numa gestifteten auf. Da diese Bunfte durch gewiffe gottesdienstliche Gebrauche und gemeinsamen Gulstus zusammengehalten wurden, so lagt fich darin wol ein hinreichenber Grund finden, die gange Ginrichtung und ben Bestand ber Bunft auf Ruma, den Grunder aller berartigen, mit ber Religion in irgend einer Beife in Beruhrung flebenben Inftitute gurudguführen. 218 eine besondere Mertwurdigfeit tann die von Festus (p. 265. ed. Lindem. s. v. Salinum) berichtete Gitte angesehen werben, wornach die Glieber ber Topfergunft fein Salgfaß mit Salz auf ben Tisch setten, angeblich weil ein neben seinem Topferofen beim Trinken eingeschlafener Topfer burch Salz, bas ein Borbeigehender aus Muthwillen in ben Dfen geworfen und fo ben Brand recht angefacht batte, von ben Flammen gleichfalls ergriffen und mit ben Seinen vom Reuer verzehrt marb. Beitere und speciellere Radrichten über bie Bunft felbst find nicht auf uns getommen; auf Inschriften tommen mehrmals figuli vor, 3. 23. in Drelli's Collect. Inscriptt. No. 4191; auch in den Provinzen außerhalb Roms kommt ein collegium Figulorum vor; zu Spalatro in Dalmatien, wie nach einer Inschrift bei Forcellini im Beriton s. v. T. II. p. 291 ber teutschen Ausgabe fich angegeben findet; und felbft noch im Theodosianischen Coder (XIII, 1, 10) tommt diefe Bunft hinfichtlich gewiffer ihr ju Theil ges worbenen Immunitaten vor.

II. Als Eigenname tommt Figulus vor bei bem befannten romifchen Senator, bem großen Philosophen u. Das thematifer P. Rigidius Figulus: ja man verfehlte nicht, diesen Beinamen von Figulus, vom Topferhandwerte und ber Zonferscheibe sogar berguleiten: quod regressus a Graecia dicit se didicisse, orbem ad celeritatem rotae figuli torqueri, wie es in einem Scholion zu Lucan (I, 639) beift '), und wol aus irgend einer alteren Quelle fammt, in welcher ber bezeichnenbe Rame bes Mannes jugleich mit feiner philosophischen Forschung in eine nas bere Berbindung und Ubereinstimmung gebracht werden follte. Er war ein Zeitgenosse bes Cicero und mit diesem innig befreundet, theils in Folge ber Gleichheit ihrer po: litischen Anfichten, theils wol auch in Folge ihrer wissens fcaftlichen Bestrebungen, wenn auch gleich bier teine pollige Ubereinstimmung ihrer Anfichten und Uberzeuguns gen anguführen ift 2), ba Rigibius als Unhanger einer mbern philosophischen Schule bezeichnet wirb, wie Cicero.

Diefen unterflutte er 691 u. c. eifrig in Unterbrickung der Catilinarischen Berschworung, wo er mit brei anderen Senatoren die Protokollführung übernahm 3), als die Uns zeige von ber Catilinarischen Berschworung vor ben Senat gebracht worden war; im 3. 695 u. c. finden wir ihn von Cicero ') als Prator und eifrigen Patrioten bes zeichnet, welches Lettere auch aus einer anbern Stelle ) hervorgeht. Mit dem Sturze ber Pompejanischen Partei unterlag auch er; er blieb in einem gezwungenen Eril , und ftarb auch in biefem noch por Cafar's Ermorbung, wie aus einer Angabe bes Eusebius (Chronic, ad Olymp. 184 oder u. c. 710) ersichtlich wird.

Bas feinen Geift und feine wiffenschaftliche Bilbung betrifft, fo wird biefe von Cicero ungemein boch gestellt, mabrend Gellius, mas feine gelehrten Kenntniffe und bie baraus bervorgegangenen Leiftungen betrifft, ibn gradegu als ben gelehrteften Romer, nach Barro, bezeichnet ?) und gleich hoch fiellt. Rach Cicero b) war er ein Dann von einer außerst umfaffenben, allgemeinen Bilbung, ber aber die Naturphilosophie ju seinem besonderen Studium gemacht hatte, und bamit gewissermaßen als ein Erneuerer ber porbem in Suditalien und Sicilien fo blubenden, dann aber gang ausgestorbenen Lehre bes Pythagoras auftrat; auch fceint nach einer anberen Nachricht") fein Auftreten nicht erfolglos geblieben und ihn mit vielen anbern, von gleis chem Streben erfullten Mannern zusammengebracht zu bas ben. Seine Leiftungen muffen febr ausgebreitet und umfaffend gewesen fein, ba wir aus bem Benigen, was barüber zu unferer Kenntniß gelangt ift, immerbin feben, bag fie nicht blos auf Naturtunde und Naturphilosophie, sowie auf die bamit in Berbindung ftebenden 3weige ber Mathematik und Aftronomie fich erftrecten, fonbern auch Die Behandlung antiquarifcher Gegenftanbe, felbft fprach-lich grammatifche Forschungen in ihren Kreis gezogen batten: worin eben wol mit der Grund feiner Bufammens ftellung mit Barro liegen mag, bei welchem antiquarifchs biftorische Forschungen mit sprachlich grammatischen in gleicher Beise mit einander verbunden maren; bei Rigis bius Figulus tam noch bas mathematisch : astronomische Element hinzu, an bas fich bann weiter eine aftrologische Richtung knupfte, die alsbald nach ihm unter Augustus

<sup>1)</sup> f. auch Augustin, De Civ. Dei V, 3. 2) Eitero sant settle (De univers. 1): "Multa sunt a nobis et in Academicis scripta contra physicos et saepe cum P. Nigidio, Carneadeo sere et mode disputata."

<sup>3)</sup> f. Cicero, Pro Sull. 14 und Plutarch. An seni sit gerenda res publica cap. 27. Vit. Cicer. 20: "Honkios Neyldios. ψ τὰ τλείστα καὶ μέγιστα παρά τὰς πολιτικάς έχροτο (ac, Cicero) πράξεις." Bergl. auch Cicer. ad Famill. IV, 13. 4) f. Cic. ad Quint. Fratr. I, 2, in fin. 5) Cic. ad Attic. II, 2, Cic, ad Quint. Fratr. I, 2, in fin. 5) Cic, ad Attic. II, 2. 6) f auch Cicero in bem an ihn gerichteten Briefe ad Famill. IV, 13. Bei Eusebius heißt es a. a. D.: "Nigidius Figulus, Pythagoricus et Magus in exsilio moritur." 7) N. Att. IV, 9. f. auch XIII, 10 und XIX, 14. 8) De Univers. I.: "Fuit enim ille vir cum ceteris artibus, quae quidem dignae libero essent, ornatus omnibus, tum acer investigator et diligens enrum rerum, quae a natura involutae videntur. Denique sic ju-dico, post illos nobiles Pythagoreos, quorum disciplina ex-stincta est quodammodo, cum aliquot secula in Italia Siciliaque viguisset, hunc exstitisse, qui illam renovaret." 9) 3n ten Scholl, Bobbienes, ad Cicer. Orat. in Vatin. p. 317. ed. Orell. "Fuit autem illis temporibus Nigidius quidam, vir doctrina et eruditione studiorum praestantissimus, ad quem plurimi conveniebant."

eine immer größere Aufnahme und Berbreitung in Rom fand, mahrend fie ber alteren Lehre bes Pythagoras fremb gewefen ju fein fcheint. In biefer Sinficht wird als eine merfwurdige und bekannte Anetbote von Suetonius 1") er= gablt, wie er bem Auguftus, als er bie Stunde ber Geburt von dem Bater vernommen, ber eben megen ber Riebertunft seiner Frau im Senat, in welchem grabe aber Catilina's Berfcworung verhandelt mard, etwas fpater erfcbienen mar, feine funftige Berrichaft über bie Belt vorausgesagt habe. Seine aftronomische Thatigkeit hat Lucanus in ber Pharfalia (I, 639 fg.)11) in einer febr anerkennenben Beife befungen; auch bie noch erhaltenen Titel einiger Schriften weisen auf diefelbe bin, und zeis gen uns wenigstens nabere Spuren berfelben; es gebort bahin eine Schrift: De sphaera graecanica, welche Servius an zwei Stellen (ad Virg. Georg. I, 43. 218) anführt; eine Schrift: De ventis, wovon ein viertes Buch (ibid. ad I, 432; vergl. Gell. Noctt. Att. II, 22, woschoft Libri de vento) citirt wird; De hominum naturalibus, wovon berselbe Servius (ad Virgil. Aen. I, 178) ein viertes Buch gleichfalls anführt; De animali-bus von Gellius (N. Att. VI, 6), wie in den Scholien bes sogenannten Philargyrius zu Birgil (Georg. III, 147) angeführt; De Diis, von Macrobius (Saturn. III, 4), wie von Gervius (ad Virgil. Eclog. IV, 10), hier in einem vierten Buche citirt; De extis, bei Gellius (N. Att. XVI, 6) und Macrobius (Saturn. VI, 9) anges fuhrt; De auguriis, bei Gellius (N. Att. VI, 6). Ginige andere allgemeinere Anführungen abgerechnet, ift von biefen Schriften, neben benen Nigibius Figulus aber auch noch manche andere verwandten Inhalts geschrieben haben mag, die gang fpurlos verschwunden find, nichts weiter auf une getommen, und auch ber nabere Inhalt berfel: ben nicht weiter bekannt; die verhaltnismäßig geringe Theilnahme, welche berartige, in das Gebiet der Natursforschung und himmelbkunde einschlägige, Studien in Rom fanben, mag ihren Untergang mit herbeigeführt has ben, wozu auch die von Gellius bemerkte Dunkelheit feis ner Schriften beigetragen haben mag. Auch biefe fcheint, nach ber Mußerung bes Gellius ju fchließen 12), bei feis nen Schriften grammatischen Inhalts nicht geringer gewefen zu fein. Es werben von Nigibius Commentarii Grammatici (bei Servius ad Virgil. Georg. 1, 120: commentarius grammaticalis, was wol auf daffelbe hinauslauft) angeführt, ein, wie es icheint, fehr umfaffenbes Bert, indem fogar ein neunundzwanzigstes Buch berfelben fich citirt finbet 13); feinen Inhalt bilbeten, wie

bie wenigen Bruchftude baraus errathen laffen, fprachfich grammatifc = antiquarische Ererterungen, in welchen auf Etymologie, Sprachbildung, Borterklarung und bergt insbesondere Rucficht genommen war; soll ja boch nach ber Unficht eines neuern Forschers!") Rigibius Figulus ber Erfte gewesen sein, welcher die Accentlebre in Der ros mischen Grammatit begrundete; daß er in feinen Etymologien das romische Element begunstigte, lassen einige Ableitungen, die wir noch tennen 11), vermuthen; ebenfo aber auch ist es wol glaublich, baß ein fo philosophisch ges bilbeter Mann auch mit philosophischem Sinn und Geift bie Sprachbilbung und bie Grammatit behandelt habe: wodurch eben wol mit die oben ermabnte Dunkelheit feiner Schriften herbeigeführt warb.

über Rigibius Figulus tann im Allgemeinen noch verglichen werben: Rutgersius, Variae Lectiones III, 16. Brucker, Histor. critic. philosoph. Tom. II. Lib. I. Cap. 1. sect. 1. §. 24 sq. Burigny in ben Mém. de l'Académie des Inscriptt. Tom. XXIX. p.

190 sq.

III. Aber auch noch in einer andern tomifchen Gens fommt der Name Figulus als cognomen vor, wir wifs fen nicht, warum und aus welcher Beranlaffung; ein C. Marcius Figulus fommt als Prator bei Livius mehrs mals vor um 583 u. c. (XLIII, 13. 17. XLIV, 1. 2, 10), und ebenbenselben finden wir auch als Consul im 3. 591 u. c. zugleich mit Scipio Nasica, sein Amt nies berlegend, weil der Augur die Ermablung zu biefer Burde als eine fehlerhafte, b. h. nach ben dabei vorzunehmenden religiofen Formalitaten mangelhafte, bezeichnet hatte, wie uns Cicero an zwei Stellen: De Nat. Deor. II, 4 und De Divinat. II, 35, vergl. mit Plutarch. Vit. Marcell. 5. Valer. Maxim. I, 1, 3. Rach der von ihm bei Balerius Maximus (IX, 3, 2) berichteten Anetbote hatte er, aus Berdruß über bie verweigerte Chre bes Consulats, fich darüber in einer etwas spigen und bittern Beife gegen seine Ditburger geaußert, was Balerius um so mehr hervorbebt, als er sonft ein tuchtiger, eifriger Rriegsmann und ein Mann von großer Dilbe gewefen. Spater finden wir übrigens benfelben boch noch ein Rat als Conful mit &. Lentulus im 3. 597 u. c. (f. Cicero, Brut. 20. §. 79). Sein in ber angeführten Stelle bes Balerius genannter Bater, welcher zwei Dal bas Confulat befleibet, tann wol fein anderer fein, als Q. Dars cius Philippus, ber als Conful in ben gaften bes Jahres 567 und 584 u. c. aufgeführt wird, ba ein ans berer aus biefer Gens als Consul nicht vorkommt; fos nach scheint erft ber Sohn ben Beinamen Figulus anges nommen zu haben, ben wir noch ein Dal bei einem feis ner nachtommen finben, bem C. Marcius Figulus, welcher als Conful im 3. 689 u. c. mit & Julius Cafar erscheint, und von beffen toftbarem Begrabnif Cicero (De Legg. II, 25) spricht; er muß also jedenfalls zu ber Beit, als Cicero dieses Werk niederschrieb, wahrscheinlich

<sup>10)</sup> in Octav. 94. Egl. auch Dio Cass. XL, 1. 11) Dier insbesondere die Berfe:

At Figulus, cui cura deos secretaque coeli Nosse fuit, quem non stellarum Aegyptia Memphis Aequaret visu numerisque moventibus astra.

<sup>12)</sup> Gellius, N. Att. XIX, 14: "Nigidianae autem commentationes non proinde in vulgus exeunt: et obscuritas subtilitasque earum tanquam parum utilis derelicta est."
13) Bei Gellius, N. Att. X, 5; andere Stellen baraus s. ebenbas. XIII, 24. X, 4. VIII, 14. XIX, 14. Cs. Suringar, Hist. Schol. Latt. I. p. 108.

<sup>14)</sup> Lerfch, Sprachphilos. b. Alt. I. S. 127. 15) f. Gellius, Noctt. Att. XVIII, 4 fin. Mehr bei Lerfch a. a. D. III. ©. 151 fg.

702 m. c., bereits gestorben gewesen sein. In seiner poslitischen Gestinnung erscheint er mit Cicero befreundet, bessen Genfunung seinen Beisall erhielt, wie Cicero seibst versichert (Philipp. II, 5); auch muß er an den Debatten über die Bestrafung der Anhänger Catilina's im Senate lebhasten Antheil genommen haben, wie wir aus einer anderen Außerung desselben Cicero ersehen (ad Attic. XII, 21; vergl. I, 2); auch war es unter seinem Consulat, in welchem die Ausbedung der zu demagogissen Battsand, die nachber durch ben Tribunen Closdius wieder ins Leben traten; s. Asconius ad Cicer. Plann, p. 7 ed. Orell.

von. p. 7 ed. Orell. (Baehr.) FIGUR. Figur bedeutet entweder eine von Flachen ober Linien, theilweise ober gang begrenzte Ausbehnung, ober auch jebe Beichnung, die zum Beweise ober zur Berfinnlichung eines geometrischen Sages erfoberlich ift, also unter Umftanden auch ein bloges Spftem von Punt: ten ober Linien. Figuren in ersterem Sinne haben je nach ihrer Gestaltung verschiedene Namen erhalten; sie beißen Rorper, wenn fie von Flachen begrengt werden, ster Dberflachen, wenn fie von Linien begrenzt wers ben; lettere tommen wieder ebene ober frumme Dbers flachen sein, je nachbem in ihnen nach jeder beliebigen Richtung gerabe Linien gezogen werden tonnen, ober wenn dieses nicht überall ber Fall ift. Die ebenen Figuren zerfallen wieber in geradlinige, frummlinige mb gemischtlinige ebene Figuren, je nachbem fie nur bon geraden, ober nur von frummen, ober von beiben jugleich begrenzt werden. Die geradlinigen Figuren benennt man wieber je nach ber Ungabl ber fie begrengens ben Linien: breiseitige, vierseitige, .... vielseis tige Figuren, ober, was auf baffelbe hinaustommt, nach ber Anzahl ber in ihnen vortommenben Bintel: Dreied, Biered, .... Bieled; indem man bie, eine Figur begrenzenden, Linien, in soweit sie wirklich Grenzen find, Seiten, und bie Durchschnitte je zweier auf einander folgenden Seiten, Eden ber Figur nennt. Die Anzahl ber Seiten, einer Figur ift offenbar immer gleich ber Uns jahl ber Eden berfelben. — Eine fehr wesentliche Gin-theilung ber Figuren ift noch bie in regelmäßige und unregelmäßige, indem man unter ben erftern folche versteht, in welchen alle Seiten unter einander gleich und alle Binkel unter einander gleich find, und welche beis laufig noch folgende, mit Leichtigkeit aus der fo eben ges namiten Erflarung abzuleitenbe, Gigenschaft befigen, baß fie einen Mittelpuntt haben, b. h. einen folden Duntt, ber gleichweit von allen Eden und auch gleichweit von allen Seiten entfernt ift, ber alfo ber Mittelpunkt bes eingeschriebenen und auch ber Mittelpunkt bes umgeschriebenen Rreifes ift.

Die verschiebenen Relationen, welche unter gegebes nen Bedingungen zwischen den einzelnen Theilen einer Figur flattfinden können, lehren großentheils die gewöhnslichften Lehrbischer der Geometrie. Diese behandeln, nach den gebräuchlichen Definitionen und Grundsäten, die Lehre von den Pavallellinien; darauf folgt dann der Artikel von der Bergleichung zweier Figuren, nach ihrem Inhalt,

ober nach ihrem Inhalt und ihrer Geftalt gufammengenommen, ober endlich nach ihrer Bestalt allein betrachtet. Auf Diese Begenftanbe im Speciellen einzugeben, burfte wol zu weit von bem 3wede biefes Wertes entfernt lies gen, um fo mehr, ba die genannten gegenseitigen Begies hungen zwischen ben einzelnen Figuren nur speciellere Kalle von weit allgemeineren find. So ift die Ahnlichkeit ber Figuren nur ein specieller Fall ber Affinitat (f. S. 11 biefes Artifels) und bie Congruenz ein noch eingeschrantterer Fall berfelben (f. g. 14 biefes Artifels). Diefe alls gemeinsten Beziehungen, bie man mit bem Namen Bers wandtichaft ber Figuren belegt, follen ber alleinige Gegenftand biefes Artitels fein. Gie find gunachft angeregt burch Mobius (Barncentrischer Calcul. [Leipz. 1827.]), ber hauptsächlich die Theorie ber Collineation sverwandt. schaft ausgebildet hat, mahrend die Theorie der Recipros citat fcon von Poncelet, theils in f. Traite des propriétes projectives des figures, theils in ben Annales de Mathematiques (T. VIII.) und theils in bem mathematischen Journal von Crelle (T. IV.) behandelt war. Besonders wichtige, hierher gehorige, Berte find: Steiner, Systematische Entwidelung ber Abhangigteit geometrischer Geftalten von einander. (Berlin 1832.) Pluder, Sp: ftem der analytischen Geometrie, auf neue Betrachtungs-weisen gegrundet. (Berlin 1835.) Gine febr flare, zweds maßig arrangirte und babei auf felbstandige Forfdung begrundete Darftellung biefer Theorie ber Bermandtichaft ber Figuren findet fich in Dagnus, Sammlung von Aufe gaben und Lehrfagen aus der analytischen Geometrie. (Berlin 1833.) In bem bier folgenden Schließt fich fowol ber Gang, als auch bas Material, jum größten Theile an das zulett genannte Werk an.

## Bermanbtichaft.

§. 1. Wenn man sich in jeder von zwei verschiebes nen Ebenen ein System von Punkten denkt, so seien die Coordinaten eines Punktes des ersten Systems x und y, bezüglich auf ein beliediges rechtwinkeliges oder schieswinkeliges Goordinatensystem, und & und y die Coordinaten eines Punktes des zweiten Systems, bezogen auf dasselbe oder auf ein anderes beliediges recht: oder schieswinkeliges Coordinatensystem. Diese beiden Systeme von Punkten kann man sich entweder als ganz unabhängig von einander benken, oder auch in gegenseitiger Weziehung, die offendar von der mannichsachsten Art sein kann. Aber dennoch gibt es zwei Hauptgattungen, denen alle andere Arten sich unterordnen lassen.

Denkt man fich namlich erstens, bag eine einzige Gleichung awischen ben Coordinaten xy & n stattfindet,

also

 $f(x y \xi \eta) = 0,$ 

so beißt bieses, jedem speciellen Puntte des einen Systems (wenn man etwa den x und y specielle Werthe beilegt) entspricht in dem andern Systeme eine Curve, deren Gleischung  $f(x y \xi \eta) = 0$  ist und deren laufende Coordinaten  $\xi$  und  $\eta$  sind. Ebenso entspricht jedem Punkte  $\xi \eta$  des zweiten Systems eine Curve des ersten Systems, der ren Gleichung  $f(x y \xi \eta) = 0$  mit den laufenden Coord

binaten x y ift. Der Puntt bes einen Guftems und bie Berwandtichaft ber Collineation und bie ber 8 ihm entsprechende Curve des andern heißen bezüglich Pol und Polare.

Hat man dagegen zwei Gleichungen zwischen ben vier Großen xygn, also

$$f(x y \xi \eta) = 0$$
 und  $\varphi(x y \xi \eta) = 0$ ,

fo wird man fur jeden speciellen Punkt bes einen Sp= ftems (wenn etwa wieber x und y bestimmte Werthe ha= ben), weil man nun zwei Gleichungen hat, auch & und n als bestimmte Großen, und somit einen speciellen Punkt im zweiten Systeme erhalten. Benn baber zwei folche Gleichungen bestehen, fo entspricht jedem Puntte bes eis nen Spftems wieder ein Punkt des andern Spftems. Diese Puntte nennt man fich entsprechende ober bo= mologe Punkte.

In beiden Fallen werben folche zwei Spfteme von Puntten, die entweder burch eine ober burch zwei Gleis dungen mit einander in Beziehung gebracht find, ver-

wandte ebene Spfteme genannt. Man wird offenbar biefe Betrachtungsweise ber verwandten Spfteme auch auf Punkte, die nicht in einer Ebene, sondern irgendwo im Raume liegen, ausdehnen tonnen. Da in diesem Falle ein Puntt des einen Gy= ftems burch brei Coordinaten x y z und ein Puntt bes andern Syftems burch & n & gegeben ift, so wird, wenn immer ben x y z bestimmte Werthe beigelegt gedacht werben, zwischen ben sechs Großen x y z & n & entweder eine Gleidung

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}\,\mathbf{y}\,\mathbf{z}\,\boldsymbol{\xi}\,\boldsymbol{\eta}\,\boldsymbol{\zeta}) = \mathbf{0}$$

gegeben fein konnen, b. h. jedem Punkte (x y z) bes einen Syftems entspricht eine Oberflache (F (x y z & n 5) = 0) mit ben laufenden Coordinaten & n & bes andern Spftems;

ober es find zwei Gleichungen

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta)=\mathbf{0}$$
 und  $\mathbf{\Phi}(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta)=\mathbf{0}$ 

gegeben, b. h. jedem Puntte (x y z) des einen Suftems entspricht eine Curve bes andern Spftems, bie im Allgemeinen eine Curve boppelter Rrummung fein wird und burch bas Zusammenbestehen ber beiben Gleichungen  $\mathbf{F}(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta) = 0$  und  $\mathbf{\Phi}(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta) = 0$  mit den laufenben Coordinaten & n & bestimmt ift;

ober brittens, es find brei Gleichungen:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta) = 0, \quad \Phi(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta) = 0 \quad \text{und} \quad X(\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{z}\xi\eta\zeta) = 0$$

gegeben, b. h. jedem Punkt (xyz) bes einen Spftems ent: fpricht wieder ein Puntt bes andern Syftems, beffen Coordinaten & n 5 aus den brei zusammengehörigen Gleis dungen  $F(xyz\xi\eta\zeta) = 0$ ,  $\Phi(xyz\xi\eta\zeta) = 0$  und X(xyzξηζ) = 0 bestimmt werden.

In allen genannten Fallen ber Busammenftellung ameier Spfteme von Puntten, -mogen es ebene ober raum: liche Systeme sein, gibt es offenbar unendlich viele versichiebene Arten ber Berwandtschaft zweier Systeme, je nach ber Natur ber Functionen f und q ober F, Q und X. In neuerer Beit find hauptfachlich zwei besondere Falle, bie junachft als bie einfachsten bier naber in Betrachtung gezogen werben follen, berudfichtigt worden; fie find bie

procitát.

## I. Collineation.

6. 2. Benn zwei Spfteme von Puntten fo be fen find, daß jedem Punkte der einen Figur wied Punkt ber andern entspricht, und zwar so, baß, brei Punkte ber einen Figur in gerader Linie liegen entsprechenden Punkte ber andern Figur wieder in ber Einie liegen, fo nennt Mobius in seinem barm schen Calcul [Leipzig 1827.] biese beiben Softeme linear = verwandte ober collineare Figuren.

Da alfo jebem Punkte ber einen Figur wieb Punkt ber anbern entsprechen foll, fo haben wir nad vorigen & zwischen ben Coordinaten (x y) bes einen tes und den Coordinaten (& n) des ihm entsprech Punttes zwei Gleichungen

 $f(x y \xi \eta) = 0$  und  $\varphi(x y \xi \eta) = 0$ ,

aus benen man alfo ableiten fann:

$$y = \lambda(\xi \eta)$$
 und  $x = \psi(\xi \eta)$ .

Nun foll aber, wenn bie Aufeinanderfolge von § ten eines Spstems eine gerade Linie, etwa Ay + + C = 0, bilbet, die Aufeinanderfolge ber entspr den Punkte auch wieder eine gerade Linie fein; es alfo, wenn man fur y und x die genannten 2 einsett :

$$A \cdot \lambda (\xi \eta) + B \cdot \psi (\xi \eta) + C = 0$$

wieber eine lineare Gleichung fein, woraus fich unn bar ergibt, daß die Functionen  $\lambda$  und  $\psi$  gleichnent rationale Bruche sein muffen, beren Zähler sowo Renner lineare Functionen von & und y find, also:

$$y = \lambda(\xi \eta) = \frac{a'\eta + b'\xi + c'}{a\eta + b\xi + c},$$

$$x = \psi(\xi \eta) = \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a\eta + b\xi + c}.$$

Dieraus ergibt fich unmittelbar rudwarts:

$$\eta = \frac{\alpha' y + \beta' x + \gamma'}{\alpha y + \beta x + \gamma'}, 
\xi = \frac{\alpha'' y + \beta'' x + \gamma''}{\alpha y + \beta x + \gamma}.$$

wenn

$$a = a''b - ab''$$
,  $\beta = ab' - a'b$ ,  $\gamma = a'b'' - a' = b''c - bc''$ ,  $\beta' = bc' - b'c$ ,  $\gamma' = b'c'' - a'' = c''a - ca''$ ,  $\beta'' = ca' - c'a$ ,  $\gamma'' = c'a'' - geset wird; woraus zugleich beildusig, wie sich von versteht, solgt, daß die Berwandtschaft der Collin eine gegenseitige ist.$ 

Die Gleichungen (1) ober (2) find die allgeme

Collineationegleichungen.

Sierbei erhalt man auch zugleich unmittelba Sat, bag wenn zwei Syfteme einem britten collinea wandt find, sie auch unter einander collinear verwant muffen. Denn nennen wir die Coordinaten eines ! tes im erften Spfteme x y, bie eines Punttes im g X Y und die im britten & n, und nehmen wir an

 $Y = \frac{A'\eta + B'\xi + C'}{A\eta + B\xi + C} \text{ und } X = \frac{A''\eta + B''\xi + C''}{A\eta + B\xi + C},$ 

sowol bas erfte bem britten, als auch bas zweite bem britten collinear verwandt sei, so finden folgende Gleichun=

$$y = \frac{a'\eta + b'\xi + c'}{a\eta + b\xi + c}, \quad x = \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a\eta + b\xi + c}, \quad \text{moraus fich ergist, wenn man } \eta \text{ und } \xi \text{ eliminist und bie vorhergehenden Bedeutungen von } \alpha, \beta, \gamma, \alpha' \text{ ic. gels ten laßt:}$$

$$Y = \frac{A'(\alpha'y + \beta'x + \gamma') + B'(\alpha''y + \beta''x + \gamma'') + C'(\alpha y + \beta x + \gamma)}{A(\alpha'y + \beta'x + \gamma') + B(\alpha''y + \beta''x + \gamma'') + C(\alpha y + \beta x + \gamma)}$$

$$= \frac{(A'\alpha' + B'\alpha'' + C'\alpha)y + (A'\beta' + B'\beta'' + C'\beta)x + (A'\gamma' + B'\gamma'' + C'\gamma)}{(A\alpha' + B\alpha'' + C\alpha)y + (A\beta' + B\beta''' + C\beta)x + (A\gamma' + B\gamma''' + C\gamma)},$$

$$X = \frac{A''(\alpha'y + \beta'x + \gamma') + B''(\alpha''y + \beta''x + \gamma'') + C''(\alpha y + \beta x + \gamma)}{A(\alpha'y + \beta''x + \gamma') + B(\alpha''y + \beta''x + \gamma'') + C(\alpha y + \beta x + \gamma)}$$

$$= \frac{(A''\alpha' + B''\alpha'' + C''\alpha)y + (A''\beta' + B''\beta'' + C''\beta)x + (A''\gamma' + B''\gamma'' + C''\gamma'}{(A\alpha' + B\alpha'' + C\alpha)y + (A\beta' + B\beta''' + C''\beta)x + (A\gamma' + B\gamma''' + C''\gamma'};$$

d. h. weil diese Gleichungen die Form ber oben angegebe: nen Collineationsgleichungen haben: bie beiben Syfteme, in benen respective die Coordinaten XY und xy find, find collinear verwandt.

Da in den allgemeinen Collineationsgleichungen, berm Bahl zwei ift, neun willfurliche Coefficienten vortom= men, von benen aber einer offenbar beliebig angenom= men werben darf, da man z. B. in den obigen Ausbruden fur y und x Babler und Renner burch c bivibis im tann, fobag bas lette Glieb in ben Rennern = 1 wird, fo wird bas collinear : verwandte Spftem volltom: men bestimmt fein, wenn die Coordinaten von vier Dunts tm bes einen Spftems und ebenso die Coordinaten ber vier entsprechenden Puntte im andern Spfteme gegeben find, weil man alebann acht Gleichungen gur Beftim: mung der acht erfoderlichen Coëfficienten bat.

§. 3. Benn man zwei collinear : verwandte Spfteme (x y) und (5 n), mithin die beiden Gleichungen

$$y = \frac{a' \eta + b' \xi + c'}{a \eta + b \xi + c},$$

$$x = \frac{a'' \eta + b'' \xi + c''}{a \eta + b \xi + c}$$

bat, fo bente man fich in dem einen Susteme zwei Puntte (x, y,) und (x, y,) und zwei gerade Linien:

$$y + fx + g = 0$$
 und  $y + f'x + g' = 0$ , over einsacher

$$L = 0$$
 und  $M = 0$ .

Ferner seien  $(\xi_1,\eta_1)$  und  $(\xi_1,\eta_2)$  die entsprechenden Puntte im zweiten Spfteme und ebenso

$$\eta + \varphi \xi + \gamma = 0$$
 und  $\eta + \varphi' \xi + \gamma' = 0$ , oder einsacher

$$A = 0$$
 and  $M = 0$ 

bie entsprechenden Linien. Dann bezeichne man burch L.M. L. M., was aus L und M wird, wenn man resenson  $x_1$   $y_1$  und  $x_2$   $y_2$  für x y darin einset und ebenson M, M, M, M, M, was aus M und M wird, wenn sen darin respective  $\xi_1$ ,  $\eta_1$  und  $\xi_2$ ,  $\eta_2$  für  $\xi$   $\eta$  einset und best durch L. x, M. x, M.  $\xi$ , M.  $\xi$  die Winkel, welche LEntpill. M. R. R. Crfte Section. XLIV.

bie einzelnen ginien mit ben zugehörigen Abscissenaren bilben. Endlich bedeute noch

p, und p', bie Perpenditel von x, y, auf L = 0 und M = 0,

 $p_1$  und  $p'_1$ :  $x_1y_2$ : L=0: M=0ebenfo

 $n_1$  und  $n'_1$  : :  $\xi_1 \eta_1 : A = 0 : M = 0$ , ebenso

 $\xi_1 \eta_2 : A = 0 : M = 0.$  $\pi$ , und  $\pi'$ , = Dann wird nach einem bekannten Sate ber analytischen Geometrie:

$$p_1 = L_1 \cdot \cos(L \cdot x)$$
  $p'_1 = M_1 \cdot \cos(M \cdot x)$ 

$$p_2 = L_1 \cdot \cos(L \cdot x)$$
  $p_2' = M_2 \cdot \cos(M \cdot x)$ 

$$\begin{array}{lll} p_1 = L_1 \cdot \cos(L \cdot x) & p'_1 = M_1 \cdot \cos(M \cdot x) \\ p_2 = L_2 \cdot \cos(L \cdot x) & p'_2 = M_2 \cdot \cos(M \cdot x) \\ n_1 = A_1 \cdot \cos(A \cdot \xi) & n'_1 = M_1 \cdot \cos(M \cdot \xi) \\ n_2 = A_2 \cdot \cos(A \cdot \xi) & n'_2 = M_2 \cdot \cos(M \cdot \xi) \end{array}$$

$$\pi_{\bullet} = \Lambda_{\bullet} \cdot \cos(\Lambda_{\bullet} \cdot \xi)$$
  $\pi'_{\bullet} = M_{\bullet} \cdot \cos(M_{\bullet} \cdot \xi)$ 

Da nun  $\mathbf{L} = \mathbf{0}$  und  $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{0}$  entsprechende Linien in tollinear : verwandten Syftemen fein follen, und ebenfo M = 0 und M = 0, so muß man einerseits A = 0und andererseits M=0 erhalten, wenn man in L=0und in M = 0 die Werthe für y und x aus den im Anfange biefes Paragraphen angeführten Collineationsgleis dungen einsett, wodurch fich unmittelbar ergibt:

$$\frac{a'\eta + b'\xi + c'}{a\eta + b\xi + c} + f \cdot \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a\eta + b\xi + c} + g = 0,$$

$$\frac{a'\eta + b'\xi + c'}{a\eta + b\xi + c} + f' \cdot \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a\eta + b\xi + c} + g' = 0,$$

$$M = \eta + \frac{b' + f'b'' + g'b}{a' + f'a'' + g'a} \cdot \xi + \frac{c' + f'c'' + g'c}{a' + f'a'' + g'a} - 0;$$

und wenn man in L und M felbft, nicht in die Gleidungen L = 0 und M = 0, bie Berthe fur y und # aus ben Collineationsgleichungen einset, wird:

$$L = \frac{(a' + fa'' + ga)\eta + (b' + fb'' + gb)\xi + c' + fe'' + gc}{a\eta + b\xi + c} = A \cdot \frac{a' + fa'' + ga}{a\eta + b\xi + e},$$

$$M = \frac{(a' + f'a'' + g'a)\eta + (b' + f'b'' + g'b)\xi + c' + f'c'' + g'c}{a\eta + b\xi + c} = M \cdot \frac{a' + f'a'' + g'a'}{a\eta + b\xi + c};$$

mithin geben die vorhin genannten Ausbrucke ber gefällten acht Perpendikel in folgende über:

$$p_{1} = L_{1} \cdot \cos(L \cdot x)$$

$$p_{2} = L_{2} \cdot \cos(L \cdot x)$$

$$\pi_{1} = \frac{L_{1} \cdot (a \eta_{1} + b \xi_{1} + c) \cdot \cos(A \cdot x)}{a' + f a'' + g a}$$

$$\pi_{2} = \frac{L_{3} \cdot (a \eta_{2} + b \xi_{3} + c) \cdot \cos(A \cdot x)}{a' + f a'' + g a}$$

Und hieraus erhalt man mit Leichtigkeit die Proportion :

$$\frac{p_1}{p_2}: \frac{p'_1}{p'_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2}: \frac{\pi'_1}{\pi'_2}, \dots (4)$$

 $\frac{\mathbf{p}_1}{\mathbf{p}_2} : \frac{\mathbf{p}'_1}{\mathbf{p}'_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2} : \frac{\pi'_1}{\pi'_2}, \dots (4)$ b. h. Wenn man von zwei beliebigen Punkten Perpendikel auf zwei beliebige Gerade fällt und gleichfalls in einem collinear = verwandten Opfteme von ben beiben entfprechenben Punts ten Perpenditel auf die beiden entfprechenden Peraben gieht, fo verhalt fich im erften Gv= fteme ber Quotient von ben Perpenditeln aus ben beiden Punkten auf die erste Linie zu bem Quotienten bon ben Perpenditeln aus denfel: ben Puntten auf bie zweite Linie, ebenfo wie bie Quotienten ber entfprechenben Perpendis tel im zweiten Cpfteme.

Bufat 1. Die hier gefundene Proportion finbet auch noch fatt, wenn p und a nicht gerade Perpendikel, sondern nur solche Einien find, bie von ben entsprechens ben Punkten nach ben entsprechenben Geraben unter glei: den Winteln gezogen find, weit naturlich pisina poina

$$\frac{p_1^{\ell} \sin \beta}{p_2^{\ell} \sin \beta} = \frac{p_1^{\ell}}{p_2^{\ell}} \text{ u. f. w. ift.}$$

Bu fat 2. Sind daher (Rg 1) A, B, C, D, R and A', B', C', D', B' homologe Puntte in zwei collie

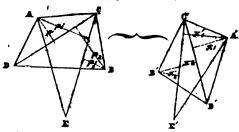

near = verwandten Spflemen, fo werben auch nach bem Begriffe ber Collineation CD und C'D' und ebenso CE und C'E' homologe Binien in beiben Goftemen fein muffon. Fallt man nun von A und B die Perpendifel p,...p, und p',...p', auf CD und CE, und ebenfo im collinear vermanbten Systeme von A' und B' die Per-

gehen die vorhin genannten Ausbrücke der gefällten acht Perpendikel in folgende über:

$$p_1 = L_1 \cdot \cos(L \cdot x) \qquad p'_1 = M_1 \cdot \cos(M \cdot x)$$

$$p_2 = L_2 \cdot \cos(L \cdot x) \qquad p'_2 = M_1 \cdot \cos(M \cdot x)$$

$$\pi_1 = \frac{L_1 \cdot (a\eta_1 + b\xi_1 + c) \cdot \cos(A \cdot x)}{a' + fa'' + ga} \qquad \pi'_1 = \frac{M_1 \cdot (a\eta_1 + b\xi_1 + c) \cdot \cos(M \cdot x)}{a' + f'a'' + g'a}$$

$$\pi_2 = \frac{L_2 \cdot (a\eta_2 + b\xi_1 + c) \cdot \cos(A \cdot x)}{a' + fa'' + ga} \qquad \pi'_2 = \frac{M_2 \cdot (a\eta_2 + b\xi_1 + c) \cdot \cos(M \cdot x)}{a' + f'a'' + g'a}$$

penbikel n. ...n. und n', ...n', auf C'D' und C'E erhalt man nach bem vorstehenben Sate:

$$\frac{p_1}{p_2}: \frac{p'_1}{p'_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2}: \frac{\pi'_1}{\pi'_2},$$

ober aud

$$\frac{\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{CD}}{\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{CD}} : \frac{\mathbf{p}'_1 \cdot \mathbf{CE}}{\mathbf{p}'_1 \cdot \mathbf{CE}} = \frac{\pi_1 \cdot \mathbf{C'D'}}{\pi_2 \cdot \mathbf{C'D'}} : \frac{\pi'_1 \cdot \mathbf{C'E'}}{\pi'_1 \cdot \mathbf{C'E'}},$$
b. b.

$$\frac{\triangle ACD}{\triangle BCD} : \frac{\triangle ACE}{\triangle BCE} = \frac{\triangle A'C'D'}{\triangle B'C'D'} : \frac{\triangle A'C'E'}{\triangle B'C'E'}$$

Bufat 3. Ebenso ergibt fich leicht vermöge Bufbag wenn (Fig. 2) A, B, C, D vier in gerader



liegende Punkte und die naturlich ebenfalls in gerade nie liegenden A'B'C'D' ihnen homologen im verwa Spfteme find; wenn ferner MN und PQ zwei beli burch B und C gehende Gerabe und M'N' und P'Q ihnen entsprechenden find, bag

$$\frac{\mathbf{A}\mathbf{B}}{\mathbf{A}\mathbf{C}} : \frac{\mathbf{D}\mathbf{B}}{\mathbf{D}\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{A}'\mathbf{B}'}{\mathbf{A}'\mathbf{C}'} : \frac{\mathbf{D}'\mathbf{B}'}{\mathbf{D}'\mathbf{C}'}$$

Bilben baber in einem Spfteme vier in gerabe nie tiegenbe Puntte A, B, C, D ein hormonisches Gy fo liegen die vier entsprechenben Puntte im collinear: wandten Syfteme, ebenfalls barmonifch.

§. 4. Die in §. 2 genannten allgemeinsten ( neationsgleichungen (1) werben burch passenbe Coorl tenverlagung eine bequemere Gestalt amehinen. bei feinen wir nun offenbar ohne Beciehtrachtigung Allgemeinheit annehmen, daß der Coordinatenwinkel rechter seiz benn ware diefes nicht der Fall, so fi man mit keichtigkeit den schiefen Coordinatenwinkel befannten Regeln in einen rechten verwandeln, abn Form ber allgemeinen Collineationsaleichungen au en

Wenn man baber gundehft nur ben Anfangspunft ber Coordinaten verlegt, ihre Richtung aber noch ungednbert läßt, also y + y', x + x' und  $\eta + \eta'$ ,  $\xi + \xi'$  sur y, x und  $\eta$ ,  $\xi$  set, so geben die genannten Fundamentals gleichungen in folgenbe über:

$$y + y' = \frac{a'(\eta + \eta') + b'(\xi + \xi') + c'}{a(\eta + \eta') + b(\xi + \xi') + c'}$$

$$x + x' = \frac{a''(\eta + \eta') + b''(\xi + \xi') + c''}{a(\eta + \eta') + b(\xi + \xi') + c}.$$

Rier die beiden neuen Coordinaten : Anfangspunkte wird es nun offenbar am zwedmußigften fein, wenn fie in beiben Spftemen entsprechenve Puntte find, b. b. wenn

$$\mathbf{y}' = \frac{\mathbf{a}'\eta' + \mathbf{b}'\xi' + \mathbf{c}'}{\mathbf{a}\eta' + \mathbf{b}\xi' + \mathbf{c}}$$
mb
$$\mathbf{a}''\eta' + \mathbf{b}''\xi' + \mathbf{c}'$$

 $x' = \frac{a''\eta' + b''\xi' + c''}{a\eta' + b\xi' + c}$ iff, wodurch die verigen Gleichungen diese werden:

$$y = \frac{\{(a'b - ab')\xi' + (a'c - ac')\}\eta + \{(b'a - ba')\eta' + (b'c - bc')\}\xi}{(a\eta' + b\xi' + c) \cdot [a\eta + b\xi + a\eta' + b\xi' + c]},$$

$$x = \frac{\{(a'b - ab'')\xi' + (a''c - ac'')\}\eta + \{(b''a - ba'')\eta' + (b''c - bc'')\}\xi}{(a\eta' + b\xi' + a) \cdot [a\eta + b\xi + a\eta' + b\xi' + c]};$$

ober wenn man bie in 6. 2. Gleichung (2) gebrouchte Bezeichnung empentiet und auflerbem noch an 4 ble 4 o = v febt, diefe

$$y = \frac{(-\beta \xi' + \beta'') \eta + (\beta \eta' - \beta') \xi}{\nu \cdot (\alpha \eta + b \xi + \nu)},$$

$$x = \frac{(\alpha \xi' - \alpha'') \eta + (-\alpha \eta' + \alpha') \xi}{\nu (\alpha \eta + b \xi + \nu)}.$$

Andert man hierin num zweisens die Richtung ber Coordinatenaren, aber fo, daß der Coordinatenwiskel best selbe, d. h. wie vorhin erwähnt wurde, ein rochter bleibt, setz also sin p. 5 + cos p. 4 fine y und cos p. 5 -- sin p. 4 für &, wobei o ben Winkel ber neuen &= Are mit ber frubern &= Are bebeutet, fo ergibt fich :

$$y = \frac{\left[-\beta\xi' + \beta''\right)\cos\varphi - (\beta\eta' - \beta')\sin\varphi\right]\eta + \left[(-\beta\xi' + \beta'')\sin\varphi + (\beta\eta' - \beta')\cos\varphi\right]\xi}{\nu \cdot \left[(\mathbf{a}\cos\varphi - \mathbf{b}\sin\varphi)\eta + (\mathbf{a}\sin\varphi + \mathbf{b}\cos\varphi)\xi + \nu\right]},$$

$$\mathbf{x} = \frac{\left[(\alpha\xi' - \alpha'')\cos\varphi - (-\alpha\eta' + \alpha')\sin\varphi\right]\eta + \left[(\alpha\xi' - \alpha'')\sin\varphi + (-\alpha\eta' + \alpha')\cos\varphi\right]\xi}{\nu \cdot \left[(\mathbf{a}\cos\varphi - \mathbf{b}\sin\varphi)\eta + (\mathbf{a}\sin\varphi + \mathbf{b}\cos\varphi)\xi + \nu\right]}.$$

Da man über brei hierin vorfommenbe Großen (§',  $\eta'$ ,  $\varphi$ ) noch willfurlich verfügen kann, so bestimme man fie so, baß ber Coëfficient von  $\eta$  im Bahler bes Ausbrude von y gleich bem Coëfficienten von 5 im Bah= ler des Ausbrucks von x werbe, und daß sowol ber Coefs ficient von & im erften Babler, als auch ber Coëfficient pon y im zweiten Babler verschwinden, wodurch man also blefe brei Bebingungsgleichungen gur Bestimmung von ξη φ erhalt:

$$(-\beta\xi' + \beta'')\cos\varphi - (\beta\eta' - \beta')\sin\varphi = (\alpha\xi' - \alpha'')\sin\varphi$$

$$+ (-\alpha\eta' + \alpha')\cos\varphi$$

$$(-\beta\xi' + \beta'')\sin\varphi + (\beta\eta' - \beta')\cos\varphi = 0$$

$$(\alpha\xi' - \alpha'')\cos\varphi - (-\alpha\eta' + \alpha')\sin\varphi = 0,$$
where

$$[\alpha \eta' - \beta \xi' - \alpha' + \beta''] = [\beta \eta' + \alpha \xi' - \alpha'' - \beta'] \tan \varphi$$

$$[-\beta \xi' + \beta''] \tan \varphi = -[\beta \eta' - \beta']$$

$$- [-\alpha \eta' + \alpha'] \tan \varphi = -[\alpha \xi' - \alpha''].$$

Abbirt man nun bie beiben letten Gleichungen aufammen und multiplicirt die fo erhaltene Summe mit ber enten Sleichung, so ergibt fich nach Division burch tango:

$$[\alpha \eta' - \beta \xi' - \alpha' + \beta'']^2 + [\beta \eta' + \alpha \xi' - \alpha'' - \beta']^2 = 0$$
, b. h. da die Summe zweier Quabrate nicht anders gleich Rull fein kann, als wenn jedes für fich gleich Rull ift:

$$\alpha \eta' - \beta \xi' - \alpha' + \beta'' = 0$$

$$\beta \eta' + \alpha \xi' - \alpha'' - \beta' = 0,$$

woraus fich mit Leichtigfeit ergibt

$$\eta' = \frac{\beta(\alpha'' + \beta') - \alpha(\beta'' - \alpha')}{\alpha^2 + \beta^2},$$

$$\xi' = \frac{\alpha(\alpha'' + \beta') + \beta(\beta'' - \alpha')}{\alpha^2 + \beta^2},$$

und barans bann, auch mit Siffe ber erften ber brei obis gen Gleichungen:

$$tang \varphi = \frac{\beta(\alpha''\beta - \alpha\beta'') + \alpha(\alpha'\beta - \alpha\beta')}{\alpha(\alpha''\beta - \alpha\beta'') - \beta(\alpha'\beta - \alpha\beta')},$$

b. h. ba die Tangente bes Winkels o nur einen einzigen Berth hat, fo tann o felbft nur zwei Berthe annehmen. bie aber, ba fie um 180° von einander verfchieben finb, nicht zwei verschiedene, sondern nur ein einziges Coordis natenfyftem geben.

Somit geben nun alfo, bei geboriger Lage ber Coos binatenanfange, Die allgemeinen Collineationsgleichungen (1) in folgende über:

$$m = \frac{(a^{2} + b^{3})(a b'' - a'' b)}{(a b'' - a'' b)^{2} + (a'b - ab')^{3}},$$

$$n = \frac{(a^{3} + b^{2})(a' b - ab')}{(a b'' - a'' b)^{2} + (a'b - ab')^{2}},$$

$$p = \frac{(a^{3} + b^{3})^{\frac{1}{2}} \cdot \left[ c(a'' b' - a' b'') + c'(a b'' - a'' b) + c''(a' b - a b') \right]}{\left[ (a b'' - a'' b)^{2} + (a' b - a b')^{3} \right]^{\frac{1}{2}}}.$$

Aus diesen neuen allgemeinen Collineationsgleichun- welchen man offenbar burch  $\eta=0$  und  $\xi=0$  gen (5) sieht man sogleich, daß der geraden Linie Ay ben gemeinschaftlichen Collineationspunkt gibt, obe + Bx + C = 0, im collinear verwandten Spsteme, die Gleichung

 $(A + mC)\eta + (B + nC)\xi + pC = 0 \dots (6)$ entspreche, und daß ben speciellen Geraden x = 0 und y=0 die Geraden  $\xi=0$  und  $\eta=0$ , b. h. baß den Coordinatenaren bes einen Spftems die Coordinatenaren bes anbern Spfteme entsprechen. Ferner entspricht einer Beraben, die durch den Anfangspunkt der Coordinaten geht, beren Gleichung also bie Form bat Ay + Bx = 0, im collinears verwandten Syfteme eine Linie, deren Gleis dung An + BE = 0 ift, die also nicht allein ebenfalls burch ben entsprechenden Anfangspunkt der Coordinaten geht, sondern auch mit diesen bier zugehörigen Coordinas tenaren biefelben Bintel bilbet, als im erften Spfteme.

Diefe Anfangspunkte ber neuen Coordinatenfpsteme werben nun Collineationscentra ober Collinea: tionspunkte respective bes Spftems in xy und in En genannt.

§. 5. Denkt man bei bieser, im vorigen § erhalte= nen, Coordinatenlage bas eine ber beiben Spfteme fo auf bas andere gelegt, bag die Are ber & auf die Are ber x und also die Are ber n auf die Are ber y fallt, was nach dem Borbergebenden nur auf zweierlei Art geschehen tann, ba x' und y' nicht mehrfache Berthe haben, φ aber nur auf zweierlei Beise genommen werben barf, so nennt man bie beiben collinear s verwandten Spfteme collis near : lieaenb.

In zwei solchen Spftemen werden zwei fich entsprechende Gerade, die burch den jetzt gemeinschaftlichen Cols lineationspunkt geben, offenbar jusammenfallen; benn es werben, wenn die Gleichung ber einen Geraben Ay + Bx = 0, also nach bem bereits Gesagten die ber andern A7 + B5 = 0 ift, diese beiden Gleichungen, alfo auch bie baburch bezeichneten Beraden ibentifc, fobald bie Aren jufammenfallen.

In zwei collinear-liegenden Spftemen fallen, nach ber Unnahme, die beiben Collineationspunkte gufammen. Es ift aber offenbar bentbar, baß auch noch andere bos mologe Puntte auf einander fallen tonnen, und biefe werben naturlich biejenigen fein, für welche bie Gleichungen (5) existizen, wenn man barin  $y = \eta$  und  $x = \xi$  sett. Diefe Gleichungen werben aber alsbann:

$$(m\eta + n\xi + p - 1)\eta = 0$$

und

$$(m\eta + n\xi + p - 1)\xi = 0,$$

 $m_{\eta} + n_{\xi} + p - 1 = 0$  genugt, woraus fic bas alle Puntte, bie in ber Geraben  $m_{\eta} + n_{\xi} +$ = 0 liegen, im collinear=liegenden Systeme mi homologen Punkten zusammenfallen. Diese Geral

 $m_{\eta}+n_{\xi}+p-1=0\ldots$ wird die Collineation sare genannt.

Rach bem vorigen & Gleichung (6) maren bi dungen zweier homologen Linien

Ay + Bx + C = 0, $(\mathbf{A} + \mathbf{mC})\eta + (\mathbf{B} + \mathbf{nC})\xi + \mathbf{pC} =$ find nun abet die beiben Sufteme collinear : liegt hat man fur den Durchschnittspunkt biefer beiben

 $A\eta + B\xi + C = 0,$  $(A + mC)\eta + (B + nC)\xi + pC = 0$ woraus unmittelbar folgt:

 $(m\eta + n\xi + p - 1)C = 0,$ b. h. in collinear : liegenben Spftemen fc1 fich je zwei homologe Gerabe ftets auf be lineationsare.

Benn man in einem Spsteme zwei parallele burch bie Gleichungen

 $A\ddot{y} + Bx + C = 0$ 

unb

$$Av + Bx + C' = 0$$

gegeben hat, fo find, vermöge (6), die Gleichun ihnen entsprechenden Geraden im collinearen Spft

 $(A + mC)\eta + (B + nC)\xi + pC = 0$ 

 $(A + mC')\eta + (B + nC')\xi + pC' = 0$ ober:

 $A_{\eta} + B\xi + (m_{\eta} + n\xi + p)C = 0$ unb

 $A_{\eta} + B\xi + (m_{\eta} + n\xi + p)C' = 0.$ 

Es werben also biese homologen Seiten im meinen nicht einander parallel fein, wenn nich  $=\frac{m}{n}$  ift, sonbern fich in einem Puntte fe beffen Coordinaten aus ber Coeristenz ber beiber Sleidungen bestimmt werben, namlich:

$$\xi = \frac{pA}{mB - nA},$$

$$\eta = \frac{-pB}{mB - nA}.$$

Da aber diese Coordinatenwerthe, was auch immer A und B für Werthe haben mögen, stets der Gleichung  $m\eta+n\xi+p=0$  genügen, so werden sich stets die domologen Linien von zwei Parallelen, im collinear verswandten Systeme auf der durch die Gleichung  $m\eta+n\xi+p=0$  gegebenen Geraden schneiden. Diese ist aber ossender der durch die Gleichung (7) dargestellten Linie parallel, d. h. sie ist mit der Collineationsare parallel. Es wird daher diese Linie

Es gibt naturlich fur bas Spftem x y ebenfalls eine Gegenare, beren Gleichung man leicht findet. Man ershilt namlich aus ben Gleichungen (5) bes vorigen Pazagraphs:

$$\eta = \frac{-py}{my + nx - 1}$$

$$\xi = \frac{-px}{my + nx - 1}$$
(9)

als Collineationsgleichungen. Sat man also zwei parals lete Gerade in dem einen Systeme:

$$M_{\eta} + N_{\xi} + P = 0$$
  
$$M_{\eta} + N_{\xi} + P' = 0$$

so find die homologen Linien im collinear sverwandten Systeme:

$$-p(My+Nx) + P(my+nx-1) = 0$$
  
-p(My+Nx) + P'(my+nx-1) = 0,

die sich auf der Linie

Ift p = - 1, so fallt bie Gegenare (8) im Shifteme & 7 mit ber Gegenare (10) im Spfteme x y guismmen.

Da ersichtlich die Gleichungen der Gegenaren (8) und (10) nichts anderes find, als die Renner in den Colssineationsgleichungen (5) und (9), so bezeichnen sie offendar die geraden Linien, welche alle Punkte enthalten, die den im verwandten Systeme in der Unendlichkeit liegens den Punkten homolog sind.

Denkt man sich nun von einem beliebigen Punkte 57 bes einen Spstems ein Perpendikel auf die darin entkaltene Segenare gesällt, und von dem homologen Punkte xy ein Perpendikel auf die dortige Segenare, so ist das afte Perpendikel

$$= (m\eta + n\xi + p) \cdot \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}$$

and has awrite

$$= (my + nx - 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}};$$

be aber nach ben Gleichungen (5) und (9) my + n&

 $+ p = \frac{\eta}{y}$  und  $my + nx - 1 = -\frac{py}{\eta}$  ift, so were ben die beiden Perpendikel:

$$\frac{\eta}{y\sqrt[p]{m^2+n^2}} \text{ unb } -\frac{py}{\eta\sqrt[p]{m^2+n^2}},$$

mithin ihr Product =  $-\frac{p}{\sqrt{m^2+n^2}}$ , d. h. eine constante Größe.

§. 6. Wir haben oben am Ende bes §. 2 gesehen, baß zur vollständigen Bestimmung eines collinear- vers wandten Systems, b. h. zur Bestimmung der derigen

acht Constanten a', b', c', a'', b'', c', a'', a vier

Paare entsprechender Punkte durch ihre Coordinaten gegesben sein mussen. Hier bei den collinear verwandten und augleich collinear liegenden Systemen, wo die zugehörigen Gleichungen (5) nur drei Constante m, n, p enthalten, werden diese vollständig bestimmt sein, wenn der gemeins same Collineationspunkt beider Systeme und drei Paare entsprechender Punkte gegeben sind. Set man nämlich die Coordinaten dieser lettern  $(\xi_1, \eta_1, \xi_2 \dots x_1, y_1, x_2 \dots)$  in die genannten Gleichungen, so erhält man folgende sechs Bedingungsgleichungen:

$$y_{1} = \frac{\eta_{1}}{m\eta_{1} + n\xi_{1} + p} \qquad y_{2} = \frac{\eta_{2}}{m\eta_{2} + n\xi_{2} + p}$$

$$x_{1} = \frac{\xi_{1}}{m\eta_{1} + n\xi_{1} + p} \qquad x_{2} = \frac{\xi_{2}}{m\eta_{2} + n\xi_{2} + p}$$

$$y_{3} = \frac{\eta_{3}}{m\eta_{3} + n\xi_{3} + p}$$

$$x_{5} = \frac{\xi_{3}}{m\eta_{3} + n\xi_{5} + p},$$

welche aber offenbar nicht mehr fagen, als folgenbe brei:

$$m \eta_1 + n \xi_1 + p = \frac{\eta_1}{y_1} = \frac{\xi_1}{x_1}$$
 $m \eta_2 + n \xi_2 + p = \frac{\eta_2}{y_2} = \frac{\xi_2}{x_2}$ 
 $m \eta_3 + n \xi_3 + p = \frac{\eta_3}{y_3} = \frac{\xi_3}{x_3}$ 

aus benen man nun bie brei Conftanten m, n, p be- ftimmen tann.

Dierbei ergibt sich noch beildusig, daß  $\frac{\eta_1}{y_1} = \frac{\xi_1}{x_1}$  oder  $\frac{\eta_1}{\xi_1} = \frac{y_1}{x_1}$  und ebenso bei den andern Punkten ift, d. h. daß in collinear-liegenden Systemen jeder Punkt mit seinem entsprechenden in einer Geraden mit dem Abssaugspunkte der Coordinaten, oder, was hier dasselbe iff, mit dem gemeinsamen Collineationspunkte liegt; worand zugleich solgt, daß, wenn man in zwei collinear-liegens den Systemen jeden Punkt des einen Systems mit dem domologen Punkte des andern durch eine gerade Linie vers

bindet, alle biefe Berbindungslinien burch ben gemeins schaftlichen Collineationspunkt beiber Spfteme gehen.

Beispiel 1. Wenn man burch die brei Edpunkte A, B, C eines Dreieds und durch die brei Edpunkte A', B', C' eines zweiten Dreieds respective gerade Linien AA', BB', CC' zieht, und wenn sich diese drei Gerade in einem Punkte schneiden, so kann man die Oreiede als collineare und collinear=kiegende betrachten. Die den

homologen Eden gegenüberliegende Seiten werden f loge Seiten sein, und es werden nach dem vorigen Durchschnittspunkte jeder Seite mit ihrer homologen, die Durchschnittspunkte von AB und A'B', von und B'C', von CA und C'A' auf einer und der geraden Linie, nämlich auf der Collineationsape, the

Beispiel 2. Wenn man zwei Bienede (Fi ABA'B' und CDC'D' hat, beten vier Diagonaler

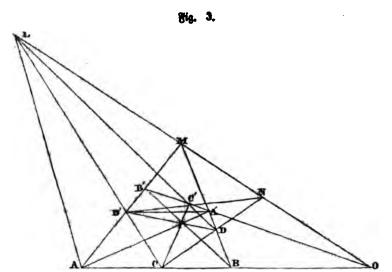

in einem Punkte P schneiden, und bei benen die Edpunkte bes einen Vierecks auf den Seiten des andern lies gen, so liegen die vier Durchschnittspunkte ihrer Gegensseiten, L, N, M, O, in einer geraden Linie. Denn es sind nach dem vorigen Beispiel die beiden Dreiecke A'C'D und ACD' collinear-liegende, da die Berbindungslinien ihrer drei Echunkte AA', CC', D'D sich in einem Punkte P schneiden: mithin liegen die Durchschnittspunkte von AC und A'C', von AD' und A'D, von CD' und C'D, d. h. O, M und L in einer geraden Linie. Ebenso sind die Dreiecke B'C'D' und BCD winear-liegende, mithin liegen auch die Durchschnittspunkte der homologen Seiten dieser Dreiecke, namlich O, M, N, auf einer geraden Linie. Es liegen also die vier Durchschnittspunkte je zweier Gegenseiten der beiden gegebenen Vierecke auf einer Geraden LO, welche zugleich die gemeinsame Colslineationsare ist.

§. 7. Betrachtet man nun auf ahnliche Beise collinear-verwandte Systeme im Raume, und halt man die im §. 2 gegebene Erklärung von Möbius sest, daß jedem Punkte des einen Systems wieder ein Punkt des andern entsprechen muß, und zwar so, daß wenn drei Punkte der einen Figur in gerader Linie liegen, die ents sprechenden Punkte der andern Figur wieder in gerader Linie liegen mussen; so seien xyz die recht: oder schiefs winkeligen Goordinaten eines Punktes in dem einen Syssteme und § 7 % die recht: oder schieswindeligen, auf dies selben oder auf andere Usen bewogene Coordinaten des entsprechenden Punites im collinear : verwandten Syft bann ift:

$$x = \varphi(\xi \eta \zeta), y = \psi(\xi \eta \zeta), z = \chi(\xi \eta \zeta).$$

Um die Ratur biefer Functionen q, w, x zu be men, ift zuerst zu bemerten, daß zwei Puntte im Re eine gerade Linie bestimmen, und, da nach der Erkla der Collineation, drei Punkte, die dreien in gerader! liegenden Punkten homolog find, ebenfalls in gerader nie liegen muffen, bag eine Berabe, die burch zwei Di geht, zu ihrer homologen die durch die entspreche Puntte gehende Gerade haben wirb. Pieraus ergibt ferner umgefehrt, baß fur jeben Puntt einer Gerabe bem einen Spfteme, ber entsprechende Puntt im collie verwandten Syfteme in ber, ber erften homologen g ben Linie liegen muß, und folglich, daß ber Durchschn punkt zweier Geraben bes einen Spftems zu feinen sprechenden den Durchschnittspunkt der homologen C ben im anbern Spfteme haben wirb. Deuft man also brei Puntte, die nicht in einer Beraben liegen, also ein Dreied bilben, b. b. bie Durchschmittspunf zweier von brei Geraben find, so werben bie brei fprechenben Punkte wieber ein Dreied bilben; und t man fich einen diefer Puntte auf einer ber Dreiecksf sich fortbewegend, so wird ber homologe Punkt sich ber homologen Seite offenbar auch fortbewegen, und wird durch ein leicht fortzusegendes Raisonnement zu Shlusse kommen, daß jeder Chene bes einen (

Lems wieder eine Chene im collinear-verwand. Hucations-Berwandiffiaft von Mauren im Raume fein ten Spfteme entipreden muß.

Ik baber

motin :

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

le Steichung einer Chene in bem einen Softeme, so wird, burth Gubflitution ber obigen Werthe:

 $A.\phi(\xi\eta\zeta)+B.\psi(\xi\eta\zeta)+C.\chi(\xi\eta\zeta)+D=0,$ und biefe Gleichung muß wieder die einer Chene, b. b. linear in Bezug auf die Coordinaten & y 5, werben. Das mit aber biefes flattfinden tonne, muffen bie Functionen , w, x rationale gleichnennerige Bruche fein, beren Babter sowol als Renner nur von der erften Dimenfion in Bejug auf En & find. Man muß also haben:

$$\mathbf{z} = \chi(\xi \eta \zeta) = \frac{\mathbf{a}'\zeta + \mathbf{b}'\eta + \mathbf{c}'\xi + \mathbf{d}'}{\mathbf{a}\zeta + \mathbf{b}\eta + \mathbf{c}\xi + \mathbf{d}}$$

$$\mathbf{y} = \psi(\xi \eta \zeta) = \frac{\mathbf{a}''\zeta + \mathbf{b}''\eta + \mathbf{c}''\xi + \mathbf{d}''}{\mathbf{a}\zeta + \mathbf{b}\eta + \mathbf{c}\xi + \mathbf{d}''} \cdot \dots (1I)$$

$$\mathbf{z} = \varphi(\xi \eta \zeta) = \frac{\mathbf{a}'''\zeta + \mathbf{b}'''\eta + \mathbf{c}'''\xi + \mathbf{d}''}{\mathbf{a}\zeta + \mathbf{b}\eta + \mathbf{c}\xi + \mathbf{d}}$$

welches zugleich bie allgemeinen Gleichungen fur bie Col-

Der eine Coefficient d fann nathrlich, abnlich wie im Borbergebenben, = 1 gefest werben.

Da biese Eleichungen, beren Anzahl brei ift, 15 Conflante enthalten, so werben zwei Spiteme, all collis-near-verwandte, sich volltommen bestimmen, wenn bie Coordinaten von fanf Puntten des einen Spsiems und bie Goorbinaten ber fanf bonwlogen Punfte bos anbern Suftems gegeben find; ba man burch wirkliche Ginsetung ber funf Dal brei Coordinaten 15 Bedingungsgleichungen gur Bestimmung ber 15 Conftanten erbeit.

Entwickelt man aus ben vorigen Gleichungen  $\zeta\eta$  & ausgebrückt burch myx, fo erhalt man Werthe von folgenber Form:

$$\zeta = \frac{\alpha'z + \beta'y + \gamma'x + \delta'}{\alpha z + \beta y + \gamma x + \delta}$$

$$\eta = \frac{\alpha''z + \beta''y + \gamma''x + \delta''}{\alpha z + \beta''y + \gamma''x + \delta'''}$$

$$\xi = \frac{\alpha''z + \beta'''y + \gamma'''x + \delta'''}{\alpha z + \beta y + \gamma z + \delta}$$
(12)

ber Collineation eine gegenseitige.

hat man außer ben Gleichungen (11), welche bie Bedingung für bie Collineationsverwandtichaft ber beiben Syfteme xyx und & n bilben, noch folgende Gleichungen:

$$\zeta = \frac{A'Z + B'Y + C'X + D'}{AZ + BY + CX + D}$$

$$\eta = \frac{A''Z + B''Y + C'X + D''}{AZ + BY + CX + D}$$

$$\xi = \frac{A''Z + B''Y + C''X + D''}{AZ + BY + CX + D}$$
(13)

Es ift also auch tier im Raume die Berwandtschaft welche natürlich die Bedingung aussprechen, daß bas Spsiemeation eine gegenseitige. welche die Frank haf das Spsieme XYZ collinear vers dat man außer den Gleichungen (11), welche die wandt ist, und eliminirt man aus diesen sechs gen die brei Großen & n C, welches am einfachften mit Dilfe ber Gleichungen (19) geschieft, fo ergibt fich:

$$\frac{a'z+\beta'y+\gamma'x+\delta'}{az+\beta'y+\gamma'x+\delta'} = \frac{A'Z+B'Y+C'X+D'}{AZ+BY+CX+D}$$

$$\frac{a''z+\beta''y+\gamma''x+\delta''}{az+\beta'y+\gamma''x+\delta''} = \frac{A''Z+B''Y+C''X+D''}{AZ+BY+CX+D}$$

$$\frac{a''z+\beta''y+\gamma''x+\delta'''}{az+\beta'y+\gamma''x+\delta'''} = \frac{A'''Z+B''Y+C''X+D''}{AZ+BY+CX+D}$$

$$\frac{a''z+\beta''y+\gamma''x+\delta'''}{az+\beta'y+\gamma''x+\delta'''} = \frac{A'''Z+B''Y+C''X+D''}{AZ+BY+CX+D}$$

ober wenn man bie Berthe (13) in (11) unmittelbar einsetz:

$$\mathbf{z} = \frac{(\mathbf{a}'A' + \mathbf{b}'A'' + \mathbf{c}'A''' + \mathbf{d}'A) \cdot Z + (\mathbf{a}'B' + \mathbf{b}'B'' + \mathbf{c}'B''' + \mathbf{d}'B) \cdot Y + (\mathbf{a}'C' + \mathbf{b}'C'' + \mathbf{c}'C''' + \mathbf{d}'C) \cdot X + (\mathbf{a}'D' + \mathbf{b}'D'' + \mathbf{c}'D''' + \mathbf{d}'''' + \mathbf{b}'A''' + \mathbf{c}'A''' + \mathbf{d}'A) \cdot Z + (\mathbf{a}'B' + \mathbf{b}'B'' + \mathbf{c}'B''' + \mathbf{d}'B) \cdot Y + (\mathbf{a}'C' + \mathbf{b}'C'' + \mathbf{c}''C''' + \mathbf{d}''C) \cdot X + (\mathbf{a}'D' + \mathbf{b}''D''' + \mathbf{c}''D''' + \mathbf{d}'''' + \mathbf{c}''A''' + \mathbf{d}''A) \cdot Z + (\mathbf{a}'B' + \mathbf{b}''B'' + \mathbf{c}'B''' + \mathbf{d}''B) \cdot Y + (\mathbf{a}'C' + \mathbf{b}'C'' + \mathbf{c}''C''' + \mathbf{d}''C) \cdot X + (\mathbf{a}'D' + \mathbf{b}''D'' + \mathbf{c}''D''' + \mathbf{d}''' + \mathbf{d}'''$$

woraus sich ergibt, da diese Gleichungen die Form ber allgemeinen Gollineationsgleichungen haben muß, daß; wenn zwei Systeme einem britten collinear-verwandt find,

sie es auch unter einander find.

§. 8. Wenn man in den Gleichungen (14) des vorrigen § Jahler und Nenner der links von den Gleichheitszeichen stehenden Brüche bezüglich durch r', r", r", r und die entsprechenden Größen auf der rechten burch R', R", R'', R bezeichnet, so nehmen diese Gleichungen folgende Gestalt an:

$$\frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{R}'}{\mathbf{R}}, \ \frac{\mathbf{r}''}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{R}''}{\mathbf{R}}, \ \frac{\mathbf{r}'''}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{R}'''}{\mathbf{R}}.$$

Da biese Gleichungen 30 Constante enthalten, wahrend in den allgemeinen Collineationsgleichungen (11) des vorigen & nur 15 dergleichen enthalten sind, so können von ihnen 15 ganz beliedig angenommen werden, z. B. a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , a',  $\beta'$  ic., wenn man nur den übrigen A, B, C, D, A', B' ic. diesenigen Berthe zuertheilt, welche ihnen nach den 15 Bedingungen des vorigen & (wo freislich deren 16 stehen, von denen aber bekanntlich eine willfürlich ist) zukommen. Hat man nun in einem von zwei collinearen Systemen die Constante a,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ic. angenommen und demgemäß die A, B, C, ic. des andern Systems gehörig bestimmt, und ist die Gleichung einer Ebene in dem ersten Systeme

$$\times \mathbf{r}' + \lambda \mathbf{r}'' + \mu \mathbf{r}''' + \nu \mathbf{r} = 0,$$

so wird die Gleichung der entsprechenden Ebene im collinearen Systeme offenbar

$$xR' + \lambda R'' + \mu R''' + \nu R = 0$$

sein mussen. Da x,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  ganz willfürliche Werthe annehmen können, so setze man der Reihe nach  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ; x,  $\lambda$ ,  $\nu$ ; x,  $\lambda$ ,  $\mu$  der Null gleich: dann ergibt sich in derselben Reihenfolge, daß den Ebenen:

im collinear : verwandten Systeme, die Ebenen:

R' = 0; R" = 0; R = 0 entsprechen; sodaß also die bezüglichen 3ahler und Nener der beiden Theile der Gleichungen (14) stets einan entsprechende Ebenen darstellen. Da nun aber, wie von bemerkt, die eine Seite der Gleichungen ganz wkurlich angenommen werden darf, so wird jeder Sat, iman für zwei von diesen hier gewissermaßen als specierscheinenden einander entsprechenden Ebenen beweist, die fommene Gultigkeit für jede zwei einander collinear esprechende Ebenen haben.

§. 9. Man findet hier im Raume einen ahnlid Sat, wie den im §. 3 für die Ebene abgeleiteten. Nim man namlich zwei collinear: verwandte Systeme x y z u \xi \eta \zeta, beren Abhängigkeit von einander durch die Gichungen (11) gegeben ist, und denkt sich in dem erf Systeme zwei Punkte (x, y, z,) und al zwei Ebenen:

1x + my + nz + t = 0 und 1x + m'y + n'z + t' = 0 oder einsacher: f = 0 und f' = 0 mögen  $(\xi_1, \eta_1, \zeta_1)$  und  $(\xi_2, \eta_2, \zeta_2)$  die im zweiten, col near-verwandten Spsteme entsprechenden Punkte und

 $\lambda \xi + \mu \eta + \nu \zeta + \tau = 0$  und  $\lambda' \xi + \mu' \eta + \nu' \zeta + \tau' = 0$  ober einsacher:  $\varphi = 0$  und  $\varphi' = 0$  bie entsprechenden Ebenen sein. Sodann bezeichne m durch  $f_1$   $f_2'$   $f_2'$  das, was auf f und f' wird, we man darin respective  $x_1$   $y_1$   $z_1$  und  $x_2$   $y_2$   $z_3$  für x y z set und durch  $\varphi_1$   $\varphi'_1$   $\varphi_2$   $\varphi'_2$  das, was aus  $\varphi$  und  $\varphi'$  win wenn darin respective  $\xi_1$   $\eta_1$   $\zeta_1$  und  $\xi_2$   $\eta_2$   $\zeta_2$  für  $\xi$   $\eta$   $\zeta$  selection definition made noch bedeuten:

bann wird nach einem befannten Sate ber analptischen Geometrie :

$$p_{1} = \frac{f_{1}}{\sqrt{l^{2} + m^{2} + n^{2}}}, \qquad p'_{1} = \frac{f'_{1}}{\sqrt{l'^{2} + m'^{2} + n'^{2}}},$$

$$p_{2} = \frac{f_{2}}{\sqrt{l^{2} + m^{2} + n^{2}}}, \qquad p'_{2} = \frac{f'_{2}}{\sqrt{l'^{2} + m'^{2} + n'^{2}}},$$

$$\pi_{1} = \frac{\varphi_{1}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}}}, \qquad \pi'_{1} = \frac{\varphi'_{1}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu'^{2} + \nu^{2}}},$$

$$\pi_{2} = \frac{\varphi_{3}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{3} + \nu^{2}}}, \qquad \pi'_{2} = \frac{\varphi'_{3}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu'^{2} + \nu^{2}}},$$

Benn man nun aber in den beiden Gleichungen der Ebenen des ersten Spstems lx + my + nz + t = 0 und l'x + m'y + n'z + t' = 0 für x y z bie Berthe (11) einsett, wodurch sie in

$$\frac{(|c''' + mc'' + nc' + te)\xi + (|b''' + mb'' + nb' + tb)\eta + (|a''' + ma'' + na' + ta)\xi + (|d''' + md'' + nd' + td)}{a\zeta + b\eta + c\xi + d} = 0$$

$$\frac{(l'c''' + m'c'' + n'c' + t'c)\xi + (l'b''' + m'b'' + n'b'' + t'b)\eta + (l'a''' + m'a'' + n'a' + t'a)\xi + (l'd''' + m'd'' + n'd'' + t'd)}{a\zeta + b\eta + c\xi + d} = 0$$

übergeben, fo fellen fie in biefer Geftalt Die im collinear verwandten Syfteme entfprechenden Cbenen bar, muffen also mit den obigen  $\lambda \xi + \mu \eta + \nu \zeta + \tau = 0$  und  $\lambda' \xi + \mu' \eta + \nu' \zeta + \tau = 0$  gleichbedeutend sein. Da aber in den hier erhaltenen Sleichungen, da sie = 0 sind, die Renner fortgelassen werden können, so werden offendar die Babler bas bebeuten, was bort o und o' hieß. Hieraus ergeben fich alfo biefe beiben Relationen:

$$f = \frac{\varphi}{a\zeta + b\eta + c\xi + d} \quad \text{ober} \quad \varphi = (a\zeta + b\eta + c\xi + d).f$$

$$f' = \frac{\varphi'}{a\zeta + b\eta + c\xi + d} \quad \varphi' = (a\zeta + b\eta + c\xi + d)f'.$$

$$p_{1} = \frac{f_{1}}{\sqrt{1^{2} + m^{2} + n^{2}}}, \qquad p'_{1} = \frac{f'_{1}}{\sqrt{1^{12} + m^{12} + n^{12}}},$$

$$p_{2} = \frac{f_{3}}{\sqrt{1^{3} + m^{2} + n^{3}}}, \qquad p'_{2} = \frac{f'_{2}}{\sqrt{1^{12} + m^{12} + n^{12}}},$$

$$\pi_{1} = \frac{(a\zeta_{1} + b\eta_{1} + c\xi_{1} + d)f_{1}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}}}, \qquad \pi'_{1} = \frac{(a\zeta_{1} + b\eta_{1} + c\xi_{1} + d).f_{1}'}{\sqrt{\lambda^{12} + \mu^{12} + \nu^{12}}},$$

$$\pi_{2} = \frac{(a\zeta_{2} + b\eta_{2} + c\xi_{1} + d)f_{2}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}}}, \qquad \pi'_{2} = \frac{(a\zeta_{2} + b\eta_{2} + c\xi_{2} + d).f'_{2}}{\sqrt{\lambda^{12} + \mu^{12} + \nu^{12}}}.$$

hieraus ergibt fich offenba

$$\frac{\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{\pi}_3}{\mathbf{p}_3 \cdot \mathbf{\pi}_1} = \frac{\mathbf{a}\zeta_3 + \mathbf{b}\eta_3 + \mathbf{c}\xi_3 + \mathbf{d}}{\mathbf{a}\zeta_1 + \mathbf{b}\eta_1 + \mathbf{c}\xi_1 + \mathbf{d}}$$

nnb

$$\frac{p'_1 \cdot n'_2}{p'_2 \cdot n'_1} = \frac{a\zeta_1 + b\eta_2 + c\xi_2 + d}{a\zeta_1 + b\eta_1 + c\xi_1 + d}$$

folglich

$$\frac{p_{1}.\pi_{2}}{p_{1}.\pi_{1}} = \frac{p'_{1}.\pi'_{2}}{p'_{1}.\pi'_{1}}$$

**sbet** 

$$\frac{p_1}{p_2}: \frac{p'_1}{p'_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2}: \frac{\pi'_1}{\pi'_2}, b.b.$$

Benn man von zwei beliebigen Punften Per: penditel auf zwei beliebige Chenen fallt und in einem collinearsverwandten Syfteme von ben entsprechenben Puntten auf bie entspre= denden Chenen ebenfalls Perpenditel gieht, fo Derhalt fich im erften Spfteme ber Quotient aus den Perpendikeln von den beiden Punkten auf die erfte Chene zu dem Quotient aus ben Perpenbiteln, von benfelben Puntten auf die meite Chene, ebenfo wie die Quotienten aus ben entsprechenben Perpendikeln im collinear= verwandten Spfteme.

L Cacpil. b. 28. u. S. Crite Section. XLIV.

$$p'_{1} = \frac{f'_{1}}{\sqrt{1'^{2} + m'^{2} + n'^{2}}},$$

$$p'_{2} = \frac{f'_{2}}{\sqrt{1'^{2} + m'^{4} + n'^{2}}},$$

$$\pi'_{1} = \frac{(a \zeta_{1} + b \eta_{1} + c \xi_{1} + d) \cdot f'_{1}}{\sqrt{\lambda'^{2} + \mu'^{3} + v'^{2}}},$$

$$\pi'_{2} = \frac{(a \zeta_{2} + b \eta_{3} + c \xi_{3} + d) \cdot f'_{2}}{\sqrt{\lambda'^{3} + \mu'^{2} + v'^{2}}}.$$

Busat. Wenn man in dem einen Spsteme sechs beliebige Puntte A, B, C, D, E, F hat und in bem colbeliebige Punkte A, B, C, D, E, F hat und in dem cols linears verwandten Spsteme die sechs entsprechenden Punkte A', B', C', D', E', F', und man nennt p<sub>1</sub> p', die von A und p<sub>2</sub> p', die von B auf die Ebenen der Dreiede CDE und CDF gefällten Perpendikel, ebenso \(\beta\_1\) n', die von A' und \(\beta\_2\) n', die von B' auf die Ebenen der Dreiede C'D'E' und C'D'F' gefällten Perpendikel, so folgt aus dem so eben bewiesenen Sahe:

\[ \frac{1}{2}\ln \cdot \

$$\frac{\frac{1}{4} p_1 \cdot CDE}{\frac{1}{4} p_2 \cdot CDE} : \frac{\frac{1}{4} p'_1 \cdot CDF}{\frac{1}{4} p'_2 \cdot CDF}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \pi_1 \cdot C'D'E'}{\frac{1}{4} \pi_2 \cdot C'D'E'} : \frac{\frac{1}{4} \pi'_1 \cdot C'D'F'}{\frac{1}{4} \pi'_2 \cdot C'D'F'}.$$

Da aber die einzelnen, hierin vorkommenden Producte ofs fenbar die tubifchen Inhalte von Tetraebern ausbruden, fo erhalt man folgende Beziehung zwischen ben sich ber= ausstellenden Tetraebern:

$$\frac{ACDE}{BCDE} : \frac{ACDF}{BCDF} = \frac{A'C'D'E'}{B'C'D'E'} : \frac{A'C'D'F'}{B'C'D'F'}.$$

§. 10. Wir haben im §. 4 gefehen, daß wenn man bei collinearen ebenen Spftemen bas Coordinaten fostem rechtwinkelig und jum Anfangepunkte ben Golli-neationspunkt annimmt, die allgemeinen Collineationsgleis dungen biefe werben (Gl. 5):

$$y = \frac{\eta}{m\eta + n\xi + p}$$

$$x = \frac{\xi}{m\eta + n\xi + p};$$

und wenn außerdem die Spsteme collinear-liegend find, b. h. wenn die z mit der x-Are, also auch die 3 mit der y-Are zusammensallen, daß nach §. 5. Gl. 7 die Gleischung der Collineationsare m  $\eta + n z + p - 1 = 0$  ist. Andern wir nun die Lage der rechtwinkeligen Coordinatenaren, mit Beibehaltung des Ansangspunktes, sodaß die Abscissenare der Collineationsare parallel geht und die Ordinatenare aus ihr senkrecht sieht, so wird man, da die Tangente des Neigungswinkels der Collineationsare

gegen bie  $\xi$ : Are  $=-\frac{n}{m}$  ift, zu sehen haben:

;;

il

wodurch die vorbin genannten allgemeinen Collineations: gleichungen in folgende übergeben:

$$y = \frac{\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \eta}{\eta + \frac{p}{\sqrt{m^2 + n^2}}}$$

$$x = \frac{\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \xi}{\eta + \frac{p}{\sqrt{m^2 + n^2}}}.$$

Die Gleichung der Collineationsare wird in Bezug auf dieses neue Coordinatenspstem:  $\sqrt{m^2+n^2}\cdot\eta+p-1=0$ . Nimmt man endlich diese Collineationsare zur  $\xi$ : Are und den Durchschnittspunkt der verlängerten  $\eta$ : Are mit derselben zum Anfangspunkte, b. h. sest man  $\eta - \frac{p-1}{\sqrt{m^2+n^2}}$  für  $\eta$  und  $y - \frac{p-1}{\sqrt{m^2+n^2}}$  für y, so werden die Collineationsgleichungen diese:

$$y = \frac{\frac{P}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \eta}{\eta + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}}$$

$$x = \frac{\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \xi}{\eta + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}}$$

Wir haben jeht also zwei in einenlei Ebene liegenbe collineare Systeme, welche die eine ihrer Collineationsaren zur gemeinschaftlichen fo (ober x.) Are haben. Densten wir und nun das ky-System sestliegend, wahrend wir das xy-System um die gemeinschaftliche Collineationsare drehen, so sei der Reigungswinkel der Ebenen

beiber Systeme in einem Augenblicke = 0, die Coordina ten aber eines Punktes des xy=Systems, bezüglich au das 542-System, XYZ, so ist offenbar:

X = x, Y = y. coso, Z = y. sino, ober werm man für x und y die vorbin gefundene Berthe einsett:

$$X = \frac{\frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \xi}{\eta + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}}, \quad Y = \frac{\frac{p \cos \theta}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \eta}{\eta + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}}$$

$$Z = \frac{\frac{p \sin \theta}{\sqrt{m^2 + n^2}} \cdot \eta}{\eta + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}}.$$

Berbindet man nun die beiben homologen Punkt X Y Z und  $\xi \eta \zeta$  (wobei naturlich  $\zeta = 0$  ift) durch ein gerade kinie, so wird deren Gleichung, wenn tu v ihr lausenden Coordinaten sind, nach einem bekannten Geset der analytischen Geometrie:

$$t - \xi = -\frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{p \sin \theta} \cdot v;$$

$$u - \eta = \frac{p \cos \theta - 1 - \eta \sqrt{m^2 + n^2}}{p \sin \theta} \cdot v.$$

Da aber biese Gleichungen, wie leicht ersichtlich, stets er füllt werben, mogen & und n Werthe haben, welche si wollen, wenn man ben Größen tu v biese Werthe beilegt

$$t = 0$$
,  $u = \frac{p \cos \theta - 1}{\sqrt{m^3 + n^2}}$ ,  $v = \frac{p \sin \theta}{\sqrt{m^3 + n^2}}$ 

so folgt, daß alle gerade Linien, welche bei be Drebung eines von zwei collinear everwand ten Spftemen um eine gemeinschaftliche Collineationsare je zwei homologe Punkte verbin den, immer durch einen und benfelben Punkt geben, der durch die so eben genannten Coordinaten be stimmt ist. Dieser Punkt verandert seine Lage im Raum wenn sich θ andert. Da aber t, b. b. seine Coordinat auf der x=Are gerechnet, siets = 0 ist, so wird die da ihm beschriebene Curve in der uv, b. h. yz=Chene, b. h in einer auf der Collineationsare senkrechten Chene liegen Um die Gleichung dieser Curve zu sinden, ist offenbanur nothig, aus den vorhin angegebenen Coordinatenwer then u und v das θ zu eliminiren, wedurch man erhalt

$$\left(n + \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}\right)^2 + v^2 = \frac{p^2}{m^2 + n^2},$$
b. h. die Gleichung eines Kreises, dessen Radiu
$$= \frac{p}{\sqrt{m^2 + n^2}} \text{ ist, und dessen Wittelpunkt auf der y}$$

Are um bas Stud  $-\frac{1}{\sqrt{m^2+n^2}}$  vom Anfangspeudt entfernt liegt.

Brei ebene collineare Softeme tomen im Raume collinear : liegend genannt werben, wenn bie Berbins bungslimen bomologer Dunkte fich in einerlei Punkt fchneis ben, welcher ber Collineationspuntt ber ebenen Gosteme im Raume heißen mag. Da aber bei ber vorbin betrachteten Drehung bes einen Systems biefer Puntt eine Curve beschreibt, so werben zwei collineare Systeme, als Ziguren im Raume betrachtet, unendlich viele Collis neationspunkte haben.

§. 11. Die Gleichungen ber Gegenaren in ebenen Spftemen §. 5. Gl. (8) und (10) waren nichts anderes, als die gleich Rull gesetzen Renner in den respectiven Collineationsgleichungen, b. b. fie bebeuteten biejenigen Geraben bes einen Spftems, welche die Puntte enthalten, bie unendlich entfernten Puntten bes andern Spftems mtsprechen. Sest man nun ebenso in §. 7. Gl. (11) ben gemeinsamen Renner = 0, so werden syx unends lich; es wird also a  $\zeta + b \eta + c \xi + d = 0$  bie Gleichung einer Ebene in dem Spsteme  $\xi \eta \zeta$  sein, welche bie, den unendlich entfernt liegenden Puntten bee Spftems x y z, homologen Punkte enthält; man nennt

$$a\zeta + b\eta + c\xi + d = 0$$

bie Gegenebene im Syfteme ξηζ. `Ebenso wirb nas turlich ber = 0 gesetzte gemeinsame Nenner ber Gleidungen (12)

$$\alpha z + \beta y + \gamma x + \delta = 0$$
  
die Gegenebene im Systeme xyz sein-

Benn wei raumlich: collineare Suffeme eine folche gegenfeitige Lage haben, mas im Allgemeinen nicht immer ju bewirten fein wird, daß die Berbindungslinie von je zwei homologen Puntten fich immer in bemfelben Puntte ichneiden, fo follen fie collinear : liegend heißen, und ber erwähnte conftante Durchichnittspuntt: Cotlinea: tionspuntt ober Collineationscentrum.

Denten wir uns nun zwei collinear : liegende Sufteme auf ein und daffelbe Coordinatenspstem bezogen, welches feinen Anfangspunkt im gemeinschaftlichen Collineationspunkt bat, so ist die Gleichung einer geraben Linie (beren laufende Coordinaten X V Z sein mogen), die durch den Infangspuntt und einen gewiffen Puntt x y z bes einen

und bie Bleichung einer Betaben, die wieder burch ben Unfangepunkt ber Coordinaten und einen gemiffen Punkt ξης Des zweisen Systems geht:

Sind nun xyz und Ent bomologe Puntte in beiben Spftemen, fo reduciren fich die beiben Geraben, Die burch ben Anfangsbimft, und ben einen gegebenen, und durch ben Anfangspunkt und ben anbern gegebenen Punkt ge= ben, nach der Annahme, auf eine einzige, und man erhalt biefe Bebingungen:

$$\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{z}} = \frac{\xi}{\zeta}; \ \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{z}} = \frac{\eta}{\zeta}.$$

Sest man nun für Ent bie Berthe aus ben Collis neutlonegleichungen (11) bes 6.7 ein, fo erhalt man folgenbe zwei Gleichungen :

$$\frac{x}{z} = \frac{\alpha''z + \beta'''y + \gamma''x + \delta'''}{\alpha'z + \beta''y + \gamma'x + \delta''};$$

$$\frac{y}{z} = \frac{\alpha''z + \beta''y + \gamma'x + \delta''}{\alpha'z + \beta'y + \gamma'x + \delta'}.$$

Da diese Bleichungen stattfinden muffen, welchen Punkt man auch mahlen mag, fo muffen fie verificirt werben, unabhangig von ben speciellen Berthen der Coordinaten x y z, woraus sich folgende Coëfficientenbestimmungen

$$\beta' = 0$$
,  $\gamma' = 0$ ,  $\delta' = 0$ ;  $\alpha'' = 0$ ,  $\gamma'' = 0$ ,  $\delta'' = 0$ ;  $\alpha''' = 0$ ,  $\beta''' = 0$ ,  $\delta''' = 0$ ;  $\alpha' = \beta'' = \gamma'''$ .

Mit Bilfe biefer Bestimmungen werben die allgemeinen Collineationsgleichungen (11) bes §. 7 für ben Fall, daß beibe Systeme collinear = liegend und auf daffelbe Coordinatens fystem bezogen find, deffen Anfangspunkt im gemeinsa= men Collineationspunkte liegt, fich in folgende umwandeln:

$$\zeta = \frac{kz}{\alpha z + \beta y + \gamma x + \delta}$$

$$\eta = \frac{ky}{\alpha z + \beta y + \gamma x + \delta}$$

$$\xi = \frac{kx}{\alpha z + \beta y + \gamma x + \delta}$$

Benn man in bem einen Spfteme eine burch ben Collineationspuntt gehende Chene bat, beren Gleichung

$$m\zeta + n\eta + p\xi = 0$$

fein mag, fo wird burch Einsetung ber so eben erhaltes nen Berthe die Gleichung ber entsprechenden Chene bes collinear : liegend verwandten Syftems:

$$mz + ny + px = 0,$$

b. h. dieselbe Ebene. Es fallen also zwei burch ben Collineationspunkt gehende homologe Ebenen in eine einzige zusammen.

Da homologe Gerabe bie Durchschnitte homologet Sbenen find, fo fallen glie auch zwei durch den Collineas tionspunkt gehende homologe Gerade in eine zusammen.

Da x = 0, y = 0, z = 0 zugleich bebingt, daß auch  $\xi = 0$ ,  $\eta = 0$ ,  $\zeta = 0$  sei, so fallen im Anfangs oder Collineationspunkt zwei homologe Punkte zusammen. Es wird aber auch benfibat fein, baf noch andere homeloge Puntte in beiben Spftemen gufammenfallen. Diefe loge Puntte in beiden Spiemen zusammenzulen. Diese wird man didung Anden, das man in deie Lung dorbin gehindenen Goldinestionsgleichungen w. 3, y = 9, w = 5, j = 9, w = 5, j = 10, j

Diefen Gleichungen aber wirb, außer burthen = = 0, noch baburch genügt, baß

with moraus erfichtlich, daß alle in diefer Ebene liegende Puntte mit ihren homologen gufammen follen. Diefe Gbene beift bie Collineation bebene. Auf tot finet ben fich alle is smei bomploge Serabe undie sout bemo-loge Chenen. Die Sollinentietilebene if much oberfruher. ermahnten Gegenebene as the Ast that the America

Den Anfangepuntt Der Partmitty onne ibre Richtung febag, mar §. 12. Wenn man in den allgemeinen Collineations; gleichungen (1) des §. 2 die speciellen Werthe a = 0 und b = 0 annimmt und dabei zugleich, wie es nach dem am Schlusse desselben § Gesagten erlaubt ift, c = 1 sept, fo erhalt man als Bleichungen ber fo entstehenden befonbern Art von Collineationsverwandtichaft: in Internise der

nom dribden after 
$$b^{\prime} + b^{\prime} + b^{\prime} + c^{\prime}$$
 $x = a^{\prime\prime} + b^{\prime\prime} + c^{\prime\prime} + c^{\prime\prime}$ 
 $x = a^{\prime\prime} + b^{\prime\prime} + c^{\prime\prime} + c^{\prime$ 

welche Berwandtschaft-man Afficitat neunt.

Conftante enthalten find, fo werben biefe fcon bestimmt. werben tonnen, wenn brei Puntte bes einen Spftems umb bie brei entsprechenden. Puntte bes affinen Spftems durch ibre Coordinaten gegeben find, mabrent bei ber all-gemeinen Couineationsvermanbifcaft beren vier erinberlich water

Wein man ebenso wie in S. 3 von zwei beliebis gen Punkten auf itzend eine Gefabe Perpendiket gefällt bente, ide wie doct p. und p. belfen mogen, und in dem effinger Spikemer war den entiposischen Pankten Perpenbifelnauf bien homologe Gible, while duich morninding besteichnet wurden, so ergibt fich aus ben bartigen Gleichungen (3), wenn man belichtet, ball im affinent Spiteme geben bie allgemeinen Abntichterifig? Tod feftig m rechtwinkelige Coordinaren und ber ichiemchet inge Arms in folgende fibre:

1000 b.h. Benn man von zwei beliebigen Punkten Perpendikel auf eine Gerghgofallt, fo verhals ten fic biefe unter einander, fowie bie in eigne nem affinen Spfteme von ben antsprechenben Putiliten auf Die homologen Einie gefällten Derpenbitel.

Bufas 1. Ebenfo wie bort G. (3.) Bufas I, wird auch bier baffelbe Berhaltnig noch ftattfinden, wenn bie Linien nicht gerade Perpenbifel, fonbern nur unter gleichen Binteln gezogene Linien find. Woraus benn unmittel: bar folgt, bag die Berbindungelime zweier Duntte burch eine andere Emie fo geschnitten wird, bag die Theile ber-felben fich ebenso unter einander verhalten, wie die Theile, welche man im affinen Spftem auf ber Berbinbungelinie ber entfprechenben Puntte burch bie homologe Schneis benbe erhalt. Der ba homologe Linien fich in homologi =  $q^2[(\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 - 2(\xi_1 - \xi_2)(\eta_1 - \eta_2)]$ 

geniffinden foneiben be begeibt fic anchie baffes A, B, C brei in geraber Linie liegenbeifin fint und A', B', C' biennaturlich auch in a ber finie liegenben, entfprecenben im af Spreme, bag:
nit gracht AB.BC = AB. B.C.

Bufat 2. Denkt man fich, baf in Fig. (1) A und A'B'C'D' fich entfprechenbe Bierede in zwei 4 Spftemen maren, fo findet, wie im Sage ausgeft ift, Die Dioportion

the proportion  $p_i:p_i^*=\pi_i:\pi_i$  flatt; multipliciet man nun biet bie beiben teffen C mit "OD; de beiben legiern mit O'D', fo wolto:" "d'sp, C'b'sp, C'D" = h, "C'D" : #, "C'D"

pily in the Art C Dance BCD in the Art Of Dias A Bros woraus fich felle tellbe folgein lagt, bag niche Dreiede, Die eine getheinschuftliche Beite buben, fe überhaupt zwei beliebige Dreiede," wher troch allger zwei beliebige Figuren bes einen Spftemi fo zu einander perhalten, wie bie entfprei ben giguren im affinen Spiteme.

Anmert. Daß zwei Spfteme, bie einem t affin find, auch unter einander affin permandt fein fen, folgt unmittelbar aus 5. 2.

6. 13. Benn in zwei affinen Spftemen, wi Bufat 1 bes vorigen § erfichtlich, nicht allein zwei brei Puntte bestimmte Theile einer Geraben in einen fteme baffelbe Berhaltnig unter einander haben, n von ben homologen brei Punften auf ber entipred Geraben bestimmten Stude im affinen Spfteme, fo wenn baffelbe Berhaltniß noch zwischen folden Ub ten ftattfindet, die nicht Theile berfelben Geraden fo werben biefe Spftemenen biefechen biefe Spftemen find al gewisse Beziehungen wissen ben Conftanten ber tatsgleichungen a b c'a b c' erfoberich bie sich au genbe Beise ergeben.

Es feien x, y, und x, y, zwei Pumttelin einen fteme und &, n, und &, n, bie entsprechenden Pum affinen Systeme, und es fei q ber constante Berbe exponent einer Linie ber einen Figur, verglichen m entsprechenden Linie bes affinen Spftems, fo wirb . a ber Coorbinatenwinkel in bem einen Spfteme i a' ber bes anbern, bas Quabrat ber Entfernung bi ben Puntte xy, unb x, y, in bem einen Sufteme  $= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + 2(x_1 - x_2)(y_1 - y_2)^2$ und bas Quabrat ber Entfernung ber entfpred Puntte E, ni und 5, n im affinen Spfteme =  $(\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 - 2(\xi_1 - \xi_2)(\eta_1 - \eta_2)^2$ mithin erhan mehr, by the Berhandserpondut  $\rightarrow$  goll, folgende Steigung: (x - x + 4 (y - x) - 2(x + x) (y + y)

Setzt man nun hier aus ben allgemeinen Affinitatss gleichungen (15)

$$y_1 = a'\eta_1 + b'\xi_1 + c'$$
 und  $y_2 = a'\eta_2 + b'\xi_2 + c'$ 
 $x_1 = a''\eta_1 + b''\xi_1 + c''$ 
 $x_2 = a''\eta_2 + b''\xi_3 + c''$ 
die Berthe ein, so wird man, da diese Gleichung für alle beliebigen Werthe von  $\xi$  und  $\eta$  gultig sein muß, solgende Bedingungsgleichungen erhalten:

$$a'^2 - 2a'a''\cos\alpha + a''^2 = q^2,$$
  
 $a'b' - (a'b'' + a''b')\cos\alpha + a''b'' = q^2\cos\alpha',$   
 $b'^2 - 2b'b''\cos\alpha + b''^2 = q^2,$ 

eber wenn man qe eliminirt:

$$a'^2 - 2a'a''\cos\alpha + a''^2 = b'^2 - 2b'b''\cos\alpha + b''^2,$$
 $[a'^2 - 2a'a''\cos\alpha + a''^2] \cdot \cos\alpha' = a'b' - (a'b'' + a''b')\cos\alpha + a''b''.$ 

Rimmt man nun noch beibe Spfteme rechtwinkelig an, so werben biese Bebingungsgleichungen:

$$a'^2 + a''^2 = b'^2 + b''^2,$$
  
 $a'b' + a''b'' = 0,$ 

weraus fich ergibt:

$$\mathbf{a}'' = \pm \mathbf{b}', \\ \mathbf{b}'' = \mp \mathbf{a}'.$$

Daber erhalt man als Relationen fur zwei abn= liche Spfteme, wenn bie Coorbinatenfpfteme rechtwinkelige finb:

$$y = a' \eta + b' \xi + c' x = \pm b' \eta + a' \xi + c''$$
 .....(17)

hat man nun in dem einen Spsteme zwei gerade tinien y = Ax + B und y = A'x + B', welche also einen Wintel mit einander bilben, dessen cosinus

$$= \frac{1 + AA'}{\sqrt{1 + A^2 \sqrt{1 + A'^2}}} \text{ ift, fo werden bie entsprechen:}$$

bm Geraben im abulichen Gufteme:

$$\eta = -\frac{b' + a'A}{a' + b'A} \xi - \frac{c' - c''A'}{a' + b'A}$$

mi

$$\eta = -\frac{b' \pm a'A'}{a' \mp b'A'}; -\frac{c' - e''A}{a' \mp b'A'};$$

woraus sich nach leichter Rechnung ergibt, daß diese ents frichenben Geraden ben selben Winkel mit einander biben, als die ersteren.

Anmerk, Daß zwei Spfteme, die einem britten ihnlich find, auch unter einander abnlich fein muffen, erzicht fich unmittelbar; benn hat man:

$$y = a'\eta + b'\xi + c'$$
 und  $Y = A'\eta + B'\xi + C'$   
 $x = \pm b'\eta + a'\xi + c''$   $X = \pm B'\eta + A'\xi + C'$ ,

$$Y = \left(\frac{a'A' + b'B'}{a'^{2} + b'^{2}}\right)y \pm \left(\frac{b'A' - a'B'}{a'^{3} + b'^{3}}\right)x + \frac{\left[C'(a'^{2} + b'^{2}) \pm c''(a'B' - b'A') - c'(b'B' + a'A')\right]}{a'^{2} + b'^{3}}$$

$$\begin{split} X &= \mp \Big(\frac{b'A' - a'B'}{a'^{\frac{1}{4}} + b'^{\frac{1}{4}}}\Big) y + \Big(\frac{a'A' + b'B'}{a'^{\frac{1}{2}} + b'^{\frac{1}{4}}}\Big) x \\ &+ \frac{\left[C''(a'^{\frac{1}{4}} + b'^{\frac{1}{2}}) - c''(b'B' + a'A') \mp c'(a'B' - b'A')\right]}{a'^{\frac{1}{2}} + b'^{\frac{1}{2}}} \end{split}$$

woraus bie Abnlichkeit erfichtlich

§. 14. Die Gleichungen (17) für die Ahnlichkeit lassen sich offenbar bei zweckmäßiger Lage und Richtung der Coordinatenaren vereinsachen. Berlegt man zunächst den Anfangspunkt der Coordinaten, ohne ihre Richtung zu andern, sodaß man y+y', x+x',  $\eta+\eta'$ ,  $\xi+\xi'$  tespective sur  $y,x,\eta,\xi$  sett, wodurch die genannsten Gleichungen in folgende übergehen:

$$y + y' = a'\eta + b'\xi + a'\eta' + b'\xi + c'$$

$$x + x' = \pm b'\eta + a'\xi \pm b'\eta' + a'\xi' + c'';$$

und bestimmt man bann biefe neuen Anfangspunkte fo, bag sie einander entsprechende Punkte sind, wodurch man biefe Relationen erhalt:

$$y' = a'\eta' + b'\xi' + c'$$

$$x' = \pm b'\eta' \mp a'\xi' + c'',$$

fo ergeben fich sunachft diefe einfacheren Abnlichkeits- formeln:

$$y = a'\eta + b'\xi$$
$$x = \pm b'\eta \mp a'\xi.$$

Transformirt man nun noch weiter das System  $\xi\eta$  in ein anderes, wieder rechtwinkeliges, welches aber eine andere Lage hat, set also  $\sin\varphi \cdot \xi + \cos\varphi \cdot \eta$  sur  $\eta$  und  $\cos\varphi \cdot \xi - \sin\varphi \cdot \eta$  für  $\xi$ , so wird

 $y = (a'\cos\varphi - b'\sin\varphi)\eta + (a'\sin\varphi + b'\cos\varphi)\xi$   $x = \pm (b'\cos\varphi + a'\sin\varphi)\eta \pm (b'\sin\varphi - a'\cos\varphi)\xi$ und wählt man hierin ben Wintel  $\varphi$  so, daß a'sin $\varphi$   $+ b'\cos\varphi = 0$ , ober daß tang  $\varphi = -\frac{b'}{a'}$  ist, so gehen die allgemeinen Ühnlichkeitsgleichungen sur rechtwinkelige Coordinaten und bei schicklicher Eage der Aren in solgende über:

$$y = \frac{\mathbf{a}'}{\cos \varphi} \cdot \eta$$

$$x = \frac{\mathbf{a}'}{\cos \varphi} \dot{\varepsilon},$$

ober:

$$y = m \cdot \eta x = \mp m \cdot \xi$$
 .... (18)

Hieraus sieht man, daß zwei durch den Anfangspunkt der Coordinaten gezogene Gerade denselben Winkel mit einander bilden, als die ihnen entsprechenden im andern Systeme, welche wieder durch den bierher gehörigen Anfangspunkt der Coordinaten gehen. Und es bilden daber zwei Gerade des ersten Systems denselsen Minkel mit einander als die ihnen entsprechenden des anderw Systems.

§. 15. Benn man zwei ahnliche Softeme fo auf einander legt, bag ein Punt bes einen Softems auf ben

ind in einteren gegen

ibm entsprechenden Puntt bes anbern Spftems fallt, fo wird man, wenn in ben Gleichungen bes vorigen & bie untern Beichen gelten, bas eine Goftem immer fo um ben gemeinschaftlichen Puntt breben fonnen, bag jebe burch biefen Puntt gehenbe Gerade bes einen Suftems in bie Richtung ber ihr entfprechenben bes anbern Suftems fallt. Benn bagegen in ben vorigen Gleichungen bas obere Beis chen gift, fo muß man bas eine Guftem erft umwenben und bann um ben gemeinschaftlichen Puntt breben, um bie borbin angebeutete Lage moglich ju machen. Saben nun zwei Spfteme bie erwahnte Lage, fo nennt man fie abnlich liegenb; ber ihnen gemeinschaftliche Puntt beißt ber Abnlichkeitepuntt, und awar ber außere, ober ber innere, je nachdem bie beiben Spfleme fo lies gen, daß bie burch biefen Puntt gehenden Geraden bes einen Spftems unmittelbar auf ben homologen des ans bern liegen, ober beren rudmarts gerechnete Berlangeeiner and berfelben Geraben fint. is mere nedlid negnur

mu Arin er ku Dağ zwei Guftemey bie einem beliten ahnlich find; auch unter embriber ahnlich fein wiffen jusse ist sich ummittelbeit aus & 2: daß icher bier dielben er Beitsurwinner , fien beiter beittere guglefte finnlich tibhente find auch imter amanter abutich liegend fein muffang ergibt refilia nos fich auf folgendem einfachen Bege:

Collems ber Ahnlichkeitsbunft ben erften, und britten Eistens ber Antangsprinft ben inverdinatun, dam ift wiesen der Ahnlichkeit und der Abnlichen Lage, bes erften und driften Einfliede tinde) wenn for the manner, generalle for the contract und wegen ber Abulichleit bot gweiten int britten Sprid et keine Schwerzeieit varbielet, well ob ver Misse the con graph Plane in Dr. character of free from Y Dente man har i dem anen Suffene an Sumble al gandie Signal, und en vere andere der beigen honigsgegen die Big one and by the ift than Dungton or a University ber bei

Climinist man aber aus biefen vier Gleichnigen Gunb's, fo wirb'(,s | ,s | + '(,x | ,y | + '(,x - ,x) assertation that the transfer of the transfer

wagenichte Abrichteit iber Lage beit beiben Geberne X, V. rig ver homologen Entfernungen ein conftablet E. & fett

Rap erhalt aber auch jugleich alb, Goorbindten bes Thulichfelispunttes ber Softeme N, F und E, of wobei man X = B uito Y = 7 zu fegen hat:

Sett mang biet bie Beite für nya aus ben affi nitblischeichengen bes ber dem generation.

alfo:

und als Coordinaten bes Abuliciteitovuites ber Coffeme X, Y und x, y, wobei man wieder X = x und Y = y fegen muß:

$$Y = \frac{mn}{m-m!} m X = \frac{mp}{m-m},$$

and a segreptive seems of the doubt 11. 100 morans foist : ... armorry of march. Y ja**\_4**\_ 336 a Sull nemetrality of **X** . State of the und baber nach bem Frubern auch - b. die drei Ahnlichkeitspunkte je zweiei brei abnlicen und abnlich liegenben ( liegen in einer geraben Einie.

§. 16. Ift ber im §. 13 angewandte Berponent q zwifchen einer begrenzten Einie bes ftems und bem entfprechenben Stude in bem an steme = 1, so geht die Ahnlichkeit in die Col über; die bortigen Bedingungsgleichungen 6. 13 ben Coëfficienten ber allgemeinen Affinitatsgleichen werben bann: "4 4 "4 4

 $a'^2 - 2a'a''\cos\alpha + a''^2 = 1$ .  $a'b' - (a'b'' + a''b')\cos\alpha + a''b'' = \alpha$  $b'^{2} - 2b'b''\cos\alpha + b''^{2} = 1;$ 

ober wenn man bie Coordinatemvinkel a un **Redth grainat t**o chiding the same se eine Cbene Plemenbad-idat, fo fen

isoninin athri 4 a bo = 0 midinimid im affinen Tuffene powern bon

welchen Gleichungen man offenbar baburch geni wenn  $\varphi$  ein willkurlicher Winkel ist, man setzt: a'  $\mathbf{b} = \sin \varphi$ ,  $a'' = \mp \sin \varphi$ ,  $\mathbf{b}'' = \pm \cos \varphi$ , angemeinen Affinitätsgleichungen, sur den Fall  $\mathbf{b}$  gellen z, solgende werden:  $\mathbf{v} = \eta \cdot \cos \varphi + \xi \cdot \sin \varphi + c'$   $\mathbf{v} = \mp \eta \cdot \sin \varphi \pm \xi \cdot \cos \varphi + c''$ 

welche offendar michts anderes find als bie gie Gleichungen für bie Zransformation bis Coort

ners (1914 - 1914 - 1915) and the community of the commun 6. 17. Benn man in ben allgemeinen Galft gleichungen tanninder Spfiene 5. 7. St. (11) - D par O fegt sund dabet, wie es nach inchefted muig igriantimit Embergfiffdublini ginen Gleichungent bet fot entiffmbeners foedellen "Co

verwandtschaft: 明 449年,西班班班班班班班班班班 Beiegte Tuffe geft gereig alegig pleifer ibenn

x = a"+ b"+ t" = 4 t", "8 welche Bermanbtschaft man bie ber Affinitatt

Die hierin enthaltenen awolf Confanten chop bestimus feine (wenn wied Puntte deb if ftems und bie vier entsprechenden Demite im af flett burch ihre Coordinaten gegeben find, we bet allgemeinen Golfenetverwandifchaft beren fi berlich find.

2 3134 4 Das zwei Spfteme, welche mit einem britten in ber Berwandtichaft ber Affinitat fleben, unter einander felbft affin verwandt sind, folgt aus dem Schlusse bes §. 7 unmittelbar.

Um ben Sat zu erhalten, welcher bem, im §. 9 ents baltenen, bier entspricht, mogen bie bortigen Bezeichnun= gen ihre Geltung behalten. Die bort gefundenen Ausbrude für die Perpendikel p und n werden hier, da a = b = c = 0 und d = 1 ift, folgende werben:

$$P_{1} = \frac{f_{1}}{\sqrt{l^{2} + m^{2} + n^{2}}}$$

$$P_{2} = \frac{f_{2}}{\sqrt{l^{2} + m^{2} + n^{2}}}$$

$$\pi_{1} = \frac{f_{1}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}}}$$

$$\pi_{2} = \frac{f_{2}}{\sqrt{\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}}}$$

mithin:

$$\frac{\mathbf{p}_1}{\mathbf{p}_2} = \frac{\pi_1}{\pi_2}, \text{ obset}$$

$$\mathbf{p}_1 : \mathbf{p}_1 = \pi_1 : \pi_2, \text{ b. b.}$$

Benn man von zwei beliebigen Puntten auf irgend eine Chene Perpenditel fallt, fo fteben diefe in bemfelben Berhaltniffe gu einander, als die, im affinen Syfteme, von ben homolos gen Puntten, auf die homologe Chene gefalls ten Perpenbitet.

Busat 1. Wenn man funf Punkte A, B, C, D, E in dem einen Systeme hat und die funf hamologen Dunkte A', B', C', D', E' in dem affinen Spfteme und man fallt von den Punkten A und B die Perpendikel p, und p, auf die Ebene des Dreiecks CDE, ebenso in bem affinen System, von den Punkten A' und B' die Perpenbilet n, und n, auf die Ebene des Dreiecks C'D'E', so folgt aus bem fo eben bewiefenen Sabe:

 $\frac{1}{3}$  p<sub>1</sub> . CDE:  $\frac{1}{3}$  p<sub>2</sub> . CDE =  $\frac{1}{3}$   $\pi_1$  . C' D' E':  $\frac{1}{3}$   $\pi_2$  . C' D' E' worin jeder Term den kubischen Inhalt eines Tetrgebers bedeutet, also:

ACDE : BCDE = A'C'D'E' : B'C'D'E'.

Diefer Sas laft fich leicht babin erweitern, bag bes ige Rorpervaume in dem einen Spkeme sich so zu einander verholten, wie die entsprechenden in dem affinen Softeme.

Bufat 2. Es ift leicht erfichtlich, bag bas bisber in diesem g. Gesagte auch noch ebenso richtig bleibt, wenn

$$\left( \mathbf{a}^{\sigma^{2}} + \mathbf{a}^{\sigma^{2}} + \mathbf{s}^{\prime 2} \right) (\zeta_{1} - \zeta_{2})^{2}$$

$$+ (\mathbf{b}^{\sigma^{2}} + \mathbf{b}^{\sigma^{2}} + \mathbf{b}^{\prime 2}) (\eta_{1} - \eta_{2})^{2}$$

$$+ (\mathbf{c}^{\sigma^{2}} + \mathbf{c}^{\sigma^{2}} + \mathbf{c}^{\prime 2}) (\xi_{1} - \xi_{2})^{2}$$

$$+ 2(\mathbf{a}^{\sigma}\mathbf{b}^{\sigma} + \mathbf{a}^{\sigma}\mathbf{b}^{\sigma} + \mathbf{a}^{\sigma}\mathbf{b}^{\sigma}) (\zeta_{1} - \zeta_{2}) (\eta_{1} - \eta_{2})$$

$$+ 2(\mathbf{b}^{\sigma}\mathbf{c}^{\sigma} + \mathbf{b}^{\sigma}\mathbf{c}^{\sigma} + \mathbf{b}^{\sigma}\mathbf{c}^{\sigma}) (\xi_{1} - \xi_{2}) (\eta_{1} - \eta_{2})$$

$$+ 2(\mathbf{c}^{\sigma}\mathbf{a}^{\sigma} + \mathbf{c}^{\sigma}\mathbf{a}^{\sigma} + \mathbf{c}^{\prime}\mathbf{a}^{\prime}) (\eta_{1} - \eta_{2}) (\zeta_{1} - \zeta_{2})$$

man unter p, und p, (und ebenso unter n, und n,) nicht mehr Perpenditel versteht, sondern Linien, die unter gleis chen Binteln nach einer Chene gezogen find. Dat wan daher brei in geraber Linie liegende Punkte A, B, C, fo werden die homologen Punkte, A', B', C', ebenfalls in geraber Linie liegen; und benkt man fich burch C eine belies bige Ebene und burch C' bie entsprechende Ebene gelegt, so werden die Linien AC und BC so angesehen werden tonnen, als maren fie unter gleichen Binteln nach ber durch C gelegten Chene gezogen und ebenso A'C' und B'C', wodurch diese Proportion erhalten wird:

AC:BC = A'C':B'C'

b. h. In affinen Spftemen werben bomologe Gerade burd homologe Puntte in gleichem Berhaltniffe getheilt.

f. 18. Wenn die Gleichheit der Berhaltniffe, wovon in dem letten Bufate fo eben gesprochen ift, auch bei fols chen Elementen ber Systeme stattfindet, die nicht Theile einer und berfelben Geraben find, fo werben bie affinen Spfteme in abnliche abergeben. Aus biefer Erffarung folgt unmittelbar, daß, weil homologe Dreiede, in abnite chen Spftemen abnlich fein muffen, Binkel, Die von bomologen Geraden gebildet werden, gleich find; und weiter folgt auch, bag bie Reigungswinkel homologer Cbenen gleich fein muffen.

Um die Bedingungen ju erfahren, welche zwischen ben neuen Coëfficienten a'b'c'a".... ber Uffinisatsgleis dungen flattfinden muffen, bamit biefe in die Abiflichteitegleichungen übergeben, tonnen wir einen abnilden Bie verfolgen, als in §. 13. Da aber ber Ausbruck für bie Entfernung zweier Puntte im Raume bei einem ichief= winteligen Coordinatenfpfteme zu complicirt wisb, obgleich er keine Schwierigkeit barbietet, will ich ber Ringe wegen rechtwinkelige Coordinaten annehmen. Denkt man fich in bem einen Spfteme zwei Punkte x, y, z, ... x, y, z, und in dem andern die beiden homologen &, n, C, und & 7, 4, fo ift bas Quabrat ber Entfernung ber beis ben ersten Punkte

$$= (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2 + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2)^2 + (\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2)^2$$
und das Quadrat der Entfernung der beiden homologen
$$= (\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 + (\zeta_1 - \zeta_2)^2.$$

Da aber nach ber Erffarung ber Ahnlichkeit bas Berhaltniß ber homologen Entfernungen ein confiantes = q Ift, fo hat man die Bedingungsgleichung

$$= \frac{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]}{q^3 \cdot [(\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 + (\zeta_1 - \zeta_2)^2]}.$$

Sett man, hier die Berthe fur xyz aus ben 2ffnitatsgleichungen bes borigen G. ein, fo erhalt man:

$$= q^{2} \cdot [(\xi_{1} - \xi_{2})^{2} + (\eta_{1} - \eta_{2})^{2} + (\zeta_{1} - \zeta_{2})^{2}]$$

Dieraus ergeben fich folgende einzelne Bedingungsgleichungen, die fur ben Fall der Ahnlichteit zwischen den Goefficienten ber Affinitatsgleichungen flattfinden muffen:

$$a''^{2} + a''^{3} + a'^{2} = q^{2}$$
 $b''^{2} + b''^{2} + b'^{2} = q^{2}$ 
 $c''^{2} + c''^{2} + c'^{2} = q^{2}$ 
 $a'''b''' + a''b'' + a'b' = 0$ 
 $b'''c'' + b''c'' + b'c' = 0$ 
 $c'''a''' + c''a'' + c'a' = 0$ .

Wenn wir die Bedingungen für die Uhnlichkeit im Allgemeinen suchen, so muß das q ganz willfürlich sein und es geben dann, durch Elimination dieses q, die drei ersten Gleichungen nur zwei

$$a^{m2} + a^{m2} + a^{m2} = b^{m2} + b^{m2} + b^{m3} + b^{m3}$$
  
=  $a^{m3} + a^{m2} + a^{m3}$ ,

sodaß wir im Ganzen funf Gleichungen zwischen den neun Größen abc haben, von denen baber vier willfurlich geswählt werden konnen.

Es werben alfo:

$$z = a' \zeta + b' \eta + c' \xi + d'$$
  
 $y = a'' \zeta + b'' \eta + c'' \xi + d''$   
 $x = a'' \zeta + b''' \eta + c'' \xi + d'''$ 

in Berbindung mit ben funf Bedingungen zwischen ben neun Coëfficienten die Uhnlichkeitsgleichungen zweier Systeme fein.

Denken wir uns beibe Systeme auf basselbe Coordinatensystem bezogen, so wird man  $z=\zeta$ ,  $v=\eta$ ,  $x=\xi$  sehen dursen und dabei reelle und endliche Werthe für die drei Coordinaten erhalten, wenn  $q^2$  von der Einheit versschieden ist, d. h. es wird immer einen Punkt für beide Systeme geben, der zugleich sein homologer ist; dieser Punkt mag Situationspunkt der beiden ähnlichen Systeme heißen. Wenn man von diesem Situationspunkte gerade kinien nach einem Punkte des einen Systems und auch nach dem homologen im andern zieht, so stehen diese immer in dem constanten Berhältnisse q zu einander, wo auch der erste der homologen Punkte angepommen sein mag.

Benn die Berhaltniszahl q = 1 ift, so geht die Bers wandtschaft der Ahnlichkeit in die Congruenz über. Daß in diesem Falle die Gongruenzgleichungen nichts Anderes sind, als die gewöhnlichen Gleichungen für die Transformation der Coordinaten im Raume, ergibt sich unsmittelbar aus den vorbin angeführten Beziehungsgleischungen zwischen den Coöfficienten ab c., wenn man darin q = 1 seht.

## . IL Reciprocitat.

§. 19. In §. 1 sind zwei Arten von Berwandtsschaften ebener Spsteme angesührt. Entweder entspricht jeder Euroe bes einen Spstems wieder eine Euroe im

andern Spsteme, welche Berwandtschaft, für den Fall daß diese Curven gerade Linien sind, Collineation ge, nannt wird, und worüber in den vorhergebenden 18 Passagraphen das Nothwendigste beigebracht ist; — oder es empricht jeder Curve des einen Spstems ein Punkt im undern, und umgekehrt. Diese lettere Berwandtschaft wird die der Rechprocität genannt, worüber jeht noch einige Worte solgen sollen.

Benn man sich wieder zwei auf, im Allgemeinen, verschiedene Coordinatenspsteme bezogene Systeme benkt, so seinen bie Coordinaten eines Punktes im einen Systeme x y und die eines Punktes im zweiten Systeme & n. Run nehme man an, daß zwischen diesen vier Coordinaten nur eine einzige Gleichung

$$f(x y \xi \eta) = 0$$

eriftire, so wird einem bestimmten Punkte  $\xi \eta$  bes einen Systems eine Curve bes andern Systems entsprechen, ber ten Sleichung  $f(x y \xi \eta) = 0$  ist, wenn man darin ben Coordinaten  $\xi \eta$  die speciellen, bem angenommenen Punkte zusommenden Werthe beigelegt benkt, während x y die laufenden Coordinaten sind. Der Punkt des einen und die Curve des andern Systems werden in Beziehung auf einander Pol und Polare genannt.

Rimmt man nun den einfachsten Fall, daß jedem Punkte des einen Systems eine gerade kinle des andern Systems, und umgekehrt entsprechen foll, und seien § 7 die Coordinaten des Punktes in einem Systeme, so wird die Sleichung der entsprechenden Seraden im and bern Systeme:

$$Ay + Bx + 1 = 0$$

fein muffen, worin A und B rationale, lineare Ausbrude von & 7, alfo von ber gorm find:

$$A = \frac{a' \eta + b' \xi + c'}{a \eta + b \xi + c}$$

unb

$$B = \frac{a'' \eta + b'' \xi + c''}{a \eta + b \xi + c},$$

sodaß also

$$(a' \eta + b' \xi + c') y + (a'' \eta + b'' \xi + c'') x + (a \eta + b \xi + c) = 0 , , . . . . . . . . (20)$$

bie Gleichung für die Polare des Punktes  $\xi \eta$  ist; und umgekehrt, wenn man x y als constant und  $\xi \eta$  als vas riadel ansieht:

$$(a'y + a''x + a)\eta + (b'y + b''x + b)\xi$$
  
+  $(c'y + c''x + c) = 0$ 

die Gleichung fur die Polare des Punttes x y.

§. 20. Sind  $\xi$ ,  $\eta$ , und  $\xi$ ,  $\eta$ , die Coordinaten zweier Puntte, so sind die Gleichungen ber ihnen entsprechenden Polaren

$$(a' \eta_1 + b' \xi_1 + c') y + (a'' \eta_1 + b'' \xi_1 + c'') x$$
  
+  $(a \eta_1 + b \xi_1 + c) = 0$ 

mb

$$(a' \eta_3 + b' \xi_3 + c') y + (a'' \eta_2 + b'' \xi_3 + c'') x + (a \eta_3 + b \xi_3 + c) = 0,$$

und benkt man fich unter x und y die speciellen Coordinaten bes Durchschnittpunktes biefer beiden Geraden, und schreibt ihre Gleichungen in folgender Beise:

$$(a'y + a''x + a)\eta_1 + (b'y + b''x + b)\xi_1 + (c'y + c''x + c) = 0$$

Hall

$$(a'y + a''x + a)\eta_1 + (b'y + b''x + b)\xi_1 + (c'y + c''x + c) = 0.$$

jo ergibt sich, daß die durch die beiden Punkte &, n, und &, n, gehende gerade Linie zur Gleichung hat:

$$(a'y + a''x + a)\eta + (b'y + b''x + b)\xi + (c'y + c''x + c) = 0,$$

und daß diese nach (20) die Gleichung für die Polare des Punttes x y ift; mithin ift

ber Durchichnittspuntt ber Polaren zweier Puntte ber Pol, ber burch biefe beiben Puntte gebenben Geraben und umgefehrt;

ober auch noch allgemeiner:

bie Polaren mehrer in geraber Einie liegens ben Puntte ichneiben fich in einem und bems felben Puntte, bem Pole biefer Geraben; und umgefehrt, bie Pole mehrer Geraben, bie sich in einem Puntte ichneiben, liegen auf einer und berfelben Geraben, ber Polare bies fes gemeinfamen Durchschnittspunttes.

Diefes Theorem lagt fich auch noch fo aussprechen:

Bewegt fich ein Puntt auf einer Geraben, so breht fich feine Polare um einen festen Puntt, bem Pole biefer Geraben; und umgestehrt, breht sich eine Gerabe um einen festen Puntt, so burchläuft ihr Pol eine andere Gestabe, bie Polare bes festen Punttes.

Anmert. Es ergibt sich aus bem Borstebenben uns mittelbar, daß die Pole eines Spstems von unter einanber Parallelen, da sie sich alle in der Unendlichkeit schneiben, auf einerlei Geraden liegen muffen; es läst sich aber anch noch besonders auf folgende Art zeigen:

Benn Ay + Bx + 1 = 0 bie Gleichung einer Geraben ift, so bat man für alle mit ihr parallele Geraben ben bie gemeinsame Bedingung  $\frac{B}{A} = m$ , b. h. gleich einer Constanten. Es wird aber nach dem vorigen  $\S$  ber Pol dieser Linie aus den Gleichungen

$$A = \frac{a'\eta + b'\xi + c'}{a\eta + b\xi + c}$$

$$B = \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a\eta + b\xi + c}$$

2. Cacpft. 1. 28. u. S. Erfte Section. XLIV.

gefunden, und da für alle parallelen Geraben bieselbe Eisgenschaft  $\frac{B}{A}$  = m stattfindet, so wird man als allgemeine Eigenschaft aller zugehörigen Pole die Gleichung

$$m = \frac{a''\eta + b''\xi + c''}{a'\eta + b'\xi + c'}$$

erhalten, b. b. ber geometrifche Drt aller biefer Pole ift eine gerade Linie, beren Gleichung ift:

$$\begin{array}{l}
(ma'-a'')\eta + (mb'-b'')\xi + (mc'-c'') = 0 \\
\text{ober} \\
a'''\eta + b''\xi + c'' = m(a'\eta + b'\xi + c')
\end{array}$$
(21)

Diefe Berabe, welche die Pole aller einerlei Biestung parallelen Linien (beren Gleichungen bie Borm y + mx + n = 0 haben) enthalt, foll ber biefer Richstung zugehörige ober conjugirte Durchmeffer bes Syftems & n heißen.

Benn ebenso  $A'\eta + B'\xi + 1 = 0$  bie Sleichung einer Geraben im Systeme  $\xi\eta$  ist, so hat man für alle mit ihr parallele Geraben die gemeinsame Bedingung  $\frac{B'}{A'} = m'$ , gleich einer Constanten. Nach dem Schlusse vorigen  $\xi$  wird dann aber der Pol dieser Linie aus den Gleichungen:

$$A' = \frac{a' y + a'' x + a}{c' y + c'' x + c}$$

$$B' = \frac{b' y + b'' x + b}{c' y + c'' x + c}$$

gefunden, und da für alle parallelen Linien die Eigenschaft  $\frac{B'}{A'} = m'$  stattfindet, so wird die allgemeine Eisgenschaft aller zugehörigen Pole durch die Gleichung

$$m' = \frac{b'y + b''x + b}{a'y + a''x + a}$$

ausgedrückt werden, d. h. ber geometrische Ort aller bies fer Pole ift eine gerade Kinie, beren Gleichung ift:

$$b'y + b''x + b = m'(a'y + a''x + a) \dots$$
 (22)

Diefe Gerade, welche die Pole aller einerlei Richtung parallelen Linien (beren Gleichungen die Form 7+m'5+n' = 0 haben) enthält, foll ber biefet Richtung zugehörige ober conjugirte Durchmeffer bes Spftems xy heißen.

Da der Gleichung (21), was auch m für eine Größe haben mag, stets genügt werben muß durch die beiben Gleichungen:

$$a'' \eta + b'' \xi + c'' = 0$$
  
 $a' \eta + b' \xi + c' = 0$ 

und da diese offenbar einen Puntt darftellen, fo folgt uns mittelbar, daß alle conjugirten Durchmeffer einnes Syftems sich in einem und bemfelben Puntte schneiben muffen. Dieser Puntt tann für

ben fpeciellen Fall, bag  $\frac{b''}{a''}=\frac{b'}{a'}$  ift, in ber Unends lichteit liegen; alebann find alle Durchmeffer untet einander parallel.

Daffelbe ergibt sich offenbar aus Gleichung (22) für System x y. bas

Diefer gemeinsame Durchschnittspunkt ber conjugite ten Durchmeffer kann füglich ber Mittelpunkt bes enti sprechenden Spstems genannt werben.

§. 21. Die acht Coëfficienten a', b' cc., welche jur Beftimmung des Pola einer Potaren, ober umgefehrt, nach den Formeln des g. 19 erfoderlich find, oder, mit andern Borten, Die Bestimmung zweier reciprolen Gyfteme, wird man erhalten, wenn bie Coordinaten pon und nennt man endlich die Perpendikel

vier Punkten, von benen nicht brei in geraber Linie li gen, und bie Gleichungen ihrer Polaren gegeben find.

Aus der Gleichung (17), die wir auch dur  $f(x y \xi \eta) = 0$  bezeichnet haben, ergibt sich, daß bie Polare bes Punttes x, y, wird:  $f(x, y, \xi \eta) = A_1 =$ 

Sett man ferner

 $a'y + a''x + a \implies m$  und  $a'\eta + b'\xi + c' = \mu$  $b'y + b''x + b = n \qquad a''\eta + b''\xi + c'' = r,$ und versteht man unter m, n,  $\mu_1$ ,  $\tau_1$  und  $m_1$ ,  $n_2$ ,  $\mu_2$ ,  $\tau_2$  t spective bie Werthe bieser Ausbrucke, je nachdem man barin enthaltenen Coordinaten ben Inder I ober 2 gib

so wird, wenn man beachtet, daß bas Perpenditel von einem Puntte x'y' auf eine Gerade ax + by + C == jum Musbrude erhalt  $\frac{a y' + b x' + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ :

$$\begin{array}{llll} p_1 \ \sqrt{\mu_1^2 + \nu_1^2} &=& f(x_1 y_1 \xi_1 \eta_1) & \text{unb} & p_2 \ \sqrt{\mu_1^2 + \nu_1^2} &=& f(x_2 y_2 \xi_1 \eta_1) \\ p_1' \sqrt{\mu_2^2 + \nu_2^2} &=& f(x_1 y_1 \xi_2 \eta_2) &:& p_2' \sqrt{\mu_2^2 + \nu_2^2} &=& f(x_1 y_2 \xi_2 \eta_2) \\ \pi_1 \ \sqrt{m_1^2 + n_1^2} &=& f(x_1 y_1 \xi_1 \eta_1) &:& \pi_2 \ \sqrt{m_1^2 + n_1^2} &=& f(x_1 y_1 \xi_2 \eta_2) \\ \pi_1' \sqrt{m_2^2 + n_2^2} &=& f(x_2 y_2 \xi_1 \eta_1) &:& \pi_2' \sqrt{m_2^2 + n_2^2} &=& f(x_2 y_2 \xi_2 \eta_2). \end{array}$$

$$\frac{p_1}{p_2}:\frac{p'_1}{p'_2}=\frac{n_1}{n_2}:\frac{n'_1}{n'_2}\dots\dots$$
 (23)  
b. b. es verhalt sich in bem einen Systeme ber

Quotient ber Derpendifel, bie man von zwei Puntten auf eine Gerade fallt, ju bem Quo: tient ber Perpenditel, bie man von benfelben Puntten auf eine zweite Gerade fällt, ebenso mie in bem reciprofen Spfteme bie analogen Quotienten der Perpenditel, die man von den Polen ber genannten Geraben auf die Polaren ber genannten Puntte fallt.

Bufay. Es ift leicht erfichtlich, daß baffelbe Berhaltnig noch besteht, wenn p und a nicht gerade Perpens bikel bedeuten, sondern Linien, welche alle unter bemfels ben Winkel nach ben Geraden gezogen sind.

6. 22. Man tann ebenso auch von reciprofen Syftemen im Raume fprechen. hat man namlich in awei Spftemen die Puntte x y z und & 7 5, fo fann nach 6. 1 zwischen biesen sechs Coordinaten eine einzige Gleis dung F (x y z ξηζ) = 0 gegeben fein, und biefes bebeutet bann: wenn in bem einen Spfteme ein Punkt xyz gegeben ift, fo entspricht diesem im Allgemeinen eine Oberflache im andern Spfteme. Speciell nennt man reciprofe Spfteme im Raume folche, bei benen eis

Bieraus folgt mit der größten Leichtigleit die Proportion: nem Puntte in dem einen Spfteme eine Cbene im a bern entspricht, und es werben bam Punft und Cbe in ihrer gegenseitigen Beziehung Pol und Polarebei genannt.

## Die vorbin genannte allgemeine Bleichung $F(xyz\xi\eta\zeta) = 0$

wird daher für diese specielle Art der Reciprocität t Gleichung einer Ebene sein mussen, und zwar sowi wenn man x y z als ben gegebenen Puntt betrachtet m ξηζ als die laufenden Coordinaten der zugehörigen P larebene, als auch, wenn Eng ber Pol und xyz t laufenben Coordinaten ber zugehörigen Ebene find. S nun in dem einen Spfteme eine Ebene burch bie Bleichm

gegeben, so werden die Soëssicienten 
$$\frac{A}{D}$$
,  $\frac{B}{D}$ ,  $\frac{C}{D}$  Functi  
nen von  $x$  y z, den Coordinaten des zugehörigen Posein mussen; und da dieselbe Gleichung nach x, y und geordnet, wieder eine Ebene, die Polarebene des Punkt  $\xi \eta \zeta$ , geben muß, so ergibt sich als nothwendiges Erl derniß, daß die genannten Goössicienten  $\frac{A}{D}$ ,  $\frac{B}{D}$ ,  $\frac{C}{D}$  gleich nennerige rationale Brüche seien, deren Zähler sowol so Nenner lineare Functionen von x, y und z sind; ot

bag man glo Gleichung ber Polarebane bes Punttes xyz bat:

$$(a'z+b'y+c'x+d').\zeta+(a''z+b''y+c''z+d'').\eta$$
  
+  $(a'''z+b'''y+c'''x+d''').\xi+(az+by+cx$ 

 $+d)=0;\ldots (24)$ welche auch, nach zyx geordnet, die Gleichung der Po-lerebene des Punktes & n & wird, namlich:

$$(a'\zeta + a''\eta + a'''\xi + a) \cdot z + (b'\zeta + b''\eta + b'''\xi + b) \cdot y + (c'\zeta + e''\eta + c'''\xi + c) \cdot x + (d'\zeta + d''\eta + d'''\xi + d) = 0 \cdot \dots \cdot \dots \cdot (25)$$

Die 16 bierin vorfommenben Constanten, ober, ba eine von ihnen offenbar willkurlich ift, die 15 Conftanten  $\frac{a}{d}$ ,  $\frac{b}{d}$ , ...  $\frac{a'}{d}$ ,  $\frac{b'}{d}$  ... muffen naturlich burch die besondere Beschaffenheit der in Betracht gezogenen Sy-fteme gegeben sein. Ift blefes aber der Kall, fo tann man, vermoge der beiben Gleichungen (24) und (25), ju jebem Puntte bes einen Spftems bie jugeborige Polars ebene bes anbern Spftems finden.

Chenso wird man umgefehrt, wenn diese Constanten und die Gleichung der Polarebene

$$A\zeta + B\eta + C\xi + D = 0$$

gegeben find, bie Coordinaten bes jugehorigen Pole xyz aus den brei Bebingungegleichungen :

$$\frac{a'z + b'y + c'x + d'}{az + by + cx + d} = \frac{A}{D} 
\frac{a''z + b''y + c''x + d''}{az + by + cx + d} = \frac{B}{D} 
\frac{a'''z + b'''y + c'''x + d'''}{az + by + cx + d} = \frac{C}{D}$$
(26)

finden tonnen

Da in ben Gleichungen (24) ober (25) ober (26) bie 15 Coëfsicienten  $\frac{a}{d}$ ,  $\frac{b}{d}$ , ... bekannt fein muffen, wenn groei Spfteme als bestimmte bafteben fellen, fo wird man umgelehrt biefe Bestimmung erhals ten, b. h. die Berthe ber genamten 13 Coefficienten fins ben tonnen, wenn bie Coordinaten von funf Puntten (von denen nicht vier in einer Ebene liegen) in dem eis nen Spfteme, und die flinf Gleichungen (von benen fich also auch nicht vier in einem Puntte schneiben) im reci-profen Spfleme gegeben find. Denn sett man in den Gleichungen (26) für x, y, z die Coordinatenwerthe der fünf gegebenen Puntte und benen entsprechend für  $\frac{\Delta}{D}$ , B, C Die Coefficienten aus ben gegebenen Polargleis dungen, fo erhalt man 15 Bedingungsgleichungen zur Bestimmung ber obigen 15 Coëfficienten a, b, . . .  $\frac{a'}{d}, \frac{b'}{d}, \ldots$ 

h. 23. Wenn man in ber Greichung (24) den Coots binaten Eng bie fpeciellen Berthe par beilegt, fo who fie, indem man sich den Conftanten a, b, c zc. alle moglichen Werthe beigelegt benft, bas Spftem aller Cbenen barftellen, welche ber einzigen Bebingung genugen, baß fie alle burch ben Punkt par geben. Bu jeder biefer einzelnen Ebenen ift nun xyz ber jugeborige Pol, und schreibt man baber biese Gleichung, wie es offenbar gestattet ift:

$$(a'r + a''q + a'''p + a)z + (b'r + b''q + b'''p + b)y$$
  
  $+ (c'r + c''q + c'''p + c)x + (d'r + d''q + d'''p$ 

 $+ d) = 0 \dots (27)$ fo ergibt fich baraus unmittelbar folgende allgemeine Cigenschaft zweier reciproten Spfteme:

Benn fich mehre Cbenen in Ginem Puntte (pgr) foneiden, fo liegen ihre Pole in Gi= ner Chene (27), welche Die Polarebene jenes Punftes ift;

und umgekehrt:

Benn man zu mehren Punkten, die in Einer Ebene liegen, die Polarebenen fucht, fo foneiben fich alle diefe in Ginem Puntte, bem Pole jener Ebena

Dieses Theorem läßt sich auch noch so aussprechen: Benn fich eine Ebene um einen in ihr lie: genden Puntt breht, fo bewegt fich ihr Pol auf einer Chene, melde die Polarebene jenes Punttes ift;

und umgefehrt:

Benn fich ein Puntt auf einer Chene bewegt, so breht sich feine Polarebene um einen Punkt, welcher ber Pol jener Ebene ift.

Hieraus ergibt sich leicht biese Folgerung: Wenn sich eine Cbene um eine in ihr liegende Gerabe brebt, b. b. soviel als wenn sie sich stets um zwei feste Puntte bies fer Geraden dreht, so mus sich ihr Pol zu gleicher Zeit in zwei Chenen, in den Polarebenen bieser beiden Punkte, b. h. auf deren Durchschnittslinie, bewegen; und umgetehrt, wenn fich ein Punkt auf einer Geraden bewegt; fo breht fich beffen Polarebene im eine Gerabe, welche bie Durchschnittelinie ber Polarebenen irgent gweier Duntte ber erften Geraben ift. Diefe beiben, auf bie genannte Beife in gegenfeitiger Beziehung ftebenben Geraben nennt man reciprote Gerabe. Es ergibt fich hieraus ummit= telbar: Ochneiben fich brei vber mehre Gerade in einem Puntte, fo liegen ihre reciproten Geraben in einer Ebene; und umgekehrt, liegen mehre Gerade in einer Ebene, fo fcneiben sich ihre reciprofen Geraben in einem Punfte.

Wenn die Gleichung einer Geraden gegeben ift, fo findet man die Gleichung der reciproten Geraden auf folgende Beife. Sind

$$y = mz + m' x \Rightarrow nz + n'$$
 . . . . . . . . (28)

bie Polarebene für jeden Punkt x y z dieser Geraden, wenn man diese Coordinaten in die Gleichung (24) einsett. Thut man aber dieses, so with jene Gleichung : went eine biefe Coordinaten in die Gleichung (24) einsett.

$$\left[ (a' + b'm + c'n)\zeta + (a'' + b''m + c''n)\eta + (a''' + b'''m + c'''n)\xi + a + bm + cn \right] \cdot z + (b'm' + c'n' + d')\zeta + (b''m' + c''n' + d'')\xi + bm' + cn' + d \right] \cdot z + bm' + cn' + d$$

welches die Polarebene besjenigen Punktes jener Seraben ift, welche zu einer Coordinaten z hat, also zu seinen an: bern y = m z + m' und x = n z + n'; will man aben die Polarebenen aller Punkte jener Geraden, so muß man in der gefundenen Gleichung dem z alle mögliche Werthe beilegen, d. h. diese Gleichung muß unabhängig von dem speciellen Werthe des z stattsinden, wodurch sie in solgende zwei zerfällt:

$$(a' + b'm + c'n)\zeta + (a'' + b''m + c''n)\eta + (a''' + b'''m + c'''n)\xi + a + bm + cn = 0 (b'm + c'n + d')\zeta + (b''m + c''n + d'')\eta + (b'''m + c'''n + d'')\xi + bm + cn + d = 0$$
(29)

Diese beiben Gleichungen, als coeriffirent betrachtet, geben bie Gleichung bes Durchschnitts ber beiben einzelnen Chenen, ober bie Gleichung ber von (27) reciprofen Geraben.

§. 24. Benn man die Gleichung einer Ebene  $A\zeta + B\eta + C\xi + D = 0$  hat, so bienen die Gleichung gen (26) zur Bestimmung irres Pols. Denkt man sich in der Sleichung dieser Sbene die Coëfscienten A, B, C constant, das D aber von der Beschaffsenheit, daß es alle möglichen Berthe annehmen kann, so druck  $A\zeta + B\eta + C\xi + D = 0$  das System aller unter einander parallelen Sbenen aus, und wir werden den geometrischen Ort der Pole aller dieser parallelen Sbenen erhalten, wenn wir die Gleichungen (26) unabhängig von dem speciellen Berth des D machen, d. d. wenn wir aus ihnen D herauseliminiren, wodurch sie sich auf solgende zwei reduciren:

$$A.(a'''z + b'''y + c'''x + d'') = C.(a'z + b'y + c'x + d') B.(a'''z + b'''y + c'''x + d''') = C.(a''z + b''y + c''x + d'') (30)$$

b. h. auf bie Gleichung einer geraden Linie. Es liegen atso bie Pole eines Systems unter einander paralleler Ebenen in einer Geraben. Diese Gerade (30) heißt ber bieser Ebene At + By + Cz + D = 0 conjugirte Durchmeffer bes Systems xyz.

Da die Gleichungen (30) unabhängig von den fpeciellen Berthen von A, B, C erfüllt werden, wenn man zu gleicher Beit hat:

$$a'z + b'y + c'x + d' = 0$$
  
 $a''z + b''y + c''x + d'' = 0$   
 $a'''z + b'''y + c''x + d''' = 0$ 

und da diese brei Gleichungen in ihrer Coeristenz einen Punkt bedeuten, so ergibt sich, daß, wenigstens im Alls

gemeinen, alle conjugirten Durchmeffer eines Syftems fich in Ginem Puntte fcneiben, welt cher ber Mittelpuntt bes Syftems beißen mag. Jebi Gbene, in welcher ber Mittelpuntt eines Syftems liegt, beift Diametralebene bes Syftems.

§. 25. Her, bei zwei reciprofen Spstemen, kann man einen ahnlichen Satz ausstellen, wie wir ihn in ben §§. 3 und 9 gefunden haben. Hat man namlich zwei reciprofe Spsteme xyz und  $\xi \eta \zeta$  und wahlt man in bem ersteren zwei ganz beliebige Punkte x, y, z, und x, y, z, und in dem zweiten zwei ebenfalls beliebige Punkte  $\xi_1 \eta_1 \zeta_1$  und  $\xi_2 \eta_2 \zeta_2$ , und bezeichnet man die Gleichung (24) oder (25) durch  $\mathbf{F}(\mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{z} \xi \eta \zeta) = 0$ , so wird

für den Punkt  $x_1, y_1, z_2$  die Gleichung der Polarebene  $F(x_1, y_1, z_1, \xi, \eta, \zeta) = 0$ , (I)  $\vdots \quad \vdots \quad x_2, y_2, z_2 \quad \vdots \quad \vdots \quad F(x_2, y_2, z_2, \xi, \eta, \zeta) = 0$ , (II)  $\vdots \quad \vdots \quad \xi_1, \eta_1, \zeta_1 \quad \vdots \quad \vdots \quad F(x, y, z, \xi, \eta_1, \zeta_1) = 0$ , (III)  $\vdots \quad \vdots \quad \xi_1, \eta_2, \zeta_2 \quad \vdots \quad \vdots \quad F(x, y, z, \xi, \eta_2, \zeta_2) = 0$ , (IV)

Benn wir hierbei folgende Bezeichnungen einführen :

$$a'z + b'y + c'x + d' = n$$
 $a''z + b''y + c''x + d'' = m$ 
 $a''z + b'''y + c''x + d''' = 1$ 
 $az + by + cx + d = t$ 
 $a''\zeta + a''\eta + a'''\xi + a = 0$ 
 $b'\zeta + b''\eta + b'''\xi + b = \mu$ 
 $c'\zeta + c''\eta + c'''\xi + c = \lambda$ 
 $d'\zeta + d''\eta + d'''\xi + d = r$ 

und wenn wir  $n_1$   $m_1$   $l_1$   $t_1$  und  $n_2$   $m_2$   $l_2$   $t_3$  das bedeuten lassen, was aus n m l t wird, wenn wir in ihnen respective  $x_1$   $y_1$   $z_1$  und  $x_2$   $y_2$   $z_3$  für x y z einsehen; und ebenso  $r_1$   $\mu_1$   $\lambda_1$   $r_1$  und  $r_2$   $\mu_2$   $\lambda_2$   $r_2$  dassenige bedeuten, was aus r  $\mu$   $\lambda$  1 wird, wenn wir darin respective  $\xi_1$   $\eta_1$   $\zeta_1$  und  $\xi_2$   $\eta_2$   $\zeta_2$  site  $\xi$   $\eta$   $\zeta$  einsehen, so wird:

$$F(x_1 y_1 z_1 \xi \eta \zeta) = l_1 \xi + m_1 \eta + n_1 \zeta + t_1 = 0, \quad (I)$$

$$F(x_2 y_1 z_1 \xi \eta \zeta) = l_2 \xi + m_2 \eta + n_2 \zeta + t_2 = 0, \quad (II)$$

$$F(x y z \xi_1 \eta_1 \zeta_1) = \lambda_1 x + \mu_1 y + \nu_1 z + \nu_1 = 0, \quad (III)$$

$$F(x y z \xi_2 \eta_2 \zeta_1) = \lambda_1 x + \mu_2 y + \nu_2 z + \nu_2 = 0. \quad (IV)$$

hie Policetegn für gebeit Breiten der einem Bestheit, wenn wen wert standigen en webeschieben gebeit der fellen p, und p', die Perpendikel von dem Punkte x, y, z, aufidie Ebenen III und IV: ode nem tud? ypa \* pa ent ・ルギ 2(e "a d se "d 4 "e Mayaaa "a c a c a c All ca AVq. cots a cots pa c s a a a c c a c s c b 4 c a c c a c a c a c a c a c a c All ca AVq. cots a ca c a Dean wird nach einem betauten Sate der Aus aus haftigen. Gewechtet and the property of the pr . The fall Constant and man at 19thing All man Harris of the constant and a constant and the constant of the c

$$\mathbf{P}_{1} = \frac{\lambda_{1} \mathbf{x}_{1} + \mu_{1} \mathbf{y}_{1} + \mu_{2} \mathbf{y}_{1} + \mu_{3} \mathbf{y}_{4}}{\sqrt{\lambda_{1}^{2} + \mu_{1}^{2} + \mu_{2}^{2} + \mu_{3}^{2} + \mu_{3}^{2} + \mu_{3}^{2}}} = \frac{\lambda_{1} \mathbf{x}_{2} + \mu_{1} \mathbf{y}_{1} + \mu_{2}^{2} \mathbf{y}_{1} + \mu_{3}^{2} \mathbf{y}_{2} + \mu_{3}^{2}}{\sqrt{\lambda_{1}^{2} + \mu_{1}^{2} + \mu_{1}^{2} + \mu_{1}^{2} + \mu_{1}^{2} + \mu_{3}^{2} + \mu_{3}^{2}}} = \frac{\lambda_{1} \mathbf{x}_{1} + \mu_{1} \mathbf{y}_{1} + \mu_{1}^{2} \mathbf{y}_{1} + \mu_{1}^{2} \mathbf{y}_{1} + \mu_{1}^{2} \mathbf{y}_{1}^{2} + \mu_{1}^{$$

wodurch fich augenblicklich folgende merkwurdige Propor-

ergibt:  $\frac{\mathbf{p}_{1}}{\mathbf{p}_{2}} : \frac{\mathbf{p}'_{1}}{\mathbf{p}'_{2}} = \frac{n_{1}}{\pi_{2}} : \frac{n'_{1}}{\pi'_{2}}$   $\frac{\mathbf{p}_{1}}{\mathbf{p}'_{1}} : \frac{\mathbf{p}_{2}}{\mathbf{p}'_{2}} = \frac{\pi_{1}}{\pi'_{1}} : \frac{\pi_{2}}{\pi'_{2}}$  (31)tion ergibt: ober

b. 6. Benn man in jebem von zwei recaproton Spftemen zwei beliebige Puntte bat, wobei man fich die gugeborigen vier Polarebenen benten muß, fo verhalt fich ber Anotient ber Perpenbitel, bie man von dem erften Puntte bes erften Spftems auf die Polgrebenen ber beiben Duntte des zweiten Spftems fallt, ju bem Quo: tienten ber Perpenditet, Die man von bem zweiten Puntte bes erften Gnftems auf biefels ben Polarebenen ber beiben Punkte bes zweis ten Spfteme fallt, ebenso wie die Quotienten ber entsprechenben Perpenbitel im anbern Gp. (Sohneke.) fteme.

FIGUR, FIGUREN. Dit bem Worte Figur bezeichnet man im Teutschen jebe nur in ihren Außenlinien, im Umriffe bargeftellte Raumbegrenzung. Den Grund gu jeber Sigur bilbet bie Linie, aber bie einzelne Linie macht teine Sigur, andere muffen bingutommen, was einen Raum zu umschließen, oder die Linie muß eine Abweis dung von ihrer geraden Richtung erhalten. Im letteren Falle hat man Figur auch auf Nichtraumliches angewens bet, namentlich auf

Figuren ber Rebe. Quintilian (2, 13) vergleicht bie Rebe mit Statuen und Gemalben. "Der fteife Sor-

weichen." Ge fommt nun barauf an ju beftimmen, melches bie gerabe Linie fei, von welcher die Abweichungen ftattfinden follen, damit eine Figur entstebe. Manche haben die Sprache best gemeinen Lebens als folche angenommen, allein gemiß mit Unrecht, denn gerade diese Sprache enthalt eine Menge von Figuren und Tropen, befonders wenn ber Sprechende fich entweder noch im Raturftande ober im Buftande bes Affetts befindet. Der figurirten Rebe tam man nur bie reine Rebe bes Berftanbes, alfo nur die ftreng profaifche entges gen ftellen.

Rebefiguren sind bemnach Abweichungen von bet bis fen Berftanbesbezeichnung zu einem 3mede, ben Quintis lian auch schon angebeutet hat. Gie sollen Bewegung und Sandlung bewirken, ohne welche ber Rebe ber beles bende Geift fehle. (Motum et actum figuris inesse, quibus detractis oratio faceat, et veluti agitante corpus spiritu careat.) Die alten Rhetoriter beschäftigten fich baber febr angelegentlich mit ihnen; mit ber größten Spigfindigfeit find fie in beren Aufftellung bis ins Kleinfte, ja ind Meintichste eingebrungen. Diese Aufstellung ift aber blod empirifc. Dean fab, bag burch bie Figuren bie Rede balb Anmuth balb Kraft erhielt, und bemerkte baber biefelben in ben Berten ber Dichter und Redner. Bergebens aber fleht man fich bei ihnen nach einem Princip um, und ihre Abevrie bat baber ben großen Sehler, daß fie ben Urfprung ber Figuren nicht genetisch entwickete, weshalb man auch feine fachgemaße Gintheilung berfelben bei ihnen findet. Julius Cafar Scaliger in feiner Poes tit fagt mit Recht: Figures ante nos ad certas species nemo deduxit, sed ut quaeque re offerebat, ita explicarunt. Quippe ignari Philosophiae usus

tantum accepere, earum causas ignotas habuere. Scaliger rubmt fich ber Erfte ju fein, ber eine mirfliche Eintheilung gemacht habe. Diefen Rubm tann man ibm laffen; allein bem Befen nach begruntet ift feine Gintheilung nicht. Reuere suchten abzuhelfen, und registrirten Figuren fur bie Aufmertfamteit, für bas Gebachmiß, für bie Ginbilbungefraft, fur ten Dit und fur bie Gemuths. bewegungen. Auf ten erften Blid aber ertennt man, daß hier bie pfechologische Grundlage fehlt, mas benn auch bie Nothwentigfeit berbeiführte, eine und biefelbe Figur unter mehr als eine Rlaffe bringen ju muffen. Dan ging nicht gurud bis zu ber Quelle, aus welcher biele Figuren mit Nothwendigfeit entspringen, ju ben aftretifchen Anlagen namlich im menichlichen Gemuthe, konnte bies aber auch nicht bei Ermangelung einer Afibes tif. Als Baumgarten ben Beriuch gemacht batte, bie Theorie bes Schonen gu einer Biffenicaft ju erheben, und biefer ben Mamen Afthetit gab, ba ichrieb Gotticheb : "Man habe in That und Bahrheit nur dem fonft untabes ligen tropischen und metaphorischen Ausbrucke ber Dichter und Redner biefen neuen Ramen gegeben, und biefem Invento nov'antico ju gefallen, eine vermeinte neue Biffenschaft erfinten wollen." Satte Baumgarten nicht ben, freilich noch nicht gegludten, Berfuch gemacht, bie Quellen nadaumeifen, aus benen jene tropifchen und mes tapherischen Ausbrude entspringen, und hieraus ihre Birt: famteit zu erflaren, fo murte jener Zatel febr gegrundet gemefen fein; er mare bann auch nicht über bie alten Rhe= toriter binausgekommen. Damit bies gescheben konnte, beburite es ter Untersuchung ber afthetifchen Anlagen und ihrer Birffamfeit in tem Gemutheleben.

Die Rebefiguren fint Arten ber Darfiellung und bes Ausbrucks, wie fie im Buftante eines burch lebenbiges Intereffe an einem Gegenstante innig erregten Gefühls und erhöhter Einbildungefraft, alfo ber afiberifchen Unlas gen, naturlich bervorgebracht merten; fie fint nicht blos Ber Edmud (ornatus). Der Dichter, ber Rebner, ber Schriftsteller, ber an feinem Gegenstante ein folches Intereffe bat, und bem es an Gefuhl und Einbilbungefraft nicht mangelt, wird ohne 3weifel in Siguren barftellen und fich austruden, ohne felbft baran zu benfen, bag er in Figuren rebet. Dienach tonnte es wol icheinen, bag eine Unterfuchung über fie anzuftellen etwas fetr Uberfluffiges fei: allein bas ift es boch feineswege, benn es gemant nicht geringen Bortheil, ten pirchologifden Grund einer jeben und ibren 3med ju fennen, weil bies vor Miegriffen und Diebrauch fichert. Man fagt, baf fie bie Mittel gur Bericonerung ber Rebe enthalten, fie verfconern aber boch nur bann, wenn fie ibrem pfrchologis ichen Grunt und ihrem 3mede gemaß am rechten Orte und auf bie rechte Beife angebracht find. Rennt man biefes, fo wird man auch bei ben Dichtern, Rednern und Schriftstellern mit großerer Aufmerksamkeit barauf achten, und ties ein Gewinn, woburch mir in ter eigenen Dar: ftellung ficherer geftellt werben.

Bufolge ihres Ursprungs aus ten afthetischen Anlagen unfere Gemuthe, ter Einbildungstraft und bes Bestuble, haben alle biefe Figuren eine imaginative Tendenz.

Diese entspringt entweber aus dem Beburfniffe ber Tisch aul ich keit, insosen sie sich auf außere Gegenstan bezieht, ober aus bem Bedurfniß innere Zustande des etegten Gefühls so auszudrücken, daß der Ausden eben so viel Gewißheit für jedes Gefühl erhält, als bunschaulichkeit sie für die Einbildungekraft hat. Diefühl spricht sich aber auch nur durch die Einbildung kraft aus.

hieraus ergeben fich, als bie allein moglichen, gn Rlaffen von Rebefiguren. Die eine fann man als t malerifche bezeichnen, als bie lediglich Anschaulicht bewirfende, bie andre als die mufitalifche, Befelm bewirtente. Rame es bei ber Figur blos auf bas Bil an, fo tounte von allen Lunften teine ber Figuren ganglich ermangeln, als bie Dufit, benn biefe tann tei Bilder por die Einbildungskraft ftellen, fondern nur be Gemuth eine Stimmung geben. Gleichwol mißt man i Figuren bei, und zwar nicht blos fur das Gefühl, so bern auch für bie Einbildungefraft; und ba batten n benn in der Dufit felbft malerifche und rein mufitatif Figuren. Bei ter Dufit ift es indeg noch jest ein ftr tiger Puntt, ob bie Malerei in ibr gulaffig fei ober nie (f. Figuralmusik); bei ber Sprache ift es nie ftreit gewesen, bag in ihr mit bem intelleftualen Glement au ein maleriides und ein mufitaliiches fich vereinige, m gmar tiefes lette in boppeltem Ginne, infofern mami naturgetreuer Gejubisausbrud in ihr ebenfomol burch & ordnung und Folge ber Gebanten, ale burch ben Rla ber Tone moglich ift.

Beite Rlaffen ber Rebefiguren find Mittel gur afte tifchen Birtfamteit ber Rebe. Bu ber erften find gu ret nen: Die Befdreibung, in bem Ginne, in welche tie Griechen deurenwoer, tie Romer deseriptio nahme als lebhafte malerische Darfiellung, woburch eine Perfo eine Begebenheit ober sonft ein Gegenstand unter met murbigen Umftanben gleichfam vergegenwartigt werbei tie Umidreibung (Periphrasis, Circumitio); t Ermeiterung (argrais, amplificatio), mit welcher b Daufung (cumulatio) verwandt ift; Die Anfpielun (allusio); Bergleichung und Gegenfas (Antithefe Bu ben mufifalifchen Figuren geboren: Die Frage; Ape ftrophe und Anrede; Gefprachführung (Sermoc natio); Ausruf (Exclamatio), weju man Bethei rung ober Beidworung und Berwunfdung rechnen bat; tie Ubergebung (Praeteritio); Beidweigung (Aposiopesis. reticentia, obticentia Wenn die praeteritio Unterbrechung, fo ift bie Appfiopens Abbrechung; fie bestett in Richtvollendung e nes Gebantens. Dieje tann verschiedene Unfachen, babe Entweder fann ber Redende feinen Musbrud finden, b ihm fart genug ift, wie z. B. bei Ausbruchen beftige Bornes, ober ber Rebenbe bat burch bas Gefagte fche feinen Bwed erreicht, wie Gicero bei Ligarius mit bi Borten abbricht: boch ich bringe ju ftarf in ihn! ob ber Rebenbe fublt, bag er etwas 3wedwibriges, Unftof ges, Berlegendes jagen murbe, mas er beffer verichwieg ober er fühlt auch, baß fein Schweigen mehr Rachbru hat, als Rede haben tonnte. Bei bem Gebrauche b Abbrechung hat man stets bie Umstande zu berücklichtigen, unter benen sie natürlich eintritt. Dies geschieht in Momenten 1) überwältigender Empsindung, 2) der Rücklehr der Besonnenheit bei Auswallungen eines sturmischen Affekts, 3) bei Unterbrechung eines Vorsatzes in Berndssichtigung der Umstände, und 4) um den Andern zu versanlassen, daß er das Nichtausgesprochene selbst hinzubente.

Ferner gehören hieher Asyndeton und Polysyndeton, bie sich entgegengesets sind im Gebrauche der Bindeworzter; denn dei dem ersten fallen sie ganz aus, bei dem zweiten werden sie gehäuft; beides nicht ohne Beziehung auf das Gesühl. Bei dem Uspndeton veranlast es die Starte besselben, daß nur die Hauptvorstellungen ohne alle Bindeworter hingestellt werden: man weilt bei jeder einzelnen, und der Eindruck wird badurch starter und tiezser. Dagegen enthält das Polysyndeton eher einen stürzmisch forteilenden Gang, wie in Klopstock's Schlachtzgemalde:

— ber kommende Sieger, Und das baumende Rof, und der rauschenden Panzer Getose, Und das Geschrei, und der Abbtenden Buth, und der donnernde Himmel,

Sturmten auf ibn.

Dag es bier nicht auf ein Beilen, sonbern vielmehr auf Gilen abgeseben ift, bezeugt ber burchgebends gebrauchte Daftplus. Nun enthalt aber folgende Stelle: "bie Liebe bofft alles, und glaubt alles, und tragt alles, und bulbet alles," auch ein Polysynbeton, wobei folche Gile nicht fatt finden tann. Diefe fcheint aber bier auch nicht bie hauptsache zu sein, wie aus einer Bergleichung beiber Stellen hervorgeht. Beibe haben mit einander gemein, daß sie die Aussage von der hauptvorftellung fortseten: allein bies ware nur bie gang gewohnliche Bindung, die Fortsetzung selbst aber ist nicht gewöhnlicher Art, sondern mit jebem neuen Und wird die Erwartung rege gemacht, was benn nun noch tommen werbe ober tonne. Sievon ift aber ber Grund biefer, bag in ber Folge ber Bufabe eine kontinuirliche Steigerung ftattfindet. Auf biefe Beife ift bas Polysyndeton verwandt mit ber

Steigerung (Alimar, gradatio). Bei biefer verbindet man mehrere Borftellungen, um der Rede mehr Rachdrud zu geben, so mit einander, daß man flusenweise zu einer immer hoheren und starteren fortschreitet. "Rein Rensch, kein Engel, kein Gott vermag die geschehene

That ungeschehen zu machen."

Ebenfalls um Rachbruck zu geben, bedient man sich auch der Bieberholung, die bemnach nur da anzuwenden ist, wo man den Eindruck durch Rachbruck zu verstärken beabsichtigt und, wie sich von selbst versteht, wo dies der Rube werth ist. Die alten Rhetoriker unsterschieden drei Arten der Wiederholung: Epizeuwie (conduplicatio), wenn in einem Sate dasselbe Wort wieders holt wird, um den Eindruck zu verstärken (Auferstehn, ja auferstehn wirst Du); Anaphora, wenn mehrere auf einsander solgende Sate mit demselben Worte oder denselben Worten anheben, wodurch der Gedanke sich tieser einprägt; Kpipkora, wenn sich, um desselben Zweies willen, mehrere Sate auf dieselbe Weise endigen.

Enblich ift noch ber Bortverfegung (Inversio) ju gebenken. Die gewöhnliche profaische Wertfolge wird verandert, um das hervorstechen zu laffen, mas bie Aufmerkfamteit eben jest vorzuglich auf fich ziehen foll. Die Rebe tann baburch sowol an Lebhaftigkeit als Rachbrud gewinnen. Benn fich die Aufmerklamkeit, Die Empfinbung, ber Affett, die Leidenschaft an Gine Borftellung beften, fo ift's naturlich, daß man biefelbe am erften, eben von biefer Seite und im bellften Lichte zeigen will. Darum erhalt das bezeichnenbe Wort bie Stelle in ber Reihe, wodurch biefer 3med erreicht wird, und es tann nicht gleichgiltig fein, an welcher Stelle es fieht. Schen in gang gewohnlichen Kallen zeigt es fich, wie berber an einem Beispiele gezeigt hat. Er hat mir bas Gelb gestob-len, b. h. fein Anderer; Er hat es mir gestoblen, b. h. ich weiß es gewiß; bas Gelb bat er mir gestoblen, b. b. außerdem nichts; Dir hat er es gestohlen, b. h. teinem Undern; Geftoblen bat er mir bas Gelb, b. b. es nicht von mir erhalten, ober mich auf andere Beife barum gebracht. Mit jeber veranderten Stellung berfelben Borte ift bier auch ber Gebante ein anderer. Das Sauptwort braucht jedoch nicht allezeit das erste in der Reibe zu fein, es tann bie lette Stelle einnehmen, mofern bas Borber gebenbe nur geeignet ift, bie Erwartung auf baffelbe gu erregen. Dftere bermag eine Bortverfetung Ginbilbunges fraft und Gefühl zugleich zu erregen, und auch Gegens fate tonnen baburch nachbrudlicher bervorgeboben merben. Benn gefagt wird: Falscheit, Die Mutter alles Bofen. die nur Jammer bringt, verderbt uns, die reine Bahrheit, welche bie Belt erhalt, hatte und alle gerettet; fo kann ber Berftand an Diesem Sage nichts ausstellen, er ift volltommen verftanblich und deutlich, eine tiefer eingreis fende Birtung aber macht er nicht. Bie anders wirtt er, wenn Schiller fagt:

> Unselge Falfcheit, Mutter alles Bofen! Du Jammerbringenbe, verberbeft uns! Wahrhaftigkeit, bie reine, hatt' uns alle, Die Belterhaltenbe, gerettet!

Und worauf beruht diese weit größere Wirtung? In dem Gebrauche zweier Redesiguren zugleich. Erst darin, daß die gerade Rede in eine Anre de verwandelt ift, und bann in der Wort umftellung, welche hier blos in der Nachsekung des Pravilats zum Subjekte besteht, wodurch aber gerade der Gegensat von dem Jammerbringenden und dem Welterhaltenden, dem Werderben und der Rettung,

fraftiger hervortritt.

Man hat darüber gestritten, ob die Tropen zu den Redesiguren gehoren oder nicht. In gewisser hinsicht lies gen sie sich wol zu den malerischen rechnen: allein sie unterscheiden sich von diesen doch dadurch, das diese die Hauptvorstellung, den Dauptgedanken, unverandert lassen, die Tropen aber nicht. Sie haben hievon selbst ihren Namen, von roener, wenden, kehren, und dadurch verandern. Dieses sindet bei den Figuren zwar auch statt, aber es ist ein anderes, was da verandert wird, nämlich die gerade Linie der Rede in eine andere Gestalt; bei den Tropen aber sindet ein Umtausch der Vorstelzungen statt, und zwar der Art, das an die Stelle ein

ner nicht finnlichen, ober weniger finnlichen Borftellung eine finnliche ober boch mehr finnliche gefeht wird, in welscher aber jene ertannt werben muß. Den Gebanten bes Berftanbes brudt die Einbilbungsfraft aus. Jener wurbe es burch bie bafur bestimmten Borte, bie eigentlichen, gethan haben, bie Ginbilbungsfraft, ba fie jene vertauscht, thut es burch uneigentliche. Dies nennt man wol auch Sigurliche Bezeichnung, babei aber hat man, wie es icheint, Figur und Bild für gleichbebeutenb gehalten, was fie doch nicht find. Rur von bilblicher Bezeichnung follte man reben, wenn bas wahre Befen ber uneigentlichen foll angegeben werben. Danit tritt auch fogleich ber Unterfchied zwifchen Rebefigur und Arepus bedeutend hervor. Ein tropischer Ausbeuck ift ein bilblicher. Bas aber bilblich ift, bas ist barum noch nicht bas Bilb felbft; es ift nur bilbabnlich. Diefes Bilb= ahnliche, welches aus der Einbildungstraft entfprungen ift, regt auch die Einbildungsfraft wieder an, bas Bild felbft auszumalen, welches aber als Zeichen wieder auf Die Sache felbst hindeutet. Dadurch tommen mehrere Borfiellungen mit einander fcnell in Berbindung, bas Denten felbft wird burch bas rege Spiel ber Einbildungsfraft belebter, und nicht felten findet babei auch ein Anklang bes Gefühls statt. Durch alles dieses erhalt die tropische Bezeichnung einen eigenthumlichen Reig.

Man unterscheidet zwei Arten der Tropen: 1) solche, wodurch blos die Hauptvorstellung in eine uneigentliche, bilbliche verwandelt wird, wozu Metonymie, Synekdoche und Metapher gehören, und 2) solche, wo mit der Hauptvorstellung zugleich alle Nebenvorstellungen verswandelt werden, Allegorie und Prosopopäie, von denen allen aber hier nicht weiter gehandelt werden kann.

Dagegen ift noch einer besondern Art von Figuren ju gebenken, die gleich anfangs von Quintilian mit angegeben wurde, namlich ber blogen Bortfiguren, welche jum Unterfcbiede von ben thetorifchen die grammati= ich en genannt worben find \*). Bon biefen werben zwei Arten angegeben: 1) folche, bie blos Beranberungen in einem Borte, und 2) folche, bie Mobififagionen bes Ausbrud's bezeichnen. Bu ben erften gehoren Prostkewird; Aphaeresis, wenn bafelbft etwas weggenommen wird; Paragoge, wenn bem Ende bes Bortes etwas angefett, Apokope, wenn bafelbft etwas weggenommen wird; Epenthesis, wenn in ber Mitte etwas bingufommt, Synkope, wenn baselbst etwas weggenommen wird; Krasie, wenn zwei Sylben oder Borter gufammengezogen, und Metathesis, wenn Budftaben verfett werben. Die zweite Art bezieht fich auf bie Berbindung von Bortern in einem Sate. Go bie Syllepsis, wenn bei zwei ober mehreren Cubstantiven verschiedenen Geschlechts bas 26jektivum fich lediglich nach bem Sauptworte von benselben

richtet; Synthesis, wenn entweder das Beiwort ober ! Numerus des Zeitwortes sich nicht nach dem ausgesp demen Hauptworte, sondern nach dem Sinne desselle richtet; Zougma, wenn dei einer Mehrheit von Hau wörtern das Beis oder Zeitwort sich nach dem richt welches ihm zunächst steht; Knallage, wenn irgend Nedetheil statt eines andern geseht wird, z. B. ein Ham wort statt eines Beiworts oder umgesehrt.

Sine britte Rlaffe tonnte man als Klangfigur bezeichnen, und bazu wurden die Onomatopoie, Sch Annomination und Alliteration gehoren. (I

Figuralgesang, Figuration, figurirt, f. Figuransik.

FIGURALMUSIK, hat ihren Ramen zwoorbe von ben verschiedenen Rotenfiguren erhalten, die man i finden mußte, fobald man in ber Tontunft auf eine g ordnet gleichmäßige Zakteintheilung fab und eine gleit maßig wiebertebrenbe, folglich in ber Beitbauer genan a gemeffene Begrenzung irgend einer leicht überfeb u fühlbaren Beitabtheilung berücksichtigte, welche men ihr burch Berschlebenheit ber Accentuation beutlich bemerklich Anfangs wegen einen Satt, ober ein Taftganges nann Ein folches Bange, welche Beitlange es auch annehm mochte, mußte nothwendig in mancherlei fleinere Be verhaltniffe gegen bas Sanze, als in Balbe, Dritte Biertel u. f. m., abgetheilt werden. In Diefer hinfit ift Figuralmufit nichts anderes, als Menfuralmuf (abgemessene), weil die Roten, die nicht nur eine t ftimmte Bobe und Tiefe, sondern auch ein genau bestim teb Zeitverhaltniß zu ihrem Taktganzen vor Augen ftell follen, verschiedene Figuren ober Gestalten annehmen mu ten, um ihre furgere ober langere Beitwahrung genau ! zeichnen zu konnen. Diese Berhaltniffe und Einrichtu gen werben wir daher unter bem Artifel Mensuralmus erklaren. Wir wollen bier nur noch erwähnen, bag fi bie Mensural : ober Figuralmufit in biefer Bebeutung vi ber Choralmusik unterscheidet, die keinen genau abgemeff nen Sakt hat, so fehr auch Manche ihr benselben als e was Nothwendiges beimeffen mochten, eine Annahme, b wider alle Erfahrung und fur fruhere Sahrhunderte, a welche man fich gern beruft, gegen die offentundigfte Beugniffe ber Geschichte lauft. Dies Alles haben wir a einem anbern Orte ju erharten. - Die hierber geborig hauptfache ift jeboch icon ohne nabere Auseinanberfehm fogleich begreiflich. Wenn namlich von bem angenomm nen Saktgangen und von ber im Allgemeinen fogenannte gangen Motenfigur (bem gangen Schlage) an bis berunt ju ber Geftalt ber Bierunbsechzigtheilnote biefe manderl Notengestalten überaus verschieben zusammengefest werbei fo muffen auch nothwendig bie verschiedensten Rotenfigt ren entstehen. Daher also ber Rame Figuralmufik. De gilt naturlich vom Gefange und von ber Inftrumente musit auf vollig gleiche Beife, was bas Allgemeine b trifft. Im Besonderen wird freilich, auch in Diefer bir ficht, Gefang und Inftrumentales, feiner eigenen Befcha fenheit nach, fich wieder von einander unterfcheiben, we unter beiden Artifeln angegeben werben foll. 280 al

<sup>\*)</sup> Die Figuren der Rede wurden von den alten Rhetorikern eingetheilt in Gedankenfiguren (σχήματα διανοίας, figurae sententiarum) und in Bortfiguren (σχήματα λέξεως. figurae verdorum).

aufammengesette Rotenfiguren und frenge Beach I vergeschriebenen Taktes nothwendige Erfoberniffe berricht Figuralmusik im Allgemeinen, folglich auch efang, cantus figuralis, canto figurato, chant welcher bem weit einfacheren und nur taftahnli: ht vollig taktischen Chorale sowol im Gesange als rumente gegenübersteht (f. Choral). - Die Fifit ift bemnach geschmudter, verzierter, als es ber Choral, der aus wenigen Rotenarten, und nur ben, die zur Melodie und meift auch zur harmoren, besteht. Diefes Geschmudtere, Bergiertere uralmufit wirb burch nichts Anderes, als burch sfaltigfeit vielfacher Rotenfiguren gewonnen, die in el in genau tattifcher Saltung ausgeführt werben. n aber auch in ber tattifchen Muft gang einfach, r Note jufammentreffend, und bies in allen jur ie gehorenden Stimmen feben tann und an feis te wirklich fest, worauf nicht felten aus bem ein-Babe ein geschmudterer, ober figurirter gemacht erhalt das Wort Figur in der Rufit auch noch Bedeutungen, als die angegebene, die fich jedoch inf die erfte Bedeutung beziehen und aus ihr ber-Daber ichreibt auch icon heinrich Chriftoph feinem mufikalischen Lexikon (1802):

gur, figurirt, wird in der Musik in verschies bedeutungen gebraucht. Am Gewöhnlichsten versan darunter die Zergliederung der melodischen sten in Noten von geringerem Werthe, oder die ung mehrer Nebennoten mit einer harmonischen ste, auf einer und ebenderselben harmonischen ge. Wenn z. B. die Noten c und d in folgenze:



hem sie als melobische Sauptnoten zweier zum liegender Sertenaccorbe erscheinen, mit Nebennoten werden, so besteht diese Berzierung entweder blos Bebrauche der harmonischen Nebennoten, das heißt Roten, die in der zum Grunde liegenden Harmoalten sind, z. B.



biesem Falle sett bie mechanische Behandlung beralso nicht bie afthetische) weiter keine Regel vorwie Bermeibung unerlaubter Octaven, und Duinzt gegen bie im Sate vorhandenen (Reals) Stims würde z. B. folgende Verzierung dieser beiden sten um der Vernachlässigung dieser Regel willen t sein:

El. b. BB. u. R. Grite Section. XLIV.



Dber es werben bei solchen Berzierungen mit der melodisichen hauptnote und mit den harmonischen Rebennoten auch folche Roten, die nicht in der zum Grunde liegens den hammonie enthalten sind, als durchgehende und Wechs seln oten (f. biese) verbunden (das Ubrige lassen wir wit Bedacht weg, weil es nicht in allen Fallen Grund hat), z. B.:



Durch solche und abnliche Umbildungen einzelner bar= monifcher Tone in allerlei Notenfiguren, die burch bie hinzugefügten Tone fictlich fich bilden, erhalt eine einfache Melodie mehr Bewegung, Bierlichteit und großere Dan-nichfaltigkeit; benn folche Figuren laffen fich außerorbentlich verandern und fehr verschieden nach dem Inhalt eis nes Tonftude einrichten. Man hat baber allerlei Ramen für gewiffe Arten folder Figuren angenommen, als Paf= fagen, Laufer, Schwarmer, Balgen u. f. f., fie im Allgemeinen auch wol mit bem Ramen Segmanieren bes legt. Die Figurenentwickelungslehre, wie aus eis ner einfachen viele zusammengesettere über eine und biefelbe Melodie und harmonie erfunden werden konnen, so= daß die daraus hervorgehende Melodie eine ganz andere zu sein scheint, ift baber nicht zu vernachlaffigen. Dan erhalt badurch Gewandtheit und lernt mit Benigem viel leisten. Allein biese melodischen Schmudungsfiguren musfen in einem und bemfelben Tonftude, in einem guten Busammenbange unter einander stehen, sodaß eine fich mit ber andern mohl vertragt, bamit ber Sat nicht zu bunt, holpericht und zerriffen erscheine. Borzuglich bienen fie derjenigen Stimme, welche die Sauptmelodie führt: oft tann man sie aber auch fur verschiedene Begleitungsfim= men anwenden, boch bier immer fo, baß fie bie haupts melobie nicht unterbruden, ober zu febr in ben hintergrund stellen, eine Überladung, die meift verderblich wirkt. Ift aber die Delodie figurirt und irgend eine andere Stimme bes Sages auch, fo muffen bie Figuren ber beis ben Stimmen unter und gegen einander rhythmisch ver= schieden fein, damit beide gesondert bleiben und durch ihre Mannichfaltigfeit ber Bewegung fich heben. Bon nachahmenden Stimmen, die ju verschiedener Beit nach einanber eintreten muffen, ist hier nicht bie Rebe: — Man spricht baher oft von einem figurirten Choral, als einem folden, wo irgend eine von den vier Sauptstimmen den einfachen Choral, ober ben cantus firmus (plain chant) vorträgt, während ihn die anderen Stimmen in Figuren, in welche sie sich theilen, umspielen und verschönern. Natturlich, daß ein solcher Choral im Takte vorgetragen wird. Dergleichen Arbeiten in Motetten und anderen Kirchenwerken sind nicht selten; die größten Meister haben sich ihrer bedient. — Figurirte Basse sind gleichfalls nicht selten, und machen oft den besten Eindruck. Wir wollen ein ganz einsaches Beispiel davon herseten:



Eine Harmonie, in welcher viele durchgehende Reben: accorbe angebracht worben find, nennt man gleichfalls figurirt. Daß alle angewendeten Figuren bem Ginne und Charafter eines Tonfages angemeffen fein muffen, wenn fie etwas taugen follen, verfteht fich im Grunde von felbft. Die Form der Figur muß also schlechthin etwas 3med: maßiges ausbruden. Jebe Figur muß alfo auch eine Form bes Ausbruds fein, wenn fie nicht geschmadlos und widerfinnig angebracht fein foll. Es ift dies folglich auch keine neue Bebeutung bes Wortes Figur, sondern es ift nur die boppelseitige Eigenschaft aller Figuren, daß sie bier gut und bort folecht fein fonnen aus bem angeges benen Grunde. — Fortel hat aber in f. Geschichte ber Tontunft 1. Ih. G. 53 bie musitalifche Figur mit ber rhetorischen in Bergleichung ju ftellen unternommen. Er geht bavon aus: Die Rebefunft beschäftige vorzugeweise ben Berftand; ba fie aber auch Einbildungefraft und Befuhl in Bewegung feben wolle, bebiene fie fich bazu ber Rebefiguren. Die Dufit bingegen beschäftige vorzugsweise bas Gefühl; ba fie aber auch Ginbilbungsfraft und Berfand in Anspruch nehmen wolle, bediene fie fich dazu ber Figuren. Db aber bie musikalische Figur nicht auch, und besonders bas Gefühl in lebendigere Bewegung zu brin: gen habe und bringen wolle, ist eine Frage, die sich Jeder selbst sogleich beantwortet. Er gibt zu, daß zwar die Tonsprache nicht alle Figuren mit der eigentlichen Rede gemein babe, aber boch viele. Er findet beibe (Rebes und Tontunft) auch in ber afthetischen Busammenfegung ibrer Ausbrucke bis ju ihrer bochften Birtfamteit binauf einander abnlich. Bunachft find bie Figuren fur bie Ginbildungstraft, bann andere für den Berstand, worunter er

alle contrapunktischen Runfte rechnet, die nicht ein Be ber Empfindung, sondern einer oft langwierigen Abstu tion des Berftandes find. Unter die Figuren ber Ginb bungefraft rechnet er alle sogenannte musikalische Da reien, bie ihm nichts anberes als borbare Rachahmunge entweder blos fichtbarer Gegenftanbe, ober folder fin mit beren Bewegung ein Schall verbunden ift. Die To sprache hat jedoch auch Mittel, felbft innere Empfindu gen fo zu schilbern, baß fie der Einbilbungetraft gleichsa fichtbar zu werben scheinen. Diese lette und wichtige Art gehort ihm doch nicht zur musikalischen Malerei, so bern zum Ausbrucke überhaupt. Die Empfindungen a gern sich auf sehr mannichsache Weise (fahrt Fortel for Sie stehen bisweilen auf einmal fiill, entstehen wiebe fteigen immer bober, tehren wieber jurad u. f. f. - Ut von allen diefen fo mannichfaltig mobificirten Außerung tann fich bie Ginbildungetraft ein Bilo vorftellen, wi ches ihr fichtbar ju fein fceint (4). Die Ubertragu bicfes Bilbes in die Form bes Ausbrucks geschieht bur bie sogenannten Figuren für bie Einbitbungstraft, namli 1) burch die Figuren außerer fichtbarer und borbarer G genftande, und 2) burch bie Figuren innerer Empfindun — Man bewirkt bie Malerei in ber Must baburch, de Ion und Rhythmus eine Form annehmen, wodurch bem vorhandenen Gegenftande soviel wie moglich abnli werben, und bas Bilb berfelben in ber Phantafie bes 31 borers erweden tonnen. Seber blos fichtbare Gegenftat tann nur bann mufitalifch gemalt werben, wenn er ein Bewegung fahig ift. Das Mittel zu Diefer Malerei bann ber bloge Rhythmus. Diefe Art ift ihm baber t unvollständigste und artet gemeiniglich in unwurdige Spi lerei aus. Etwas vollständiger, baber auch verständig malt die Musik solche Gegenstände, beren Bild fich bur Ton und Rhythmus zugleich in ber Einbildungstraft b Sorers erregen last. Alfo borbare Gegenstande: imm boch nur fehr unvolltommen. Der Componist thut bab beffer, wenn er fie ungemalt lagt, ober nur bie burch bi felben erregten Empfindungen auszubruden fucht. Es ihm daher die Malerei ber Empfindungen felbft bie vo züglichste. Der Figuren diefer Art gibt es ihm fur t Erregung ber Einbildungstraft fehr viele, von benen i als bie mertwurdigften und wirtfamften, folgende au zeichnet: 1) Die Ellipfe, eine Empfindungefigur, weld in einem nach und nach zu einer großen Lebhaftigkeit a gewachfenen Cage unvermuthet abbricht, fobann aber m einem gang veranderten Gebanten wieder anfangt un weiter fortgeht. Dabin rechnet er bie unterbrochenen ur Trug : Cabengen, fowie folgenben Bang aus einer Bad fchen Conate:

situater mi

2) Die Bieberholung, die sich nicht nur auf einzelne Tone und ganze musikalische Sate, sondern auch im Sessange auf Worte erstreckt, die durch die Wiederholung eisnen verstärkten Nachdruck erhalten. Diese Figur ist in der Musik eine der gewöhnlichsten, die ihren meisten Werth durch Verbindung mit der Paronomasie (Verstärkung) erzhält, wenn nämlich nicht allein das Dagewesene wiederholt, sondern noch mit neuen, krästigen Zusähen eindringlicher gemacht wird. Diese Zusähe können theils nur einzelne Tone betreffen, theils schon durch einen stärkern oder verzminderten Vortrag bewerkstelligt werden. Wir sügen hier ein Beispiel aus einem Mozartischen Sabe bei, wo eine einzige Note die ganze Wiederholung belebt:



3) Die Suspension (bas Aufhalten), wenn ein Sat burch viele Umwege (Berlangerungen) fortgeführt wirb.

4) Die Epistrophe (Wiebertehr) besteht barin, daß man ben Schluß bes ersten Sapes einer Melodie am Ende anderer Sage wiederkehren läßt. Sie ist eine Art Biederholung, nur mit dem Unterschiede, daß die eigentsliche Wiederholung ganze Sage oder Gange, diese aber mur ben Schluß eines Sages augeht.

5) Die Dubitation (bas Zweifeln, die Ungewißheit), wo die Empfindung schwankt, wird durch eine zweifelhafte Modulation, oder durch unerwartete Fermaten

ausgebrudt.

6) Die Grabation (Steigerung), freilich eine ber schönsten und wirksamsten Figuren (?). Man bewirkt sie gewöhnlich durch ein Crescendo vom Piano bis zum Fortissimo; besser durch eine damit verbundene Steiges

rung ber Gebanten und Mobulationen.

Alle diese Arten von Figuren erregen und beleben bie Aufmerksamkeit, welche jedoch vorzugeweise burch uns erwartete Benbungen und plopliche Übergange in ber Mobulation, fowie burch plogliche Tonverftartungen bewirft werben. Mur find in allen biefen alle Ubertreibungen ju vermeiden, die mehr ichaben, als nuben. Dan muß hierin ber Ratur nur abnlich werben, fie aber nicht gang gleich abschildern wollen. Golche Übertreibungen ber Aehnlichkeit beißen in ber Rede Onomatopoien, Die in ber Musik vorzüglich geschmadlos sind, so oft sie auch gefunden werden. Daher wird Behutfamteit empfohlen. Es ist in solchen und abnlichen Dingen nichts besser, als Jean Paul's Bort: Lieben Leute, habt nur recht viel Genie! Das Andere gibt fich. — Ubrigens gehoren bie von Forkel aus ber Rebefunft auf die Musit übertragenen Figuren unter die Formen bes Ausbrucks, und von Bielem, was hierher von ihm gezogen worden ift, werden wir Bestimmteres im Artitel Malerei der Musik vorzutra-(G. W. Fink.) gen haben.

FIGUREN (Robili'fche), werden nach dem Besobachter Robili diejenigen farbigen Ringe genannt, welche

fich auf Platinblech zeigen, wenn biefes mit einer Lofung von schwefelsaurem Aupferoryd übergoffen und bann mis einer Binkspige berührt wird, wo fich im Momente ber Berührung am Platin hellere und dunklere, abwechselnb blau und grun nuancirte Reife bilben, welche bei Entfers nung bes Binks erft beutlichere, icharfe Abgrengungen geis gen. Wird nach Fechner ftatt mit Platin bie Rupferlos fung mit einem Gilberblech und bann mit Bint in Beruhrung gefett, fo zeigen fich biefe Ringe gelb und blau in vierfachem Bechfel. Diese farbigen Ringe find baburch bedingt, daß bei der Berührung von Platin ober Gilber mit Gifen und ber Metallfalglofung ein galvanischer Strom bervorgerufen wird, ber auf bas Metallfalz zerlegend und auf das abgeschiedene Ornd mehr oder minder reducirend wirkt. Um schonften zeigen fich biefe Figuren nach I. 28. Dobereiner auf ben nach beffen Methode mit Plas tin überzogenen Uhrglafern und bann, wenn fatt ber Rupferlofung eine Bleizuckerlofung in diefe gegeben, die untere Flace mit dem einen Pol einer schwachen galvas nischen Gaule in Berührung gefett und die Dberflache ber Fluffigfeit mit ber Platinfpige bes andern Pols berührt wirb. (Döbereiner.)

FIGUREN (Bibmannstabt'sche), sind bie bas mastartigen Zeichnungen, die beim Anbeizen bes Meteorzeisens, besonders wenn dessen Deerstache politt worden ist, hervortreten, und dadurch bedingt sind, daß die Metalle, aus welchen das Meteoreisen besteht, namentlich Eisen und Nickel, nicht vollkommen gemischt sind, sondern gleichzsam nur in Form von Streisen, und diese vielsach geswunden und gedreht, neben einander liegen und diese burch das Beizmittel, wegen bessen verschiedener Einwirztung auf die Metalle, sichtbar werden. Eine ahnliche Ersscheinung zeigen der von Fischer ersundene kunstliche, ebensfalls Nickel enthaltende Meteorstahl und die damascesner Klingen (s. d. Art. 22. Bb. 1. Sect. S. 109).

(Döbereiner.) FIGURIRTE ZAHLEN. Eine arithmetische Progreffion in bem gewohnlichen, elementar algebraifchen Ginne ift bekanntlich eine Reibe von Bahlen, bei welchen die Differenz je zweier auf einander folgenden eine con-ftante Große ift. Wenn man bagegen bei einer Reihe von Bahlen jede von der folgenden abzieht, alfo bie fogenannte erfte Differengenreihe bilbet und babei eine andere Bahlenreihe von beliebiger Beschaffenheit erhalt; wenn man barauf in biefer Reihe wieder jedes Glied vom nachstfolgenden subtrabirt und baburch abermals eine Bablenreihe erhalt, welche in Bezug auf bie ursprüngliche, bie zweite Differengenreihe beißt; und wenn man biefes Berfahren wiederholt anwenden muß, bis men ju einer Differenzenreihe gelangt, in welcher alle Glieber unter einander gleich find: fo nennt man bie Reiben, pon benen man ausging, Progressionen ober Reiben boberer Ordnungen, und zwar speciell der erften, zweiten, . . . nten Ordnung, je nachdem die erfte, Die zweite, .... bie nte Differenzreihe conftant wird. Wenn wir also die Unterschiede a, — a, a, a, a, a, a, a, a, a, u. s. w. jeden — d seigen, darauf uns eine Reibe b, b, b, b, . . . bitden, sodaß b, — b, + a, b, — b, + a, | . . .

werbe, ferner eine britte Reihe  $c_1$   $c_2$   $c_3$  . . . , fodaß  $c_2 = c_1 + b_2$   $c_3 = c_2 + b_3$  . . . , u. f. w. Dann mers ben wir auß ber ursprünglichen Differenzenreihe  $\delta, \delta, \delta, \ldots$ bei ben millfürlich gewählten Anfangegliebern a, b. cante bie folgenden Progressionen der aufeinanderfolgenden Drb: nungen echalten:

Daß bei biefet Bilbungswelfe bas nte Glieb einer & ber pten Dronung gleich fein muß ber Summe ber n ften Glieber, mit Ausschluß bes Anfangsgliebes, ber A ber (m:-1) ten Debning, plus bem Anfangsgliebe, plun Drbming, ergibt fich obne Beiteres (f. dirigens Art. Progression und Reihe). Durch forgfältige achtung ber Antibehungsweise ber einzelnen Glieber ! man bann auch ohne Schwierigteit folgenbes Geles bie allgemeinen Glieder, ber einzelnen Progressionen

$$a_{n} = a_{1} + \frac{n-1}{1} \cdot \delta \left[ \text{ober mit Beobachtung ber Symmetrie} = a_{n} - 0 + n \cdot 0 + \frac{n-1}{1} \cdot \delta \right]$$

$$b_{n} = b_{1} - a_{1} + n a_{1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \delta$$

$$c_{n} = c_{1} - b_{1} + n b_{1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot a_{1} + \frac{(n+1) \cdot n(n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \delta$$

$$d_{n} = d_{1} - c_{1} + n c_{1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot b_{1} + \frac{(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot a_{1} + \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \delta$$

$$e_{n} = e_{1} - d_{1} + n d_{1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot c_{1} + \frac{(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot b_{1} + \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot a_{2} + \frac{(n+2)(n+2)(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \delta$$

Shern wir num, um Steichmößiesteit in die Beseichnung bineinsubringen, a. b. c. d... burch P'. P''.

Benn wir nun, um Gleichmäßigkeit in die Bezeichnung hineinzuhringen, a, b, c, d ... burch P', P", ausbruden, und dabei die Stelle, welche blefe Bleber in ihret Beihe einnehmen, wie vorfin burch ten beigeschriebene Indices andeuten, so wird bas nte Glieb ber Progression ber rten Ordnung :

$$P_{n}^{r} = P_{1}^{r} - P_{1}^{r-1} + n \cdot P_{1}^{r-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} P_{1}^{r-2} + \frac{(n+1)n \cdot (n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} P_{1}^{r-3} + \frac{(n+2)(n+1) \cdot n \cdot (n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} P_{1}^{r-4} + \frac{(n+r-3)(n+r-4) \cdot \dots \cdot (n+1) \cdot n \cdot (n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (r-1)} P_{1}^{r} + \frac{(n+r-2)(n+r-3) \cdot \dots \cdot (n+1) \cdot n \cdot (n-1)}{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot r} \delta.$$

6. 1. Benn man nun bie Progreffionen ber bobern Debnungen bilbet, einbem man ftets gibn Unfringegi bie Einheit nimmt, also nach bem Borigen a = b, = c, = d, = . . . = 1, ober nach ber anbern Beginnung P', = P'', = P'', = 1, ieht, so erhalt man Matten, iberen leinzelne Glieber figurirte & len genannt werben.

Nach der so eben erwähnten Bedingung liefert aber die zuleht angedeutete Formel folgenden Ausdruck für nte figntirte Bahl bes riai Grabes 11 1

ober i vienn inian, nach bet gebrauchlichsten Bezeichnung, ben sten Binomiakoefficienten bereichten Potenz buich

bezeichnet:

Pyr minn; 
$$+$$
 m,  $+$  (n + 1),  $+$  (n + 2),  $+$  ...  $+$  (n + r - 8),  $-$  x + (n + r - 2),  $\delta$ .

Thin if aber midd bem Samptgests ber Dinomial coefficienten:

 $q_{s-1} + q_s = (q + 1)$ ,

mithin with  $q_s = (n + 1)$ ,  $q_s = (n + 2)$ ,

 $(n + 1)$ ,  $q_s = (n + 3)$ ,

 $(n + 2)$ ,  $q_s = (n + 3)$ ,

$$(n+r-3)_{r-2}+(n+r-3)_{r-1}=(n+r-2)_{r-1}$$

$$= \frac{(n+r-2)r + (n+r-2)r}{(n+r-2)} + \frac{(n+r-2)r}{(n+r-2)} + \frac{(n+r-2)r}{1.2.3...r} \cdot \delta.$$

elso  $P_n^r = (n+r-2)_{r-1} + (n+r-2)_{r-1} + \frac{r-2}{r-1} + \frac{r-2}{r-1}$ legung teine genügende Bedeutung beforeint, daß man es jedoch in biefem Falle = 1 ju fegen hat. Es leuchtet biefes fogleich ein, weurt man nur biefen Ausbrud in folgenber Form fchreibt :

Par = (n + r - 2)!  $+ \delta \cdot (n + r - 2)r$ . Ba dieser Spreibart wird bas etfte Glieb für T = 1 ber nullte Binominalcoëfsicient ber (n + r - 2)ten Potenz, ber befanntlich = 1 iff.

6. 2. Wenn man in der letten Gleitbung 4 = 1 und fur n allmalig alle Bablen 1, 2, 3, . . . n fest, fo whalt man eine gewöhnliche arithmetische Progression des ersten Grades mit dem Anfangogliede 1 und der Differenz 

Sett man ferner r = 2 und fur n allmalig alle Zahlen 1, 2, 3, . . . n, so erhalt man folgende arithmetische Progreffion ber zweiten Drbnung :

$$1, 2 + \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 2} \delta, 3 + \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 2} \delta, 4 + \frac{3 \cdot 4}{1 \cdot 2} \delta, 5 + \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} \delta, \dots, n + \frac{(n-1)n}{1 \cdot 2} \delta = \frac{\delta n^2 - (\delta - 2)n}{1 \cdot 2},$$

Die nach biefem Gefete gebildeten Bahlen werben im Allgemeinen Polygonalzahlen genannt, und zwar im Speciellen :

für d = 1 : bie breiedigen Polygonals ober Triangularzahlen,

s d == 2 : = vieredigen Wolvgonals ober Betragonalzahlen ober Quabratzahlen,

s d == 3 : = fünfedigen Polygonal = ober Pentagonalzahlen,

: d = 4 : | fecheedigen Polygonal : ober Beragonalzahlen,

balb erhalten, weil sie sich in regelmäßige Polygone ver= theilen laffen, und zwar in folgender Weife (f. bie Sigur auf folgenber Geite).

Doge in umftebender Figur a, b, code :: Lim, p. in regelmäßiges pe Ed vorstellen, und man ziehe von bem einen Edpuntte beffelben, vom Puntte p-aus, Binien durch die andern Ecken des Polygons, trage barauf pa, = a, a, = a, a, = a, a, ic. auf biefen Strablen auf, siebe sodann a, b,; a, b, ec. parallel mit a, b, ebenso b,c,; b, c, ec. parallel mit b, c, u. s. w. fort, so erhalt man baburch regelmäßige Polygone von berfelben Seitens jahl p, in welchen die Seiten aber respective zwei Mal, bri Ral u. s. w. n — 1 Ral (bei a, b, c . . . mit bem index n) so groß als die Seiten des ersten pects sind.

Polygone Die Seite des ursprunglichen Polygons auftragt, so erhalt man auf ben Seiten a, h,; b, c, ... l, m,, mit Ausschluß bet Endpuntte einen neuen Puntt; auf ben Seiten in, bis biod bie bis la mar abenfalls mit Ausfcluß ber Endpunkte, zwei neue Punkte, u. f. mc auf ben Seiten an bn; bn cni ... la mn wieder mit Ausfchluß der Endmunkte n 2 peue Duntte. Alle biefe
neue Duntte und die Endpunkte haben die Eigenschaft, baß fie auf ben Seiten ber einzelnen Polygone in gleicher Entfernung von einander liegen. Betrachtet man nun ben Punkt p als das, feinem Inhalte nach, auf Rull concentriree erfte Polygon, so ist die Zahl der darin enthaltes nen Punkte naturlich = 1; a, b, c, ... l, m, p bildet bas aweite Polygon mit Einschluß bes erften, bie Angabl ber barin enthaltenen Duntte ift offenbar = p; a, b, e, l, m, p bilbet bas britte Polygon: Die Angabl ber bierin

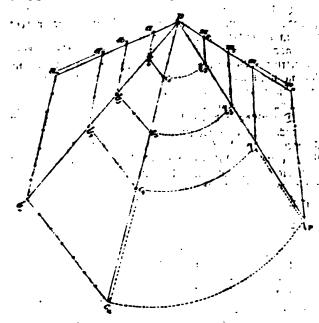

vortommenden Punkte, mit hinzuziehung der vorhin ersbaltenen, ift = p + (p-2) + (p-1) = 3 p - 3. Geht man auf diese Att weiter und zählt alle auf die ges nannte Beise erhaltenen Puntte bis inclusive jum nien Polygon ab, fo erhalt man bie Angaht, von ber mir vorbin fagten, fie fei in regelmäßige Polygone vertheilt.

Die Abzählung der Anzahl diefer Puntte läßt sich aber auf folgenbe Beise feicht bewertftetigen. Rehmen wie zuitächst die Puntte auf ben von p ausgehenden Strublen, fo liegen guf febem berfelben, wie fich aus eis ner einfachen Betrachtung ber Figur eigibt, wenn man ben erfen Puntt p nicht wit Berechnet, bis jum nten Pothgon inclusive n — I Puntte; du aber die Anzahl aller von einem Edpunkte eines Pologons von p Geften anigebenben Strablen = p-1 ift, fo wird bie Be-fandicht alle auf Diefen Gtrablen liegenben Punften = (p-1)(n-1) = (p-1)n-p+1 fein, ober, went imen ben einen, allen gemeinschaftlichen, Endpunkt Man erbeit alle als

tirriedige Pyraditaljablen : 3 1, 4, 10, 20, 35, . . .

Langue Compression Commencer funfedige

fechsectige

bingmablt = (p - 1) n - p + 2. 3dolt man m bie Punite gusammen, die auf ben Duerlinien a, b.; b, c.; b, c. liegen, so sie leicht, haß die Angahl der Prinkte in jedem biel kleicht, die Gumme einer gewöhnlichen erith Progression ist, deren Anfangogied ... d. lest with, ba aber bie Anzahl biefer Winkelraume in P :: 2 iff, fo wind bie Gefamintzehl ber ! haltenen Punite = 2 n'-3. P-2 ben Binnit man bierju bie viehin gefunbene bet' auf ben Strabten liegenben Dimite, fo erhat als Angabl berjenigen Dunte, bie fich auf bie ge Beise in regelmäßige Polygone von p Seiten, bei Seite n Einheiten enthalt (ober bis ju bem nten gon inclusive) bertheilen taffen:

 $= \frac{(p-2)n^2 - (p-4)n}{2^{p+1}}$ 

b. h. diejenige Bahl, welche im Anfange biefes 6 p=edige Dolpgonaljahl genannt wurbe.

... §. 34 Bepp mon in ber letten Sormel bes  $P_{n}^{r} = (n+r-2)_{r-1} + \delta \cdot (n+r-2)$ r = 3 fest und für n allmälig alle ganze Zahlen ab; fo erhalt man folgende Progreffion ber britter

$$1, \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} + 1 \cdot \delta \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2} \delta, \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} + \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 3}$$

$$\frac{(n+1)n}{1 \cdot 2} + \frac{(n+1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{\delta n^3 + 3n^2 + (6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

Die nach biefen Gefebe gebilbeten Bablen im Migemeinen Dyramibatjablen genannt, in im Speciellen:

für d = 1 bie breiedigen Pytamibalighter . d = 2 . vieredigen : : ju ma, d. ... S. s., fanfelligen, . ,sim ... aus

and the second of the second o

. 1 5 11 8 144: pi-42:bie pretifigen Postmibalfalfill 

: 1, 6, 18, 40, 75, ..... 
$$\frac{3n^3 + 3n^3 + o.n}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$
: 1, 7, 22, 50, 95, ..... 
$$\frac{4n^3 + 3n^4 - 11.n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1}$$

: 1,  $p+1_c$  4p-2, 10p-10, 20p-25, ...  $\frac{(p-2)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2+3n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^2-(p-1)n^$ 

Diese Bablen haben ben Namen Poramibalzahlen er-, weil fie fich in regelmäßige breifeitige, vierfeltige v. Poramiden vertheilen laffen, in beinfelben wie bei den Polygonen, nämlich fo, daß die gint Puntte unter einander gleich weit entfernt filb, Machften und Anschaulichsten wird die Sacte, weine bie einzelnen Puntte burch Augeln''bergeflett Da es namlich in ber Nutat ber Progressonen E Didnungen begründet ift, bag bie inte pertige mid alzahl gleich ber Summe ber n erften pectiiolygonalzahlen fein muß, fo wird bie me peelige p Rugeln getragen wird; biefe llegen auf einer p von 3 p — 3 Rageln (bie: brittenpedige Dolnger D, diese wieder auf einer Schickt von Gp-is Ino pie vierte pedige Polygonaljahleu, faw. desall slo

1+2 $\delta$ ; 1+3 $\delta$ ; 1+4 $\delta$ ; 1+5 $\delta$ ; 1. . . . 1 + (n-1) $\delta$  3+3 $\delta$ , 4+6 $\delta$ , 5+10 $\delta$ , 4+05 $\delta$ ; 1 - . . . n +  $\frac{(n-1)n}{1.2}\delta$ 

Eine besondere Anwendung finden die Dyramibalgah-len bei ber Berechnung von Augethaufen in ben Beitge haufern.

§. 4. Benn man, von ben Pyramibalgablen weiter gehend, Progressionen ber vierten, fünften und bobern Ordnungen bildet, so erhalt man Reihen, die man wol auch noch figurirte Bablen nennt, die aber naturlich teine geometrifche Bedeutung mehr haben tonnen, ba es im Raume nicht mehr als brei Dimensionen gibt, und biese schon burch die Ppramibalzahlen, als Reihen ber britten Drbnung dargestellt werben.

Die Bildung biefer Reihen ber bobern Ordnungen ift naturlich leicht zu bewerkstelligen, wenn man in ber letten Formet bes &. I für r nach einander die Bablen 4, 5, 6, 2c. einsett. Rehmen wir des Zusammenhanges wegen noch bie Polygonal's und Pyramibalzahlen hingu, fo erhalten wir folgende Reiben:

1+3
$$\delta$$
, 1+3 $\delta$ , 1+4 $\delta$ , 1+4 $\delta$ , 1+5 $\delta$ , 1+5 $\delta$ , 1-10 $\delta$ , 2+ $\delta$ , 3+3 $\delta$ , 4+6 $\delta$ , 5+10 $\delta$ , 2+35 $\delta$ , ...  $\frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} \delta$   
3+ $\delta$ , 6+4 $\delta$ , 10+10 $\delta$ , 15+20 $\delta$ , 21+35 $\delta$ , ...  $\frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} + \frac{(n-1)n(n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \delta$   
4+ $\delta$ , 10+5 $\delta$ , 20+15 $\delta$ , 35+35 $\delta$ , 56+70 $\delta$ , ...  $\frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \delta$   
5+ $\delta$ , 15+6 $\delta$ , 35+21 $\delta$ , 70+56 $\delta$ , 126+126 $\delta$ , ...  $\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)(n+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ 

, 5. Außer ben Ppramidalzahlen, die fich in Pps m vertheilen lassen, hat man auch noch andere Reihen itten Ordnung, welche Bablen geben, die fich auch ieper auf eine gewisse Art vertheilen laffen: Diefe te sogenannten Polyebralzahlen, b. h. die Anon Punkten, die sich auf ben Eden, Kanten und Bachen ber funf regularen Korper ftellen laffen. timmt man junachst ein Tetraeber, so bat biefes Echuntte, seche Santen und vier Seitenflachen. ı man nun bie Rante eines bestimmten Aetraebers inheit wählt und darauf ein anderes mit einer bopp großen Kante bilbet, sodann beide so in einander af fie eine gemeinschaftliche Ede baben, so tommen n vier Puntten des erften Tetraebers noch bingu: ten, und drei Puntte in den Mitten der drei nicht schaftlichen Kanten. Nimmt man darauf ein brits traeber, beffen Kante brei Mal so groß, als bie ften ift, so tommen zu ben früheren Punkten hinzu: brei Eden, bann 6 ober 2 (6 — 3) Punkte in ei nicht gemeinschaftlichen Kanten und 1 Punkt in rumbflathe u. f. w. Dan erhalt baburth fitr bie ingutommenden Puntte folgenbe Progression ber

2 Dronung:

1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . , und wenn man bieraus bie Progression ber beitten Dibe nung bilbet, erhalt man bie Rablen, welche fich auf bie genannte Beife in ein: Tetraeber vertheilen laffen.

Auf abnliche Art fann man bei ben anbern regularen Rorpern verfahren, wenn man nur barauf achtet, baß bie auf einanber folgenben ober in einander gelegten Rorper eine gemeinfame Afte baben. Da jeboch biefe Bab-len teine befonbere Aumenbung finben burften, fo tann wol bie meitete, genaue Ableitungsart berfelben bier megfallen. Es mag genigen, bie Bablen felbst anzugeben. Rach bem Anfange ibieles Artitels ift bas allgemeine Glieb einer Progression ber britten Orbnung im Allge-

meinen 
$$c_n = c_1 - b_1 + nb_1 + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} a_1 + \frac{(n-1)n(n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a_2$$

und wenn man in bem Folgenben unter ben brei unter einander gefiellten Beilen die jur Bitbung erfoberlithen Reihen ber erften, zweiten und britten Drbnung verficht, fo ethalt' man für die ben einzelnen Rorpern me tommenben Bablen folgenbe:

Tetraebraljablen.

I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .... n  
II. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, .... 
$$\frac{n}{2}$$
 (n+1)

III. 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, .... 
$$\frac{n}{6}$$
 (a + 1) (a + 2)

eine Despie unie und Archantenmank aged undergeschie Princifien in Exclesiae (Anhainnas mannersunde die Summers. (I Inc.) September die Landschurfennen und Standschurfennen der Summers. (I Inc.) September die Standschurfennen und Standschur

Addit vo riging rifnamud (Almaning Coleres in affiliamen in the street i

12 Design Character of the control o

 $\frac{n}{2}(5n^2-5n+2)$ .

Die geometrische Begrundung aller biefer Bahlen bies tet feine Schwierigkeit bar, wenn fie auch etwas weitlaufig ift. (Sohneke.)

FIHOLM. Stammgut bes Drenstierna'schen Geschlechts, einst Eigenthum des frommen Reichskanzlers bes
großen Gustav Adolf, Grasen Aret Drenstierna, der sich
"auf Fiholm" schrieb, belegen im Kirchspiele Idber, in der
schwedischen Proving Sobermannland; jest im Besty der
grassichen Familie Beckfriis, und zwar seit 1791 als Grasschubert.)

fcaft. (v. Schubert.)
FIKENSCHER (Georg Wolfgang Angustin)
warb am 28. Aug. 1773 ju Baireuth geboren. Sein Bater, Johann Thomas Fifenfcher, war bort Confiftorials rath und Archibiafonus an ber Stabtfirche, feine Mutter eine Tochter bes Confistorialraths J. B. Banberer. Der Unterricht, ben ihm ber nachherige Pfarrer Ilg in Stubach ertheilte, mar burftig. Rafchere Fortidritte in feiner wiffenschaftlichen Bilbung machte er feit feinem Gintritte in bas Geminar feiner Baterfladt im 3. 1783. Dorffer und Stabler waren bort feine vorzuglichften Lehrer. Dem Lestern verbantte er bie erften Renntniffe in ber griechis fchen Sprache. Der Tob feines Baters im Dctober 1783 vereitelte fur ibn bie Musficht, fich nach Salberftabt gn bem Dombechanten von Spiegel zu begeben. Reben ben öffentlichen Lehrstunden genoß Titenscher in Baireuth noch ben Privatunterricht eines jungen gebildeten Mannes, Illing mit Ramen. In ber reichhaltigen Bibliothet felnes Baters vermehrte er feine Literaturfennenig. Gin befonderes Intereffe fand er an ber Landesgefchichte, ber er feine meiften Erholungsstunden widmete. Fur biefe Stus bien blieb ihm auch nach feinem Eintritte ins Gomnasium (1785) noch immer eine Borliebe. Lang, Rapp, Krafft

und Schumann maren bort feine porguglichffen Beh fich feiner mabrhaft vaterlich annahmen und ihn mi Rathe unterflutten. Rrafft unterwies ihn in ber matit, Schumann im Lateinischen und Lang im ichen, ba Fifenicher ben Bunfch außerte, fich ber ! gie ju widmen. Durch bie Bermenbung feiner erhielt er einige Stipenbien. Besonbers nahm fic feiner an, indem er ibm die Benutung feiner Bi gestattete und ihn außerdem bem Minifter von & berg empfahl. Durch biefen Gomer erhielt er ficherung ber erften erlebigten Stelle in bem philole Seminar ju Erlangen. Er ging babin im April Ein Stipenbium, bas er bem Rathe ju Rothenbu banfte, machte ibm bie Unterfützung aus bem alte Daufe entbehrlich. Wahrend eines vierjahrigen haltes in Erlangen horte er bei Breper und Abid lofophie, bei Garles, Baver und Pfeiffer Philolog Meufet und Pabft Geschichte. Geller, Mau, Sanl Ammon waren feine Dauptführer im Gebiete bes gifchen Biffene. Mathematit und Phyfit borte Mener, bas fanonifche Recht aber bei Beiger, nebit Glud, Rluber, Barles, Pfeiffer und andern foren freien Butritt geftattete und ibn feine reid Bibliothet benuben ließ. Bor Mlen aber machte fie les um feine miffenschaftliche Bilbung berbient. fein vaterlicher Freund und Gonner, ber ibn au feinem Rathe unterflutte, als feine Gefundheit bur haltenbes Gigen febr erichuttert war. Er nahm ihr ju fich in fein Daus als Lehrer feiner jungern 6 Gein belehrender Umgang und feine Gefprache ube rarifche Gegenstande blieben Fifenicher unvergefilie Sarles aufgefobert, trat er im Juli 1794 bei

jehaltenen Disputation als Respondent auf, und mehrmals als Opponent. 3m Ceptember bes ten Jahres nahm ihn die lateinische Gesellschaft in ju ihrem Chrenmitgliebe auf. Er ward baburch iger und andern Gelehrten befannt, und unterhielt 1 Meiften einen felten unterbrochenen Briefwechfel. bee, die Laufbahn eines akademischen Docenten ju 1, gab er, ungeachtet ber Schwierigfeiten, bie ihm angel an Bermogen in ben Weg ftellte, nicht auf. nte mehre Sauslehrerftellen ab, bie ibm unter vor: ten Bebingungen angetragen wurben. Saum batte Stelle eines Collaborators am Symnafium ju Erangetreten, als er, burch Deufel, Sarles und überrebet, sich 1796 um bie Abjunctur an ber schule ju Reuftabt an der Aifch bewarb. Im r des genannten Jahres erlangte er die Magifter-Als Schriftsteller, und besonders als Kenner eratur, hatte er fich ichon gezeigt in einer "Geschichte iversitat Erlangen von ihrem Ursprunge bis auf Die artigen Beiten"3), burch bie Berausgabe von Bas Camerer's Ratalog alter und neuer juriftifcher und her Disputationen 3), und von beffen vollständigem g aller Bucher 1), sowie burch seinen Antheil an n D. F. A. Nitsch herausgegebenen Befchreibung uslichen und gottesbienftlichen Buftanbes ber Romer. u hirfding's hiftorifcheliterarifdem Sanbbuche batte

re Biographien geliefert. bie Stelle in Reuftatt an ber Aifch entfprach feinen tungen fo wenig, bag er, ba feine Freunde in Erfich thatig fur ibn ju verwenden verfprachen, bas rudfehrte und feine Collaboratur wieber übernahm. the er ben zweiten Theil feiner früher ermahnten ation vertheidigen konnte, bewarb er fich auf ben bes ihm noch immer wohlwollenden Ministers von berg um bas erlebigte Rectorat am Loceum au ach. Er begab fich im August 1796 borthin und te fein Lehramt mit einer zu Hildburghaufen 1797 ten Antrittsrebe 1). Roch im August bes genann: bres erhielt er ben Charafter eines Professors, und bon der Alademie nublicher Biffenschaften ju Er-16 Diplom eines Chrenmitgliebes. 1803 folgte er Rufe nach Baireuth. Er ward bort Professor ber bte und Theologie an bem Christian : Ernestinischen

rfium. 1813 empfing er bie theologische Doctor: Sewiffermaßen als feine Inauguralbisputation e zu Nurnberg 1813 gedruckte Abhandlung zu bes

Er vertheibigte bei dieser Gelegenheit seine Inauguraldisser, Num Marcus Attilius Regulus, Romanorum dux, a Carmelbus adsectus sit supplicio? (Pars prior. Erl. 1796. bera. Ibid. 1796. Pars tertia. Ibid. 1797.) 2) Cos 5 (1794). Eine Fortsehung dieses Werkes, von dem nur Abeil erschien, lieserte Fitenscher spatrens, von dem nur ichem erschien, lieserte Fitenscher spatrens von dem nur ichem spatrenschien, lieserte Fitenscher spatrens von dem nur ichem spatrenschien, lieserte Fitenscher spatrenschien, von dem nur ichem Gelehrtengeschichte der Universität Erlangen."

3. (Rürnberg 1806.) 3) Erlangen 1795. 4) Eben, 16. 2 Bbe. Den zweiten Band die E. 476 hat den Polis I. X. Ortloff in Codurg zum Berfasser. 5) Bon ichtung und dem Zustande des Lyceums zu Calmbach und hme, den sich dasselbe durch die großen und verdienten Mannertungen hat, welche aus demselben gebildet wurden. Mit eis storischen Anmertungen.

cpet. b. 28. u. R. Erte Section. XLIV.

trachten: De Pontificum Ecclesiae Christianae maximorum potestate eaque nimia, quam Imperatores praeprimis Germanici perpessi sunt. Fifenscher starb am 4. Gent. 1813.

In zahlreichen Programmen, die er größtentheils in bem Leinziger Allgemeinen literarischen Anzeiger (1797-1801) und in der Fortsetzung Dieses Journals, den Lites rarischen Blattern (1802-1805), bruden ließ, und jum Theil in einer eigenen Sammlung, unter tem Litel: Opusoula varii Argumenti ) sammelte, zeigte er schatz bare Kenntniffe in ber Literargefchichte. Ginen noch glangendern Beweis gab er bavon in feinem "Gelehrten Bais reuth""), in welchem er biographische und literarische Ros tigen bon allen Schriftstellern fammelte, bie in bem Furftenthume Baireuth geboren und in ober außer demfelben gelebt. Much feine bereits ermabnte "Geschichte ber Unis verfitat Erlangen" ), ju welcher er in feiner "Allgemeinen Gelehrtengeschichte" biefer Univerfitat ) eine Fortfehung lieferte, gehoren in biefe Rategorie. Die Geschichte bes Alumneums zu Culmbach 10), bes bortigen ehemaligen Augustinerklofters 11) und ber Buchbruckerkunft in bem Burggrafenthume Nurnberg 12) ergablte er in brei befonbern Schriften. Spaterbin gab er noch einen interessans ten "Beitrag jur Geschichte ber Sandwerte und Bunfte" heraus 18), und ben "Berfuch einer Geschichte ber ehemas ligen Giftercienfer : Abtei Langheim" 14). Für Dabagogen und Freunde öffentlicher Lehranstalten forieb er eine "Ge-Schichte bes Chriftian : Erneftinischen Gymnafiums ju Bais reuth, von feiner Stiftung bis auf bie gegenwartige Beit" 18), mit Benutzung ber zuverlaffigsten Quellen. Eis nen abnilichen 3wed verband er mit feinem "Lehrbuch ber Canbedgeschichte bes Fürftenthums Baireuth" ) und mit einem für bie Topographie biefes Fürstenthums entworfenen "Leitfaben" 17). Eins feiner letten Berte waren feine ju Dunchen 1811 - 1813 in Octavbanben gefammelten "Beitrage jur genauern Kunbe ber toniglich bals rifchen Monarchie." Der britte Banb fuhrt auch ben Titel: "Gefcichte bes Fürstenthums Baireuth." Über bie Gewerbe, Fabriten, Manufacturen und ben Sanbel biefes Fürstenthums hatte er icon früher interessante Rotigen mitgetheilt 18). Im 3. 1799 erfchien von ihm eine Ubersehung ber Andria bes Tereng, welcher 1800 ber Berfuch eines ausführlichen Commentars bagu folgte. Recenfionen lieferte er für die Erlanger gelehrte Beitung (1793-1798), für bie Dberdeutiche Allgemeine Literaturzeitung (feit 1794), für die Burgburger gelehrten Angeigen (1794 - 1796), für bie Gothaer gelehrte Beitung (1797 - 1804), für Biers thaler's Salzburger Lit. Beitung (1800 - 1802), für bie Benaifche Allgemeine Literaturgeitung (1804) und andere

<sup>6)</sup> Francof, et Lips. (Bar.) 1799 — 1803, 4 Voll. Ein Berzeichnis jener Programme hat Filenscher selbst in seiner Gelehrtengeschichte Erlangens und Meusel in seinem Gel. Teutschland gestiesert. 7) Augsburg 1799 — 1805, 12 Bde. 8) Coburg 1795, (1794.) 9) Karnberg 1806, in drei Abtheilungen. 10) Badreuth 1799.

11) Edendassthlift 1800. 12) Edendasseicht 1802.
13) Beißenfels und Eripzig 1803. 14) Kürnberg 1804. Wit zwei Kupfern.
15) Hof 1807. 16) Kürnberg 1807. 17, Eben-dasseicht 1807.
18) In dem Journal sur Franken. 1810. Ausgust. E. 121 fg. Geptember. E. 194 fg.

Journale. Sein Bildniß befindet fich in Bod's Samme tung von Bildniffen berühmter Gelehrten. 21. Seft 19).

(Heinrich Döring.) Filago, Townef. unb Willd., f. Gnaphalium und

Micropus.

FILANGIERI (Gaetano), geboren zu Reapel 1752. Seine Familie gehorte ju bem vornehmften und alteften Abel bes Ronigreichs, fobag man ben Ramen Filangiert von filii Angerii, ober Nachkommen eines Normannen Angerius, ableitete, welcher ein Baffengefahrte Roger's gewesen sein sollte. Da er nicht der alteste Sohn war, fo bestimmte man ihn, nach bem Herkommen, für den Militairdienst, welchen er aber bald wieder aufgab, um mit unglaublichem Gifer und großem Erfolge fowol die alten Sprachen ale die Gefchichte, bie Mathematit und vorzüglich die Rechtstunde zu flubiren, welches ihn veranlaßte, nach bem Bunfche ber Altern fein Glud als Anwalt zu versuchen. Er zeichnete fich in biefer Laufbahn aus, verließ fie aber bennoch bald wieber, um 1777 verschiedene hofamter zu übernehmen. 218 Jurift hatte er Gelegenheit gehabt, bie großen Mangel und Disbrauche ber damaligen Gerichtsverfassung in Reapel fennen gu lernen und hatte schon traftig die Bemuhungen bes Dis nifters Tanucci unterftust, welcher eine besiere Ordnung berbeizufuhren ftrebte. Bugleich entwarf er nun auch ben Plan zu feinem großen Berte, Scienza della legislazione, welches ihm einen ehrenvollen Plat unter ben ersten Publiciften bes 18. Jahrh. erworben hat. Es war bie Zeit gekommen, wo bie besten Ropfe in allen ganbern an einer Reform alter Disbrauche fraftig ju arbeiten anfingen; Manner, wie Bico in Reapel und fein Schuler Genovest, Beccaria in Mailand, Montesquieu in Frankreich, hatten die Bahn gebrochen; Filangieri übertraf die Meisten von ihnen an umfaffender Gelehrsamkeit und Scharfe bes Geiftes, welche jedoch mit einer großen Milbe gepaart war. Er wollte bas gange Feld ber Rechtsver-battniffe in feinem großen Berte umfaffen, welches auf fleben Bucher angelegt war, von welchen er jedoch nut funf, und auch biefe nicht einmal vollständig, auszuarbeis ten vermochte. Die zwei erften Bucher erfchienen Na-poli 1780. 2 Vol. Das erfte Buch handelt von ben vernimftigen Bedingungen ber Gefetgebung im Allgemeis men, das zweite von ben politischen und ofonomischen Befeben. Obgleich er mit großem Freimuthe vieles beruhrte, wodurch die damalige Regierung fich getroffen fühlen mußte, verlieh ihm doch ber Konig zum Zeichen seiner Gnade ben Conftantinsorben. 3m 3. 1783 erfchien bas britte Buch in zwei Banben, welches bie Griminalgefeggebung umfaßt. Den Angriff, welchen er besbalb von einem gewiffen Grippa erfuhr, ließ er unbeant=

wortet. Beniger bulbfam, als ber Konig, erwies sich romifche Curie, welche fich durch feine Außerungen über großen weltlichen Guter ber Rirche verlet fand und Buch verbot. Dies hinderte ihn jedoch nicht, 1785 ! neue Banbe feines Werfes berauszugeben, welche bas vie Buch ausmachen, worin er von ter Erziehung, von Sitten und vom öffentlichen Unterricht banbelt. Um geftorter arbeiten zu tonnen, batte er fich feit 1783, er fich verheirathete, mit feiner gamilie nach Cava gur gezogen und feine Sofamter mit Einwilligung bes Ron aufgegeben. Allein icon war feine Gefunbbeit burd ut große Anstrengungen untergraben und er tonnte nur la fam bie Ansarbeitung bes funften Buches beforgen. R ein Mal rief ihn Ferdinand IV. in bas Finangcollegiu mo neue Arbeiten feiner warteten. Er fab fich baber be auch durch hausliche Leiben genothigt auf ein Familieng Bico Couenfe, zu ziehen, wo er bald fcwer erfrantte i fcon 1768, erft 36 Jahre alt, ftarb. Den achten Ba feines Wertes, ben Anfang bes funften Buches, worin von ben vorchriftlichen Religionen banbelt, hatte er n vollendet. Bu ben übrigen Buchern, welche von ber chr lichen Gefetgebung, von ben auf bas Gigenthum begi Familientechte handeln follten, haben fich nicht eim Borarbeiten unter feinen Papleren gefunden. Gine g Überficht bes gangen Bertes enthalt bie von bem Ubi caten Tommafi 1788 gefchriebene Lobrebe auf Filangi Trot ber misbilligenden Urtheile ber romifchen Gurie ! Filangiert's Bert ein ungeheures Auffeben gemacht u eine ungemeine Berbreitung gefunden. In Ausgaben f erschienen: Genova 1798. 8 Vol. Filadolfia (Livor 1799. 1807. 1812. 5 Vol. Milano 1817. 5 Vol. C tania 1819. 4 Vol. An Übersetungen, eine frangosit von Sauvin Gallois (Paris 1798.) 7 Vol.; eine teuts von Lint (Ansbach 1788—1791.) 7 Bee.; eine englis von Clayton (Loudon 1806.); eine fpantice von Ru (Madrid 1787 sq.).

FILARIA ift die von Otto Friedrich Maller (A turforfcher. 22. St. vom 3. 1787. 6.64) für eine G tung ber nematvibischen Eingeweidewurmer eingefich fpstematische Benennung, welche nach ihm von fr. v D. Schrant, von Gmelin (in ber 18. Ausgabe bes L neichen Raturfofteme), dann auch von Beber, Rubol und allen fpateren Selminthologen für ebendiefelbe am wandt wurde. Im Teutschen gab Muller ihr ben Ram 3wirnwurm; man bezeichnet fie aber, fatt mit biefe gewöhnlich und lieber mit Sabenwurm. Früher g brauchten die Schriftfteller im Lateinifchen für Arten b fer Gattung, welche fie mit ber Battung Gordins fammenwarfen, bielen lettern Ramen mit, einige, u felbft noch jest lebende, auch für einzelne größere Urt ben alten Namen Dracunculus.

Die Gattung Filaria wurde von Zeber, weil unter ihren Arten einige begreift, bie im Berhaltniffe ihrer Dide bie am meiften in bie Lange gezogenen u alfo am beften ben Sabitus Charafter eines Rematoibem an fich tragenden Rundwurmer ju fein schienen (Erf Rachtrag jur Maturgeschichte ber Eingeweibemurmer n

<sup>19)</sup> Bergl. Bod's Samml. a. a. D., bas von Fifenscher berausgegebene Gelehrte Fürstenthum Baireuth. 2. Bb. S. 169 fg. 11. Bb. S. 36 und 121. Juf. S. 23 und 97; seine Gelehrtengeschichte ber Unwerstätt Grlangen. 3. 206th. S. 110 fg. 314, und gefeine 17. Partifet vom culmbacher Schulwesen. S. 163 fg. Dbers beutsche Augem. Literaturzeitung. 1798, Rr. 137. S, 962 fg. Reussel's Gel. Teutschland. 2, 183. S. 326, 9, 236. S. 342 fg. 11. 185. S. 220 fg. 13. 185. S. 378 fg. 17. 185. S. 574 fg.

l. E. Goge. S. 5. und Anleitung zur Raturgete der Eingeweidewurmer. G. 30), an die Spige Ordnung und somit der gangen Claffe ber Endogoen it und von ibm (in dem lettern Berke G. 36) als ais filiformis, aequalis, utroque fine obtusus, seimus, ore simplici vel labiato charafterifit. ift in der Gattung feche bestimmte Arten und mehre fe aufammen; unter ben erfteren ift eine mit ents 1, welche Rudolphi nachher als Trichofom barlegte. Rudolphi lief ber Gattung ben ihr von Beber angenen Plat, veranderte aber in feiner Entozoorum erm. intest. Hist. nat. II, 1. p. 55, ben Charafter ben in Corpus teres, elasticum, subaequale; prbiculare, und biefen wieder in ber Synopsis Enorum p. 3, in Corpus teres, elasticum, subale, elongatum; Os orbiculare; Genitale maam Spiculum simplex '), und bezeichnete bier zwei abtheilungen, wie auch fcon Beber gethan batte, von t er die erste Filariae ore simplici, die andere F. papilloso vel labiato überschrieb. Bon ber erstern er in der Synopsis 13, von der lettern feche bes tte Arten, im Sangen alfo 19 bestimmte Arten, an, i er noch 48 zweiselhafte bingufügt; in der Mantissa opsis) p. 634 sq. liefert er außerbem die Befchreis weier neuen Arten gur erften Unterabtheilung und ! bubibfen. Bon ben 15 bestimmten Arten mit eins n Munde leben eine im Menfchen, eine in Affen, im Bogein, eine in Frofchen, funf in Fifchen und in einem Infette, von ben feche mit papillofem ober ptem Runde eine in einem Saugethiere, eine in einem I, eine in Fischen, eine in Arachniben (Phalangien) zwei in Raupen. Bon ben zweifelhaften Arten maine im Menschen, eilf in Saugethieren, 20 in Bos drei in Amphibien, drei in Fischen, eine in einem Othiere, eine in einer Spinne, acht in vollkommenen ten und drei in Infektenlarven gefunden worden. e und bie fammtlichen, nach ber Berausgabe von olphi's Synopsis befannt gewordenen Arten werben, t auch fie ju meiner eigenen Runde gelangt find, 1 speciell aufgeführt werden.

Die Sattung Filaria ift meines Bebuntens eine in Ratur wohlbegrundete; aber man hat sie bisher nicht nmt und scharf genug abgegrenzt. Daher ist das entstanden, über welches schon Zeder, und gewiß mit n Rechte, klagt (Raturgeschichte S. 31 u. 32), daß fast jeden, sehr einfachen, runden Wurm, welcher besonderes Ausgezeichnetes hatte, in diese Gattung schoben hat, ein Fehler, welchen sich noch verschiedents Schriftsteller unserer Tage haben zu Schulden komplassen, welchen aber auch weder Zeder, nach Rudolphi, jeden haben und in den endlich ich selbst früher eben-

falls verfallen bin. Nicht einmal alle in das System eingereihten und benannten Filarienarten sind als solche gehörig constatirt; viel weniger ist dies mit der großen Anzahl der als zweiselhaft aufgesührten der Fall. Man hätte diese nicht als Filarias dudias, sondern als Nematoidea dudia, ja mehre derselben gar nur als Vermos dudii bezeichnen sollen.

Die Unzulänglichkeit und auch theilweise Unrichtigkeit bes von Rubolphi in der Synopsis gegebenen Gattungsscharakters leuchtet bei genauerer Ansicht und Bergleichung der unzweiselhaften Filarien und der Kenntnis, welche wir gegenwartig von diesen Burmern besien, bald ein. Bollen wir aber einen bessern liesern, so mussen wir ihn nothwendig von denjenigen Arten entnehmen, von welchen beide Geschlechter bekannt geworden sind. Dieser gibt es für jest unter den spstematisch benannten nur eils, welche sämmtlich aus Säugethieren und Bögeln sind, nämlich Filaria gracilis, attenuata, crassicauda, lacrymalis, ladiata, papillosa, abbreviata, nodulosa, coronata, reticulata (Diesing's Onchocerca reticulata) und inslewo - caudata und eine noch nicht benannte (aus Mustela Foina, s. unten).

Die folgende Definition, welche ich für biefe Gats tung vorzuschlagen mir erlaube, scheint mir ben an eine folche zu machenben Ansprüchen möglichst zu entsprechen:

Filaria. (Endozoon nematoideum.) Corpus teres, elasticum, insigni modo elongatum, ratione longitudinis habita exiguae, non vero capillaris, crassitudinis, itaque filum, non autem capillum, aemulans; Os rotundatum (aut simplex, aut interdum labiorum specie vel papillis nonnullis, aunquam vero partibus corneis, instructum); Pars corporis postica in subulae formam nunquam protracta; Genitale masculum spiculum aut simplex aut duplex, extra corpus nudum s. non vaginatum, ante apicem postici corporis egrediens (non ex ipso apice neque unquam e bursa caudali); Vulva feminae apici corporis antico plerumque vicina.

Ich finde meines Theils nur einen Übelftand bei bieser Charakteristrung, namlich den, daß die Gattung Spiroptera, deren Dauptcharakter, vom spiralformigen und gestügelten mannlichen Schwanzende entnommen, auch bei einigen Filarien statthat, nicht vollständig durch dieselbe von Filaria gesondert wird. Wate die Vulva der weiblichen Filarian beständig in der Nahe der Kopsspisch, so wurde dieser Umstand, wie es mir scheint, zu der Sons derung genügen; aber bei meiner Filaria crassicauda Pfleht sie nur zu deutlich im Schwanztheile. Da es sich indessen wegen mehrer Umstände versteht, daß Spiroptera nicht etwa mit Filaria zu vereinigen wate, so muß ich hier das, was in der Regel stattsindet, ob zwar diese Regel nicht ohne alle Ausnahme ist, als Lestsaden der Untersscheidung geltend machen. Von allen übrigen Nematoideen aber, denke ich, unterscheibet meine Desinition die Kisarien

l) Diese Angabe eines einsachen Penis bei Maria als herren Gattungscharakters scheint bei Aubolohi nur auf einem Gerüffehler beruht zu haben, indem er schon bei der allgemeinen chtung ber Gattung (Synopa. p. 204) bieser ein bald eine, bald boppeltes, mannliches Spiculum zuschreibt; später gibt benfalls in der Synopsis (G. 634) auch zwei Spiculu von Filaria odtuso-caudata an.

<sup>2)</sup> Eine folche Berschmeichtigung ift bei Flierien ner in ihrem fruhesten Lebensalter im Mutterleibe beobachtet worben; embryombiche Buftanbe aber tonnen natürlich bei ber Definition einer Gattung nicht in Betrachtung tommen.

hinlanglich, und glaube ich nicht nothig zu haben, mich barüber weitlaufiger auszulassen.

Bon den als Filarien angegebenen Rumdwurmern tann ich hauptsächlich und speciell hier nur biejenigen berudfichtigen, welche im Menschen und in Birbelthieren vorkommen, ba man von ber Organisation berjenigen Burmer, welche man ale Filarien wirbellofer Thiere, befonders ber Insetten, anführt, meiftens fast nichts weiter weiß, als baß fie fadenahnliche, lange, drehrunde Burmer find, und fich bie, von benen erft in neuerer Beit etwas Raberes befannt geworden ift, offenbar als Thiere gang anderer Art ausgewiesen haben, wobei ich bennoch feines= wegs in Abrede ftellen will, bag es auch unter ben fabenformigen Burmern ber wirbellofen Thiere wahre Filarien geben tonne. Dit ben Birbelthierfilarien ware inbeffen wiederum eine, und zwar breifache, Sonberung vorzumeh: men, indem in eine erfte Abtheilung biejenigen Arten gebracht wurden, welche fich burch ihre geschlechtlichen Berhaltniffe unzweifelhaft als wirkliche Filarien nach obiger Definition ausgewiesen haben und fostematisch beftimmt und benannt worden find, in eine zweite bie gwar auch fcon in bas Spftem eingereihten, ober boch benannten, von benen aber bie geschlechtlichen Berbaltniffe gur Ginreibung ungenügenb befannt find, ober bie auch gar teine seruellen Organe an sich haben wahrnehmen laffen, und in die britte die bisher noch immer als ameifelhaft aufgeführten, von benen es burch Beobachtung bes Geruellen nicht ausgemacht ift, ob fie auch in ber That Filarien feien ober nicht, beren Aufnahme in Die Gattung aber fonft eben Richts entgegensteht. Als gang problematifch aber betrachte ich gewiffe mitroffopisch fleine, auch in Birbelthieren gefundene, Burmchen, die man erft in neuern Beiten als Filarien angeführt hat, beren Filariennatur aber burchaus burch Michts bargelegt worden ift, und die gewiß keine Filarien, wenn nicht etwa bie Brut von folden, find, was wol bei einigen berfelben nicht unmöglich mare. Ich werbe am Schluffe bes Auffabes, nachbem ich von ben fabenformigen Burmern ber wirbellofen Thiere gehandelt habe, auch von ihnen foreden.

Bas aber die eben berührte breifache Sonderung der Birbelthierfilarien betrifft, fo ift bies nicht ber Ort, fie vollständig auszuflihren, indem bier die Überficht alles beffen, mas über bie Organifation und andere Berhalts niffe ber fammtlichen Nematoibeen ans Birbelthieren, Die man jur Gattung Filaria gezogen hat, befannt geworben, ju geben ift; auch fühle ich mich nicht bazu berufen, bie foon als Bilarien spftematisch eingereiheten, wenngleich nur in einem Gefchlechte befannten Rundwurmer von ber Gattung abzutrennen, weil fie, wenn auch nicht vollig als Blarien conflatizt, bies boch werben tonnen, wie es benn auch bei einigen berfelben felbft fcon mit vieler Bahricheinfichleit gefcheben ift. Die einzeln in einer Membran ober einem Baige vollig eingeschloffenen und bamit geschlechtelofen Rundwurmer aber, beren Rorpers geftalt und was bon ihrer Organisation befannt ift, mit bem Filariencharafter nicht im Biberfpruche fleht, muffen auch, felbst wenn fie in biefem Falle mitroffopisch tlein sind, hier ihren Plat finden, aber jedenfalls, als unve kommmere Arten, nur einen untergeordneten. Bei t sebließlichen Überficht der Arten werde ich demnach ! Bilarien der Wirbelthiere nur in softematisch benannte m in zweiselhafte theilen, unter jenen aber doch die ob genannten 11, nach denen ich den Gattungscharakter er worfen habe, der Unterscheidung wegen, mit einem Ster bezeichnen.

Werschen und ber Wirbelthiere im Allgemein und Besonbern betrachten, welche Fabenwarmer ich vinun an auch ausschließlich nur burch die Ausbrucke Flaria und Faben wurm bezeichnen will, während ich t sogenannten Filarien ber wirbellofen Thiere und die zwähnten burchaus problematischen, mitrostopischen Wirt chen nur faben formige Burmer nennen werbe.

Bortommen, aligemeine Sorpergeftal Große und Farbe ber Bilarien. Die Milarien mi ben beim Menschen und bei ben Birbelthieren in und wielen Organen gefunden. Beim Denfchen gibt es ei Art, welche in gewiffen Gegenben bes beifen Erbftrie baufig vortommt, und zwar unter ber Saut im Bellg webe, vielleicht bisweilen auch im Auge und ber Ehrane brufe; eine andere tam ein Dal an ben Bronchien v und eine britte, febr fleine, einige Male im Auge; I Saugethieren fennt man Arten von ihnen aus b Bruft : und Bauchhöhle, bem Bellgewebe unter ber hai bem Auge, ber Ebranenbrufe, bem Bergen, ben gung und endlich ben fchwammigen Korpern ber manlich Ruthe; bei Bogeln gibt es ihrer in ber Bruft : ul Bauchhoble, im subcutanen Bellgewebe, in ben Linige im herzen, im Gefrose, in ber Speiferobre, bem Mag und den Gedarmen 3) und im Ange. Wenige Gilari fand man bis jest in Amphibien, bei welchen man unter ber Saut, in ber Bauchhöhle, bin und wieber Blaschen an verschiedenen Organen ber Bauchhöhle ei gefcloffen, zwischen ben Bauten ber Barnblafe, im Blute ( in ben Lungen, ber Speiserohre und bem Magen (m im Bebirne - ?) fand. Zuch von Rifchen temt m bisher nur wenige Filarien, und zwar aus der Bauchhol und bem Darmfelle und eine aus ber Schwantzfloffe.

Die all gemeine Körpergestaltung ober bischitus ber Filarien geht schon aus ber oben gegeben Desinition ber Gattung hervor. Was die hier so ur züglich in Betrachtung kommende Fadensorm ober die i Berhältussse zur Länge immer — wenn freilich mehr od weniger — geringe Dide betrifft, so ist sie bei diel Gattung durchgängig herrschend, ja die Gattung ist eb auf sie zunächst gegründet und nach ihr benannt worde Ist auch östers eine nicht unbedeutende Berschiedenheit der Dide der verschiedenen Körperstrecken vorhanden, ist sie boch nie so bedeutend, das sich die Fadengest durch sie verlore, und dies geschieht ebenso wenig dur eine allzu starte Dick des ganzen Wurms. (Es verste

<sup>3)</sup> Ich babe in bem Artifel Kingeweidewürmer (Ency 1. Sect. 39. Bb. S. 278) ju viel gesagt, wenn ich behauptet ha es fanden sich niem als Filarien im Speisekanale.

sich, bag ich hier immer nur vom beit erwechsenen umb pollig ausgebildeten Filarien, nicht von ihrem Immgent, rede.) Was die dugeren Körperunterschille bedisplane lichen und der weiblichen Kilarien betrifft, so sind duße, außer der auch hier, wie bei allen nematvielschen Sad tungen, herrschenden geringern Gebste den Mannebens vorzuglichen mit der Geolge der Weibihen und der Cage und Beschaffenheit der außen sichtbaren Geschlechtstheile, der aber, ganz allgemein betrachtet, auch schenninkte Dessention nit ausgenonnnen worden sind, richt wohltimeinlich allgemeinen überblick zu fussen und von den sich nach ihn keten speciell zu betrachten.

Die Größe ber Filarien iste so werschieben wobaß sie von einer Lange von einigen Linien Be gender von wehren Suß geht. Filaria medinensis: hat. bis untalle Fuß lang werden ihmen; ihr folgen in der Größer Filaria labiata. und crassicauda. Die größte Dick dieser Filarien, und zwar der weiblichen, übersteine michtielike Linie im Durchmesser:

Die Körperfarbe ist in ber Regel weisselbermeis lich; voch gibt es auch einige browne underdisselle Austr. Anatomisches und Physiologisches.

Die Sant bes Rorpers ift bier wie abethaupt bei ben Rematoibeen, ungefarbt, burchfichtigi, mehr ober we miger bid und feft. Eine Ringelung berfelben finbet nicht immer flatt. Deutlich bargelegt ift: fle von Filmia medinensis burch Rub. Wagner (in Ind. Watth. Birk maner's Schrift: De Filaria medinensi commantatio propriis observationibus illustrate; cum tab. aenea (Onoldi 1838.) p. 17. Fig. 4 vom Schwangende), actgeführt much von Dwen (f. weiterhin), und bei Filaria labidta 👽 finde ich fie zwar ungenein fein, naber ganz regelmäßig nith febr beutlich ausgebrägt. Beim Beibthen ber Bil. retieulata fant Blefing (f. Giebolbeim Das gazin für die gef. Thierheilfunde von Sunlatunb Gente wig. Ville Shirg. G. 472. 478) bem Romper fart geringeit und bie Bingel gum Theil igetheilt und mithformig aufammenfflefend. Bei Ell. laneymadia febriddi mittale febr ftarter : (200maliger) Bergioferting nur gang fichroache Sputen ifiner Ringelung, gar frint aber, bie ihaus miels mehr burchaus glatt, bei Fil. labiate dir fel beiben Bies folechtern von: Fil; gracilis, attemata, tint papillosa und bei Filis capsularia. Bei Fils crafeinauda geigte fich bie abaut febr bid, und zwar befonbers min mattelichen Schwangtheile immer bicter, jabt um ihlligen Schwier. Die Ringelung zeigte fich als fehr fein ifunbilieben nicht allenthalben gliech fart und beutlich fintes fo fund ich fie am porbern und bintern Theile eines Beangbend foft gar nicht, im beffen mittlet Romperfreite duth ambeutlither. (Acta Leoperally, 2. p. 8771) in one emily due he

Bom ber innern Seite ift is foidit weiß, bie hout ber Kilarien in wie bie ber Ambuntemer überhautt; nicht wie recht aufmedlant betrachtet worden bit werbe bas, was ich von ihr gesehen habe, bier will bem faufalle haut folgenden Dustelapparate zusammen beschreiben.

Der letztere scheint fich bei ben Filarien nicht andere gu verhaltene wie bei anderen Rematoiheme aber bie Schriftsteller haben ibn bei biefen in fofern amuchtig er-

dannt, noth fie immer zu viel nefeben baben, mad batans bervorgeht, daß fie nicht allein von Langsmustein, feithers meich achben neten neten Ringmusteln reben, melde mifchen ber affant; und ben Langemustein fiegen fallen in icht fagt Rathefius in feiner anetomifchen Befchreibung iber Bilaria dabieta (Biegmann's Andiv für Ratungefch III. Sabita. :1.: Bb., S. 55), es fei bei ihr (bie Rebeill on ber Stelle wom Beibchen) eine außere Schicht pon Adneres ober Kreisfasern sehr beutlich, von gang abulicher Anordnung, mie bei Ascaris lambricoides, mohei er sich muf Bojanus (Isis. D. 1821. Laf. 3. Fig. 18) beziehts anduebenso, wie bei dieser, fahrt er fort, werhalte al fich much mit ben unter ihr liegenben Langefafett, bie, fich in: viet, Bundeln: vom Kopfe bis zum Schwafize erfpecket. amb beren Safern, wie bie ber Rreismubteln, mefdenartig unter, einander verbunden feien. Aber Bojenuft bat fich rudfichtlich ber angeblichen Areisfafern bei Asearis lumchescoules chen fowol, wie Rudolphi und Cloquet kanderer und alterer Helminthotomen zu geschweigen), sprirmer ist dem biefe fammtlich, die haut bes aufgeschnittenen Burms mach Begnahme ber Langsmusteln, von ber Innenfeit betrachtenb und burch bie burchicheinenben Ringeleinbriefe getäufcht, bie Bwifchenraume zwischen biefen fur Breid-musteln genommen baben. Ich habe bie Sautt von mustein genommen baben. Ancaria dumbricoides nebft bem unter ihr illenenden Muskelapparate genau untersucht und kann verfichern, haß es zwifchen beiben teine Spur von Areismudteln gibt. Wenn man von ber Innenfeite ber Saut Die Kangsmuskeln entfernt, so folgt erfilied eine febr bunne, ladere, tornige Schucht und dann unmittelbar die Janenseite ber haut, welche fich unter bem 200 Dal im Dunginteffer vergrößernben Mitroftope aufs Feinfte foragetrmameile gefafert zeigt; fielle man bas Mitroftop ein wenig niefet, fo tommt die Ringelung der außern Sautseite jum Borfcheiner In biefen zeigt fich Reine Faferung, und es ping bemnach big Baut aud zwei, obgleich auf Benaueste mit einander verbandenen und in einander übergebenben Schichden beffebeng bereit dathere nur bie Einbrude ber Binattung, aber ein gleichmaßigen, gang hamogenes, Bemebe zeigt, mabrend bie innere ein fortlaufendes Falergomebe mit ebener Dberflache (falls folche nicht burth Mungelung bes mehr Jufammengespegenen Burms Boniprimpe : Bertiefengent besommt und nuf folde Beife undertiffeies) barbietet. Go eift et sein Ascaria: lumbrisoides numb ich Enderes ütt ber Seuptfache stickt anderschei Filntin labiata 9., mantlich zw.imnerft, erftlich fcone, farte, martmäßige Bangsmudkiblindel, die sich in die von Rathufus imagegebenen wier, fuhantanen Mustelftreifen grifaumenlegen mund for ben Ranger bunchloufener Glecliegen ber hautifaft canie michicascanis, liprobricoidene coler chenfactoenig, als bei biefer, tummistelban, jindem sich and bien nach ihner Entfernung chik ficht greentible Schicht geigt, melche Musfein und haut velbindels nach ihr berantabit hautfchicht gimm Bonfchein pibie feine untuntechrochenbits De

webe von sehr feinen Fasern zeigt; ich finde biese aber nicht fich fo regelrecht überfreugend, wie bei bem Spublwurme, fonbern bie Kreugung geschieht nach gar vielen Richtungen bin, obgleich bie einzelnen gafern, wie auch ftets ihrer mehre parallel zusammen, immer in gerader Richtung verlaufen; nach diefer Zaferschicht fieht man bann die Ringelung burchscheinen. - Rordmann fagt von seiner Filaria crassiuscula (Mifrographische Beitrage. I. G. 21): "Lange bes gangen Korpers waren bicht unter ber Oberflache ber haut fehr beutliche Mustels fafern zu bemerten, über welchen fich regelmäßige Querfasern zeigten, die zugleich schwache Spuren von Quers runzeln bilbeten;" woraus es sich wol deutlich ergibt, daß er ebenfalls die letteren seibst für Querfasern genommen hat. — Dwen (f. den Art. Entozoa in The Cyclopaedia of Anat. and Physiol, ed. by Rob. B. Todd. Part X. p. 144) melbet von Fil. medinensis, fie biete eine fefte, etwas burchfichtige, elaftifche Bulle bar, Die unter farter Bergroßerung feine Querftreifen zeige, welche "bochft mabricheinlich" von anhangenden Rustels fafern berruhren durften; innerhalb biefer Umhullung (tunic), und leicht von ihr ju fondern, liegen die Lange. mustelfafern, in zwei Bundel geordnet, die von einander burch zwei wohlbegrenzte, an zwei sich gegenüberstebenden Seiten bes Rorpers fich befindende, durch einen Ginbrud (ober - wenn der Wurm troden werde - eine Kurche) an ber außern Korperflache bezeichnete Zwischenraume von einander getrennt werben.

Der Langslinien der haut waren also bei Filaria medinensis nur zwei; von Fil. labiata beschreibt
Rathussüb beren, richtig, vier, vom habitus der vier
Langslinien bei Asc. lumbricoides und andern, die Geistenlinien nur etwas breiter, mit einer ihre Mitte durchslausenben, wenig geschlängelten Linie und mit warzensorsungen hervorragungen ihrer Obersläche. Die Rückensund die Bauchlinie, meint er, seien gesähartige Stamme bie seien bicht mit jenen Organen beseht, welche von einigen Beobachtern salschlich mit ben Tracheenbläschen der Insesten verglichen worden seien; sie verbinden die Stamme

mit bem Darme und ben Genitalien; fie feien hier eins sache, gleich weite Ufe, welche jum Theil blind zu sein, zum Theil mit den nebenstehenden Fasern zu anastomofiren fichinen. Um frischen Wurte fab er neben jenen Stammen, zwischen den Mustelbundeln, Poren.

Rerven und bestimmte Athmungsorgane find

noch bei teiner Bilarie entbedt worden.

Berbauungeorgane. Der Munb ber Filaria medinensis wird von Rudolphi (Synops. p. 206) als freisrund und sehr klein angegeben, der After als vor der Schwanzspike stehend. Bub. Wagner führt (a. a. D.) über ben Mund felbst, sonderbarer Beife, Richts an, son-bern fagt nur (G. 16), es haben ihm im Bordertheile bes Burms vier fohr fleine, gelbliche, hartliche Papillen um ben Mund berum gu fteben gefchienen, von benen er aber (in Fig. 3) brei febr beutlich bingezeichnet bat. Dagegen berichtet Charles Leblond (Quelques materiaux pour servir à l'hist, des Filaires et des Strongles, im Précis analytique des travaux de l'Acad. roy. d. Sc., Belles-Lettres et Arts de Rouen pend. l'année 1835, im Ausjuge des jur Filaria medinensis Ges horenden im Atlas zu ber franzosischen liberfetzung des Bremfer'ichen Wertes über lebenbe Befen im lebenben Menschen. S. 7), daß ber Doctor Chapotin, welcher Bemerkungen über diese Kilarien im Balletin des so, med. mai 1810, mitgetheilt, wahrend eines Aufenthaltes von einigen Jahren auf Ile be France einmal Gelegenheit ges habt habe, ben Ropf bee Wurms ju betrachten; ihm habe die vordere, leicht angeschwollene Extremitat im Mittelpuntte ein Saugwertzeug (sugoir) barzubieten gefchienen, zu bessen Seiten zwei tleine, gerundete Dervorragungen sichtbar gewesen seien. Leblond selbst fand in einem Fragmente, das ihm von Blainville mitgetheilt worben und 11/2 Boll lang war, und welches er ber Lange nach aufs schnitt, innerhalb ber Dustelschicht ber Saut eine faserige, mit einer grunlichen Materie angefüllte Robre, welche "offenbar eine Portion bes Darmes gewesen fei," und baneben eine andere, gleichfalls faserige, leder gewebte (? éraillé) Robre, die junge Filarien enthalten habe. Zacobson dagegen, welcher die Filaria medinansis lebend in Ropenhagen zu untersuchen befam, fagt in "Det Kongl. Danfte Bibenft. Gelft. naturvibenftabb. og mathem. Usbandl." (Ribbenh. 1837.), wo (G. XLVIII u. XLIX) Die erfte Ermahnung feiner bierber geborenden Babrneb mungen geschieht (feine von Abbilbungen begleitete Abhandlung über diesen Gegenstand in ben Nouv. Ann. du Mus. d'Hist, nat, T. III. tenne ich nur aus Anzeigen), Richts über Mund, After und einen Bau des (Mutters) Burms. — Owen berichtet (a. a. D. G. 144), ex habe, nach forgfältiger Untersuchung breier Individuen, innerbalb bes mustulofen Korperfacte weber Genital's, noch Digeftionerobren gefunden; wenn, fagt er, nach langer Maceration die murbe aufere Sulle fich von ben beiben longitubinalen (von einer zur anbern Geitenlinie in ihrer Breite fich bin erftrectenben) Dustelbanbern (banbformis gen Musteln) geloft habe, so moge man biefe leicht für zwei lose in ber Sohlung bes Wurms liegende Rohren halten tonnen, und er vermuthe, daß bie beiden von Les

<sup>5)</sup> Bei Ascar's lumbricoides habe ich die Seiten:, wie die Rucken: und die Bauchlinie genau untersucht, und kann die lester ren weber mit Cloquet, welcher sie auf Xaf. III. in Fig. II unter K seines bekannten Werkes, Anat. des Vers intest., Asc. lomdr. et Kedinord. géant, sehr natungetreu abgebildet hat, sur Nexususskränge halten, noch mit Rathussius für Gefäse. Sie haben sirvahr mit besden nicht die mindeste Ahnlichkeit. Ich sah durchaus keine Faben (Ivrige) von ihnen abgehen, und, wenn Cloquet (S. 24) sagt, sie senden rechts und links so dußerst seine Faben aus, daß diese auch mit hilfe einer Karken Lupe oft nicht zu erkennen sein, so habe ich dergleichen selbst mit hilfe stärkerer Bergrößerunz gen durch das Nikrossop siehen kannen. und Cloquet bildet in der genannten Flaur auch keine Spur derselben ab. Wohlte ich Fähen genug an der innern Seite über sie weggehen, die aber mit ihnen in keinem Jusammenhonge standen und vielleicht Gefässähen sein mechten. — Dagegen ist es wol sicher ein Gefäs, welches in den Seitrulinien als geschlängelter Faben verläuft; und sür solches nahmen es auch Bosanus (Isis, 1821.), Cloquet und Morren (Remarques vur l'anat, de l'Asc. lombr. in den Annalder Legtere die Organe der Seitentinien im Ganzen sür die eber der Legtere der Organe der Seitentinien im Ganzen sür die eber der Lumdr, halten möchte.

blond angegebenen Rohren nichts anberes gewesen seien; er habe auch ferner noch in einer fleinen Filaria medivensis, welche teine jungen Burmchen enthalten, feine irgend beutlichen Rohren fur Berbauung fo wenig, als Beugung, gefunden. Damit ftimmt überein, was Rampfer schon, eines Darmes burchaus nicht ermabnent, vom Dedinawurm in dieser hinficht (Amoenitates exoticae. p. 527, nach Rubolphi's Entozool. I. p. 246) angibt, ndmlich: Duplici constat tunica, utraque albida, interiori paullo tenuiori, cujus cavum liquore albo, nonnunguam seroso, refertum est. Rubolphi meint zwar (a. a. D.), die innere Tunica fei der Darm; aber einen von der Saut gesonderten Darm, wie ihn fonft die Rund. wiermer ftets besiten, hatte Rampfer gewiß unterfchieben und ihn und Saut nicht zusammen als doppelte Korperbulle aufgefaßt. Sonach ware benn bie Erifteng eines Darmes in einer mit ausgebilbetem gotus fcmangern Filaria medinensis sehr problematisch, und es scheint in der That die Jacobson'sche (unten weiter zu demeldenbe) Auficht, nach welcher die Filaria medinensis, in ihrem trachtigen Buftanbe, am Enbe mur eine Art von Brutbehalter fein und bleiben wurde, Dwen's und and Rampfer's Beobachtungen febr fur fich ju haben. - Bas den After bei biefem Burme betrifft, deffen Stelle Rudelphi bestimmt angibt, so fagt Bagner zwar, er babe im Schwanzende bes ibm von Birtmever mitgetheilten ganzen (26" langen) Eremplars (a. a. D. G. 17. 3. 10, ist das "in utroque specimine" offenbar ein Schreibober Drudfehler ftatt in majore specimine) fowol Ufterals Gefchlechteoffnung entbedt; ich werbe aber in ber Beichnung, auf welche er fich babei bezieht, teine Spur von beiben gewahr. - Bei Filaria labiata blieb mit bie Geffaltung bes Munbes felbft unbentlich, von ben in meiner Befchreibung von ihr ermabnten zwei Lippen aber fah ich ihn eingeschloffen. Rathustus gibt ihn als freisrund oder zuweilen ein wenig wal an, und fagt, er habe auf jeder Lippe brei kleine Rnotchen gefunden. Der Schlund mar febr furg, eng, nach hinten ein wenig erweitert und ging ploglich in den viel weitern, cylindris fchen, an beiben Enben flumpf zugerundeten, etwa 1" 8" (beim Beibchen) langen, weißen und undurchsichtigen, wahrscheinlich aus mehren Sauten bestehenben, innen foeligen Dagen über, welcher weiße Rornchen enthielt. Der von rothen, in ihm enthaltenen und in inselarige Beitiden vertheilten Rornchen gefarbte Darm fing nach einer Einfdnarung vom Dagen werig angefcwollen an, lief bann in gleicher Beite burch ben Korper, in befo fen erften zwei Dritteln, beim Beibchen, feicht, in letten Drittel bober und haufiger, beim Dannchen meniger, und überhaupt feichter, gewunden, verschmächtigte sich turz vor feinem Ende fehr bedeutend und offnete fich baum in den beim Beibchen in ber Schwanzspite, beim Mannchen bicht vor berselben, liegenden After. Er war gart und bunnhautig, ohne Zotten. — Der ziemlich runde, ober vielmehr etwas elliptische, Mund ber Fil. crassicaucha fteht in einer ansehnlichen, papillentofen Umwulftung; ben After fant ich nur beim Beibchen, bei welchem er bicht vor der Schwanzspige ftant. — Bei Filaria gracilis

lauft ber Darm gerabe burch ben Korper bis jur Schwange spite (Rud. Synops. p. 208); ich sehe ihn auch so burchfcheinen; er ift fehr bunn. Ebenfalls ertannte Rubotiste einen geraben Darm in Filaria papillosa (Entozool. 11, 1. p. 64) und F. obtusa (p. 59). Nach Guntt (Lehrb. ber patholog. Anat. ber Sausfaugethiere. 1. Ih. S. 348) find bei F. papillosa Schlund und Magen turg, der duntle Darm schimmert oft durch und ber After fieht am Ende bes platten, gedrehten Schwanzes (Tab. V. Fig. 10). Bei feiner Filaria lacrymalis fah er ben Mund eng, Speiferohre und Magen (eigentlich mur erweiterte Speiferohre) furg, ben lettern burch eine (tiefe) Einschnimung vom Darme getrennt (Tab. V. Fig. 8), ben After beim Beibchen vor ber runden Schwangfpite (Fig. 4), beim Mannchen etwas vor bem Ende (Fig. 5). -Bon Fil. abbreviata gibt Kubolphi (Synops. p. 210) den Darm gleich bid und von Farbe gelbbraun, von F. sun-guinea braun (p. 212), von F. rubella gerade, ziemlich gleich bid vom Munde bis jur Schwanzipige (p. 213), von F. truncatula gerade und in einiger Entfernung vom Munde eingeschnurt (p. 214) an; in F. globiceps fcien ibm ber Mund bisweilen mit Klappen, fonft aber mit Davillen verfeben; ber Darm war braun ober fchmarglich und von weniger braunen Gefagen (?) nepformig; gufams mengefallen fchien er granulirt zu fein (p. 215). Bei Filaria Must. Putorii pulmonalis mante er (Entozool. II, 2. p. 264) ben Mund unregelmäßig und weit offen gesehen zu baben, und ben Darm beschreibt er als gemunben und braun von Farbe. Difere fagt (De vegetal. et animatis in corp. animatis reperiundis Comm. p. 31) von berfelben Filarie, ber Mund fei etwas edig gewesen und in einen in ber Borberftrede wenigftens allenthalben gleich weiten Darm übergegangen. -ståndlich beschreibt Rudolphi (Synops. p. 211) den Dann seiner F. fusca. Er fangt bei biefer von dem ziemlich großen Munde bunn und gerade an, wird aber bald plote lich weiter und fleigt fo bis gegen ben Schwanz binab, wo er, banner werbend, schief in ben After eingebt; et bat eine eigene braune Sarbung, welche nicht von feinzw Inhalte berrubrt, ber biefelbe nur verftartt; feine dufere Daut ift namlich felbst braunlich und burch weiße Gefage und Puntte ausgezeichnet. - Bei Fil. capeularia zeichnet Beber (Erfter Nachtrag. Saf. I. Big. 4) ben Wund eirfelformig, wulftig gerandet, in einen langen, biden Schlund (feine Lange beträgt etwa 1/2 bes gangen Thieres) mit ftarten Banden übergebend, welcher feinetseits in einen Anfangs zugerundeten und etwas meitern, in feinem mittlern Berlaufe verengten, bann wieber ein wenig erweiterten Dagen eintritt, welcher nicht halb fo lang als ber Schlund ift, und vom Darme nur burch eine nicht farte Ginschnurung getrennt ift. Diefer ver-lauft dann gerabe und ziemlich gleich weit bleibend bis eine Strede vor ber Schwanzipige, wo er fich fonell verengert und in einen febr bunnen Endbarm jum After, ber von ber Schwangfpihe ebenfalls jurudliegt, ausläuft (ben Enbbarm f. flatter vergrößert in Fig. 5). — In Filaria oculi humani beobachtete Befcheidt (f. Beitfchrift für bie Ophthalmologie von F. A. von Ammon. 3. Bb.

S. 437) den Mund klein, ziemlich kreisrund, ohne Papillen (folche fab auch Rordmann, welcher bie Species entbedt hat, nicht); ben Darm erfannte er an beffen mehr gelblicher Farbung; er verlief, ohne Ardumung und Erweiterung, bis jum Schwanze und endigte bier in eine, nicht besonders umwulftete, runde Dffnung, "Die jugleich bie Ausführungsgange ber Dvarien aufnahm." Rorb mann zeigte fich ber einfache Darm ziemlich beutlich; über ben After find feine Borte (a. a. D. S. 8): "ber wulftformig vorftebenbe After, ben man fur Die außeren weiblichen Genitalien balt, war fichtbar und beutlich." An biefe gemeinschaftliche Offnung fur Darm und Doas rium aber fallt es mir fcmer ju glauben, ba eine folche etwas ju Unerhortes für einen Rundwurm fein wurde; ich muß vermuthen, daß beibe Beobachter fich in biefer Dinficht getaufcht haben. Wie Rordmann behaupten konnte, bag man ben After fur bie außeren weiblichen Genitalien halte, verftebe ich nicht gu ertlaren. einer andern von Gescheibt entbedten (f. a. a. D. S. 440 u. 441), Augenfilarie, F. oculi canini (nicht vielleicht einer Ascaris?), war der Mund rund und mit brei kleinen Papillen befett; ber etwas weite Schlunds topf ging schnell in einen engen, fanfte Binbungen machenden, überall faft gleich biden Darm über, ber fich in eine ovale, taum wulftig gerandete Offnung (in welche auch hier, wieber bie Dvarien ausmunden follen) am Schwanzende endigte. - Bei feiner Filaria (oculi Falconis lagopodis) armata fund Gefcheibt (f. a. a. D. 6. 443) ben Rund flein, freisformig; von ihm aus er: weiterte fich ber Darm als Schlundfopf etwas, ging bann, durch feinen gelblichen, duntleren Inhalt erfennbar, in gleicher Dide und gefdlangelt berab, erlitt nicht weit vom Schwanzende eine geringe Einschnurung, und endigte sich in eine runde, kaum umwulstete Offnung. — Bon Fi-laria (oculi Gadi Aeglesini) crassiuscula berichtet Rordmann (a. a. D. G. 21), baß ber Mund flein und langlich rund war; ber Darm, eine einfache, von ihrem Inhalte buntler gefarbte Robre, war bis auf 1/1. feiner Bange von einem breiten, buntelfarbigen Organe umgeben oder bebeckt; in der Rabe feiner Ausmundung zeigte er fich angeschwollen, murbe bann plotlich und fehr mertlich ausammengeschnurt und verlief schluglich in ben turgen, febr berengerten Ausführungegang ber Ercremente. Durch das Prefforium glaubt er Gier und Rahrungsftoff aus berselben Offnung herausgetrieben ju baben. Bu beiben Seiten ber Speiserohre verlief ein feiner gaben, ber aber nur auf eine furze Strede verfolgt werden fonnte. End. lich fand Rordmann zwei turge, helle Gadchen, bie ibm mit ben Ausfuhrungsgangen ber Gierftode gusammen ju hangen schienen. Gollte bies vielleicht nicht ber Fall gewesen sein, und die Sadchen dem Darm angehort has ben? Ich thue diese Frage deshalb, weil Rathusius (a. a. D. S. 60 Anm.) melbet, daß er — freilich nur ein Dal gang beutlich, und zwar bei einem Mannchen ber Fil. labiata - zwei außerft fleine, brufenartige Organe neben bem Darme fur; vor bem After gesehen, die ihm mit ben Genitalien nicht in Berbindung zu fteben geschienen has ben. - Aleffandrini erkannte ben Darm in einer Filarie ans Mustela Foina und einer andern aus Ardea purpuren (f. Nuovi Annali delle sc. nat. [Bologna 1838.] L. p. 1 sq. mit 26b. und baraus: 3ffs, 1843. 6. 530;

ohne Abbildungen).

Rannlice Gefchlechtsbilbung. Es find nur von 14 Filarien (einer aus bem Menfchen, ben übrigen ans Saugthieren und Bogeln) bie Mannchen befammt, namich von F. gracilis, attenuata, obtuso-candata (von biefer bles das Mannchen), crassicauda, abbreviata, lacrymalis, papillosa, labiata, nodulosa, coronata, reticulata, inflexo-caudata, Hominis bronchialis und Aleffandrini's F. Mustela Foina, und von allen biefen fennt man nur wenig vom Bau und von der Anordnung ber Geschlechtborgane, welche wir bier mit ber Gestaltung bes mannlichen Schwanzenbes zusammen betrachten wollen '). Diefes ift bei Fil. gracilis & mehr fach fchlangen : ober fpiralformig abgewidelt (Rud. Bynops. p. 208; Bremser, Icones Helminthum. Tab. I. Pig. 4) und in biefer gangen Strede fcharf geranbet (Bremfer), julest febr fic verfcmalernb und endlich mit einem abgesehten Apiculus enbigend; von ben Geschlechtse theilen ermahnt Rubolphi (a. a. D.) nur, daß bie Samen gefäße bunner, als der Darm, feien. 3ch fab den Penis bei einem Exemplare aus Simia Paniscus, in ber lebten Arummung bes Schwangenbes, aber weit jurke von beffen Spite, lang exferirt, er war ziemlich schmal geflügelt, und nur die Spige mar ohne feitliche Membran; eine ungemein fcmale Mügelhaut ber einen Geite bes Gowens theils, welche meinem Auge zugewandt war, ftellte fic mir deutlich mit drei vom Körper ab bis nach ibrem Rande ju gehenden, ftarten, geraben Rippen, bie nach Born por dem Penis fanden, bar; war etwa noch eine vierte Rippe ba, so habe ich biese vor bem unterliegenden Benis nicht feben tonnen; furg vor bem Enbe bes Schwanges ftanben in der Krummung ein Paar fleine Papillen. In einem anberen Eremplare, aus bemfelben Affen, fab ich ben ebenso weit von ber Schwanzspige gurud exferirten Penis noch langer, auch febr bunn, nach bem Enbe fich allmalig auspipend; seine flare Seitenmembran zeigte fich bier nur an einer Seite und reichte nicht foweit binauf, wie bei bem erfteren Gremplare, fonbern nicht einmal bis gur balben Lange bes Penis. Das Schwanzenbe biefes Erem: plare tonnte ich mir in teine fo gunftige Lage bringen, wie bas bes ersteren, und beshalb wol nur wurde ich bier auch nichts von ber Schwanzflügelhaut und ben ermabn: ten Papillen gewahr. - Bei Fil. attenunta ift bes mannliche Schwanzenbe nach Aubolphi (Synops, p. 4) jusammengebrudt und eingefrummt, nach Bremfer (Icon. Tab. I. F. 7) nicht so, sondern brebrund, sich bid mib ftumpf enbigend und ben boppelten Denis bicht vor ber runden Spige herauslaffend. Die beiden Spicula zeigen fich in ber citirten Figur als ftart und lang, nach

6) Bon Filaria modinensis bilbet gwar Mac Cielland (nach Siebold, Erichf. Archiv. 3. 1842. 2. Bb. &. 342) Die hintere Korperspige bes. Mannchens mit vorragendem Penis und baneben bie, etwas eingerollte, bes Weibchens (roh) ab; ba er bann aber boch fagt (vergl. 3sis. 1843. &. 813), er halte biese Bilarien, "da man selten ibrer zwei zusammenfinde," für Iwitter, so weiß man

nicht, was man von jenen Angaben gu halten bat.

bem Enbe verfchmachtigt und fcarf gugefpigt; bad eine gerabe, bas andere bin und ber gefrummt. - Bon ber F. obtuso-caudata gibt Rubolphi die Schwanzspitze als febr furg und ftumpf an; vor ihr traten, be du Lange ein paur Mal übertreffend, zwei ungleiche Spicula Beraus (Synopa. p. 634). — Bei Fil. crassicauds fant ich bas mannliche Schwanzenbe entweber einfach, peer auch, in ein bis beri Binbungen, in fich felbft eingetramme und febr ftumpf geendigt; ein einfaches, febr feines, turjes, linienformiges Spiculum war bei einigen Cremplaren vor ber Spige aus einer Erhabenheit hervorgetreten; in ber bicken Saut bes ungeflägelten Schwanztheits zeigten fich zur Seite biefer Erhabenheit fieben in ziemlich gleichen Ents fernungen auf einander folgende zarte Fortsate (Rippen) von ber unterliegenden Abrperfläche ab gerade bin bis zum Rande ber bant laufenb, benen in etwas größeren Entfernungen nochbis gegen bie Schwanzspihe bin eine furgere und bigfer eine noch tiergere folgten, fobag es bier in ellem folglich neum bergleichen Fortfate gab. - Bei Fil, abbrevinta (ans aeblich aus Falco Naevius) & fant Rutolphi ben Schwang ju einer einfachen Windung gefrummt, mit febr furger, fcharfer Spige, taum zu ertennenden Randflägeln und gefrimmtem Penis (Synops. p. 556). - Der Comango theil ber Fil. lacrymalis ift ebenfalls einfach eingefrummt. icharf gerandet; After und Denis fteben etwas vor bem Ende (Gutlt a. a. D. S. 347 und 348; Aaf. V. Rig. 5). - Cehr ausgezeichnet ift Die Schwang : und Penisbildung bei Fil. papillosa 5. Der Schwanztheil ift abgeplattet, gefrümmt, und zwar bisweilen fcraubenformig, mit febr fchmalen Ranbftageln verfehen und mit einem abgefetten Apiculus geenbigt (Gurlt a. a. D. S. 348; Zaf. V. Fig. 11); ben vor ber Schwanzspite heraustretenben Penis gibt Gurlt als einfach umb gefcheis bet an. Aber hiermit verhalt fich bie Gache anbere. Debtis theilte mir im 3. 1831 uber bie Penisbilbung biefer Filarie Folgendes mit: "Das Spiculum ift boppelt und mertwurdig. Das eine Ruthenblatt ift viel langer, als bas embere, umb fieht oft nur allein vor; es hat nur an ber Partie, bie bei ber Borfchiebung in ben After fallt, Rinnenform; fein freier Theil bagegen bilbet, inbem bie Rinne fich Schlieft, eine nach beiben Geiten bin offene Robre fur Die Leitung Des Camens. Das furgere Ruthenblatt ift flach, nur fcwachrinnig und reicht nur etwa bis mir Schließung ber Rinne bes langern." Es ift mir felbit nicht gelungen, Diefen Dabitus ber außeren mennlichen Geschlechtsorgane von F. Papillosa recht beutlich und volltommen gu feben; mir ftanben aber gur Untersuchung nur zwei Eremplare bes hiefigen zoologischen Ruseums zu Gebote, welche felt geraumer Zeit in Beingeift gelegen haben. 3ch fab indeffen bei beiben bas eine Spiculum lang herausgeschoben und biefes febr breit geflügelt, mas in ber That bas Ansehen einer weiten, flaren, den Penis umhullenden Scheide fehr taufchenb nachahmte; aber ein fleines, dickes, febr furzes, etwa tegelformiges, gweites Spiculum trat neben ber Bafis bes langen aus bem Korper und zeigte mir gar teine membranose Ber: breiterung. — Die mannliche Fil, labiata besitt ein ein= gefrummtes Schwangenbe; bie Spige beffelben ift mit M. Encott. b. B. u. R. Erfte Section, XLIV.

einer (garten) Migelhaut umgeben, welche faft ebal unb jebersetts mit funf Rippen versehen ift; zwischen ben Flus geln fieht ber After bicht vor ber Schwanzspige, unt neben ibm treten bie Spicula hervor (Rathufius a. a. D. S. 54. 59 u. 60). Bon inneren mannlichen Geschlechte theilen gludte es Rathufius nur ein weißes, vielfach gewundenes, ben größten Theil bes Korpers einnehmenbes Samengefaß zu ertennen, welches eine homogene Daffe von weißen Rornchen, aber feine Spur von Spermagoen enthielt. Der bei einigen Eremplaren an ber angegebenen Stelle erferitte Penis zeigte fich ihm lang, hornartig, braun, banchwarts geteinmut; er beftant aus einem langern und einem etwas furgeren Blatte. Im Schwangtheile fab Rathufius undentliche Spuren von haftpapillen. - Bon feiner Fil. nodulosa & melbet Rubelphi (Horae physicae Berolinenses p. 12), daß ber Schwanz verschmachtigt und ftumpf fei und zwei bunne und fehr lange Spieula fury vor ber Spibe heraustreten; in fie trete bas Samengefaß fchief ein. Die zwei Spitula entbedte bei biefer Art (welche er eben wegen jener, bie er als zwei fuhlbornabnliche Faben bes Borberenbes betrachtete, ju feiner Satatung Tentacularia ftellte) icon Beber (Raturgeich. S. 44 u. 45) und bilbete fie auch (Laf. I. Fig. 2, c) ab. -Der Schwanz von Fil. coronata of ist nach Rubolphi mit einer turgen, flumpfen Spige verfeben, vor welchem ein turges, colindrifches, frumpfes Spiculum berausfteht (Entozool. II, 1. p. 65 u. 66); in der Synopsis ermabnt er gar teiner Gefchlechtsunterschiebe von biefer Art. 3ch bebauere, bic Sache nicht felbst untersuchen zu tommen; bas greifsmalber Dufeum befitt nur einige weibliche Eremplare biefer Filarie. — Bon ber Fil. reticulata fcpreibt Diefing (a. a. D.): Cauda maris excavata, spiculo duplici (?), lobulis duodus verticalibus excepto, lobulis singulis supra papilla, infra uncinulo parvo; weraus mir ber bort fatthabende Sabitus nicht recht beutlich wirb. - In Fil. inflexo-caudata fant Sies bold die Gefchlechtsorgane immer vollständig ausgebildet; ben Dannden fehlte Die Schwanzburfa und ber Denis war boppelt (Erich fon's Archiv für Raturgefchichte. 3abrg. VIII. 2. 28b. C. 348). - Bei Fil. Hominis bronchialis fand Treutler zwei Spicula und granbete auf fie bie Gattung Hamularia (= Tentacularia Zed.) (Obea. path.-anat., Auctarium ad Helminthologiam hum, corp. continentes. p. 12. 13; tab. II. fig. 5. 6), Beber barin vorangebend, bag er jene für gubler am Ropfe Aleffandrini fab in ben Dannchen feiner Fil. Mustelae Foinae einen, bem langen Giergange ber Beibden abnlichen Samentanal; bie Ruthe ragte binten etwas vor der Schwanzspite heraus (f. Isis 1843. S. 530).

Beibliche Geschlechtsbildung. Die weibtichen Geschlechtsorgane find genauer und umfassender bisher nur aus einer Filarie untersucht und beschrieben worden, und zwar aus der Filaria labiata von Nathusius in seiner ichon mehrsach erwähnten schonen und sleißigen Abhandung über den außern und innern Bau dieses Burms. Ich will barum auch diese Darlegung hier zu allererst wiedergeben, und bann die übrigen bekannt gemachten Beobachtungen über jene Organe solgen lassen.

Die Bulva liegt bei Fil. labiata eine halbe Linie weit hinter dem Dunde und führt in eine enge, 1" lange Scheibe, welche außerlich unter einander verzweigte gangs: und nach Innen minber beutliche Ringfafern zeigte. (3ch verftebe wenigftens fo Ratbufius' Ausbrucke von einer oberen und unteren Saferschicht.) Der von ihr abgebenbe Aterus ift zuerft tolbenformig angeschwollen, weiter nach Unten (hinten) cylindrifc, 5-6" lang. Der tolbichte Theil besteht and sich burchfreuzenden, verzweigten Fafern; im colindrischen Theile herrscht eine quete Richtung ber Fafern vor, jedoch mit mannichfachen Durchfreugungen. Der Uterus theilt fich am Ende in funf horner, welche gewunden, und auch oft ben Darm umschlingend, ben Korper durchlaufen. Sebes ift gegen 4 guß lang, schwilt allmalig, und gwar gegen bas Ende etwas mehr an, endigt fich jugespitt und geht bann in bas 5-6" lange Dvarium über, welches zuerft fehr bunn ift, bann ein wenig weiter wird und barauf mit ziemlich gleicher Dide in eine geschloffene Augel ausläuft. Die musculofe Structur bes Uterus wird in ben hornern nach und nach immer unbeutlicher; es bleiben nur noch einzelne, jum Theil gas belig getheilte gangefasern übrig, und endlich wird bie Rohre gang bautig. Der untere (hintere) Theil ber Uterushorner hat etwa bie Dide bes Darms; ber bunnfte Theil ber Ovarien ift bagegen viel bunner. Genan befcreibt auch Rathufius ben Berlauf ber einzelnen Sorner imb der Ovarien. — Beide Theile find mit benfelben ellienartigen Organen befett, welche fich auch am Darme finden; fie verbinden biefe Theile mit ben "gefägartigen" Stammen ber Bauch : und Rudenlinie. In ber Scheibe und bem Uterus felbst maren fie nicht beutlich zu erkennen; am zahlreichsten ftanben fie an ben Dvarien und vorzug: lich beren tugeligen Endungen. Sie zeigten auch bei ben ftartften Bergrößerungen und bem gunftigften Lichte feine beutliche Organisation. Sie find so gart, bag fie burch bas Berplagen bes vom Baffer burchbrungenen Burms ober beim Aufschneiben beffelben fogleich gerreißen, und "es ift baber nicht leicht, ihren Busammenhang mit bem Bauch : und Rudengefaße birect zu beobachten; er ift jeboch unbezweifelt vorhanden - und die Faben felbft ton. nen wol nichts Anderes als Gefaße fein." (3ch habe mich in biefer Beziehung fcon oben geaußert.) -3. 1831 theilte mir icon Dehlis bas Folgenbe über Fil. labiata Q mit: bie Bulva hatte er I" hinter ber Ropffpige gefunden. "Mertwurdig ift," fcreibt er ferner, "baß bei vier Beibchen, bie ich unterfucht habe, die etwa 10" lange Bagina fich in funf Uteri spaltete, die ziemlich gleiche Kangen batten (20 - 26") und in ebenfo viele Ovarien (von 31/4-4" Lange) ausgingen, welche an verschiebene Stellen bes Rorpers vertheilt maren. Gleis ches ift mir noch bei teinem Wurme vorgekommen, und ich habe namentlich bei verschiebenen anderen Filarien (3. B. F. gracilis, papillosa, tentaculata [noch nicht beschriebene Art aus bem hirsche], attenuata) bestimmt nur zweihornigen Uterus, bei Filaria ovata gar nur Man fieht, daß Deh: einfachen Uterus, gefunden." lis bier Bagina nennt, was Rathufius als Bagina und Uterus bezeichnete, und bag beibe Beobachter in ben Längenangaben ber einzelnen Abtheilungen ber Seschlechtsröhren sehr bedeutend von einander abweichen. Am auffallendsten ist der Unterschied dei den Uterushörnern und ben Ovarien, welchen ich mir nicht erklären kann, wenngleich Mehlis, der beide gegen Nathusius sie ungemein kirtz angibt, nur Exemplate der weiblichen Flarien von 18—19" pat. M., und Rathasius sast noch ein Mal so lange, nämlich von 2' 10", zur Untersuchung datte.

fo lange, namlich von 2' 10", jur Untersuchung batte. — Wie die Bulva bei Fil. labiata unfern der Kopffpige ihren Plat hat, so ist sie ebenfatt in beren Rabe von Rehtis (Briefl. Mitth.) bei F. papilloun, gracilis, tentaculatu. cylindrica (wol einerles mit F. nodulosa Rud.), attenuata und ovata, von Gurit bei F. papillosa und lacrymalis (a. a. D.) und von Siebold (bei allen von ihm untersuchten Filarien, namentlich) wiederum bei F. papillosa und attenuata (einige Einien vom Kopfende bei) zwei nicht benannten Filarien aus bem grauen Reiber, und (bicht neben bem Maule) bei Fil. inflexo-caudata (f. Wiegmann's Archiv. J. 1838. 2. 29b. S. 293 und 3. 1842. 2. 28b. 6. 348) gefunden worden. 3c sehe sie ebenfalls in geringer Entfernung vom Kopfende bei Fil. coronata. — Rach biefen Erfahrungen ift es benn freilich gang auffallend, daß bei Fit. crassicauda bie quer langliche Bulva im binterften Rorpertheile, einige Linlen vor bem stumpfen Korperende, fleht, wo ich fie, durch einen breiten wulftigen Rand ausgezeichnet, an ber Borberseite eines tief eingebrückten, breiten, rund um jenen Rorpertheil laufenden Ringes fand, welcher jum 3mede ber feften Umschlingung bes Dannchens bei ber Begattung von der Ratur gebildet zu fein fchien (f. Acta Leop. l. c. p. 876 et 877). — An einer fur Giergangs. und Aftermunbung gemeinschaftlichen Cloatenbilbung, welche Nordmann von feiner Fil. crassiuscula angibt und Gefdeibt auch bei Fil. oculi humani und oculi canini angetroffen haben will, habe ich schon oben meine Bweifel ausgesprochen.

Bon ben inneren weiblichen Gefchlechtsorganen ift außer bem oben Angegebenen nur noch wenig befannt geworben. Richt fonberlich bebeutenb ift bas, was Rudolphi über dieselben anführt. Bon Fil. obtusu fagt et (Entozool. II, 1. p. 59) blos, bie Dvarien haben um ben Darm herum gelegen, von F. fusca (Synops. p. 211), bie Doibucte feien weiß und fehr gert, von F. papillosa (Entozool. II, I. p. 64), daß die Genitalien (beiber Ges schlechter), den Darm verbeden. In ben Dvarien von Fil. affinis, abbreviata und coronata fand er angeheftete Rotplebonen (f. unten, wo von ben Giein bie Rebe ist). Bei F. fusca waren die Dribucte weiß und sehr gart (Synops. p. 211), bei F. nedulosa fein gestreist (Horae phys. Berol.). In Fil. globiceps sand er keer Dvibucte von weißer garbe (Synops. p. 215). In ber Filaria Mustelarum pulmonalis aus Mast. Putorius fah er bei ben verletten Beibchen bie fehr langen Dvarien vorgefallen und voll von Brut (Entozool, II, 2. p. 264) und Olfers gibt (a. a. D.) von berfelben Filarie an, bag er die Dvarien allenthalben um ben Darm berumgewidelt gesehen habe. - Den zweihornigen Uterus bei F. papillosa bestätigt Gurlt (a. a. D. G. 348). — Sieboth fant in feiner Fil. inflexo-caudata ebenfalls einen boupelten Uterus (Erichfon's Archiv. 3. 1842, 2. 206. 6. 348). — Nordmann fab in feiner Fil. orassiuscula den fehr langen und dunnen Uterus verschiedene Rrume mungen und Bindungen machen, an mehren Stellen über Die Rander Des Darmes treten und faft überall mit einer tornigen Raffe, in welcher fich Kotyledonen erkennen tiefen, angefullt (Difrogr. Beitr. I. G. 21). - Gofdeidt beschreibt (a. a. D. in Ummon's Beitschrift G. 487) Die Dearien ber Fil. oculi humavi als außerft garte, spirals formig gewundene, neben dem Darme hinlaufenbe Cylinder, die der k. oculi canini (baf. S. 441) als giems lich biff und neben dem Darme fast den gangen Korper ausfüllend, in fanften Binbungen verlaufend und (wie fcon oben gemeldet) in die Afteroffnung ausmundend. Die Dvarien ber Fil. armata haben, fagt er, nichts Befonberes bemerten laffen (S. 443). — Aleffanbrini fanb (f. oben) in ben Beibchen ber Filarie bes Steinmarbers einen tangen Giergang mit Giern neben bem Darme, und in der andern aus dem Purpurreiber einen Gierbehalter, welcher weiter als ber Darm mar, mit lebenbigen Jungen.

Gier und Jungen. Es ift sonberbar und merfe wurdig, bag man Richts über Gier bei Filiaria modinensis ermabnt findet, mabrend bagegen die Jungen berfelben wohl befannt und verschiedentlich beschrieben morben find. Audolphi mar, meines Biffens, ber Erfte, welcher die Brut beobachtete (f. feine Synopsis. p. 206 et 207). Er betam von Lichtenftein brei aus ber Blochifchen Enbogoenfammlung beim berliner zoologifden Mufeum vorhandene Eremplare ju untersuchen, welche fammtlich von Jungen wie ausgestopft maren. Diefe maren fo flein, bag, wenn die Lange ber Mutter gegen die Rleinheit ber Jungen gehalten warb, jeder Burm viele Dillionen der letteren bei fich beherbergen mußte. Die Beichaffenheit ber mutterlichen Giergange (— waren es wirklich solche? —), fahrt er fort, habe er nur theilweife untersuchen tonnen; fie haben ihm von ber bei anderen Arten barin abzuweichen geschienen, bag bie Saute glatt und faft gar teine Bullen ber Fotus ba gewefen feien, fondern nur bin und wieder etwas Krimliges unter ber Ungahl ber letteren. Diefe fand er meiftens in eine Spirale von brittehalb Kreifen, aber auch in einen halbeirtel und auf andere Beife eingefrummt; fie maren an einem Ende flumpf und bider, am anderen bunner und mit bunner, freier Spige, und nicht allenthalben durchfichtig, sondern ihr biderer Theil war nebelig (bieb wol nur vom langen Liegen im Weingeifte). - Jacob: fon machte schone Beobachtungen in diefer Sinfict in bem bereits oben erwähnten Falle an einem lebenben Exemplare ber Fil, medinensis, welches beim Ausziehen aus der haut des Kranten abrif. Ich will den Bericht über diefelben und feine Bemerkungen (a. a. B.) bier in treuer Uberfetzung unverfünzt mittheilen: "Indem," heißt es bort, "ber Wurm entzwei ging, floß eine mildweiße Fluffigkeit heraus, welche, durch das Mitroftop betrachtet, von einer ungabligen Menge lebender Burmchen wimmelte. Diese waren von 1/4 Lange. Die vorberen brei Biertel des Körpers waren chlimbrisch, an den Seiten etwas flachgebruckt; das Borderende konisch; das hinterste Biertel warb von einer febr feinen Spite gebilbet. Der

Burm war überall burchsichtig. Im eplindrischen Abeile tonnte man jedoch beutliche Zeichen von Gingeweiden wahrnehmen. Sie waren fehr lebendig, bewegten fich wie Bibrionen und rollten fich fpiratformig zusammen. Aber an biefer Bewegung nahm nur bie enlindrische Korpers fixede Theil. Professor Jacobson hatte biefe Thierchen fechs Tage hindurch lebend im Baffer. Er nahm barauf den Burm, welchen er herausgezogen hatte (Jacobion hatte namlich früher ein anderes Eremplar, von mehr als einer Elle Lange und über 1/2" bid, unverfehrt berausgeforbert), fand auch in ihm Burmjunge von berfelben Beschaffenheit und Große, wie die vorher erwähnten, und bestätigte baburch die Beobachtungen, welche Lichtenstein (nicht biefer, fonbern Rubolphi, wie oben gemelbet warb) bartiber gemacht hatte. Da man in mehren Arten von Rilaria (namlich F. fusca und sanguinea) lebende Junge gefunden hat, fo ift es wahrscheinlich, daß die erwähnten Burmchen, obgleich fo verschieden von dem Sautwurme in ber Beffalt, boch feine Junge feien, beren Denge in einem uns noch unerklarlichen Berhaltniffe zu ben wenigen (Inbividuen) des Mutterthiers steht, welche sich bei einem eingelnen Menschen finden. Daß die Lange der Burmer in Folge der fortschreitenden Entwidelung ihrer Brut gunehme, if wahrscheinlich. Moglich tonnte es auch sein, bag bei einer gunehmenden Entwicklung ber Brut bas Dutterthier abe fturbe, die Brut bagegen in der zuruchgebliebenen Saut bes Mutterthiers fortlebte, beren erfte Membran eine rob: renformige Scheibe ober einen Balg bilbete, welcher que rudbliebe, um ihr Bobn = ober Aufenthaltsort ju fein. Dies hat vermuthlich Beranlaffung baju gegeben, bag einige Naturforfcher und Arate bie Gegenwart bes hautwurms geleugnet und angenommen haben, bas, mas man aus ben betreffenden Bunden herausgezogen habe, fei tein Burm, sondern ein pathologisches Product vorangegange ner Entzundung, namlich Stude vom Bellgewebe, Gehnen, Merven ober Blutabern, gemefen (baber benn auch bie Benennungen Venn saniosa, Vena Medinensis)." Go weit ber Danische Bericht. Es thut mir nur fehr leib, Richts aus Jacobson's oben ermahnter Abhandlung in ben genannten frangofischen Unnalen mittheilen gu fon-Folgendes ichreibt Dwen über die Jungen der Fil. medinensis (a. a. D.): "Es ift intereffant, ju be-merten, daß die Jungen ber F. med. dem Mutterthiete in ber Geftalt nicht gleichen; bas eine Enbe ift flumpf, ber Rorper nimmt fcwach an Dide bis ju etwa 1/4 feiner Lange zu, verschmalert fich bann ftufenweise bis zu 1/2 vom entgegengesetten Ende ab, welches haarformig ift und fich in die feinste Spipe enbigt. Der bide Theil bes Burms enthelt eine tornige Cubstang, ift in fich felbft eingerollt und zeigt eine beutliche, obwol feine, Ringelung bes liberzugs; bas haarformige Ende ift glatt, durchfichtig und im Allgemeinen gerade. Der Trichocephalus dispar gleicht in seiner außeren Form genau ben Fotus, wenn es folde find, der Fil medinensis." Borber fcon ermahnt er, daß diefe Fotus (Embryonen) in keiner Eiumbullung liegen, auch in teiner befondern genitalen Robre eingeschlossen seien, fondern nebft einer tornigen Substang in der allgemeinen Duskelbulle der Korperhoble frei babin

schwimmen. — M'Clelland (The Calcutta Journ. of Nat. Hist. Vol. I; ich fann jedoch nur das anführen, was ich in Siebold's Sahresbericht in Erichson's Archiv. 3. 1842. 2. Bb. S. 341 u. 342, und ferner in ber Isis. 1843. S. 812 u. 813, von der Abhandlung lese) erkannte auch in bem mildichten, aus einem burchschnittenen Burme ausfließenben Cafte bie Jungen, welche fo klein waren, daß er meint, es mußten in einem Tropfen wenigstens 1000) fein. Sie feien, sagt er, bem aften Burm ganz gleich, nur viel lebhafter. Im Baffer lebten fie fo lange, als ihre schleimige Sulle fie noch umgab (zwei Stunden lang). Ein auf einer Glasplatte eingetrockneter Tropfen wurde nach 24 Stunden mit warmem Baffer befeuchtet; Die Thierchen erhielten baburch ihre Lebenbigfeit wieder, ehe bas Ganze aufgeweicht war, und bewegten fich mit bem einen Rorperende fehr lebhaft, mahrend bas andere noch angetrodnet war; als fie, um fie vollends ju befreien, über Bafferbampf gehalten murben, ftarben fie burch die Dite. Daraus ichlieft D'Clelland, bag bie ausgeleerten Wurmchen troden in bie Luft gerathen und aus dieser wieder in andere Menschen gerathen konnten. Aber jene Biederbelebung war ficher nur Taufdung. Die Beobachtung ift überhaupt nicht grundlich genug gemacht worden; so streitet auch die Bemerkung, daß die Jungen gan; ausgesehen hatten, wie ber alte Burm, fo febr gegen bie übereinstimmenben Beobachtungen Rubolphi's, Jacobson's und Dwen's, ja, genau genommen, gegen alle Unalogie mit ber Embryonengestaltung ber Nematoibeen überhaupt, ferner feine Behauptung, bag ber Mebinawurm ungeringelt fei, den Beobachtungen einer beutlichen Ringelung ber Saut beffelben von Dwen und Magner, bag man in bie genaue Bcobachtung Mac Clelland's tein großes Bertrauen feten tann. Beffer flimmt mit ben Bahrnehmungen ber erftgenannten brei ausgezeichneten Raturforfcher von ber Embryonenform ber Filaria med. Duncan (in M'Clelland's, citirt aus ben Calcutta med. Transactions. VII. 2. nach Isis, a. a. D. S. 813) überrin, welcher ben Schwang ber Jungen (bie er nicht allein in ben ausgewachsenen Burmern, sonbern auch in Menge in den nach abgerissenem Burme entstehenden Abscessen antraf) aus einem feinen fachelartigen Ende bestehen fab; nach ihm leben biefe auch feche Tage lang im Baffer, welches gang mit Jacobson's Angabe übereintrifft. — Bas bie von mehr als 1" bis über 11," langen, haarfeinen Faben betrifft, welche Bagner (a. a. D., abgebilbet unter Fig. 5) aus ber Fil. medinensis gezogen bat, und von benen er (G. 17) meint, es icheine Nichts ber Annahme entgegenzusteben, fie fur bie Jungen (Proles) ju halten, tann man wol unmöglich als folche betrachten, wenn man bie Rudolphischen, Jacobson'schen und Dwen'schen Ungaben über jene mit ihnen vergleicht. Um über diefe Faben richtig urtheilen ju tonnen, batten fie vergrößert bargestellt werben muffen. 3d vermuthe, bag es einzelne Saben (Bunbel) ber Mustelfchicht unter ber Saut feien. --Sanz sonderbare und abenteuerliche Meinungen begen D'Clelland und Duncan (f. a. a. D.) über die Fortpflanzung des Medinawurmes. Der Erstere betrachtet es als wahrscheinlich, bag ber Mutterwurm, wenn er bie

Brut von sich geben wolle, mit seiner scharfen Schwanz spife die haut reize, wodurch eine Pussel entstehe, durch welche der Schwanz dringe und die Jungen ausgießer da die Jungen so sein seien, wie kaum ein Sonnenstäubchen, deren wir Tausende einathmen, so können auch diese Würmer durch Magen und Haut eindringen. Der Andern meint, die Jungen mögen mit ihrem kachelartigen Schwanz ende (von Außen ber) eindringen können, und es sei da her Clot's Meinung nicht zu verwerfen, daß Krankenwärter und Hunde (auf solche Beise) das Ubel bekommen mögen. Diese Ansichten ermangeln in der That so sehn aller Haltung, daß kein Undesangener sie zu den seinigen machen wird, weshalb ich auch ihre Widerlegung für vöhr

lig überfluffig erachte. -

Bei Filaria labiata fand Nathuffus im unteren Theile ber Ovarien, wie auch in ben Rugeln, in welche fie auslaufen, eine homogene Daffe außerft feiner Rugels den ober Kornchen; biefe traten weiter nach bem Uterus binan in abgefonderte Saufen jufammen, welche fcon von einer außerft garten Gulle umgeben gu fein fchienen. Gleich im unteren Theile der Uterusborner aber erfchienen plots lich elliptische Gier, welche auch in unverändertem Bustande von da an bis zur Bulva alle Uterustheile fullten. Sie waren im Durchschnitte 0,002" par. D. lang, batten beutlich zwei Gibullen, und ber aus mehren rundlichen Saufchen, in benen ein Reimfled zu ertennen zu fein fcbien, bestehenbe Dotter nahm fast bie gange Soblung ein; an bem einen Ende war bisweilen anscheinend ein leerer Raum, dem Luftraume ber Subnereier abntich. -Rudolphi fagt von seiner Fil. aflinis (Synops. p. 209), ber bunnere Theil ber Giergange in ben von ibm unterfuchten Beibchen habe unreife, elliptifche Gier enthalten; bie Giergange felbft großere, rundliche, mit aufammengewideltem gotus, nach beffen Austeerung fie weiß, mit baufigen fchwarzen gleden befprengt, ericbienen feien, ben gurudgebliebenen Rotylebonen namlich. Dag bie Bleden Rotylebonen gewesen seien, habe ihm ber verschiebene ba: bitus ber Giergange, je nachbem die Gier noch in ihnen enthalten, ober fcon aus benfelben ausgeleert gemejen, gelehrt; in ben entleerten habe er auch unter ben nachten Rotylebonen bin und wieder einige bemerkt, bie ein Eichen an fich geheftet gehabt. - In ben Doibucten ber Fil. abbreviata fand er bie Kotyledonen als langliche, bunflere Flede, benen fich bie Gier anhefteten; biefe maren langlich: elliptisch, in ber Mitte buntel, am Rande burchfichtig (p. 210). Abnlich hatte er es schon früher bei Fil. coronata gefehen, beren Gier auch elliptisch maren (Entozool. II, 1. p. 66). Bei feiner Fil. fusca enthielten Die Dviducte eine erstaunliche Menge lebender Brut; ber Darm der gotus war braun (Synops. p. 211). Chenfalls lebenbige Junge fand er in Fil. samguinea; sie waren größer, als die der Cucullani. auch nicht gang burchfichtig, fonbern ihr hintertheil (vor bem etwas langen Schwanze) war opat, welches, wie er fagt, beweise, bas fie mehr entwidelt waren und langer im Mutterleibe ver: weilten. Gie bingen oft mit ben Schwangen gufammen, waren aber niemals an einem Gie angeheftet, fonbern nur an einer grumofen Materie (Placentulae). (Daf. 6. 212)

Eiergangen ber Fil. nodulosa (Hor, phys. Beand er Gier, welche oval, flein, vielleicht unreif beren eines ibm jedoch schon einen Embryo gu n fcbien. Endlich beobachtete er in ber Brutmit welcher er bie Giergange ber Filaria Mustelae i angefüllt fand, die Gier in brei verschiedenen ber inneren Entwickelung, indem einige berfelben treif waren, andere, mehr fortgeschrittene, einen gu= igewickelten fabenformigen Rorper, die meiften aber btus enthielten, welche fich aufe Lebhaftefte bewegte, den Eiern aber noch sehr viele Junge, welche fich rium frei herumtrieben (Entozool. II, 2. p. 264). felben Filarie fab auch Difere (f. a. a. D.) bei Individuen den Korper voll von Giern, lebenbe aber nicht. - Gurlt fand in Fil lacrymalis e, flumpfe Gier; ber Burm ift lebenbig gebahrenb . D. S. 348). Eier und Junge sind (auf Taf. V. jig. 6) vergrößert abgebildet. Die Gier ber Fil. sa gibt er als oval an, bie Filarie übrigens auch indig gebarend (ebendaf.). Die (Zaf. V. Fig. 12) e Abbildung zeigt die Gier bid und nicht recht reig geformt. - Norbmann ermahnt (a. a. D. G. 21) r Fil. crassiuscula, daß er in ber tornigen, beren fast überall anfüllenben Daffe Kotylebonen erfannt, daß er Gier aus ihren Giergangen gepreßt habe. -) gibt (a. a. D.) seine Fil. inslexo-caudata als gebarent an. - Aleffanbrini ward in manchem Areichen Gier im Doiducte der Filarie bes Stein-3 fcon ein zusammengewickeltes Junges gewahr. e fab im Dviducte ber Fil. Ardeae purpurene be von lebenben Jungen, von denen manche bem ffneten Auge fichtbar maren. Gie lebten noch feche ang im Giergange fort, ja fogar im Baffer bei 'R. - Bogt fant in zwei mehr als zollangen, en Filarien, welche er bei einem Frosche (welcher pird nicht gefagt) in ber Bauchhoble, fich lebhaft t Leber und Berzbeutel bewegend, antraf, die Be-Itheile stropend mit Eiern sowol, ale Embryonen, it; in den letten Enden der Gileiter namlich gang Gier mit Reimblaschen und fornigen Reimfleden, in dunkle, mit Dottermaffe gefüllte, in den unteren ber Eileiter mehr ober weniger ausgebildete, noch Eihüllen zusammengerollte, ganz unten enthüllte men. Diese maren ebenso groß, wie andere "Fiwelche ber Berfaffer im Blute beffelben Frofches ffen batte, namlich etwa dreimal fo lang, als ber Durchmeffer eines (Frosch :) Bluttorperchens, und o bid, als ein folches, von der Rante angesehen, auch einen ebenso stumpfen Kopf und ein eben= iges Schwanzende, waren aber sehr fteif und, dem ne nach, etwas platter; in ihrem Inneren fab inige belle Blaschen (Duller's Archiv. Jahrg. S. 189 fg. Abbildungen auf Zaf. X.). Ber: ich indeffen die Embryone aus dem Gileiter un: 15 mit ben Burmchen in bem Blutgefaße, fo, bunkt mich, ergeben fich boch, außer ben an= en, noch einige anbere Berfcbiebenbeiten, mobei lich voraussete, daß wenigstens die Umriffe ber

Figuren, vollig naturgetreu feien. Das Korperinnere ftellt fich übrigens auch nach Bogt bei beiben gang verfchieben bar; er fab in ben glashellen Blutwurmchen nur Spuren eines tornigen Befens. Nach Berhaltniß ihrer vielbebeutenderen Große (welche ich jeboch nur aus ber Fig. 10 fcbliefe, benn die Grofe ber Cpftenwurmer ift vom Berfasser im Texte nicht angegeben), dunner und mit viel felner auslaufendem Schwanze, als es bei ben Embryonen ber Sall war, fand ber Berfaffer in anderen Frofchen, deren Blut teine "Filarien" enthielt, in Cysten an ben Baucheingeweiden noch andere "Filarien," bie er fur die bober entwidelten Jungen halten mochte, und von benen er fagt, er habe leicht bas Darmrohr und ben gelblichen Cierftod in ihrem Innern mahrgenommen; aber nur ber erstere ift in dem unter Fig. 10 abgebildeten Eremplare gezeichnet, wie er ben Korper gerade burchlauft und in seinem mittleren Berlaufe mit einem körnigen Inhalte bicht angefüllt ift; vom Gierftode fiebt man ba teine Spur, und ich muß auch gefteben, daß ich am Dafein eines folden in bem eingebalgten und mifroffopisch fleinen Burme zweifle. Diefen Coftenwurmern follen übrigens bie zolllangen Filarien, Die Große ausgenommen, fo abn= lich gewesen fein, bag beibe fich von einander durchaus nicht haben unterscheiben laffen. Die Ciften waren welß ober geblich von Farbe, wenn fie einen Burm enthielten; andere waren von Farbe braun und enthielten nie einen folden. Es bot fich dem Berfaffer bas Bechfelverhaltniß bar, bag wenn fich ibm in einem Frosche weißliche Cyften an den Baucheingeweiben zeigten, er ficher barauf rechnen tonnte, teine Burmer im Blute zu finden, und daß, wenn er beren im Blute fanb, fich an jenen nur braune, leere Coffen zeigten. Balentin hatte icon fruher Beobachtungen von Rundwurmchen in Balgen (Cyften) zwischen ben Sauten bes Magens und bes Darmes, beren Große er als von ber eines febr fleinen Stednabeltopfe bis ju mifroffopischer Aleinheit wechselnd angibt, bei Rana esculenta gemacht, die Ensten aber, welche ihm das Rundwurmchen barboten, auch braun (wol von ihrem Inhalte, welchen er als braungelb, fornig, grumos, angibt, fo gefarbt) gefunden (f. fein Repertorium. 6. 286. S. 53 u. 54 Anm.). Ferner fand Gruby bei Frofchen, unter Unberen im Peritonaum, Sadchen, 1/4—1/4 Millimeter groß, welche einen Burm enthielten, ben er mittels des Mitrostopes "als Filarie erkannte," und von welchem er ferner berichtet, daß er seine Fasern, die Zellen seines Gemes bes und feine Mund: und Afteroffnung unterschieden habe. (Froriep's Neue Notizen. 24. Bb. Nr. 9.) Bogt schließt nun aus feinen Bahrnehmungen, daß fich nach ihnen die Entwickelung diefer Filarie so zu gestalten scheine: Die Embryonen werden von ber Mutter in ber Gegend zwischen Leber und Pericardium abgesett, bohren sich in bie großen Gefäße ein, circuliren eine Beit lang mit bem Blute, werben bann an die geeigneten Stellen abgefett, niften fich ein, es entfleben burch Entzunbung ber Gewebe Fasercosten um fie, in welchen sie wachsen und aus benen fle, zur Geschlechtereife gelangt, in die Bauchboble burch-brechend, frei werben. Solche Bermuthungen laffen fich nun gar leicht machen und binfdreiben. . Es mochte aber

boch wol fcmer fein, ju erflaren, wie bie mitroftopifch Heinen und garten Burmchen mit ihrem ftumpf abgerunbeten Ropfe es ohne alle jum Einbohren bienlichen Drgane (benn ben feinen Schwanz jum Bohrwertzeuge ju fempeln, wie Duncan bei ben fleinen Medinawurmden thut, tann wol bei geboriger Uberlegung Riemandem einfallen) moglich machen follten, in Die Blutgefage eingubringen, und, wenn man auch dem übrigen, oben vermutheten Lebens : und Entwidlungsverlaufe Die Doglich : Leit nicht vollig absprechen mochte, so steht boch auch ber Bahricheinlichteit erftlich eines Auftretens ber Burmer, welches vielleicht burch allmaliges Schwinden ber Cyfte beim Beranwachsen des Wurms leicht geschehen tonnte, nach erlangter Geschlechtereife meiner Deinung nach, ber Umftand entgegen, bag man, soviel mir noch bis jeht immer befannt geworben ift, niemals einen eine zeln eingebalgten Rundwurm mit (zum wenigsten nicht mit voll und fraftig ausgebildeten) Geschlechtstheilen angetroffen bat '), zweitens aber ber Bahricheinlichkeit bes gangen Borganges ber Umftand, bag ermachfene Filarien in Frofchen ju ben Geltenheiten geboren, mahrend boch ju glauben ftande, daß man bei bem haufigen Bortommen ber mitroffopischen Burmer im Blute und in den Cyften, nach Bogt, Balentin und Miescher (biefem tamen jene im Brofcblute fast regelmäßig vor, in welchem Balentin fie ebenfalls icon fruber ofters angetroffen hatte, f. Wogt), fande das Freiwerden der Cystenwurmer und ihr Erwach: fen zu ben großen Filarien wirklich statt, diese ebenfalls wenigstens ofter, als geschieht, finden mußte. Run ift aber gar noch, nach ben gemachten Ungaben zu schließen, jene große von Wogt gefundene Filarie eine gang neue Art, bie fich von der sonst bei Froschen gefundenen F. rubella mefentlich unterscheibet, wenn fie nicht mit ber von bem wiener helmintlologen unter ber haut von Rana exculenta gefundenen, von ber man noch nichts weiter weiß, einerlei fein follte, wodurch benn die Sache noch unwahrscheinlicher wirb. -

Nachdem ich nun Alles von Wichtigkeit aufzusuhren gesucht habe, was von der inneren und außeren Organi= fation ber Filarien und auch von ben Berhaltniffen ihrer Brut zu meiner Kenntniß gelangt ift, ist bies jedoch mit Ausnahme von der sogenannten Filaria piscium gesche-ben, obgleich Siebold und Miescher von Würmern dieses Ramens viel und febr Merkwurdiges in anatomischer und physiologischer Sinficht mitgetheilt haben. Aber, wie über: haupt unter ber Benennung Filaria piscium von jeber nichte irgend Beflimmtes zu benten mar, fo haben biefe beiben Schriftsteller auch gang verschiebenartige Burmer

als folde beschrieben, von benen ich nur ben einen als ei Filaria dubia gelten taffen tann, mabrend ber ante meiner Meinung nach, gar nicht zur Filariengattung ftellen ift. Sch hatte nun zwar bas, was von jen Filaria dubia gefagt worden ift, eigentlich gleich in t Mittheilungen bes Allgemeinen von ber Gattung mit ei reihen follen. Da aber fie und jener andere Rundwur nun einmal beide als Filaria piscium hingestellt u beschrieben worden find, so habe ich es fur zwectbienlich gehalten, bas über fie Beroffentlichte auch bier neben ei

ander wieberjugeben,

166

Bas bemnach erftlich bie von Siebold als Filar piscium (in Biegmann's Archiv. 3. 1838. 1. 2 S. 305 fg.) beschriebenen Burmer aus ber Leber bes G dus Callarias und des Cottus Scorplos betrifft, so fai ich fie wegen ihres offenbar breiklappigen Mundes nu ju den Filarien rechnen. Die Klappen des Mundes fil zwar febr kurz und nicht immer recht beutlich; aber es fi ihrer offenbar drei da, wovon ich mich selbst an eine Eremplare aus ber Leber bes letigenannten Sifches, m chem ich ben Ropf abschnitt, um biefen von der Spi ansehen ju fonnen, überzeugt habe, und ftempeln bi Burmer, meiner Deinung nach, unvertennbar ju Usta ben. Man fann schwerlich biejenigen Unterschiebe, well Beber (Naturgefch. G. 52) zwifden Munbinbichen w Munbflappen bei ben Rundwurmern gemacht wiffen w gelten laffen, und es hat fich auch, meines Biffens, te Belminthologe weiter auf folche eingelaffen. Go brad benn auch Rudolphi ichon in feiner Entoz. Hist. nat. ( 1. p. 179) 3cber's Capsularia (Salmonis Salaris) ti nodosa ju ben Spuhlmurmern und gab ihr ben Ram Ascaris Capsularia, unter welchem fie auch in der Sy opsis (p. 50 unter Nr. 60) aufgeführt fleht. 3ch mod glauben, bag diefe Species die Sieboldiche Fil. picciu fei. Bu Gunften meiner Meinung pon ber Astaribenn tur biefes Burms burften auch noch vielleicht einige be inneren Baue beffelben entnommene Grunde fprechen. hat namlich bas von Siebold aus feiner Species befchr bene, neben dem Darme im Korper binablaufende, ban formige Organ (f. u. a. D. G. 310) Mehlis fcon eben wol, wie die von Siebold aus jener (G. 309 u. 31 beschriebenen blinden Fortsate der Speiserohre und t Darms aus Ascaris spiculigera beschrieben und die le teren auch abgebilbet (3fie. 1831. G. 95 u. 96; Zaf. Fig. 18). Die Angaben von biefen Organen aus b beiberlei Rundwurmern von Mehlis und Giebolb find übereinstimmend und so eigenthumlich, baß sie nicht alle Die Uberzeugung einer gleichen Ratur bei beiben gemabre sondern fogar fast vermuthen laffen, daß die Aucaris su culigera - bei welcher auch ebenfalls bie Munbklapp fehr klein find - mit jenen Fischwarmern eine und bi felbe Art ausmache und, von ben Baffervogeln mit b Fifchen verschluckt, im Speifekanale ber Bogel fortleben hober entwidelt und ju volliger Gefchlechtereife gelan fei, ein benjenigen gleich ju ftellenber Borgang, weld unter ben banbformigen Burmern bei Ligula und Schist cephalus icon langft teinem 3weifel mehr unterliegt 8) Gine Bermuthung über eine mbglicherweife fattfinber

<sup>7) 3</sup>ch febe, bas auch Siebeld biefen Umftand gegen Bogt, rachfichtlich ber Beichlechtereife, welche die Fliarien in ben Epften erlangen follen, anfahrt. Den Gierfted, welchen Bogt in ben Gro ftenfilarien gefehen haben will, mochte er für ben überreft bes Dot-ters, welcher noch langere Beit als blafige Maffe in ben bereits ausgeschlupften Embrycnen ber Remateibeen guructbleibe, batten. (Erich fon's Archiv. 3. 1843. 2. 196. S. 313. 314.) — Das von mir bier im Kerte eingeklammert Beigefügte begiebt fich, unb gwar allein, auf bie unten ju bemeibenbe Beobachtung Diefder's von rubimentaren weiblichen Gefchlechtsorganen bei feiner Filaria

Rann ich nun bie Burmer, über welche Siebolb und übrigens fo schone Untersuchungen mitgetheilt bat, nicht ale Filarien getten laffen, fo muß ich bagegen biefenigen, welche, zweitene, Diefcher (Bericht über bie Berhandlungen ber naturforfchenben Gefellich. in Bafel. IV, 1840. 6. 27 fg.) ale Filaria piscium beschrieb, ebenfo gut zu ben Filarien rechnen, als manche andere - blos in geschlechtstofen ober auch blos in weiblichen Eremplaren bekannt geworbene — Rundwurmer zu ihnen gerechnet wor: den find, d. h. zu benjenigen bubiofen, welche gum wenigften Filarien fein tonnen, wenngleich etwanige fpatere Untersuchungen ber geschlechtlichen Berhaltniffe und bas Auffinden ihrer Dannchen lebren mochten, bag fie einer

anberen Gattung angehören.

Micfcher fand Diese Filarie in großer Frequenz bei mehren Triglis, bann in Trachinus Draco und Gadus Merlangus. Sie lagen theils frei in der Bauchboble (wie auch Siebold feine Burmer mehrmals fo gefunden batte), theils im Peritonaum und in ben Bauchmusteln, meiftens einzeln, juweilen mebre, in Reftern gufammenliegend und von einem gemeinschaftlichen pfeubo-membrandfen Balge umgeben," (welcher boch wol, wie bie Gulle jebes einzelnen Burms, feinen Urfprung flets aus bem Peritondum genommen haben wird) eingehüllt "). Ihre lange betrug 1/2-1/4 Boll. Die Burmer waren gleichmäßig nach ben Enden zugespitt; bas hintere lief in eine feine, fomad gefrummte Spige aus. Die unter ber flaren Dberhaut liegente Mustelbaut mar aus farten Langsbunbeln "und ichmacheren Girkelfafern" jufammengefett. 3mei baubformige Seitenlinien. Die innere Dberflache ber Leis beshohle warzig ober zottig. Der Rund war einfach and freisrundlich; ber Schlund lief von ihm bunn und walgenformig ab, wurde aber bald bider, plattete fich babei ab und lief ale ftartes, musculoses, quergestreiftes, mit bem in ber Mitte ber gange mach hindurchlaufenben Schlundfanale bezeichnetes Band bis jum Anfange bes ameiten Korperbrittele. Beim lebenben Thiere offneten und foloffen fich bie Banbe bes Schlundes oft lange

bobere Entwidelung jener unvolltommenen Bifchrunbmurmer in andern — fifchfreffenden — Abieren außert auch Giebold felbft (a. a. D. G. 311. 312).

Beit abwechselnd und gleichsam saugend. Zwei Einschnie rungen theilten ben Schlund in brei ungleiche Abtheilungen. von benen bie vorbere bie großte mar, bie mittlere bie fleinfie, wenig langer, als breit, bem Darme anhing und in ihn ausmundete, und die hintere, als blinder Unbang, gang frei über ben Borbertheil bes Darmes hinauslief. Der bidhautige Darm fullte fo ziemlich bie ganze Leibeshoble aus und war mit ber Dustelhaut burch ein loderes gafernet verbunden. Er fing vorn mit blindem Ende an, inbem ber Schlund fich etwas unterhalb, feitlich, einfentte; nachher betam er einige unregelmäßige Biegungen und Einkerbungen, und lief endlich, fich verengend, in ben fury por ber Schwangspige ftebenben After aus. Außerft feine und garte Gefchlechtetanale ertannte Diefcher burch ftarte Bergrößerungen. Es lief namlich ein sehr feiner, spiralformig gewundener, "ohne Zweisel als Doibuct zu betrachtender" Kanai jederseits von der Aftergegend dis gegen das vordere Körperdrittel bin, wo sich beide vereinigten, um in einen einsachen, spindelsormigen, vier bis sin Mal bideren Uterus überzugeben. Diefer bog fich folingenfors mig in eine turze Bagina um, welche gegen die Dustethaut hintrat, beren Offnung aber nicht ju erbliden war. Gier enthielten biefe Ranale burchaus nicht, fonbern nur eine mafferhelle Zeuchtigkeit mit wenigen, febr fleinen, un-

regelmäßigen Rornchen.

Man fieht, wenn man biese Beschreibung mit ber Siebold'ichen vergleicht, fo bebeutenbe Unterschiebe, bag man unmöglich die von den beiden Beobachtern untersuchs ten Burmer für einerlei Art balten kann. Diescher aibt ben Korper nach beiben Enben gleichmäßig zugespitt (beffer durfte es wol beißen, verschmächtigt), (bei Giebold's Burmern war bas Ropfenbe bunner) ben Dund als ein: fach, rumblich ober freisformig (Siebold ihn als breiedig). ben Schlund gang anbere (Giebold fab ben Bfophagus blos furg por bem Ubertritte in den Darm feicht einges schnurt), auch ohne Bergleichung langer, ben Darm ohne einen bis gur Mundnabe auffteigenden Fortfat, an und thut endlich feine Ermabnung jenes mertwurdigen, von Siebold fo genau beobachteten und beschriebenen Banbes. wol aber fab er weibliche, wie es allerdinas icheint, Befcblechtborgane, Die Siebold nie bei feinen Burmern antraf. Diefe Beobachtung ift, wenn fie an ben bis babin vollig in ihrer urfprunglichen Sulle eingeschloffenen Burmern gemacht worben ift, auch fo mertwurbig und einzig, bag ich mir bie Frage an herrn Diefder erlaube, ob er bie Gefchlechtstheile in folchen, ober aber in fcon jum Theile oder auch gang aus ber Sulle befreiten, Inbividuen gefehen habe. 3ch vermuthe bies faft, und bann fiele Die Sache nicht auf; irre ich aber barin, fo werben in biefen, jum Austreten aus ber bulle bestimmten, Burmern jene Theile icon, mabrend fie noch in jener fleden, entworfen ober vorgebilbet, bamit fie in ben frei geworbenen befto foneller gu ihrer Ausbildung und bamit gur Ausübung ihrer Function gelangen. Diefcher meint auch Sautungserscheinungen bei biefen Filarien mahrgenommen gu haben; aber ich mochte wenigstens barauf ausmertfam machen, ob bier nicht etwa ein Errthum obgewaltet babe. Bar namlich bie haut, mit welcher Diescher bie Biers

<sup>9) &</sup>quot;Filaria piscium," fagt Miescher (a. a. D.) "ist bekannt-lich einer ber gewöhnlichften Deiminthen, ber fast bei jedem Fische in ber Banchhobte angetroffen wirb" zc. Das ift nun nicht richtig und viel zu viel gefagt - mag man unter jenem Ramen bie Menge verfchiebener und gang unbestimmter Rundmurmer verfieben, welche Rubolphi - fraber - unter bemfelben befaste, ober blos bie von Diefcher befchriebene Filarie, - wie ich wol verfichern barf, ba ich in meinem Leben ber Eingeweibewurmer wegen Fifche genug und mit moglidifter Gorgfalt unterfucht, Rundwurmer aber im Perito. neum gar nicht haufig und frei in der Bauchhohle nur einige wenige Bele angetroffen habe. — Ferner muß ich hier bemerken, daß ob zwar Miefcher nicht angibt, bas jebe biefer Filarien, wenn ihrer mehre pufammen unter einer Dece liegen, jebe einzelne für fich wieber ihre eigene, um fie gefchloffene, Gulle, ober, wenn man es fo nenmen will, Pfeudomeinbran habe, ich boch annehmen muß, daß es fich fo verhaltes benn ich babe es in abntichen gallen, wie 3. B. bei ber Filaria Capoularia, die oft haufemweise im Peritonaum beim Daringe gusammentiegt, immer so gesehen. (Bergt. Beber, Erster Racherag. S. 13, auch Siebold's forgfältige und genaue Besschreibung ber Schläuche seiner Fischwürmer, a. a. D. S. 306. 307.)

mer; als mit einem fie genau umschließenden, gewöhnlich aber fie vorn und hinten überragenden Schlauche häufig berumfriechen sah, nicht etwa eben die haut, in welcher fie früher unter der Peritonaalhaut eingefüllt gelegen und von welchem fie ihren Korper nun noch zu befreien hatsten?

Diese Filarie nun hat ihrem Beobachter also nach bem eben Mitgetheilten die inneren weiblichen Genitalien foon nach den brei, wenngleich fich nur noch die rubimentar angelegt zeigenben, bennoch als folche ertennbaren, hauptabtheilungen von Ovarien, Uterus und Bagina bargeboten, und nach biefer Angabe ift es auffallend, baß berfelbe bei ber vielfaltigen Gelegenheit, welche er, feine Fischfilarien ju finden und ju untersuchen, benuten tonnte, niemals die Beibchen (von den Mannchen bier nicht ju reben) mit vollig ausgebildeten Geschlechtstheilen und mit Eiern ober Jungen fand. Bo einmal bie Bilbung von Geschlechtstheilen in einem Burme begonnen bat und so weit vorgeschritten ift, sollte man boch glauben, bag fie, im regelrechten Buftanbe, auch vollenbet murbe, um ihrem Awecke du nugen, und auch hier mag wieder die (fernere) Entwickelung bes Sexuellen erft in boberen Thieren, welche Die Fifche fammt ihren Burmern freffen, ju vermuthen fein. Aber nach ber Ansicht, welche Diefcher von ber Fortpflanzung diefer Filarie bat, wurde eben ber "Opbribe (?) und blos rudimentar angelegte Generationsappgrat" Derselben nicht auf seine weitere und vollständige Ausbilbung ichließen laffen, fonbern es murbe beffen gangliches Bergeben zu erwarten, die Filarie selbst aber Richts als Die Ubergangsform gu einem burchaus heterogenen Gebilbe fein, welches wir jest, nebft ben in ihm wieberum beobachteten Erzeugniffen, naber betrachten wollen.

Diefcher fand namlich in ben oben erwahnten Rifchen bestandig neben ben beschriebenen Filarien, "frei im Peris tonaalfade, wie außerhalb beffelben, und in die Dusteln ber Bauchwandungen eingegraben," "mit ben Filarien in einem und bemfelben Rnauel jufammenliegend und vom gleichen pseudomembrandsen Balge umschloffen," gewiffe cy-lindrifche, in einen dideren, tolbenformigen Theil an ihrem einen Ende übergebende, boble, bautige Gebilbe, beren Lange bis über 7" betragen konnte (Lange bes cylindris ichen Theile 4-6", bes Rolbens 1-11/4"), wahrend bie Dide bes colinbrifchen Theils ber ber Filarien gleich mar, und die bes Kolbens 3/4-3/4" betrug. Gebilbe bies fer Art find schon im 3. 1821 von Leudart in Triglis entbedt und unter bem Namen Corynesoma (Reulenleib) als eine neue Gattung von Enbozoen an bas wiener Naturaliencabinet geschickt (f. Reue Jen. allg. Lit. Beit. 3. 1843. Rr. 98. C. 398), von Siebold (Wiegmann's Archiv. 3. 1837. 2. 286. S. 265) und mir (f. b. Art. Eingeweidewürmer in biefer Encyllopadie, 1. Sect. 32. Bb. S. 294, Unm.) im Peritondum von Esox Belone, von Otto in dem von Gailus elongatus, aus welchem er mit ein Eremplar zur Ansicht mittheilte, und von Reblond in dem von Muraena Conger (f. Ann. d. sc. nat. 2. serie. Zool. T. VI. p. 290 sq.) gefunden wors ben. Die außere Sulle biefer Gebilbe ruhrt vom Peritos naum her; ich fab fie weiß von Farbe, Diefder aber fand

fie braudid und Leblond braungelb (bran-fauve). rigne Saut bes teulenformigen Schlauchgebilbes fe glashell und enthalt ihrerfeits wieber einen amar en ihr umfchloffenen, übrigens aber frei in ihr liegenber ten Schlauch, welcher ebenfalls bie genannte Reulen befitt und in feinem boblen Inneren mit einer grat Raffe gefüllt ift. Beber Diefcher und Leblonb; Siebold und ich haben irgend innere Organe in ibm genommen, und ebenfo wenig find außere mit Sk fur Mund, After u. f. w. angunehmenbe Organe an felben beobachtet worben. Einen Porus an bem bervorgezogenen Ende des Rolbens meinte ich zwar i geseben ju haben; er ift mir aber spaterbin bei a Eremplaren nicht wieber vorgefommen. Unterhal Kolbentheils fand Leblond eine Einschnurung, beren scher nicht erwähnt, und die ich auch nicht bemerkt In biefem inneren, einige trage Bewegungen mach Schlauche, und zwar in beffen tolbenformigem Theil bedte Leblond als brittes Gebilde einen freien und Minuten lang, nachdem er herausgezogen worben, se benbigen, bann aber vollig bewegungelofen, Tetra chus. Diefcher machte biefen letteren gund ebe und zwar haufig; nach ibm aber hatte ber Schlat foldem galle juvor die Beründerung erlitten, ba bunne Theil allmalig zusammengeschrumpft war un auf ben tolbenformigen Rorper zuruckgezogen hatte, biefer bann allein noch als ovaler, außerer fomol, als in Balg eristirte. Der innere zeigte fich nun "als ovalen, etwas plattgebruckten, trematobenartigen De then, an beffen vorberem Rande bie als Dunb ge tete Ginterbung (welche Diescher vorher schor Enbe bes bunnen Korpertheils por ber Berturgung inneren Balge gefeben batte) beftimmter gezeichnet in ben fruheren Formen, ju ertennen," beffen Organi aber übrigens von ber größten Ginfachheit, namlich aus einer durchfichtigen, gleichformigen Spalinfubftang eingeftreuten runben, großeren und fleineren Rorner flebend und ohne irgend ein besonderes inneres D war. Dennoch halt Diefcher, weil er "beutliche, Bewegungen an bem Schlauche in biefem Stabiun mertte, ibn fur einen wirklichen Burm, wie bies Leblond that, der denfelben fogar icon als ein Amph bezeichnete und bestimmte "), mabrend Diefcher ibn nur als einen unbestimmten Saugwurm aufführt.

<sup>10)</sup> Er nennt es Amphistoma rhopaloides (falich gesch ropaloides). Ein Amphistom soll es nach ihm wegen zweigeblichen Saugorgane, eines sehr großen an der Seite des bien und eines sehr kieinen an der Seite des dunnen Endes, Unmöglich kann ich aber den in der That (nach den Zeichmaziemlich flachen, breiten Eindruck in seiner Fig. 2, d und Fig siemlich flachen, breiten Eindruck in seiner Fig. 3, ein Rape ein Ventouse (large et) prosonde erkennen, und ob der Eindruck am dunnen Ende, Fig. 2, g und Fig. 3, ein Rape ein Porus, oder was sonst sei, bleibt felbst nach den Worts Verfasser, welcher densetzten als eine Dépression . . . plutdt blable à l'orifice d'une cavité prosonde, qu'à une simple vation de la aursace bezeichnet, ganz zweisethast. Richts sag auch keblond darüber, welches Ende das Kopf :, welches Schwanzende und welche von den "Ventouses" der Mund det phistomes sein solle.

Bewegungen biefes Gebilbes waren nach Miefcher febr trage und bestanden in Borwartsschieben und Buruchzieben des cylinderformigen Rorpertheils, Beranderung ber Leibed. gefialt, Berlangerung, Berfurgung, ftellenweifem Ginfcont. ren u. f. w. In diesem sogenannten Belwinthen bilbet fich nun eine Boblung aus, in welcher fich ein Tetrarrhynchus entwickelt, und jener verläßt babei seine Bulle nicht und lebt fort, bis "sein Junges ber Totrarrhynchus," fast völlig ausgebildet ist. Die Beschreibung ber Tetrarrhynthen, welche Leblond und Diefcher ausführlich geliefert haben, gehort nicht hierher 11).

In bie bier beschriebenen Schlänche follen nun, nach Diefcher's Deinung, feine Fischfilarien fich verwandeln, und er nennt sie, ba auch wieder andere lebenbe Gebilbe fic als Inhalt bes außeren Schlauches finben, Chryfail ben, em Ausbrud, welcher bier jeboch in alle Bege unpaffend angewendet wird. Die Grunde, welche Diefder für jenen übergang anführt, finb folgende:

1) Das burchaus gleiche und gleichzeitige Bortommen ber Filarien und ber Schlauche spreche für einen

Caufalzusammenhang berfelben.
2) Es zeige sich eine volltommene übereinftimmung in Beziehung auf Große und Geftalt; man burfe fich nur eine Filarie an einem Enbe angeschwollen benten und man erhalte genau ein Korperchen mit noch lang geftrecktem Somange; Die Dide bes letteren ftimmen genau mit ber Leibesbicke ber Kilarie überein.

3) Bon entideibenbem Gewichte fei wol ber Umftand, daß fich bei ben brei verschiedenen, oben angegebenen, Zischgettungen burchgreifenbe Speciebunterfchiebe gleichmäßig bei ben Zilarien und ben Schlauchen zeigten. Diese befanden in der bedeutenderen ober geringeren Große, und im Gadus Merlangus war ihre außere Sulle viel garter, als bei ben in ben anberen Fischen.

4) Es fanden fich Filarien, welche, außerlich ftarr und bewegungslos, nur im Inneren fcwache Lebensregungen zeigten, und bei benen fich über die burchfichtige Epis bermis, ohne 3weifel burch Ausschwigung, eine zweite, etwas bidere, braunliche Sulle gelegt, wie Miescher biefe auch (f. oben) als Ubergug ber Schlauche gefunden batte. hierburch wurben die beiben Saute ber Schlauche ertlart.

3d muß gestehen, bag biefe fammtlichen Grunde mir bie Miefcher'sche Bermuthung burchaus nicht annehmbar ju machen scheinen. Deine Gegengrunde gegen jene find:

1) Ein Caufalzusammenhang zwischen ben Filarien und ben Schlauchgebilben geht aus bem von Diefcher bebbachteten gleichzeitigen Bortommen Beiber an und für sich nicht bervor; um einen solchen als in ber That existis rend angunehmen, mußten noch gang andere Umftanbe fur ibn fprechen; bergleichen Umftanbe aber fehlen bier. Diefcer fagt felbft (a. a. D. G. 32), die unmittelbare Beobachtung ber Umwandlung einer Filarie in ein folbiges Korverchen fehle und werbe nicht leicht geleiftet werben tonnen; ferner (G. 38), es fei ihm nicht gelungen, bie Ubergange geborig zu verfolgen. Sollte aber bie Sache mabrscheinlich gemacht werben, fo war die Darlegung wenigstens einiger Data folder Umwandelung ober folden Ubergangs bes Einen und bes Andern gang nothwendig, ja, um fo nothwendiger, als wir es hier, nach aller Bahrnehmung, mit zwei burchaus verschiebenartigen Organismen zu thun haben. Denn wenn Diescher

2) behauptet, es zeige fich eine volltommene Ubereinftimmung in Große und Geftalt bei beiden, fo befteht boch in der That die ganze Übereinstimmung nur etwa darin, daß beibe gleich lang fein fonnen; benn bei ber Dide muß man boch icon ben Rolben am einen Ende bes Schlauche zu ber Filariendunne hinzubenken, wie denn auch Diefcher thut. Bergleicht man nun aber vollenbs die außere und innere Organisation ber Filarie mit ber Organisation ber Schlauche, mogen biefe nun ben Tetratrhynchus enthalten, ober nicht, fo fallt die Ahnlichkeit fo durchaus meg, daß einen Ubergang bier nach folder Betrachtung anzunehmen mir ganz unmöglich zu sein scheint.

3) die angegebenen Barietatsunterschiede burften wol ebenso wenig für Diescher's Ansicht sprechen. · Sie haben wahrscheinlich ihren Grund in der verschiedenen Beschaffenheit des Peritonaums der verschiedenen Zische, in welchen fich die Filarien, wie die Schlauche erzeugen, und werben barnach, bie einen, wie bie anderen, großer ober fleiner, berber ober garter, gebilbet.

4) Der braune Überzug konnte fich wol ebenfo gut um die auferlich icon bewegungelos geworbenen Filarien, als um bie immer bewegungelofen außeren Schlauchhullen legen. Diefer Umftand gibt benn ebenfalls teine Anleis tung, ben Ubergang swiften beiben barguthun.

Bir muffen nun, nach Beleuchtung ber von Diescher aufgestellten Grunde fur biefen übergang, noch feine Un-fichten über bie Entwidelungsart ber Schlauchgebilde und ihres Inhalts betrachten. Bas nun bier juvorberft bie angebliche Entftehung ber Schlauche aus ben Filarien bes trifft, fo lagt Diefcher beren Art und Beife unerflart, inbem er fagt, mas aus ben inneren Theilen ber Filarie, ben Sautmustein, bem Darmcanale und ben Gefchlechts. theilen bei ber Bermandlung werde, bleibe vor ber Sand bahingestellt, eine Umgestaltung aber jener inneren Theile zu dem Binnenschlauche, nach ihm "bem trematobenartis gen Wurme," sei nicht anzunehmen, ber Lettere fceine

<sup>11)</sup> Steenftrup hat in ben ovalen Rolben ber in Rebe ftebens ben Schlauche auch bei Ksox Belone, und zwar ale Dal, wie er (Aber ben Generationswechsel 2c. S. 114. Anmert.) fchreibt, einen Tetrarrhynchus gefunden ; auch er fpricht von einem gufammengejogenen, in bem Rolben liegenben Thiere, in welcher ber Tetrar-rhynchus fich entwickele. Es ift mir gleichfalls endlich in biefem Fratigiabre gegluct, beim Dornbechte biefen fleinen, eingetapfelten Tetrarrbynchus zu finben; ich befreite ihn aber unmittelbar aus bem eingeschloffenen Rolben, und so wenig ich an biesem irgend ein thierifdjes Organ, fo wenig habe ich fonft von einem Ahlere, in welchem jener fich entwickelt haben tonnte, etwas gefeben. übrigens ift biefe gange Gache, foweit fie bas Bortommen von Tetrar-rhynchen in eigenthumlichen Golduchen betrifft, nichts Reues; benn fie fallt burchaus mit ben Beobachtungen Rubolphi's über feine Anthocophali und beren Balge zusammen (f. feine Synopsis p. 537 sq.). Die Anthocophalen sind aber bestimmt nichts Anderes, als eingekapfelte Tetrarrhynchen (mit welchen Gymnorrhynchus wol füglich gu vereinigen fein burfte), weshalb auch bie Gattung Anthocephalus, an beren richtiger Aufstellung befanntlich fcon Leucart und Bremfer 3weifel außerten, gang zu ftreichen fein wirb. (Bergl. ben Urt. Kingeweidewürmer, Encyfl. a. a. D. S. 299. 300.)

I. Gnepti. b. 28, u. R. Erke Section. XLIV.

sich vielmehr ganz neu zu entwickeln, wie ein Embryo im Mutterleibe, wahrend die Substanz der Filarie sich zu einem flussigen Rahrungsstoffe für das neue Geschöpf aufslöße, dis auf die Epidermis und die um diese durch Aussschwigung gebildete zweite Haut, welche als Hullen zurückbleiben. "Es ware somit hier keine Metamorphose," fügt Miescher hinzu, "im gewöhnlichen Sinne des Worts, sondern eine parasitenartige Erzeugung eines neuen heterogenen Wurms im Leibe der Filaria, welche aber ebensonothwendig durch die Natur bedingt ist, wie die Erzeugung der Cercarien in den gelben distomenartigen Wurmern von Bojanus;" drittens, der Tetrarrhynch entwickele sich in dem "trematodenartigen Wurme" ebensalls wieder als ein reiner Parasit dieses Parasiten.

(Janz abgesehen nun von der unwahrscheinlichen Entsstehung der Schläuche aus den Filarien durch deren Umwandlung sinde ich diese Erklärung in der Beziehung, daß sie auf eine hier stattsindende parasitenartige (sit venia verdo!) Erzeugung 12) von Binnenwürmern hinausläust, in der Natur wohl begründet. Es ist aber ersichtlich, daß Miescher selbst durch dieselbe seine Annahme, die Schläuche seine Chrysaliden (Puppen) der Filarien, wenn der Name nach richtigem Begriffe genommen wird, ebenso wol umssicht, als er in ihr unwilltürlich der Generatio aequivoca das Wort redet, deren Eristenz er doch (s. a. a. D. S. 25) so gern wegleugnen möchte.

Ich bente mir ben Gang, welchen bie Entstehung und Die weitere Fortbildung ber Filarien, wie der Schlauche und beren Inhalts, verfolgt, fo: burch einen pathologischen Proces im Peritonaum wird in diesem bald hier, balb dort, eine Bulle oder Rohre gebilbet, welche fich mit Fluffigteit fullt. In biefer Fluffigteit erzeugt fich nach uns unbefannten Umftanben balb eine Filaric, balb ein Rolbenichlauch. Die erstere scheint, ba Diescher fie auch frei in ber Bauchboble antraf, nicht bagu bestimmt gu fein, ihr Leben in der Peritondalhulle zu vollenden, son= bern in einer bestimmten Periode beffelben fie zu verlaffen, um, frei geworben, fei es im Sifche, ober in einem warm: blutigen, fischfressenden Thiere, weiter ausgebildet zu werben und ihr Geschlecht fortzupflangen. Der Kolben: folauch geht einen complicirten Entwidelungsgang. Es bilbet sich in ber Feuchtigkeit ber Peritondalhulle zuerst ber außerste, sich eng an diese legende und ihr vielleicht auch erft seine eigene Reulen: ober Kolbenform mittheilenbe, feste Schlauch aus, ber in sich nothwendig wieder eine Beuchtigkeit enthalt. Ein zweiter, bem ersteren conformer und ihm wiederum eng anliegender Schlauch erhalt fein Dafein in diefer Feuchtigkeit ober Fluffigfeit. Er ift ein freies Gebilde innerhalb des ersten Schlauchs, wie Diefer

in der Bauchfellhülle, aber schon mit höherem Leben gabt, zwar kein Thier, benn er ift mit keinen thieris Organen versehen, aber befähigt zu einiger tragen Bewegt und sonach wol zu ber Bermuthung berechtigend, da als, hier nothwendiger, Bermittler gur Erzeugung britten und ichlieflichen Gebildes biefer Drganismen, seiner reich mit Kornern angefüllten Fluffigkeit, eines n lichen, mit mehren, fcon und elegant ausgebildeten, ganen und ber lebhafteften und mannichfaltigften Bi gungefabigkeit ausgerufteten Thieres, namlich hober leb traftig begabt, geschaffen warb. Uhnlich, wie bier Entstehung des Bierriffels, in sofern namlich, daß einer abnormen Bilbungstraft bes Organes, in ober welchem man die eingefapselten Schmarober finbet, Die außere Gulle entftebe, in biefer Bulle Feuchtigfeit gefonbert werbe, und in biefer die Thiererzeugung ent ber unmittelbar, b. b. nach erft noch vorbergegange innerer Gullenbilbung, por fich gebe, bente ich mir Entstehung aller urfprunglich in Sullen, Balgen, Bli ober Epften vortommenden Burmer, beren etwanige zeugung von Altern nicht nachzuweisen ift, feien biefel nun gum Leben und Sterben in ihrer engen Bet fung, ober jum fpateren freieren Leben außerhalb felben bestimmt. In dem bier vorliegenden Kalle nur bie an bem zweiten, inneren Schlauche beobach Bewegungefraft etwas Eigenthumliches und fonft r Borgefommenes. -

Überficht ber bisher bekannt geworbene: Filarien.

# I. Spftematifc benannte Arten.

# i) Mus bem Menfchen.

Filaria medinensis Gmelin. Charakter bei Rubo (Synops. p. 3. n. 1 — aber, nach p. 206, nur auf Weibchen zu beziehen).

Sie kommt beim Menschen im Bellgewebe unter Saut an vielen Stellen bes Korpers, befonbers aber 1 an ben Unterertremitaten, bisweilen vielleicht unter Binbehaut bes Auges (f. Bremfer und Gefche a. a. D.), wie nach Arrachard (Mem. sur les vers yeux. [Paris 1778.] p. 217, f. Himly, Die Kra und Disbild. bes menschlichen Muges u. f. w. 1. 6. 267) - in Agppten - in der Thranentaruntel, erzeugt fich inbeffen nur in tropischen Gegenben, bai fachlich ber alten Welt, aus welchen fie aber nach and Gegenden verschleppt werben tann, wie benn Sacol folderweise Gelegenheit betam, in Ropenhagen bie n solderweise Geiegengen veraus, in and bem rechten ? erwähnten Mebinawurmer in und aus bem rechten ? eines in Guinea geborenen Mulattenknaben von 13 ren gu beobachten, welcher fieben Monate fruber f Beimath verlaffen batte. In Amerita, meinte man ft fande ber Burm fich nur bei Negern, welche turz ju aus Afrika babin gekommen feien, obgleich mit Ausna ber Insel Curaçao, wo nach Dampier und Jacquin Bremfer G. 203) Schwarze und Beise an ihm le Mftrs. Poftan fubrt aber an, bag er aud

<sup>12)</sup> Diesen Ausbruck hier beibehaltenb, bemerte ich jedoch, daß eine Erzeugung eigentlich keinesweges, sondern nur ein Geschöpf oder ein Gebilde parasitenartig genannt werden kann. Den Begrif des Erithets parasitenartig, wie es hier genommen wird, in seine Bestandtheile auslidsend und und damit zu bestimmter Alartheit bringend, sinden wir, daß er eine ursprüngliche Erzeugung (Generatio primitiva, spontanea) von Parasiten innerhald eines Thieres oder eines thierischen Organes bezeichnen muß.

2, Poonah und mehren Gegenden des westlichen Insehr häusig vorkomme (Froriep's Reue Rot. Bb. Rr. 19). Ebenfalls erwähnt Gunot eines Fals a welchem sich bei einem Europäer in Amerika, welnie in Asien oder Afrika gewesen war, ein Medina-1 entwickelte (Ebenda & Bb. Rr. 15).

Diese Art ist von allen die langste, indem sie von er als 1 Fuß dis zu 12 Fuß lang und nach Rasber Lange von der verschiedenen Dicke der As Saite Bioline, eines Bindfadens oder eines Strohhalms seden wird. Sie gehört zu den Arten mit einsachem de. Ihre Farbe ist weißlich, auch graulich und brauns Die Beschreibung dieses merkwurdigen Wurms und ichhaltige Literatur über ihn sehe man in Rudolphi's athologischen Werken, dei Bremser (über lebende Würse. 194 sg., nehst Abb. auf Laf. IV) und in der soben angesührten Schrift von Birkmeyer 13). In Werken sindet man auch alles Speciellere über das wamen und die Ökonomie desselben und über die le, welche er bei den mit ihm behasteten Renschen Ich erlaube mir, hier nur noch Folgendes über

u berühren. Der Erfte, welcher deffelben ermahnt, foll nach Brems 5. 196) der Geschichtschreiber und Philosoph Agas pides von Knidos (etwa 150-140 Jahre por Chr. lebend) gewesen sein, von welchem Plutarch in feis Lischreden spricht, ber biefe Filarien nach ihm Jouω, μικρά τας κνήμας καί τους βραχιόνας διεσθίοντα Die Romer übersetten das griechische Bort deuor durch Dracunculus, mit welchem namen der n noch hentzutage bisweilen bezeichnet wirb. Bei (Syst. Nat. Ed. 12) figurirt er als Gordius meisis; Gmelin stellt ihn (Linnaei Syst. Nat. Ed. 13) ilaria, fragt aber erst an, ob er bei ben Eingeweides tern einen Plat verdienen moge. Dag bies ber Fall muffe, legte Rudolphi (Entoz. Hist. nat. I. p. 378 ) bar.

Bon den arabischen Arzten wird diese Filarie mehrerwähnt; ich weiß aber davon nur das, was dei ten, hauptsächlich dei Bremser, darüber nachgelesen nann, mit Ausnahme dessen, was Edn Sina (Avidentum, mit Ausnahme dessen, was Edn Sina (Avidentum, mit sagt und G. H. Welsch in seinem ungegelehrten Berke: Exercitatio de Vena medinensintentem Ednsinae s. de Dracmoulis Veterum; Vindel. 1674. 4.) arabisch und lateinisch hat absm lassen. Der Weurm wird im arabischen Terke Lassen sied in Arabischen Terke Lassen sied in Arabischen Terke

zsten, heißt es am Schlusse des gleich anzusührenden els, komme der Erk (nicht Ark) in Al Medinah und man beziehe sich daher seinetwegen auf diese t (nenne ihn von ihr); er erzeuge sich jedoch auch ande Chowarestan und anderswo, sei auch häusig im Wistr (Agopten) und in anderen Landern. Zu

Anfange bes 21. Capitels ber zweiten Abhandlung britter Section bes vierten Buches seines Kanons sagt Ebn Sina Folgendes über das Wesen des Erk: "Der Erk al medini ist, wenn an einigen Gliedern des Körpers eine Pustel entsteht, welche dann anschwillt, darauf sich süllt und endlich durchbohrt wird. Dann geht aus ihr ein rothes, ind Schwarze ziehendes Ding hervor; das hört nicht auf, sich zu verlängern. Oft besist es eine wurmartige Bezwegung unter der Haut, als ob sie die Bewegung eiznes Thieres und in Wahrheit ein Thier wäre, sodas auch sogar Einige geglaubt haben, daß er (der Erk) ein Thier sei, welches sich erzeuge. Einige haben auch geglaubt, er sei ein Stück von der Umhüllung eines Nerzven, welche verdorben und verdickt worden sei." So weinig an dieser Stelle, als überhaupt in dem genannten Capitel, äußert Ebn Sina eine eigene Meinung über das Wesen des Erk, welches Wort sowol Vene, als Arterie (nicht Nerve, wenigstens nach Freytag's arabischem Lexison nicht; und nach Welsch gebraucht Ebn Sina sür

daß die Grundbedeutung des Stammverbums araka, nagen, hier auch mit ins Spiel tommen und Erf den Rebenbegriff des Ragens bei Ebn Sina und auch bei andern arabischen Arzten in sich fassen moge.

## 2) Xus Saugthieren.

#### a. Mit einfachem Munbe.

\*Filaria gracilis Rud. (Synops. p. 3. n. 2. Bremser, Ic. H. Tab. I. Fig. 1—5) in der Bauchs hohle verschiedener Affen. Länge eines Männchens nach Audolphi 3½", der Welbchen 7—11". Daubenton (s. Buffon, Sift. u. Nat. 8. Th. 1. Bb. S. 14 u. s. w. Taf. II. Fig. 3) fand Exemplare von 13" Länge und ½" Dicke.

\*Filaria reticulata midi. — Professor Hermann in Wien fant im December 1840 zwischen ben Musculi (Tendines) interossei, wie auch zwischen ben Hauten ber Arteria interossea volaris sublimis interna eines Pferdes mehre Eremplare eines Aundwurms, welche Diezsing zur Untersuchung bekam. Dieser machte aus demzselben eine neue Gattung, die er Onchocerca (sollte wol Oncocerca heißen), wie deren (einzige) Art O. reticulata nannte (nach brieslicher Mittheilung an Siedold sam bereits anges. D. in Gurlt und hertwig's Mas

<sup>3)</sup> Der reichen, von Birtmeper gegebenen, Literatur tann ich inguftigen: De Culebrilla in: Acta phys. med. Acad. Caes. Car. N. C. Vol. III. (Norimb. 1733.) p. 22-24. (Der fer ift ein ungenannter Italiener.)

gazin). Die Wirmer waren nach beiben Enben versichmächtigt, die 2 18" und barüber lang, ungefahr 1/4" bick und spiralig gewunden, das einzige nur gefundene & ebenfalls 18" lang, aber nur 1/4" die und mehr gerade gestreckt; Kopf gerundet, mit sehr kleinem Munde. Schwanz bes &, wie schon oben bei Gelegenheit der mannlichen Geschlechtstheile gemeldet worden, der A verschmächtigt. Bon der netzformigen Ringelung der Haut des &, nach welcher die Art benannt worden ist, habe ich auch schon am betreffenden Orte gesprochen. — Ich kann in den Diefing'schen Angaben Nichts sinden, was dazu bewöge, aus dem Burme eine eigene Gattung zu bilden, da er alle Charaktere einer Filarie darbietet, weshalb ich mir auch erlaubt habe, ihn als solche hier auszunehmen.

\*Filaria lacrymalis Gurlt (a. a. D. S. 347. Laf. V. Fig. 1—6), in ben Ausführungsgången ber Thranenbruse, biswellen zwischen ben Augenlidern und bem Augapsel beim Pferde und Rinde. L. des 35-6", bes § 7-8"; bunn.

\*Filaria inflexo-caudata Siebold (f. Erichson's Archiv. 3. 1842. II. S. 348). Bon Siebold, Quekett und Eschricht in den Lungen des Delphinus Phocaena zu 3—6 Individuen in einem Balge eingeschossen gesfunden. Die Wurmer sind sehr klein. Genau angegeben sinde ich die Größe nicht.

\*Filaria crassicauda mihi (f. meine Beschreibung und Desinition in den Actis Leopold. T. XIV. P. 2. p. 874 sq. und die Abb. auf Tab. Lll). Sie ward von Rosenthal in den Corpora cavernosa penis einer Balaena rostrata steckend und von diesen auß in die Uresthra hineinhängend gesunden. Länge des sehr dunnen Lass 6 6 6, des auch sehr schlanken, doch in der vordern Körperstrecke 1 den P bis zu 29 — 30.

#### b. Mit gelipptem ober papillofem Munbe.

\*Filaria papillosa Rud. (Synops. p. 6. n. 14. Gurlt S. 348. Taf. V. Fig. 7—12. Bremser Tab. I. Fig. 8—11). In der Bauch: und Brusthohle des Pfersded, Efels und Maulthiers, disweilen in der vordern Ausgenkammer dieser Thiere und des Kindes. Abildgaard will sie beim Pferde auch im Zellgewebe zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln, zwischen den Hirnhausten, im Darme, in der vordern Gekrösarterie, in der Luftzröhre und im Ductus thoracicus gefunden haben (s. Zool. dan. Vol. III. p. 49); Rudolphi vermuthet aber, gewiß mit Recht, daß er in mehren dieser Fälle Strongyli vor sich gehabt habe (Entozool. II, 1. p. 64). Einen Fall, in welchem die Filarie im Darme gefunden ward, bezeugt jedoch Rudolphi selbst (S. 63). Länge 2—7", Dicke 1/4—1/4".

Filaria tentaculata Meddis. Diefe entweber von ihm oder ben wiener helminthologen entbedte, in der Bauchhohle des hirsches vortommende Art führt Mehlis in einem mir im 3. 1830 von ihm zugesendeten Berzzeichniffe seiner Sammlung gleich hinter F. papillosa auf; es ist zwar bisher nichts weiter von ihr bekannt geworden, als die Stelle der Bulva beim Beibchen; in-

bessen habe ich boch geglaubt, ihr einen Plat hier nicht verfagen zu burfen.

### 3) Aus Bogein.

## a. Mit einfachem Munbe.

\*Filaria attenuata Rud. (Synops. p. 4. n. 3. Brems. lo. H. T. I. F. 6. 7). In ber Bruft = und Bauchhöhle, auch anderen Theilen von Falken, Eulen und Krähemodgeln. Mehlis fand fie 3. B. im Bellgewebe um die Wurzel der Junge bei Strix brachyotus. (Briefiche Mittheilungen.) Länge eines 3 41/2", der 2 11/2—121/2" (nach Rub.).

Filaria obtuso - caudata Rud. (Synops, p. 634). Im Bruftfaften bes Picus lineatus in Brafilien von Ratterer gefunden. Rudolphi beschreibt nur ein & von 15" Lange und hellbraunlicher Farbe.

Filaria affinis Rud. (Synops. p. 4. n. 6). Der folgenden nahe verwandt. In einer neuen Art Fringilla in Algeziras gefunden. Rudolphi bekam von Bremfer vier weibliche Eremplare, welche 1 bis fast 3" lang und etwas bick waren.

Filaria unguioulata Rud. (Synops. p. 4. n. 5). In der Bauchhöhle der Alanda arvensis von King gefunden. Das einzige weibliche Eremplar war 6" lang. Biurmer vielleicht derselben Art hatten schon Belsch (sein oben angeführtes Berk S. 137 mit Abb.) in Lerchen an der Leber und den Rieren, um den Magen, selbst im Darme (?) und Goge (Naturgesch. S. 39) ebenfalls um den Magen einer Lerche gefunden.

\*Filaria abbreviata Rud. (Synops. p. 4: n. 7). Bremser schickte an Rudolphi drei um das Auge der Motacilla stapazina gefundene P, welche 8—9" lang und etwas dick waren. Dieselbe Art kommt vielleicht auch in den Nasenhohlen und den Augen von Falco Nasvius vor (Synops. p. 210. n. 555). Die angeblich aus diesem Falken ebenfalls von Bremser geschickten waren theils mannliche, theils weibliche, jene 6—7", diese 8" und barüber lang und sehr dick.

Filaria obtusa Rud. (Synops. p. 4. n. 4). In ber Bauchboble ber Hirundo rustica von Rubolphi, nachber von ben Wienern auch in ber ber Hirundo urbica und riparia gefunden. Rubolphi gibt die Länge seines einzigen Eremplars, eines ziemlich diden Weibchend, zu  $2^1/2^n$  an.

## b. Mit gelipptem ober papillofem Munbe.

Filaria armata Gescheidt. Bon Gescheibt im Mastörper bes Auges eines Falco lagopus gefunden. Es war ein weibliches Eremplar, welches sich schlangensormig, langsam bewegte, von Farbe weiß,  $3\frac{1}{2}$  lang und ungessähr gleich did ( $\frac{1}{6}$ ), nur am einwarts gezogenen und etwas zusammengebrücken Schwanzende ein wenig breiter. Der Kopf ziemlich abgestumpst mit vier Knotchen. Bon bem kleinen, kreissbemigen Munde, dem After und den inneren Theilen dieser Art habe ich schon früher geredet (s. Gescheibt a. a. D.).

\*Filaria nodulosa Rud, (Horae phys. Berol, p. 12.

Agl. Fil. Collurionis subcutanea und pulmonalis, Synops. p. 8. n. 32. 33). Rammelsberg theite Rudolphi fünf von ihm unter der Kopshaut eines Lanius Collurio gefundene Eremplare mit. Es waren 4 & und 1 \( \sigma\), jene über 1", dieses, nicht vollständig, 2" 3" lang, alle weiß von Farbe, die & elastischer, dunner, daß \( 2\) doppelt so dict. Der Kopf stumps, dicter als die Schwanzspisse, vorn mit kleinen, rundlichen Papillen, an der Zahl beidersseits vielleicht vier, besetzt. Der Körper gleichmäßig. Schwanz und Gemitalien des &, wie die Genitalien des \( 2\), sind schon oben beschrieben worden. Diese Art scheint auch in den Lungen des Neuntödters vorzusommen, serner mit Mehlis' Fil. cylindrica, welche er in der Pleura desselben Bogels gefunden hat, identisch zu sein.

besselben Bogels gesunden hat, identisch zu sein.

\*Filaria coronata Rud. (Synops. p. 6. n. 15).
Bei Coracias Garrulus unter der Lehlhaut, nach dem Ohre hin, zwischen den Halsmuskeln (f. Rud. Entozool. II. 1. p. 65) und in der Brustbohle, in dieser von Mehlis (schriftl. Berzeichn.) gesunden. Rudolphi gibt den Mund als mit drei obsoleten Knotchen besetzt an; aber er hat solcher mehr als sechs, und stellt sich damit sehr hubsch umfranzt dar. Lange 1-2" bei mittler Dicke.

\*Filaria labiata midi (f. meine Obss. de Entoz. P. I. p. 1 sq.). In der Brusthohle der Ciconia nigra von Barkow, spater von Mehlis, ferner in der sehr zerzstörten Substanz der Lungen, und von da aus sich in die Lustzellen bis zum Becken hin erstreckend, ein Tremplar auch in der Lustrohre mit dem Vorderende stedend, dei demselben Bogel von Nathusius (s. am bereitst angef. D.), in der Bauchhohle desselben von Schilling (I und V im Juli 1832) gefunden. Lange der dunneren I bis 5½, der P bis 2′10" (nach Nathusius) dei einem Durchsmesser von ungefahr 1". Die in Greisswald gefundenen Eremplare besigen iene von Nathusus angegedene größte Lange nicht. Farbe weiß, mit rothlich durchscheinendem Daruse.

## 4) Xus Umphibien.

Filaria rubella Rud. zu ben Arten mit nacktem Munde gehörend (Synops. p. 5. n. 10). Von Klug im Magen der Rana temporaria, pon  $3-4\frac{1}{3}$  Långe gefunden. Rubplphi fand sie in linsengroßen Anberkeln im Gefröse und am Magen und Darme von Rana esculenta, ich sie auch in Balgen am Bauchfelle und zwischen ben Häuten der Harnblase desselben Frosches. Länge 15-18" (Rud.). Ihre Farbe ist gelbröthlich. In tleteneren Tuberkeln sand Rudolphi viel kleinere und dunnere Burmchen, ob aber von dieser Art? — Die oben erwähnten, von Vogt in Froschen gesundenen, über zollstangen, Filarien waren von diesen verschieden.

#### 5) Aus Fifchen.

## a. Dit nadtem Munbe.

Filaria fusca Rud. (Synops. p. 5. n. 8). In ber Bauchhöhle des Pleuronectes mancus. Lange der 2 2 — 4". Etwas dick.

Filaria ovata Zed. In ber Bauchhoble bes Cyprinus Gobio von Goge, Gaebe, Mehlis (briefl. Mitth.)

und beim wiener Museum, beim letztern auch in oder an der Leber von Cyprinus Phoxinus gesunden; Rehits; datte sie auch noch in der Bauchhöhle von Cypr. Dobula angetroffen. Nach Söze's Abbildung (Naturgeschichte Laf. VIII. Fig. 1) war die Länge ungesähr 3". Dicke gering.

gering.
Filaria sanguinea Rud. (Synops. p. 5. n. 9). Rubolphi fand ein Q in der Schwanzslosse eines Cyprimus Gibelio. (Das. Tas. I. Fig. 1.) Nach der Zeichnung etwa 1½" lang, bei nicht geringer Dicke. Farbe blutz roth. Wielleicht ist die von mir (Obss. de Entos. p. 5 u. 6) beschriebene Filarie aus Cyprinus rutilus, welche ich später auch im Blei gesunden habe, dieselbe Art. Bei beiden Fischen kam sie indessen frei im Bauche vor.

Filaria bicolor mili. Einzeln in Balgen eingeschossen im Peritonaum von Perca fluviatilis, Acerina vulgaris und Osmerus Eperlanus von mit gesunden. Lange fast 1" bei ziemlicher Dunne. Geschlechteles (f. meine Obss. de Entoz. p. 4 u. 5).

Filaria cystica Rud. (Synops. p. 634). In Blasfen eingeschlossen zwischen Bauchfell und Muskeln des Symbrauchus lateralis von Olfers in Brasilien gefunden. Länge 3-4" bei mittler Dide. Geschlechtslos.

Filaria Capsularia Rud. (Synops. p. 6. n. 13. Abb. bei Zeber, Erster Nachtrag. Aaf. I.). Ebenfalls gesschlechtslos. Im Darmfelle des Harings häusig; ferner ist sie mir drei Mal einzeln im Esox Belone vorgesoms men, am 16. und 25. Mai 1836 und am 18. Juni 1844. Das erste Mal stedte sie unter dem Peritondalüberzuge der Leber, da, wo diese am Magen lag, und mit dem einen Ende tief in der Lebersubstanz seldst, das zweite Mal lag sie spiralsormig an einer Stelle, ich weiß nicht mehr welcher, im Peritonaum, das dritte Mal aber ganz stei und nacht zwischen Magen oder Darm und Schwimms blase. Länge 1/2 — 1" bei mittler Dicke.

Filaria papilligera miki. Eine noch nicht beschriebene, im Peritonaum bes Scomber Scombrus vortommenbe, ber F. Capsularia sehr ahnliche, sich aber von bieser besonders durch vier Papillen um den Rand des Borderendes auszeichnende Art, welche ich zuerst aus Drto's Sammlung im J. 1834 sah, die aber im August 1837 von Schilling auch in Greifswald gefunden worben ist.

## b. Dit papillofem Munbe.

Filaria globiceps Rud. (Synops p. 7.::n. 19). 3m Pritonium von Uranoscopus scaber und Blennius Phycis. Linge 1—11/4"; bunn.

Filaria crassiuscula Nordm. (Mitrogr. Beitt. I. S. 20 fg.). Nordmann fand ein Q von 4½" Länge und ½" Dide in der hintern Augenkammer eines Gadus Aeglesinus. Dide ziemlich gleichmäßig, fast mur nach dem Kopfe zu ein wenig abnehmend. Der fast abzestute Kopf trug zwei sehr kleine Papillen, seitlich gestellt (vielleicht nicht am Munde? Dann würde diese Art zu der mit nachtem Munde gehören). Mund klein, länglich rund; Schwanzende kurz konisch. Vom Ubrigen habe ich schon früher geredet.

# IL 3meifelhafte Arten.

## 1) Zus bem Denfchen.

Filaria Hominis bronchialis. Bon Treutler ges sumben, und zwar in Andueln zusammen an der Luftröhre und deren Aften. Das es Filarien waren, möchte wol kaum Zweisel leiden. Treutler beodachtete zwei Spicula vor dem einen Ende, welche wol nur der erserirte Dappelpenis männlicher Eremplare sein konnten. Es ist hierz von schon oden seines Orts die Rede gewesen. (Bgl. Rud. Synops. p. 215. 216.) Brera zusolge sollen schon Bercelloni (De glandulis oesophagi conglom., succo nutritio et vermidus; Diss. anat. med. [Astae 1711.]) und Bianchi (De naturali in h. c. vitiosa mordosaque generatione historia. [Aug. Taurin. 1741.] p. 349) dergleichen Würmer erwähnt haben. Nach Treutler hat sie, meines Wissens, noch weiter Keiner angestrossen.

Filaria oculi humani. Nordmann fand in der Morgagni'ichen Feuchtigkeit um bie kataraktofe Linfe eines alternben Mannes zwei bunne Rundwurmchen, welche er mit bem obigen Ramen belegte (Mifrogr. Beitr. L C. 7). Der eine berfelben mar mahrscheinlich durch die Stars nadel verlett worden, indem feine Eingeweide beraushin: gen, ber andere mar bagegen unversehrt, gleich bid und volltommen fabenformig, etwa 3/4" lang und von unbes beutenber Dicke. Dies Eremplar mar tobt und lag fpis ralig zusammengewunden. Bon bem Munde, After und ben inneren Theilen f. oben. Ferner fand Nordmann in ber verbunkelten Linfe einer altern Frau eine lebenbe, in ber Bautung begriffene, 51/2" lange "Filarie," von mels cher er aber weiter nichts melbet (baf. II. C. IX). Gescheibt traf in ber tataraftofen Linfe eines Gljabrigen Mannes brei über einandet gelagerte "Filarien" an, von benen zwei gegen 2", die britte aber taum 3,4" lang waren. Die beiben großeren waren bestimmt ?, bei ber britten blieb bas Geschlecht zweifelhaft. Die Farbe jener war weiß, ber lettern mehr rothlich-weiß. Gine ber gro-Beren bewegte fich noch. Diefe Filarien maren, wie bie kleinen Rordmannischen, sehr bunn und gart, fast gleich bid, nach bem Ropfe zu wenig abgespitt, bas Schwang: ende erwas tolbig, mit einer turgen, bunnen, gefrummten Spige. Der Mund war flein, ziemlich freisrund, ohne Papillen. Das Ubrige habe ich schon früher berichtet. In Ammon's Rlinifchen Darftellungen ber Rrantheiten bes menschlichen Auges ift auf Saf. XII in Big. 22 eine Abbilbung von einer ber großeren diefer Filarien in natur: licher Große und in Fig. 23 vergrößert gegeben, nach welchen zu urtheilen bie Dide nicht febr gering ift.

Ich muß hier auch dies von Eichmann (in Grafe und Walther's Journal für Chirurgie und Augenheilskunde. 19. Bb. vom I. 1833. S. 120 fg.) erzählten Falles erwähnen, in welchem ein 3/4 Elle langer angeblicher Fadenwurm, welcher aus dem Huftgelenke eines in der Nähe von Coblenz wohnenden Mannes, nachdem er diesem viele Beschwerden verursacht hatte, ausgezogen ward, und den mehre ärztliche Personen und auch ein von seis nen früheren Studienjahren her mit naturwissenschaftlichen

Renntniffen wohl ausgerufteter Gutsbefiger fur eine bem Gordius medinensis verwandte Species von Burm bielten. Dieser angebliche Wurm war von ber "Dide eines schmalen Feberkiels ober eines Regenwurms," hart und elaftifch, ohne Ringelung, "faft überall gleichmäßig;" am Schwanz enbete er in eine flumpfe Spite. Der Kopf war "platt abgeftumpft" und zeigte burch bas Dittroftop eine cirkelrunde mit aufgeworfenen Lippen umgrenzte Mauloffnung, in welche man mit einer febr feis nen Saarsonde über 2" weit eindringen kounte; barnach fand man einen Biberftanb. Rach ber Lange burchlief ben Burm ,,in ber Ditte ein feines Ranalchen, welches fich auch wieder burch bas Ditroftop zeigte und in feis nem Innern burch garte, bautige Sadungen, ben Benenflappen nicht unahnlich, in vielfache Abtheilungen gerfiel und eine ferose, rothlich gelbe, bem Blutwaffer abnliche Fluffigleit enthielt. — Sch barf wol Kenner nicht barauf aufmerkfam machen, daß man durch biefe Befchreis bung schwerlich veranlaßt werben mag, ju glauben, daß ber in Rebe ftebende Gegenstand überhaupt nur ein Butm mar, von feiner Art : Bermanbtschaft mit dem Redinamurme gar nicht zu reben. Bir haben an ber famofen Rhytis paradoxa ein Beispiel, wie bei mangelhafter und leichtfertiger Untersuchung ein leblofes pathologisches Ges bilbe noch heutiges Tages alles Ernftes fur einen Ginges meibewurm gehalten und ausgegeben werben tann.

## 2) Xue Gaugthieren.

In der Bauchhöhle fanden sich eine Marie bei Vespertilio discolor (= V. murimus L. nach Allsson) (Rud. Synops. p. 7. n. 21) V. Leisleri (Mehlis, Briesl. Mitth.), dem Fuchse (P. Cataper, Rud. Synops. p. 7. n. 22), der Hausmans (p. 8. n. 29), des Hissels (n. 30, vielleicht Mehlis' Fil. tentaeulata?), des Bussels (n. 31);

in ben Lungen bei Mustela Foina, Martes und Putorius (Rud. Entozool. II, 2. p. 263 sq., Vermis gen. dub. Must. Foina, Mart. et Put., Synops. p. 8. n. 25, Fil. Mustelarum pulmonalis), beim lettern fand sie, außer ben von Audolphi Angesuhrten, Olfers (a. a. D.) und Mehlis (Briesl. Mitth.) in ben Lungen; beim Szel (Rud. Synops. p. 8. n. 26) 14);

im Herzen: I. S. Baier sagt von einem im Herzen eines Hundes gesundenen Wurme (Acta Leop. Vol. III. [Norimb. 1733.] p. 23): Invenimus in sunde ventriculi cordis sinistri (Canis praegrandis) duas exiguas Culebrillas (Calebrilla ist der spänische Rame des Medinawurms, Dimin. von Culebra, Calibra) palmum longas, quae duodus aut tribus gyris circumvolutae erant sibris cordis quam sirmissime; ich sabim I. 1828 in Rudolphi's Sammung eine einige Boll lange Filarie aus dem Herzen der Phoca cucullata;

im Muge fand Befcheibt einmal in bem um baffelbe

<sup>14)</sup> Rubolphi führt noch (Synopa. p. 8. n. 26) eine Filmin Leporis puimonalis auf, welche Frolich (f. Raturforscher. Stud XXIX. S. 18—20) in ben Bronchien bes hasen gesunden hatte. Nach Rubolphi's eigenen Bemerkungen (p. 216, 217) aber warm die Burmer keine Filaxien, sondern Trichosomen.

nebelig getrübten Glastörper beim Hunde (einem Sahre alten Mopfe) eine tobte weibliche Filarie, 4" und von Farbe weiß. Sie lag geschlängelt, mit ogenem Schwanzende unter der Hypaloidea. Der er war nach hinten etwas verschmächtigt, im Ganzerhältnißmäßig weit stärfer, als der der Fil. oculi uni. Bom Munde und von den innern Theilen ist die Rede gewesen. Das Schwanzende war konisch umpft, die Spige desselben zart, kurz, fast gerade. schwint dieser Burm eine Ascaris zu sein; unter der Haut bei Affen, in Peru, eine von Pop-

Reiseberichte, s. Fror. Rot. 33. Bb. Rr. 7. S. 103) bete Filarie, welche 4-5' lang werden und oft vorzen soll; beim köwen (Redi. De animali viv. etc. l. Tab. IX. Fig. 2. Rud. Synops. p. 7. n. 23), Mustela Foina. Martes und Putorlus (Rud. ps. p. 7, Abb. bei Redi, Tab. IX. Fig. 3), bei eta Foina auch Alessandrini (s. Iss. 1843. S. 530), ichen und Beibchen, beim Hasen (Pallas, Rud. ps. p. 8. n. 27), beim Känguruh (Macropus makawe), an der innern Seite des Kniegelenks mehre ert lange, dunne, weiße Burmer in einem Sade aus webe eingeschlossen, sollen häusig so vortommen hster, s. Fror., Not. 42. Bb. Nr. 21).

## 3) Mus Bogeln.

In der Bruft: oder Bauchhöhle: in der Bauch: einer brafilischen Alcedo (Difers, Rud. Synops. 5), einer andern, ebenfalls brafilischen Alcedo (Nat = :, Rud. 1. c.), im Gefrose des Merops Apiaster . Synops. p. 9. n. 34), in der Brufthoble des 1 (p. 9. n. 35), im Bauche ber Turdi und Mo-ne (n. 36 und 38. Mehlis gibt in bem erwähnten jebenen Berzeichnisse eine aus Motacilla alba an) 11), brafilischen Muscicapa (Ratterer, Rud. Synops. 5), im gemeinen Storche (Rebi a. a. D. G. 222. es fcheint, wie auch Rathufius vermuthet, meine abiata zu fein), im Mefenterium bes fcwarzen 66 (Rofa, Rud. Synops. p. 9. n. 40), in zwei schen Reiherarten (Olfers, Rud. Synops. p. 636), Arden eineren in der Bruftboble (Siebold, 3mann's Archiv. IV. Jahrg. 2. 28b. G. 293), in sauchboble bei Sterna leucoparia (Rud. Synops. 1. n. 44), in ber bes Podiceps cristatus (n. 45), Schwanes (Rebi, Rud. Synops. p. 10. n. 47), as Berg einer Ente (Paullini, Rud. Synops. t n. 48);

n ben Lungen bie eben ermahnte aus ber Brufts bes Stars;

m herzen: hierher burften bie beiben Rematoibeen chnen fein, welche Barkow im herzen ber Ardea en fant (f. meine Obss. de Entoz. p. 84);

in ber Speiserohre, dem Magen und den Gesbarmen: eine Filaria bidens Rud. in Rudolphi's Sammlung (im J. 1828) fab, nach der Bezeichnung zwischen den Magenhauten des Merops Apiaster gefunden; die von Olfers in dem ansbern aber traf er sehr viele in der Speiserohre, dem Magen und der Bauchhoble an, welche knorpelige Gange vom Magen nach der Leber gemacht und diese durchbohrt datten; dann umwanden sie die Gedarme, einige lagen in einem Sace, welcher voll von einer braunlichen Feuchtigkeit war und durch den der Magen mit dem heiligen Beine zusammenhing; die Filarien aus dem Magen des ersten Reihers waren 2—4½", die aus dem andern 1½ die über 3" lang; die längste war zudem nicht ganz (Rud. Synops. p. 636); Redi gibt seine Filarie aus dem Schwane auch aus dessen Oarmen an;

im Auge: Nordmann fand eine weiße, 5 — 6" lange Filarie, welche sich schlängelnd bewegte, in der hintern Augentammer des einen von Eiterung ergriffenen Auges eines Tetrao Bonasia, über welche er aber teine weiteren Untersuchungen anstellen konnte (Mikrograph. Beiträge

1. S. 16 u. 17);

unter der Saut bei Fringilla Carduelis (Spi: gelius, De lumbrico lato liber. p. 29 et 30: "Dracunculus obscuri motus vermis, quem in carduelis aviculae coxa, sub cute natum, semel conspexi ante paucos annos, pedalis longitudinis, mediocris chordae testudinis crassitie, forma prorsus nervuli, hac fere figura [er hat eine schlangenformig gelegte Linie im Terte beigefügt] positus erat." Rud. Synops. p. 9. n. 37), bei Motacilla Philomela (von ben Bies nern um die Ohren, die Wangen und ben Sals gefune ben, Rud. Synops. p. 9. n. 38); Redi fand die angeführte Filarie aus ber Bauchhöhle bes Storches auch unter beffen Baut; eine Filarie von Braun an einer Fußsehne und eine von den Bienern unter ber Schenkelhaut des grauen Reihers gefunden (Rud. Synops. p. 9. n. 41), an ber lettern Stelle bei bemfelben Bogel auch von Siebold (Biegmann's Archiv. 3. 1838. 2. 286. S. 293), bei Tringa alpina unter ber Saut ber Ohren (Rud. Synops. p. 10. n. 42), bei Charadrius minor ebende und unter der Haut der Rasenoffnungen, bei Larus minutus unter ber halsbaut (Rud. Synops. p. 10. n. 46).

Unbefannt ist es mir geblieben, an welcher Stelle Alessandrini seine Filarie bei Ardea purpurea gefuns ben hat.

4) Xus Amphibien.

In der Bauchoble: die oben erwähnte von Bogt in einem Frosche gefundene, von F. rubella R. verschiesbene Filarie; die in Cysten an den Unterleibsorganen von Froschen von Balentin, Bogt, Gruby und Miescher gefundenen und oben ebenfalls besprochenen Burmchen;

im Speisekanale: eine Filarie in ber Speiserohre bei Coluber austriacus (Rud. Synops. p. 10. n. 49), eine im Darme eines ameritanischen Coluber (n. 50);

in ben Lungen: Sobglin (Lectures on the morbid anatomy of the serous and mucous membranes.

i) Sundewall erwähnt in der Physiografiska Sällskapets ift, daß er in Bengalen bei zwei Mannchen des Meturus iona Temm. (Motacilla longicauda Gm.) eine große Renge, fabendunner Eingeweidewurmer außerhalb der Gedarme, in gend der Rieren, gefunden, und daß bet dem einen die Leber von ihnen angefressen zu sein geschienen habe (f. Isis. 3. S. 533). Dies durften wol auch Filarien gewesen sein.

Vol. I. p. 209) sah viele Filarien (er nennt sie Filaria bronchialis) in den sehr tuberkuldsen Lungen zweier Riessenschlangen ("Boa or Python"). Sie lebten noch, obzgleich die eine Schlange schon sehr von Berwesung gelitzten hatte, und zwar ein Specimen noch zwei Tage darnach im Wasser. Beitere Angaben sind nicht da;

unter der haut sanden die Biener bei Rana esculenta eine noch nicht beschriedene Filarie (Rud. Synops. p. 10. n. 51) und eine dei Coluber murorum (Col. Natrix Var.) nach Bestrumb's Recensus animalium etc.

## 5) Mus Fifchen.

Filaria piscium wird von Rudolphi zwar noch in der Synopsis (p. 10. n. 52) aufgeführt, doch fagt er fogleich dabei, diese "Species hybrida" sei fortzulassen, und nachher (p. 218) —: "entozoa plurima hoc nomine confusa videntur, quorum forsan nullum veram Filariam sistit." — Gonft fommen bei Rudolphi (Synops. p. 11) nur von Fischfilarien eine aus ber Leber und ben Gebarmen von Zeus Faber (n. 53) und eine aus ben Gierftoden von Sparus Aurata (n. 54) vor, beibe von ben Bienern ihm angezeigt; Die lettere findet fich aber nicht in dem Bestrumb'schen Berzeichniffe ber wiener Belminthensammlung. Bielleicht mogen noch manche enenstirte Fischrundwurmer, welche Rudolphi unter feinen Entozoa generis dubii in ber Synopsis aufgeführt hat, Filarien fein. Gine von mir bei ber Ploge und bem Blei gefundene Filarie babe ich icon oben unter F. sanguinea erwahnt. — Balentin fand im mitroftopifc unterfuch: ten Gefrose bes Cyprinus Tinca zahlreiche, großere und fleinere Cyften (ihm Chryfaliben) und neben benfelben zahlreiche, fich lebhaft bewegende "Filarien." Die Große pon biefen gibt er nicht an (f. fein Repertorium VI. 6. 54. Anm.).

Fabenformige Burmer ober fogenannte Fila: rien ber mirbellofen Thiere.

tiber die Filarien der Insekten (dies Bort im Sinne Linne's genommen) besiten wir einen trefftichen Auffatz, nebst Nachtrag zu demselben vom Professor von Siebold, welcher in diesem mit großer Belesenheit alle bis dahin bekannt gewordenen Burmer hier in Rede stehender Art aus den genannten Thieren, nebst Bemerkungen, zusammenzuskellen gesucht hat. Der Aufsatz, betitelt: Über die Fabenwurmer der Insekten, steht in der Stettiner entomologischen Zeitung vom Jahre 1842 und der Erste Nachtrag zu ihm in derselben Zeitung, J. 1843.

Siebold führt bort Angaben von sogenannten Filarien aus nur einem Erustaceum, nämlich dem Monoenlus Apus, aus 5 Arachniben, nämlich 3 Spinnen
und 2 Phalangien, endlich aus 94 Insekten, nämlich
31 Koleopteren, 3 Hymenopteren, 21 Orthopteren, 2
Neuropteren, 1 Hemiptere, 35 Lepidopteren und 1 Diptere
auf. Den Würmern dieser Art aus Ernstaceen kann ich
noch einen hinzusügen, welchen Kröyer (Naturhistorisk
Tidsskrift. 4. Bb. S. 269) zusammengerollt unter dem
Rückenschilde einer Sabinea (Crangon) septemcarinata
gesunden hat.

Aus ben übrigen Abtheilungen ber wirbellofen Thie sind mir nur folgende sadensormige Burmer bekannt g worden:

Aus Mollusten: Siebold fand in der Leibeshoh einer Succinea amphibia einen 4½" langen Fader wurm, welcher sich mehre Wochen lang munter erhiel und eher einem Gordius, als einer Filarie, glich (Bieg mann's Archiv. I. 1837. 2. Bd. S. 255). P. E von Baer sand in Paludina impura eine "Filarie," bi er aber blos als solche nennt, serner im Limnaeus stagna lis, und zwar frei in dessen Kundwurm, den er für ein Bilarie hielt, welcher 2" lang und haardum war, und bessen Vorderende undeutlich einen zweilippigen Rund wie sein Hinterende sich schieft abgeschnitten zeigte, endlid einmal in einem Muschelthiere (Unio oder Anodonta einen sehr dunnen, haarsormigen Wurm, welcher sich ganz wie eine Filarie (?) wand, und den er daher sür ein solche halten wollte (s. Nova Acta Leop. T. XIII P. 2., in des Versassers Beiträgen zur Kenntniß de niedern Thiere).

Aus Strahlthieren: Aus biesen ist mir nur einziger hierher gehörender Fund bekannt. Edward Forbe namlich traf in der Substanz einer Beroë (Cydippe Pileus einen filarienahnlichen Wurm an. (Saude und Spener'sche Zeitung. 1840. Nr. 42. Beilage, und Sie bold in Erichson's Archiv. 3. 1841. 2. 86. S. 291.

Diese sammtlichen fabenformigen Burmer wirbel lofer Thiere find eigentlich nur aus ber einzigen Urfach jur enbozoifden Gattung Filaria gerechnet worben, wei fie einen, ihrer langgeftredten Rundwurmgeftalt nach feb dunnen Korper haben und hierin mabren Kilarien gleichen weiter untersucht und mit ben letteren genauer verglicher wurden fie nicht. Siebold rechnet nur biejenigen faben formigen Insettenwurmer ju ben von ihm ju betrachten ben, welche einen bis mehre Boll lang find, einen gleich formig malzenformigen Korper befigen und am beften mi einem Zwirnfaden ober einer Biolinfaite verglichen werber konnen; er konnte indessen doch nicht von allen von ibm aufgeführten "Filarien" wiffen, ob fie wenigstens Bolles lange wirklich hatten, und führt auch in bem Rachtragi felbst schon (S. 81) ein paar furgere Arten, die ein namlich von 5", die andere von 6", auf. Das Siebold nicht zu ben noch fleineren ober fleinsten (mitroffopischen) Rundwurmern aus Infetten hinabgeben wollte, welche man auch mitunter, ohne burch bie Art ihres Bortom: mens ober burch ihre Geftaltung bagu berechtigt gu fein, Kilarien genannt hat, die aber vielleicht gar nur in bas Reich ber infusoriellen Anguillulae und Vibriones ge boren, ift übrigens gewiß febr zu billigen.

Es ist so außerst wenig, was man von ber Organisation ber sogenannten Filarien wirbellofer Thiere kennt, bag man gar nicht sagen kann, ob sich nicht bei ben letztern auch wahre Filarien sinden und unter ben bereits gefundenen selbst schon mit begriffen seien; diejenigen aber, welche man genauer betrachtet, unterschieden und verglichen hat, haben zu dem Resultate geführt, daß sie zu Gattungen gehoren, welche von der Gattung Filaria durchaus

verschieben find und auch in ber freien Ratur lebend angetwssen werden, wo man die wirklichen Filarien nie findet. Es find biefer Sattungen zwei, Gordius und

Den Gordius aquaticus, dessen Rannchen sich der Schwanz bes Beibchens einfach und flumpf ift (nach Siebold, f. Biegmann's Archiv. 3. 1838. 1. Bb. 6. 303. Anm.), fand man vermuthlich in mehren In-fetten, fuhrte ihn aber als Filarie auf. Gang bestimmt fand ihn kaurer ein Paar Mal (im August und Septem= ber 1825) im Dyticus marginalis und der Stud. med. Relb bierfelbft wieberum im Frubjahre biefes Jahres (2 2) in bemfelben Rafer. Das greifsmalber zoologische Rufeum befitt die beiben Funde, wie ferner 1 d'unb 1 ? bes Gordius, welche mir Mehlis im Sommer 1831 aufchicte; er batte neun bergleichen Burmer in einem Glafe gefunden, in welches er einen Procrustes coriaceus d' webft einigen fleineren Rafern gefett hatte. "Die Burmer," forieb er mir babei, "tonnten nur aus jenem gros Ben Rafer berftammen, an bem ich am hinterenbe, links neben bem After, eine widernaturliche, weite Offnung fand, burch bie ich mit der Sonde ohne Biderftand in die Bauchhöhle eindringen konnte. Die Würmer waren nach vier Tagen noch lebendig, wurden bann aber in Bein-geift geworfen."... "Die Untersuchung bes innern Baues (biefer Burmer) ist mir nicht recht gelungen und ist zu wiederholen. — Ich halte bie am Ende zweigabeligen fur die Rannchen." — Der Insektenhandler Fehler sah einen gabelschwanzigen Gordius aquaticus aus einem Carabus hortensis hervorschlupfen (Siebold, Rachtr. 6. 77). Diefing theilte Siebold ebenfalls mit, daß Insetten ben Gordius aquaticus wirklich beherbergten. Es ift mir auch fehr mahrscheinlich, daß die von de Geer (Mém. pour servir. à l'hist. des Ins. Tome II. P. 1. p. 553 sq. und die Abb. auf Taf. 14) wirklich in den lebenden Phryganeenlarven, wie er es angibt, gehauset baben. — Bor zehn Sahren habe ich einen fogenannten Fabenwurm, welcher einige Zoll lang war, aus Otto's Sammlung untersucht, welcher im Bauche eines Gryllus gefunden worden und auch nichts anderes als ein weiblicher Gordius war. Das greifswalber Museum hat aus ber berliner Thierarzneischule weibliche Gorbien aus bem Bauche von Gryllus migratorius eingetauscht. Endlich erhielt Siebold (f. Nachtr. G. 81) einen 3" langen got; biusartigen Fadenwurm von brauner Farbe aus einer Ameife von einem Entomologen aus Heidelberg.

Bu ber von ber Gattung Gordius, mit welcher fie früher vermengt warb, von Felix Dujardin (im 3. 1842) getrennten und neu aufgestellten Gattung Mermis (f. Ann. des sc. nat. 2de série. Zool. Tome XVIII. p. 129 sq. mit Abb.) find nun auch icon einige Insettenwurmer von Siebold (Nachtr.) als der Mermis nigrescens Duj. sehr nabe fommend angegeben und von ihnen gesagt worben, bag fie vermuthlich andere Species von Mermis bilbeten. Dem zufolge nennt Siebold vorläufig (Nachtr. S. 81 und 83) eine Pseudofilarie aus Melos Proscarabaeus, Cordylura pubera Meig. und zwei unbestimmten Rau-

L. Chresti, b. 23. u. R. Crite Section, XLIV.

pen, beren eine bie einer Tortrix war, Mermis acuminata, und erwähnt, daß eine andere, in der garve ber Euprepia Caja gefundene, ebenfalls zu Mermis gebore.

Ift es nun sonach ausgemacht, bag Gorbien sowol, als Mermithen ober mermithenahnliche Burmer, in Infetten als Schmaroger leben tonnen, fo ift es bagegen noch burchaus fur uns in Dunkel gehullt, ob fie in ben Infelten erzeugt werben, ober von Augen in fie einbringen. Die Beit und weitere Beobachtungen an ben Infeften und ihren fabenformigen Schmarogern werben gewiß, und vielleicht balb, biefe Frage beantworten. Für jest maren wol fur bie eine, wie bie andere Bermuthung Grunde anzusuhren, die aber nichts zur Entscheidung ber Sache bewirken konnten und hier bemnach füglich unangeführt bleiben.

Schließlich habe ich noch einiger mitroffopischen Burmden zu ermahnen, welche man in animalischen Flussigkeis ten, auch im Rahrungstanale, angetroffen, als Endozoen angesehen und Filarien genannt hat. Sie kamen theils in Bertebraten, theils in Invertebraten vor. 3ch fann fie nur ale infusorielle Befen betrachten, welche fich in Fluffigkeiten und Saften thierischer Korper, wie in ans beren Fluffigfeiten erzeugen und ernahren tonnen, beren Bortommen in ben erfteren aber barum nicht berechtigt, fie fur Endozoen zu erklaren, gefchweige benn, fie gleich einer bestimmten Gattung berfelben zuzutheilen. Die mir

bekannten galle biefer Urt find folgende:

Gruby und Delafond fanden einige wenige Male in Sunden mit dem Blute mitroftopifche, von ihnen fo genannte, Filarien circulirend, beren Durchmeffer (gange?) fie zu 1000 bis 1000 Millimeter angeben (wahrend ber Durchmeffer eines Blutkorperchens vom hunde 7/1000 bis 3/1000 ist). Das vordere Ende war stumpf, das hintere ftellte einen feinen Faden vor. Am vordern Theile bes mertten fie eine Furche, welche fie fur ben Mund nahmen. Die Thierchen bewegten fich außerst lebhaft, lebten noch 10 Tage außerhalb der Blutgefaße u. f. w. (Froriep's Neue Notizen. 25. Bd. Nr. 15 und 30. Bb. Nr. 7). -Bon ben im Blute von Froschen von Balentin, Bogt und Miefcher beobachteten Burmchen f. oben. - Rathte fand in ber mafferigen Fluffigfeit bes Gehirns eines 11/4" langen Embryos von Lacerta agilis 6 oder 7 weiße, mit bloßem Auge taum mahrnehmbare, sich lebhaft bewegende und schlängelnd herumtriechende oder "vielmeht wol berumschwimmenbe Rundwurmchen." Roch in einem andern Embryo aus berfelben Eidechse fand er zwei folche Burmden, in acht ferner untersuchten aber feine. Gie hatten alle fast diefelbe Große, waren taum ein Drittel so lang wie das Gehirn ber Embryonen, durchaus brehrund, allenthalben fast gleich bid, gegen bas eine Enbe aber ftarter, als gegen bas andere, jugespitt. Das Bers haltniß ihrer Dide zu ihrer gange war etwa wie bei "Oxyuris vermicularis." Auch in ber Rube lagen fie geschlängelt ba. (Biegmann's Archiv. 3. 1837. 1. 26. S. 335. 336.) Die Beobachtung ist unstreitig eine bochft merkwurdige. Aber die Burmchen mit dem bochverdiens ten Rathke für Filarien nehmen kann ich nicht, und Rathke

that Ned felbft auch nur vermuthungsweise. - Bar fonberbar bedauptet Goodfir, die fabenformigen Rorperchen, nelde man in ber Regel in ben Soben ber niebern Arus ftentbiere finde, und Rollfer als Spermozoen betrachte, seien "fibnarobende Entozoen (Filarien)." (Froriep's Meue Retigen. M. Bb. Nr. 11.) — Leon "Dufour (f. Ann. den ne. nat., Zool, Tome VIII, 1826.) fand im Darme des Tomious Typographus zahlreiche Burm: dent fie waren am einen Enbe fpigig, am anbern, bem Repfe, ftumpf und lebten noch zwei Zage nach ber Section Des Rufere. Gie glichen ziemlich ben Bibrionen ober Migalden und ichienen ihm entweder zu Ascaris, ober Devuria, ober vielmehr Filaria, ju geboren. (3fis. 1834. S. NA.) - Schiddte endlich bat im Magen von Carabus clathratus und Calosoma sericeum von ibm fo genannte Rilarien von 1/6 - 1/4 Lange beobachtet (f. Siebold in Erichfon's Archiv. 3. 1843. 2. 28b. S. 315). (Creplin.)

Filderkraut, f. Brassica oleracea capitata laevis. FILEHNE, FILEHN, polnift Wielen oder Wielyn, 33° 49' 38" 2. und 52° 33' 33" Br. Stadt im frus beren polnifchen Regbistricte, jest im Rreise Czamifom im Regierungebegirte Bromberg. Die offene Stadt liegt auf einem Werber ber Rege und zerfallt in bie Altstadt, Reutadt, blonde und polnische Borftabt. Sie hat 280 Siufer und 3300 Einwohner (1837 3288), barunter 1300 Juten, 2000 Evangelische, 1000 Ratholifen. Gie bit eine fatholijde und eine evangelische Rirche, eine Spnagoge, ein Pospital. Die Bewohner nahren fich von Auchmeberei (1816 29 Stuble), Spigentloppelei (1816 160 Arbeiter), Gartenbau und Dandel. Die Stadt ges bette fonft ber fürftlichen Familie Sapieba, jest ber graf: liden von Blankensee. Das Schloß liegt norblich von ber Stadt, am rechten Rebeufer. Filebne bat ein Poftamt und liegt zwei Deilen von ber brandenburgifchen Scene, 10 Meilen von Pojen, neun Reilen von ganbs: (Deniel.)

Fileiten (Fillitten, hollandische), s. Dianthus

Caryophyllas.

FILER, flawiich Filakow, ungar. Fülek, 1) ein Geridethati (Processus, Beint) ber neograber Gefpan-Bet, welche im Creife biebfeit ber Donau Rieberungarns Det. mes Mart, 65 Dorfer und 48 Prabien enthalt, febr bedires it und Einwebner von gemischter Abstammm: entialt: 2) eine große Berrichaft, welche febr an: geneine und geichtlich mertwirtige Gegenden umfaßt. å En geißer Martiteden, weicher bem Begirte ben Ramen gegeben bat in febr idener, freundlicher Gegenb, au 396 fraiem 1616 meit magnerichen Einwohnern, weiche bie auf fire Proceduzien, Commilich Katholifen int me chene kadmiden Parre, zwei Kirchen und me Cour enen ert tert beietigten Schloffe, einem Kranzustaneitrike beinden Juhrzeiften und einem Sammen Der Martielen der unter dem 46° die noch Se unt T'W W 1861 E. File war emit en bedementer En tent in gerfen Anieben und war der Mirmite weier abenden gamener. Der Dit bat were unt beneutende Salbungen. Unter ben Ortibewoh-

nern sind auch viele handwerker. Das Schloff m um 1262 berühmt und bestand aus brei Theilen. ein jeber für fich balten und wehren tonnte. bat im 3. 1551 febr viel jur Berftartung ber's werfe beigetragen. Damals geborte bas Sth und min ift es ein Eigenthum bes Pringen Coburge Im I. 1553 tam es durch Berrath eines Mobile Besitz der Türken, die es 40 Jahre hindurch in ihrei hatten und in ihm eine Befahung von 1600 Meterhielten. Palfy und Tiefenbach entriffen es ibn firenger Belagerung. Im I. 1604 bemächtigte felben nach einer zweimonatlichen Belagerung wegen Mangels an Baffer. Im 3. 1619 nabet bie Zurten und Abtell bem Schloffe wieder und ten es. Robary vertheibigte es lange mit großet feit, wurde aber endlich benn boch genotbigt es geben. Bei bem Abzuge ber Befatung wurde Brand geftedt, ber Pulverthurm in bie Luft's und bas Schloß in einen Trummerhaufen verwant (G. F. Sali

FILIATIO bebeutet 1) ben Geborfam (obe und Unterwerfung (subjectio), welche die Dam Abte schuldig find 1); 2) ift es ein Sprentitel, mit bie Papfte bie Bifchofe anrebeten, und macht g ben Gegensat ju paternitas ). Fur filiatio ift dere Form filiolitas 3), und ift und wird theifs g in Beziehung auf bie Bifchofe gebraucht, theils if Chrentitel, mit welchem bie Papfte bie glaubigen anreben '), mabrend biefe jene patres nennen.

(Perdinand We FILICAJA (Vincenzo da), einer ber and netsten Lyrifer Staliens, und einer von ben S welche im 17. Sahrh. fich giemlich frei erbietten allgemeinen Ausartung ber Poefie. Er wer H Morenz aus einer angefehenen, aber wenig begutet milie geboren, wurde in feiner Baterftabt von bei ten erzogen und ftubirte ju Pifa. Lange Beit febr gurudgezogen, meift auf einem Canbgute un seine bichterischen Bersuche nur seinen vertrautelten ben mit; ja, die erften Producte feiner Rufe, fruh gestorbene Beliebte gerichtet, bat er fetige

<sup>1)</sup> Hugo Abbas Plavinincensis, Chronicon, edit. Bibl. Labbei p. 973 faşt von fich: "In Conciliabalo illi et fili nostri sanctse obedentiae libellum repudii cas runt, et Domine episcopo filiationem per legationem e rentes, ei villam servari promittentes, et in emnibus renuntiantes." f. and E. 253. 2 Co p. B. Oglei sacra sive de episcopis Italiae et insularam adjacenti p. 108. 3) Co a B. brift et in Rescriptum Ep Synodi Duziacensis ad Rp. 27 Hadriani PP.: "Tra epistolam a vestra paternitate Filiolitati nostrae dire ben von Sirmondi herausgegebenen Briefen bes Pap fiet Joh "Nos etenim, quanvis illum, quem interim Siellieni amplectimur, oppido reprehensiblem non negenmu." "Quod Filiolitatis vestras petit industria," 4) 6 Parf Johann X. an den Abria Anti III. von Franche hortantes reutram Filiofitatem mouseaum etc.; [. and ] Bergl. Du Presse, Gloss, med, et infigune intinitatio hates with Piliatia.

te feinem ernften Sinne nicht jusagten, vernichtet. Belagerung Biens, 1683, welche ganz Europa bebegeisterte ibn ju feche Cangonen, jum Theil an nifer Leopold, an ben König Gobiesty und an ben bon Lothringen gerichtet, und erft burch biefe in bat ausgezeichnete Berte warb er ber Beit befannt rhielt dafür die schmeichelhaftesten Buschriften von ben genannten Fürsten. Die Accademia della nahm ihn zu ihrem Mitgliede auf. Die Königin ne von Schweben, bamale in Rom lebend, fcrieb Us an ibn und er antwortete in einer Canzone, Die Konigin fo entzudte, baß fie ihn jum Ditgliebe von ihr in Rom geftifteten Afabemie ernannte und ge fie lebte ihm Unterflugungen gur Erziehung feis inder gutommen ließ. Der Großherzog von Losmannte ibn jum Gengtor, ein Amt, welches icon Kater befleibet hatte, übertrug ihm die Berwaltung Bolterra, fpater von Pifa, und andere wichtige Amorin er durch seine Rechtschaffenheit und Dilbe sich unft bes Fursten und die Liebe bes Boltes zu ern mußte. Er flarb, allgemein bedauert, in Blorenz Seine Gedichte, welche er felbft gesammelt und jet in ber Absicht, fie bruden zu laffen, woran nur ob ibn verhinderte, wurden von feinem Sohne (Bi: 1707. 4.) berausgegeben. Dann (Firenze 1720. 12.) iner Biographie von Bonaventuri. Spater (Ve-1762, 2 Vol. 12.), wovon der zweite Band die eften Male gefammelten lateinischen Gebichte ents (Livorno, Masi 1781, 2 Vol. 12. Prato 1793. L &) Die Cangonen auf die Belagerung Biens Jeich bei ihrem Erscheinen (Firenze 1684. 4.) beson= Bgebruckt. Filicaja gehort zu ben burchaus ernften blen Dichtern Italiens, nur ift nicht zu leugnen, uch bei ihm, wie bei Chiabrera, ein hochtrabenber, wulftiger Styl ben Mangel an innerer Große ver-(Blanc.) FILICES (Farrne, Farrnfrauter), heißt eine naturlicher Pflanzenfamilien, welche zu ben troptopen Gefäßpflanzen oder Defophoten Eint's gehort. Bewachse diefer Claffe haben einen perennirenden, rbifchen, oder über die Erdoberfläche hervortretenden, len baumartigen Burzelftod. Die Blatter (frons, vebel) stehen auf Stielen zerstreut am Wurzelstock, wfenartig zusammengebrangt an ber Spite beffelben, bein fich in der Regel fpiralformig (wie bie der Eps. ), find geadert, einfach, ungetheilt, ober mannichfach nitten; ihre Dberhaut ift meift mit Spaltoffnungen en. Die Reimtorner : Rapfeln find einfacherig, off: ich auf bestimmte Beise, stehen auf den Abern bes as ober Randes ber Laubwebel, und bilben entweber ober mit einem hautigen Schleierchen (indusium) le Saufchen (sori), oder sie find abrenformig und em Laube felbft gebilbet. Die zahlreichen, fleinen, gen ober edigen Reimtorner treiben beim Reimen utiges grunes Schuppchen (bie Kotylebone ber Karrne) , welches nach Dben ben jungen Laubwedel, nach Burgeln entwidelt. Es werden fieben Familien

efer Classe gerechnet, namlich bie eigentlichen

Farrne wer Polypodiaceen, bie Symenophylleen, Gleicheniaceen, Schizaceen, Domundaceen, Marattiaceen und Ophiogloffeen.

ceen, Marattiaceen und Ophioglosseen.
Die eigentlichen Farrne (Kingfarrne, Gyrataa Swartz., Polypodiaceae R. Brown, Filices Willdenow, Filices verae Sprengel) haben flache, gesstielte, geaderte, oft sehr große Laubwedel, welche bisweilen, wenn sie Fruchtlapseln tragen, durch Jusammenziehung eine andere Gestalt gewinnen. Die Kapseln steben meist auf dem Rucken, seltener am Rande des Laubes, sind gesstielt, zu rundlichen oder liniensormigen, nachten, oder mit einem Schleierchen bedeckten häuschen, vereinigt, mit einem gestiederten, elastischen Ringe umgeben, bei der Reise unregelmäßig in die Quere ausspringend. Endlicher (Eachirid. p. 55—57) rechnet solgende Gattungen hierber:

Erfte Gruppe, Polypodieae: gestielte Rapfeln mit icheitelrechtem Ringe; Die Reimforner fast tugelig ober ablang. Acrostichum, Hemionitis, Antrophyam Kaul-fuss, Gymnogramme Desvaux, Grammitis Swartz, Cryptogramma R. Brown, Selliguea Bory, Stegnogramma Bhune, Sphaerostephanos J. Smith, Meniscium Schreber, Taenitis Sw., Monogramme Commerson, Adenophorus Gaudichaud, Nothochlaena R. Br., Polypodium, Pleopeltis Humboldt et Bonpland, Niphobolus Kaulf., Lecanopteris Reiswardt, Calymodon Prest, Cheilanthes Sw., Lonchitis, Adiantum, Cassebeera Kaulf., Pteris, Jamesonia Hooker, Blechnum, Vittaria Smith, Struthiopteris Willd., Onoclea, Asplenium, Allantodia R. Br., Doodia R. Br., Woodwardia Sm., Scolopendrium Sm., Onychium Kauff., Diplazium Sw., Didymochlaena Desvaux, Nephrolepis Schott, Nephrodium Richard, Aspidium Sw.. Cystopteris Bernhardi, Acrophorus Prest, Lindsaya Dryander, Davallia Sm., Dicksonia Herther, Pacsia St. Hilaire, Cibotium Kaulf., Woodsia R. Br., Diacalpe Blum., Hymenocystis C. A. Meyer, Hypoderris R. Br., Sphaeropteris R. Br.

3weite Gruppe, Cyatheuceae: meist ungestielte Kapseln in einem mehr ober weniger über die Lauboberfliche erhabenen Behalter; die Keimforner oreisantig ober dreilappig. Thyrsopteris Kunze, Hemitelia R. Br., Alsophila R. Br., Cyathea Sm., Mattonia R. Br.

Dritte Gruppe, Parkerieue: bie Kapseln sehr bunnhautig, mit einem unvollständigen, breiten, bisweilen kaum bemerkbaren Ringe umgeben. Ceratopteris Ad. Brongniart und Parkeria Hooker.

Die Farrne, deren Abdricke und Stamme sich im Steinkohlengebirge in sehr großer Menge sinden, sind in der Jettwelt an seuchten, schattigen Plagen zwischen dem Wendetreisen, wo sie ungefahr den eilsten Theil aller Gessäßpflanzen bilden, am meisten aber auf den tropischen gebirgigen Inseln vorherrschend (auf Jamaica machen sie den zehnten, auf der Insel Frankreich den neunten, auf Laiti den sünsten, auf St. Gelena den dritten Theil aller Gewächse aus). Nach den Polen zu nehmen sie allmälig an Zahl ab; jedoch sind sie im gemäßigten Theile der südlichen Demisphäre, wo sie auch noch, wie überhaupt 23\*

nun füblich vom Aquator, Baume bilben , werbreiteter,

Das Laub aller Farrne ift fchleimig, etwas abfringirend oft fdwach aromatifch ; ibr Burgelflod oft bitter, abftringirend, fcarf, murmtreibenb. ... Mußer Bettwachs, atherifdem und fettem Dle, find Goleimguder und Dan: nit, bieweilen auch ein fußer Ertractivftoff (Dolnpobit) in ihnen vorberrichend, fowie auch viel Starfemehl in ben Burgeiftoden vortommt. 216 ein gutes Burmmittel ift noch jest im Gebrauche ber Burgeistod von Nephro-dium kilix mas Richard (Aspidium F. m. Swartz, Polypodium F. m. L., Stipites Filiels maris ber Df. ficinen). Abnlich werben angewendet im tropifchen Amerifa: Polypodium percussum Cavanilles, P. Lepidopteris Martius, P. dulce Sw., P. suspensum, Asplenium serratum und Aspidium trifoliatum Sw.; in Offindien: Polypodium lingulatum Sw. P. repandum Loureiro: Asplenium falcatum und Diplazium malabaricum Sprengel. In Peru werben bie Beilfrafte bes Burgelfled's von Polypodium Calahuala Ruiz et Pacon, Polypodium crassifolium und Acrostichum Huacsaro R. et P. febr gefcatt. Fruber maren noch mehre anbere europaifche Farrne officinell, fo: Polypodium valgare (Radix Polypodii s. Filiculae dulcis), Pteris aquilina (Rad. Filicis feminae), Adiantum Capillus (Herba Capillorum Veneris); aus welchet noch jest ber fogenannte Capillar - ober Frauenhaar . Gyrup im fublichen Europa, wie aus anderen Adiantum-Arten in America und am Borgebirge ber guten Soffs nung bereitet wird; Asplenium Trichomanes (Herb.) Adianti rubri s. Trichomanis), Aspl. Adiantum nigrum, Aspl. Ruta muraria, Aspidium rhaeticum (Herb. Adianti aurei), Scolopendrium officinarum Sm. (Herb. Linguae cervinae, s. Phyllitidis, s. Scolopendrii) und Sc. Hemionitis Cavanilles), Aspidium Lonchitis Sw. (Herb. Lonchitidis majoris), Blechnum boreale Swartz (Herb, Lonchitidis minoris) und Ceterach officinarum Willd. (Herb. Ceterach, s. Asplenii). Das Laub von Aspidium fragrans Sw. welches wie himbeeren riecht, gilt in Gibirien fur antifforbutifd; und wirb von ben Mongolen (bei benen es Gerlif beift) als Thee benust. Aspid. Buromez Willd. beffen ftarter, mit braunrothen Spreublatten bicht bebedter, einen blutrothen, fleberigen Gaft enthaltenber Burgelftod gu ber Sage bom frythifden ober vegetabis lifchen gamme gegeben, wird bon ben Chinefen als abftringirenbes Mittel febr gefchapt. Die jungeren Laubwebel mehrer Farrnfrauter werben, vorzuglich im nords lichen Europa, als Galat gegeffen, wie bie von Ceratopteris thalietroides Ad. Brongniart im tropifchen Affien als Gemufe. Die Burgelftode von Pteris esculenta Forster werden von den Neuhollandern und Tais-thrus (hel welchen flehten fie Ninrie beißen) verheift; die Stripte von Nephrodium enculentum: Den man den Neulesen und des geröstete Mart von Cyathen medub-laria Sourtz (Mamagu), eines baumartigen Farmes, von ben Remfeelanbern. Bu ber Liberatur ber Farene gehören folgetibe Sichrift

ten: Charles Plumier, Traité des Fougères d rique (Paris 1705. fol.) J. Bolton, Fil tanniae. (Lond. 1785-1790. 2. Voll. 4.) Ad Hedwig, Filicum genera et species. (L. -1803. fol.) - C. L. Willdenow, Species pl Tom. V. - Ol. Swartz, Synopsis Filicum. 1806.) - Chr. Schfubr, Teutschlands fromt Gewächfe. (Wittenberg und Leipzig 1804 - 1 neuerdings von Runge fortgefest.) - Geo. Kaulfuss, Enumeratio Filicum. (Lipsiae 1 Derfelbe, Das Befen der Farrnktauter (Leip 4.) - W. J. Hooker et Rob. Kaye Greville Filicum. (Lond. 1826-1831. 2 Voll. fol.) vaux. Prodrome de la famille des Fongère les de la Soc. Linn, de Paris, Mai. Juille 1 G. 28. Bifcoff, Die frnptogamifchen Gewächfe berg 1828. 4.) - H. Schott, Genera Filicus dob. 1834 - 1836. 4.) - C. B. Prest, Pteridographiae. (Prag. 1836.) id due (A. 8 FILIE-FJELD, eine bobe und feile, boly wegifche Bergfette amifchen ber Boigtei Balber Chriftian, und ber Pfarrei Leerbal in Ditre un Sogn's Boigtei, Umte Mord-Bergenbuus, ein 3 Langfiald; Die Sohe bes Silie foll 600 Ellen Uber biefe Bergfette lauft ber Commerpoftweg Chriftiania und Bergen. Die Rette beginnt bet fen Rierfteen und Updal fublich und erftredt fich be marts ungefahr 514 Meilen bis gu ben Bofen Bio Borlang, wo fie enbet. Aufwarts ift fie in ein von etwa 1 / Deile an beiben Geiten febr ft ber Bergfette trifft man im Guben ben bof im Rorben ben Sof Mariafluen, von wo m wohnte Drie gibt es nicht. Mitten auf bem Ge find An choher Stein bezibig Greitgenben Beifig hundand Bergen bezeichtet. Git eillem Bergth beballtreiter timbemobeten Einbendriffermaß bieil madfirme, untekaer mehi ferhaltmenwich suites gin Bang in ber Baigtti Ballind/gebinto confo.d. gendrich, einefabelhalter Ronipeber Galbene VEL Coin Ganbarid's bes Broffet anbidemente a Gothentribet Monthien: Daciety: Altravient am their Montude Churinus, ober haden febreitzen politet hatten, met ihed beite mel send still iffonlage thins drolling with (Jornandes, Historian) ANTE PATREM of one peculier aller aus FILARiday eine even Bbry bei San Bintent mathi vora) aufgestellte Gattatig ber Bibert auf: Benchionun iptissus Millicgegnimbehra von Ebumberg-in feinen Glafificftimen liber & t vaiem micht angenommen wirtber ift. 10 (B Elipsudelwars, f. Spirace Flipsuddian FILIPENDELWURZEL ift der Reinigel braunt, inwentig rothliche Knollen non fi dula, weicher als Radix Filipendulae für bied im Spatherbft ober zeitig im Fribjahr-gefte

wo er einen febreit gewirzbeften, etwalibe

abplicen Geruch und einen suflich bittern, fcwach und gewärzhaften Geschmad bat. Die Burgel i ein ffartenbes, eröffnenbes Mittel und vorzug. Krontbeiten der Urinwertzeuge, in neuerer Beit igen Wafferscheu empfohlen. Auch die Blatter aben baben einen angenehmen Geruch und erstere von den Rosaten gegen den Bandwurm gebraucht. (Döbereiner.)

ipendula Tournefort, f. Spiraea.

ipova. f. Philippova.

ilPOWSKOJE, ein wohlhabenber Fabritfleden firicagfifden Kreife ber ruffifden Statthaltericaft ser, am Flugden Scherna. Muger bem Aderbau Biebzucht legen sich bie Ginwohner biefes Ortes, B gangen Areifes, auch auf Fabriten und Manuberen es daher hier mehre gibt, als eine Blatts rine Seibentuch -, eine Posamentier -, eine Rabelinige Leinwebereien, Schmieben und andere mehr. wen fich auch hier mancherlei merkwurdige Alterbrei große, vieredige Teiche, eine Brude, welche Thore gehabt hat, und eine 250 Jahre alte Rirche.

(J. C. Petri.) LIPPO D'ARGIRO, S. (d'Argirone, d'Agi-Stadt in ber sicilischen Intendanz Catania, im ial di Noto, an der Strafe von Catania nach , 24 Miglien von ber erfteren, 65 Miglien von eren Stadt. Der Drt liegt auf hoben Felfen am Afer ber Giaretta, ober vielmehr ihres linten Quells Bufding gibt ihm, wol ubertrieben, 1986 geuer: neuere Geographen zwischen 6000 und 8000 Ein: S. Filippo ift bas alte Agprium, ber Bebes Diodorus Siculus. Bgl. Cluver, Sicil. :310-314. (Daniel.) LIPUCCI (Agostino), war in ber Mitte bes nt. Maestro di Capella di S. Giov. in Monte anista della Madonna di Galiera di Bologna. feiner Composition 1665 burch ihn folgendes Berk rud beforbert murbe: Missa e Salmi per un a 5 voci con 2 Violini e Ripieni. (Balther teber.) Mus Dissertazione di Giannagostino di Vercelli, Academico filarmonico di Boetc. (Preisschrift) (Venezia 1812.) ergibt fich, ipucci unter bie erften Stifter ber Atabemie ber miter ju Bologna gehorte, und bag er ber Lehrer Angelo Probieri mar, welcher wieberum ben D. (G. W. Fink.) r unterrichtete. LIUS ANTE PATREM ift eine veraltete alles Bezeichnung fur Colchicum autumnale Linn. Sect. 18. 286. G. 241); Die Bluthen Diefer Pflange n namlich im Berbft, Die Blatter und Früchte ft im folgenden Fruhjahre, was Beranlaffung gu auben gab, bag Blatter und Fruchte überhaupt entwickelt wurden, als die Bluthen. (Dobereiner.) LIX MAS. Die Burgel, oder vielmehr ber Burgel: t ben fteben gebliebenen Blattanfagen von Aspi-Filix mas So., Nephrodium Filix mas Rich., dium Filix mas Linn., einer in feuchten Balbern, 18 in bergigen Gegenden, an schattigen Gruben,

unter Geblifch in Rorbeuropa, Amerika und Aften vore tommenben Schilbfarrnart, ift unter bem Ramen Radix Filicis marts in ben Arzneischat aufgenommen und feit langen Beiten in Gebrauch, benn fcon Diobforibes und Theophraft ermahnen biefe Pflanze unter bem Ramen Mreoke und Plinius als Filix mas, und fannten ibre wurmvertreibende Eigenschaft. Die Burgelftode muffen für ben pharmaceutifch : medicinifchen Gebrauch alle Jahre frifch und zwar nach Ullerberger's Angabe von fteinigen, gegen Rorben liegenben Abhangen, indem fie an folden Standpuntten am wirtfamften ju fein icheinen, gefammelt und die Burgelfafern, fowle auch bie altern martlofen Blattanfage entfernt werben. Der Burgelftod ift lange lich, bis 6 (?) Fuß lang, 3 Boll bid und beffeht aus vielen langlichen eirunden Anoten ober Dornen, Die mit roftfarbenen Schuppen bebedt find; nach Dben und freitformig bat er viele ichwarzbraune Auslaufer, sodaß er bie Form eines geflochtenen Bopfes hat. Diefe Auslaufer, vder vielmehr Blattanfate, find 1-2 Boll lang, 3-5 Linien bid, flielrund ober etwas zusammengebrucht, außen braunlich fcwarz, innen fleischig und weiß, bie jungften grunlich weiß und zwischen ihnen treten bie meift verfrummelten Burgelfafern bervor; burch bas Erodnen werben jene buntelbraun, etwas ins Rothliche fpielenb, innen blag braunlichgelb und zeigen fich auf bem Bruch piftaciengrun. Im frifchen Buftande bat die gange Burgel einen schwachen, etwas erdigen und widrigen Geruch und einen etelhaften, Unfangs fußlichen und ichleimigen, bann aber bitterlich berben und jufammenziehenden Befcmad. Das Pulver ber frifch gefammelten, geborig gereimigten und vorfichtig getrodneten Burgel ift blaggelb. lichigrun und hat ben angegebenen Geruch und Befchmad: langere Beit aufbewahrte Burgel gibt ein rothlich gelbes, mehr bitter und abstringirend schmeckenbes Pulver und eine nicht gehörig von Spreublattern, Fasern und Dberhaut gereinigte Burgel ein fcmubigbraunes Pulver. Je langer fie ausbewahrt wirb, besto mehr verliert fle an ibren Eigenschaften und Birfungen, weshalb fie unbedingt alle Jahre frifch gesammelt werben muß. Die Burgel ift wegen ihrer ausgezeichneten Birtungen von verschiebes nen Chemitern unterfucht worben. Go fant Bauquelin in ihr einen icharfen, harzartigen Stoff, Farbstoff, Zanein, Buder, Startemehl, einige Salze und Fafer; Morin aber fluchtiges DI, eine fette, aus Glain und Stearin bestehenbe Materie, Gallussaure, Effigsaure, nicht froftallisirbaren Buder, Gerbstoff, Startemebl, eine in Baffer und Alfohol unlbeliche Materie und Fafer. In quantitativer Besie-hung wiesen nach: Gebhardt 3,7 Ab. grunes fettes Di, 4,2 Th. Balfamhars, 2,3 Ih. gewöhnlichen Ertractivfteff mit Gerbftoff und fußem Extractivstoff, 5,2 Ih. verhartetes Eiweiß mit etwas Startemehl, 7,1 Ib. Startemehl und 46,3 Ih. Rafer, bas fehlende von 100 mar Berluft; Badenrober bagegen: 3,88 Ih, braungrunes fettes DI mit atherischem Dl und Porophyll, 2,22 Eh. fettes blaggrus nes Dl mit atherischem Dl, 31,53 Th. Gerbstoff mit trystallisirbarem Zucker und etwas Apfelsaure, 6,22 Th. harze artige Gubstang, 11,11 Ih. Startemehl mit etwas Gerbs ftoff und 45,00 Th. Fafer, und Beiger endlich: 6,9 Th.

grimes feites DI, 4,1 Ab. Barg, 22,9 Ah. Schleimzuder und leicht opphirbaren Gerbstoff, 9,8 Ab. Gummi, und salgige Abeile mit Buder und Gerbstoff, und 56,3 Ah. Faser und Startemehl. Bitso will auch eine Saure und eine Pflanzenbase, beibe von eigenthumlicher Art, aufgessunden haben.

Wie bereits erwähnt, war biefe Burgel schon ben Alten bekannt, im vorigen Sahrhundert kam fie burch Ruffer, ber fie als Gebeimmittel gegen ben Bandwurm vertaufte, ungemein in Ruf, verlor ibn aber balb wieber, wahrscheinlich wegen unpassender Ginsammlung und Auf: bewahrung ober wegen Berwechselung mit anbern Burs geln, die auch jest noch vorkommen, namlich bie mit ber Burget von Aspidium filix foemina, welche fcwarze Schuppen und feinen berben fleischigen Inhalt bat; ferner mit ber Burgel von Asp. spinalosum, welche schwächere Stude bilbet, fleinere und fcwachere Blattanfage und einen schwachern Geruch bat; ferner mit ber Burgel von Pteris aquitina, welche fich burch ihre fcwarze Farbe und geringern Umfang und besonders baburch unterfchei: bet, baß fie auf bem Querburchichnitte eine eigenthumliche, einem Kreuz ober Doppelabler abnliche Figur zeigte. Im Anfange biefes Jahrhunderts aber murbe unfere Burdel wieber burch Schrader empfohlen und ift jest allgemein gegen ben Bandwurm in Gebrauch; fonft murbe fie auch als ein ben Monatsfluß beforbernbes Mittel, gegen Gift, Baffersucht u. f. w. benutt. Die Form ihrer Gabe ift die in Pulvern ober Latwergen zu mehren Drachmen tiglich, mitunter auch, gewiß aber ganz unzwedmäßig, in Aufguffen und Abkochungen. Die beste Form ist aber die als Extractum s. Okeum filicis maris, welches auch in mehren teutschen Pharmakopoen, nämlich in ber preu-Bifden, ofterreichischen, fachfischen und babifchen, aufgenom: men ift und auf die Art bereitet wirb, daß man die ges borig gefammelte und getrodnete, gepulverte Burgel auf gewohnliche Beife ober im Berbrangungsapparat mit Ather volltommen erichopft und ben hellen Muszng erft burch Defillation in einer Retorte mit Borlage und gulett im Bafferbad verbampft, wo eine grunliche, die Confiften; bes Terpenthins besigenbe und vorzuglich bas fette und atherifche DI, sowie auch bas Barg enthaltende Baffer jurudbleibt, welche einen widrigen, ranzigen, Baumbl abnlichen Geruch und einen icharfen Gefchmad befitt und au 20 bis 30 Gran, mehrmals taglich, am beften in Pillen ober auch in Mixturen gegeben wird. Nach Peschier foll jedoch schon eine halbe Drachme hinreichend fein, (Döbereiner.) ben Bandwurm zu vertreiben.

FILLAEA. Eine von Guissemin und Perrottet (Flor. Seneg. 1. p. 242. t. 55) aufgestellte, zweiselhafte Pflanzengattung aus ber ersten Ordnung der zehnten Linsne'schen Classe und aus ber naturlichen Familie der Lez guminosen, Gruppe der Mimoseen. Char. Der Kelch robrig, funfspaltig; funf gleiche Corollenblattchen im Grunde des Kelches eingesut; die Staubsähen hervorsstehend; die Hullenfrucht zweitlappig, zusammengedrucht, eisbrmig ablang, auf einer Seite gerade, auf der andern gebogen, bolzig; die Samen mit einem zuderhaltigen Mantel bedeckt. Die einzige Art, F. snaveolens Gud-

lem. et Perr. (l. c.), ist ein unbewehrter Baun boppelt gesiederten Blattern und gusammengesetten, riechenden Bluthentrauben. (A. Spra

FILLAND, eine schone neue bolgerne Kirch einer bedeutenden Unbohe am Meerbusen Fillesjord schen den Juseln Fjeldvarde und hitterde), Filla hitterde, an Norwegens Westkuste, Boigtei Fosen, Trondhjem. (v. Schu

FILOTI, Filati, Philatas. Seitenfluß bes mas, im Sanbschaf Delvino (ober Janina) in Alb An ihm liegt die Stadt gleichen Ramens mit etwa Einwohnern. Sie hat schöne, große Sauser und herrliche Lage. Bon dem Gebirge von Fönikowo mehre Bache von Felsen auf Felsen, einen Wasserfal dem andern bilbend. 1/4 Meile im SB. die Erd des alten Clatia, in welchen man Schenbilder, I und Keulen, Vassen und Anderes sindet. Filoti ist hort der Filatis, eines etwa 8000 Köpfe starken Stope oder Albaneserstammes, der sich zum Islam bekennt außer der Stadt noch mehre Dörfer bewohnt. Er ruhige, friedliebende Ackerdauern, welche einen med Tribut an den Pascha von Janina entrichten. (Da

FILS, salschlich zuweilen Bils geschrieben, im telalter Filisa, entspringt auf dem schwädischen im telalter Filisa, entspringt auf dem schwädischen in Weile sudwestlich von Wiesensteig, 1927' über Meere, im Donaukreise des Königreichs Wirtemberg, sie auf ihrem 9½ Meilen langen Laufe fast dis ans treu verbleidt. Ihre Richtung ist dis Altenstadt östlich, dann wendet sie sich nordwestlich und westlich mundet dei Blochingen im Nedartreise in den Reie ist dei Bizenbach 1538', dei Uberkingen 1368 Großeislingen 1050', dei Ebersbach 858', dei Bloch 772' über dem Meere. Links nimmt sie den Schach, Rahbach und bach, Rohrbach, Berzeldach, heubach, Lahbach und bach – rechts den Sidach, die Lauter, den Otten Lohbach und Reichenbach auf. In der Zeit von die 1816, wo Wurtemberg in Landvoigteien getheilt eristiete eine Landvoigtei an der Fils und Re

FILTRIRAPPARAT wird betjenige Apparai nannt, welcher zum Filtriren (f. d. Art.) bient und Sauptsache nach aus Arichter, Papiersilter, Trichterz und ben Gefäsen besteht, in welchen die zu siltete Flüsseit, das sogenannte Filtrat, lausen soll. In dem Filtriren sind die gewöhnlichen Utenstlien sur diesen Bereits angegeben; dier mussen noch die Geräthschweiche auch bei anderen Filtriroperationen in Anwentommen und die Apparate, durch welche das Filtrirel leichtert wird, oder die unter gewissen Umständen awendet werden mussen, beschrieben werden.

Die Trichter zum Kiltriren mussen meist von ! sein umd die unter dem Artikel Filtriren angegebene ? haben, wie sie auch gewöhnlich im handel jest zu & ben sind. Mitunter sinden sich aber noch Trichter, eine bauchige Erweiterung haben und die dam zum legen der Papiersilter nicht passen sind. Ran legt

im Umfreis ber Bolbung ein Stabchen von Solz ober Glas, welche so bicht neben einander liegen, daß die Wand bes Filters noch bem Gingießen der Fluffigfeit burch ben fintifindenden Druck nicht zerriffen wird. Gine derartige Borrichtung ift felbft bei folchen Erichteen von Rugen, welche die gehörige Form haben, indem durch die Stabe bas vollommene Anliegen eines glatten Filters verhindert und baburch bas Durchlaufen ber Fluffigkeit beschleunigt wird. Man hat Porzellantrichter, die im Innern ihrer Erweiterung mit gerade aufliegenden Erhabenheiten ober rinnenformigen Bertiefungen verfeben find und bas Gimlegen von Glas ober Bolgftudchen unnothig machen. Der fogenannte Filtrirtorb, beren man mehre von verfchies benen Dimenfionen baben muß, ift eine feste Borrichtung biefer Art, Die jum Ginfegen in Die Trichter bient. Für gewöhnliche Fluffigfeiten, b. b. für folche, die auf Die Pflanzenfafern nicht wirten, wird er aus mit Baffer, Mltobol verdunten Sauren und Alfalien und nachber wieber mit tochenbem Baffer behandelten Solgfiudchen auf Die Beife zusammengesett, bag fich diese alle nach Unten ju einer Spige und in einem Bintel von 56 - 60° jus sammenlaufen, und durch auf gleiche Weise behandelte ge trennte Beibenzweige jufammengehalten werben. Muf Dies felbe Beife tann man einen Filtrirforb aus Glasfiaben jufammenfegen, nur muffen beffen einzelne Theile burch Platindraht verbunden werden. In ben Laboratorien fann man fich trichterartige Borrichtungen aus zerbrochenen Rolben, Flaschen und bergleichen verfertigen, Die einen fich verengenden Sals haben; haben fie auch nicht die zweds maßigste Erweiterung, so tonnen fie doch in solchen Fallen als Aushilfe dienen, wo alle vorräthigen Trichter in Anfpruch genommen find. Man tann fich auch in folden Fällen auf die Beise belfen, daß man gang ohne hilfe von Arichtern filtritt, indem man das Papier in Form einer spigen Dute zusammenschlägt, nämlich es erst ein Ral von einer Ede jur andern und bann zwei Mal iber einander zusammenbricht, wodurch man bei ber Dffnung der mittelften Bruchwand ein Filter erhalt, welches von allen Seiten brei Banbe enthalt. Diefes wird in einen paffenben Cylinder gefett, fobag es an ber Offnung mir jur balfte einpaßt, und fein Uberbrechen ober Gin: finken burch Ginfteden von brei Glasftaben oder bes gil: trirforbes verbindert.

Die Beschaffenheit bes zum Filtriren nothigen Papiers ist unter dem Artikel "Filtriren" angegeben und hier nur noch die Art und Weise zu beschreiben, wie man es zu Filtern sur verschiedene Zwede zusammenschlägt. Man benutt zwei Arten von Filtern für die Arichter, je nachem die in der zu silternen klufsigkeiten enthaltenen Stoffe weiter verarbeitet werden sollen und das Filtrat nur Baschwasser der Nebenproduct, oder das Filtrat selbst der Zwed der Arbeit ist. Für ersteren Fall bedient man sich geswöhnlich der ein sach zusammen gelegten Filter, die für Arichter von 60° auf die Weise bereitet sind, daß man ein kreisrundes Stud Papier erst einsach zusammenslegt, sodaß es einen Halbkreis bildet und dieses nochmals zu einem Viertelkreis zusammenbricht, worauf man es so auseinandernimmt, daß es einen Legel bildet, bessen, einer

Durchschnitt von Oben nach Unten aus einer, ber andere aus brei Papiermanben besteht. Bilben bie Trichter einen Spitigern Bintel, fo muß man bas runbe Papierfluck in fpigeren Minteln jufammenlaufen laffen, fobag ber gebilbete Regel übetall von brei Wanden umschlossen ift; bie Art Filter erschweren aber die Arbeit, weil bie Fluffigfeit butch brei Bande hindurchdringen muß; find sie unbedingt nothe wendig, fo muß man zwischen die Banbe bes Trichters und bes Filtere mehre Blass ober Bolgfiabe einfegen, wodurch die unmittelbare Berührung aufgehoben wird. Die einfach zusammengelegten Kilter eignen fich besonders beshalb fur bas Filtriren folcher Fluffigleiten, aus benen bie festen Bestandtheile weiter verarbeitet werben follen weil fich lettere nur an ber balben Dberflache (ober an ein Drittel berfelben) anlegen tonnen und beshalb bei feis neren Arbeiten nicht soviel Berluft berbeigeführt wird. Bei weiterer Bearbeitung bes Filtrats bingegen bebient man fich gang zwedmäßig ber vielfach zusammengelegten Filter, welche auf die Art verfestigt merben, bag man ein freisrundes Stud Papier querft in einen Salbfreis und biefen ju zwei Biertelfreifen zusammenlegt, bann biefe wieber zurudschlagt und jeben erft burch Eins wartefdlagen in einen Achtel: und biefen burch Rudwarts. fclagen in einen Sechszehntelfreisabschnitt bricht und bann bas Sange auseinandernimmt; werben bie Achtelausschnitte nochmale einwarts und jeder gebilbete Gechegebntelaus. fchnitt rudwarts gebrochen, fo erhalt man ein Filter, wels des beim Auseinandernehmen 16 facherformige Ginfchnitte Derartige Filter muffen beim Ginfegen in Die Eriche ter mit ihrer Spike tief in Die Trichterrobre gebruckt were ben, damit jene, welche burch bas vielfache Brechen bereits mehr ober weniger angegriffen worden ift, beim Gingießen ber Fluffigleit fich nicht gu fehr ausbehnen und babei gese reißen tann. Bergelius will von ber Unwendung biefer Filter wenig Bortheil wahrgenommen haben, ber Berfaffer tann fie aber aus eigner Erfahrung empfehlen, ba felbft bei fehr großen Mengen von Fluffigkeiten bas Filtriren febr rafc von ftatten geht und mitunter, wenn die Flufe figteit nicht zu fehr getrubt ift, biefe in einem ftarten Strome gang bell ablauft. Ubrigens ift zu bemerten, bag bas Filtriren truber Fluffigkeiten nur bann gut von flatten geht, wenn bas Filter juvor mit ber reinen gluffigfeit befeuchtet worden ift, welche als Lofungs: ober Aufschwenz mungemittel bient, alfo bei mafferigen Fluffigleiten mit Baffer, bei weingeistigen Fluffigleiten mit Beingeift u. f. w. geschwängert werden und überhaupt fo verfahren werben muß, wie unter dem Artitel "Filtriren" angegeben ift.

Bum Auswaschen ber beim Filtriren sich ansammelnsben festen Antheile und überhaupt zur Beschleunigung dieser Operation und zur Beseitigung des fortwahrenden Nachgießens hat man verschiedene Apparate im Gebrauche. Die einfachste Borrichtung, um beim Filtriren und Auswasschen das Nachgießen zu beseitigen, besteht darin, das man die zu siltrirende Flussische in eine Flasche füllt und diese oberhalb des Filters auf einen Arm des Filtrirgesstelles (s. d. Art. Filtriren) umgestürzt so ausstellt, das silter angesahr einen halben Boll in die bereits auf das Silter gegossen und dieses beinahe anschlende Flussische

reicht. Sowie bie Fluffigkeit auf bem Filter foweit abgelaufen ift, daß die Mundung der umgefturzten glasche frei wird, lauft aus dieser soviel Fluffigteit auf das gil-ter ab, dis die Mundung wieder geschloffen ift, und dieses wiederholt fich fo oft, bis alle Fluffigfeit abgelaufen ift. Durch bie Beweglichkeit ber Arme an bem Riltrirgeftelle tann man entweder ben, bas Filter mit Erichter enthals tenben, ober ben Urm, auf welchem die umgefturgte Alafche mit ber ju filtrirenben ober ber Bafchfluffigfeit befindlich ift, bober ober niebriger ftellen und fo ben Stand ber gluf. figfeit auf bem Silter beliebig bestimmen. Das Berfcbliegen ber Blafche mabrent bes Umfturgens tann oft mit bem Finger vorgenommen werben; ift biefes aber wegen ber Ratur ber Fluffigfeit ober ber Beite ber Offnung ungu: laffig, so verschließt man biese mit einem Kort, ber an einem farten umgebogenen Drabt befestigt ift; sowie bie Blaidenmundung in die auf dem Filter befindliche Fluf: figleit taucht, gieht man ben Rort burch Rieberbruden beraus. Bei Fluffigleiten, bie auf Kort ober bie Saut wirten, bewertstelligt man ben Berschluß mahrenb bes Umfturgens burch Auslegen eines Uhrglases ober Platinloffels, welchen man nach bem Gintauchen in die Fluffig: teit weggieht. Gine bequemere Ginrichtung ift von Bergelius vorgefchlagen, befonbere fur folche Falle, wo es fich barum banbelt, große Mengen von Fluffigfeiten burch ein fleines Filter ju feihen. Gie besteht aus einer Art Scheis betrichter ober Stechheber, welcher eine weite, burch einen Pfropfen zu verschließende Offnung hat und unterhalb ber Bolbung mit einem Sahne verseben ift; in biefes Befag, welches Bergelius ben nachgießer nennt, und beffen einzelne Theile fammtlich von Glas find, gibt man nach bem Berichluß bes Sahnes bie ju filtrirende Bluffigkeit, verschließt nun auch ben oberen Stopfel und hangt ben gangen Upparat über einem Erichter mit bem Filter fo auf, daß die Rohre ein ober zwei Linien unterhalb des Randes des Bilters steht; bann wird ber Sahn geoffnet, worauf die Bluffigfeit soweit in bas Filter ablauft, bie ihre Dberflache Die Munbung ber Rohre abgesperrt hat; sie lauft beim Ablaufen von bem Filter bestandig nach, bis ber Apparat teer ift, worauf man, wenn noch mehr Fluffigteit ju filtriren ift, ben Sahn verschließt, biefe nachfult u. f. w. Das Loch im Sahne muß eine gehörige Beite haben, bamit es burch ben Nieberschlag nicht verftopft werbe und Bluffigfeit und Luft mit Bequemlichfeit an einander vorbeigeben tonnen.

Bei Anwendung bes Bergelius'ichen Nachgießers ober einer blogen umgefturzten Flasche ift es nicht zu vermeis ben, bag burch bie auffteigenden Luftblafen von dem Bilter auch trubende Theile nach Dben mit geriffen werben, mas aber beim Auswaften folder festen Gubftangen, Die nachher weiter untersucht werden follen, ganglich vermieden werden muß. Bur Bermeidung biefes Ubelftanbes wendet Berzelius eine andere Borrichtung an, die barin besteht, baß er in eine mit der Baschsluffigkeit gefüllte Flasche mittels eines burchbohrten Rorfes eine an beiben Seiten offene Glabrohre befestigt, beren unteres Ende in eine Spige ausgezugen und Diefe zur Seite etwas aufwarts gebogen, an der Seite aber ungefahr 1/2 Boll über ber

Spipe mit einer in ein aufwärts auf Robreben munbenben Seitenoffmun ift und nebenftebenbe Form bat. Di richtung wird auf bas im Erichter & Filter umgefturgt und entlagt, wenn. figteit von biefem bis zu einem gewiffe abgelaufen ift, eine andere Quantil gang ruhig geschieht, ba bie Luft t Seitenrohre einfleigt und bemnach mi

bie auf bem Filter befindliche Aluffigfeit ftreift. 4 eine berartige Robrenvorrichtung nicht, fo fann me Sals einer Flasche mittels eines burchbohrten So Glastohren einsegen, von benen bie eine gerabe in bie ju filtrirenbe gluffigfeit taucht, bie andere einen spigen Binkel gebogen ift, sobaß sich ihr Offnung beim Umfturgen ber Borrichtung außer Bluffigteit auf bem Bilter befinbet, wo bann n Ablaufen Luft bindurchsteigt und die Bafchficffin ter nach bem Bilter bringt.

Gine febr praftische Borrichtung gum Bitte Aussugen bat Ban : Luffac angegeben; fie beftet bag man in bie Offnung einer zweihalfigen 280 Blafche eine zweischenflige Glasrobre fest, berei Schenkel beinabe bis auf ben Boben ber glafd ber außere Schenfel aber etwas langer und an b nach Oben gebogen ift. In Die andere Offn Woulffichen Flasche bringt man, nachbem fie Baschflussigfeit angefullt ift, eine andere Robre, b teres Ende etwas hoher fieht, als das außere ( boppelichenkligen Rohre. Nachbem Alles mittel bohrter Korte luftbicht geschloffen und bas auße ber zweischenkeligen Rohre in Die bereits auf be befindliche Fluffigfeit getaucht ift, blaft man b gerade Rohre guft in die Flasche, wodurch bie ? burch die gebogene Rohre jum Laufen gebracht w bann burch bie eingeleitete Beberthatigfeit in bei nachlauft, ale fie vom Filter abtropfelt, mabre die gerade Robre immermabrend Luft nachbring boheres ober niebrigeres Stellen biefer geraben Rol bann auch ber Aussluß regulirt werben.

Um die großen Mengen von Bafdfluffigt Filtriren zu vermeiden, haben Romershaufen, Eri Schindler eigene Borrichtungen vorgeschlagen, be ber Schindler'iche Filtrir: und Aussugapparat ber i ift. Er befteht aus einer Mlafche mit abgefprengt ben, beren weitere Offnung mit Filtrirpapier ur ftarten Leinenlappen verschloffen und letterer mit Flafchen gebundenem Bindfaden fest gehalten wir auszusußenbe, mit Bluffigfeit vermengte Substanz bie Blafche gegoffen, biefe in einen feststebenben gestellt und auf die enge Offnung mittels eines bi ten Korts ein langhalfiger Trichter luftbicht a worauf man diefen mit der Baschfluffigfeit fullt für forgt, daß er fo lange bamit angefüllt bleibt, Substanz gehörig ausgewaschen ift.

Bum Auswaschen und Busammenspulen ber Filter befindlichen Gubstanzen tann man sich ber fasche bedienen; es ist biefe ein febr einfaches u liches Inftrument, welches man fich leicht falbst verfertigen tann, indem man eine paffende glafche mit einer fich an ibrer außeren Dffnung verengenben Robre, welche mittels eines burchbohrten Rorts in jene befestigt ift, versieht. Die Blafche wird nur jum Theil mit ber Fluffigfeit gefullt, welche jum Auswaschen bient, burch bie Robre Luft in diefelbe geblafen und fcnell umgefturat, mobei bie eingepreßte Luft auf die Bluffigfeit birect und biefe gum Beransftromen in einen Strabl bestimmt, welcher bann fart genug ift, bie an ben Banben bes Filters liegenben Substanzen abzutrennen und nach der Mitte zu spulen. Dan tann mehre folder Spritflaschen mit verschieden weiten Rohren vorrathig haben, um ftartere ober fcmas dere Bluffigleitoftrablen auf bas Bilter ftromen gu laffen. Bill man mit beißem Baffer bie Gubftanzen zusammen: fpulen, fo muß bie Blafche von fcwachem gleichformigem Glas fein, bamit fie beim Gingießen bes tochenben Baffers nicht zerspringt; man stellt fie bann auf bas Sands bad ober über die schwache Flamme einer Lampe, bamit bas Baffer immer beiß bleibt; es bedarf bann auch nicht Des Ginblafens der Luft, indem beim Umtehren der Flasche bie Bafferbampfe binreichend auf die Fluffigfeit druden, besonders wenn man jene gelind umschittelt. Bur Bandbabung ber mit heißem Baffer gefüllten Spritflasche wird fie in einen handgriff von Stahlbraht gefaßt, welcher an ber Stelle, wo er angefagt werben foll, burch einen bolgernen Griff geht.

Bum Kiltriren folder Substangen, die nur in boberer Temparatur gehörig bunnfluffig find, wie g. 23. Die Fette, Dpobelboc u. f. w., bedient man fich am beften, wenn bie Ginwirtung der Bluffigkeit nicht zu befürchten ift, eines Trichters von Blech, welcher aus zwei in einander figenden Regeln zusammengesetzt wird, sodaß der innere Trichter an feiner Berengerung zur Rohre mit dem weiteren Trich= ter und ber obere 3wifchenraum burch ein freisrundes Stud Bled verlothet ift. In der oberen Flache befindet fich, wie bei gewohnlichen Ollampen, eine Offnung jum Eingießen und unten an der Berengerung der Trichter ein ju verschließendes Rohr zum Abfluß des Wassers. Beim Filtriren fetter und anderer bei gewöhnlicher Temperatur nicht fluffiger Substangen werben biefe guvor auf paffende Beise flussig gemacht und dann auf das in den beschriebenen Trichter befindliche Filter gebracht, ber 3mifchenraum zwifchen innerm und außerem Trichter aber mit beißem Baffer angefullt und biefes immer burch neues erfett, fobald es fich abgefühlt hat. Bei Gubffangen, welche fluchtige Korper enthalten, wie g. B. ber Opobelboc, muß bie Trichteroffnung noch mit einem Dedel verseben fein, ber einwarts gebogen ift und auf ben faltes Baffer gegoffen wird, damit die fich verfluchtigenden Theile hieran verbichtet werben und wieder zurudfallen.

Fur gewisse technische Zwecke, z. B. zum Filtriren bes Zudersaftes, unreinen Wassers, Dis u. s. w., hat man eigenthümliche Filtrirapparate, die an betreffenden Stellen beschrieben werden. Auch mussen manche Flussigsteiten in einem Luftraume filtrirt werden, der frei von Sauerstoff ift, indem dieses häusig auf die Flussigsteiten oder vielmehr auf die in derselben ausgelösten Substanzen L. Engell. d. B. u. R. Erfte Section. XLIV.

verandernd wirft; man erreicht einen Abschluß ber atmos fpharischen Luft theilweise, wenn man an ihrer oberen Offnung abgeschliffene Trichter nach bem Einsehen bes Filters und bem Eingießen ber Fluffigfeit mit glatt ges Schliffenen Glasplatten bebedt. Gine berartige Borrich tung reicht aber nicht immer aus und erschwert bas Miltris ren ungemein, wenn Glasplatte und Trichter bicht an einander haften. Dan muß bann bas Filtriren in eigenen Apparaten und in Luftarten vornehmen, die frei sind vom Sauerftoffgas. Ein Apparat biefer Art ift in ber neueren Beit von Leng (f. Poggenborff's Unnalen. LXI 6. 472 fg.) angegeben worben, in welchem man irgend eine Gubftang in einer beliebigen Gabart filtriren und jugleich auswaschen und trodnen fann. Das Befentliche biefes Apparate ift bas, bag man in einen Rolben bie gu füllende Fluffigleit bringt, fie vollkommen auslocht, hierauf burch einen Trichter bas Fullungsmittel zulaufen lagt und bann burch Berfchluß bes Trichters und einer Robre, welche sich ebenfalls in dem die Offnung schließenden Kort befindet, die Flussigkeit fammt dem Riederschlage durch eine im Kort befindliche zweischenkelige Glasrobre, deren einer Schenkel im Rolben auf ben Boben reicht, ber ans dere aber durch die Tubulatur einer Glode auf den unter biefer befindlichen Trichter führt, auf das hierauf befinds liche und genäßte Kilter treibt. Ift biefes geschehen, so wird eine neue Quantitat Baffer burch ben Erichter in ben Rolben geführt, die turge Robre geoffnet und erft eine Beit lang gelocht, um alle atmospharische guft zu entfers nen und bann burch Berichluß ber turgen Robre auf bas Filter getrieben und fo fortgefahren, bis alle truben Theile aus dem Rolben auf bas Filter getrieben find und ber Riederschlag auf biefem gehörig ausgewaschen ift. Der Raum unter der Glode wird vor bem Filtriren badurch frei von atmospharischer Luft gemacht, daß man diese über in einer paffenden Schale befindliches Quedfilber und ben Trichter, welcher ein erft rechtwinkelig, bann auffleigend und julet wieder niederfallendes Rohr bat, fturgt und nun durch eine Gasleitungerohre gereinigtes Baffers ftoffgas einführt, bis es bie in ber Glode fich befindende atmospharische Luft durch die in der Tubulatur befestigte zweischenkelige Gableitungerohre nach dem Rolben und auch aus diesem durch die im Rort befindliche turge Robre ausgetrieben bat. (Döbereiner.)

FILTRIREN wird diejenige Operation genannt, durch welche man eine vollkommene Trennung unlöslicher Theile von einer Flussigkeit bezweckt und eine derjenigen ist, welche bei chemischen Arbeiten und Versuchen wol am häusigsten vorkommt und trot ihrer anscheinenden Einsachheit große Ausmerksamkeit und Übung ersodert, wenn sie untadelhaft ausgesührt werden soll. Berzelius, der Reister der anastytischen Chemie, und ebendeshalb die Bichtigkeit des Filstrirens gehörig wurdigend, beschreibt das Versahren und bie nothwendigeren Utenstlien solgendermaßen:

a) Die Substanz, welche am meisten zum Filtriren gebraucht wird, ist Druckpapier. Seine Beschaffenheit ist teineswegs gleichgultig. Es muß die Flussgeit ganz schnell durch sich hindurchlassen, ohne daß sie dabei trube hindurchlauft. Ein langsam filtrirendes Papier ist ganz-

186

lich zu verwerfen, ba man burch langsames Kiltriren und Auswaschen viel Beit verliert, und ein schlechtes Altrirpapier baburch Urfache fein kann, bag man nicht soviel zu Stande bringt, als man fonft tonnte. Dan thut am besten, sich fein Filtrirpapier auf einer Papiermuble aus einer fogenannten langfaferigen Raffe eigens zu bestellen, und zwar, daß es im Binter gemacht werbe und noch feucht ftart friere. Babrent bas Baffer zwischen ben gufammengewalften gafern bes Papiers ju Gis erftarrt, bebnt es fich aus und lodert die Poren in allen Richtungen auf, fodaß ein folches Papier vielmal fchneller filtrirt, ate biefelbe Gorte, bie obne Frost getrodnet wurde, und beren Poren in bem Grabe, als bas Baffer verdunftete, jufammentrodneten. Bu demifden Berfuchen muß man mit zwei Corten Filtrirpapier verfeben fein, einer von berfelben Dide wie gewohnliches Dructpapier, und einer anderen, bie wie ungeleimtes Brief: ober noch beffer Betinpapier, und fo bunn wie moglich ift, ohne locherig ju fein. Et verftett fich, bag auch biefes burch Froft getrod: net fein muß. Die erftere Sorte wird ju Filtrirungen angewenter, mo feine gewogenen Quantitaten in Betracht tommen und große Filtra nicht nothig find; die lettere bagegen, wenn man mit gewogenen Quantitaten arbeitet. Der Erunt, marum bas Papier fo bunn fein muß, ift, bag bas Papier eine, in einem gewiffen Grabe hygroftopifche Cubftang ift, die Feuchtigkeit enthalt, und welche bei bider Beschaffenbeit mehr ober rascher Reuchtigkeit ein: faugt und alfo auch vielmehr wiegt. Das beste bekannte Fifterievavier wird bei gatlun in Dalarne und zu Leffebo bei Berio in Smaland erhalten. Das Basser, womit es gemacht wirb, ift fo rein, bag es auf feine frembe Substang reagirt und enthalt feine Erben aufgeloft. Cauren und Baffer gieben aus diesem Papier nichts aus und beim Berbrennen gibt es nicht mehr und feine andere Afche, ale bas reinfte Leinen, ober in volltommen trodnem Buftante 0,2 von 1 Proc. seines Gewichts. Rach einer von Plantamour angestellten Analyse ter Afche bes Leffebos Papiers, welches bei + 100° in einem Strom von malferfreier Luft getrodnet war, wurden von 1000 Theilen Papier 1,962 und 2,16 Theile Afche erhalten. Diefes Pa-pier war zu verschiedenen Zeiten bereitet worben. Die Afche murbe gufammengefest gefunden aus

| Riefelfaure . | 60,39  | 63,23 |
|---------------|--------|-------|
| Ralferbe      | 12,55  | 12,83 |
| Talferbe      | 9,80   | 6,21  |
| Ibonerte      | 2,39   | 2,94  |
| Cifenorod     | 16,08  | 13,92 |
|               | 101,31 | 99,13 |

Berthmuller von ber Elgg hat in Teutichland bereitetes Filtrirpapier untersucht und barin 1/3 Proc. Afche gesfunden, die, wenn bas Papier mit verdüntem Kalifichrat und barauf mit Salzsäure ausgezogen und zulest mit Basser ausgewaschen wird, auf 1/1 Proc. erniedrigt werden konnte. Dieser lettere Rudftand wurde analvirrt und zussammengesetz gesunden aus:

| Riefelfaure | 29,30 |
|-------------|-------|
| Thonerbe    | 11,83 |
| Eisenorph   | 7,25  |
| Talferbe    | 14,82 |
| Ralferbe    | 33,90 |
| Sant        | 2,25  |
| -           | 99,35 |

Der Eisenorphgehalt war jedoch variirend und er konnte bis zu 15 Proc. von ber Asche Reigen. Wenn Filtra angewendet werden, die 0,20 bis 0,30 von 1 Sramm wiegen, so sällt der Gehalt an Asche auf eine so entsernte Bahl, daß es, wenigstens mit dem in Schweden gemachten Filtrirpapier, keinen bemerkenswerthen Fehler veranlaßt, wenn man sie als reine Rieselsläure betrachtet. In letztere Beit hat man angesangen, dieses letztere Papier auch als Aussuhrartikel zu versertigen, und gewiß werden auch nur an wenigen Orten alle Naturverhältnisse von so genstiger Art zur Gewinnung eines vortresslichen Filtrirpapiers sein, als an den genannten.

Das Stud Papier, wodurch filtrirt wird, nennt man ein Riltrum und wird cirfelrund gericonitten. Gebr oft wird, besonders mo Biele arbeiten, viel Filtrirpapier unnothiger Beife verschnitten, indem großere Stude, als nothig maren, genommen und bas Überfluffige davon ab: geschnitten wird, mabrent babei bas Ubrige vom Bogen eine folche Form bekommen bat, daß man es nun nicht ju fo vielen Filtern anwenden tann, als fonft ber gange Bogen gegeben haben wurbe. Diefem unnugen Berlufte beugt man vor, bag man im Boraus nach, mit bem Girfel ausgeschnittenen, runden Formen eine Menge Filtra von verichiebener Große foneibet. Das beim Schneiben berfelben übrigbleibende Papier ift nicht wegzuwerfen, fonbern jum Trodnen ber Flaschen und bergleichen aufzube: mabren. Bebe Filtrumforte bewahrt man in einem befonberen Behalter fur fic, fotaf man fogleich jebe Große, nach welcher man greift, obne ju fuchen, gur Band bat. Diefe Formen werben von verzimntem Gifenblech ober Holz gemacht. Man legt bas Papier feche bis acht Mal boppelt, brudt bie Form bagegen, zeichnet rund um biefelbe mit Bleiftift einen Rreis und foneitet barnach bie fechs bis acht Filtra aus. Um tie Dolaform tonnen fie mit einem icharfen Meffer geschnitten werben, woburch fie viel gleichformiger merten. Motr bat bat Schneiben ber Ailtra noch weiter verbeffert. Er hat für jebe Große zwei Kormen von verzinntem Gifenbleche, von denen Die eine genau ein Biertel von einem Rreife ausmacht und bie anbere foviel großer ift, bag, wenn die beiden geraben Geis ten aufgebogen find, bie erftere genau in diele pagt. Run wird bas Filtrum gefaltet, fobag es einen Biertelfreis bil: bet, in bie Form mit aufgebogenen Ranbern gelegt und bas Filtrum mit einer Scheere nach ber runden Seite ber Form geschnitten. Gine folche Pracifion in ber Beftalt, wiewol fie nicht zu verachten ift, tann boch ohne allen Rachtbeil entbehrt werben. Diefe Berichriften mogen flein: lich fcheinen, allein ich fubre fie beffenungeachtet an, ba Bieler Aufmertfamteit vielleich: wiemals auf folde fleine ungen gerichtet fein wurde, bie außerbem große nlichfeit mit fich führen.

in graues wollenes Loschpapier, wie man es sonft Apotheken brauchte, darf in den Laboratorien noch r vorkommen, weil Alles, was man auf einem sol= iltrum fammelt, burch lange Baare, lofe Bollefafern

rigleichen verunreinigt wirb.

Benn man bei Unalpfen gefällte Stoffe ju wiegen e nicht geglüht werben burfen, fo bebient man fich neter und gewogener Filter, von benen mehre gus ngefaltete auf ein Mal in den Trodenapparat geverben, und burch welchen eine Stunde lang ein )° warmer, über Chlorcalcium getrodneter Luftstrom : wird. Die Bagung geschieht bann fo, bag man trum nach bem andern herausnimmt, in einen wararirten Platintiegel legt, ben Tiegel fogleich mit feis edel bedect, in einem Erficcator erfalten läßt, bann Itrum wiegt und bas Gewicht auf beiben Seiten warzer Kreide schreibt, weil zuweilen der Fall eins baß ber Nieberschlag, welcher auf bas Filtrum ges en wird, das Lefen ber Bablen auf ber Rudfeite bes s, auf welches er sich gelegt hat, ganz verhindert. Ruß der Niederschlag bei + 130° getrodnet werden, B auch bas Filtrum vorher in Diefer Temperatur net worden fein. Es wird dazu in ein Glasrohr boben, welches bis zu biefer Temperatur im Olbade wird, bis alle Feuchtigkeit aus bem oberen Theile ohres verschwunden ift. Das Rohr wird vorher m Kork gewogen und barauf vor der Bagung mit ben Rort geschloffen, mobei man beachtet, bag ber ber Luft im Rohre nach ber Abfühlung wieder hermerbe.

u größeren Filtrirungen nimmt man ein gut auß: tes und hernach im reinen Baffer ausgewaschenes ruch, und man sieht nicht so fehr barauf, ob bas laufende etwas unklar werde, was man hernach vieder durch Filtriren durch Papier oder freiwilliges gut machen kann. Diese Art du filtriren wird ne fur die tauftischen Alkalien, bei ber Bereitung posphorfaure aus Knochenerde und bergleichen ange-Es ift zu erinnern, baß gleich nach bem Filtriren einentuch in reinem Baffer ausgewaschen werben damit es nicht durch die Caure fprode werbe. befestigt das Leinentuch auf einem vierectigen hölzer= ahmen, ber mit mehren scharfen Saken verfehen ift, eichen bas Tuch festgehalt wird. Ein folcher Rab= nirb Tenafel genannt.

uweilen, befonders bei der Behandlung organischer in etwas großerem Dafftabe, bedient man fic iltriren farter Cade ober Beutel von neuem Leinen on Pferbehaargewebe, bie nach bem Durchlaufen fung jugebunden und ausgepreßt werben.

u vielen andern Filtrirungen bedient man fich eines m Tuches, 3. B. von Flanell ober von Filz, und s zu einem fpigen Sad, fogenannten Spigbeutel t, wie er bas Material fur bie Bute bei ben Butn bildet. Im Allgemeinen lagt es fich burch Sutt filtriren, und das Durchgelaufene ift klar. Bu Alkalien ift er nicht anwendbar, da die Bolle bavon ans gegriffen wird. Auch biefe Spigbeutel werben in, fur ihre Größe paffende, Tenatel befestigt.

hat man scharfe Sauren ober fark concentrirte alka-

lifche Bolungen gu filtriren, fo geschieht dies burch reinen Sand ober gestoßenes Glas, womit man ben Trichter ans füllt, nachdem man zu unterft einige größere Glasstude gelegt hat, damit es nicht durch den Sals herausfalle. Auf das gelbe Glaspulver wird die zu filtrirende Fluffig-teit gegoffen, die alsdann gewöhnlich klar hindurchlauft.

Sat man bei analytifchen Berfuchen Bluffigfeiten gu filtriren, bie bas Papier zerftoren murben, fo geschieht bas Filtriren durch Robren. (G. b. Art. Pflanzenanalyse.)

Man legt unten in Diefelben eine fleine Schicht von Platinfdwamm ober von Abbeft, ber vorher mit Salgfaure ausgefocht, gewaschen und barauf geglüht worden ift.

b) Trichter. Papierfilter werden in Trichter von Glas gelegt. Man muß mit Trichtern von mehren Dimenfionen verfeben fein, mit gang fleinen, und folchen, die ein Quart und barüber, faffen. Die Seitenwande bes Trichters muffen gerade und durfen durchaus nicht gewolbt fein, benn fonst reißt bas Filtrum gewöhnlich an folcher bauchigen Stelle. Die beste Gestaltung eines fleinen, am gewöhnlichsten zu analytischen 3meden angewendeten Arich: terb ift von der Art, daß er einen Regel bilbet, beffen Seiten unter einem Bintel von 60° gegen einander geneigt find. Dies hat barin feinen Grund, weil, wenn man bas zugefchnittene Filtrum zu einem Biertelfreis zusams mengelegt hat, man es blos ju offnen braucht, bamit es grade in den Trichter paffe, und daß alsbann die kleinfte Menge Papiers die größte Menge Niederschlag aufnehmen tann. Ift ber Winkel größer als 60°, fo wird ber Trich= ter ju flach, bas Papier wird von ber barauf befindlichen Fluffigkeit zu ftart gegen bas Glas gebruckt, und bas Filtriren wird, wegen ber ju geringen Reigung ber Seiten, gehindert. Ift bagegen ber Bintel fleiner als 60°, fo filtrirt ber Trichter zwar untadelhaft, allein bas Filter muß alebann erft eingepaßt werben, wenn es ohne Falten fein foll; und geht ber Bintel bes Trichters unter 45°, fo ift man genothigt, bas Filter soweit über einander ju legen, bag icon baburch bas Filtriren langfamer gebt, und man häufiger aufzugießen genothigt ift. Im Allgemeinen muffen Trichter, die ein Quart und barüber fas-fen, einen Winkel von 54-50° bilben, weil fie bann dadurch schneller filtriren, daß das Papier nicht so stark gegen bas Glas gebrudt wirb. Man hielt es fur bas Filtriren hinderlich, wenn das Papier am Glafe lage, und schrieb darum vor, daß die Trichter entweder der Lange nach gerieft fein, ober bag man bas Filter fraufig, abnlich einer Krause, legen muffe; allein alles bies ift zwecklos und ich habe nicht finden fonnen, daß burch folche Borficht das Filtriren schneller ginge. In den Apotheken, wo man wegen der leichten Berbrechlichkeit weniger allgemein Glastrichter anwendet, pflegt man alebann gewohnlich einige schmale Bolgftudden zwischen Filter und Glas au fteden. Dan macht auch Trichter von Porzellan. Diese wurden sehr anwendbar fein, wenn man sich immer ihrer Reinheit in ber Rohre verfichern konnte. Trichter

von Metall find im Allgemeinen für den Chemiker unbrauch: bar. Ein einziger Trichter von Platin kann nublich fein, wenn Bofungen ju filtriren find, die freie Bluorwafferftoff: faure enthalten. Gilber ift babei nicht zuverläffig, bann ift Blei beffer: bas Rohr an einem folden Trichter muß furz und weit fein, um sicher gereinigt werben zu tonnen.

di Ji

1

c) Beim Filtriren muß ber Trichter von Etwas getragen werden. Das Einfachste ift, den Trichter in ben Bals einer Blasche zu fteden, allein ba er nicht immer paßt und biese zuweilen von ihm, wenn etwas Fluffigkeit bazwischenkommt, luftbicht verftopft wird, so muß man auch mit andern Gestellen verfeben fein. In chemischen Lehrbuchern gab man fonst bagu eine Urt Schemel an, mit einer Reihe von Lochern, wodurch man mehre Filtris rungen auf ein Dal vornehmen fann. Allein eine folche Borrichtung entspricht nicht gang ihrem 3wede; ber Erich= ter hangt gewohnlich zu hoch uber bem untergeftellten Gefag, wodurch nach allen Geiten Spripen und baburch Berluft entfteht. Gin befferes Filtrirgeftell befteht aus einem, ben gewöhnlichen Lampenstativen abnlichen, Upparate von Holz, an welchen fich ein ober mehre Urme, welche burch eine Schraube beliebig hoch und niedrig gestellt wer: ben konnen und die vorn mit ringformigen, nach Oben fich erweiternben Offnungen versehen find, befinden. Gin mehrarmiger Apparat diefer Urt tann bann fogleich bazu benutt werten, um auf den oberen Urm ben Bafchappa= rat fur die auf ber Filter befindliche Gubftang, ju fegen.

d) Bu beobachtenbe Borfichtsmaßregeln beim Filtriren find folgende: 1) das Filtrirpapier wird fo zusammenge: legt, baß es einen, bem Trichter gleichen, Rreis bilbet, und so gegen einander gehalten und gelegt, daß tein Theil über bem andern hervorsteht. Nach Ginsehung bes Filters in ben Trichter muß es etwas fleiner sein als biefer; über bas Slas barf es barum nicht reichen, weil, wenn bas Papier frei hervorsteht und mit seinem Rande nicht am Glafe liegt, auf biefem Ranbe eine beständige Berbunftung ftattfindet, wodurch bie ju filtrirende Fluffigfeit fich rund herum im Rande des Filters concentrirt, und fich alebann nur mit Schwierigkeit auswaschen lagt', mahrend zugleich die Menge des Waschwassers unnothigerweise vermehrt wird. Diefem vorzubeugen hat man vorgeschlagen, ben Rand bes Filters mit Talg ober Firnig einzutranten; allein bies hat feine Schwierigkeiten und ift in manchen Källen ganz unanwendbar. Dem Ubel ift inzwischen ganz abgeholfen, bag man bas Filter nach bem Trichter formt, und fein Rand bicht am Glafe liegt; 2) muß bas Filter mit reinem Baffer benett werben, bevor man die Fluffig: keit aufgießt; denn wird zugleich die trube Fluffigkeit auf bas Papier gegoffen, fo zieht es biefelbe mit folder Beftigkeit ein, daß etwas von der Trubung in die Poren bringt und bas Filtriren sichtlich verlangsamt. Überdies laßt fic bas feuchte Filter beffer als das trockene in ben Erichter einpaffen; 3) wenn das Gefaß, welches bie gu filtrirende Fluffigfeit enthalt, febr voll ift, fo tann man fie nicht ficher ohne Berluft ausgießen. Alsbann icopft man mittels eines Platinloffels soviel von der Fluffigkeit auf bas Filter, bis fich ihr Stand hinlanglich im Gefaße gefentt bat, um ausgegoffen werben ju tonnen, worauf man

ben Platinloffel mit ber Spripflasche abwascht; 4 eine ber erften Portionen burchgelaufen ift und bai gang leer gelaffen hat, fo richtet man, wenn neue! teit aufgegoffen wirb, ben einfallenben Fluffigtei gegen die Seite bes Filters; benn faut er in die so wird mit vieler Heftigkeit ein Tropfen weit a Filter geworfen, und nimmt etwas von bem al Boben bes Filters liegenden Rieberschlag mit. foviel Niederschlag im Filter angesammelt, daß fein gerundet ift, so findet bies nicht mehr ftatt; 5) n alles vom Niederschlage, was sich burch Abspulen u Bilfe ber Sprigflafche berausbetommen ließ, auf b ter gebracht ift, bleibt gewöhnlich noch etwas an Boben und an ben Seiten bes Glafes gurud, was fi abspulen lagt. Dies bringt man mit Silfe einer & an ber man nur an ber außerften Spite bie Kal laffen hat. Man hat inbeffen zu beachten, bag, Feber in bas Glas gebracht wirb, alle Auflosu Baffer weggefpult fei; benn fonft tann bie Feber Theil ber erfteren einfaugen, die bei analytischen Be verloren geben murben. Rachbem man allen fic Rudftand von Riederschlag weggenommen bat, las bas Glas trodnen, wobei man oft noch zurudgel Theile entbedt, bie man nun mit ber Feber abrei auf das Filter bringt; 6) ber Trichter, wodure filtrirt, wird mit bem Enbe feines Salfes gegen bie bes untergefetten Glafes geftellt, fobag bie Rluffig ben Seiten bes Glafes berunterlauft und nicht in & herunterfallt, woburch ftete ein Sprigen verurfach welches zuweilen, ungeachtet bie Spige bes Trichter in bas Glas reicht, mit einem eigenen Don ble A hoch über ben Rand bes Glafes hinauswirft, und i alfo eine analytische Untersuchung verloren geht. Urfache, warum die Tropfen bebeutend bober ge werden, als fie fallen, liegt barin, baf ber aus bem ter fallende großere Tropfen burch bie beim Fallen e größere Quantitas motus, einen fleineren Eropfe weitere Strede wegschleubern fann, ale er felbft laufen hat; 7) bauert ein Filtriren lange, fo muß ber Trichter als bas unterffehenbe Gefaß bebed Man pflegt hierzu Scheiben von Fensterglas ju n bie an einer Stelle bes Ranbes etwas ausgeschnitte um ben Bale bes Trichters hindurchzulaffen, mabri Glasscheibe im Ubrigen bas Gefaß gang bebeett; Filtriren von Altoholauflosungen geschieht unter einer glode, um bie Berbunftung bes Altohole gu verh Auch dadurch, daß man den hals bes Trichters Flasche stedt und feine Mundung mit einer Glai bebedt, wird bie Berdunftung bes Alfohols gieml verhindert.

Uber die beim Filtriren in Unwendung tomi anderweiten Utenfilien, baburch bebingte Befchleut Erleichterung u. f. w. biefer Operation f. ben Ur

FILTRIRSTEIN ist eine besondere porose 2 rung bes Sanbsteins, welche fich vorzuglich bei Fo bleau findet, und in Paris jum Filtriren bes Seine benutt wird. (Döber

ILTZ (Anton), Bioloncellvirtuos ber bamals be: m turfurftlichen Rapelle ju Manbeim, welcher fich wereits 1763 durch feine gefälligen Compositionen aftrumente nicht nur in Teutschland, sonbern auch, ift noch mehr, im Auslande einen guten Namen era batte. Leiber nahm ihn ber Tod schon jung weg, fich fein Genius vor ben Obren ber Belt nicht gen entfalten tonnte. Berhaltnismäßig gu feinen Sabs ut er nicht wenig geschrieben. Bu Umfterbam und find von feinen Arbeiten berausgegeben worden: Sinfonien (achtstimmig) Op. 1. Seche Claviermit Bioline und Bag. Op. 2. Dergleichen. Op. 3. driftlich verbreiteten fich noch, ftets jur Freude ber r und der horer, mehre Golos und Duos fur bas zeell, verschiedene angenehme Concerte fur Diefes Inmt, für Flote, Soboe und Clarinette. (G. W. Fink.) filzkraut. f. Cuscuta, Gnaphalium und Phlomis. MAZTEICH. ber, ein in Sachsen, im erzgebirgifchen jest zwidauer Kreiebirection, im Amte Biefenburg, ner Teich, jum Betriebe bes Bergbaues bestimmt, umbe lang, 800 Ellen breit, % Stunde fublich von eberg, nordwestlich von Gibenstod und an bem Sinirge am wiesenburger Oberforste. Die Umgegend aus Moor: oder Filzgrund, woher der Name bes 8. Der Plat beffelben murde 1483 fur 100 rhein. n ober Speciesthaler angekauft und biefer Teich ift benfo alt als bie Stadt Schneeberg, und wurde nach Emportommen bes bortigen Bergbaues ju beffen plagmaffern gebraucht, welche vertragemaßig auf die iebenen Berte vertheilt werben, welches von einem liegenden Gebaude aus geschieht, wohin fie burch Ranal geleitet find.

Durch Regenguffe und Schneemaffer burchbrach bies idchtige Teich ben 4. Febr. 1783 feinen Damm grabe em Auffluffe in ben Ranal in einer Breite von 30 Ellen. Braufend flurzten Die entfesselten Gemaffer en Bergfleden Bichorlau und auf ben Auerhammer. Baufer murben fortgeriffen, über 30 ftart beschäbigt eingestürzt und 18 Menschen famen in den Fluthen Roch größeres Unglud wurde geschehen sein, hatte ber Strom in die naben Gruben ergoffen, wo fich O Bergleute befanden. Gludlicherweife aber hatte ver Strom ben Weg bahin felbst verschlossen, indem fluthen das Thor des Bafferhauses fest zubruckten mit Schlamm und Erbe gleichsam verrammelten. Sauptursache biefes Unglud's war durch bas Berfaues Teichzapfengerinnes entftanben, wodurch bie Erbe ant, eine Offnung bilbete und bem Baffer einen Sang geftattete. Um abnlichen Greigniffen vorzubeus murben die zwedbienlichsten Unstalten getroffen. Statt bolgernen Gerinnes legte man ein fteinernes breit und boch genug, um bem Baffer ben gehörigen if ju gemahren, und auch fo geraumig, daß man beis ten tann, wenn im Innern Musbefferungen notbig n. Das Gerinne rubt jest auf einer vier Ellen breis drundmauer. Es besteht aus ein bis zwei Ellen lan-Branitstucken, in einander gepaßt, durch eiferne Klam= ausammengefügt und hoch aufgewolbt, daß auch ber

Drud bes Dammes nicht schaben fann. Bum allmaligen Ablassen des Teichs sind gleichfalls die zweitmäßigsten Unstalten getroffen, sodaß man immer herr ber Bassermasse bleibt. Alle diese Anstalten, die Bieberherstellung des Dammes, die Anlegung eines steinernen Fluthers, kofteten über 17,000 Thaler und waren 1786 vollenbet. Ein Stein am Ranal verewigt burch eine Infchrift bas Undenken an jenen furchterlichen Dammbruch. Es merben übrigens in biefem Filzteiche Karpfen gezogen, Die wegen ihrer Große und ihres Bohlgeschmads berühmt find. Ein in der Nabe wohnender Bergmann führt bie Aufficht über Diesen Kunftteich. Gine bebeutende Lorf: ftecherei befindet fich babei, icon feit 1708 begonnen, aber Anfangs, wegen überfluffes an Dolg, wenig beachtet; nur erft feit 1789 ift Diefes Unternehmen in großere Mufnahme gekommen. (Schumann's Staats :, Poft : und Beitungslerikon von Sachsen.) (A. Herrmann.)

FIMBRIA. Rach ter Erklarung ber alten Grams matiter, bes Festus (b. b. feiner Excerpte pag. 67 ed. Lindem.), wie des Barro (De Ling. Lat. IV, 13 fin. ober V. p. 85 Speng.), von Fiber. Fibra abzuleiten. und barnach bas faferige Ende einer Sache, bei Manteln und Bewandern ben faserigen Saum ober Rand bes Rleis bes bezeichnend, mas mir etma bie Frangen nennen wurden, in welchem Ginne ber Ausbrud 3. 23. bei Des troniue (Satiric. 32. Cic. in Pison. 11. Plin. H. N. VII, 51) vorfommt. Bgl. Rameborn, Synonymit ber lateinischen Sprache nr. 829. Doberlein, gateinische Spnonymen III. p. 20 und über die Sache Ferruri, De re vestiar, vett. II, 1 cap. 19.

Beiter kommt aber auch Fimbria als Beiname eines 3meiges des ausgebreiteten Geschlechts ber Rlavier vor, wir wiffen nicht, aus welcher besonderen Beranlaffung. Der erfte, ber und unter biefem Beinamen entgegentritt. ift C. Flavius Fimbria, ein homo novus, ber unter großen Anstrengungen sich bie Burbe bes Confulats im 3. 650 u. c. jugleich mit G. Marius errang, nicht ohne heftige Feindschaft, jedoch von dem Bolte als ein thattraftiger und aufftrebender Mann, feinem Mitbewerber. bem Q. Lutatius Catulus, vorgezogen ward 1), nachdem er, mahricheinlich fruber, vergeblich um das Bolfetribunat fich bemubt hatte 2). Da wir von einer burch DR. Gra= tibius wider ihn erhobenen Anklage De repetundis, alfo wegen unerlaubter Erpressungen, boren 3) und einem bees halb wider ihn eingeleiteten Proceg, in welchem fogar der angesehene Amilius Scaurus witer ihn als Beuge, obwol erfolglos, auftrat 1), fo muß er wol nach feinem Confulat. ober vielleicht auch ichon fruber, nach feiner Pratur, beren Sahr wir nicht tennen, in eine Proving abgegangen fein, beren schlechte Berwaltung biefe Rlage berbeiführte. Bon seiner übrigen politischen Thatigkeit wiffen wir nur noch so viel 5), daß er im 3. 654 u. c. bei dem Aufstande

<sup>1)</sup> Dies fieht man aus ben Stellen Gicero's: Pro Plancio. 5, und baselost Bunder in Verr. V, 70. Asconius in Cornel. p. 78. 2) Cicero pro Plancio 21. 3) Cicero, Brut. 45. 4) Cicer. pro Fontej. 7. Valer. Maxim. VIII, 5, 2. 5) Austicero pro Rabir. perdit. 7.

190

res Saturninus zu den Consularen gehörte, welche für das allgemeine Wohl die Wassen ergriffen hatten; sur seine Rlugheit spricht ein von Sicero berichteter Fall'); in welchem er als Consularis über eine ihm vorgelegte Rechtssache sich entscheiden sollte. Ubrigens scheint er als Jurist, wie als Redner, in einem gewissen Ansehen gestanden zu haben, wiewol er, wenn wir anders dem Urtheile des Cicero') vertrauen durfen, durch heftigkeit und Bitzerteit in seinem Austreten sich bemerklich machte. Cicero selbst versichert') in der Jugend seine Reden gelesen zu haben, die er später, zu der Zeit nämlich, als er den Brutus schrieb, also 708—709 u. c., kaum noch aussinden konnte.

Ein zweiter C. Flavius Fimbria, muthmaßlich ber Gohn bes Borbergenannten, von Cicero ') ein Beitgenosse bes Craffus und zugleich als einer ber muthendsten Unbanger bes Marius und feiner Partei bezeichnet erfcbeint uns querft von biefer Seite bei ber Leichenfeier bes C. Marius im 3. 668 u. c., wo er einen Mordversuch auf den D. Mucius Scavola veranstaltete, und als dieser Bersuch mislang, den Scavola vor Gericht zu ziehen suchte 16). Als man ihm barüber Borftellungen machte und ihn zur Rebe ftellte, mas er wol wiber einen burch die Reinheit scines Charafters nicht genug zu lobenden Mann vorbringen wolle, erwiederte er, er werde ihm vor= werfen, daß er mit ju großer Schonung bei dem Mordangriffe gegen ihn versahren. Noch in demselben Jahre begleitete er ben an die Stelle bes Marius jum Conful erwahlten 2. Balerius Flaccus nach Affien 11) in ber Gigen: schaft eines Legaten, und benutte bier den durch die Babsucht und die Sarte des Balerius Flaccus erregten Un= muth der Soldaten ju einer Meuterei, welche den Flaccus Bur Flucht nothigte, auf welcher er jedoch in Nitomebien erreicht und getobtet ward. Run übernahm Fimbria ben Oberbefehl bes Beeres, und erfocht mit bemfelben mehre Siege wider Mithridates, den er beinahe gefangen bekommen batte, wenn Lucullus ibn beffer unterflutt und namentlich die Ginschließung von Pintana, wohin Mithris bates zurudgetrieben war, nicht verfaumt hatte 12). Dars auf wendete er fich wider die von den Romern abgefalles nen ober mit Gulla verbundeten Stadte und führte wider fie einen graufamen, mit Berftorung jeder Art begleiteten Arieg, bis Gulla im 3. 670 u. c. von Briechenland nach Afien überfette. Überzeugt von ber Unmöglichfeit, bem

Sulla Wiberstand zu leisten, sendete er zwerst einen chelmorder gegen Gulla aus, aber fruchtlos, dur mat selben ergriff und festnahm, suchte dann aber eben geblich zu unterbandeln, und flüchtete sich batten nicht gamus, wo er in dem Tempel des Usculap Handilselbst legte, und als ihm dies nicht ganz gelungen burch seinen Stlaven sich niederstoßen ließ! ").

Ein britter Flavius Fimbria, ber Brud Borhergenannten, kommt bei Appian Bell. Civ. I, 91 er war Legat bes Norbanus im Ariege mit Sull wurde durch Berrath bes Albinovanus an dem Fekau bem er eingelaben mar, ermordet.

pu bem er eingeladen war, ermordet.

FIMBRIA. In der Anatomie führen zwei Chiesen Namen, von benen das erste im Gehirne lieg zweite an den weiblichen Geschlechtstheilen. 1) Fis. Taenia hippocampi, Corpus simbriatum Wan (Saumen oder Streisen des Ammonshornes) heif vom hinteren Schenkel des Gewöldes ausgehende blatt, welches am inneren concaven Rande des Ain hornes verläuft und vorn im Saken endigt. 2) Fim tudae Kallopii (Franzen des Cileiters) heißen die sach eingeschnittenen oder gezackten, zum Theil 4—nien langen Zipsel, welche an der Bauchmundun Muttertrompete ringsbrmig an einander gereihet stel (Fr. Will. T

FIMBRIARIA. Unter diesem Namen erhob lich (Ratursorscher. St. 29. S. 13) den Hammer wurm, Taenia Malleus Goeze, zu einer eignen Ga von welcher er zwei Arten, die eine, Fimbriaria faus Anas Boscas sera, die andere, Fimbriaria Ma aus Anas Boscas domestica, ausstellte. Da kein tristiger Grund vorhanden ist, den Hammerband von den übrigen Tänien zu trennen, so ist die Geschichten auch in kein helminthologisches System genommen worden ist. Die Spaltung der Taenia leus in zwei Arten ist ebenfalls, als in natura gründet, zu verwersen.

FIMBRIARIA. Gine von Rees (Hort, phys rol. t. 5. f. 3) gefliftete Bewachsgattung aus ber 1 Drbnung ber 24. Linne'ichen Claffe und aus ber & der Marchantieen der natürlichen Familie der Leben Die Sattungen Dumortiera Nees und Hypenn und Dictyochiton Corda find nicht wesentlich ve ben. Char. Der Fruchtbebalter geftielt, gelappt, baarig; die Rapfeln ohne Rlappen, wie abgefch figen auf ber unteren Geite bes Behalters und fin meift vier umgekehrten Sauben bededt, welche a Spite geschloffen find, aber fich in mehren Geite öffnen; bie Reimtorner find an fpiralformigen Schl faben befestigt; die Andspehen in bas Laub eine Es find gehn Arten bekannt: F. hirsuta \* (Dumo Nees, Marchantia Swartz) in Bestindien, Br und Java, F. marginata Nees am Borgebirge be ten Soffnung, F. tenella Nees (Marchantia te

<sup>6)</sup> De Offic. III, 19, nebst Valer. Maxim. VII, 2, 4, wo Licinii Fimbriae entweber aus Irthum für Caji Fimbriae, ober aus Berberönis der Panbschriften steht.

7) Brut. 34: "habitua est sane, ut ita dicam, truculentus accusator, asper, maledicus, genere toto paulo servidior atque commotior: diligentia tamen et virtute animi atque vita bonus auctor in senatu. Idem tolerabilis patronus nec rudis in jure civili et quum virtute tum etiam ipso orationis genere liber etc. etc. Sergl. auch De Oratorr. II, 22: "Nervi in dicendo: sed oris pravitas et verborum latitudo."

8) Brut. 34.

9) Brut. 66 und Pro Sext. Rosc. 12, wo er ihn hominem longe audacissimum et insanissimum nennt. Mit gleichem Ungestüm und gleicher Pestigseit trat et in seinen Reben auf, wie Gierro in der andern Stelle ansatutet.

10) s. Valer. Maxim. IX, 11, 2; vergl. Cicer. pro Rosc. 12.

11) s. Flutarch. Sull, 12. Strab. XIII. p. 594. Appians. Mithr. 51, 52.

12) s. Plut. Sull. 23. Lucuil. 3.

<sup>13)</sup> f. das Rabere bei Plutarch, Sull. 24, 25. Appian. 59. 60. Vellej. Paterc. II, 24, ber mit den Borten f., Adolescens quae pessime ausus erat, fortiter exsecutus

L., M. androgyna L., Engl. bot. t. 2545, M. gracilis Weber, M. Ludwigii Schwägrichen, M. polycephala Schwäger.) bin und wieber in Europa, Rordames rife und Offindien, F. saccata Nees (Marchantia saccata Wahlenberg im Berl. Magag. V. t, 7. f. 3) in Samtichatta, F. elegans Sprengel auf St. Domingo, F. Wallichiana Lehmann, F. sanguinea Lehm. und F. viridis Lehm. in Sindustan, F. venosa Lehm. in Brafilien und F. fragrans Nees (Marchantia fragrans Balbis, Wallroth, Ann. bot. t. 6. f. 9, ? Riccia pyremidata Willdenow in Ufteri Mag. IV. G. 9) auf fendten Relfen bei Salle, bei Steigerthal am Barge, in der Schweig, in Frankreich, Italien und Carolina. Die lebtnemannte Urt ift ausgezeichnet burch einen angenehmen Bargeruch, welchen fie aber auf Gopbfelfen verliert. - Fimbriaria Adr. de Justien, f. Schwannia.

(A. Sprengel.)

Fimbrillaria Cassini, f. Conyza.

FIMBRISTYLIS. Dieje von Bahl (Enum. II. p. 285) begrundete Pflanzengattung (mit welcher Echinolytrum Desvaux und jum Theil auch Dichostyles Pal. Beauvois, Trichelostyles Lestiboudois und Isolepis R. Brown zu vereinigen find) gehort zu ber erften Ordnung ber britten Linne'ichen Glaffe und zu ber Gruppe der Fuireneen der naturlichen Familie der Cypergrafer. Char. Die Bluthenabren bestehen aus bachgiegelformig über einander liegenden, nach ber Bluthezeit abfallenden, Schuppen, beren jede brei Staubfaden und einen zweis ober breispaltigen, an ber Basis zusammengebruckten, gewimperten Griffel enthalt; fonft find teine Borften ober Schuppchen vorhanden; die Karnopfe ift mit ber Bafis bes Griffels gefront. Es find gegen 80 Arten befannt, welche, als meift perennirende Coppergrafer, vorzugsweise in Oftindien, Reuholland, Amerika und am Borgebirge der guten hoffnung wachsen. Nur zwei, F. annua Röner et Schultes (Scirpus annuus Allioni, Fl. pedemont. t. 88. f. 5) und F. dichotoma Vahl (Scirpus dichotomus Rottböll, Gram. t. 13. f. 1. Bellardi, App. t. 5. Sibthorp, Fl. graec. t. 50. Sc. annus Host, Gram. austr. III. t. 63), finben fich auch im (A. Sprengel.) siblichen Europa.

FIMBULTHUL und andere mit Fimbul zusams mengefehten Borter ber norbifchen Dothologie. Fimbulthul ift einer ber aus hwergelmir entspringenben, burch ben Kreis (ber Gotter) fich malgenben Bluffe 1). In einem Theile der Handschriften der jungeren Edba sind aus ber Fimbulthul zwei Fluffe gebildet, namlich Fimbul und Thul. Ungeachtet Fimbul noch in mehren anderen Bufammenfehungen vorfommt, 3. B. in gimbulthulr 2), gimbultpr 3), Fimbulwetur 4) veraltet ift, Fimbulliob 3), Fime bul-fambi b, fo weiß man boch nicht, was Almbul eigent=

wirb gefagt : "Das ift bann verfucht (burch Berfuch in Erfahrung gebracht), wenn bu nach jenen gotter : fundigen (regin-kunnom) Runen (de literis illis thoologicis) fragft, benen, wetche die Ginregin (bie Grosmachte) machten, und malte Fimbul-thulr, bann hat er es am beften, wenn er fcweigt." hier gibt bie beigefügte lateinische übersehung S. 104 Fimbulthulr burch summus grater, und in ber Unmerkung ift bemerkt: vel sacerdos; in bem Gloffar ift bemertt: "Fimbulthuir summus orator vel sacerdos H. 80, famosus rhetor. H. 145 forte rectius: fabularum recitator (ad vorbum uvBoldyoc)," und in bem ebenfalls von Rinn Dagnufen verfaßten Lexicon Mythologicum p. 344: "Fimbulthuhr verliimiliter Odini (aut ejus sacerdotis) appellatio Háva M, 145, verti potest: famosus sive mythos edocens orator, recitator, aut vates." Stubach (Samunb's Ebba bes Beifen G. 45) übertraat Fimbulthulr in ber 81. (80.) Str. ber Hawamal burch: "ber Großrebner," und bemertt bagu: "Der Großrebner ober angefebenfte Sprecher (fimbulthulr) ift wol des Priefterorbens paupt (ein Othin als Rachfolger, welcher benfelben Ramen tragt), welcher Lebr' und Gebeimnis malte, b. h. zeichnete ober fchrieb," und zu Str. 145. G. 55: "hieraus ift zu erseben, bag unter ben Abepten bie Kunft bes Runenfchneibens, ober felbe einzugraben, ging, foger angeblich von Lithin hatten, wenn er bier, wie zu vermuthen, ber Findulthule ift" u. f. w. Rlar ift in Findulthule ber legte Theil bes Wortes thulr, Sprecher, Rebner, und bas Gange wol am beften zu geben burch: Mythensprecher ober Mythenlehrer.
3) In ber 53. Str. ber Voluspa heißt es in Begiehung auf

bas, was nach bem Enbe biefer Belt gefchieht: "Es werben fich bie Ufen finden auf Idawellir u. f. w. (f. Mugem. Encott. b. 28. u. R. 2. Sect. 15. Th. S. 106), und fich bort ber alten Runen Fymbultyr's erinnern." Dier ift also Fombultyr mit ben Runen in Berbindung gebracht, und also, wie sich schließen läßt, eins mit bem Fimbulthule ber Hawa-mal. Die lateinische überfrehung ber Voluspa im 3. Bbe. ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar p. 52 gibt oc à Fymbultyre fornar runar burdy; et de celsissimis Dei antiquis mysteriis (Runis, sermonibus, literis), und in der Anmertung wird gefagt: "Vertsimiliter Odini, Runarum vel literarum primi inventoris — nisi sermo sit de surto, vera universi et fatorum numine;" im Gloss, p. 20: "Fimbultyr celsissimus Deus V. 53. Potius forte vertendum: mythis celebratus Deus vel D. scientiarum," und im Lexic. Mythol. p. 343: "Fimbultyr nomen Odini, Runarum sive scientiarum auctoris VSpa 53." Studach (S. 23) bemerkt zur 58. (53.) Str. des Bologesichte: "b. h. Fimbul-tyr's (wie indisch Mahn-dewn), des xat' Maxin großen, hehren Gottes Lebren, Geheimniffe, Biffenschaften, Lieber und Weissaungen. Das Fimbuttyr ber Doin, ift mahrscheinlich." Mit Rückscht auf das angelsächsische Cymble ift Fymbultyr am besten burch Mothengott, b. b. ber bie Mothen lebrende Gott, gu übertragen. 4) f. ben folgenden Artitel. legrenbe Gott, gu übertragen. 4) f. ben folgenben Artifet.
5) In ben Hawa-mal Str. 148 wird gefagt: "Reun Fimbullid lernte ich von bem berühmten Sohne Baulthorn's, bes Batere ber Beftla, und ich erlangte Erunt bes theuren Dethe, ge-ichopft aus Odrorir." Die lateinifche überfehung im 3. Bbe. ber großen Ausgabe ber Edda Samundar p. 131 gibt jenes burch: "Famigerata (Praestantissima) novem carmina didici" etc. unb im Glossar, p. 220 with gefagt: "Fimbul-lidd famigerata vel praestantissima carmina (Interp. H. 143). Vertere jam malum: mythica carmina (Ispovs lóyovs)." Studath (S. 53) fagt: "Fimbullioth," Kimbullieber bezeichnen eben bas Erhabene, Bortreffliche ("fimbul"), weffen ber Bogling Abeil warb in ber Wiffenschaft bes priefterlichen Debens, welche in Runen (sowol munblicher, als wahrscheinlich auch fdriftlicher überlieferung) enthalten, in myftifchen Liebern und ibrer Lehre, sowie bie Druiben 60,400 Berfe auswendig lernen ließen" n. f. w. (f. bas Beitere bei Stubach felbft G. 53). Sanb. viq (Foreog til en Oversaettelse af Saemunds Edda I. D. S. 101) gibt bie Stelle: Ni ret stnerke sange laerde jeg u. f. w. 6) Die Hawa - mal Str. 104. G. 113 fagen : Fimbul - fambi beift

<sup>1)</sup> Grimnis - mal Str. 27 in ber großen Ausgabe ber Edda Samundar p. 53. Gylfaginning Cap. 4 bei Rusk, Saorra - Edda p. 4. Cap. 39. p. 43. 2) In ben Hawa - mal Str. 145 in ber großen Musgabe ber Edda Samundar T. III. p. 139 beift es: " Runen wirft bu finden, und errathene Stabe (b. b. ertlarte Budje ftaben), febr große Stabe, febr ftarte Stabe, welche Fimbul-thule mafte, und machten bie Ginn-reginn bie Grofmachte (b. b. großen Gotter) und fonitt Hrepte raugna (ber Derold ber Machte ober Götter)." In ber beigefägten tateinischen überfemnig ift Fimbulthulr gegeben burch famosus rhotor. In ber 80. Gtr. G. 103

lich bebeutet, ba es gang verainet iff. Findenten weit mfidit ven Gutematut Macaist i turd emris. coofuso sonitu 🤈 garrala, ren finn Raganien burch amnis soporus sive famesus, van degis " avider Fina Ragnufen felgt 1), burd "bedeinent," ton Entrad 1 burd: "Der Condate - Erfente." Freinfiel if nedlichen Gefelichet, wir bie anderen Finde im Alenere bijden. Die Thula. Artmag, Sorethung, und Thule. Spricher, Reimen beitemend is if die Bebentung von Thal, Erichten jun fan, fletmen um bei tem tenten Bmbel bei angelichtliche Frmile, beitrifte Miche ju felfe fr erbeiter wir in Franklich eine Me: theafprederie eine Bereitige wecht einen beffe der Sins bet, neer wir mit erinere bef aus bie Geneine in Draft berner nurten Finbrite if als tie Benening für einer ausgeführen Dufefürf nier. In the cite Paris de Craft de Generatien de term gemacht batte und befannt machte.

Ferdinal Wockle ;
FIMBULWEYUR mit primm die mittlich Binten den dem die derfe Belt . Gaginalt fram in den
Beschnichtend Sin 24: Bei leit von den Renichen
denn neum der dembung Findulusein der den Renichen
dennet ! Beschrift Sin ihr anneren ihr find fir franker aber sie nerden sin derfenten im hinde ! Hoods minus ?: Mengendam inder sie is ihren Socie. Deren
menten die Menklen geberen. In den Kolfagnering !
fragt Kanglen Beicht heitungen int von Kapnerings fragt Kanglen Beicht heitungen int von Kapnerings gu angeben. Desser date ind nicht ein anner dienen
Die answeren Sunfe und volk heimogen find berein gu sagt die als die erken des heimigen from deren
Findhameren desse die hieren Schote mit allen Frankeitpagenden, miese Frose find bann, und inners Beinde von
den Sonne das man feiner Gemaß. Sonne Beinde gerein
der gestammer und son Sommen beaufiern. Loer von-

The terrent faile and I as the allegar designed of the control of

Steamen General von Ber in den Vergon im Bank Seenment i General Vonterege in Set I Boncomman in dem Annone S. 20 . When in tomton im General, Sens Description in Boltoma in Boncomm Sens Manuscript I ben before better announce in Sinmany Sens in Sensitive Best in Sin-

Serie America of Lette bern their Tally if he a mind on a librar to the man from the first man from the firs

ber geben brei andere Binder fo, buf bin in ber gangen Belt grefe Schlechten fint. De erfeligen fich Baber auf haberdt, und Reiner Cont bes Beller ober Genet in Menidenerichlogungen und Bamantriffelt fung. Er mit belagt in ber Billeibe: "Reiber wei ben fich idlagen und fich ju Entreux werden, Gefchaffer finterettern werben bie Bermunteffinft verleben. Dart ff's in ber Beit. Grefet hurtenn Bebufite , But-Beitalter 1). Schwert-Beitakter, bie Schilbe werten geffelten, Binb:Beitelter, Belf:Benatter, bener bie Beit gr: Liet mit, fein Menfch wird bes andere ichnen." Sib-rent für ben Reiben ein banber Binder bas Burdelmit if, unt bemornaf bat Ente biefer Belt nad ben Gu orn bes Merbene burch ben Sindulmenn angelindigt wirt, gefchiete biefes nach ben indieden Biebenn freit burch leuteriniae Durce une Eredenbeit Beile burd ernebent Überfemenmungen noch lengen Riegen und belligen Citte men. Die Stummunte Bemitte Abiene m.f. m. melde in ben Coorn ber Brimmen. Rengeler und entenen Bill fern Affent bie Berbeten bei singlice Saget, fich auf ber artifden Sage gemein. Swadfich wirt ber fin halveter von Berichiebener verfchieben erfellet, all burd: ber burch Geneiter saufchente Binner be" "ber febr bei tie Bitter :" Ind feriften Beite ster Bitte !!" ber aufe Bater :" ber michtige Binte 1." Diet leste Erflarung if bie ficherfie ba im Mingeffachfiden Frmide teitnifder Mritze lebenet. Redenwa

4 befeggenle. b. t. bie Beit me mar fich ju Beitge ren Ge-tinver . Schlaften ju ichtager . ber Ban unfe idennets abige b peterner Borr naugen eine Auf nur Beile, welbeite niegenist mit bertaum ber Beile weites somminn i mermennt met. 5, Sgl. The Laborator of State XIVII. 4 tildestee, in sec industry, sestreperate outl. Lie nationares notice, et adise este Co di Lini sin us revicus vioculuilum progene de sono apis asurustan : set transate de alle sonis, ir 🛍 etim de Ti mi i s ha ha me habier, this e susure sie diete, ut let Bentinger. marmurere etc. . unt wente unter: ... fageliges est bundun edels, hen strougs, backness, conform some ofe. nen creptu feminis les lais le rete filgure treme. Que tumbs fame presunt et Finhal. It purisque com ce composius viellem schiller. Beit eige Finde -eite, kiene tempestetimes serious a crepitate Francis that main confine serious personal francis consiste personal francis consiste personal francis consistent pe pul ampiliares. Inde Emilia des ficere biones sermonibus mul-tum paciera, famos: Findial stadi, sumis logares, genrula, Sant porte in per Franks untelligant grande quid; quando Gr. terment statement behaves, of computer other Get, melains, well , tenentennennen wens i er die Aberligung der Grymmismil in Bu die meiser Lusiane die Bodie Sommismir p. 27. und in to Annuelme best Combuler, Lieus inmeen, tristis, hor-eens. Street Summit's Set bes Boden & 72. L. D. S. 122 com same d'uner und Supré, Pandyraden det els un Austria L. St. S. C., du moie Binne. 9) Finn Ragnas d'actus Victoria "Findul-vert diena mythica and the second second second

t eine ganz paffende Bezeichnung fur ben Winter, im die Mythe fennt. Da in der Mythe alles gez tift, so liegt oder kann wenigstens liegen in Fimtur die Rebenbedeutung von etwas ausgezeichnet im oder rudsichtlich Furchtbarem.

(Ferdinand Wachter.) FINALE, was jum Schlusse gebort. Daber be: es bei ben Frangofen nicht felten die Endnote eines und vorzugsweise den Grundton, ober die Toweil die meiften Tonfage aus biefem Tone schließen. Italiener verfteben barunter baufig nichts anderes, ie Andeutung ber Beendigung eines jeden Tonftude Mels ber zwei neben einander gefehten fentrechten burch ben Rotenplan, das Endzeichen | . Dan baber auch bon einer Finalcabeng, Schluß: ham Enbe eines für fich bestehenben Tonftude, bas summittelbar ben folgenden Tonsat mit sich vereinigt. t also bie Grengcadeng, die in ben Grundaccord des thes führt; f. Cadenz. Ja man bezeichnet auch bie Bravourcabeng, bie auf ben % Accord mit einer pte angegeben wirb, bamit bie begleitenben Spieler ige nach Angabe biefes Accordes fcmeigen, bis ber 98 es für gut findet, feine fur fich allein vorgetra: Bravouren meift mit einem Triller auf bem Do: ttenaccorbe, auf welchem bann bas Drchefter einfällt,

Dies sind jedoch nur untergeordnete Bedeutungen, ber, damit keine Misverständnisse entstehen, wohl zu n find. Die Sauptbedeutung ist hingegen Schluß: irgend eines aus mehren Tonstüden bestehenden Gansels einer Sonate, eines Quartetts, einer Sinsonie, Actes in einer Oper u. s. w. In den allermeisten umental: Schlußsähen sind es Tonstüde in schneller gung, oder doch in lebhaster, die natürlich auch frischen, muntern Inhalt haben und demgemäß vorsen werden mussen. Leidenschaftlichkeit, Freude und z herrschen darin vor, weshald sie denn auch oft in orm eines Rondo (f. dieses), oder doch dem ähnstscheinen.

Beltener icon find die großartigen Schluffage, die gut burchgeführten Charafters megen ofter vortom: follten. Gewöhnlich bestrebt man sich, fie so lebens: und pikant als möglich zu machen, bes Wohlge-3 ber Borer und der nothwendigen Steigerung fris Empfindungen wegen. — In Gefangtonfaben has ich freilich auch die Schlufftude nach dem Inhalte ertes zu richten, der jedoch die meisten Male fo abwird, daß er einen Preis, ober fonft etwas Freu-und Erhebendes ausbruckt. So ift es in Motetten, rien und bergleichen, mo bie Schluffage in ber ben vollen Chor beanspruchen und ben Ausbruck einer Befriedigung ber Seele bringen. - Rommt n allen Dingen, alfo auch auf Beschaffenheit ber Mabe aller Dufitwerte, auf das Ende fehr viel ift bies boch feit langer Beit in ber Oper (f. biefe) ilich ber Fall; fie erfobert am Schluffe ber Acte, tlich des zweiten und britten Actes, eine besondere dt auf volle, in verschiedenen Bewegungen in einnenell, b. BB. u. R. Grite Section, XLIV.

ander greifende Enbfate, die im Berein ein Ganges bilben. Man murbe fich bagegen febr irren, wenn man glauben wollte, es fei bies gleich in den erften Beiten, um und 1600, als bie Oper, noch unter bem Ramen Tragedia, oder Comedia, oder Drama per Musica, von Florenz aus in Aufnahme tam, der Fall gewesen; im Segentheil ftand die Oper ihrem Wesen und threm besons bern Style nach bergeftalt in ber Kindbeit, baf nicht einmal eigentliche Arien, sondern nur ariose, ins Recitativ gemischte Sabe und gang turge, noch sehr unbebeutende Chore barin vortamen, mit welchen nicht einmal immer ber Act fcblog. In Finalfage, woran wir gewohnt find, war lange Beit noch gar nicht zu benten, mas fich, fowie andere Berbefferungen in ber Dper, erft nach und nach bervorarbeitete. Für einen guten Endfag eines Opernactes verlangen wir ein in fehr mannichfach verbundenen Aufeinanderfolgen der Bewegungen, oder bes Tempo, und ber Lonarten, bald im Sologefange, bald in Duetten, Terzetten u. f. w. bis ju vollen und ausgeführten Choren jufammengefettes, mit ber teineswegs ftillftebenben, sondern lebhaft fich fortführenden Sandlung felbft daratteriftifc übereinstimmenbes Tonftud, bas frifc und oft massenhaft von einer Situation zur andern eilt, voll Lebens und voll Mannichfaltigkeit. Dergleichen in ein= ander greifende, aus vielen Einzelnheiten, bie im guten Bufammenhange unter einander fteben, ein frisches Gange bildende Schluffage wurden erft ziemlich fpat ins Leben gestellt. Etwa um 1750 singen die Finalfate an, reich-licher mit bramatischem Leben ausgestattet zu werden. Man schreibt die ersten Bersuche ber Art dem Nicolo Logerstino ju, und zwar jundchft in feinen komischen Dpern. Die. Piccini aber rang ihm ben Beifall ber florentiner ab, und wird als Ginfuhrer, ober boch Berbefferer, ber in folden Schluffagen vorkommenden mehrftims migen Lonftude gerühmt, wobei vorzuglich zu beachten ift, bag er in feinen Berbinbungen ber einzelnen Gate bas Dramatische sorgfältiger und gludlicher zu treffen gelernt batte. Ramentlich wird bies an feiner Cecchina belobt, welche zu Rom 1761 auf das Theater kam und Fanatismus erregte. — Da bekanntlich Piccini ein Beit= genoffe und bald barauf ein Gegner Glud's war, fo bob sich also die Oper damals sowol in Italien, als in Teutschland, naturlich auf verschiedene Art, die jedoch Beibe auf Berbefferung ber Finalfate nicht geringen Ginfluß hatten. Trot bem mare es irrig anzunehmen, baß nun von diefer Beit an jeder Finalfat einer jeden Oper ein folder, wie wir ihn geschildert haben, gewesen ware und hatte fein muffen, vielmehr schloffen noch manche Opernacte mit einer Arie, ober einem Duett, und nicht etwa blos von unbedeutenden Meiftern. Es ift bies auch naturlich, weil bies mehr von ber Einrichtung bes Dpernbuches, ober vom Berfertiger bes Operntertes, als vom Componisten abhangt. Es tam aber doch balb foweit, daß eine wirksame Oper nicht mehr gut ohne ein größeres hauptfinale fein burfte. - Dan bat nun ofter gefagt, in einer zweiactigen Oper muffe ftete bas erfte und in einer breiactigen bas zweite Finale bas ausgeführtefte, bas erfte bagegen im letten Falle ftets bas furgefte und glangenofte sein. Das liegt nun aber keineswegs in der Natur der Sache, sondern es kommt dabei einzig auf den Gang der Handlung an. Ja, es würde dem Gesehe der überall nothwendigen Steigerung ganz entgegenlausen, wenn immer der erste Schlußsah des ersten Actes der glanzendste sein sollte. Es kann dies Alles nur von den durch die Handlung gegebenen Umständen abhängen. Es ware dei einer dreiactigen Oper, welche die Berwickelung des Knotens dis an den Schluß des dritten Actes aus dehnt, undezweiselt sogar etwas vollig Widersinniges. Und so sind denn auch in dieser Angelegenheit keine allgemein gultigen Gesehe für die Beschaffendeit ver Schlußsaße zu geben, sondern die musikalischen Darskellungen mussen steis dem Gange der Situationen entsprechen, wobei das Gesesch der Fradation immer einer vorzüglichen Berücksichtigung für den Buchverfasser und den Componissen verziehent. Nur ist dabei seit sener Beit nothwendig, das solche ausgeführtere und handlungsvolle Schlußsaße in seder Oper vorkommen, sodaß die Steigerung des Antheils der Horer und Juschauer an der Sache im Laufe des Stückes nicht ab z. sondern zunimmt dis zur Katastrophe

ber Herr vortommen, sodas die Steigerung des Antheils ber Horer und Zuschauer an der Sache im Lause des Studes nicht ab :, sondern zunimmt dis zur Katastrophe der Befriedigung.

FINALE (bei Alteren durchgebends Final), 1) Markgrafschaft ober Marquisat, im D. und W. von der Nisbiera di Ponente der Republik Genua, im S. vom genuesischen Busen, im N. vom Apennin begrenzt; jenseit des Gebirges beginnt das herzogthum Montserrat. Außer bes Gebirges beginnt das herzogthum Montserrat. Außer dem gleichnamigen Sauptorte gehörten zu diesem Reichstehen: Aquafresta, Amboina, Bardenei, Bardin, Calice, Calvisso, Carcare, Carizzana, Castelnuova, Majalo, Monsticello, Driglia, S. Glacomo, im Gebirge der Flecken Carbu, überhaupt an 30 Dörfer und Dreschaften. Seit langer Zeit geborte das Marquisat dem Hause Caretto, das desbalb sast beständig mit der Republik Genua im Streite lag. Als 1342 Georg von Caretto, Markgraf von Kinale, von den Genuesern völlig bestegt wurde, zwangen ihn diese zu Genua zur Abtretung von Finale, Varigotti, Carro. Doch kam später das Haus Caretto wieder in Besis. Markgraf Alsons I. verstärkte besons ders die Werte von Finale und erhielt von Marimilian I. das Recht Munzen schlagen zu lassen. Sein Sobn, Alls bers die Werke von Finale und erhielt von Marimikan I. bas Recht Mungen schlagen zu lassen. Sein Sohn, Alfons II., gerieth mit seinen eigenen Unterthanen in Streit, entweder wegen seines grausamen Versahrens, oder weit diese nach republikanischer Freiheit trachteten. Obgleich nun in Senua Andreas Doria von einem Unternehmen gegen Finale abrieth, so achtete man doch seine Stimme nicht, da er mit den Carettos verwandt war; auch Gomez Figuerra, Philipp's II. Gesandter, drang mit seinem Widerspruche nicht durch. Andreas Lomellind belagerte 1558 den Markgrafen in Finale, der endlich nach Teutschland zu Kaiser Ferdinand I. nach Regensburg ging und 1559 auf dem Reichstage zu Augsdurg seine Klage vordrachte. Die Genueser batten nämlich auf die Ordhung Doria's, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und die Ankündigung Sewalt mit Gewalt zu vertreiben, und die Ankundigung Figuerra's, Gonsalez be Corbova werbe mit einem fpani-ichen Deere feinen Borffellungen Nachbrud geben, bie Belagerung aufgehoben, bielten aber boch fortbauernd bas platte gand befeht. Raifer Ferdinand I. erließ nun am

13. (18.) Marz 1561 ein ben Markgrafen gunftiger feript ') und unter bem 14. April 1564 einen ernei Lehnbrief. Die Genueser sollten bas Marquisat he geben und Schabenersatz leisten. Sie gehorebten auch die feierliche Sendung eines Wappenberotdes keinen Erfolg. Philipp II. erwirkte endlich Genua's samkeit; aber der Streit war noch lange nicht zu Der unsphige Misne machte noch ellerhand. Der unruhige Alfons machte noch allerhand Ansprud Die Genuefer, wegen ber von ihnen erhobenen Rug und ber von ibm gehabten Roften und Schaben. antwortete mit einer Gegenrechnung ber Melioriat toften. Da nun aber auch wieber Streitigkeiten mi Unterthanen ausbrachen, fo ichidte Marimilian ben commenthur bes teutschen Orbens, Lucas Romer, un nen Rath, Dr. Meldior Parthiu, als feine Commis und nahm, da sich keine Parteit fügte, durch Concluden 16. Juni 1567 die Markgrasschaft in kaik Sequestration und ernannte den König von Spanien Commissarius in dieser Sache. Indessen wurde Ujest wieder als Supplicant am Kaiserhose gegenm des langsgamen Geschäftsganges und der langwieriger bes langsamen Geschäftsganges und ber langwieriger questration mube und ging, durch einen gewissen Fverleitet, damit um, das Oberschloß von Kinale (Go und was er sonst noch in der Markgrafschaft besett den Franzosen in die hande zu spielen. Ein Pla Hugenotten, sich des Schlosses Finale zu bemach von dem Ferreras in seiner spanischen Geschichte er ist wol eine bloße Ersindung. Genug, der span Krone war Kinale, welches als Hasen die Seeverbin zwischen Mailand und Spanien vermittelte, so wi daß man sich 1571 einen, den Reichbrechten geger sehr rücksichten handstreich erlaubte. Der berzog Albuquerque, Gouverneur von Mailand, schickte Albuquerque, Gouverneur von Mailand, fchidte bem Bormande, ben rudfehrenden Don Juan b'A ju berftarten, eine Truppenabtheilung nach ber Gee An ihrer Spike stand sein Nesse. Don Bertrand be stro y la Guera, mehr durch Rang als durch Talent gezeichnet; ihn begleitete dann Anton d'Oliveza, mandant von Lodi, ein geübter und ersahrener Kmann. Sie besehligten vier Compagnien spanischer mailandischer Reiter und 7000 italienische Fußen welche Sigismund Gonzaga sührte. Plohlich schlubies Heer gegen Kinale und sandte eine Avantgarbe Peter de Poz voraus. Die Bewohner der Unte diffneten bald die Thore; aber das seise Oberschof, Iohann Alberich Carreto beseht, wollte sich nicht er und die Belagerung begann. Indessen malten A und die besorgt gewordenen italienischen Kursten am serhose die dem Reiche angethane Schmach mit g Karben, und wirklich machten sich kaiserliche Gesandt einem Inhibitorium auf den Beg. Die Spanier, wohl voraussehend, hatten indessen die Belagerung größtem Eiser sortgesetzt, Laufgräben eröffnet und Geschütz spielen sassen. Da der Hauptmann der sabung verwundet und nirgends (wie es schien) Au Un ihrer Spige fant fein Reffe, Don Bertrand be fagung verwundet und nirgenbs (wie es fcbien) Mu gur Rettung marb, ergaben fich bie Belagerten unte

act in thomas and bodes Ital Diplomaticus Parties and All State Diplomaticus Parties and All Parties and All Parties and All Parties and All Parties and All

Bedingung, daß ihnen selbst Leben und Freiheit, dem Mattgrafen aber ber unverfurzte Genug ber Steuern und Bolle jugefichert werben follte. Don Bertrand legte an 300 Mann unter Dlivera in bas Schloß und fehrte mit ben übrigen Truppen nach Mailand jurud. Den indeffen angetommenen Gefandten eröffnete Albuquerque: fie feien ju fpat gefommen. Rudfichten auf bie Frangofenmacht, auf ben Burtenfrieg hatten ben Ronig geleitet, ber fich abrigens mit bem Raifer icon vertragen werbe. Wirklich emigten fich Beibe 1572 bahin, baß Philipp ale Reichsfürft die Markgraficaft fequestriren, Finale jedoch mit tentiden Truppen befest halten folle. Die erbit= terten und geangftigten Genueser, Die auf biefe Manier fechs Meilen von Genua eine fpanifche Befatung hatten, fetten es bald nach Rudolf's II. Thronbesteigung burch, daß ber Raifer ben Sequefter wieber felbft übernehmen wollte, ja durch einen Befehl gab er (14. Sept. 1577) Alsons das Marquisat zurud. Bei den großen Schwiesrigkeiten, welche die Restitution dieser Fürsten hatte, übersfieß Rudolf durch einen Erlaß, Prag den 18. Aug. 1579, die Besehung des Schlosses den Spaniern, unter der wiederholten Bedingung, daß sowol der Commandant als bie Befatung teutich fein mußten, auch bas Schloß, fobalb es ber Raifer muniche, geraumt werben muffe 2), Ronig Philipp versprach bies Alles in ber Berficherung vom 28. Mug. beffelben Jahres. Den Genuesen hatte ber Raifer ichon unter bem 18. Aug. bedeutet, ihre Furcht fei grundlos, da nach wie vor Finale im kaiserlichen Se: quefter verbleibe. Ja, im I. 1598, kurz vor seinem Tode, folog Philipp II. mit bem damaligen Markgrafen Alexan: der, der in einem sehr hohen Alter und ohne Rinder war, einen Sandel ab, nach dem Finale nach Alexander's Tode an Spanien fallen follte. Scipio Caretto, bes Markgrafen Bruber, und die übrigen Glieder ber Familie wurden ohne Beiteres als nicht vorhanden angesehen. Dieser Bertrag war fo schmablich, bag Raifer Rubolf ihn burch. aus nicht bestätigen wollte, obgleich Spanien bei jeder bewilligten Unterstühung gegen die Turken darum nachsuchte. Doch hinderte diese Weigerung den spanischen Grafen von Fuentes durchaus nicht, sich 1602 nach Alexander's Absterden des Marquisates zu bemächtigen. Die im Oberfcoloffe liegende Befatung erhielt ihren feit 14 Monaten rudftanbigen Gold und zog bann ab; an bes in Frankreich fich aufhaltenden Scipio Protestationen kehrte man sich nicht. Die Zwistigkeiten mit dem Kaiserbofe wurden erft 1619 unter Ferdinand II. beigelegt und 1621 erfolgte die feierliche Belehnung ju Bien 3). Bis jum Spanifchen Erbfolgetriege blieb Spanien unangefoch: ten im Befig. In den genannten Weisen wurde ginale werft von ben Frangofen befett, welche aber unter Albergotti am 9. Juni 1702 bei Finale von den Rafferlichen miter Stahremberg gefchlagen wurden. 1707 nahm ber Raffer von Minale wie von der ganzen Combarbei gradezu

Besit, vertaufte aber 1713 bas gange Marquifat als Reichslehen fur 1,200,000 Piafter an Gemua unter folgenden Bedingungen: Der Raifer und bas Baus Biterreich follten beständig freien Durchzug burch bas Gebiet von Finale haben; Die Republik burfe Sinale nicht fremben Kriegevolkern offnen, moge Alles wo moglich in bem Buftande erhalten, als fie es bei ber Ubergabe gefunden, bie Privilegien des Landes, 3. 23. Die bisherigen Galgpreife, erhalten u. f. w. 2m 8. Sept. 1713 erfolgte bie Ubergabe an Genua burch ben Bergog von Ugeba. Die Republit erhielt ben lang ersehnten Befit im vierten Artitel ber Quabrupel-Allianz von 1718 bestätigt und Piffe lipp V. entfagte im wiener Frieden 1725 nochmals felerlichst allen Anspruchen. Aber schon 1733 gerieth bie Republik mit ben, wie es scheint, unruhigen Leuten von Finale wegen neuer Auflagen in Streit, und als ber Rais ferhof zu Gunften ber Unterthanen entschied, bachten bie wantelmuthigen Genuefer an Bertauf an Frankreich. Doch wurde die Sache von Wien aus hintertrieben. Neue Ber= widelungen tamen im ofterreichischen Erbfolgefriege. Das ria Theresia hatte im wormser Tractate 1743 alle Recte bes Saufes Sabsburg auf Finale bem Ronige von Sarbinien überlaffen; nur follte ber Republit bas Raufgelb vergutet und Finale ein Freihafen werben. Das ergurnte Genua wollte fich nicht fugen, tnupfte Berbindungen mit Frankreich, Spanien und Reapel an, und kundigte 1745 Sardinien Rrieg an, welcher Finale und andere genuefifche Besitzungen in fardinische Gewalt brachte. 1745 bombardirte bie englische Flotte Finale, 1746 befeste es Sarbinien. Erst im aachener Frieden (1748) erhielt sie alles Berlorene wieder; boch war Finale gegen früher febr herabgekommen. In den Sturmen der frangofischen Res volution und der Folgezeit wurde Finale nach einander Bestandtheil der ligurischen Republit, des frangofischen Departements Montenotte, dann des Königreichs Cardinien. Das Reich hatte im luneviller Frieden (1801) feis nen Lebensrechten entsagt. 2) Die Sauptstadt ber fru-beren Markgrafschaft, jest im sarbinischen Serzogthume Genua, liegt zwischen zwei kleinen Fluffen und besteht aus zwei Theilen, Die etwa 2000 Schritt aus einander liegen. Auf einem Berge, bessen Bugange zwei Schanzen beden, liegt bie Dberftabt ober eigentliche Stabt, mit guten Mauern umgeben und von einem festen Schlosse (Go. vone) geschütt, bas ein Biereck mit vier Thurmen bilbet. Die Unterftabt, Borftabt la Marina bi Rinale, gitt als Fleden ober Dorf und hat einen Safen, ber von zwef Schanzen gebeckt wirb. Er hat funf bis acht Rlaftern Antergrund, aber feine Sicherheit vor Binben, Die von ber See kommen. Um die Stadt wachsen viele Dliven und andere Baumfruchte, infonberheit gute Apfel, pomi cani genannt. Die Einwohner, 5000-7000 an ber Bahl, treiben Sandel. - Der Name bes Ortes finbet fich auch bei ben Alten Finaro gefchrieben und Blon-bus in ber Italia illustrata p. 297 lentet ihn grade-zu von ber milben, gesunden Luft ber Gegend ab.

FINALE DI MODENA, Stadt im Bergogspume Mobena, 1213 von den Mobenefern angelegt, liegt in ber 25 \*

<sup>2)</sup> Du Mont T. V. p. 365 — 367.

3) liber bie bieber benührten Berhaltnisse vergl. Senckenbery, Imper. German. Jus ac Possessio in Genua Ligustica et in Ditionibus. (1751. 4.) Lüsig, Codex Ital. Diplomaticus. T. IV. p. 2055—2058.

nordoftlichen Ede bes Canbes, auf einer Insel bes Pas naro, 4½ Meilen von Modena, 3½ Meilen von Ferrara. Der Ort hat 6000 Sinwohner. Im spanischen Erbsolgestriege besetze Prinz Eugen im Nov. 1702 durch den General Bisconti die damals etwas befestigte Stadt.

(Daniel.) FINANZEN. ift ein Ausbrud, beffen man fich im Allgemeinen ftatt Bermogenszustand bedient. Go fagt man: es fleht gut, es fleht fcblecht mit ben Finangen von Dem und bem, wenn die Bilang feiner Ginnahmen und Ausgaben zu feinem Bortheile ober Rachtheile ausschlagt. Inebesondere aber bezeichnet man bie wirthschaftliche Lage eines Staats mit jenem burch ein Beiwort naber bestimm= ten Ausbrude. Es ift wol taum zweifelhaft, bag er von finis herkommt, woraus diejenigen, welche fich im Dits telalter ber lateinischen Sprache bebienten, finatio. financia machten; benn finis tommt bekanntlich oft in ber Bebeutung von Bahlungstermin vor, und finatio, financia ober auch financia pecuniaria bezeichnete eine fculbige Gelbleiftung. Bollte man seinen Ursprung in bem englischen Borte Fine suchen, welches Gelbbufe, Gelbftrafe, Lehngelb, Tare für ein Recht, ein Privilegium bebeutet, so wurde damit zuleht nichts gewonnen fein, weil man boch wieder auf Finis hingeführt werben wurde, wenn man auch nicht geltenb machen wollte, baß jenes Bort nicht vor ber normannischen Eroberung in ber eng= lifden Sprache vorkommt. Dag man fpater bei Finang an feine Entstehung bachte, wenn man ben Begriff von fein, erfinderifc, rantevoll, Gelberpreffung bamit verband. ift nicht nothwendig; die vielen brudenben Ginrichtungen, wie die von den Regierungen fein erfonnenen Methoden, fich bon ben Unterthanen Gelb zu verschaffen, fonnten, auch ohne einen folchen Busammenhang, dabin fuhren, bie Kinangtunft als eine Runft zu bezeichnen, bem Bolte auf eine feine, trugerifche und unter Umftanden brudenbe und felbft gewaltfame Beife fein Gelb abzunehmen. Benn nun aber auch eine Beit lang in Teutschland jener Begriff von Finang, Finangtunft geherricht bat, fo ift er boch burch ben Einfluß Frankreichs und feiner Sprache allmalig verbrangt worben; benn in biefem gande war ber, welchen wir von vornherein aufgestellt haben, icon im 16. Jahrh. gebrauchlich. Dan scheint nur in fofern einen Unterfcbied gemacht zu baben, als man unter Finance Bermogen, Einkommen, Gelbmittel, und unter les finances ben wirthicaftlichen Buftand eines Staats verftanb. (Bergi. Rau, Grundfage ber Finangwiffenschaft. 2. Aufl. 1843. I. 6. 1.) Wir tonnen in unserer Sprache Diesen Unters schied durch ben Ausbruck nicht wohl machen, und so ift es ju erklaren, bag Finangen fowol in bem Sinne von "wirthschaftlicher Buftand eines Staats," als von "Eins tommen beffelben" vortommt, und wenn man vorzuges weise babei an Ginkommen benkt, so burfte ber Grund bavon barin zu fuchen fein, bag man im Staatshaushalte ein überwiegendes Gewicht auf bas Gintommen legte. Der Aufwand bes Staats wurde ihm durch die zu befriedigenden Bedürfnisse, welche bie Lage hervorrief, worin er fich befand, vorgeschrieben; es tam also Alles barauf an, bie Mittel gu feiner Dedung gu erlangen. - Bur Beurs

theilung ber Finangen ober ber finangiellen Lage eines Staats ift, wenn man fein Urtheil nicht auf ben gegebe nen Beitpunkt befchranten will, nicht blos erfoberlich, ju wiffen, wie fich im Augenblide feine Einkunte ju feinen Ausgaben verhalten; man muß auch wiffen, welche Dit: tel bem Staate gu Gebote fteben, im Falle bie Ausgaben fich bauernd ober vorübergebend vermehren follten, und wie feine finanziellen Ginrichtungen in Bezug auf Die Erlangung feines Gintommens und bie Bermenbung beffel: ben beschaffen sind. Nicht blos bann ift bie finanzielle Lage eines Staats feine gunstige, wenn er mit einer Schuld belaftet ift, und nur mit Schwierigfeit bie Dits tel zur Dedung feines Aufwandes aufzubringen vermag, fondern auch bann, wenn er bie Quellen feiner Ginkunfte fo angestrengt hat, daß jede Bermehrung feines Aufwanbes ihn in Berlegenheit zu fturgen drobt, ober wenn feine finanziellen Ginrichtungen fo unvolltommen find, bag fie ibn an einer freien Entwickelung feiner Rrafte bindern

Die Finanzen, wenn man sich darunter die Einkunfte bes Staats denkt, hangen so sehr mit dem gesammten Bustande des Staats zusammen, daß die Beranderungen, welche dieser ersährt, auch an ihnen zu erkennen sind. Nur sindet dieser Zusammenhang im sofern nicht zu jeder Zeit statt, als eine Umgestaltung des Finanzwesens mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, und daher eine machtige Einwirkung von Seiten der übrigen Staatsverhalt-nisse und der in ihnen verborgenen Krafte sodert, um, diesser Schwierigkeit ungeachtet, vor sich zu gehen. Auf diese Weise kann es kommen, daß sich eine geraume Zeit die Finanzen, wie sie sich früher ausbildeten, neben einer Lage der Staats und bürgerlichen Verhältnisse behaupten, mit denen sie, ihrem Principe nach, in einem entschiedenen

Biberfpruche fteben.

Das Bedürfniß einer volltommenen Gemeinschaft ber Menschen und ihr Unspruch auf Gleichheit ber Rechte feten in ihnen schon eine weit fortgeschrittene Ginficht in bas politische Leben, und, weil biefe nur mit ber Beit und burch mannichfache Erfahrungen ju erlangen ift, eine bobe Entwidelungeftufe bes gefellichaftlichen Dafeins vor aus. Die Unfange ber burgerlichen Gefellichaft zeigen uns nur wenige gemeinsame Interessen, und auch biefe mehr bem Befen, als ber form nach, indem ber, welcher zufällig an ber Spige bes Gangen fleht, biefelben mehr ober minder felbständig zu bestimmen pflegt. Ein foldes gemeinsames Interesse bildet hauptfachlich bie Bertheibigung ber burgerlichen Gefellschaft gegen außere Feinbe; aber ol baffelbe vorhanden fei und wie es behandelt werben felle, bas zu bestimmen ift immer bem überlaffen, von welchen bie übrigen Genoffen bes Berbanbes, als bie minber Dach tigen, in biefem ober jenem Puntte abhangig finb. Er wird zwar immer auf die im Bolle berrichenbe Stim: mung achten, aber biefe wird feinen Billen boch nicht fpeciell leiten. Bei einem folchen Buftanbe ift es naturlid, daß das allgemeine Interesse vorzugsweife als bas Intereffe bes Machthabers erfcheint, und bag er, um es geltend zu machen, auch vorzugeweife feine eigenen Mittel in Bewegung fest. Ift nun jugleich bie große Birtung bes Gelbes noch wenig befannt, fo werben bie aus jenem

ffe: bervorgebenden 3wede nur baburch erreicht wer, men, daß die erfoderlichen Krafte und Mittel von wife selbst unmittelbar aufgebracht werden. Die eniffe können aber auch so beschaffen sein, daß laffe der Gesellschaft vorzugsweise die Berpflichtung de Gesellschaft zu vertheibigen, wie die Kriegerkaste ppten, die Basallen in den europäischen Staaten zu des Mittelalters.

m den Anfangen der burgerlichen Gefellschaft ift i. Eandereien bestehende Bermögen immer das beis worherrschende. Macht und Ansehen unter den dem werden daher auch hauptsächlich von ihm be-

Daher begreifen wir, daß die Machthaber in soleiten sehr begierig waren, ihren Grundbesitz zu versund zu verbessern. Bon Karl dem Großen und Fürsten des Mittelalters wissen wir, daß sie eine Sorgfalt auf die Verwaltung ihrer Guter verwands Lag es num in der Natur der Berhaltnisse, daß die i die Last der Kriege vornehmlich empfanden, so iste auch den Ertrag ihrer Landereien zur Deckung mit zusammenhängenden Auswandes hauptsächlich versund so sonnte es leicht geschen, daß sich ihre immer mehr erschöpften und sie sich häusig genöschen, einzelne Guter und Gutercomplere zu verpfanzt zu veraußern.

luger jenem allgemeinen Intereffe entwideln fich othwendig in der burgerlichen Gefellschaft bald noch und bedingen einen neuen Aufwand von Rraften Litteln. Wir rechnen babin vor allen anderen bas fniß ber Schlichtung von Rechtsftreitigkeiten, und n Beftrafung und ber Abwendung von Rechtever: Der Menich nimmt ben Rechtszustand, wie t Umftande gestaltet haben, ale die Bedingung ber lage seines gesellschaftlichen Lebens, und muß ebens n'munichen, bag bie 3weifel und Biderfpruche, bie mlaßt, gehoben, als bag er von Niemandem willfurexlest werben barf. Raumen wir auch ein, bag melne fich in vielen Kallen selbst gegen Rechteveren fichern und feinen Rechtsftreit einem Schieds: : zur Entscheidung vorlegen tann; so werben wir richt umbin tonnen, einzugesteben, bag nur bann Bolichtung eines Rechteftreits moglich ift, wenn ftreitende Theile fich bemfelben Schiedsmanne ju zerfen und seinen Ausspruch als bindend für fie anmen geneigt find, daß aber eine folche Ubereinstims und Gefinnung als feltene Erfcheinungen betrachtet 1 burfen, und daß ber eigene Schut gegen Rechts. mgen, abgefeben bavon, daß er leicht babin fubren Leinen Privatirieg zu erzeugen, nur soweit reicht, 2 Macht, und fich mithin in engen Grenzen bewegt. mitbin Rechtsftreitigfeiten geschlichtet und Rechte utgen verbindert oder bestraft werden sollen, so ist berlich, bag beibe 3wecke an ben Willen einer gehunden werben, die im Stande ift, ben Behorbes Einzelnen zu erzwingen und im Allgemeinen Eriglich intereffirt bei ber Erhaltung bes Rechts det werben barf; bies ift aber bie Dacht beffen, mberer Begiebung schon an ber Spite ber burgerlichen Gesellschaft steht. Übernimmt er nun aber bie Rechtspflege und Polizei, so wird er dies nicht unentgeltzlich thun; er wird sich sur seine Bemuhungen vornehmzlich durch die Strafen schalos halten, welche er auf Rechtsverletzungen und Bergeben gegen polizeiliche Vorsschriften sessischen. Auf diese Art werden das Kriegsuhren, die Rechtspflege und die Berwaltung der Polizei zu besondern Finanzquellen.

Racht ein Bolt Eroberungen im Kriege, ober bilbet sich ein Staat durch Eroberungen, so kann der Eroberer ben Besiegten ihre Landereien ganz oder zum Theil nehmen, oder er kann ihnen auch, wie dies die Osmanen thaten, eine Grundsteuer in Fruchten des Bodens auflegen, und sich so eine nicht unbeträchtliche Einnahme

schaffen.

Selten sind indessen die Einnahmequellen, welche fich bie herrschende Gewalt im Anfange ber Entwidelung ber burgerlichen Gefellschaft zu eröffnen vermag, fo ergiebig, baß fie auch bann noch ausreichen, wenn die allgemeinen Bedurfniffe des Bolts fich vermehren, ober wenn vorübergebend außerorbentliche Bedurfniffe zu befriedigen find. Rommt noch bazu, baß jene Quellen fich nicht mehr fo ergiebig zeigen, ale ehemals, ober baß fie aus bem Befige ber herrschenden Gewalt in ben von Privatpersonen über= gegangen find, so fteigert fich bie Foberung nach neuen Ginnahmequellen gur Befriedigung ber angeführten Beburfniffe noch mehr. In einer folchen Lage wird bie berra schende Gewalt, fo lange die allgemeinen Beburfniffe noch überwiegend als ihre Bedurfniffe gelten, fich nach folchen Bilfequellen umfeben, beren Benutung am wenigsten bie Unzufriedenheit bes Bolks zu furchten hat; sie wird auf bem Bebiete, welches ihr unmittelbar gebort, Abgaben von dem Berkehre erheben; sie wird ihren besondern Unterthanen Concessionen ju Gewerben fur eine Abache ertheilen; sie wird Amter verkaufen; sie wird selbst wirthe schaftliche Unternehmungen machen und sich wol das Monopol berfelben beilegen, vornehmlich wenn bie Unterneb. mungen neuer Art find u. f. w., und wird auch wol foweit geben, ben Bertehr bes Bolts mit anbern Boltern zu besteuern, und sich babei auf ihr altes Recht flugen, bie Berhaltniffe mit bem Auslande ju bestimmen. - Die modernen europäischen Regierungen haben auch in den fogenannten Regalien, Finanzregalien, nugbaren Sobeitarechten, die fie fich beizulegen anfingen, als die Grundfate bes romifchen Rechts fich in ihren ganbern verbreitet hatten, eine nicht unbeträchtliche Quelle ber Einnahme gefunben.

Allgemeine Steuern entstehen immer erst bann, wenn sich die Borstellung allgemeiner Bedurfnisse bestimmter entwickelt hat, und erscheinen gewöhnlich in Berbindung mit solchen Einrichtungen, welche das Bolt in den Stand sehen, sich über dieselben zu verständigen und die Mittel zu ihrer Befriedigung zu bewilligen. Allein, wenn es auch an solchen Einrichtungen nicht sehlt, so ist mit ihnen noch nicht die Einsicht in die Bedingungen gewonnen, welche ein gerechtes, den Iweden der Staatsregierung und bes Boltes entsprechendes Steuerspstem schaffen laffen. Um ein solches zu Stande zu bringen, ist eine richtige

Ertenntniß ber Berhaltniffe, welche man nationalwirthichaftliche nennt, sowie des Zustandes ber gesammten in bem Lande, wo bas Steuerfpftem Geltung haben foll, vorhandenen Gewerbe erfoberlich. Rational = und Privat= wirthschafts : Lehre bilben baber bie Grundlage fur ein gus tes Finanzwefen. - Es wird baber Niemand auffallend finden, daß die Unfange ber Besteuerung überall bochft mangelhaft erscheinen. Aber nicht allein aus bem angefubrten Grunde ertlart fich bieb, fondern auch aus dem Umftanbe, daß gewohnlich da, wo zuerft die Silfe in der Besteuerung gesucht wird, die begehrten Mittel unerhebs lich find, und ale Bormand zu ihrer Aufbringung ein vorübergebendes Bedurfniß angeführt wird. Denn wo bies ber Fall ift, sucht man fich mit Recht auf eine moglichst leichte Beife zu helfen, weil man die Nachtheile, die baraus entspringen, wenig empfindet, und wie man vor-ausset, nur auf kurze Beit zu leiben bat. Dan zählt alfo j. B. die Bewohner ober die Familien bes Landes und erhebt eine Ropf: oder Familiensteuer, indem man bie Krafte ber Ginzelnen wenig, ober gar nicht berudfich: tigt; ober man legt eine Steuer auf irgend einen Begenfland der Confumtion. Dauert nun aber bas Bedurfniß fort, um beffentwillen man bie Steuer erhob, und fommt noch ein neues Bedurfniß bingu, welches ebenfalls Befriedigung verlangt, so fügt man zu ber schon bestehenden Steuer eine neue hingu, wenn man es bedenklich findet, bie alte zu erhoben. Solchergestalt machst allmalig bas Steuermefen an Umfang, aber es erscheint als aus lauter Lappen zusammengeset, ohne vermittelndes Princip. Bachft nun auch in ber Folge die Ginficht in die wirthschaftlichen Berhaltniffe ber Gefellschaft, fo folgt baraus noch keineswegs die Möglichkeit einer Umwandlung der Steuern und eine neue, foftematifche Unordnung berfelben. Der Mensch gewöhnt sich allmalig an bas ihm Unfangs in hohem Grade Laftige, und ber einseitige Druck ber Steuern verliert fich gewohnlich mit ber Beit, indem fich bie wirthschaftlichen Berhaltniffe barnach einrichten. Muf ber anderen Seite aber bringt jede Neuerung in der Unlage und Erhebung ber Steuern nicht nur mehr ober minder große Unbequemlichkeiten mit fich, fondern es tritt mit ihr auch die Nothwendigfeit einer Beranderung in den wirthschaftlichen Berhaltniffen ein, um die fur den eis nen Theil entftandene Erleichterung ber Steuerlaft mit ber für ben andern erzeugten Bermehrung berfelben wieder auszugleichen. Das ift ber Grund, und zwar ber verftanbige Grund, weshalb auch die aufgeflartesten Regies rungen baufig Unftand genommen haben, die bestebenbe, mangelhafte Steuerverfaffung wefentlich zu verandern. Sie begnügten fich bamit, allerlei Berbefferungen in ber Form der Steuern, b. b. in ihrer Erhebung und in ber Ausmittelung des Steuerobjects, vorzunehmen.

:

Bu allem bem kommt noch als eine ber Entwickelung bes Steuerwesens entgegenstehende Schwierigkeit ber Umsstand bingu, daß neben den Steuern, welche der Staat erhebt, auch noch von den Gemeinen und felbst von grösseren Bezirken im Lande, welche für gewisse Iwecke Gemeinschaften bilden, Steuern erhoben zu werden pflegen, und daß eine Beränderung in dem Steuerwesen des Staats

nicht versehlt, sich bem Stenerwefen ber Benein solcher Gemeinschaften, wie wir erwähnten, fü machen. Läge allen Steuern baffelbe Princip zu ober waren die Steuern bes Staats so angeord sie mit den sonst leingeführten Steuern nicht e so würde jene Schwierigkeit wegfallen; aber Steuern auf dem einen Gediete lange Zeit princip gelegt zu werden psiegen, so ist bies auch mit den auf den andern Gebieten der Kall.

Ift bas Finanzwesen eines Ctaats noch n tommen ausgebilbet, fo werben die Quellen ber einfunfte, welche gur Dedung bes fortlaufenben aufwandes bienen, auch benutt, um außere Staatsbeburfniffe zu befriedigen. Rur in fofer Staatsbedurfniffe gu befriebigen. man nicht felten eine besondere Bortebr, als schende Gewalt einen Schat fammelt, beffen fin bient, um ungewöhnliche Unftrengungen möglich chen. 3ft ein folcher nicht vorhanden, ober reicht aus, um den Aufwand zu beden, für welchen gesammelt hat, und laffen bie gewöhnlichen gina teine ber Befriedigung ber außerordentlichen B entsprechende Anstrengung zu, so nothigt die Wer worin fich die Regierung befindet, diese wol zur bung ober Beraußerung bes Staatsguts, ober ; laffung ber einen ober ber anbern Steuer auf ftimmte Beit gegen ein auf ein Dal ober in fin ften ju zahlendes Capital. Bang anders verbal bamit, sobald die große Macht erkannt worden if ber Staatscrebit in fich enthalt. Dann ift er es 1 lich, der die Mittel zur Deckung eines außerort Staatsbedurfnisses berbeischaffen muß.

Wenn wir nach diesen Bemerkungen eine Zu stellung der Quellen der Finanzen (Staatseinkinfte) wie sie unter den verschiedenen Berhaltnissen, i die Staaten sich im Lause ihrer Entwickelung weben können, vorzukommen pflegen, und dieseniger man zur Deckung der regelmäßig vorkommenden bedürfnisse bestimmt, von denen absondert, worau gerordentlichen Staatsbedürsnisse befriedigt werde so erhalten wir in der ersten Kategorie: Domane sten, Bergwerke; Naturalabgaben zu Folge eigenst Rechtsverhältnisse; Regalien; besondere Spätigke Staates und der Steuern; in der zweiten abet: äußerung oder Verpfändung von Staatsgut; bi lassung der Erhebung von Staatseinküngten ge Capital; die Sammlung eines Staatsschäuses und nutzung des Staatscredits.

Werfen wir zuerst einen Blid auf die regel Einkunfte des Staats, so begegnen wir einem wei Unterschiede derselben, der und bewechtigt, sie in zi sen einzutheilen, wovon die eine dieseingen Einklin faßt, welche man unmittelbare, die andere di welche man mittelbare nennen kann, und gewöht nannt hat. Unter den unmittelbaren versieht an die, welche der Staat aus irgend einer Productie bezieht, die sich in seinem Bestige besindet, wahre sich unter den mittelbaren solche benit, welche unter den mittelbaren solche Einfommen des Wolfs genommen werden andere ne beffelben voraudsehen. Bei naberer Betrachtung ich diese Definition jedoch als unbestimmt. Nach wbe: es 3. B. als zweifelhaft erscheinen, wohin bie Morteln zu rechnen feien, welche ber Staat fur maltung ber Rechtspflege einzieht. Bir wurden alb angemeffener finden, die unmittelbaren Staats te als folche zu bezeichnen, welche aus einer wirthben Thatigfeit entspringen, Die der Staat zu feis fortheile ausübt, oder beren Quelle in Rechtsverien zu suchen ist, welche, in Folge der besondern kelung ber gesellschaftlichen Buftanbe entsprungen, Baate einen Anspruch auf folche Leistungen Ginzels Bolte geben, aus welchen ihm unmittelbar ein ifcher Bortheil erwachft. Der eigenthumliche Ben Landereien, mogen fie nun landwirthschaftlich, nthichaftlich, bergmannisch ober auf eine anbere Beife uich benutt merben, sowie die nutbringenden Re-

Die auf gewissen Grundstuden haftenden Abgaben eiftungen an den Staat und die von dem Staate ivatwirthschaftlich ausgeübten Gewerbe wurden mitbie Kategorie der unmittelbaren Kinanzquellen ge-

Dagegen wurden wir zu den mittelbaren alle

keiten des Staats rechnen, welche er im allgemeinteresse ausübt, und um derentwillen er sich von
iste Steuern bezahlen läßt. Hier macht sich aber
nue Unterscheidung geltend, indem der Vortheil, welser Staat dem Volke gewährt, diesem im Ganzen
il wird, oder nur bedingungsweise zu Theil werden So sind die Centralbehörden des Staats, welche
ntergeordneten und zerstreuten Organe desselben leis d beaussichtigen, wesentlich Abatigkeiten, deren wohls Wirkung das gesammte Volk genießt, während die haten der dürgerlichen Rechtspsiege unmittelbar nur

Bu Gute tommen, die in dem Falle find, fie gur Die unmittelbaren Staatseinkunfte bilden fonft in lanbern lange Beit ben Sauptbestandtheil ber Silfsbes Staats. Noch jest sind sie in vielen europais andern von großer Bichtigkeit, obgleich sie hin und burch Beraußerung von ihrem früheren Umfange mloren baben. Die Deinung ber Gelehrten ift ihnen neuern Beit fehr abgeneigt geworben, aber man bat nen Angriffen auf sie bie Umstande, miter welchen kommen, wenig unterschieben. Wenn in Republiken i fogenannten Reprafentativstaaten die unmittelbaren quellen überhaupt ohne Nachtheil und erhebliche erigkeiten beseitigt werden konnen, so verhalt es fich gleiche Beise mit absoluten Monarchien, wo der ibruct beshalb mehr empfunden wird, weil die von lotte zu tragenden Lasten nicht durch die Worstel= ilbert werben, daß sie eine Folge bes freien Bes der Bolksgemeinde, oder derer find, welche die n. 24 ihren Bertretern gewählt haben, ober bas Balt machte. Aber man begeht nicht nur ben Fehler, biefe Unterscheidung vernachlässigt, fonbern auch man bie Fortichritte unberudfichtigt laft, welche erungen in ber Benutung ber ummittelbaren imangquellen gemacht haben. Bei ben lanbwirth.

schaftlichen Domanen ift fast überall bie Zeitpacht an bie Stelle ber Abministration getreten, und wenn fich bie Regierungen gur Parcellirung und Bererbpachtung berfelben entschließen wollten, so wurden sie nicht nur Richts an Gintunften verlieren, fonbern noch mittelbar burch Erho= bung bes Rationaleinkommens gewinnen. Bei ben forft: wirthschaftlichen Domanen ift zwar bie Berwaltung beis bebalten worden, weil eine Berpachtung nicht wohl ausfubrbar ift; aber die Bermaltung felbft ift weit zwedmas ßiger eingerichtet. Die Staatsbergwerke sind der Theil ber Staatslandereien, welcher verhaltnismaßig wot bie geringste Rente abwirft, weil man ihn noch ungern ber Berpachtung unterwirft, und die Abministration, wegen der weitlaufigen, nicht gut zu beschrantenden Controle einen fehr großen Aufwand nothig macht. Die aus befonbern Rechtstiteln berruhrenden Leiftungen und Raturalab= gaben an ben Staat tonnen fehr verschieben beschaffen fein, werben aber in einer ausgebilbeten burgerlichen Ge= sellschaft zwedmäßig in eine Gelbrente verwandelt, beren Ablofung jedoch unter gemiffen Bedingungen ben Berpflichteten freigestellt werben muß. Gewohnlich find fie eine Folge bes Berhaltniffes, worin ber Staat ale Grund: herr ericeint, und zeigen fich in der Form von Sandund Spannbienften und von Abgaben, bie in einem Theile ber Producte bes Bodens beffeben.

Der Umfang ber Regalien wird fehr verschieben angenommen; aber nur unter besonderen Umftanden ift bas Einkommen, mas aus ihrer Benutung gezogen wird, ein recht erhebliches, wofern man nicht Einnahmen, welche nicht nothwendig damit zusammenhangen, doch mit ihnen zusammenwirft, ober Rechte zu ben Regalien rechnet, Die fich burch ihren Entstehungsgrund wefentlich von ihnen unterscheiben. Go fann bas Galgregal bem Staate bets halb einen großen Ertrag abwerfen, weil berfelbe fich ba: burch, bag er bie Einfuhr fremden Salzes verbietet, ober febr hoch besteuert, bie Doglichkeit verschafft, in bem Preife bes Salzes eine bebeutende Steuer bezahlen läßt; allein in biefem Falle ift nicht ber große Ertrag von bem Salze eine unmittelbare Folge bes Salzregals, sonbern ber Befleuerung ber Salzeonsumtion, welche bas Salzregal vermitteln hilft. Gin Beispiel von ber willfurlichen Ausbehnung ber Regalien geben bagegen bie Posten und bie Gludsspiele, befonders die Lotterien, wovon baufig ein fehr betrachtlicher reiner Gewinn gezogen wird.

Die Staatsgewerbe, welche eine britte Classe von unmittelbaren Staatseinnahmequellen bilben, sind vorsnehmlich dann schwer zu begrenzen, wenn man auf die Art Rucksicht nimmt, wie man sie gewöhnlich benußt hat. Wir sehen ihre Eigenthumlichseit in ihren privatwirthsschaftlichen Charafter, d. h. in den dei ihrer Betreibung ausschließlich verfolgten Zwed, die Staatscasse zu bereichern. Aber man hat auch oft solche wirthschaftliche Ehatigkeiten, denen eine aufgekichtere Politik die Beforzberung des Bohls der Sesellschaft als Aufgabe gestellt hat, in blose Mittel der Bereicherung der Staatscasse verwandelt, oder Unternehmungen, die man offendar nur einer solchen Bereicherung wegen machte, daburch beschöfenigt, das man ihnen die Bescherung des öffentlichen

While see your workers. There are Great Courses. manulation uncrisis, more or Late: over 900 : 272 Children with the Buryles carries up to the e mil Jan Mili Arreng britishing Espera Est be Minn von Mpaillern mit Ranken, ife Umerbaltung ven Tiffleiiffelten, 1744 Mangelijen von Dezie Ger wolf geria: HIT, will a linear viole malar the friday Gradesmete be truffet gu mermen, mermelech auch bei imen pft vent: ber finantielle Gelichtspunft boguregent eter allem ber: aufhal. Die Interion fins feldper werer als ein Dittel die Monifille non ben Mogierungen unternammen werber, unt off, als man unfing, was Unmoreliste eines folden Wymerha allgemeinet emgufehen, logte man ihnen ben ismed unter, bem hunge bes Ploits nach Gladespielen eine unichlichere und leichter ju bewachente Richtung ju gehen Alle Gemethe bes Ctaats, welche lediglich von bem Unungiellen Gefichtsonntte ausgeben, vermögen fich gegen bile Pelvatenneurreng nicht zu behaupten, wenn ihnen nicht amanganielle ein Viorque nor allen gleichen von Privatpelfonen unternommenen Gewerben beigelegt wirb. Dies Friebulft laffen allgemeine Grunbe nicht zweifelhaft und bellattet bie in allen Yanbern und ju allen Beiten gemachte Gifahrung.

Die mittelharen Staatfeinfunfte haben, wie wir faten, eine boppelte Art von Ctaatbthatigfeiten gur Grund: luge, folde, melde gwar aus ben allgemeinen Beburfniften bed Mulfa entspringen, aber boch nicht unmittelbar allen Blantegenoffen gu Gute tommen, und folde, welche Unen allen gir Mute kommen und von allen begehrt mer: ben Pletem gufulge ift es erlaubt, die einen besondere und bie anderen allgemeine Thatigleiten, ober, wenn man biefe Unterfdeibung nicht gang gerechtfertigt finbet, boch Die baburd begenndeten Abgaben an ben Staat befondere und allgemeine zu nennen

Die befondern Abaaben an ben Staat werden für Die Abdugkeiten bezahlt, welche biefer unmittelbar jum Photogenic beier entwiedelt, Die ibrer bedürfen und bavon Webrand machen; aber weil jene Thatigkeiten im Interifte bes gangen Bolls ausgeübt werben, beffen Erifteng und Mobliein baim ibre Biebingung finden, werben bie ffic Die Benupung ju gablenben Abgaben fein finangiels ice Primap. Bei Staat wird biefe gwar benuten, um remen Aberband gu beden aber er wird fie nicht fo fleigern um einen winen Gewinn aus ibnen gu gieben, ja er wird wein bie Orfling trives Aufwandes nur burch weite iche Beichrandung wier Stätigkeiten erreichbar mein meine die diedicht in deriedigenden Bedürfnisse bes Photo necessial contribut while and family gum Theil Mitige toden mobiem. Inimitatin fann ie boch eine Resemble 1944 From More geten. Es Kinnen namifch De bei mungem wert berechtenten Thangleiten in fefen. spiritually of respect to be about the remaining E the the the control reach the best fit to with the massing individual broader of in 1994 And a low man we now, not by Comming ber en interfered in the Association were also as the Association to Course for Complete that their billion is but in and they are it is an industry the that had not

Entraftene Amerikan, fabath bie Thatigfeiten bei leiber was be ju beiten beitimmt finde Man boch bie Enkageiten nicht nach biefer Unterfcheit einander abfreibern weit biefelbe Chatigkeit burd frer Annentane in gewiffen Fallen ju einer A Bereniefen geben tann, mabrend fie in ander fich in ben Grengen ber Regel halten muß. N men ben ellermemen Charafter ber Ehatigfeiten faßt, bat tiefe Bemerfung feine Guttigfeit.

Bon ben Thatigleiten bes Staats welche wertige Bedingungen ber vernunftigen Griffeng ? betrachtet werben miffen, ift bie burgerliche Re bie enige, welche verzugeweife gu einer befondern rung berer Beraulaffung gibt, bie fie fur fich in neimen, ober anbere bestimmen, ihre Entichelbu ftreitigen Redits gu fuchen. Aber es ift fein Sall in welchem bie Rechtebflege befugt mare, in ber Befteuerung mehr ju feben, als ein bloges Di Aufwand, welcher auf fie gemacht werben muß, Es barf felbft angenommen werben, baß fie a Bred nicht leicht vollständig erreichen werbe, 4 möglichst vollständig die ihr als Staatsthatigtett tereffe des Bolls zutommende Aufgabe lofen f der auf sie zu machende Aufwand mit ihrer vollk Einrichtung machft und die Unbemittelten babe schreckt werden murben, fie angurufen, wenn fie b mußten, daß bas Urtheil berfelben gegen fie 'e tonnte und fie ju bedeutenden Proceptoften vi werben burften.

Die Berwaltung der Polizei weicht barin Rechtspflege ab, baß fie in ber Regel ibre 284 auf alle Staatsgenoffen, ober boch auf biejenigen bie einem localen Berbande angehoren; alleine" boch auch in ihrem Bereiche Falle geben, wo'l Belne einen befondern Schut von ihr erbitten tont bann bie Entschäbigung ber Polizei für ihre Dich übernehmen muffen.

Eine eigenthumliche Art bes Gintommens fl Rechtspflege, als ber Polizei bilden bie Gelbstrafel bie eine oder bie andere blejenigen verurtheilt, w entweder eine Rechtsverlegung, ober eine Ubertrette zeilicher Borfdriften haben zu Schulben tommet Es tann die Abficht dabei weber auf einen Gewfi auf bie Dedung eines Aufwandes gerichtet fein. beren Beiten bat man freilich die Strafrechtspfieg in ein Mittel ber Bereicherung ber Staatscaffe belt; aber gegenwartig burfte ein folder Disbrui leicht in irgent einem wehlorganisirten kanbe pr fig verfemmen.

Anurien nich fonft noch Gintunfte an bie C maltung, mo fie nich jum Bortheile Gingelner at wirt drauf ein febr geringes Gewicht ju les Andere verbalt es fich mit benjenigen Unternehnen Staats meide in bie Rationalwirthschaft eingest biefe in bestehrtern ben 3wed haben. Sie font 31e: 12 Meutenden Cinnahmequellen werben, in ein gregeret Einfremmen abwerfen, als jur Dell euf de 32 machenten Aufwandes erfeberlich ift."

region wied fich jedach nur rechtfertigen laffen, wenn teiner ahnlichen Privatunternehmung nicht fehlen uchter Staat aber durch die feinige dem Publicum gescheren Augen gewährt, als es sich von einer Pripylation versprachen durste. — Wir rechnen zu den jehmungen diefer Art die Anlegung und Unterhalz wen Aunststraßen und Kanalen, die Postanstalten pebesodere die Briesposten, das Ausprägen von e. Es können aber auch noch andere, die eine ahnz hestimmung haben, die Bahl vermehren, nur sind pon ihnen von einer solchen Beschaffenheit, daß sie stigkeit von Privatpersonen überlassen Bortheile kießeit von Privatpersonen überlassen bleiben.

maichung ber fur ibre Benutung zu erhebenden 26. mit mwerhaltnifmaßig großen Koften verbunden ift, fiel fich febr wohl rechtfertigen, wenn ber Staat auf plate Abgabe gang Bergicht leiftet, wofern nur ber In um beffentwillen fie mit Recht erhoben werben mittelbar zu einem allgemeinen wirb. Go läßt fich h bagegen einwenden, daß ein Staat fich fur bas ren eines Alufies, ber von ihm burch allerlei Bornen und Bafferbauten in einem brauchbaren Buerhalten wird, eine Abgabe bezahlen läßt; aber ber bag die Bortheile, welche die ermannte Bea bes Fluffes gewährt, fich mittelbar in allgemeine trichtenben Abgabe mit großen Roften verbunden id zugleich biejenigen, welche fie zu entrichten haben, durch die Borm, in welcher fie bewirft werben muß, gt., fo erscheint es gang gerechtsertigt, wenn ber feinen Aufwand auf ben Tluf aus feinen allgemeis lintunften ju beden fucht.

Die allgemeinen Abgaben ober die Steuern, welche immer von dem Einkommen eines Bolkes bezahlt a, und, was ihren Gefammtertrag betrifft, an diesem drenze haben, zeigen sich und, wenn wir die Ersy, befragen, in der verschiedensten Form. Wie manstig sie aber auch in dieser Rucksicht sein mögen, werden sie sich doch an die Person, oder an die ungen der Person, oder an das Einkommen oder beste derselben knupsen mussen.

in die Person geknüpst erscheinen die Steuern, entweder nach der Kopfzahl erhoben werden und b Kopfsteuern heißen, oder lediglich diejenigen treffen, selbständig erscheinen und so entweder für sich alzistiren, oder an der Spige einer Familie stehen, und des Ubergewichts, welches die Familienhäupter der nach über die isolirt stehenden Versonen haben, Fazsteuern genannt werden können. Natürlich wird bei uf die Verson gelegten Steuern immer vorausgesetzt, das es den zu Belastenden nicht an den Nitteln bie Steuern zu bezahlen, inzwischen, weil man bei allgemeinen Boraussehung stehen bleiben muß, und mit die Größe der Mittel Rücksicht nehmen darf, um mit die Eröße der Mittel Rücksicht nehmen darf, um mit die Eröße der Mittel Rücksicht nehmen darf, um pie einer Personalsteuer eine Vermögens oder Einzschelb nur eine Höhe erreichen, welche den Kröften was den Kröften

ber am wenigsten bemittelten Personen entspricht. Aus demselben Grunde ift aber auch eine eigentliche Ropffteuer, d. h. eine solche, welche gleichmäßig von jedem Kopfe bes zahlt werben mußte, nicht ausführhar. Gie wurde ben Bater einer farten Familie weit schwerer treffen, als bens jenigen, welcher, in hinficht bes Erwerbes mit ibm in gang gleicher Lage, für sich allein zu forgen bat. Dan kann in ihrer Ausbehnung nur soweit geben, als bei ben ju Befteuernden die Boraussehung eines Erwerbes gemacht werben barf. Gewöhnlich wendet man bie Perfos nalsteuer bei denen an, die nur von ihrer Arbeit leben, und amar von einer folden Arbeit, welche feinen folden Befig von tunftlich entwickelten Rraften und Gigenfchaften ober von Bermögen voraussett, wodurch bas Ginkommen wefentlich vermehrt wird. Als Quelle der Staats einfunfte find baber bie Personalfteuern nicht von Bebeutung.

Betrachtet man die auf die handlungen gelegten Abgaben, so tonnen sie so verschieden sein, als es diese in wirthschaftlicher hinsicht sind. Entweder geben aber die handlungen auf die hervordringung von Gutern (auf die Production), oder auf den Umsatz von Gutern, oder auf

ben Bergehr von Gutern.

Benn die Bervorbringung von Gutern besteuert werben foll, ohne bag man eine Besteuerung bes Bermogens ober Einkommens beabsichtigt, fo tann man die Steuer entweder nach ben Gutern bestimmen, die hervorgebracht werben, ober nach ber hervorbringenben Thatigkeit. Das erfte Berfahren tann immer nur ein beschranttes fein, inbem die Besteuerung der Producte einer Thatigkeit eine so genaue Controle Dieser Thatigkeit von Seiten ber Steuerbehorde vorausset, wie fie nur in wenigen Fallen rudfictlich ihrer Roften und bes mit ihr fur Die Steuers pflichtigen verbundenen Drudes ausschhrbar ift. Bird nun aber nur in wenigen Fallen von ben Producten einer Thatigkeit eine Abgabe erhoben, so wurde eine ungerechte Belaftung Diefer Thatigkeit bie Folge fein, wenn man nicht annehmen burfte, daß biejenigen, welche die Steuer gu tragen batten, im Stande fein wurden, fie auf ben Preis ber besteuerten Producte ju Schlagen. Dem Befen nach mare bann die Steuer eine Bergehrsteuer und nur ber Form nach eine Productionesteuer. Co verhalt es fic 3. B. mit ber Branntweinsteuer, ber Bierfteuer.

Besteuert man die hervordringende ober erwerbende Abatigkeit, so beichrankt man sich gewöhnlich auf die in den Gewerben (diesen Ausbruck im engern Sinne genommen) und im Handel sich außernde Thatigkeit, ohne doch eine ganz scharfe Grenzlinie zu ziehen. Die stoffgewinnenden Thatigkeiten werden in Folge der Steuer, welche man von dem Ertrage des Bodens erhebt, ebenso understeuert gelassen, wie alle Thatigkeiten, welche auf das Gebiet der Wissenschaft oder Kunst sallen, oder in eigentlichen Dienstleistungen bestehen. Man kann die Steuer Gewerbesteuer nennen. Nach den Erfahrungen, welche man in den Landern gemacht hat, wo dieselbe eingeführt ift, liessert sie einen verhaltnismäßig geringen Ertrag.

Beiweitem ergiebiger erscheinen die auf den Umsat ber Guter gelegten Steuern, mag man num babei die Ab-

ficht haben, ben Bergehr jener Guter ju treffen, ober lagt man den Erfolg berfelben gang babingestellt. Der Grund ibrer Ergiebigfeit tann nur barin gefucht werben, daß fie fich im Allgemeinen in verhaltnifmaßig fleinen Autheilen auf die Guter vertheilen, die fie ju tragen haben, und daß der, welcher fie vorzuschießen hat, gewiß ift, fie fich in dem Preise feiner Baaren fehr bald wieder guruderftatten lassen zu können. Im preußischen Staate warf Die Gewerbefteuer von 1833-1838 im Durchichnitt nur 2,194,778 Thir. ab, mabrend die Eingangszolle in ber Periode von 1829-1837 im Durchschnitt ein Einkommen von mehr als 10,800,000 Thirn. lieferten. — Der Form nach find die Umfatfteuern fehr verschieben. Frus her war die Accise sehr beliebt, die man bei dem Eingange einer Menge von Gegenstanben in die geschlossenen Orter erhob. Inzwischen wird ber Ausbruck nicht auf biefe Art von Steuern beschrantt, wie besonders das Steuermefen in England beweist. Betrachten wir sie jedoch in biefer Beschrantung, so hangt die Ergiebigkeit der Accise von der Menge und Beschaffenheit ber Gegenstande, von ihrer Bobe und von dem Bertebr zwischen ben geschlossenen Ortern und bem platten ganbe ab. Abnlichkeit bat die Dahl= und Schlachtsteuer mit der Accife, in fofern fie eine Steuer ift, die von dem Gemahl und dem Fleische des Schlacht: viebs bei bem Eingange in geschloffene Orter erhoben wird; aber fie weicht bon ihr, auch wenn fie biefe Form bat, ab, in sofern man sie auch von dem Gemahl erhebt, welches in solchen Ortern fabricirt wird, und von dem Aleische ber Thiere, die man baselbst erzielt. — Die bedeutenoste Quelle von Einkunften bilden in der neuesten Beit unter ben auf ben Umfay gelegten Steuern bie Gin, Aus: und Durchgangszolle.

Steuern, welche ben Bergehr unmittelbar treffen, tommen felten vor, weil fie fcmer ausführbar find. Um baufigsten find noch gewisse Lurubsteuern, die aber, weil fie fich immer auf wenige Gegenstande beschranten muffen, und leicht eine Berminderung bes Gebrauchs berfelben gur Folge haben, fein bebeutendes Resultat geben. Unders verhalt es fich mit der Steuer, welche von den Bohnungen erhoben wirb, und fuglich hierher gerechnet werben kann. Man hat fie indessen noch nirgends allgemein in Unwendung gebracht. In Berlin wird fie von ber flab: tifchen Steuerbeborbe erhoben und lieferte ein erhebliches Einkommen. Im betrachtlichsten ift jedoch bie Bergehrfteuer von den hauptnahrungsartifeln - Gemahl und Rleisch -, wenn man sie, wie im preußischen Staate als Claffenfteuer, birect erhebt. hier gabiten nabe an eilf Millionen Menschen in ber Periode von 1821 - 1838 im Durchschnitt jabrlich 6,834,639 Thir. an Classensteuer.

Eigentliche Besits ober Vermögenssteuern kommen seiten vor, und wurden sich auf die Sausersteuer, oder wie man sie sonst nennen mag, reduciren, wenn man in diese Kategorie die Steuern nicht glaubte rechnen zu durzsen, welche von dem Bermögen dei einer Besitzveränderung erhoben werden. Nechnet man diese dazu und nimmt man an, daß eine Steuer erhoben wird, es mag nun die Besitzveränderung durch Kauf, Tausch, Schenkung, oder Bererdung vor sich geben, so muß ihr Ergebniß sich sehr

hoch besausen. Dies bestätigt auch die sogenennte Einer gistrementsgebuhr, welche in Frankreich schon lange besteht. Die bloße Erbschaftssteuer kann ihr naturlich nicht gleich kommen, und wirft besonders dann einen geringen Ertrag ab, wenn sie von den nächsten Descendenten und Afcendenten nur nach einem niedrigen Sage erhoben wird. Die Besteuerung der häuser, die man auf diesenigen Gebäude, welche zum Bewohntwerden dienen, einzuschränken pflegt, und nach verschiedenen Maßstäden bestimmt, 3. B. nach der Jahl der Rauchsänge oder der Fenster, erscheint gewöhnlich mit einem geringen Ertrage, weil sie sich nicht wohl hoch ansehen läßt, wenn man sie überall gleichsormig erhebt.

Eine auf bas Eintommen gelegte Steuer mußte, auch bei einem geringen Unfage, ju ben emiebigften geboren, wenn fie ohne Ausnahme in Ausführung gebracht wurde; aber die mit der richtigen Ermittelung des Gintommens verbundenen Schwierigkeiten find ihrer Ginführung von jeber hinderlich gewesen. In England hat man in außers ordentlichen Umftanden von ihr Gebrauch gemacht, aber Die in ber neuesten Beit eingeführte schließt alles Einkoms men bis ju 150 Pf. St. von ber Besteuerung aus. Inbeffen auch bei biefer nur theilmeifen Unwendung bat fie boch ein bedeutendes Ergebniß geliefert. Im preußischen Staate find die Gemeinden angewiesen, ihre Bedurfniffe burch die Besteuerung des Gintommens ber Gemeinbeglies ber zu beden; aber ber Staat erhebt feine allgemeine Einkommensteuer. Wenn nun aber auch gleich bas Gintommen im Gangen nicht besteuert zu werden pfleat, fo belaftet man es boch häufig in einzelnen Beftandtheilen mit einer Steuer. Go finden wir, bag bie Besteuerung ber Grunbrente in vielen Landern eine febr bebeutenbe Einnahmequelle bilbet, 3. 28. in Frankreich, im ofterreis diften Staate, in Preugen.

Eine Busammenstellung ber Finanzen ber Sampts staaten Europa's wird bas bisher Erorterte zu veranschaus lichen bienen.

Im britischen Reiche beruben die Finanzen auf den eigentlichen Steuern, auf bem Poftregal, bem Ertrage bet Rronlandereien und mehren fleinern unbestimmten Gins nahmen. Bei ben Steuern findet die Trennung in bi: recte und indirecte fatt, aber eine Aussonderung ber Steuern, die wir als besondere bezeichnet haben, ift nicht wohl moglich. Zwar unterscheibet man die Steuern nicht bestimmt in indirecte und birecte, aber indem man die assessed taxes und Landtaxes ben übrigen Steuern entgegensett und die erften beiden als birecte betrachtet, ergibt sich bie obige Tremung von felbft, wenn wir gleich jugeben muffen, daß unter ben Steuern, welche man ben birecten- entgegensett, manche vortommen, benen ber Cha: rafter der indirecten Steuern nicht beigelegt werben fann. Man rechnet namlich babin, 1) bie Accife, bie eine Menge von Gegenftanden des Berbrauchs umfaßt, und fich theils als eine auf die Production, theils als eine auf den Umfat ber Buter, die fie trifft, gelegte Steuer anfeben laft. Fr. von Rammer fichrt in seiner Schrift: bas britifche Besteuerungefpftem folgende Gegenftande, ale ber Accife unterwarfen, auf: 1) Bier, Ale, Apfel : und Birmencober.

Rumme, Meth; 2) Sachen, bie in Auctionen verlauft werben; 3) Draht; 4) geiftige Getrante; 5) Glas; 6) Boufest ; 7) Raffee, Ebee, Chocolate, Cacaobobnen; 8) Leben; 9) Lichte; 10) Linnen, Seidenzeuch, Kattun mb weiße baumwollene Beuche ober Callicoes; 11) Maly; 19) Mauer : und Dachfteine; 13) Papier; 14) Rauch: mb Schnupftabat; 15) Salz; 16) Seife; 17) Silbers jeng; 18) Starte und Puber; 19) Wein; 20) Wein; 20) Bein; 20) Bein Schrift erschienen, manches geanbert, aber bie Eigenthums lichteit ber Accife ift beburch nicht alterirt worden. Ih: left der Accife ist deburch nicht alterirt worden. Ihrem Ertrage nach ist fie eine ber bebeutenbsten Finangs quellen. Bwifchen 1831 und 1834 betrug sie im Durchs iduitt mehr als 16,200,000 Pf. St., und im 3. 1821 fonar über 2221/2 Million Thir. preußisch, mahrend sich das gefammte Staatseinfommen bamals auf 424,725,525 Thir. belief. - Rachft ber Accife find die Bolle von gros ber Bebeutung, die im 3. 1833 — 128,305,324 Thir. abwarfen, aber in ber neuesten Beit große Beschrankungen erfahren haben, feitbem freiere Sandelsanfichten von ben Ministern gettend gemacht worden find. — Die Stems velgefalle enthalten ben bebeutenbften Theil ber Steuern, bie wir als besondere bezeichnet haben, indem sie namlich and bei Berhandlungen vor Gericht bezahlt werden muf: fen. Außerbem tommen fie als Bertrageftempel bei febr verschiebenen Belegenheiten por, als Stempel von Licengen, von Zeitungen, als Sanbeloftempel, als Stempel für Deftatigung und fur vibimirte Abschriften von Teftamen: ten, für Autorifationen ber Behorben jur Abminiftrirung ingend eines Bermögens, als Erbichaftoftempel, als Stempet für ebele Metalle. Ihr Betrag schwankte in ber neues ften Beit um 50 Millionen Thir. — Die gandtare und bie Assessed Taxes fommen ben genannten Steuern an Ergiedigkeit beiweitem nicht gleich. Sie sind im britischen Reiche febr unbetiebt. Im I. 1832 gab bie Landtare nur 8,290,380 Ahlr. Die Assessed Taxes umfaßten bamals bie Bauferfteuer mit 9,736,895, bie genfterfteuer mit 8,420,517, Die Bebientenfleuer mit 2,150,274, Die Pferbesteuer mit 2,938,502, die Bagensteuer mit 2,858,905, bie Sundefteuer mit 1,246,762 und mehre fleine Steuern mit 1,684,056 Thirn. — Das Poftregal warf fruber eine febr beträchtliche Einnahme ab, aber feitbem man einen gleichen niedrigen Sat für ben einheimischen Briefvertehr angenommen hat, ift eine große Berminderung eingetreten, bie indeffen in ber neuesten Zeit nicht mehr fo auffallend erfcheint, und fich vielkeicht allmalig größtentheils verlieren dieste. Im I: 1832 belief sich bie Einnahme, ohne Ab-aug der Berwaltungstoften, auf 15,227,037 Ablr. Die Einfunfte aus ben Kronlandereien betrugen in bem: fethen Jahre 2,516,675 Ahlr. und die kleinen unbestimm=

ton Ginnahmen 1,604,567 Thir.
Ctellen wir die Einnahmen Frankreichs mit denen des britischen Reichs zusammen, wie sie einander ungesähr courespondien, so erhalten wir zunächst unter den indizveteir Steuern die, welche auf das Salz und den Tadak gelegt sied; denn wenn auch die Tadaksteiten und der Berkent des Tadaks ein Monopol der Regierung sind,

fo ift boch die Aabatssteuer wesentlich von ber Salge, ber Beinsteuer und anderen auf die Consumtion gelegten Steuern nicht verschieben. Die übrigen inbirecten, ben Bergehr treffenben Steuern, welche fonft droits reunis genannt murben, umfaffen vornehmlich bie auf bie Ges trante gelegten. Der Ertrag ber Salgsteuer wurde für 1836 auf 14,580,000, ber bes Tabatsmonopols auf 25,785,000, und der der übrigen Berzehrsteuern auf 50,490,000 Ahlr. veranschlagt. Die Einnahme aus ben Bollen fette bas Bubget fur 1836 auf 28,620,000 Abir. feft. — Die Stempelabgabe und bas Enregistrement tons nen bem ziemlich gleich gestellt werben, was im britischen Reiche ber Stempel bebeutet. Beibe waren fur 1836 gu 52,245,000 Thir. angenommen. — Das Postregal warf 7,333,333 Thir. ab. — Unter ben birecten Steuern fieht Die Grundfteuer mit 68,040,000 Thirn. oben an. Die Pers fonal: und Mobiliarfteuer follte im 3. 1836 - 14,175,000, bie Thur = und Renfterfteuer 7,020,000 und bie Gewerbes ober Patentsteuer 8,100,000 Thir. abwerfen. - Endlich bas Einkommen aus ben Domanen und Korften mar fur das genannte Jahr zu 6,242,400 Thir. berechnet.

Im öfterreichischen Staate werden zu den indirecten Steuern die Consumtionefteuern, die Bolle, die Mauth, bie Salg: und Tabalsgefalle, bie Stempelsteuern, Laren, Die Poft : und Lotteriegefalle gerechnet. Da wir aber bei ber Angabe fowol ber frangofifchen, als ber britifchen Finangen die Erbichaftesteuer bei ber Enregiftrementeges buhr und bei ber Stempelabgabe mit anfuhren mußten und biefe in ber Reihe ber indirecten Steuern figurirten, fo mogen fie auch hier an die Stempelabgabe angeschlofe fen werben. - Die Confumtionsfteuern marfen im Jahre 1834 — 14,352,634 Thir. ab, wenn man Ungarn und Siebenburgen gang außer Ansah laft. Die Salggefalle gaben, die genannten beiden Lander eingeschloffen, 19,716,800 Thir. und die Tabalsgefalle 6,300,000 Thir. Die Bolle gaben im ganzen Lande einen Ertrag von 10,111,387 Ahlrn. Die Stempelgefalle, welche in Ungarn und Siebenburgen nicht erhoben werben, stiegen auf 2,262,434 Thir. Die Saren, die in gerichtliche, wozu die Regiftrirungen in ben Sypothefenbuchern gehoren, und in folche zerfallen, welche für Gnabenbewilligungen bezahtt werden, lieferten 1,352,375 Thir., wahrend bie Erbfteuer 664,602 Thir. abwarf. Aus ber Postverwaltung zog ber Staat eine Einnahme von mur 1,361,503 Ehlrn. Reinertrag, mabrent das Lotto 2,355,977 Thir. abwarf. Die gesammte Einnahme von ben Mauthen lagt fich auf etwa 1,575,000 Thir. anschlagen. — Die birecten Steuern umfaffen bie Grundsteuer, Die Baufersteuer, Die Gewerbesteuer, bie Erbsteuer, wovon vorher, die Personalsteuer und bie Jubengefalle. Die Grundsteuer belief sich 1894 auf 27,264,192 Thir., die Sausersteuer auf 2,666,364 Ehr., die Gewerbesteuer auf 1,781,128 Thir., die Personalsteuer auf 907,054 Thir., und ber Ertrag ber Jubengefalle auf 796,211 Thir. - Die Ginfunfte aus ben Dominen und Forften, nebft benen, welche von ben Gutern offentlicher Institute herruhren, haben febr abgenommen, weil man biefe Befihungen noch immer gum 3wede ber Schulbentilgung veräußert. Im J. 1832 sollen bie Domanen und Briften ; nach Abgug ber febr boben Beribattungetoften, einen: Aberfchus von 2,709,160 Thirn. abgeworfen haben. Enblich find and bie Einfunfte nicht zu aberfeben, welche aus ben Regalien, ben Staatsfabriten und ben Bibcalreche ten fließen. Dan nennt in Ofterreich ben Inbegriff ber aus ben Bergwerten und Dungen berrührenben Gintunfte. verbunden mit benen, welche die Sattenwerte, die Berge bauproducte verarbeitenden Fabriten, bie mit bem Berge bau vereinigten Balbungen und herrschaften und ber von ben Befigern von Privatbergwerten ju gablende Berggehnt abwerfen, bas Montaniflicum, und berechnete bafs felbe für bie neueste Beit in runber Summe ju 840,000 Thirn. Der Ertrag bes Salpeter: und Schiefpulvermonovold wurde auf 140,000 Thir. und ber ber Staatsfas briten auf 36,750 Thir. angeschlagen. Die Fiscalrechte, wohin man Gelbstrafen, Confiscation ber Contrebande, Einziehung erblofer Berlaffenschaften, verjahrter Depositens gelber, Rugung erledigter Pfrunden und einige andere Gin-Kinfte rechnet, warfen in runter Summe etwa 2,416,000 Thaler ab.

Der preußische Staat zog, nach bem 1844 aufgeftellten Etat, aus ben Consumtionsfteuern, foweit fie als inbirecte Steuern angesehen werben tonnen, und wohin wir vie durch bas Salzmonopol erhobene Salzsteuer, Die auf ben Rubenzuder gelegte Steuer, die Branntwein-, Braumalz ... Moft ... Mabl .. und Schlachtfleuer rechnen, 17,178,109 Thir.; aus den Bollen 12,369,201 Thir.; aus ben Stempeln und Gebuhren 3,864,175 Thir.; aus ben Chausses, Brudens, Fahrs und Safengelbern, Stroms umb Ranalgefallen und ben conventionsmäßigen Schiffahttsabgaben auf ber Elbe, Befer, bem Rhein und ber Mofel 2,293,800 Abir.; aus der Postverwaltung 1,400,000 Thir. netto; aus ber Lotterieverwaltung 1,030,151 Thir. Die birecten Steuern (Grundsteuer 10,427,944, Claffen: fteuer 7,188,107, Gewerbsteuer 2,435,460) waren zusams men zu 20,051,511 Thirn. veranschlagt. Die Bermaltung ber Domanen gab mit Einschluß der Gefalle, Erbpachte, Erbinsen 5,961,196 Thir., sowie der Bertauf und die 2066fung ber Domanen 1,000,000; Die Forftverwaltung mit ben Jagbnugungen 3,924,541 Thir.; aus ben Bergs werten, hutten und Salinen jog ber Staat ein Gintoms men von 1,607,858 Thirn. und aus der Porzellanmanu= factur 17,241 Thir. Bu allem bem tamen bann noch mehre verfchiebenartige, jum Theil zufallige Ginnahmen im Betrage von 458,789 Abirn.

Im russischen Reiche, welches wir ihler abgesondert von dem Königreiche Polen betrachten, lassen sich die Staatseinkunfte in den Jahren 18<sup>11</sup>/13, nach Schubert's bekanntem handbuche der allgemeinen Staatentunde, auf schuende Posten zuräcklühren. Die indirecten Steuern sind; mit Aubnahme der Sees und Landzolle, nur auf die Branntweinsteuer zu beschränken, die in der Form der Erstebung Ahntichkeit mit der Salzsteuer im preußischen Staate hat. Sie betrug 35,733,333 Ahr. Die Seesund Landzolle warfen 26,136,800 Ahr. ab, die Stemptligescher den bie Poschling, eine Abgabe von gerichtlichen handlungen, Passen, Birtschriften zu, hinzuzusügen ist; gaben 1805,837 Ahr. die Patents und Diplomgebiebern

863,336; sind bie Poffen 1,541,667 Litt. 10 Burben birtei ten Steuern im fofern fie nicht wegen bed Auch : ber Er bebung unter einer andern Rubrit, 3. 28 muter ber Stempelgefalle, ericheinen, rechnen wir bas Kopfgelb; bis Capitaisteuer ber Kaufleute und ben Obrot ber Krons battern. Das Ropfgelb warf 23,125,000, bie Capitals ftener 5,318,750, und mit ben Refrutengelbern ber Raufe leute 5,380,427, und ber Obrot 6,937,500 Thie, ab. ---Mus ben Kronbergwerken und bem Dungregale jog ber Staat 4,625,000, aus ben Kronforsten und Fifchereien 1,002,083, aus ben Kronfabrifen und dem Bertaufe von Schiefpulver 1,079,167, und aus ber Pacht bon Kropmublen, Kronbadstuben und Buben in ben Raufbaufern 462,500 Ablr. Schlieglich famen bagu aber noch tieinere bestimmte und unbestimmte Einnahmen in bem Betrage von 616,670 Thirn. - Dabei batf aber, wenn man ein richtiges Urtheil über ben ruffifchen Staatshaushalt fallen will, nicht übersehen werben, daß bie Chatoulle bes Rais fere ihre eigenen Einfunfte aus gewiffett Bergwerten und Kronfabriten hat, und zwar 1,600,000 - 1,900,000 Able. und daß aus der Appanagencasse, welche die Appanagens bauern fullen, die Revenuen und Ausstattungen ber Prim gen und Pringeffinnen von taiferlichem Geblute beftritten werben. Bie groß bas Einfommen biefer Gaffe ift, ift nicht genau befannt; es wirb aber auf ungefahr 1,388,000 Thir. gefchatt.

Die Arennung ber außerordentlichen Einkunfte bes Staats von den regelmäßigen ift oft nur eine in Ruckssicht des Zweckes und nicht in Rucksicht der Wittel, und in jedem Falle bebt sich die ursprüngliche Arennung in Rucksicht der Mittel zulest immer wieder auf und geht lediglich in eine solche in Rucksicht des Zweckes über, wenn wir nicht die Arten der regelmäßigen Staatseinkunfte, sons dern ihre Gattungen ind Auge fassen. Der Staat kann seine Einkunfte nur aus den unmittelbaren oder mittelbarren Finanzquellen der einen oder der andern Kategorie schaffen. Nur in dem ungewöhnlichen Falle leidet diese Behauptung eine Ausnahme, daß es einem Staate gelingt, einen andern Staat zu vermögen, ihm die Mittel zut Deckung seines Ausmandes zu gewähren.

Der Staat tann 1) seine gewöhnlichen Einkunfter dauernd über das Maß seiner gewöhnlichen Bedürfnisse steigern, um sich für außerordentliche Fälle einen Reservefonds oder einen Schatzu fammeln; oder er kann 2) seine gewöhnlichen Einkunfte vorübergehend erhöhen, um den außerordentlichen Ansoderungen, welche die Lage, in der er sich besindet, an ihn macht, zu genügen; oder er kann 3) sein Eigenthum an nuthringenden Rechten der Besitzthumern veräußern, oder auf längere Zeit gegen ein Capital zur Benutzung überlassen; oder 4) kann er, gegen das Versprechen der Zahlung von Zinsen allein oder zugleich der Rückerstattung, ein Dartehn aufnehmen; d. iseine Schald contrabiren.

Es wird der Staat unter Umftanden auch medi der durch sich Mittel zur Deckung eines anserordentischen Aufe wandes verschaffen können, daß er den gewöhnlichen Ausrdand beschränke, allein diese Auskunftzist um vine Ber**\*\*\*** –

finelber Michaelfforfig: fernbihalfClanderspielClade ten Steuerupllaupfgelani Frommitseniet grade chafil wangeruf Signnet befolft ibesind dagfammeln ja ides pap Ded adligemeinent Girculationitenittellis beder Beli esseillenet Sinne chann made aber babin ichte flufe wait Mittelit betfleien, welche fich jack Befriebiet Gewebnitischen Weburfniffer verwertbell laffen, omis Mel je Belle buthais gegetellande fen ein Dette Bebirge Baffen stiff. w. Worin: aber stiche finner feit illehten madliete utlig in ben Artuberfahltem feies afriebernBeitunment biodnaufleverbentliche Bebbitfa milanbital vermanbt merben iftatti i.f. rechterienen ma Erhöhung wer Bomebrung bet gewöhnlichen den betalleiteimme bas außeretbentliche Bekitftiff t marten foll joiffe bei ben umnittelbaren Ginaffe muriur befchränktem Maße ausführbar; itteltaimen diffesienaburf, bug biefelben bisher mut mangele andliemerben iffnb, : und die Regierung die Beranportihatiin Daß man aber eine foiche Boraus-Wik (Beige) feltete soud machen dannen, tlebet ibie Max Bulbegebent wemt bie Regierung früher, blachen. Bennqung fiber ummittelbaren Sinangquellen tente icht erkänte, lober nicht zu beseitigen Vermachte, d Grund verhanden, angunehmen, bag ibn mit atreten außerorbentlicher Beblufnifie blottiche bie in jene mangelhafte Benutung, ober Wielfraft; feltigen, tommen follte. Rur wenn ble eicherors n Bebirfniffe von ber Attefind, daß fie einer Die tibler Regierung felbft bewirken, fann immer eine nmg' ber Benichung bent unmittelbaren Girten je mointen .... Die Erhöhung bes Gintommas bus sein wirdenter bann unmöglich: fein, wenn en ente points boch getrieben ift, daß bas Wolf nich bei bic Billen teine ftartete Weftenerung in vertragen me dring mitte, ober swenn bie Reniciang nicht. teuf, dbem Bolle geoßere Beffen aufhalegen pauch R bisfergu übernehmen moka fahigi marada Abenn li Einfontmen and ben Steneen vermehrt wethen kann ble: Regieung zur biefenn Bwake zweir Megt. ille entweber erhobt fie bie Gaige, wanach bie n Steuermmentrichtet wurden je poble fier fichgeterleite Bing Det erfte Bleg: ift zwan berieinfachfc aber Me in Midficht ber indirettell Steuereinutibann. ena- fie disher nach einem nidrigen Getererhod: mi und ihre Erhöhung leine Bemindeutug das fin fällen: Befteben mehrer indfreteillund gen uto wie gambbuliche for with as butfigebertfalle B www bie eine inder bie andeneintene Rachtbeil nerbein fann ge daß ibies icher bei bentilebriganinbelit hifft wenn fie gleich aller bisheit Inchen binend mem inotel im ben verfchiebetem Amifer Abent ling perieten besichittene Berlung herterfriblingench infig Bergehr ober Gebrauch mehn oben mittele Geints debiliter:Atect) eine migige Setueriniche ver-Menteurbhach eine habet Gleun, befolibath jubun: odujudikomitát (femoliomertramfod daad entifficiá e nicht wetht befinninft liverhand feint ande

bot foreinn ibgffen, Denn pretme dit for Bie Des auferdebes tilden, Metikifuiffek bie Bergueffanden bei Civer fürfeldeung Berfeiten bei Giver für bei bei Giver berfelbeit but ihr ber finde bei Giver beitelbeit but ihre Berteit beite bei Giver beitelbeit butteben Berteit beite ber für beitelbeite butteben ber berteit beite beite beitelbeite butteben berteitet beite beitelbeite butteben beitelbeite beitelbeitelbeite beitelbeite beite flug benfelhein aufighen Werzehd aber Biebthuch Don flich tente : ein Rang anderen: feind Kalk i beit bat zimelebenerbie ; Wes frindigung ifeines außenattenflichen : Melft fridet un ubithte melchebride Berminberung bes Rathenalmehlfeiner in feie neme Wefcher bat. ..... Eine Erhabutg abet Bermibrung ber Directen Stettern ift mit weit ficheterem Enieffe ause fühlthat, hweil fich ibn Riemann; anders, jentgieben denn, jale wenn er die zu besteuernden Objecte gang zu verheimlithen oben word bittener geringeren Berthe, ale fie wirdich Saben, andugebahanei f. 21 Mignet mun aber die Regierung zu bie fem deltigende Bieberrectfaffung bet Ausschlag bei ber Bestimmung ber Modification feiner Anmending geben musikuar Mestebe ichen eine Einkommensteuer, ifon wied mandsvellingig handeln, biefo zu erhöben bielt fie fo wird ihrtellinführung angurathen fein. Damit febech ein folde Deration bas Bolt moglichft wenig bebrufte, burfte es digemeffen fein, in abnlicher Beise gut benfahran, m im England, Mamid bad Einfonmen von Unterpauf bis au einer gewiffen Grenge, unboftenert gut laffen. En beite genannten ganbe bat man alle biefenigen von einem Beis trage gur Ginfommenfteuer frei gelaffen, welche nur ein Gintommen von 150 Df. Gt. und barunter haben, fobaf bie gange Laft auf 200,000 Perfonen fallt, Die, als Ctellvertreter von ebenfo vielen Familien betrachtet, nur eine Million ber gefammten Bevolterung reprajentiren burften.

Der Bertauf von Staatsgutern kann durch die Resgierung in finanzieller Bertegenheit befindet, nur mit Nachtheil ausgesührt werden konnen; weit unter einer folgen Boraussehung der Verkauf rasch und in größerem Umfange vorgenommen werden muß, wahrend dieselben Umstände, welche die Regierung in Bertegenheit sehen, vielleicht viele Personen vom Kaufe der Staatsgüter abschiedt, viele Personen vom Kaufe der Staatsgüter abschieden, Am meisten zu rechtsertigen wird ein solcher Bertauf dann sein, wenn es sich darum handelt, eine Staatsschuld zu bezahlen und die Regierung die Staatssgüternissische nicht dann nund handelt, eine Staatsschuld zu bezahlen und die Regierung die Staatssgüternissische entschließen, wonnen nund hie Kagierung der den beständigen der weine dies staatsschießen abschrießen der weine dies staatsschießen der weine dies staatsschießen der der der verteile beständig der der beine der der der der verteile beständig der der staatsschießen verweg antelige Politieber gegenen der der der verteile staatsschießen verweg antelige Rechte verwegten der kanten verschießen verweg antelige Rechte verwegten der kanten verschießen verwegten der Rechte v

baburch meniger brudent für bas Publicum werben, bag er fie mit Berudfichtigung ber Bortheile beffelben gebraucht, ein folder Bebrauch aber von Speculanten nicht au erwarten ift, befonders wenn fie vielleicht eine große Befahr badurch übernehmen, daß fie jene Rechte in einer bebrangten Lage ber öffentlichen Angelegenheiten an fich bringen. - Auch die Uberlaffung ber Benutung von Staatseigenthum ober fiscalischen Rechten auf eine beflimmte Beit gegen die Bablung eines Capitals ift nicht ju empfehlen, weil fich nicht verhindern lagt, bag bie Er: werber bes einen ober der andern davon einen Gebrauch machen, ber fich entweder nicht mit dem Intereffe des Staats vertragt, ober bas Publicum gefahrbet. Inbeffen warbe es fich boch noch eber rechtfertigen laffen, bag ber Staat einzelne fiscalische Rechte vorübergebend gegen ein auf ein Mal zu zahlendes Aquivalent an Privatpersonen gur Benutung überließe, als daß er fich berfelben fur im: mer zu ihrem Bortheile entaußerte.

Geben wir die Geschichte einzelner Lander durch, so werden wir einer Menge von Beispielen solcher dauernden oder vorübergehenden Beräußerungen begegnen, aber wes nige werden dem widersprechen, was wir von ihnen als außerordentlichen finanziellen Auskunstsmitteln gesagt has ben. Recht auffallend unergiedig hat sich sast ohne Ausenahme der massenweise Bertauf von Staatsgütern gezeigt. Wie sind dieselben nicht von den revolutionairen Regierunzgen in Frankreich verschleubert worden, und wie gering waren im Berhältnisse zu dem wahren Werthe der veraus herten Guter die Summen, welche die spanische Regierung in der neuesten Zeit aus den als Staatseigenthum veräußerten Gutern der Kirche zog! Sogar umsichtige Rezgierungen haben wenigstens im Einzelnen Beitrage zu solchen Ersolgen der Beräußerung von Domann geliefert.

Die lette Quelle außerordentlicher hilfsmittel einer Regierung ift in bem Crebit enthalten. Auf Grund beffelben verschafft fie fich Darleben gegen bas Bersprechen ihrer Berginsung ober nicht nur ihrer Berginsung, sondern auch ihrer Rudgablung. Bon einem Staatscredite fann aber nur bann bie Rebe fein, wenn fich bie burgerliche Gefellicaft zu einer politischen Gemeinschaft entwickelt bat, wenn ber herrschende Wille seine Burgichaft im Bolte finbet. Allein weil hier ber herrschende Wille sich als Berfprechen außert, und bies Berfprechen fich auf einen außern Berth bezieht, fo muß auch biefer feine Burgfcaft haben, b. h. er muß einen Berth vorauszusegen gestatten, von welchem er felbst als ein Bestandtheil ericheint, und worüber ber berrschende Wille unmittelbar ober mittelbar zu verfügen hat. Schon aus diefen Unbeutungen ergibt sich, wie mannichfach bie Bebingungen find, von welchen ber Staatscrebit abhangig ift, und wie leicht er burch eine Beranderung berselben geschwacht werben fann. Dennoch aber ift er in ber neuern Beit von vielen Regierungen auf eine Beife benutt worben, bie nur der begreiflich findet, ber fich einen richtigen Begriff von ibm verfchafft bat.

In der neuesten Beit murde die öffentliche Schuld bes britischen Reichs ju 4,954,066,857 Abtra. angegeben,

was auf den Ropf ber Bevollerung itagefahr:177, und auf die Familie 885 Thir. geben warde, unt bas ge-fammte jahrliche Einkommen jenes Reichs 15 Mul in fich enthalt und gu feiner Abtragung fiber 495 Babre erfobern wurde, wenn man auch jehrlich sone Unterbrechung 10 Millionen Thaler tilgte. - Rachft bem britifchen Reiche hat Frankreich die größte Staatsschulb. Sie betrug ver Rurgem 1,411,428,571 Thir., alfo gwifchen bem vierten und dritten Theile ber britischen Schuld und noch nicht bas Doppelte ber jahrlichen Staatseinfunfte, ein Umftanb, welcher keineswegs für Frankreich jum Bortheile ausgelegt werden tann; benn er beweift, bag Frankreich gur Beftreitung feiner regelmäßigen Bedürfniffe eine weit größere Summe nothig hat, als das britische Reich, und das sich biefes baber auch leichter von feiner Schuld wurde befreien tonnen, als jenes, wenn es feine finanziellen Rrafte ebenfo austrengte, wie baffelbe es thut. - In einem noch weit größeren Dieverhaltniffe zu ben Kraften bes Lanbes ftebt aber die Staatsschuld Spaniens, die man auf mehr als 809 Millionen Thir. anschlägt. Richt viel geringer ift bie Schuld des Konigreichs der Rieberlande. Sie wird zu der außerordentlichen Summe von 793 Millionen Thirn, angegeben, was bei einer Bevolterung von ungefahr 3,110,000 Menichen auf den Ropf 255, und auf die Familie 1275 Thir. gibt. Rur bei einem großen Rationalreichthume laßt fich eine folche Schuld ohne Staats banfrott ale möglich benten. Auf Die Rieberlande folgt Ofterreich mit einer Schuld von 576 Millionen Thir., und auf biefes Rufland, beffen Staatsschuld au 512 Diffios nen Eblr. berechnet wirb.

Will man sich nicht damit begnügen, zu wiffen, web des die verschiedenen Einfunfte eines Staats find, fom bern will man zugleich ein Urtheil über ihre Bedeutung in Rudficht bes gesammten Staatshaushalts gewinnen, um sich die Frage beantworten zu konnen, ob fich bet Staat in einer vortheilhaften ober unvortheilhaften finanziellen Lage befindet, fo muß man, wie wir bies fchen früher andeuteten und hier noch etwas näher erortem wollen, 1) bie fammtlichen, bas Finanzwefen bes Staats betreffenden Ginrichtungen in ihrem Bufammenbange ten nen; 2) nicht nur wissen, welchen Aufwand er zu machen hat, sondern auch, wie das Berhältniß des nicht wohl m beschränkenden zu bem mehr ober minber icherflieffigen Auswande beschaffen ift; 3) fich wenigstens ein ungefabres Urtheil über ben Reichthum bes Bolfes, welches in Betrachtung tommt, sowie über bie Art ber Bertheilima besselben unter die Einzelnen und über die Quellen, woraus er fließt, bilben tonnen; 4) mit ben außern Berbalts niffen des Staate, welche auf feine finanzielle Lage einwirlen, ober mit Babricheinlichfeit einen Einfluß barauf erwarten laffen, befannt fein, und 5) wiffen, auf welche Beife ber Staat bas Recht, bas Bolf zu besteuern, ausübt, und ob er und unter welchen Borandfehungen Schwierigfeiten bei ber Ausubung beffetben gu befürchten hat.

Der exfte Punkt ift von einer größeren Bebeutung, als man gewöhnlich annimmt. Richt nur gibt eine verftanbige Emrichtung bes Finanzwefens ber Aegierung die Fähigfeit, mit Leichtigkeit über die ihr zu Gelote flehen Majullitap Araffe: paliaveffigers, (folloette) fie verhöht

på dertranen beå Bolfa jihn Btanty omb indet bulliger, den Enfoberungen Veffelbed un feine the ngrontih Gelburittel ju genfigen. 3ft bas Bin Glecht: veganiftet, fo entfleben baufig Misgriffe und mathe, bie Steumur geben nicht regelnachfig ein, bie find ber überfifft, anth haben bort Mangel, Bee ingent fehlen: ebenfo wenig, wie Leicht zu vermultende ungen bes Steuerpflichigen ober militurliche Betplber Abgaben, bie unmittelbaven Stantseinkanfte imermachtaffigt, ober bereichern mehr bie 3binfaiften ale bem Staat, und bie richtige Ginficht in ben d-6 Burbieften: Puntte min haben bie meiften icht km Steaten burd Benutung ber Erfahrung felle ichinut graffe Gortfcbritte gemacht, und in manchen um findet eine mufterhufte Gincidtung ber Finange ne fatt. un Aufwand des Staats, fowelt et überhaupt vorbin merben fann, muß nicht nur im Gangen, fotis in feinen einzelnen Theilen genan im Boraus, Man es irgent miglich, auf eine langeve Beit (elabre) festgefest werden, wenn bie Regierung nicht finanzielle Berlegenheit tommen foll. Diefe Regel dufig gering beobachtet, aber fle ift von geringem 5 wenn bie im Ausgabebubget anfgestellten Doften ich aberfchritten werben, und eine Erhobung ber mittel fobern. Bei einem folchen Berfahren ift möglich, Die finanziellen Bebutfnife Des Staats zu beurtheilen. Bie es aber nothwendig ift, fie len gu tonnen, um gu wiffen, wie es mit ben Fiiberhaupt fieht, fo muß man auch bie verschiebevon ber Bedürfnisse in hinficht ihres Umfanges wie Bichtigkeit ober Unentbehrlichkeit kennen. Die ider Bedirfuise des Staats für fich gibt zwar luftlarung über die smanzielle Lage bestelben, aber ihrem Berhältniss zu den öffentlichen hilfsqueis nun die Kenntnis bieser lettern last und schließen, Staat Schwierigfeiten findet, feinen Aufwand gut rober nicht, und ob er und wie er im Stande fein ibie Mittel gur Befriedigung außerorbentlicher Begraufzubningen. Wenn ein Staat von bem reinen Maintommen 20 Proc. erhebt, fann feine Lage, alle wilmfiende als gleich gedacht, nicht fo vortheilhaft' wird jenes Werhaltniß wesentlich burch bie Wefchafbal Staatsaufwandes mobificirt. Bir tianen bielaces pothwendigen und in einen entbehelichen, foednet wirthichaftlichen und umwurthichaftlichen ab-L Blare ber gefammte Claatenufwanb nothwenpunte er gum Bortheile eines neu eintretenben, punh nicht nothennbigen, for bach niglichen Aufeinicht. befchrändt werben bonnen, und um diefen ingen, wurden neue hilffignellen echfinkt werder paille lage des Staats, die offendur nicht fe vor-bielt, als die, welche und mount dien notherendigesthefatichen Aufwand zeigt, well tilefer bie i a. Mittel fürseinen minen nicht welf abzumis

ben Aufwand berzugeben vermag. Roth meniger zweifelhaft ift es, bag ber wirthichaftliche Aufwand, mag er nun ein nothwendiger ober ein entbehrlicher fein, Die finangielle Lage eines Ctaats vortheilbafter ericheinen lagt, als ber unwirthschaftliche; benn biefer erzeugt neue Berthe für Die, welche er confumirt, jener aber nicht. Fragen wir, wodurch ber nothwendige von bem entbehrlichen Aufwande unterfcbieben werben foll, fo lagt fich barauf nur antworten, bag jeber Staat allein ein Urtheil uber einen folden Unterfchieb bat, bag es alfo nur barauf antommt, ob er einen Aufwand fur nothwendig ober entbebrlich balte, um ihn auch bafür gelten zu laffen. Meint eine Regierung, baß fie eine große Kriegsmacht, eine große Kriegsflotte nicht entbehren konne, und hat fie Binsen einer öffentlichen Schuld zu bezahlen, fo ift ber eine, wie ber andere Auf-wand em nothwendiger, aber ein unproductiver, ber bie Möglichfeit beschränft, einen wirthschaftlich nublichen Mufwand ju machen, 3. 28. Landftragen und Randle ju bauen, Gumpfe auszutrodnen u. f. w. .- Gin febr wich: tiges Moment bei Beurtheilung ber Finangen eines Banbes ift fermer ber Reichthum beffelbeng weit verriebte rofe fahen andie Bauptquellerift, werand ber Godatifeiner Dies tel fchinft. Freilich ift ebit febr febren, fich ibnet genaus Senntnik: bavon : ju verfchafferng allein et ift fon febe viel gewennen, wenn man fich auch muriber Babe nabert, ithib babin gelangt man; weint mait mit bin fich bie babin führenden flatiftifden Detn fannelt und gufanes menfiellt, und die Ergebniffe nicht vernuchliffiges welche bie Finamperwaltung felbft an bie Band gibt. Goutst es 3. B. in Bezug auf Frankwich von Bichtigfelt, bas ungegetet, bie Stenern fich febr boch belaufeit, Duit ibm ben Drud berfelben fast gar feine Klagen erhoben wers ben und bie Confumtion im Ganzen in ber neuesten Beit mehr jugenommen bat, als bie Bevolferung angewachfen ist. Die Bertheilung bes Nationalreichthums barf babei aber ebenso wenig übergangen werben, als die Art seiner Entstehung. Wo ber Reichthum allgemeiner im Bolke verbreitet ift, und beshalb die Antheile der Einzelnen an bemselben nicht bedeutend sind, wird er weniger fur allgemeine Zwede in Unfpruch genommen werben tonnen, als ba, wo er fich mehr in bem Befige eines Theils bes Bolfs concentrirt findet; und ebenfo bietet er fich ba leich= ter gur Benugung bar, mo feine Quelle vorzugsweife im Sandel ober in ber Fabrication gu fuchen ift, als ba, mo er aus ber Stoffgewinnung gezogen werben muß. Das eine bat feinen Grund barin, bag ein großes Gintommen gewohnlich einem bebeutenben Theile nach ju einem überfluffigen und fururiofen Bergebre bient, und mehr aus eis nem Befige an Landereien und Capital berflieft, als aus einer anftrengenben perfonlichen Thatigfeit; mabrend ein maßiges Einfommen im Allgemeinen burch Fleiß und Sparfamfeit erworben wird und gwar manchen Lebensgenuß gewährt, aber biesen boch nur als eine Bergeltung ber Anstrengung und Sorge, benen man die Mittel bazu verbankt, betrachten läßt. Das andere hat seinen Grund in ber geringeren Schwierigkeit, die Steuern durch eine vermehrte industrielle und handelsthatigkeit, als burch eine erweiterte Stoffgewinnung aufzubringen:

Beil unn aber theils der Aufwand eines Staats, theils der Bobiftand feines Bolfs burch bie politischen und gemerblichen Beziehungen beffelben nach Außen be-Dingt wird, fo muß noch weiter bie Aufmertfamfeit beffen, ber ibn in finanzieller hinficht beurtheilen will, auch bars auf gerichtet werben. Wie gang anders wird g. B. ber Schluß ausfallen, wenn andere Staaten ein natürliches Intereffe haben, die bisher bestandenen Beziehungen zu einem Staate nicht nur aufrecht zu erhalten, fonbern wol noch zu befestigen, alsbann, wenn biefe Beziehungen nur dered kunkliche Bande besteben, die fortwährend zu zerreis gene broben, oder wenn fatt ihrer wol gar gespannte Berbaltniffe eingetreten find. Oft tonnen auch die politischen Beziehungen verichiebener Staaten zu einander gang erwunfcht fein, wahrend die gewerblichen sich so gestaltet baben, bag bie einen Dagregeln zu ergreifen glauben muffen, welche ben anbern einen mehr ober minber großen

Rachtheil zuftigen.

Endlich ift es aber teineswegs gleichgultig, ob bie Regierung eines Landes das Besteuerungsrecht ohne alle Beschrentung ausübt, ober ob bas Bolt, ber Regierung gegenuber, im Befige bes Befteuerungsrechtes ift, in weldem Umfange baffelbe von ihm ausgeübt wird, und welche Mittel die Regierung besitht, auf bas Bolt einzuwirken. Außerbem wird aber auch, besonders unter Umftanben, bas Berhaltniß nicht unberudfichtigt bleiben durfen, in welchem Regierung und Bolf zu einander stehen. Ubt bas lettere bas Beffeuerungerecht aus und nimmt es wol gar an ber Beschgebung Theil, so wird im Allgemeinen ein harmonisches Busammenwirken beider, der Regierung und bes Bolts, angenommen werden durfen; ift bagegen bie Regierung im Besite bes Besteuerungsrechts, und geht zugleich, was in ber Regel ber Sall ift, Die Geset gebung allein von ihr aus, fo tann die Barmonie zwischen Regierung und Bolt nur aus ber Anhanglichkeit bes lets tern an jener, nur aus seinem Bertrauen zu ihr hervors geben. Man wird baher bei einer folden Lage ber polis tifchen Berbaltniffe immer barauf ju achten haben, in wiefern das Bolt mit Treue an der Regierung bangt, und in welchem Dage sie das Bolt geneigt macht, die Regierung mit ben ibm ju Gebote ftebenden Mitteln ju unterftugen. Es fehlt nicht an Beispielen in der Gefcichte, die uns lehren, daß auch Bolter, welche von un= beschränkten Monarchen regiert wurden, bereitwillig für fie die größten Opfer barbrachten. (Kirelen.)

FINANZWISSENSCHAFT. Die Finanzwissenschaft ist die Lehre von den Finanzen (s. d. Art.). Sie hat folglich das, was in Rudficht der Finanzen (Staatsseinkunfte) im Allgemeinen als wissenswurdig erscheint, in einem solchen Zusammenhange, wie ihn das klare und richtige Berständniß sodert, vorzutragen. Wissenswurdig ist aber auf dem Gebiete der Abeorie alles, was von einer allgemeinen Bedeutung für die Anwendung auf das wirksliche Leben ist, sodaß es nur darauf ankommt, die Frage, was eine solche Bedeutung für die Finanzpolitik oder die Aunst der Anordnung des Finanzwesens eines Staats hat, zu beantworten, um den besondern Inhalt der Finanzwissen

fenschaft zu gewinnen.

Der erfte Ergenfand, bem eine Bebentung fur bie Biffenfchaft jutomnt, find biffrabur bie Mactiell, auf de chen im Allgemeinen bie Staaten ihr Eintominen hiffe fonnen; benn ebe biefe irgend eine Aufgabe, bie Finange betreffend, ju lofen im Ctanbe find, muffen fie wiffer woher fie die Mittel gur Befriedigung ihrer Beburini ju nehmen haben. Ergibt fich nun, bag bie Unterfuchun gu welcher bie Bemubung, biefe Frage ju beantworter fuhrt, bas Bermogen ober Gintommen bes Bolts als jer Quellen bezeichnet, und bag fich an bie Benupung berfe ben ein doppettes Interesse, das des Staats, ober d Regierung, und das bes Bolts, fnupft, welches lettere i nes ebenso leicht gefährden, als von ihm gefährder merde kann, und zwar nicht nur dem Wesen, sondern auch Borm nach, inbem, wenn bie Regierung wichtige 3wed aufgibt, um ben Bunfchen bes Bolfe, mit Steuern mo lichft verschont zu werben, zu genügen, nicht nur jer Bwede unerreicht bleiben, sondern auch die damit gufan menhangenben Bortheile für die burgerliche Gefenfahr verloren geben, ober, wenn umgefehrt bie Regierung bi Bolt im Gangen ober in einzelnen Rreifen gu' febr mi Steuern belaftet, ober burch bie Babl ober Einrichtun ber Steuern einen großen Drudt hervorbefingt;" welche Berminderung ber Induftrie, Stoffung berfetben auf ein gelnen Puntten und Ungufriebenheit bes Bolts gur Folg hat; fo ergibt fich, baß ber zweite, von ber Finangwiffen fchaft ins Auge ju faffenbe Gegenftanb wen Bebeutun bie Aufftellung ber Grunbidge ift, nach welchen bie & gierung bie Art ber Benuhung bes Rationalvermegen ober Nationaleinfommens zu mablen hat.

Auf diese Beise gelangt man aber noch keinesweg zu einem geordneten Systeme der Benutung der ange subrten Finanzquellen, woran doch zulett dem Staate Alles gelegen sein muß. Erst dann wird man sich dessel ben versichern können, wenn man die Grundsabe, dem Befolgung man als nothwendig erkannt bat; in Bezug auf die verschiedenen Methoden, das Nationalvermögn oder Nationaleinkommen für den Staat in Anspruch ist nehmen, verglichen, und diesenige entdelt hat, weiche den Interesse des Staats und des Bolts in Bezug auf der Finanzwesen am meisten entspricht. Der britte Gegen staat, auf welchen die Untersuchung gerichtet werden mußist daher die Ausstellung des möglichst besten Spitzens der Benutung der dem Staate zu Gebote stehenden Kinanzquellen, oder der Steuern

quellen, oder der Steuern.
Endlich bleibt aber noch die Frage zu beantworten auf welche Art der Staat die zur Befriedigung feine Bedürfniffe bestimmten Mittel am zwedmäßigsten werd anfammeln und den Bedürfniffen zuführen, und wie et die mit seinem Finanzwesen beschäftigten Thatigkeiten au besten werde anordnen und leiten konnen? Dieser Theil der Untersuchung betrifft daber die Form des Finanzwesens

Untersuchung betrifft baber die Form des Finanzweiens Faffen wir das bisber Gefagte zusammen, so laß sich die Aufgabe der Finanzwissenschaft also bezeichnen Sie ist die Darstellung der Grundsähe, nach welchen de Staat 1) seine Finanzquellen zu benuben und zu einen geordneten Systeme zu verbinden, und 2) die mit der Finanzen beschäftigten Thatigkeiten zu bestimmen, zu ord

200

ben weteriellen ober bie Finnnuntrellebre, ben In ben formellen ober bie Binangbermaltungelebre

Ren hat zwar auch die Behre von dem Staatsauf-Bin Die Binangwiffenschaft aufgenommen, aber wenn diese wirkich als Wiffenschaft behandelt wissen will, mm ihr eine folche Erweiterung nicht geben, wenn bre befchrantte Sphare nicht über bie gange Staats-ausbebpen will. Rur biefe tann uns einen wahren duß aber bie Bedurfniffe geben, welche aus bem fe bes Staats, wie ihn bie Biffenfcaft bestimmen bangeleitet werben tonnen. Goll nun aber bie Af-Menfchaft nicht in die Staatslehte verwandelt werund in ihr boch ber Staatsaufwand gur Sprache bestimmten Staat ober einen Inbegriff gleichartiger en von Augen hat. In biesem Falle verbindet man friceinungen, welche unter ber herrschaft gegebener thouse fieben, mit einer Doctrin, welche auf ben ther ber Allgemeinheit Anspruch macht, und kann wein ben Rechtfertigungsgrund für ein solches Berfinden, daß man dadurch der Anwendung finangis Brundfage in ebenfolchen Staaten, wie man fie btlich des Aufwandes im Sinne hat, nuben ju ton-Laubt.

Beben wir nach diesen Erdrterungen mehr ind Einein, fo wird in hinficht bes oben von uns bezeichber Betrachtung zuerft fich barbietenben Gegenftaner Einwand gemacht werben tonnen, bag ber Staat bied in dem Bermögen und Einkommen des Bolks mellen feiner Binangen habe, fonbern bag ibm auch verschiedene andere ju Gebote fteben. Allein biefer and trifft nicht die Finanzwiffenschaft in ihrer Allgeeit; benn faßt man fie in Diefer auf, fo tann fie icht mit ben Finangquellen beschäftigen, welche ents Mos anfälliger Art find, ober welche ber Staat fich ig beilegt. Dan tann ihr aus prattifchen Grunben insbehnung barauf geben, aber man wird bann boch m muffen, daß biefe Erweiterung ihres Umfanges aus ihrem Begriffe felbft bervorgegangen fei.

Damit aber die Finanzwiffenschaft bei Beurtheilung beiben möglichen Quellen bes Staatseinkommens, d bes Rationalvermogens und Rationaleinfommens, chft sicher zu Berte gebe, wird fie biejenige Dis: welche man gewohnt ift als National a. ober Bolts: ifchaftblebre zu bezeichnen, zu Rathe ziehen muffen, swar wird fie aus ihr nicht blos eine Eritarung jeeiben Erscheinungen zu schöpfen suchen, sondern fich punbliche Ginficht in ben Bufammenhang aller wirthiden Berhaltniffe eines Bolls verschaffen.

Bas ben zweiten Punkt anlangt, so wird 1) bie jugung der Mittel fur bie befondern von ber Aufder Mittel für die allgemeinen Zwecke bes Staats, D' die Deckung ber regelmäßig wiebertehrenben von jedung ber außererbentlichen StaatBausgaben ju hefft. b. M. u. R. Cefe Gettlen. XLIV.

Sanbelt es fich von ber Dedung besonderer Ausgaben bes Stants, worunter wir blejenigen verflehan, welche burch folige Bwede hervorgebracht werben, bie gu verfes gen gwar alle Stantbgenoffen in ben gall toumen tinnen, aber nicht nothwendig und nie augleich tontmen, und bie für ben einen eine große und für ben andem eine geringe Bebeutung haben, fo verfleht es fich, baß a Grundfat bes Staats fein muß, Die Mittel, beren er in biefem Faffe bebarf, von benen aufbringen pu laffen, Die feine Anftalten ober Thatigbelten für fic in Anfpench meh men, und zwar in bem Umfange, in welchem bieb wer in nen gefchieht. Bugleich aber wird er die Abatigibit felbft nur in bem Rafe entwickeln und ihnen bem Ga von Bollommenheit geben durfen, weicher unt 31 auf bie barauf verwendbaren Mittel und bie buburch f erreichenben Bwede möglich ift. Inbeffen wirb, w man auch jenen Grundfat im Allgemeinen aufrecht erhalt, boch in fofern von feiner Anwendung abftrabirt werben tonnen, als theils die aus ber besondern Thatigfeit Ginzeinen zufliefenden Bortheile mittelbar allgemeine Bors theile werben, theilt aber bie Einziehung ber besondett Steuern unverhaltnifmidfig große Koften verurfacht.

Rommt es auf die Deckung allgemeiner Ausgaben bes Staats an, um berentwillen man bie Steuern im eigentlichen Sinne erhebt, fo find eine Menge Mudfichten zu beobachten, zu benen es in dem vorher angeführten Falle keine Beranlaffung gibt. Zunächst wird allerdings auch bier wieber bie Frage erbrtert werben muffen, wie weit ber Staat in ber Berfolgung feiner Bwede geben burfe; aber er wird weit fcwerer eine Antwort barauf finden, als da, wo er eine Thatiafeit entwickelt, bie under Umftanden für biefen ober jenen von Bichtigkeit ift, ober schwer entbehrt werben tann; benn ift bies ber Fall, fo wird sich immer an ber Art, wie man die Benutung eis ner solchen Thatigkeit entbehrt, abmeffen laffen, ob fie im Uberfluffe oder in nicht genügender Ausbehnung vorhanden ift, und ob fie burch ihre Koftbarteit von ihrer Benutung abschreckt ober nicht; wahrend ba, wo ber Staat allgemeine 3wecke verfolgt, fur welche Alle beis fteuern muffen, ein folcher Dafftab ber Beurtheilung ganglich fehlt, weil fich ber Bortheil, ben bie Erreichen jener 3mede gewährt, weder in besondern Großen darftellt, noch auch speciell von den ju Besteuernden begehrt wird. Daber bat die Finanzwiffenschaft fich febr oft abgemucht, bie Frage zu beantworten, wie weit man in ber Befteuerung eines Boltes überhaupt geben, ober in welchem Umfange man die ihm ju Gebote ftebenben Mittel fur die allgemeinen 3wede in Anspruch nehmen burfe. Rur bat man babei gewöhnlich einen hauptpunkt überseben. Dan tann weber fagen, biefe ober jene 3wede muffe ber Staat verfolgen, und die Mittel, fie ju erreichen, seien nothwenbig von bem Bolte aufzubringen; noch auch, fo ober fo groß fei bie Summe ber Mittel, welche bas Bolt obne Rachtheil für fich entbehren tonne, und aber biefe birfe ber Staat verfigen. Es tommt immer barauf an, Die Wirtung ju untersuchen, welche die Erreichung ber Anfecke, bie ber Staat verfolgt, auf ben wirthschaftlichen Jufiand ber Gefellschaft außert. Be mehr biefer baburch gehoben Carlo Ser 19 - J. Michael P.

wird, besto leichter laffen sich auch von dem Bolte bie ihm aufgelegten Lasten tragen. Dithin tam bas Bers baltniß, in welchem bie Mittel, bie ber Staat fur fich in Unfpruch nimmt, ju ben Mitteln fteben, über welche bas Bolf zu verfügen hat, ein ganz verschiedenes fein, ohne bag man fagen tann, bas Bolt habe ba eine größere Laft zu tragen, wo ber Staat ihm einen größern Untheil von feinen Mitteln fur offentliche Zweite abnimmt, als ba, wo jener Antheil einen fleinern Betrag bavon ausmacht. Rach allem bem wird man ben Grundsat als richtig ans ertennen muffen, bag ber Staat ber Gesammtfumme ber für feine wiebertehrenden Bedurfniffe zu erhebenden Steuern nicht eine Ausbehnung geben burfe, wodurch bas außere Boblfein bes Bolts beeintrachtigt murbe. — Sielte er aber auch an diefem Grunbfage fest, so wurde er boch noch Rebler genug begeben konnen, wenn er nicht zugleich alles vermiebe, woburch bas Intereffe, welches er außerbem felbst in Rudficht seiner Finanzwirthschaft bat, ober welches er fonft noch in hinficht ber Steuern bei bem Bolte voraussegen muß, gefahrbet werden burfte. Die Regierung muß barauf rechnen tonnen, bag ihr am Schluffe bes Finanziahre Richts an ben Steuern fehlt, beren Gefammtsumme gur Dedung bes in biefer Beit nothwendis gen Gesammtauswandes erfoberlich schien; und zugleich muffen die Antheile jener Gesammtfumme, beren Gingang fie an bestimmte Beitabschnitte bes Finangjahre knupft, regelmäßig in ihre Caffen fließen. 3mar wird nicht jebe Ausnahme von biefer Regel zu verhindern fein, aber wenn eine folche eintritt, muß fie als eine Seltenheit betrachtet werben durfen. hieraus folgt, bag die Regierung die Steuern auf eine Beife ju mablen und anzuordnen hat, welche die Befriedigung jener boppelten Foberung geftattet. Schwierig wurde bies nicht fein, wenn es nicht zugleich barauf antame, bie Erlangung bes Staatseintommens mit dem moglich geringften Aufwande zu bewirken. Se großer biefer ift, besto mehr muß die Gesammtsumme der Steuern erhoht ober die Ausgabe zur Befriedigung ber Staatsbedurfnisse vermindert werden. Die Regierung barf aber daß eine ebenso wenig, wie das andere wollen. Bir werben baher als einen andern Grundfat, ben aufstellen muffen, welcher die Regierung anweift, dabin zu ftreben, ihr Einkommen mit dem möglich geringften Aufwande zu erlangen. Beil es aber ferner ber Regierung nicht blos barum zu thun fein tann, bas nachfte Sahr, ober eine beschränkte Reibe von Jahren hindurch, fich ein genügendes und sicher eingehendes Eintommen zu vetschaf fen, sondern sich dasselbe auf eine möglichst lange Beit auszumitteln, barauf aber nur zu rechnen ift, wenn bie Steuern nicht fo gewählt werben, bag fie bie Quelle, woraus fie fliegen, schwachen, fo folgt als eine neue forgfaltig an beobachtenbe Regel, bag von ben mancherlei Steuern, bie erhoben werben tonnen, folche ausgewählt werben, welche mit Bewiftheit ihr fortgefehtes, ungefchwachtes Eingeben erwarten laffen. Raturlich tonnen Umftanbe, welche der Staat nicht in seiner Gewalt hat, eine Ausnahme bewirten und burfen micht als eine Berlegung bes aufgeftellten Grundfages angefeben werben.

Benn aber auch bie Steuern allen bisber gemachten:

Foderungen entsprechen, so darf der Staat sie doch nicht webben, werm sie auf einem andern Gebiete, als dem wirthschaftlichen, namilich dem sittlichen, wesentlich nachtheilig wirken. Auch der wohlgesinntesten und umsächtigsten Regierung wird es nie gelingen, alle sittlichen Nachtheile von den Steuern abzuwenden, und in sofern dies der Fall ist, sindet die obige Foderung ibre Anwendung nicht; sie gilt nur dann, wenn die Steuern von der Art sind, daß in ihnen selbst für viele Menschen eine Ausschaftlichteit und eine Hinweisung auf die von ihnen einzuschlagende unsittliche Jandlungsweise liegt.

Enblich wird die Regierung auch noch darauf Bedacht nehmen muffen, die Borftellungen und Sefuble des Bolts durch die Beschaffenheit der Steuern nicht au verleben. Sie wird aber nur dann gewiß sein, durch ibre Steuerverfassung keine Unzufriedenheit im Bolke zu erweden, wenn sie dieselbe nicht sowol abstract, als vielmehr in Bezug auf die gegebenen Berbaltnisse möglichst vollkommen

einzurichten fucht.

Fragt man, welches bas Interesse bes Bolls in Rud: ficht der Steuern fei, fo wird, abgesehen von ber Bermei bung eines den Rationalwohlftaub im Gangen ober im Einzelnen gefahrbenben Drudes, ein Puntt, ber icon ber leuchtet worben ift, eine bie Steuerpflichtigen iconenbe Ausmittelung ber Steuerobjecte und Erhebung ber Steuem und eine allgemeine und gerechte Bertheilung berfelben gefobert werben. In hinficht bes erften Punttes tonnen indeffen die Anspruche eines Boltes in Gemagheir seiner Bildung sehr verschieden sein, sowie auf der andern Seite sich auch sehr verschieden kin, sowie auf der andern Seite sich auch sehr verschiedene Wege zeigen, auf welchen die Regierung ben Wünschen des Volks zu entsprechen suchen kann. Welchen von ihnen sie mit dem größten Vortbeile werde einschlagen tonnen, barüber wird fie fich theils burch forgfaltige Erforschung ber nationalwirthschaftlichen Ber-haltniffe, theils burch Prufung ber im Bolte, in Bezug auf die von ihr zu lofende Aufgabe berrichenden Anfichten belehren muffen. Dies gilt aber auch, wenn es barauf ankommt, der Foberung einer allgemeinen und gerechten Bertheilung ber Steuern zu genügen, weil ein birectes Berfahren nicht nothwendig, und am wenigsten auf eine das Bolt schonende Beife jum Biele führt.

Der britte oben angegebene Puntt, auf welchen die Finanzwissenschaft ihre Ausmerksamtett zu richten bat, namlich die Ausstellung eines moglicht volltommenen Steuerspstems, würde geringe Schwierigteiten daben, wenn sich der Grundsat, daß nur das wirthschaftliche Bermogen der Menschen nach dem Grade seiner Wirtsamteit der Besteuerung unterworfen werden durfe, auf dem geraden Bege in Ausschhrung bringen, oder, was dasselbe sagt, wenn sich eine allgemeine Einkommensteuer aussindren ließe. Die Finanzwissenschaft muß zwar untersuchen, wie es sich damit verhält, weil sie außerdem auch die Umwege, auf welchen sie ihren Iwest zu erreichen suchen muß, nicht zu beurtheilen im Stande sein wurde; aber sie wird bei undesangener Erwägung der Schwierigkeiten, das Sintommen überalt aus eine directe Weise zu tressen, sied nich abmilden, durch allerlei Kinnsteleien, oder badurch, daß sies Borliebe für die directe Einkommensteuer ein

hert wormacht, jenen Schwierigkeiten aus dem Bege hen. Wenn fie sich nun auch sagt, daß sich mit est immer eine solche Ausgleichung des Drucks der rin von selbst einstellen werde, welche zu einer allgen Besteuerung des Einkommens führt, wosern nur itenersast auf eine ganze Sattung von wirthschaftlis Kräften oder auf mehre Gattungen derselben fällt; ird sie doch zugeben, daß eine Voraussehung dieser wamer eine andere anzunchmen nothigt, namlich die hertragung der Steuern, und daß die wirthschaftliche worin sich ein Bolk besindet, oder worein es verseht n kann, einer solchen übertragung oft hindernd entstritt. Das von ihr auszussellende Steuerspstem muß so beschaffen sein, daß die übertragung der Steuern inigen Punkten auf die überigen, unbeschwert gelass wooglichste Erleichterung sindet.

Bon diesem Theile ber Untersuchung, welcher sich mit ewöhnlichen, in den Steuern bestehenden Einkunften stigt, muß die Finanzwissenschaft denjenigen trennen, is die hilfsquellen anzugeden hat, woraus der Staat Einkunfte zur Befriedigung außerordentlicher Besisse schöpfen muß. She sie aber dazu übergehen ist es für sie unerläßlich, die außerordentlichen Besisse, welche möglicherweise eintreten können, einer gezisse, welche möglicherweise eintreten können, einer gezwheit, sobald ed sich von ihrer Befriedigung handelt, einen sehr verschiedenen Einstuß auf die wirthschafteinen sehr verschiedenen Einstuß auf die wirthschaftenen sehrältnisse des Volks ausüben, mit welchen die wem Staate zu benutzenden hilfsquellen selbst in der prentlicher hilfsmittel die verbrauchten Beerwendung geventlicher hilfsmittel die verbrauchten Beerthe mit

orbentlicher hilfsmittel bie verbrauchten Berthe mit Bewinne zu erfeten, so murde bie Regierung Tabel nen, wenn fie feinen Gebrauch von ihnen machte. wauch in einem folden galle macht boch bie Schos ber gegebenen wirthschaftlichen Berbaltniffe Die Betung gemiffer Rudfichten nothwendig. Benn bage-Die außerordentlichen Bedurfniffe von einer folden affenheit finb, bag ihre Befriedigung bie Dittel, bie bienen, lebiglich confumirt; fo muffen fie fo lange geben werben, als nicht bestimmt nachgewiefen werann, bag ihre Dichtbefriedigung bem Staate einen heil jufugen wurde, bem fich die Confumtion jener I nicht gleichstellen lagt. Werden fie aber als noth-g anerkannt, fo muß die Regierung mit der größten bt bandeln, bamit der Drud, mit welchen bie Auf-ung der ihnen juguwendenden Mittel verbunden ift. nig, wie moglich, von bem Bolfe empfunden werbe-Illgemeinen ift immer von brei Begen einer ju mab-venn ber Staat fich in einer außerordentlichen wirthichen Lage befindet; entweber merben bie im Steuern. enben Mittel pormeg genommen und aufgefport, bis aferorbentliche Bedurfnig eintritt, ober fie merben in ber Beit, mo bies geschieht, erhoben, ober fie n erhoben, nachbem bas außerordentliche Bedürfniß befriedigt ift. Bon biefen brei Begen ichonen ber und ber lebte Die wirthichaftlichen Berhaltniffe bes am meilten; aber ber erfte laßt es ungemiß, ob rhanbenen Mittel bem außerorbentlichen Bedurfnife

entsprechen werben, und ber lette sett vorans, bas es bem Staate nicht an Eredit sehle. Nur in bem Falle, das sich die Regierung durch das Ausgeben von Papiergeld bilft, welches sie entweder gar nicht wieder einzieht, oder nur dann einzieht, wenn die Steuern von selbst einen Uberschuß liefern, wird keine besondere Anstrengung der wirthschaftlichen Kräfte des Bolks gesobert.

Der formelle Theil der Finanzwissenschaft hat es mit den Abätigkeiten, welche mit der Ausbringung des Staatseinkommens und mit der Verwaltung besselben bis zu seiner Verwendung beschäftigt sind, sowie mit ihrer Organisation zu einem besondern Verwaltungszweige zu thun, beschränkt sich aber, wenn nicht praktische Rucksichten vorzliegen, auf das Einkommen des Staats, welches aus den besondern und allgemeinen Steuern besieht.

Bon der Ausmittelung ber Quellen, welche fich überbaupt der Besteuerung darbieten, und von der Art ihrer Benugung kann in der Berwaltungslehre nicht wohl bie Rebe fein, fie fest immer ein bestimmtes Steuerfoftem voraus, mit welchem von Beit zu Beit nur einzelne Dos dificationen und Beranderungen vorgenommen werden tonnen. Dagegen ift es eine wiedertehrende Aufgabe ber gis nanzverwaltung, das Budget ber Einnahme und Ansgabe aufzustellen, sich bie Gewißbeit ju verschaffen, bag genau banach verfahren werbe, die Legalitat ber einzelnen Eins nahmen und Ausgaben zu prufen, die Beamten zu controliren und fur ihre ununterbrochene Thatigkeit, alfo auch für die Biederbesetzung der in ihrem Kreife erlebigten Stellen ju forgen; bas Eingeben ber Steuem ju bewirten und diefe anzusammeln und ihrer Bermenbung gugus führen. hieraus ergibt fich, bag brei Claffen von Thatigkeiten in ber Finanzverwaltung abgefondert werben mufs fen, 1) folche, welche bas Finanzwesen im Ganzen zu beforgen und zu controliren haben, und in Ruchficht auf ben letten Punkt wieber in brei 3weige gerfallen, indem bie Controle a) auf die materielle Richtigkeit der Ginnahmen und Ausgaben, b) auf die formelle Richtigkeit derselben, und c) auf die gewissenhafte Pflichterfallung der einzelnen Beamten und Beborben geben fann. 2) Golche, deren Aufgabe es ift, Die Steuern zu erheben und an Die beshalb angeordneten Caffen abzuliefern; und 3) folde, welche bie Steuern in Empfang nehmen, an Diejenigen gelangen laffen, welche bie Beburfniffe bes Staats bamit befriedigen und Einnahme und Ausgabe verrechnen. -Db nun und in wieweit bie angegebenen Thatigkeiten vereinigt zu bleiben, ober von einander getrennt zu werben verlangen, bat die Finangwiffenschaft zu untersuchen. Dars über, daß eine Absonderung ber formellen Richtigkeit des Finangwefens pon ben fibrigen controlfrenben Chatigfeiten nothwendig fei, wird fie nicht lange zweifelhaft bleiben, abet in wiefent biefe vereint erhalten werben follen, aber nicht, ift fowerer zu entscheiben, ja, man tann felbst foweit geben umb es in Frage Rellen, ob die materielle Controle bes Staatsbaushalts nicht gwordmaßiger von ber Finangvermaltung gang getreunt mette. ---- Bad Die Gingiologiagrader Stadt beinkunfte, tettifft, fo. laftefichrobber bie Anordnung ber beshalb nothigen Thatigfeiten nur mit

Ruckficht auf die Steuern selbst urtheilen. Soviet ist ins
dessen gewiß, daß die Einziedung der besondern von der
der allgemeinen Steuern getrennt gehalten, daß jene wies
der in Gemäßheit der einzelnen Classen der besondern
Steuern in mehre Zweige abgesondert, und daß eine folche Absonderung auch in hinsicht der allgemeinen Steuern
eingesührt werden muß, wenn eine Vereinigung nur mit Nachtheil verdunden sein wurde. Endlich die Ansammslung der Sinkunste in dazu vorhandenen Cassen wird sich
immer nach der Größe, Bevölkerung und Wohlhabenheit
der Lander richten, worin sie stattsinden soll, kann also
auch nicht an eine Regel gebunden werden, welche als
allgemein anwendbar betrachtet werden durfte. Nur bleibt
immer soviet unzweiselhaft, daß die Cassenverwaltung so
beschaften sein muß, daß den Staatsbedurfnissen die nös
thigen Mittel mit möglichster Leichtigkeit zugeführt werden
können und ein unnöchiges und mit Kosten verbundenes
Dins und Bersenden der Staatsgelder so sehr als thunlich vermieden wird.

Die Finanzwillenschaft wird zwar ihre allgemeinen Sabe mit Cicherheit aus ber Rationalwirthichaftelehre berleiten tonnen, loweit es fich nicht von ber pfychologis herletten konnen, soweit es sich nicht von der psychologisschen Wirkung übrer Anwendung handelt; aber wo dies der Kall ist, und auch dann, wenn es auf solche Maßrezgeln und Einrichtungen antommt, welche manchetlef Berzhältnisse des gesellschaftlichen Lebens berühren, wird sie außerordentlich an Aufflarung gewinnen, wenn sie die Erfahrung zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen befragt. Indessen nun und unter verschiedenen Bersahren mit der größten Avrischt und Besonnenheit zu Werte gehen, weil eine mangelhaft ausgefaßte Ersahrung set sehr weit vom richtigen Bege absührt. Leiber ist die oft febr weit nom richtigen Bege abführt. Leiber ift bie Literatur nach teineswegs reich an historischen Unterfudungen, benen man eine Brauchbarfeit beilegen tonnte, wie wir lie hier verlangen. Inobesondere fehlt es an Berten, welche über die enge Sphare der Beurtheilung einzelner finanzieller Berhaltnisse binausgeben und bas gange Sinanzwesen eines Staats grundlich beleuchten. Das Alterthum bietet zu große Schwierigkeiten bar, als bag man eine vollfommen genugende Darfiellung feiner finanziellen Ginrichtungen mit ben Birfungen, welche barfinanziellen Einrichtungen mit den Wirtungen, welche baraus hervorgingen, erwarten sollte. Dies beweift die vortreffliche Arbeit von Boch über den Staatshaushalt der Athener. Jene Schwierigkeiten sind aber nicht blos in dem Mangel an genügenden Daten, sondern auch in der Unflarbeit des Stoffes zu suchen. So lange es noch an einem richtigen Berständniffe der nationalwirthschaftlichen Berhaltnisse sehlte, tappten die Regierungen dei ihren sinanziellen Maßregeln im Dunkeln, und lieserten für den Darsteller einen schwer zu begreisenden und daber für die Belehrung wenig ergiedigen Stoff. Indessen ist es boch immer mit Dank anzuerkennen, daß einzelne Manner uns auch eine Einsicht in das Kinanzwesen langst vergangener auch eine Einsicht in das Finanzwesen langst vergangener Geschlechter zu verschaffen bemuhr waren. Wir erwähnen baber gern die Griechenland betreffenden Unterfuchungen heeren's in jeinen Ideen, sowie die Leistungen von Burmann, begewisch und Bosse, welche sich auf das Finanzwesen der Römer beziehen. Andere haben ihren Fleiß

bem Mittelalter fillein, ober ibm und zugleich beibn Beit in mehr ober minber großer Ausbehnung gugen So bat Bullmann eine teutsche Finanggefciate bes telaltere geliefert, von Boffe ben fluatemitthichaftliche ftand ber teutschen Bunbesftaaten aus seinen geschicht Grundlagen zu entwideln gefucht, und hoffmann bi nangwefen Burtembergs im Anfange bes 16. Sabil fchilbert. — Als im 18. Sabth. Die Nationalwirthte lebre in bie Reibe ber Cameralwissenschaften eintra immer mehr Ginfluß auf bas Berfahren ber Regien in wirthschaftlichen Angelegenheiten gewann, geftaltet bas Finangwefen in Europa immer mehr um, und b fich allmalig von vielen willfurlichen Einrichtunger rer Beiten. Die Finanggeschichte gibt bies binreicht ertennen. Davon liefern Die Werte von be Forbei Arnould, be Monthion, Sanith, Breffen, Baillo, 1 fich mit ber Finanggeschichte Brantreichs bis gur im Beit beschaftigen, und bas Bert von Ginelair : in bie Finanggefchichte bes britifchen Reiches enthalt, be weis. Roch mehr gilt bies im Gangen ben ben C ten, welche fich bie Darftellung bes Finangwesens in Lander in ber neuesten Beit gur Aufgabe ftellen, Di es noch immer wenige unter ihnen gibt, die fich rechte Gebiegenheit auszeichnen. Sod's Materialie einer Finanzstatistift ber teutschen Bunbesftaaten, von lintoveffi's Sanbbuch fur f. t. Comeratbeamte, Bi berg's Schrift über Preugend Gelbhaushalt unb d Steuerfostem, fowie Die eines Ungenammten über ben Gegenstand, Sansemann's Bergleichung Preußens Frankreichs in flaatswirthschaftlicher und politifet ficht, Ubelobbe über bie Finangen bes Romigreiche ver, und die Berte von Sanilb, von b'Aubiffvet, ret und Boulatignier; von Dfiander; von Lowe, & Marschall, Pablo Pebror, Bailly; wiederum bie von ander und bas von Borrego, weiche fich beziehungt mit bem Finanzwesen Frantreichs, Englands, ber M lande und Spaniens in ber neueften Beit befchaft find außer mehren andern von geringerer Bedeutung her zu zahlen. Biete fciatbare Beitrage liefend manche fratififche Berte, 3. B. bas von Schubett, Reifebefchreibungen, 3. B. bie von F. von Rammer, d bas britifche Reich und Italien umfaffen:

Die Finangwissenschaft seibst ift theils in demiten, welche den Staat in allen seinen Beziedungen stellen, wie in denen von Bedr. Eraig, Polity Leisen, Schmitthenner, Schon, D. E. von Eckendahl daria; theils in denen, welche die gesammte Car wissenschaft oder die politische Ofonomie in sich beg wie in den Cameral-Encystopedien von Fusda und Blant, und in den der andern Aufgegorst angeholden, und in den der andern Aufgegorst angeholden, und in den der andern Aufgegorst angeholden von Adam Smith, Ricarde, Sab, Sieden der Schriften von Adam Smith, Ricarde, Sab, Sieden der Aufgestellen von Brafen Iulius von Soden zug Schingf, Krause, Lotz Rau; theils die deren, wallt auf sie allein beschränken, wie in den Arbeitschaft, win Staatat von Reuform, Destination und Auffl. vom Cifelen), Bede, Fuldage und die Schon enthalten Rom allen ther gemannten Sonsallen best Erkeit und States und Stat

ald bas Belabuch ber politifchen Dionomie von Rau, von welchen bie dutte Abtbeitung fich mit ber Finangwiffenbeitung in Die Beidichte ber Biffenichaft, fonbern fellt muth bas Cyftem felbft in einer flaren Unordnung auf, weift babei auf die Praris bin und führt bei allen einzelnen Materien Die literarischen bilfsmittel an. Gieht man blos auf bas Spftem, fo verdienen neben ihm ohne 3meis fel bie beiben Werte von S. v. Jatob und von C. A. v. Malchus von allen übrigen mit Lob genannt zu werben. Da fie fich rein an ben wiffenschaftlichen Inhalt halten, fo erfcheint biefer bei ihnen in einer noch großern

Ausführung.

FINAUER (Peter Paul), geb. 1732 zu Munchen, gestorben daselbst am 22. Nov. 1788 als Licentiat der Rechte und kursurstlich geistlicher Rathssecretair, machte sich um die Geschichte seines Asterlandes durch mehre Schriften verbient. Ginen hiftorifchen Gegenstand mabite er fcon fur die Differtation, burch die er 1757 bie juris flifche Licentiatenwurde erlangte. Jene Abhandlung führt ten Litzi: Specimen doctrinae politicae ex distincta civitatis idea: accedunt vindiciae pro stirpis Agilolfingicae totiusque gentis Boicae dignitate et institia. Den Urwring und fruberen Buftand ber Stadt Dunchen schilderte er in einer eigenen Abbandlung 1). In einer of: fentlich gehaltenen Rebe ") betrachtete er bas Stubium ber Geschichte als ein Beforberungsmittel aller burgerlichen Tugenben. Gins feiner umfaffenbften Berte mar feine "Bibliothet jum Gebrauch ber bairifchen Staats:, Rirden und Gelehrten : Geschichte "3). Bermanbten Inhalts war fein "Ragazin fur die neuefte Literatur".). Gpaterbin gab er noch ein "historisch-literarisches Magazin für Pfatzbaiern und die angrenzenden Gegenden" beraus b). Anonven redigirte er die Wochenschrift: "Etwas Wichtiges num Beften bes gemeinen Befens in Baiern" ). 218 eine Fortfebung biefes Sournals ift fein "Tafchenbuch fur Altern, Lebrer und Ainderfreunde" gu betrachten ?). Geit bem Sabre 1783 war er auch Berausgeber bes munchener Intelligengblattes. Die meiften feiner Schriften, von benen Meufel ") ein vollfianbiges Bergeichniß getiefert bat, Deziehen fich auf Baiern und bie Localverhaltniffe biefes Lanbes. Bu nenwen find barunter noch vorzugsweise feine Bairifche Mungbeluftigung" , und die anonym herausgegebene "Mingreibe ber burchlauchtigften Bergoge und Aueffriten in Bajern" 10). (Heimrich, Döring.)

1) Manden 1769. 4. 2) Chenbaf. 1777. 4i 3) Cheibaf. 1772 1775 3 The. 4) Der vollftanbige Tiet latet: "Da-2) Cbenbaf. 1777. 42 3) Cheibaf. gazin für die neuefte Bireratur, für die Kenntnis bairigien Schriftifieller. Diplomatik, Genealogie und Derathik, Topographie, bann überhaupt für die alte und neuere Geschichte in Baiern." 1. Bans des 1 3. Stück (Ebendaf, 1775 – 1776. 4.) 5) 1. Bandes 1 3. Seit (Ebendaf, 1782.) 6) Ebendaf, 1776 – 1779.

3. Bet. (Ebendaf, 1788. 8) In seinem Geriton bet vom 3 1750 - 1800 verftetennt teutschen Schriftseler. 3. 184 S.
333 fo. 3 19 Darinnen Schaustücke, Dufaten, Abeler und andere merkwurdige Gold und Silbermungen zu sinden, die richtig in Kupfer abgebildet, alls der Geschichte beschrieben und ertäutigt wersen. Erfes Fach. (München 1768. 4.) 10) Mie Lichtstungen und Aupfern. (Gbendan 1777) 4:) Bergl. Weste in eine dem Stellertage zur varertungsschen hier historie u. f. w. (1789.) 2, 286. 4.4.3.49.

FINAZZI (Filippo), geb. zu Bergamo 1710, murbe als guter Sopran (Caffrat) 1728 jugleich mit Signora Drlandi und Albertl aus Italien an Die breslauer Duet berufen. Darauf in Modena angestellt, erwarb er fich soviel Bermogen, daß er sich zu Bersbott bei Samburg ein But kaufen und baselbst von 1748 an seine übrige Lebenszeit der freien Runft und finniger Gefelligfeit wibmen tonnte. Gein angenehmes Betragen und feine guten Ginfichten gewannen ihm nicht wenige angefebene Freunde. Unter andern hatte er fich hageborn's Liebe in pollem Dage erworben. 215 er 1758 bas Ungfact batte, beide Beine ju brechen, pflegte ibn eine Schmiebewitwe mit folder Treue und garter Sorgfalt, daß er fich entschloß, sie zu beirathen, was ihm auf sein Rachsuchen auch vergonnt wurde. Er starb am 21. April 1776, und biteterließ seiner Frau sein ganges Bermogen. Bon feinten Compositionen find nur seche vierstimmige Sinfonien 1754 in Samburg veröffentlicht worben. Unter vielen hatte er auch eine große Oper: Themistocle, componirt. (Rach Gerber.) (G. W. Fink.)

FINBO, eine Jusel jur alanbischen Rapellgemeinde Ederd des Paftorats hammarland gehörig, im außerffen Rordwesten ber alandischen Inselgruppe im bothnifchen Meerbufen, nordwarts ber großeren Infel Ederd - mit einem Bofe. (v. Schubert.)

FINBY, eine Kapellgemeinde bes Pafforats Bierno im sublichen Kinnland, gan Abo, im 3. 1820 mit 741 Scelen, bie an ber Rufte und auf Infeln wohnen; auch die Kirche liegt auf einer Infel. (v. Schubert,)

FINBY - A, ein Bluß im fublichen Offerbotten, gan Wasa, der die Seen Tainusjärvi und Inrwajärpi im Rirchspiele Laibela durch bas Rirchspiel Rarpes binburch unterhalb ber Rirche Rarpes bem bothnifchen Deerbufen jufuhrt, mithin jenen Geen entfaut. (v. Schubert.)

FINCH, Grafen von Winchelfea, Rottingham umb Aplebforb. Dugbale, ber befannte Fabritant von verbichtigen Genealogien, will, daß Berbert ber eigentliche Rame ber Finch gewesen fei, baf fie bemnach mit ben Grafen von Pembrote, bes Sefchlechtes Berbert, einerlei Bertomeilens maren, und daß bie Beirath mit einer Erbtochter ber Fa-milie Finch bem gludlichen Freier Berantaffung gegeben habe, den von dem Bater ererbten, gegen ben ungeheiras theten Ramen zu vertauschen. Es soll das herbert, eines andern herbert Sohn, der 1302 als minderjahrig vorstommt, gewesen sein, und das Manor Finch war in Kent kommt, gewesen sein, und das Manor Finch war in Kent gelegen. Wilhelm Finch, ein spater Abtommling biefes abtrunnigen herbett, empfing wegen seines tapfern Bersbaltens in den Belagerungen von Terduanne und Toursnap, wie auch in der Sporenschlacht, die Ritterwürde, und besand sich in König Heinrich's VIII. Gefolge, als dieser 1520 nach Calais hinüberging, zuerst mit Karl V., dann mit dem Könige von Frankreich, eine Jusammenstunft zu haben. Außer einem Kaplan hatte Wilhelm sieben Diener dei sich und acht Pferde für seine personsliche Auswartung, dann für seine Frau eine Jungser, zwei mannliche Diener und vier Pferde, und für seine Tochter, der Königin Strenstäulein, eine Auswärterin, zwei Diener und drei Pferde mitgebracht. Als Sheriff von Kent gesund nannt 1532, wurde er 1541 von Beinrich VIII. mit eis nem vormaligen Aloftergute, bem Manor Borowe - Darche, beschenft. Gein Cohn, Thomas Finch, bekampfte 1553, in Gesellschaft bes Lords Abergavenny, einen bebeutenben von Byat's Stellvertreter Islen befchligten Rebellenhaufen und murbe in Anerkenntnig biefes mesentlichen Dienftes ben 2. Oct. 1553 ju einem ber Knights of the Carpet ernannt. Musgefenbet 1563 auf bem Grenhoumb, um der Befatung von Babre : be: Grace eine Berftartung juguführen, und zugleich bei berfelben bas Marfchaltenamt auszuuben, litt er Schiffbruch, Angeficht bes Bafens pon Rpe; er felbft und die große Debrjahl feiner Begleis ter, über 200 Manner, ertranten. Ihn überlebte, aus feiner Che mit ber Erbin von Caftwell in Rent, Rathas rina Mople, die Gobne Mople, heinrich und Thomas. Ein Sohn heinrich's, Johann Finch, war Sprecher in bem britten Parlament Karl's L, wie Johann Gliot am 2. Mary 1629 eine hochft leidenschaftliche Abhandlung über die Erhebung des Tonnen = und Pfundgelbes, um bas Regierungsfpftem überhaupt, ju Bortrag brachte. Die Berathung follte fofort vorgenommen werben, aber ber Sprecher erklärte, er habe von dem Konige Befehl, bas Parlament ju vertagen, und feine weitere Erorterung ju geftatten. Dan bebeutete ihn, bag er burch Mittheilung dieser Rachricht seiner Pflicht genügt habe, er solle aber noch eine Protestation gegen die Erbebung bes Tonnen= und Pfundgelbes, ohne Bewilligung bes Parlaments, zu Protofoll nehmen. Deffen weigerte er fich und er wurde, indem er fich vom Stuhle erheben wollte, von Sollis und Balentine, Die fich absichtlich neben ihn gefett hatten, mit Gewalt fefigehalten. Gine wiederholte Unftrengung fette ihn in Freiheit, Die hofpartei tam ihm ju hilfe, aber auch bie Gegner tehrten bas Rauche heraus; es wurden Schlage ausgetauscht und bie Thuren geschlossen, und ber Sprecher kehrte, nachbem er Puffe empfangen, als aus: getheilt hatte, ju feinem Sibe jurud, mußte auch bann, trob Streubene, Bitten und Thranen, aushalten, bis Els liot feine Rebe ju Ende geführt, Sollts eine Protestation, verbramt mit ben ungereimteften Bufaben, vorgetragen batte. Ale einigen Erfat ber ausgeftanbenen Erubfat einpfing Finch bie Stelle eines Attornen ber Donigin, fpater jene sines Lord Chief-Justice of the Common Pleas, und am 23. Jan. 1639 murbe er jum Groß : Siegelbewahrer, fowie am 7. April 1640 jum Bavon Finch bon Forbwich in Kent ernannt. Aber wie er burch tiberrebung und Drohungen fogar eine außergerichtliche Erffarung ber Beifiger ber Common-Pleas, worin bie Anfpruche des hofs auf die Erhebung von Zonnen: und Pfundgeld begunftigt, erpreßt hatte, fo bezeigte er fich auch in feiner erhabenen Stellung als der entschiedenfte und thatigfte Gegner ben Wolfspartei und ber Gefege, und man wollte foggr wiffen, daß er öffentlich erklart habe, fo lange er Die Siegel trage, follte als ein Gefet jeglicher Befehl bes geheimen Raths gelten. Es erging ibm, wie feinem toniglichen Gebieter: Et rex nesoit, quod nove potestas creseit. Als er in ber Anflage, gegen Geraffort; Laub, Binbebank enholete, die Allgewatt bes Unterhamfed erfannte; glaubte er ben Born bor Gemeinem birch von Kent. Gleich barauf ging ber Gruf all De

Unterwürfigteit befanftigen gu tonnen: Rieberge in der tiefften Demuth auf feine Ruie erbat et f Berfammlung Gebor (ben 21. Dec. 1640) unb fen rebfamteit, feine Ehranen, erwedten bei vielen ber fenben ein Gefühl bes Mitleibens, bas aber von be ren Patrioten als eine ftrafbare Schwache veil wurde. Diese Rigoriften wuften es burthaufeten noch an bemfelben Nachmittage eine Antlage gegen Fordwich, auf Hochverrath lautend, vor das Db gebracht murbe. Er hatte fich aber verftedt, ohr irgend eine Spur zu ermitteln gewesen mare, unt wenigen Sagen verlautete, er fei nach Solland geff Da er weber in ber Fabigfeit, noch in ber fant Anhanglichkeit ju feinem Gebieter mit Straffort. Die Leiter ber Bolfspartei begunftigt worben fein, 1 ein jeder der übrigen Richter in der Furcht, baß el Finch gegebenes Beispiel Nachahmung finden mochl gehalten wurde, Burgschaft auf 5000 Pf. St. zu be Lord Fordwich ftarb ben 20. Nov. 1660, und es erfb Titel mit ihm; feine einzige Tochter wurde an Radcliffe, Ditglied bes gebeimen Rathe von Irland beirathet. Gein Bruber Couard Finch, Bicar & Christirche zu London, wurde femes Amtes von ben lament entfett, megen mehrer Berbrechen, unter ben wesentlichste mar, bag er bei gottesbienftlichen Berg gen ein Chorhembe anzulegen pflege; er erlag bem mer über biefe unwurdige Behandlung, ben 2. F 1642. Des Thomas Kinch und der Katharina Mo tefter Sohn, Mople Finch, auf Caftwell, Baronet Creation vom 29. Juli 1611, nahm jum Beibe bei mas heneage einzige Tochter, Elisabeth, die Erbi Ropthal, Brightlingfea und Terrington, in Effer ftarb ben 18. Dec. 1614. Seine Bitwe wurde : Juli 1623 jur Wiscountes von Daibfione, in Rem am 12. Juli 1628 jur Grafin von Binchelfea et und befchloß ihr Leben ben 13. Darg 1633, aut Che die Sohne Thomas Heneage und Franz, bam Tochter hinterlassend. Franz, Barrister of the Temple, und zugleich ein beliebter Dichter, wurde! ner Che mit Unna Barter Bater von funf Rinbett hann, heneage, Wilhelm, Robert und Elisabeth. Der Grafin von Winchelfea, zweiter Gobn, begrunden Rebenlinie ber Grafen von Nottingham, von bet Abomas Finch endilch, Graf von Windelfea, win Cacilia Bentworth, ftarb ben 4. Nov. 1634 von brei Gohnen und funf Tochtern, von benen den Ritter Wilhelm Baller, ben bekannten Parlar general, ehelichte. Der alteste Sohn, Beneage, Sta Winchelsea, befand sich in dem Vertrauen Monks wurde, die beabsichtigte Restauration zu besordern dem Bouvernement des Caftells von Dover bel Deffen und ber in seinen bochften Rothen von bein fen empfangenen Gelbunterflutungen eingebeut, au R. Karl II: ibm am 26. Juni 1660 ben Litel eine ron Fig herbert von Caftwell, und am 10. Salb

nach Conftantinopel, wo er bis 1660 fic aufhielt. Er befand fich auf seinen Gutern in Kent, als R. Jacob II. ein Bluchtling, ju Feversham angehalten wurde; ju dem Konige gerufen, wendete er alle feine Berebfamteit an, benfelben gu ber Rudtehr in die Sauptstadt gu bewegen. Der Graf, in feinem Amte von Ronig Bilbelm UI. befatigt, ftarb 1689, nachbem er in vier Chen 27 Rinber gefehen. Bon ben 16, welche bie Jahre ber Mannbar-keit erreichten, ift ber Erftgeborne, Bilhelm, Lord Maibfone, in ber Seefclacht gegen die Sollander, ben 28. Rai 1672, geblieben; er hinterließ seine Gemahlin, Elifabeth Bindham, schwanger, und fie wurde am 26. Gept. 1672 von einem Sohne, Rarl, entbunden, welcher bes Grofvaters Nachfolger in dem Grafentitel geworben ift. Agri, Graf von Winchelfea, Lord : Lieutenant von Kent, bet Dringen Georg von Danemart Lieutenant in bem Souvernement von Dover- Caftle und ben funf Safen, Mitglied bes geheimen Raths : Collegiums, den 14. Juni 1711, Gesandter an dem hofe von Sanover, first Lord Commissioner of Trade and Plantations'), flatb tin-berlos, ben 14. Aug. 1712, und murbe von seines Ba-ters Bruber Beneage beerbt. heneage, vierter Graf von Binchelsea, hatte dem Herzog von York, nachmals K. Sacob II., als gentleman of the bedchambre und Garbeoberst gedient, weigerte sich daher beharrlich, die Revolution mit ihren Folgen anzuerkennen, und lebte auf feinen Gutern bis zu feinem, am 30. Gept. 1726 erfolgten. Ende. Da feine Che kinderlos geblieben, folgte ibm als funfter Graf fein Salbbruder (aus des Baters vierter Che), Johann Finch, ber, geb. ben 24. Febr. 1683, unvermahlt ftarb ben 9. Gept. 1729. Geine Titel fielen an den pachften Anverwandten, den Grafen Daniel von Rottingham. Deffen Grogvater, heneage, war von brei Cohnen, Die Mople Finch, Baronet, hinterlaffen hatten, der mittlere, und bekleibete, als ein Legift, bas Umt eines Recorders der Stadt London, wurde auch in dem erften Jahre Rarl's I. jum Sprecher bes Unterhauses ermablt. Er bewohnte zu Kenfington bas Saus, welches nachmals burch feinen Cobn an K. Bilbelm III. verlauft, ein tomiglicher Palast geworden ift, und starb ben 5. Dec. 1631. Sein jungfter Cobn, Johann, ftand als Refibent ju Floreng, 1665, als Befandter ju Conftantinopel, 1673, war auch Fellow bes medicinischen Collegiums zu London, und ftarb unverebelicht, ben 18. Nov. 1682. Sein attefter Sohn, heneage, geb. ben 23. Dec. 1621, empfing feine erfte Bildung in ber Schule von Bestminfter, von bannen er als Gentleman - Commoner im Frühlinge, 1635

gu bem Christiechen Gollegium in Oxford, und bann ab bem Inner : Temple überging. Allerwarts erregte er Auffeben burch ber glanzenbsten Gaben fleißige Benutung. Für bas Refteurationsparlament von ber Stebt Canterbury und zugleich von bem Burgfleden St. Dichaef in Cornwall jum Reprafentanten ermabit, trat er fofort als einer ber Leiter ber hofpartei auf, und ben Bobn feiner Bemühungen empfing er am 6. Juni 1660 in bem Amte eines Solicitor General, welcher Hulb am anbern Tage ber Ritterfclag fammt ber Burbe eines Baronets von Raunston, in Budinghamshire, folgte. Er fant auch fofort, in dem Processe der Konigsmorder, Gelegenheit, seine Begeisterung fur bie Legitimitat feinen Goarffinn und feine Berebfamfeit in bem glangenbften Lichte zu entfalten. Im Sommer 1661 wurde er jum Treasurer von Innet: Temple, und jugleich jum Autumn : ober Gummertenbet Diefer Gefellichaft ermablt. Er erfah fich hierauf, ale etnen Gegenstand für seine Borlefungen bas Statut de anno 39 Elisabeth, die Eintreibung, ber Foderungen ber Krone betreffenb, und legte burch beffen grundliche Behandlung große Ehre ein: .. he argued on those points with great strength of reason, depth of law, and admirable sense." Der ganze Cursus wurde vom 4. bis jum 17. Mug. verhandelt, und wurde ben erften Zag vorzüglich nur von Befannten, Cavalieren und Gebeim: rathen, ben nachsten Tag von dem Bord-Mayor ben 21: bermannern und vornehmften Burgern ber Stadt, in ber britten Sitzung von dem Collegium der Argte in feiner Gesammtheit, alle in Barett und Robe, in ber vierten von sammtlichen Rittern, Abvocaten, Doctoren ber Rechte, und von der Gesellschaft ber Doctors-commoners in corpore besucht, und bei ber Schlugsibung, ben 15. Aug. widerfuhr dem Reader eine Ehre, die ohne Beifviel in ben Annalen bes Reichs ift. R. Ratl II. nahm zu bem Bantet, bas Beneage in ber großen Salle bes Immer-Temple veranftaltete, eine Ginladung an, und wollte noch bagu von dem Bergoge von Port, von dem Lords-Rangler, Schahmeifter und Privy : Seal, von ben Berzogen von Budingham, Richmond und Ormond, von ben Grafen von Dfforp, Briftol, Bertibire, Portland, Strafford, Anglesep, Effer, Carlible, Bath, Middleton, Glencairn, Lauberbale, Rewburgh, Kilbare ic. begleitet fein. Die glangende Gefellichaft, von Bhitehall ausgebend, bestieg eine ber toniglichen Sachten, und wurde jenfeit der Themfe, an der Landungstreppe, von bem Reader und bem Lord Chief = Juftice of the Common = Pleas in Scharlachrobe und Orbenöfette empfangen. Des Reabers Dienerschaft, in Scharlachmanteln und Taffetwamfern, bilbete zu beiben Seiten ber burch bie Mauer gebrochenen, bem Garten bes Tempels zuführenden Strafe, Spalier, welches hoher binauf die Benchers, Barrifters und übrige Gentlemen ber Gefellichaft, alle in ihren Roben und Amteinfignien, forts festen. Ein zahlreiches Drchefter, hauptfachlich von blofenben Inftrumenten, intonirte in bem Augenblicke ber Embung, und verflummte nicht eber, bis ber Konig bie Balte betrat, wo feiner ein zweites Drchefter von 20 Weigerr wartete, and teinen Augenblid, wahrend ber gangen Daner ber Anwefenheit bes hohen Gaftes, feinete. Den Bienft

I) "Charles Finch, Earl of Winchelsen, was brought into the government by my Lord Nottingham on the Queens accession to the throne, when he was made Warden of the Cinque Ports under the Prince of Donmark, Governor of Dover Castle, and sent Envey-extraordhary to the Court of Hanover. He hath neither genius nor gust for business, leves bunting and a bettle, was an opposer (to his power) of the measures of King William's reign, and is zealous for the measures of King William's reign, and is zealous for the measures of king william's reign, and is zealous for the measures, and church to the lighest degree. He loves jests and public, and that sert of low wit, is short of stature, well shaped, with a zery batdsome countenance." Characters of the Court of Great Britain p. 85.

bei ber Tafel verrichteten ausschließlich 50 Gentlemen ber Gefellichaft, mit Sorgfalt gewählte junge Manner, in Ro-ben; der Ronig und ber Bergog von Yort fagen auf einer erhöhten Stelle, am obern Enbe ber Salle, unter eis nem Balbachin, ber Lord : Rangler und bie übrigen Gafte von bes Königs Sefolge, nahmen bie rechte, und ber Reaber mit feinen Collegen bie linke Seite ber langen Safel ein. In bem Parlament von 1661 vertrat Beneage die Universität Orford, und bei Gelegenheit ber Peft, welche Die Berlegung ber Sigungen nach Orford erheischt hatte, wurde ihm und brei andern Reprasentanten ber Auftrag ber Univerfitat, ben Dant bes Baufes für ihre reasons concerning the solemn league and covenant, negative oath etc. (1647) barzubringen. Die Universität erwiederte bas Compliment, indem fie in vol-Ler Convocation an heneage die Burbe eines Doctors ber Rechte verlieb, boch konnte ihr Sprecher bei biefer Selegenheit fich eines Ausfalls gegen ben jungften Doctor nicht erwehren. Er fagte: "Um bes Parlaments Deputation nach Burben empfangen zu konnen, batte bie Univerfitat gewünscht, noch mehr Collegien, noch mehr Raume, nicht aber mehr Rauchfange, ju befigen," woburch er auf eine Rauchfangftener anspielte, für beren Beibehaltung Finch gesprochen hatte. In Lord Clarenbon's Proces, 1667, entwickelte ber Solicitor gleichviel Thatigkeit und Strenge, ohne boch augenblidlich bie Bruchte feiner gugfamteit fur bie Anfoberungen ber Beit zu ernten. Am 10. Mai 1670 erst wurde er zum Attornengeneral, am 9. Nov. 1673 zum Groß: Siegelbewahrer, am 10. Jan. 1674 jum Lord Finch von Daventry (er besaß biefes in Northamptonshire belegene Manor) ernannt. Am 19. Dec. 1675 gab er bie Giegel in die Bande bes Ronigs gurud, um fie jeboch auf ber Stelle wieber eingehanbigt ju erhalten, und jugleich bie Burbe eines Großtanglers ju empfangen. In dem Processe bes Grafen Philipp von Dembrote fungirte er als High: Stewart; in ber gegen Danby erhobenen Anklage leiftete er diefem, ber boch nics mals fein Freund gewesen, einen Dienft von Bebeutung. Es wurde im Dberhause bas Recht ber Bischofe, in einem Processe um hochverrath zu votiren, bestritten, und ber Kanzler fand hinreichenbe Gewandtheit und ben nothigen Einfluß, um burchzuseten, bag, wenn die Bifchofe auch nicht zu bem Endurtheile zu concurriren hatten, es gleich. wol ihnen unbenommen bleiben muffe, in allen bemfelben vorhergebenden Berhandlungen ihre Stimmen abzugeben. hingegen verlor ber Kangler vollständig die Faffung, als bem von bem Unterhaufe gewählten Sprecher bie Beftas tiaung verweigert werben follte. Dem Bertommen gemaß batte berfelbe bas Umt, um beffen Beftatigung anzuhalten er fich einfand, ju verbitten. Dies Mal aber verschluckte Seymour, von bem ibm Bugebachten unterrichtet, in feis ner Rebe bas conflitutionelle Geftanbnig feiner Unfabigfeit, und zeigte lediglich an, wie bag er gefommen fei, von Gr. Daj. Die Beftatigung zu empfangen (ben 7. Mars 1679). Bergeblich ben Schlagworten lauschend verlor ber Kangler mit ber Fassung bie Sprache, bis ber Ronig ihm bie Antwort juflufterte, bag für Seymour ein anberweitiges Amt bestimmt. fei, baber bie Gemeinden er-

fucht werben utliften, feine zweite Bolle vorzunehmen. Als hierauf Danby: Begnadigung empfing (ben '24. Daic, 1679), fant fich bas Unterhaus verantaft, burch eine Deputation bes Ranglers Erlauterungen aber einen Bergang, der als eine Beleibigung der National-Repräsentation aufgenommen worben war, ju begehren. Deneage erwieberte, baf Danby die Ausfertigung ber Begnadigung bem Ronige vorgelegt, biefer auf ber Stelle unterzeichnet, und bem Erager ber Siegeltafche befohlen babe, in feiner Begenwart bas Giegel aufzubruden, woraus fich bann er-geben follte, bag bas Sieget fich in bes Konigs, und nicht in bes Siegelbewahrers banben befunben babe, biefer bas her für bie Beflegelung nicht verantwortlich gemacht werben tonne "). Auch in feinem Benehmen als Sigh : Stes wart bes Gerichtshofes, vor welchen ber Biscount Stafe ford geftellt worben mar, verleugnete beneage keineswegs bie ben Legisten eigentilmliche Borficht. 268 am aweiten Tage ber Procebur einer ber angeblichen Belaftungszeugen, Dugbale, von ber Einwilligung fprach, welche Stafford ju ber vorgehabten Ermorbung bes Konigs follte gegeben haben, brachen die Mitglieder ber beiben Saufer in ein Freudengeschrei aus, bag ber Saal wieberhallte; bie Elite von England benahm fich gleich einer Rotte Cannibalen, bie fich anschickt, ihren Gefangenen ju roften. "Bas foll bas?" gurnte ber Stewart, "um ber Ehre und Burbe ber Gerechtigkeit wegen, laffet fie uns nicht als ein Schauspiel behandeln." Am 7. Dec. 1680, ber Berhandlung fiebenten Tage, foberte ber Stewart die versammelten Berren, mit bem jungften anfangend, zur Abstimmung auf; von 86 Stimmenden fprachen 55, die rechte Sand auf ber Bruft, "bei meiner Ehre" bas Schuldig aus, die Gemeinden in Corpore, ben Sprechen an ber Spige, trugen auf bas Urtheil an, und ber Stewart, "nach einer angestrengten Rebe, welche zeigte, wenn er feine mabre Meinung aussprach, wie erbarmlich fein Berftand von Borurtheilen umnachtet war, ober wenn nicht, wie angfilich er die flegreiche Partei zu verschnen suchte" 3), verur: theilte bas schulblose Opfer ber Fanatismus zu ber ge= wohnlichen Strafe ber Bochverrather (vergl. ben Art. Howard). Am 12. Mai 1681 wurde ber Kamaler in ben Grafenstand, mit bem Pradicat von Rottingham, erhoben, eine Ehre, beren et nur furge Beit genießen follte. Er starb in feinem Sause zu London ben 18. Dec. 1682, und wurde den 28. Det. in der Kirche von Raunkon bei

<sup>3) &</sup>quot;That the pardon was passed with all privacy, the King commanding him to bring the scalto Whitehall; and being there, he laid it upon the table; whereupon his Majesty commanded the scal to be taken out of the bag, which his Lardship was obliged to submit unto, it not being in his power to hinder it; and the King writ his name upon the top of the parchment, and then directed to have it scaled; whereupon the person that usually carried the purse, affixed the scal to it."

3) "3d) foll benten, bag fractest ber fell gaucien. Eloque counte er font zu ford Stafford fagen, es theme nun Riemand mehr zueifeln, bag fonden son ben Papiften in Stand gefiedt worden fel — eine Ahatfade, worüber bei bem Practife burdenst feinerlei Elemeis erbracht worden war." Eingarb. Butnet hingen ift ber Anfidet, bes Stewart's Stree fei "ome of the best appeches he had ever made."

Dalnengride Budirthettfbise, beerbigte Gein Cohn hat ibmelibalbft, ein prächtiges Monument gefeht. Burnet substructed whis great parts and grater virtues, are so conspicuous, that it were a high presumption in him to say any thing in his commendation being in mothing more eminent, than in his zele, for and cinte of the church of England. Bladftone feiert ben Grafen von Nottingham, "as a person of the greates abilities, and most incorrupted integrity . . . . who was enabled in the course of nine years, to tmill a system of jurisprudence and jurisdiction, uson wide and rational foundations (Comment, book 3. chap. 4). 3 Much Droben, in bem zweiten Theile feiner Dichtung. Abfalon und Ahitophel, entwirft ein glangentes Bilb bes Sanglere, ber hier unter bem Ramen Anne verborgen war, und bas einstimmige Urtheil ber Beitund Landgertoffen bat ibm ben Beinamen, ber englische Roscius, ober der englische Cicero quertannt. Solden Misbrauch mog man ber geistigen Ifolirung ber Englanber gu Gute halten. Gie entbehren aller Mittel, Bergleichungen anzustellen. Beniger fcmeichelhaft, aber beffer begrundet, scheint eines Auslanders Urtheil über jene Gelebritat. Bei allen biefen Bebienungen achtete er fich verbunden, des Konigs Angelegenheiten mit dem größten Eifer zu befordern, wobei boch seine Absichten alle Mal aut gewefen waren, ob fie fcon ofters ein fclimmes Ende erreichten. Er befaß, nach Giniger Meinung, viele Berebfamteit, wiewol Andere bafur halten, bag biefelbe allgu gehmungen gewesen fei, er auch fich barauf gar ju viel ju Gute, und fogar in burgerlichem Umgange bamit groß gethan hat. Sonft mar er ein ehrlicher Dann, und fand femen Amtern, infonderheit ber Ranglermurbe, mit folder Treue ver, daß er ber Gerechtigfeit allenthalben, auch fo: ner wider bes Konigs eigene Recommendationen, ben Lauf gelaffen." Bermahlt mit Elisabeth Harven, erzeugte er zehn Sohne und vier Tochter; drei der Sohne, Karl, Conard und heinrich, waren mit geiftlichen Pfrunden verfergt, von Beneage, bem zweitgebornen, entstammen bie Grafen von Aplebford. Der altefte, Daniel, zweiter Graf von Rottingham, ein Bogling von Chrift durch Collegium gu Orford, geboren 1647, vertrat in verfchiebenen Darlementen Litchfielb und ben Burgfleden Newton, und murbe ats: erfter Abmiralitate . Commiffarius in bas geheime Rathecollegium aufgenommen (vereidet den 4. Febr. 1680). Deshalb hat er die Proclamation, wodurch R. Jacob II. bie Regierung antrat, unterzeichnen muffen, wie abgeneigt er auch aus religiofen Borurtheilen bem neuen Regenten war. Diefe Abneigung, beren naturliche Folge feine Entfernung von aller officiellen Behandlung ber Geschäfte mat, tonnte nicht verfehlen, ihm ju einem ausgezeichneten Range auf ben Banten ber Opposition ju verhelfen. Bie Biggiar und Peterborough, machte er fich burch feinen bemeetbar, gleichwie er mit Barme ben Antrag in Betreff bit gesetwidzigen Anstellung katholischer Officiere in der Affice unterflugt hatte. In der gegen die Bischife erho-tenen Anlage wagte er ihnen zum Besten eine schwache Demonstration, benn gegen einen offenbaren Bruch mit M. Encoff, b. 2B. u. R. Erfte Section. XLIV.

ber vollziehenden Gewalt ftraubte fich bie Borficht ober Furchtsamteit feines Gemuths '). Stets ichien es ihm ein bebentlicher, ein verzweifelter Entschluß, Die gewaffnete Intervention Des Pringen von Dranien angurufen, aber bem Pringen burch Correspondeng, Avisen, Rathichlage und Umtriebe zu dienen, hat er fich niemals verfagt. 216 ber Pring zu Torbay gelandet war, und der Konig im Begriff fand, gur Armee abzugehen, follte ihm eine Detition megen eines freien und gefetilichen Parlaments, als bas einzige hilfsmittel fur die gegenwartige Rrife, über-reicht werben. Bon ben Bifchofen ausgehend, war biefe Petition mit ben Lorbs ihrer Partei, ben Grafen von Rottingham an ber Spiße, berathen, und von allen gutgeheißen worden, aber als eine reine Unmöglichkeit ergab
sich, diesen zu vermögen, daß er durch seine Interschrift
ben Ausdruck seiner Gesinnung bekräftige. Wol aber
übernahm er von bem Konige den Auftrag, in Gesellschaft von Halisar und Godolphin, mit dem Prinzen in Hun-gerford zu unterhandeln, und bessen Wunsche und Antrage zu vernehmen. Mit der Antwort kamen die Commissarien am 10. Dec. nach London zuruck, aber veringe Stunden vorher hatte ber Konig den Palast und die Hauptstadt verlaffen, und es nahm bas Interregnum feinen Anfang, welches die Peers, etwa 30 an ber Bahl, veranlagte, fic als Regentschaft zu conflituiren. Wie billig befand fich Nottingham unter biefen Regenten, beren Birffamteit jeboch mit bem 25. Dec., bem Tage, an welchem ber Prinz von Dranien die Bugel ber Regierung ergriff, ju Ende ging. Die gleichzeitig fur ben 22. Jan. 1689 einberufene Convention schwankte zwischen ben Fragen, ob bem Prinzen bie lebens= langliche Regentschaft, ober die Konigswurde zu ertheilen fei, und Rottingham fand, wie zu erwarten, an der Spite berjenigen, welche fur die minder entschiedene Anficht ftimm= ten, ohne fie durchsehen ju tonnen, ohne aber auch bebenstend um biese parlamentarische Rieberlage fic ju gramen '). Das ihm bierauf von R. Wilhelm angetragene

4) "The Earl of Nottingham had great credit with the whole church party, for he was a man possessed with their notions, and was grave and virtuous in the course of his like. He had some knowledge of the law, and of the records of parliament, and was a copious speaker, but too florid and te-dious: he was much admired by many. He had stood at a great distance from the court all this reign: for, though his name was still among the Privy-counsellors, yet he never went to the board. He, upon the first proposition, entertained it, and agreed to it; but at their next meeting, he said he had considered better of that matter. His conscience was so restrained in those points, that he could not go further with them in it. He confessed he should not have suffered them to go so far with him in such a secret, till he had exa-mined it better. But though his principles restrained him, so that he could not go on with them, his affections would make him to wish well to them, and he so far a criminel as concealment could make him one." Burnet's Hist, of his Own 5) Benigftens foll er gegen Burnet geaußert Times p. 665. haben: "that though he could not argue nor vote but according to the scheme and principles he had concerning our laws and constitution, yet he should not be sorry to see his side out voted: and that though he could not agree to the staking a King, as things stood, yet, if he found one made, he would be more faithful to him than these that made him could be, scording to their own principles."

Rangleramt foll er verbeten baben, hingegen wurde er am Zage ber Proclamation des neuen Königspaars zum Staats: fectetair ernannt, und begleitete in diefer Eigenschaft ben Monarchen zu dem Congresse in Saag, Januar 1690. Dagegen ward er von dem von K. Jacob II. 1692 ver-Umbigten Generalparbon namentlich ausgenommen, unb im Dary 1694 fab er fich genothigt, bas Staatsfecreta: riat niederzulegen. Um fo glanzenber fiel ber Triumph aus, ber fich bei Gelegenheit ber Unterfuchung ber im Parla: ment vorgefallenen Unterfchleife und Beffrebungen fur ibn ergab; es erhellte aus ber Deposition von Bafil Firebrace, baß ber Graf von Rottingham ein Gefchent von 10,000 Suineen, welches ihm von der offindischen Compagnie, wegen der Erneuerung ihres Privilegiums, jugedacht gewefen, auf das Entschiedenfte abgelehnt hatte. Bei ber Thronbesteigung ber Konigin Unna wurde er jum Lord Lieutes nant und Custos rotulorum fur Rent bestellt, auch in fein Staatsfecretariat wieder eingeset, und zu zweien Malen bezeugte ihm bas Saus ber Gemeinben, ., that he had highly merited the trust her Majesty reposed on him." Steichwel refignirte er abermals am 17. April 1704, und es ist von ihm nicht weiter die Rede, bis er, in Erwartung ber Unkunft R. Georg's I., als einer bes Lords-Justices for the administration of affairs auf: tauchte. Um 24. Sept. 1714 wurde er jum Prasibenten bes Confeil ertiart, aber daß er in Unfehung ber verurtheilten Lords Gnade empfahl, machte ihn dem Sofe verdachtig und er wurde aller feiner Umter, mit Ausnahme bes Gouvernements vom Charterboufe, entfest, ben 29. Febr. 1716. Er verlor hiermit ein Einkommen von 2500 Pf. St. Am 22. Marz 1721 votirte die Universität Orford in voller Congregation eine Danksagungsabresse für ben Grafen als ben berebten Bertheibiger bes Chriftenglaubens gegen Abiston's Angriffe, "for his most noble defence of the Christian faith, contained in his Lordship's answer to Mr. Whiston's Letter to him, concerning the eternity of the Son of God and the Holy Ghost." D. Shippen, ber Bicetangler, bann Wilhelm Bromley und Georg Clart, wurden zugleich aus-erfehm, bem Grafen Diese Abresse zu überreichen. Gine abuliche Danksagung fattete ihm am 11. April 1721 ber Wifcof von Rocefter an ber Spite feines Rerus ab. Er erlebte noch ben Unfall bes Titels von Binchelfea, ben 9. Sept. 1729, ftarb aber turg barauf ben 1. 3an. 1739, aus seiner zweiten Che mit Anna Satton fünf Sohne und acht Löchter hintertaffend. "Daniel, Earl of Nottingham, was made Secretary of State," schreibt Maden, "to oblige the church, of which he sets up for a mighty champion. He is a sealous promoter of absolute power in the state; and implicite faith in the church. He hath also the exterior of business, and application enough to make him very capable. In his habit and manners very formal, a tall thin, very black man like a Spaniard or Jew." Bon seinen Sohnen bat ber jangfle, Couard Find : Satton, fich ble biptomatifte Laufbahn erwählt, und bennach als Envoyé extraordinaire ben ichwebischen Dof, ferner 1723 als Ministre plénipotentiaire ben Reichstag zu Regensburg

befucht, hierauf 1724, als Envoyé plénipotentiaire bei ben Generatstaaten, vom 8. Febr. 1725 ab als Plénipotentiaire in Polen, und vom 11. Jan. 1740 ab als Ministre plenipotentiaire bei der Zarin gestanden. Er starb ben 16. Mai 1771 und hinterließ eine gablreiche Rachtom= menschaft, barunter die Sohne Georg und Johann Emil Daniel Chuard. Gein altefter Bruber, Daniel, von Bindelfea fiebenter, von Nottingham britter Graf, mar feit bem 10. Oct. 1715 einer von ben Commiffarien ber 26: miralitat, mußte aber schon am 10. Oct. 1716, in Folge bes Baters Ungnabe, abdanken. 2m 1. Juni 1725 wurde er in das geheime Rathscollegium eingeführt, am 16. Marg 1741 gum erften Commissair ber Abmiralitat ernannt, am 13. Marg 1752 mit bem Bofenbandorben beehrt. Bum andern Male, den 6. April 1757 jum erften Commiffarius der Admiralitat erwählt, refignirte er bereits im Juni besselben Jahres. Conseilprafident ben 12. Juli 1765, behauptete er fich in diesem Posten bis jum 30. Juli 1766. Rach feines Dheims, bes Biscount Wilhelm Hatton, Ableben, 1762, war ihm bas Eigenthum biefer Familie zugefallen. Er felbft farb bochbejahrt in feinem Saufe zu Parfonegreen, Middlefer, ben 2. Mug. 1769 und weil er in zwei Chen nur Tochter gehabt, fielen seine Titel an seines nachstgebornen Brubers Wilhelm Sohn Georg. Bilbelm hatte als Envoyé extraordinaire in Stocholm gestanden, barauf in Baag 1726 ben Beitritt der Generalftaaten zu der hanoverischen Allianz ne-gocirt, endlich, vom 13. Juli 1742 ab bis zu seiner Refignation, den 11. Juli 1765, den Posten eines Vice-Chamberlain of the household befleibet, und war am 25. Der. 1766 geftorben. Georg, ber Gohn von deffen zweiter Che mit Charlotte Fermor, mar ben 4. Rov. 1752 geboren, blieb als Graf von Binchelsea und Rot= tingham, auch Lord Lieutenant von Rutlandshire unverbeirathet, nahm keinen Antheil an offentlichen Angelegen= beiten, erwarb fich aber bagegen als Gefetgeber unfterbli: ches Berbienst um bas eble Fangballspiel . In reifern Sahren wendete er feine Liebhaberei bem Aderbau gu. Er bewirthschaftete zu Burleigh eine bedeutende Meierei, ward Mitglied der Acerbaugesellschaft, und zu Folge des Zeugniffer bes Secretairs biefer Gesellschaft, "a great grower of Swedish turnips." Sein Schreiben, "on the Advantages of Cottagers rending Land," wurde burch ben Drud veröffentlicht. Seinen Tobestag vermö: gen wir nicht anzugeben (er lebte noch 1825), und es beerbte ihn ein Entel feines Dheims Souard Finch : Sat: ton, Georg's altefter Gobn, Georg Bilbelm. Es ift biefer feit bem 26. Juli 1814 mit Charlotte Grabam, ber alteften Tochter bes Herzogs von Montrose, verheirathet. Burleigh : on : the : hill bei Dleham, in Rutlandibire unb Raunften, in Budinghamfbire, find ber Familie Daupt: fige. - Die Grafen von Aplesforth flammen von De:

<sup>6) &</sup>quot;This nebleman, together with the late Duke of Dorset, the present Sir Herace Mann etc. were members of the famous hambledon Club, and these three, assembled at the Star and garter, Pall Mall, for the express purpose of settling a new code of laws, by which the game of cricket has ever since been regulated."

neage, bem erften Grafen von Nottingham, ab. burch befa fen anbern Sohn, heneage Finch, ber ein Bogling von Christopurchcollegium zu Orford, und weiter ausgebilbet in Inner-Temple, am 13. Jan. 1678 zum Solicitor-general ernannt, jedoch am 21. April 1686 von Jacob II. riefes Amtes entfett murbe. Unabhangig von ber ftreng bochfirchlichen Richtung ber Familie batte bergleichen Bus rudfetung ben burch fie Betroffenen ju enticiebener Dpposition gegen bie Regierung bestimmen muffen. In ber That ericeint Beneage in bem Processe ber Bischofe als der oberfte Leiter der Bertheibigung. Scharf griff er die Ungefehlichkeit ihrer Berhaftung an, und scharfer noch beftritt er bes Konigs Befugniß, von ben Boridriften ber Teffacte zu bispensiren, zugleich ausführend, "that the Lords, the Bishops, could nor imprudence, honour, or conscience, so far make themselves parties to it, as the solemn publication thereof in the time of divine service (as they were commanded) must amount to." Die Universitat Orford, bie er in bem am 6. Mary 1679 eröffneten Parlament, fowie ben Burgfleden Guilford in jenem vom 19. Mai 1685 vertreten batte, schickte ihn als ihren Deputirten in bas fogenannte Conventionsparlament, besgleichen in alle folgende Parlamente Wilhelm's UI., in benen er standhaft ber Opposition zubielt, bis es ber Regierung gelang, ihn bei ben Bablen fur bas zehnte Parlament auszuschließen. Bon ber Konigin Anna hingegen wurde Beneage am 15. Marg 1703 jum Baron von Guernsen ernannt, und R. Seorg I. verlieh ihm den Titel eines Grafen von Aples: ford, ben 19. Det. 1714, sowie das Rangleramt bes Ber: jogthums Lancaster. Sworn of the Privy Council war er feit bem 20. Marg 1703. In ben Sturg feines Betters Binchelsea verwidelt, mußte er bas Kangleramt aufgeben, ben 29. Juli 1716, und ber 22. Juli 1719 wurde fein Tobestag. Er ruhet zu Unlesford, in Rent, einem Sute, welches er mit Elifabeth, ber Tochter bes Baronet Johann Banis, erheirathet hatte. Gein altefter Sohn, heneage, Lord Guernsen, bekleidete seit dem 11. Juni 1711 das Amt eines Master of the Juwel-office, murbe aber beffelben in ber allgemeinen auf feiner Samilie lastenden Ungnade entseht. Graf von Aplessord burch des Baters Ableben, flarb den 29. Juni 1757, und ihm folgten in der Grafschaft sein Sohn heneage (geb. im November 1715) und sein Entel heneage (geb. ben 15. Juli 1751). Diefer, ber vierte Graf von Aplesford, vermablt feit bem 18. Nov. 1781 mit Louise Thunne, ber Tochter bes erften Marquis von Bath, farb ben 21. Det. 1812, und hatte jum Nachfolger feinen alteffen Gobn: heneage Finch, geb. ben 23. Febr. 1789, ber vermablt feit bem 29. April 1821 mit Auguste Sophie Greville, ber Schwester bes Grafen von Barmid, mehre Rinben erzeugte. Der altefte Sohn führt regelmäßig ben Titel von Guernfey. Befigungen: Padington, in Bapwidfbire, Albury, in Surrey, Aplesford, in Kent, ber Landschaft, mo abenhaupt ber Familie wichtigftes Eigenthum belegen, barunter Bolgungen von Belang, wie Chesnut moob; von 300 acres, in ben Rirchfpielen Remington und Dilton, Einborough wood, in bem Kirchspiele Thurnham und

Rainham : Part, innerhalb ber Grenzen ber Kirchfpiete Rainham und Newington. (v. Stramberg.)

FINCK (Heinrich), ein berühmter Componist des 15. Jahrh., von beffen Lebensumftanden ungleich wents ger, als von deffen Berten uns übrig gelaffen worben ift. Job. Gottfr. Balther in f. Dufifalifchen Berifon (Leipzig 1732.) fannte ben Bornamen noch nicht und führt ibn unter hermann gind auf, beiber Danner Thatigfeit vermischenb; am Schluffe jeboch beifugenb: "Diefem nach muß er febr alt, ober biefer Lette ein anberer gewesen fein." - Diefen gehler berichtigte Rats thefon in f. Bolltommenen Rapellmeifter (Samb. 1739.) S. 110 fo: "Derjenige Find, deffen Berberger und nach ihm Balther gebentt, hat Beinrich geheißen, ein Dheim Bermann's, und icon beim Ronige Johann Albert (von Polen), nachgehends aber beim Alexander (von Polen) in Diensten gestanden, ba benn biefer Lettere mit ibm, megen feines Namens und Gehalts, alfo gefchergt: Benn ich eine Finde ins Gebauerlein fete, Die fingt mir burch's gange Jahr, und toftet taum einen Dutaten. - Daß es ein Scherz gewesen sei, ist daraus zu schließen, weil fonft Ronig Alexander wegen feiner fast gar ju großen Freis gebigfeit von allen Geschichtschreibern, auch felbft von unserm jungern Bermann Find, fehr gerühmt wirb."
— Gerber in f. Alten Leriton ber Contunftler (Leipzig. 1790.) nimmt bem Konige biefen Spaß übel und wunbert fich über Balerius Berberger, welcher ben toniglichen Scherz in einer Predigt seiner Berg : Postille (S. 370) abbruden ließ. Gerber fest ihn aber boch um bas Jahr 1480, wahrend Balther ihn erft, als Alexander's Rapells meifter, um's 3. 1501 fest. - In f. Reuen Legiton (1812) melbet Berber noch Folgenbes über Beinrich gind: "Eine Probe von ber Arbeit Dieses berühmten Componifien finbet man in Salblinger's Concentus 4, 5, 6 et & voc. (Augeburg 1545.) Ein ganges Bert von ihm in ber zwidauer Bibliothet unter bem Titel: Schone außerlefene Lieder bes hochberumpten Beinrici gindens, fammt andern newen Liebern von ben furnemften biefer Runft gefeht, luftig ju fingen und auff bie Inftrument vienlich, war nie in Druck ausgegangen. Done Jahr. Diese Sammlung enthalt 55 Lieber für eine Gingsstimme (?). Siehe Schober's zweiten Beitrag zur Lieberbiftorie. G. 140." - Der Unterzeichnete bat por eis nigen Sahren die zwickquer Bibliothet um diefer und anberer Mufiffchate willen befucht, aber alles Alterthumliche ber Art fo unter einander geworfen gefunden, bag ibm gar teine Ausbeute von nur einiger Bichtigfeit zu Theil geworben ift. Db unterbeffen bie Cachen in Drbnung gebracht worden find, auf beren Bichtigfeit er freilich aufmerkfam machte, weiß er nicht, fo lieb es ihm auch mare, wenn er bei einem nachsten Besuche feine Soffnung übertroffen fande. — In Frang Salas Kanbler's Berteutschung bes Baini'ichen Wertes über bas Leben und bie Berte bes G. Pierluigi da l'alestrina (Leipz. 1834.) heißt es G. 243, turg vor bem Ende: "Finech (unfer Beinrich gind), aus bem 15. Jahrhunderte; von ihm werben mehre Bucher Canoni angeführt." Ubrigens wirb auf Gerber's Rotigen verwiefen. — Ungleich langer bei 28 \*

Belinrich Find's Bhatigteit verweitt: fich Rart v. Winter: inen ift, bemer Giglemand time erft 1506 gun Glegierung felb in f. Buche: Der evangelifche Riechengefang. 1. Eh. (Ceipzig 1843.) G: 48 (was une hier weniger berührt), und vorzuglich G1186, 187, wo die oben fcon genannte Musgabe :- Schone außerlesene Lieber bes bochberuhmten Beinrich Findens u. f. w. (vollig ber obige Titel), als ju Ruruberg bei Dieronymus Formichneider um das Jahr 1536 erschienen, wiederholt wird. Winterfeld hafte bie Ausgabe wor sich und nennt besonders feche geiftliche Lieber bon beinrich Find, bie fich in biefer gemifchten Sammlung, vorfinden, als: "Freu dich, bu werthe Christenbeit;" "Chrift ift erstanden; " und "In Gottes Namen fahren wir." Diese brei schon vorhandenen Melo: bien bat Beinrich Sind harmonisch bearbeitet. Die Musführung und Behandlung der Melodie des erstgenannten Liedes "Freu bich, bu werthe Christenheit" wird nicht blos genau mit Borten beschrieben, fondern auch, mas uberaus erwunscht ift, unter ben Notenbeispielen Dr. 12 mit= getheilt. v. Binterfeld icheint geneigter, diefe Bearbeis tungen für junger zu halten, als fie fein wurden, wenn Beinrich Sind ber Altere wirklich ihr Berfaffer mare, fragend: "Sollte biefer, oder vielleicht ein ihm gleichnamis ger Sohn, ber Urheber jener, 1536 erschienenen, Tonfate fein?" Es ift aber auch nicht die geringste Spur von einem jungern Beinrich Find vorhanden, ber, mare er bochberuhmt zu nennen, gewiß nicht vollig übergangen und von feinem Bater unterschieden worden mare. Konnte boch auch ber königlich polnische Kapellmeister Beinrich Finck, nehmen wir die wenigen Anzeigen aus seinem Leben zu= sammen, noch 1536 ohne Bunder recht wohl gelebt ha: ben, wenn auch als Greis, beffen in jener Cammlung mitgetheilte Compositionen fruber von ihm verfertigt murben. Wenn nun diefe Bearbeitungen entweder in bas Ende bes 15., oder in den Anfang des 16. Jahrh. fals lend angenommen werden mußten, fo murbe unfer Bein= rich Rind allerdings als Borlaufer Genfl's zu ruhmen fein, "benn seine Confage zeigen andeutend manches, in ben Gesangen jenes Meisters voller und reicher Ausgebil: bete." Das wurde aber nur bie Richtigkeit bes Urtheils, welches Bermann Find, wie wir im Folgenden lefen werben, über Beinrich ausspricht, schlagend bestätigen. Wir haben alfo burchaus keinen Grund, zwei Beinrich Find anzunehmen, sondern bei einem zu verharren, über beffen Leben ichwerlich noch etwas Raberes fich ermitteln laffen wirb. Bir geben gu

Bermann Find, von welchem Mattheson a. a. D. fcbreibt: "ehemaliger Rapellmeister bes Ronigs Sigismundi I. in Polen, der auch August I. heißt." Aus wels chem Grunde Mattheson ben Beinrich Find ben Dheim Bermann's nennt, wiffen wir nicht, so wahrscheinlich es auch ift, theils an sich, theils weil Mattheson hermann Kind's Schriften ohne allen Zweifel tannte, worin viels leicht irgendwo eine Andeutung zu finden sein konnte u. f. w. Offenbar ift es aber ein gebler, wenn in ber Literatur ber Dufit gesagt wirb: "Bermann Bind, ber Bungere, um bas Sahr 1506 Rapellmeifter in Polen." Die Angabe lautet noch viel ju bestimmt und fett eine frühere Belt für Sinct's Kapellmeifterthum, als anzuneh:

und faß lange auf feinem Ehronei Dermann tame in jebem Jahre ber Regierung Gigismund's mingeftellt worben fein; feine Lebensverhaltniffe, verglichen mit ben Angaben, bie uns von Beinrich Sind übrig geblieben find, machen eine fpatere Anftellung hermann's viel glaublicher. Bir mollen aber nur fobiel geltend machen, bag man Richts bestimme, mas fich auf teine Beije erharten last. — Das hauptwert diefes gelehrten Tonfunfters und Com-poniften ift: Practica Musica Hermanni Finckii. Exempla variorum signorum, proportionum et canonum, Judicium de Tonis, ac quaedam de Arte suaviter et artificiose cantandi continens (Vitebergae. excusa typis haeredum Georgii Rhavy, Anno M.D.LVI.) (Die Angabe v. Mosel's in f. Beschreibung ber wiener hofbibliothet, wo das fehr felten geworbene Bert fich befindet, hat im Namen bes Berfaffers und in ber Sabresgahl [Beinrich und 1536] zwei bebeutenbe Druckfehler.) Schon Gerber in f. alten Leriton ber Tontunftler führt ben Titel fo auf, welchen bie neuern wiener Mittheilungen im Rachtrage ber Literatur (Leipzig 1839) beftatigen und noch die Zueignung beifugen: Illustribus Dominis Comitibus a Gorca Magnifico Domino Lucae Palatino Brzestensi, Andreae et Stanislao Buscensibus, Valcensibus Gneznensibus, Colensibus Capitaneis etc. S. D. Hermannus Finck Birnensis. Dieses Birnensis, mas wichtig ift, erwähnt auch icon Berber, welder uns querft aus Balther's fchriftlichen Rachtragen in feinem burchicoffenen Lexiton folgende langere Stelle aus bem erften Capitel bes Find'ichen Bertes, überschrieben: de Musicae inventoribus, mittheilt. Sie darf bier nicht

De Musicae inventoribus alii aliter sentiunt: nec sane mirum est, antiquissimae artis authorem minus certo sciri. Coelius (Celius steht) antiq. lect. L. 5 ait: Si Josepho ac Sacris literis ulla fides habenda (adhibenda) est, Jubal (steht Tubal) filius Lamech inventor ejus praecipuus, et antiquitate primus ante diluvium duabus tabulis, lateritia scil. et marmorea, posteris eam reliquit inscriptam, ut sive igni, sive aqua mundus puniretur, alterutra columnarum non aboleretur. Marmor enim non liquescit, lateres vero igni non resolvuntur. Idem etiam dicitur cytharae et organorum usum tradidisse. Sive vero ipse Juval (Tubal) Musicam invenerit, s. a Deo edoctus sit, non multum refert. Verisimilius tamen est. Deum ipsum ei Musicam tradidisse.

Idem sensisse videntur gentiles homines. Nam cum Homerus Apollinem cythara, canentem fingit. procul dubio Musicae originem ad Deos referri vult. Quod de reliquis inventoribus adferunt authores. fidem non meretur. Nam cum propter antiquitatem veri authoris nomen obscuratum esset, quifibet se hajas artis inventorem dici voluit. Referent enim alii Orpheum, alii Linum et Amphionem. alii Pythagoram primos authores esse. Euselius Dionysio, Diodorus Mercurio, Polyblus Arcadum majosibue, liujua attit înventionem attribuent. Ego de hac re sic sentio: hos quidem Musicam neu inveniuse, sed illam novis praeceptis ornause et illustriorem reddidiase.

Postea alii quasi novi inventores secuti sunt, qui propius ad nostra tempora accedent, ut: Joh. Greining, Franchinus, Joh. Tiactoris, Dufui, Busace, Buchoi, Caronte et alii multi, qui etiamsi ipsi quoque composuerunt, plus tamen in speculatione et docendis praeceptis operae posuerunt, et multa nova signa addiderunt.

Circa annum 1480 et aliquanto post alii exstiterunt praecedentibus longo praestantiores. enim in docenda arte non ita immorati sunt, sed erudite Theoricam cum Practica conjunxerunt. Inter hos sunt Henricus Finck, qui non solum ingenio, sed praestanti etiam cruditione excelluit, durus vero in stylo (ein Urtheil, worauf wir schon oben verweisen, was, geborig bedacht, Manches erklart). Floruit tunc etiam Josquinus de Pratis, qui vere pater Musicorum dici potest, cui multum est attribuendum; antecelluit emm multis in subtilitate et suavitate, sed in compositione rudior, h. e. quamvis in invendis (es steht inveniendis) sugis est acutissimus, utitur tamen multis pausis (—). In hoc genere sunt et alii peritissimi Musici, scil. Okekem (Odenheim), Obrecht, Petrus de Jarne, Brumehus, Henricus Isaac, qui partim ante Josquinum, partim cum illo fuerunt. et deinceps Thomas Stolzer (Stoltzer), Steffanus Mahu, Benedictus Ducis, et alii multi, quos brevitatis gratia omitto (was ber Nachwelt oft febr nachtheilig wird).

Nostro vero tempore novi sunt inventores, in quibas est Nicolaus Gombert, Josquini piae memoriae discipulus, qui omnibus Musicis ostendit viam, imo semitam ad quaerendas fugas ac subtilitatem, ac est author Musices plane diversae a superiori. Is enim vitat pausas, et illius compositio est plena cam concordantiarum tum fugarum. Huic adjungendi sunt Thomas Crecquillon, Jacobus Clemens non Papa, Dominicus Phinot, qui praestantissimi, excellentissimi, subtilissimique et pro meo judicio existimantur imitandi. Itemque aki sant: Cornelius Canis, Lupus Hellinc, Arnolt de Prug, Verdilot, Adrian Wilhart, Jossen Junckers, Petrus de Machicourt, Joh. Castileti, Petrus Massenus, Matheus Lemeistre. Archadelt, Jacobus Vaet, Sebastian Hollander, Bustachtus Barbion, Joh. Crespel, Josquin Barton et complures ahi.

Hos ago et alios etiam, quorum hic non feci mentionem, in alio libello recensebo. Ibique multa de vita et studiis ipsorum, tam veterum quam recentiorum, quantum quidem non solum ipse vidi autilegi, sed etiam ex aliorum relatu cognoscere potul, adjiciam. Hi Musici ex tempore al omnem propositum choralem cantum pertinentes veces adjungtint, et vontrapunctum suum pronunciant, dulcedine vocis alios louge superant, et verum finem artis consecuti, et apud nostrates in majore sunt admiratione et gratia, quam caeteri.

Soweit Baltbet's Abschrift aus bem wichtigen und feltenen Buche, was hinreichen wird, einen Abbrud bes gangen Bertes gu wunfchen, ber jest nicht eben fcwer geliefert werben fonnte; benn nicht nur Bien, sonbern auch Prag befitt ein Cremplar bes Bertes. Benn Datthefon's Cremplar, mas er feiner Stellenanführungen hals ber beseffen haben wird, sich nicht mehr in Samburg befinden follte, so burfte es wol die seltene Gewandtheit und Unermublichfeit bes weiland ruftigen Sammlers Pol cau ju feinen Schapen nach Berlin zu bringen gewußt haben, welche jest befanntlich, jum Glude fur bie Runft, ber tonigl. Bibliothet in Berlin angehoren, welche jest fogar mehre (irre ich nicht vier) Eremplare biefes fels tenen Wertes beligt. - Die Uberschriften ber folgenben Abhandlungen find: Musica quid sit. - Utilitas Musicae. - De Capitibus, quae in hoc opere tractabuntur. In primo libro agam de his decem capitibus, videlicet de Clavibus, Vocibus, Cantu, Intervallis usitatis et prohibitis, Notis, Ligaturis, Pausis, Mutatione, Transpositione et Solmisatione. In secundo libro dicetur de Tactu. Syncopatione. Mensura, Modo, Temp., Prolat., Sign., Punct., Imperfectione, Colore notarum, Augmentatione, Diminutione (Proportione ift noch hinzuzufügen). Liber tertius de explicatione Canonum quorundam. Quartus liber continebit judicium tonorum in utroque cantu, hoc est, chorali et figurati. Ultimus liber habebit quandam instructionem de arte suaviter cantandi.

Da mir von ber weltbefannten Kunftfinnigfeit und Liberalitat eines tonigl preuß. hoben Minifteriums, bem ich nicht allein fur mich, sondern auch im Ramen ber Runft meinen tief gefühlten Dant offentlich abzustatten nicht ermangeln tann, die mir überaus wichtige Bergunstigung der Uberfendung folder Berte der im Musitfache besonders reichen konigl. Bibliothet großmuthig zu Theil geworben ift, febe ich mich baburch in ben Stand gefest, ber gelehrten Kunstwelt Ausführlicheres aus bem feltenen Buche mitzutheilen, ale bieber zum Bedauern Bieler irgendwo geschehen konnte. Gelbft ber Titel ift in Ginigem, wenn auch Unbedeutendem, berichtigt worden, noch mehr die von Balther ausgeschriebene und von Gerber zuerft durch ben Druck befannt gemachte, oben gelieferte Stelle. — In der gleichfalls ichon angegebenen Bibmung ift noch Folgendes mertwurdig: Ut autem Deus vult caeteras artes Ecclesiae utiles a gubernatoribus foveri, ita vult et Musicae studia ab eis conservari, qua in re magna laus et fuit, et nunc est Regum Poloniae. Extant melodiae, in quibus magna artis perfectio est, compositae ab Henrico Finckio, cujus ingenium in adolescentia in Polonia excultum est. et postea Regia liberalitate ornatum est. Hic gum fuerit patruus meus magnus, gravissimam causam habeo, cur gentem Polonicam praecipue venerer,

quia excellentissimi Regis Polonici Alberti, et fia- Dame, bie Laute pielend, umgeben von allerlei Inftrutrum liberalitate hic meus Patruus magnus ad tantum artis fastigium pervenerit. Itaque in editione hujus operis, praecipue ad Celsitudinem vestram scripsi, at ostenderem me beneficiorum memoriam, quae in meam familiam a Regibus et Principibus Polonicis collata sunt, perpetua gratitudine et retinere et celebrare. Fuit eximia erga me quoque liberalitas Celsitudinis tuae, illustris Domine Stanislae. Quare et fratrum et tui nominis mentionem hic feci, et vobis hoc opus dedico, ut gratitudinem meam et observantiam erga vos perpetuam ostendam. Unterzeichnet Anno 1556. Die verni aequinoctii - Auf ber folgenden Geite ein hubicher bolis schnitt, die Musica vorstellend in Gestalt einer stattlichen

menten, barunter bas Difticon:

Musica lactitiae contes et medicina delorum Jure vocor, duce me eura sepulta jacet.

Als Einleitung fleht de Musicae inventoribus, woraus bas fcon mitgetheilte und nach bem Buche berichtigte Sauptftud genommen ift. Die Geitenzaglen fehlen; Die Bogen find nur unten burch A B C 2c. Dis auf Xx an= gegeben. Die lette Geite bes letten Bogens in fl. 4.

Unmittelbar auf die langere, von Belther icon ausgeschriebene, Stelle, unter ber Uberschrift: Musica quid sit, heißt es: Musica est modulandi peritia, cantu, Datauf sogleich die tactu et mensura consistens. Uberschrift: Divisio Musicae, welche so fieht:

Theoricam, quae tantum circa rei cognitionem versatur, ejus fi-

nis est scire.

Practicam, quae praecepta transfert ad usum, ejus finis est agere, ea rursus duplex est.

Musica di-

viditur tri-

pliciter, in

Poeticam, quae fingit carmina et cantilenas, et post laborem operis fabricati aliquid relinquit; estque proprie Componistarum.

Instrumentalis, quae fit musicis instrumentis, et haec multis modis dividi potest, secundum instrumentorum diversitatem et multitudinem, quaedam

Flatu, at Buccinae, Tubae, Cornua.

Tactu, ut illa instrumenta, quae in cordarum fidiumve aut aeneorum filorum intensione consistunt, ut Cytharae, Testudines, Virginalia. Clavicordia.

Flatu simul et tactu, ut Organa, Regalia, Positiva. Agitatione aut impulsione. ut Systra, Cymbala, Campanae, Tympana, et id genus alia.

Vocalis, quae humana voce exercetur, et haec rursus duplex est.

enim perficientur.

Usualis, quae magis usu quam prasceptis compara-

Artificialis, quando praeter usum etiam praecepta addunt, eaque tursus dividitur in

> Choralem et Figuralem.

Choralis, quae et plana et Gregoriana, sed vetus dicitur, quae in suis notis acquam servat

Figuralis est, quae inacquales habet figuras, quarum quantitates nunc augentur, nunc minuuntur, juxta variè praescripta signa. Dicitur etiam Mensuralis et nova.

Auf Utilitas Musicae (turg) folgt bie oben geliefertel und berichtigte Bucher = und Capitefeintheilung. mnachst De Clavibus.

Clavis est reseratio cantus, vel est index formandae vocis, est enim aggregatum ex litera et voce. Principium clavis litera est, finis vero vox. Et propterea dicuntur claves, quia sicuti clave aperiuntur ea, quae in penitissimis angulis occlusa jacent, ita per claves musicales totius cantus vis ac natura rescratur.

64.**3** ,

| 90.14                                       | Geminatas sive excel-                             | eë'''           |                                       |               |             |              | ,                    | la          | la<br>— sol           |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|------|
| gen<br>Carloga Ari                          | lentes, quia duplicatis<br>literis scribuntur, et | cc<br>-bb       | •                                     | •             |             |              | ,                    | sol         | fa                    |      |
|                                             | sunt 5.                                           | 88              | 1. 1. 1. 1.                           |               |             |              | la                   | mi          | re .                  |      |
| •                                           | Minores et acutas, quia                           | 1               |                                       |               |             |              | fa<br>fa             | -re-<br>ut  | Me <sub>s</sub> group | 17   |
|                                             | pusillis literis scribun-                         | d d             |                                       |               | la          | sol          | - <b>m</b> i -<br>re | . :1        |                       | 77 J |
| laves divi-<br>mur in                       | <b>\</b>                                          | -c<br>b         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | - sol<br>fa | — fa−<br>‡mi | - ut                 | <del></del> |                       | 7    |
| gradien in der<br>Gradien in der<br>Gradien |                                                   | -a<br>G         |                                       | - la -<br>sol | -mi<br>re   | — re -<br>ut |                      |             | # 12<br># 12          |      |
|                                             | Majores et capitales,                             | E               | la                                    | – 1a –<br>mi  | - ut -      |              |                      |             |                       | 1    |
| i , i                                       | quia capitalibus et grandius culis literis notan- | _р              | fa u                                  |               |             |              |                      |             |                       | 1    |
|                                             | tur, et sunt 8.                                   | - <del>  </del> | mi<br>re                              |               |             |              |                      |             |                       | ┨    |

Note. Omnes Claves ab eadem litera incipientes distant per octavam.

Wir sehen, daß der Ausdruck Clavis damals eine ganz andere Grundbedeutung hatte, als die jest gebrauchliche, welche in jenen Zeiten erst durch ein Beiwort Geltung erhielt, also doch vorhanden war. Ferner, daß der ganze für regelmäßig angenommene Stimmenumfang kein größerer war, als welcher schon zu Guido's Zeit im
11. Jahrd, galt. Dieser Scala bedienten sich alle gewissenhaften Kirchencomponisten noch immer; selbst Palestrina ging noch nicht darüber hinaus, was ihm zum Lobe angerechnet wurde. — Daß die Solmisation und der Herachord, auch schon zu Guido's Zeit gewöhnlich, noch immer fortbestand, ergibt sich aus der Übersicht dieses Spitems, das alle (damals rechtliche) Musiktone zeigen soll. Die ganze übersicht ist klar. Die verschiedenen Stellungen des ut, (der Tonica) stehen immer mit der großen Terz, liesern also unsere Durtonleiter die zur Serte, ohne Septime, auf den Grundtonen G, C und F. — Es solgt:

De signatis Clavibus. Claves signatae sunt, quae in cantus exordio per certas figuras expresse ponuntur. Et sunt quinque



Ad has omnes animum tanquam ad scopum intendant, discantque proinde eas, quae signatae non sunt, harum intervallo certa conjectura deprehendere. Regula I. Linea signatas sustentat scilicet omnes. Regula II. Hae distant posita, per quintam tollitur F. G. Regula III. Hae quinque claves signatae dicuntur principales. Sunt autem adhuc duae, quae minus principales vocantur, soilicet b rotundum et quadratum . Signantur autem

semper sub clave ( = 2

De Vocibus. Vox est syllaba, qua clavium tenor exprimitur, vel est signum, quo omnem can-tum addiscimus et exprimimus, Et sunt sex: ut, re, mi, fa, sol, la (in langen Roten gahcde e d c h a g). — Hae voces sumtae sunt (ut ajunt) ex hymno, Ut queant laxis etc. quem Paulum Diaconum composuisse ferunt, At si credimus Alberto Magno in Lucam scribenti, divus Hieronymus eum composuit. Musici vero (also Guido wird nicht genannt. Zind scheint bierin icon unglaubig gemefen gu sein, und mit Recht) ex quolibet versiculo priorem et mediam syllabam sumpserunt. — Sequuntur notae cum textu. Bir wollen diese vierstimmige hymne bier, auf zwei Spfteme unferer Art gefest, mittheilen. Alle Stimmen haben ein Spftem von vier Linien, wie im Rirchengesange gewöhnlich. Der Discant hat den g= Schluffel, ber Alt ben c= Schluffel auf ber zweiten, ber Tenor auf ber britten Linie, und ber Bag feinen Schluffel auf ber britten.



Et sunt duplices voces, scilicet: Inferiores et Superiores. Inferiores, quibus utimur quando cantus ascendit: et sunt tres, ut, re, mi. — Superiores, quibus utimur quando cantus descendit: et similiter tres sunt, fa, sol, la. — Hae iterum differunt inter se tripliciter, videlicet:

Ut fa Re sol dicuntur Naturales quia mediocrem mediocrem vel emittunt.

Hanc vocum Musicalium divisionem non reficiendam esse censeo, si recte intelligatur: videlicet, si cogitur quambibet vocum talem ense natura, qualis hic esse ponitur, sie tamen, ut alia leniorem, alia asperiorem pronunciationem requirat. Quod autem quidam inde colligunt, at et sa submissa voce: mi et la dura voce cantari debere: re vero et sol medium quendam sonum requirere, atque ita quamlibet vocem, non solum natura talem esse, sed etiam ipsa pronunciatione, et vocis aut intentione, aut remissione adjuvandam esse, horum ego sententiae non assentior. Bir lernen hier eine ben Allermeisten völlig unbefannte Annahme ber alten Schule kennen, die der Berfasser mit gesundem Urtheile verwirst. Er nennt einen solchen Gesang unangenehm und die ganze Sache ungeschieft und roh 2c. In der weitern Auseinandersehung kommt noch vor, daß die Instrumentalisten eis so bezeichnen: cl.

De Cantu ift nur die breifache Eintheilung besselben befannt: 4 duralis (G), b mollis (F), naturalis (C); alle Leitern nur bis jur Gerte. Additur et cantus, quem Musici fictum vocant, quando vox canitur in clave aliqua, in qua essentialiter non inest, neque in ejus octava, videlicet Mi in F fuit, Fa in alamine et clami: Quo utimur propter euphoniam cantus, ac ad evitanda prohibita intervalla. Duo sunt ejus signa, b rotundum in locis 4 duralibus, et 4 quadratum in locis b mollaribus, quorum illud b fa, hoc vero a mi designat. Es folgen Beispiele fur ben cantus # duralis, b mollaris und naturalis, fur jeden ein Beispiel, vierstimmig. Darauf: Haec triplex cantus distinctio ideo ponitur a Musicis, ut incipientium captui serviant. (In der That machte man aber bamit die Sache nur unnut weitschweifig, und führte baburch sogar auf Quod autem existimare velis, cantum Abwege.) b mollarem molliter et leniter, econtra vero 4 duralem duriter et aspere canendum esse, non sic se habet, nam uterque mi et sa habet (bas heißt, beibe haben die große Terz und die reine Quarte). Et quando cantum b mollem per secundam supra clavem transpono (also F nach G), tunc fit # duralis cantus, et tamen retinet suas notas et suam melodiam, suum mi et fa, nec quicquam aliter sonat. Und so umgekehrt.

Intervallum est hoc ipsum, quod vox a certo sono altius intenditur, aut profundius remittitur. — Plurima quidem ea sunt, sed vulgatiora modo describere libet, videlicet Unisonum, Semitonium, Tonum, Semiditonum (fl. 3), Ditonum (gr. 3), Diatessaron (4), Diapente (5), Semitonium cum diapente (fl. 6), Tonum cum diapente (gr. 6), Diapason (8), haec usitata intervalla dicuntur. Die Beispiele zur Ibung sind sehr prastisch. Merswirdig ist:

De Intervallis prohibitis. Sunt et alia quaedam intervalla admodum rara, ac tyronibus prohibita poni, quia prorsus Symphoniam laedunt ac vitiant. Harum autem nomina sunt Tritonus (als c—fis), Semidiapente (fl. ober fogenannt falfche 5), Semiditonus diapente (fl. 7), Ditonus diapente (gr. 7), Semidiapason (fl. 8 als C—ces), Semitonium

diapasson (thermosige 3), Semiditonus diapasson (fl. 10), Diapasson diapents (Dusbedina), Diadiapasson (Doppelactase). — Unter den Rotenbeispielen fommt vor, daß. der Tristonus (fallend aus a in es) in einem Acsponsforio gebraucht wurde, die kleine 7 (impersecta septima) in einer Antiphonie, ja sogar die große 7. Die 12, sagt er, sindet sich in cantu meusurali, in plano dagegen sehr selten. Ubrigens werden in diesen Beispielen nicht blos 5, sondern auch 6 und 7 Linien zum Astenspsieme verwendet.

De Notis. Sie werden in simplices und ligatae getheilt. Die Maxima zählt 8 Somibrevos (\*). Die bekannte Reihe geht die zur Somiffusa (F). Es folgen viele Beispiele. Über die Ligaturen das Gewöhnliche, mit nicht wenigen Beispielen.

De Pausis. Primo propter anhelitus refectionem, ne spiritus cantandi deficiat. Secundo, propter variationem et dulcedinem cantus. Tertio, propter evitanda vitia, praecipue esse inventas pausas dico.



De Mutatione, bie in explicita (vocalis) und mentalis getheilt und die letzte vorgezogen wird, ist nicht besonders deutlich. Man soll niemals mutiren, wenn es nicht nothig ist. Man gebraucht bei der Mutation im Aufsteigen re, im Absteigen la. Einer über la aufsteigenden Note wegen wird keine Mutation vorgenommen, sondern man nimmt immer die kleine Septime, wenn nicht ausdrücklich die große 7 mit \$\pm\$ oder \$\pm\$ bezeichnet ist.

Hauptregel: Omnis mutatio fit tertia ante fa, si adsit notula: si non, in secunda vel quarta poterit mutatio inchoari. Ferner: Musica ficta fingit in clave quacunque vocem qualemcunque, consonantiae causa. (Hier liegt ber Jammer! Und nun verändert Jeder, wie es ihm der Consonanz wegen recht dunkt.) Bichtig ift noch: In cantu | durali mutamus tribus clavidus, scilicet a, e et d.

In ascendendo (D d dd sumimus re in (A a aa) In descendendo sumimus E e e e | la in

Mutatio cantes b mollaris. In canta b molli similiter tribus clavibus mutamus, scilicet d, a et g.

1. Engl. b. E. a. S. Erste Section. XLIV.

Translatio est clavis signatae ob cantus ascensum vel descensum, de linea ad lineam Translatio, propter linearum inopiam adinventa. Es mus biese Berfetzung ber Schlussel entweder auf eine hohere oder tiefere Einie nur geschehen, wenn es nothig ift, ber leichs tern Übersicht ber Noten wegen, niemals ohne Ursache. -Solmitatio est debita expressio cujuslibet cantus per sex voces Musicales. Sie dient zur Erleichterung ber Unwendung alles beffen, mas früher gelehrt worden ift. Es folgen einige Regeln: I. Solmisans videat clavem in principio signatam, et ex ea consid**eret omnium** linearum et spatiorum claves, tum facile inter solmisandum errorem evitare poterit. — II. Solmisans diligenter respiciat b fa \$ mi, in ea enim clave totum negotium vertitur: nam si ponitur b, cantandum est fa: si vero # vel hoc # signum, cantandum est mi. — III. In quartis, quintis et octavis fit saltus de mi in mi; de fa in fa. — IIII. In octavis idem est vocum usus, et eadem mutatio: Ideo quaecunque vox canitur in una octava, canitur et in alia.

Leber secundus. Tactus est motio continua, praecentoris manu signorum judicio facta, cantum dirigens mensuraliter. Er sindet es schwer, den Anssangern diese Lehre begreislich zu machen, und verweist auf die Uhr. Zeder Takt soll gleich lang sein, wodei es nicht auf die Bahl der Splden ankommt, die während seiner Dauer ausgesprochen werden. Es wird uns wesnig fruchten. Es stehe nur die Eintheilung: Tactus pro more recentiorum Musicorum est triplex: Major, Minor et Proportionatus (der letzte der Tripeltakt). Die Taktstriche sehlen noch in den Beispielen. — Syncopatio ist derselbe, wie noch jest; wird mit hinlanglichen Beispielen erlautert. Fast alle Beispiele des Buches sind vierstimmig, zuweilen sunststelstimme steht, welche Vagans hieß, und mit dem Tenorschlüssel geschrieben ist.

De Mensura. Mensura est valor singularum notarum in quolibet signo Musicali. Sunt autem signa triplicia, quae vocantur simplicia.

Modus cognoscitur ex numero ternario aut binario, addito integro vel dimidio circulo.

Tempus ex circulo solo integro vel dimidio. Prolatio autem ex puneto inscripto circulo.

Modus consideratur in notis maximis et loggis; Tempus in brevious; The company of the second section. Prolatio in semibrevibus 10 - Alausae Abroaubique respondent a suis metis racquithe gradentibus. I part right in the proof incide maximis, et est duplex, Major et Minor again and Major habet mensuram longarum in maximis. et est duplex, Modus major perfectus, Modus ma-

वित्रवर्गात्रक विद्यास्ट्रा ior imperfectus.

Modus major perfectus est, quando Maxima signum est circulus perfectus, et cui additur terna-

Modus major imperfectus est, cum maxima Cajus mensuratur duabus longis 'mail signum est semicirculus ( ternario numero jancto, et sic disposcitur C3, (Wir bewerten basi, die gerasben Bahlen fcon im Alterthume, wand bei ben Chinefen, bie unpallkommenen, dagegen bie ungeraden die vollkome thenen Geneunt mathemy in the compagn som one,

and Modus minor est mensura brevium in longis. et etiam est duplex: Modus minor perfectus. Mich se e op featjal die minoreimperfectus. "

Madys minor perfectus, est trium brevium in una longa dimensio. Cujus signum est circulus Operfactus binario numero sociatus 2 🔾 🚞 📮 📮 🗀 🗀

Modus minor imperfectus est, qui in longa duas breves considerat, cujus signum est semicirculus C, binario numero junctus, sic 🞞

Nontantem semper adscribuntur illa signa, sed sunt quoque signa interna vel implicita, ni vocantains quibus cognoscimus gradus Musicales absque signo externo, sed tantum ex ipsa caritilena. Et dubbus modis fit, videlicet, pausavum geminatione, et colore netarum. Tarricha Mile Longe to

Cognoscitur autem Modus sie: modin im tool

Duae pausae modales simule junctae modum; majorem perfectum designant: vel tres coloratae maximae, quae tamen raro sunt in usu.



Unica pausa modalis vel tres denigratae longae, aut duas longae et duae breves etiam coloratae, modum minorem perfectam indicant.



Sequentur nunc omnium modorum exempla. 1.

• 67,

Verum initio admonendum esse lectorem duxi, quod tarissime inventatur cantus, cui signum modi majoris perfecti, aut ettam modi majoris imperfecti penelizamijsity sut si force reperintun, eum tamen necesse est insuaviorem esse ------- propterea, quod ibi pulla convinna variatio concordantiarum etafugarum esse prozest, iibi maxima, viginti septem; longa vero, novem vulgaribus tactibus mensuratur etc.

De Tempore. Tempus est cognitio semibrevium in brevibus; vel est quantitas notulae brevis. Intërfum autem tribus, aliquando duabus valet semi-previlus; propterea in perfectum et in imperfectum dividitur. 😹 🕬 🐰 Surporus:

itos Tenipus perfectum est, quando brevis mensurius numerus, ut sic 3 status tes ragmas ant multusieserum matt, quando previs walet tres semibreves \* \* \*, cujus signum est circulus per-

> Tempus imperfectum, quando brevis mensuratur tactu imperfecto, juxta veterum Musicorum consuctudinem: aut; quando brevis 🗖 valet duas semibreves \*\*, cujus signum est semicirculus C.

> Sed tamen, ut dictum est, sicut signis internis vel implicitis; cognoscimus gradus Musicales absque signo externo, tantum ex cantilena: ita duae pausae semibreves conjunctae, vel tres breves colgratae, tempus perfectum exhibent.

De Prolatione. Prolatio est cognitio minimarum in semibrevibus, et est duplex, Major et Minor, aut quod idem et facilius est, persecta prolatio et imperfecta.

Perfecta prolationesty: ubi semibrevis tres minimas continet: aut semibrevis integro tactu, juxta veterum Musicorum consuetudinem mensuratur, so wied eine minimm einen gemeinen Arauthackerischen schlag gelten. Cognoscitur autem prolatio perfecta ex puncto in sendeirculo aut integro circulo inscripto. Aliquando tamen prolatio major sive perfecta, absque puncto in circulo integro scripto, sed per signa intrinseca, scilicet per tres semibreves deni-gratas, aut per duas minimae pausas aequaliter ab eadem linea assurgentes cognoscitur, sicut et supra de Modo et Tempore dictum est.

rudicaet emm rolate orodote beer

Musici multum disputant de prolatione majore: Quidam dicunt prolationem majorem pertinere ad augmentationem: quidam vero volunt, si signum olitionis majoris appositum simul omnibus vociprolations majoris appositum sumur viiniums vocibus, ut illa cantilena (quam citra artem fingunt) cantareturataciu proportionato, aut sicut proportio



Apud veteres therunt alia signs at high 60 60 quibus Modum, Tempus et Prolationem demonstrare verunt: externo scilicet circulo Modum, medio Tempus, puncto Prolationem. Signarunt etiam puncta in ipso corpore notarum hoc modo (1917), quir, bus mensuram indicarunt.

Bu bem schon behandelten signum internum sett ber Bersassen noch: silud tamen notandum est, quando duae pausae, quae reserunt interna signa collocatae sunt, vel ante clavem signatam, vel statim post, ita ut signum ipsas pausas sequatur, at pausae inter clavem signatam et signum positat sint: tum nullum ailentium indicant, sed tantum ostendullit gradus. Cantilena autem carens externis signia aut internis, simpliciter censenda est temporis esse indiperfecti, qued omnes blusici assenzar.

Signa quae voltus principalia dicuntula gestatova principalia dicuntula gestatova principalia dicuntula gestatova principalia dicuntula gestatova potentia in hoc aigno fit mora (Autoritationale) nerelpante) — in hoc aigno fit mora (Autoritationale) della ces conveniunt: Hoc praesertini in fuiti unum happets, quia ostendit inceptionem sequentia vocis della finem alterius.

Signa errorem aignificantia annogrupation de Maina errorem aignificantia annogrupation de Maina errorem aignificantia aignum : indicant enim istae duae virgulae notas albas esse débere: Interdam istamentia interpolation de la constantia de la c

De Punctus Punctus est minimum quoditalis signum adjectum notalis ad augendam cattain vido! rem, et dividende tempora, et est quadrantex. Allo ditionis, Perfectionis, Divisionis et Alternichis.

Punctus additionis, qui proximite notare i telegionapponitur, et dimidia parte valoris augetti sistam, cui radjungitur: scribitur autem ad autules impares sectas, quae scilicet censentur numero dinario. The nite der Puntt hinter der Note, den mir nach dock mittig haben und stets haben werden; allo sedem beforat. Punctus perfections est, qui notae perfection.

est possession est, qui notae perfectae est possession nu cam augent, sed taidum an eam in perfectione conservet, ne a nota minori importeinam, at hie:

Punctus divisionis, qui penitur inter metas duas, et esa reque auget mane minuit, and dividit mas tag ut discorpatur tempora, soribitur autem penist tempora, por penitur autem penist tempora, additionis punctus. Quando apis temporal peritura autem positura significat quod illa nota, cui est adjectus, transferri des beat ad tertiam aut quartam, tunc dicitur practus transportationis, illius usus est tantum in gracibus penitotis, squire intendit conflores municipal de management de manageme



-us Princing anteracities est, qui in pur valore du-Martini in profiteren alterationis pinottis dicitar. scilice dinensio ternarii numeri son est sufficiens; grand pleusinguet fix in ligatura resmibrerium a apando intendana incues in tempora perfecto concludurtur, et non nisi in gradibus perfectis lit.



Beistlete Mr vier Stinnen halt er nicht für tibthig, weil biefe Punfter in allen Bebeutungen ju haufig vorbummen. Die Alten batten fie bochft wolchig, weil eine duzige Aleinigkeit; wie es uns nun icheint, bie Saktfriche wood nicht eingeführt waren; was fie zu viden Muhfeligkeiten brachte, wohin auch das Folgende gehött. Ben hingegen, alte i Roten lefen lernen will, muß fich fcon Bu biefen laftigen Stubien bequemen, und tam fich nicht genug Erleichterungsmittel bafür verschaffen. Dar um noch das Folgenbe:

bergerarum endfarhut: kej den estepte deste timinhid out: 190 imbarturitate en imbartetio dest diminhid out: 190 imbarturitate en imbartetio dest diminhid Bt. diminuta . i dicitur i autem "perfecta "nota, quae potest dividi in tres acquales partes, quarum qua-tuor esse constat. Maximam in mode majori per-fecto, Longam in mode muori perfecto, Dieven in

tempore perfecto; et Semibrevem in prolatione et Semibrevem in prolatione dinguistation en annual de la company de econtra. Es foigen Brifviele simum judicatur

| rtialis,                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| ندالا لا القوة                                               | ż       |
| re <b>vi, bi</b><br>p <b>erficiti</b><br>in all t<br>mercari | 'n      |
| O Terri                                                      |         |
|                                                              | m-vioni |

"" Partialis ten remetio mon tertias partis notulas, Shooting of the steel sed alicujus partis, ut:

| <del></del>     | <del>-G idlisi</del> i | ويا يهيوا ع | H-+4++ 4++  | ***  |        |     |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|------|--------|-----|
|                 | 70                     |             | n(T)        |      | YOL )- |     |
| 78.7° 4 15.5° 1 |                        | 10.0        |             | 1, - | )      | 9 9 |
| -शाःस्कृतः सा   | 119                    | <b>.</b>    |             | 10.  | . (    | 1 1 |
| 40              |                        | 3.1         |             |      |        |     |
|                 | TAGE -                 | 4           | ===         | ÷    |        |     |
|                 | \-                     | -           | <del></del> |      |        |     |
| ,               |                        | 1 1         |             |      |        | •   |

Notae in perfectione et in imperfectione aliae sunt patientes, aliae agentes, aliae agentes et patientes.

Nota patiens imperficitur, sed nunquam imperficit; ut

Note agens alias imperficit, sed nunquam imperficiture ut

Nota agens et patiens imperficere et imperfici potest, respectu diversorum signorum, quarum tres sunt, ut line forigh, i in brevis, a semibrevis.

nilii Sequentur regulae. J. Quando duae semibreves inter duas breves in tempore perfecto positae fuerint, si punctus divisionis inter notas minores interponitur, quaelibet brevium impersicitur, ut supra de puncto divisionis dictum est. . . .

Regula II. Si tres semibreves inter duas breventinsigno perfecto, vel temperis perfecti ordina-tae fuerint, puncto divisionis wel alterationis ab-sente, nulla fitt imperfectio. Cum autem punctus divisionis aut alterationis interseritur, facile discer-Mendum; in quant wolulam imperfection eddat:

Terrie regula Si Semibrevis in tempore per-lecto longam subsecuta fuerit, longa illa imperiicitur partialiter per semibrevem antecedentem vel sedientem, vol ex illande parte parte ou sto nesi Quarto regila. . . Qtiannio pansa mon imperfici-tum ned ifinperficity: timen sai dinto similareves conthane quotiqueven in tempero periodetà subsecutae discrinty pami hulbinimperfectio litta discrimi da esta esta e concerns preparation and inacqualitation patier prescrings; in ordinaria augentes.

one st, que une eugerus superior inferiore est mim. 199 Piore all Torregue & Creating and Case and College and Case mmpDe Gilolo Reperatum it imperfectione mentio-leim Petinus de coluve act tamen us adoles contos Migendolf militanidos civalinatur (1916 citer fernem Beit immerbin ganguvorzäglich in Gute tounnt)u at intelligant quid psu in hac parte receptum ait, pauca de Colore erunt dicenda.

Est autem color nihil aliud quam plenitudo notularum, vel quod idem est. denigratio figurarum principalium, Cui tantum potestatis est adimere tertiam partem valoris in notis perfectis, in imperfectis vero quartam partem aufert, aliquando etiam hemiolam proportionem significat, de qua infra dicam.

Sequentur regulae. Quando majores notae variantur colore in integris seu perfectis signis, tum et minores pertinentes ad conficiendum ternarium numerum denigrandae sunt, O2 2 3 0 3 1

Fit etiam aliquando denigratio, alterationis causa amovendae. (Überall folgt hier zwischen ben Regeln ein einstimmiges Beispiel. Bahrschelnlich tam biese Bezeichnung bereits in Abnahme; ber Berfasser mag sie im geeigneten Fallen nublich gefunden haben.)

Il regula. Quando in imperfectis signis cantilena in una parte omnes notas habet denigratas, tum pro communi judicio Musicorum, habetur aut solmisatur quasi dupla proportio, hoc est, dimidia pars valoris cantatur. Im barauf folgenden vierstims migen Beispiele hat der Tenor lauter schwarze Noten, dagegen Alt, Discant und Bas die bamals gewöhnlichen.

III regula. Quando autem fit. ut dimidia tantum notarum pars colore mutetur, postrema scilicet: Id si in signis perfectis fit, prior manet perfecta, posterior imperfecta erit.

Si autem in imperfectis figuris contingit, tum quantitas notae prioris est integra vel pristina, posterior autem amittit quartam partem, quod antea diximus,

De Augmentatione. Augmentatio est additamentum vel auctio valoris notarum, quae accedit ex certis signis aut canonibus, ultra essentialem, quem notae alias habent, valorem. Fit autem augmentatio pluribus modis: Primo, punoto prolationis in circulo incluso. Secundo, fit augmentatio per numeros proportionales minoris inaequalitatis principaliter praescriptos, qui vocantur augentes, hoc est, quorum numerus superior inferiore est minor, ut sunt: subdupla, sabtripla, subquadranta etc.

Sub horum inscriptionibus omnes motie ac pausae sequentes multiplicantur toties in sesse; quoties numerus inferior continet superiorem: Tertio; cognoscitur etiam augmentatio per canones emitionibus adjectos, ut: crescit in duplo, triple, quadruplo. Quarto, propter appositionem signorum in diversis vocibus. — Liber alle vier galle ber Augmentation folgen an ibrem Orte Beilpiele. Der werte gall wird erörtert in ber Abhandlung de Proportione, und ber britte in ber Lebre de Canonibus.

De Diminutione. Diminutio est contraria augmentationi. Est autem certum quoddam notularrum decrementum, quod ad mensuram seu yalorem earum attinet; fit etiam plurimis modis. Prime per virgulam circulum intersecantem ()

Secundo, per numerum circulo additum hoc medo:
Oz Cz Oz Cz. Item per numerum proportiona:
tum, ut sunt dupla 1/1, tripla 1/1, quadrupla 1/1.

Tertio. per canonis inscriptionem juxta cujuaque artificis arbitrium, ut maxima sit longa, longa sit brevis; item decrescit in duplo, triplo, quadruplo.

'Sequitor regula. Omnis diminutio aufert dimidiam partem notarum et pausarum, excepta Canonica et proportionali, ubi interdum plus, interdum minus aufertur, id quod ex canone vel proportionaj judicari oportet.

De Diminutionis diminutione. Saepe accidit, at in codem signo plures diminutiones concurrant, quae deinceps diminutionis diminutio vocatur: sed cognita simplici diminutione cujuslibet signi, facile judicari potest, de valore notarum et pausarum plurium diminutionum.

In his signis duplex est diminutio, quarum quaelibet dimidiam valoris notarum et pausarum partem aufert. (12 D. (12.)

Ut autem adolescentes discernere possint, hoc loco inter numerum significantem Modum, vel Proportionem, aut diminutionem, hoc discrimen observent: numerus aeque asscriptus circulo Modum

designat,  $\bigcirc_3$   $\bigcirc_2$   $\bigcirc_3$   $\bigcirc_2$   $\bigcirc_3$   $\bigcirc_2$  subscriptus Proportionem  $\bigcirc_3$   $\bigcirc_2$   $\bigcirc_2$   $\bigcirc_3$   $\bigcirc_2$ 

Quidam numerum numero statim subjungunt, significaturi proportiones, hoc modo: \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2}\), quoniam relatio in proportione numerorum debet fieri, de quibus infra. Sed diminutio ex collatione vocum et multitudine notarum potissimum judicatur. Es folgen Beispiele.

Composita Multiplex superparticulare ut 1 1/2 1/4 vetc. Multiplex superpartiens

tie dicuntur, quia numerum superiorem habent ma-

jorem inferiore, ut ½ ½ ½ ½ % etc.

cet, tria simplicia et duo composita.

Et propterea proportiones majoris isaequalita-

Similiter quinque genera ab authoribus proportionum minoris inaequalitatis numerantur, scili-

Majoris inacqualitatio ) caque notas embes (Minuit. Minoris inacqualitatis (pariter ac pausas ) Auget.

Quinque passim ab authoribus genera proportionum Inacqualitatis majoris numerantur, scilicet, tria simplicia, et duo composita.

Simplicia (Multiplex Superparticulare Superparticulare Superpartiens ) ut (% ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ % etc. % ½ ¼ ½ etc.

Simplicia Subsuperparticulare Subsuperparticulare ut \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2

Composita | submultiplex superparticulare | ut | 3/5 3/7 3/5 etc.

Et propterea proportiones minoris inasqualitatis dicuntur, quia numerum superiorem inferiore habent minorem, ut: ½ ½ ½ etc. — Diese Gegenstände werden num noch weiter im Werke erörtert bis zur Proportio sesquitertia, sesquiquarta u. s. w. bis sesquioctava, deren alle wieder in subsesquitertia etc. eingestheilt werden. Manche derselben singen aber doch schon an, wenig gebraucht zu werden. Auch die später berüchtigte Hemiola kommt vor, die der Verfasser so beschreibt:

Hemiola est numerus, continens totum suum minorem semel et dimidiam insuper ejus partem, ea nihil differt in Musica a sesquialtera, nisi colore notarum. Interdum tamen a Musicis pro tripla proportione usurpatur, cum in omnibus vocibus simul accidit.

Einer überaus reichen Zahl von Beispielen gehen noch vier gute Regeln voraus. Bir wollen aber bier unfere aussuhrlicheren Auszüge, als fie jemals von biesem seltes nen Buche gegeben worden find, befchließen, überzeugt, nicht wenigen Liebhabern alterthumlich abenblanbischer ober harmonischer Rufit einen deutlichen Begriff, vielleicht Manchem einen ganz andern, als er nach bem eins zigen geringen, aber geschichtlich merkwurdigen Bruchftide, bas Balther handschriftlich ausbewahrt hatte, erhalten mußte, gegeben zu haben. Man wird baraus erkennen, wozu bas Buch bient, wem es nühen kann und wem nicht. Jebenfalls wird man baraus ben Stand ber Tontunft in ber Mitte bes 16. Jahrh. ungleich genauer tennen lernen, als aus vielen neuern Declamationen, Die zu teiner Ginficht führen. Man wird aber auch barans feben, baf es eben nicht immer leicht ift, fich in bie alte Lebre ber Rufik zu finden, und daß damals noch unendlich mehr Gebuld und Ausbauer bagu gehörte, ein wirklich beschulter Musiker zu werben, als 100 Jahre spater, ja 416 50 Jahre. Es wird erklärlich, warum die Weltmufiller taum unter bie beschulten Cantoren geboren tonnten, und fo manches Andere, was außer einer deutlichen Einficht in die bamalige Sachlage gar nicht recht verftanben werben taun. Und fcon bies ware ein bebeutenber Rugen, der fich naturlich jedoch für Freunde der Alterthumewiffenfchaft noch gang anbers geftaltet.

Das britte Buch de Canonibus wied Keiner versstehen, der nicht schon bedeutsnde Borkenntnisse mitdringt. Hier würden Auszüge und sogar völlige Abdrücke des ganzen Buches gar Nichts frommen, wenn nicht zugleich die Beispiele mitgegeben und erklärt würden. Das würde aber ein Wert ersodern. Wir mässen also davon absstehen. Wol wäre es aber sehr wünschenswerth, wenn sich ein Mann sände, der die gewiß nicht leichte Arbeit auf sich nehmen wollte, der neuern Zeit einen klaren Unsterzicht von der Lehre der Alten zu geden, wozu ihm das dier behandelte Wert schlechthin unentbehrlich sein würde.

— Unter Anderem ergibt sich aus den reichen Rotendeisspielen dieses dritten Buches augenfällig genug, daß ein kanonischer Musstellag, den man damals noch Fuza nannte, noch lange nicht das ist, was wir darunter verstehen und was man etwa seit der Hässte angesangen hatte. — Rachs

dem der Berfasser den Kanon so beschrieben batte: Ca-

non est imaginaria praeceptio, ex positis non posi-

tam cantilenae partem eliciens: vel, est regula ar-

gute revelans secreta cantus — subtilitatis, brevita-

tis, aut tentationis gratia — führt er noch mancherlei Auseinanderschungen (nam corum numerus est infini-

tus) auch der Fugu ju gebenken, einer Art Canon, die in der Obers und Unterquarte, Duinte und Detave ge-

fest wurde.

Das vierte Buch: de Tonis, wird für absunderlich wichtig erildet, und dadei geslagt, das Biele sich nicht wosen unterrichten lassen; "fragen nicht darnach, wo meister Mensurus; meister Tactus, meister Tonus, und sendersich meister bona fantasta bleibe," sogar Organisten. Tonus est verta qualitas melodiae, seu associated et deacendondi habet, quidus omnem eantum Gregorianum aut initio, aut medio, aut sine dijudicanus: In novo vero cantu vertam illam ascendendi vel descendendi rationem non ita stricte observamus (ut infra dipetur). —— Ausentici sive principales sind die vier in ungenden Bahlen, plagules in geraden z.; de tonorum tropis corumque disservatis. — Die Alten theilsten die Psalmen in majores (die neutesbanentiichen als

das Magnificat, den Lobgesang Zacharine etc.) und minores (die alttestamentlichen). Es solgen die Intonas tionen — de accentu musico seu ecclesiastico. Dieser melodische Accent ist gravis und acutus. Gravis est dictionum finalium secundum ritum Ecclesiae regulata depressio, et iterum est duplex: Quando enim per quintam descendit, tunc proprie dicitur accentus gravis: quando vero per tertiam (1. 28. von d in b), tune vocatur accentus medius. — Acutus est dictionum finalium secundum ritum ecclesiae regulata elevatio, et iterum est duplex: Quando enim finale reducitur ad locum sui descensus (wenn er von feinem Ausgangstone nach bem Berabsteigen wie ber auf den Anjangston sich erhebt), tunc proprie vocatur accentus acutus. — Quando autem finale non ad locum sui descensus, sed infra ad secundam reducitur, tunc vocatur accentus moderatus (3. B. f . . . . e d e). Die Regeln, quomodo accentus ad puncta diotionum (namlich : . ? ; .) accommodentur, find, gegen Undere unter ben Alteren gehalten, febr turz und gut, Bielen noch nutlich, ober vielmehr eben jest wieder neu nublich. Roch mehr zu bedenken ift de modo cognoscendi Tonos in figurali cantu -, wor: auf zum Beschlusse noch folgen Pauca de Nominibus et proprietatibus singulorum Tonorum. I. Tonus, Doreus wird mit ber Sonne verglichen, die Licht und Freude spendet und die Traurigkeit scheucht; II. Tonus, hypodorius, mit bem Monde verglichen, ber Gehnen, Trauer und Thranen bringt, versohnlich ift zc. III. Tonus, Phrygies, bem Mars geweiht, Site und Rampf und hohe Dinge liebend; IV. Tonus, hypophrygius, dem Mertur geweiht, ein Schmeichler feines Gebieters und unterwurfig, ju Ernftem, Bigigem und Rlaglich thuendem anwendbar; V. Tonus, lydine, feiner Ratur nach Jovialis, ber Beiterfeit, Freundlichkeit, Bergnuglichkeit und allen ergoblichen Gefühlen ergeben; VI. Tonus, kypolydies, ber Benus geweiht von Einigen, in Binficht auf ihre Artigfeit, Lift und Berfchlagenheit ic., worin ber Berfasser jeboch etwas Widerfinniges fieht, ba biefer Zon nicht felten zu Precationen gebraucht wird; VII. Tomas, mixolydius, bem Saturn vergleichbar, mit einer Stentorstimme, schreiend, angftlich, ermahnend, gans fisch, zuweilen prophetisch, wie bas Alter. In invectivis hujus toni praecipuus usus est; -- VIII. Tonus, Appomixolydius, einer ehrwurdigen Matrone vergleich. bar, bie mit annehmlicher Rebe ju befauftigen und alle Unftofe zu vermeiben trachtet, baber placabilis.

Lib. V. De arte eleganter et suaviter cantandi. Ars recte et bene canendi, non solis praseeptis, quae nec multa nec difficilia adeo sunt, sed verius usu, multa tractatione, longaque experientia comparatur, was sich selten beisammen sindet! Er läst den Bestrebungen der Alten Gerechtigkeit widersahren, verstheidigt aber die Neuern, die wemiger steif, mehr auf Eusphonie sehen, nam artes inventae semelque traditae paulatim magis magisque excoluntur. — Dann verstheidigt er die Germanen, die Jahrhunderte lang von ans dern Nationen sur äugevoor gehalten, und doch weder den

Spaniern, Galliern, noch Italienern nachkanden, was aus Wahrheits:, nicht aus Baterlandsliebe gesagt wirde. Der Teutsche gabe sich nicht einer einzigen Sache bin, sondern umfasse die Studien; werde nicht geehrt, noch bereichert, wie die Ausländer, sondern laufe oft Gesahr, zu verhungern u. s. s. So sei es auch mit der Aunst, eleganter oder ornate zu singen, wovon er bier nur Andeutungen geben könne, da ein ganzes Buch dazu geshöre. Auch von Coloraturen wird Einiges gelehrt. — Den völligen Beschluß macht ein Gedicht ad D. Hermannum Finck in Distichen, unterzeichnet Simon Proxenus Budwiosensis.

Bon bem in seinem Buche an zwei Stellen von ihm felbft jugefagten zweiten Berte ift feine Spur gu finden; mahricheinlich hat er es nicht ausgeführt. — Rur Eins ift noch von ihm zu fagen, bag er fich im Jahre 1557 in Wittenberg befand, wohin er sich gurudgezogen haben mußte. Man pflegt zwar um 1550 gu fegen: allein ohne allen Grund. Walther melbet barüber ausbrudlich, "bag er fich 1557 in Wittenberg befand, beweift bie ben 25. Dec. 1557 von Bittenberg aus batirte und an ben Erzbischof von Magdeburg, Sigismundum, Rarts grafen von Brandenburg, gerichtete Buschrift bes von ihm auf viererlei Art componirten und von Alberto. Markgrafen zu Brandenburg : Barepth, in feinem Exilio ver: fertigten Liebes: Bas mein Gott will, bas gefcheb' allzeit zc. Es ift folches an. 1558 in 4. gebruckt morben, und nennt er fich sowol in ber Muf= als obgebachs ter Unterschrift nur schlechtweg einen Musicum." Noch ein

Johann Georg Kind, ein geschicker Orgelbauer aus Saalseld, um und noch 1700 thatig, wird rühmlich hervorgehoben. Namentlich wird als sein erstes vorzügsliches Wert eine Orgel von 42 Stimmen für drei Rannuale und Pedal in der Stadtstirche zu Gera, und daraus eine zweite Orgel von 18 Stimmen für zwei Rannuale und Pedal zu Schwarzburg, vollendet 1713, der lodt. s. die Disposition dieser beiden Orgeln in Abelung's Musica Mechan. 1. Bb. S. 230 und 272. Bgl. noch 2. Bb. S. 9 wegen der Materialien, die dem Erbauer zur Herstellung der letzen kleinen Orgel, außer 400 Thalern, überliesert wurden. Es ist dies allerdings, wie auch Gerber erinnert, der Bemerkung werth. — Das übrigens mehre neuere Manner dieses Namens das ok ihrer Bater nur in k verwandelt haben, ist zuverlässig ich gehöre selbst mit unter diese. — Leider hat der Ensbesunterzeichnete hier noch den Namen seiner eigenen Tochter zu berühren,

Charlotte Fint, einer Pienosorte=Birtwosin, die im 23. Jahre ihres blübenden Alters, am 1. Det. 1843, entschlief. Sabe ich auch über mein geliedtes Kind Richts zu sagen, so bin ich der früh Bollendeten doch schnedig, unter Anderem auf das Zeugniß Friedrich Schneis ber's in der Leipziger allgemeinen Zeitung vom Jahre 1840, S. 256 hinzuweisen; serner auf das Urtheil des. Edyrom. v. Riltig über ihre Leistungen in der Allgem. musikalischen Zeitung vom Jahre 1840, S. 198

und 197; auf ben Refrolog vom Rufifdirector Friedr. Bilte im 91. Sefte ber Caecilia G. 195 - 197 u. f. w. (G. W. Fink.)

FINCK (Thomas), Argt und Mathematifer, wurde am 6. Jan. 1561 in Flensburg geboren und ftarb, 95 Jahre alt, am 24. April 1656 in Kopenhagen. Dit 16 Jahren fandte ihn fein Ontel, ber nach des Baters Tobe für feine Erziehung forgte, nach Strasburg; bort ftubirte er funf Jahre binburch Rhetorif, Philosophie und Mathematik. Er besuchte bann auf furzere Beit mehre teutsche Universitaten, sowie Basel, woselbst er bereits Geometriae libri XIV. (Basil. 1583. 4.) herausgab, und brachte bann vier Sabre auf italienischen Universitäten gu. Sier wurde er mit Mercurialis, mit Piccolomini, - mit Fabricius ab Aquapendente und andern berühmten Araten befannt. Nachdem er 1587 in Bafel promovirt hatte, ernannte ihn ber Bergog von Bolftein=Gottorp 1589 jum Leibargte; aber icon zwei Sabre fpater folgte er bem Rufe nach Ropenhagen. In Ropenhagen wirtte er 55 Jahre lang, indem er der Reibe nach ben Lebrftubl ber Mathematif, ber Rhetorit, der Medicin einnahm, und überbies fich noch besondere Verdienste in der Abministration bes Bermbgens ber Universität erwarb. Im medi: einischen Fache beschrantte sich seine schriftstellerische Thatigfeit auf bie Abfaffung mehrer Differtationen. Berubm: ter war er als mathematischer und astronomischer Schrifts (Fr. Wilk. Theile.) fteller.

FINCK (Johann Heinrich), geb. am 28. Det. 1730 du Bilfen in ber Grafschaft hong, wibmete fich fruh aus Reigung ber Landwirthschaft. Er mar icon Berwalter gewesen auf mehren Gutern im Sanoverschen und Bremifchen, als ber Freiherr von bem Bufche in Hanover ibm 1750 bas Gut Lifit in Abministration und fpaterbin in Pacht gab. In einem foniglichen Gute auf bem Petersberge, bas er fpaterhin gleichfalls pachtete, legte er eine große Schaferei an. Der Ronig ernannte ibn 1800 jum Oberamtmann. Er ftarb am 7. 3an. 1807. Seine praktischen Kenntniffe in der Dionomie legte er in mehren Schriften nieber. Borguglich blieb bie Schafzucht ein Gegenstand feiner Aufmertfamkeit. einer feiner fruhesten Schriften, ju Leipzig 1785 gedrudt, schilberte er ben Erfolg ber burch ihn eingeführten Stall: fütterung der Schafe im Sommer. Zugleich theilte er feine Unfichten über ben Ruben und Schaben bes Rlees baues mit. Aus eigenen mehrjahrigen Erfahrungen floß fein "Schreiben über ungefunstelte und sichere Berfeines rung aller groben Bolle" ). In einer eigenen Schrift (Balle 1798.) lieferte Find eine Beschreibung ber Podentrantheit ber Schafe, und schilderte bie Birtung ber von ibm unternommenen Inoculation ber Poden. In Riem's Meuer Sammlung bermifchter ofonomifcher Schriften. 9. Th. . 6. 47 fg. lieferte Bind eine Beantwortung ber von John Sinclair in Condon aufgeworfenen Fragen, Die perfchiedes

nen Schafarten in Teutschland betreffent 1). Seine oto: nomischen Beobachtungen sammelte er unter bem Titel: "Berschiebene Schriften und Beantwortungen, die Schaf: aucht in Teutschland und Die Berbefferung ber groben Bolle betreffend; aus eigenen Erfahrungen und That: fachen zusammengetragen." (Salle 1799.) Geine Gilhouette befindet sich in Rubiger's Zaschenbuch ber Daus:, gand: und Staatswirthschaft. (halle 1797. 12.) 3).

(Heinrich Döring.)

Finckea Klotzeck, f. Erica.
FINCORMACHUS XXXV., König von Schott: land im 4. Jahrh. gleichzeitig mit Conftantin bem Großen. Bor ihm hatte Krathilinthus regiert. Fincormachus war ein eifriger Befenner des Chriftenthums und ein Beichuger ber Christen; er kampfte mit Tapferkeit gegen Die Romer. Conftantin foll bei feinem Tobe (337) ben Bruber ber Raiferin Belena, Trabern, jum Statthalter von Britannien ernannt haben, welcher einen gewiffen Detavius, von ben Bewohnern bes füblichen Britanniens jum Konige ausgerufen, angriff und besiegte. Octavius fluchtete gu Fincormachus; Trabern verlangte beffen Auslieferung, welche ber Romig von Schottland nicht allein verweigerte, fonbern er unterstütte Octavius auch durch eine Armee und half ihm feinen Thron wieder erobern; Trabern wurde genothigt nach Gallien ju flüchten. Aus Dankbarfeit überließ Dctavius die Grafschaften von Cumberland und Westmooreland an Fincormachus; bald gereute ibn jedoch feine Freigebigkeit, und er schickte fich schon an bie abgetretenen Cande zurud zu erobern, als Trabern an ber Spige von 20,000 Mann wiebertehrte und Octavius schlug, worauf diefer nach Norwegen entwich; doch tam er nach Trabern's Tobe jurud, bestieg ben Thron aufs Reue und lebte fortan in gutem Bernehmen mit den Scoten und Picten. Fincormachus foll 358 geftorben fein. (Guthrie's hist. of Scotland. T. I. Buchanan, (A. Herrmann.) Rer. Scot. hist.)

FINDEISFN (Christian Gottfried), geb. 1738 au Leipzig, studirte bort Theologie und Philologie, und erwarb sich 1766 bie philosophische Magisterwurde. Er ftarb am 13. Juli 1796. Außer einigen eregetischen Abs handlungen, unter andern über Rom. 5, 7. (Leipzig 1780.) machte er sich vorzüglich als Philolog bekannt burch bie Berausgabe einiger Berte des Sfofrates und Plato: Ίσοχράτους Εὐυγόρου ἐγχώμιον, Graece e recensione Welfii cum varietate lectionis, animadversionibus et indici verborum graecorum copiosissimo, addita versione Guarini perantiqua. (Lipsiae 1777. 8. maj.) Platenie Georgias, Graece, ad fidem codd. Msc. August, et Meermanni versionumque Ficini, denuo recensuit, emendavit, explicavit, indicem verborum graecorum copiosiasimum adjecit. (Gothae 1796.)\*). (Heinrich Döring.)

Programme and the street

<sup>1)</sup> Gette 1790; auch gebruckt in ben Reuen celle'ichen Abhands lungen und Radeichten ber tonigl. großbritannischen turfürfil. braunforbelg : luneburgifden Landwirthschaftegefellschaft. (1788.) 2. Bb. S. 5 fg. Ebenbaf. 2. Bb. S. 23 fg. beantwortet Bind mehre Einwendungen gogen feine Borichtage jur Berbefferung ber Bolle.

<sup>2)</sup> Auch befonbers gebruckt Balle 1798. 3) Bgl. Comibt's Anhaltifches Schriftftellerleriton. S. 95 fg. 499. Denfel's Gel. Zeutschl. 2. 28b. 9. 28b.

<sup>\*)</sup> Bgl. (3. G. Ed's) Leivz. get. Aagebuch. 1796, & 63 fg. Meufel's Leriton-ber vom S. 1750 — 1800 verftorbenen teutschen Schrifteller. 3. 256. E. 339.

FINDEISEN (Friedrick Gotthilf), Bruber von Chriftian Sottfried Findeisen, mar 1736 ju Leipzig gebos ren, flubirte bort Theologie und erlangte 1764 bie philofophifche Ragiftermurbe. Bei Diefer Gelegenheit fdrieb er seine Commentatio philologico-critica ad explicandum locum Jes. 53, 9. Nachbem er eine Beit lang Sauelehrer in Livland gewesen war, erhielt er 1788 bas Conrectorat an ber Soule ju Dorpat. Er farb am 22. Jan. 1796. Roch in die Beit feines Aufenthalts in Leipzig fallt feine "Abhandlung über ben Einfluß ber Sitten auf bie Sprace und ben guten Beschmad" 1). Als philosophischer Schriftsteller zeigte er sich in bem zu Riga 1777 berausgegebenen "Raisonnement über einige Raximen ber alten Belt und ihren Einfluß auf die Dentungsart ber Renschen." Er zog in dieser Abhandlung, bie ein Fragment geblieben ift, eine intereffante Parallele zwischen ber alten und neuen Beit. Seine philologischen Renntniffe zeigte er in ben erklarenden Ummertungen, mit benen er eine von ihm verfaßte Uberfepung ber Satyren Juvenal's begleitete 2). Unonym, wie Diefe Uberfegung, erschien auch ein von ihm herausgegebenes "Lesebuch für Efth = und Liefland"). Auch als Redacteur bes Dorpater politisch: gelehrten Bochenblatts ') verschwieg er seis (Heinrick Döring.) nen Ramen ').

FINDELHÄUSER, Die, find im Allgemeinen Anfalten, welche fich ber von ibren Altern verlaffenen Rinber annehmen. Dan bat baufig bie Frage aufgeworfen, ob bas Borbanbensein folder Baufer nutlich fei, und ob beshalb ihre Errichtung und Unterhaltung auf offentliche Roften, fei es bes Staats, ober ber großeren Begirte, morein berfelbe gerfallt, ober ber Gemeinden, verlangt werben muffe. Richt nur bie Schriftsteller, sondern auch bie Res gierungen haben biefelbe gang entgegengefett beantwors tet; nicht wenige von jenen haben die Findelhauser als Anftalten bezeichnet, welche bagu bienten, bas eheliche Band zu lodern, bie bauslichen Tugenben zu untergraben, Luberlichkeit ju begunftigen, und eine Gattung von Men= fchen zu erzeugen, benen bie erfte und festeste Grundlage bes fittlichen Lebens, welche burch die Beziehungen zu einer Familie gelegt wird, mangelt, und von ben Regierungen gibt es viele, welche, mit biefer Anficht einverftanben, teine Findelhaufer dulden und fogar biejenigen, welche Kinder ausseben, burch forgfaltige Rachforichung auszumitteln fuchen und unter Umftanben mit Strafen belegen. Bu biefen Regierungen gebort unter andern die preufische, beren große Sorgfalt fur bas offentliche Bohl außerbem binreichend befannt ift.

Um kein voreiliges Urtheil über eine Einrichtung ju fallen, die man in vielen ganbern begt und zu beren Bersteibigung sich nicht unwichtige Stimmen erhoben haben, burfte es nothwendig sein, zuerst die Grande zu untersuchen, welche Altern bewegen können, sich von ihren Ainsbern loszusagen. Wer weiß nicht, daß es eine inflinctartige Liebe ist, welche die Altern, und insbesondere die

Matter an die Kinder feffelt, und das hiese Liebe nach burch das ganze Leben — durch Gewohnteiten, Sisten, Einrichtungen — in einer civilisirten Gesellschaft verstärkt und in eine Psticht verwandelt wird, deren Bernachlässigung Tadel und selbst Strafen nach sich zieht! Mit Racht sagt man daher, daß die Grunde, welche Altern, trot dieser Liebe und Psticht, bestimmen, sich von ihren Kindern lodzusagen, sehr bedeutend sein mussen. Die Ersahung scheint dies zwar nicht zu bestätigen, aber sie bestätigt es in der That, wenn wir nicht bei den nächsten Ratinen, welche das Aussehen der Kinder veranlassen, stehen bleiben.

Sonbern wir bie Grunde in Classen ab, weburch fich die Altern zu einer freiwilligen Trennung von ihren Sinbern bestimmen laffen, so burften wir folgende Kategorien erhalten: Roth, Schande, Selbstsucht. Mag auch bie Roth, in welcher sich Menschen befinden, aus biefer ober jener Quelle bervorgegangen fein, in ihren Birtungen imbert dies Nichts, und diese find oft von einer folden Starte, baß fie benen, welche unter ihrer Derrichaft fles ben, alle feineren und ebleren Gefühle rauben. In ber Bedrangnig erwacht bie Gelbstsucht in ihnen und lagt fie nur an fich benten, die Pflicht vergeffen und die Res gungen ber Liebe nicht achten. Gie werben also in bies fem Geelenzustande auch ben Entschluß faffen tonnen, fic ber Kinder ju entledigen, die nicht wenig jur Bermebrung ibrer Noth beitragen. Aber wir burfen gewiß oft ein weit edleres Motiv annehmen. Seben fich Altern im außerften Glenbe, fo werben fie nicht felten bie Entbebrungen, die fie felbst erfahren, gering anschlagen, aber mit tiefem Schmerze die Rinder betrachten, fur welche ju forgen fie nicht im Stanbe find. Dan bente fich nur eine Mutter mit einem neugeborenen Kinde, beren Mann auf bem Krankenlager liegt, und bie vielen anbern Combinationen bes Elenbes, wie fie haufig bei ben armern Bolts. claffen vortommen, und man wird es nicht mehr uns begreiflich finden, daß es Grunde gibt, welche fart genug find, Altern ju bestimmen, ihre Rinder, in ber Doffnung, baß fich Undere ihrer erbarmen werben, auszuseten.

Außer der Roth ift oft die Furcht vor der Schande bie Urfache, aus welcher eine Mutter fich von ihrem Kinde trennt. In biefen Fall wird aber ein Frauenzimmer tommen, wenn es fich in ein unerlaubtes Berhaltniß ein= laft und die Frucht beffelben feine Schande ju offenbaren brobt. Die Sitten tonnen allerdings fo folecht werben, bag uneheliche Rinber bie Urheber berfelben mit feiner Somach bededen, welche ftart genug ware, diefe zu befimmen, fich ber Beugen ihrer Unehre gu entledigen. 211lein wer burfte einen folchen Buftand berbeimunschen! Benn man also die Che heilig zu halten sucht und diefen 3wed auch dadurch zu erreichen bemuht ift, daß man ben Mafel, welcher an ber unehelichen Geburt und an ibren Urhebern haftet, aufrecht erhalt; fo wird man auch bie Folgen jugeben muffen, bie ein folder Ratel bann nach fich zieht, wenn er ein empfängliches Gemuth trifft. Sieht fich aber eine Mutter im Angefichte ber ihr brobenben Schande allen andern Ausweg abgeschnitten, fich por berfelben zu retten, so nimmt sie wol zur Ermorbung ibres Kindos die Buflucht, wenn fie es nicht vorzieht, fich

<sup>1)</sup> Berlin 1768, 2) Ebenbas. 1777. 3) Schlof Oberpahlen 1787, 4 Stücke gr. 8, 4) Dorpat 1780, 5) Bergt. I. B. Fischer's und Oupel's Rorbische Miscellaneen. 4. St. S. 51 fg. (3. G. Ed's) Gel. Tagebuch. 1798, S. 110 fg. L. Cucht. b. B. u. R. Erfe Geetisn. XLIV.

jugleich mit ihm ben Tob zu geben. Diefer Ausgang ift inbeffen am meisten bann zu furchten, wenn sich noch die Roth zur Schande gesellt; wenn ber Verführer selbst sich von ber Verführten abwendet, oder wenn sie sich aus ans bern Grunden bem Elende Preis gegeben sieht.

Am wirtfamften burfte aber wol tie Gelbftfucht fein, wenn sie nicht mehr burch moralische Triebfebern gezügelt wird. Ihr burften die meiften Kinder jum Opfer gebracht werben. Benn moralifche Grundfage in einer Geele lebenbig find, mogen fie nun instinctartig ober mit Bewußts fein wirken, werben bie Altern aufs Außerfte tampfen, ebe fle sich entschließen, sich von ihren Rindern zu trennen; sie werden überall, wo es nur möglich ift, Abhilfe ihrer Doth fuchen, und felten werben fie fo gang verlaffen werben, bag man fagen tonnte, fie hatten fich in ber abfoluten Nothwendigkeit befunden, fich ihrer Kinder zu entaußern. Selbst Personen, welche gern ihre Schanbe verbergen mochten, werden haufig ihre Absicht mit Silfe Un= berer erreichen. In vielen Fallen, wo Menschen burch bas Aussehen ihrer Kinder sich ber Roth oder ber Schande zu entziehen suchen, wird baber gewiß ber Mangel an moralischem Willen mitwirkend fein, wenn auch nur auf untergeordnete Beise. Dies mag bier aber weniger in Unichlag gebracht werben, als jene moralifche Erniebris gung, in welcher ber Denich nur feinen Begierben und Reigungen folgt, und wenig nach bem Ubel und ber Roth fragt, die er baburch über anbere verhangt. Bodurch eine folde moralische Erniedrigung bervorgebracht wird, ob fie nicht vielleicht die Kolge eines in großem Dagitabe ver-breiteten Nothstandes fei, tann bier, wo es uns blos auf bie Erklarung einer Erscheinung aus ben nachsten Urfas chen ankommt, unerortert bleiben. — Aus jener Unmoras litat nun laffen fich wol, wenn auch nicht aus ihr allein, bie vielen unehelichen Geburten in ben mobernen Staaten erklaren. Ihre Bahl icheint, wenn wir die ftatiftischen Tabellen zu Rathe ziehen, von Sahr zu Sahr zuzunehmen, und einen außerorbentlichen Fall ber Moralitat gegen frubere Beiten ju beweifen. Bir fagen scheint, weil wir glauben, bag theils die Differeng zwischen der Menge ber unehelichen Kinder in der neuesten Beit und der in frubes ren Beiten nicht fo groß ift, wie die statistischen Tabellen fie barftellen, indem man bei der Aufstellung derfelben ge= genwartig mit einer weit größeren Gorgfalt ju Berte geht, als ehemals, theils bei ber Beurtheilung ber Moralität in dem angeführten Punkte zweierlei zur Milderung ber Bormurfe, welche man unferer Beit macht, vorgebracht werben burfte, namlich die fehr vermehrte Schwierigfeit, einen Sausftand zu erhalten, und die verhaltnigmäßige Berminderung ber Luftbirnen. Bie dem nun aber auch fein mag, foviel ift gewiß, bag bie unehelichen Rinder das Probuct eines unfittlichen Berhaltniffes find, und daß fic barin hausig nicht blos das Unvermögen, sinuliche Antriebe zu beherrschen, sondern auch eine Selbstsucht ausspricht, welche durch die Folgen ihres Bergebens ganz gleichgultig gelaffen wird. Befonbers zeigt fich biefe von Ceiten ber Manner ftart, wenn fie, auf die Unbesonnenheit und Leibenschaftlichkeit bes weiblichen Geschlechtes rechnend, biefes zu beruden suchen. Dringt aber einmal bie Gelbfig

^ 'y.

fucht in die Beziehungen beider Geschlechter ein nie wird man sich nicht wundern durfen, daß, wenn fie bier als ein Berlassen des schwächern und verführten Theils erfcheint, fie bort als ein Berlaffen bes Rindes cufcheinen wird, welches bas ungludliche Product ber unfittlichen Berbindung mar. Dan fpricht in folchen Fallen wol von Leichtsinn, aber eine Gesinnung, welche die heiligsten Be-fühle und Verpflichtungen mit Füßen tritt, ift beiweitem mehr als Leichtsinn; ja es ist schon mehr als Leichtsinn, wenn man eine Besinnung biefer Art burch die Bezeichs nung als Leichtsinn in einem milbern Lichte barguffellen fucht. Indeffen werden nicht blos Berbindungen, aus welden uneheliche Rinder hervorgeben, jur Bevollerung ber Findelbauser beitragen, auch legitime Chen werben ihnen, in Folge ber in ihnen herrschenden Gelbftfucht, Boglinge Ift es babin gefommen, bag ebeliche Berbinbungen blos ber außern Bortheile wegen gefchloffen metben, ober bat fich ber Chegatten in einem boben Grabe bie Gucht nach fogenanntem Lebensgenuß bemachtigt, bann werben sie nicht felten die Rinder als ein hinderniß ihrer felbstfüchtigen Bunfche betrachten, und fich von ihnen zu befreien bemubt fein. Bei Perfonen, welche reich genug find, ift das Unterbringen ber Kinder in Pensionaten oft nichts anderes, als eine milbere Form, fich ber Pflichten ju entheben, welche als die naturliche Folge ber Chen betrachtet merben muffen; bei Personen, welche nicht über genugende Mittel ju verfügen haben, wird fich die Entaußerung ber Kinder in einer weniger freundlichen Form zeigen. — In die mancherlei anderen Falle, in welchen, immer auf Grund einer gewiffen Unfittlichkeit, Altern fich von ihren Kindern lossagen, wollen wir nicht weiter eingehen.

Benn mir nun diesen verschiebenen Grunden, welche Altern bestimmen konnen, fich ihrer Rinder ju entledigen, gegenüber die Frage aufwerfen, ob Findelhaufer als noth: wendige und nugliche Unftalten betrachtet werden muffen, ober nicht; so burfte junachst bas Princip, welches fie ins Leben gerufen hat, als gerechtfertigt ericheinen. Es ift daffelbe tein anderes, als fich der unglucklichen Gefcopfe angunehmen, welche von benen aufgegeben murben, die, durch ein naturliches Band an sie geknupft, die Berpflichtung hatten, fich ihrer anzunehmen. Dies Princip lient so tief in der menschlichen Bruft, und wird fo febr von einer Menge von Sitten und Einrichtungen in bet burgerlichen Gefellschaft gehigt und gepflegt, baß auch bies jenigen Regierungen sich feiner Wirkung nicht entziehen können, welche bie Errichtung von eigentlichen Findelhaus fern nicht gestatten. Wer erbarmt fich nicht gern ber Altern um ber hungernden Linder willen? Wer billigt nicht bie fogenannten Kinderbewahranstalten? Wer tragt nicht gern jur Erhaltung ber Armenschulen und ber Waifenbaufer bei? Aber in allem dem ist dasselbe Princip le= bendig, die Theilnahme an dem Loofe der verlaffenen, der bilfsbedurftigen Kinder. Wenn also auch in einem Lande Finbelbaufer verworfen werben, wenn man fich bemubt, bie Altern ber ausgesetzten Kinder auszumitteln, um fie ju nothigen, fich biefer anzunehmen, fo verlagt man boch nicht mit unerbittlicher Sarte bie armen Gefcopfe, Die teinen Grnabrer, feinen Befchuger baben; und menn man sie in Balfenhaufern ober auf eine andere Beise unterbringt, so wählt man nur für die Außerung jenes Princips eine andere Form, als die der Findelhäuser.

Ift mithin tein Streit mehr über bas Princip als guftig anzunehmen, fo tann er nur über die Art ber Un: wendung deffelben geführt werden, und fo tommen wir nun gur Prufung ber Borwurfe, welche man ben Finbelbaufern ju machen pflegt. Bir werben uns aber über ibre Saltbarteit ober Unhaltbarteit weit leichter verftanbis gen, wenn wir zuerft die Frage zu beantworten suchen, wie weit man bas als loblich anerkannte Princip in Anwendung bringen burfe. Offenbar gibt es fur diese eine breifache Abstufung: entweder nimmt man fich aller ausgefetten Rinder obne Ginschrantung an, ober nur berjeni-gen, welche in Folge ber Roth ber Altern, ober aus Furcht ber Mutter vor ber Schanbe ausgeseht werben, ober man erbarmt fich nur berjenigen ausgesetzten Rinber, beren 21s tern nicht zu ermitteln finb, wenn man bas Ausseben überhaupt burch barauf gefehte Strafen möglichst zu beforanten gefucht hat. Bon biefen brei Dobificationen tann man aber die beiben ersten von ber letten in sofern unterscheiben, als ihnen eine andere Ansicht von der Anwendung unferes Princips überhaupt ju Grunde liegt, als bie ift, welche fich in ber letten Mobification ausspricht. Rach diefer wird angenommen, daß die Altern in keinem Kalle von ber Pflicht zu entbinden find, fich ihrer Kinder anzunehmen; nach jener bagegen wird zugegeben, daß es Umftande geben tonne, unter welchen man bas Ausfegen ber Rinber ju entschuldigen und zu rechtfertigen geneigt ift, und man weicht nur in fofern bei berfelben Unficht ab, als man fie ftrenger ober larer anwendet.

Diejenigen, welche fobern, baß fich Altern in teinem Falle von der Pflicht der Gorge fur ihre Kinder entbinben follen, haben abstract gang recht, aber in ber Birts lichkeit werben fie ihren moralischen Rigorismus nicht obne barbarifche Sarte geltend machen tonnen. Bollten fie ihn im vollfien Sinne verwirklichen, fo wurden fie ben Kindern nicht etwa die liebevolle Gorge ber Altern jus wenben, fondern nur babin wirfen, baf fie gewaltsam in einer Lage erhalten wurden, wo ihnen Elend, Bertummerung und fruhzeitiger Untergang broht, wenn fle nicht jugleich fur ihre angemeffene Unterftligung forgten. Ift es nicht, um nur bies zu erwähnen, befannt, bag manche Mutter ihre Kinder andern Frauen umentgeltlich oder gegen eine Enticabigung abtreten, um mit ihnen bas Dit: leiben ber Menfchen anzufprechen! Aber in ben Canbern, wo man jene rigoriftische Anficht hat, handels man ihr boch haufig gang entgegen, indem man Altern, welche ihre Rinber vermabelofen, diefe nimmt, um fie bei anbern Leuten in Pflege gu geben, anderer Biberfpruche nicht zu gebenten.

Wenden wir uns zu der mitdern Ansicht, so finder boch wieder, wie wir demerkten, ein großer Unterschied statt, indem man die Aufnahme von Amdern in Findelt beufer entweder auf die Falle beschränkt, in welchen die Ultern oder Mutter berselben durch eine gewisse Nothwendigkelt bestimmt werden, sich von ihnen lodzustagen, oder den Aufnahme gar keine Schranke sest. Für die underschinkte Aufnahme verlassener Ainder bürfte sich

fcwerlich ein hinreichender Grund anführen laffen, wenn man auch Bedingungen baran tnupft, welche geeignet finb, ben nachtheiligen Folgen einer folchen Liberalitat einigermaßen entgegenzuwirken. Man tann namlic, mas ben letten Umftand betrifft, fobern, bag ben Rindern, welche ben Findelhäusern überliefert werden, ein von einer obrigs teitlichen Person aufgesettes Protocoll mitgegeben wirb, worin die nabern, die Geburt jener Rinder betreffenden, Berhaltniffe - Beit ber Geburt, Geburtbort, Altern, Grund ber Ubergabe ic. - genau verzeichnet find. Das entgegengefette Berfahren verlangt gar feinen Nachweis über folche Berhaltniffe. — Daß ein Rachweis diefer Art nicht ohne Birtung bleiben fann, wird jeder leicht begreis fen. Bie oft lassen fich auch in andern gallen die Dens schen von tabelnewerthen Sandlungen abhalten, wenn fie dieselben ber Beobachtung nicht entziehen konnen. Gewiß alfo wird ba, wo man nur unter bet angeführten Bebingung Kinder in die Findelhauser aufnimmt, die Babl ber aufzunehmenden geringer fein, als ba, wo man ber Auf: nahme feinerlei Schrante entgegenfest. Indeffen wirb ber bier bezeichnete Bortheil im Gangen ein geringer fein; benn er wird lediglich darin bestehen, bag Altern, welche fic schämen, fich zu ben ausgesetten Kinbern zu bekennen, ihre Buflucht nicht zu ben Finbelhaufern nehmen werben. Die Bahl ber Findlinge, fur beren Aussehung burch bie Altern gar tein hinreichenber Grund vorhanden mar, wirb noch immer bedeutend genug fein. Dit Recht fann man baber, wie es scheint, Diefem Spfteme Die Borwurfe maden, welche man gegen die Findelhaufer überhaupt vorges bracht hat, obgleich fie in noch großerem Dage bas Spiftem treffen burften, welches die Aufnahme ausgesehter Rinder auf teine Beise beschränkt. Inzwischen konnte man meinen, daß darin tein Bortheil zu suchen sei, daß man unnaturliche Altern zwänge, ihre Kinder zu behalten, und zwar weber in Rudficht ber Altern und Kinder, noch in Rudficht ber Sittlichkeit ber Befellschaft.

Es unterliegt wol keinem 3weifel, bag die Findelhausfer, welche auf die eine ober die andere liberale Beife eingerichtet find, Altern baburch, bag fie ihnen eine bequeme Gelegenheit barbieten, fich ihrer Rinder ju entaus Bern, gu einem folden Schritte verleiten werben, wenn irgend einer ber brei von uns angegebenen Grunde vorhanden ift. Sie werben also auch felbst bann ihre Rins ber bem Bindelhause übergeben, wenn fie nur burch ihr subjectives Interesse, ohne allen Drang der Umftande, bas ju bestimmt werben. Ift bies aber ber Kall, fo ift es auch gewiß, daß die Finbelhaufer nicht nur bas Band awischen ben Altern und Kindern bann gerreißen, wenn biefe jenen als ein hinderniß ber Befriedigung ihrer egoistischen Bunfche erscheinen, fondern daß sie auch egois ftisch gesinnte Altern erft barauf ausmerksam machen werben, bag bie Rinder ihrem vollen Lebensgenuffe im Bege fteben. Beigt fich keine Abhilfe beffen, mas wir gern als ein Ubel betrachten mochten, so meinen wir, bag es nun einmal ju ben Bedingungen unserer Erifteng gebore, und wir lernen allmalig ihm einen Genuß abgewinnen. Wenn alfo die Ainbelhaufer auch nicht bie Unmoralität erzeugen, welche Altern ihre Rinder als eine Laft betrachten läßt,

iso bienen fier boch bajag bieselbe zu vermehren all Diefein men gu machendend Borwurfe barf aber auch nicht ber vitter erwähnter Einwand entgegengestellt werben: baf namlich Richts baran liegen tonne, unnaturliche Altern gu mathinen gibie: Borge fün ihre Binber beigubehalten; benn wir haben foreben gezeigt p baß: manche Aften Gur burch bie Kindelhaufer auf ben Gebanten gebracht werbengrifich bet Gorge furtibre Minberigue entschingen, nunbe bonnen binaufugen , i bag auth manthe Altern burch bier Frenbe, worlche bie Rinder ihnen gewähreng allmalig eihre Sarte und ihren Bieberwillen gegenofie befregest, pund bie ihnen Mnfangenimiti Biberfreben gewihmete Gorge nach und mathamita Liebe mitomen werbeng .-- Aber nicht blod badiech wirken bie Findelhaufer ber gebachten Urt nachtheis tin auf die Sittlichkeit des Bolts, daß fie ber Getbftfucht ber Mitern ben Kindern gegenüber Borfcub leiften, fonbern auch baburch, daß fie das Band, welches die Chegenoffen umschlingt,:loderte, und zwar theils in fofern, als fie benfelben geftatten, fich von ben Rinbern ober ben Gogen-Banbon, ihrer gemeinfamen: Gorge gu befreien, Beils in foferminale fiendunch Die Erhohung ber Belbftfucht in ber Bruft iben Mittern ein Sift ausstreuen, welthes for baufig igeneigt: machen wirb, ungefetliche Berbindungen: für bie Befriedigung: ihrer Buft! einzugeben. +1119. Benn aber bie imgegigelte Gelbstfucht im ber Ehe febon ju Ausschweifingen führt, fo wird dies noth mehr der Fall bei benen fein: bie mitht einmal burch bas schwathe Band einer binfettlichen Ehe: gefesselt werben ; und baber fann man bit. tenstivon bemiffindelhauferniven faren Grundfagen fagen, bagifiendien Auberlichkeit im Bolle beforbern. Geben mir much! gemiiffugt daß eine Krauenzimmer fich nichts besbalb einem Manne hingeben wird, weil es in Rucksicht ber Berforgung eines möglichen Productes ihres unfittlichen Umagingen auf: bas: Kindelbaud fpreulirt, fo geben wir bies boch nurmitt einer gewiffen Befchrantung jun, Der reefte Rebitritt; eines Mabchens ift gewöhnlich bie Bolge einet: farten: Leibenschaft, welche an bie moglichen baraus metfpringenben Abele hicht jusbenfen geftattet. Unbere werhalt es fich mit bem zweiten, mit bem britten Sehltritte. Rim benft bas : Mabchen, awelches fich in einen innerlaub: ten Umgang einlaßt, schon builiger, und übeilegty wie es die ihm brobenden machtheiligen Bolgen abwenden; ober vermindern konne, und bas Findelhauseltrittbaus feinem benflen Sintergrunde bervor. " Roch leichterngefchieht bies ober , wenn bas Finbelbaus icon eininet Bilfe peleifiet ibat; wenn es auch bamale mit großem Widenfelben in Unspruch genemmen worden ift were Die wet führenben Manner werbeit noch fruber am jene Anftatt beitennibenn das Band, welchel fie ant ihre Rinder bindet, Andeit: iofer, als bas; was bie Mutter und ihre Kinder umfchlänkt. Ber werd aber legweifeln, bag bie Borftellungen ber Wettichrer einen geoben Ginfluß muf bie ber Beifichrten baben! ! Dan darf babet auch gewiß fein, bagibit Sinbel: Adlifer hamptfachlich mit unehelichen Rinbern ibeiben deauf belbe ? Bet inn 160 (Milert werben. 12.14) 4000 1771 Rammenravir-nunnaber auch biefe Rachtheilorber gin: Delbaufer eingewie mit ffe vor Augen haben, fo werben amirel pockt till che der Abrebe eftellen aburfetelle bag vois Große gracifer butter butter butter wintge biffortfalle und after bie Große gracifichte

iberfelberi! bamblechiche von ibeite Biltenguffande uneit ber materiellen Lane Des Bulls: abhanger weitel allie wie: den bies mer langnen butfen; botin with leuftnen Bnnten, bag bie Unfittlichkeit mit bie Doth ber Denfchen bie beibond Dauptursachen : für bie Altern Inborghren Rindeambinichen. one il Solle flich burfen wertwober ben lunficht mit mit Stillfcweigen übergeben, bag in ben Sinbelhaufern ober im Bufaunnenhange mit ihmen ein Gefchtecht aufmachit, wolches vom allen Familienbanben wegeloft ift, alfo gar Leinen Anbalt in ber Gefellichaft bat, unb, auf feinen Urfprung binblidenb, geneigt fein burfte, fich bemfelben Lafter bingugeben, bem es feine Entstehung beimeffen muß! Werigleichen burfen wir in biefem Puntte bie Finbelkinder mit ben Baifenkindern nicht meit biefer gwar die Altern. aber nicht bie Familienbeziehungen entbehren? Aberifchlagt iman ben Anchtheil nicht vielleicht: ju boch an, welcher aus biefer Glaffe von Menfchen für Die burgeeliche Gefellicaft rermachft? Bast sich nicht eine Erzwhang beifelben benten, rwelthe ihnen einen innern Gehalt gibt, beefunenbiid mehr werth ift, ale bie in ber Bamilie ju erlungenben Stebenben, wenn biejemigen pon Getoffucht geleitet werben, antten berem Aufficht fie fleben und beren Beispiel, fle' taglich wor Augen haben? Baut wicht Plato feinen Graat vornehmlich auf ben Theit Des Bolls, in welchem er bie Ramilienbeziehungen funftlich ju gerfloren unrath; und hat tilche Fichte im feinen Reben inn bie beutiche Ration verolangt; bag; uni einwirdftigeres untereleres Gefolecht gu spervinnen, bie Minder ben Alltern genommen und von Etuate enpogen werden follten? Legen wir nun auch merila! Sewicht aufr bie Anficht ber genannten Philefebben, formerbene wir both gefteben, daße fich bier ein Bibersporter prigty ber nicht burch fentimentale Exclamationen nn befeitigen ift. If auch febr baufig Die Met ber Ergie: bung ber Binblinge dußerft mangelhaft; fo Aff bed tein Beund worhanden wetshalbiffe for fein inufte; "vielmehr Beweifen manche ben Finbelhunfern abnliche Anftalben, baf hick febr withte eine folde Erziehung ver Findlinge ausführen laffen bliffter wubund fie gu tochtigen Mitgliebern ber Befeftichaft werbenitwirbentin Wir find baher allecoings geneigt, gu glauben oud wenn einenal bas Ramillenkeben fin feinet Wurgeblecherchein ift; wennebie Rinber von isvon Altein murfiblichte Lebren und fichlechte Weffpielle gu erwanten baben , mitr basi beremmutelente Gelchleche meit schille kinks noor beremaan misan, ander ingtelegevenssische punich Wardindel fich und und rallen biefem atel Refutfit streambfellenging buffigront bie Gorge für bie wusdefenten Mindrer allereine ! Pffiche angufebert fei, past daber 29 biefe Borge ufich nicht huf biefenigen idliggefetem Rintervier: ficialien Dinferi vieren Alterroprivienn auch mader beit deaffen nigenenn Enthehrungen, int Stande fint; fie: fetoffingir ubet. nechmen fober burch bad Befannfwerben ber Geburtifener Binder micht wefentlich und fo gefahrtet werben wurten, ibugi bie Befellichaft fith felbst ats bubei betheitige naufbude mulitedis Beiche Andronung bestjato gwieteffen feinibitefet, bus wird einunder für feigen behalten wir unsulnveffetiabls Auffichungen ibes Gegenstandes einen fichern Boben für bas eigene Urtheil gewonnen beben werden.

Die hifferifden Rachforschungen ergeben, baß fich bie Errichtung eigener hofpitaler für Findlinge von Stalien und vom sublichen Frankreich aus in die benachbarten Lander verbreitet, und daß man fie erft fpater in ent: legeneren Gegenden eingerichtet hat. Die Grundfate, welche man bei ber Aufnahme ber Findlinge beobachtet, sowie die Regeln, welche man bei ihrer Ernabrung und Erziehung befolgt, weichen aber in den verschiedenen Un: Ralten febr von einander ab. Es ift jedoch micht blos nublich, ju wiffen, welches Berfahren man bie und ba berbachtet, fonbern auch von einer großen Bebeutung, bie Folgen au untersuchen, welche mit ben verschiebenen Arten au perfahren verbunden find. Leider muß man aber betennen, daß ber lente von biefen beiben Punkten bie Aufmertfanteit ber Staatsmanner bis jest noch wenig auf fich : gezogen bat, und daß es nur in Bezug auf Frant: reich eine Menge fatiflischer Data gibt, von benen man Bebreuch machen fann, die indeffen auch noch beiweltem nicht fo. wollftanbig und fo festgeftellt find, daß fich bas Urtheil nicht beufig ohne Grundlage feben follte.

In Frantreich ift in Rudficht ber Finbelhaufer eine große Beranderung eingetreten. Man bat in diefem Canbe nie Die Ruglichkeit, ja Rothwendigkeit jener Unftalten einem Zweifel unterworfen. Gie bestanden feit fruben Beiten in ben eingelnen Provingen und wurden spater Inftitute, ber: Departements, über welche aber naturlich bie ganbenregierung ein Auffichtsrecht in Anfpruch nahm, und beren Einrichtung nicht ohne ihre Genehmigung gemacht werben burfte. Früher nun verfuhr man auf die Beife, daß Die Kinder, von benen fich die Altern treunen wollten, der Bewaltung ber Findelhaufer formlich, und zwar mit bem Protofolle übergeben wurden, welches fich auf Die Umftande ihrer Geburt und auf ihre Personen bezog, und ben ber betreffenden Obrigkeit aufgenommen worben fein mußte, Dies Berfahren wurde aber febr willtimlich gebandbabt, und führte zu einer Menge von Misbranchen, wie gus ben fartgefetten Alagen bervorgeht, welche bie Regierung in ihren Inftructionen für die Localbeborben ruckfictlich der Bermaltung der Findelhauser erhob. Dies hatte ju ber Ermartung berechtigen follen, bie Regierung wurde Die bieberige Beise ben Bermatting ber Finbelbaufer. einere frengen Prufung unterwerfen, um fie für bas gange gand von Neuem ju regein, und insbesondere bie Duntte naber ju bestimmen, welche in ben emabnten Protofollen enthalten fein mußten und ihre Beobachtung von Reuem einzuscharfen. Aber fatt beffen liberrafchte Die Geschung bas Land im 3. 1811 burch bie fone: nannten (Ausschungsthurmen (tours d'exposition) prober burch bie allemeine Ginfichrung einer gehtimen Aufriahme ber Rinbliage : benn bie Auffehungethurme waren thurmgrtige Undaue un bie Findelbaufer, worin bie Kinden, bie wan in diese aufgenummen winschte, ohne alle Rachweifemoroniebengelest wurden, und wormen fie einene bannt beauftragte Berfonen entfernten, um fie bet Ritibelbausbermaltungutur übengeben. Muf Diefe Beife murben, Die Migerminker die Mitter allein herechtigt, überabie Benuthung

ber Offentlichen Anftalt zin Bermahrung ihren Kinber gir verfigen pe ber Regierung blieb wandpenichbaber egerings Einfluß, auf bas Aussetzen ber Kinder unb auf die Biebervereinigung berfelben mit ihren Altern ober Bermanbten. Brock trat biefe Einrichtung in Biberfpruch mit mehren Befegen, die nicht aufgehoben wurden, abet nichts: bestoweniger hat sie ihre Geltung, und beweift ihnen gegenüber nur, daß die Gesetgebung auch folder Canber, die fie im Aligemeinen mit Umficht behandeln an großen Inconfequenzen leiben tann, und bag mant inbemitman bie Aussegungsthurme einführte, vergaß, biefe neue Ginrichtung mit ben bestehenden Gefeben in Eintigung st bringen. Diese fobern aber, bag jebe Beburt in bendtwei erften Zagen nach der Rieberfunft mit Ungabe best: Batere und ber Mutter bes Rinbes, ber Obrigfeit angezeigt werden foil; fie wollen, bag ein Jeber, ber ein Rind gefunden bat, es an den Civilbeamten abliefere und babei alle auf die Beit und ben Ort bezählichen Umftande angebes und bebroben bie Unterbruckung bes Gielletatseinit harter Strafe. - Schon baraus aber, bag wenigftene If Departements fich weigerten, bie Musfebungsthurme einauführen, geht bervor, baß ein Theil bes Bolle in Frattreich auf bas Entschiedenfte von dem Rachteiligen ber Reuerung überzeugt war. - Wenn wir nun aberratth biefe Departements in Abrethnung bringen, unb jugleich zugeben, daß vor bem Jahre 1811 bie alten Borfcbriften nicht fireng gehandhabt wurden, fo man doch ber Underfchied zwischen ber fruberen und ber fpateren Einnichtung ber Findelhaufer in Rudficht ber Aufnahme verlaffener Rinder zu bebeutend, als daß fich bie Folgen in Benta auf die Bahl ber Findlinge nicht fehr beffimmt: hatten aussprechen follen. Bir muffen erwarten, biefe itichitell weit größer zu finden, als vorber. Und in der Abet beftatigen dies die Nachweifungen, welche uns bie Regifier bes Finbelhaufes gu Paris geben; indeffen bebarf es felner weitlaufigen Erorterungen, um benjenigen, welche mit ber Statifiit bertraut find; begreiflich gurmachen; habibie Beranderungen in ber Bahl ber Findlinge nicht letigtich aus einer Beranderung in den Grundsabent, wolche inan bei der Aufnahme derfelben befolgte, erblart werben binfeit. Bu= und Abnahme bes Boblfeins bes Bolfs habeit batauf flets einen großen Einfluß geubt, ber entweber burch einen gleichen Wechfel in ber Gittlichkeit bes Botte: verficielt morben ift, ober bem ber ungleiche Bechfel in bie fer entgegengewirte batu .-- Rach ben Liften bes parffer Kindelbaufes von 1640 --- 1835 wurden im Jahre 1640 bis 372 Kinder aufgenommen, und es stieg biese Bahl all= malig fie zum Sahre 1685 auf 988. Rur 1678 wur: ben 1006 Kinder recipirt. Bon 1686-1728 ift bie Bahl ber Aufgenommenen nie unter 1000 gewesen, aber 1693, 1694, 1697, 1709 stieg fie schon auf mehr, als 2000, 1694 fogar auf 8788. Ben 1794 an ift fie nicht unter 2000, fleigt 1739 auf 3289, bleibt bis 1751 miichen 3000 umb 4000, erhebt fich 1752 auf 4129, 1758 auf 5082, 1767 auf 6007, und erhalt fich bis 1779 gwifchen 6 und 7000 mit Ausnahme ber Bafet 1771 und 1772, wo fie mehr als 7000; und bes Natres 1773. swo fie nur 5989 betrug. Bon 18780 - 1791 achtife

zurück, indem sie zwar über 5000, aber nicht auf 6000 steigt, sällt 1792 auf 4934 und bleibt von da an bis 1801 zwischen 3 und 4000. Von 1802 find die Salsten solgende:

| 1802 - 4248 | 1813 - 5000          | 1824 - 5213         |
|-------------|----------------------|---------------------|
| 1803 - 4589 | 1814 - 5137          | 1825 - 5240         |
| 1804 - 4250 | 1815 - 5080          | 1826 - 5396         |
| 1805 4057   | 1816 - 5080          | 1827 - 5416         |
| 1806 — 5529 | 1817 — 5467          | 1828 — 5497         |
| 1807 4238   | 1818 — 4779          | 1829 - 5320         |
| 1808 — 4302 | 1819 - 5057          | 1830 - 5238         |
| 1809 - 4556 | 1820 — 5101          | 1831 — 5667         |
| 1810 — 4502 | 1821 — 4963          | 1832 — 4982         |
| 1811 — 5152 | 1822 — 5 <b>0</b> 40 | 1833 — 480 <b>3</b> |
| 1812 — 5394 | 1823 — 5116          | 1834 — 4941         |
| 1012 - 3034 | 1020 - 3110          | 1835 — 4877         |
|             |                      |                     |

Wir sinden bier von 1810 auf 1811 eine Steigerung der Sindlinge um 650 oder beinahe genau um den siebenten Theil, aber ungeachtet die Population in Paris in der neuesten Zeit sehr zugenommen hat, ist doch seit 1811 die Zahl der Findlinge nicht auf 6000 angewachsen und von 1832—1835 beträgt sie jährlich immer unter 5000. Daraus muß man schließen, daß die Moralisat des Volks sich wenigstens seit 1811 nicht verschlechtert und das materielle Wohlsein desselben eine Verbesserung erfahren hat; denn daß die Noth auf das Aussehen der Kinder einen großen Einfluß ausübt, haben wir schon aus der Natur, der Sache erklärt und wollen wir jeht durch Zahlen zu beweisen suchen.

v. Billeneuve, der sich sehr forgfaltig mit dem Arsmenwesen in Frankreich beschäftigt hat, theilt das ganze Land nach Maßgabe des Verhältnisses der Zahl der Arsmen zur Bevölkerung in drei Regionen, in die leidende, mittlere und glückliche (begünstigte). In der ersten, die 20 Departements umfaßt, fand er dei 10,062,769 Beswohnern 170,626 Arme, in der zweiten, wohn er 38 Departements rechnet, gab es dei einer Bevölkerung von 13,043,514 Menschen 550,235 Arme, und in der dritten, aus 28 Departements bestehend, zählte er 265,480 Arme unter 8,774,391 Menschen, sodaß die Armen respective 1/10, 1/20 und 1/30 der Bolksmenge ausmachten. Mit dies sen Daten hat Remacle andere, welche die Zahl der Findslinge in den einzelnen Departements betreffen, zusammenzgestellt, ind ist so zu solgender Tabelle gelangt:

| Leibende      | Region                                                  | 44604        |                                                |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|
| Departements. | Berhaltnig<br>der Jahl der<br>Armen zur<br>Bevollerung. | 3ahi<br>ling | ditnis der<br>der Finds<br>gur Be-<br>lterung. |        |
| 1) Rorben     | 1 auf 6<br>8<br>13<br>14<br>14                          | 1 4          | uf 268<br>364<br>43<br>226<br>58               | •<br>• |

| Leibenbe      | Region.                                                              |                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departements. | Berhaltniß<br>ber Jahl ber<br>Armen gur<br>Bevölkerung.              | Berhaltnif ber<br>Jahl ber Finds<br>linge zur Be-<br>vollerung.                                              |
| 6) Somme      | 1 auf 14<br>15<br>15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18 | 1 auf 356<br>133<br>325<br>1160<br>483<br>188<br>279<br>426<br>327<br>380<br>402<br>433<br>328<br>599<br>326 |
| Summa         | 306                                                                  | 6914                                                                                                         |
| Durchschnitt  | 1 auf 15                                                             | 1 auf 345                                                                                                    |

# Mittlere Region.

|                     | Milliere          | Region.    | ***               |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 21) Ain             |                   | 1 auf 19   | 1 auf 456         |
|                     | : Sawnne          | 19         | 200               |
| 23) Arde            | nnen              | 20         | 419               |
| 24): Gart           | )                 | 20         | 3 <b>63</b>       |
| 25) Giro            | nde               | 20         | 156               |
|                     | e8                | 20         | 194               |
|                     |                   | 20         | 302               |
| 28) Dber            | =Loire            | 20         | 441               |
| 29) Gein            | e und Dife        | 20         | 1974              |
| 30.) Calv           | abos              | 21         | 279               |
| 31) <b>Loir</b>     | und Cher          | 21         | 198               |
| 32) Alliei          | ا ، ، ، ، ، ، ، ا | 22         | 134               |
| 33) -Mai1           | ne und Loire      | 22         | 425               |
| 34) Ober            | - Phrenden        | 22         | 282               |
| 35), Gein           | e und Marne .     | 22         | 1031              |
| 36) Eure            | . > 1/6           | 23         | <b>866</b> ·      |
| 57) ચાલ <b>ઇ</b>    | er : Pyrenden .   | 23         | 205               |
| 38) Dber            | = Alpen:          | 24         | 2 <b>91</b>       |
| 39) ,Arrid          | ge : 42           | 24         | 3 <b>63</b> -     |
| 1 <b>0) : Arb</b> è | dye a .X≵         | 25         | 5 <b>39</b> :     |
| 1) Aube             |                   | <b>2</b> 5 | 3 <b>34</b> ·     |
| (2) Hra             | ult               | 25         | 288               |
| (3) Gers.           |                   | 25         | 2 <del>60</del> - |
|                     | <u> </u>          | 25         | 476               |
| 5) Bend             |                   | 25         | 405               |
| 6) Your             | Cipt 1            | <b>2</b> 5 | 766               |
| 7) Huen             | con               | 26         | 183               |
| 8) Niede<br>9) Cant | ralpen            | 26         | 132 ,             |
| 9) Canto            | 11. 11.011        | 26         | 221               |
| 0) Char             | nte so            | 26         | 23 <b>6</b> .,    |

| Mittlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Region.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Berhaltnis ber<br>Bahl ber Finds<br>linge zur Bes<br>vollerung.                                                                                                  |
| 51) Rieber : Charente 52) Doubs 53) Manche 54) Sadne und Loire 55) Aube 56) Lot und Garonne 57) Eure und Loir 58) Puy de Dome Summa                                                                                                                                                                                                                                   | 1 auf 26<br>26<br>26<br>26<br>28<br>28<br>29<br>29                                                                                     | 1 auf 283<br>396<br>372<br>365<br>188<br>246<br>317<br>286                                                                                                       |
| Durchschnitt (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 auf 23                                                                                                                               | 1 auf 488                                                                                                                                                        |
| Gindlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 59) Soldfusse 60) Drome 61) Sière 62) Marne 63) Meurthe 64) Maas 65) Moset 66) Pyrenées Drientales 67) Zarn 68) Dordogne 69) Ober : Marne 70) Indre 71) Sura 72) Nièvre 73) Ober : Bietme 74) Ober : Bietme 75) Indre und Loire 76) Bienne 77) Basgau 78) Baucluse 79) Bar 80) Ober : Rhein 81) Logère 82) Nièber : Rhein 831 Corfica 84) Cher 883 Corrèse 884 Creuse | 1 auf 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>31<br>32<br>33<br>33<br>34<br>34<br>35<br>35<br>36<br>37<br>40<br>44<br>45<br>47<br>47<br>58 | 252<br>278<br>220<br>210<br>474<br>552<br>278<br>283<br>331<br>343<br>275<br>701<br>234<br>4779<br>195<br>299<br>257<br>3316<br>145<br>168<br>1632<br>299<br>257 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1051                                                                                                                                   | 18039                                                                                                                                                            |
| Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 auf 37                                                                                                                               | 1 auf 601                                                                                                                                                        |

Wir stugen uns zwar felbst auf diese Zahlen, aber wenn wir sie auch inte bewelfend gelten lassen, so dursten wist boch die Bemerkung nicht umgehen, daß die einzelnen von ihnen zim Theil is einem großen Widerspruche mit bin Summen ind, und daß, wenn man aus der Summenung überall eine verhaltnismaßige Anzahl von 3if-

jenn wegließe, welche sich bem einen ober bem ambern Ersem zuwenden, bas Resultat ein sich verschiedenes sein mute. Wie kommt es, kam man fragen, daß in der ersften Region die beiden Departements Nordkuften und Loiret ein gleiches Berbaltnis der Trmen zeigen (1 : 16) und daß in dem erstern nur auf 1160 und in dem letztern schon auf 188 Renschen ein Findling kam? Offensbar wirken noch ganz andere Umstände zusammen, als die bloße Armuth, um die Zahl der Findlinge zu erklänen. Bei den beiden Departements Rhone und Seine scheinen Armuth und Aussehen den Kinder gleichen Schrittzung geshen, aber in Bergleich zu anderen Bepartements löße sich boch die große Zahl der Findlinge in beiden pur haburch erklären, daß das eine Lyon und das andere Parist ents halt, zwei Stadde, in denen die Moralität auf einem sehr niedrigen Standpunkte sieht.

Nach den Erfahrungen, die man in Frankreich gemacht hat, sind die ausgesetzen Kinder größtentheils unehetiche; ein Umstand, der ebenfalls dafür spricht, daß die Ummeralität einen großen Antheil an der Bewölkerung der Kindelhäuser hat. Indessen hat die Zahl der chefichen Kinder, die man den Findelhäusern übergab, in der neutesten Beit, wenigstens in Puris, nicht unbedeutent zugenommen. Dies ergibt sich aus folgender Zusamment

Sieht man auf die Gesammtzahl ber Findlinge, welche in der neuesten Beit den Saipigen in Frankreich übergeben wurden, so finden wir fie in den zehn Jahren von 1834—1833 zu 452,749, was auf das Jahr im Durchschitte 45,274 geben wurde. Damit sieht jedoch eine andere Angabe in Wiederspruch, die sich in einer Las

belle findet, worin die in jedem einzelnen jener zehn Sahre aufgenommenen Findlinge enthalten find; benn fie gibt får 1831, wo thre 3ahl am hochsten war, nur 35,884 an. Segen wir fie auch nur auf 33,628, fo beträgt fie boch '/m fammtlicher im Durchschnitte jener Jahre gebos rener Kinder, und wenn man annehmen durfte, bag die Sterblichkeit unter ben Findlingen nicht größer mare, als unter ben übrigen Kindern, fo murbe ber 28. Theil ber Bevollerung in Frankreich aus Findlingen bestehen, ober boch aus folden, die eine Beit lang ben ginbelbaufern angehorten. Bringt man bie Rinber in Abrechnung, welche entweder von ihren Altern ober von mobithatigen Perfos nen aus ben Minbelbaufern gurudgezogen wurden, fo ergibt fich fur jene zehn Sahre die Bahl von 46,025, was auf bas einzelne Jahr 4602 macht, und man erhalt 1/13 als die Bahl, welche bas Berhaltniß ber Findlinge zur gefammten Bevolferung unter ber vorher gemachten Bor: aussehung bezeichnet.

Wenn man nun aber auch dem in Frankreich anges nommenen Principe, wornach die Aufnahme der Findlinge in den Sofpisen stattsindet, die nachtheiligsten Wirkungen beimist, so sollte man doch glauben, das es wenigstens dazu beitragen musse, den Kindermord zu einer höchst selztenen Erscheinung zu machen. Mehre der am meisten von diesen Gegenständen unterrichteten Franzosen sind der Meinung, das die Aussehungsthurme keinen Einfluß auf die Kindermorde ausgeübt haben. v. Willeneuve in seiner seconomie politique chretienne T. III. p. 196 sagt: Bu Folge mehrer Documente, und vornehmlich den allgemeinen Verwaltungsberichten der Eriminaljustiz in Frankreich gemäß, scheint es erwiesen, das die Zahl der Kinder-

morbe immer in einem zietnlich nathrlichen Berhaltniffe mit ber Babl ber anbern Berbrechen bleibt und fich felt ber neuen Gefetgebung nicht veranbert bat. Und ein ans berer Schriftfteller, Bonby, ichließt aus ber Thatfache, daß in 3/4 ber Departements in Frankreich bie Rinbers morbe fich immer in bemfelben Berhaltniffe ju ber Denge von gerichtlichen Berurtheilungen gehalten haben, baf es ein Borurtheil fei, von ber Unterbruckung einzelner Ausfehungsthurme einen Nachtheil rudfichtlich ber Kinbermorbe ju befürchten. Indeffen wagen wir boch nicht, uns mit biefer Anficht gang einverstanden ju ertiaren. Es mag fein, baß viele von ben gefallenen Frauenzimmern, welche fich nicht entschließen tonnen, ihre Schande irgend einer Person anzuvertrauen, sich auch nicht bazu entschließen werben, ihr neugebornes Rind in einem Aussehungsthurme nieberzulegen, sondern vielmehr baffelbe in einer Art von Bahnfinn, ben die Angst vor ber Entbedung und ber Buftand von Krankheit, worin fie fich befinden, erzeugt, ju tobten; fo liegt es boch ju fehr in ber Ratur ber Cache, baß es nicht auch Frauergimmer geben follte, bie fabig find, mit ruhiger Besonnenbeit gu handeln, und fich gu entschließen, ihr Rind einem Aussehungsthurme anguvertrauen, mabrent fie es nicht magen wurden, baffelbe einem hofpitale ju übergeben, bem fie fich murben ent: beden muffen. Sehr ericbuttert fann unfere Meinung freilich werben, wenn wir die folgende Tabelle vergleichen, aber wir glauben bennoch nicht, fie fallen laffen ju bur: fen. Es werben bier 17 Departemente, wovon jedes we: nigftens funf Aussehungsthurme bat, mit 17 anbern ver: glichen, welche nur einen folden Thurm im Sauptorte beibehalten haben.

| Departement 6.   | Aussehungs:<br>thurme. | Kindermorde<br>in vier Jah:<br>ren. | Departements.   | Aussehungs-<br>thürme. | Kinbermorbe<br>in vier Jah-<br>ren. |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Rieder : Alpen   | 5                      | 3                                   | &ot             | 1                      | 1                                   |
| Aisne            | 5                      | 0                                   | Sarthe          | 1                      | Ō                                   |
| Dordogne         | 5<br>6                 | 3                                   | Doubs           | 1                      | 1                                   |
| Salvados         | 6                      | 2                                   | Jura            | 1                      | 2                                   |
| Manche           | 6                      | 1                                   | Dber = Gaone    | 1                      | 4                                   |
| Ober = Rhein     | 5                      | 1                                   | Gironde         | 1                      | 2                                   |
| Corfica          | <b>6</b><br>5          | 2                                   | Nieber = Rhein  | 1                      | 4                                   |
| Saone und Loire  | 5                      | 5                                   | Soldfüfte       | 1                      | <b>2</b>                            |
| Rorben           | 5                      | 1                                   | Drome           | 1                      | 4                                   |
| Pas : be: Calais | . 6                    | 2                                   | Rhône           | 1                      | 2                                   |
| Bérault          | 7                      | 2                                   | Mofel           | 1                      | 3                                   |
| Basgau           | 5                      | 2                                   | Dft : Pyrenden  | 1                      | .0                                  |
| Seine und Marne  | 5                      | 3                                   | Reurthe         | 1                      | 0                                   |
| Rordfüsten       | 7                      | 2                                   | Logère          | 1                      | 2                                   |
| Ille und Bilaine | 7                      | 6                                   | Indre und Loire | 1                      | 7                                   |
| Morbihan         | 5 :                    | 4                                   | Dber : Pyrenáen | 1                      | 1                                   |
| Unter: Charente  | 5                      | 3                                   | Unter : Loire   | 1                      | 3                                   |
| Summe 17         | 95                     | 42                                  | Summe 17        | 17                     | 38                                  |

hier sehen wir grade in der Reihe von Departements mehr Kindermorde, wo sich die beiweitem meiften Aussehungsthurme befinden. Standen die Kindermorde im

umgelehrten Berhaltniffe mit ber Bahl ber Aussehungs: thurme, so wurden wir in der zweiten Reihe 234 Kinders morbe haben erhalten muffen. Sollte man aber etwa glauben, daß die Aindermorde lide der ausgesetzten Ainder correspondirten, so wird juich folgende Sabelle eines andern belehrt, welche wei Reihen von Departements zeigt, wovon die irenigen enthält, die an Findlingen weit reicher sind, in der andern Reihe befindlichen.

Starte Aussehungen.

| ztements. | Bevölfes<br>rung. | Thúrme. | Findlinge. | Rinber-<br>morbe in<br>vier Jah-<br>ren. |
|-----------|-------------------|---------|------------|------------------------------------------|
| Alpen     | 155,896           | 3       | 1200       | 3                                        |
| mundungen | 359,473           | 3       | 2703       | 3                                        |
|           | 298,257           | 4       | 2230       | 4                                        |
| ye        | 239,113           | 4       | 1643       | 0                                        |
| X         | 554,225           | 1       | 3557       | 2                                        |
|           | 317,501           | 3       | 1888       | 1                                        |
| 4         | 256,059           | 3       | 1467       | 3                                        |
| m         | 359,056           | 2       | 1976       | 4                                        |
|           | 270,125           | 1       | 1438       | 3                                        |
|           | 305,276           | 3       | 1623       | 3                                        |
| mme 10    | 3,114,978         | 30      | 19,702     | 26                                       |

·Schwache Mussehungen.

| .rtements. | Bevölfes<br>rung. | Thůrme.        | Finblinge. | Kinders<br>morbe in<br>vier Jah-<br>ren. |
|------------|-------------------|----------------|------------|------------------------------------------|
|            | 312,504           | 1              | 446        | 2                                        |
|            | 294,834           | 1              | 400        | 4                                        |
|            | 352,487           | 4              | 460        | 1                                        |
|            | 424,248           | 2              | 490        | 3                                        |
| u. Marne   | <b>323,89</b> 3   | $\overline{5}$ | 314        | 3                                        |
| uften      | 598,872           | 7              | 516        | 2                                        |
| Rhein      | 424,258           |                | 260        | 1                                        |
| u. Dife.   | 448,180           |                | 227        | 4                                        |
| u          | 397,987           |                | 120        | $\mathbf{\tilde{2}}$                     |
| Saône      | 338,910           |                | 74         | 4                                        |
| umme 10    | 3,916,093         | 34             | 3307       | 29                                       |

in Italien gibt es in allen Staaten Finbelhaufer, die ausgesehren Kinder mit großer Liberalität auf:
n. Besonders gilt dies vom Kirchenstaate, wo es nicht an Aussehungsthurmen sehlt, und wo bei einer Muniskenz in dem Auswande auf die Findlinge edeutende Unordnung in der Verwaltung der Finsser berrscht. — Im neapolitanischen Staate zeichnen ese Institute wenigstens durch die große Gorgfalt velche man auf die Erziehung der Findlinge für eis unftigen Beruf verwendet. — In Spanien und zal haben die Bürgerkriege die Findelhäuser, die in estern Staate schon früher mit einer nicht zu entsgenden Nachlässigkeit verwaltet wurden, sehr herunscht. d. B. u. K. Erste Gectien. XLIV.

tergebracht. Gine genauere Renntnig von ihrem Buftanbe hat man aber nicht. Beffer find wir von ber Art ber Einrichtung und Bermaltung ber Finbelhaufer im ofters reichischen und im ruffischen Staate unterrichtet, und bets weilen bei ihnen um so lieber, als fie ben franzofischen Inftituten entgegengesett werben tonnen, und und alfo auch gestatten, ben Begenstand von einer anbern Seite aufzufaffen. Das Findelbaus ju Bien, welches ber Sais fer Jofeph II. im Jahre 1784 hat errichten laffen, nimmt Rinder entweber gegen Bezahlung ober unentgeltlich auf. Fur bas Rind einer Mutter außerhalb Rieberofterreich werden bei ber Aufnahme 120 Fl. bezahlt; fur ein Rind, beffen Mutter bie Zare im Gebarhaufe entrichtet bat, ober außerhalb beffelben, aber doch in Bien oder in Rieberofterreich niedergekommen ift, find nur 60 Fl. zu bezahlen, und endlich fur das Kind einer Mutter, welche bie Zare im Gebarhause jum zweiten ober britten Male bezahlt bat, werben nur 30 Fl. entrichtet. Dagegen werben 1) bie Rinder unentgeltlich aufgenommen, beren Mutter im Gebarbaufe niebergetommen find, und fich verpflichten, vier Monate lang im Finbelhause als Ammen ju bienen; 2) bie Rinber, welche an ber Thur bes ginbelhaufes ober in ben Strafen von Wien ausgefeht gefunden werben; und 3) die Kinder, beren nichtverheirathete Mutter plots lich niebertommen und die Beweise ihrer vollftanbigen Silfsbeburftigkeit beibringen. — Gobalb ein Kind in bas hofpig gebracht wird, werden ber Tag ber Aufnahme, ber Zaufname beffelben und andere Motizen, welche feine Ubergabe begleiten, in ein Register eingetragen, und gu-gleich erhalt ber Uberbringer einen Schein, worauf fic ber Taufname des Kindes, Die Nummer bes Registers, ber Tag ber Aufnahme und die dafür bezahlte Tare verzeichnet finden. Wunscht Jemand bas Kind zuruck zu erhalten, fo barf er nur biefen Schein vorzeigen, und es wird ihm gewillfahrt. - In bem Saufe bleiben die Kins ber nur furge Beit. Gie werben ohne Ausnahme in Pens fion auf bas Land ober in die Borftabte gegeben, und meistentheils an ber Bruft ernahrt. Die Entschabigung, welche fur die Ernahrung und Erziehung ber Rinber gegeben wird, ift nicht unbebeutend. Fur ein Jahr werden monatlich 10 Fl., fur bas zweite 9 Fl., fur bas britte 8 Fl., für die folgenden bis jum fechsten einschließlich 7 gl., und von ba an bis jum zwolften, biefes mitgerechnet, 5 gl. bezahlt. Saben Die Rinber bas zwolfte Jahr vollendet, so wird nicht mehr für fie bezahlt, und wenn fie volle 21 Jahre alt find, werben fie fich überlaffen. Im Saufe felbst find 72 Betten fur die Barterinnen und 150 fur Kinder. Hochft wichtig ift auch ber Umftand, daß die Anstalt für Wochnerinnen alle Frauen ohne Un= terschied, sie mogen reich ober arm, verheirathet ober nicht verheirathet fein, und unter welchem Ramen fie wollen, aufnimmt. Es wird nur von ihnen gefobert, baß fie ihren mahren Namen auf einem versiegelten Bettel bei ber Aufnahme abgeben. Berlassen sie die Anstalt, so erhalten sie ihn wieder; sodaß man nur im Falle ihres Todes von bemfelben jum Bortheile ihrer Familie ober ihres Rindes Gebrauch ju machen beabfichtigt. Es ift folden Frauen auch geftattet, mit einem Schleier bebedt bie Anffalt gu 31

242

botreten, und ihn so lange beizubehalten, als fie barin verweilen.

Auch in Rufland bestehen Findelhaufer. Schon Pe: ter ber Große befahl folche Unftalten ju grunden, und zwar eine folche Borrichtung bei ihnen zu machen, baß ihnen Kinder überliefert werden konnten, ohne bag bie Perfonen, welche fie überlieferten, bemertt wurden. Inbeffen gingen bes Bars Unftalten wieber ein, und Ratharina II. rief andere ins Leben. Jest finden wir Findels baufer in St. Petersburg und Mostau, und in ben haupts brtern ber Bouvernements, wenngleich nicht in allen. Merkwurdig ist dabei ber Unterschied, welchen man in bet Aufnahme der Kinder macht, je nachdem von den beiben hauptstädten bes Reichs ober von ben Gouvernemente bie Rede ift. Bahrend in St. Petersburg und Doskau die Kinder in den Hospizen zu jeder Zeit, bei Tage und bei Nacht, ohne allen Rachweis, ober eine andere Bedingung aufgenommen werben, und hier die Bahl ber Kindlinge von Sahr ju Jahr wachft, werben in den Gouvernemente: flabten die ausgesetzten Rinder nur unter fehr beschränken: ben Bedingungen aufgenommen, und feit 1808 ift es verboten, in den Bouvernements, wo es noch keine Findelbaufer gibt, bergleichen einzurichten. Außerbem find biefe Inftitute in ben beiben Sauptstabten bes Reichs mit eis ner außerorbentlichen Munificeng ausgestattet und die ber Gouvernements nur burftig mit Mitteln verforgt.

Belgien hat burch die frubere Berbindung mit Frankreich von diesem die gleiche Einrichtung ber Findelhauser erhalten, aber im Sahre 1834 murbe ein neues, fie betreffendes Befet berathen, welches bie Aussehungsthurme abichaffte, indem fich die Stimmen ber aufgetlarten Per-

fonen immer flarter bagegen erhoben hatten.

Ι,

Benben wir und nun ju ber Frage, wie foll man verfahren, wenn man bas Princip der Findelhauser anertennt? und die Ginrichtung ber Aussehungsthurme ober jebe andere, im Befen gleiche, verwirft? - Die Antwort ift gemiffermagen icon in ber Frage gegeben; benn wenn man ben 3wed will, und fich wefentlich nur zwei Mittel, benfelben zu erreichen, barbieten, namlich bie unbebingte und bie bedingte Aufnahme ber gindlinge, Die unbedingte aber verworfen wirb, fo bleibt nur die bebingte ubrig. Inbessen tonnen bie Bedingungen so von einander abweis den, bag boch eine große Berschiebenheit bes Berfahrens bei bem im Ganzen gleichen Spfteme möglich ift. Soviel burfte fich jeboch als bas ergeben, worauf bas Streben gerichtet fein mußte: 1) moglichfte Befchrantung bes leichtfinnigen Aussegens ber Kinder, 2) Erhaltung ber Dogs lichteit für bie Altern, ihre Rinder aus ben Findelhaufern zurudzunehmen, und für die Berwaltung biefer Anftalten, ben Altern ihre Kinder zuruchzugeben. Den erften 3weck wird man erreichen, wenn man erftens nur folche Kinber in die Findelhäuser ausnimmt, deren Altern sich aus irgend einem Grunde in der Unmöglichkeit befinden, ein Rind ju ernahren, und zweitens nur folche, die außer der Sche geboren find, und deren Ratter fich anbeifchig machen, die im voraus festgefesten Roften ihrer Erziehung au bezahlen. Werben anderweitig Kinder ausgesetzt, fo foll man fie zwar vorläufig aufnehmen, aber nur bann

behalten, wenn alle Bemubungen fruchtlos geblieben find, ihre Altern auszumitteln. Den anbern Bweit wird man erreichen, wenn man bie Rinber mur, begleitet von einer burch eine Beborbe beglaubigten Erflarung, aufnimmt, morin ber Tag ihrer Geburt, ihr Geburtsort, ihr Taufname, ber Rame und Stand ihrer Altern genau angege: ben find. — Inzwischen find boch auch galle bentbar, in welchen es den Altern eines Kindes wimschenswerth er: scheinen kann, bas Geheimnis der Aussehung deffelben zu bewahren, und ber Berwaltung bes Findelhaufes billig, ihren Bunfchen zu entsprechen. Es wird immer zugege: ben werben muffen, daß folche galle nur bei unehelichen Rindern vorkommen tonnen. Will nun die Mutter eines unebelichen Rindes, daß ihr Geheimniß nicht verrathen werbe, fo wird es angemeffen fein, fle bie oben verlangte Erflarung einem geeigneten Beamten abgeben ju laffen, ber fie in ein besonderes Register eintragt und einen Aus: jug baraus, wie ihn die Umftande fobarn, jur Gintragung in bas gewohuliche Regifter bes Finbelhaufes biefem ju: fenbet. Mur ber Mutter tann in jebem Falle eine Ab: schrift bavon mitgetheilt werben, und bem Rinde, wenn es großjährig geworben, ober, im Falle feines Tobes, ben Erben. — Am Ende jedes Jahres muß eine Revifion in ben Findelhaufern flattfinden, und jugleich muß man fic eine Renntnig von ben Umftanben zu verschaffen fuchen, bie es moglich machen wurden, ein ober bas andere Rind ben Altern zurudzugeben.

Man hat aber die Findelhäuser nicht blos ber früher angegebenen Umftande wegen angeflagt, sondern auch ih: rer ichlechten Berwaltung wegen. Es leibet feinen Bweifel, bag, wo bergleichen Anftalten befteben, fie bie Pflicht übernehmen, fur bas leibliche und geiftige Bohl ber ihnen übergebenen Rinber zu forgen. Sie muffen also zunächst ihre Aufmerkfamkeit ber Erhaltung berfelben zuwenden. Aber ichon in Ruckficht biefes erften Punttes haben die Ainbelhauser nach ben Erfahrungen, Die man wenigstens in Franfreich gemacht bat, benn in Rudficht ber anberen Lanber fehlt es an Rachweisen, ihrer Aufgabe folecht genugt. Biele find ber Meinung gewesen, daß die Bermaltung seit 1811 große Fortschritte jum Beffern gemacht habe, aber dies ift ein Irrthum, ber sich durch Bablen bes ftimmt barthun laßt. Rach altern Angaben ftarben 3. 23. in ber Provence von 100 Andlingen im erften Lebens: jahre 43, während nach einer andern im Sahre 1821 im Durchschnitt im ganzen gande von 100 - 57,63 geftors ben waren. Damit stimmt ziemlich überein, bag vom 3. 1824 bis jum 3. 1833 von 336,281 in ben Finbel: haufern Aufgenommenen 198,505 ftarben, b. b. 59,03 von 100. In einzelnen Ortern ift eine Berbefferung ein: getreten, aber auch nur in einzelnen. Und worin ift bie große Sterblichkeit ber gindlinge ju suchen? Ift bie Berwaltung ber Finbelhaufer allein anzuflagen, ober liegen vielleicht in bem Gegenstande felbst Schwierigkeiten, Die nicht wohl überwunden werben tonnen? Man bat überall, wo Andelhaufer bestehen, die Einrichtung für nothwendig erachtet, wonach bie Rinber theils in ber Anftalt felbft ernatet, theils auf bas kand gebracht werben, wo man Ammen ober Ernahrerinnen für biefelben gu finden fucht. 3f

vie Bahl ber ausgesetzten Kinder sehr groß, so fehlt sohnlich an Ammen, aber auch wenn es nicht barat, konnen doch die neu aufgenommenen Kinder nicht fogleich ordentlich genahrt werden. Dan muß erft verzeugung erlangen, ob fle auch nicht von einem inficirt find, um nicht die Gefundheit ober bas Les iner Amme auf bas Spiel zu feten. Biele Kinber 1 baber in ben erften Tagen nach ihrer Aufnahme, ie auf eine tunftliche Beife ernahrt werben muffen, riefe Ernahrung immer unvortheilhaft ift und nur er unvortheilhaft burch große Gorgfalt bei ihrer Un: ing wird, die jedoch nicht mohl erwartet werden barf. wir daher auch jugeben, daß die Einrichtung der bungethurme burch die außerorbentliche Bermehrung abl der Kindlinge die große Sterblichkeit unter bies 1 Frankreich jum Theil erklart, so muß man boch men, bag, auch abgesehen bavon, bie Sterblichkeit ihnen noch immer verhaltnismäßig groß fein wurbe. vem Lande zeigt fie fich geringer, als in ben Do= felbst, weil diejenigen Kinder, die bald nach ihrer ihme fterben, gar nicht babin gelangen; aber ba es glich ift, die landlichen Ummen unter eine ftrenge ht zu stellen, so ist die Sorge, die fie den fremden lingen zuwenden, eine fehr mangelhafte, und ber d, daß auch unter biefen eine große Sterblichfeit nmt. Dennoch murbe man fehr irren, wenn man beflagenswerthen Ergebniffes megen die Finbelhau: ing verwerfen wollte; benn mir burfen als gewiß pten, daß die Sterblichkeit unter ben Rindern, welche ben Findelhaufern übergibt, noch beimeitem größer surde, wenn man fich berfelben nicht annahme, fon-Die Altern zwange, Die Sorge fur fie beizubehalten. inen großen Bortheil erlangt man offenbar, wenn burch Beschränkung ber Aufnahme ber Kinder ihre betrachtlich vermindert. Dann fann man, selbst ringern Mitteln, als die große Menge ber Findlinge , weit mehr leiften, indem man fich mit aubreichens mb tuchtigen Ammen verforgt, fie ftrenger inspicirt,

werben. Es fann naturlich nicht bavon bie Rebe fein, ben kindern eine andere, als eine ganz einfache Erziehung ben, wie fie fich fur den armern Theil ber Gefells Ausnahmen bavon tonnen nur gemacht eianet. n, wenn gang befondere Talente entschieden an ibervortreten, von benen nicht Gebrauch zu machen beinswerthes Berfehen fein wurde. Inzwischen hat beorie fich mit biefen Abweichungen nicht zu befafs - Man wird aber die weitere Erziehung der Find: am paffenbften an ihre Ernahrung auf bem ganbe, fie jundcht alle aus bem Inftitute gebracht werobald ihre Gesundheit es julafit und ein Untertom= he fie ausgemittelt ift, antnupfen, und gwar in ber , bag man fie bis jum vollenbeten fiebenten Sahre ber Auflicht ihrer Pflegealtern laft. hier werben i ficherften gebeiben und tonnen felbft in den beiden Jahren ihres Aufenthalts ju allerlei fleinen Ber-

uch bafur Gorge tragt, daß bie Kinder auf eine ib=

arten Alter angemeffene Beife auf bas land ge-

richtungen angehalten werben, bie fie nicht gang unmut etfceinen laffen. Bas wird man aber nach Ablauf biefer Beit mit ihnen beginnen? Dem Staate muß baran lies gen, fie fur bas Leben moglichst tuchtig auszubilben, ohne boch die auf fie zu verwendenden Roften zu fehr zu erhos ben. Sett man voraus, baß fie auf irgent eine Beife im Lefen, Schreiben und Rechnen unterrichtet worben find, wenn auch nur ben allgemeinften Beburfniffen gemaß, fo scheint es am angemeffensten, sie bei verschiedenen Delsftern, mit Rudficht auf ihre Reigungen, Anlagen und Rrafte in die Lehre ju geben. Aber fo leicht, wie bies auch ausführbar erscheint, hat es boch feine großen Schwierigteiten. Bird die Anstalt auf die fo ihrer unmittelbaren Aufficht entnommenen Boglinge noch einen wanschenswerthen Einfluß ausüben und ausüben tonnen? Offenbar nicht; und fo werben die Findlinge, fich felbst überlaffen, leicht ausarten, indem sie von benen mit fortgeriffen werben, welche ju Berirrungen geneigt find. Dies aber ober irgend ein anderer Grund, welchen die Meifter haben, mit ihnen nicht zufrieden zu fein, wird biefe nicht felten bestimmen, fie ben Findelhaufern gurudzuschicken, Die nun in ber größten Berlegenheit in Sinfict ber Gorge für bie ihnen Angehorenben find. Wenn nun bagu noch bie andere Schwierigkeit kommt, ben Findlingen ben ihnen nothigen Unterricht zu geben, so burfte es wol ale bas angemeffenste Auskunftsmittel betrachtet werben, eigene Anstalten für jene Kinder zu errichten, in welchen fie nicht blos in ben Elementen ber Schule unterrichtet, fonbern auch fur bie Ausubung eines Gewerbes vorbereitet und Bu folden Arbeiten angehalten werben, burch beren Berwerthung der Aufwand auf ihre Erziehung und Bilbung verminbert werben fann. Allerdings wird biefe Aufgabe fich nicht ohne Schwierigfeit lofen laffen; allein man barf sich biefe auch nicht zu groß vorstellen. Etwas Ahnliches, wie hier gefodert wird, ift ja schon in manchen gabritan= stalten eingeführt, wo man mit ben Arbeitsstunden auch Unterrichtsstunden verbunden hat. Insbesondere wird man, wenn man glaubt, daß die Rosten noch immer sehr bebeutend fein werben, nicht überfeben durfen, bag 1) bie Bahl ber Findlinge bei einer beschränkten Aufnahme nicht unverhaltnismäßig groß sein wird, und 2) daß viele von den aufgenommenen Kindern entweder ihren Altern werben gurudgegeben ober von ihnen felbft werben gurudverlangt werben. Beichnen fich bie Finbelhaufer burch eine solche Erziehung ber Kinder aus, wobei diese an Leib und Seele gedeihen, so wird selbst der Fall nicht selten eintre= ten, baß fich wohlthatige Perfonen ihrer annehmen, inbem fie biefelben bei ihrem Gewerbe beschäftigen, ober fur ir= gend einen Beruf weiter erziehen laffen. - Fragt man, wer benn aber die Findelhaufer fo verwalten werbe, wie es gefcheben muß, wenn fie bem entsprechen follen, mas wir von ihnen erwarten, fo meinen wir teineswegs, bag es angemeffen fein burfte, fie unter bie Leitung ber Regierung zu ftellen. Das Intereffe für fie muß ein naberes und inmigeres fein, als besolbete Beamte in ber Res gel für abnliche Anftalten zeigen, und muß zugleich Hand in Sand mit bem Intereffe geben, welches biejenigen, welche bie Roften ber Finbelbaufer aufbringen muffen, an

Bermeibung aller überflussigen Ausgaben oder an ber Berbinberung aller unangemeffenen, ober wol gar betrugeris ichen Bermendung ber vorhandenen Mittel haben. Gegen wir nun hier voraus, daß die Findelhaufer ben einzelnen Provingen eines ganbes jur gaft fallen, und bag man fie zwedmäßig in ben Sauptortern berfelben errichten werbe, fo wird ihre bauernde Berwaltung zwar befoldeten Beam= ten anvertraut werden muffen, aber ihre Controle wird man einem Rathe von Mannern aus der Gemeinde an: vertrauen tonnen, die von ihren Mitburgern als tuchtig befunden werben, mabrend biejenigen, welchen bie Beftim= mung der Interessen ber Proving anvertraut ift, nicht nur bie Grundfage, nach welchen bas Provinzial : Findelhaus verwaltet werden foll, festzuseten, sondern auch von Beit ju Beit eine Revision beffelben vorzunehmen haben. Schon ber Bechsel in ben Personen, welchen die Aufsicht bes Instituts anvertraut wird und die Revision zusteht, wird nicht ohne großen Rugen fein, indem er bas Interesse les bendig erhalt. Daß aber den einzelnen Provinzen die Errichtung und Unterhaltung ber Findelhauser zur Laft gelegt werden muffe, unterliegt wol keinem Zweifel. Nicht nur, konnen wir annehmen, ift das Bedurfniß an Findels hausern nicht in allen Theilen eines gandes daffelbe, fonbern es find auch die Borftellungen, welche man von ber Einrichtung berfelben, sowie von den Beziehungen der Kinder zur übrigen Gesellschaft, von ihren Aussichten und Unspruchen hat, nicht überall Die gleichen. Es mare alfo offenbar nicht ber Gerechtigkeit gemäß, alle Canbestheile nach benfelben Grundfagen zu behandeln, welches boch offenbar geschehen mußte, wenn man die Errichtung und Unterhaltung ber Kinbelhaufer von bem Staate felbit erwartete. Bu biefem aus ber Berechtigfeit bergenommenen Grunde fommen aber noch die Grunde ber Klugheit, nam: lich 1) ber, bag von ber Leitung ber Angelegenheiten jener Institute burch bie Lanbeeregierung weit geringere Bortheile zu erwarten find, als von der Leitung berfelben burch biejenigen, welche ein Interesse haben, ihr bie mog-lichste Bolltommenheit zu geben; und 2) ber, baß sich eine weit freiere Bewegung in dieser Leitung zeigen wird, wenn man sie ben Provingen überläßt, sowie eine ihrer Berbesserung gunftige Rivalitat unter ben verschiedenen Anstalten. Gebt die Regierung von falfchen Ansichten aus, so leidet sogleich bas gange Land, mabrend es hocht unwahrscheinlich ift, bag auch nur einige Provingen in ber Befolgung einer irrigen Methode gang mit einander übereinstimmen follten. In Krantreich wurden von 1824 bis 1833, also in gehn Sahren, 452,749 Kinder in ben Findelhaufern unterhalten, von welchen aber im Laufe jener Beit 323,120 farben, ober ihren Altern gurudgegeben, ober an wohlwollende Perfonen überlaffen murben, ober aus dem hofpig ichieden, fodaß am Ende der Periode nur 129,629 vorhanden maren, und man ichließen barf, baß, wenn es gestattet ift, biefelben Berhaltniffe auch fur bie früheren Jahre anzunehmen, immer nur ebenbiese Bahl von 129,629 Kindern in ben Findelhausern eriftirte. Bebenkt man nun, daß wahrend jener zehn Jahre fammt-liche Findlinge 97,775,613 Fr. tofteten, b. h. in einem Sahre 9,777,561 Fr., fo betrug ber Unterhalt fur ein

Kind in einem Jahre 75,4 Fr., ober eine Kleinigkeit über 20 preuß. Thaler. Durfte man annehmen, daß, wenn in Frankreich die Findlinge, statt mit dem zwölsten, erst mit dem 20. Jahre entlassen wurden, ihre Zahl sich, unzgeachtet einer beschränkten Aufnahme, auf 200,000 vorzhandene steigern, die Kosten aber für jedes auf 30 Thaler wachsen durften, so würde doch der Gesammtauswand jährlich nur 2,000,000 Thaler betragen, wenn man den Erwerd jedes Kindes im Durchschnitt täglich blos auf 2 Sgr. anschlüge und das Jahr zu 300 Arbeitstagen berechnete.

In ganbern, in welchen Aussetzungen von Rinbern felten vorkommen, oder bie Grunde, welche bagu veran: laffen fonnen, noch wenig wirkfam find, wurde bie Errichtung von Findelhaufern fein Bedurfniß fein, und baher auch nur Tadel verdienen. Die Empfehlung berfel= ben ift baher immer nur beziehungsweise zu versteben. Ein entschiedener Gegner ber Findelhaufer, beffen Name Ein entschiedener Gegner der Invoeinauser, dessen Name seiner Meinung schon Beachtung zu erwerben im Stande ist, ist Robert von Mohl. Er hat sie vorgetragen theils in dem Staatslerikon, Art. Findelhauser, theils in der teutschen Bierteljahrschrift, 1838, 4. Bb. S. 240 fg., wo er sie in der Abhandlung: "Die Findelhäuser und die Waisenhäuser" entwickelt hat; theils in seiner Polizeiwissenschaft, 2. Aufl. 1. Bb. S. 398 fg. Außerdem machen mir nach auswerkem auf Deneticans. Des modificawir noch aufmerksam auf Dupetiaux, Des modifications à introduire dans la législation sur les enfans trouvés (Brux. 1834.), und besselben Abhandlung in bem Bulletin de la commis. de statistique de la Belgique, T. I. p. 207, Du sort des enfans trouvés et abandonnés en Belgique; Gaillard, Recherches sur les enfans trouvés en France (Paris 1837.); Remacle, Des hospices des enfans trouvés en Europe. (Paris 1838.) Much bas Dictionnaire des Sciences médicales, aux mots: enfans trouvés, sovie das Bulletin de la Société des établissemens charitables, T. II. p. 272, burften ju vergleichen fein. Gine Geschichte ber Finbelhauser haben versucht: Gouroff, Essai sur l'histoire des enfans trouvés (Paris 1829.), unb Ternue et Monfalcon, Histoire des enfans trouvés. (Paris et Lyon 1837.) (Eiselen )

FINDELKIND, Findling, franz. enfant trouvé, engl. foundling, nennt man streng genommen bie Kin: ber, welche von ihren Altern verlaffen, gefunden werden; aber man hat biefem Musbrude eine erweiterte Bebeutung gegeben, indem man auch diejenigen Kinder bamit bezeich= net, die von ihren Altern einer Anftalt übergeben werben, beren Bestimmung es ift, ausgesette Rinder aufzunehmen. Das Aussegen von Kindern finden wir bei ben verfchie= benften Nationen, aber bie Gefetgebung ber meiften Staaten fpricht sich bagegen entschieden aus, befiehlt die streng= ften Rachforschungen gur Ausmittelung berer, von welchen Rinder ausgesetzt worden find, und verhangt über biefels ben Strafen, bie in bem Dage an Scharfe gunehmen, in welchem die Rinder bei dem Mussegen großeren Gefahren Preis gegeben wurden. Mertwurdig ift es, daß felbft bie frangofifche Gesetgebung bas Ausseten ber Rinder verpont, weil fie baburch in einen offenbaren Biderfpruch

mit der Einrichtung tritt, welche sie bei ihren Findelhaus sern beliedt hat; denn indem sie die Errichtung von Aussetzungsthurmen anordnete, soderte sie zum Aussetzen der Linder auf, und setzte diejenigen, welche davon Gebrauch machten, zugleich der Gesahr aus, wegen einer vom Gesetze verponten Handlung bestraft zu werden. Das Weister sehe man unter dem Art. Findelhäuser. (Kiselen.)

FINDER wird gewöhnlich abgefürzt ber Saufinder genannt, ein nicht zu farter Sund, ben man gebraucht, um bie wilden Schweine in ihrem Berftede aufzusuchen, ju ftellen und ju verbellen, bamit ber Sager fie vor ibm erlegen fann. Es find bagu alle nicht ju ftarte bunbe, ba fich vor biefen bie Sauen nicht gut ftellen, benutbar, wenn fie nur eine gute Rafe, gehörigen Muth, um Die Schweine lebhaft anzugreifen, und dabei auch bie Reis gung haben, vorzugsweise an dieser Wildgattung zu jagen. Da es jedoch nothig ift, daß ber Finder rein ift, b. h. nur allein Sauen annimmt und feine andere Wildfahrte beachtet, ober boch wenigstens nicht langere Beit barauf jogt, so wählt man ungern eigentliche Jagdhunde zu Finbern, da bieselben biefe Bedingung selten erfullen. Die Dachshunde find fehr leicht baju auszubilden, allein grade biefe find am feltenften rein zu erhalten und bann tonnen fie auch im Schnce, wenn er einigermaßen tief ift, nicht fort. Die Finder find baber Bauer : oder hirtenbunde, bon benen wieber die ber Schweinehirten ober Schweines bandler am leichteften auszubilben find. Bur Dreffur und Abführung ber Saufinber kann eigentlich ber Jager wenig thun, feine Brauchbarkeit muß mehr in dem ihm eigenthumlichen Naturell begrundet sein, als bag man ihm bas, was dazu nothig ift, durch eine Abrichtung beibringen tonnte. Um leichteften wird biefe dadurch bewirkt, bag man ben hund, ber aber schon ein Alter von 11/4 bis zwei Jahren haben muß, im Unfange mit einem alten firmen Sunde gusammen lofet, oder ibn erft anbest, wenn biefer bas Schwein icon ftellt. Die jungern Sunde werben bann gleichsam vom altern angeleitet, und lernen bie nothige Borficht von ihm und nach und nach aus Erfahrung tennen. Zehlt ein alter guter Finber, fo fuche man unter den Bauer : ober hirtenbunden einen folden amei bis brei Sahre alten hund auf, ber ziemlich rasch ift, noch nie auf ander Bild gejagt hat, und vorzüglich auf jahme Schweine febr fcharf und jum Begen ju gebraus den ift. Dit biefem gebe man bei frifch gefallnem Schnee (einer Saue) am Riemen in den Bald und binde ein nicht zu fartes einzelnes Schwein fo eng wie moglich ein. Ift ber bund bem Jager noch fremb, fo muß fein früherer berr ober Jemand, ben er gut kennt, ihn fuhren und anheten. Beiß man nun, wo bas Schwein fitt, fo wird er auf ber frischen gabrte gelofet und angehett. Stellt er bas Schwein, fo muß man baffelbe mo moglich gleich vor ihm tobt ju ichiegen fuchen, und verfolgt er es, wenn es fluchtig wird, fo muß man naturlich Alles aufbieten, um nabe genug jum Schuffe ju fein, wenn es fich fpater wieber ftellt. Berlaft ber hund bas Schwein, so ift er von Neuem wieder auf die Fahrte zu bringen, um ihn wo moglich zu bewegen, diese wieder aufzunehmen. Selten nehmen hunde etwas von einem wilden Schweine

an, thut es ber Finder aber, so gibt man ihm jedes Mal, wenn ein Schwein geschoffen ift, Brob in beffen Schweiß getaucht und ein Stud ber Dily in fleine Stude geschnitten. Wo die Finder viel gebraucht werben, finden fie gewohnlich bald ihr Ende auf bem Felde ber Chre, ober werben wenigstens fo jugerichtet, bag fie tampfun= tuchtig werben, weshalb man wohl thut, wenn man einen auten Finder hat, immer icon fruhzeitig barauf bedacht ju fein, burch ihn andere Sunde anlernen ju laffen, die ihn erseben konnen. Der Finder ift auch gewohnlich ber Schweißhund, ben man auf angeschoffene Schweine braucht, ba man einen guten wirtlichen Schweißhund nicht gu biefer gefahrlichen Nachfolge, die leicht feinen Berluft herbeiführen fann, zu benuten magt. Bo Sathunde gehals ten werden, benutt man ben Finder auch wol, um auf ben "Keif" zu hegen. Es werden bann, sowie ber Sinber fich stellt, nachbem man sich so nahe als moglich berangeschlichen bat, Die Dauhunde geloft, fatt bag sich ber Sager sonft heranzuschleichen sucht, um bas Schwein zu ichießen. Bei dem Gebrauche des Finders muß forts dauernd barauf gesehen werben, daß er rein bleibt, und man darf baber nie bulben, daß er von anderm Bilbe nur Sauen jagt, noch viel weniger aber auf ein folches fchießen, wenn ce jufallig von ihm losgemacht wird. Die Finder behalten ihre gewohnlichen Trivialnamen und erhalten keine folden, bie man Jagdhunden gewohnlich gibt. (W. Pfeil.)

Findlater, f. ben Urt. Ogilvy.

FINDOCHUS XXXI., Ronig von Schottland, ein Sohn Athrico's, gelangte nach der Ermordung bes Ufurpators Nathalocus auf ben Thron. Geine jugenbliche Schonheit und trefflichen Beiftesgaben erregten Die großten hoffnungen, welche er auch burch feine Milbe, Berechtigkeitsliebe und Beisheit auf bas Bollfommenfte rechte fertigte. Donalbus, ein unruhiger Sauptling ber benach: barten Infeln, fiel mit einer gabireichen Schar in bem Lande ein, vorgebend, um den Tob bes Nathaloeus au rachen, in ber That aber, um Beute ju machen, Die er, wohin er nur gelangte, bavon führte. Findochus aber fammelte eiligst ein Beer, erreichte bie Rauber und bieb fie theils nieder, theils icheuchte er fie in ihre Rabrzeuge jurud. Donalbus fam um, indem ber Rabn, in welchen er fich geworfen, unter ber Uberlaft fant. Richtsbeftoa weniger erneuerten bie Infelbewohner ihre Raubereien, indem fie Behilfen aus Irland beriefen und ben Cobn bes Donalbus, welcher ebenfalls Donalbus hieß, ju ihrem Unführer mablten. Findochus ichlug und guchtigte fie, wie bas erfte Mal, verfolgte fie fobann in ihre Schlupfs winkel, zerftorte ihre Bollwerke und richtete eine folche Niederlage unter ihnen an, bag manche Inseln fast verobeten. Jest magte Donaldus, ber nach Irland gefloben war, nicht mehr offentlich wider Findochus aufgutreten, bagegen entfendete er zwei Bofewichter an beffen Sof, welche fich fur Bornehme und Misvergnügte ihres Bolles ausgaben und bittere Klagen über Donalbus führten. Findochus schenkte ihnen wenig Glauben, dagegen fanden fie Eingang bei seinem Bruder Karantius, der leichtsinnig und ehrgeizig mar. Um die Krone zu erlangen, willigte

er in den Meuchelmord des Königs, den die zwei Bösewichter an Findochus vollsührten (369), als er auf der Jagd war. Sie wurden ergriffen und gestanden auf der Folter, daß Donaldus sie gedungen, Karantius ihre That gewußt und gebilligt habe. Sie erlitten die wohlverdiente Todesstrase, Karantius aber sich Ansangs zu den Briten, dann, als seine Übelthat ruchtbar geworden und ihm Verachtung und Abscheu zuzog, ging er zu den Kömern über. (Buchanan. Rer. Scoticar. hist.) (A. Herrmann.)

FINDOE, eine Inselpfarrei an ber norwegischen Beftfufte, zwei Deilen oberhalb Stavanger, beftehend außer fleineren, aus ben Infeln Finboe, ber großern, und Falgde, die eine steinerne Filialfirche bat. Beibe Infeln find fruchtbar und viel bewohnt, und haben Laubholg. Die Rirche Findde ift massiv, alt und kunftreich, und kann einige Meilen weit ins Meer gesehen werben. Der Aderbau ist vorzüglich. In Findde wirkte noch um 1832 ber eifrige Paftor Gabriel Kjelland, ber fur die Belebung ber norwegischen Rirche viel gearbeitet hat. Rjelland hielt auch Bibelftunden und am ersten Montag jedes Monats auch von weither fart befuchte Diffionsftunden. Monatlich hielt er fur die verschiedenen Alter fleine Berfammlungen, wobei in Beziehung auf bas weibliche Geschlecht seine fromme Frau affistirte. Seit 1825 entstanden zahlreiche Erwedungen, wo nun Kjelland ein Dal wochentlich mit ben Erwedten eine Erbauungsftunde bielt.

Bu Findde ward 1802 am 5. Aug. der 1829 versstorbene ausgezeichnete Mathematiser N. H. Abel geboren, dessen Berke Professor Holmbroe in Christiania auf Staatsstossen herausgab. (Oeuvres complètes de N. H. Abel. [Christiania 1839.] 2 Bde. 4.) (v. Schubert.)

FINE (Pierre), geb. zu Genf im 3. 1760, studirte bie Medicin in Paris, wo er Default jum Lehrer ber Chirurgie hatte, und wurde Chirurg am allgemeinen Krankenhause Genfs. Er starb zu Anfange des Jahres 1814 als ein Opfer seines Berufes am contagiosen Typhus, ber mabrent ber Blotabe Genfe in bem Krankenhaufe berrichte. Außer einer kleinen Schrift: De la submersion, ou recherches sur l'asphyxie des noyés. (Paris 1800.) hat Fine feine felbstandigen Berte binterlaffen; es finden fich aber in mehren frangofischen Journalen von ihm Abhandlungen, aus denen man den erfahrenen Praktifer und ben erfinderischen Operateur erkennt. Namentlich beschreibt er einen Fall, wo er bei einem Sfirrhus am obern Theile des Mastdarms ben unmittelbaren Tob durch bie Enterotomie abwendete. Interessant ist auch ein an-berer von ihm beschriebener Hall, wo er eine Strictura urethrae badurch befeitigte, bag er, weil die Eroffnung ber Blafe durch ben Bauchflich nothig geworben mar, vom Orificium urethrae internum aus in die Barnrobre (Fr. Wilh, Theile.) einbrana.

FINÉ (Oronce), ober, wie er seinen Namen lati: nistrt, Orontius Findeus, ein sehr fruchtbarer, wenn auch nicht sehr ausgezeichneter, mathematischer Schriftssteller, wurde geboren zu Briançon im I. 1494. Schon in seiner frühesten Jugend verlor er seinen Bater und ging barauf, zur Bollenbung seiner Studien, nach Paris, wo ihm seine Armuth sehr hinderlich gewesen sein wurde,

wenn nicht ein wohlhabenber ganbemann von ihm bafur gesorgt hatte, daß er in das collège de Navarre auf genommen wurde. In Diefem Collegio wibmete fich Find vorzugeweise ben mathematifchen Biffenschaften, und ers warb fich auch Geschicklichkeit in ber prattifchen Dechanit. Roch bis zur Beit ber Revolution zeigte man eine Uhr vor, die er für ben Carbinal von Lothringen gemacht hatte. Das Concordat, welches Frang I. mit bem Papfte abgefcolossen hatte, fant im 3. 1517 großen Biberfpruch bei ber parifer Universität. Rehre Professoren und viele Studenten weigerten fich, baffelbe anzunehmen, unter ihnen auch Fine. Der Ronig ließ bie am meiften Wiberfpens ftigen gefangen fegen, auch unfern gine 1), welcher erft 1524 wieder frei wurde. Bon biefem Jahre an hielt er in dem collège de Mattre Gervais offentliche Borlesuns gen über Mathematit und erwarb fich folden Ruf, baf ihm Frang I. im 3. 1530 bas mathematische Lebramt an bem collège royal übertrug, in welchem Umte er bis an feinen im 3. 1555 erfolgten Tod blieb. Er hatte fich, vermuthlich burch feine widrigen Schidfale veranlagt, bas Motto genommen: Virescit vulnere virtus, und genoß fo großes Unfeben unter feinen Beitgenoffen, baß fein haus der Sammelplat auswartiger Gefandten und Furften war. Reich wurde er durch folche Ehren nicht, vielmehr lebte er in Armuth und ftarb, ohne je vom Sofe feines Konigs eine Belohnung erhalten ju haben. Best find seine Schriften beinahe vergeffen, weil feine angebelichen Entbedungen in ber Geometrie fast alle auf gehl= schluffen beruhen; man muß jedoch bei Beurtheilung feis nes ichriftstellerischen Berths bie Rudficht auf ben engen Rreis ber bamals verbreiteten Kenntniffe nicht aus ben Augen fegen. In Niceron's Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres. T. 38 befindet fic eine Lifte von 31 Berten Fine's, wovon jedoch bie frute ften blos von Fine besorgte neue Ausgaben frember Berte, bie meiften anbern nur ein Paar Bogen fart, und mande spatere blos Wiederholungen von fruheren unter neuen Titeln find. Delaulnane (in der Biographie universelle Art. Fine) findet von Bine's Schriften nur folgende erwähnenswerth: 1) Joannis Martini Silicei ') arithmetica theorica et practica. (Paris 1514. 4.) 2) Theorica nova planetarum auctore Georgio Purbackio (Paris 1525. 4.), auch eine französische übersehung bieses Berkes: La théorieque des ciels (Paris 1528. Fol.) 3) Margarita philosophica (Paris 1523. Basel 1534. 4.) ift bas Wert eines teutschen Philosophen, bes Gregor Reifch, ber spater Karthauser wurde. 4) Epitre en rime, presentée à François I. touchant la dignité, perfection et utilité des mathématiques. (Paris 1531.) 5) Protomathesis, seu opera mathematica (Paris 1532. Fol.) enthalt vier Bucher Arithmetit, zwei Bucher Geometrie funf Bucher Rosmographie, vier Bucher Inomonit. Die eilf erften Bucher find von Rosmo Bartoli ins Ite

<sup>1)</sup> Rach einer andern Rachricht geschab bies, well Fine, melcher, wie alle seine Beitgenoffen, ber Aftwiagie sehr ergeben war, Praphygeiungen verbweitet hatte, die dem hafe unengenehm mann. 2). Dieser Siliceo war ein im I. 1557 verftarbener Argeitäges um Solebo und Cardinal.

lienische übersetzt (Benedig 1587. 4.). Die Kosmographie bat Fine felbft ins Frangofifche überfest (Paris 1551, 4.). 6) Quadrans astrolabicus etc. (Paris 1527. 8. 1534. Fol.). 7) La composition et usage du quarré géométrique (Paris 1566, 4.). 8) In sex priores libros geometricorum elementorum Euclidis demonstrationes (Paris 1536. 1544. Fol.). 9) De his, quae mundo mirabiliter eveniunt (Paris 1542. 4.) ift ein Abbruck a) ber Abhandlung von Claudius Celestinus über bie Tauschungen der Ginne und die Gewalt ber Seele, und b) ber Schrift Roger Bacon's über die bes wundernswerthe Kraft der Kunst und der Natur. 10) Canon des ephémérides (Paris 1543. 1551. 1556.). 11) Quadratura circuli et demonstrationes variae 12) De rebus mathematicis (Paris 1544. Fol.). hactenus desideratis libri IV (Paris 1556. Fol.). Diefe beiben Berte enthalten Untersuchungen über bie Quadratur des Rreifes, bie Berdoppelung bes Burfels, Die Ginschreibung von Polygonen mit ungeraber Seitengabl in ben Rreis. Fine glaubte wichtige Entbedungen bierin gemacht zu haben, wurde aber bald von 3ob. Borel (Buteo) (Confutatio quadraturae circuli, f. Deffen Opp. [Lyon 1554.]) und von Peter Nuffez (de erratis Orontii [Coimbra 1573. Fol.]) wiberlegt. Gein Rebler bestand barin, daß er ben Umring bes Kreises gleichsette der kleineren von ben beiben mittleren Proportionalen zwischen bem Umfange bes umschriebenen und bes einge-Schriebenen Quadrats. 13) De speculo ustorio ignem ad propositam distantiam generante (Paris 1551. 4.). 14) De duodecim coeli domiciliis et horis inaequalibus (Paris 1553. 4.). 15) De re et praxi geometrica libri tres (Paris 1555. 1586. 4.). 16) Description de l'horloge planétaire faite par ordre du cardinal de Lorraine en 1553. 4. 17) Mehre geogras phische Rarten von ber gangen Erboberflache, von Frantreich, von den gandern, die im alten und neuen Testamente vorkommen u. f. w. (Gartz.)

FINGAL gehört ursprünglich der irischen, und erst später auch der gälischen oder hochschtischen Sage an. Sein Sohn Ofsian ist sein Barde. Die Lieder wären also gleichzeitig, und geschichtliche Lieder. Snorri Sturzluson sagt in Beziehung auf die Staldenlieder, "und ') wir nehmen hier die meisten Belege davon, was in den Gesangen gesagt wird, welche vor den Hauptlingen selbst und ihren Sohnen gesungen wurden, wir nehmen alles das für wahr, was in diesen Gesangen von ihren Fahrten oder Schlachten sich sindet. Aber das ist Weise der Stalden, den am meisten zu loben, vor welchem sie seine Berte anzugeben, von denen Alle, die sie hörten, und auch er selbst, wußten, daß sie loses Zeuch und Erdichtung wären. Das wäre hohn, aber kein kob." Dieses ließe sich, wenn die von Macpherson herausgegebenen Lieder Offian's echt wären, mit dem volksommensten Rechte ans

wenden. Man mußte zwar annehmen, daß ihn fein Sohn nach Sangerweise möglichst erhoben hatte. Befentliche, mas von feinen heerfahrten und Schlachten gefagt wird, mußten wir als Thatfachen annehmen, und Fingal gehörte nicht ber Sage, sondern der Geschichte an. Aber bem Gefdichtsforfcher muß es fogleich auffallen, bag im Gegensate ber von Offian erlebten Tage teine mythische Borzeit ericheint. Alles find gleiche Rebelgebilbe, und wie arm ift bie Offianische Borzeit, und boch erfceint bie Offianische Gegenwart so gefangliebend. Batte Offian nicht alte Lieber, welche Erinnerungen aus ber Beschichte wenigstens einiger Sahrhunderte enthielten, und in feinen Gedichten Anspielungen auf Die Belben vergangener Sahrhunderte machen muffen? Bie fehrreich finb für Sitten, Brauche und Alterthumskunde überhaupt bie Ebbalieber und andere altnordische Gebichte, wie arm an Stoff fur bie Alterthumetunde find die vermeintlich Dffianischen Gebichte, alle Angaben, wie schwankenb und Die geschichtlichen Lieber ber Nordmannen durftig 2). faffen fich zwar megen bes 3manges bes Beremages in Beschreibung ber Thaten ber gleichzeitigen Personen, bie fie befingen, febr turg, und fur eine Schilberung bes Charaftere berfelben ift wenig Raum. Doch blickt mander darafteriftische Bug burch. Da die Lieber bes Dacpherson'schen Offian umftanblicher find, als bie Gtalbenlieber, fo mußten wir, wenn ein Gleichzeitiger Fingal'n und feine Belben befungen hatte, Charafter = und feine Rebelbilber bor uns haben. Daß biefe Rebelbilber folches Glud machten, haben fie ber Sentimentalitat zu verbanten, mit ber Macpherson fie nach bem Geschmacke seiner Beit ausgeftattet hat. Der Contraft, daß Personen in fo grauer Borgeit handelten, und folche Belbenthaten verrichteten, und boch aller Robbeit, allem Gogenbienfte, und anderem bie Lefer des 18. Jahrh. Storenben, entrudt waren, und fo empfindfam liebten, mar ber Bauber, bem fich die Lefewelt nicht entziehen konnte. Die Bochschotten verfochten bie Echtheit bes Macpherson'ichen Dffian aus falfc verstandenem Patriotismus, und verfecten fie noch, ungeachtet irlanbische Alterthumsforscher bie Unechtheit des Macpherson'schen Offian auf das Überzeugenoste erwiesen haben. Much in Teutschland gibt es noch jest nicht Benige, welche glauben, Offian, Fingal's Sohn, babe biefen von ihnen bewunderten Belden besungen, ungeachtet die Resultate der irischen Forschungen Teutschland zuganglich gemacht worben find '). Dennoch schweben Biele in Teutschland über die Unechtheit bes Macpherson's fcen Offian vornehmlich badurch im Dunkeln, baß fie bie Ubersetung der Macpherson Diffianischen Gebichte ins Galifche für Driginalien halten, und von den eilf fleinern Gebichten, welche von Macpherson's Selfern nicht ins Galische übertragen worden find, glauben, daß bie Drigina-lien verloren gegangen find. Ahlwardt, welcher ben Mac-

<sup>1)</sup> s. das Borausgehende in Snorri Sturluson's Weltstries (heimstringla), überset und erläutert von Ferb. Bachster. 1. Bb. S. 7.

<sup>2)</sup> Bergl. Ferbinand Bachter, Forum ber Kritik. 2. Bos. 1. Abth. (Attendurg 1630.) S. 46. 47, wo auch ferner gezeigt wird, wie Machberfon zu seinem fürchterlichen Gestle Loda, welchen Fingal burchbohrt, gekommen ift.

3) Durch Talvi, Die Unsechtheit ber Lieber Offian's und bes Macpherson'schen Offian's insebesondere. (Leipzig 1840.)

pherson'schen Offian aus ber galischen Übersetzung übertrug, hat, wie er felbft fagt, diefe eilf fleineren Gebichte, um fie auch Galifch vor fich zu haben, erft in biefe Sprache überfest, bevor er fie ins Teutsche übertrug. Benn wir baber weiter unten auf ben Fingal im Dacpherson'schen Offian in feinem Berhaltniß zu dem Finn in ben fruberen Sagen kommen, so verstehen wir unter ben Macpherson-Dffianischen Gebichten naturlich auch bie galifche Uberfetung berfelben. Bir fonnen bie Lieder bes Macpherson'schen Offian's, ba ihre Unechtheit auf das Unwiderleglichste erwiesen ift, nicht als Quelle fur die Geschichte Fingal's benugen, und ihn überhaupt nicht als ber Gefcicte angehorend annehmen, sonbern er tann blos als faglicher ober mythifcher Belb gelten. Bir treffen ihn fruher bei ben Iren als bei ben Galen. Bei ben Iren hat Fingal gar nicht biefen letten burch Bufat vergroßerten Ramen, von welchem wir unten handeln, fon= bern er heißt blos Finn, und seine Leute werben Finnier genannt. Die Bedeutung bieses Wortes wird in einer Geschichte ber Familie Buchanan vom 3. 1723 \*), in welcher von einem irischen herrn bie Rebe ift, auf biese Beise erklart: "Dieses heer ward bie Feans (Finn's) genannt, bies ift ber alte irifche Rame fur Riefen 5), und ihr General ward Konig ber Feaus genannt, und bie Iren brauchen noch immer fein anderes Bort für Gene: ral. Die Iren und einige unserer schottischen Schriftstel= Ier ergablen, bag ungefahr um bie Mitte bes funften Sabrh. Rinn Macoel 6) General Diefer Truppen gemefen fei, beffen ungeheure Geftalt und Thaten gegen bie Danen und Andere über die Magen in verschiedenen roben Liebern in ihrer eigenen Sprache erhoben werden, die noch jest unter ben Irlanbern und einigen unserer ichottischen Sochlander erhalten find." Die Finnianischen Lieber ober Gebichte, wie fie genannt werben, finden fich am meiften in Irland, und zwar theils im Munde des Bolfes, theils und zwar in reinerer Geftalt in Sanbichriften bes 13 - 16. Jahrh. '). Aber biese Lieber bes Sagen: freises bes Sinn haben naturlich feinen geschichtlichen Charafter, wie 3. B. aus bem Inhalte eines ber Sauptlieber: Laoi na Seilge (bas Lied von der Jagd geheißen) bervorgeht: Finn ladet feine Belben gum Gaftmable nach feinem Sause in Alwin ein. Aber mabrend fie fchmaufen, fchleicht er fich felbft von ber festlichen Safel, und fcweift im Felbe herum, begleitet von feinen beiben Sun= ben Bran und Sgeolan. Durch Berfolgung eines Rebes werben Finn's Bunbe und er felbst weiter und weiter nach bem Bugel ber Bauberin Guelin und an bie Ufer eines Sees verlockt. Sier weint ein icones Fraulein um einen Ring, den fie hat ins Baffer fallen laffen. Boll ritterlicher Galanterie fpringt ginn, nachbem er feine fcmerften Rleider abgeworfen hat, ins Baffer, und holt mit ber größten Unftrengung ben Ring wieber heraus. Aber bas icone Fraulein ift bie bofe Bauberin, und ver= wandelt ihn zum Danke in einen ganz entkrafteten alten Mann. Bahrend beffen haben ihn feine Gafte vermißt, fuchen ihn, und tommen fo herbei. Sie legen ihn auf ihre Schilbe und tragen ihn in die Sohle ber Zauberin. Diese muß, von ihren Bitten und Drohungen genothigt, bem Finn seine vorige Gestalt wieder geben "). In ber Graffchaft Death in Erland zeigt man einen großen gelfen, unter beffen Schute Finn und fein großer Bolfe: bund Bran einft nach ermubenber Sagt ausruheten 9). Rorblich vom Lough Derg liegen die Berge, Bohlen und Seen Finn's 10). Auf Almhuin (fprich Alwin) in Leinfter, wird der Ort gezeigt, wo beffen haus geftanden ha= ben foll. Die Ufer ber Bonne werden als die Stelle bezeichnet, wo Finn fiel. Muf bem Gipfel bes Glieve Gul: len foll er begraben fein "). Drummond fagt: "Bo ift ber Fleck in Irland von Finn Dac Cumbal's Quoit am Bugel von Sowth bis ju Cuchullin's Sprung an ber Munbung bes Schannon und von ba nach Luigenbon und dem iconen Thale von Glenariff in ber Grafichaft Antrim, bem folche Benennungen fremb finb?" 12) Es bestanden namlich zwei Sagentreise in Irland, einer von Kinn Mac Cubhail (sprich Cumhal) und der andere von Connal Cearnach und Cuchullin ober Cuthullin. Der Sagenfreis von Finn breitet fich aus zahlreichen Sagen in mundlichen Erzählungen in ungebundener Rede und in Liebern, gaubervollen, mahrchenhaften Erzeugniffen einer roben Phantafie, voll gigantifder Belbenthaten, wunder= barer Bermandlungen und friegerischer Begebenheiten, ben Producten verschiedener Dichter, von welchen Die ergab: lenden Lieber meiftens bem Fergus, und die klagenden Lieber besonders bem Difin (Dffian) zugeschrieben werden. Diefer Sagenfreis von Finn, und feinen Finniern wird als spatere Greignisse behandelnd betrachtet und ift umfangreicher als ber andere Sagenfreis, ber fich jedoch mit ihm zum Theil vermischt. Dieser andere Sagenfreis feiert bie Mitglieder eines angeblichen Rriegsordens in Ulfter, ber feine Belbenthaten fruber als bie Finnier verrichtet haben foll. Sie werden Croabh Ruad, bie Ritter vom

<sup>4)</sup> Historical and genealogical essay upon the family and surname of Buchanan, by W. Buchanan (neu herausgegeben im Jabre 1775). p. 16. Bergl. Talvi S. 65. 5) Bemerkenswerth ist, daß die Kinnen des nördlichen und nordöstlichen Eurera, welche wegen ihrer Jauberei von den Nordmannen gefürchtet wurden, auch zu Riesen gemacht wurden. s. Allgem. Enchtl. d. W. u. K. 2. Sect. 23. Th. S. 217. 218. Da die Kinenen aller Wahrscheinlichkeit nach die frühesten Bewehner von Europa waren, so sehlte es wel ursprünglich auch in Irland nicht daran, und die einwandernden Iren kömpsten mit ihnen und unterziechten sie. Die Sage machte dann später aus den durch ihre Zauberei berühmten oder berüchtigten Kinnen Riesen, eder auch, wenn man sie nicht mit seinblichen, sondern freundlichen Tugen ansah, Götter, wie Bischof Douglas (Palice of Honour) singt:

Der große Gow: Mac: Morne und Fynn Mac-Coml, Die Gotter find in Irland, wie man fagt.

<sup>6)</sup> Coel's (Cowl's, Cumhat's) Sohn wird Kinn ober Fingal genannt. 7) Dis Broote gab im I. 1789 eine paraphrastissche und im englischen Balladentone gehaltene, baher ben eigentlichen Ton größtentheils verwischende ober unkenntlich machende, jedoch von den Originalien begleitete übersebung mehrer Finnianischen Getichte unter dem Titel: Relics of Irish Poetry, heraus.

<sup>8)</sup> Bgl. Zalvi S. 73. 9) Irish Transactions, Vol. XV. Antiq. p. 167. 10) Walker, Memoirs of the Irish Bards p. 40. 11) Drummond in seiner Preisschrift der Untersuchung der Authenticität Offian's in den Irish Transactions, Vol. XVI. Part, II. pol. Literat. p. 135. 12) Derfelbe a. a. D. S. 115.

schlugen baber folgenden Beg ein. Milizen wurden im

rothen Breige genannt, und die ausgezeichnetesten unter ibnen find Connal Cearnach ibr Großmeifter und Cuchullin ober Cuthullin, welche auch Macpherson in seinem Dfs fian fich nicht hat entgeben laffen. Außer in der bebeus tenben Angabl vorhandener Lieder aus beiben Sagentreis fen, welche jum Theil in handfchriftlichen Sammlungen amf ben Bibliotheten ber Universitat und ber Atabemie in Dublin aufbewahrt werben, jum Theil noch immer im Munde des irischen Bolles leben 13), haben die Ramen ber Delben beiber Sagentreife, welche man in bas 1. und 3. Sabrb. fett, ihre Anhaltepuntte noch an ben Bergen, Dobs len, Geen und anbern Drtlichkeiten, an welche fie gefnupft find. Roch jest werben von bem Bolle gewiffe robe Steimmonumente, welche fich in verfchiebenen Diftricten Irlands finden, ber baumeifterlichen band ber Riefenhande ber Belben beiber Sagenfreise jugeschrieben. Dben auf bem Higel Shantamon in ber Grafschaft Cawan sind noch in der Gestalt von fünf ungeheuren Steinen die Finger Finn's, jeber ungefahr funf Bug boch und 80 Centner fcwer an Gewicht, ju fchauen 14). Mus ben faglichen ober mythifden belben wurden gewöhnlich benn auch von ben Ges fcichtschreibern geschichtliche Personen. Go ging es auch mit ber Sage von Finn und feinen Finniern, welche urfpringlich mit den zaubergewaltigen Finnen bes nordlichen und nordoftlichen Europa zusammenhangen mochten, ungeachtet bie irifchen Gefcichtschreiber nicht an bie ginnen Dachten, wiewol ber Berfaffer bes Buches Howth, eines ber altesten irischen Geschichtswerke, die Fyn Erin als Frembe kennt, indem er von ihnen fagt: " Und fo schicksten biese Solbaten (namlich die Fyn Erin) nach Danes mart nach ihres Ronigs Gohne" u. f. w., und weiter unten: "Der Ausgang war, daß alle bie Fremden (namlich die Fyn Erin und die tausend frisch aus Danemark geholten) erschlagen wurden, außer einem, Ramens Df: fein (Offian). Als heimath ber Soldaten und frischge= holten Fremben wird Norwegen bezeichnet, indem ber genannte Berfaffer weiter oben fagt: "Die Bahl der Goldaten und Fremden war XXVIII M. und VII Danen von Morwegen." Die frisch geholten Fremden werden hier porzugsweise Frembe genannt, mabrend weiter unten unter allen ben Fremben auch die Solbaten ober die Fyn Erin begriffen werben, namlich im Gegensage ju ber obigen Stelle: "Bu welcher Beit all die Konige von Irland fich jum Schlachttag bereiteten, an Bahl an M und fünf." Die heimath oder Urheimath der Fyn Erin war also nach dem Berfasser des Buches Howth Norwegen. hier wurden die Lappen von den Nordmannen oder Norwegern Finnen genannt, sowie auch jest noch ihr Land Finnmark beift. Die Finnen galten als gewaltige Bauberer, und murben besbalb von ber ihnen feinblichen Sage ju Jotnar (Riefen) gemacht. Auf Diefe Beife tonnten aber bie irifchen Geschichtschreiber die Sage von ginn und seinen Finniern nicht erklaren, und nicht dabei an bie zaubermachtigen Finnen benken, ba fie die Sage nicht als folche beuten, sonbern Geschichte baraus machen wollten. Gie

galischen Fianna ober Fionna (Genitiv Feinne) genannt. Bede Proving hatte eine solche Milig, aber bie, welche Finn führte, bieß vorzugsweise Fionna Eirionn, bas heer Erin's (Irlands), oder Fionna Fhinn (das heer Jinn's) 14). Dieser Finn, ber Sohn Cubhal's (Cumhal's), mar nach ben irischen Annalen ber Rubrer ber irischen Milizen umter ben Konigen Cormae und Caibar im 3. Jahrh. Sein Sohn Difin war auch ber Anführer einer Abtheilung bes heeres und zugleich ein berühmter Sanger. Ein anderer Sohn Finn's, namlich Fergus, war beffen eigentlicher Filen ober Stalbe ober Dichter. Finn hatte gur Gemablin Grania 14), bie Tochter bes Konigs Cormac's, Schwefter bes Konigs Caibar's. Aber Grania warb bem ginn ungetreu und verließ ihn. Run beirathete er Albea, ihre Schwester. Anfalle von Außen und Spaltungen im Innern wurden zu taufend Belbenthaten ginn's und feiner Finnier namentlich auch feiner Gobne und Entel und anberer Milizenführer unter Finn und neben ihm die Beranlaffung. Aber nicht blos ben Ruhm ber ausgezeichnetsften Sapferteit erwarb fich Finn, fonbern auch burch feine bichterischen Erzeugniffe, ferner burch feine Prophezeiungen 17), und endlich durch seine Rechtskunde, im Betreff berer, wie in ber im I. 1793 zu Dublin erschienenen Ogogia 16) erzählt wird, Finn's Dissertationen noch vorshanden sind. In dem Buche Howth 19), zwar einem ber alteften irischen Geschichtswerke, von beffen Quelle aber teine uber bas 10. Sahrb. hinausreicht, wird über bie Finnier und ihren Untergang auf biefe Beife gehans belt: "In Irland gab es Golbaten Fyn Erin genannt, bie verpflichtet maren, bie Seefuften ju buten, weil man fremde Einfalle und ben Eintritt frember Fürsten ins Land fürchtete. Die Namen biefer Golbaten waren gin M'Cuil, Colvilon, Reilte, Decar Mac Offenn 20), Dermot, D'Donn, Collemagh Morne und mehre andere. Diese Goldaten wurden übermuthig, wie sogleich erzählt werden wird, und fo machtig, daß fie gegen die Befehle und Ginrichtungen ber Ronige von Irland, ihrer Saupter und Regenten gu handeln begannen, so fraftig und fart wurden, und ends lich mehr Dinge ohne Erlaubniß zu thun pflegten, als bie Konige bes Landes felbft. Ein Theil ihres übeln Betragens bestand barin, daß sie allen Gemeinden von Irland auferlegten, nicht ohne besondere Erlaubnig zu jagen; und wenn sie es thaten, follten fie nach folgendem Werthe dafür bezahlen: für das Tobten eines Sasen XX d., für das eines Bafferhundes (b. h. entweder Fischotter ober Biber) zwei Dal foviel, und fo nach bem Dage fort, je nachdem bas Bilbpret mare, als Fuche, Bolf, Reh und alle andere Zeitvertreibe. Golche Unruhe machten fie, baß bie Ronige fich versammelten und fie aus bem Ronigreiche

<sup>15)</sup> Dreilly in seiner Untersuchung über die Authenticität ebenfalls in den Berhandlungen der irischen Akademie S. 239. 16) Macpherson's Roscrana. 17) Dieses bestätigt um so mehr die Bermuthung, daß Finn der ursprünglichen Sage nach ein Finne war, da die sinnischen Bolkerschaften sich durch Zauder und Beissaget kunst auszeichneten und sich gefürchtet machten. 18) Vol. II. p. 242. 19) Die Stelle in den Irish Transactions. Vol. I. Antiq. p. 119 und daraus dei Talvi S. 67. 68. 20) Ofsian's Sohn.

<sup>13)</sup> Derfelbe S. 134. Bergt. Zalvi S. 59. 14) Irish Transactions. Vol. XIII. Antiq. p. 127.\_\_\_

A. Encyti, b. 2B. u. R. Erfte Section. XLIV.

ju verbannen beschloffen, und so sandte man ihnen Botfcaft; fie aber antworteten, fie wollten nicht, es fei benn, man vertriebe fie burch Schlacht. Und fo ichidten benn biefe Golbaten nach Danemart nach ihres Konigs Cohne, mit einem Zaufend fo maderer Golbaten, wie nur immer je vor biefer Beit bas Meer nach Irland zu burchfreugt hatten. Und fo ward ber Sag ber Schlacht angefest. Bu welcher Zeit all die Konige von Irland fich jum Schlachtstage bereiteten, an Bahl M und funf. Die Bahl ber Solbaten und Fremben mar XXVIII M und VII Danen von Norwegen. Der Ort ber Schlacht mar zu Burne: Begein in Maugathen, in Meath festgesett. Doch biese Fremden hielten fich felbst für start und gefchickt zur Schlacht, baß fie zu fechten eilten, und zu Arbrath gegen bie Konige tamen, die auch eilten und nach Gavefton tas men; und sie, indem fie ihre Feinde so nahe gewahrten, fochten mit ihnen, und nachher fußten fie ben Grund und fließen einen großen Schrei aus, wie es ihr Brauch war, nach welchem Gefchrei Balligana ber Rame gegeben warb. Die Schlachtordnung war biefe: jene Golbaten stellten fich im Gubwesten bes Sugels Arbrath auf u. f. w. Der Ausgang war, baß alle bie Fremben erschlagen wurden, außer einem Namens Dffein, ber gu St. Patrid's Beit noch am Ecben mar und bem beiligen Manne von allen ibren Thaten ergablte." Go bas Buch Howth. Patrid trieb fein Bekehrungsgeschaft in Irland im funften Jahrh. Es ift der Cage angemeffen, daß fie berühmte Danner, bie teine Beitgenoffen waren, jufammenbringt. Benn aber bie Geschichtschreiber baffelbe thun, so ift es ein Beichen, bag bie Sage ihre Quelle war. Die Irlander nehmen bas, mas in ihren alten Geschichtsbuchern von Rinn und ben Rinniern ergablt wird, fur Gefchichte an, und glauben, Finn fei erst spater von ber Boltsfage zu einem Riefen gemacht worben. Aber es find weit mehr Grunde vorhanden, ben umgefehrten Fall geltenb ju machen, namlich ben, bag bie Geschichtschreiber die Sage schon vorfanden und fo gut fie tonnten Geschichte baraus zu machen, und felbft coronologisch ben Finn festzustellen suchten. Rach ben irischen Annalen fiel Fingal im 3. 282, nach Anbern 21) im 3. 294 in der Schlacht bei Rathbrea an den Ufern des Boyne, bei Duleet. Bie lange batte ba Offenn (Offian), beffen Sohn Dofar in Finn's letter Schlacht mitfiel, leben muf: fen, wenn er batte bem beiligen Patrid Finn's Thaten erzählen follen? Da Finn ber Sage blos, und ber ech: ten beglaubigten Geschichte nicht angehort, fo ift auch tein Bunber, wenn über fein Ente verschiedene Angaben fich finden. Rach ben Annalen von Inisfallen, einem ber als teften irifden Gefchichtswerke, fiel Finn nicht in ber Schlacht, fonbern gog fich mit bem Borhaben, nun ein friedliches, ruhiges Leben zu fuhren, jurud, und ward von einem Fischer meuchlings erschlagen. Rachbem wir die Sagen vom Finn, die fich bei ben Iren finden, betrachtet haben, geben wir ju benen uber, die bei ben Schotten und vor: nehmlich bei ben Sochschotten, besonders in Argylefbire,

fich barbieten, wo sie am fartsten in Umlauf waren, mabrend fie auch felbft ben fcottischen Rieberlandern nicht unbefamt waren. Diejenigen, welche in ginn eine gefcichtliche Perfon feben, ertlaren fich biefes, bag auch Schottland bie Sagen von Finn famte, und fennt, burch bie folgende Unnahme: "Unter bemfelben Cormac, beffen Eibam Finn war, warb auch Argpleshire guerft burch bie Iren — damals Scoten genannt — colonifirt und es laßt fich alfo vollkommen erklaren, wie felbst gleichzeitige Sagen von Finn's helbenthaten icon nach Schottland fich verpflanzen konnten, um fo mehr, ba es nicht unwahrfceinlich ift, baß er felbst ebenfalls einen Bug nach bem westlichen Schottland ober ben Infeln machte?" 22) Benn auch eine so specielle Angabe, wie obige, und bie daraus gezogene Folgerung nur eine hochst ungewisse Bermuthung bleiben kann, ba das, was die irischen Geschichtsbucher vom britten Sahrh. und namentlich von Finn und seinem Schwiegervater, bem Ronige Cormac, erzählen, ber echten beglaubigten Geschichte burchaus nicht angehort, fo ift boch gewiß, bag Irland im 7. Jahrh. unter bem Ramen Scotland vortommt, und feine Bewohner Scoten genannt werben. Diese Thatsache beweist bie Stammverwandtschaft der Iren und Schotten, und stammberwandte Bolfer pfle: gen auch gleiche ober verwandte Sagen zu haben, befonbers wenn fie in fo lebhaftem Berkebre mit einander fteben, wie die Irlander und Schottlander. Raum ift baber eins unter ben in den Sochlanden aufgefundenen Liedern von ben Kinnen und ben Rittern vom rothen 3meige, beffen Driginal nicht noch irgendwo in Irland fchriftlich ober munblich angutreffen mare 23). Der altefte ichottifche Schriftsteller, bei welchem Sol Dac Morn und Fyn Gal vortommen, ift Berboue, ber im Jahre 1375 fcbreibende Berfaffer bes Bruce. In einem Interludium vom Jahre 1525 gibt fich ein 3merg prablerifch fur ben Entel bes Riefen Fin Dac Cowl's aus 21). Der Bifchof Carlswell eiferte im 3. 1567 gegen die "eiteln, verführischen lugenhaften, weltlichen Gefchichten, bie Tuatha de Dannan, nebst Krieger und helben und Zion, ben Cohn Cumbal's, u. f. w. betreffenb." Sham ber Berfaffer einer erfifchen Sprachlebre und eines erfischen Borterbuchs, Anfangs ein Berfechter bes Dacpherson'ichen Offian's, feit 1781 5) aber entschiedener Befampfer beffelben, ergablt: "Manchen Berg habe ich erfliegen, manches Thal erforicht, in manche bemuthige Butte bin ich auf allen Bieren getrochen, um ihre Einwohner auszufragen. 3ch wanderte von Infel zu Insel, naß, ermubet, unbehaglich. Reine Dube schien mir zu viel, keine Ausgabe zu groß, mabrent ich mir fcmeichelte, ben unglaubigen Dr. Johnson zu bekehren, in ber hoffnung, etwas von ber Poefic Offian's zu ents becken, und Macpherson's von ben, wie ich fie bamals nannte, "geftohlenen Borbeern" zu entkleiben. Denn ich glaubte zu ber Beit, es tonnte ein Driginal vorhanden fein, und er muniche lieber fur ben Berfaffer als ben Ubersfeber zu gelten." Shaw fagt ferner in Beziehung auf

<sup>21)</sup> Die Angaben ber Geschichtebucher haben Dreilly und Drummond in ihren Untersuchungen über die Authenticität Offian's und Balter a. a. D. S. 37. 38 angeführt.

<sup>22)</sup> Bergl. Xalvi S. 66, 67, 23) Bergl. biefetbe S. 79. 24) Drummonb a. a. D. S. 130 und Edinb, Rev. VI. p. 431, 25) Lehtere V. p. 431.

bie langen Unterrebungen, bie er baufig mit Greisen, Blinben und Lahmen hatte: "Doch ich fühlte mich nicht mes nig niebergeschlagen, als Alles, was sie mir hersagen tonnten, auf einige wenige fabelhafte und wunderfame Lieber und Geschichten von Sin Dac Cumhal, alias Fingal, hinauslief, worin feine ginnier, b. b. feine Rrieger, einander von einem Gilande jum andern jagten, von Berg au Berg fcreitend, und mit Silfe ihres Speers mit einem Sprunge über eine Meerenge fegend. Es mar viel Zauberei barin, Elfen, Robolde, Bauberinnen und Doppels gesicht (second sight). Wenn ich die Lieber und Sagen Eines Landestheils borte, wußte ich die aller, benn fie wiederholten im Allgemeinen Diefelben Befchichten, und wenn ich die Erzählung einiger mit angehort, fo hatte ich Alles." Weiter unten bemerkt Shaw: "Benn ein hochlanber gefragt wird: wer war ginn? fo antwortet er: ein Irlander, wenn überhaupt ein Menfch, denn fie halten ihn bisweilen für einen Riefen und erzählen, er habe nicht in Irland gelebt und fei nur bisweilen nach Irland getoms men, um bort ju jagen. Dies ift die allgemeine Stimme unter ben Sochlandern, mit Ausnahme folder, die Befoidlichteit genug befigen, um Macpherfon's Bert gu les fen, und burch Rationalitat verführt werben, einen eitlen Streit zu unterhalten." Die Macpherson verfuhr, wenn er ein Bolkslied vor fich hatte, benn bas Deifte, mas er als Offianisch barbietet, ift eigene Dichtung, veranschaulichet bas in den Sochlanden befannte Bolfelieb, nach welchem Macpherson seine Schlacht von genichtet hat. Das Bollslied 26) ift zugleich baburch wichtig, daß es zeigt, wie Dochlander ebenso wie die Iren den Git Finn's und feis ner Finnier in Irland fich bachten, und zwar auf biefe Beife: "Einft als Patrid Pfalmen nicht fang, und Beit jur Luft hatt' und Gesprach, ging er zu Diffan, Cobn bes Finn, beffen Borte fuß feinem Dhr." "Gruß Euch freud'ger, alter Mann, tam ich jest ju Deinem Saus, Belb mit reblichem Geficht, ber bu Bitten nie verfagft. Soren mocht ich gern von bir Entel Cumbal's ftarten Schwerts, mas der Finnier größte Noth, feit Du ihnen bich gefellt." — "Offen tund' ich dies Dir jest, Patrid, lieblicher Pfalmen Mund, was der Finnier größte Roth, feit gelebt die Selben Finn's." Finn, einst in der Bel ben Beit bei bem Dabl er zwei vergag, Finnier auf bem rothen Berg; wedt in ihnen Grimm und Born. "Last Du uns nicht zu bes Festes Ehr', fprach Maronnan mit ber fußen Stimm', ich und Albo verlaffen wir auf ein Sabr ben Dienft bes Finn." Schweigend nahmen fie Schild und Schwert, trugen's auf ihre Schiffe bin, jogen bie Sahren nach Lochlin, fort, Lochlin der glanzenden Zugel Reich. Die schonen Belben murben ein Jahr bie Freunde des Königs, der tapfere Sohn des fürstlichen Connchar vom icharfen Schwert, und Albo, ber Bitten nie verfagt: beiße Liebe bie Ronigin bes braungeschildeten

Lochlin's ergriff für Albo ber Baffen, langen haars; mit ihm führte fie aus ben Betrug. Um ihn verließ fie bes Konigs Bett; bies mar bie That, wo Blut brum floß! Dit ihm nach Almin, ber Finnier Gis, über bas Deer entfloben fie. Der Ronig von Lochlin mar ein Mann, Sieg gewann er in jedem Streite, Errgon, Annir's, ber Schiffe Sohn, ein Konig erfahren in Baffenthat. Der Ronig versammelte Lochlin's heer, Die Flotte von Schifs fen, wohlverfeben, neun machtige Fürften vereinten fich, Lochlin's Mannen ein herrlich heer. Und einen Gibidwur thaten fie brauf, nicht wollten fie tehren je jurud, ohne Finn zu führen mit sich. Doch tein Schwert taugt, et bie Schlacht ce gepruft. Sie fteuerten ihre Flotte tubn, nach Erin's Ruften steuerten sie, und ihre Streitfraft las gerte bicht, wo Finn umgeben von Kriegern war. Botschaft zu Finn tam, Schreckensmahr, Ursach für manchen ju Gram und Schmerz, Rampfebaufruf am Rorderftrand an die Belben von Inisfail. Wir fandten bes Konigs Tochter ju ihm blaudugig, mit weißen Bahnen, die Daib, und fandten hundert Roffe mit ihr, die besten, die je ein Bugel gelentt. Und hunbert Reiter fagen barauf, in Geibe schimmernd, wie Sonnenstrahl. Und als fie tam jum Ufer hinab, ba ließ fie Rog und Reiter gurud. Und vorwarts ju dem Beere fie schritt, zwei golbene Apfel 27) in rechter Dand, an bes Gewandes Schultern Schmud, und eingewoben Baumesgestalt. "Bas Reues bringft Du vom Bolte Finn's, Jungfrau mit lodigem haar?" - "Gebrochen den Chichwur hat bein Beib, und schuldig ift fie schandvoller That. Co bietet dir seine Kreundschaft Kinn, als Geisel bleib' ich bei bir gurud. Und hundert Roffe find Dein Theil, die besten, die je ein Zügel gelenkt. Und hundert Reiter, die sigen darauf, in Seide schimmernd in Sonnenstrahl, die sollst du haben, und Gurtel auch, hunbert an Bahl, wunderreich. Den, wen fie binben, nicht Rrankheit trifft; Qualen und Schmerzen fillen fie. Billtommnes Geschent der Gebarerin, die follft bu haben und mehr; hundert Schusseln, die einstmals vor ben Kon'gen standen der Welt. Er, der Speise von ihnen ift, ewiger Kraft und Jugend genießt. Die sollst du haben, und bundert Schiff Die Wellen burchschneibend in fewellender Bluth, und ein berahaftes Schiffsvoll darauf, bas in jeglicher Schlacht gefiegt. Die follft bu haben, und hundert Führer, Eribut zu erringen in hartem Kampf, die follft bu haben, und hunbert Geier 28), siegreich ftets in der Luft. Die follst du haben, und hundert Stuten, trachtige, und soviel weißes Bieb, als zu fullen ein ganzes Thal; bies Alles sollst haben, du helb. Rimm die Geschenke, und nimm bein Beib, und mache Frieden mit uns!" --"Nicht mach' ich Frieden mit Albo je, Frieden nicht mit ben Ebeln Finn's! Richt bis Finn mein Gefangener marb, und ich gum Ufer treibe fein Bieb" 29)! - "3ch fage bir, Beld, wenn bu mich horft, nie wird Finn bein

<sup>26)</sup> Rach ber Ubersehung von Talvi S. 91—99; baneben ift Macpherson's Schlacht von Born gestellt, wodurch bas Berfahren beffelben auf bas Beste veranschaulicht wirb. Des beschränkten Raumes wegen verweisen wir auf Talvi S. 84—99, ober auf ben Macpherson'schen Offian selbst, nämlich auf die Schlacht von Born bessehen.

<sup>27)</sup> Bergl. bie For Skirnis Str. 19 (in ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar. T. I. p. 77): "Ich habe hier eilf gange golbene Apfel, die werbe ich bir, Gerbur! geben" u. f. w. 28) Falsten. 29) Bei ben Nordmannen hieß bas: Strandhieb üben, bas erbeutete Bieh an ben Meerstrand treiben, es bort schlachten und bie Schiffe bamit verproviantiren.

Befangener fein!" "Rie, was auch beine Streitfraft fei, nie treibst Du zu den Ufern sein Bieh. Doch da Du untlug ab mich weist, so geh' ich zurud, und lebe wohl!" - "Geh nicht, Jungfrau mit lodigem haar, milbe Furftin mit fußer Stimm'; berrliche Ebelfteine nimm, und bir zur Seite bind' ich mich felbft." — "Bobl geh' ich Führer dieser Schar, ba ich beine Buth nicht fanft'gen tann, ba bu Bergebung mir nicht gewährst, fur die beisben, die rasch gefehlt." Des Conigs Tochter ging zurud und nach ihres Baters Saus. Biel feidne gahnen erhos ben fich, die Finnier ftanden jur Schlacht gereiht. Giebenmal zwanzig vom Belbengeschlecht, Alle bie Unfern und Albo voran, fielen von Errgon's machtiger Sand, gegen welchen das heer auszog. Schweigend im Borne fand Finn, und fah's, wie er die Finnier niederschlug: "Wer beut Errgon im Rampfe Die Stirn? Wer von ben Finniern racht unfere Schmach?" Goll erwiebert, ber waderfte Belb, ber am fcwerften wol unterlag: "Dich lag Errgon prufen im Rampf, mich versuchen bes Belben Kraft!" - "Mac : ann : Luth und der braune Der: mod, Mac : ann : Leigh und ber schone Ciaran, sollen mit bir, ju ichuten bich, bir auf beiben Seiten ein Schild!" Acht Tage lang ohne Innehalt bauerte unserer Beere Befecht. Den Konig von Lochlin, ber braunen Schild', am neunten Tage erschlug ihn Goll. Richt einer entging ber Schneide bes Schwerts, nicht einer entfloh bem Rampf erfreut. Nicht einer von Lochlin's Konigs Beer tehrte zurud zum eignen Lande. Bier Mal zwanzig und funftaufend Mann, die fielen von Gara's Sand und Goll's. 3mei von ber Band Detar's von tapferer That, und Carriol's mit weißer Saut. Doch bei bem Ramen, ben bu mir gabft, Patrid, lieblicher Pfalmen Mund, minder nicht fielen durch Finn und mich, minder nicht, als durch die andern vier. Bon ben Finniern in diefer Schlacht fiel bie Salfte auf bem Subweststranb, boch als die Sonne unterging, nur ein Drittheil war übrig noch." Sowie in ben irischen Liebern und Sagen auch in ben bei ben Sochschotten befindlichen galifchen wird ber helb Finn, Fion genannt. Bor Macpherson fommt die Namensform Singal nur in einigen feltenen Fallen vor 30). Der altefte schottische Schriftsteller, welcher ben Belben Fyn Gal mennt, ift Barboue, ber im 3. 1375 ben Bruce (the Bruce) verfaßte. Gal bedeutet: der Fremde. Die iris fchen Alterthumsforicher bemerken: "Wenn ber Irlander Finn manchmal in bochichottifchen Gebichten Fingal genannt wird, so ift bies ein Beweis mehr, bag er als ein Frember betrachtet, und barum Fin Gal, b. i. gin ber Frembe, genannt wirb 31)." Doch burften vielleicht bie Dochschotten ursprunglich Finn nicht barum Gal ben Fremben genannt haben, weil er in Beziehung auf fie fremb mar, fondern weil biefes, wie aus bem Buche Howth her: vorgeht, Finn zwar feinen Gig in Irland hatte, aber boch feiner Abstammung nach tein Ire, sondern ein Frember war, und zwar, wie fein Rame und die Benennung feis ner Leute lehren, ein Finne. Bahricheinlich gab es auch

in Irland, bevor bie Iren einwanderten, von bem alteften Urvolke in Europa überbleibsel. Die einwandernden Iren unterwarfen sich diefe ober vernichteten fie, und sie lebten nun blos noch in der Sage und zwar, hier als Zauberer fort. Spater, als die Danen und Rorweger (Nordmenn) bie Iren bebrangten, und biefe fich genothigt fahen, folche Fremblinge gegen bie Anfalle ihrer Stammgenoffen in ibren Gold zu nehmen, abnlich wie Germanen im Golde ber Romer bas romische Reich vertheibigen mußten, ver= mifchte die Sage die Fin. die nur in ihr noch lebten, mit ben Danen und Rorwegern (Nordmenn), um fo leichter, je mehr es in Stanbinavien und in beffen Rachbarschaft moch Finnen in ber Birklichkeit gab. Diese Bermischung that aber ber urfprunglichen Cage von Finn und feinen Finn (Finniern) in fofern keinen Eintrag, ale auch die Danen und Rormeger feine Gren, sonbern Frembe maren. Kinn blieb also als Frember bekannt, d. h. es blieb bei ben Iren und ben Galen bekannt, daß er ein Frember war, und er erhielt baber von ben Schotten in gemiffen Fallen ben Bezeichnungenamen Gal, b. h. Frember. Mac= pherfon ergriff, wie fich foliegen lagt, biefen Bezeichnungenamen, eifrig, aus zwei Grunden, ein Dal weil Fingal vollklingender war, als das bloße Finn, und zweitens weil Gal zwar Frember bedeutet, aber Fin Gal auch genommen werben tann, als wenn es beißen follte Finn ber Gale ober ber Calebonier. Macpherson wollte namlich Finn'en zu einem ichottischen Ronige umftempeln, und machte ihn bazu, und wollte ihn noch interessanter baburch machen, daß er ihn mit den Romern tampfen ließ. Finn's Sie in Leifter, Almhuin (fprich Alwin) ver= wandelte Macpherson in Albin ober Albion. St. Patrid, ber in ben irischen und auch in hochschottischen Liebern ber beständige Gefährte bes greisen Difin (Offian) ift, verlor burch Macpherson seinen Ramen, und warb ju ei= nem ungenannten Calben des 3. Jahrh. gemacht, mabrend Die Geschichte keine Calbens vor dem Anfange des 9. Sahrh. kennt "). Finn's in Irland fingender Filen (Dich: ter), Difin ward ju einem schottischen Barben umgeftem= pelt. Der mit ber größten Begierbe alle bichterischen Sas gen ber Borgeit fammelnbe und fie gum Grunbftein feiner schottischen Geschichte machenbe Buchanan ermabnt ben= noch mit keiner Splbe Fingal's und Offian's, Morven's und Selma's. Nie gab es einen Konig Fingal, nie ein Ro-nigreich Morven in Schottland, nie einen Ort baselbst, ber Gelma 33) hieß 41). Die Bemerkung 33), daß Fingal und Df= fian manchmal in den Liebern fur Eingeborne von Schott= land ausgegeben wurden, fußet auf ber irrigen Unnahme, bag unter Albin, nach welchem Finn und Defar haufig genannt werben, Schottland gemeint fei. Aber nicht Ale bin, fondern Alba (im Genitiv Alban, im Dativ Albain) lautete Schottlands Name im Galischen 16). Sin-

<sup>30)</sup> Transactions of the Irish Academy. Vol. XVI. p. II. polit, Lit, 128, 142, 31) Bergt, Xatvi S. 7, 8.

<sup>32)</sup> Irish Transactions, Vol. XVI. Part. II. p. 176. 33) Die jenigen, welche Macpherson's Dichtungen für Wabrbeit nehmen, oder wenigstens für solche ausgeben, sehen Selma in das Ahal Gienco in der schottsichen Graffchaft Argyle. 34) Show, Inquiry into the authenticity of Ossian p. 63. Drummond S. 143 fg. Aalvi S. 63. 35) Walter Scott's im Edind. Rev. Vol. VI. p. 430. 36) Oreilly S. 186.

gegen Almbuin, mendmel-auch Albhuin geschrieben, und in beiben gallen Alwin gesprochen, mar Fim's Gig in Leinfter, bas beutige Allen 37) in ber irlanbifchen Graffchaft Rilbare. Ungeachtet Alwin (Allen) und Alba (Schotte land, befonders im Genitiv Alban, und im Dativ Albain) leicht mit einander verwechselt werben tonnten, fo nahmen Die Bochlander boch nur erft in neuerer Beit ober wenige ftens nicht allgemein, die Berwechfelung zu Gunften Schottlands vor, wie wir z. 28. aus bem galifchen Boltsliebe von Errgon's Ginfall in Irland gefeben haben, nach welchem Alwin ber Sit ber Fin (Finnier) in Irland ift. Dat früher in einzelnen Fallen eine Berwechselung Almin's mit Alba stattgefunden, so war sie wol nicht so absichtlich geschehen, wie fpater, wo man bie Berwanblung bes in Irland seinen Sitz habenden Finn in einen Schotten zur Nationalsache machte. Young, ber Sammler ber in bet Sochlanden sich findenden Lieber 19) von den Fin (den Finniern), führt Rlage, "daß die hochlandischen Sgeulais ches febr geschäftig gewesen seien, die Gebichte zu verder ben, jum Cheil wol unabsichtlich, weil es ihnen an schrifts lichen Urliebern gefehlt, jum Theil aus bem eiteln Berlangen, Fin Dac Cumbal und feine Belben Schottlanb anzueignen." Die Berfalfdungen, welche bie Schottlans der, durch Macpherson's Streit aufgeregt, glaubten jur Aufrechthaltung ihrer Nationalehre machen zu muffen, gereichen ihnen zur bochsten Unehre, und waren, wenn fie fich nicht auf bas Bestimmtefte nachweisen ließen, taum glaublich. Go 3. B. lautet in einem von Young bei ben Sochlandern gefundenen Gebichte, von bem Gefechte Con's und Gaui's, nach welchem Inn feinen Barben dem Fremben, Con, entgegensendet, die Frage bes Abgefandten: "Bas führt bich nach Irland?" hierfur fteht in ber mahrend bes Macpherfon'schen Streites von Gillie, bem Buch. handler von Perth, veranstalteten Sammlung: "Bas führt bich in diefes Canb" 39)? Much suchte man fich durch Musbefferungen zu helfen, um Finn als "Saupt der Finnier ") von Erin" untenntlich zu machen. Go z. B. ift in einem ber brei Gebichte, welche bie hochlanbische Gesellschaft nach einem Manufcripte, beffen Fertigung zwischen Die Jahre 1527 - 1529 fallt, herausgegeben bat, ber fich in allen übrigen irifchen Abschriften beffelben Liebes befindliche Bers, in welchem Finn "haupt der Finnier von Erin" genannt wird, absichtlich ausgelassen 41). Wenn Sinclair fagt:

"Uber alle Sochlande find bie Ramen Offian, ginget, Compal, Trenmor, Guchullin und bie ber anbern Belbeti verbreitet und in großer Berehrung gehalten. Rlufte ober Thaler, Berge, gelfen, Fluffe werben nach ihnen genannt. Es gibt hundert Drte in ben Sochlanden und Infeln, Die: ihre Ramen bon ben Foinne (gatifche Benennung ber Belben Kinn's) und von mit ihrer Geschichte verfnupften Umftanben ableiten," fo wird zwar biefes ven allen Sochlandern beftatigt, aber man barf bennoch nicht unterlaffen, bei biefen Brtlichkeiten gehörig zu unterscheiben, welche Bezeichnungen vor Macpherson stattgefunden haben, und welche erft feinen Dichtungen ju Liebe nach ben Ramen feiner Belben genannt worben. Das ichlagenbfie Beispiel gibt die berühmte fogenannte Bingalshohle auf der Infet Staffa. Fruher bieß fie Uagh - na - bhine, b. b. int Galischen die Sohle der Musit, weil sie fich durch ben barin ftatthabenden mustfalischen Bieberhall ober Eche auszeichnet. Den Macpherson'ichen Dichtungen zu Gefallen ward fie erft in neuerer Zeit burch Bermandlung bes bh, bas wie ein m ausgesprochen wird, in ein f von den Reisenden und den Fuhrern Uagh-na-Fin, bie Soble Fin's, genannt 42), abnlich wie auf ber Infel Rugen ber See in ihrer Mitte in Rudficht auf die Annahme, baf biefes Giland ber Gib bes herthabienftes gemefen, von ben Rubrern und Reisenben ber Berthafee auch noch in neuerer Beit geheißen wird. Bon Finn's Gegnern wollte Macpherson gern geltend machen, daß fie Die Belt bes ruhmten Romer gewesen feien, und erflarte ben Fuhrer berfelben "Caracul, ben Ronig ber Belt," fur Caracalla, und seinen "Caros, ben Konig ber Schiffe," fur Caranfius, ben Befieger ber Briten. Da er aber jugleich ber Angabe der irischen Annalen, nach welchen finn im 3. 282 in vollem Befige feiner Rrafte flirbt, folgte, fo marb ihm entgegengehalten, daß Finn es zu einem vorfunds fluthlichen Alter gebracht haben mußte, wenn er in bem Sahren 209 - 211, in welchen ber romifch calebonifche Rrieg geführt ward, die Schotten angeführt hatte. 3df. Binn und fein Entel Detar, ber in ben Liebern ale von bem Grofvater als tobt beweint bargeftellt wirb, aber nach bem Buche von howth mit ihm in berfelben Schlacht fiel, mußten vom Tobe erftanben fein, um wiber ben Can raufius tampfen zu tonnen, ba biefer erft im 3. 288 nad Britannien, und mabefcheinlich nie nach Schottland tame? wenigstens weiß bie Geschichte bavon Richts. Gibber fand es zwar mit Recht erftamungswurdig, bag ber Gobn

Mittel Sir John Sinclair in seiner Dissertation on the authenticity of the poems zu den von der hochlandsschen Gesellschaft 1807 herausgegebenen The Poems of Ossian in the original Gaelle aus. So z. B. sucht Sinclair den Ausspruch des gelehrten Irlanders Golgan, welcher in einer Note zu dem von ihm herausgegebenen, von Manus D'Donell, Fürsten von Airconaill, verfasten Leben des St. Columb-kill, von "Finnsus filius Cuchali" sagt, er set berühmt "inter suos" gewesen, dadurch zu entkräften, daß er hinzussigt, hatte er ihn als einen Irlander betrachtet, so würde er ohne Iweisel gesagt haben: "inter nostrates," ungeachtet Golgan in seinen Triades Thaumaturgae (Lovoniae 1647.) p. 215 Disin, Kin und Coilte (Cnolt dei Macpherson) mit bestimmten Worten sur Irlander erklatt. s. Dreitly S. 279. Wgl. Xalvi S. 40, 41.

<sup>37)</sup> Bon Allen wird noch heute der berüchtigte Bog of Allen, der Sumpf von Allen, genannt.

38) Ancient Gaelic poems collected in the Highlandes etc. by A. Young in 1784. Bergl. Transactions of the Irish Academy. Vol. I. Antiquities p. 43 und Talvi S. 64.

39) Transactions. Vol. I. Antiquities p. 64.

40) Die Finnier waren twerhaupt den Reueren ein Antiqp. Seq. B. is der Stelle eines Liedes, in welcher Fergus, Bardc der Finnier Erin's, Bard of the Finnians of Erin," wie es Oreilly (S. 253. 254) gibt, genannt wird, heißt es in einer ibersehung des Liedes: Bard from Krins heroes.

41) Dreilly S. 251. Die irischen Forscher geben aber zu weit, wenn sie im Streite mit den Schotten den Finn und die Finnier zu Itlandern machen, ohne zu wnterscheiden, daß die Finnier ihren Się zwar in Irland hatz ten, aber, wie aus dem Buche Howth herdorgeht, Fremde und keine wirklichen Irvn waren. Roch gewaltsamer sind aber die Mittel, durch welche die für die Rationalebre Schottlands Fechtenden Finn zu einem Schotten machen wird. Namentlich zeichnet sich durch solche

bes Severus, ber im calebonischen Kriege nur unter bem Ramen Antonius bekannt war, in diesen (den Racphersson'schen) Gedichten mit einem Beinamen bezeichnet ward, der erst vier Jahre später erfunden und von den Römern kaum vor dem Tode des Kaisers gebraucht worden sei, gab jedoch den Caracul als wirklichen Caracalla nicht auf, und auf diesem, vermeintlich geschichtlichen Anhaltepunkt sußend, nehmen er und andere Fingal'n als zu Ansange des britten Jahrh. lebend an. (Ferdinand Wachter.)

FINGALSHÖHLE. Unter den vielfachen Basaltbildungen, welche ba, wo Irland und Schottland sich am meiften nabern, an den Suften biefer ganber und aus bem Meergrunde auftauchend gefunden werden, ift wol eine ber mertwurdigften die fleine, ju ben Bebris ben gerechnete, Infel Staffa. Ungeheure Soblen fubren vom Deere zwischen boben Bafaltpfeilern tief in Die Infel hinein, die beshalb bei ftarten Sturmen bis in bas Innerfte erschüttert wird. Die beiweitem erhabenfte ift bie Fingalshohle. Die gange berfelben betragt, wenn man bie frei außen ftebenben Bafaltfaulen mitrechnet, 371', von bem Beginn bes überhangenden Gewolbes an 250'. Die Breite bei bem Eingange 53', am innern Ende 20'. Die Bobe bes Bogens bei dem Eingange 117', am innern Ende 70'. Der Bug bes Gangen ift oftnordoftlich. Die Wande ber Soble bestehen aus meift fecheedigen und um 50' boben Bafaltfaulen, bie, von Außen gefehen, nach ben Gelegen ber Perfpective regels maßig abzunehmen icheinen. Gie tragen ein gewaltiges Gewolbe, bas aus Caulenenben besteht, beren Schafte durch irgend eine Naturrevolution weggeriffen find. Den erhabenen Boben ober Eftrich ber Boble bilbet bas Meer, am Eingange 18, am innern Enbe 9' tief. Nur bei gang ftillem Better barf fich ein Boot in bas Innerfte dieses Naturheiligthums magen; ift die Gee nur einiger= maffen in Bewegung, fo lauft es Gefahr, gegen die Bande der Grotte geworfen und in Stude gerichlagen ju werben. Bei ftartem Bellenschlage bietet fich ein anderer Weg bar, ber nicht fo gefahrlich fein foll, als er Unsfangs ausgegeben wurde. Un ber einen Seite namlich gieht fich eine ununterbrochene Reihe von etwa 15' über ber Bafferfläche abgeschnittener Bafaltsaulen bin, auf der man bis in bas tieffte Innere gelangen tann. Sie sind burch eine gelbliche Kaltmaffe mit einander verbunden, find nicht alle von einer Große, steben aber boch nicht febr boch über einander, sodaß es leicht ift, von einer auf die andere du schreiten. Schlupfrig ift der Weg bei den immer anspritenden Bellen allerbings, boch bis jest ohne Ungludfalle gurudgelegt. Auf einem Gaulenichafte fand ein Reisender das Reft eines Bafferraben. - Comer gu entscheiden ift es, ob die Fingalshohle mehr im Innern, ob mehr von Außen gefeben bas Gemuth erhebt und ans giebt. Bon Augen erscheint fie mit ihrem prachtvollen Portal, ihren majestatischen Saulencolonnaden wie ein qothischer Munfter, der alles Menschenwert übertrifft. "Bie ftrablen - fo spricht ein Besucher, ber Bischof Troil von Linkoping - in unseren Augen die Porticus ber Alten, die man une fo glangend beschrieben hat; wie bewundern

wir nicht bie Colonnaben unserer mobernen Baumerte! Aber wenn man bie Fingalsgrotte gesehen bat, bann muß man zugefteben, daß dies Dentmal ber Natur-Architektonik weit über die Colonnade des Louvre, weit über bie Peterefirche, weit über die Werke von Palmpra und Paftum zu feten ift." Das Innere entzudt zunächst burch gang wunderbare Lichteffecte. Die lichtgrune gluth, bas Rofenroth ber garten Geegewachse, mit benen bas vom Meere bespulte Gestein bewachsen ift, bas buntle Braun ber Saulenschafte, bas unter gemiffen Berbaltniffen in ein Purpurgluben übergebt; bas Alles wieder fo vielfach modificirt durch die Abnahme bes Lichtes von Außen nach Innen ju, bringt ein ergreifendes Gesammts gemalbe hervor. Bei gang ftillem Weere vernimmt man ein wunderbares Tonen, mas der Soble ihren eigen= thumlichen, alteften Ramen: Ua-bhiun, b. i. Soble ber Melodien, verschafft bat. Man vermuthet, baß fich burch Spalten und Riffe bas Deer in eine noch ties fere Boble flurst und so, verbunden mit dem von Dben tropfelnden Basser, jene Klange hervorbringt; weit poestischer ist es freilich, wenn die Bochlander den Gesang ber hingeschiedenen ichottischen Belben ober bes Diffian insbesondere zu ertennen glauben. Nach Ginigen haben fie die Sage, die Soble fei ber Palaft Fingal's gewesen; nach Undern ift ber Name Fingalshohle vollig modern und aus dem oben Angeführten entstanden (vergl. ben vorigen Artikel). Wichtiger für bie Biffenschaft ift die Frage nach ber Entstehung biefes Naturwunders. Die Meinung, das Meer habe sich biefen tiefen Gang ausgewaschen, wollen Biele nicht gelten laffen; ber gang compacte, ungemein feste Bafalt widerfiebe der Einwirs fung bes Baffers vollkommen, und ware bann nicht ju begreifen, warum bas Deer nicht bie außerften Pfeis ler zuerft angegriffen habe. Das Birten vultanischer Rrafte loft wol noch am besten bas Rathfel. — Bu verwundern ist es, wie so lange Staffa und die Zingals= grotte in Europa vollig unbefannt maren; fie murben 1772 gleichsam zuerft aufgefunden und entbeckt. Den großen, impofanten Unblid ber Infel und ihrer Boblen schilberte querft Bants in Pennant's Reisen burch Schottland. 1. Ihl. S. 338 fg. — Raturhistorisch am genauesten Faujas Saint Fond, Reise durch England u. s. w. 2. Ah. S. 21 fg. Garrett, Reise durch die schottischen Hochlande. 1. Ah. S. 227 fg. Macdonald, Reise durch Schottland. 1. Th. S. 279 fg. Spieker in feinen Reifen burch die britifchen Infeln u. A. Bgl. auch Rosen muller und Tellesier, Beschreibung merte wurdiger Sobiten. (Leipzig 1799.) 1. Th. S. 35—46, 2. Th. S. 323—339.

FINGER. So heißen die bekannten funf Endglieber der obern Gliedmaßen des Menschen. Die analogen
funf Endglieder der untern Gliedmaßen werden zwar speciell Zehen genannt; in der vergleichenden Anatomie bedient man sich aber auch für diese des Namens Finger,
und deshalb können auch sie hier mit betrachtet werden.
Bei den Säugethieren, den Bögeln und den mit freien
Gliedmaßen versehenen Amphibien sind die Finger immer
auf bestimmte Beise organisitte und von der Gliedmaße

gefotiberte Theile; bei ben Bifchen bagegen find bie foges nannten Finger nicht von ben Gliebmaßen gefonbert.

### Denic.

Die Finger ber Sand unterscheiben sich von jenen des Fußes zunächst am auffallendsten durch ihre weit anssehnlichere Größe, wodurch sie zum Umfassen von Gegensständen geeignet werden; sodann aber unterscheidet sich wieder sehr wesentlich der Daumen von der entsprechenden großen Zehe durch seine freie Beweglichkeit und daß er den übrigen Fingern der Sand gegenübergestellt werden kann, wodurch die menschliche Sand erst ihre charakterissische Eigenthumsichkeit erlangt. In der anatomischen Zusammensehung stimmen aber die Finger der obern und untern Gliedmaßen dis auf geringe Verschiedenheiten mit einander überein.

Die Finger haben nicht insgesammt die namliche Form. Der Daumen und die große Zehe sind am Rucken und an der Hohlseite abgeplattet; die übrigen Finger dagegen haben einen treissormigen Umfang. Ein geschlechtzlicher Unterschied zeigt sich in der Form der handsinger. Beim Beibe werden die vier dußern Finger von der Mitztelhand nach der Fingerspitze bin allmalig dunner, sie has ben also eine tegelsdrmige Gestalt; beim Manne ist die Fingerspitze kaum dunner, als die Fingerwurzel, die Finzger haben also bei ihm eine konische Gestalt.

Die knöcherne Grundlage jedes Kingers bilben die Fingerglieder (Phalanges s. Internodia digitorum), drei in jedem Finger, mit Ausnahme des Daumens
und der großen Zehe, die nur aus zwei Gliedern zusammengesett sind. Das erste der drei Glieder stößt an die Mittelhand oder den Mittelsuß, das dritte trägt auf seiner Rudensläche den Nagel und wird deshalb auch das
Ragelglied genannt. Die zwei vorhandenen Glieder des
Daumens und der großen Zehe entsprechen dem ersten
und dritten Gliede der übrigen Finger. Die einzelnen
Glieder sind an den Zehen absolut kleiner, als an den eigentlichen Fingern; namentlich aber sind die zweiten Glieder der Zehen ungemein klein, besonders an der vierten
und sunften Zehe, wo sie ebenso did als lang sind.

Die ersten Glieber ber Finger bilben mit ben Mitztelhand und Mittelfußtnochen die ersten Fingergelenke. Diese ersten Fingergelenke sind freie Gelenke (Arthrodiae); die zweiten und dritten Fingergelenke dagegen sind Charniergelenke (Ginglymi), an jedem findet sich ein kurzes straffes Lig. laterale externum et internum.

Die Bewegungen ber zweiten und britten Gliesber werben nach ber Einrichtung ihrer Gelenke burch Beugemußkeln und Streckmußkeln vermittelt; für die Bewegungen ber ersten Glieder find außerdem noch seitlich bewegende Duskkeln angebracht, burch welche ber einzelne Finger seinem Rachbar genähert (abbucirt), ober von ihm entfernt (abbucirt) werden kann.

Die Stredung erfolgt für bie brei Blieber eines Fingers collectiv burch ben namlichen Rustelbauch, beffen Sehne fich burch getheilte Bipfel an die Rudenfläche des zweiten und britten Bliebes heftet; benn wenn nicht andere Rusteln entgegenwirten, muffen bei der Contraction

verben. An der obern wie an der untern Ertremität sindet sich num ein gemeinschaftlicher Strecker (Extensor digitorum communis) für die vier außern Finger und Zehen. Un jener ist außerdem noch ein besonderer Strecker des Zeigesingers (Indicator) und des sünsten Fingers (Extensor digiti minimi) vorhanden, und der Daumen erhält zwei besondere Strecker (Extensor pollicis longus et drevls). Um Fuße ist neden dem erwähnten gesmeinschaftlichen Zehenstrecker (Extensor digitorum derwähnten gesmeinschaftlichen Zehenstrecker (Extensor digitorum dervis) vorhanden, der sich mit vier Zipseln zu den vier innern Zehen begibt; außerdem erhält die große Zehe noch einen besondern Strecker (Extensor haltucis longus).

An den vier außern Fingern und Jehen erfolgt die Beugung a) der dritten Glieder durch den Flexor digitorum profundus (Hand) und den Flexor digitorum communis longus (Fuß); b) der zweiten Glieder durch den Flexor digitorum sublimis (Hand) und den Flexor digitorum brevis (Fuß); c) der ersten Glieder durch die Lumbricales. Der Daumen und die große Behe haben einen Flexor longus fur das Nagelglied, auf

nen Flexor brevis fur bas erfte Glied.

Der Abduction und Abduction ber Finger dies nen an jeder Gliedmaße zehn kleine Muskeln, welche an den vier außern Fingern und Zehen die erste Phalaur auf ihrem Mittelhands und Mittelfußknochen bewegen, den Daumen dagegen auf der Handwurzel, und ebenso, nur weit unvollkommener, die große Zehe auf der Fußwurzel. Dies sind die sieden Zwischenknochenmuskeln (Interossei externi et interni), I Abductor digiti minimi, I Abductor und I Abductor pollicis et hallucis.

An jedem Finger, und zwar an den Seitenslächen, verlausen vier Arterien, zwei größere Arteriae volares sive plantares, und zwei kleinere, Arteriae dorsales. Die lettern verbreiten sich aber nur am ersten Gliebe, Die Rudensläche des zweiten und britten Gliebes wird durch Zweige der Arteriae volares s. plantares verssorgt. Die Blutadern verhalten sich ganz ahnlich wie

bie Pulsabern; ebenfo bie Saugabern.

Die Rerven wiederholen in ihrer Berbreitung genau den Typus der Blutgefäße. Bu jedem Finger geben
ebenfalls zwei starke Nervi digitales volares sive plantares und zwei weit kleinere, Nervi dorsales. Die letztern verbreiten sich ebenfalls nur am ersten Niede. An
den Nervi digitales volares et plantares kommen die
in neuerer Zeit von Pacini aufgesundenen und von Henle
und Kölliker genauer beschriebenen Pacini'schen Körperchen vor.

Die Saut der Finger theilt im Allgemeinen die Eigenschaften der Saut an Handen und Füßen. An der Beugestäche liegt sie fest auf den unterliegenden weichen Theilen; sie ist hier mit einer sehr diden Epidermis des deckt und durchaus haarlos. Der Ruckensläche liegt die Haut weit lockerer auf und sie ist hier mit einer dunnen Epidermis bedeckt. Nur die Ruckensläche des ersten Gliedes ist behaart. Am dritten Gliede liegt der platte Raggel auf der Ruckensläche, mit seiner Wurzel in einen Kalz

Der Leberhaut eingefenkt, von welchem aus die Epidermis fich auf die convere Flache des Nagels fortsest. Die Aushöhlung des Ragels liegt unmittelbar auf der Lesberhaut.

# Saugethiere.

Die meisten Saugethiere haben ebenfalls funf Finger an ihren Gliedmaßen. Wenn sich diese Zahl vermindert, so verkummert zunächst der Daumen, dann der fünste Finger, dann der vierte, endlich selbst der zweite, sodaß zulet, wie bei den Einhusern, nur noch ein Mittelstuger übrigbleibt. Die einzelnen Finger der Saugethiere entschalten ebenfalls drei Phalangen, die Daumen zwei. Nur dei den Cetaceen sindet man eine große Anzahl Fingerzieder; am zweiten Finger von Delphinus glodiceps zählte Rapp z. B. sogar zwöls Glieder. Im Allgemeinen sind die Ragelglieder an den Fingern der Saugethiere weit karter entwickelt als beim Menschen.

Die Einbufer, wie Pferd, Efel u. f. w., haben nur

Einen Ringer.

Die Wiederkauer besitzen zwei vollkommene Sauptsfinger, und hausig noch zwei Nebensinger, die aber nicht wit zum Stutzen bienen. Dem Kameele fehlen die Resbensinger ganz; beim Schafe sind sie zwar außerlich burch Hornbildungen angebeutet, sie enthalten aber keine knöchernen Phalangen.

Die Pachydermen haben brei ober vier, ober, wie ber

Clephant, felbst funf vollkommene Finger.

Unter ben Bebenlofen kommen balb nur zwei, balb

vier, bald felbst funf Finger vor.

Die Monotremen haben funf volltommene Finger. Die Nager besitzen sehr allgemein funf volltommene Finger, nur ift ber Daumen meistens fehr turz.

Auch die Fleischfresser, die Fledermäuse und die Quadrumanen sind regelmäßig mit sünf Fingern ausgezüsset. Bei den Fledermäusen besteht der Daumen aus den gewöhnlichen zwei Gliedern, und das zweite Glied trägt einen scharsen Nagel. Un den vier andern Fingern werden die Phalangen im Berhältniß zur Größe des Thiezres sehr lang, und sie sigen auf ungeheuer langen Mittelhandknochen, die zugleich, abweichend von anderen Säuzethieren, von der Handwurzel aus radiensörmig aus einzander sahren. Dabei seht sich die Haut in der ganzen Länge zwischen den Mittelhandknochen und den Fingern fort, wodurch diese Theile eine slügelsörmige Gestatt der kommen. Die dritten Phalangen der vier äußern Finger tragen überdies keine Nägel.

Die Finger ber hintern Gliedmaßen stimmen im Alls gemeinen in Bahl und Form mit benen der vordern übersein. Rur haben sie bei ben Fledermaufen die gewöhnsliche Behenform.

### Bogel.

Am Flügel ber Bogel unterscheibet man immer brei Finger. Der mittlere bavon ist ber langste; er enthalt zwei, bei manchen Sumpf und Schwimmvogeln brei Slieber. Der außere Finger hat nur Ein Glieb. Der innere, ben man ben Daumen nennt, hat manchmal auch

mur Ein Gieb, banfiger aber gwei Glieber. Der Daus men ift manchmal mit einem Arallennagel verfeben.

An ben hintern Extremitaten haben die Bogel ganz gewöhnlich vier Finger. Fast ohne Ausnahme besite bann ber innerste Finger zwei Phalangen, ber zweite brei, ber britte vier, ber vierte funf. Der gemeine Strauß hat übrigens nur zwei Zehen mit vier und funf Phalangen.

## Amphibien.

Die mit Extremitaten versehenen Batrachier, Chelomier und Saurier haben mit wenigen Ausnahmen an den
vordern und hintern Extremitaten such finger, und diese
enthalten gewöhnlich drei Phalangen, der Daumen aber
nur zwei. Iedoch haben die Saurier im britten und fünsten Finger vier Phalangen, im vierten Finger funf Phalangen. Bei ihnen kommen auch in den Fingern der
hintern Extremitaten die zu fünf Phalangen vor.

(Fr. Wilh. Theile.)
FINGER (Krankheiten der). Diese sind angebos

ren ober erworben.

A. Unter ben angebornen Abnormitaten ber Finger (und Zehen) kommt die das Zahlenverhaltniß be= treffende am haufigsten vor; bie Bahl ber Finger fann namlich vermindert oder vermehrt fein. Der hochfte Grad ber Berminberung ift bas vollständige Fehlen aller Finger, bei sonstiger Normalitat ber betreffenden Glieb: mage. Saufiger find aber bie Falle, mo nur Gin Finger fehlt, ober wo 2, 3, 4 Finger an einer Gliebmaße fehlen. Um Saufigften fehlt in folchen gallen ber Daus men, ober ber Daumen und ber Zeigefinger, und in folden Fallen fehlt febr baufig gleichzeitig ber entsprechenbe Borberarmknochen, nämlich ble Speiche. Manchmal fehlt aber auch ein Finger an ber Ellenbogenfeite, ober es fehlt wol felbft ber Mittelfinger. Bei Bermehrung ber Finger (ober Behen) wird bie Sechszahl an ber namlichen Extremitat nur höchst selten überschritten. Der überfluffige Finger ift bald ein Daumen, bald ein tleiner Finger, feltener auch wol ein Beigefinger; berfelbe fitt entweber auf bem gemeinschaftlichen Mittelhand oder Mittelfuffnochen bes betreffenben Fingers auf, ober er hat seinen besondern Mittelhandinochen. Im erftern Ralle wird burch bie Erar: ticulation besselben bie Deformitat auf eine gang gefahrlofe Beife befeitigt; im zweiten Falle wird bie Deformis tat ber band burch Erarticulation bes überfluffigen Bin= gers feineswegs gang gehoben. Deiftens finb biefe übergahligen Finger nicht gang fo volltommen entwickelt, wie bie normalen. Bisweilen tommt bie Bermehrung ber Fingerzahl an allen vier Gliedmaßen zugleich vor. In mehren Beispielen war sie erblich, und babei zeigte sich in einzelnen gallen wol noch ein Uberfpringen ber einen Generation. - Ubrigens tommt bie Berminberung fowol als die Bermehrung ber Finger beim Menfchen weit haufiger an ben obern, als an ben untern Ertremitaten vor-

Als angeborne Abnormitat kommt ferner bat Berswachsenfein ber Finger (und Behen) vor. In ben gewöhnlichern Fällen bewirken blos Hautbruden die Berseinigung; seltener find die Knochen ber verwachsenen Finsger verschwolzen. Die Berwachsung betrifft häufiger nur

zwei Singer, als eine Mehrzahl von Fingern, und sehr baufig, vielleicht wol in der Mehrzahl der Falle, nimmt sie nicht die ganze lange des Fingers ein, sondern nur die Länge des ersten Gliedes, oder selbst nur eines Abeistes besselben. Die Fingerverwachsung beobachtet man des sonders häusig als begleitende Abnormität dei andern Missbildungen: so namentlich nicht selten in jenen Fällen, wo die Fingeranzahl vermindert oder vermehrt ist.

Ferner kommt bisweilen eine angeborne Sppertros phie einzelner Finger vor, in ber Weife, bag auf einer fanft gang kindlichen Sand vielleicht ein Beigefinger aufs figt, ber zur Sand eines ftarken Mannes paffen wurde.

B. Unter ben erworbenen Abnormitaten und Krantheiten ber ginger tommen wol bie Fingerentsien bung (Panaritium) und bie Froftbeulen (Permiones) am haufigsten vor, jene an ben Fingern ber Sanbe, diese mehr an ben Beben (f. biefe).

Fracturen und Eurationen ber Finger tommen

verhaltnismäßig felten vor.

Erworbene Bermachfungen ber Finger bilben fich nach felecht behandelten Berbrennungen und Berbrus

bungen.

Eine knopfformige Anschwellung ber Ragelglieber in die Breite, gewöhnlich mit einer blaulichen Farbung verbunden, kommt nicht felten bei Individuen vor, die an ber blauen Krankheit leiden.

Fingerknoten, b. h. Geschwulfte an ben Gelentenben ber Fingerknochen, die hart und unbeweglich sind und aus einer festen kalkartigen Daffe bestehen, kommen bei Arthritischen vor.

Fingerschmerz wird im Besondern ein meistens dus Berst heftiger Schmerz genannt, der ohne alle Zeichen von Entzündung in irgend einem Fingergelenke auftritt, kurze, mehrmals im Tage wiederkehrende Parorysmen macht, und Monate, selbst Jahre lang andauert. Mit der Zeit tritt eine Abmagerung des Fingers ein. Die Natur dies ses Ubels und die demselben entsprechende Behandlung sind noch durchaus unbekannt.

Contractur ber Finger. Bei Personen, welche vermöge ihres Berufs häusig einen Drud auf das Innere ihrer hand erleiden, ist dieses Ubel beobachtet worden, welches zunächst am Ringsinger zum Vorschein kommt. Die erste Phalanr stellt sich namlich allmalig mehr oder werniger rechtwinkelig in ihrem Gelenke, und der Finger läst sich durchauß nicht streden. Die wesentliche Ursache das von ist, wie Dupuptren nachgewiesen hat, eine Berkurzung des betreffenden Theils der Aponeurosis palmaris. Die heilung ersodert eine Durchschneidung jener Zipsel der Aponeurose, welche zu dem betreffenden Finger gehen.

Fingerframpf. Dieses erst in neuerer Beit besschriebene Leiden besteht darin, daß der eine oder der ans dere Fingerbeuger den Dienst versagt, zuerst dem Impulse zur Contraction nicht pracis folgt, und dann in frampsibaste Contraction gerath. Dieser Krampf theilt sich dann wol der ganzen hand mit. Der Fingerframpf ist bissher nur dei Mannern beodachtet worden, und zwar bei Individuen, deren Fingermuskeln sich entweder in einer anhaltenden Spannung besinden (Schreiber), oder zu aus R. Erste Section. XLIV.

Berorbentlich häufigen, babei bochft pracifen Bufammengies bungen aufgefobert werben (Bioliniften, Blotiften). Das Leiben murbe baber querft auch Schreibeframpf genaunt, aber mit Unrecht, weil bas halten ber Beber baffelbe nicht allein herbeiführt. Much bie Benennung Spasmus musculi flexoris pollicis longi war unpaffend, weil der lange Beuger des Daumens zwar febr gewohnlich, aber boch nicht immer ber leibenbe Dustel ift. Der gingerframpf, durch Forcirung des betreffenden Mustels wahrend ber Gewohnheitsbeschaftigung bedingt, ift burdnus frampfhafter Natur; er stellt fich ein, sowie der Rustel in die gewohnte Contraction verfeht wied. Rue bei langer Dauer des Ubels wird der Krampf andamernd ober auch wol burch andere Bewegungen hervorgerufen. -Die Behandlung verlangt naturlich vor Allem gangliches Enthalten von jener Beschäftigung, burch welche das Ubel herbeigeführt murbe, überhaupt firenge Ruhe ber leibenden Sand. Leiber lehrte aber die Erfahrung, daß trog monatelanger Ruhe ber Krampf wieberkehrte, fowie die frühern veranlassenden Bewegungen wieder ihren Unfang nahmen. Auch haben sich die verschiedenen Rervenmittel, Narcotica, Antispasmodica, Excitantia, besgleichen briliche und allgemeine ableitende Mittel burchaus unwirkfam erwiefen. Ein rationelles, mabricheinlich großtentheils erfolgreiches Berfahren ift aber neuerer Beit von Stromener angegeben worden, namlich bie Tenotomie an ber Sehne bes leidenden Rustels. (Fr. Wilh. Theile.)

FINGER (Gottfried), geb. ju Olmut in Mabren in der aweiten Galfte des 17. Jahrh., nach Gerber's Un= gabe (um 1660). Dagegen zählt ihn C. Zul. Abolf hoffmann in f. Tontunstlern Schlefiens noch unter die gebornen Schlesier (nach Balther). Finger begab sich in seiner Jugend nach London, wo er um 1685 die Kapelle Jacob's II. dirigirte. Hier schrieb er Bieles theils für's Theater, theils für Instrumente, von welchen lettgenannten Compositionen Estienne Roger in London Debres berausgab. f. Granger's Biographien. Auch Busby ers wähnt im 2. Thie. feiner Geschichte G. 567 ber teutschen Uberfenung, baß Gottfr. Finger, obgleich fein Englander, ein Mal ben vierten Preis für feine Tonfate erhielt. Burney aber gesteht, daß er vielleicht der Beste unter als len Mitbewerbern gewesen sei. - Um 1700 bielt er fich in Breslau auf, und zwar als pfalzgräflicher Rammermufiter. Soffmann lagt ibn, nach Balther, in Breslau fruber icon angestellt gewesen fein. Bon Breslau aus wurde ginger nach Berlin berufen, um gum Beilager bes Kronprinzen, des nachmaligen Konigs Friedrich Bilbelm I., eine Oper ju componiren. Bir erfahren von Telemann in Mattheson's Chrenpforte G. 362, daß Finger Diefe Oper gemeinschaftlich mit bem toniglich preußischen Rammermufiter Aug. Reinh. Strider (f. b.) gefet habe, wozu die Tanze von dem Franzosen Bolumier verfertigt murden. Diefe Bermahlungsoper hieß: Gieg ber Schonheit über die Belben. — Telemann fest in seiner Rachs richt das Jahr 1708. Ob er nun gleich Auges und Dhe renzeuge war, wie er felbst fagt, hat er sich bennoch in ber Jahresjahl geirrt, benn bes bamaligen Kronpringen Friedrich Bilhelm's Bermahlung fiel richtig 1706. Allein

1708 vermablte fich ber konigliche Bater jum britten Male. Da nun Finger, beffen Dufit gefallen hatte, ben Zuftrag erhielt, zu einem anbern Hoffeste eine zweite Oper: Roxanc, zu schreiben, wird biese wol zur Bermablung des Konigs aufgeführt worden sein. Daher Te-lemann's Berwechselung der ersten Jahreszahl. Diese Oper (Roxane) componirte Finger allein die auf die Adnze, welche abermals ber genannte Franzos verfertigte.
— Rach diefer Zeit wurde Finger, nach Telemann's Un: gabe, turpfalzischer Rammerrath. - Dies ift allerbings, wie Gerber richtig fchreibt, Die lette beglaubigte Rachricht aus Finger's Leben. Denn bag er 1717 furftlich anhaltifcher Rapelimeister geworden fei, wie Soffmann angibt, ift ein Disverstand; biefe Anzeige Telemann's bezieht fich nicht auf Finger, sondern auf Stricker. ger's, bei Roger in London herausgefommenes, Dpus 1 beftebt aus 12 Sonaten, von benen bie brei erften fur bie Bioline mit Bagbegleitung find; bie brei folgenben für zwei Blolinen und Bag (alfo Trios); bie brei nach: ften find Streichquartetten fur zwei Biolinen, Bratiche und Bag; bie brei letten fur drei Biolinen und General: baß. — Gech's Sonaten, Dp. 2. Ebenta. Diese bestehen aus brei Solonummern fur bie Flote und brei fur bie Bioline mit Basso continuo. — Op. 3. Zehn Sonaten für Flote mit Basso cont. — Op. 5. Sonate a 2 Violini e Basso continuo. Alle bei Roger herausgekommen. Berber nennt noch ein Conatenwert, bas 1688 ju Conbon mit bem Bilbniffe bes Berfaffers geftochen worben ift, aber nicht naber beschrieben werden tann. (Bir feben nebenbei aus ber Befchreibung Diefer Conaten, bag man unter Diefem Allgemeinnamen Duetten, Terzetten, Quartetten u. f. f. verstand, und zwar in ber Regel und überall; turg Inftrumentalwerte. Bon einer eigentlichen Erfinbung ber Streichquartette in fpaterer Beit, und mar' es Jof. Hann also auch nicht die Rede sein.)

Außerbem sind verschiedene Tonsage Finger's in Sammlungen feiner Beit und als Anhang zu Compositionen anberer Meister veröffentlicht worben. (G. W. Fink.)

Fingerfisch, f. Polynemus.

FINGERFÖRMIGE EINDRÜCKE, Impressiones digitates s. Fossac digitales, heißen Bertiefungen un der Innenstäche des knöchernen Schabels des Menschen, wegen der Ahnlichkeit mit jenen Eindrucken, welche entstee ben, wenn die Finger auf eine weiche, thonige Masse gesprest werden. Die singersormigen Eindrucke kommen an allen jenen Knochen der Schabelhohle vor, welche mit den hemispharen des großen Gehirns in Berührung sind, denn sie entsprechen den conver hervorragenden Windungen der hemispharen. Die zwischen ihnen besindlichen hervorragungen der Knochenmasse werden wol die sin gerformigen Erhabenheiten, Eminentiae digitatae s. Juga digitalia genannt. (Fr. Wilh. Theile.)

Fingergeschwür, f. Panaritium 3. Sect. 16. Bb.

**6**. 272.

Fingerbut, f. Digitalis.

FINGERHUTIHA. So nannte Rees (im Ind. Sem. hort. hamb. 1832.) ju Ehren bes D. Karl Anton Fingerhuth, praktischen Arztes zu Esch bei Eustirchen

in ben preußischen Rheinlanden, welcher mit Bluff die erste Ausgabe der ersten Abthellung einer teutschen Flora (Compendium Florae Germaniae [Norimb. 1825.]) berausgab, eine Pslanzengattung (von Lehmann vorläusig Lasiotrichos genannt) aus der zweiten Ordnung der britten Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Phalarideen der natürlichen Familie der Gräser. Char. die Blüthen ährensörmig; anderthald oder dreiblumige Ahrechen: das oberste Blümchen unfruchtbar; zwei gleiche, häutige, in eine borstige Spise auslausende, kielsormige, einnervige Kelchspelzen; zwei steise, papierartige Corollenssellen: die untere, längere, kielsormig, oberhald fünf bis siebennervig, in eine Borste auslausend; die obere kahnstörmig, zusammengedrückt, stumpf zweizähnig, zweinervig, oben kanalsörmig gesurcht, zwei umgekehrt herzsörmige, pergamentartige Schüppchen an der Basis des Fruchtknotens. Die einzige südafrikanische Art dieser Gattung ähnelt dem Hasenschunge, Lagurus ovatus L.

(A. Sprengel.)

Fingerkraut, f. Potentilla.

FINGERSETZUNG, ober Fingerfat, auch und gewohnlich: Applicatur (Applicatura), ift eine Urt, bie Finger anzuwenden auf folchen Conmertzeugen, mo verschiedene Zone burch verschiedene Griffe und Folgen ber Finger bervorgebracht werden muffen. Dies findet bekanntlich bei allen Clavier : und Beigeninstrumenten, sowie überhaupt bei ben allermeiften Saiteninstrumenten (mit Ausnahme bes Sackebrets) fatt, besgleichen bei allen Solg: Blabinstrumenten u. f. f. Auf die Urt, wie die Finger bei dem Spiel irgend eines folden Inftruments gebraucht werben, fommt außerorbentlich viel an, weil ber gute Rlang ber Tone eines folchen Tonwertzeugs, ber gute Bufammenhang, ja bie Deutlichkeit und Reinheit berfelben immerhin von mehr ober minder geschickter und zwedma: siger Berwendung ber Finger abhängt. Spricht man von Applicatur und nicht namentlich vom Fingerfate, fo muß auch die Art und Beise, die Fuße auf bem Orgelpebale gu gebrauchen, hierher gerechnet werben. Jebe besondere Gattung folder Inftrumente muß daher nothwendig ib= ren eigenen, besondern Fingersat haben, welcher von der Beschaffenheit ber verschiedenen Bauart jener Instrumen: tengattungen abhangt. Die Tafteninstrumente erfobern naturlich eine andere Applicatur, als die Geigen, und biefe eine andere, als die Blabinstrumente u. f. w. Bebes Tonwerkzeug verschiedener Art hat alfo seinen beson: bern Fingersat, welcher in ben mancherlei Schulen ber manderlei Instrumente ein fehr wichtiges Capitel bes Unterrichts ausmacht, bas tein prattifcher Dufiter, nicht ein: mal ein geringer, umgeben tann. Beranbern fich bie Inftrumente in ber Bauart, wie bies namentlich bei ben meisten Solzblasinstrumenten geschehen ift, so verandert fich baburch nothwendig auch ihr Fingerfat in verhaltniß: maßigem Grabe. Demgemaß tann alfo eine heutige Flote 3. B. nicht mehr benfelben Fingerfat haben, wie eine Flote vor 50 ober 100 Jahren u. f. f. Der Fingerfat ber verschiedenen Gattungen ber Tonwertzeuge muß folglich auch seine Geschichte haben, die mit ber Berbesserung ber Instrumente Sand in Sand geht. Es ware gut, wenn bei ber Behändlung sebes Instrumentes mit klarer übersichttickeit und geschichtlicher Bestimmtheit, soweit als möglich
in die Vergangenheit hinein, auf sorgsältige Angabe der Beränderung der Applicatur Rucksicht genommen wurde. Selbst für die Beschaffenheit der Zeitmusst in den verschiedenen Perioden wurde sich manches Bedeutsame aus einer solchen Darlegung, welche freilich in einigen Fällen nicht ganz leicht sein möchte, ergeben. Ja wir würden dabei auf so manche böchst aufsallende Sonderbarkeiten, sogar auf solche, die ohne genau geschichtliche Erhärtung in unseren Zeiten sur völlig undenkbar gehalten werden müßten, stoßen. Um dies an einem Beispiele zu zeigen, wollen wir hier, wo schlechthin auf die Verschiedenheit der Applicatur aller Instrumente nicht gesehen werden kann, nur auf die Applicatur der Tasteninstrumente und ihres geschichtlichen Fortganges, es versteht sich in übersichtlicher, nicht die ins Einzelne durchgesührter Weise, unsere Aufmerksamkeit richten, weil diese Instrumente zu den verbreitetsten und allgemein beliedtesten gehören, weshalb denn auch eine solche geschichtlich übersichtliche Entwicklung des Fortschrittes in der Applicatur der allgemeinsten

Anziehungetraft fich erfreuen muß.

Anfangs, alb die leichter zu spielenden Claviere an Die Stelle der Sauspositive getreten maren, tonnte von einer geordneten Fingerfolge taum bie Rede fein, weil man aus Roth, ber breiten und ichweren Taften wegen, bie fruhere Orgel im eigentlichen Ginne bes Bortes mit Fauften gefchlagen hatte. Man nahm die Finger nach Belieben und erfreute fich ber bequemeren Spielart, die bald auch ben Orgeln zu Theil wurde. Eine Art von Ordnung führt die Gewöhnung berer, die für vorzuglich geschickt gelten, sehr balb in alle Beschäftigungen ein durch Rachamung. In der Runst geht es nicht anders. In der Regel wird die Behandlung eines neuen Instrumentes der Behandlungsart eines bekannten nachgebildet. Biolinen und lauten waren aber langft Lieblinge ber Beit. Man legte baber auch wirklich ben Fingerfat biefer Instrumente ber Behandlung ber Claviere jum Grunde. Ber ohne Kenntnig ber Geschichte bes Clavierspiels nur bem Urtheile feines Berftanbes trauen wollte, murbe ben letten Sat taum fur moglich halten tonnen. Man muß im Gegentheile geneigt fein, ju schließen: Da Beigen und Lauten eine gang andere Einrichtung haben, als Iafteninstrumente, fo muß auch eine gang verschiedene Bebandlung nothwendig fein. Der Schluß wurde richtig fein, wenn es wahr ware, daß alle Behandlungsweise irgend eines Reuen allein vom Berftande, und nicht auch von ber Gewohnheit ausginge. Meist greift bas Alte, das fich für feinen besondern Fall bewährte und allgemein wurde, in das Reue ein, felbst bann, wenn es für ben neuen Fall nicht paßt. Die alte Art bes Clavierspiels gibt einen schlagenden Beweis bafur. Satte man auch vor Belten weniger Taften auf bem Claviere, als jett, fo

batte man boch bereits mehr, als genug, um nicht alle funf Finger jeber Band jum Anschlage berselben ju vere wenden. Aber man that es nicht, sondern schloß ben Daumen gradezu aus. Ginen Grund bafur batte man gar nicht gehabt, wenn man nicht die Fingerfolge, bie man auf Geigeninstrumenten brauchte, auf die Claviere übergetragen hatte. Daß man aber die Geige jum Borbilbe für das Clavier nahm, ergibt fich aus ber alten Bingerbezeichnung, die vollig mit berjenigen übereinstimmt, welche man fur die Beige verwendete. Bis in bas 17. Jahrh. hinein bezeichnete man die Fingerfolge fur die Glas viere und Tafteninstrumente überhaupt so, daß ber Daumen mit einer O (Rull) angegeben murbe, also ber Beiges finger mit 1, ber Mittelfinger mit 2, ber Golbfinger mit 3, und ber fleine Finger, nur febr felten gebraucht, mit 4. Ja in England hat man biefe Fingerbezeichnungsweife noch. Gie tommt aber fichtbar bon ben Geigen, wo man bas Instrument mit bem Daumen halt, folglich ibn jum regelmäßigen Greifen auf ben Saiten nicht vermenden fann. Auf den Tafteninstrumenten ift bas freilich gang andere, mas man wol auch zeitig genug eingeseben haben mag; allein es mabrte lange, ehe man bie Gewohnheit der Fingerbezeichnung der Geigen aufgab, und dagegen die um die Mitte bes 18. Jahrh. herrichenb werdende als Gefet festhielt, nämlich, baf ber Daumen mit I bezeichnet wird und der kleine Finger mit 5. — Um die frühere Art der Applicatur befto bestimmter und schneller zu übersehen, wollen wir uns an ein geschichtlisches Vorbild bes 16. Jahrh. halten und daran unsere weiteren Bemerkungen knupfen: "Drgel oder Justrument Zabulatur." Ein nupliches Buchlein, in welchem nots wendige erklerung der Orgel oder Instrument Tabulatur, sampt der Application, Auch froliche deutsche Erücklein und Muteten, etliche mit Coloraturen abgesett, Desgleischen schöne deutsche Tente, Galliarden vnnd Welsche Passometen u. f. f. Durch Eliam Nicolaum, sonst Ammerbach genanndt, Organisten zu Leipzig in S. Thomas Rirchen. Anno 1571. Leipzig (in 4.). hier lautet "bie erfte Regel von ber Application ber rechten Band": Co ein Gefang orbentlich und gleich hinauf steiget, so ruhrt man ben erften Clavem mit bem forberften Finger, bem Beiger genannt, welcher vorgezeiche net wird durch die Biffer 1. Den andern Clavem aber mit dem Mitlern Singer, so durch die Bahl 2 bedeutet wird. Also fortan einen Finger um ben andern binauf umgewechselt. Go aber der Gesang wieder herunter gebt, so hebt man im erften Clave mit dem Goldfinger wieder an, welcher mit ber Biffer 3 gezeichnet wird; ben andern Clavem schlägt man mit bem Mitlern, ben britten mit bem forberften Finger, und lauft alfo fortan mit ben zweien forberften Fingern, einen um ben anbern berab, als Exempli gratia:

Die erfte Zahlenreihe gibt also bie alte Bezeichnungsart ber Binger, die unterfte und eingeklammerte unfere jest gebrauchliche Bezeichnung ber Finger, bamit fich Riemand leicht irre. Man wird es jest schwer begreifen, wie eine folche Applicatur, damals Application genannt, langer als hundert Sahre im Gebrauche bleiben tonnte, trot ihrer Wibernaturlichkeit. Man schwentte also ben zweiten Finger stets über den britten die ganze Tonleiter hinauf, umgekehrt ben britten über ben zweiten. Dur fur ben letten und hochsten Son nahm man ben vierten Finger. Der Daumen und ber kleine Finger wurden babei gar nicht gebraucht. Ebenfo auffallend muß es fein, baß fur

bie linke Sant eine gang verschiebene Applicatier angewendet wurde, in welcher ber Daumen sogat auch auf Dbertaften gefeht murbe. "Die andere Regel von ber linken Sanb" beißt: Benn ein Gefang binauf fteiget, geschieht bie Application in ber linken Sand alfo. Der erfte Clavis wird gefchlagen mit bem Golbfinger, ber andere mit bem Mitlern, ber britte mit bem Beiger, ber vierte mit dem Daumen, und also fort mit dem Gold: finger wieder angefangen. Benn fich aber ber Gefang wieber herunter begibt, hebt man mit bem Beiger an, und folget mit bem Mittlern, also einen um ben andern bis zu Ende ber Coloratur:

| f        | g | a        | b | C | $\overline{\mathbf{d}}$ | 4: | f | g   | a        | b   | 8 | g | T | . <u>е</u> | d  | c.<br>3 |
|----------|---|----------|---|---|-------------------------|----|---|-----|----------|-----|---|---|---|------------|----|---------|
| <b>3</b> | 2 | 1        | 0 | 3 | 2                       | 1  | 0 | 3   | <b>2</b> | 1   | 2 | 1 | 2 | 1          | 2  | . 3     |
| 4        | 3 | <b>2</b> | 1 | 4 | 3                       | 2  | 1 | 4 . | 3        | . 2 | 3 | 2 | 3 | 2          | 3. | 4).     |

Dies galt bemnach bei laufern burch bie Scala. Bur kleinere Tonfiguren bebielt man biefes Uberschlagen bes ameiten Singers über ben britten und bes britten über ben vierten, und fo umgekehrt wol bei, boch fo, bag auch zuweilen ein Nachziehen eines Fingers auf die nachfte Tafte flattfand. Über diefe Berschiebenbeiten spricht fich Ammerbach fo aus: "Beil aber alle Griffe der Appli= cation burch Regeln nicht tonnen erklart werben, will ich biefelbigen burch Erempel fürftellen, baraus man andere Art und Beife leicht wird judiciren konnen." Aber auch fur diese Keinern Tonfiguren ift ber Daumen fur Die rechte Sand nie, bagegen zuweilen fur die linke Sand benutt; ber fleine ginger in beiben Sanden gar nicht. Bei weiten Doppelgriffen von ber Ceptime an verwenbete man ben Daumen und ben fleinen Finger, weil es kaum anders möglich ift, d. B. c - h, c - c u. f. f. wurden mit bem Daumen und bem fleinen Finger ge: griffen ic.

Diese wunderliche, ja unnaturliche Applicatur hatte nicht fo lange ausbauern tonnen, wenn man nur bem ent: fernteften Bedanten Raum gelaffen hatte, bag boch wol auf eine gute Saltung ber Sande, für Erleichterung bes Clavierspiels sowol als fur vollen Zon burch einen gesunden Anschlag, etwas ankommen mochte. Diefer Ge: bante mar aber in der That fo wenig flar geworden, baß es im Gegentheil eine Menge im Ubrigen febr geschickte Mufiter gab, welche ber vertehrten Überzeugung lebten, als tame auf ben Fingerfat foviel als gar nichts an. Um gerabesten und ftartiten spricht fich barüber M. Praetorius in f. Syntagma music. aus: "Ihrer Biele laffen fich etwas fonderliches bedunten und wollen daber ets liche Organisten verachten wegen bessen, bag sie nicht biefer ober jener Application mit den Fingern fich gebrauchen. Belches aber meines erachtens ber Rebe nicht werth ift: benn es lauffe einer mit ben foddern, mitlern, oder Sinberfingern hinab ober berauff, ja, wenn er auch mit ber Nafen darzu helffen konnte, und machte und brachte alles fein, juft und anmutig in's Gebor, fo ift nicht groß baran gelegen, wie oder auf mas Maas und Beife er foldes ju Bege bringe."

Mus der angeführten Stelle erhellt jedoch auch gu= gleich ganz beutlich, daß fehr Biele auf ihre Applicatur großes Gewicht legten, sodaß Ieder von feiner Art einge= nommen, ben beften Fingerfat icon ju haben vermeinte, der Anderen ebenso ersprießlich, als ihm selbst, werden mußte. War nun auch bas Lette keineswegs ber Fall, fo muß doch zugestanden werden, daß felbst eine nicht gang verständige Ordnung beffer ift, als gar teine, weil ohne irgend eine bestimmte Gewöhnung und Ausbildung ber Finger feine Bestimmtheit im Spiele erreicht werben fann. Wirklich gab es auch bamals, trop aller Berren= tung bes Fingerfages, febr geschickte Drgel : und Clavier: fpieler, welche von Jugend auf fo gewohnt, recht tuchtige Fertigfeit gewonnen hatten, ohne ben alten Fingerfat mefentlich zu andern. Gin Beispiel bavon unter Bielen ift Joh. Mattheson, ber von fich felbst ergablt, baß Banbel, sein Beit : und Jugendgenoffe, ihm ben Ruhm eines voll: enbeteren Clavierspiels zugestanden. Und dieser Matthefon hatte keine andere Applicatur, als die bes 16. Jahrh., was feine fleine Generalbaficule (Samburg 1735.) bes zeugt, wo er noch ben Fingersat lebrt, wie folgt:

```
a h c
                                               h a
                                                      f
          cdef
                  52
                           ď
                                f
                                     a
                                       h
                                          C
                                            Ċ
                                                   g
1
            3 2 3
                    3
Rechte Sand: 2
                      \mathbf{2}
                         3
                           2
                                2
                                     2
                                       3
                                          4
                                               3
                                                  2
                                                      2
                                             4
          2 1 0 1 0
                    1
                                                      1 2
                                                           1 2 1 2 1 2 1 2 3.
                      0
                                                 1
                                                    2
Linke Band:
```

Es gab jeboch in biefer Beit bereits mehre Manner. die sich ber Freiheit bedienten, ben bisher geltenben Fingerfat umjuwandeln, und befonders ben vorzüglich in bet rechten Sand gang bernachläffigten Daumen geborig ind Spiel zu ziehen. Auch mit ber bisherigen Bezeichnung ber Kinger waren Biele nicht mehr zufrieden und fingen an,

ben Daumen mit ber Bahl 1 (nicht mehr mit 0) und ben kleinen Finger mit 5 anzugeben. Das that ichon Lorenz Migler in f. musikalischen Bibliothet im 2. Bbe. S. 115 - (Leipzig 1740.), welcher fcreibt: "Gin Unfanger wird fehr wohl thun, wenn er alle Musikleitern, sowol mit ber rechten als linken Sand, fertig fpielen lernt, ebe er weiter geht. Die Beblen 1 2 3 4 5 bebeuten die funf-Finger. "Bied man auch aus den folgenden Beispielen noch hin und wieder bemerken, daß etwas von der bis-

berigen Application übrig geblieben war; so wird mut boch auch, und weit öfter, gewahr, bag die alte Geobhnung ihrem Ende nabe gesommen war. Man sehe nur Folgendes:

- 44 1 - 25 - 34

The state of the s

| Rechte Band: | -<br>c<br>1 | ₫<br>2      | -<br>3  | ī<br>1 | <b>g</b> 2  | -<br>3      | h<br>4                   | e<br>5                   | Б<br>4 | - a<br>3 | g<br>2      | f          | ē<br>3      | d<br>2 | c.     |          |             |                |   |  |
|--------------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|--------|--------|----------|-------------|----------------|---|--|
|              | f           | <b>F</b> 5  | e<br>4  | d<br>3 | <br>c<br>2  | <b>b</b> 4  | $\frac{\overline{a}}{3}$ | $\frac{\overline{g}}{2}$ | f<br>1 | g<br>2   | a<br>3      | <b>b</b> 4 | c<br>2      | ₹<br>3 | e<br>4 | Ť.<br>5. |             |                |   |  |
| ober:        | c<br>1<br>1 | d<br>2<br>2 | es<br>3 |        | ₹<br>1<br>4 | <b>5</b> 22 | as<br>3<br>3             |                          |        |          | b<br>4<br>4 |            | 9<br>2<br>2 |        |        | es<br>3  | d<br>2<br>2 | c.<br>1.<br>1. | · |  |

hat diese Moltonleiter auch außer dem Fingersate noch Manches, was die jett immer noch beachtenswerth bleibt, so ist doch C dur, dem sich in der Fingerordnung andere Durtonleitern, z. B. G- und A dur, genau anschließen, völlig so, wie wir es jett noch spielen, was auch wol bleiben wird seiner Folgenrichtigkeit wegen. Die linke hand wird, wie die rechte, theils neu, theils dem Alten sich nahernd bezeichnet:

Desgleichen D dur und C moll, mogegen As dur, fowie Cis dur, folgenben Fingerfat erhalten:

Man fing alfo jest auch in Schriften an, Berbesse: rungen der Applicatur bekannt zu machen, die, wie man fieht, wichtig genug maren, ob fie gleich noch manches Unhaltbare vom Gewohnten beibehielten. Man vergleiche barüber: Die Sausmufit in Teutschland in bem 16., 17. und 18. Jahrh. Materialien zu einer Geschichte berfelben nebst einer Reihe Bocal : und Instrumental : Compositio: nen von B. Isaac, E. Genft u. f. w. jur nahern Erkla-rung von C. F. Beder. (Leipzig 1840.) G. 58-63, und meine Beurthellung bes Buches in ber allgem. mu: fital. Beitung 1840, S. 293 — 295. — Man wurde aber febr irren, wenn man die vorgenannten Schriftsteller und Lehrer bes Bingerfages fur bie Erfinder beffen, mas fie als Regel feftsehten, halten wollte. Beber Ammerbach noch Migler u. f. w. machen barauf Unspruch, fonbern fie beweifen nur burch ihre Dube fur bie Sache, baß fie die Ordnung irgend eines Fingerfates fur nothwendig, nicht aber fur gleichgultig halten, worin fie offenbar Recht baben. Das Beffere kommt auch hierin nicht auf ein Mal, nicht ploglich, sondern nach und nach. Je mehr fich bie Dufit überhaupt und bas Clavierspiel insbesons dere, bob, besto nothwendiger wurde freilich auch eine reidere und geordnetere Applicatur. Jeder, der etwas Borjugliches im Clavierfpiele leiftete, und es gab beren fcon Biele, mußte fich zur geschickten Ausführung mannichfader geworbenen Configuren manchen neuen Runftgriff erfinnen, ben er feinen Schulern mittheilte, ober ben ihm Andere ablernten, ohne daß er von dem Erfinder jebes Mal durch den Druck einer kleinen Schrift hatte bekannt

gemacht werden tonnen. Endlich tritt einer auf, ber bie Berbefferungen Bieler zusammenfaßt, soweit er fie tennt, und burch einen Schriftauffat zu allgemeiner Kunde bringt, und badurch Bugleich die Rachwelt vom Stande feiner Beit unterrichtet. In jeder bewegten Beit wird man sole der Unterweisungen mehre finden. So auch in den Jah-ren 1730 etwa bis 1760. In diesem Zeitraume wurden, schriftlich die Ergebnisse vielsach praktischer Berbesserungen bes Clavierspiels betannt gemacht, die fich burch frubere munbliche Lebre bereits Geltung gewonnen batten. Ja man darf behaupten, daß es icon 1740, als Migler über Applicatur fcbrieb, viel beffere Fingerfage unter vielen praftifchen Deiftern gab, mas fich weiter unten erharten wird. Sonderbarer Weise find jedoch Biele geneigt, vorzüglich in Runften, wo es grabe am Wenigsten fich fo verbalt, einem einzigen berühmten Manne bie Erfindung namhafter Berbefferungen anzudichten, blos barum, weil vorausgesett werden tann, daß er ficher auch fein Theils den gur Befferung beigetragen habe. Und fo haben benn auch manche Neuere bem Geb. Bach bie Ausbitbung etner tuchtigen Applicatur, bie nicht blos vielen Meistern feiner Beit, fondern fogar feiner Borgeit gebührt, gufchreis ben wollen, und zwar mit einer Zuversicht, als ob sich bergleichen Behauptungen ohne weitern Beweit, als ben, daß Cebastian ein außerordentlich fertiger Meifter auf Zafteninstrumenten war, beglaubigen ließe. Man nimmt sozgar für gewiß an, C. Phil. Em. Bach, ber Sohn Sesbastian's, habe in seinem "Bersuch über bie rechte Art das Clavier zu spielen" 2 Bbe. 1753 und 1762, nur die Lehren seines Baters über den Fingersat zu einem Spfteme geordnet, ohne welches jene Lebren leicht im Strome ber Beit hatten untergeben tonnen. Dag bies aber Nichts als eine Phantafie ift, lagt fich jum Glud burch eine Drudichrift beweisen, Die fruber, als Phil. Em. Bach's Berfuch ber Belt übergeben wurde, und zwar von einem Manne, ber weber mit Gebaftian, noch mit Philipp Emanuel in irgend einer Berbindung ftand. Bon feinem Berte gehort nur ber zweite Theil hierher: Deg Musici Theoretico - Practici Zweiter Theil, enthaltend eine Des thobische Clavier = Anweisung, welche barlegt Gine bequeme, burtige, kunftliche und kunftlich scheinende Applicatur beret Finger. In Reguln und Erempeln. Ferner eine Anweis fung jum Fantafiren auf fugirende Art, Wie auch einige Bortheile, welche im Choral zu gebrauchen, Und enblich einen neu inventirten Gircul, zu benen Transitionen nos

thig. Ausgefertigt von P. C. Humano (Hartong). Rurns berg 1749 (in 4.). Der Tert diefes zweiten Theils (ber erfte Theil lehrt bie Barmonie) enthalt nur zwei Drude bogen, die sauber gestochenen Notenbeispiele mit angege= benem Fingersate fullen 32 Seiten und die lette Seite bringt ben neu inventirten Circul. Seine recht verftan: bige Applicatur, welche ber Ph. Em. Bach'schen nicht nachsteht, nennt der Mann nicht neu inventirt; er muß fie also schon ind Leben eingeführt gefunden haben, nur daß fie noch Eigenthum gut gebildeter Spieler, nicht all= gemein unter ber Menge herrschend mar. Auch hier wird ter Daumen mit 1, ber Beigefinger mit 2 u. f. f. be= zeichnet; sowol ber Daumen als ber fleine Finger gehörig angewendet, fodaß alfo bamals icon, vor Dh. Em. Bach, viele Spieler nicht mehr glaubten zu viel Finger zu baben. Er hatte ebenfo, wie Ph. Em., fagen tonnen: Un= fere Worfahren hatten manchmal ju viel Finger. Jest em= pfinden wir bann und wann, bag wir deren ju wenig haben. Der Zingersat war bemnach augenscheinlich bereits von vielen Seiten her bebeutend herangebilbet morben, sobaß er gar nicht mehr hatte untergeben konnen, wenn auch Ph. Em. fein Werk nicht geschrieben batte.

Damit foll aber teineswegs Ph. Em.'s Berbienft gefchmas lert, sonbern es foll nur ber Zeit gerettet werben, was ihr im Sanzen, ober ber Rebrzahl ihrer Reifter, und nicht Einem gehört, selbst nicht einem Gebaftian. har: tung, der Prediger und Borlaufer Ph. Em.'s, als Behrer einer tuchtigen Applicatur, mar fo umfichtig, baß er viel Gewicht auf ein gutes und richtiges Gigen vor dem Claviere, sowie auf eine richtige Saltung ber Banbe legt, was noch damals unvorsichtige Clavierlehrer, nach feiner Angabe, vernachlässigten. "Mancher wichtige Docens lasset biese Dinge aus ber Acht; und biese Kleinigkeiten richsten bernach gleichwol viel Schaben an." Wenn hingegen unfer Humanus boch noch zuweilen auf bie "alte, arme" Fingersetzung Rudficht nimmt, so thut er es nur um ber Bermohnung folcher willen, Die noch auf alte Art unterrichtet worden find; ja felbft bann nur jum "Rothbebelfe" wenn man einmal unvorsichtig gewesen ift (was bamals freilich ofter geschehen konnte, als spater). Aus kluger Borficht will er baber fur feine Beit, bag man im Roth falle ben vierten über ben fünften Finger fchlage, und bie Leiter auch so spielen lerne:

Rechte Sand: c d e f g a h c c h a g f e d c.

4 5 4 5 4 5 4 5 2 1 2 1 2 1 2 1.

Der Hauptsingersat ist bagegen völlig ber richtige, wie er noch herrscht. Der Mann fangt seine Regeln so an: Wir haben fast ein halb hundert Claves vor uns (ber tiefste Ton ber Notenbeispiele ist C, und ber hochste c): biese sollen wir mit zehn Kingern bespielen. Da ist nichts Underes zu thun, als daß man gewohnt werde, nicht nur die Finger neben einander anzuschlagen, sondern auch

mit benen langeren Fingern über die furzeren hinüberzufteigen, und mit dem Daumen unter die langeren Finger zu friechen." Ferner heißt es: "Beil es aber leichter ift, ben Daumen als den furzesten Finger unterzuschieben, als mit dem Mittelfinger über andere Finger, die nicht viel kurzer sind als er, überzuspringen, so ziehen wir billig solgende Arten vor:

 c
 d
 e
 f
 g
 a
 h
 e
 h
 a
 g
 f
 e
 d
 c.

 Rechte Hand:
 1
 2
 3
 1
 2
 3
 4
 5
 4
 3
 2
 1
 3
 2
 1.

 Linke Hand:
 5
 4
 3
 2
 1
 2
 3
 1
 2
 3
 4
 5
 u. f. f.

Das Rachziehen eines und bes andern Fingers, die Blederholung eines und beffelben Fingersages bei wieberholt aufeinanderfolgenden Figuren und rhythmisch kleinen Abschnitten, bas Bechseln ber Finger auf einer und berfelben Tafte wird bestimmt gelehrt, und die Anwendung bes Daumens und des kleinen Fingers auf den Dberta: sten ift nur in ungeeigneten Fallen, lange nicht so übertrieben, wie es die spatere Beit wollte, ja wie es Manche noch jett wollen, verpont u. s. f. Und so sind denn hier bie Regeln einer guten Sandlage und den Eigenthumlich= feiten bes Claviers fo geschickt angepaßt, daß man bie Ergebniffe eines burch viele Meister verbreiteten und feftgestellten Aufschwungs einer in biefer Sinficht herangereiften Beitperiode, aber feineswegs bie Erfindung eines ein: zelnen Mannes barin erbliden tann, um fo weniger, ba Riemand auf eine folche Erfindung auch nur bie gering-ften Ansprüche macht. — Berhalt es fich nun mit unserm Humanus fo, ber boch mit feiner Unterweifung vier Sabre früher und gang unabhangig von ihm, in einer gang ans bern Proving, als Ph. Em. Bach auftrat, so muß es fich mit bem Lettgenannten nicht anbere verhalten. Dan

wird ihn bemnach wol einen vorzüglichen Ordner und Ordnungsverbreiter der Applicatur, aber nur teinen Erfinder ber felben, so wenig als feinen Bater Sebastian, nennen konnen.

Aus dem Allen wird es klar, daß eine ziemlich all: gemein verbreitete, geordnete und angemessene Applicatur feit etwa 1750 angenommen werden muß, eine Applicatur, die mit ihren verständigen und barum gwedmäßigen Gefeten den Grundfoderungen nach bis auf unfere Zage biefelbe geblieben ift. Die frubere, fich erft jum Rechten aufringende Beit, was die Behandlung der Tafteninstrumente betrifft, tonnte man, nach ihrem eigenen, gewohne lich gebrauchten Ausbrude, Die Periode der Applica: tion, und die neue Periode von 1750 an die Zeit der Applicatur nennen. Daß aber die erfte noch eine Zeit lang in die zweite, nach und nach erft vollig erloschend bineinspuft, wird feinem feltsam vortommen; es ift ebenfo wol in der Ordnung, als daß die Regeln einer guten Applicatur bei aller Gicherheit, Die fie gemahren, febem eingeinen Ausüber, in der Bahl balb bes einen, bald bes andern Sauptgefetet, Freiheit genug übrig laffen, fobaf

jelten einer und derselbe Sat von Einem auf biese on bem Unbern auf jene Beife vorgetragen werben bone bag einer von Beiden Unrecht haben mußte. nies wurde felbft bann nicht einmal ber Fall fein, auch bie verschiebene Beschaffenheit ber Sanbe und nger nicht bem Ginen bies, bem Undern bas vorwunschenswerth, ja oft nothwendig machte. Muf ie Berschiedenheiten in ber Applicatur fommt es also icht an, fondern vor Allem auf Bewahrung einer n Unichlag vortheilhaften Sand : und Fingerhaltung, auf eine mit jener Haltung und mit ber Natur r Finger übereinstimmente Ordnung, in welcher heit und Gleichmäßigkeit ber Berrichaft über bie : und ben bamit hervorzubringenben Ausbruck nach ebesmaligen Charafter bes Tonfahes einzig und als jebeihen tonnen. — Beichen alfo im Gingelnen plicaturangaben ber verschiedenen Meifter und Schu: Bortgange ber Beit, ja fogar zu einer und berfel: eit, noch fo febr von einander ab, fo hat diefe Ber: nheit boch nicht bas Geringste auf fich, wenn nur is ber Ratur ber Cache herfließenden Allgemein : ie nicht verlett, sondern beilig gehalten werben, und Abweichungen Folgerichtigkeit und Ordnung ju ift. Reißt hingegen Folgelofigkeit ein, fo berricht ir und Schrankenlosigkeit, die ftets verderblich find. o ift es denn keine Cache jum Bermundern, wenn Uer Mannichfaltigkeit der Rebenrucksichten, in der tache die Applicatur des Clavierspiels bis auf heute biefelbe geblieben ift und nur hie und ba zeitge-Bufabe erhalten hat, um auch erhöht schwierigen exungen der Componisten, so lange sie nicht gang btelos gegen die Ratur des Inftruments fcreiben, u genugen. Wenn bies aber bei allen Geiltangers n und Seltsamfeitoftreichen mehrer unserer heutigen ften und Pianofortecomponisten bennoch gegangen ift ie Grundgesetze ber Applicatur in Ansehen geblieben fo muß man fagen, baß fie fich thatfachlich auch ba rt haben, wo fich nur Beniges bewahrt. Es ift ein febr fcmacher, fast kindischer Ginfall, den D. bert in feinen Ibeen gur Afthetil ber Tontunft (1806) rf: "Gine Applicatur mag fur bas Genie eigentlich icht bestimmt werden, benn biefes tann Gage erfin: bie einen neuen Fingerfat erfodern. Der Runftler t Gott; ichafft er neue Tiraben, fo muß er auch Applicaturen schaffen u. f. w." Schabe, bag felbst n und List in ihren Tiraten nur zuweilen Fingerrantungen wieder erneut haben, die lange ichon in ertobe ber Application gebrauchlich maren, also nichts find, wenn fie auch Manchem neu scheinen. Im en ift es bei ben Gesegen unserer Applicatur geblies bie teineswegs fo ftart und fteif find, bag es fur wirt ausgegeben murbe, fich in wirklich neuen Fallen, wir nur ein ofteres Auftauchen munichten, nach huftanben ju richten und aus bem Gegebenen und meten bas beste Mittel fur ben neuen Fall zu mah: - Unter allen Neueren, die über Upplicatur für bas torte geschrieben haben, zeichnet fich vor Allen Rep. imel aus, welcher den gangen Fingerfat (in f. Mus:

führlich theoretisch praktischen Anweisung zum Pianosortesspiel) in zehn Hauptstüden abhandelt: 1) Fortuden; 2) Unter und Übersetzen; 3) Auslassen eines oder mehrer Finger; 4) Bertauschen eines Fingers mit einem andern auf einem und bemselben Tone; 5) Spannungen und Sprünge; 6) Gebrauch des Daumens und des kleinen Fingers auf Obertasten; 7) Überlegen eines längern Fingers über einen kürzern und Unterlegen eines kürzeren unter einen längeren; 8) Abwechselung eines oder mehrer Finger auf derselben Taste bei wiederholtem und nicht wiederholtem Tonanschlage; mehrmaliger, sogleich wiederholter Gebrauch eines und desselben Fingers auf zwei oder mehren Tasten; 9) Abwechseln, Eingeresen und Überschlagen der Hände: 10) Stimmenvertheilung unter beide Hände und Fingerordnungslicenz bei gebundenem Spiele. Alles mit reichen Beispielen.

FINGO (Fisju). Proving auf der japanischen Infel Kiu-Siu, mit der Bai Simabara und Insel Amakusa. Gegen Norden grenzt sie an die Provinzen Bungo
und Tschikungo, gegen Often an Fiunga, gegen Suben an
Sabuma und Usumi, acgen Westen an das Meer. (Daniel.)

und Tschikungo, gegen Often an Fiunga, gegen Suben an Sahuma und Usumi, gegen Westen an das Meer. (Daniel.) FINIYTESELF, ein Fluß in der schwedischen Provinz Westmanland, auch Nyttelf genannt, wo sich Biber aushalten. Er ist Aussluß des Sees Nytten, nimmt später im Kirchspiele Linde den Namen Lindesan an, fällt an der Grenze von Westmanland und Nerise in den See Wäringen und aus diesem unter dem Namen von Oppbogestrom und Arbogaa in den See Walar. (v. Schubert.)

FINIGUERRA (Maso). wird von den Italienern als der Erfinder der Rupferstechkunst angegeben, und soll im Beichnen ben Unterricht von Maffanio genoffen baben. Er murbe zu Florenz um 1424 geboren, widmete fich ber Goldschmiedekunft, und erlangte burch feine Beschicklichkeit in feiner Baterftadt einen großen Ruf, vorzuglich burch feine Bierarten, Die er mit bem Grabflichel meifterhaft einzugraben mußte. Um sich von ben Wirkungen feiner eingegrabenen Arbeiten beffer überzeugen zu tonnen, rieb er eine schwarze Fluffigkeit in Die gegrabenen Striche, leate auf biele ein angefeuchtetes Papier, fuhr uber biefes mit einer holgernen Balge, wodurch fich bie Schwarze aus ben gegrabenen Tiefen auf bas feuchte Papier jog, und fo eine treue Darftellung feiner Arbeit bilbete. Bon biefer Urt Rupferflichen, bie mit als die erften ju betrachten find, aber immer im Gegenbrud von ber Platte erschienen, suchte man burch ein zweites Berfahren biefelbe Anficht ber gegrabenen Arbeit zu geben; man brudte auf die gegrabene Nielloplatte einen feinen Thon, ber in bie Bertiefungen ber Striche einbrang, wo bann nach vorsichtiger Entfernung bes Thones Die gange Arbeit bes Runftlere auf demfelben erhaben fichtbar marb. Doch biermit nicht zufrieden, murbe fluffiger Schwefel auf ben burch bie Striche erhobten Abbrud bes Thones gegoffen, ber burch feine Feinheit in alle Ginzelnheiten eindrang, jeben Strich bemertbar machte, und fo, nachdem er erkaltet und berabgenommen murbe, ben Gegenstand ebenso barftellte, wie er fich auf ber Nielloplatte zeigte. Diefe Bertie-fungen, mit einer Schwarze ausgefüllt, zeigen biefe Schmefelplatten wie Kupferfliche auf gelbes Papier gebruckt. Auf

biefe Beife ift die niellirte Platte entstanden, welche sich im Befite bes Großberzogs von Alorenz befindet; jenes icone Bert, Die Kronung ber Maria barftellend 1), welches Fis niquerra für die Kirche St. Giovanni ju Florenz in Gilber grub. Außer biefem gibt es noch zwei Schwefelabbrude berfelben Darftellung; bie eine befand fich im Ca-Binet bes Grafen Durazzo, welche einen Abbruck ber uns vollendeten Platte zeigt, wo nur in bem obern Theile bes Grunbes bie Rreugstriche ju feben find. Der zweite Abbruck befindet fich in howe in ber Sammlung bes Bergogs von Budingham; hier ift die Arbeit gang voll: tommen, indem Alles vollig rein abgebruckt ift.

Bon dieser Kronung ber Maria hat v. Bani im I. 1797 einen Papierabbrud in Paris entbedt, welcher für ben altesten Aupferflich gehalten wird. Db biefes Blatt von ber Rielloplatte abgezogen, ift unentschieden; boch zeigt bas Papier ein hohes Alter an 3).

Benn wir auch bem Maso Finiguerra bas Berbienst nicht rauben, daß feine Abdrude in Schwefel die erfte Beranlaffung mit zur Kupferstechkunst waren, wodurch er feinen Rachfolgern ben Weg zeigte, auf einer flach gestochenen Platte Abbrude auf Papier vermittels ber Preffe bervorzubringen, so bleibt ben Teutschen boch bie Ehre ber Erfindung ber eigentlichen Aupferftechtunft, und vorauglich bemjenigen Deifter, welcher feine Arbeiten, Die bas Jahr 1466 angeben, mit E. P. bezeichnete. wir von biefem Deifter über 120 verschiedene Stiche fennen, fo ift vorauszusegen, daß die Erfindung ber Rupferftechkunst in Teutschland sich eines hohern Ursprungs ruh-(A. Weise.)

FINISTERRA (Capo de), Borgebirge am atlantischen Meere in ber spanischen Proving Galicia, unter 42° 56' 30" norbl. Br., 8° 26' 15" oft. E. Gees folacht bei ginisterra (auch bei Coruna benannt), gwifden einer frangofisch : fpanischen und englischen Flotte, am 22. Juli 1805. Rach bem Frieden von Amiens (am 27. Marz 1802) war schon im folgenden Jahre ber Krieg gur Gee zwischen England und Franfreich wieder ausges brochen. Auch Spanien, zu schwach, um selbständig zu banbeln, hatte, von Letterem durch eine Invafion bedroht, fich zwingen laffen, an England ben Rrieg zu erklaren (am 22. Dec. 1804), und von 1805 an verfügte ber Raifer Napoleon nur nach feinem Billen über Die fpanische Seemacht. Go überlegen nun auch Die englische biefer und ber frangofischen jusammengenommen mar, fo batte fie boch nicht Kriegeichiffe genug, um alle Bafen Franfreichs und Spaniens zu blodiren und es war einer frangofischen Flotte gelungen am 11. Jan. 1805 von Ros desort auszulaufen. Sie hatte ungehindert die westindi= fcen Gemaffer erreicht und bort ben Englandern auf ihren Infeln großen Schaben jugefügt. Gine andere von eilf Linienschiffen und feche Fregatten unter bem Abmiral Billeneuve hatte ihr jur Unterflugung bald folgen follen.

Diefe ging aber erft am 30. Marg aus bem Safen von Toulon unter Segel, als bie rocheforter flotte, welche bermeiden wollte mit einer ihr nachgeschkaten englischen in Rampf gu gerathen, bereits auf ber Rudfahrt war. Billeneuve ward von Cabig aus noch burch fieben Linienfchiffe, ein frangofifches und feche spanische, und eine Fregatte unter bem Abmiral Gravina verftartt. Bor Dar: tinique angelangt, ohne mit ber rocheforter glotte gufam: mengetroffen zu fein, beschrantte er fich barauf, bas auf Diefer Infel gelegene, von ben Englandern befette Fort Diamant einzunehmen, und fchiffte, als er erfahren, bag Relfon, ber ihm nachgegangen war, mit einer englischen Escabre bei Barbabos eingetroffen fei, fonell wieder nach Frankreich jurud. Er gablte jest, nachbem er noch zwei Einlenschiffe und eine Fregatte bei Martinique an fich gezogen hatte, 20 Linienfoiffe und acht Fregatten, nebft mehren Corvetten mit 1968 Kanonen.

Am 22. Juli gegen Mittag begegnete er 50 Lieues westlich von Corusia einer englischen Flotte von 15 Lis nienschiffen, zwei Fregatten und einigen fleineren Rriegs= schiffen mit nur 1294 Kanonen unter bem Abmiral Calber. Er traf fogleich Anordnungen zur Schlacht, bie Calber, obgleich fcwacher, auch annahm. Gravina mit ber spanischen Escabre bilbete bie Avantgarbe, Billeneuve befand fich im Mittelpuntte ber Schlachtlinie. Calber fuchte burch Umgehung ber feindlichen Arrieregarde bie combinirte Flotte zwischen zwei Feuer zu bringen; Billeneuve gab, sobalb er bies flar erkannt hatte, bem spanischen Abmiral bas Signal zu bemselben Manover, mas biefer mit Duth und Geschick auch ausführte. Rach vier Ubr begann ber Rampf, boch balb trat Nebel ein, ber so bicht wurde, baß bie Admirale, außer Stande ihre Schlachtlinien zu überfeben, eine umfaffenbe Leitung bes Gefechte aufgeben muß: ten, und die einzelnen Schiffscapitaine nur auf die Begenwehr nach eigener Ginficht verwiefen waren. So wurbe über vier Stunden lang von beiben Seiten hartnadig getampft, bis bie englische Flotte, welche am Deiften gelitten hatte, ben Rudjug antrat. Erft am anbern Morgen wurde fie von ber combinirten nur schwach verfolgt. 3mei spanische Linienschiffe, Raphael von 84 und Fama von 74 Ranonen, die wegen ihres fart beschädigten Tauwerts ih: rer Bewegungen nicht mehr machtig gewesen, maren unter die englische Flotte gerathen und von ihr fortgeführt worben. Sie fcolog fich barauf ber vor Breft unter Gornwallis stationirten Escabre an. Lilleneuve und Gravina liefen am 28. ungeftort im Safen von Bigo ein, festen ihre Kranten und Bermunbeten and Land, verforgten fich mit Baffer und begaben fich bann mit 15 Linienschiffen in ben Safen von Corufia.

Die Kranzosen und Spanier seierten wieder den erften Seefieg nach mehren Sahren, aber auch die Englan: ber ichrieben ibn fich zu, indem fie bie Schlacht als eine abgebrochene betrachteten und fich auf bie Wegnahme von zwei Linienschiffen beriefen. Richtsbestoweniger wurden Billeneuve sowol als Calber zur Berantwortung gezogen, Erfterer, weil er feine Ubermacht nicht beffer gu benuben verstanden und auch versaumt hatte, die englische Flotte auf ber Stelle ju verfolgen, Letterer, weil man ibm ben

<sup>1)</sup> Bartsch, Peintre Graveur. T. XIII.; besgl. eine Rritif bes Kunftlers. 2) f. Baagen, Kunftwerte und Kunftler in Paris. 3. Ab. S. 6873 ferner Bartich, Aupferflichtunde. 1. Ab. S. 146. Roft's handbuch, 3. Ab. S. 35, gibt fogar 24 Blat-ter an, die er für Arbeiten bes Finiguerra hatt.

Bounus, machte, an ien beiben folgenden Logen nach der Schlache dem Stefechte ausgewichen zu sein. (Hoymann.)
ENNSTERRA (Seeschlacht bei), zwischen den Gaglandern und Framposen, am 3. Mai 1748. — England waer nach Ableben bes Raifers Rarl's VI. (am 20. Det. 1740) ber übernommenen Garantie für bie von biefein fellgesehte pragmatifche Canction, nach welcher an beffen Mochter Die gesammten ofterreichischen Erbstaaten fallen follten, tren geblieben; Franfreich bagegen hatte fich vott ihr lodgefagt und mit gewaffneter Sand Bfterreichs Limber in Gubtentschland für Baiern und in Italien für Evenien erftrebt. In bem beshalb im 3. 1741 ausges brochenen Reige hatte England seit 1743 gegen Frank-reich wur auf bem Continente mit einem hilfstomes zu Gunften ber Marie Aberesia Theresia Theil genommen, im 3. 1744 aber eint zur See in der am 22. Febr. bei Tou-lon gelieferten Schlacht gegen eine die dahin im dortigen Safen eingeschloffene spanische Flotte, welche von einer franzosischen beim Auslaufen unterflutt wurde. Da erft extlette der Konig von Frankreich, Ludwig XV., an den Sonig von England Georg II. formlich den Krieg und amar in einem Beitpunkte, wo die unter dem langen Dis nifterium bes am 29. Jan. 1743 verftorbenen Carbinals Aleury aus fleinlicher Sparfamteit gang vernachlaffigte frangofifche Marine felbft burch bie angeftrengteffen Bemubungen Des Geminiftere Maurepas noch nicht in Die Berfassung batte gebracht werben tonnen, um gegen bie viel zahlreichere und beffer ausgeruftete englische aufzutom: men. Dies hatte große Berlufte fur Frankreich sowol gur See als in ben Colonien gur Folge. Unter Anderem war im nordlichen Amerika die Insel Cape Breton (im Golfe St. Lorenz, zunachst Reuschottland) am 27. Juni 1745 vom englischen Conterabmiral Barren angegriffen und erobert worden. Um fie ben Englandern wieder ju entreißen, lief im Jahre 1747 eine frangofifche Flotte von gehn Linienschiffen, funf Fregatten und vielen mit Landtruppen befetten Transportschiffen aus, ohne jedoch ihr Biel zu erreichen. Ihr Befehlshaber, der lieutenant general des galères, Bergog von Unville, war biefem Unsternehmen auf feine Beife gewachsen; bagu trafen ibn im atlantischen Meere beftige Sturme, burch welche, au: fer mehren fleinern Schiffen, brei großere verschlagen und von ben Englandern genommen wurden, und geno: thiat, fich bei ben azorischen Infeln vor Unter ju legen, permeilte er bafelbft untlugerweife 22 Tage lang, mabrenb weicher auf ben Schiffen eine Epibemie fich verbreitete, von ber über 8000 Dann und ber Bergog felbft himmeggerafft wurden. Die noch übrigen Leute reichten nicht bin, bie Trummer ber Flotte nach Frankreich jurudbubringen und es wurde, um bies ju bewerkstelligen, im Fruhjahre 1748 zu Breft eine neue von funf Linienschiffen und funf Fregatten ausgeruftet, über welche ber Escabrechef be la Sonouieres, einer von den wenigen boberen Gecofficieren, benen man nach die Ausführung einer wichtigen Erpedi-tion ampertrauen konnte, ben Befehl erhielt. Bugleich follte, er 25 reichbelabene Rauffartheischiffe und vier bewaff= nete Fehrzeuge, welche unter bem Schiffscapitain St. Georges nach ben frangofischen Colonien in Offindien, be-M. Cnentt. b. S. u. R. Grite Section. XLIV.

frimmt waren, bis auf bie Bobe ber Agoren ederrtiren. Die Englander, bis dahin Berren faft auf allen Beeren geworben, hatten um fo eher bebeutenbe Streiefrafte in den Frankreich nabe gelegenen Safen verfammeln tonnen und ließen, von jenem Borhaben unterrichtet, ungefahr gleichzeitig mit der frangofischen glotte, um ihren 3wed au vereiteln und fie wo moglich zu vernichten, eine ungle ftartere von 16 Linienschiffen und einer Mehrzahl Fregat: ten unter bem Biceadmiral Anfon, bem berühmten Erbumsegler und bem erwähnten Contreadmiral Barren auslaufen.

Um 3. Rai Nachmittags wurde bas englische Geschwaber von dem frangofischen gewahrt, worauf be la Jonquières ben Kauffartheischiffen bas Signal geben lieft, bas Beite ju suchen, und als fie fich bamit wenig beelle ten, noch bie Fregatte Emeraube als Directionsschiff ihnen zuschickte, mit bem bestimmtesten Befehle, ihren Lauf ju beschleunigen. Ihr Entlommen war nur möglich; wenn die sich nahernde, feindliche Flotte aufgehalten murbe und sonach ein Rampf, wenn icon mit ungleichen Kraften, unvermeiblich. Dit großer Entschlossenbeit traf be la Jonquieres bagu feine Dispositionen. Um nicht in ben erften Momenten umfaßt gu werben, ließ er alle feine neun Kriegsschiffe in einer Linie auffahren, jeboch in ber Stellung jum Rudjuge, um biefen, fofern es noch ausführbar fein wurde, fogleich antreten ju tonnen. Als gegen vier Uhr auch die Englander fich in Schlachtordnung gefett hatten und beutlich ertennen fonnten, bag bie Rauffartheischiffe ber Frangosen, ihre Fahrt mit vollen Gegein fortsehend, schon einen Borsprung gewonnen, brang Barren in Anson die Signale ju andern und bas Beichen jun Angriffe zu geben, mas auch fofort geschach.

Den ersten Unlauf hatten bie Fregatten Upollo und Thetis, jede von 50 Kanonen, ju bestehen; fie murben burch den Invincible, von 74 Ranonen, befehligt von St. Georges zwar wieder frei gemacht, barauf aber biefer und bald auch die ganze frangofische Linie in schweren Rampf verwickelt. Bon nun an hatte ein jebes Schiff bas Reuet von mehren englischen jugleich auszuhalten; boch keinem mantte der Duth, fich bis auf's Augerste ju vertheidigen. Das Linienschiff le Serieur von 64 Kanonen, auf bem la Jonquière sich befand, widerstand brei Stunden lang funf feindlichen Schiffen, und als es zulest alle feine Raften, fein ganges Takelwerk und mehr als die Balfte ber Bemannung verloren batte, murbe es burch einen beftigen Binbftoß gegen die Rufte geschleubert, sobag bas Baffer mit Gewalt in bas 3wischenverbed und bie Schieglocher eindrang und es baburch in vollige Kampfunfabigfeit gerieth. Geinem Befehlehaber, ber in ben Sals geschoffen war, blieb hierauf Nichts übrig, als fich zu ergeben. Baft jur felbigen Beit theilten bie in ebenso traurigen Buftanb gerathene Fregatte la Gloire von 56 Kanonen, beren Capitain Saliez geblieben mar, und etwas spater noch vier Kriegsschiffe baffelbe Schicksal. Der Invincible und ber Diamant von 56 Kanonen wehrten fich am langften und bis in die Racht hinein. Dbicon fie von mehren Schifs fen, unter welchen auch bie beiben Abmiralschiffe, bas eine von 90, das andere von 80 Ranonen, umringt gewesen,

konnten fich die Englander doch nicht eber ihrer beweistern, als bis die großen Masten zersplittert und die untern Schiffsraume sechs Zuß hoch mit Wasser angefüllt waren.

Nur burch bie mehr als doppelte Bahl ihrer Schiffe batten die Englander fo glanzend gefiegt, mas fie auch in ibren Berichten gestanden, nicht ohne ruhmende Ermah= mung der großen Ausdauer und Tapferfeit ihrer Begner. Bon biefen waren gegen 700, von jenen gegen 500 Mann getobtet ober verwundet worden. de la Jonquière hatte Die Kriegeflotte ben Transportschiffen, auf beren Rettung um fo mehr ankam, ale bamale ber frangofischen Regierung vor Allem baran gelegen war, ihre Colonien in Pflindien zu erhalten, jum Opfer gebracht. Dennoch geriethen neun Fahrzeuge ber lettern in die Bante ber Englander, welche ichon beim Beginne ber Schlacht brei Schnellsegler ihnen nachgeschickt hatten. Die Prifen befanden vorzüglich in Gold : und Silberwaaren und mur= ben bald auf 20 Bagen zu Spithead im Triumphe ein-Barren, ohne beffen Rath jum ichleunigften gebracht. Warren, ohne beffen Rath zum schleunigsten Angriffe die franzosische Kriegsflotte vielleicht noch ber ganglichen Bernichtung entgangen mare, erhielt als Belohnung den Bathorden; Auson wurde in den Abelestand erboben. Satte bie Nachricht von ben zwischen England und Frankreich schon am 30, April 1748 zu Machen abgefcoloffenen Friedenspraliminarien nach der entfernten Gegend von Cap de Kinisterra noch gelangen konnen, fo wurde bie Schlacht gar nicht geliefert worden fein. Gie gerftorte fast bie letten Refte ber frangofischen Kriegsmas rine, von welcher unmittelbar nach ihr in Europa nur noch ein bienftfabiges großeres Schiff ubrig geblieben (Heymann.) war.

FINK (Friedrich August von), geb. am 25. Nov. 1718 au Steelit im Medlenburgifchen, widmete fich frub ber militairischen Laufbahn. Er hatte faum fein 17. Jahr erreicht, als er in ofterreichische Dienste trat, die er aber icon nach wenigen Sahren mit ben ruffifchen vertaufchte. Rafche Fortichritte auf feiner militairifchen Laufbahn machte er nach feinem Gintritte in bas preugische Beer im Jahre 1744. Er ward sogleich Oberft und flieg 1756 ju bem Range eines Generalmajors. Im zweiten und britten schlefischen Ariege befehligte er ein Grenabierbataillon. Er zeichnete fich mehrmals aus durch Muth und Unerfchrodenheit, besonders 1757, in den Schlachten bei Prag und Collin. 218 Generallieutenant focht er 1759 in dem Areffen bei Kunersborf, und befehligte bann unter bem Prinzen Beinrich von Preugen ein besonderes Corps, mit welchem er am 21. Sept. 1759 gegen die fehr überlegene Macht des Feindes fich vertheidigte und nur 800 Mann einbußte. Die Bewandtheit und Umficht, mit welcher er nach dem Treffen bei Runersdorf bas geschlagene Beer wieder sammelte, foll Friedrich II. die Prophezeiung entloct haben: er tonne einst ein zweiter Turenne werben. Auf feiner ruhmvollen Laufbahn fah er fich jeboch balb gebemmt. Um 20. Rov. 1759 ward er bei Maren von einer überlegenen feindlichen Dacht umgingelt. Rach frucht= lofer Gegenwehr suchte er in ber Nacht vergebens sich burch die Flucht zu retten. Er hatte alle Munition verfcoffen, und mar genothigt, mit acht Generalen und feis nem aus 14,000 Mann bestehenden Corps sich zu ergeben. Bis zum hubertsburger Frieden (1763) blieb er in seinblicher Gesangenschaft. Nach seiner Befreiung erwartete ihn in Berlin ein Arrest. Durch einen Spruch des Kriegsgerichts ward er cassirt. Er blieb ein Jahr auf der Festung Spandau verhaftet, und trat sodann als General der Infanterie in danische Dienste, starb jedoch bereits am 24. Febr. 1766 zu Ropenhagen. Aus seinem Nachlasse gab M. A. v. Winterfeld eine schähdare Schrift heraus, "Gedanken über militairische Gegenstände" betitelt\*).

FINK (Anton Wilhelm Christian), geb. 1770 gu Rothen, war ein Sohn bes bortigen Pastors und Confiftorialrathe Christian Gottfried Fink. Geine wiffenschaft: liche Bildung verbankte er bem Pabagogium und ber Universitat zu Salle. Nach Beenbigung feiner atabemischen Laufbahn übernahm er eine Saustehrerftelle in Rothenburg an der Saale, spåterhin bei bem Berghauptmann v. Beltheim zu Oftrau in Rurfachsen. Er ftarb im 24. Lebensjahre den 15. Juni 1794. In Mußestunden besichäftigte er fich viel mit ber ichonen Literatur. Kaum 21 Jahre alt, trat er unter bem Namen Guftav Ebin: hard als Schriftsteller auf. Die Berfchworung ber Paggi gegen die Medici in Floreng lieferte ibm ben Stoff gu einem Trauerspiele in funf Acten 1). In die Form eines bramatischen Romans fleibete er bie Geschichte Beinrich's bes Lowen?). Unter bem Titel "Otto von Schwarzburg"3) fcrieb er eine Beiftergeschichte. Anomm, wie bies Wert, ericbienen auch feine "Gemalbe aus bem alten Rom" 1). Spaterbin fchrieb er noch "Scenen aus Roms golbenem Beitalter" 3) und "Scenen aus ber Gefchichte Birginiens" 6). Gedichte von ihm befinden fich in ber Leipziger Monateschrift fur Damen (1794) und in Schiller's Neuer Thalia ). (Heinrich Döring.)

Fink v. Finkenstein, f. Finkenstein.

FINKE (Daniel), geb. zu Brandenburg am 20. Oct. 1705, studirte zu Halle Theologie. Rach Beendis gung seiner akademischen Lausbahn ward er 1729 Subrector und 1733 Conrector an der Schule seiner Baters stadt, und wurde zugleich Bibliothekar an der Katbarinentirche, 1739 erhielt er das Rectorat. Bei dieser Gelegenz beit hielt er seine, zu Brandenburg in Quart gedruckte Oratio inauguralis de Jesu Immanuelis supremi juventutis christianae moderatoris, praesidio. Er stard als Abjunct des geistlichen Ministeriums in seiner Baters stadt am 25. Oct. 1756, geschätzt als ein Mann von gründlichen theologischen und philologischen Kenntnissen. Die Eregese und Alterthumskunde boten ihm den Stoss zu zahlreichen Schulprogrammen, aus denen der größere

<sup>?)</sup> Berlin 1788. Bgl. bie Borrebe ju biefer Schrift. Afel. Le's Beitrage gur Rriegstunft. 1. St. S. 90 fg.

<sup>1)</sup> Leinzig 1791. 2) Chendas. 1791. 2 Thie. 3) Chendas. 1793. 4) Kothen 1794. 5) Bom Bersaffer des Otto von Schwarzburg. (Köthen 1796.) 6) In der Leinziger Monatsschrift für Damen. 1794. 5. St. S. 81 fg. 6. St. S. 161 fg. 7) Bergl. Schmidt's Anhaltisches Schriftsellerlerison. S. 95. Weusel's Leriton der vom J. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftseller. 3. Bb. S. 334 fg.

Theil feiner Schriften beftant. Debre fcbrieb er in las teinischer Sprache, einige jedoch auch teutsch. Bu jenen gehoren die Programme: De somno animorum e schohis Christianorum exterminando. (Brandenb. 1746. 4.) De Sodomorum natione Judaeorum gentis sorore, in statum suum pristinum quondam restitueuda, ad locum Ezech. XVI. 55. (Ibid. 1750. 4.) De vera et summa Jesu Christi divinitate, ex sessione ejus ad dextram majestatis, omnium coelorum sublimitatem superantis demonstranda (Ibid. 1755. 4.) u. a. m. Bu feinen teutschen Programmen geboren: Die triumphis renbe Bahrheit ber driftlichen Religion. (Branbenburg 1747. 4.) Das 100 jahrige Anbenten bes fur bie gange Christenheit so hochwichtigen westfalischen Briebens. (Cbend. 1748. 4.) Borlaufige Nachricht von einigen Alterthumern und Urfunden der Stadt Brandenburg (Ebend. 1749. 4.), nebst vier Fortsetzungen in ben Jahren 1750 - 1753 u. a. m. Unennm fchrieb Finte eine Biographie bes branbenburgifden Superintenbenten Erasmus Alberus, gebrudt in Baumgarten's Nachrichten von einer halle'ichen Bis

bliothet. 1. Bb. S. 335 fg\*). (Heinrich Döring.) FINKE (Leonhard Ludwig), Arzt, geb. ben 24. Det. 1747, prafticirte zuerft in Tedlenburg, bann in Eingen. Er hat fich burch folgende, gum Theil hochft werth= volle Schriften in der medicinischen Literatur einen Das men gemacht: De morbis biliosis anomalis, occasione epidemiae, cujus historia praemissa est. ab anno 1776-1780 in comitatu Tecklenburgensi observatis. (Monasterii 1780.) (Uberf. von Ch. B. Schrener. [Rurnb. 1787.] — Uberfest: Abhandlung von den ano-malen Gallenfrantheiten u. f. w., nebst S. Det. Frant's Ginlabungsichrift von den gallichten Barven einzelner Rrantbeiten. [Frankf. 1791.]) Disquisitio physico-medica, an in canibus per castrationem possit precaveri ras bies. (Ling. 1784. 4.) Exercitationes physico-medicae de admiranda naturae simplicitate et de utili quidem, sed admodum limitanda medicina populari. (Rinteln 1785.) Bon dem verschiedenen Berfahren ber Bolfer bei Kranken, Sterbenden und Berftorbenen. (Lingen 1789.) Bersuch einer allgemeinen medicinisch praktischen Geographie, worin der historische Theil der einheimischen Bollerund Staatenargneifunde vorgetragen wirb. 3 Bbe. (Leipzig 1792—1795.) Specimen medicum historiam sistens insitionis variolarum in comitatu Tecklenburgensi atque Lingensi exercitatae. (Ling. 1792. 4.) Gisbert Sac. Bolf's Argneikundige Abhandlung über ben Nuben ber Baffer = und Emmphgefäge. Aus bem Sollanbifchen von 26. 2. Finte. (Lingen 1795.) (Fr. Wilh. Theile.)

Finke, f. Fringilla.
FINKENBERG, ein Dorf bes Landgerichts Bell im Billerthale, im Areise Unter : Inn : und Bippthal ber ges sursteen Grafschaft Tyrol, am Eingange nach Duchs, die tepte Gemeinde des Hauptthales auf dem linken Ufer des Duchserbaches, mit der herzerfreuendsten hinabschau auf Mayrhofen und die angrenzenden Gebiete, mit einer eis

genen, von Augen abhängigen, jum Erzbisthum Salzburg gehörigen Seelsorgestation für 720 Bewohner, auf zwei an einander liegenden Bergen, Außerfreithof und Finkenzberg, gelegen, in 80 größtentheils zerstreuten Häusern, nur für Fußgänger gut zugänglich, meistens Alpengegend, mit dem Aussteige über das Durered mit Thal Dur; eis ner katholischen Kirche und Schule. Es führt aber auch ein näherer Weg von Mayrhosen unmittelbar nach Finkenberg, wobei man den hohen Steg, Teuselssteg genannt, welcher mit der größten Kühnheit in einer Höhe von 96 Kuß über den Durerbach gespannt ist und einer erschütternden Niederschau in die wildtosende, zerschäumende Sturzsluth geswährt, nicht zu überschreiten braucht. Die Bewohner des Dorses treiben starke Viehzucht\*). (G. K. Schreiner.)

FINKENFANG. Derfelbe wird wol jest taum mehr von eigentlichen Jagern betrieben, sonbern nur etwa noch von gemeinen Bogelftellern, Die bem Finten mehr barum nachftellen, um ihn im Bauer als Stubenvogel ju balten, als bag er als Speife bienen foll, ba fein Fleisch einen bittern Geschmad hat. Fruber wurde baffelbe als ein Beilmittel bei epileptischen Bufallen angesehen. Bo die Finten als Speise bienen sollen, werden fie gewohnlich auf Leimruthen gefangen, indem man fie burch Lodvogel anlockt. Die, welche man erhalten will, muffen aber auf bem Bogelherbe, ober mittels bes "Stechens" gefangen werden. Diefe lettere Fangmethobe ift bie ges wohnliche, um sich ber icon schlagenben Sahne zu bemachtigen. Er findet im Frubjahre im Darg und April, als ber Paarzeit, mittels eines fleinen Schlagneges fatt. Unter dieses stellt man einen alten Sahn als Bodvogel, und wenn andere Finten, burch feinen Gefang eiferfuchtig gemacht, nach ihm ftechen, werben fie unter bem zugeworfes nen Schlagnete gefangen. In der größten Menge werben bie Kinten auf ben Bogelherben im Berbfte gefangen.

Finkenjagd wird nur auf Buchfinken betrieben. In Massighern sinden sich diese zuweiten in ungeheurer Menge in den Buchwäldern ein, um sich den ganzen Winter hindurch von den Bucheckern zu nahren, die sie aus dem Schnee herausscharren, wodurch sie den Besamungsschlägen oft nachtheilig werden. Des Nachts seyen sie sich dicht gedrängt in großer Menge zusammen auf die entlaubten Buchen. In mondhellen Nächten kann man sie gegen den bellen himmel leicht sien sehen, und wenn mehre Täger sich mit Flinten voll Bogelbunst dann hers anschleichen, um zu gleicher Zeit Feuer zu geben, so werden oft eine ziemliche Menge dieser um diese Zeit sehe setten Bögel erlegt.

FINKENSTEIN, Burg, Ritter, Grafen. "Das Schloß und Herrschaft Fündenstain, ein herrich, großes Gebäube, liegt im obern Biertheile, eine flarke Meile von Billach, auf einem hohen Berge. An einer Seite hat es hohes Schneegebirg, welches Karndten von Krain scheibet; auf ber andern Seite gegen den Fluß Eraa hat es lustige kleine Berge." Also Balvasor, besten

<sup>\*)</sup> Bergi. Meufel's Lexifon ber vom 3. 1750 - 1800 ver: ftorbenen teutichen Schriftsteller. 3. Bb. C. 335 fg.

<sup>\*) (</sup>Beba Beber's) Das Land Tyrol. Mit einem Anshange: Borariberg. Gin handbuch für Reisende. (Inebruct 1838.) 3. Bb. S. 516.

Berichte wir boch bingufugen wollen, bagibie Burg ficht uber ben faacher Gee erhebt, und bag ber Ubfing biefes Gees fich in die Gail ergießt. Bon bes Sintenfleins Bei figern ift gum erften Dale bie Rebe in bem Rriege, well den Berjog Bernhard von Rarnthen 1233 mit bem Bie foof Egbert bon Bamberg ju fuhren gehabt. ,Befagteb Bifchof war, laut ber Gefchichtbucher, ein fehr unruhiger; trupiger und friegfuchtiger Berr: barum tunife et fo viel weniger mit Gebuit gufeben, bag Bernog Bernbard Belein-Larvis an fich ju bringen und ibm ju entwenden fich unterftunde. Bie er bann gleich ben Gebluß erfaßte, lies ber fein leben, als foldes ungerochen ju taffen. Er ruflete fich berhalben gum Rriege, indem er bermennte, mit bem Stabe BBeb wieber ju befommen, mas er von bem Stabe Sanft nicht verhoffte. Die Dige trieb ihn am erften in ben Sarnifd und ins Felb, alfo gar, bag er beit Berhog in feinem eigenen Lande ju befriegen fich unterfing. Diefer faumte fich auch nicht lange, im gangen Lande Boll aufzubieten, und folden Sochmut ibm gu tes geng fabe auch, innerhalb wenig Zagen, eine gute Ungabt tapfere Berren und Rittersleute um fich; barunter Die furnehmffen Sauptleute waren, Graf hermann von Beitenburg, Conrad von Auffenftein, Dietmat von Liechten flein, Colinus von Gelbenhofen, Beinrich von Findenftein, Seinrich von Beigenwolff, fonft Ungnad genannt, und noch andere mebr. Bie nun beide Rriegebeere einanber miter bab Beficht rudlen, fuhrte Berr Beitrich von Bink denftein und ber von Beigenwolff ben repfigen Beug auf ber rechten Ceiten, bas Augvolt aber Collin von Gelben: bofen und ber von Profing. Den linken Flugel commans birten Beinrich Parabeifer und Sanns von Liebenftein. Sierauf griffen beibe Urmeen einander an, und fochten fehr bigg. Bon Bifchofflicher Geiten machten 300 franfifche Bogenichuten bas Borfpiel: benen ber Graf von Ortenburg, wie auch ber Auffenfleiner und Liechtenfleiner, burch einen erichtedlichen Anfall, gar balb ben Rehrab gaben, und fie in folche Unordnung brachten, bag mehr benn bie Befffe bavon uinkehrte, und nach ihrer Armee gurudeilten! Go brach auch ber Liebensteiner famt bein Parabeifer mit ben Pfeilicugen in ben Sauffen bes Bergogs bon Meran, trennte benfelben mit Gewalt aus einander, indem bag er Bielen Die Geele vom Leibe trennte: wurden alfo bie Bifcoflice gleich Anfangs von biefen breien toflichen Steinen, Auffenflein, Liechtenflein und Lies benftein, giemlich bart getroffen. Gegentheils fchentte ifnen gleichwol ber tapfermutige Bergog Dito von Meran folches auch nicht fo gar; fonbern richtete mit feinen wieber ermunterten Franken Ubels genug ihnen an und legte Danigen bamit ichlaffen. Teboch wurden endlich bie Bambergifchen übermannt, und weit binter fich, gu ihrein Rudhalt getrieben. Diernechft traffen Beinrich von Findens ffein und ber herr Ungnab mit ber Reuteren, ber von Gelbenhofen und ber Profing aber mit bem Supvolt, auf ber rechten Seiten, und brachten nach einem batten Gefechte bie Reuter bes Bifchoffs zur Flucht. Deffenun-geachtet focht bas Sugvoll noch etliche Stunden gang eite terlich, bis ber mehrere Theit, nemlich bie 2Bolffeberger und Lavanthaler, erfchlagen waren. Un ber anbern Guißen

avery wollde in Bladeff Gablert dinit afinen aktifichen altere Franken und bem Bifchof Ulrich von Lavant bofest batte: ging es unberbi Alba fant ber Graf von Drienburg feine Diriche; fonber eitel Beuein: er Bifcoff Gabertridind ver Bergog von Meran erfetten allhie Alles : was! ber linbe Flüget eingebüßt, und sowol ber Graf von Drienburg, als bet bon Biebenftein und Bindenftein bemfelben abgewons nen hatten. Diefe Steine erworten, burch folden ihren Schlag nur befte mehr Reuers in ihnen. Gine Rattel, bie man flopfft, brennet nut besto heller; alfo entjundete fich bei bem Bifchoff bie Rad Blattnme befto mehr, nachbem man ihm einen Theil feines Bottes gefchlagen. Darum erhitb fic num ein viel hartever Streit, als im Unfanger Benberfeits wollte man feine Berghafftigfeit leuchten taffen: batuber mußten benberfeits biel Bethen ertatten. Das: flieffende Blut der Erschlagenen Schien gleichsam bem. Licht ihrer brennenden Sapferfelt: nur gu einem De gu bienen, wodurch fie niehr genahrt und verhellet; als verzehrt ober gelescht wurden. Weil kein Schell bein underti einen Fuß breit wollte welchen, tamen von bevoen Abeilen Biele un: ter ben Suffen ju liegen. Doch erwuche beit Berhoglichen ein größerer Schabe und Berwirvung bardus : bag foviel toote Rorper ihnen vor ben Buffen flagen, bund fie offer male barüber fielen. Bie benn ihrer Biele baburch in folden Rothstand gerietben, bag fie nicht langer ftand batten tonnten , fondern weichen und iflieben mußten. Berbog Bernhard, bar er foldbest innent marb, flesk are fchwind ben Streit abblafen bag imani fic umidiebeit und auf biegmal bas Gefecht ein wenig einftellen folles Rachbem alfo bie freitenben Deere in felwas von einanber gerudt, entbettte fich ein fo groffer Bauffeiber: Erfclages nen milthen benben Theilen, daß bie Wambergifthe nicht root binuber tunkten, ben Leutschen und Sarnbtern nachgueileng fonbern an ihrer State in voller Dronungreine Beile fleben blieben. Unterbeffen richtete Gerbog Berns bard eine andere Debnung ung fonderte bie Gequetschten von ben Wefunden ab, vevorbnete einen neuen Saufen, beit mehrentheils latige Centithe Schwarter führte, bem Beich ju einem farten Anfenthalt zu vienen, und lief bas übrige Bolt, in gween Suuffen eingetheilt, benen Bifchofflichen jur Rechten und Linten in bie Gelten geben, alfo baß fie die Reuteren im Untronntigebrachten at Doffen uneischrocken wehrte fich bes Bifchoffs utbriges Bolk ritterfich, zumet, well er Belber überaltimo es nothig fibien, ihnen tapffer gufprang, und ein feifches Der; machte, Als aber endich ber Rintenfletter, Mingnab und Drofing melde beeine treffifen bifthoflichen! Reutenn inachgefehlp unb Biele berfelben theils brieft; theils pefangent hattelt, wieber mietud kild für Misabiffant! fegruen p warde das biefet nuch igleicht flebende Rampfu und Bortfiel : Gewicht balb in Ungleith hele spekrachtered Deine obedbiefongleicherallbereit entwertiff richte vonrente ffelen fie both mitt frifthen und angewohne lichem Gefchrey auf bie Bifchofflichen guraund welches bie Wiebri um meiften beforderte ifo fente herr Geineichnwate Mindenfieln wene Bifthof Gilebrecht fo burt augidagi ber felbe feiner, ritterlichen Sand fich mußte ergeben, und als fofort sum Bager fonaus, in Bermabrung geführt, ward. Sat fich auch biernecht im bem Goles Sinerntein eine

Beit langegebulben und nebenft ber Gebull allba Langmin tigleit lernen muffen. "

Chano de Vinckensteine et frater suus Otto unterwichneten die Stiftmasurfunde des Dominitanerfloz fters ju Mahrenberg in ber Steiermart, wie folche bie Stifter, Frau Geisla, die Bitme, und ihr Gobn Gifried von Mahrenberg aussertigen laffen, den 24. Juni 1251. Eines fpatern, vielleicht auch beffelben Otto von Binchenflein Wertrag mit ber Rirche ju Berb, Marienworth, an bem Gubufer bes flagenfurter Geef, um bas Boigteirecht, bat R. Rubolf I. am 8. Dai 1278 bestätigt. Der lette Sprogling biefes Geschlechtes, bas vielleicht mit ben Dies trichfteinern eines gemeinsamen Ursprungs, ift, nach Des giferi Bericht, ju himmelberg in Rarnthen in großer Urs muth gestorben. Man pflegt jedoch von den karnthneris fchen Fintenfteinern, Die fich niemals Fint geschrieben bas ben, die beutigen Grafen Fint von Fintenftein, in Preußen herzuleiten, namentlich von einem Ronrad, ber 1300 mit 100 Reifigen dem teutschen Orden ju Silfe nach Preußen getommen fein foll. Es ift jeboch biefes Ronrad's Grifteng nicht in ber fernsten Beise feftgestellt; jener Beibenreich, ber 1438 - 1450 Livland als heer-meifter regierte, ift im Mindeften nicht ein Fint von Fintenftein, fondern vielmehr ein Binte von Dverberg und teineswegs von Terglou ober Gail, aus den Beiten viels mehr ber polnischen Oberherrlichkeit, scheint ber preußischen Finkensteine Bappen im blauen Felde zwei halbmonde, über benen ein fechestrabliger Stern ichwebt, berzustams men. Dafenberg, polnisch Bajonstowo, in dem Umfange bes Sauptamte Ofterobe, ift ber Fint von Finkenftein erfe Erwerbung in Preugen, und namentlich bas Eigenthum bes in dem Alter von 110 Jahren verftorbenen Stammvaters Dichael Fint gewesen. Matthias erwarb Geewalde, polnisch Szybultowo, in dem Umfange bes Saustamte Bobenflein, mabrent fein Bruder, von bem bie reformirte, wie von Matthiat bie Lutherische Linie abftammt, Roggenhausen, Rogosa, in dem Umfange bes Dauptamte Gilgenburg \*) an fich brachte. Aus bem haufe Roggenhausen tommen bie Einien in Gilgenburg und Schonberg ber, beibe von Albrecht entstammenb. Georg, aus dem Sause Sasenberg, J. U. D., ftarb ju Leipzig 1596, und war ein Beitgenoffe jenes bereits genamten Albrecht Sint von Fintenflein, welcher furbrandenburgischer Rath und Landrichter zu. Sobenftein mar und beffen Gobn Fellr als Amtsbauptmann zu Ofterobe vortommt. Jacob, Amtehauptmann ju Lois, lebte 1676.

Komrad Kink von Finkenstein, Lieutenant in dem t. Regiment Galm, ist durch seine Begebenheit mit einer schonen türkischen Stlavin und durch sein tragisches Ende bekannt genug geworden. Die Aurkin war, in der Erssturmung von Ofen, sammt ihrer zwölstährigen Schwester dem Lieutenant zur Beute zugefallen. In dem Bewuste sein der unumschränkten herrschaft, welche sie alsbald über ihren herrn gewonnen, unternahm sie es, von seiner Schwachheit zum Bortheile ihrer Glaubensgenoffen Ges

brauch ju machen, und ber junge Mann ließ fich in Trace tate ein mit bem Pafcha von Stuhl - Beifenburg, unternahm es auch, an einem bestimmten Tage ben Turten ein Thor von Ofen zu offnen, mogegen ihm eine Belohe nung von 2000 Dutaten verheißen war. Es fügte fich aber, daß der Dberft Bachtmeifter Biftrzick von Bie ftris, welcher in Abwesenbeit bes Obersten von Rappacis bie teutsche Befatung in Raab befehligte, einem gefanges, nen Turten gegen eine Rangion von 200 Dutaten, Die Freiheit geschenkt batte. Das Gelb aufzubringen, mag bem Turfen unmöglich gefallen fein, um nicht wortbruchig ju ericeinen, erwarb er bas Eigenthum eines Dragonere von dem Regiment Schult, ber in Stubl : Beigenburg gefangen lag, und ben hat er ale Baluta bem Dberge-Bachtmeifter Biftrgidi vorgeführt: mit welchem Bechfet zwar Unfange Biftrzidi nicht zufrieden mar, endlich aber boch aus driftlicher Liebe dem Chriften bie Gifen abichla-Georg Buttner bat hierauf nicht allein que Gewiffensbrang, fonbern auch aus ichulbiger Dantbarteit erftlich bem Dberft : Bachtmeifter allein, bann in Begenwart von Beugen ergablt: ben 20. Febr. 1687 fei ein gehuldigter Bauer mit Briefen aus Dfen an den Pafcha in Stuhl : Beißenburg gefommen. Der Sofmeifter babe, in des Pafcha Abmefenheit, das Schreiben erbrochen, und ba es in frember Sprache geschrieben, burch einen gefangenen Mufterschreiber überfegen laffen, barüber bann ber Pafcha nach Daufe gefommen, und auf ber Stelle burch ben hofmeifter fich ben Boten und ben Dufterfdreiber vorführen, auch ben Brief vorlefen laffen. Er war aber nicht ber einzige Buhorer, vielmehr trieb fich in ber Stube ein junger Buriche berum, der angewiesen mar, bem Ramin Solg zugutragen. Diefer Burfche, ebenfalls ein Chris stenstlave, galt im Saufe als ein Polat, war aber ber razifchen, teutschen und ungarischen Sprache vollfommen machtig. Bon dem razisch geschriebenen Briefe vernahm er baber ben mefentlichsten Inhalt, absorberlich, wie es bem Absender fehr leid thue, daß Ofen den Türken entrife, fen worden, jedoch konne folder Berluft mittels 2000 Dufaten, die er als den Preis funftiger Dienfte ermarte, und mittele 2000 entschlossener Danner fich wohl ersehen und in ein großes Glud umwandeln laffen. Diefe Rotig und die, bag ber Pafcha bierauf vor Freuden im Bimmer aufs und abgerannt fei, bem Boten eine Berehrung an Golb. bem bolmetichenben Rufterschreiber aber, bei gludlichem Ausgange ber Sache, Die Freiheit, fur ben Fall bes Ausplaus berns aber die Strafe des Spiegens verheißen habe, theilte ber Gorcher dem Buttner mit, eine Indiscretion, die Dem Pafcha gu Doren getommen fein muß, benn ber Drago. ner, wie der holgtrager, murden bem Profos zu engerer Daft übergeben, unter bem Bormanbe, bag ber Dafcha fie wegen ber Beruntreuung eines Ringes in Berbatht batte. Gleichwol murben fie am anbern Tage, wie bergebracht, jur Arbeit geführt, und Buttner traf bei biefer Gelegenheit mit bem Dufterschreiber zusammen, fragte auch, mas gestern Reues eingelaufen fei, worauf ber Schreiber erwiederte, "nichts Erhebliches, obgleich ibm bavon zu sprechen unterfagt worden fei. Es burften viele leicht noch mehr bergleichen Briefe sinlaufen." Auch ben

<sup>&</sup>quot;) Duß alle biefe Guter in bem Theile bes Dbertanbes, ber von Polen betbotne, belegen, ift nicht ohne Bebeutung für unfere Inficht bie Bet Gefthechees Dertommen.

Brieftrager betam Buttner ju feben, und er mertte fich beffen Buge fattfam, um ibn gelegentlich feiner zweiten Unwesenheit in Stubl : Beigenburg wieder ju erkennen, worauf er ihn benn in wol gewählten ragifchen Borten begrußte und um fein Geschaft befragte. Entgegnet ber Bauer: "ein Capitain zu Ofen, der die Sprache auch rede, habe zwei schone Turkinnen bei fich, und ihn mit Briefen nach Stuhl : Beißenburg, beren Altern ju erfragen, auß: geschickt, weil er aber die Namen nicht gehörig aufgeschrieben, fei ter Bang umfonst gewesen, er felbst auch bereits abgefertigt." Ein Mehres wußte Buttner nicht anjuges ben, boch reichte feine Musfage bin, um den Dberft : Bacht= meister ohne Saumen zu einem Ausfluge nach Bien zu bestimmen. Saartlein theilte er dafelbst das Bernommene bem Boffriegerathe : Prafidenten, Marfgrafen von Baden, mit, und noch an bemselben Tage erging Befehl nach Ofen, an ben General Bed, Die Bachen zu mechfeln, zu verftarten und taglich abzulofen, auch fleißig nachzufragen, wer von ben Officieren ragifch parlire und zwei ichone Turkinnen bei fich habe. Diefes mar bes Lieutenants von Fintenstein Kall, welchen gwar wegen feines guten Berfommens, anfehnlicher Beftalt, tugenbhaften Berhaltens, und daß er in Gesellschaften fich nicht baufig eingefunden. fondern feines Thuns gewartet habe, eines folden ftraf: baren Borhabens ju bezüchtigen, der General Anfangs Bebenten trug. Es war ihm jedoch erinnerlich, bag ber Licutenant einstens, wiewol vergeblich, um die Erlaubniß, nach Stuhl : Weißenburg zu ichreiben, gebeten hatte, er vernahm auch von bem Dberften Ricciarti, bag beffen Turfin burch die bes Lieutenants einen Gruß von bem Pafcha von Stuhl : Beigenburg empfangen batte, und fo entichloß er fich, zuvorderft Fintenftein's Stlavin, bann ibn felbit vernehmen ju laffen. Das Madchen bullte fich in ein vorsichtiges Schweigen, ber Lieutenant bingegen leugnete, und ließ fich bazu gar tropiglich vernehmen : "Er verhoffe, man werde ibn, der eines fo vornehmen Ges schlechts, um bie Ehre, nicht um Geld biene, sich auch jederzeit als ein rechtschaffener Cavalier gehalten, fur einen folden nicht anfeben. Der Berr General folle bebenfen. mas es auf fich habe, einen Cavalier an feiner Chre, Die ibm theurer als bas leben, anzugreifen, und ibm betgleichen Bezüchtigung aufzuburden. Er habe freilich mot ein Schreiben in Betreff ber Rangion eines Stlaven aufe gefest, benfelben aber auch, weil ihm die Erlaubnig, ibn abgehen zu laffen, verweigert worden, zerriffen. Diejenis gen, die hiervon nicht unterrichtet, tonnten vielleicht meis nen, ber Brief fei bestellt worben." Siergegen erinnerte ber General, es tonne Riemanden verwundern, wenn ihm alle biejenigen, welche Turkinnen hielten, verdachtig feien, und murbe ber Lieutenant unftreitig bas Gicherfte ermablen, wenn er in sich geben, und mas ihm von bem Auschlage bewußt, frei befennen wurde, in welchem Falle für Recht Gnade eintreten tonnte. Er bestarfte aber viels mehr burch biefes Bureben ben Angeklagten in feiner Barts nadigfeit, und fab fich julent genothigt, ihn in Arreft ju fciden, jugleich aber in Ansehung ber jungeren Zurtin ein Berhor anzuordnen. Das erfte Dal hatte bas Rind, burch ber altern Schwefter Gegenwart und Beispiel er-

muthiat, jebes Befenntnif vermieben; fest duferte es ohne Umschweif, ber Lieutenant habe zwei Dal nach Stuhl = Beißenburg geschrieben, und befinde fich ber Rage, beffen Gohn bei bem Lieutenaut in Diensten, jum brite ten Dale unterwegs, fobag man binnen zwei Tagen feine Ankunft erwarte. Nachdem auch bes Ragen eigener Gobn nicht umbin gefonnt, Diefen letten Theil ber Ausfage gu bestätigen, wurde eine Confrontation vorgenommen, in welcher ber Lieutenant auf feiner halbstarrigfeit verharrte, bis ber General felbft fich bie Dube nahm, bie ibm gur Last fallenden Umftande zu specificiren und eine bestimmte Erklarung über jeden einzelnen Punkt zu fodern, biermit bergestalt auf des jungen Mannes Gemuth wirtend, bag derfelbe einen Fußfall that, und dabei fich außerte, es fei feineswegs feine Absicht gewefen, die Festung ben Zurfen zu überliefern, fondern lediglich ihnen ein Stud Gelbes abzuloden, wie er benn feinen Boten nach Stubl-Beigenburg entfendet habe, um bie 2000 Dufaten abgus bolen. Da aber biefe Beichonigung nicht geeignet mar, ben General zu befriedigen, brangte biefer um fo ftarter in ben Berbrecher, bis ein vollftanbiges Gefrandniß erfolgte. "Bas ift Ew. Erc. mit einer Sand voll Blut gebient?" fagte er am Schluffe ber Beichte, und Boct entgegnete: "Mir ift es nicht um eine Sand voll Blut au thun. Bas hat Euch aber verleitet, foviel Saufend Christenseelen, ja ein ganges Ronigreich, als beffen Schlusfel Dfen ift, um 2000 Dutaten zu verfaufen? Bie theuer haltet Ihr wol eine Geele, und welche Mittel babt Ihr ben Turten angegeben, biefen verratherischen "Ihn treffe allezeit," entaea-Anschlag auszuführen?" nete ber Lieutenant, "bie Bache an ber taiferlichen Brefche am Ronbel, und weil einem Lieutenant bafelbft jebes Mal die Schluffel anvertraut murben, hatte er bie Sache leicht ins Bert ftellen tonnen, und feiner Bache mit Wein und Branntwein, wie er icon eine Beit lang gethan, um fich bei ben Dustetiren beliebt zu machen, jufprechen wollen, die Thore vollends eröffnet und 500 bis 1000 Mann unter bem Rondel bis mitten unter bie Stadt, ohne die Bahrnehmung ber andern Poften, eingelaffen haben, die fich alsbann ber Stadt bemachtigen tonnen, und Diefes babe er ben 8. Darg Rachts um 11 Uhr zu bewerkftelligen gedacht. Damit aber Se. Erc. febe, baß er noch bor feinem Tobe etwas ju Ihrer faifert. Daj. Dienft verrichten wolle, fo bitte er, bag man bie hufaren aus Papa, Besprim u. f. w. zusammengfeben moge: mittlerweile murde er nach Stuhl . Beifenburg fchreiben und Zag und Stunde ber Uberrimpelung fefts feben. Die Turten wurden zuverlaffig fich einfinden und fo ben in ber Rabe aufgestellten Bufaren, von ber Besabung von Dien unterflüt, eine icone Gelegenheit zu einem Aberfalle bieten." Alle Anwefenden, wiewol fle genungsam Urfache gebabt, ein folches grausames Bubenftud gu verfluchen, ließen jedoch ein merttiches Mitteiden fur biefe fo ichone und ansehnliche Perfon, bie ehebem von Jebermann in großer Achtung gehalten worben, vers fpuren; es konnte fich aber ber General nicht enthalten, Die gange Strenge ber Rriegsgefete eintreten gu laffen, jumal man erfuhr, baß 20,000 Gurfen bie Drabe baffirt hatten, bag ihre Parteien grofichen Gran und Romorn fich blicken liegen, bag ein Uga, ein erfahrener Krieges mann, nad Grubl : Beißenburg entfenbet worden, Die angesponnene Berratherei zu leiten. Es wurde bemnach ber Lieutenant, nach abgelegtem Geständniß, in ben Arreft jurudgeführt, freuzweise geschloffen und scharf bewacht, baneben ftreng verboten, irgend einen Boten ober Bauern aus ber Seftung berauszulaffen, eine Borficht, ber man nach etlichen Tagen bie Sabhaftwerdung bes von Stuhl = Beißenburg gurudfehrenden Ragen verbantte. Befragt, ob er Briefe bei fich führe, wollte er leugnen, 200 Prügel verfehlten aber ibre Wirkung nicht, und ber erme Leufel brachte aus feinem Stiefel bas folgende Schreiben beraus: "Geehrter Berr Lieutenant, bebante mich fur Die gute Communication; Die versprochenen 2000 Dutaten liegen bereit, wie auch die bewußten Leute. 36 babe aber etwas Widriges von einem Gefangenen vernommen, besmegen ich noch in etwas gurudhalte, fonft murde das Geld fofort überfendet haben Erwarte also burch biefen Bauern eigentliche Nachricht, auf welche Beife fofort bas Belb, begleitet von einem Freunde, folgen foll. Inbeffen wolle Gott Guch bewahren; fo er uns gufammenfuhrt, werde ich in der That erweisen, daß ich fei Euer guter Freund." Um S. Upril wurde über ben Lieu= tenant bas lette Kriegegericht gehalten, und ichon am folgenden Tage bas Urtheil vollzogen, in ter Beife, baß bem armen Gunder erstlich die Band, welche er meinei: big gegen ben Raifer erhoben, abgehauen, bann ber Ropf, nach funf von bem Scharfrichter empfangenen Streichen, von bem Rorper getrennt, ber Rumpf aber geviertheilt, bas Berg berausgenommen und um bas Maul gefchlagen und bie Biertheile auf vier unterschiedlichen Begen und Straßen aufgehängt, der Ropf aber auf die Bresche, wo er feine Treulofigfeit ausznüben gefonnen gewesen, ju eis nem Erempel treulofer Thaten gesteckt worden. Bier: undzwanzig Stunden spater, ben 10. April, erlitt ber Bwifchentrager jener Briefe, ber Rage Benio Charba, die Strafe des Spießens.

Georg Christoph Fint von Fintenstein, geb. 1632, war Landrath in Preugen, Umtshauptmann ju Rein, fo: bann gandvoigt zu Schaden und Tribunalerath, endlich 1690 Ober: Burggraf zu Konigsberg, General : Lieutenant und Geheimrath. Er ftarb den 19. Juni 1697. Sein Sohn, Johann Christoph, herzogl. holsteinischer Dberft-Bachtmeifter, hatte 1695 fein Leben befchloffen. Albrecht Christoph war mit Louise Amalia Ratharina von Obentraut (gest. 1665) verheirathet. Sein Sohn, Albert Ronrad Reinhold, als Posthumus geboren zu Saberau bei Reibenburg ben 30. Oct. 1660, gerieth 1677, als Bolontair bei ben Sollandern, in frangofifche Gefangenfcaft, nahm als Gemeiner bei ben Frangofen Dienfte, und brachte es bis jum Compagniechef. Dajor in turbrandenburgifden Dienften, 1689, burchlief er ziemtich fonell bie Grade, und war bereits General : Major, als er, vornehmlich auf ber Königin Betrieb, bem Kronpringen, nachmaligen R. Friedrich Bilbelm I., jum Gouvers neur bestellt wurde, in Erfehung bes Grafen von Dobna. General e Lientenant feit bem 21. Rary 1706, werbe er,

Ausgange October 1706, mit einem großen Gefolge nach Hanover entfendet, um bem Aurpringen fur bie bevots stebenbe Trauung seiner Schwester, ber Pringeffin Sophia Dorothea, mit bem Aronpringen von Preufen Die Bolls macht zu überbringen, vermoge welcher ber Kurpring für Diefe Ceremonie Die Stelle bes Brautigams ju vertreten hatte. 216 bes Kronpringen Begleiter fur ben Feldzug in ben Dieberlanden, 1709, batte Finkenftein gugleich regelmäßig feinen Dienft im Telbe ju verrichten, wie er benn namentlich am 1. Juli mit fieben Bataillonen und acht Schwadronen auf das linte Scheldeufer beordert murbe. um von diefer Seite bie Ginschließung von Tournap gu vervollständigen. Um 23. Juli führte er bas Commanbo in ber gegen bie Citabelle eröffneten Tranchee, und vom 29. Juli ab erfette er ben erfrantten Grafen von gottum in bem Dberbefehle ber preufischen Truppen, mo er fo: bann burch feine Thatigfeit wesentlich ben Sall ber Gita: belle forberte, auch durch seine Borficht manchen Berluft abwendete. In der Schlacht bei Malplaquet befehligte er bie preußischen Bataillone, welche in ber blutigen At= taque auf ber Frangofen rechten Flugel und beffen als un= überwindlich beschriebene Retranchements ben 30 hollan= bischen Bataillonen jum Coutien beigegeben, und an ben Ehren bes Tages einen reichtichen Untheil, burch 309 Tobte und 894 Bermunbete erkauft, fich erstritten. Es wird auch bes General Lieutenant fluge Conduite und tapferes Berhalten, fowol in ber Belagerung von Tournan, ale in ber Bataille von Malplaquet hochlich geruhmt in bem faiferlichen Diplom vom 4. Febr. 1710, woburch ihm und allen feinen Bettern von den preußischen Einien bes S. R. R. Grafenstand verliehen wurde. Bei ber Belagerung von Stralfund, 1715, mar ber neue Graf einer ber Diensthuenden General-Lieutenants, gleichmie zwei Bataillone feines Regiments zu berfelben Belagerung verwendet wurden. 3m 3. 1717 empfing er bab Gouvernement von Stadt und Festung Memel; 1718 murbe er jum Dberhofmeifter bes Kronpringen, nachmaligen R. Friedrich's II., ernannt, und 1728 mit bem fchwarzen Ablerorden und dem Gouvernement von Pillau befleibet. Ale bee Johanniterorbens Senior gelangte er 1731 jum Besite ber wichtigen Comthurei Lieben, im April 1733 endlich wurde er jum General Feldmarschall ernannt. Er bat auch in bem Beitraume von 1716—1720 auf seinem Gute Sabersborf, unweit Marienwerber, bas Schlog Rintenflein mit einer iconen Rirche erbaut, und bemfelben einen Garten binjugefügt, ber lange ale eine ber Sebenswurdigkeiten bes Konigreiche galt. Er farb ju Berlin ben 16. Dec. 1735, feine Bitme, Sufanna Magbalena, Tochter bes beffen : caffelichen Dber : hofmarschalls von Soff, ben 3. Juni 1752. Gie war ihm ben 5. Daf 1700 angetraut worben, befleibete bei ber Ronigin Go: phia Dorothea die Stelle ber Oberhofmeisterin, und wurde Mutter von funf Kindern, Friedrich Bilbelm, Friedrich Lubwig, Karl Bilhelm, Otto Friedrich Ludwig und Charlotte Albertine, Die fammtlich ber Bulb R. Friebrich's N. fich erfreuend, bas ehrenvollste Beugniß fur bes Baters Leiftungen in feiner ichwierigen Stellung um bie Perfon bes Thronerben ablegen. Die Tochter, vermablt ben 19. Juni 1722 an Friedrich Bilhelm von Kannenberg, Bitwe ben 22. Mai 1762, ftarb ben 8. Mary 1795, nachbem fie eine Reihe von Jahren ber verwitweten Ronigin, Elis fabeth Chriftina, Dberhofmeisterin gewesen. Friedrich Bils beim, geb. 16. Jan. 1702, mar Major bei bem Infanterieregiment Bort, als Konig Friedrich II. bei feinem Regierungsantritte ibn, mit Dberftencharafter, in Die Babl feiner Generaladjutanten aufnahm, bann, im December 1740, als feinen Gefandten an ben Sof zu Dresben abfcidte. Dort hatte er feine Abschiebeaudien, am 15. Marz 1741, folgte nun seinem König in die Schlacht bei Mollwit, und ftarb an den in derfelben empfangenen Bunden in den ersten Tagen des Maimonats 1741. Am 28. Rai 1733 hatte er fich mit Friederife Charlotte, der jungften Tochter bes Feldmarschalls Grafen Bernhard Morian von Bort, verheirathet.

Gein Bruder, Friedrich Ludwig, geb. 6. Mai 1709, biente mit Ehren in ben verschiedenen Relbzugen ber fchle: fischen Kriege, wurde am 24. Dai 1747 Oberft und Comman: beur, am 10. Sept. 1754 aber Inhaber bes Mollenborf's fchen Dragonerregiments, nachdem ber bisherige Inhaber ben Abschied genommen, focht, als Generalmajor, an ber Spite diefes feines Dragonerregiments, in der Schlacht bei Bergen, und batte fobann ben Ruckjug bes Beeres burch bie Betterau zu beden. "Die Arrieregarde," heißt es in bem von bem Bergoge Ferdinand veröffentlichten Berichte, "bezog (18. April 1759) ihre Cantonnirungen bergestalt, bag ber linte Flugel mit bem Stabsquartiere bes Prinzen von Solftein in Ruppersburg, der rechte aber unter bem Generalmajor Grafen von Fintenftein in Bich, brei Stunden bavon, bie Bufaren und Jager in Sungen gu fteben tamen. Der General von Fintenstein batte gu Lich brei Cocabrons von feinem Regimente und ein Bataillon braunschweigischer Grenabiere bei sich, die übrigen zwei Escabrons von Finkenstein nebst einem Bataillon braunschweigischer Infanterie standen unter dem Major von Thun in Langsborf, auf bem halben Bege von bungen nach Lich. Den 19. fruh brach ber Pring Ferbinand mit ber Armee von Grunberg wieder auf, ba benn ber Graf von Fintenftein um 8 Uhr Orbre friegte, ihm mit feinem Corps ju folgen, fobald ihm die Disposition des Mariches und die zu beziehenden Quartiere gemeldet murben. Allein er friegte teine weitere Orbre, und fand bis Mittags jum Mariche bereit, ba er von bem Dajor von Thun aus Langeborf Rachricht erhielt, bag man nach Grunberg zu kanoniren gehort und er deshalb mit feinen Eruppen ausmarfchiret fei. Der General von Fintenftein that ju Lich ein Gleiches, und ba er erfuhr, daß die gange Armee aufgebrochen und ein feindliches Corps in der Rabe flande, ihm ben Weg zur Armee abzuschneiben, nahm er mit feinen Truppen über Sattenrobe und Sarbach ben Beg nach Grunberg. Begen ber vielen Balbungen tonn-ten die Patrouillen feinen vollständigen Bericht von bes Feindes Bewegungen und Starte überbringen, daber man in bem Balbe zwischen Lich und hattenrode von einem feindlichen Corps fowol im Ruden als auf beiben Rlanquen angegriffen murbe. Der General theilte bie brei Escabrons Dragoner in fleine Trupps, womit man bem

Feinde auf allen Seiten Fronte machte. Um Enbe bes Balbes befand man fich auf einer Meinen Chene, als ber Feind ben heftigften Angriff that. Dan machte aber eine folche Disposition, bag man Abends um neun Uhr, ungeachtet bie Beinde auf allen Seiten berumschwarmten, gludlich zu Grunberg antam, wo man bie Jager und hufaren fand, von benen man erfuhr, bag bie gange Armee benfelben Morgen aufgebrochen fei. Man vermeinte auch ben Major von Thun mit feinen Aruppen bier an: gutreffen, mußte aber erfahren, bag fich bas Infanterie bataillon burch bie Stadt naber an bie Armee gezogen, Die Fintenftein'ichen zwei Escabrons aber, welche mabrend bes Marsches hinter ber Bogage gefolgt, theils gefangen, theils zerstreut, die ganze Bogage aber verlohren worben." hiermit im Wiberspruche versichert jedoch ber franzosische Bericht, es fei bas Finkenftein'iche Dragonerregiment beis nabe ganglich aufgerieben und gefangen worben, mas nicht auf bem Plate blieb. Bum Generalbeutenant beforbert ben 21. Dar; 1760 fcidte Fintenftein fich an, für ben bevorstehenden Feldzug abermals unter bes berzogs Ferdinand Befehlen zu bienen, als er, und zugleich ber Pring von Solftein, jeber ber beiben Generale mit feinem Regimente ju ber Armee in Sachfen gefobert wurde. Er nahm zu Babern, 29. Mai 1760, von bem Berzoge Abschied, um am folgenden Zage über Caffel feinen Marich au verfolgen. In der Schlacht bei Torgan, 3. Rov. 1760. wurde bem Grafen das Pferd unter bem Leibe ericoffen, er felbst genothigt, fich gefangen ju geben. Er ftarb in lanblicher Rube ju Fintenftein ben 16. Mary 1785. 3mei Dal verheirathet hatte er von der erften Frau, beren Ras men wir nicht zu ermitteln vermocht haben, einen Gobn, geb. 1736, welcher auf der Universitat ju Frantfurt ftubirte, boch bas Mannsalter taum erreicht haben wirb. Des Generallieutenants andere Frau, Albertine Marie, eine Tochter bes Grafen Friedrich Reinhold von Kinkenftein zu Gilgenburg, wurde ibm ben 4. Nov. 1738 angetraut und Mutter von zwei Rindern. Der Gobn, Fried: rich Ludwig, geb. 18. Dary 1744, Johanniterorbendritter und hofcavalier ber Pringeffin Amalia, ftarb an ben golgen eines bigigen Ficbers; Die Tochter, Luise Amalie Raroline, geb. 23. Det. 1746, wurde ben 26. April 1769 bem Grafen Friedrich Alexander von Dobna : Schlobitten angetraut, und in beren Armen ju Schlobitten ift Die Grafin von Fintenftein ben 7. Dai 1792 geftorben, nachbem fie als Bitme meift in Morungen gelebt batte. Durch der Tochter Bermahlung ift bas prachtige Fintenftein mit ber gangen Berrichaft, Die in Dichelau, Rofenau, Bornig, Baatein, Bogtenthal, Beibemuble, Friedrichswald, Albrechtau, Kreuzwalde, Groß: und Rleinliebenau, Deterfau, Gorfen und bem Aruge in Mortung 194 Fenerftellen gablte, außerbem 200 Bufen Solz, und barin einen reichen Borrath von Schiffbauholz und Maften befaß, und fur welche der Graf von Dohna Schlobitten 1800 eine baare Abfindung von 250,000 Thirn, an bie Agnaten ju entrichten übernahm, dem Finkenstein'ichen Saufe entfrembet morben.

Friedrich Otto Leopold, Graf von Finkenstein, des Feldmarschalls jungfter Sohn, geb. 12. Sept. 1717, ward van Sieig-Friedrich M. gu feinem Flügefabintenten mit ben Grabe rines Majort erwahlt ben 23. Juni 1741, evanciete som Dbeiftieutenant ben 19. Dai 1747, jum Dberfien 1753, quittirte aber, angeblich wegen franklicher thufidebe, im Sebruar 1754, erhielt 1788 bes Johanniters mbens, Comthurei Supplingenburg im Braunschweigischen und farb ju Trebichow, 16. Rev. 1790. Er hatte befegtes But im croffenichen Kreife, wie auch bas benach. barte Coffer mit bes Staatsminifters Abam Otto von Biered Wochter, Dorothea Glifabeth Bilhelmine, erheirathet (14. Rov. 1743), binterließ aber von ihr, Die am 12. Ang: 1758 nerschieb, nur Tochter, der einzige Sohn, Leopolib.: geb. 1751, Barb als Rammergerichtsrath ju Berlin unvermablt. Die Altefte Sochter, Charlotte Albertine, murbe an Soachim Friedrich Chrenreich von Burgeborf, vie andere, Amalie Cophie Bilhelmine (ihr wurden Coffar und Aubtabel gu Abeil) an Konrab von Kottwig, Die imafte. Sophie Luffe Ulrite, Erbfrau auf Arebichow, an ben Grafen Frang Albrecht Bilbelm von Fintenftein gu Derhuem verheirathet.

Sarl Wilhelm endlich, ber noch übrige Sohn bes Belbmarichalls, war ju Berlin ben 11. Febr. 1714 gebos ren. und bemnach nur 21 Jahre alt, als er feine erfte Gesandtichaftereile nach Stockholm verrichtete; von wo er im Mars 1736 abgerufen wurde. Bom December 1740 bis November 1742 ftant er als Gesandter bei dem Sofe in Danemart; 1743 aber murbe er als außerordentlicher Befandter bei Konig Georg II. von England, fur die Dauer bon beffen Aufenthalt in Teutschland, accreditirt. 3m August 1744 batte er bie Ehre, die dem ichwedischen Thronfolger, dem Bergog von Bolftein-Gottorp, bestimmte Braut, Die Pringeffin Luife Ulrite von Preugen, in ber Eigenichaft eines außerorbentlichen Befanbten nach Stod: bolm du begleiten, auch empfing er von ihrer Band ben burch fie, Februar 1745, gestifteten Orben ber Bestandigteit. Des Grafen Aufenthalt in Schweben verlangerte fich bis in bas 3. 1746, bann wurde er 1747 als Ministre plenipotentiaire an ben hof von St. Petersburg gefendet, und am 4. Juni 1749 jum wirklichen Geheimen Staats und Cabinetsminifter ernannt. Eigenhandig fchrieb ber Monarch bei biefer Gelegenheit an ben erften Cabinets: minifter, Grafen von Podewils: "Finc a du mérite et ses talens prématurés m'empêchent de lui refuser un caractère prématuré pour son âge. Dites-lui qu'il soit ministre, puisqu'il en est digne, et qu'il continue à me servir comme il a fait jusqu'ici à présent." Bon fruher Jugend auf bem Ronig ein Begenftand ber Borliebe, hatte er beffen Bertrauen gewonnen burch seine Sabe fur bie Unterhandlung mit fremben Do: fen; in ber neuen bochwichtigen Stellung gelangte er ju einer Innigfeit mit bem Gebieter, von ber taum ander-marts ein Beispiel aufzufinden ift. In ben berbften Prufungen bes fiebenjahrigen Rriegs betrachtete es ber Ronig flets als eine unerläßtiche Rubrit feiner Tagesordnung, bem überfüllten, bem bebrangten Bergen burch ein Schreis ben an Fintenftein Erleichterung gu verschaffen, und teine Schlacht bet er geliefert, ohne fofort eine Rachricht über ben Ausgang, verbunden mit ben burch bie veranberte X. Encpfi. b. 23. u. R. Erfte Section, XLIV.

Lage ber Dinge nothwendig geworbenen Anordnungen: bem Bertrauten mitzutheilen. Fintenftein allein war auch ber Erager jener gebeimen Unweisungen, woburd Friedrich für ben Fall, baß er auf bem Schlachtfeibe feinen Zob gefunden hatte, über bie Schidfale feines Daufes, feines Stagtes verfügte. Dagegen hat ber Mongrch felbst in ben schwierigften Angelegenheiten es nicht unter feiner Burbe gefunden, ben Rath bes erprobten Rathgebers gu vernehmen und in Anwendung zu bringen, auch jebe Gelegenheit ergriffen, bem mit feiner Perfon, feinem berfe gleichfam ibentificirten Diener ober Freund feine Ertenttlichkeit, feine buld ju bezeigen. Gine eigenthumliche Auszeichnung fonnte ber Graf in ber Delegation finben, vermoge welcher ihm aufgegeben war, in ben weitaussehenben Irrungen zwischen Rugland und Danemart die Stelle feines Konigs, als bes erbetenen Mebiateurs, ju vertreten. In feinem Daufe ju Berlin traten bie Bitglieber bes Congresses, russischer Geits ber von Korff und von Galbern, wegen Danemart ber Graf von Ablefelb und ber von Affeburg zusammen, zum erften Dal ben 19. Juli 1762; jeboch nur einige Conferenzen hatten erft flattfinden tonnen, als aus St. Petersburg die Rachricht von Peter's III. Entthronung eintraf und die Auflojung bes Congreffes nach fich jog. Kurg vorher hatte ber Ronig, in feinem Sauptquartier zu Breslau bie Aussohnung mit Rugland feiernd, an Kinkenstein ben schwarzen Ablerorden verlieben, ben 21. Mai 1762. Im April 1763 erhielt der Graf, als ber nunmehrige erfte Cabinetsminifter, Die Befoldung, welche bis babin fein Borganger im Amte, ber verftorbene Graf Podewils, gehabt; es wurde ihm auch bebeutende Entschädigung fur die auf feinen Gutern burch bie Feinde angerichteten Bermuftungen, eine Domprabende ju Salberftabt u. f. w. Um 23. Mug. 1776 gelangte er, als bes Johanniterordens Genior, jum Befige ber Comthurei Schievelbein. Geinen königlichen Freund bat er 14 Jahre überlebt, ftete jeboch werth: und hochgehalten von allen Glie: bern bes foniglichen Saufes. 2m 4. Juni 1799 feierte er bas Jubelfest feines Staatsministeriums in vollstanbiger Gesundheit, in ber gangen Munterfeit feines Geiftes, und beren hat er fich erfreut bis zu feinem Ableben, am 3. Januar 1800, ohne bag eine Krantheit vorbergegangen mare. Durch ihn waren 43 Minister in ben Staatsrath eingeführt worben, und von 74 Ministern, die nach ibm ernannt worden, hatte er 51 überlebt. Seine Gemablin (seit Mai 1743), Sophie henriette Sufanna, bes Grafen Rarl Reinhold von Fintenftein : Gilgenburg Tochter, batte er am 8. Oct. 1762 verloren; feiner Kinder waren funf, Friedrich Ludwig Rarl, Frang Albrecht Bilbelm, Glisabeth Amalie Charlotte, vermablt an ben Grafen von Schulen: berg Blumberg, Marie Sufanne Karoline, vermählt an ben Minister Otto Karl Friedrich von Bog, und Friederife Bilhelmine Benriette, vermahlt an ben General von Schierfiddt. Der altere Sohn, Friedrich Ludwig Rarl, geb. ben 18. Febr. 1745, befaß aus ber vaterlichen Erbichaft Rab-lin, Petersborf, Billmersborf, auch Untheil von Briefen und Kereborf, sammt 5479 Morgen Bald, alles zusammen in bem Lebus'fchen Rreife gelegen, und war 1777-1780 Prafident der neumartischen Regierung, bis Ronig Friedrich II. auf Beranlaffung bes Arnold'ichen Dublenproceffes ihn biefes Amtes entsehte. Won König Friedrich Bilbelm II. offentlich gerechtfertigt, fact er ben 18. April 1818, aus feiner Che mit ber Grafin Raroline Wilhelmine Albertine von Schonburg : Glauchan, vermablt 2. Rov. 1770, eine gabireiche Rachtommenschaft hinterlaffenb. Gein diteffer Cohn, ber Graf Rarl Friedrich Alexander, Gefandter an bem faiferl. tonigl. Dofe, war mit Rofa Maria Blanca be Mello Carvalho verheirathet und Bater eines einzigen Sohnes, Wilhelm, geb. 10. Dct. 1810, geft. 29. Mug. 1811; hingegen leben noch mehre feiner Bruber, fobag vor ber Sand bas Erlofchen bes Saufes Madlig fo wenig ju befürchten ift, als bas bes Saufes Drebnow, biefes von bem jungeren Gohne bes Ministers, von Frang Albrecht Wilhelm, abstamment. Geboren ben 10. Dai 1748 befaß berfelbe Drehnow und Styren mit 9027 Morgen Balb, in dem croffenschen Kreife, außer den mit feiner Coufine, bes Grafen Friedrich Dtto Leopold von Finten: fein Tochter Ulrife, erheiratheten Gutern Trebichow, Radenidel und Beidenau. Er hat brei Gohne hinterlassen. Soviel von der brandenburgischen, von dem Feldmars schall abstammenden Linie. Die preußische Linie beruht gegenwartig nur mehr auf ben Sausern Sablenborf und Schonberg. Albrecht Christoph, Erbhauptmann ju Schonberg, turfürftlicher Rammerer und Amtshauptmann gu Reibenburg und Golbau, geb. 17. Aug. 1661, ftarb ben 11. Juli 1730. Sein jungerer Sohn Wilhelm Albrecht, Rittmeifter, Erbamtshauptmann zu Teutsch : Enlau, auf Raubnig u. f. w., ftarb ben 15. April 1752 mit hinterlaffung zweier Rinder. Der Gohn, Konrad Albrecht Friedtich, geb. 31. Rai 1733, überließ 1782, bei ber Ginfuhrung der neuen Jufigordnung, die Ausübung der innerhalb ber Grengen bes Erbamte Teutsch-Eplan (62 Ortschaften mit 681 Feuerstellen) ibm zuftebenben Gerichtsbarkeit an bie Regierung von Offpreußen, per modum delegationis, jeboch unter Borbehalt aller bem Erbhauptmann guftebenden Borrechte und Ginfunfte, vertaufte 1784 bas foldergeftalt wesentlich deteriorirte Erbamt und die raubninschen Guter (29 Ortschaften mit 274 Feuerstellen, die Balfte beinahe des Erbamtes) an den Grafen von Dohna:Schlodien, und ftarb zu Morungen ben 18. Febr. 1785. Seine Kinderlose Witwe, Amalie Charlotte Agnes, des banischen Generallieutenants von Kaiferling einzige Tochter, verm. 23. Aug. 1756, ftarb auf ihrem Gute Blankenau bei Ronigsberg 1802. Graf Ernft Friedrich, bes unmittelbaren Ahnherrn diefer Linie, bes Albrecht Chriftoph alterer Sohn, geb. 16. Sept. 1688, ftarb als wirtlicher Bebeis mer Staats: und Rriegsminifter (feit Juli 1752), Dberburggraf von Preugen, Prafibent bes Pupillencollegiums und Chef ber Mademie ju Konigsberg, bes Johanniter= orbens Ritter, Erbherr auf Schonberg und Bergogwalbe ben 25. Juli 1753 an einem Zehrfieber. Er batte fic ben 21. April 1731 mit Luife Eleonore, bes Grafen Otto Magnus von Donhof Tochter, vermablt, und von ihr funf Kinder, von welchen doch nur der einzige Ernft Ludwig zu Sahren gekommen zu fein fcheint. Diefer, geb. 31. Mary 1733, Legationsrath, feit April 1753, und Johanniterritter, Erbberr auf Schonberg und Bergog-

walbe, ftarb ben 23. Marz 1785, von seiner ersten Frau, Christina Bebwig Felicitas, Grasin von Schmettau, gest. 1. Marz 1774, einen Sohn und fan Löchter, von ber zweiten Frau, Amalia Dorothea Josephine von Platen, einen Sohn und eine Tochter hinterlaffent. Der Gobn ber ersten Sbe, Karl August Philipp Ernst, geb. 8. Marg 1772, starb ben 4 Aug. 1789, und mit bessen Halbbru-ber, dem Grafen Karl Friedrich Philipp Ludwig, geb. 29. Aug. 1778, ift der Mannestamm ber Schönberg'schen Lis nie erloschen, am 26. Sept. 1826, worauf Schonberg an einen Better, abftamment von Friedrich Reinhold, bem jungeren Bruber des Ahnherrn ber Linie in Schonberg, fiel. Geboren 16. Aug. 1667 war Friedrich Reinhold Tribunalerath, Amtehauptmann zu Preufisch:Mart, Erb: bauptmann zu Gilgenburg, Erbberr auf Dublin, Bierzigbuben, Billmannsborf und Jankenborf, ale er in Folge ber Feldmarschalleerhobung die reichegrafliche Burbe empfing. Er ftarb ben 25. Det. 1746. In zwei Chen, mit der Grafin Ottonia Wilhelmina von Schwerin und mit Elifabeth Gottliebe Ruhne von Jasty, war er ein Bater von brei Gohnen und vier Tochtern geworben. Die beiben Sohne ber erften Che, Friedrich Ernft, Amtshauptmann ju Barthen, Erbherr ber bublinischen Guter, geb. 8. Febr. 1694, geft. 8. Sept. 1750, und Karl Rein: hold, Tribunalbrath, geb. 1695, geft. 1725, hinterließen jeber nur eine Tochter, und zwar hat Sophie Benriette Sufanna, des Grafen Rarl Reinhold Tochter, geb. 1713, Drehnow ihrem Gemahl, bem Cabinetsminister, Grafen Rarl Bilhelm von Fintenstein, zugebracht. Friedrich Ronrab, ber Sohn ber zweiten Che Friedrich Reinhold's, war ben 5. Febr. 1713 geboren, Erbherr auf Gilgenburg mit ben bavon abhangenben (überhaupt 21) Gutern Doblau, Elgenau, Garbienen, hefelicht, Usbau u. f. w., bie gu 276 Renerstellen angegeben, und auf Santenborf, jugleich auch toniglicher Rammerberr. Er vermabite fic ben 18. Jan. 1739 mit ber Grafin Charlotte Luife Marie von Schlieben, und ftarb ben 25. Sept. 1748, fobaß feine Witwe, geft. 24. Aug. 1803, ihn ganger 55 Jahre übers lebt hat. Sein alterer Sohn, Karl Friedrich Ludwig Albrecht auf Gilgenburg und Jankenborf, geb. 5. Sept. 1743, war Regierungsprafibent ju Marienwerber feit 1772, Rangler und Prafibent ber Regierung von Oftpreußen 1784, und ftarb als geheimer Etats : und Justizminister, bes rothen Ablevordens Ritter ben 28. Juni 1803. In feiner Che mit ber Grafin Anna Katharing Charlotte von Schlieben, verm. 27. Det. 1774, geft. 4. Sept. 1790, war er ein Bater von funf Rinbern geworben. Der als tere Gobn farb als ein Anabe, ber Jungere, Lubwig Otto Konrad Eynst auf Gilgenburg und Jankenborf, geb. 6. Febr. 1777, war feit 1801 Regierungsrath ju Bais reuth. quittirte 1804 und ftarb 1808 unvermablt. Seine Allobialerbin wird eine an ben Grafen Beinrich von Eulenberg verheirathete Schwefter, Charlotte Friederife Amalie, geworben fein. Des Sanglers und Minifters jungerer Bruder, Graf Georg Konrad, geb. 22. Rov. 1748, et taufte 1779 Roffitten, in dem Umfange des Hauptames Preufifch = Mart, wurde 1788 Panbichaftsbirector für bes Oberland und farb ben 12. Dary 1799. Zur 27. Ming.

1788 batte er fich mit Sonriette von Rorff, ber Erbin von Jastenbort in bem hauptamte Preugisch = Rart, vers beirathet, und es beruht auf bem altern feiner Gobne, Rarl Lubwig Bilhelm Bonaventura, geb. 13. Mai 1794, die Sauptlinie ober bas Saus Jastenborf, mahrend ber jungere Sohn, Ronrad Karl Ricolaus Friedrich Zaver, geb. 18. Aug. 1797, burch bas Aussterben ber Linie in Schonberg ju bem Befipe ber ichonbergischen Guter gelangt ift. Das Baus hafenberg ift porlangft erlofchen; bes Grafen Elias Ernft von Fintenftein ju Sasenberg alteste Tochter, Uma-lie Luife, die Erbin von Reichau, in dem Umfange des hauptamtes Liebftabt, murbe am 13. Juni 1763 bem ruffifchen Generallieutenant Grafen Christian Ludwig Kas fimir von Bittgenftein angetraut, und ftarb ben 15. Dec. 1771, Mutter, unter mehren Kindern, bes burch feine Kriegethaten fattfam bekannten Furften Ludwig Abolf von Bittgenftein. Auch in Kurland hat fich ein 3weig ber Finkenftein, ber zwar nicht an ber reichsgräflichen Burbe participirt, niebergelaffen und burch Belehnung und Bes fleidung von Amtern in bem Normaljahre 1634 bas Inbigenathrecht erworben. hermann Christoph Fint von Finkenstein, Kangler und Oberhauptmann in Auxland, murbe 1732 als haupt einer Deputation nach Polen ent: fenbet, um bei bem bevorftebenten Erlofden bes Saufes Rettler entweder die Bergunftigung fur die freie Bahl eines neuen Bergogs, ober aber Die Bereinigung mit Polen ju fuchen. Da beides ben Absichten bes ruffischen hofs gleich wenig angemeffen, ließ die Barin den Kangler bei feiner Rudlehr nach Kurland burch ein Commando aufs beben und mach St. Petersburg bringen. Dergleichen Procedur wollte man bamals in Polen noch unerhort finben und es wurde aller Bertehr mit Rugland aufgehoben, bis babin Kinkenstein auf freien Buß gesett. Der ems pfangenen Lehre blieb biefer aber eingebent, baber er auch nicht die leiseste Ginmendung erhob gegen den Beschluß ber Stande, wodurch ihm aufgegeben murbe, fur die Bahl bes Bergogs Biron bie Genehmigung bes polnifchen Sofs gu suchen. Er empfing folche ju Fraustadt den 26/14. Juli 1737. hermann Christoph starb zu Mitau, in der Nacht vom 14—15. Febr. 1758, in dem Alter von 65 Jahren, ngu großem Leibwefen bes Landes. Die Dienste, Die er bem turlanbifchen hochfurfil. Saufe, ber Ritter= und Land= fcaft, umb auch ben Stabten geleiftet, erhalten fein Unbenten im Segen. Er war gottesfurchtig und gelehrt, liebte bas Recht, und leiftete ben Urmen und Rothleibenden allen moglichen Schutz und Silfe." Ein Sohn bon ibm war vielleicht fener Baron Fint von Fintenftein, Erbherr auf Birten (Berden in bem furtanbifchen Rirchfpiel 

FINKENSTEIN, Kirchborf im Kreise Rosenberg bes preußischen Regierungsbezirks Marienwerder (vier Meilen im Often biefer Stadt) am Gaubenzsee mit 60 Saufern und 380 Giuwohneun, die fich mit Bierbrauerei beschäftigen. Der Ort bieß sonft Dab ers borf; als aber Christoph Reinhold Albert von Finkenstein 1716 in diesem erworbesnen Dorfe eine Kirche und 1720 ein Schloß im italientsschen Geschmade aufgeführt hatte, erhielt Habersborf durch

Adnig Friedrich Wilhelm I. seinen jetigen Ramm, Schloft und Dorf gehoren jett der graffichen Familie Dobna. Schoner Park. (Daniel.)

FINKENWERDER, eine Chinsel in der Rabe von Samburg, wohin ber nordliche Theil gehort, wahrend bie Subinfel handverisch ift. Sie hat fruchtbaren Boben und ift start bevolkert. Eigene Kirche auf der Subinfel.

(v. Schubert.) FINLAND (sprich Finnland), sianisch Suomas, b. h. Sumpfland, Großherzogthum, feit 1809 ruffifche Grenzproving gegen Schweben. Durch Bifchof Beinrich ermuntert, eroberte und befehrte ber fcwebifche Ronig Erich IX. (ber Beilige) 1155 bas subwestliche und weff. liche Finland, welches ichon fruber von Schweben eine genommen und wieder verloren war; 1249 fügte ber Reichoversteher Birger Sarl Ofterbotten und Tavastians, 1293 ber Reichsmarschall Thortel Anutsson Savolar und Karelen hinzu. Seitbem war gang Finland schwebisch ber Ladoga : und ber Onegafee bilbeten gegen Rufland bie Grenze, jenseit welcher aber im eigentlichen Rugland noch finnische Bolfestamme wohnten und noch wohnen. In ben Friedensschluffen von 1721 und 1743 mußten Theile von Finland an Rugland abgetreten werben, und im Frieden von Fredrifsham (1809) fiel auch ber lette Reft an biefes Reich. Dit Inbegriff ber zu Finland gehörigen Lappmarksbiftricte (ganz Kemi und ein Theil von Tornea) liegt es zwischen 60° und 70° Politibe (Breite) und 37° und 50° oftl. Lange. — Die subliche Salfte bes gandes ift die breitere, und beträgt die Breite hier fast die Salfte der von Guben nach Rorden fich ausbehnenden Lange. Der Flacheninhalt wird verschieden angegeben; fur ben 1809 abgetretenen Theil nimmt Djurberg (Geographic) 2220 DReilen an. Im Besten wird Finnland von Schweben burch ben

Im Westen wird Finnland von Schweben burch den bothnischen, im Suben von Chstland durch den finnischen Meerbusen getrennt; im Osten grenzt es an Altaugland, im Norden an das norwegische Lappland, im Norde westen an das schwedische Lappland und an die schwedische Proving Westerbotten.

Das Immere bes kandes ist im Berhaltnisse zu den Kusten wenig bewohnt, und der Absat der Producte, der weiten Entsernung der Handelsplatze halber, schwierigs benn die kandmarkte gewähren in dieser Beziehung keine Aushilse, wol aber sind sie eine Pflanzschule des kurus, der Bolleveri und anderer Unsittlichkeit; abnlich den häusigen Bolksversammlungen zur Entrichtung der Gefälle an die Krone, an Geistliche und Civilbeamten, die die Entshaltsamkeit der Finnen auf eine harte Prode stellen.

Die Bevollerung Finlands betrug jur Zeit bes Friedens von Rystadt 1721 höchstens 200,000, — 1749 schon 408,239 (im schwedischen Finland), im 3. 1800 837,152 ebenda, im 3. 1815 in ganz Finland 1,095,957.

3m Anfange bes 3. 1841 betrug bie Bevotterung 1,430,000 Seelen, worunter 1,392,616 Lutheraner und 36,698 griechisch ruffischen Betemutniffes.

Seit 1831 ift Finland (mit feinen Lanbschaftens Ryland, eigentliches Finland, Satatunde, Mand, Agevaftland, Savolar, Karelen, Ofterbotten, Lappland) in

acht Sonvernements (kan) getheilt: Nyland, Abo, Zavastehns, Biborg, St. Michel, Kuopio, Wasa und Uleaborg (bis dahin nur sieben), jedes mit einem Landshöfding
an der Spige, Hauptstadt ist Helsingsors (im J. 1833
schon mit 13,000 Einwohnern); dahin wurde seit dem
großen Brande in Abo auch die Universität im J. 1827
verlegt, die von etwa 500 Studirenden besucht wird und
sich in jüngster Zeit sehr gehoben hat. Früher war Abo
Dauptstadt.

Alle sinnische kan (Alt : und Neu-Finland) sind unter eine Berwaltungsbehörde, den kaiserlichen Senat für Finland zu Helsingsors, unter Borsis des General-Gouverneurs, vereinigt. Die Atministration geschieht nach den früheren (schwedischen) Gesehen Neu-Finlands; die öffentliche und gerichtliche Sprache ist die schwedische, die somit in Alt-Finland die teutsche verdrängte; die Bolksprache ist im beiweitem größten Theile des kandes die sinnische, nur in einem kleinen Theile, in welchen schwesdische Colonien gesührt wurden (an den Kusten Nylands, vom Rymenefluß im Guden die Bjerno, an den Kusten von Björneborg in Satakunda die Gamla Carleby in Östersbotten — von 62° die 64° Polhohe — und auf den Inseln, die Inseln zwischen Abo und Björneborg und die Inseln oberhalb Samla Carleby ausgenommen), die schwedische.

Der Genat bildet die bochfte Inftang in Juftig =, wie in Berwaltungsfachen, ohne jedoch Steuern ausschreiben und neue Gefete geben ju tonnen; auch find mancherlei bobere Angelegenheiten ber unmittelbaren Entscheidung bes Kaisers vorbehalten, deshalb zum Bortrage 1826 ein ein finnisches Staatssecretariat, statt der bisherigen Comité der finnischen Angelegenheiten, zu St. Petersburg angeordnet ward. — Der Senat zerfallt in zwei Depars temente, bas ber Juftig und bas ber Abministration (Denomiedeputation); letteres umfaßt feche Expeditio: nen: die Kangleierpedition fur Unterrichts :, Dedicinals und Armenwefen, offentliche Gicherheit zc., die Finangerpedition, die Kammer: und Rechnungberpedition (Steuern), bie Militairerpedition, die geifiliche Expedition und die Expedition des Procurators, ber über ben Geschaftsgang wacht. - Die Mitglieder des Genates bestehen zur Balfte aus abeligen, jur Salfte aus burgerlichen Gingeborenen. Dem Genat untergeordnet find bie gandes : und Provinzialbehörden fur Rirchen :, Unterrichts : und Armenwefen, Rechtspflege und Civiladminiftration.

In firchlicher hinsicht ist Finland in zwei Stifte getheilt: Erzstift Abo mit 121 Propsteien und 127 Passtoraten (überhaupt 465 geistlichen Stellen, wovon 300 im Sübstifte und 165 in Ofterbotten), einem Symmasium zu Abo, fünf Trivialschulen, 13 Padagogien (Stadtschulen, — und Stift Borga (Ost und Sud-Finland bis und mit helsingsors) wit 16 Propsteien und 84 Pastoraten, zwei Symnasien, zu Borga und Widorg, drei Trivialschulen (zu helsingsors, kovisa und Ruopio), fünf Kreisschulen, zwei Padagogien, sechs Elementare (Stadte) Schulen. Die alte (schwedische) kirchliche Verfassung Neu-Finlands ist erhalten und auch auf Alte Finland übertragen worden; die alte schwedische Agende von 1693 und die Kirchenordnung von 1686 gelten nun in ganz

Finland. Die weitlaufigsten Pastorate trifft man in Rord Finland. Die meisten sinnischen Geiftlichen sind reichlich besoldet, weniger die Kapellane.

Griechische Gemeinden bestehen seit alter Zeit in Alt-Finland, und jett auch in vielen Stadten Reu-Finlands. Gemischte Ehen werden in den Kirchen beider Theile vollzogen, und es folgen die Kinder dem Bekenntnisse des Baters, wahrend sie im übrigen Rufland jedenfalls der griechischen Kirche angehören.

Für das Medicinalwesen besteht ein kaiserliches Collegium medicum, welchem Provinzialarzte, Stadtarzte u. s. w. untergeordnet sind. Die Rechtspstege im Civil wird von drei Hofgerichten zu Abo, Wasa und (seit 1839) Wiborg verwaltet; unter dieselben sortiren die Lagmals- und Hardshofdingesprengel.

Nachdem die rufsische Regierung schon 1809 die einzgetheilten finnischen Truppen und 1830 die an deren Stelle getretenen drei finnischen geworbenen Regimenter ausgehoben, besteht das finnische Militair aus einem Leibzgarde Scharfschüben Bataillone und einem Marinecorps (Seeequipage). Eine besondere Witwen und Baisencasse fürs Militair, ebenso eine fürs Civil sindet man zu helzsingsford, ein Cadettencorps zu Fredricksdamn.

Erst in neuester Zeit sind Bucher in sinnischer Sprache zahlreicher geworden. Das erste gedruckte sinnische Buch ist die sinnische Ausgabe des neuen Testaments von Mischael Agricola, nachherigem Bischof zu Abo (Stockholm 1548.); 1551 und 1552 erschien ein Theil des alten Tesssaments, ebenfalls durch Azricola, doch eine vollständige sinnische Bibel erst 1642. Die sinnische Sprache ist trafts voll und bildsam, und hat im Suden, Often und Norden eigenthümliche Dialette (den sud essentischen, den von Savolar und den österbottischen).

Die Finnen find ein tapferes, frohliches, abgehartestes, arbeitfames Bolt, von schonem, krästigem Körpersbau; redlich, in hobem Grade gastfrei und bienstfertig; durch strenge Arbeitsamkeit und Mäßigkeit, bei wenigen Bedursnissen, glucklich; in jungster Zeit sollen Bollerei und Unkeuschheit zugenommen haben; ebenso ist die Zitelsucht sehr verbreitet. Die Finnen lieben Gesang und Musik, namentlich Zitherspiel; in Savolax trifft man Improvisatoren, die gewöhnlich zu zwei und zwei singen, der eine fängt an, der andere setzt fort.

Der Andau des Landes kann noch sehr wachsen, zumal im Innern, wiewol in guten Jahren schon aus den
fruchtbarsten Landschaften, Sud-Finland und dem südlichen Öfterbotten, Korn ausgeführt ward. Am meisten
angebaut sind überall die Küsten; der Handel mit Brennsholz und Holzwaaren ist bedeutend, selbst die Rordteutschland; Butter wird nach Rußland ausgeführt. Theerbrensnereien, auch Lachs- und überhaupt Fischsang gewähren
ansehnlichen Erwerd. In kleinen Flussen, die sich in den
Ladoga ergießen, sindet man Ruscheln, die Perlen, zuweilen von vorzüglicher Größe und Gute, enthalten.
Erzlager kennt man nicht, nur Sumpseisen, Bleierz,
Schwesel und Arsenisties sinden sich. Eisenerz zur Bearbeitung wird aus Schweden eingesührt. Im I. 1836
waren in Finland 13 Eisen zund ein Kupferbergwert

im Betriebe. Das Cifen wird in acht hochofen ausges schwolzen und in 16 Grobschmieden ausgeschwiedet, bis zu einem jährlichen Betrage von 121,350 Pub. Außer biesen größern Bergwerken gibt es noch viele hochofen, bie ben Rabeneisenstein ausbeuten, beren keiner aber jährslich über 200 Schiffspfund liefert. Eigentliche Alpen hat Finland nicht; die Berge sind von mittlerer Sobe; ber Rabels und Birkenwaldungen gibt es viele und große.

Finnland ist das land der Sumpse, die durch kalte Ausdunstungen Ursache hausigen Riswachses sind, und der Seen. Lettere bilden zum Theil lange und gewaltige zusammenhangende Basserzüge. Der größte See ist der Ladoga, dessen eine Salfte aber schon zu Alt-Rußland gehört; der größte See im Innern ist der Saimen; die größeren sind dann der Pajane in Zavastland, der Drivasi im Savolar und der Pielisjarvi.

Unter ben zahlreichen Fluffen find zu bemerken: Die gewaltigen Strome Remi und Ulea im Norden, der Kumo im Sudwellen, der Kume im Sudwellen, der Rymene im Sudofien, der Buoren im Often; die ersteren drei in den bothnischen, der vierte in den finnischen Meerbusen, der funste in den Ladogasee mundend.

Die ausländische Schiffahrt ist bedeutend; in neues rer Beit find auch Dampfichiffe eingerichtet worden, Die insbesondere die Berbindung mit Schweden, ben gegen: überliegenden ruffifden Oftfeeprovingen und St. Petereburg unterhalten. Im Lande gibt es nur Briefposten; ber Postcomtoire find 37, beren einige auf bem platten Lande; die Postbirection besteht ju Belfingfore. Dem Bollmefen ift ein General : Bollbirector, bem Lootsenwesen ein Lootseninspector vorgesett; ber Bollfammern find 23, ber Lootsendistricte vier. Unter einem Landmeffercomtoir fteben bie Candmesser in ben einzelnen gan. Bur Beaufsichtis gung ber öffentlichen Bauten fungirt ein Intenbant. Die geringe Stempelabgabe vermaltet ein befonderes Comtoir. Eine Bechsel . Depositions : und Leihbant besteht; ebenfo eine Brandversicherungsanstalt und eine Direction bes Strompereinigungs = und Kanalmefens. Ein finnisches Ritterhaus ward 1816 gestiftet. - Eine finnische (Saupt-) Bibelgefellschaft ward 1812 gegrundet; neben ihr bestehen Provinzial-Bibelgefellschaften; eine evangelische Gefellschaft wirkt feit 1817 ju Berbreitung fleiner Erbauungsschriften in schwedischer und finnischer Sprache; ein abnlicher Berein entstand 1819 ju Bafa.

Die Berwaltung ber Stadte reprasentiren nach schwes bischer Beise der Magistrat, bas Rathes und das Kammergericht (radstukourätt, kumnarsrätt).

3m 3. 1830 ben 15. August fliftete ber Kaifer ein finnisches Ehrenzeichen zur Belohnung vielichriger Civilund Militalrbienfte.

Seit 1827 haben bie Betenner ber griechischen Rirche

Butritt ju finnischen Staatsamtern.

Das Abbrennen (Schwenden) ber Balber zum Kornsbau, aber auch das Abbrennen der durch Graben entswässerten Morafte ift sehr üblich. Kartoffelbau ward durch die aus Pommern zurückehrenden Soldaten seit 1762 eingeführt, ist aber erst im gegenwartigen Jahrhunderte bedeutend und allgemein geworden durch die Bemübungen der 1797 gestifteten Landhaushaltungsgesellschaft, die

auch ben früher fast nur in Tavastland bekannten hanf und Flachsbau verbreitet, und die Schafzucht, für welche Finsland sich sehr eignet, gehoben, aber die größten Verdienste durch Beförderung der Schutblattern und die der Aufspockenimpfung sich erworden hat; einzelne Geistliche reissten, als die Blatternepidemie sich ihren Kirchspielen nasherte, mit ihren Familien umher und impsten samuliche Kinder ihrer Pfarrbezirke. Obst gedeiht nur im südlichen Finland. In Wildpret ist überfluß. Die Pferde sind start und dauerhaft. Korndarren sind üblich.

In Savolar, Rarelen und Alt-Finland fuhren Die Bauern feit alter Beit Familiennamen und im ührigen Finland hangen sie, nach schwedischer Weise, dem Bore namen bas Bortlein "Sohn" an, und nennen fich bas neben nach bem Sofe, den fie bewohnen, g. B. Diof Ionsson Karvola; benn jeder Sof, auch wenn er nicht einzeln liegt, hat feinen eigenen Ramen. Die Altern find die Lehrer ihrer Kinder; benn Schullehrer, felbft wandernde, findet man wenige. Außer ben gewohnlichen Gotteebienften in Mutterfirchen und Capellen, bei melden Geiftliche wohnen, und in Predigthaufern, bei melden keine Geistlichen wohnen, und wo meift nur zuweilen gepredigt wird, finden in ben meiften Gegenden Finlands Kantpredigten fatt, b. b. in von der Kirche mehr ober minder entfernten Dorfern wird gewiffe Male im Jahre in Bauerstuben, auch, doch felten, im Freien geprebigt. Der Gottesbienft wird, je nach ber Boltsfprache, finnifc oder schwedisch gehalten.

Die eigenthumlichen finnischen Bobnungen, Die man noch vorzugsweise im Innern des Landes sindet — Porten - find ansehnliche Raume, geschwärzt vom Rauche bes gewaltigen Dfens in einer Ede nabe ber Band; benn eine Dachlute ober Thur und Fenfterluten find die einzigen Ausgange fur ben Rauch; Die Erleuchtung geschieht burch Rienspahne; Die Sige ift jum Erficen. Gigen= thumlich find auch die Babeftuben, in welchen fich fleie nerne Banke treppenweise über einander erheben. Der Babende steigt von einer Stufe auf die andere, nachdem bis zu 64° Reaumur geheizt und auf die glubenden Steine ununterbrochen Waffer gegoffen worben; ein bider Dunft erfüllt nun bas Gemach, und der Badende trieft vom Schweiße; ber Korper wird gerieben und fanft mit be laubten Birtenzweigen gepeitscht, schlieflich mit lauwarmem Baffer gewaschen; bann walzen die Manner im Binter sich im Schnee. Der Gebrauch bieser Schwigbaber ist uralt; jedes Geschlecht babet abgesondert; boch fallt bie Bedienung immer ben Beibern gu. Babetag ift ber Connabend. In ber Regel hat jeder hof feine Babes ftube. (v. Schubert.)

FINLAYSONIA. Eine von Ballich (Pl. as. rar. 2. p. 48. t. 162) gestiftete Pflanzengattung aus der Gruppe der Periploteen der natürlichen Familie der Asklepiadeen und aus der zweiten Ordnung der fünften Linne'schen Claffe, Char. Der Kelch fünfspaltig; die Corolle radformig, der Rachen mit funf hockerchen, auf deren jedem ein hakensormiger Faden steht; die Staubsäden breit, kurz; die Antheren steischig: 20 Pollenmassen zu zwei und drei an die haltbruse befestigt; die Rarbe groß, eisormig; zwei Fruchtbalge;

Ble Camen mit einem Haarschopfe. Die einzige Art, F. obovata Wallich (l. c.) ift ein fleischiger, oftindischer Schlingstrauch mit umgekehrteiformigen, gegenüberstehenden Blattern, langgestielten Dolbentrauben und kleinen Blumen.

(A. Sprengel.) FINMARKEN (Kinnenland), auch FINSKOG (Kinnenwald) nennt man die gegenseitigen schwebischen und norwegischen Grengbiftricte, welche fich etwa von 59° ber Br. nordwarts erftreden und in Comeben Theile ber Provingen Barmeland, Dalarne (Daletarlien) und Belfing= land einnehmen; in Schweben und Norwegen minbeftens von 11,000 Finnen bewohnt, bie ihr Bolfsthumliches meistens beibehalten haben, wie auch noch in neuerer Beit finnische Bibeln, R. Teft. und Erbauungefdriften unter fie vertheilt murben; in Solder, einer Boigtei bes fublichen Rorwegens, find fie besonders arm. Das Land ift vor: augsweise Berg : und Balbland; baber Biebaucht und Sagt Sauptnahrungsquelle. Wie und wann biefe Finnen hierher tamen, ob aus Finland im 16. und 17. Jahrhunbert, ober ob ben alten Berichten ber norrlanbischen Gagen, baß sie bier icon vor Einführung bes Christenthums ihre Sige hatten, unbebingt zu trauen, wol gar Finnen die Urbewohner Schwebens gewesen und fie nur in ihre jehigen Bohnfibe zusammengebrangs worden, mag un-gewiß bleiben. Am zahlreichsten sind die Finnen in ben finnischen Lappmarten und in dem eigentlich sogenannten norwegischen Amte Kinmarten, Theil bes Stifts Rorbland. Dieses Amt Finmarten mit einem Areal von 606 □ Meilen und im 3. 1815 43,650 Seelen (in Dft= finmarten adhlte man im 3. 1825 871 Rorweger, 225 Bergfinnen ober Lappen und 1692 Seefinnen): zerfallt in trei Boigteien: Eromfen mit Genjen, Bestfinmarten und Oftfinmarten; ber Gorenschreibereien find feche; Ban: belevlate find bier die Stadten hammerfest, Barde. Babide und Tromfde, daneben bestehen Sandelshafen und Aifcherlagen. Bor ber Rufte ziehen fich eine Menge Infeln bin, gwifchen welchen Deerbufen einschneiben. Die nordwestlichste Spige ift bas Nordcap auf ber Insel Das gerde. Im Beften und Norben wird bas Umt Finmarten alfo vom Gismeere, im Suben vom Amte Norbland, im Often vom norwegischen, wie vom neurussischen (finnischen) und altruffischen Lappland begrenzt. Außer ben Finnen ober Quanen wohnen hier auch Norweger und Lappen; alle leiden am Storbut. Sieben Wochen bes firengen Winters entbehren fie des Anblick des Sonnentorpers, und ebenfo lange fteht bie Sonne um Johannis am Sorijont; in jenen erhellen nur Morgen : und Abenbbam= merung und haufige farte Rorbicbeine bie lange Racht, in biefen unterbricht nicht einmal eine Dammerung bas volle Tageslicht. Im fublichen Finmarten wird etwas Roggen und Gerfie gebaut; in Rothjahren gewährt Rine benbrod eine bittere, fraftlose und ungefunde Rahrung. Das obere Kinmarten wird von Ruffland aus mit Korn, Grube und Mehl burch russische Bauern in mit brei Malbaumen versehenen fleinen Schiffen (Lodges), Die bis 300 Tonnen tragen, verforgt, wofür fie robe gifche taufen, Die fie fofort nach ruffifcher Beife einfalzen; es wird fogar von Finmarten ruffifches Aven nach Eronobjem

gebracht. Einige Ruffen haben im oberen Lande fleine Wohnungen errichtet. Der fruchtbarste und volkreichste Theil von Finmarken ist die malerische Gegend von Altem mit bedeutenden Nadelwäldern, die aber auch schon absgenommen haben; außer diesen sindet sich Holz in einiger Menge nur zu Porsanger und Karassock. Kartosseln trisst man jeht allgemein, sie sind hochgeld und angenehm von Geschmack; doch erreicht ihre Größe im Alter selten die eines kleinen Eies; ihr Ertrag ist gewöhnlich 30-, auch 45sältig. — Nachst Sorde ist eine der gräßern Inseln Kinmarkens Gesland (Land der grauen Schellsssche, die dort im Sommer in Nenge gefangen werden); quer durch diese Insel sauft ein Schneegebirge. 1826 ward zu Alsten-Kalvig ein Kupserwert errichtet, welches einer Gesellsschaft von Englandern reiche Ausbeute gewährt und im I. 1835 über 400 Arbeiter beschäftigte. Sinen bedeutenden Handelsartikel bilden die Felle großer, gemästeter Hunde mit langen, dicken Haaren; noch bedeutender ist der Fischang und die Krandbereitung. Das Meer um Kinmarken friert nie zu, ausgenommen seltene Fälle, wosich schwaches Sis in geschüßten und seichten Busen bilbet, während mehre Grade süblich die Schissart durch Eis gehemmt wird. Sanz Kinmarken hat nur einen Arzt, der zu Kalvig wohnt.

Arzt, der zu Talvig wohnt.

In kirchlicher hinsicht wird Umt Finmarken, dessen Amtmann bisher zu Alten wohnte, nach dem im I. 1844 gefaßten königlichen Beschlusse, der die Amter Nordland und Finmarken vereinigt, aber zu Tromste wohnen wird, in drei Propskeien abgetheilt. 1) Senjen, enthaltend die Psarreien Ibbestad, Trondenas mit Filial Sand, Orddessort, Berg mit Filial Torston, Trande mit Filial Dyrde, und Lenvig mit Filial Hittesbe; 2) Tromsde mit den Psarreien Tromsde, Carlsde nebst Filial Helgde, Stjerode, Lynjen, und 3) Finmarken; dier trifft man in Weste sinmarken die Psarreien Alten Talvig, Loppen mit Filial Hasvig, Hammersest mit Filial Maasde, Iessen mit Kjelvig, Kautokeino und Asjuvara, und in Ostssmarken die Psarreien Kjöllesjord mit Kapelle Tana, Lebesbye, Badsde und Besselbe, Mardde. Neben den Kirchen beskehen Schulen.

In neuester Beit bat fich ber Pastor Rils Joathim Bibe Stortsteth, ein Predigersohn, geboren am 17. Jan. 1787, früher Officier, um die Lappen und Quanen, unter benen er noch in Begleitung feiner frommen Frau umhers reift, große Berbienfte in religiofer Binfict erworben; er hat in ben bortigen lappischen Dialett bas Reue Zeftas ment, ben Lutherifchen Ratechismus und einen Ansting aus Berslev's biblifcher Geschichte überfegt. Auch hat Stortfleth ein neues Alphabet, eine Grammatit und ein Berterbuch ber tappischen (finnischen) Sprache angefertigt. 1825 am 20. April mar er ju Dpelo ale Paftog ber Gemeinbe Babtoe in Dftfinmarten (1200 Geelen auf mehr benn 300 Deilen) geweiht worben, batte bann die dortige Pfarre Lebesbpe verwaltet, bis ibn neuerdings ber Staat feiner Pfarestelle enthob und ihm einen am febnlichen Sahrgehalt auf acht Jahre und ein Reifeflipenbium auf vier Jahre aussette; er wollte nun vier Sabre lang im Winter ju Bobt langs ber Metreffifte, im Sommer im Innern bes Landes wandern, bann fich nach

Christiania begeben, um bort seine Erfahrungen schriftlich and uarbetten und fur theologifde Canbibaten Borlefungen gu Belien, um folche alfo ju Gehilfen berangubilben. — Ein' trefficher Borganger Storkfleth's war Thomas von Befter (geb. zu Erondbiem 1682, geftorben ebenbafelbft am 9, April 1727). Bgl. über ibn Rudelbach in Rnapp Chriftoterpe 1833, meift nach hammanb's Norbifder Miffionsgeschichte. (Kopenhagen 1787.)

Poftenlauf findet in Finmarten flatt. Der Behnte an bie Krone, bie Kirche und die Beiftlichkeit wird nur von ber Biftherer erlegt. — Unter ben Fluffen ift ber Alten ber bebeutenbfte. (v. Schubert.)

FINN, ein großes und schones Gut im District Blerland in Chilland, im Jacobi'ichen Kirchipiele, von 30 revalschen Saaten ganbes mit etwa 250 arbeitsfähigen Mannern. Es geborte bem General und Ritter von Rennenkampf, ber es aus eblem Patriotismus im Sahre 1784 ju einem Frauleinstifte bestimmte und bei feinem Tode wirklich baju schenkte. Es ward ein großes Gebaube von Stein im Blerede errichtet und bie Ginfunfte des Gutes zur Unterhaltung des Stiftes festgesett. 3ch weiß nicht, welche hinderniffe eingetreten sind, daß die Sache nicht zu Stande gekommen ift. Soviel ift verlautbar geworben, bag bie Raiferin Ratharina II. ben Plan und die ganze Unternehmung nicht bestätigt hatte. Sett bewohnen Die Berwandten bes Generals den Sof \*). (J. C. Petri.)

FINNAITHAE, eine Bolterschaft Stanbinaviens, welche von Jordanes ') in folgender Berbindung aufgefuhrt wirb; nachbem er von ben Guethans gebandelt hat, fahrt er fort: Dierauf folgen ein Saufe verschiedener Rationen, die Abeufthes, Bagoth, Bergio, Sallin, Liothida, beren Sige auf ebenem und fruchtbarem Boben find, und beshalb werben sie daselbst durch die Einfalle anderer Bollerschaften beunruhigt. Nach ihnen die Athelnil, Kinnaitha 2), Fervir, Gautigoth, ein scharfes Menschengefclecht und ju Schlachten febr bereit. Bon bier bie mit den Othingen vermischten Evagera. Diese Alle wohnen in ausgehöhlten Felfen, gleichwie in Burgen, nach Art ber Thiere. Bon ihnen find die außersten die Oftro: gotha, Raumarica, Raugnaricii, Finni, die fanfteften, fanfter als alle Bewohner Scancia's u. f. w. Man nimmt an, daß die Finnaitha ihre Bohnfige an der Subspike Schwedens gehabt. (Ferdinand Wachter.)

FINNANUS, der zehnte König von Schottland, im britten Sahrhunderte, folgte feinem Bater Jofinna in ber Regierung. Er zeigte fich in jeder Beziehung bes Thros nes wurdig und gab eine Art von Berfaffung, inbem er verordnete, daß die Konige über Angelegenheiten von Bichtigleit und großen Folgen nur mit Buziehung und Beiftiemung eines großen Raths enticheiben follten. Er

increen frin.

1) Jerdenes (vulgo Jornandes), De Rebus Gaticis Cap. 3.

ap, Murgieri, Rec. Italic. Scriptt. T. J. P. I. p. 193.

2) Rach ambiert Cesart: post hos Hennil Finna thehe.

regierte 30 Sabre, sein ihm gang unahnlicher Sahn, Dupfeus, murbe fein nachfolger. (Buckauan, Her. Scottcar. hist. Guthrie, Hist. of Scotland. T. I.)

(A. Herrmanni) FINNE nennt man in helminthologischer Beziehung eine vorzüglich im Bellgewebe bes Dustelfleifches, befonbers beim gabmen Schweine febr baufig und oft in grafer Menge, boch auch in anderen Theilen besselben und ebenfalls beim Menschen und bei noch einigen Saugethieren vortommende großere ober fleinere Blafe ober Cofte, melde ben Finnenwurm, eine Species ber Gattung Cysticercus, von Audolphi Cysticercus cellulosas cenannt.

in fich foließt.

Die Finnen ber Schweine waren von Alters ber bes kannt, die Griechen nannten fie Xulugue 1), Malpighi und Partmann aber (f. Rudolphi, Entoz. Hist. nat. I. p. 19 et 112) entbedten ben Burm querft als folden; Linné fannte biefen nicht, Gmelin aber fuhrt ibn im Systema Naturae als Taenia cellulosae auf. Nach Rudolphi (Entoz. Synopsis. p. 179) ift der Charafter ber Sattung Cyslicercus: (Vesica externa simplex. continens Entozoon solitarium, cujus) Corpus teretiusculum vel depressum abiens in vesicam cauda-Caput (Taeniae armatae) osculis suctoriis quattuor rostelloque uncinato instructum; und ber Species Cysticercus cellulosae: Cyst, capite tetragono. collo brevissimo antrorsum increscente, corpore eylindrico longiore vesica caudali elliptica transversa.

Die außere Blafe ober ber einbullende Balg besteht aus einer ziemlich festen, einfachen Saut, welche jedoch nach Afchubi (Die Blasenwurmer. Freiburg 1837. 4. mit 2 Rupfert.] G. 56) bei den Finnen des Schweines flets viel bunnwandiger ift, als bei benen des Menschen. Sie ift ein pathologisches Product bes Organs, in welchem fie vortommt, und wird durch Blutgefaße, welche fich aus biefem in fie hineinziehen, ernahrt (f. bie Cofte mit ben Gefäßen abgebilbet in Werneri Verm. intest. brevis expos. Continuatio secunda aucta a Fischero. Tab. I. Fig. I II). Ihre Gestalt ift gewöhnlich elliptisch, und swar am meisten in die Lange gezogen wol in und an ben außeren Dusteln; doch ift fie auch febr baufig birmformig, ober mehr ober weniger unregelmäßig tugelig. Ihre Lange beträgt nach Afchubi 3-8", nach Werner (a. a. D. G. 11) beim Menschen 1", selten weniger; Bremfer bildet aber von menschlichen Finnen viel Reinere

<sup>&</sup>quot;) Renern Rachrichten gufolge foll bas Stift noch ju Stanbe getommen und ber Anfang zur Erziehung einiger Mabden gemacht

<sup>1)</sup> Ariftoteles fpricht von ben finnigen Schweinen im 21. Gepitet bes achten Buches feiner Thiergeschichte. "Finnenbehaftet."
fagt er, "find unter ben Schweinen bie mit fcmammigem Bleifche, theils um bie Schentel, theils um ben Sals und bie Schultern, in welchen Thellen auch bie meiften Finnen erzeugt werben. Benn et wenige bat, so ist das Fleisch suber, bat es aber viele, so who es allau fendet und burchwaffert (diazoloc). Dentlich aber unterforb ben fich bie finnigen; benn in der Bunge unterhalb haben fle bie Binnen am meiften, und wenn man Daare aus bem Balfe aus reift, fo erscheinen mit Blut unterlaufene Stellen; ferner bie an Smerfigen Binnen haben, tonnen nicht rubig fein. Gie haben 

Coften ab (Uber lebende Burmer im lebenden Denfchen. Zaf. IV. Fig. 18-20), Simly (f. unten, fand fie nach feinen Zeichnungen von etwa 2 /4" bis ju 7" im langen Durchmeffer, und Andolphi fagt (Entoz. H. nat. II, 2. p. 226) im Schweine habe er fo große, wie Berner an-fuhre, nicht geseben, sondern um /2, /2, fleinere. Die, welche ich aus ben außeren Rubleln bes Schweines fenne, hatten einen etwanigen Durchmeffer von 2-3", mabrend ich fie im Bergen an ben burchschnittenen Stellen bis jur Rieinheit von einer Linie im Durchmeffer berab, ja noch mol etwas fleiner, finde. Ihre Innenflache ist glatt und von einer Zeuchtigleit beduftet. Jede Cofte umichließt immer

nur einen einzigen Burm.

Der Burm felbft fann, ausgestreckt betrachtet, boch: ftens etwa die lange von 1" erlangen (mit feltener Aus: nahme vielleicht, vgl. bas unten von Baum Erwähnte): aber es gibt nach ber mindern Große der Enften auch viel fleinere; in der Mitte bes Rorpers beträgt bei ben großeren bie Dide ungefahr 1", ter Durchmeffer bes Comanatheils ober ber Schwanzblase aber wol 12. Die Farbe ift fcneeweiß. Der Kopf ift verhaltnigmaßig giemlich groß; bie vier großen Caugmunde find halbtugelig und ragen fo fart hervor, bag ber Ropf baburch abgerundet-vieredig wird; diefer erhebt fich vorn von ben Munbnapfen ab bid und furz fegelformig und geht in ein fleines, bides, fegelformiges, flumpf abgerundetes Roftellum über, welches an feiner Bafis mit einem Doppeltrange von großen und farten Saten befest ift, beren Angahl (f. J. G. Steinbuch, Comm. de Taenia hydatigena anomala etc. [Erl. 1802.] p. 31) in jedem Kranze 16, in beiden Rrangen gufammen folglich 32, beträgt. Der binter ben Rapfen befindliche Kopftbeil wird von diefen weit überragt und geht in einen fehr turgen Salstheil allmalig über, diefer aber entweder mit einem Abfațe, ober auch ohne folden, in ben vor: bern, immer grob und ziemlich regelmäßig quer gerungelten Rorpertheil, beffen Dide von ba an allmalig ein wenig junimmt, sodaß er bei der Dide bes Balfes von etwa 1/2" endlich die oben ermahnte Dide von 1" erhalt. Kopf, Bals und Bordertorper sind jusammengenommen etwas langer, als ber Durchmeffer ber Schwang: blafe. Diefe, eigentlich ber blafenformige hintere Ror= per: ober Schwanztheil, ift gewohnlich etwas langlich: tugelig ober auch birnformig, wenn ber gange Burm ausgeftredt ift, mit ihrem langeren Durchmeffer nach ber Lange; beim Burudziehen ber vorderen Theile bes Wurms in sie nimmt sie aber gemeinhin eine elliptische Bestalt an, und ber jurudgezogene Theil liegt bann inmitten ber einen Seite der elliptischen Blafe. Der gange Rorper ift bohl und mit einer flaren mafferigen Fluffigfeit angefüllt. Bon den vier Kopfnapfen laufen ebenfo viele Rahrungs: tanale in die Bale: und Rorperfeiten binab. Dan finbet gewöhnlich ben Borderleib des Burms in die Schwang: blafe mittels Ginftulpung in fich felbft eingezogen.

Die Finnen tommen am haufigsten und oft in ungeheurer Menge vor beim gahmen Schweine (f. Rusbolphi's Berte und Tichubi's oben ermahnte Mono: graphie, und die in denselben angeführte reiche Literatur

über den Cyst. cell.), hamptsächlich im Bellgewebe } ben Mustelbunbeln, so and im Bergen (f. b. Art geweidewurmer, Encotl. 1. Sect. 32. Bb. G. im Schlunde und ber Bunge, und unter biefer, tu topfe und ber Luftrohre (f. Greve, im Art. Cysti biefer Encyklopatie), ferner an ten Gehirnhauten am Bauchfelle (Gurlt, Lehrbuch ber pathologische tomie der haussaugethiere. 1. Th. E. 51) und i ichiebenen Theilen bes Muges (Rordmann, Mi phische Beitrage I. S. 13 fg. und Gefcheibt f mon's Zeitschrift für bie Ophthalmologie. III. 20. C. beim wilden Comeine follen fie nach Riemann buch der Staatsarzneiwissenschaft. II. Th. S. 366 falls vorkommen, und Rudolphi meint (Synops. p wo er Niemann citirt), er habe auch anderswo bar lefen; mir, meines Theils, ift teine weitere Beobe in biefer hinficht bekannt; beim hunde fand Gr awifchen ben Dusteln (a. a. D. E. 298) am Ba (S. 51) und an ben hirnhauten (E. 329); £ fand fie auch bei zwei Sunden 2) und ebenfalls be Ratte (f. Encyklop. Borterbuch ber mebic. Bi XII. Bb. C. 202); Dupup zwischen ben Schenkeln bei einem jungen Rebe (Journ. prat. de med. 1829. Decbr. p. 581). Berschiedentlich murde bie in Affen angetroffen, von Treutler namlich in Musteln von Simia Silvanus und Pata (f. deffen path, anat, auctarium ad helminthologiam hum. continentes. p. 26 sq. mit Abb.), von Bremser a. D. S. 235) am Plexus choroideus von Simi phus, fonft von ibm wol ebenfalls in den Dustel felben Affen (er schrieb an Rudolphi [f. deffen Sy p. 547], bag er 20 Finnen im Bebirne und 6-1 ichen den Ropfmusteln von Simia Cophus gefunden und ferner in Bien in der Bauchboble der Simia S (f. Beftrumb's Berzeichniß ber wiener Belmi fammlung). Rudelphi fcreibt auch (Art. Cystic im Encyclop. Worterbuche ber medic. Biffenfc. IX. er habe bei Affen nicht selten ben Cysticercus ten lis und C. cellulosae gesehen. Endlich findet fi Finne auch, und gar nicht selten, beim Den chet welchem fie querft Werner (f. a. a. D. G. 7 fg.) gwar in und an fast allen außeren Dusteln ber eines 40jahrigen Mannes, antraf. Steinbuch fand Leiche eines 65jabrigen, an Auszehrung gestorbenen nes in mehren Dusteln die Finnen, und Lofchge t felben Leiche, in bem unter ber Gplvifden Grube lies Benennete ber Pia mater funf Cyften, bie ben & coften febr abnlich maren, von benen aber nur zw Burm enthielten, wie benn auch der Plexus choro beider Seitenventrifeln des Gehirns voll von Spt ohne Burm gefunden ward (Steinbuch a. a. I 3-5). Ifenflamm (f. ebendaf. S. 5) fand in

<sup>2)</sup> Bahricheinisch hat ichen Chabert, vielleicht auch i jener an ber Erber und ber rechten Riere, biefer auf bem beim Dunde Finnen gefunden; f. Rubolphi, Bemertung bem Gebiete ber Raturgefcichte, Debicin und Thierargneiten einer Reife u. f. w. 2. Th. S. 40, und Entoz. Hist. nat: p. **234**, 235.

anderen Leiche eine vollstandige Finne in ber Achselhoble. himly fand bie Finnen an, nicht in, ben Dusteln, auf ber Oberflache bes Gebirns an ber Pia mater, auch im Derflack des Gehirns an der Pia mater, auch im Gehirne telbst, ferner eine in der Lunge; in der Leber, der Mil und anderen Eingeweiden aber keine (s. seine von fed ich anderen Abbildungen begleitete Abhandlung dars über in Sufeland und Simty's Journal der prakt. Heilstunde, Decemberbest vom I. 1809). Rudolphi schreibt, daß eine während neun Jahre auf dem anatomischen Ibearer in Berlin jahrlich in einigen Leichen mehr oder weniger dausig angetroffen babe, und zwar besonders in denen leutophlegmattichen Versonen, welche aber doch nicht an Ascues oder Anasarta gesteen hätten, in mehren Mussteln ettener im Gehirne. Sinen besonders merkwürdigen Jall erwahnt er in welchem die Muskeln sehr viele, die Serrtaderen sehr von ihnen gewesen sei, sodaß sie dort im gestretten Körper und im verlängerten Mark ebensonen wie zwischen den Windungen und in der Marksubs mot wie swifthen ben Windungen und in ber Martfubftang porgetommen feien. Baum fand bie ginnen in menfchlichen Leichen im bangiger Stadtlagarethe ebenfalls nicht felten, und zwar in ben außeren Dusteln fomol, als in ber Substang bes Bergens, ber Leber und bes Be-birns (Siebold in Miegmann's Archiv. 3. 1839. U. S. 167) ); ebenfalls ein Mal eine zwischen ber Conjunctiva und Stlerotita bes rechten Auges eines 23jabrigen Rabdens (Giebold in ber medicinischen Bereinszeitung VII. Rr. 16, und daraus in Froriep's Neuen Notizen. VI. Bb. Rr. 20). Ebenfalls beobachteten den Cysticercus cellulosae zwischen den genannten Augenhäuten ein-gekapselt Estin (f. Froriep's Reue Rotizen. VIII. 23d. Nr. 16, aus London Med. Gaz. 1838.), höring (ebenda XIII. 23d. Nr. 13) und Cuvier (Annales d'Oculistique, f. Froriep's Reue Notizen. XXVI. 23d. Nr. 7), und Sidel veröffentlichte brei galle vom Wortommen ber ginne unter ber Conjunctiva (f. Reue medic. dirurg. Beitung. Rr. 14, 9. April 1844). Siebolb theilt (Erichf. Archiv. 3. 1843. Il. 26. S. 330) einen Fall mit, in welchem R. Frozien den Cysticercus cellulosae in der ersten Phalanx bes Mittelfingers eines Menfchen gefunden hat. Db die von Beitenkampf beobachteten, von einem 22jah: rigen Rabchen mit bem Urin ausgeleerten Blafenfchmange (f. meinen Auffat barüber in Muller's Archiv. 3. 1840. 6. 149—150) Zinnen waren, bleibt freilich zweifelhaft; indessen ift Jenes mir boch fehr mahrscheinlich.

In allen bisher angeführten Fallen tam ber Finnenwurm als Finne, b. h. in einer eigenen Coffe eingeschloffen, vor. Es gibt aber einige Beobachtungen von auch uneingefapfelt vorgetommenen Finnenwurmern. Fischer melbete (in seiner Schrift, welche ich nicht besitze, Taeniae hydatigenae in plexu choroldeo inventac historia. [Lips. 1789.]), daß er ben Finnenwurm in einer mensch-

licen Leiche ohne Außenblase am Plexus choroideus angeheftet gefunden habe; bie Sache aber unterliegt einis gen 3weiseln (f. Rud., Entozool. II, 2. p. 231-233). Florman fand (ich fenne auch feine Abhandlung nicht felbst, sondern nur aus Rud. Synops. p. 620. 621) in einem brebtrant gewesenen Schweine, außer febr vielen Finnen zwischen ben Salsmusteln, vielen in ber Pia mater und ber Rinbensubstang bes Gehirns und wenigen in beffen Markfubstang, 20 freie und nirgends angeheftete Blafenschwanze im rechten Seitenventritel. Endlich fand Schott bei einem Widhrigen Mabchen, welches an einer beftigen Augenentzundung geltten hatte, in ber vorbern Kammer bes linken Auges einen freien Finnemwurm. Uber biefen Fall hatte fruher icon (3fis. 1830. G. 717. 718) ber jungere Sommerring gefchrieben, fich bie Entbedung queignenb (f. Efcubi a. a. D. G. 57). Der Lettere fagte auch (a. a. D.), daß van der Soven vom Bortonmien bes Kinnenwurms im Schweinsauge Melbung gethan batte; mas biefer aber bavon und mo er es mitgetheilt baben mag, ift mir gang unbefannt. Beim Schweine fant ibn auch Gescheibt ein Dal frei in ber vorbern Augentammer (f. Gefdeibt a. a. D. G. 441. 442). Der von logan in der vorbern Augentammer eines fiebenjahrigen Dabdens beobachtete Blasenwurm war auch wol Cysticercus cellulosae, obgleich er nicht vollständig, selbst als Blafenfcmang, befdrieben worden ift; f. über biefen gall gro: riep's Rotizen. XXXVIII. Rr. 3, und umftanblicher A practical Treatise on the Diseases of the Eye; by Will. Mackenzie. 3. Ed. (Lond. 1840.) p. 910-912, wo ber Berfaffer noch eines Falles (citirt von Ros fas, Lehre von den Augentrantheiten. [Wien 1834.] S. 430, aus Ruft's Magas. XXXIII. 230. S. 599) ers wahnt, in welchem neumann ebenfalls in ber vorbern Augenkammer eines ftrofuldfen Knaben von 14 Jahren eine bewegliche Blase beobachtet hatte. Diese war langlich, 21/2" lang und bem Unscheine nach über 1" bid. Madenzie führt bie Blase zwar gradezu als Cysticercus cellulosae auf; es findet fich aber Richts von ihrer Dr= ganifation, noch von einer an ihr beobachteten Bewegung ermahnt. Das Auge bes von Logan behandelten Rindes mit bem Burme findet fich auch in einer Doppelzeichnung bei Madenzie abgebilbet. Baum machte mir noch bie mundliche Mittheilung, daß er ben Finnenwurm in ben Gehirnhohlen immer ohne Außenblase angetroffen babe. Im vierten Gehirnventrikel fand er ein Mal brei biefer Burmer, welche viel großer waren, als fie gewohnlich ju fein pflegen, namlich etwa wie eine Safelnuß groß, und ben Bentritel gang ausfüllten; feiner Meinung nach mas ren fie hier großer geworben, weil fie burch teinen Drud umgebender Theile am Bachsthume waren behindert wor=

ben, welcher Meinung ich jedoch nicht beipflichten möchte. Aus Afchubi's Schrift (S. 53) will ich hier noch anführen, daß Delle Chiaje aus dem Cysticercus cellulosae in seinem Compendio di Elmintografia umana sieben verschiedene Species macht, beren letzte, Cysticercus Aortae. er desinirt durch: Körper oval, durchsichtig, in einigen Individuen von der Größe einer Erbse, in anderen von der einer Mandel; Kopf konisch, opak, mit einem

<sup>3)</sup> Mundlich theilte mir selbst Professor Baum mit, daß er den Cysticercus cellulosae in Danylg jährlich wenigstens ein Mal, das will sagen, etwa unter 360 krichen in einer, und zwar am häusakken im Gehirne gesunden habe. Bon ellipsoidscher Gestalt habe et ihn nur in den willturlichen Musteln angetrossen, in den parenchymathsen Organen sast immer kugelia, und so auch im Perzen. X. Encytt. d. B. u. R. Erste Section. XLIV.

Kranze von Fabchen (Salchen?). Es wurden von Notarjauni beim Menschen im großen Bogen ber Aorta 13 Individuen gefunden und auch beobachtet, daß sich von der außeren Band der Mutterblase (Vescica madre) zwei ganz kleine abgetrennt batten. (Creplin.)

FINNEFJORD, ein Meerbufen im Mule : Norders Suffel, öftlichen Biertheils von Island, beffen Ufer rings bewohnt find. (v. Schubert.)

FINNERÖDJA, ein Filial der Pfarrei Hofva in der schwedischen Provinz Bestgothland, Stareborgs Lan, im Balde Tiveden, norde und ostwarts an Wermeland und Nerike grenzend, sechs Meilen im Umkreise, mit zwölf kleinen Seen; daneben sudosstlich an den See Unden und nordwestlich an den See Stagern grenzend. Die schone steinerne Kirche ward 1783 erbaut. Im Filial liegt der Ebelhof' und das Eisenhüttenwerk Stagersholm, unweit des Sees Stagern; ein früherer Besiger von Stagersholm, Advocat Fiskal Lavid Wallenstam, gründete 1774 für Finsperödja eine Armensreischule, die hernach auch durch andere Wohlthäter beschenkt wurde. Der Amtshof des Kapellans, Kasvelbron, hat eine reizende Lage und weite Aussicht über hen See Stagern bis in Wermeland hinein. (v. Schubert.)

FINNISCHER MEERBUSEN. Er bespult ben gangen nordlichen Theil von Chftland (bem revalichen Bouvernement), die subliche Kufte von Finland und einen Theil ber Ufer ber St. petersburgifchen Statthalterfcaft, und gebort jest gang ju Rugland. Er erftrect fich von ber Infel Dagen (ober fcwebifch Dago) bis nach St. Petersburg 60 Meilen lang; Die Breite ift fehr ungleich, balb 7, balb 10-17 Meilen, die Tiefe zwischen 5-50 Rlafter. Er ift mit ungabligen Rlippen und Untiefen angefullt und bietet bei einem Sturme nur felten große Raume bar, auf benen sich bas Schiff ohne Gefahr ben Binben überlassen kann und bie eine gerade Fahrt erlaubten, baber es sich in beständigen Krummungen und nur in einem engen Fahrwaffer fortbewegen muß. Überbies entstehet beim Steigen und Fallen des Waffers ein fo ftarter Strom, bag alle Berechnungen und Runfte bes erfahrenften Geemannes wenig ober Richts helfen, wenn er bas Tageslicht entbehren muß, und in ber Nacht burch Laviren sich forthelfen will. Die Ufer diefes Meerbufens find bis weit in die See hinein seicht und der Grund ift überall mit Sand bedeckt, der auch an manchen Orten über eine halbe Berft (760 Schritte) bas Land noch einnimmt; boch find fie nicht soweit von einander entfernt, baß nicht balb bas eine, balb bas andere bei beiteren Ragen in ber Mitte bes Gemaffers zu feben mare; bei trubem, nebligem und regnerigem Better aber find fle gang unfichtbar. Die Alippen auf biefem Weere nennt man Sharen (fowebifch Staren, woher die Benennung Sharenflotte), welche an ben schwedischen und finnischen Austen am zahlreichsten find, und zwischen welchen sich die Schiffe mubiam und oft mit Gefahr bindurchwinden muffen. Die einzigen Beichen, nach welchen fich bie Geefahrer an nebeligen Tagen, wo bas Auge bie Ufer bes Bufens nicht erreichen kann, richten, find die vielen mit Bergen und Balbern bebectten Infeln, die ihnen auch Schut und Buflucht gewähren. Unter biefen Infeln gibt es größere und

fleinere, bewohnte und unbewohnte. Die wichtigsten, Die zugleich an ber Fahrstraße liegen, find Sochland, Entterfaari, Lawansaari, Penis und Geitsfaari. Alle find mabre Scheinlich zuerst von Schweden und Finnen bewohnt gemes sen und bewohnbar gemacht worden. Das Baffer bes Busens hat die Thiere der Offee und ift nur wenig gefalgen, baber es jahrlich von St. Petersburg bis jur Infel hochland zufriert, doch nur in ftrengeren Wintern mit haltbarem Gife. Gein bfiliches Ende beißt ber tron= ftabter Bufen, welcher auf ben gewöhnlichen Karten mit bem finnischen Bufen fur eins genommen wirb. Er fangt bei ber Infel Kronftabt an und nimmt oftlich bie Munbungen ber Newa auf, ober entsteht auch aus ber Bereinigung biefer Dunbungen, benn fein Baffer ift noch bei Kronftadt fuß und trinfbar. Er hat in einer Lange von vier und einer Breite von zwei Meilen feichte Ufer und flache Stellen, zwischen welchen fich ein 2-21/2 Rt. tiefes Fahrwasser durchtrummt. Muf ber Sobe findet fich indeffen doch auch 6, 15-25 Rl. Tiefe, aber auch Candbante von 8-10 Fuß Tiefe, Die allmalig ummer bober werben. Um Rauffahrtheischiffe über Diese seichte Stellen binwegzubringen, bebient man fich ber Lichterschiffe und bei Ariegeschiffen fogenannter Rameele. Er wird febr fart befahren, benn alle Schiffe, Die nach Reval, Biburg, Narma, Friedrichshamm, Belfingfore, Sweaborg, Kronftabt und St. Petersburg geben, muffen ihn burchfegeln. Sein Borland ift eine niebrige Biefen- und Moraftslache, theils bewaldet und über eine Berft (1500 Schritte) breit. - Der gange finnische Meerbufen mit allen feinen Inseln ift schon seit bem nystadter Frieden, vom 3. 1721 an, burch Peter ben Großen unter ruffifche Berrichaft ge= tommen; bas finnische Ufer aber nebft ben Scharen fiel bem ruffischen Reiche erft burch ben Frieden ju Abo 1743 gu, und in ben neueften Zeiten ward auch noch bas übrige Finland ein Theil der Monarchie. Die Inseln find mit zu ber wiburgischen Statthalterschaft gezogen worden. Ihre Bewohner find sammtlich Finnen, die fic jum augsburgifchen Glaubensbefenntniffe halten, aber febr unwiffend find, obgleich von Beit zu Beit Lutherifche Prebiger aus Finland (feltener aus Chftland) bie Infein befucen und bas Bolt lebren und prebigen. Sie nabren fich vom Fifch = und Seehundefange, vom ehftlandischen Sandel und dem Lotfen, bisweilen auch vom Plundern gestranbeter Schiffe, welche Rahrungsarten mit vieler Mube. Beschwerlichkeit und Lebensgefahr verbunden sind. Man will bie Bemertung gemacht haben, baß ber Bufen fich von Beit zu Beit etwas zuruckzieht und baburch bas Borland vermehrt. Die Ufer (bort Klinden ober ber Rlind genannt) find an vielen Orten febr fteil, besonders nach Rarma ju, zwischen 5, 20 - 30 Klaftern hoch, und gemahren, von Dben berabgesehen, einen schauerlichen, majestatischen Anblick auf die tosenden Fluthen und vorbeisegelnben Schiffe. Die an bemselben liegenben Guter haben bas Strandrecht und giehen aus der Rischerei betrachtliche Gintunfte. - Dan vergleiche Supel's topographifche Rachrichten von Lief= und Chfiland. 1. 20. und Petri, Chffland und die Chften. 1. Ih. G. 18. (J. C. Petri.) FINNO (Mag. Jacob). wirfte als Prediger zu Abo
in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts, und machte
sich als Componist nicht blos für sein Land bedeutend.
Ren derdantt ihm folgende Werte: Cantiones piac
Episcoporum veterum in regno Succiae, praesertim
magno Ducatu Finnlandiae usurpatae, cum notis
musicalidus. (Greistwalde 1582 und zu Rostod 1625.)
Hymni ecclesiastici Finnici icliomatis aucti. (Nach
Gerber.) Diese Ausgaben sind noch bis jest nicht gehörig
benutz; die Geschichte könnte manchen Rusen aus ihnen
ziehen. (G. W. Fink.)

FINNÖ, Norra und Sodra, zwei ansehnliche Inseln an ber Rufte ber schwedischen Proving Oftergothland.

(v. Schubert.)
FINO, Fleden in ber Provinz Como bes lombarbisch venetianischen Königreiches, liegt an ber Strafe von Como nach Mailand, sech italienische Meilen von ber ersteren, 15 von ber letzgenannten Stadt. Die Einwohner verfertigen mufffalische und mathematische Instrumente. (Daniel.)

FINO, 1) ein Fluß der neapolitanischen Provinz Abruggo ulteriore, welcher von dem oftlichen Bebange bes Ronte Clvino berabfließt, mestwarts von Civita bi Denna debinftromt und am rechten Ufer lich in den Solino ers giefit, nachbem er eine Strede von acht Miglien gurudgelegt und feinen Lauf von Sudwest nach Nordost genommen bat; 2) ein großes Gemeindeborf (Commune) Des Diffrictes und der Proving von Come ber Lombardei, in ber Ebene, aber boch auf einer fanften Unbobe gelegen, an beren Bus oftwarts bie Quellen bes Sevefe in ber torfreichen Pianura (Flace) bi Prato Pagano fich befinden, an ber von Como nach Mailand führenden Strafe, mit ungefahr 1000 Einm., einer eigenen fatholischen Pfarre (Bisthum Como), einer dem beiligen Stephan geweihten fatholischen Rirche, Schule, Gemeinde Deputation (ehebem) und ben bazu gehörigen Dorfern (Frazioni) Brioletta, Socco, ber Muble Rionca und den Meiercien Costa, Fiorenzuola und Mornasco. hier werden viele physikalische und mathemas tifche Instrumente verfertigt. 3) ein Gemeindeborf in bem nach Clusone benannten Districte XIV ber lombarbischen Proving Bergamo, am rechten Ufer bes Seretto, an ber Provinzialstraße, welche in bas Thal Scalve führt, in gebirgiger Lage gelegen, mit ungefahr 400 Einwohnern, von benen ein Theil nach Benedig wandert, um dort bas Badergewerbe ju treiben, einer Glementerichule, einem Armeninftitute und einem Borftande. Die Dorfflur ift reich an Biefen. Auch gibt es hier einigen Beinbau. (G. F. Schreiner.)

FINOLD ober FINNOLT (Andreas), ein Thuringer, geboren zu Reuhausen, unweit Colleda, gab als Schullehrer, zu Schloß helbrungen, nach Draudie Bibl. class., heraus: Magnificat Genethliacum 8 voc. (Erfurt. 1616.) — Prodromus musicus sive 3 Magnificat 8 voc. (auf Weithnachten, Ostern und Pfingsten) (Ersurt. 1620.) — Die frohlich Ausserstehung Jesu Christi, mit 1, 2, 3 und 4 Stimmen geseht. (Ersurt 1621.) (Rach Gerber, Balther und Draud.)

Finot, f. Phinot.

FINOW ober FINE bilbet fich im oberbarnimfchen Rreife bee Regierungebegirte Potebam aus vier Fliegen, dem rubenigischen, hellmubleschen, ftrefenschen und fpbow= fchen: ber lettere ift ber ftartfte. hinter ber Alegmuble wird dieser Fluß Binow genannt, und zwar bis zum große zouptner Teiche Nieberfinow, von ba Dberfinow. Ber-ftartt burch bas Royafer-Fließ geht sie nach Neuftabts Eberswalde und empfangt bort bie Scharza. In zwei Arme gespalten geht sie burch Niederssnow, wo ihr wieder brei Fließe zuströmen. In der Nahe des Dorses Liepe geht sie in eine seeartige Erweiterung der Oder, det liepsche oder Oderberger : See genannt. Bis Grasenbruck hat man die Finow für den 1743 — 1749 angelegten und 1767 erweiterten Finowfanal ichiffbar gemacht. Die eigentliche Kanalftrede geht von Grafenbrud bis Eleben's walbe an der alten Savel, 51/4 Meilen. Die Breite bes tragt an 4-6 Ruthen, und deshalb ift bei ber Schwierigkeit bes Ausbeugens ber Graben bie und ba ju einem Baffin erweitert, in welchem mehre Kahne Plat haben. Das Gefall beträgt 138 Auß. Die Schiffahrt zwischen Stettin und Berlin wurde burch ben Rinowkanal an 20 Meilen abgefürzt. Idhrlich befuhren ihn fonst etwa 4000 Derfahne und 16-1700 Couten; außerbem geht Flogholz. Bgl. I. Ph. v. Sagen, Befchreibung bes Finow : Ranalet. (Berlin 1785.)

FINSPANG. Finfpanga gan heißt ber norbliche bergige Theil ber ichmebischen Proving Bftergothland, ber Buttendiftrict, welcher ein Barab (Kreis) mit fieben Pfarreien : Rifinje, Stedevi, Banga, Regna, Tjallmo, Sallestad und Gobegard bilbet; ber Fluß Finspang burchstromt ben Rreis von Dften nach Besten, 51/2 Meilen lang, ergießt fich bann in ben fleinern See Davern und aus biefem in ben großen See Glan, an ber suboftlichen Grenze bes Kreifes. Außer biefen trifft man noch anbere zahlreichere Seen, unter benen bie größten im Nordoften Tisnaren, Regnarn und hunn. - Im Rirchfpiele Riffinje liegt bas icone. be Geer'sche Gut Finspang, am gleichnamigen Fluffe oberhalb der Erweiterung besselben zum See Bonern, 1/2 Meile' von ber Kirche Riffinje und 20/. Meilen von Rorrtoping. Seit dem 16. Jahrh. besteht hier eine Studgießerei. Unfange ward fle fur Rechnung ber Krone angelegt, aber 1618 an Louis de Geer verpfandet, der hernach zwischen 1641 und 1650 fie kauflich an fich brachte; beffen gleiche namiger Gohn legte 1668 ben Grund jum Schloffe. Im. rechten Flügel ift eine Rapelle, in welcher Gottesbienft gehalten wird; biefe geht burch zwei Stockwerte, hat eine Orgel und mehre Gemalbe, beren vorzüglichstes Petri Berleugnung barftellt, bas Altarbilb ift von Borberg. Im Schlosse findet man eine Sammlung von etwa 250 Digemalben, jum Theil von berühmten Meistern, und von etwa 7000 meift alten Buchern. Der englische Park und ber Garten finb von bedeutendem Umfange und burch mancherlei Gebaube geschmudt, unter welchen Nya Lugnet in eblem Styl am Gee, mit reigender Aussicht. — Bunachst dem Schloffe liegt bas regelmäßig angelegte Buttenwert mit nur fleinernen Saufern, beren größtes bas 1818 erbaute Gerichtshaus bes Rreifes, beffen zweites Stod's wert biefem 3mede bient, wahrend bas unterfte Stodwert

Safthof ift. Der prachtvolle Hochofen ward 1826 vollendet. Ichefich werden 2-3000 Schpfd. Kanonen, Ams munition, andere Guswaaren und Robeisen gesertigt; die Stabeisensabritation beträgt 2000 Schpsd. Die Hams merschmiede, mit vier Herden und zwei Hammern, 1807 nen erbaut, ist auf 2180 Schpsd. privilegirt. Eine Freisschule für die Kinder der Huttenarbeiter und ein Hospital sir zehn Arme bestehen. Auch sindet man einen Gesundsbrunnen, der mit Ersolg wider die Gicht benupt wird. — Die Seelenzahl betrug im J. 1826 434. (v. Schubert.)

FINSTA, ein altes Gut in ber schwebischen Provinz Upland, im Kirchspiel Staderd, eine Meile von ber Stadt Norrtelje. hier ward im 3. 1304 die heilige Brigitte geboten; ihre Altern waren der Reichsrath Birger Pehroson und dessen lette Chefrau Ingeberg Folkunge, Bengtedotter. Ihre Grotte im Berge ift noch sichtbar.

(v. Schubert.)

FINSTER-AARHORN, das. Auf den Alpen, welche die schweizerischen Cantone Bern und Ballis von einander trennen, bilben die brei Mar-, die Grindelmald-, bie Aletich:, Die Biefcher: und andere Gleticher gleichsam ein weites Eismeer 1). Den Gindrud, ben beffen Unblid auf den Banderer hervorbringt, geben nachstehende, einer fremben Schilberung entlehnte, Borte treffend wieder: "da lagerte ein einformiges Chaos von Gis : und Schneewuften und Erummern gestürzter Berge feine Schreden zwischen Rluften und ichattigen Abgrunden aus. Reine Spur bes Lebens, teine Bohnung, fein Banderer begegnet dem Auge in der weiten Stille. Rur zuweilen irrt ein Be-wolfe über das todte Einerlei herab, wie über den Leichnam einer Belt, beren ber Schopfer vergeffen will. Riefenhafte Felfenfaulen ragen ichwarz aus Tiefen in Schnee und Rebel verloren, wie Grabmaler ber verftorbenen Ratur." Fast in ber Mitte bieles an 10 meilen ausgebehnten Eismeeres erhebt sich, 46° 32' 19" Breite und 5° 44' 9" Lange, einer ber bochsten Berge in Europa') — bas Finster Aarborn. Auf allen Alpenpanoramen erkennt man ihn leicht an feiner ppramidalischen Gestalt'). Er bilbet eine ungeheure Granit : und Gneis : Spigfaule fcmarger Fellen, mit fenfrechten finffern Schichten. Schon auf einer Sobe von 10,370 guß über bem Deere, in einem tiefen Ubichnitt bes Berges, wo im beißeften Commer bes Rachts bas wieber gefriert, mas bie Mittagsfonne taum geschmolgen bat, bort alle phanerogamische Begetation auf und es befleiben nur noch fparfame gelbliche und fcmargliche Blechten bas nachte, verwitternbe Geftein.

Diefer Felfen, fagt Ebel in ber 3. Auflage feiner "Anleitung Die Schweiz ju bereisen" (Birich 1809. G. 541). ift noch mie erstiegen. Der bamals mahre Ausspruch wurde inbeffen brei Jahre fpater thatfachlich wiberlegt; benn aut 16. August 1812 erfliegen ein Oberhaster Armold von Melchthal, Anecht des Grimfelwirths '), und zwei wallifer Gemejager, Alops Bolter und Joseph Bartes, mit unsag-licher Beschwerde ben Gipfel des Finster Aarhorne ). Dieser Gipfel ift nach Tralles 13,234 Fuß, nach Frey 13,176 Fuß bober, als das mittellandische Meer, und 11,454 par. Fuß bober, als ber Thunerfee '). Er ift fcharf wie ber Sattelruden eines Berges und von flafterbidem Gife umpangert. Durch einen Gisspatt flebet man ben Finsteraargtetscher am Fuße bes Berges. Keine Berg-tuppel rings umber, weber die Schreckborner, noch die Biescherhorner, noch die beiben Eiger, noch ber Mond, noch die Jungfrau, noch bas Betterhorn, ober, wie fie sonft beißen mogen, erreichen seine bobe; benn ber Blid ragt über sie alle hinweg. Dort oben erscheinen die finftern Berge ber Schweig, Die Alpen, Die Chenen und. Sugel des Landes wie eine buntele Chene; nur ber Thunerfee spiegelte im Sonnenschein aus ber Tiefe berauf. Rach einer halben Stunde, langer vermochten bie fubnen Be steiger ben schneidenden Froft nicht zu ertragen und gegen ben heftigen Sturmwind anzufampfen, traten fie bie Rudfebr an. Professor Bugi aus Solothurn ") verfichert, ben Weg von bem Sofpis auf ber Grimfel nach bem Fuße bes Finfter Marborns uber einen Theil bes baffelbe um: gebenben Gismeeres ju Pferbe jurudgelegt ju baben.

(Graf Henchel v. Donnersmarck,)

FINSTERMÜNZ, bei allen Alteren "bie Finsfermunz," italienisch Vestmonza, beißt ber Engpaß, welcher aus bem graubundner Thale Engadin in bas tyroler obere Innthal fuhrt. Zwischen ben Dorfern Pfunds

<sup>1)</sup> s. bie genaue von S. I. Scheuermann nachdem Meyer's schen Rutles in Naxon gezeichnete und gestochene Karte zur Reistauf die Cisberge des Cantons Bern.

2) In der von Isch ober ber des Cantons Bern.

3) In der von Isch ober ber des Cantons Bern und Erkeigung ihrer höchsten Eithel im Sommer 1812" (Narau 1813.) Erkeigung ihrer höchsten Eithel im Sommer 1812" (Narau 1813.) de. 13 wird das Finster Aarborn als der höchste europäische Berg nächt dem Montblane genannt. Dies ist wol nicht gang richtig, da auser dem Montblane zu 14,764", auch noch der Monte-Rosa zu 14,222" und das Matterhorn (den de Saussüre le Mont Cervin nonnt) zu 13,854", höher sind als das Finster-Aarborn; s. Ludswiff Freihert von Welden, Der Monte-Mosa. (Wien 1824.)

2. M. J. s. de Alpenabusses in Ebel's Antostung.

<sup>4)</sup> So heißt der kuhne Mann, den spätere Schriften bald Arnotd Ambuhl, bald Arnotd Abduht nennen.

5) s. "Ersteigung des Finster Aarhorn, den 16. August (1812)" in der Rote 2 angesührten Reise S. 16—21. Im Biderspruche mit dieser umständlichen Erzählung versichett Ischoffe in den classischen Stellen der Schweiz, das auch Rudolf Menter aus Aarau die höchste Spise des Faulhorns mit erklettert habe.

6) Bgl. I. G. Aralles, Bestimmungen der Höhen der bekanntern Berge des Cantons Bern. (Bern 1790.) S. 153. Mit dieser Fisseung stimmt auch die auf 2° 4' überein die von Orianl veranstaltete Messung simmt auch die auf 2nderein die von Orianl veranstaltete Messung sim das Jahr 1822, betitelt: "Posizione geografica di alcuni monti visibili da Milano." — Fren in M. Lug, Wegweiser durch die schweizerische Sidsgenossenschaft. (Aarau 1822.) S. 113. — F. R. Konig in seiner Reise in die Alpen. (Vern 1814.) S. 153, Bergsabriß von der Gemmen-Alp, gibt die Höhe des Finster-Aarhorns über den Thunersee nur auf 11,447 Fuß an, während die von mit oben demerkte Jahl von 11,454 Fuß aus 3. R. Worfe, Dandatas für Reisende in das berner Oberland (Bern 1816.) entnommen ist. G. von Eschweiz zu dereisen" (Adrich 1843.) S. 258, derstümmt die Höhe über dem Meree auf 13,153 F. oder 4275,1 Met. endlich seit Gesold Meyer von Knonau in seinem "Uhrist der Eribessung und Staatentunde der Schweiz" (Idrich 1824.) die Odie des Kinster-Aarhorns auf 13,200 Fuß.

7) s. 3160 oktes Die classificen Geellen der Schweiz. (Kartsuhe und Leining 1856.)

unde Ranberd liegen bier wenige Saufer in einem bieftent Fellentrichter; burd bas bochftgelegene biefer an ben Felfen flebenben Saufer führt Die Strafe, welche bier burch Doppelthore gesperrt werben fann. Bahrend ber Binter: zeit erreicht die Sonne biefen Punkt gar nicht, und bie Bewohner leben in immerwährender Dammerung. Debr: mals ift biefer Engpaß Schauplay blutiger Rampfe gewefen. 1703 wurden die Baiern und Frangofen, ale fie burch Eprol nach Trient vorbringen und fich mit dem Bergog von Bendome verbinden wollten, von den Bauern unter Unführung Chriften Anippels gefchlagen. 1799 nabmen bie Frangefen ben Dag. (Daniel.)

FINSTERNISS. Die Sonne und der Mond werden bisweiten am beitern Simmel ibres Lichtes beraubt. Man bezeichnet biefe Ericeinungen mit bem Namen ber Finfterniffe.

Finfterniffe bes Monbes. Da bie Erbe als bunfler Rorper ihr Licht nur von ber Sonne erhalt, fo bildet sich naturlich hinter ber Erbe auf der ber Sonne abgewandten Seite ein beschatteter Raum, in welchen bie Somme gar feine Strablen fenben fann, und um benfelben ein wenig erleuchteter, in welchen nur von einem Theile ber Sonnenoberflache noch Lichtstrahlen gelangen. Den erften Raum, welchem alles Licht fehlt, nennt man ben Kernschatten; ben zweiten, wo nur weniges Licht sich vorfindet, ben halbschatten. Es ift leicht, die Gestalt ber beiden Schatten anzugeben. Denkt man fich namlich burch den Mittelpunkt ber Conne und ber Erbe eine Ebene gelegt, fo fchneibet diese jeden ber beiben als Augeln hier angenommenen Weltforper in einem größten Rreife AB und CD. Legt man in dieser Cbene an die Außen-



seiten ber beiben ermabnten Kreise Tangenten FA und FB, fo werden fich biefe in einer bestimmten Entfernung binter der Erbe auf einer burch bie Mittelpunkte ber Sonne und ber Erbe gebenben Linie in F schneiben und hinter ber

Etbe einen breiedigen Raum CFD einschlegeng in mele den von feinem Puntte ber Sonne Licht gelangen tann. Benn man nun dieses Dreieck fich um die burch ben Mittelpunkt beider Beltkorper gebenden Linie F G breben. laft, fo beschreibt es einen Regel, beffen Bafis bie Erbe und beffen Spige ber vorbin ermabnte Durchschnittspunkt Dieser legelformige, nach ber ber Sonne entgegengefetten Seite fich jufpigende Raum ift ber Rernschatten. Berben die Zangenten aber nicht von Außen an bie beiden Kreise angelegt, sondern wie BC und AD fo, daß fie fich in bem Raume zwischen ber Erbe und Sonne in einem Puntte ber Mittelpunttslinie K fcnelben, fo erhalt man ein nach hinten fich erweiternbes Dreieck KLM, burch beffen Umbrehung nun die Berbindungs: linie ter beiden Mittelpunkte ber fogenannte Balbichatten begrengt wirb.

Es lagt fich nun burch Rechnung zeigen, bag ber Kernschatten der Erde weit über die Entfernung, in welcher fich ber Mond befindet, hinausreicht und in gleicher Entfernung mit dem Monde fogar noch einen großeren Salbmeffer befigt als biefer. Mus ben ahnlichen Dreieden: FCII und FGA folgt: AG: CH = FG: FII, oder: AG - CII: CII = FG - FH: FH. AG ift aber ber scheinbare Salbmesser ber Sonne von ber Erbe aus gesehen = 16' 1", und CH ber scheinbare Salbmesser ber Erbe von ber Sonne aus gesehen, ober bie so genannte horizontalparallare ber Conne = 8",58. Die Entfernung ber Erbe von ber Sonne betragt beinabe 24,000 Erbhalbmeffer, und man erhalt baher 15' 52"4: 8"58 = 24000 : FH, also FH = 216 Erbhalbmesser. Da ber Mond ungefahr 60 Erbhalbmeffer entfernt ift, fo reicht ber Schatten ber Erbe in die mehr als breifache

Entfernung des Mondes.

Bird mit ber Entfernung bes Mondes von ber Erbe ein Rreis beschrieben, so schneibet berfelbe ben Schattentegel in NO und ber fcheinbare halbmeffer biefes Durchs schnittes bes Schattens NHR lagt fich bestimmen. 25 ift namlich der Winkel HAC fehr nahe gleich ber Boeis zontalparallare ber Sonne und ber Bintel CNH = ber Horizontalparallare bes Monbes; verlangert man nun NH über II hinaus, fo ift ber Binkel AHP als Außens wintel (bes Dreieds AHN) = CAH+CNH; forgilich AHP - AHG = GHP = NHR = CAH+CNH - AHG, wo AHG ber scheinbare Halb? messer ber Sonne ist. Man erhalt also ben scheinbaren Halbmeffer des Erofchattens in der Entfernung des Mondes, menn man von ber Summe ber horizontalparallaren ber Sonne und bes Mondes ben scheinbaren Salbmeffer ber Sonne abzieht. Da nun die Horizontalparallare des Monbes in ber mittlern Entfernung ungefahr 57' beträgt; fo ergibt fich ber icheinbare Salbmeffer bes Erbichattensin der Entfernung des Mondes = 57' + 8",6 - 16" 1" - 41' 7". Der fcheinbare Salbmeffer des Mondes ift in. ber mittlern Entfernung von ber Erbe aber nur 15' 34", alfo beinabe um bas Dreifache fleiner als ber fcbeinbare Durchmeffer bes Erbichattens in berfelben Entfernung.

Aus bem Borftebenden erhellt die Doglichkeit, baß ber Mond, wenn er in ben Schatten ber Erbe eintritt, verfinftert merben tann, ba er fein Licht nur von ber Sonne erhalt; wird feine gange flache des Lichtes beraubt, fo heißt bie Finfterniß eine totale, wird nur ein Theil der Oberflache verdunkelt, eine partiale. Die Große Diefer Finfterniffe gibt man gewohnlich nach fogenannten Bollen, die man wieder in Sechzigstel ober in Minuten theilt, an; man benkt sich namlich ben Durchmeffer bes Mondes in zwolf gleiche Theile getheilt und nennt diefelben Bolle. Die Finfterniß betragt nun fo viele Bolle, als Theile bes Durchmeffers verbunkelt werben. Die totale Mondfinsterniß mißt 12 Boll; ba fich aber ber Mond auch noch tiefer in ben Schatten ber Erbe einfenten kann, so werben bann auch diese Bolle noch mit: gerechnet, und man fpricht alfo 3. 28. von Finsterniffen felbit von 21 und 22 Bollen.

Die Mondfinsterniß kann aber nur dann stattfinden. wenn Mond und Sonne fich auf entgegengesetzten Seiten befinden und der Mond in seinem vollen Lichte (Bollsmond) fich befindet. Da die Are bes kegelformigen Erd= fchattens in ber Chene ber Efliptif liegt, fo murbe, wenn auch der Mond fich in der Efliptik bewegte, bei jedem Bollmonde eine totale Berfinsterung eintreten; ba nun die Bahn bes Monbes gegen bie Efliptif etwas geneigt ift, fo wird ber Mond nur bann in ben Erbichatten eintreten. tonnen, wenn er fich gur Beit feines vollen Lichtes ebenfalls in ber Nahe ber Efligtit, also in ber Rabe feiner Anoten befindet; und zwar muß feine Breite fleiner fein als die Summe der Scheinbaren Salbmeffer bes Mondes und bes Schattens, also kleiner als 41' 7" + 15' 33" = 56' 40", wenn der scheinbare Salbmeffer bes Mondes in feiner mittlern Entfernung 15' 33" gefett wird. Da nun die Mondbahn gegen die Efliptif um 5 17' geneigt ift, fo wird bei mittlerer Entfernung bes Monbes und ber Sonne von ber Erbe noch eine Monbfinsterniß ftatts finben, wenn ber Mand nicht über 10° 35' von einem seiner Knoten und die Sonne auch weniger als 10° 35' von bem gegenüberliegenden Knoten entfernt ift. Da bie Entfernungen ber Sonne und bes Mondes von ber Erbe veranderlich find, fo andern fich bedurch auch die Parallelare und die icheinbaren Salbmeffer berfelben, und folglich auch die porbin angegebenen Grengen, innerhalb welcher noch eine Mondfinfterniß moglich ift. Befindet fich die Sonne jur Beit bes Bollmondes nicht über 9° von einem Anoten ber Montbahn, fo ift eine Finfterniß gewiß; betragt, bie Entfernung aber von 9-12° 36', fo muß burch. eine genauere Berechnung bestimmt werben, ob unter ben stattsindenden Diftangen ber Sonne und des Mondes die Breite bes lettern jur Beit bes Bollmonbes größer ift, als bie Summe bes icheinbaren Salbmeffere bes Monbes und des Erdschattens, Je weiter ber Mond von feinen Anoten entfernt ift, befto geringer ift bie Berfinfterung. besselben. Bird nun gur Beit bes Bollmondes bie Breite. bes lettern nicht größer als bie Differeng zwischen bem Halbmeffer des Erbschattens und bem Salbmeffer Des-Rondes, so wird der Mond gang in den Erdschatten eintauchen, und bie Finfternis beift total. Liegen bie Mittelpuntte ber Sonne, ber Erbe und bes Mondes in ges raber Linie, fo finbet fich ber Mond am tiefften in ben

Schatten ber Erbe eingefentt; bie ginffernig beift bann eine centrale, und ihre Dauer ift bie großtmöglichste. Die Dauer einer partialen Mondfinfternif tann nicht ubez 2 Stunden 18 Minuten, und bie einer totalen nicht über 4 Stunden 38 Minuten betragen.

Der Erbichatten bewegt fich nun mit ber icheinbaren Beschwindigkeit ber Sonne in ber Efliptit von Beften nach Often. Da nun bie fceinbare Geschwindigkeit bes Mondes größer ift, fo trifft ber Mond ben Erbichatten in feiner Fortbewegung zuerft mit feiner Oftfeite. Es scheint also bei ber Berfinsterung eine dunkele Scheibe fich von Dft nach West vor der Mondscheibe weiter au bewegen. Ift die Mondfinfterniß eine partiale, fo trifft die Verfinsterung blos ben norblichen ober sublichen Rand bes Montes, je nachbem die Breite eine subliche ober norbliche ift.

Es wurde früher icon erwähnt, bag ber Rernschatten von einem Salbichatten umgeben ift, in welchem Die Beleuchtung um fo schwacher fich zeigt, je naber men bem Kernschatten kommt; beshalb und zugleich auch wegen ber Brechung ber Sonnenstrablen in der Erbatmosphare ift ber Kernschatten nicht scharf begrentt, sobaß es nicht moglich ift, ben Gintritt ber Finfferniß vollig genau gu bezeichnen; es hangt berfelbe fur jeden Beobachter von dem Bustande der Atmosphare und von der Gute seines Inftrumentes ab, weil bei reiner Luft und ftarten Fernrohren ber Mondrand bei schwacherer Beleuchtung noch geseben wirb, als unter weniger gunftigen Umftanden.

Es erscheint übrigens ber Mond felbst bei totaler Berfinfterung meift nicht vollig verbunkelt, sondern mit einem rothlichen Lichte; im Apogao ift biefes Licht heller als im Perigao, weil in ersterem bie in ber Erbatmosphare gebrochenen Strahlen bem Mittelpunkte bes Schattens mehr genahert werden. Jedoch werden auch einige totale Mondfinsternisse erwähnt (ben 6. Dec. 1601, ben 15. Juni 1620 von Kepler, und 25. April 1642 von Sevel), bei welchen der Mond ganglich verschwunden war; Bevel konnte felbst mit einem Fernrohre, obgleich ber himmel heiter mar, nicht die geringste Spur vom Monde bemerken.

Die Berfinsterung bes Monbes wird an allen Orten, über beren horizont ber Mond mahrend ber Binfternig fteht, in gleichen Augenbliden und in gleicher Große gefeben; ba aber, je nach ber mehr oftlichen ober weftlichen Lage ber Meridiane diefer Orte, die Beit für jeden berfelben verschieden ift, fo wird der Eintritt und bas Ende ber Finsterniß, obwol in gleichen Augenbliden mahrgenommen, boch auf verschiebene Stunden ber einzelnen Orter fallen. Wenn auch burch bie Parallelare ber Mond seinen Ort am himmel je nach bem Stande bes Beobachtere andert, so kann baburch boch bie Große ber Finfternis ebenso wenig wie ber Gintritt berfelben eine Anderung erleiben.

Eine Mondfinfterniß wird ftets von mehr als ber halben Erdoberflache aus gesehen, obwol an einigen Orten . nur in ihrem Anfang und an andern nur in ihrem Ende; benn indem dieselbe in jedem Augenhlicke von der halben Erdoberflache gesehen wird, die Erde sich aber mabrend,

ber Dauer der Kinsternis um ihre Are brebet, so seben beienigen Orte, welchen der Mond beim Eintritt in den Schatten am Besthorizonte fleht, nur den Ansang der Finsternis, während nach Dsten hin auch solchen Orten nach umd nach die Finsternis sichtbar wird, welche den Ansang dersetben nicht beobachten konnten. Diejenigen Brite, denen der Mond bei seinem Austritte aus dem Erbschatten grade am Osthorizonte ausgeht, können solgfich nur das Ende dieser Finsternis beobachten.

Die genauere Berechnung einer Monbsinsterniß ist wit keinen Schwierigkeiten verbunden. Aus den aftronomischen Tafein tamm man für jeden gegebenen Bollmond bie Länge und Breite, den Haldmesser, die Parallelare und die stündlichen Beranderungen dieser Größen für den Rond und die Sifferenz der stündlichen Bewegungen des Mondes und der Sonne leicht sinden. Daraus ergibt sich dem auch die Differenz der stündlichen Bewegungen des Mondes und der Sonne in Länge und Breite. Betrachtet man diese Differenz der stündlichen Bewegung als die beiden Katheten in einem rechtwinkeligen Dreiecke, so gibt die Hopothenuse besselben die Differenz der stündlichen Bewegung beider in der relativen Mondbahn an. Man construite nun den Durchschnitt des Schattenlegels in der Entsernung des Mondes, indem man mit einem Radius A.C gleich der Summe der Horizontalparallelare der

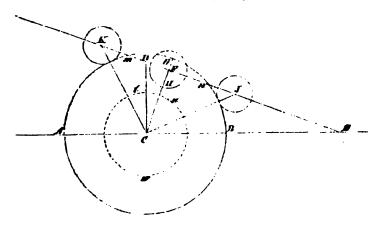

Sonne und des Mondes weniger dem Halbmesser der Sonne einen Kreis beschreibt, dessen Mittelpunkt in der Ekliptik, in C, liegt, wenn AB die Ekliptik bedeutet. In C exrichte man einen Perpendikel, gleich der Breite des Mondes zur Zeit des Bollmondes CD, und lege unster einem Binkel CDE, bessen Tangente gleich ist der Differenz der stundlichen Bewegung des Mondes und der Sonne in der Lange dividirt durch die Differenz der stundlichen Bewegung berselben in der Breite, in D die kinie DE, so stellt DE die relative Bahn des Mittels punktes des Mondes dar. Fallt man von C das Perpendikel CF, so ist F diesenige Lage des Mittelpunktes, dei welchem der Mond am tiessen in dem Schatten eingesenkt ist, also die Mitte der Finsternis. Da in dem rechtwisseligen Dreische CDF die Seite DC und der Binkel CDF bekannt ift, so läst sich CF und DF bereichnet.

wegung des Mondes und der Some in der telativen Monddahn berechnet war, so gibt der Raum DF bividirt durch diese Differenz die Zeit, welche der Mond gebraucht, um von D nach F zu kommen. Die Zeit des Bollmondes, wo der Mond in D steht, ist bekamit; also läßt sich auch die Zeit berechnen, zu welcher der Mond in F angelangt ist, und somit die Nitte der Kinsternis.

Die Große ber Finsterniß, oder die Bestimmung, wie viel Bolle des Durchmeffers versinstert werden, wenn der Mond am weitesten in den Schatten eingedrungen ift, gibt GH an. Es ist aber GH = CG - CH = CG - (CF - FH) = CG + FH - CF.

Will man ben Anfang und das Ende ber Finsterniß berechnen, wo ber Mond also in I und K sich besindet, so erhalt man JF oder KF aus dem rechtwinkeligest Dreiede CFJ oder CKF, in denen CJ oder CK — ber Summe der Halbmesser des Schattens und des Mondes, und CF durch die vorhergebende Berechnung bekannt ist. Werden diese Entsernungen JF und FK durch die oden berechnete Disserenz und stündliche Bewegung des Mondes und der Sonne in der Richtung der relativen Mondbahn dividirt, so erhalt man die Zeit, welche der Mond gebraucht, um von F nach J oder K zu gelangen; da nun die Zeit gegeben ist, in welcher der Mond in F steht, so

ift burch Abbition ober Subtraction leicht die Beit zu finden, in welcher ber Mond in K ober Fift, alfo die Finsterniß anfangt ober enbet.

Sesehen wird, wie schon angegeben, die Mondsfinsterniß in allen benjenigen Orten, welche wahs rend der Dauer berselben überhaupt den Mondssehen können. Es können dieselben, wenn die Declination des Mondes bekannt ift, leicht durch hilfe eines Globus bestimmt werden.

Fin fternisse ber Sonne. Mit biesem Namen bezeichnet man bie Erscheinung, bei wellscher zur Beit bes Reumondes biswellen bie ganze Sonne ober wenigstens ein Theil bersetben geswissen Orten auf ber Erbe burch ben zwischen Sonne und Erbe sich stellenden Mond unsichtbarwird. Da bie badurch entstandene Verbundelung

aber nicht bie in ihrem eigenen Lichte leuchtenbe Sonne, sonbern vielmehr die Erbe trifft, indem der Mond einen Theil der Strahlen der Sonne hindert, die Erbe ju er: reichen, fo follten biefe Finfferniffe, analog mit ben Mond! finsterniffen , eigentlich Erbfinsterniffe genannt werben. Benn, wie vorhin bei ben Mondfinsterniffen erwähnt wurde, in ben fogenannten Kernschatten an keinem Puntte bet leuchtenben Rorpers Strahlen gelangen und in den Salb: icatten nur von einem mehr ober weniger großen Theile ber leuchtenben Dberflache, fo wird auch unigelehrt ein in bem Rernschatten befindlicher Beobachter ben Teuchfenben Rorper gar nicht, ein in bem Salbicatten befinblicher aber um fo mehr von beffen Dberflache erbliden, je weitet' er fich von ben Grengen bes Rernschattens entfernt. Befinbet fich nun jur Beit bes Reumonbes ber Mond gwifchen ber Sonne und ber Erbe, fo werben alle Drte ber Erbe, welche ber binter bem Monde gebildete Reinschatten trifft, bie Sonne in diesem Augenblide gar nicht sehen und eine fogenannte totale Sonnensinsterniß haben, während alle in dem halbschatten des Mondes befindlichen Beobachter eine partiale Berfinsterung bemerken. Den letztern erscheint ein um so größerer Theil der Sonnenobersläche verdunkelt, je naher sie dem Orte der totalen Berfinsterung sind.

Da ber Mond viel kleiner als die Erde ift, so wird natürlich ber Salbmeffer bes Mondschattens in ber Entsterung ber Erbe binter demfelben nicht mehr fehr be: Dentend fein, ja er wird bisweilen bie Erbe nur fo eben noch mit seiner Spite ober auch gar nicht mehr erreichen tonnen. Der halbmeffer bes Mondschattens in ber er= : mahnten Entfernung ift am größeften, wenn bie Gonne ber Erbe am entfernteften und ber Mond berfelben am nachften ficht; bann übertrifft ber icheinbare Durchmeffer Des Monbes ben icheinbaren Durchmeffer ber Gonne um etwas mehr als zwei Minuten, und es wird fich an bem Drte ber Erbe, welcher von ber Are bes Schattenfegels getroffen wirb, eine totale und jugleich auch centrale Connenfinsternig ereignen, beren Dauer auf vier Minuten fich ausbehnen taun; in den junachft liegenben Orten wird bie Finsterniß noch total, aber nicht mehr central fein. Sind die Entfernungen ber beiden himmelstorper von ber Erde so beschaffen, bag beide einen gleichen schein: baren Salbmeffer befigen, fo wird bie Spige bes Rernfcattens eben noch bie Erbe treffen und an bem berührten Orte eine totale und centrale Sonnenfinsterniß von augenblicklicher Dauer erzeugen. Ift aber, wie in den meisten Fallen, ber scheinbare halbmeffer bes Monbes kleiner als der halbmesser ber Sonne, so erreicht die Spite bes Rernschattens die Erdoberstäche nicht mehr, und berjenige Ort berfelben, welcher von ber über bie Spige bes Schattens hinaus verlangerten Arenlinie getroffen wird, fieht eine centrale ringformige Sonnenfinsterniß, bei welcher ein ringformiger Theil am Umfange ber Sonne unbebedt bleibt. Benn die Sonne in ihrer Erbnabe, ber Mont bagegen in der Erdferne fich befindet, fo ift ber icheinbare Mond: burchmeffer etwa brei Minuten kleiner als ber Sonnenburch: meffer, und die größte Breite, welche ber Ring überhaupt erhalten tann, beträgt dann ungefahr 11/2 Minute. -Rallt die Are bes Schattenkegels auf ben Mittelpunkt ber erleuchteten Erdhalfte, so ift bie Grenze bes Rern = und Salbschattens ein Kreis; trifft die Are bagegen einen von jenem Mittelpunkte nach ber Seite bin liegenden Punkt, fo nehmen die Grenzen beiber Schatten eine langliche Bestalt an.

Da der Mond sich von Osten nach Westen bewegt, und die Erde in gleicher Richtung sich um ihre Are breht, so muß der östliche Rand des Halbschattens des Mondes guerst mit dem westlichen Rande der Sonne sur die diesenigen Orte zusammensallen, die sich auf der von der Sonne ersleuchteten Erdhälfte am meisten nach Westen besinden, also die Sonne eden in ihrem Ausgange sehen. Von hier versbreitet sich num die Versinsterung immer weiter, und es trifft auch, wenn es möglich, der Kernschatten mit der Erdoberstäche zusammen, und beide, der Kerns und der Halbschatten, gehen von Westen nach Osten über die Erdssersläche hinweg, sodaß alle westlichen Länder die Sonne

fritter verfinftert feben, ale bie weiter bflich gelegenen. Das Enbe ber Finfterniß tritt ein, wenn ber weftliche Rand des halbschattens ben offichen Rand ber Some verläßt, und wird von den auf der erleuchteten Erdhalfte am meiften oftlich befindlichen Bewohnern, alfo von benen, welchen die Sonne eben untergeht, mahrgenommen. Ein außerhalb ber Erbe befinblicher Beobachter murbe bei einer totalen Sonnenfinfterniß den Rernschatten bes Monbes auf der Erbe als einen bunkeln Aleden über dieselbe von Westen nach Often fortschreiten sehen. Richt so leicht wie die Mondfinsternisse lassen sich die Sonnenfinsternisse bes rechnen; es wird namlich burch die Einwirkung ber Parallelare des Mondes, wodurch berfelbe fur jeden Ort ber Erbe eine gang andere Stellung gegen bie Sanne erhalt, bie Rechnung febr weitlaufig. In bem Folgenden follen beshalb nur die Bestimmungen einiger wichtigen, bei biefen Finfterniffen in Betracht tommenben Puntte naber beftimmt werben, da es nicht möglich ift, bier eine auf bie tleinsten Details eingebende Anweisung fur biefe Berechs nung zu geben.

Buerst soll bestimmt werden, wie weit, vom Mittels punkte der Erbe aus gesehen, der Mond noch von der Sonne entfernt sein darf, wenn schon eine partiale oder eine totale Sonnenfinsternis an einzelnen Dunkten der robberstäche sichtbar sein soll. Es bedeute C ben Mits



telpunkt ber Erbe, A einen Punkt auf ber Oberflache berselben, CS sei die Richtung nach bem Mittelpunkte ber Sonne, und AS' sei parallel mit CS gezogen; ferner mache AM mit AS' einen Binkel so groß wie die Pa-

'railidate ber Bonne; 'MAS' = p; fo fleht ein Beobs adler in A ben Mittelpuntt ber Conne in ber Richtung A.M. Es mage ber Rreis um M bie in bie Entfernung Bed Monbes berangerudte Sonnenscheibe bebeuten. Der 'fcheinbare Salbmeffer der Sonne H ist dann - MAN, wind wenn ber Kreis um L ben Mond barftellt, ber scheinbare Halbmeffer bes Mondes h - NAL. Da ber Mond febr weit entfernt ift, last fich & CS' - CLA - P (ber Parallare bes Mondes) segen; solglich ift SCM = P - p. H + h ift = MCL = MAL. Es tann affo, wenn eine Connenfinfterniß beginnt, ber Dittelpunkt bes Mondes noch um den Binkel SCL = 8CM + MCL = P - p + H + h (b. b. um bie Summe ber fceinbaren Salbmeffer bes Monbes und ber Sonne und um die Differenz ber Parallelaxen beiber) von dem Mittelpuntte der Sonne nach Besten hin ab: Aeheni: Konnt ber Mond in eine gleiche Entfernung bitich von bem Mittelpunkte ber Sonne, fo endigt Die Binfletnig.

Eine Connenfinsterniß fann alfo überhaupt stattfinden, wenn die Entfernung ber Mittelpunkte beiber himmels: Wrper die oben angegebene Große nicht überfteigt. Da nun ber größte Werth für P = 1° 2', für H = 16' 55", für h == 16' 18" ift, und p gegen 9" beträgt, so wird bie größte Entfernung ber beiben Mittelpuntte 1° 35'; so groß barf also gur Beit bes Neumondes bie Breite bes Mondes fein, wenn noch überhaupt eine Sonnenfinsterniß moglich fein foll. nimmt man ben fleinften Berth P = 53', H = 15' 34" und h = 15' 45", so erhalt man als Grenzwerth fur bie Breite bes Mondes 1° 24' 10" als die kleinste Grenze, bei welcher ber Mond, noch ohne Die Sonne im Geringften zu verfinftern, neben ihr vorbeis geben tann. Berechnet man nun mit Rudficht auf Die Reigung ber Mondbahn, wie weit ber Mond bei ben ans gegebenen Breiten von feinen Knoten entfernt ift, fo erhalt man ale Berth bafur 1814" und 151/2". Nothwendig muß alfo eine Finfterniß eintreten, wenn gur Beit bes Neumondes die Entfernung bes Mondes von feinen Knoten fleiner ift als 151/20, wahrend sie bei Entfernungen von 151/2 - 181/2° nur moglich ift und burch eine Berechnung ber angeführten Berthe fur ben vorliegenden Fall ihr Gintritt entschieden werden muß; über 181/2° hinaus aber ift fie unmöglich.

Durch bas Borhergehende bestimmt sich überhaupt, ob eine Finsterniß eintritt oder nicht, also ob der Halbsschatten des Mondes die Erde trifft oder nicht. Soll nun die Finsterniß aber central sein, so muß der Mittelpunkt des Mondes, der von Besten her sich bewegt, noch so weit vorruden, daß er vor dem Mittelpunkte der Sonne steht, also in der Richtung AM; es ist dann der Abstand beider Mittelpunkte nur SCM = P - p, d. h. gleich dem Unterschiede der beiden Parallaren. Um zu beurtheilen, ob diese centrale Finsterniß total oder ringsormig ist und ihre Dauer für die ganze Erde überhaupt anzugeben, muß man den scheindaren Halbmesser der scheindare Halbmesser wit in Betracht ziehen. Ist der scheindare Halbmesser des Mondes H größer als der scheindare Halbmesser der Sonne h, so ist die Finsterniß total, und um soviel als L. Ercott. d. B. u. L. Erke Section. XLIV.

ber Unterschieb H — h beträgt, sann die Enternung größer sein, ehe die totale Bersinsterung aushört. P.— p + H — h ist also die Entsernung der Mittelpustte des Mondes und der Sonne für Ansang und Ende einer totalen Sonnensinsterniß. Ist aber der Halbmesser der Sonne größer als der Halbmesser des Mondes H, so wird P — p + h — H die Entsernung derselben für den Ansang und das Ende einer ringsormigen Finsternis.

Um nun ben Beitpunft bes Eintritts ber Finfterniß und die Große berfelben gu beftimmen, tann men ein ahnliches Berfahren anwenden, als bei ber Berechnung ber Mondfinsterniß. Es bebeute jest wieber in Sig. 2. AB die Efliptif und C benjenigen Punkt berfeiben, iber welchem fich zur Zeit bes Neumondes ber Mond befindet. Man beschreibe um C einen Kreis, mit bem Salbuntffer P-p+H+h, und noch andere concentrische mit ben Halbmeffern P-p+H+h; P-p+H; P-p+H-h; und P-p (Kreis tuw). (Die Salbmeffer werben in Secunden ausgebruckt und mit irgend einem Magitabe gemeffen.) In ber Figur ift nur ber erfte und ber lette jener Kreife gezeichnet. Der größte mit bem Balbmeffer P - p + H - h beschriebene Kreis gibt benjenigen Raum bes himmels an, in welchen ber Mond eintreten muß, wenn überhaupt eine Finfterniß moglich sein soll; tritt ber Mond in ben mit dem Salbmeffer P-p+H++h beschriebenen ein, so ift die Kinsterniß breizollig (es wird namlich, abnlich wie bei bem Monde, auch ber Durchmesser ber Sonne in 12 Bolle getheilt); tritt er in die beiben folgenden Kreise ein, fo ift fie 6: und 9zollig, und gelangt er in ben innerften Kreis tuw, beffen Balbmeffer P - p, fo ift bie Finfterniß total. Da aus ben aftronomifchen Sahrbuchern die Breite bes Monbes jur Beit bes Meumondes bekannt ift, fo tragt man biefelbe mit demfelben Dafftabe, mit welchem man bie Salbmeffer ber Kreife gemeffen bat, in C als fentrechte Linie CD ein, und bestimmt bann ferner nach ber Un: gabe ber Entfernungen, wie viel Stunden vor und nach bem Neumonde der Mond in der Chene der Efliptit ift. Dann legt man ben Puntt E in die Beichnung fo, bag CE gleich ber Angahl ber Sefunden, um welche beim Eintritt bes Mondes in die Efliptit fein Mittelpunkt von dem Mittelpunkte der Sonne entfernt ift. Dann gibt bie Linie EK die relative Mondbahn, und bruckt bie Entfernung ber beiben Mittelpunkte in den aufeinanderfolgenden Beiten aus. Fallt man bas Perpendikel CF, so gibt beffen gange (immer in bem anfanglichen Dafftabe, nach welchem man die Secunden aufgetragen) die fleinfte Ents fernung, in welche bie Mittelpunkte beider himmeleforper kommen. Da man weiß, wie viel Zeit ber Mond ges braucht, um von E nach D zu gelangen, fo tann man auch berechnen, wann er sich in F befindet, und badurch Die Mitte der Finfterniß bestimmen. Gbenfo lagt fich auch ber Anfang und das Ende der 3:, 6:, 9zolligen und ber Finfterniß überhaupt bestimmen, ba man die Entfernung, welche die beiben Mittelpunkte in dem angegebenen Beit= puntte haben durfen, tennt.

Um biejenigen Orte ber Erbe zu finden, an welchen bie Sonnenfinsterniß auf ber Erbe anfangt und endigt

so muß man sich zunächst an bas oben Mitgetheilte erin= nern: bag namlich ber Mond von Besten her vor die Sonne tritt und feinen Schatten zuerft auf Diejenigen Drte fallen laßt, benen die Sonne grade aufgeht (bie Sonne geht diefen Orten auf, weil die Erde sich von Westen gegen Often bin umbreht). Auf gleiche Beise besobachtet auch berjenige Ort, welcher die Sonne total versfinstert aufgeben sieht, biefe Erscheinung früher als jeder unbere. Dem letten Orte, welcher die Berfinsterung noch fieht, geht aber bie Sonne unter. Berechnet man nun für ben Augenblick bes Anfange ber Finfterniß die Stellung bes Mondes gegen ben Mittelpuntt ber Sonne, wenn beide vom Mittelpunkte ber Erbe aus gefehen werben, fo erfahrt man baburch, ob fur ben Ort, welchem die Sonne in diesem Augenblicke im Benith fteht, ber Mont westlich ober nordweftlich ober submestlich erscheint. Nach eben ber Richtung bin muß aber auch ber Schatten bes Monbes querft auf die Erbe fallen, und gwar 90° von bem Orte entfernt, welchem bie Sonne eben im Benith fleht. Stellt man nun auf einem Erdglobus benjenigen Punkt, welchem bie Conne im Benith fieht, am bochsten, jo erfahrt man ben Punkt ber Erbe, wo die Finfterniß beginnt, indem man ben nach ber eben bezeichneten Richtung bin am Borizonte liegenden Punkt auffucht. Stellt man benjenigen Punkt am bochften, bem die Sonne im Augenblide, wo die centrale Berfinsterung beginnt, im Benith fteht, fo erhalt man auf ahnliche Beife nach ber berechneten Richtung benjenigen Puntt bes Sorizontes, welchem bie Conne eben total verfinstert aufgeht. Es ift flar, bag fich auf gleiche Beife, wenn nur die betreffenden Orte in ben Benith gebracht werben, biejenigen Orte ber Erbe, für welche bas Ende ber totalen Finsterniß, sowie ber Finsterniß überhaupt, bei bem Untergange der Sonne fichtbar wird, bestimmen laffen.

Rach bem Borbergebenben find bie Entfernungen, um welche Sonne und Mond bei ben Sonnenfinsterniffen von ben Anoten ber Mondbahn entfernt fein tonnen, großer als biejenigen, um welche biefe himmelstorper von dems felben Punkte abstehen burfen, wenn noch eine Mondfinsterniß möglich sein soll; es werden also im Allgemeis men bie Connenfinsterniffe fich baufiger ereignen als bie Mondfinsterniffe. Daraus folgt jeboch feineswegs, baß an einem bestimmten Orte ber Erbe die Sonnenfinfterniffe baufiger beobachtet werben ale die Mondfinflerniffe; die erftern erfcheinen an einem und bemfelben Orte vielmehr seltener, weil jebe nur in einem geringen Theile ber Erb= oberflache gesehen wird. Totale und centrale Sonnen= finfterniffe find aber fur einen beftimmten Duntt ber Erbe außerft feltene Erscheinungen, weil ber Rernschatten bes Mondes in ben meiften Fallen bie Erbe gar nicht erreicht, und wenn er sie erreicht, senfrecht unter bem Monde nur eine Breite von ungefahr 30 Deilen befist.

Ist eine Sonnenfinsterniß nicht total, so sindet allerbings eine Abnahme in der Belligkeit statt; da dieselbe aber allmälig erfolgt, so wird sie weniger bemerkdar. Bei einer totalen Sonnensinsterniß soll die Dunkelheit bisweilen ziemlich groß sein; im Allgemeinen wird dieselbe aber, wie es auch die meisten Beodachter angeben, nur einer starken Dammerung zu vergleichen sein. Da namlich der Schattenkegel nur einen geringen Umsang hat, so wird durch die Brechung der Wolken u. s. w. ein Kheil des Lichtes des Halbschattens sich in den Raum des Kernschattens zerstreuen und die von diesem getrossenen Punkte etwas erhellen. Es sangt diese Dammerung an merklich zu werden, wenn die Sonne dis auf einen sehr kleinen Kheil (1/24 des Durchmessers) bedeckt ist. Das Eigenthimsliche, welches einige Beodachter dieser Dammerung beigelegt haben, ist wol nur Folge des Ungewöhnlichen in der Erscheinung. Daß man die Berge des Mondes, welche seinen Kand überragen und vor die Sonne treten, deutlich beobachten kann, erklärt sich leicht aus der Abwesenheit einer Mondatmosphäre.

Sowie die Lichtstärke der Sonne bei der Verfinsterung abnimmt, nimmt natürlich auch die Erwarmung berselben ab. Die dis jest über die Abnahme der Erwarmung angestellten Versuche genügen aber noch nicht, um genau festhustellen, ob die Erwarmung proportional mit der Größe des bedecken Theiles der Sonne abnimmt.

Da der Mond, wie früher angegeben, nur um eine bestimmte Große von den Anoten ber Mondbahn entfernt fein darf, werm eine Sonn : ober Mondfinsterniß ftatt: finden foll, fo tonnen auch nur biejenigen Reu: ober Bollmonde Sinfterniffe mit fich bringen, welche in ber Nahe eines ber Knoten ber Mondbahn vorfallen. Der Mond bewegt sich nun burch ben gangen Thierfreis in 27/3 Tagen, geht alfo auch in biefer Beit burch beibe Knoten; mit ber Sonne tommt er aber erft in 291/2 Tagen wieder in Conjunction oder in Opposition, und hat unterbeffen einen Weg von 390° gurudgelegt. Gefest alfo, es bat grabe als ber Bollmond in einem feiner Anoten war, eine Mondfinfterniß fattgefunden, fo tann beim nachften Bollmonde feine Finfterniß stattfinden, weil ber Mond jett 30° von feinem Anoten und alfo feiner Breite nach ju weit von der Efliptit entfernt ift. Ebenfo wenn ber Reumond bei einer Sonnenfinsterniß fich grade in einem Anoten befunden hat, kann beim nachsten Neumonde keine Berfinsterung ber Sonne eintreten, ba auch eine Entsfernung von 30° vom Knoten für bie Entstehung ber Sonnenfinsterniffe zu viel ift.

Nach sechs Umldusen, also beim sechsten Bollmonde ober Neumonde, wird aber in den erwähnten Fällen eine Mond ober Sonnensinsterniß möglich werden, weil der Mond sich dann um ungesähr 180° von dem ersten Anoten entsernt hat, und also nahe bei seinem zweiten Anoten sich besindet. Ereignet sich eine Mondsinsterniß in ziemslicher Entsernung von dem Anoten, so wird doch der nächste Volumond noch keine Finsterniß wieder erzeugen, weil er zu weit hinter dem Anoten steht; da er nämlich 30° vorräckt und die größte Entsernung von dem Anoten 12° ist, so trifft der nächste Volumond erst 18° hinter dem Anoten, also in zu großer Entsernung, ein. Anders ist es bei den Sonnensinsternissen, deren Grenzen etwas weiter sind; hier ist es möglich, daß wenn dei einem Reumonde in ziemlicher Entsernung von dem Anoten eine Verzssinsterung stattgefunden hat, auch wieder eine Verzssinsterung in dem nächsten Neumonde hinter dem Anoten

sich zeigt, ba zweimal 18° größer ist als 30°. Sat z. B. ber erste Reumond 15° vor dem Anoten stattgefunden, so sinder ber zweite 15° hinter dem Anoten statt, also in einer Entsernung, in welcher die Sonnenfinsterniß möglich ist. Wenn eine totale Mondfinsterniß sehr nahe bei einem Anoten stattsindet, so wird der vorhergehende und nachsfolgende Neumond kleine Sonnensinsternisse erzeugen, da die Entsernung des Mondes vom Anoten dann für die Entstehung einer solchen noch hinreichend klein ist.

Die Anoten ber Mondbahn andern ihren Drt, indem fie nach Beffen vorruden, monatlich um 11/2°, sodaß sos wol die Sonnen = ale auch die Mondfinsternisse nach und nach in mehr westlichen Theilen bes Thierfreises flattfinden. Da 12 spnodische Mondmonate ober ebenfo viele Neus und Bollmonde nur 354 Tage betragen, so zeigen sich alle Finsternisse, welche in einem Sabre stattgefunden haben, in bem nachftfolgenden Jahre um 365 — 354 — 11 Tagen (in veranderter Große) fruher. In 18 Jahren 11 /2 Tagen gibt es aber 223 Reumonde; in derselben Beit kommen aber auch die Mondenoten fast den ganzen himmel berum, fodaß nach diefer Beit die fruhern Finfterniffe wiederkehren. Diefe Periode ber wiebertehrenden Finfterniffe von 223 Mondmonaten ift in neuerer Zeit die Hallen'sche Periode genannt worben; fie mar aber ichon ben alten Chaldaern bekannt, und wurde von ihnen Saros genannt. — Da indeffen das Busammentreffen des Mondes mit den Knoten nach 223 synobischen Monaten nicht genau flatt hat, so finden fich auch bei ber Bieberkehr ber Finfternisse nach der angegebenen Periode kleine Berschiedenheiten in der Große berfelben. Rach oftmaliger Wiederholung Diefer Periode von 223 Mondmonaten wurde fich auch feine Übereinstimmung in ben Finsterniffen mehr zeigen; genauere Perioden find deshalb 716, 3087, 6890 und 9977 Monde monate.

Sowie auf unserer Erde Monds und Sonnenfinsterniffe entsteben, mussen auch auf ben übrigen Planeten, welche von Monden begleitet werden, Monds und Sons nenfinsternisse sich ereignen. Won Interesse sind für und nur die Versinsterungen der Jupitersmonde, da sie sich

obne Schwierigkeit beobachten laffen.

Die Finsternisse bienen zur Bestimmung bes Langenunterschiedes zweier Orte; die Versinsterungen der Jupitersmonde haben auch das erste Mittel dargeboten, die Geschwindigkeit des Lichtes zu bestimmen. — Für die Chronos
logie ist die Kenntniß der in frühern Zeiten vorgefallenen Finsternisse sehr michtig, da durch sie oft die Zeit einer Begebenheit mit Genauigkeit bestimmt werden kann; in dem Berke l'art de verisser les dates (nouv. edit. p. St. Allais. Vol. 1. pag. 269) sindet man deshald ein Berzeichniß sammtlicher Finsternisse der Jahre 1 dis 2000. Bekannt in der erwähnten Beziehung ist z. B. die Mondsinsterniß, welche mährend der Schlacht am Halps eintrat (30. Sept. 610 v. Chr.), und von Thales vorausgesagt sein soll; in der Gegend des Kampsplates war sie fast total. (Hankel.)

FINSTERWALDE, wendisch Grabyn, ummauerte Stadt im Rreife Ludau des Regierungsbezirks Frankfurt, am Chakebache. Sie hat zwei Borftabte, zwei Thore,

ein Schloß, eine evangelische Kirche, eine Kapelle, ein hospital, 300 Saufer und 1837 3841, jest also wol gegen 4000 Einwohner. Zuch :, Flanell : und Leinwands weberei und Topferei machen bie Befcaftigung ber Eins wohner aus. Die Bahl ber Auchfabrifanten beträgt mehr als 200. Im 3. 1820 wurden 9000 Stud, 1844 37,000 Stud geliefert, und jur leipziger Oftermeffe 1845 wurden 7396 Stud Tuche gefendet und bavon circa 7000 Stud verlauft. (Bgl. Deutsche Allgem. Zeitung 1845. Rr. 175. S. 1655.) Einige Topographen erwahnen ein Gestüt. - Die Berrichaft Finfterwalde, zu ber mehre Dorfer und vortreffliche Balbungen gehoren, murde, obwol in ber Nieberlaufit gelegen, jum meifnischen Kreife gerechnet und war bohmisches Leben. In ben Theilungen am 4. Jan. 1436 und 10. Gept. 1445 tam fie an Rurfürst Friedrich, bei ber altenburger haupttheilung, am 26. Aug. 1486, an bie Albertinische Linie, die fie mit vier Ritterpferden in das meifinische Umt hann gog. Befiger waren Unfange bie von Mintwit, bann bie von Diestau; von den Letteren taufte fie Rurfurft Johann Georg I. 1628 und machte es ju einem Rammergute. Der Bojahrige Krieg brachte über Finfterwalbe, bas bas male größer war als jest, viel Unheil. Im 3. 1631 wurde es von ben Raiserlichen geplundert und in Brand gestedt; faum war ber Ort wieder gebaut, als die Schmeben unter Banner im Juni 1637 ein Gleiches thaten. Mur Rirche, Schule, Schloß und eine Baffe blieben fteben. So wohnten die Burger bis jum Frieden meist in Rels lern und unter Trummern. Nach bem Kriege ging es 1675 den 25. April von Neuem in Klammen auf. Rach bem Testamente Johann Georg's I. tam es an bessen britten Sohn, ben Bergog Christian, ben Stifter ber Linie Sachsen Merfeburg. Bei biefer Linie blieb es bis ju ib= rem Aussterben; ein Pring berfelben, Friedrich Erdmann, hat in Finsterwalde residirt und 1714 das Beitliche gefegnet. Bulett bemerken wir, daß ber Linguift Barthol.

Scheraus in Finsterwalde geboren ist. (Daniel.)
FINSTERZEUCH, wird zuweilen statt dunkles Jagdzeuch (Tucher im Gegensatze ber leichten Rete) gebraucht. (W. Pfeil.)

Finstlingen, f. Vinstlingen.

FINSTRÖM, eine Pfarrei auf ber großen Inselber alandischen Gruppe, ober bem sogenannten festen Aland, mit der Kapellgemeinde Getha; von Norden nach Suden 2½ Meilen lang, ¾ Meile beträgt die Breite, das Areal etwa 1½ Meile. Die steinerne Mutterkirche halt man für eine der ältesten Kirchen der Inselgruppe; hier wohnt der Pastor, bei der Kapelle wohnt der Kapellan. Der Gottesdienst wird nur in schwedischer, doch wird sür die wenigen sinnischen Dienstboten zwei Mal jährlich Beichte in sinnischer Sprache gehalten. Die Seelenzahl betrug im 3. 1820 in Finstrom 1111, in Getha 743. Ackerdau, Biehzucht, Fischsang bilden die Hauptnahrungszweige; hinlanglicher Wald ist vorhanden; zwei bewaldete Eilande gehören zur Pfarre.

FINTEL, das größte Nebendorf im Kirchspiele Schnesverdingen, welches im herzoglich verdenschen Amte Rotensburg liegt. hier bauten die Antonsbruder im 3. 1480

37 \*

eine schieft Allegen, und wollten nachmals auch ein Klosster bafelbst anlegen, welches aber durch den Eintritt der Reformation gehindert wurde. Die Kirche ist nach 70 Jahren abgebrochen und verkauft, an ihrer Statt aber in der Mitte des 17. Jahrh. eine Kapelle wieder erbaut worden. Sine Spur des ehemaligen Aufenthalts der Antonsbrüder an diesem Orte ist noch in dem sogenannten St. Tonjes (Antons) Huhn übriggeblieben, welches begüterte und wohlbenkende Hausleute am hiesigen Jahrmarkte den Arsmen zu geben pslegen. Auf diesem Jahrmarkte wird ein großer Umsat mit groben wollenen Strümpfen und Müßen getrieben, welches hauptsächlich das Product des Fleißes der Kirchspielseingesessenen sind. (Pratje, Altes und Neues. 7. Bd. S. 119. 120.) In Fintel soll noch viel Aberglaube herrschen, der sich aus den katholischen Zeiten vom Vater auf den Sohn sortgepflanzt hat.

(Schlichthorst.)

Fintelmannia Kunth, f. Trilepis.

FIOCCHI. ilber diesen Italiener in der Zeit der franzosischen Revolution heißt es im 5. Jahrgange der Allgem. musital. Zeitung S. 159: In Paris thut sich ein junger Componist aus Italien, der disber ganz in der Stille gelebt und sich gebildet hat, seit Kurzem sehr here vor. Er heißt Fiocchi. Sein erstes Product ist eine neue Musit zu der komischen Oper: Le valet de deux mattres, nach Goldoni's Lustspiele. Sie ist auf das Theater Fendeaur gebracht worden und hat den ausgezeichnetsten Beisall gefunden. Nicht so glücklich war er 1811 mit einer ernsten Oper: Sophocles, gedichtet, oder richtiger übel gemacht von Morel. Die Musit dazu wird im 13. Jahrg. derselben Zeitung als des Buches würdig beschrieben, sodaß teutsche Bühnen vor etwanigem franzosischen Lobe derselben gewarnt werden. Seit der Zeit ist der Rann verschollen. (G. W. Fink.)

FIOCCO (Pietro Antonio), aus Benedig, wurde Kapellmeister an der Kirche U. E. Frau von Sablone zu Bruffel, hat bei Roger zu Amsterdam eine Messe und Wotetten sur 1, 2, 3, 4 und 5 Stimmen mit 3, 4 und 5 Instrumenten herausgegeben (nach Walther). Der Sohn desselhen, Joseph Dector Fiocco, ließ, als Kapellmeister an der Kirche U. E. Frau zu Antwerpen, gegen 1730, gleichsalls bei Roger erscheinen: Motetti a 4 voei con 3 strom. Sein Op. 1, Adagio et Allegro pour le Clavecin wurde bei Lotter in Augsburg veröffentlicht. (Rach Gerber.)

verbsfentlicht. (Rach Gerber.) (G. W. Fink.)
FIORAVANTI (Leonardo), ein Arzt des 16. Jahrh., dem es durch unverschämte Prahlereien und Ausscheniereien gelang, das Publicum zu täuschen und vorübergehend sich einen Ramen in der medicinischen Literatur zu machen. Rach damaliger Sitte pries er mehre eigene arzneiliche Compositionen an, von denen der sehr zusammengesetzte Balsamus Fioravanti sich selbst noch die auf die neuern Zeiten hin und wieder behauptet hat, und zwar dei Ausgenschwäche in Dampsform angewendet. Floravanti war im Bologna geboren. Er prakticirte in Palermo, besuchte Afrika, hielt sich in Reapel, in Rom, in Venedig aus, begab sich aber dann wieder nach Bologna, woselbst er auch am 4. Sept. 1588 stard. Von 1564 bis 1582

gab er solgende Schristen heraus: Lo specchio di Scienza universale; Reggimento della poste; Capricci medicinali; Tesoro della vita umana; Compendio dei segreti razionali intorno alla medicina, chirurgia ed alchimia; La sisica, divisa in quattro libri; La chirurgia, distinta in tre libri, con una giunta di segreti nuovi. Diese Schristen sind insgessammt odne allen Werth; nichtsbestoweniger erlebten sie alle drei die suns fund Aussagen, und sie wurden daneben auch noch zum Theil ins Lateinische, ins Teutsche, Französische und Englische übersett. (Fr. Wilk. Theile.)

Englische übersett. (Fr. Wilk. Theile.) FIORAVANTI (Valentino), wurde, nach dem uns aus Italien 1837 zugefendeten Lebenslaufe diefes Runftlers, im November 1764 ju Rom geboren. In einem antern aus Reapel tommenben Berichte vom 3. 1838 wurde bas 3. 1768, als bes Mannes Geburtsjahr, angegeben. Sein Bater, ein Raufmann ju Rom, bemertte febr fruh gute Unlagen an bem Anaben, befonbers eine ftarte Borliebe gur Mufit. Er ließ ihm beshalb von eis nem ber bamals in Rom geachtetften Lehrer, Jannacconi, ben man fur ben erften Contrapunktiften Staliens in jener Beit hielt, Unterricht ertheilen. Als er ju feiner Freude fah, baß ber Anabe bie wunschenswertheften Fortichritte machte, so entschloß er sich balb, ben Sohn zu seiner hoheren Ausbildung nach Reapel zu senden, welches bamals als Sig ber rechten Tonkunft, namentlich ber bras matischen, anerkannt und burch ben Aufenthalt ber ersten Meifter baselbst, eines Eimorofa, Paesiello, Guglielmi u. f. w. ausgezeichnet war. Rach gebuhrenden Studien und Borbereitungen zeigte fich Fioravanti zeitig genug als wurdiger Kunftgenoffe jener genannten italienischen Deis fter, und wandte fich besonders, mit munterer Laune, scharfem Berftanbe und richtigem Gefühle begabt, gur tomischen Oper, in welcher er auch balb foviel Glude liches leistete, daß man ihn unter biejenigen zahlt, welche zur Reinigung des Geschmads in dieser Muftgattung nicht wenig beigetragen baben. Er eroffnete feine Laufs bahn als bramatifcher Zonfeter 1797 (gewiß Schreiboder Drudfehler für 1791) mit der Opera buffa: U furbo contr' il furbo, welcher Il fabbro Parigino folgte. So lautet bie Nachricht aus Italien. Dagegen führt Berber in feinem Reuen Lexiton ber Tontunfter fcon vom 3. 1787 ein Intermezzo: I viaggiatori ridicoli, mas in Rom mit vielem Beifall aufgenommen murbe, an. Die gange Reihe ber Dpern biefes Mannes, soweit Gerber sie tennen lernte, gibt er so an: Rach bem genannsten Intermezzo folgte Opera buffa: I tre Rivali in amore, für Rom 1789 geschrieben. In bemselben Sabre ebendaselbst: Il Gentiluomo di Manfredonia, Opera bussa. Il Fabbro Parigino, ossi a Schiava fortunata, Opera buffa, 1791 fur Rom geschrieben. Gli Amanti comici (biefe und alle noch folgende find tomifche Opern), 1798 zu Wien aufgeführt, wie die nachste: La Pietra sympatica in bemfelben Sahre. Capricciosa sentita (ohne angezeigten Bornamen bes Componisten). für die mailander Scala 1802. Il Virtuosi ambulanti. welche Oper im Clavierauszuge bei Simrod 1810 ges brudt murbe. - Gerber bofft von ber Thatigfeit biefes

Rannes wiel fir einer fich wieder bebenden bessern Geschmad Italiens, welcher feit dem lojährigen Revolutionsfriege sehr beruntergekommen sei. Andere Beurtheiler messen ihm zwar Fleiß und stets bedachte Arbeit, im Sanzen jedoch zu wenig Originalität bei. Dennoch haben einige seiner Opern auch in Teutschland, und lange genug, sehr viel Gluck gehabt, sodaß sie überall und wiederholt gern gehort wurden.

Bon ben Lebensumständen unsers Componisten weiß Gerber Richts. Die italienische Nachricht fahrt so sort: Le cantatrici villane machten nicht allein in Neapel Aussehn, sondern wanderten von dort auf alle Opernbuhnen Europa's. (Dies war auch die Oper, welche unter dem Litel: "Die Sangerinnen auf dem Lande" in Leutschland das meiste Bergnügen machte, und mit Recht. Namentlich zeichnete sich, als Rosa, die beliebte Grun-

baum bebeutent aus.)

Fioravanti wurde zum Intendanten des italienischen Theaters zu Lissabon ernannt. Do er gleich seine selbsts gewählte Beimath, Neapel, nur sehr ungern verließ, wo ihn Ferdinand I. zum Ehrenburger ernannt hatte, begab er sich doch dorthin, und componirte daseihst die Oper La Camilla, die damals sehr geschäht, nachmals völlig vergessen wurde. Auf seiner Rückreise 1807 erhielt er in Spanien, noch mehr in Frankreich, die ehrenvollste Auszeichnung. Für Paris, wo schon 1805 seine Cappriociosa sentita mit großem Beisalle gegeben worden war, componirte er I virtuosi ambulanti, welche sich bald, gleich den Cantatrici villane, einen europäischen Ruserwarben.

Nach Reavel zurückgekommen, übergab er bem Theater: I raggiri ciarlataneschi, welcher Oper selbst seine Begner, bie allerlei Rante bagegen machten, ihren Beifall nicht verfagen konnten. Nach einer langern Paufe, welche eine bedeutende Krankbeit berbeiführte, fchrieb er ben Raoul de Crequi unb Gli amori di Comingio e d' 2115 ihn bann napoleon nach Paris berief, bie Savelle in feinem Palafte einzurichten, lehnte er, fei: nen Grundfagen getreu, diefen Antrag ab. 3m 3. 1816 ernannte ibn ber Papft jum Rapellmeifter an ber St. Petersfirche, welches Umt er bis an fein Ende verwaltete. Bon jest an wollte sich Fivravanti nicht mehr bewegen laffen, irgend etwas fur bas Theater zu fchreiben; endlich geb er bem allgemeinen Drangen nach und schrieb fur bas Teatro nuovo in Reapel seine lette Oper: Il ciabattino. Ubrigens werben in ber Allgem. musikal. Beis tung aus Fioravanti's fruberen Beiten noch mehre Opern feiner Composition genannt, beren Namen Beber, wer sich darum zu muben hat, bequem genug in ben beiden Regifterbuchern ber Beitung neben einander finben tann. -Spaterhin beschäftigte er sich ausschließlich mit Kirchenmusik, von welcher vorzüglich ein Miserere gerühmt wird, welches er für brei romische Fürstinnen (also breistimmig) componirte.

Hochbejahrt und vom Schlage getroffen, war er seit Ichngerer Zeit schon schwach und hinfallig, und wollte, nach bem Wunsche feiner Kinder, seine letten Tage in Reapel beschließen, von bessen gesunder Luft er neu belebt und

gestärkt zu werben hoffte; allein unterwegs auf ben Reise, babin unterlag ber betagte Mann und starb zu Capuc, nach ber ersten Rachricht am 10., nach ber zweiten am: 16. Juni 1837 am Schlage, der sich wiederholte. Seine irdische Hulle wurde in der dortigen Domkirche ehrenvoll zur Ruhe bestattet.

Roch wird von Gerber ein Pietro Fivravantigenannt, welcher, als romischer Componist, im J. 1787 seine Oper, oder vielmehr Intermezzo: Il Re do Morin Nom auf das Theater brachte. Das Stud gesielnicht, obgleich die Rusik nicht übel befunden wurde. Der Mann scheint sich zurückgezogen zu haben und ist versschollen. — In den Jahren 1820 bis 1826 wird auch ein italienischer Bassist dieses Namens, Gius. Fioras vanti, genannt, welcher zu Mailand, Neapel und Rom als Theatersánger wirkte, und meist mit Beifall.

(G. W. Fink.)
Flore (Angelo Maria), um 1700 Instrumentas list zu Aurin, nach Sawkins einer ber größten Biolons cellisten seiner Beit, gab als Op. 1 bei Roger in Amsters bam 14 Sonaten, 10 für die Bioline und 4 für Biolons cello allein, unter dem Aitel heraus: Trattenimenti da Camera. Ein anderer

FIORE (Steffano Andrea), aus Mailand, welcher um dieselbe Beit blubete, Academico filarmonico und Rapellmeifter Bictor Umadeo's II., Bergogs von Savopen. 218 Rammermufiter machte er fein Op. 1. befannt: 12 Sonate da Chiesa a 2 Violini, Violoncello e Basso continuo. Auf biefen von Balther funftlich genannten Sonaten hieß er nur Andrea; allein auch Balther bielt ibn icon für einen und benfelben Mann, welcher bann königlich fardinischer Kapellmeister wurde, von dem sich im fechsten Bande bes Pfalmenwerkes von Marcellus ein Brief findet, mit 1726 aus Turin unterzeichnet und mit beiben Bornamen. Quang lernte ibn in Turin tennen und ruhmt ihn als guten Rirchencomponisten. Aber auch als Operncomponist arbeitete er mit Glud. Im 3.1719 wurde Pertimento generoso, eine Oper, welche für Benedig geschrieben worden mar, dort aufgeführt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Mehres blieb Sanbichrift. Gerber nennt eine Cantata a voce sola: Tortorelle imprigionate etc., die im Archiv ju Sondershaufen fich vorfand. — Im 3. 1819 wird im 23. Jahrgange ber Allgem. musikal. Zeitung ein Dr. Giofue Fiore als Inspector über die Blasinstrumente am toniglichen Dufit-(G. W. Fink.) collegium zu Reapel genannt.

Flokenzuold, Marktsleden im Districte Borgo San Donino des herzogthums Parma, im alten Stato Pallavicino oder Busseto, an der Straße von Piacenza (3 Meilen) nach Parma (41/2 Meilen). Der Ort hat über 3000 Einwohner, ein Schloß und die schone mit Bernhardinern besehte Abtei di Silla. Mit Unrecht haben es Einige für das alte Fidentia gehalten, sur welches die Lage von Borgo S. Donino besser zutrifft. Dagegen entbeckte man 1761 in der Nahe bei Macinesso die Ruinen des alten Belleja, die durch einen Bulkan oder das Einstürzen zweier Berge kurz nach Constantin's Beit ganz verschüttet zu sein scheint. Die Felsen, welche

mehr als 20 Rug tief bie Ruinen bebeden, machen bas Rachgraben febr ichwierig. Man weiß jest, bag bie Stadt am Abhange eines Sugels lag, bag bie Saufer mehre Stodwerte hatten und einige mit Marmor ober Mofait getafelt waren. Dan hat einen offentlichen Plat mit vielen Bergierungen entbedt; rings um ihn einen gum Ableiten bes Baffers bestimmten Kanal, in ber Mitte bes Plates einen bem August gewibmeten Altar und Marmor= banke, welche auf Lowen ruhen. Auch fand man viele Rnochen, Mungen, Marmorbuften, brongene, mit Gilber plattirte Gefage u. f. m. (Daniel.)

Florgyn (nord. Mythologie) fommt in zwei Gestatten vor, namlich als Fiorgynt') (ohne Beichen bes Rominativs Fiorgyn), Name eines mannlichen Befens, und als Fiorgyn 2), name eines weiblichen Befens. Wir betrachten I) Fibrgynr, ift ber Bater ber Frigg. In den Statoffaparmal Cap. 193) heißt es: "Wie foll man Frigg Bezeichnen? Go, daß man fie nennt Tochter Fiorgyn's (dottur ') Fjörgyns), Beib Othin's, Mutter Ballbur's u. f. m." In der Gylfaginning Cap. 9 5) wird fur Fiors gyn eine andere Namensform gebraucht. Es wird nam-lich baselbst gesagt: "Sein (Othin's) Weib hieß Frigg, Fibrgwin's Tochter (Fibrgvins-dottir), und von beren Geschlechtstamme gekommen, ben wir Asengeschlechter (Asaaettir) nennen u. f. w." Doch ift Fiorgwin bie feltnere Form und Fiorgon bie gewohnliche. Wenn in ber Agisbreffa Str. 26 Lofi jur Frigg fagt: Schweige bu, Frigg! bu bift Fiorgyn's Mabchen (b. h. Tochter), fo fclieft man, baß Frigg's Bater von geringem Stanbe gewesen '). 2) Fiorgyn, Thor's Mutter. In ber Bolufpa Str. 50 ') wird gesungen: Es geht neun guß Fiorgyn's Sohn (Fiorgyniar burr), gekrummt, von ber Natter, ber keine Schmach (Verletung) fürchtenden (hinweg). Anderwärts wird Thor genannt Jardar burr b) (Gohn ber Jörd, Erde). In den Skaldskaparmál <sup>9</sup>) Cap. 59 wird Fidrzyn als eine der dichterischen Benennungen der Jörd (Erbe) aufgeführt und mit folgender Liebesstelle belegt:

Aurgilldia var ec elldi áls Fjörgynjar mála 10) dyggr se heidhr oc breggi hryn hedbs ár stedbja.

In der Harbarglioth Str. 54 11) fagt Parbardr (Dthin) ju Thor: Salte (bich) fo an ben linken Beg, bis bu Berland findest. Dort wird Fiorgyn Thor'n ihren Sohn 19 treffen, und sie wird ihn lehren die Wege ber Bermandten (attunga brantir) ju Othin's Lanbern. Fibrgon wird, weil bie Erbe bie Mutter alles lebenben ift, am gewöhnlichsten abgeleitet von fior, Leben, und erklart, je nachdem man gyn beutet, entweder durch Lebensfreun-bin 13) ober Lebensgonnerin 14), und beibes in dem Sinne von Lebensspenderin genommen. Doch hat man auch andere 1b) Ableitungen versucht. So 3. B. fagt Stusbach 16): Fiorg scheint baffelbe, was bas teutsche Ferch, Blut (Leben und Regen dem Alterthum) bebeutet zu bas ben; ynr, yn von unna, vergonnen, erfreuen, viur,

11) In ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar 1. 286. G. 115. 12) Finn Magnusen, Lex. Mythol. p. 346: Fiorgya (Gen. Fyrgyniar) dicitur Thorum filium (vel forte rectius nepotem) vias gentilitias ad Odini regiones (aëra vel coelum) edocere, quum vera illius mater (Terra nempe) Harl. L. 54 antea in eodem carmine (str. 3) [hyemali lethargia] extincta fuisse fertur. Wenn Thor in ben Harbarzlioth Etr. 4. S. 93 fagt: "Das fagft bu nun, mas jedem buntt bas Grofte (bas Berbfte) ju wiffen, bas meine Mutter tobt fei," fo muß man erwagen, bas Harbardr (Othin) unmittelbar vorher Str. 3 (S. 92), um Thor'n gu necken, gefagt bat: " Traurig ift beine Wohnung; ich glaube, daß beine Mutter tobt fei." Thor erwiedert bas nun, was wir fo eben angeführt haben, nicht ale wenn er miffe ober glaube, baß feine Mutter tobt fei, fonbern um Sarbard'en feine uble Befinnung vorzuwerfen, bag er, um ibn gu franten, fo etwas berbes fage. Diefes ift in einer Bariante ber 4. Str. auf biefe Weife ausgeführt: Das größte (berbfte) übel in ber Seele ift gu wiffen, baß bu fagft, meine Mutter fei tobt. Benige freuen fich über ber 211s 13) Bubmunbus Magnaus leitet im Spec. Glossarii tern Tob. l. l. p. 489 Fiorgyn. f. ab: á Fior vita, inserto g et yn, ): vin pro vina amica, ut Bergarum urbs in Norvegia Biorguiawwar et Biorgynniar, veteribus indifferenter vocatur. De cetero nemini mirum visum iri putem, quod, alma mater omnium nostrom, Vitae amica appelletur. Confer tamen Fergin supra, si a virore mavis nomen deducere: Fergin ist námlich bie Bernennung ber Pflanze Wassergauchheil, anagillis aquatica. 14) Sinn Magnusen (Lex. Mytholog. p. 346) sagt unter Fiorgyn: In cae-terum conjicere possumus, quod id orignitus sonuerit Fiorum, Fiorgunn ): vitam vel vitales virens indulgens aut largiens (a subst. verbo unna, vel etiam Flürgie, Flürgvin, a subst. Gia vorago, barathrum, jam proprie rictus) quum chaos, vitae matricem, vel primitivam, sive antediluvianam terram, vitae sementis et viribus nostra abundantiorem, allegorice significaverit. Sie eadem certe evadit Fisryyn illa cum Fiorgyn matre aut Sie eadem certe evadit Fiörgym illa eum Fiörgym matre aus etiam Fiörgym patre Friggae (frugiseras terras).

15) Finn Magnusen sagt im Spec. Glossarii jum 2. Bde. der großen Ausgabe der Edda Saemundar p. 621: "Fiörgym f. telluris vocadulum postieum. Forte i. q. Fiörgese vitae datrix. AS. Fyrgen." — Ettmiller (Völuspia p. 191) stellt einen Abeit der vers schiedenen Abisitungen auf diese Weise zusammen: "Fiörgym (— iar) f. r. st. Dil., Beiname der Frigg. 223. Frygg's Bater hieß sörgyn. Die Abstammung ist dunkei. 1) für, Leben, vinr, hold, frennhlich. 21 servin (at farga umbrinaen, at sergia brücken). freundlich. 2) fergin (at faryn umbringen, at fergia bruden). Der Frygg gehorte die Balfte aller Tobten (f. Allgem. Encott. b. B. u. R. 3. Sect. 8. Th. S. 260. 261), baber biefer Beinames ebenfo in gleichem galle beißt Dthin Valfnuthr .. 3) fargin, meers grün, freundlich; daher fergins-dage fira, freundlicher Tag ber Manner. Solar-lioth 82, 3. 4) Bartholin sieht in ftöryun, Peryama, Aroja's Burg, und in Friag ein phrygisches Weib."
16) Samund's Edda des Weisen S. 169.

<sup>1)</sup> Gubmundus Magnaus im Specien. Glossarii gum 1. Bbe. ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar p. 489: Fiorgyar, m. genitivo Fibryyns, n. pr. patris Friggiae s. Phrygiae, Asorum reginae. Aeg. XXVI, 2. Pergama in pl. dicebatur arx Trojae, undo Pergamenus Trojanus, et haec forte verior est origo hujus nominis proprii, quod peregrinum esse, quo-modo fuit Phrygiae pater, credibile est. 2) Derfelbe a. a. D. Fibrgyn, f. genitivo Fibrgyniar, non Fibrgynar, quod Viro decto placuit; Telluris vocabulum poeticum. Harl. LIV, S.
3) Bet Rask, Snorra Edda p. 118.
4) dottur ift Beugung 6) In ber Anmertung gur 5) Fiorgyns maer. Angisdrecka Str. 26 im 1. 2be. ber großen Musgabe ber Edda Saemundar p. 161 wird gefagt: Oportet Friggae patrem humilis fuisse conditionis, nam ni sic accipiamus, Stropha haec in sensu languet. Verbulo moneo, errare qui Fiörgyns hic capit de matre Friggae. Fiorgyn enim, quando foeminam notat, facit Genitivum Fibryyniar, atque Telluris est nomen; Völuspa. 7) 3m britten Banbe ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar p. 51. 8) 3. B. in ber Tryms-quida in ber genannten Ausgabe ber Edda Saemundar 1. Bb. S. 182. 9) Bei Raft S. 178. 10) Rach ber Lesart bes marmianischen Ausgabe ber Lesart bes marmianischen

Freund, von berfelben Burgel; ware biefes aber vin, Bein (aghanifc Blut), so mare Fiorgwin ein Pleonas: mus eber Lebensblut. Beiter oben fagt Studach: Sarbard weist Klar Thor in sein sektisches Beiligthum Berland, -mo feine fettifche Mutter Fiorgon (benn fonft if fie Frigga) ihm ben mahren Weg ine vaterliche gand zeigen Bonne, ihm bedeutend, wer fein Bater, von wannen er ausgegangen, wohin er jurud zu kehren, b. h. mit weldem Beiligthume er sich zu versohnen habe. Bur Bb: lufpa bement Studach S. 23 in Beziehung auf "Fiorgon's Cohn": "Ihor, der Erde Cohn, der Frucht und geben Spendenden." Dag daber Thor's Mutter in den harbarglioth Fiorgyn genannt wird, ist wol nicht als et: was Seftisches anzunehmen, fondern Thor wird als Fiorgyn's Sohn aufgeführt, weil Fidrgyn eine der dichterischen Benennungen der Erde ist. Ungeachtet Frigg auch eine Personistätung der Erde ist, so nennt doch die Edda Thor'n nicht Frigg's, sondern der Erde Sohn. Die Gylzteining ib foginning 17) fagt von Allfaudr: Die Erbe (Jord) mar feine Dochter und fein Beib, mit ihr zeugte er ben erften Sobn, und bas ift Afathor. Die Stalbftaparmal 18) facen: Bie foll man Thor bezeichnen? Go, daß man ihn nemt den Gohn Dthin's und der Erde (son Othins ok Jardar). Unter ben Bezeichnungen Frigg's wird aufge: fibrt, Tochter Fiorgyn's, Beib Dthin's, Mutter Ballbur's, aber Mutter Thor's nicht. Man nahm alfo bie Bord und bie Frigg als von einander verschieden an, uns geachtet Frigg urfprunglich auch eine Personificirung ber Erbe war, während Othin der personificirte himmel ift. Die Erbe ward in verschiedenen Beziehungen gedacht, als Tochter und als Weib Othin's ober bes himmels, und als Mutter und Beib Thor's, benn auch Gif ift eine Perfonificirung ber Erbe. Thor ober bas Donnergewitter entsteht namlich burch ju Bolfen gebildete Dunfte ber Erbe, und ift also ber Erbe Cohn, ergießt sich aber auch in Gewitterregen auf die Erde und befruchtet fie, vermablt fich also mit ihr, und ift in diefer Beziehung ber Batte ber Erbe. Bibrgon, eine ber bichterifchen Bezeichs nungen fur Thor's Mutter gebraucht, machte fich beffer als Jord, ber profaische Ausbruck ber Erbe, weil man bei Jord ju febr an bie Erbe ohne Personisicirung bachte. Deshalb nennt ber Berfaffer ber Barbarglioth Thor's (Ferdinand Wachter.) Mutter Fidrayn.

FIORILLO, Bater und Sohn. Der Bater, Igna; jio, geboren zu Neapel am 11. Mai 1715, lernte unster Durante und Leon. Leo, kam nach 1750 als Kapellmeister nach Braunschweig, wo er die Balletmusik zu den beliebten Nicolinischen Tanzen und Pantomimen composite. Die Angabe Fiorelli im 3. Jahrgange der Allgem. musik. Zeitung S. 514 ist Drucksehler. 1762 wurde er als Kapellmeister nach Cassel versetzt, wo er viele Kirchensund Theatercompositionen lieferte, die im dortigen Museum ausbewahrt wurden. Trot dem wurde er 1780 in den Rubestand gesetzt, angeblicher Altersschwäche wegen, in Bahrheit durch Ranke. Er wandte sich in das nah gelegene Friglar, wo er im Juni 1787 starb. Nach der Galerie

casselscher Tonkunstler schrieb er für die Kirche: das Drastorium Isacco von Metastassio; 1 Requiem, 3 Te Doum, 2 Magnisicat und 2 Miserere, 1 Libera und mehre Missen, Psalmen und Motetten. Für das Theater wurden in Italien gesett: Mandane, 1736 (zu Benedig); Artameve, 1738 (zu Mailand); il Vincitor di sestesso, 1741 (Mailand). Außer den Balletten zu Braunschweig schrieb er zu Cassel die Opern: Diana eil Endimione, 1763 zur Einweihung des Theaters; Artaserse, 1765; Nitetti, 1770; Andromeda, 1771, welche, als seine letzte Oper, zugleich für seine beste gehalten wird. Die Instrumentalbegleitung ist nach damaliger Weise nicht start des seit und die Basse, was nicht sein soll, sind schwach und matt. Sein Sohn

Feberico wurde 1753 zu Braunschweig geboren, arbeitete sich zu einem sehr geschätzten Virtuosen auf der Bioline und Mandoline, dabei auch zu einem beliebten und tüchtigen Instrumentalcomponisten beran. Sehr jung für die damalige Zeit begab er sich auf Reisen; 1780 gab er in Polen Concerte, war 1783 in Riga Musikdirector des Theaters geworden, von wo er bald wieder nach Sieden wanderte die nach Italien. 1785 sinden wir ihn in Paris, wo sein Spiel und seine Compositionen großen Beisall sanden, auch viele durch den Druck veröffentlicht wurden. 1794 gab er in London Concert. Von jetzt an schweigen die Nachrichten über ihn. Seine Compositionen (lauter Instrumentalwerke) sind zahlreich; er lieferte Sinfonien, Concerte, Duos, Trios, Quartetten, Sonaten und Erüden. Von jeder Art ist mehres herausgegeden. Vorzüglich geschätzt und noch jetzt von Violinmeistern empsohelen sind: Etude de Violon formant 36 Caprices. (Leipzig, chez Kühnel [jest Peters]). (G. W. Fink.)

FIORILLO (Johann Dominicus), geb. am 13. Det. 1748 gu Samburg, widmete fich ber Malerei, und erhielt 1759 ben erften Unterricht in Diefer Runft zu Bajs reuth, wo er bie von bem Markgrafen Friedrich gestiftete Malerafabemie besuchte. Bu feiner bobern Ausbildung ging er 1761 nach Rom, wo er besonders ben Unterricht ber Gebruder Bottani benutte. Unter Bittorio Bigari's Leis tung feste er feit 1765 feine Runftstudien zu Bologna fort. Er borte bort auch bei Ercole Nelli Anatomie und ermeis terte seine Renntniffe in der Urchitektur, Perspective u. f. w. Bur die Fortschritte in seiner Bildung sprechen mehre Preife, die er in den Sahren 1765-1768 erhielt. 1769 mard er Mitglied ber Clementinischen Utabemie. In bem genannten Sahre kehrte er nach Teutschland gurud, und bielt fich am braunschweigischen Dofe als Siftorienmaler auf. Das Jahr 1781 führte ihn nach Bottingen, wo er 1784 die Aufsicht über die Kupferstichsammlung in ber bortigen Bibliothet erhielt. Er ertheilte Privatunterricht in der Malerei, im Beichnen und in der Runfigeschichte. Auch errichtete er in Gottingen eine Atademie gum Beich= nen nach bem Nacten. 1799 warb er außerorbentlicher und 1813 ordentlicher Professor ber Philosophie. Seine Lehrvortrage betrafen bie Geschichte ber Malerei und Beis chenkunft. Auch hielt er Borlefungen über die Trefflichkeit ber antifen Bildwerke, vorzüglich jum Rupen ber Reifensten nach Frankreich und Italien. Regelmäßig exklarte er

<sup>17)</sup> Cap. 9 bei Raft G. 11. 18) Cap. 4. G. 101.

auch offentlich einige ber vorzüglichften Runftwerke. 1807 war er gum Ritter bes papftlichen Christusorbens und :1813 jum Doctor ber Philosophie ernannt worden. Mehre gelehrte Gesellschaften ernannten ihn zu ihrem Mitgliebe, to unter anderem 1800 die Atademie der Runfte ju Augsburg und 1808 die Afademie ber bilbenden Kunfte ju Bien. Seit 1809 mar er Correspondent bes frangofischen Inftituts, feit 1815 ber Afademie zu Munchen und feit 1820 Chrenmitglieb ber Alabemie ber bilbenden Runfte ju Caffel. Er ftarb in Gottingen am 10. Cept. 1821. In die erfte Beit seines bortigen Aufenthalts fallt die son ihm mit Anmerkungen herausgegebene Schrift: La natira della pittura di Salvator Rosa'). Unter dem "Litel: "Über Die Grotteste 2)" fcrieb er Ginladungsblatter gu Borlesungen über die Geschichte und Theorie ber bil: Denden Runfte. Seine kleinen Schriften artistischen Inhatte erschienen in ben Sahren 1803-1806 ju Gottingen in zwei Octavbanden. Er lieferte auch eine Beschreibung ber Gemalbefammlung in der bortigen Universitatsbibliothet 1); von unermubetem Fleife und grundlicher Sach: tenntniß zeugen feine beiden Sauptwerke: "Die Geschichte ber zeichnenben Runfte von ihrer Bieberauflebung bis auf bie neuesten Beiten ')" und bie "Geschichte ber zeichnenben Runfte in Teutschland und ben vereinigten Riebertanben 1). Eine seiner letten Schriften führt ben Litel: "Uber einige italienische Gelehrte, welche Matthias Corvinus, Konig won Ungarn, befchaftigte '). Außerbem lieferte er mehre Beitrage ju Beitschriften. In ber Bibliothet ber alten Literatur und Runft fchrieb er über eine Stelle in Plinit Hist. Nat. L. XXXV. c. 10, und in den von Meusel berausgegebenen artistischen Diecellaneen ruhren die mit w-o bezeichneten Muffage von ihm ber?).

FICHILO (Johann Wilhelm Raphael), Sohn von Johann Dominitus Fiorillo, geb. 1778 zu Braunsschweig, verlebte seine Jugend in Göttingen. Er studirte dort, und ward Doctor der Philosophie und Privatdocent. 1804 erhielt er die Stelle eines Bibliotheksecretairs. Er starb 1816. Als gründlicher Philosog zeigte er sich durch seine Chservationes criticas in Athenaeum. (Gottingae 1803. 8.) Die gelehrte Abhandlung, durch die er sich den philosophischen Doctorgrad erward, sührt den Titel: De inscriptione graeca vasculi picti ex museo Equitis de Hamilton.). Später schrieb er noch Anticritica in locos quosdam commentarii ad Herodem Alticum

in locos quosdam commentarii ad Herodem Alticum

1) Gottingae 1785.
2) Ebendas. 1791.
3) Ebendas.
1805.
4) Ebendas. 1798—1808. 5 Bde. (als zweite Abtheilung der zu Gektingen erschienenen allgemeinen Geschichte der Künste und Wissenschaften).
1. Bd. Geschichte der remischen und florentinischen Schule.
2. Bd. Geschichte der venetianischen, somdarbischen und der abrigen italtenischen Schulen.
3. Bd. Geschichte der Malerei in Grantreich.
4. Bd. Geschichte der Malerei in Granten.
5) Gettingen 1815.
—1820.
4 Bde.
6) Ebendas.
1812.
7) Bergl. Pütter's Geschrtengeschichte der Universität Göttingen.
2. Th. S. 198.
3. Th. (fortgescht von Fr. Salfeld).
3. 3.0 fa. Meusel's Ges.
Reutschland.
2. Bd. S. 383.
17. Bd. S. 578.
22. Bd. Liefer.
2. S. 141.

a consore in Ephemeric. Univers liter, Jenae prodeunt sollicitatos?). Bu heyne's Pinbar verfertigte er einen Inder. Rehre Jahre gab er ben Sottinger La schenkalender beraus. Aufsche von ihm steben in I. S. Batet's Mithribates, und Recensionen in den Gottinger gelehrten Anzeigen und in der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung.).

Fioringras, s. Gras.
FloRINI (Ippolito), aus Ferrara, Musiker an ber bortigen Kapelle und vom Serzoge Alfonso II. zum Kapellmeister erhoben, welcher Stelle er über 20 sabre vorsstand, um 1570 blübend. Er schried außer den allgemein beliebten Madrigalen noch viele Kirchenwerke, als Messen, Psatmen, Motetten. S. Agostio Superdi Apparato de gli Huomini illustri della Citta di korrara. p. 131 u. 132 (Balther). Gerber sett hinzu: Die herzogzliche Kapelle war damals an Sangern und Instrumenztalisten sehr zahlreich. Lettere bestanden in Cornetisten, Trompetern, Dulzian und Flötenblasern. Saiteninstrumente waren: Biolon, Rebetten, Lauten, Bithern, Harten und Spinette. s. Benelli il Desiderio. (G. W. Fink.)

FIORM (nord. Mythol.), einer ber aus hwergels mir entspringenden, durch den Areis (bas land) ber Gotster sich walgenden Flusse!. Sein Name wird von Fiarr, fern?), oder auch von Fidr, Leben?), abgeleitet, und in jener Beziehung durch "die Entfernte" und in dieser "lesbenstraftig") und "der Araftige, Lebendige") erklart. Doch ist Fidrm weiblichen Geschlechts.

FloRoni (Giovanni Andrea), geboren zu Pavia um 1704, studirte unter Leonardo Leo in Reapel 15 Jahre lang Musik, wurde Kapellmeister am Dome zu Bergamo um 1750, wo ihn Burney kennen lernte, welschem er ein Oratorium seiner Composition vorsang und ihm ein achtstimmiges Kirchenwerk übergab. Gegen 1770 kam er als Domkapellmeister nach Mailand, wo er 1779 starb, den Ruhm eines ausgezeichneten Kirchencomponisten hinterlassend. Da Beniges von seinen Sähen bekannt ist, wird es Jedem lieb sein, daß die Concilia im 88. Deste aus der Sammlung des Simon Naper in Ber-

<sup>1)</sup> Gottingae 1804,

<sup>2)</sup> Gottingae 1807.

3) Rergl. Påtter's Gelehrtengeschichte ber Universität Göttingen (fortgeset von Fr. Salfeld).

3. Ab. S. 174. Reuset's Gel. Teutschland.

3. Ab. S. 174. Reuset's Gel. Teutschland.

3. Ab. S. 383. 17. Bd. S. 578. 22. Bd. 2. Abth. S. 141.

1) Grimnismäl Str. 27 in der großen Ausgade der Edda Saemundar.

1. Bd. S. 53; Gylsaginning Cap. 4 dei Rask, Snorra-Edda p. 4. Cap. 30. p. 43. Als Barianten sinden sich dasselbst Form und Fiorn.

2) Gudmundus Magnaus sagnaus sagt im Specim, Glossarii zum 1. Bde. der großen Ausgade der Edda Saemundar p. 489: Förm, s. genitivo Fiarmar. Amnis n. pr. in Deorum regione. Aey. (Vastrudnismäl) XXVII, 4. 8 forte truncatum & Permessus, fluvious Heliconis, musis sacor. conferri tamen possunt: Parma, fluvius apud Parmam ordem Italiae, et Farfarus, fluvius Italiae in Sadinis. Verdotenus Langinguam notat a Fiarr procul, aut modilem, a Far, motus.

3) Finn Magnusen, Lex. Mytholog. p. 346: "Nomen derivandum videtur a Fior, vita, rodur, vel etiam a Fiarr procul.

4) Eggis nach Finn Magnusen, Tex. Mytholog. Bath. Schundsuben des alken Nordens. 2. Bd. S. 123.

5) Studach, Samund's Edda des Weisen S. S.

ganto 'elir vierfilmuniges Offertorium mittheit: Christus lactus est pro nobis obsdiens usquo ad mortem etc. Borgüglich werden seine achtsimmigen Ressen und Besseru gerühmt, welche im Domarchive zu Malland aufsbewahrt werden, von denen Einiges veröffentlicht zu winnschen wäte. (G. W. Fink.)

FIQUELMONT, Dorfchen, in bem Begirte von Brien, bes Mofelbepartements, nach ber alten Gintheilung aber in bem lothringifden Amte Etain, von Etain 21/2, von Brier 3 Stumben entlegen, gab einer bedeutenden herrichaft ben Ramen. Gerhard von Ziquelmont lebte 1130. Des Geschlechte Sauptlinie ift aber vorlangst ers tofchen, wogegen Die Rebentinien ju Ralatour und gu Montter upb Parrope noch um die Mitte bes vorigen Zahrhunderts Hubten. Extenig von Fiquelmont bat einige Bebeutung fire bie Gefchichte von Lothringen burch feine Bemibungen, fid und feine Berrichaft Malatour bem Gehorfam ber Bergoge gu entziehen. Bu bem Enbe unters natm er 1562 eine Reife nach Frantreich, beffen Konig feit Rurgem ber brei Bisthumer fich bemachtigt hatte, und grundlich, wie es ein Sahrhundert fpater taum ber Beifiger einer Reunionstammer zu Stande gebracht hatte, führte er bes Bochftifts Det Anspruche an Die Dberberr: lichfeit von Malatour aus, ohne boch damals die Bebent: lichfeiten bes frangofischen Sofs und die verwandticaftlis den Rudfichten fur Die Bergogin Chriftina beflegen ju tonnen. Dergleichen Abfall hat fich aber teiner ber fpateren Riquelmont zu Soulben fommen laffen. Richt gufrieden, bem Erbberen, bem Bergog Frang Stephan, auf alle Beife feine Anhanglichteit bethatigt zu haben, wollte einer von ihnen fogar bes boben Exulanten Gefchide im Auslande theilen. Es ift berfelbe Fiquelmont, ber im April 1764 jum f. f. Rammerberrn ernannt wurde, und find vermuthlich Sohne von ihm jener hauptmann Graf von Miquelmont, ber am 21. Oct. 1789 bas Ritterfreug bes Raria Therefienordens empfing, bann ber Graf Karl Ludwig von Riquelmont, taiferl. tonigl. Keldmarschallieutenant (1835) und Inhaber des Dragonerregiments Rr. 6, der auch burch biplomatische Gendungen, vornehmlich burch feine Stellung als Botschafter bei dem Hofe von St. De: tersburg bekannt geworden ift. Det Familie Bappen geigt im golbenen Schilbe brei rothe abgefurgte Pfable, mit einem schwarzen Wolfe barüber. (v. Stramberg.)

FIRANDO, Insel mit dem Titel eines Konigreichs bei der japanischen großen Insel Kiu:siu. Es hat dieselbe einen guten hafen. Die Einsahrt ist eng und gefährlich; dann erweitert sich das Basserbecken zu einer breiten, vor Sturmen gesicherten Fläche. Iedoch ist der Erund schlammig und es sehlt öfters die nottige Bassermenge. Im hafen liegen zwei Dorfer. Dier setzen sich die holelander zuerst fest. Als sie jedoch anstatt der hölzernen hauser steinerne aufführten und auf das eine die Jahrzahl mit dem Bessahe: Anno Christi setzen ließen, mußten sie 1640 auf Besehl des Audo Soma Firando raumen und sied nach Desima bei Rangasacki zurückziehen. (Damiel.)

FIRCKS, im Mittelalter auch Wiricks, Wircks, Virkuas, Firx geschrieben, ift noch heutzutage in Aurland eins ber zahlreichsten Abelsgeschlechter, hat sich auch in L. Carell & B. a. R. Gree Section. XLIV.

einzelnen Iweigen nach Danemart und Preußen gewendet. Danemart mag wol fogar ber Familie Stammland fein, wenigstens treffen wir fie zuerft in Bierland, 1325, Der bamals noch unter banischer Hoheit ftebenben Proving von Chftland. Beinrich von Birtis, bes toniglichen Gerichtes Beifiger, ift burch eine Urfunde, d. d. Reval, 12. Gept. 1343, befannt. Rach Rurland ift bie Familie fcwertich vor Anfang bes 16. Jahrhunberts gefommen, und barfte ein Dietrich ber erfte aus Bierland nach Rurland thergefiebelte Fird's fein. Diebrich's Entel, Marcus girds, war mit Margaretha Donhof verheirathet, und befag um Die Dritte bes 16. Jahrhunberts Scheben in bem Riechfpiele Golbingen, Often in bem Rirchfpiele Durben u. f. w. Georg Firds aus bem Rirchfpiele Talfen, batte, last ber am 2. Aug. 1605 zu Tultum aufgenommenen Kriegsmatrifel, für feine Guter überhaupt neun Reiter ju bem abeligen Rogbienft zu ftellen. Chriftopher Fird's tommt 1620 als Burggraf und Ritterbankbrichter vor, und es heißt von ihm in bem am 17. Oct. 1620 angefangenen Prototoll ber Ritterbant: "bag bie Firdfe alten abeligen Gefchlechts find, und einige von ihnen icon vor 300 Sabren des Koniges und der Krone Dannemart Bappener und Rathe in Barrien und Wierlandt gewesen, viele aber jur Orbenszeit als Gevollmachtigte ber Ritter und Anechte auf ben Tageleiftungen mit erschienen: und ibro Fürfil. Snaben und beren Richtern felbft befannt, bag auch fein Bater, Georg Firds, als Sauptmann auf Goldingen verftorben. Übergiebt baneben feine Ahnen, von Baters megen: Firce, Mandell, Buttler, Brangell, Donbof, Saft: fer, Dumpian, Mallindrobe, von Mutter wegen Rofen, Jahrensbach, Bietinghoff, Brangell, Ungern, Pattfull, Mumm, Saden." Er wurbe in die erfte Claffe verzeich: net, erfcheint auch unter bem 2. Aug. 1631 als Rangler. Magnus Ernft von Firds, ein Kurlanber und bes von Rorff, des ruffischen Gesandten ju Ropenhagen. Schwefter: fohn, feit langerer Beit Oberft in banifchen Diensten, erbielt im Mai 1763 bas Regiment Prinz Friedrich, Infanterie, und wurde im October 1766 jum Beifiger Des boben Kriegsraths ernannt. Prafibent Diefer Stelle war ber Pring Karl von Seffen-Caffel, ale beffen Sofmaricall Firds am 7. Dai ben Dannebrogorben empfing, und im Det. 1769 gu ber Commandantenftelle in Roborg, Funen, beforbert wurde. Dagegen ging er, ber auch ben tonigi. Rammerherrenschluffel befaß, bes Regiments 1772 verluftig. Gegenwartig befigt die Familie in Aurland feche Rajorate und gablt wenigstens 60 Individuen mannlichen Geschlechts. 3m filbernen Felde fuhrt fie einen ichwarzen Abler, ber auf einem von Gilber und Roth in zwei Reihen geschich= (v. Stramberg.) teten Balten rubt.

FIRDUSI ober FIRDOSI ober FIRDAUSI') ift ber Beiname bes größten epischen Dichters ber Perfer, bessen Schahnameh, b. i. Königsbuch, als umfassendes Epos neben ben Gesangen homer's, neben bem Ramajana

<sup>1)</sup> Firdausi (mit bem Diphthong au) ift bie ursprunglichfte Aussprache, Firdosi (mit Busammenziehung bes au in 6) scheint jest besonders im nordlichen Persien, Firdusi dagegen im Siden bes Sandes gewöhnlich zu fein. Firdewsi ift eine falfche Aussprache ber Ifrem.

und Mahabharata bes alten Indiens und neben abnlichen poetischen Schöpfungen anderer Bolter eine wurdige Stelle einnimmt. Gewöhnlich wird der Dichter genannt Abu-'L Râfim Manssur Firbûst (ابو القاسم منصور فردوسی), sein eigentlicher Name war aber Basan ben Ishat ben Scheresschaft (حسن بن اسحاق بن شرفشاء). Er war geboren in bem Dorfe Schadab (nach Andern Rifan) im Diftricte der Stadt Zus (baber Firdufi auch Zusi beift) in der Provinz Chorasan, ungefähr im 3. 320 der Hidschra (b. i. 932 unferer Zeitrechnung). Diefes Datum erhellt aus der Angabe im letten Abschnitte des Schahnameh, daß der Dichter das Bert im 3. 400 b. Sidschra (== 1009 n. Chr.) vollenbete, als er fast 80 Jahre alt war. Den Beinamen Firdausi (ber Paradiesische) foll er nach Einigen davon erhalten haben, daß fein Bater Fachreddin Ahmed eine Gartenanlage als Gartner beaufsichtigte, Die Firdaus (Paradies) genannt murbe; Undere leiten ihn baber, bag ber Gultan Mahmud (f. nachber) zu bem Dichter gefagt baben foll: "Du machft meinen Bohnfig jum Parabiefe." Aus feiner fruberen Jugend mird nur ermabnt, bag er großen Fleiß und Talent zeigte, und bag er gern einsam am Ufer des Fluffes faß, ber hinter feinem Baufe floß. Nach Manchen foll fich ber Dichter Ufebi feiner Erziehung febr angenommen haben. Rachftbem finden wir ibn ju Ghasna am hofe bes großen Eroberers, bes Gultan Dahmub, Stifters ber Dynaftie ber Ghas: newiden, ber ibn gur Ausführung feines großen Dichter: wertes veranlaßte. Ein zufälliger Umftand führte ibn babin, er wollte wegen Bedrudung von Seiten bes Statt: balters bei bem Gultan flagen. Er traf mit ben Dichtern am hofe bes Gultans zusammen, namentlich mit 'Angari, Farruchi und 'Abbichedi, und machte ihnen gegenüber und vor bem Gultan bald fein poetisches Talent, wie auch feine Renntnig ber alten Geschichtsfage geltenb. Dhne Zweifel batte Firbufi fcon fruber einzelne Gegenstande ber Sage in epifcher Form verarbeitet, lange bevor er nach Ghasna tam. Denn nach feinen eignen Angaben arbeitete er 30 Jahre am Schahnameh, und ba er es im 3. 400 b. Bibschra (1009 n. Chr.) vollenbete 1), fo hatte er es bemnach fcon 370 d. Sidschra (980 n. Chr.), d. h. 11 Jahre vor ber Thronbesteigung bes Gultans Mahmud, angefangen. Sebenfalls murbe er aber burch biefen gurften jur Fortfegung und Bollenbung bes Gangen aufgemuntert. Der Dich= ter erhielt für eine Probe von 1000 Doppelversen (es foll die Geschichte bes Sijamusch gewesen sein) ein Ehren-geschent von 1000 Golbstuden. Nur blieb sich biefe furstliche Freigebigfeit nicht gleich. Rachbem Firdufi fic von bem hofe Dahmud's wieder entfernt batte, wußten feine Reiber ihn von Seiten feiner Irrglaubigkeit zu verbachtis gen und die Gunft des Fursten gegen ibn fo berabzustims men, bag er nach Beenbigung ber vielen übrigen Taufenbe von Berfen nur ein Gilberftud fur jeden Bers erhielt, was dem Dichter Beranlaffung gab zu einer berühmt ges wordenen Satyre auf Sultan Mahmud. Das ganze Schahnameh foll 60,000 Doppelverfe enthalten haben,

2) Fatichlich fteht bei Dabichi Chalfa (4. Bb. S. 12 ber Aus' gabe von glugel) bas Jahr 384, bei Anbern gar icon 374 b. S.

aber fcwerlich hat eine ber jest bekannten Sandidriften biefen Umfang; die reichhaltigsten, b. b. biejenigen, melde außer dem echten Texte noch mehre offenbar unechte Epis foden darbieten, geben doch nur bis bochftens 56,000 Doppelverfe. Obige Bahl erscheint daber als gesteigerte runde Babl, wenngleich Firdust selbst im Gedicht auf Diefelbe anspielt, ober es ift uns ein gutes Stud bes Be-

bichts verloren gegangen. Die 60,000 Guberflude foll Firbufi, ber eben in einem Babe war, ale fie in feine Banbe tamen, fofort verschenft haben, bas eine Drittheil ber Summe bem Babewarter, das andere dem Manne, der ihm einen Trunk reichte, und bas britte ber übrigen Bedienung bes Babes. Die schon ermahnte Satyre 3) jog ihm vollends bas Dis-fallen und die Berfolgung des Sultans Mahmud zu; langere Zeit reiste er unstat umber, unter andern besuchte er auch ben Sof bes Rhalifen ju Bagbab, mo ihm ein ehrender Empfang ju Theil geworden fein foll; aber Mahmud foderte unter Drohungen feine Auslieferung, und er mußte fich ploglich entfernen. Im Enbe feiner Lebenstage finden wir ihn wieder in Tus, wo er im 3. 411 S. (1020 Chr.) gestorben ift. Rurz zuvor foll Sultan Mahmud seine Barte gegen Firdust bereut baben, er fandte ihm baber ein großartiges Geschenk zu; aber fo lautet die Geschichte - mabrend die mit bem Geschenk beladenen Rameele ju bem einen Thore der Stadt ein: zogen, trug man die Leiche Firdusi's zu einem andern Thore hinaus, und seine Schwester wies bas zu ihr gebrachte Geschent falt und ftolg gurud.

Dies find bie wichtigsten und sichersten Data ber Lebensgeschichte des Dichters, welche von seinen Biographen mit allerlei fagenhaften Bufagen und willfurlichen Musschmudungen verfeben worden ift, und baber viel Schwanstendes und Unficheres bat, auf beffen Befprechung wir uns an biesem Orte nicht einlassen burfen. Firbust hat fleinere Gebichte und ein großeres "Jusuf und Salitha" gebichtet; aber sie kommen kaum in Betracht gegen sein größtes Weisterwert, bas Schahnameh, über welches wir hier zur Charafterifirung bes Dichters noch einige Be-

mertungen beifugen muffen.

Das Schahnameh erzählt die Geschichte Perfiens von ben altesten Beiten bis jur Eroberung ber Araber im 3. 21 ber hibschra (641 n. Chr.). Der erfte Konig ber ersten Opnastie der Pischdadier ist Kajumers. **Bon ihm** bis zum Gurschasb, dem letten Berrscher dieser Dynaftie, wird ein Zeitraum von 2441 Jahren gerechnet. Im Bordergrunde des Gemaldes biefer alten Zeit steben die Rampfe zwischen Iran und Turan, b. i. zwischen ben Persern und ben tatarischen Bolkerschaften. Die Dynastie ber Kajanier, die mit Rai=Robad beginnt, schließt Firdusi mit Istender, b. i. Alexander bem Großen, den er für einen Sohn bes letten Darius und einer Zochter Philipp's von Macedonien

<sup>3)</sup> Sie ift gebruckt in ber Ausgabe bes Schahnameb von Aur-ner : Macan (Calcutta 1829, Bb. I.) am Schluffe ber perfifchen Borrebe &. 63 fg. Ein Theil bavon finbet fich icon bei Jones, Poes. asint. comment, p. 399. Eine freie Bearbeitung in eiglischen Berefen gibt Atkinson, The Shahnameh transl. and abridged. (Lond. 1839.) p. 511.

bat 'ind '14 Jahre fiber Persien regieren 'last. Dieser Bonnstie' gibt er eine Dauer von 732 Jahren. Rach Mexander's 'Dobe siel das Reich an eine Anzahl kleiner, neben einander herrschender, Dynastien, worunter die der Aschenker. Diesen Zeitraum berechnet Firduss auf 200 Jahre. Endlich die Sasaniden-Dynastie dauerte 501 Jahre, von Arbeschir Babegan die auf Jesbidschird III., der von den Arabern unter dem Khalisate des Omar entthront wurde.

Firduft hat ben Stoff zu feinem Berte aus ber Boltsfage entnommen, und biefe Boltsfage ift nachber haupts faclich in ber Form, die er ihr gegeben, stehend geworden, fotag noch beute in Perfien und felbft unter ben roben Rurbenftammen Befange ertonen, bie in Begenftand und Einkleibung ber Biberhall von Gefangen bes Schahnameh find. Aber Firdust war nicht der Erfte, welcher ber Bolts: fage ein bichterisches Gewand gab; nach allen Anzeichen hatte er feine Borganger, die freilich burch ihn verbunkelt ober gang in Bergeffenheit gurudgebrangt find. Bon einem biefer Borganger, bem Dichter Daftfi, hat Firdufi etwa taufend Berfe, welche Die Geschichte bes Guschtasp ents balten, ausbrucklich in fein Schahnameh aufgenommen '). Auch bem Dichter Afebi wird von Manchen ein Antheil am Schahnameh zugeschrieben. Unzweifelhaft scheint es, daß Firdufi folche Anfange und Borlagen genutt hat. Bugleich eriffirt bie Nachricht, baß er fein Gebicht auf ber Grundlage alter Chronifen gearbeitet habe, und man hat teinen aubreichenben Grund, hieran ju zweifeln. Inb: besondere ift die Rebe von einem folchen Buche unter bem Namen Bafitan = Nameh, b. i. Buch bes Alterthums, von welchem Jesbibschirb, als er jur Regierung tam, nur Fragmente vorfand, die er durch Sammlung der Traditionen, welche fich bei ben Prieftern und bei ben ganbleuten fort: gepflanzt hatten, ergangen und vervollftanbigen ließ. Bei ber Eroberung burch bie Araber wurde bas Buch von ben Siegern weggenommen, man brachte es Omar, ber Die hifterifden Radrichten baraus ins Trabifde überfeben ließ. Es wurde bann von Sabeffiniern als Beute fortgeichleppt, gelangte aber nach wunderlichen Schickfalen auf bem Bege über Indien wieder nach Perfien. Diefe fabels baft ausgesponnene Geschichte bes Bafitan = Rameh finbet fich in großer Ausbehnung in ber Borrebe bes fur Bais finghar Rhan, ben Entel bes Timur, recenfirten Cober bes Schahnameh; fie bat gwar in ihren Gingelheiten teine biftorifche Gewähr, aber ohne 3weifel liegt ihr etwas Bahres ju Grunde, und bas Bafitan : Nameh ift wahricheinlich nichts anderes als bas altpersische Driginal ber von Ibn el : Dutaffa ins Arabifche überfetten Perferdronit. Das Schahnameh ift ein romantisches Epos und barf nur mit großer Borficht ale Geschichtsquelle gebraucht werben. Der Dichter treibt mit ben historischen Personen und Daten ein fehr freies Spiel, er bringt fie mit allerlei Bunbergeftalten und phantaflifchen Borftellungen bes Bollsglaubens in die engste Berührung, und neben und hinter folchen poetifchen Buthaten und unter ber farbigen Sulle, bie ihnen zuper schon die Bolkssage angethan, ift ihre historifche Erifteng oft vollig fraglich geworben. Um meiften gsit bies für die Darstellung ber atteren Gefcicke, bie ganz und gar auf einem grotesten, poetischen Gerüste richt; aber auch für die spatere Zeit, die wir aus reineren historischen Quellen kennen, ist dei Firdust die poetische Farbung gewöhnlich so start, daß sie das eigentliche Factum überastrahlt. Geographische Unmöglichkeiten und chronologische Sprünge, wie wenn unter Alexander dem Großen das Christenthum auftritt "), oder wenn Kai-Chnbro den Bendavesta in Sanden hat "), verscheuchen vollends allen Glauben an streng historische Haltung des Dichters, und es bleibt für die Geschichtsforschung hauptsichlich nur die Darstellung der religiösen und politischen Berhältnisse, wie auch die Schilderung der Sitten von Werth, sofern sie sicherlich die Zeit des Dichters in einem treuen Bilde abspiegeln.

Soher lagt fich unbedenklich ber poetische Berth bes Schahnameh ftellen. Mag es seine Fehler haben, mag es zu lang und gebehnt, ja hie und ba gerfahren ers scheinen, mag es die Gleichformigkeiten und Wiederholuns gen in bet Schilderung abntider Situationen zu weit treiben, mag es - mit einem Borte - einem ftrengeren europaifchen Gefchmade ale poetifches Runftwert, als Banges nicht genügen: es behalt bennoch, befonbers im Rreise orientalischer Dichtkunft betrachtet und mit billiger Rudficht auf bie in Anschlag tommenben Umftanbe ges meffen, wenigstens in einzelnen Partien viele ausgezeichnete Eigenschaften. Eble Gedanten, mit hoher Begeifterung ausgesprochen, phantasiereiche Erfindung, fraftige, erhebende, und auf ber andern Seite wieber, garte und gemuthliche Schilberung, lebendige Scenerie, einfacher und terniger Ausbruck in ansprechenbem Rhythmus - alles bies ift wenigstens in vielen Gesangen des Schahnameh zu finden. Borzüglich treten die Beschreibung ber Belbenkampfe, Die Reflexionen über die Bechfelfalle des Lebens, über die Berganglichkeit weltlicher Große und Ehre, Die Dahnungen ju Tugend und gottlichem Ginn oft in eigenthumlich iconet und angemeffener Form hervor. Bortreffliche Partien bilben, jede in ihrer Art, die Geschichte des Gljawusch, Die Dufterung des Perferheeres durch Rai=Chuero, ber Rriegezug bes Tus gegen Afrafiab und ber Tob bes Furnd, und gegen bas Ende bie Geschichte bes Behram Tichopin, u. m. A.

Sorres schaut freilich alle diese Borzüge des Schahnameh im prismatischen Slanze seiner eignen frystallis
firenden Phantasie, doch hat sein Urtheil, wenn man von
den Zuthaten seiner zu hochsarbigen Combination abstrahrt,
viel Bahres und kann zur Erganzung des von uns Bemerkten dienen. Er sagt unter andern vom Dichter des
Schahnameh?): "Dreißig Jahre hat er sorgsam pflegend
das Bert in brutwarmer Phantasse getragen und Knospe
um Knospe hat die alte strenge, herbe Schönheit sich in
ihm entsaltet, die endlich das Ganze ein einziger blühender
Baum, an dem die Sonne seines himmels die ganze
tropische Farbengluth entzündet, in die Lüste ausgestiegen . . . Seine Blumenglocken klingen zugleich und dus-

<sup>4)</sup> Calcutt. Ausg. von Turner Dacan. 3. 286. @. 1065 fg.

<sup>5)</sup> f. Schahnameh von Aurner Macan. 4. 886. S. 1249. 3. 12. S. 1300. 3. 6. S. 1320. 3. 15. 6) Ebenbaf. 3. 286. S. 910. 3. 5. S. 981. 3. 28. S. 985. 3. 27. 7) J. Sorres, Oas Pethenbuch von Iran. 1. 886. S. CCTLLI-fg.

ten und breimen im reichen Farbenglang. Die gange Rubnbeit ber Bilbersprache bes Drients bat er bineingetragen; aber ungleich ben neuern Drientalen, die in abgeschmadter, geschnorkelter Emphase fich verlieren, bat er Raf ju halten gewußt . . . . Dit einem gludlichen Salte bat er die großen Daffen feiner Composition geordnet; feine Charaftere, ba wo fie aus bem Chore ber Sandlung beraustreten sollten, hat er wohl gezeichnet und icharf ums fcrieben; Licht und Schatten hat er mit fcarfem Muge klug vertheilt, daß sich die Bilder runden und leicht von einander lofen; eine zauberhafte Perspective leitet bis in den tiefften Sintergrund ber Zeiten, wo auf morgenrothem Lichtgewolfe ber Garten bes Menschen bes erften Gefetes fteht .... Dit großer Gewandtheit und ficherer Fertigfeit bat er ben Berebau zu handhaben gewußt .... Die Sprache bes Bertes ... in ihrem Gefüge mit edler Einfalt ausgestattet, in ihrer Materie vollkommen harmonifc, und nicht wie spater burch die ungleichartige Buthat fo vieler arabischen Worter geftort und innerlich entzweit, tont sie noch reinen Gilberklang" u. f. w. Gorres vergleicht dann noch in feiner geiftreichen Beife bas Schabnameh mit Offian, ben Nibelungen, ber Blias, bem Ziturel und ben indischen Dichtungen. Er fagt: "Es ift von Allem Giniges in biefem Werke, aber Reins gang, als eben nur fein eigenthumliches felbftanbiges Clement, bas es grade jum Spiegel bes Landes und bes Bolfes macht." — Wie aus diefen Worten von Gorres eine große Begeisterung spricht, bie fich burch ben eigenthum-lichen Reig des Gedichtes rechtfertigt, fo auch aus bem Lobe, welches Sammer : Purgftall bemfelben fpendet, wenn er fagt "): "Unendliche Fulle ber Kraft, schwelgender Reichthum ber Farben, ber Sonnenglang perfifcher Belt: herrschaft in Bort und That, Die Bluthe Der bochften Gultur bes alten Borberafiens, Die Reinheit bes Parfen-Gultus in Gedanten und Sitten, eine beitere Lebensphilofophie, die fich mit ben Nachtigallen in Rosenhainen am Morgen auf altperfisch bespricht, und burchaus hohe Religiosität find die Borzüge des Schahnameh." Mit Recht fügt er hingu, baß die Kritik, bie ben homer zu einer Pluralitat von homeriben gemacht, ihr Schabeeisen an Diefen poetischen Rolog umfonst anlegen und baffelbe zu Schanden flumpfen wurde, wenn fie bie Ginheit Firduft's und seines Bertes angreifen wollte.

In der That steht die Integrität des Schahnameh, abgesehen von einigen sich leicht ausscheidenden spateren Episoden, wie 3. B. das sogenannte Barsu: Nameh eine ist, im Allgemeinen ganz fest. Daneben aber hat die Aberlieserung im Einzelnen so frei geschaltet, daß jest kaum zwei Handschriften des Gedichtes sich sinden, die einen einigermaßen gleichartigen Text darbieten, indem sich ofter umgekehrt Luden und Zusammenziehungen, außers dem aber eine Unzahl von Barianten in den einzelnen Worten zeigt. Die Lange des Gedichts ermüdete die Abschrieber leicht, und doch wurde es viel abgeschrieben und

verhaltnismäßig, eben auch wogen feiner Linge, wenig gelesen und noch weniger kritisch behandelt, oder durch Comimentare ein stellger Tert erhalten. Nur von einem einezigen Bersuche bieset Art, dem oben erwähnten für Baksinghur recensirten Terte, ist die Rede; aber diesex Tert
selbst ist wieder verloren gegangen, und nur die gelehrte Borrebe dazu hat man häufiger abgeschrieben und ganz verschiedenartigen Terten vorgesetzt. Überhaupt aber gibt es in Asien sowol als in den europäischen Bibliotheten viele Handschriften, zum Theil sehr schon ausgestattet und mit Bildern verziert.

Eine Uberficht bes Inhaltes bes gangen Schahnameh gibt mittels Überfetung ber Überschriften ber einzelnen Erzählungen und Abschnitte Sammer: Purgstall in ben Biener Jahrbuchern Bb. 64, Anzeigeblatt S. 6 fg.

Es gibt auch Auszüge bes Schahnameh in Profa, einen in arabischer Sprache aus dem 3.675 d. H. (1276 Chr.) und einen in persischer Sprache von Schemschirzhan im 3.1063 d. H. (1652 Chr.) verfaßt. Der lettere ist frei ins Englische übertragen von James Atkinson (The Shah Nameh of Firdausi, translated and abridged in prose and verse, with notes and illustrations. Lond, 1832.).

Bollstandige Ausgaben bes Schahnameh, sowie Uberfebungen bes Gangen find ofter beabfichtigt worben, querft bon Jof. Champion, ber ben Text mit einer freien englischen Uberfetjung in Berfen geben wollte, aber nur einen Band lieferte, ber bis gur Geburt bes Ruftem reicht "); von bem Grafen von gubolf, ber bas Gange wortlich in teutsche Profa zu übertragen beabsichtigte, abet bei einzelnen Proben fteben blieb 11). Ebenfo 3. von Ballenburg 12), und G. F. Gunther Babl, ber eine Ausgabe des Tertes mit teutscher rhythmischer Uberfegung und gelehrtem Commentar verfprach "). In bet neueren Beit unternahm es ber berühmte gumsben, mit Silfe zweier perfischer Molla's und auf Grund einer Bergleichung von 27 Sandschriften, eine vollständige Ausgabe herzustellen, es erschien aber nur einer von ben acht Banben, welche bas Bange enthalten follten 11). Die Ausgabe reicht bis zur Spisode "Subrab," welche lettere Attinson im 3. 1814 wieder abbruden ließ mit einer allgu freien me-

Bh. won dammer, Gefdicte ber icanen Revetunfte Perfens. (Bien 1818.) E. 55.

<sup>9)</sup> f. Pabicil Shalfa Rr. 7407, in Flügel's Andgabe 4. Bb.

2. 12, und Bahl's Assen S. 204. 10) The poems of Ferdust, translated from the original Persian, by Joseph Champion.
Vol. I. (448 pag. in 4.) (Calc. 1785. u. Lond. 1790.) 11) Diese Proben (aus Oscivelt) in den Suldenscheit in Herber's Bornest, in den Fundymber des Orients und in Augusts's Memorabilien des Orients. 12) Notice sur le Chah namé de Firdoucy, ouvrage positions de M. J. R. von Wallendourg, précédé de la déographie de ce savant, par 4. de Bianchi. (Vienne 1810.) (übersetung des Ansange.) 13) Cinc de Bianchi. (Vienne 1810.) (übersetung des Ansange.) 13) Cinc de Bianchi. (Vienne 1810.) (übersetung des Ansange.) 13) Cinc de Bianchi. (Vienne 1810.) (übersetung des Ansange.) 13) Cinc de Bianchi. (Vienne 1810.) (übersetung des Ansange.) 13) Cinc de Bianchi. Wash machte, wie Schreiber diese aus seinem Munde dernahm, noch turz vor seinem Zode ernstiebe Ansalaten, den setzen Band seiner Ausgade zum Druck zu bestaß; das des Universitäts des Barsu-Rameh von Badd's signer Daab.

14) The Shah Naina. De stagen des Konstan in Ferdusses of Toos. Vol. L. (Cakullellingt. 4.)

trifchen Aberledictig in englischer Sprache und Roten. 15). --Die einzige Ausgabe bes gangen Schahnameh, die bisher wirklich: gu Stande gefommen ift, ift bie von Aurner Ratan zu Calcutta im 3. 1829 in vier Banden (gr. 8.) veröffentlichte, mit einer englischen und einer aussührlichen perfifchen Einleitung und einem Gloffar ber veralteten Borter, bie im Gebicht vortommen. Sonft enthalt Diefe Ansgabe den blogen Text, wie ihn der Herausgeber nach Bergleichung einer Auswahl von einigen zwanzig, befonbers alten und guten Banbichriften feststellte, fo jeboch, baß er von Unfang ber meiftens ber Lumeben'fchen Mus: gabe folgt. In einem Unbange gibt er ben Tert einiger unechter Episoden, namlich "die Wanderung bes Dichemfoib," bie vermuthlich bem Gufchtasp= Nameh Des Afebi angehort, ferner "bie Tobtung bes Raubers Ruf burch Ruftem," und "bas Barfu : Nameh" 16). — Eine neue Britifche Ausgabe von Julius Dobl, mit frangofischer Ubersehung, wird, wenn fie erft ihre Bollendung erreicht hat, Nichts zu wunschen übrig lassen. Sie bildet eine Partie ber auf Befehl ber frangofischen Regierung unternommenen und auch außerlich kostbar ausgestatteten Collection Orientale, und find bavon bisher zwei Banbe eticienen 17).

Eine gewissermaßen vollstandige Übersetung ober vielsmehr eine selbständige Verarbeitung des Ganzen mit Zussammenziehung mehrer Partien enthält "das heldenbuch von Iran aus dem Schah Nameh des Firduss, von I Gorres (2 Bde. Berlin 1820). 8.). Görres hat in dieser Arbeit den ganzen Zauber seines Redeslusses und die überströmende Hülle seiner Phantasie über die von dem perfischen Dichter entlehnten Figuren und Scenen ausgezossen; aber das Gedicht ist ein anderes geworden, es macht in dieser Gestalt einen andern Eindruck als sein Bordid, und was Görres hauptsächlich mit Beziehung unf den verdaderten Umfang sagt, daß das Schahnameh in keiner Bearbeitung "nur halb erscheint, in wogendem Rebel die Lustgestalt," das gilt auch vom Character des Baches, der wirklich überall zur Hälfte verdeckt und erstickt ist.

Einzelne Stiede des Schahnameh in Tert ober Ubersiezung haben, außer den schon genannten, 3. B. auch B. Jones, B. Kirkpatrick, Wilken, Steph. Weston, Ios. von hammer, Roß (unter dem Namen Gul: Chin), B. T. Robertson, Bullers, F. Ruckert, Victor Weiß Edler von Startenfels, Theodor Ritter von Schwarzhuber veröffentslicht. Besographien des Firdust sindet man 3. B. aus

Dauletschab's bekanntem Berke bei Buller's Fragmente über die Religion des Joroaster" Bonn 1831) aus Oschami's Beharistan in der wiener Anthologia Persica (pag. 80), bei Habschi-Chalfa (Bb. IV. S. 12 d. Ausg. von Flügel), in vielen der oben genannten Schriften besonders dei Champion (und nach ihm S. Rousseau-Flowers of Pers. lit. pag. 8 sq.), bei Hammer, Iurner Macan und Mohl. Auch enthalten die Handschriften des Schahnameh oft eine Einleitung mit Notizen über das Leben des Dichters.

Firensia Necker, f. Cordia.

FIRENZUOLA. Leo, in der "Italienischen Gefcichte" (Ab. 4. S. 116), erzählt: Im April 1332, als bie verschiedenen Linien der Ubaldini, die unter fic Streit waren, fich an bie Republit Florenz wendeten, und jebe, um Silfe von ihr zu erhalten, fich erbot, gegen Mufbebung bes neuerbings gegen fie ausgesprochenen Bannes, ihre Besitzungen abermals ber Gerichtsbarteit von Alorenz ju unterwerfen, legten die Florentiner, nach dem Beifpiele ber alten Romer, eine Colonic mitten in den gandschaften ber Ubaldini an, um diese herren von nun an in ftrengerer Abhangigfeit zu erhalten und deren bieber horigen und leibeigenen Unterthanen ben Schut ju gemahren, Den fie, wenn fie fich auf ftabtifche Grundftude begaben, als freie Einfaffen florentinischer Gebietstheile bedurften. Dit ber Unlegung biefer Coloniestadt wurden fechs ber angesehensten Popolaren beauftragt, und ber Geschichtschreiber Billani war es, welcher ben Ramen, ben bie Stadt noch fragt, für dieselbe in Borschlag brachte, nämlich Firenzuola (b. i. Rlein-Floreng). Zus allen anliegenden Orten wurden die Einwohner aufgesobert, in diese neue Stadt, beren Luft frei machte von aller Horigkeit, ju zieden. Firenzuola liegt fast in der Mitte zwischen Florenz und Bologna; ist ummauert und liegt schon am Offabbange ber Apenninen, in einem tiefen, von boben Gipfeln umfesten Thale, am Santerno. Der Ort hat 3000 Sinwohner und ist Hauptort eines Vicariato im Compartimento von Klorena. mento von Florenz.

FIRENZUOLA (Agnolo), ju Florent 1493 geboren. Seine Familie hatte den Namen des fleinen Ortes
Firenzuola am Apennin, wo sie ansassy war, angenommen, und die Behauptung Einiger, daß sein eigentlicher Name Nannini gewesen, entbehrt alles sichern Frundes.
Seine Schul und Studienjahre verlebte er in Siena und Perugia. Am letzteren Orte machte er die Bekanntschaft bes übelberüchtigten Pietro Aretino, mit welchem er auch später in Rom eng verbunden lebte und dessen zügelloses Leben theilte, wie aus dem Brieswechsel Belder hervorzgeht. Daß er in den Orden von Ballombrosa getreten und

<sup>45)</sup> Suchrab, a poem. Breely translated ... by J. Akinson. (Colc. 1814.)

16) The Shah Nameh ... by Abool Kasin Firdouste. Carefully collated with a number of the oldest and beat M88., and illustrated by a copiens Glassary of obselets words and obscure idlene: with an Introduction and Life of the Author, in English and Persian ... by Turner Mains, 4 vois. (Cala. 1829.)

17) Le Lévre des Rois par Abultanda Firdousii, publié, traduit et commenté par Jules Moll. (Tom. 3. Paria 1838. Tom. II, 1843. fol.)

18) Six benten he Elitel ber betreffenden Eitelen. — Kirkpetrick in New Adita: Blissblanies, 1789 (cr. gibt bis Stellen, bis fith out Defificiellen, is obsente : Bisiden in Commentation, paris in New Moston, Kpisodes from the Shahnameh transl. into English

versen, 1815 (mit bem Texte in lateinischer Schrift). — von Dammer in den Fundgruben des Orients und in der Geschichte der schonen Redetunke Persiens. (Wien 1818.) S. 50 fg. 77 Kaus in Annals of Oriental Literature. Part 1 u. 2. 1820. — Vallere, Chrestomathia Shahnamiana, 1833. — Robertson, Kostyma Zadoolee and Boohrad. (Calc. 1831.) (Text und überseinen) — Kückert, Stoftem und Suhrad. (Trängen 1838.) (Freie Backlidung.) — von Starten fels, Sal und Ruddsch, frei nach dem Parsichen. (Bien 1840.) — Desseinen und von Schwarzhuber, Kaj-Kawus in Massendern, metrest übergest. (Bien 1841.)

fogar jum Befig mehrer Abteien gelangt fei, hat Afras bofchi vergebens aus bem Grunde bezweifelt, weil feine Sitten einem folchen Stande wenig angemeffen gewefen: als ob nicht gar viele nicht unberühmte Beiftliche ber bas maligen Beit fich vollfommen in bem namtichen gatte befunden batten! Gelbft fein Freund Aretine fagt, er babe ibn als Prálaten in Rom gesehen, wo er die Abtei S. Prasfebe befaß, und es ftebt feft, bag er an einer Generals versammlung ber Pralaten feines Orbens Theil genommen. In Rom war er Mitglied der luftigen, wenn auch harmlosen, Atademie ber Bignajuoli. Geine meisten Schriften fcheint er in ben letten Sahren feines Lebens, bie er in Prate gubrachte, geschrieben zu haben, mo eine Krants-beit, welche er in feinem beruchtigten Capitolo, Del leguo santo, ermahnt, ihn eilf Jahre plagte, wie aus einem Briefe an Aretino von 1541 hervorgeht; wenige Sabre barauf muß er, vermuthlich an bem namlichen Ubel, gestorben fein, ba ber Berausgeber einer feiner Schriften in ber Mortebe von 1548 fagt, baf er fcon feit einigen Sabren tobt fei. Das ift Alles, was man von ben Schid: falen biefes Mannes weiß, beffen Leben von Manni, in ben Veglie piacevoli, beschrieben worden ift. Seine Berte, alle burch Elegang ber Sprache, Beift, Big und Satyre ausgezeichnet, find gesammelt zuerft Firenze (Napoli) 1723. 3 Vol., aber unvollständig; besser Firenze (Venez.) 1763 - 1766. 4 Vol., worin sich auch sein Leben von Manni befindet; endlich Opere complete, Milano (Class. ital.) 1802. 5 Vol., und Pisa 1816. 6 Vol. Gie besteben aus Profa und Gebichten. In Profa bat man von ihm: 10 Novellen, welche benen bes Boccaccio an Trefflichkeit der Sprache, aber auch an Lufterns beit wurdig jur Geite fteben; man findet fie in mehren Novellensammlungen. Ragionamenti amorosi. Discaniamento della nuovo lettere inutilmente aggiunte nella lingua toscana (Roma 1524), gegen bie Reue: rungen des Triffino. Discorsi degli animali; eine nach: ahmung prientalischer Kabeln. 3mei Kombbien: I lucidi, nach den Menachmen des Plautus, und La trimezia, fo genanut wegen ber breifachen Intrigue bes Stude: beibe querft Firenze, Giunti 1549, quiest Paris 1816 von Biagioli beforgt. Gine Uberfegung, ober vielmehr Bearbeitung, bes Asino d'oro bes Apulejus, worin er feine eigenen Abenteuer verflochten hat, zuerft Venez. 1550, 12. Paris 1781. Seine Rime burlesche e piacevoli, aus Capitoli, sonetti etc. beftebend, erschienen aneust Firenze, Giunti 1549. (Blanc.)

FIRLEY, Marktsleden ber Herrschaft Lubartow, in ößerreichischen Zeiten bem lubliner Kreise von Westgalizien zugetheilt, liegt 2½ Stunden von Lubartow, und ist als das Stammhaus des gleichnamigen polnischen Gesschlechtes zu betrachten, um dessen uralte Herrichkeit K. Sigismund August glanzendes Zeugniß ausstellt. Oftali, Eustach, ein Bruder von Derzkaw, dem Propst von St. Florian, und ein Nachkomme von Lamfried, dem Markzgrasen der Landschaft Wielun, hat, der Sage nach, der Erste den Namen Firley getragen. Wegen seines Amtes: Stolnick, Truchses, kann er zu Teutsch, in der Hofssprache jener Zeit, Fürleger geheißen, und der Kurleger

foll in ber politifcen fehleihaften Aussprüche ficht'it Airfeier geftattet baben. Dfaft erbaute in ber Beiwebichaft Enblin, umweit Martusjow, bas Stabtchen Dfrisging, empfing auch, in Belohnung feiner maimichfaltigen Berbienfte, von König Bladislam Cociet viele Gnade, wie thm dann u. a. sein Erbgut ex fare Polonico in Theu-tonicum versest wurde, 1317. Ihn überlebten bie tonicum versest wurde, 1317. Ihn überlebten bie Sobne Stanislaus und Guftachius. Bener, nachbem er die von den Tataren groolf Tage lang bestürmte Burg Lublin gludlich entfett, vertheibigte mit berfelben Ents fcbloffenheit die Burg Firles gegen alle Anftrengungen ber Barbaren, und hatte endlich bas Glud, ihren Anführer burch einen Pfeilschuß zu erlegen, worauf die bestürzte horbe augenblicklich verschwand, 1337. Eustachins, Caftellan von Lublin, hatte fruher das Ant eines Unter-Eruchfeß von Krakau bekleibet, laut der Urtunde von 1339, wodurch R. Rafimir ihm ben Untauf ber Guter Ujazd, Wiezbziec und Gwola befidtigte. In einer ans bern Urtunde von 1354 empfangt er die Litel eines Cas ftellans von Lublin und eines Grafen. In ber Bruberstheilung zwischen seinen Sohnen Peter und Jacob fiel jenem Beszege, Batrgew, Bochotonica, Rutfi, Marcusgewice, Klimuntowice, Groczet, Pfonfi, Bierzchowice, Bogufakowice, Drzewiany, Gotandw, wovon jeboch fein Sohn Johann Bochotnica mit einigen Dorfern 1398 an Clemens Rurowsti, ben Caftellan von Sanded, vertaufte. Einer von biefes Johann's Sohnen, Andreas, Caffellan von Batnow, verpflichtete fich bei ber Stiftung bes Sofpitals in Rabomst zu einem Beitrage von 60 Mart Grofden. Die fpatern Abtommlinge Johann's erscheinen unter verfichiebenen, von ben Gutern entlehnten, Ramen, bergleis chen Bromewski, Konarsti, Marcuszewli. Des Cufta: chius anderer Sohn, Jacob, nahm zu feinem Antheil Nowacerfiem, Podolany, Melgiem, Ciechanti, Arzesimon, Janowiec, Stawin, Dobrowica, Motycz, Janiti, Bunie, Pfosowice, Dobruszow, und ließ benselben, fterbend, seinen Sohnen, Abam und Jacob, 1401. Jacob wurde ber Stammvater ber Deigwiewsti; Abam, auf Rowos certiem, Batopole, Goledzin, Motyez, Dabrowica, Gtawin, hinterließ brei Goline, bon welchen boch ber eingige, Johann, auf Dabrowica und Ptowice, fur uns Bichtigfeit hat, ale ber Bater von Peter, bem Richter von Lublin, ale ber Grofvater von Nicolaus, bem Rrongroßfelbheren. Gin Anabe noch, war Nicolaus nach Dobolien entfendet worben, um unter ben Augen bes beruhmten Boiwoben Andreas Obrowang ju allen Rittertugenden erzogen zu werben. Bum Manne gereift, verrithtete er zuerft eine Sendung an bas Boflager von Sultan Bajageth, bann biente er in verschiebenen Rriegezügen, woburch er fich von R. Alexander bas Amt eines Fahnrichs von Krakau, eines Starosten und Caftellans von Lubim, fammt einer jahrlichen Penfion von 50 Mark verdiente. Bon R. Siegmund I. jum Woltwoben von Lublin ernannt, murbe er jugleich bem Groffurften bon Mostau, Bafilius, und bem Rebellen Glinsti entgegengestellt, und auf Bertheibigung fich teineswegs beschrantenb, eilte er ted bem Onieper gu. Gine Furt wurbe bemittelt; topfüber flurgt fich Ricblaus, um ber Spige

308

von meninen "Sebutein: Suchnell; bin ber Mus, und bei bem Andliete folder Berwegenheit entfliehen nach allen Richtungen die Feinde. Bis an die Thore von Mostau tragt Der polnische Felbherr ben Schreden feines Ramens; die vornehmften Doeftwiter suchen in Starebub Buffect, mabrend bie Provingen allen Schreckniffen einet erharmungstofen Invasion ausgesett waren, bis endlich, nirgends einem Keinde begegnend, mit Beute überladen, Ricolaus den Auchzug anzutreten für gut fand. Er bes gleitete bierauf dem König nach Wien zu dem Monarchenscangresse, empfing, gleich nach seiner Rücklede, 1515, die durch den Aod von Rieslaus Kaminieck, den Woiwoden von Krafau und Ropp-Groffeldberen, erlebigte Butawa, nach tumer Fraff auch die Woimebichaft Genbomir, und murbe bierauf nach Preufen entfendet, um unter ben Augen ben Ranige die erbliche gebbe mit bem teutschen Orden aussuferhten. Dit etwa 30,000 Mann überschritt ber Kron-Groffelbherr, in ben letten Tagen bes Jahres 1519 bie Grenze, und eine Reibe von Erfolgen und von Greueln bezeichnete feine Babn. Teutsch: Eilau und Schönberg, Soldau, Gilgenburg, Sobenftein, Mobrungen, Raften-burg, Bebmuhl, Dfterode und Allenstein wurden mit mehrer ober minberer Schwierigfeit gewonnen, Riefenburg, Rarienwerder, Preußisch : Solland gewaltig angefochten. Rachbem auch Barienwerber (ben 7. Marg 1520) und Dreufifch : holland (ben 29, April) gefallen und ber Bis ichof von Domesanien genothigt worden mar, die Reutralitat ju ergreifen, brangte ber Großfelbherr mit feiner haupimacht gegen ben Pregel bin. Um 26. Mai, Freitag vor Pfingften, fiel Branbenburg in feine Bewalt; am Pfingsmontage entwickelte er eine bebeutenbe Dacht por Königsberg, und wenn auch eine Aufsoderung, an bie brei Stabte Konigsberg, auch an alle umliegende Stabte gerichtet, nicht, wie Nicolaus vermeinte, bie Ubergebe perconlaste, fo bequemte man fich boch, von Seiten bes Orbens einen Baffenstillftanb gu fuchen (ben 5. Juni), auch in Thorn Unterhandlungen um einen Fries benevertrag ju eroffnen. Schon hatte ber Sochmeifter eingewilligt, ben bis babin verweigerten Lebenseib auszufcmoren, ba tamen aus Teutschland Boten von einem machtigen Buguge, und benen vertrauend, brach ber Dr-ben ger Stunde bie Unterhandlung ab. Im Laufe bes Julimonats begann ber neue Feldjug, und auf mehren Puntten bat bas Glud ben Rittern gelachelt. Schon mar ber polnische Feldherr auf einen Bertheibigungefrieg beruntergebracht, an den Ufern der Paffarge und zugleich auch an ber Beichfel, gegen ein aus Teutschland herübergefommenes heer. Schon waren Ronit, Stargard, Diran, bog ber Dochmeifter schnell feine Bereinigung mit ihnen hemerkfielligte, Die aber ber Groffelbherr burch eine Reibe non geschickten Bowegungen zu verhindern wußte; dos, von den Grafen von Ifenburg befehligte Silfsbeer uffe fich auf nach einer vergeblichen Demonstration gegen Dangie, und ber Sochmeister, auf seine eigenen Kaffe, beichrantt, erschipfte biese wollends in zwecklofen Streifziger Bu rechter Zeit noch trafen die Vermittler, bes Seisers und bes Konigs non Ungarn Abgesandte, in

Aborn ein, Februar 1521, und beren Bemichungen fichos ten ju einem interimiftifchen Baffenftillftanbe, ber aut 5. April für die Dauer von vier Johren verlangert wurde, und gulest, ben 8. April 1525, ju bem Friedensvertrage von Aratau und ber Sacularisation bes Orbensbauses führte, ein Refultat, welches großentheils ber vorfichtigen und gludlichen Fuhrung bes Großfelbherrn zuzuschreiben war, wie biefes auch ber Konig, Stadt und Schloß Rod, sammt 13 Dorfern im Lublinfchen, ihm zu erblichen Rech-ten ertheilend, anerkannt hat. Nicolaus Firley von Da-browica ftarb 1526 zu Lublin und wurde in der Dominitanerfirche beerbigt. Bon feinen zwei Gohnen fant ber jungere, Ricolaus, einen fruben Tob auf bem Schlacht felbe, ber altere aber, Deter, Staroft ju Ragimir und Radomet, Caftellan zu Chelm, Woiwobe von Lublin und endlich von Reufen, hatte fich zeitig zu ber neuen Lehre gewendet, fie möglichft auf feinen Gutern verbreitet, unb um fie noch weiter zu verbreiten, zu Lewartow eine Schule gestiftet, deren Professoren meift aus ben Rieberlanben berufen wurden. 3m Ubrigen bezeigte er einen befonbern Gifer fur ben Dienft bes Berrn. Nicht weniger benn 20 Rirchen hat er auf feinen Gutern neu gebaut, außerbem bie Schloffer ju Bieprzem und Bista. Gitt Rrieger von bewährtem Rufe, biente er bem Baterlanbe gegen Zataren und Mostowiter, wie er auch feine Gabe für Unterhandlung in verschiedenen, in Ungarn verrichtes ten, Gesandtichaften entwickelte. Ein Menichenfreund überhaupt, mar er ben Armen ein Bobltbater. Er ftarb 1553, aus seiner Che mit Ratharina von Teczon die Sohne Johann, Nicolaus und Andreas, bann vier Toche ter hinterlaffend. Nicolaus, von ben Gohnen ber mitte lere, war Caftellan von Bislica und Rama, enblich Boi= wobe von Lublin und Staroft von Raminied. Als Cas stellan von Wislica besuchte er ben Reichetag von 1569, unterfertigte er die Urfunde ber befinitiven Bereinigung von Polen und Lithauen. In aller Beife aber war er bemubt, ber von feinem Bater ausgegangenen firchtichen Umwalzung entgegenzuwirken, wie er bann zu Lewartow ben tatholischen Gottesbienft wieber berftellte, und bie auslanbifden Profefforen, beren fich neue aus Bittenberg und Leipzig eingefunden hatten, vertrieb. In feiner Che mit einer Cierzchowsta wurden ihm nur vier Nochter geboren, und er ftarb 1588. Gein Bruber, Unbreas, Gas ftellan von Lublin und Staroft von Genbomir, versuchte fich von früher Jugend an im Rriege, und ließ felten eine Gelegenheit unbenutt, feine Tapferteit zu bemahren. Dem Konige Stephan ergeben, fant er fich ju ber Belagerung von Danzig mit feinem Banberium, 100 Sufaren und 100 guffnechten, ein, und es murbe ihm bie Ehre, baß er nach ber Unterwerfung ber Stabt, Dec. 1577, von ben Burgern, im Ramen bes Ronigs, ben Gib ber Treue empfing. Bei ber Kronung biefes Konigs batte er bas Umt eines Reichstags = Marschalls ausgeübt. In feis ner Che mit einer Grzensta, ber letten Tochter ibres Saufes, ward er Bater von brei Kinbern. Der Gohn, Felir, farb im Junglingsalter ju Wien 1576; bie eine Tochter, Anna, beirathete ben Woiwoben Brzest Rus-jameft, Andreas Lefczoneti, bie andere ben Woimoben

von Arodi, ben Pergog Stephan von 3baras, und als teffen Bitwe den Woiwoden von Wilna, Leo Sapieha. Johann Fizlen, Des Boiwoben von Reugen Erftgebores ner, Staroft von Robaton und Caffellan von Betgt, fpå: ter Boiwobe von Betgi, Lublin, Krafau, Congresmarfchall und Staroft von Rratau, hatte Studien halber Die Universität Leipzig besucht und daselbft die Lebre Luther's angenommen. Bon Leipzig ging er nach Padua, und nach langerem Aufenthalte baselbft begleitete er feinen Dheim, Stanislaus von Teczyn, ju einer Ballfahrt nach Gerusalem, bei welcher Gelegenheit er nicht mur Sprien, fondern auch viele andere Theile von Afien und Afrika besuchte. In die Beimath jurudgekehrt und von K. Siegmund I. in die Bahl der Geheimschreiber aufgenom-men, machte er bald Aufsehen durch seine Befähigung zu Geschäften. Er wurde 1445 an ben Raiser und ben Reichstag ju Worms, spater in die Molbau entsenbet, um dem hospodar den Treueid abzunehmen. Großen-theils durch seine Bemuhungen kam die Bereinigung des Großbergogthums Lithauen mit ber Krone und bie Incorporation des Zurftenthums Dewiecim ju Stande, 1569. Bon Siegmund August empfing er die Woiwobschaft Kralau, jugleich mit ber bafigen Staroftei. 218 Kron: Großmarschall konnte er, nachdem durch dieses Konigs Absterben ber Nation bas volltommene Bablrecht zugefallen war, auf bes Rachfolgers Bahl ben thatigften Ginflug uben. Es murben ihm auch, in Betracht beffen, von bem frangofifchen Sofe reiche Befchente geboten, falls er die Bahl des Bergogs von Anjou durch feine und feis ner Freunde Stimmen unterfluten wolle; allein feine Bunfche waren für einen schwedischen Prinzen, und er verbat sich die Geschenke. Die überwiegende Mehrheit unter ben Candboten entschied fich fur Beinrich von Unjou, bem Kron- Großmaricall ju foldem Berbruffe, baß Diefer es nicht unterlaffen tonnte, felbst die Kronungs: feierlichteiten, den 21. Febr. 1574, durch Anstiftung von unruhigen Bewegungen ju ftoren; Die Krone, befimmt, das Saupt des Konigs zu fcmuden, follte aus ber Kirche entfuhrt werden. Der Berdruß, in einer fo wefentlichen Angelegenheit ben Rurgern gezogen zu haben, icheint fogar bes Marschalls Tage verfurzt zu haben. Er Barb den 27. Aug. 1574, und fand feine Ruheftatte ju Rod. Raum hat ein anderer Pole, wie er, burch fein Beifviel und burch fein Unfeben ben Fortgang ber Reformation gefordert. Er hatte brei Frauen, Sophia Bonarowna, eine Daifow und eine Mniszech, und von ber ersten die Sohne Nicolaus, Andreas, Johann und Peter, dann ebenso viele Tochter, von ber Dzikow die einzige, an den Boiwoden von Gendomir, Offolinefi, verheirathete Tochter Anna, von der Mnisgech ben einzigen Sohn Beinrich gehabt. 3mei von ben Tochtern ber erften Che, Elisabeth Christina und Isabella Sophia, nahmen ben Schleier, und lebten und ftarben in dem Rlofter ju Chetm, Benedictinerordens; eine britte, Barbara, suchte und fand ben Beg ber bochften geiftigen Bollommenbeit, ohne barum ber Belt ganglich abzusagen. Sie ift in ber Ubung aller Tugenben ju Krakau, 1607, verftorben. Deinrich, ber Gobn ber britten The, geboren 1574, wurde

von R. Beinrich zur Taufe gehaften und von ber Mutter in bem tatholischen Glauben auferzogen. Bebufs feiter fernern Bildung in bas Austand verfendet, ftubirte er zu Grat und zu Rom, wo er an Papft Glemens VIII. einen liebreichen Gonner fanb. Diefer hatte namlich, bei feiner Nunciatur in Polen, eine besondere Bochachtung für bas Saus Firley gefaßt, baß es ibm eine Freude war, ben Gobn ju feinem Camerarius, Praelatus domesticus, Comes palatinus ac utriusque Signaturae Referendarius et Protonotarius zu bestellen. Uber auch durch sich selbst war Beimich in aller Beise bem heiligen Bater empfohlen, wie beffen ein Brebe von Eles mens VIII. an Johann Firley, ben Bruber bes Pralaten, Beugniß gibt. R. Giegmund HI. ertannte nicht minber bes jungen Mannes Berbienft; er verlieb ibm bie Propftei zu Ptod, die Scholafterie zu Kratau, ein Ka-nonitat zu Gendomir, nahm ihn in die Bahl ber Geheim: fcreiber auf, ernannte ihn jum Rron : Referendarins und Propft in Miechow, entfenbete ihn auch mit Auftragen ber schwierigsten Art an Papft Clemens. In Diefer Genbung, wie in allen abnlichen Gelegenheiten, verbiente Beinrich fich die volltommenfte Bufriedenbeit bes Monarden, welche auszubruden R. Siegmund ihm bas fleine Siegel, bann bas Bisthum gud verlieb, welches aber Beinrich nicht lange barauf gegen jenes von Ploc verpeintich nicht tange vatual gegen jenes von vertauschte und sechs Jahre lang die Diocese von Ptock rezgierte, worauf er zu der höchsten geistlichen Würde des Reichs, zu dem Erzbisthume Gnesen, erhoden wurde. Aber kaum zwei Jahre hat er besagtem Erzstiste, sowie dem Reiche überhaupt, zum höchsten Ruchen gewirkt, denn er starb im J. 1626. Er hinterließ den Ruhm eines gotteefürchtigen, erleuchteten, wohlthatigen Pralaten und eines eifrigen Patrioten. Die Abtei Miechow murbe burch ihn in Bucht, wie in Gebauben, vollfommen reftaurirt, bas Bisthum Ptod, wie bas Erzstift wefentlich gebeffert. Biele Kirchen bat er von Grund auf erbaut, andere er-neuert, mit beiligen Gefagen und Renten beschenkt. Bu Pultust und ju Comicz hat er ben Orben ber Bonifratres, ober des beil. Johannes von Gott eingeführt, und wird von ben beiben Rloftern als ihr Stifter verehrt. Nicolaus Firley, von ben Salbbrubern bes Primas ber Erstgeborene, empfing noch von R. Sigismund August Die Starostei Razimirz, 1562, bereifte hierauf Teutschland und Frankreich, und gelangte endlich nach Rom, wo er im 3. 1569 ju ber romisch fatholischen Rirche übertrat. Als eine Folge biefer Glaubenbanberung mag wol bie politische Diffibeng, in welche er mit feinem Bater gerieth, ju betrachten fein. Babrent ber alte Kron Grofmarschall auf alle Weise ber Bahl bes herzogs von Anjou entgegen war, gefiel es bem Sohne, einer ber 13 Bots fcafter ju werben, welche bie Ergebniffe ber Bahl nach Frantreich brachten; ein Berbienft, welches Beinrich, nach: dem er von seinem Konigreiche Besit ergriffen, burch Berleihung von Pranbystawice an ben jungern Firley belohnte. Rach bem Untritte ber vaterlichen Erbichaft beeilte er fich, bie Lutherischen Prediger auf feinen Gatern abzuschaffen und die erledigten Stellen theils an Debensleute, theils an Beltpriefter ju vergaben. Diefe Refors

mation im Aleinen war noch nicht vollständig durchgeführt, als Nicolaus ichen wieder eine Gesandtschaft nach Frankreich übernehmen mußte, ohne doch das Ziel seiner Unterhandlung, daß nanlich A. Deinrich in das boslich verlassen. Reich der Samaten zurckkehre, erreichen zu konnen. Ebenso fruchtlos ergab sich die Gesandtschaft bei bem wiener Dofe, wohin Firley bas Bahlbecret fur Rais fer Marimilian II. (ben 11. Dec. 1575) überbrachte. Der Raifer tounte fich nicht entschließen, bie ihm vorges legte Bableapitulation ju unterzeichnen, und es gewann Die Partei, welche ben fiebenburgifchen Furften Stephan Bathory jum Ronige wollte, mit jedem Tage neue Starte. Firten, nachdem er lange genug der Anführer der biler: reichifchen Dartei, berienigen, burch welche einzig und allein Polen ju retten fei, geblieben, fühlte fich burch bes Saifers Ableben (ben 12. Det. 1576) aller eingegangenen Berbinblichkeiten lebig, und saumte nicht langer, Die ibm bau R. Stephan gebotenen Bortheile anzunehmen. Ce murbe ihm bafur, bag er bem Siebenburger bulbige, bie Castellanei Bied, bas Rron=Referendariat und bie Starosteien Nowomiasto und Vilgno verliehen. Singegen bat er besagtem Ronige treu gebient, gegen Denziger und Moskowiter große Chre erworben, auch, zugleich mit Demetrius Solikowski, bas besinitiv ben Moskowitern entriffene Livland auf polnischen Zuß organifirt. 'Nach Stephan's Ableben ereignete fich abermals eine zwiespaltige Babl; ber Erzbergog Maximilian unterlag und gerieth fogar bei Ditichen in Befangenichaft. Ihn lange festaubalten, konnte ber Sieger Meinung nicht fein; Birlen murde, um einen Bergleich ju fliften, nach Prag an Raifer Rudolf entfendet, und hatte auch die Ehre, ben burch folden Bertrag frei gewordenen Ergherzog nach Beuthen zu geleiten,' Alles zwar auf feine eigenen Roften. Chen aber hatte er von ber Dantbarkeit R. Gieg: mund's III. Die Boiwobschaft Krafau empfangen. Sabre fpater, 1599, murben ihm auch die Lebenguter Corteja und Szerotomla verlieben, beren er boch nur menige Monate genoffen haben fann; er ftarb namlich in bemfelben Jahre, nicht 1601. Mit einem grundlichen Berftanbe verband er große Beichafte: und Sprachtennt: niß, baß er gang eigentlich geschaffen schien, mit fremden Machten zu verhandeln. Ce haben auch bie Ronige Stesphan und Siegmund III. von ihm bas ruhmlichfte Beugs nig abgelegt. Ebenfo verfaumten die Raifer Maximilian und Rubolf feine Gelegenheit, ihm ihre Bochachtung gu bezeigen, und ber Ronig von Spanien bot ibm, wenn auch vergeblich, einen Grafentitel an. Bon feiner erften Frau, Glifabeth Ligezianfa, hatte Nicolaus ben Gobn Dicolaus und funf Tochter, von benen Sophia ben Boi: woben von Kalisz, Gostomeli, Unna den Castellan gu Pofen, Tuczinsti, Ratharina ben Caftellan ju Brgest, Ropciom, beirathete, Elifabeth und Chriftina ben Schleier nahmen. In der andern Che, mit Agnes von Teczin, batte er ben Sohn Johann und zwei Tochter, von benen Sophia 1634 als Abtiffin des Benedictiner : Nonnentlo: flerd ju Cheim vorkommt; Johann, ein Abgeordneter ju bem Reichstage von 1633, ftarb ohne Nachkommenschaft 1641. , Ricolaus, Les Woiwoben von Krafau Sohn er: A. Encoll. b. B. u. K. Erfte Section. XLIV.

fter Che, bereifte ganger zwolf Jahre lang Tentschland, England, Spanien, Frankreich, in ber Absicht vornehm. lich, fich in feinen philosophischen, mathematischen und juriflifchen Studien zu vervollfommnen, befletbete bierauf bei bem Krontribunal bie Stelle eines Marfchalls und erregte in verschiebenen Reichstagen Auffeben burch feine nubliche Thatigteit. 3m 3. 1616 erhielt er bie Caffellanei Bied, und nachmale jene von Boina; biefe ale Belohnung für eine an bem hofe Raifer Ferdinand's IL verrichtete Gefandtichaft. Eine andere ihm übertragene Sendung Scheiterte an ber hartnadigfeit bes bobmifchen Rebellen; fur feine Berrichtungen und Sandlungen aber in Ungarn empfing er von dem Raifer ein Dantiggungsfcreiben. Er ftarb als Boiwobe von Senborift. Dos tocti in ben Centurien und Sarnecti in ber Descriptio l'olonine gebenten feiner auf bas Ruhmlichfte. In feis ner Che mit Regina Dlesnida — man legt ihm als bie zweite Frau eines molbauischen Hospobars Tochter, Raria, bei — gewann Nicolaus fieben Rinder: Stanielaus, Beinrich, 3bigniem, Undreas, Elifabeth, Katharina, Unna. Elifabeth beirathete als bes Unterfchenken von Elthauen, bes Chriftoph Capicha, Bitme, ben Boiwoben von Cendomir, nachmaligen Kangler Georg Offolinefi. Stanislaus, von den Cohnen der altefte, ftarb in jugendlichem Alter. Andreas, der Caftellan von Lublin, hatte als ein tapferer Degen ber Krone mit Auszeichnung gebient. Er wird noch 1655 genannt, blieb aber ohne Kinder in feis ner Che mit einer Barsinda. Beinrich, nachbem er mehre Jahre Teutschland bereift hatte, gelaugte in bes Georg Ossolinski Gesolge nach Rom, wo er zwei Jahre zubrachte, befuchte hierauf Frankreich, Dieberland, Eng= land. Des Baters Ableben foderte ihn für turze Beit nach ber Beimath gurud, Die er jedoch fobald wie moglich verließ, um in Italien feinen Studien und ber Unbacht zu leben. Er versuchte fich, mahrend eines breijab: rigen Aufenthaltes in Perugia, mit bewundernswurdigem Erfolge in den freien Runften, und gewann fich burch Bescheibenheit, Milbthatigfeit und echte Retigiofitat Die Sochachtung und Berehrung ber gangen Bevollerung. Der Strenge ber Andachtsubungen und freiwilligen Ents behrungen mar jeboch fein schwächlicher Korperbau nicht gemachfen; von einem zehrenden Fieber ergriffen, farb er, bevor er noch die priefterliche Beihe batte empfangen tonnen, 1640, in dem After von 18 Jahren. 3bigniem, ber Dronung nach von den vier Brubern ber britte, Staroft ju Lublin, Landbote fur ben Reichstag von 1637, Deputirter bei bem Krontribunal 1643, in erster Che mit ber Pringeffin Anna Bienowieda, in anderer Che mit Ratharina Dpalineta verheirathet, hinterließ die Gobne Ricolaus und Johann. Diefer farb in ber Jugend; fein Bruber, Nicolaus, Starost zu Lublin, vermählt mit Anna Nostowsta, wurde Bater von vier Kindern, abet mit feinem Cohne Joseph erlofch ber Mannsftamm biefer Lis nie, und Joseph's einzige Tochter, Marianne, heirathete ben Boiwoben von Brzest Liteweff, Rarl Sapieba. -Andreas, ber andere Sohn von Johann, dem Boiwoben von Krafau und Kron-Großmarfchall, war einer ber Land-boten auf bem Reichstage von 1589, erhielt hierauf bie

Castellanei Makogost, die er jedoch bald mit der von Rabambl vertaufchte, und befaß baneben bie Staroftei Ro-wel. Auf dem Reichstage von 1591 wurde er jum Deputirten bei bem Tribunal zu Radomst und 1601 zu einnem ber Correctoren ber gandrechte erwählt. Die hohe Reinung, welche die Nation von feinen Ginfichten, feis per Rechtlichkeit gefaßt, sollte ihn wol noch viel weiter, bis zum Throne vielleicht, geführt haben, ware bem nicht fein Glaubensbekenntniß hinderlich geworden. Andreas batte während seiner Studienjahre, zu Leipzig, 1570 ein degisches Gedicht, de Resurrectione Domini, jum Drude gegeben. Seine zweite Che, mit Marianne Lesczynsta, bheb unfruchtbar; von der erften Frau, einer Rocinsta, batte er funf Kinder: Johann, Andreas, Anna, vermablt an ben Boiwoben von Livland, Tarnowsti, Cophia, vermablt an Johann Raszewski, bann noch eine britte an Martin Czurylow, den Jagermeister von Krakau, verheistathete Tochter. Undreas, der jungere Sohn, Wolwode von Sendomir und Castellan von Betit, wird von Po: tock als einer ber ausgezeichnetsten Krieger, ben je bie Ration hervorgebracht, gefeiert. Sein alterer Bruber, Johann, war in erster Che mit Katharina Drzechowska, in anderer Che mit Cophia Sienida, ber Erbin von Bonczy, verheirathet, batte aber nur in der ersten Che Kinder, einen Sohn, Andreas, und eine an den Castel-tan von Lubaczow, Bortowsky, verheirathete Lochter. Mit seinem Urentel Johann ertosch auch diese Linie. Johann Firley, ber Kron: Großschatmeister, mar Johann's, des Woiwoden von Krakau und Kron : Großmarschalls, britter Sohn, und hatte auf der Reife nach Rom, bes Brubers Begleiter, beffen Beispiel befolgend, wieber in ben Schoos ber tatholischen Rirche fich aufnehmen laffen, anch bafur geforgt, bag bie zeither von ben Atatholiten benutten Rirchen zu Dabrowica, Janow, Lubartow, Rod, Marcuszow, ihrer urfprunglichen Bestimmung wiebergegeben wurden. Im 3. 1573 reifte er mit andern Großen nach Frankreich, bas Bahlbecret an ben Bergog von Anjou zu überbringen, und als gandbote zu dem Reichstage von 1589 entfendet, erlangte er bafelbft bas Kron : Großschakmeisteramt, gleichwie 1590 bie Starostei Lublin; bie Staroftei Ragimirs hatte er icon vorher befeffen. Bon feiner Bermaltung ber offentlichen Gelber fprachen die Beitgenoffen mit großer hochachtung; ein officielles Zeugniß von 1608 nennt ihn fidelissimus nerarii praefectus. Die eigenen Erbguter foll er verpfandet haben, um ben Golb ber Armee aufaubringen. Gleich: wol ift auch von Erwerbungen, burch ihn gemacht, die Rebe; 1590 ertaufte er Anisypna und Sechgniema. Bum Befige ber Caftellanei Wonna gelangt, burch Absterben von Sebastian Lubomireti, mußte er fie 1613 aufgeben, um die Boiwodschaft Gendomir antreten zu konnen, und als Boiwobe von Sendomir verstarb er 1614. In ber Che mit Gertrubis Opalinska ward er Bater von fechs Sinbern. Andreas, ber altere Gobn, Staroft von Razi: mirs und Mebudi, erzeugte in der Che mit Sophia Da= nichwicz ben Stanislaus, ber in bem Relbzuge von 1648, gegen die Rofaken, als Kriegscommissair biente, und end-fich, nachdem er feine beiden Sohne, Johann und An:

. 11.

breat, bann auch feine Sausfrau, Dorothea von Dbor Lesniewolsta, burch ben Tob verloren, bie Caftellanei Lublin an feinen Better Andreas abtrat und für fich felbft ben geistlichen Stanb erwählte. Heinrich, bes Kron-Groß-schameisters jungerer Sohn, bekleibete, nach zutächgeleg-ten Reisen, und nachdem er einen großen Theil von Eu-ropa gesehen, an bem Hofe von K. Sigismund II. bas Umt eines Kron : Referendars, neben welchem er jugleich bie Abtei Tyniec übernommen hatte. Bladislaw IV. verlieh ihm bas Biethum Przempet, 1635 aber bas wichtigere Bisthum Posen \*). Bu Razimierz an der Beichsel ftiftete er 1627 bas Reformatenflofter ju Ehren von Maria Verkundigung. — Peter, des Woiwoden von Krakau und Kron: Großmarfchalls vierter Gohn, diente mit hoher Muszeichnung in mehren Rriegen, namentlich in Livland und Siebenburgen. Des Baters Liebling, bat er verschiedents lich in Berhandlungen und Commissionen bessen Stelle zu vertreten gehabt, und hierbei Gelegenheit gefunden, sich bem Bohlwollen des Monarchen zu empfehlen. Er erhielt nach einander bie Castellaneien Zawihow, Bieck, Bopna, endlich die Boiwodschaft Lublin, sammt ber Staroftei Parcow, wurde, mabrend eines Aufenthaltes zu Rom, durch ben Cardinal Bellarmin bekehrt, und ftarb 1619. Bermablt mit hedwig hermanowa Blobkowna, waren ihm außer bem in der Jugend verstorbenen Sobne, Stanislaus, funf Kinder geblieben: Sophia, Gemahl Ricolaus Potocfi, ber Kron Großfeldherr, Cuphrofnna, Bemahl der Unterschenk von Lublin, Lasocki, Johann, ber Domherr zu Ptock und Propst zu Puttuft, Beter und Nicolaus. Peter, Castellan von Kaminick, Starost von Trembowlo, bewahrte feinen friegeriften Muth in meh= ren Bugen nach Mostau, nach Preugen, gegen Zurten und Tataren, vorzüglich bei Kaminied, gegen Abaffa Bafcha, verlor aber auch im Kriege bie beiben Gohne feiner Che mit einer Grudginsta, von benen ber altere, Micolaus, es bis jum Rittmeister gebracht hatte. Des Caftellans Bruder, Nicolaus, ftarb 1640, 35 Jahre alt, aus der Che mit Sophia Stotnicka die Sohne Nicolans. Domherrn zu Krakau, und Johann hinterlaffend. Johann, Castellan von Sanock, wurde 1690 von dem Reichstage jum Commissarius fur bie Grenzberichtigung bestellt, und hatte in seiner Che mit Beronica Bichrowska vier Toch: ter, die alle vier flandesmäßig verheirathet worden, dann ben Sohn Undreas. Diefer, Castellan von Raminied, nahm jum Beibe bes Castellans von Radomst Tochter, Anna Lanctoronsta, hinterließ aber nur zwei Kinder, Ja-cob und Beronica. Die Tochter wurde an ben Staroft von Liba, Seppionow, verheirathet, ber Sohn blieb um-verehelicht, und so ftarb mit ihm 1730 bas haus Firley ans. Die Kirlen waren des Bappens Herbus Lewart.

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit schreibt ber Konig an bas posener Domcapitel: "Cujus ea generis atque virtutis, ac meritorum est amplitudo, tanta in domu sua honorum satietas, ut magis ambiatur,
quam ambiat, et magis jam timeri possit, ne oblatos honores
respuat, quam dubitari, an maximis dignus parque sit. Quod
ipsum in deserendo illi Episcopatu Posnaniensi verebamur, cum
magis nostra ae Reipublicae isteresset, ut illi deseratur, quam
stan, ut acciperet."

ührten bem zufolge im rothen Schilbe einen gekronten gewonthen. (v. Stramberg.)

Firmare manu, f. Formelnkunde. Firmiana Marsigli, f. Sterculia.

FIRMIANUS, ein Rame, ber im Alterthume gus nachst bei zwei Mannern als Beiname vortommt; erftens bei bem berühmten Kirchenvater Lactantius, und balb vor, balb nach biefem, feinem unter uns befannten und gelaufigen Ramen, bald vor bemfelben in ben Sanbichriften fich findet, in benen er übrigens fammtlich angetrof. fen (vergl. Le Woury im Apparat. Bibl. Patr. Diss. III. in Lactant. cap. I. p. 575), daber er auch von Einis gen als fein Familienname genommen wird, in fofern bavon Lactantius ein ihm wegen feiner vorzüglichen Redes gabe und bem milchweißen Fluß feiner Rede gegebener, schmuckender Beiname (wie abnliche im Alterthume vortommen, wie &. B. Chryfostomus) mare; mabrent bie Reiften jedoch Firmianus lieber nachseten und ale ein Nomen gentile betrachten, bas bem Cactantius beigelegt werbe, weil er aus Firmum (Firmio, Fermo) im Picens tinerlande abstamme, obwol bavon eber bie Form Firmanue und nicht Firmianue zu erwarten mare: weshalb allerdings biefe Ableitung, für die fich auch Balch, ber biefen Gegenstand in der feiner Ausgabe des Lactantius vorgesetten Diatribe de Lactantio. cap. I. p. 2 seq. cap. II. p. 10 seq. ausführlich behandelt hat, entscheidet, zweifelhaft und jedenfalls ungewiß bleiben wird.

Firmianus fommt zweitens auch als Rame bes Bersfasser zweier kleiner Gedichte vor, De Livore und De Fortuna, welche zuerst Pithous unter dem Namen einnes Coelius Firmianus Symposius herausgab, deren Berfasser aber offenbar einer und berselbe ist mit dem Berfasser einer Sammlung von lateinischen Rathseln in Bersen, welche derselbe Pithous zuerst herausgab, aber den Namen des Berfasser nach der Handschrift bles Coelius Symposius schrieb: was hinwiederum zu einer Berwechselung Beranlassung gab, in sofern man diese Rathselsammlung dem Kirchenvater Lactantius irrthumlich beilegen wollte; s. meine Geschichte der römischen Literatur. h. 186. Not. 17. 18. Dritte Ausgabe. Daher auch weitere Bermuthungen über den Namen ungewiß sind, zumal da die Zeit des Symposius selbst nicht ganz sest und ausgemacht ist. s. Wernschorf, Poett. Latt. minn. T. VI. 19. 2. p. 413. 433 seg., vergl. mit Meyer, Antholog. Lat. T. I. p. XXXVII seq. (Baehr.)

FIRMICUS, ober mit seinem vollen Ramen Julius Firmicus Maternus'), wiewol nach einer Bemertung von Gyralbus<sup>2</sup>) für Julius in einer alten Handsschrift Villius stehen soll, woraus Andere hinwiederum ein Q. Villius Firmicus gemacht haben, ist uns nach seinen Lebensverhaltnissen sehr wenig bekannt, sodaß selbst die Ibentität des Berfassers der beiden Schriften, welche unter dem Namen dieses Firmicus auf uns gekommen ist, in neueren Beiten sehr in Iweisel gestellt, demnach für

jebe Schrift ein besonderer Berfasser, und bamit bie Dobs pelperson eines Firmicus angenommen mard, eines drift: lichen und eines beibnischen Berfaffers, die übrigens beibe in nicht fehr ferne Beiten von einander zu verlegen mai ren. Benn fur bas Baterland und bie Lebensverhalte niffe bes Firmicus fich aus der in bas Gebiet ber driffs lichen Literatur fallenden Schrift taum irgend etwas mit Bestimmtheit und Berlaffigfeit entnehmen lagt, fo feben wir boch aus ber anbern Schrift mathematisch aftrologis fden Inhalts, daß ihr Berfaffer in Sicilien beimifd war 3), daß er das Geschaft eines Abvocaten fruber bes trieb und in spateren Jahren, um 336 ober 337 p. Chr. 1) unter Conftantin bem Großen, bes Conftantius Sohn, ben er am Schlusse bes erften Buches ober Prodmiums, sowie in ber Aufschrift besselben, nennt, fein Bert nieberfchrieb; ber in manchen Ausgaben feinem Damen beigefügte Titel: V. C. bas ift Vir Consularis ober Vir clarissimus, scheint ohne sichern Grund, zumal ba auch feine Spur von einer Berleihung einer einen folchen Titel bringenden Burbe, ober etwas Derartiges vorstommt. Und daß der Berfasser, wenigstens zu der Zeit, als er bieses Berk niederschrieb, tein Christ war, sondern noch Beibe, scheint aus bem Inhalte berfelben wohl gefolgert werben au tonnen. Es führt baffelbe bie Aufschrift: Libri Matheseos, und besteht aus acht Buchern, ober wenn man der Editio princeps folgt, aus einem Procemium und fieben Buchern, gerichtet an einen Mavortius Lollianus ), welchen er in ber Aufschrift nennt Fascibus Campaniae Romanae provinciae proconsulem designatum per Divum Caesarem Constantinum Maximum patrocinium defensionis etc. Das Prodmium ift im Gangen apologetischer Art, in sofern es alles bas, was gegen die Aftrologie vorgebracht wird, wie berlegen und biefe Biffenschaft in Schut nehmen foll'; von den nun folgenden, der Bahl der Planeten entspres chenben, fieben Buchern banbeln bie brei erften von ben Regeln und Borfcbriften auf dem Gebiete der aftrologis fchen Biffenschaft, und geben eine Art von Anleitung ju berfelben; bann geht Firmicus, wie er am Schluffe bes britten Buches bemerkt, über zu ben Apotelesmaten (Apotelesmata partilia) und jur Sphaera barbarion, und nun folgen bie einzelnen Erorterungen über bie Constellationen der Bestirne und beren Ginfluß auf die Ges burt und die Schickfale bes Menfchen, in fofern biefe aus ber Stellung ber Beffirne erfannt werben fonnen. Ubrigens verspricht er an mehren Stellen ') noch eine aus-

39 \*

<sup>1)</sup> So fteht wenigstens in der Editio princeps. Cf. Fabricii Bibl. Lat. T. III. Cap. 8. p. 114 seq. 2) Diali. III. da poett, histor, p. 155, vergl. mit Glandorp, Onomast, p. 905.

<sup>3)</sup> s. den Ansang des Prodmiums und daseibst die Worte: "Postesquam de talibus ac de processidus nostris consadulati sumus: scrutatus me es, sicut meministi, totius Siciliae situm, quam incolo."

4) So vermuthet man hauptsachlich wegen der Erwähnung der Sonnenssinsternis, die sich 334 p. Cdr. n. zutrug; in der Stelle I, 2; s. auch Münter p. VIII. IX. Das Constantin, der Grose, welcher 337 p. Cdr. stard, noch lebte, sieht man and dem Schusse der Suchen. 5) Er desseibte paten, 355 p. Cdr., das Consulat, weehald auch Mehre um diese Zest die Absassins des Schrift des Lollanus verlegen wollten; verzit. Fodricius I. c. p. 117.

6) "Primus liber solum patrocinium desensionis accepit," sagt er selbst im Schussworte seines Werten. Diese verschiebenen dei Fahricius I. c. p. 116 soq. angesührsten Stellen.

fühtlichere Schrift über bie in diefer theilweise nur turg behandelten Gegenstande; es scheint nicht, bag Firmicus wirklich fein Borhaben ausgeführt hat, und wenn er es auch wirklich ausgeführt, so ift doch feine Schrift keineswege bis auf unfere Beit gefommen. Uber die Quellen, woraus die vorhandene Schrift gefloffen b), lagt fich im Sanzen wenig Bestimmtes und Gicheres angeben, und wenn Firmicus fich auf die agyptischen Lehren eines Dercurius, Unubius, Petefiris, Nechepfo u. 21. ") beruft, fo find wir damit allerdings auf feine fehr lauteren Quellen gurudgewiesen, welche von Firmicus benutt murben, ber bagegen Underes, wie g. B. bas befannte Gebicht bes Manilius, gar nicht gefannt zu haben scheint, und überhaupt wol nur aus untergeordneten Quellen den Inhalt feiner Schrift jufammenfehte, Die übrigens in einem noch immerhin erträglichen und lesbaren Styl geschrieben ift, sodaß wir die Entschuldigung, die ber Autor in dem an Lollianus gerichteten Borworte 10) in Diefer Beziehung vorbringt, wohl zu wurdigen vermogen.

Gebruckt erschien diese Schrift zuerst in einer venestianer Ausgabe vom S. 1497 (impressum Venetiis per Simonem papiensem dietum Bivilaqua) in Fol., und barnach bei Aldus ebendas. 1499. Fol. (hier mit Manilius, Aratus und Anderem der Art) und 1501. Fol.; darauf auch von Nicol. Pruckner zu Basel 1533. 1551. Fol.

Die andere Schrift, welche unter bem Namen biefes Julius Firmieus Maternus auf uns gekommen ift, schlägt alletdings in ein gang anderes Gebiet: De errore profanarum religionum; fie gebort in bas Bebiet ber drift: lichen Literatur, hat einen eifrigen Chriften jum Berfaffer, wie wir ihn boch feineswegs in bem aftrologischen Abrif, beffen wir so eben gebachten, suchen burfen, und dieser Umftand ift es, ber hauptfachlich schon fruh mehre Bes lehrte bewogen hat, Diese Schrift jedenfalls, wie man auch über Ramen und Perfon urtheilen mochte, einem andern Berfaffer beizulegen, wie z. B. Baronius, Poffes vinlus, Lillemont, wahrend Undere die ganze Frage wes nigftens unentschieden und ungewiß laffen wollten ib: bis Munter 12) neuerdings wieder für eine Trennung der Berfasser fich aussprach, und in dem driftlichen Berfasser ber Schrift De errore prof. religg. einen Ufrikaner vermutben wollte. Inbeffen bieten fich boch auch fur bie Ibentitat ber Person einige Grunde bar, die ben damiber vorgebrachten allerdings bas Gegengewicht zu halten im Stande find, und baburch bie Tradition, welche unter

bes Firmicus Namen biefe Schrift driftlichen Ihhalts auf une gebracht hat, ju fluten vermogen. Der Ber= faffer berfelben bezeichnet fich an einer Stelle 13) als eis nen Mann, der jest - alfo wol in fpatern Jahren, nachbem er vorher bem beibnifchen Gultus angehangen, mit ber driftlichen Lehre befannt geworben und nun auch Undern fie zu predigen befliffen fei; und es zeigt fic auch in der Schrift felbst eine folche Renntnig ber Relisgionen und Cultus des Beidenthums, daß wir wol in bem Berfaffer und einen fruberen beionischen Gelehrten, ber fpater jum Chriftenthume übergetreten, ju benten vermogen. Überdies nennt auch ber driftliche Bischof Sis donius ") den Firmicus als Berfasser der libri Matheseos, in einer Beise, die uns wenigstens indirect auf die Identitat der Person führen kann, jedenfalls mehr für bieselbe, als gegen biefelbe gedeutet werden fann.

Go ware also Firmicus, nachdem er 336 - 337 p. Chr. die oben erwähnte Schrift heidnischen Inhalts gefcrieben, dann jum Chriftenthume übergetreten und, voll von Gifer fur die neu gewonnene Uberzeugung, als beren Bertheidiger in ber andern Schrift aufgetreten, beren 26= fassung benn jedenfalls zwischen 343 - 350, etwa um 348 p. Chr. 15), zu verlegen mare, und die fogar von Seiten bes Styls ber anderen noch vorgezogen wird 16). Es gehort aber biefe, an die beiden Kaifer Constantius und Constans gerichtete Schrift über ben Irrthum ber beibnischen Religionen in die Reibe ber verschiebenen, in biefe erfte Periobe ber driftlichen Literatur, jumal ber romischen, fallenden Schriften apologetischen Inhalts, wie fie ein Arnobius, Lactantius, Cyprianus und Unbere lieferten; fie bietet auch in ihrem Inhalte Manches, wenn auch nicht aus biefen Batern Entnommenes, fo boch ibren Darftellungen und Erorterungen Uhnliches und Berwandtes 17), entfernt fich aber boch barum auch wieber von berfelben, in fofern fie nicht fowol als eine Schutzschrift fur die Christen wider Die Bormurfe ihrer beionis fchen Gegner und eine Bertheidigung der driftlichen Lehre wider die Ginwurfe ber heidnischen Philosophie fich barstellt, fondern vielmehr barauf ausgeht 1"), zu zeigen, wie Die verschiedenen heidnischen Religionen und Gulte ents fanden und wie fie alle durchaus falfch feien; zu biefem Zwecke werben bie Religionen der verschiedenen Saupts volfer bes Alterthums burchgegangen; es wird gezeigt, wie überall entweber Bergotterung ber Raturfrafte, Sorper und Elemente, ober gar verstorbener und felbst tafterbafter Denfchen ben Grund ber heibnischen Gotterwelt bilbe, und dies in einzelnen Belegen und Beispielen nachgewie fen; es wird felbst Danches in ben beibnischen Dentben aus Entstellung ober Dieverftandniß ber biblifchen Ge schichte abgeleitet, überall aber auch auf die Berkehrtheit

<sup>8)</sup> Er sethst sagt Lib. I. (II.) zu Anfang: "Unde nos omnia, quae de ista arte Aegyptii Babyloniique dixerunt, docili sermosis institutione transseremus, ut hi, qui ad explicanda hominus sata sormantur. pedetentim imbuti omnem divisitatis scientiam consequantur."

9) s. Fabricias 1. c. p. 110, 120, 10) dire sagt et unter Anderem: — "orantes ac veniam postulantes, ne in istis libris pondus et gratiam perfectae orationis inquiras, ne tractatus maximi aut graves sirmaeque sententiae aut deotrinae aut eloquentiae tuae judicio requirantur. In nobis; tenue est ingenium et sermo subtilis et qued vere consituadum est, Matheseos permodica etc.

11) s. bie Angaben und Radwetsungen darüber bei Gallandi, Prolegg. Cap. III. §. I. 12) Praemonenda seiner Ausgabe p. 1X seqq. Bast and Gerg am unten angesubten Orte S. 11, 12.

<sup>13)</sup> Cap. W: "At ego nine sacrarum lectionum distitutione formatia, perditos homines religioso sermone convento. f. bagu Gallandi I. c. S. I. 143 In der Epist. von Casmi KKU: bei Sirmond T. II. p. 1273. Opp. 15) f. Gallandi I. c. S. II. 16) Bgl. Funccius, De voget L. L. senectus X: 5, 4th. Manter bei Incala Carolida Suprin, Bibl. des aut. ecolis. I. p. 211. Schrödt, Kirchengeschichte VI. S. 11 fg. Münter 41XXII pag.

und Lafterhaftigfeit bes beibnischen Polytheismus, bie nas turliche Folge ber Grundlage, aus ber er bervorgegangen fei, hingewiesen, mas inebesondere auch in Absicht auf die eubemeriftische Lehre gezeigt wird 19). Un Diese Darficls lungen, Die une gar manche nicht unwichtige Rachricht aus ben beibnischen Religionen bes Alterthums erhalten baben, und in Diefer Sinficht Diefes Buchlein auch dem Alterthumeforfcher empfehlen, mabrent fie in bem Berfaffer einen mit beibnischer Gotterlehre und Philosophie wohl vertrauten Dann und erkennen laffen, fnupfen fich noch Ermahnungen und Auffoderungen an Diejenigen, welche noch ben beidnischen Gulten zugethan find, auf daß fie dem Gult ber falfchen Gotter entsagen und ber neuen Lehre sich anschließen mochten; selbst die Raiser werden ju größerer Strenge und icharferen Dagregeln der Gewalt jur Ausrottung des beidnischen Gotterdienstes aufgefobert. Go zeigt uns die Schrift allerdings, in welcher Beife man in jener Beit wider die finkenden Refte bes Beidenthums auftrat und dieses ganglich auszurotten fuchte: ebendies gibt aber auch, verbunden mit bem oben bemerkten antiquarischen Werthe, ber Schrift immerhin eine Bedeutung, die uns keineswegs in das Urtheil eines neueren Berausgebere 2") einstimmen lagt: "Nam si excipias pauca quaedam reconditae et rarioris cruditionis, ambigo sane an Firmicum iterata lectione dignum existimem: aber andererseits auch von Uberichatung bes Buchleins abhalten muß.

Durch ben Druck 21) ward Diefes Buchlein zuerft beforbert burd Matthias Flaccius Illyricus, ber es in eis ner Banbidrift, welche inzwischen jest verschwunden ift, ju Minden in Bestfalen gefunden batte, im Jahre 1562. 12. Argentinae apud Paulum Machaeropacum sumptibus Jokannie Oporini, worauf ein weiterer Abbrud in der Sammlung der Mythographen von hier. Comme. linus zu Beibelberg 1599 in 8. erfolgte; eine neue Res cension und Anmerkungen gab Johann. a Bower zu Samburg 1603. 8., bem auch bie meiften folgenden Auß: gaben sich mehr oder minder anschließen, so die Abdrucke in der Ausgabe des Minucius Felix von Duzelius (Lagdun. Bat. 1652. 4. und 1672. 8.) und von 3. Gronovius (Lugdun. Bat. 1709. 8. Roterbam 1743. 8.), in der Ausgabe bes Cyprianus, Stud. Ph. Priorii (Paris. 1666. fol.) und in dem ebendaselbst 1837 etschienenen Abbruck ber Berte bes Coprian; in ber Biblioth. Patr. Max. (Lugdun. 1677.) T. IV. p. 164 sq., bei Gallandi, Bibl. Patr. V. p. 23 sq., hinter ber Ausgabe bes Arnobius von Oberthur (Wurzburg 1783.). Die neueste Ausgabe mit berichtigtem Tert, Ros ten und Ginleitung gab Friedr. Munter. (Havniae 1826.)

über Sirmicus im Allgemeinen vergl. Funccius. De veget Ling. Latin. senectut. IX. §. 22 seq. X. §. 45 seq. Fabricius, Bibl. Latin. III, 8. p. 115. Gallands, Bibliotheca Patrum. T. V. Prolegg. Cap. III.

p. VII. J. M. Hertz, Diss. de Julio Eigmico, Maguiterno ejusque de errore profann. religionu. libellog... (Havniae 1817.) Münter, Praemonenda in feiner Auser, gabe p. VII. Meine Geschichte der tomischen Literatur... §. 360 der dritten Ausgabe und Supplem. H. (Christiente Theologie) §. 53. (Bachr.)

liche Theologie) 6. 53. (Baehr.).
FIRMONT (Heinrich Essex Edgeworth von). geboren 1745 gu Ebgeworth Down in Irland, ftemmte aus einer angesehenen, fruber zu Middlefer in England ansassigen, Familie. In Frankreich, zu Touloufe, mo fein zur fatholischen Rirche übergetretener Bater fich nige bergelaffen hatte, verlebte Firmont feine Jugendzeit. Den erften Unterricht erhielt er in bem bortigen Sesuitencollen gium. Spaterbin ftubirte er in ber Gorbonne. Er mib. mete fich bem geiftlichen Stante. Die Borfellungen feje ner Freunde, daß er in Franfreich ber Religion, die bort mehr ale irgendivo gefahrbet fei, nuglich werben fonnte, bewogen ihn, den Plan wieder aufzugeben, fich in auswartigen ganbern bem Diffionemefen gu widmen. 218 Beichtvater in Paris gewann er ber katholischen Rirche viele Profelpten, besonders unter feinen Landsleuten, von benen fich mehre in ber hauptstadt aufhielten. Perfonen aus allen Standen ichenften ibm ibr Wertrauen, und er fühlte sich so gludlich in seinem Beruse, daß selbst bie Muesicht, in Irland ein Biethum ju erhalten, ihn nicht aus Frankreich entfernen konnte. Den schmeichelhaftesten Beweis ber allgemeinen Achtung, in ber er ftand, gah. ihm Elisabeth, die Schwester Ludwig's XVI. Done itgend einen Schritt gethan ju haben, fich jener Surflin ju nahern, mablte ihr fromm gestimmtes Gemuth ihn ju ihrem Beichtvater. Es gefcah zu einer Beit, wo fie bem ungludlichen Monarchen, ber mit feiner Familie im Tems pel verhaftet mar, freundlichen Troft zusprach. Durch fie erhielt auch Ludwig XVI. die erste Nachricht von Kirmont, der fich vor den Greueln der Revolution im Centember 1792 aus Paris geflüchtet hatte und zu Choisp le Roi unter bem Ramen Effer in ftiller Berborgenheit lebte. In einem Briefe an feinen Bruder Ufber in Irland !). ruhmt Firmont bankbar, von ben Sturmen ber Revolugie tion bieber verschont worden gu fein. Er mußte inbeffen, nach feinem eigenen Ausbrucke, ben Rudftand theuer bes gablen. In der Zeit, als Ludwig XVI. nach dem Tempel gebracht marb, erwachte Firmont mitten in ber Nacht von einem furchtbaren Gerausch, bas fich seiner Bohnung in der Bacftrage naberte. Biergig bis funfgig bewaffnete Burger brangen in seine Bohnung und gertrummerten Alles, was sie auf ihrem Bege fanden. In der ihm brobenden Tobesgefahr sprang Firmont aus dem Bette, offnete entschlossen bie Thur und fragte ben Anführer von zwolf Bewaffneten, Die mit Facteln ihm entgegentraten, mas diefer Auftritt zu bedeuten habe. Der Officier maß ihn vom Ropf bis jum Bug, und entfernte fich bann mit ber Außerung, daß es auf ihn nicht abgeseben fei. Balb aber tehrte er wieder jurud und verlangte von Firs, mont bie Auslieferung feiner Papiere. Diefer mußte, baß :

<sup>197</sup> Bergl. Münter p. XIV. 20) Wouer p. 191, nott. feiner Ansgabe. Bergl. dagsgen Dupin 1, c. p. 212, Funccius 1, c. §, 47. 21) über die verschiedenen Ausgaden vergl. Minter-t. a. pli XXIX.

<sup>1816.</sup> Briefen Brief in bem Februarftad ber Minerns, ponr Barg.

manche barunter befindlich, die ihn auf die Guillotine bringen tonnten. Mit erfunftelter Fassung brachte er bie verfangten Papiere, behielt jedoch mehre jurud, beren Inhalt ihm gefährlich werden konnte. Bon feiner in= nern Angst fab er fich befreit, als ber Officier, ungebutbig, ben großen Borrath burchzusehen, sich schnell ent: fernte. Ein fcblimmeres Schidfal traf einen von Firmont's Freunden, ber mit ihm in einem Saufe wohnte. Auf feinem Tische lag ein Brief, ben er vor Aurgem aus Teutschland erhalten. Dies Schreiben fiel ben Bewaffneten, bie in fein 3immer brangen, in die Banbe, und ber Inhalt fchien ihnen fo verbachtig, baf fie ben Unglud: lichen mit fich fortschleppten und ibn, ohne weitern Pro-

cef, bem Blutgerufte übergaben.

Der brohenden Todesgefahr, in die ihn feine Dapiere batten bringen tonnen, gludlich entgangen, verbrannte Kirmont feine fammtlichen Manuscripte, fo gern er auch einige barunter gerettet hatte. Furchtlos konnte er nun ber ftrengen Untersuchung entgegensehen, Die balb nachher in Form eines gefetlichen Berfahrens in feiner Bohnung angestellt warb, als hunbert Dann am hellen Rage in fein Baus brangen. In fpatern Sahren geftand er, daß ihm das Blut in den Abern erstarrt, als er eis nige Tage nachher boch noch einen Brief gefunden, ber fur feine Berbindung mit ber toniglichen Familie ben unzweibeutigsten Beweis lieferte, und wenn er gefunden ward, ihm leicht bas Leben koften konnte. Aus bem Munde feines treuen Bedienten, ben er, fo oft die Sturm: glode das Signal zu hinrichtungen gab, durch die Strafen von Paris fandte, vernahm er den erschutternden Bericht, daß ber Pobel das Gefangniß St. Gulpice erfturmt und bie sammtlichen Gefangenen niebergemegelt batte. Mehre feiner Freunde waren unter ben Tobten. Er felbst entging einem Uberfall in feiner Bohnung in ber Bacftrage burch Bertleibung und ein untenntlich gemachtes Geficht. In bem fruher ermahnten Dorfe Choify, drei Stunden von Paris, lebte er einige Bochen unge= flott. Er führte bort ben Ramen Ebgeworth, und gab fich fur einen verarmten Englander aus, ben bie Liebe jur Rube aus Paris getrieben. Er mar fest entschloffen, wieder babin jurudjutehren, als der Erzbifchof von Paris, ber feinen Sprengel verlaffen, ihm bas Bicariat übertrug. Diefem bochft schwierigen Auftrage nach allen Araften zu genügen, hielt Firmont fur feine unerläßliche Pflicht, ber er nur entfagte, als ihn Ludwig XVL ju fich berief, um bei ihm die Stelle eines Beichtvaters zu vertreten. Durch seine früher erwähnte Verbindung mit ber Schwester bes ungludlichen Monarchen, ber Pring geffin Elisabeth, wußte Firmont, daß der Konig nichts Anderes als ben Tod erwartete. Aber auch er felbst glaubte nicht, biesem Schickfal entgeben zu konnen. Um 21. Dec. 1792 schrieb er an einen Freund in England: "Mein unglucklicher herr hat seine Augen auf mich geworfen, um ihn jum Tobe vorzubereiten, wenn die Ungerechtigkeit feines Bolkes bis zu biefem Batermorbe geben follte. 3ch bereite mich also auch mit zum Tobe, überzeugt, bag bas muthenbe Bolt mich den gräßlichen Inblick nicht überleben laffen wird. Aber ich bin resignirt;

mein Leben ift Richts. Benn ich burch ben Berluft beffelben ben retten fonnte, ben Gott gefett bat ju einem Ball und Auferstehen Bieler — wie gern gabe ich es bin! Ich ware nicht umsonft gestorben." Der Proces bes Ros nigs hatte bereits begonnen, als Firmont ben eben er-wahnten Brief fchrieb. Einige Beit nachher foll Lubwig XVI. im Gefprache mit feinem Bertheibiger Dalesberbes geaußert haben: "Meine Schwester hat mir von einem ungeschworenen redlichen Priefter gefagt, ber, weil er unbefannt, baburch ber Berfolgung entgeben fonnte. hier ift fein Rame und feine Bohnung. Baben Gie bie Bute, mit ihm ju fprechen und ihn vorzubereiten, bag er mich besuchen folle, sobald mir erlaubt wird, ihn gu feben." Charafteriftifch find bie Außerungen, mit benen Ludwig XVI. Dies Gesprach schloß. "Das ist freilich," fagte er, "ein feltfamer Auftrag fur einen Philosophen benn ich weiß, daß Gie dies find. Aber wenn Gie lits ten, wie ich, wenn Gie fterben follten, wie ich, fo mochte ich Ihnen meine Uberzeugung wunschen; fie wurde Ihnen mehr Eroft gemahren, als Ihre Philosophie."

Befanntlich ward bem Monarchen, als er bie Bollgiehung feines Tobesurtheiles brei Tage hinauszuschieben bat, von bem Nationalconvent biefe Frift verweigert, boch Die verlangte Bulaffung und Babl eines Geiftlichen ihm gestattet. Auf die Frage des Justigministers, ob Firmont, ben er zu sich beschieden, sich in ben Tempel begeben wolle, antwortete biefer: "Des Konigs Bunsch fei fur ihn Befehl." Des Ministers Wagen brachte ibn in das schauerliche Gefängniß. Fluche und schandliche Lieder bestrunkener Schildwachen begrüßten ibn, als er die enge Treppe ju dem Gemache des Konigs hinaufslieg. Bei Firmont's Eintritt entfernten sich auf Ludwig's Bink ber bei ihm befindliche Juftigminister und die Stadtrathes Commissarien. Den Eindruck, ben ber Unblid bes ungludlichen Monarchen auf ihn machte, bat Firmont felbft mit ergreifenden Worten geschilbert. "Bis babin," fagt er, "batte ich mein Gemuth, auch bei ben beftigften Bemegungen, die es besturmten, in Fassung erhalten. Aber beim Unblick biefes sonst so machtigen und jest so uns gludlichen Ronigs mar ich nicht mehr herr meiner felbft. Ebranen ftromten aus meinen Augen; ich warf mich gu Bugen, ohne ein Bort fagen zu konnen. Das Tobesurtheil hatte er mit Standhaftigkeit angehort; aber bei meinem Unblid zerfloß er in Thranen. Ale er fich ein Benig gefaßt hatte, fagte er: ""Berzeihen Sie, baß ich eisnen Augenblid fcwach war, wenn ich's so nennen barf. Seit langer Beit lebe ich nur unter meinen Feinden, und habe mich gewiffermaßen an fie gewohnt. Der Anblick eines treuen Unterthanen fpricht mein berg gang anders an. Meine Augen haben fo lange biefen Anblick entsbehrt, bag ich, gegen meinen Borfat, gerührt bavon bin."" — Er hob mich gutig auf, führte mich in fein Gemach und ließ mich neben fich figen. ", Deine große Angelegenheit,"" bub er an, ,,, muß mich nun gang bes schäftigen. Was find alle andern im Bergleich mit ihr ?"" Er bffuete mir hierauf fein Gewiffen, las, als bies gesichen, zwei Dal fein Testament vor. Borguglich ges rubrt bei allen Stellen, die seine Familie betrafen, ertundigte er fich enblich mit herzlicher Theilnahme nach bem Schidfale verschiebener verbannter Geiftlichen. erinnerte fich an bas Gute, bas er feinem Bolte gethan, beffen Glud fein einziger Bunfch gewesen fei. ""3ch bin überzeugt,"" fügte er bingu, ,,,, bie Frangofen werden mich einft zurudwunschen; ja ich bin gewiß, fie werben mit Gerechtigtelt widerfahren laffen, wenn fie einft Freibeit baben, es zu thun; aber jest find fie febr un: gludlich.""

Um Abende vor feiner hinrichtung hatte ber Ronig ben sehnlichen Bunsch geaußert, eine Desse zu boren und bas heilige Abendmahl du genießen. Die Erlaubniß das zu mußte er von ben Rathscommiffarien erhalten. Firmont übernahm es, darum ju bitten. Einen Mann von feinen Grundfagen mußte es emporen, als fein Gefuch aus bem Grunde abgelehnt ward, weil nur zu viele Beifpiele vorbanden, daß Priester Die Hostien vergistet hatten. Mit erzwungener Fasiung erwiederte Firmont: er fei bei feinem Gintritte in ben Tempel fo ftreng burch: fucht worben, daß man ber Beforgnig, als fuhre er Gift bei fich, überhoben fein tonnte. Um indeffen gang ficher gu fein, brauchte man ja nur bie Softien felbft gu fchaffen. Das Gesuch ward endlich gewährt, nachdem bie Municipalbeamten fich langere Beit in einem abgesonder: ten Bimmer barüber berathen hatten. Der Ronig borte bie Deffe und empfing bas Abendmahl auf einem Altar, ben Firmont und ber Rammerdiener Clery errichtet hat= ten. Geftarkt burch ben Troft ber Religion ging ber Monarch den Sbirren entgegen, die, unter Anführung bes beruchtigten Santerre, in fein Bimmer traten, um ihn zum Richtplage zu führen. In den rührendsten Ausbruden bantte et feinem Beichtvater, als berfelbe bat, ihn auf dem Bege zum Tode begleiten zu durfen. Als der Bagen, ber Beibe aufnahm, auf bem Richtplage antam, richtete ber Ronig an die ihn begleitenden zwei Benbar: men die bringende Bitte, bafur zu machen, daß nach feis nem Zobe feinem Beichtvater tein Leibs jugefügt werben mochte. Auf dem Richtplate zog er felbst fein Kleid aus, und vernahm die letten Borte Firmont's: "Sohn des het-ligen Ludwig, fleige jum himmel empor!"

In bem fruber erwähnten Briefe an feinen in Irland lebenden Bruder Ufher fagt Firmont: "Als ich ben tobtlichen Streich vernahm, fiel ich auf meine Knice und blieb in diefer Stellung bis ju bem Augenblide, wo ber schandliche Bofewicht, ber bei biefem Trauerfpiele Die erfte Rolle gespielt hatte, mit Freudengeschrei hervortrat, bem Bolte bas blutige haupt zu zeigen und mich mit Blut bespritte. Ich bachte, es fei Beit, mich vom Blutgerufte zu entfernen. Als ich aber die Augen um mich her warf, fab ich mich von 20 - 30,000 Mann bewaffneter Manner umgeben, und burch biefen Saufen mich brangen zu wollen, schien mir eine Thorheit. Da ich indeffen einen Entschluß ergreifen, ober, wenn ich blieb, mir ben Schein geben mußte, als nahme ich Theil an bem Bahn: finne bes großen Saufens, fo empfahl ich meine Geele Gott und wendete mich nach ber Seite, wo mir die Saus fen am wenigsten bicht zu fein schienen. Alle Blide maren auf mich gerichtet; allein zu meinem großen Erftau-

nen fand ich bei ber erften Reihe keinen Biberftanb; bie zweite öffnete fich mir ebenfalls, und als ich jur britten und vierten tam, mertte man gar nicht mehr auf mich. Dan hatte mir verboten, ein Kleidungsftud meines Stanbes anzulegen. 3ch hatte bemnach nur einen ichlechten Uberrod an, und befand mich bald unter diefen allgemeis nen Saufen gemengt, als ware ich blos Buschauer biefes fürchterlichen Auftrittes gewesen, ber Frankreich ewig jur Trauer und Schande gereichen wird. — Erstaunt, baß ich noch lebte und frei war, ließ ich meine erfte Gorge fein, ju herrn von Malebherbes ju geben, an welchen ber Ronig mir bie wichtigfte Botschaft aufgetragen batte. Ich fand biefen ehrmurdigen und ungludlichen Greis in Thranen fcwimmend, und ber Bericht, den ich ibm abflattete, war nicht geeignet, sie du trodnen. Allein er vergaß fein eigenes Unglud, und bachte nur an bie Gefah-ren, von benen ich ihm bedroht zu fein schien. ""Flieben Sie,"" fagte er du mir, ",, flieben Sie biesen abscheulichen Boden, und Die Tiger, welche darauf losgelaffen find. Man wird Ihnen nie die Anhanglichkeit verzeihen, bie Sie beute fur ben ungludlichsten ber Ronige gezeigt haben. Rein Winkel in gang Frankreich tann Ihnen

Sicherheit gemabren.""

Diefen gutgemeinten Rath zu befolgen, mard Firmont icon durch die hoffnung abgehalten, feinem Sprengel burch feine Rabe ju nugen. Dann aber hatte er auch ber gefangenen Pringeffin Glifabeth, ber Schwester Lubwig's XVI., gelobt, sie nicht zu verlassen, und er durste bies schon nicht thun, um mehre Befehle und Auftrage bes ungludlichen Monarchen auszurichten. In bem brei Stunden von Paris gelegenen Coloffe eines Beren be la Legardiere fand er ein ficheres Ufpl. Bei biefem reblichen und gaftfreien Manne lebte er drei Monate in volliger Burudgezogenheit; boch ftand er mit mehren Freunben in Paris in einem Briefwechsel, ber bauptfachlich bi-Schofliche Angelegenheiten betraf. Er reifte felbft mehre Male nach ber hauptstadt, war indessen balb genothigt, feiner Sicherheit wegen, dies nur Nachts zu thun. 2018 von brei verschiebenen Clubs in Paris ein Preis auf fei= nen Ropf gefett ward, verbreitete gleichzeitig ein Beistungeartitel bas Gerücht, bag er fich nach England ges fluchtet und bort mit ben bedeutenoften Emigrirten und felbft mit Pitt in Berbindung ftebe. Dies Gerucht, mabrscheinlich durch einen seiner Freunde verbreitet, brachte ibn, fo gut es auch gemeint sein mochte, in ben Berbacht eis nes Rundschaftere ber englischen Regierung. Geine Rei: fen nach Paris murben nun feltener, fein bortiger Aufenthalt furger. In einem ausführlichen Briefe an ben Erabischof von Paris schilberte er, wie febr fein Sprengel barunter leibe. Er schilderte bie Lage ber Dinge, und bat um Rath und Belehrung. Dies Schreiben warb an ber Grenze aufgefangen und bem Bohlfahrteausichus überfandt. Als balb nachher bas Saus bes Geren be la Lezardiere am hellen Tage umringt ward, entschlupfte Firmont, von ben Bewohnern aufe Dringenofte jur Plucht ermahnt, burch eine hinterthur ins Feld, wo er fich bis jum Ginbruch ber Racht verborgen hielt. Bupor batte er alle seine Papiere verbrannt, und unter benselben auch

mehre Bilefe ber Pringelfin Glifabeth, bie fie aus bem Tempet, in Inquel Seibe verborgen, ihm gebracht hatte. Mef erschatterte ihn bas Schidsal seiner zuruchgelassenen Freunde, als er nach dem Schlosse bes herrn de la Lesgardiere zuruckehrte. Der Baron, seine alteste Tochter 'und fein jungfter Sohn maren verhaftet, und wie er fpå: terbin erfuhr, unter mehrmals brobenber Lebensgefahr, nach zelin Tagen wieder befreit worden. Der rebliche Bezardiere hatte zwar Firmont's Ramen in feinem Ber: bor genannt, boch fchienen seine Feinbe, nach bem auf: gesangenen Briefe an den Erzbischof, nicht zu zweifeln, bag er fich wirklich noch in Frankreich befande. Firmont mußte auf seine Sicherheit benten. Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris, wo er von feiner Mutter und Edwefter Abidieb nahm, begab er fich ju bem Grafen Rochouart nach Montigni. Gaftfrei und gutig empfan: gen, lebte er bort unter bem Ramen Effer. Durch Un: vorsichtigkeit verscherzte er seinen langern Aufenthalt zu Montigni. In der Soffnung, noch einige Rnauel Geibe zu erhalten, hatte er an den Geschäftstrager ber Printeffin Elisabeth geschrieben. Da berfelbe indessen verhaf-tet worden, so fiel Firmont's Schreiben, wie alle Briefe an Gefongene, bem Bohlfahrtsausschuß in die Sande. Die Gleichheit ber Sandschrift in dem Briefe Firmont's an ben Erzbischof und in bem Schreiben an Glifabeth's Agenten erregte gegrunbeten Berbacht. Doch entging er ber ihm brobenben Gefahr. Beruhigt burch die Nachricht bes Agenten, bag fein Proceg niedergeschlagen und ber Brief ihm richtig übergeben worben fei, blieb Firmont noch vier Monate in Montigni. Er zeigte fich bort of: fentlich und galt fur einen unbedeutenben Englander, ber feiner Gesundheit wegen bort lebe. Aller Augen wurden indeffen auf ihn gerichtet, als ber Rame Effer in einer vorgeblichen Correspondenz zwischen Ludwig XVI. und bem Ronige von Preugen genannt ward, welche ber parifer Bohlfahrteausschuß bamals bekannt machte. In ber ihm brobenden Gefahr folgte er dem freundschaftlichen Rathe eines ihm unbefannten Mannes, fich burch bie Flucht gu retten. Mus Fontainebleau, wohin er sich begeben, und bort in dem Sause einer beguterten Dame die uneigen: nütigste und freundlichste Aufnahme fand, verschruchte ihn ein Befehl, alle Fremden ju verhaften. Dit hilfe eines entschlossenen und umfichtigen Bedienten, ben ihm fein alter Freund Legardiere geschickt, erreichte er obne widrige Borfalle Bayeur in der Normandie, 50 Stunden von Paris. Die Ibee, fich nach England zu fluchten, gab er auf. Das Schicfal ber ungludlichen Glifabeth, bie noch immer im Tempel verhaftet war, bestimmte ibn, in Franfreich zu bleiben. Ungeachtet ber armlichen Sutte, bie er in Bayeur bewohnte, gewann Firmont's Leben bort einen neuen Reig burch bas Wieberseben seines alten Freundes Legardiere, ber, von Stadt zu Stadt vertries ben, mit vier Rindern ju ihm tam. Die fleine Baarfcaft, die er mitgebracht, war bald erschopft, und jebe Bilfsquelle fur ihn verfiegt, ba fein Schloß nieberge= brannt und fein Eigenthum confiscirt worden mar. Er mußte jest zu Firmont feine Buflucht nehmen, bem noch manche Unterftugung burch wohlhabenbe Freunde zufloß,

und ber fle uneigennutig mit ber nothleibenben Familie theilte. Dief erfchutterte ibn Die Rachriche, bag feine Mutter und Schwefter verhaftet worden, großentheils um feinetwillen. Ein namenlofer Schmerg aber ergriff ibn, als er erfuhr, bag Efifabeth ihr Leben auf ber Guillotine geenbet habe. Diefe Rachricht bestimmte ibn, Franfreich Bu verlaffen und fich nach England gu begeben. In Conbon, wo er 1796 eintraf, fand er burch feinen unbefcols tenen Bandel und feine mertwurdigen Schickfale überall Achtung und Theilnahme. Ginen Beweis bavon gab ihm Ditt, ber ihm im Namen bes Ronigs einen Jahrgehalt anbot. Firmont's Uneigennutigfeit lebnte biefe Gnabe mit bem innigsten Dante ab. Die englische Regierung, außerte er, habe fur frangofifche Emigrirte foviel gethan, daß fein Bartgefühl ibm nicht erlaube, diefe Unter: ftubung anzunehmen. Bieberholt mar er von feinem Bruder Ufber und feinen übrigen Bermandten in Irland gebeten worden, fie zu befuchen. Er war eben im Be: griff, es zu thun, als eine Tochter feines Freundes te: garbiere aus Frankreich mit fehr wichtigen Depefchen fur Ludwig XVIII. ankam, bie nach Blankenburg im Braunichweigischen, wo ber Ronig fich bamale aufhielt, gebracht werben follten. Firmont erbot fich, biefe Genbung ju übernehmen. Unterflutt mit 100 Louisd'or, Die ihm eis ner feiner Bermanbten vorschof, trat er bie Reife nach Biankenburg an. Die wohlwollende Aufnahme, Die er bort fand, entsprach bem hulbvollen Schreiben, bas er bereits von Ludwig XVIII. erhalten hatte. Er folgte bem Ronige, ber ihn zu seinem Almosenier ernannt hatte, nach Mitau in Aurland. Behn Sahre blieb er in ben Diensten bes Monarchen. In ber hohen Stellung, Die er einnahm, vergaß er nie, ber leibenben Menschheit nach allen feinen Rraften Unterftutung ju gemahren. Sein ehrwitrbiges Außere flogte allgemeine Achtung ein. Er: gablt wird, bag Ruglands Raifer, Paul I., als ibm Firmont im Namen feines Ronigs ben beiligen Beiftorben überbrachte, vor ihm niedergekniet fei und um feinen Gegen gebeten habe. In feiner milben Sinnebart blieb er fich gleich. Bon feinem treuen Diener Bouffet unterftugt, brachte er in Mitau im Frubling 1807 Tag und Nacht bei ben frangofischen Rriegsgefangenen gu, unter benen ein ansteckendes Fieber große Berheerungen anrichtete. In ihren Leiben brachte er ihnen ben Eroft ber Religion. Er kannte, vergebens gewarnt, keine Gefahr, wo es galt, der Menscheit zu dienen. Seine febr er= ichopfte Gefundheit erlag biefen Unftrengungen. Unter ber aufopfernden Pflege ber Tochter Ludwig's XVI. starb er am 22. Mai 1807 im 62. Lebensjahre. Ihn ehrte ein feierliches Begrabnig. Der Bergog von Angous lême mit feiner Gemablin folgte bem Garge, und ber gange hof legte Erauer an. Fur ein ihm errichtetes Dentmal verfertigte ber Ronig felbst eine Grabschrift, in welcher er des Blinden Auge, bes Lahmen guß, ber Ar: men Bater und ber Befummerten Trofter und ein Dus fter aller Tugenden genannt wird2). (Heinrich Döring.)

<sup>2)</sup> Bergl. Ludwig Schloffer in ben Zeitgenoffen. 4. Bb-4. heft. S. 153 fg. Minerva. Februar. 1816. Die oben ers wähnte Inschrift lautet, wie folgt: Hic jacet reverendissimus vie

FIRMUM, war eine Stadt des mittleren Italiens vienischen Gebiete, daber auch Firmum Picenum Valerius Maximus (IX, 15, 2) und Stradon (V. II) genannt; jeht Kermo im Kirchenstaate südlich von te, ungefähr eine Meile von der Kusse des adriatis Meeres gelegen. Die Stadt erhielt beim Ansange ersten punischen Krieges eine romische Colonie (Vellej. I, 14), und muß wol unterschieden werden vom ellum Firmanum oder Firmanorum, welches der nort von Kirmum war. (Plin. H. N. III, 13 (18). b. 1. 1. Pomp. Mel. II, 4, 6. Itiner. Anton. p. und 313.)

Einmann. Carsenatio

Firmung, f. Confirmatio.
FIRNISS, wird biejenige Fluffigkeit genannt, welche Figenschaft bat, beim Berdunften, ober burch langere virkung ber Luft, einen festen, glanzenden Rudstand affen, der damit überzogene Substanzen gegen bie virkung ber Luft und ber Feuchtigkeit schuft. Man ticheibet Offirnisse und harzsfrenisse, welche lettere erum in Weingeist-, Terpenthin- und sette Firnisse

Deilt werben. Die Dlfirnisse sind solche fette Pflanzendle, welche Genschäaft haben, in dunnen Lagen auf Körper gesun, burch die Einwirkung der Luft zu einem festen, son die Wasser undurchdringlichen Uberzug zu eren. Unter dem Artikel fette Pflanzenole haben wir Brund dieser Erscheinung, sowie auch die Bereitung Diffirnisses im Allgemeinen, angegeben.

sum Firnissieden eignet sich am besten ein Di, weljourch Salzwasser gereinigt und vollsommen abgelas
marden ist, wahrend das durch Schwefelsaure gereimicht so vortheilhaft gesunden ist. Sewohnlich veret man Leinöl, mitunter auch Nußöl, zur Bereitung I, trodnender Firnisse. Diese Die trocknen schon für in dunnen überzügen an der Luft nach und nach zu i, kagen ein; diese Eigenschaft wird aber noch dadurch ehrt, daß man sie mit Bleis oder Iinsoryd socht, uch das Di von seinem letzen Rückhalt an fremden nichtungen befreit wird; denn nicht in einer Drydas das Dies durch den Sauerstoff des Bleis oder Jinsis, oder auf einer theilweisen Berseisung des Dies it seine Eigenschaft, schnell auszutrocknen, sondern in sellsommenen Reinigung desselben, welche auf die ges lichen Weisen nicht vollständig erreicht wird (vergl. Ict. Pflanzenöle, sette). Die zugesehten Oryde des

Resea Edgeworth de Firmont, Sanctae Dai Ecclesiae 165, Vicarius generalis Ecclesiae Parisientis etc., qui Reseris nostri vestigia tenens oculus coeco, pes claudo, pauperum, moerentium consolator fuit; Ludevicum XVI. 1615 rebellibusque subditis morti deditum ad ultimum correspondenti in trenuoque martyri coelos apertos ostendit. 1616 regicidarum mira Dei protectione ereptus, Ladovicum regiae ejus familiae nec non et fidelibus sodalibus exfiritutum, levamen malorum sese praebuit. Per multas del regiones temporum calamitate actus. Illi, quem seselebat, semper similis, pertransiit beneficiendo. Plenus a benis operibus obiit die 22. Maji mensis Anno Domini estatis vero suae 62. Requiescat in pace!

bingen inthesondere die Niederschlagung der fremden Substanzen, und es sind schon geringe Mengen hinreichend, dieses in der Sine zu bewerkstelligen. Mitunter sehr man auch außer Blei: oder Zinkoryd, welches jedoch im Ganzen sellen gedraucht wird, Umbra oder gedrannten Gyps hinzu, wodurch die Abscheidung der schleimigen Abeile und die vollkommene Entsernung des Wassers beschleunigt wird. Zuweilen sept man auch deim Kochen des Dles mis Wieserd Zweilen, Moderniden, Brod, Salmiak, Salveise u. s. w. zu; die Salze haben gar keinen Iweck, und sie organischen Substanzen nur den, daß sie als Thermsossop dienen, nämlich daß durch ihr Sprödewerden die Entsernung des Wassers und die dawurch böher strigende Aemperatur des Dles angezeigt wird.

Bei dem Firnissochen wird zu dem Die gewähnschlich ihr Sieloryd geseht und das Ganze unter Umsrehden, so lange erdigt, die sich sein Schaum mehr, auf der Odersläche zeigt. Ist das Dl sehr wassersleig, dies werden ihm, wie es von Ranchen vorgeschrieben, ist, maßerden ihm, wie es von Ranchen vorgeschrieben, ist, maßer

werben ibm, wie es von Manchen vorgefchrieben if, mabrend des Erhitens geringe Mengen Baffer jugefett, fo findet oft ein ftartes Aufschaumen flatt, weshalb bie Dreration in einem febr geraumigen, bochftens 1/4 barin erfient werbenben Gefage und wegen ber leichten Entzundbarfeit bes flert erhibten Dles an einem nicht feuergefehrlichen Orte unternommen werden muß, was besonders bei ber Bereitung bes Buchbruderfirniffes (f. unter bem Artifel Pflansenole, fette) ju berudfichtigen ift. Außerbem ift es noch sehr zweitmäßig, einen genau in bas Gefäß passsenben Dedel bei ber hand zu haben, bamit biefes bei etwaniger Entzundung bes Dles sogleich verschloffen werben kann. — Ift bas Dl binreichend erhipt, so lost fich bas zugesette Bleiorob volltommen in bemfelben auf und bedingt dadurch einen festern Uberjug beim Gintrodnen bes Firniffes an ber Luft. Die Menge bes Bleiorobes barf aber nicht zu groß sein, inbem, wie bereits erwähnt ift, bann Berfeifung ftattfindet, Stycerin abgefchieben und burch beffen Berfetung, sowie burch die gebilbete Seife, in der fattfindenden hohen Barme, eine mehr ober minber bicfulfige, nur langfam ober gar nicht an ber Luft eintrodnende Maffe gebilbet wird. — Sobald fich bie Dberfide bes erhitten Dles ichaumfrei zeigt, ift bie Abicheibung ber fremben Stoffe beenbigt; man nimmt bas DI vom Feuer und lagt es rubig ertalten, worauf es von bem gebilbeten Bobenfat abgegoffen wird. Diefer Bobenfat wird als fogenannter girnifichlamm jum Anstreichen ordinairer Gegenstande benutt. Der Firnis felbft wird in Glasflaschen noch bem Sonnenlicht ausges eisenhaltig waren, ober bas Di in unreinen eisernen Gefåßen erhibt worden war, Eisenoppd gelöst, wodurch er eine buntlere garbe erhalt.

Bur Darftellung verschiedener Ladfteniffe benutt inan

auch einen Ölsteniß, welcher kein Metalloryd gelöft entshalt, und auf die Weise bereitet wird, daß man von alsen Schleimtheilen gereinigtes Leindl oder Rußd in einem Glabkaften oder großen gläsernen Flaschen mit einem Insahe von Wasser dem Lichte und der Luft aussetzt, wos bei eine Arübung entsteht; nach dem Absehen der ausgesschiedenen Abeile wird das Ol abgegossen und mit neuem Wasser vermischt der Luft und dem Lichte ausgesetzt, durch welche wiederholte Behandlung das Ol in einigen Wochen strußartig wird und sich immer mehr verdickt. Man gießt es dann vorsichtig ab und befreit es durch gelindes Erstigen von den letzten Antheilen Wasser.

Man benutt den Leindle und Rusdlfirnis, mit versschiedenen Farben auf dem Reibsteine innigst angerieben, zum Anstrich für Holzwert, Blech, Eisen u. s. w., mit Wennige versetzt, zum Glaskitt, zum wasserdichten Anstrich für verschiedene Gegenstände, zu setten Lackstruissen u. s. w., und den ohne Metalloryde bereiteten benuten auch die Maler für die Farben ihrer Palette.

Die harzfirnisse sind Auslöfungen von harzen, welche auf die Oberstäche der Gegenstände in dunnen Schichten gebracht werden und diese durch das Berdunften oder gleichzeitige Erharten des Losungsmittels mit einer harzschicht bededen; ein so bededter Gegenstand wird lackert genannt. Die harzstriffe werden je nach ihrem Losungsmittel Beingeiststriffe, Terpenthinstruisse oder sette Lackirnisse genannt.

Die Beingeistfirniffe gerathen immer am besten, wenn fie mit wafferfreiem Altohol gemacht werben; fie trodnen schneller und widerstehen vollkommen seibst ber Einwirtung von schwachem Spiritus. Gewöhnlich werben jedoch bie Firnisse mit Spiritus von 0,833 spec. Bewicht bereitet. Wenn Altohol auf Harze wirkt, so ers weichen fie meiftens und fleben zusammen, wodurch bie Einwirfung bes Lofungsmittels viel langfamer von Stat: ten geht. Man verhindert bies auf die Beise, bag bas groblich gestoßene Barg mit ungefahr 1/3 feines Gewichtes grobem Glaspulver genau gemengt wird, welches sowol bas Bufammenbacken bes Barges, als auch fein Ankleben an den Boden des Gefäßes verhindert. Ein Busatz von venetianischem Terpenthin hat ben Rugen, daß bas gurudbleibenbe Bargbautchen burch Stoffen nicht fo leicht Riffe bekommt, indem badurch ber Harzüberzug eine gewiffe Beichheit erhalt. Da jedoch ber Terpenthin im Allgemeinen nichts weiter thut, als bag er bie Beit bes Eintrodnens, von wo an ber Firnig Sprunge betommen wurde, verzogert, so thut man beffer, fatt feiner verbicks tes Leinol in Alkohol aufzulosen und diese Auflösung in einer richtigen Quantitat fatt bes Terpenthins, ober gugleich mit biefem anzuwenden. Aber es ift nothwendig, bavon nicht soviel zuzuseten, bag ber Barzüberzug nach Berbunftung bes Altohols flebrig bleibe.

Tingry theilt über bie Bereitung guter Ladfirniffe folgende allgemeine Borfchriften mit.

Soll einer ober ber andere Firnis bargestellt werben, so wird bas harz zu Pulver gestoßen, bemselben 1/2 wetz ses Gladpulver zugesett, bas Gemenge in einen glasernen

Kolben gebracht, ber Alfohol hinzugesetzt, ber Kolben mit seiner Augel in einen Kessel mit siedendem Wasser geistellt und das Wasser eine bis zwei Stumben lung im Rochen erhalten, während welcher Zeit die Rosse beständig mit einem hölzernen Städchen umgerührt werden muß, und zwar so lange, dis die Auslösung der Harztheile ersfolgt ist. Kommt Terpenthin zu einem solchen Birniß, so wird solcher vorher in einem andern Gefäße dis zum Flüssigwerden erwärmt, worauf derselbe der übrigen Wasse zugesetzt und das Ganze noch 1/2 Stunde im heißen Wasser erhalten wird. Wan nimmt den Kolben sodann aus dem Ressel und rührt die Wischung anhaltend um, die zu erkalten anfängt. Den nächsten Tag wird dann die Auslösung durch Baumwolle geseiht, wo sie dann den fertigen Firniß darstellt.

Jum farblosen Firnis nimmt man 6 Theile Sandas rat, 3 Th. Mastir, 1 Th. Clemi, 1/4 venetianischen Terzpenthin, 4 Th. Glaspulver und 32 Th. Altohol. Eine andere Borschrift ist: 12 Th. Sandarat, 4 Th. Glemi, 2 Th. Amine, 1 Th. Kampher und 64 Th. Altohol. Dieser Firnis ist hart, nicht biegsam, und nur auf harzten Gegenständen, wie Dosen, Futteralen und bergl., anzwendbar. Ein minder sester Firnis, der ebenfalls auf Dosen, Etuis u. s. won Papiermache anwendbar ist, aber nur wenig Festigkeit besigt, wird nach solgender Borschrift erhalten: 12 koth Mastir, 6 koth Sandarat, 8 koth Glaspulver, 6 koth venetianischen Terpenthin und

64 Loth Altohol.

Die farblosesten Firnisse erhalt man von Copal, der in Ather aufgequollen und in beißem Altohol geloft ift, welchen lettern man in fleinen Untheilen gufett. zurudbleibende Bargubergug bat teine bemertbare Farbe. Einen andern, aber sichtbar gelblichen, Firniß erhalt man durch Auflosen von geschmolzenem Copal und etwas Tetpenthin in absolutem Altohol. Die Löslichkeit bes Copals wird begunftigt, wenn man benselben bei fehr gelinber hite schmilzt und ihn bann auf Baffer ausgießt. -Ein schoner Copalfirnis wird nach Tingry auf fols gende Beise bargeftellt: ein Both Copal wird jum feinften Pulver zerrieben und hierauf in fleinen Theilen in eine glaserne Flasche gethan, in ber sich bereits 4 Loth rectificirter Ather befindet, worauf man das Ganze wahrend einer halben Stunde wohl umschuttelt und bierauf rubig fieben lagt. Findet fich nach geschehenem Schuts teln, bag die Banbe bes Glases mit bunnen Bellen bebedt erscheinen, ohne daß die Fluffigkeit klar ift, so ift bies ein Beweis, daß bie Auflosung bes Copals nicht vollständig war, und es muß noch mehr Ather hinzuge fügt werben. Goll biefer Firnif Unwendung finden, fo ift es gut, um bie ichnelle Berflüchtigung bes Athere an vermeiden, ben damit zu ladirenden Korper vorher mit einer bunnen Lage eines fluchtigen Dles zu bebecken, welches bann mit einem Lappen abgewischt wirb, worauf man ben Firnig mit einem Pinfel auftragt. Rach einer anbern Angabe wird ein vorzuglicher Copalfirniß erhalten, wenn man 1 goth Rampher in 12 goth Ather aufloft, biefe Auflosung ju 4 loth ausgefuchtem, mafferhellem, in bas feinfte Pulver verwandeltem Copal fouttet und, nachs

bem biefe brei Stoffe in einer wohlvertorften Mafche bei mittlerer Temperatur mehrmals tuchtig (bis nach theile weiser Aufldsung und Anschwellung bes Copals) burchges schuttelt worden sind, noch 4 Both Altohol von 0,84 jus fest und nochmale Alles gehörig umschuttelt. Diefer Firniß icheibet fich in ber Rube in zwei Schichten; bie obere ift ber eigentliche Firnis, Die untere, mehr copalhaltige, tann man nochmals mit Ather und Kampher behandeln. - Die Loelichkeit des Copals wird ebenfalls beforbert, wenn man ibn, wie schon oben ermabnt ift, im gepulverten Buftanbe ber Luft langere Beit aussett. Dan ftreut bas Pulver, nach Erommsborff, auf Papier und lagt es mehre Wochen lang in ber Nabe eines Dfens liegen, fobag es recht austrodnet; alsbann fest man ju 4 Ungen Diefes Pulvers in einer Phiole 12 Ungen absoluten Alfo: hol und schüttelt Alles gut um. Nachher fest man bie Phiole in ein Sandbad und vermehrt das Feuer flufenweise bis zum Sieden, und wenn fich Richts mehr loft, laßt man es erfalten und gießt bie helle Fluffigfeit von bem Unaufgeloften ab, worauf man noch 11/2 Unge venes tianischen Terpenthin zusett.

Der beste Firnis ist, wenn man einen Stich ind Braune abrechnet, ber gewöhnliche Gummilackfirnis aus 6—8 Th. Schellack, 3—4 Th. Sandarak, 1 Th. veneztianischem Terpenthin, 4 Th. Glaspulver und 60 Th. Alkohol. Man kann diesen Firnis auch nach folgendem Berhältnis zusammensehen: 8 Th. Schellack, 8 Th. Sandarak und 4 Th. Mastir auf 80 Th. Alkohol. Diezser Firnis eignet sich sehr zu Messingarbeiten. Wird das Gummilack vorher durch Chlor gebleicht, so ist auch dieser

Firniß farblos.

Man fann auch ftatt bes Alfohols fich bes Zerventhins jur Auflosung ber Barge bedienen, in welchem Falle man die Terpenthinfirnisse erhalt. Gin farbloser Terpenthinfirnig wird bargestellt, wenn man 24 Ih. Maftir, 3 Th. venetianischen Terpenthin, 1 Th. Kampher und 10 Th. Glaspulver mit 72 Ih. rectificirtem Terpenthinol in Digeftion stellt. Diefer Firnig wird auf Olmalerei, Rarten, Beichnungen und Rupferflichen angewendet, nachbem bas Papier vorher mit einer Auflofung von Saufenblase überzogen worden, um bas Durchschlagen bes Firniffes zu verhindern. — Ein Copalfirniß laßt fich mit Terpenthinol barftellen, wenn man ben in erbfengroße. Stude zerschlagenen Copal in eine Glabflasche mit bunnem Boden legt, diefe an einem Stode über Roblenfeuer halt und behutsam umschuttelt, bis aller Copal bei einer fo gelinden Barme geschmolzen ift, daß er noch nicht braun zu werden anfängt. Dann wird Terpenthinol foweit erhitt, bag es fich toum anfaffen lagt, nach und nach in kleinen Antheilen zugegoffen und burch Schluteln mit bem Copal vermischt. Gießt man Alles auf ein Ral ju, fo coagulirt ber Copal und loft fich bann nicht mebr auf. Coagulirt ber geschmolzene Copal, auch wenn fleine Antheile Dl zugesett werden, so muß man eine andere Portion ichmelgen. Dunflere Terpenthinfirniffe erhalt man burch gemeinschaftliches Auflosen von Gummilad und Colophon in dem brei: bis vierfachen Gewichte Terpenthindl

Man tann biefe Altohol : und Terpenthinfirniffe verschiebentlich farben: gelb, mit Curcume, Drlean, Safran, Summigutt; roth, mit Drachenblut, Cochenille, Sanbels bols, Saftor, Alfannamurgel; grun, -mit effigfaurem Rupferoryd und Terpenthinfirniffe mit bem Rieberschlage, ber durch Berfetzung ber Berbinbung bes harzes mit Ralf burch ein Aupferorybsalz entsteht, welchen man abscheibet, trodnet und in Firnis auflost. Im Ubrigen tann man alle undurchsichtigen Farben burch Einmischung einer ges riebenen Farbe, wie Binnober, Indigo, Berlinerblau, Chromgelb, bereiten, bie aber hierzu gefchlemmt fein muffen. Der fogenannte Goldfirnig wird aus 8 Theilen Kornerlad, 8 Th. Sandarat, 4 Th. venetianischem Ters penthin, 1 Th. Drachenblut, 1/2 Th. Eurcume, 1/4 Th. Gummigutt und 64 Th. Terpenthinol bereitet. Deit Als tohol wird er aus 4 Th. Kornerlad, 4 Th. Sandarat, 4 Th. Mastir, 4 Th. Clemi, 1 Th. Drachenblut und 192 Ih. Altohol von 0,85 gemacht. Der lettere Firnis ift roth und muß daber mit Gelb verfett werben, mas man fo bewirtt, bag man einen gleichen Firnig, aber flatt mit Drachenblut, mit ebenso viel Gummigutt bereis tet, und will man einem Gegenstande einen goldabnlichen Überzug geben, fo versucht man, welches Berhaltniß beim Bermifden der beiben Firnisse fich am besten bierzu eige net. Man tann Deffing vortrefflich bem matten Golde ahnlich machen, wenn man feine Oberflache einige Ges cunden lang burch ein Gemifch von 6 Th. falgfaurefreier Salpeterfaure und 1 Ih. Schwefelfaure corrodiren laßt, unmittelbar barauf in einer warmen, gefattigten Auflos fung von Beinftein mafcht und barauf bis zur volligen Trodenheit mit trodenen Sagespahnen abreibt; bann ftreicht man ben Firnig mit einem Pinfel auf und trods net bas Meffing in ber Barme. Alle meffingenen Inftrumente zu physikalischem ober mathematischem Behuf muffen gefirnift werben, wenn bat Metall vor Ginwirtung ber Luft geschütt bleiben foll.

Die fetten Lackfirnisse sind nach gehörigem Trocknen die dauerhaftesten und festelten, da hierzu nur zwei seste Harze, der Bernstein und Copal, verwendet werden und sich beim Eintrocknen aus dem zugesetzten Olfirnis eine harte, zähe Substanz bildet, welche die Sproddigkeit der Harze aushebt. Meistens sind aber diese Firnisse nicht fardlos, klar und glanzend, wie die Weingeistund Terpenthinstruisse, und trocknen weit langsamer als diese. Der Bernstein und der Copal losen sich aber in ihrem natürlichen Zustande nicht in Leindl und Terpensthindl, sondern mussen erst durch die Einwirkung der Warme eine Beranderung erleiden, durch die sie in gesnannten Flussigigkeiten löslich werden.

Der Bernsteinstrnis wird auf die Beise bereitet, daß man benselben in einer flachen eisernen Psanne der Einswirtung eines gleichsormigen Roblenseuers so lange aussseht, dis er volltommen geschmolzen ist, worauf man ihn bedeut erkalten täßt, dann die ruckständige Masse mit der breisachen Gewichtsmenge Leindlfirnis so lange erwärmt, die Alles gelöst ist und auf 1 Th. Bernstein 4 Th. Ter-

pentifinol gufest; nach bem Abfablen und Alaren wird

ber Firnig burch ein leinenes Tuch geseiht.

Jest wird gewöhnlich beim Schmelzen bes Bern-Reins, Behuft ber Firnigbereitung, die auftretende Bern: Reinfaure, welche noch immer in hohem Berthe ift, als Rebenproduct ju gewinnen gesucht und bas Schmelzen bes Bernsteins in verschloffenen Gefagen mit Borlagen unternommen. Dan gibt ben Bernftein in große gla-ferne Retorten, an benen Borlagen eingesett find, und erhint ihn hierin foweit, bis er eine volltommene, gleichartig geschmolzene Daffe barftellt; hierbei muß bie auftretenbe Bernfteinsaure, sowie bas gebilbete brengliche DI, in die abgefühlte Borlage übergeben und fich baselbst verbichten. Die Retorten mit ihrem geschmolzenen Inbalt werben ber Abfühlung überlaffen, nach bem Ertalten zerfcblagen und ber geschmolzene Bernftein, welcher ben Ramen Bernsteincolophon führt, auf die oben angegebene Beife in Leinolfirniß geloft und die Bofung nach bem Erkalten mit ber hinreichenden Menge Terpenthinol vermischt. Diese Methobe bes Bernfteinschmelzens bat aber zwei Übelftanbe; namlich einmal findet leicht eine zu ftarte Erhitung bes Bernfteins ftatt, ba ber Apparat nicht bequem bewegt und fo eine Bermifchung bes Retorteninhalts bewertstelligt werben tann, gur Schmelzung ber innern Theile eine bobere Temperatur nothig, und baburch ber an ben Retortenwanden junachstliegenbe Theil verandert wird; jum Undern ift bas Berichlagen ber Retorten mit einem Roftenaufwande verbunden, ber in manden Gegenden, wo Glasretorten aus der Ferne gu be= ziehen und beshalb theuer find, zu bedeutend ist. Beibe Ubel-ftanbe werden burch die Anwendung nachstehend beschries benen Apparates beseitigt, von beffen Tauglichkeit fich ber Berfasser burch wiederholte Arbeiten überzeugt hat, und er ihn jedem Firniffabritanten empfehlen tann, ba er wohlfeil ift und viele Dienfte leiftet.



AA ist ein ungefahr 3/4 Fuß bober und 1/2 Fuß im Durch= meffer baltenber Cylinder von fartem Gifen : ober Rupferblech, welcher bei bb einen Siebboben enthalt, beffen Offnungen bie Große eines Pfeffertornes baben; unmittelbar an biefem Gieb= boden ift ein trichterformiger Ab= jugefanal, welcher in einen guß: eifernen Topf munbet, und bei cc eine belmartige Borrichtung, welche aus bem Ropfe e, ber Abzugerohre ff und ber Tubu: latur g besteht, angeniethet. Alle Miethstellen muffen burch einen guten Gifentitt luftbicht verschlossen und der Apparat, bes sonders zwischen cc und bb, mit einem guten Beschlage aus Lehm, Kalberhaaren und Blut verfeben werden, damit das Rus pfer ober Gifen wicht verbrennt: Bur Erhipung biefc Apparates dient ein Ofen, welcher aus einem Tische befleht, der in der Mitte mit einer fo großen Offenng Det feben ift, daß ber Theil des Apparates bei dil hineinpaßt; ferner mit einer Lage Mauerfteine und Lehm bebedt ift und eine ringformige, gegen einen Buß bobe, Mauer aus bunnen Biegelsteinen bat, fodaß beim Einfehen bes Apparates zwifchen bessen Banben und ber Mauer ungefahr 2-21/2 Boll Zwifchenraum bleiben. Um Boben der Mauer befinden fich an vier verschiedenen Stellen Offnungen, Die burch Behimpfropfen verschloffen werben tonnen. Bur die beim Einsehen bes Apparates oben zwischen ihm und ber Mauer bleibende Offnung bat man zugehauene Dachziegetsteine ober Gifenblechftude, welche bei nothigem Dampfen bes Feuers einen guten Berichluß bilben tonnen. Beim Erbisen bes Apparates in bem Dfen wird ber bei dd befindliche Theil erft mit bidem Lehmbrei bestrichen, damit ein vollkommener Berfolug ftattfindet. Un bie Dundung bes Abzugstanales wird dann der eiferne Topf geset und bie Dffnung beffelben burch zwei Bretftudden verschloffen, welche in ber Mitte einen, für den Abzugstanal paffenden, Ginschnitt baben. Die Zwischenraume vom Abzugstanale, Copf und beffen Dedel werben noch mit einem Lehmtitte foweit verftrichen, bag nur eine kleine Offnung jum Ausstromen ber eingeschlossenne Luft übrig bleibt. Es muß bies Alles mit gehöriger Borficht ausgeführt werben, ba bas gefahr-lofe Schmelzen bes Bernfteins hiervon abhangig ift. Der Apparat, sammt bem Ofen, die sogenannte Bernftein-schmelze, laßt sich in einem solchen Maßkabe anfertigen, baß man fie an jebem beliebigen Orte aufstellen tann.

Bei ber Benutung diefes Apparates wird an bas Abzugerohr ff ein verlangertes Rohr luftbicht angesett, welches von Dben nach Unten burch ein mit kaltem Baffer gefülltes gaß geht und an seiner Offnung in eine Borlage munbet. Der zu schmelzende Bernftein wirb erft burch Sieben von denjenigen kleineren Fragmenten befreit, welche burch ben Siebboden ber Schmelze fallen wurben, ohne zu schmelzen, und bann burch einen auf bie Tubu: latur gesehten Trichter in ben Apparat gebracht, fobag biefer bis ungefahr bei ce bavon erfullt wirb. gibt man in ben Dfen so viele glubend vorrathig gehal: tene Roblen, bag ber Boben bavon nur bedeckt wird, und verftartt bas Reuer nur langfam burch Auflegen falter Roblen und Offnen ber Buglocher, bie ungefahr nach 1/2 Stunde ber Apparat soweit erhipt ist, daß ber an ben Banden befindliche Bernstein zu schmelzen beginnt. Bei biefer Temperatur erhalt man den Apparat durch zwed: maßiges Berfcbließen ober Offnen ber Buglocher und forts mahrendes Rachlegen von Kohlen. Die Erhitung und Schmeljung behnt fich nach bem innern Theile bes Inhalts aus, und ber ichmelgende Bernftein finkt gu Boben und fließt burch bas Gieb in ben untergefetten Topf ab. Es ift einleuchtend, daß bei gehörig regulirtem Feuer hier teine andere Beranderung bes Bernsteins eintreten tann, als die man eben burch bas Schmelzen bezweckt; benn sowie ber Bernstein schmilgt, sinkt er gu Boben, Alest bund und ift so ben weitern Einwirkung bes Fenens entzogent. Wird die Hisse zu hoch, was sich leicht bei eimiger Ubung erkennen laßt, fo muß man bie Buglocher und nothigenfalls auch bie Offnung verschließen. Won Beit zu Beit pruft man das Innere des Apparates auf feinen Inhalt burch einen eisernen, spigen Stab, welchen man durch die Tubulatur einführt, offnet mit bemfelben Die etwa verftopften Gieblocher und schiebt ben innern Theil bes Bernfteins nach ben Banben zu. Ift aller Bernftein verschwunden, fo werden alle Buglocher und bie Offnung bes Dfens verschloffen, und man gibt eine neue Portion gefiebten Bernftein in ben Apparat, worauf man nach und nach bas Feuer wieber verftartt und bie Schmelgung bewertstelligt. Auf Diefe Beife wird fortgefahren, bis ber Topf mit geschmolzenem Bernstein bis an bie Mundung des Abzugstanals angefüllt ift, worauf man bas Keuer bampft und ben Apparat ber Abfühlung überlagt. Bei bem Schmelgen bes Bernfteins Bebufs ber Firnifibereitung ift bas Bernfteincolophon ber Sauptamed; in dem beschriebenen Apparate wird aber auch zugleich ohne alle weitere Roften soviel Bernfteinfaure gewonnen, bag wenigstens bie Balfte bes Bernfteinaufwanbes baburch gebeckt wird. Das Bernsteincolophon wird nach bem Erfalten und Berichlagen in Leinblfirnig beiß aufgeloft, die Losung mit Terpenthinol vermischt und burch Leinwand geseiht, um die ungeschmolzenen Bernfteinflud: chen und andere Berunreinigungen zu entfernen.

Die Bereitung eines guten, fetten Copalfirniffes ift schwieriger, und die Production eines schönen Praparates bangt von vielen, zum Theil noch gar nicht ermittelten, Umftanden ab, fodaß oft nach einer und derfelben Borschrift ein guter Firnis, mitunter auch gar teiner erhalten wird. Rach ber Berficherung Sachverstanbiger haben bie Bitterungeverhaltniffe großen Ginfluß, ben wir und nicht erklaren konnen. Gin anderer Grund, warum fo oft die Bereitung bes Copalfirnisses fehlschlagt, ist gewiß ber, daß ber Copal von febr verschiebenen Baumen gesammelt wird und die verschiedenen, im Außern sich oft nicht unterscheidenden, Sorten vermengt in den Handel kommen, Die einzelnen Arten sich aber gewiß in ihrem chemischen Berhalten unterscheiben und beim Schmelzen im vermisch= ten Buftande Processe stattsinden, die für die Copalfir-nifigubereitung nachtheilig find. Es gibt verschiedene Borschriften zur Bereitung des Copalfirnisses, von benen wir nur einige anführen tonnen. Go soll man in einem bededten eisernen Topfe, deffen Deckel mit einem Locke versehen ist, den ausgesuchten Copal so lange bei gelinbem Feuer schmelzen, bis ber Schaum zu fallen ansangt. (Der Copal verliert hierbei Baffer und atherisches Di, ift in feinen chemischen Eigenschaften verandert und nur in Alfohol und Terpenthinol leicht loslich.) In biefem Beitpunkte wird bas Gefaß vom Feuer genommen und der Inhalt mit feinem halben Gewichte gekochtem warmen Leinol vermischt, wo die Auflofung icon von felbst und gewöhnlich ohne weitere Erwarmung stattfindet, wenn ber Schmelzungsproceg gehorig gelungen mar; ber fetten Lofung wird bann noch soviel Terpenthinol zugesett, als

man Copal in Arbeit genommen hatte. — Rach einer ans bern Borfchrift foll man ben in erbsengroße Stilde gerichlagenen Copal in einer Glabretorte mit bunnem Boben, in Deren oberem Theil eine Offnung befindlich ift, über freies Roblenfeuer halten und unter fortwahrendem Umrubren soweit erhiten, baß er ohne Braunung ganglich schmilgt, worauf man fein gleiches Gewicht Terpenthinol, welches foweit erhibt ift, bag man es taum mit den Fingern berubren tanen, unter Umfchatteln bes Copals, und bann bas halbe Gewicht Leinolfirniß jufett. Bei biefem Berfahren tommt es nicht felten vor, daß ber geschmolzene Copal beim Bufat bes Dies coagulirt, wo er bann gang unbrauchbar wird. - Rach einer andern Borfcbrift foll man 6 Loth Lavendelol mit 1/2 Quentchen Rampher fo lange in der Barme laffen, bis fich letterer geloft bat und die Difchung jum Aufwallen fommt, bann gber 4 Loth gepulverten Copal in fleinen Portionen jugeben, unter Umruhren fo lange erhiben, bis Alles gefchmolzen ift, und dann foviel Leinol jufegen, daß ber Firnig bie erfoderliche Dide erhalt.

Jebe Flache, welche mit Firnig überzogen ober ladirt werden foll, muß gehörig geebnet, glatt, fein abgerieben und vollig troden fein. Das Auftragen ber Ladfirniffe geschieht theils mit, theils ohne beigemengte Farben mit einem Fifch=, Dache= ober Borftenpinfel in langen, neben einander geführten, rafchen Pinselzugen, ohne auf eine Stelle wieder gurudzufommen, was besonders bei Beingeistfürniffen zu beobachten ift, welche schnell trodnen. Der Ladfirniß muß fo eben und glatt als moglich, nicht bider als ein Blatt Papier aufgetragen werben. Rach bem Auftragen muß man fur ein geregeltes Trodnen Sorge tragen; fur Beingeiftlack ift eine maßige Barme binreichend, eine zu hobe Temperatur macht ihn blaffg, bie Dberflache uneben; ber fette Lacffirnig verlangt bagegen eine ftartere Barme, vertragt Dfenmarme. Die barf man eber eine zweite Schicht Ladfirniß auftragen, bevor Die erste nicht volltommen troden geworden ift. Beingeistfirnisse tragt man, wenn fie nachber geschliffen und politt werben follen, 8, 10 und ofter auf, Olfirniffe 3, 4 und mehrmals; ift aber Schleifen und Poliren nicht erfoderlich, fo werden jene 3-4 Mal, biefe zwei Dal aufgetragen. Das Schleifen und Poliren bient baju, bie kleinen Unebenheiten wegzuschaffen und eine vollig ebene, glangende Flache berborgubringen. Bum Schleifen bebient man fic bes Bimfteins, Tripels; Beingeiftladirungen werben zuerft mit feingeschlammtem Tripel und Baffer, bann mit Tripel und Baumol mittels einer Filgplatte ober mit Schachtelhalm geschliffen, zulest mit Puber (Starte) und einem weichen Tuche polirt, ober man bebient fich ber Rnochenasche, ber fein geschlammten Rreibe; Ladirun= gen mit fettem Firnis ichleift man mit Bimfteinpulver, bann mit Tripel, julett polirt man mit Rreibe ober Starte. - Tifchlerpolitur, eine Auflofung von Schellack in Altohol, wird auf wohlgeschliffenes, feines Solz mittels Dles und eines Ballens Leinwand aufgerieben; bat fic ber Firniß ins holz gezogen, ift er troden geworben, fo wird bas Einreiben wieberholt.

Einen vollommen wasserdichten Firnis ethält man, wenn man feingeschnittenes Caoutchouc so lange mit Basser tocht, daß es beinahe gelatinds wird, dann in einem start erwärmten Mörser mit Zerpenthinds möglichst zertheilt und die Mischung dann in heißem Leinölssiris aufsteilt und die Mischung dann in heißem Leinölssiris aufstoft. Diefer Firnis eignet sich für Zeuche, Lederwaaren u. s. w.; einen andern zum Anstrich von Säusern erhält man nach Thenard und Narcet, wenn man 10 Theise gekochtes Leindl, 20 Th. Harz und 1 Th. Bleiglätte in der Wärme zusammenschmelzt; soll darauf gemalt werden, so nimmt man 3 Th. gekochtes Leindl, hie Aleiglätte und 1 Th. Wachs.

FIRNISS (japanischer), ist aus dem Milchsafte von Rhus vernicifera Dec., welcher in Nordamerita wild machst und in Japan angebaut wird, auf eine eis genthumliche Beise bereitet. Er besitt die Consistenz des Terpenthins, hat eine gelblich braune Farbe, einen aromatischen Geruch und einen ftarten, anhaltenben, abstringirenden Geschmad, breitet fich auf Baffer aus, saugt babei eine kleine Menge ein und wird baburch farblos und burchfichtig, erhalt aber beim Berdunften fein fruberes Ansehen wieber; er loft sich in Alkohol, Ather und Terpenthinol, und bebeckt beim Rochen mit verbunnter Somefelsaure die innere Seite des Rochaefages mit einem purpurfarbenen Sautchen, welches eine Berbindung von wenig verandertem Barg mit Schwefelfaure ift. Dies fer Firnig besteht aus einem farblofen, fluchtigen, ftart: riechenden Die, Bengoefaure und einem gelben Barge, und ift ber befte, ben wir befigen, ba er fich febr gut mit Farben vermifchen lagt und fehr icone und feste Uberguge bilbet. (Döbereiner.)

FIROLA, ist eine Gattung ber Mollusca heteropoda (f. d. Art.), welche Peron mit biefem Ramen belegte, nicht beachtend, daß diefelbe schon viel fruber von Foretal (Descr. anim. etc. p. 117 [1775, 4.]) als Pterotrachea aufgestellt worben mar; bennoch pflegt man gewöhnlich, wenigstens in Frankreich, ben jungeren Damen Peron's beigubehalten. Die hierher gehorigen Thiere haben einen langlichen, größtentheils brehrunden, fchlanten Korper, deffen Substanz sehr klar ist, sodaß man bie Eingeweide hindurchscheinen fieht. Gein ftumpfes Borderende ift meistens durch eine schwache Einschnurung ober ftartere Unschwellung als Ropf abgesett und tragt bann zwei große Mugen, neben benen in einigen Fallen auch einzich= bare Fuhler erscheinen. Der am Ende gelegene Mund hat bide, fenfrechte, jusammenziehbare Lippen; in ber Mundhohle figen zwei Reihen langer, gebogener Bahne, gleich einem Ramm. Bom Bauche geht eine hobe, fegel= formige Flosse aus, wahrend am hintern Ende bes Ruckens der kleine birnformige, ungestielte, schalenlose Mantelfack mit den vom Rande herabhangenden Riemen fich erhebt und bas Berg nebst der Leber umschließt. hinter diefem Theile (bem sogenannten nucleus) wird der bis dabin drehrunde Körper, wenn er noch weiter geht, zusammengedrudt und endet alebann mit einer zugespitten, fente recht gestellten Flosse. Die Firolae leben nur im boben Meere, schwimmen bestandig, die Bauchseite mit ber fegel=

formigen Floffe nach Dben gewenbet, und halten fic truppenweise, oft in großen Scharen, bei einander auf. Sie erscheinen erft, wenn die Sonne untergeht, verlangen eine schwache Beleuchtung und nabern fich ben Ruften nur, wo es tief ift. Gie haben eine fteife Baltung, geringe Contractilitat in ihrer Leibeswand, heften fich nie fest, wenngleich an ihrem Segel sich eine Art von Saugnapf befindet, und ichwimmen vermittels wellenformiger Bewegungen dieses Segels, wobei die Schwangfloffe, wenn fie vorhanden ift, als Steuer dient. Sie find fehr gefragig und nahren sich von fleinen Meerthieren, welche fie mit ben Bahnen ber umgeftulpten Munbhohle fangen und bann ausfaugen. Ihr innerer Bau ift burch Lefueur (Journ. of ac. nat. sc. of Philad. I. 1817) betannt geworden, wenngleich nicht vollständig; er fand weder Do-ben, noch Gierstöcke, obgleich ein Organ da ist, das er für den Penis halt. Daher vermuthet Blainville (Dict. d. sc. nat. XVII, 65) getrennte Geschlechter. — Die Arten finden fich in allen Meeren, Scheinen aber weber norblich, noch fublich über den 25. Grad binauszugebent fie find nicht fehr zahlreich, jedoch weit verbreitet, wenn-gleich nicht ohne bestimmte Wohnsige. Lesueur theilte fie in zwei Gruppen, je nachdem ber Mantelsack am Rucken vor einem besondern Schwanze liegt (Firula), ober der Schwang fehlt und ber Mantelfad am Ende bes Rorpers fist (Firoloidea); welche Gattungen Blainville (a. a. D.) annimmt. D'Orbigny hat in seiner Reise (Voy. dans l'Amer. merid. etc. Zool. I. Moll. Het. 1834) biese Eintheilung verworfen, und die Firolae in brei Unters gattungen gebracht, welche er nach dem Bau bes Ropfes bestimmt: 1) Anops, der Kopf ist nicht abgesondert, also ohne Fuhler und Mugen, und fatt ber Riefergahne findet fich nur ein einziehbarer Ruffel. Dabin rechnet er bie F. Peronii aus ber Gubfee.

- 2) Firola, ein Kopf mit Augen ist vorhanden, aber keine einziehbaren Fühler, sondern viele spizige Anhangsel vor den Augen auf der Mitte des Körpers. Er rechnet dahin die alteste Art, Pterotr. coronata Forsk., wovon dessen Pt. aculeata, Peron's F. Cuvieri (Ann. d. Mus. XV.) und sammtliche Arten Lesueur's (a. a. D.) nur Absanderungen sein sollen; serner Pt. pulmonata Forsk. l. l., Firolidea Desmarestina Lesueur l. l. und eine neue: F. Quoyana, aus dem atlantischen Ocean.
- 3) Cerophora, mit Kopf, woran nicht blos Augen, sondern auch zwei lange, einziehbare, spige Fühler seitlich vor den Augen sitzen. Dahin denngt D'Ordigmy zwei neue Arten: F. Lesueuril aus dem stillen Ocean und F. Gaimardii aus dem atlantischen Ocean. Auch gehört die Firoloidea aculeata Lesueur's (a. a. D.) hierder. Im Atlas zu D'Ordigny's Reise sind die neuen Arten auf Aaf. 10 und 11 sehr schon abgebildet und im Terte aussührz lich beschrieden, wohin wir den Leser verweisen; ein Auszug daraus sindet sich in der Isis. 1839. S. 503 fg. (Burmeister.)

FIRUS oder FIROS (فيروز), einer ber spateren. Perferkonige aus der Dynastie der Sasaniben, im 5. Jahrh.

n. Chr. Geb.; f. den Art. Perser (Geschichte) 3. Gest. 17. Ab. S. 402, und vergl. noch Silv. de Sacy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse p. 345. (E. Rödiger.)

رفيروزاباد, FIRUSABAD, auch FEIRUSABAD, فيروزاباد Stadt in Persien, 28° 39' nordl. Br., 70° 14' oftl. E., in ber Proving Fars, Diftrict Darabgerd, sublich von Schiras, an einem Flusse, ber sich mit dem Sitaregan vereinigt und bann in ben perfifchen Golf munbet. Die Stadt hieß fruber Dichur, , unter welchem Namen fie die alteren arabischen Geographen aufsuhren. Istathri im Anfange bes 10. Jahrh. beschreibt Dichur als eine Stadt von gleicher Große mit Iftathr ober Darabgerd, mit Mauern von Erde und vier Thoren, von allen Seiten mit schonen Garten umgeben. Es war an der Stelle ursprünglich ein Sumpf. Arbeschir baute den Ort in Folge eines Gelübbes und errichtete daselbst einen Feuertempel, beffen Ruine noch jest gezeigt wird. Firusabad liefert vortreffliches Rosenwaffer; s. Istatbri, Ausg. von Moller S. 62 und Moller's Diss. de libri climatum indole, auctore et aetate. (Goth. 1839.) p. 14. Jacut's Mofchtarit, Ausg. von Buftenfeld. (Gottin= gen 1846.) G. 111. Abulfeba's Geographie, parifer Ausg. S. 324 fg. 326 fg. — Diefes Firusabab war ber Geburteort einiger berühmter Muhammedanischer Belehr= ten, namentlich bes Lexikographen, von welchem ber folgenbe Art. Firusabadi handeln wird, und bes großen Rechtslehrers Abu Ishaf Ibrahim ben 'Ali Schirafi Firufababi, bes erften Lehrers, ber an bie berühmte Atade= mie bes Nifam : el : mult berufen wurde, geb. 393 b., gest. 476 H. (= 1083 Chr.), über beffen Leben und Schriften Nachrichten zu finden find bei Ibn Rhallifan Rr. 5, bei Abulfeda (Unnalen. 3. Ih. S. 249), bei Buftenfelb (Die Atademien ber Araber. [Gottingen 1837.] S. 9) u. A.

Ein anderer Ort des Namens Firusabad liegt gleichfalls in Persien, nordwestlich von jenem, nahe bei Rehawend. Der Reisende Otter berührte diesen Ort, spricht aber bei dieser Gelegenheit nur von dem andern Firusabad; s. Otter, Voyage en Turquie et en Perse. T. I. (Paris 1748.) p. 190. (E. Rödiger.)

fabab (s. d. Art.) Stammende, ein Beiname, unter welchem ein berühmter arabischer Lerikograph bekannt ist, der mit seinem vollständigeren Namen Madscheededint ist, der mit seinem vollständigeren Namen Madscheededin Abu=Lâher Muhammed ben Ja'kub Firusabadi Schîrasi heißt, der Versasser des Lexikons Al-Kamas al-muhît, der Wersasser des Lexikons Al-Kamas al-muhît, der Murde geboren im J. 729 der Holschra (= 1329 Chr.) zu Karsin, deinem Drte südlich von Firusabad (nicht Cazerin oder Cazerun) im Gebiete von Schiras. Aus Firusabad stammte vermuthlich seine Familie, daher heißt er Firusabad, und Schirasi, weil er auch in Schiras gewohnt. Seinen ersten Unterricht erzbielt er theits in seinem Geburtsorte, theils in Schiras,

wohin fein Bater jog. Rachdem er batit noch eine Beit lang in Bagdad Studien gemacht, wandte er fich, schott in reiferem Alter, nach Damabkub, wo er mit vielen Gie lehrten Umgang hatte. Auch in Berufalem hielt er fich etwa zehn Jahre auf. Seit langerer Zeit war er felbft als Lehrer aufgetreten, und in Kahira, wo er bie nachften Jahre jubrachte, gewann er immer mehr Schuler und pflog Umgang mit ben bortigen Gelehrten. Er machte viele und weite Reisen bis nach Indien bin, und feine Studien verfolgend, fubrte er auf feinen Reifen ftete eine große Menge von Buchern mit sich. Er fah viele gut-ften; in Schiras foll er von Timur ehrenvoll empfangen und reich beschenkt worden sein. Melta besuchte er zu wiederholten Malen und baute bort ein Sans, worin et eine Schule einrichtete; ebenso in Medina. Er war Anshänger ber Lehre bes Schafer, machte aber die arabische Sprache jum Sauptgegenstande feiner Forschung. Rach feiner Rudfehr aus Indien nahm er, jebenfalls nach bem Jahre 790 S., seinen bleibenben Bohnfig in ber Stadt Gebîd, زبيد, in Jemen, wo er während bet letten zwanzig Sahre feines Lebens bas Amt eines Ober= richters befleibete und am 20. des Monats Schammal 817 S. (b. i. am 2. Jan. 1415 n. Chr. Geb.) in einem rufligen Alter von 86 Jahren ftarb. Der bort regierende Fürst Ismail ben Abbas, genannt Al-Malit al-Afchraf, war sein Gonner und Befchüger, ber feine wissenschafts lichen Arbeiten und amtlichen Dienfte toniglich lobnte. Überdem hatte ber Fürst eine Tochter seines Dberrichters zur Frau genommen, und war so auch durch die Bande ber Bermandtschaft ihm verbunden.

Firusabadi mar ein fleißiger und gelehrter Dann, auch hatte er fur vieles Gelb eine reiche und werthvolle Bibliothef zusammengebracht. Er foll 40 bis 50 Schrif: ten verfaßt haben, von welchen in den uns zuganglichen bibliographischen hilfsmitteln etwa 25 bem Eitel nach angeführt werben. Mehre bavon gehoren gur Eregefe bes Koran und zur Überlieferungekunde; ferner ift barunter eine Geschichte bes Propheten, eine Geschichte ber Stabt Ispahan, eine Geschichte Metta's und Anderes. Ausgezeichnetes hat er aber in ber arabischen Lerikographie geleiftet. Außer einigen babin gehörigen Monographien, Die wir nur bem Titel nach kennen, haben wir von ihm ben für uns unschätbaren Sprachschat, ben Kamus, jebens falls basjenige unter ben arabifchen Driginal = Borter= buchern, welches bie größte Anzahl von Bortern aufführt und bei praciser Rurze des Ausbrucks und einem badurch erreichten verhaltnißmäßig geringen Umfange bie Borguge ber Bollftandigkeit und bes bequemen Gebrauches vereis nigt, wenn auch die Arbeit hinter ben Ansoderungen europaischer Biffenschaft weit zurudbleibt, und namentlich bie Anordnung ber Bebeutungen barin gang im Argen liegt. Firusababi batte zuerft ein viel ausführlicheres Bert unternommen, worin er bie beiden größten, bamals eriftis renden, Lerika, Al=Mohkam, الحكم, und Al=Ubab, العباب, mit seinen eigenen Sammlungen verarbeitete. Da er aber bald fab, bag biefes Bert auf 60 Banbe anwachsen wurde, so entschloß er sich, dem naber liegen= ben Bedurfnisse und bem Bunfche feiner Freunde und Schuler nachzugeben und vorerst ein kleineres, zwar ben gangen zusamniengebrachten Bortichat enthaltendes, aber nicht, wie jenes, mit Belegen, Citaten und Erlauterun= gen ausgestattetes Lerifon in zwei Banben zu fchreiben, und bies ift ber Kamus. Jenem großeren Werke gab er ben Titel: Al-Lâmi' al-mo'lam al-udschab al-dschami' bain al-Mohkam wa 'l-Ubab, اللامع البعلم عه شهر النجاب الجامع بين الحكم والعباب . Das Ber baltniß bes fleineren Bertes ju biefem großeren beutet ber Berfaffer felbft an in ber Borrebe jum Ramus, aber man hat feine Borte oft misverstanden und verdreht, fo= daß über diefer Sache lange ein gewiffes Dunkel geschwebt bat. Wir laffen es babingestellt, ob bas von Lumsben in der Borrede zu der calcuttaer Ausgabe bes Kamus erwahnte Gerucht Grund haben mag, daß bas große Bert bes Firusababi noch in ber Bibliothet eines Fursten in Semen vorhanden fei, wiffen auch gur Beit noch nicht, ob bas gang neuerlich von E. B. Lane in Rairo gefunbene ausführliche Lexifon wirklich von Firusababi, und ob es vollständig oder blos ein Fragment sei. Aber das glaus ben wir mit Sicherheit aus ber Stelle in ber Borrebe bes Ramus entnehmen ju tonnen, bag ber Berfaffer bamals, als er an die Abfassung bes Ramus ging, die zu bem großen Berte gesammelten Materialien noch nicht volls ftanbig verarbeitet hatte, und daß es daher fraglich er= fceinen muß, ob er überhaupt noch damit zu Stande getommen ift. Auch haben wir nur in einem ber erften Artitel bes Ramus (in bem Stamme Al) eine hinweis fung gefunden, die auf jene großere Arbeit ju gielen icheint, ndmlich in ben Borten البباسيط في البباسيط, "ich babe bas in bem ausführlichen Berte erwähnt."

Der Kamus ift, wie bie meiften arabischen Berita, nach den Wortstammen und alphabetisch geordnet, jedoch fo, daß der lette Stammbuchstabe maggebend ift, nachst: bem ber erfte und bann erft ber mittlere, indem bie Stam= me, z.B. vom Anfange her, etwa so auf einander folgen ו. ו. ו. ווין, ובו ווין, ובו ווין, ווין, ווין ווין, ווין עו ווין, ווין ווין, ווין עו ווין, ווין ווין, ווין u. s. f. Der Berfasser hat auch eine große اتب ,ابب Menge von Gigennamen, perfonliche und geographische, auf= genommen. Belege ber Bedeutungen aber und Berudfich: tigung anderer Berita tommen bochft felten vor. Mur feinen berühmten Borganger Dichauhari hatte ber Berfaffer burchgebends im Auge, indem er theils seine Fehler nostirte, theils auch die Wortstamme, welche er mehr hat als Dichauhari, badurch hervorhob, daß er fie roth ichrieb, was auch in allen fpateren Sandichriften des Ramus beibehalten worden ift \*). In der That ift der Kamus bei= weitem vollstandiger, als bas Borterbuch bes Dichauhari, von welchem übrigens minder gute Ausbrude absichtlich

ausgeschloffen wurden; aber bas lettere wird wegen hausfiger Ungabe ber Auctoritaten und wegen ber vielen ans geführten Dichterstellen immer feinen eigenthumlichen Berth auch neben bem Kamus behalten.

Handschriften des Kamus find im Drient, wie auch in ben europäischen Bibliotheken, nicht felten, und bas Buch ist feit lange gekannt und genutt worden, 3. B. von Pocode, Schultens, De Sacy u. A. Siggei's Thesaurus linguae arabicae ist eine freilich grenzenlos fehler= hafte Bearbeitung beffelben. Auch Golius hat ben Ra= mus benutt, obwol er fein Lerikon vorzugeweise nach Dichauhari arbeitete. Um fleißigsten ift er von Frentag ausgebeutet worben. Gebruckt wurde ber Ramus erft im 3. 1817 zu Calcutta in zwei Bänden fl. Folio. Die Ausgabe wurde unter Lumsden's Aufsicht von einem Araber, Uchmed Schirmani, nach eilf Manuscripten beforgt. Um biefelbe Beit ericbien im Drud eine fritische turfifche Bearbeitung des Kamus von Achmed Asim Efendi in drei Bon. Fol. (Scutari 1814. 1815 u. 1817.) Dieselbe ift wieder gedruckt, ebenfalls in drei Folio-Banden, zu Bu= lat bei Kairo 1835, und bort wird eben jest (1846) auch eine Ausgabe bes arabischen Driginals veranstaltet. Gine perfische Übersetzung erschien in Calcutta 1832. 4 Bbe. gr. 4. Endlich ift ber Kamus auch mehrfach commentirt, tritifirt und in Auszug gebracht worden, boch ift bis jest noch Richts von diesen Schriften gedruckt. Dan f. hier= über, wie auch über das Leben des Firusabadi, vorzüg= lich D'herbelot, Art. Firouzabadi und Camous, De Sacy, Art. Firouzabadi in ber Biographie universelle, Samater's Specimen catalogi p. 177 sqq., Sabichi Chalfa's Bibliograph. Borterbuch, Ausgabe von Flugel. 4. Th. G. 488 fg. (E. Rödiger.)

FIRUSPUR, FIROSPUR, 27° 9' nordl. Br., 95° 59' oftl. E., an ber Mundung bes Bevah in ben Sulledge, Rabschafchaft im Districte Mewat ber Proving Agra. (Daniel.)

FIRWITZ, nach Scholler Fürwitz, ein zur fürstelich von kömenstein Berthheim'schen herrschaft Beseritg gehöriges, nach Leskau (Erzbisthum Prag) eingepfarztes Dorf im pilsener Kreise bes Königreichs Bohmen mit 12 hausen, 110 teutschen Einwohnern, welche sich vom Ackerbau ernahren, einer Mahlmuhle, einer Bretsage und einem Sauerbrunnen. Die Gegend ist in mineralosischer und geognostischer hinsicht hochst interessant. Bassalte, die in Thonschiefer aussehn, bilden hier die herrschende Gebirgkart; doch erscheint auch der selte grobtornige Sandstein der alten Flössormation. (G. F. Schreiner.)

FIS, ist ber siebente Ton ber chromatischen Tonleister, von bem Normaltone C an gerechnet. Als solcher bilbet er nach ben biatonischen Berhaltnissen von C bie übermäßige Quarte. Je nachdem man einen andern Ton zum Grundtone einer biatonischen Skala macht (man kann aber einen jeden Ton zur Tonica, oder zum Grundstone machen), je nachdem tritt nothwendig der Ton sie in andere Bahlenverhaltnisse, oder bildet ein anderes Instervall. So wurde er z. B. gegen d, als Grundton ber

<sup>\*)</sup> In ber calcuttaer Ausgabe ficht über biefen Stammen ein einfacher Strich, über benen aber, bie beibe haben, ein verzierter Strich.

Durleiter, die große Tery, gegen h die große Quinte bib ben u. f. f. Er fann auch felbft, wie jeber andere Zon ber dromatischen Scala, jum Grunbtone gemacht werben. Allerdings ift ges, nach ben Ausgleichungsberechnungen ber Temperatur, in Rudficht auf Tonbobe mit ibm gleich, fodaß fis und ges auf bem Clavier eine und biefelbe Tafte haben; allein in ben Berhaltniffen ber Intervalle ju irgend einem Grundtone geben beibe etwas Berfchiebenes. f. Intervalle. - Rach ben Gefeten von Dur und Moll (f. diese beiden Artifel) brauchen wir bier nicht weiter zu erklaren, warum Fis dur feche Kreuze erhalten muß, namlich fis, cis, gis, dis, als und eis; Fis moll bingegen nur brei, ale fis, cis und gis. - Fisis ift ber um einen halbton mehr, als fis, burch ein Doppels treuz (x) erhobte Ton. Man greift also auf bem Glas viere fur fisis biefelbe Tafte, die in der C-Tonleiter und in andern, die weniger als drei Kreuze haben, g beißt. Alles Übrige richtet sich, wie schon gesagt, nach ben Regein ber Intervalle, ber Dur- und ber Moll-Scala.

(G. W. Fink.) FISCH (Johann Georg), geb. ju Aarau im Canston Bern im November 1758, verließ als talentvoller Jungling bie Schule seiner Baterfladt. In bem Gymnafium ju Bern erwarb er fich burch unermubeten Bleiß schätbare theologische und philologische Kenntniffe. Außer bem fortgesetten Studium ber romischen und griechischen Classifer machte er sich vorzüglich mit ber neuern icho-nen Literatur bekannt. Im J. 1785 warb er zu Bern Candidat bes Predigtamts. Bichtig für feine Belt = und Menschentenntnig ward ein zweijahriger Aufenthalt in Frantreich '). Er besuchte auf dieser Reise die vorzüglichsten Stabte Teutschlands und sammelte einen reichen Schat von Beobachtungen und Erfahrungen. 3m 3. 1791 ward er Profeffor der alten Literatur an dem politischen Inflitute in Bern. Die Mitburger feiner Baterftadt Marau mablten ibn 1794 zu ihrem zweiten Pfarrer. Er legte indeffen 1798 fein Predigtamt nieder und entsagte bem geiftlichen Stande. Die nachste Beranlaffung baju gab fein Antheil an bem Rampfe fur Freiheit und Gleichheit, der fich um diese Beit in Selvetien erhob. Die eigens thumlichen Berhaltniffe ber Stadt Marau ichienen bringend zu fobern, daß tenntnifreiche und patriotisch gefinnte Manner fich ben offentlichen Angelegenheiten widmeten. Fisch ward Unterschreiber bes großen Raths der helvetischen Republik und im Juli 1798 erfter Secretair im Ministerium ber Biffenschaften ju Lugern. Roch im 3. 1798 ward er jum Dbereinnehmer bes Cantons Margau ernannt. Ranche bebergigenswerthe Borfcblage jur Berbefferung bes offentlichen Unterrichts that er als Borfteber bes aargauischen Erziehungerathes. Um 18. Dai 1799 endete er burch einen Schnitt in die Rehle fein Leben.

Die nabere Beranlassung biefes gewaltsamen Tobes if nicht befannt. Außer einer anonym berausgegebenen "Dentschrift über die letten Begebenheiten in ber bernis schen Municipalftabt Aarau im Aargau"2) hat man von ihm noch eine zu Aarau 1797 erschienene "Auswahl seis ner Predigten." Seit bem Jahre 1798 foll Fifch bie meis ften Correspondenznachrichten aus Luzern für die tübins ger Allgem. Beitung geliefert haben'). (Heinrich Döring.)

Fisch, f. Piscis.

321

FISCHA, die große und die fleine, zwei Fluffe, bie dem Biertel unter dem Bienerwalde des Erzherzogs thume Ofterreich unter ber Ens angehören, und von benen der erstere bei Ebenfurt entsteht, und nachdem fle viele Muhlen und Gewerke in Bewegung gefett hat und burch ben Koltengang verstärft worben ift, bei Fischament sich in die Donau ergießt, die lettere hingegen bei bem Dorfe Fischau entspringt und bei Unter Eggenborf am linken Ufer fich mit bem Lepthaflusse vereinigt, nachbem fie an Wiener = Neuftabt vorübergefloffen ift. An diesem Fluffe wurde eine Schlacht zwischen Berzog Beinrich Sasomirgott von Bflerreich und bem Ungartonig Gensa II. geschlagen, in welcher ber Erftere besiegt murbe. (G. F. Schreiner.)

Fischart, f. bie Rachtrage.

FISCHBACH. Unter den vielen kleinen Orten Dies fes Ramens, beren es in Teutschland über 20 gibt, neus nen wir bas im Rreife hirschberg bes liegniger Regies rungsbezirts (im fruberen Furftenthume Sauer) gelegene Dorf, mit 1400 Einwohnern, ein Besithum bes Prins zen Wilhelm von Preugen, ber bier ein Schlof befitt. Nordlich dicht bei dem Dorfe liegen die Faltenberge, zwei kegelformige Granitberge, an beren nordlicher Geite ber Bober fließt. Um Abhange bes einen, 3064' hoben, Berges liegt bas ben Bobnbaufern bes berner Dberlanbes abnliche Schweizerhauschen. Seit 1823 führt ein gut angelegter Beg auf bie Sobe. Auf bemfelben gelangt man jundchft ju einem von Granitfelfen umgebenen Rubefit, bem fogenannten Prinzeffinnenstuhl, bann gum Rutichenfteine und endlich jum Bofchen. Felfen umgeben biesen Ort, und Mauertrummer, die Reste einer mahrs fceinlich von ben Guffiten zerftorten Burg, erhoben ben Reiz ber gangen lanbichaftlichen Scenerie. Bom Gipfel felbst hat man eine erhebende Unsicht ber majestätischen Riefengebirgemauer. (Daniel.)

FISCHBECK, Rirchdorf im turbeffischen Rreise Schaumburg, % Stunde unter Sameln, am rechten Beferufer, mit 116 Saufern und 870 Einwohnern. In ber Mitte des 10. Jahrh. grundete Belmburg, die Bitme des Freien Richbert's, in bem bamals icon vorhandenen Dorfe Bisbifi ein ber beil. Jungfrau Maria gewibmetes freies Frauenstift, bem sie ihren bafigen Sof mit mehr als 90 Sufen Landes übergab. Die Ginrichtung mar benen anderer Frauenstifte im Sachsenlande entlehnt. Die Frauen lebten namlich nach ben Regeln bes Orbens bes beil. Benedict, ohne an eine ftrenge Claufur gebunden gu

<sup>1)</sup> f. die von ihm berausgegebenen Briefe uber bie fublichen Provingen von Frankreich, auf einer Reise durch das Delphinat, Languedoc, Rovergne, die Provence und den Comtat Benaissin, in ben Jahren 1786 - 1788 geschrieben. (Burich 1790.) 2 Bbe. 3weite unverdnberte Ausgabe, unter bem Titel: "Reise burch bie fublichen Provingen von Frankreich turg vor bem Ausbruche ber Revolution, in Briefen." (Ebenbaf. 1795.)

<sup>1.</sup> Encytl. b. 20. u. S. Erfte Section, XLIV.

<sup>2)</sup> Bafet 1798, 3) f. ben Refrolog bentwurbiger Schwels ger von M. Eus. (Marau 1812.) E. 147 fg. Deufel's erriton ber vom 3. 1750 -- 1800 verftorbenen teutschen Schriftfteller. 3. 28. 6. 340 fg.

fein. Im Januar 954 ertheilte Kaiser Deto I. Die Bestatigung der Stiftung, in welcher er die freie Bahl der Abtissin, die Freiheit von der weltlichen Gerichtsbarkeit 2c. berwilligte. Die Rechte und Freiheiten wurden spater noch ofter von Raifern und Papften bestätigt. Nachdem aber die Sitten bes Stiftes gefunten maren, fo übergab Kaifer Konrad III. Fischbed, weil daffelbe weniger ein Rlofter, als eine Bemeinschaft von Lasterhaften sei, bem Stifte Corvey, damit daffelbe eine bessere Bucht einführe. Durch biefe Unterwerfung ging ber großte Theil ber Freisbeiten verloren, und ber Buftand erhielt feitbem einen mehr klosterlichen Buschnitt, ber spater oft als Muster gerühmt wird. Schon 1234 hatte das Stift einen bedeutenben Brand erlitten, und im 15. Jahrh. fant es in tiefe Ursmuth herab. Im 3. 1485 wurde es reformirt und die ftrengere Regel des beil. Augustin eingesührt. Rachdem bas Stift 1559 zu Luther's Glaubenslehren übergetreten war, wurde es in ein freiweltliches abeliges evangelisches Frauleinstift verwandelt. Im 3. 1629 murde ce zwar von corveper Benedictinern befest, aber icon 1633 mußten biefe es wieder verlassen. Auch die westfalische Regierung bob es 1810 auf, und es blieb diefes bis 1814, wo es die kurhessische Regierung wieder herstellte. Es be= fteht aus einer Abtiffin, einer Geniorin und zehn Capitu= larinnen, sowie etwa 24 Fraulein, welche die Anwart= schaft haben, und bat die freie Wahl ber Abtiffin. Bei ber Aufnahme von Novigen verlangt es die Uhnenprobe. -Die Rirche zeichnet fich durch ihr hohes Alter aus. (Paulini, Historia virginum collegii Visbecensis. Dolle, Bibliotheca Historiae Schavenburgicae p. 255. Lan= dau's Befdreibung bes Rurfürstenthums Seffen G. 357.) (G. Landau.)

FISCHBEIN, ober Barben, find die fenfenjormi: gen, unten ungefahr einen Bug breiten, nach Dben fpig aulaufenden, nach ber innern Geite bunnen, mit pferbehaarabnlichen Saaren besetzten, knorpelartigen Anochen, bie in der obern Kinnlade des Walfisches sigen, in die in ber untern Rinnlade befindlichen Sohlungen ober Rinnen paffen und die Stelle ber Bahne vertreten. Je nach ber Große bes Balfifches tann er 400 - 1000 folder Barben enthalten, von benen die mittelsten die langsten und 3-20 Fuß lang find. Der beim Fange getobtete Bal= fich wird ans land ober auf Giefchollen gebracht, morauf vermittels Unter und Taue bie größern Barben berausgenommen, von ansigendem Bleische und Speck befreit und in Bunbel gebunden in Sandel gebracht, die fleinern, zwischensigenben, sogenannten unechten Barben aber weggeworfen werden. — Das Fischbein alterer Balfifche ift von bunklerer Farbe, als bas von jungen, und das der Finnfische ift gelblich gestreift; das der gronlan= bischen Balfische ift beffer, als bas ber in ber Subfee gesangenen, welches auch weniger sest in velastisch, auch gewöhnlich schlechter gereinigt ist, sodas es bei der Bearbeitung 16—20 % Abfall gibt. Das grönländische Fischbein kommt in 5—6, das aus der Gubse in 1½—4 Ellen langen Studen vor. In größern Städten gibt es besondere Anstalten, sogenannte Fischbein reißereiten, wo bas Fifchbein in fleinere, jum Sanbel und Gebrauche

greignete Stude zerspalten wirb. Die großen Stude werben erft burch scharfe eiferne Reile gespalten und bie Spakt: ftude burch schaufelahnliche Berkzeuge in fleinere und bun: nere Stude getheilt, biefe aber in Baffer gelegt, bier burch Reiben und Schaben von den haaren und Split: tern befreit, hierauf nochmals in beißem Baffer gereinigt und bann mit großen, icharfen Meffern ju Staben und Stangen von verschiebener Dide bearbeitet. Das Fifch: bein hat wegen feiner Biegfamteit und Glafticitat, verbunden mit einer großen Dauerhaftigfeit, eine fehr man= nichfaltige Anwendung; es bient in halsbinden, ju Schnur-leibern, Blanchetten, Regen= und Sonnenschirmen, ju Reifroden, verschiedenen mechanischen Bertzeugen u. f. m., und in neuerer Zeit hat man durch febr feine Bertheilung bes Sifchbeins aus ben Fasern Stoffe verfertigt, bie einen schonen, feibenartigen Glang haben. Die beim Fischbeinreißen abfallenden garten Fafern und Spahne werden jum Auspolftern benutt. Geine Unwendung ju Spgro: metern, wozu es von be Luc vorgeschlagen wurde, fiebe unter Hygrometer, 2. Sect. 12. Bb. S. 400.

(Döbereiner.) FISCHBEIN, weisses, ober Bladfischbein, in ben Officinen unter dem Namen Ossa Sepia befannt, ift bas Rudenschild bes im Mittelmeere lebenben Tintenober Blacksisches (Sepia officinalis), welches entweder ichwimmend auf dem Meere gefunden, auch zuweilen an bas Ufer gespult, ober burch Tobtung bes Fisches erbal-ten wird. Es bilbet 5-12 3oll lange und 3-8 3oll breite Stode, welche aus einer beinernen, weißen Dede und ber barunter befindlichen Schuppensubstanz besteben. Die Deden bestehen aus 2-3 bornartig burchscheinen= ben, papierbiden Lamellen, welche an bem einen Ende, ober auch an beiben, etwas über bie Unterfeite hervorras gen, durch fleine Grubchen und flache Boderchen auf ber Außenseite mehr ober weniger rauh und seehundhautartig, und außerdem mit ovalen, erhobenen Ringen, ahnlich ben Sahrebringen am Bolge, verseben finb. Der untere, nach ber Mitte am ftartften gewolbte, Theil besteht gleichfalls aus übereinanderliegenden, bunnen, leichten, lodern und porofen Camellen, welche burch bicht ftebenbe Bellen verbunben find. Geruch und Geschmack find am weißen Fischbein nur zufällig, wenn es durch Baschen nicht ge= borig vom Meerwasser gereinigt wurde.

| Nach John besteht t             | ie Dede, | der untere Theff |
|---------------------------------|----------|------------------|
| aus thierifchen, in Baffer los: |          |                  |
| lichen, Materien, nebft Roch-   |          |                  |
| falz                            | 7,0      | 7,0              |
| gallertartiger, in Ralilauge    | •        | •                |
| 188licher, Membran              |          | 4,0              |
| toblenfaurem Ralt mit Spu-      | · ·      | •                |
| ren von Phosphorfaure           | 80,0     | 85,0             |
| Baffer mit Spuren von Das       | •        | ·                |
| gnefia                          | 4,0      | 4,0              |
|                                 |          |                  |

Medicinisch wird das weiße Fischbein zuweilen als abs sorbirendes Mittel und, aber ganz zweckwidrig, zu Bahnspulvern benutt; sonst dient es noch als Polirmittel, zum Abreiben der Filzhute, zur Erhöhung des Glanzes als

Bufat zu Lackfarben u. f. w., und bie Golbarbeiter benuten es bei feinen Arbeiten als Form : und Gieffand.

(Döbereiner.) FISCHDORF (auch Gieszdorf), ein zur böhmi: fchen Studienfondsherrschaft Liebeschutz gehöriges Dorf im leitmeriter Rreife bes Ronigreichs Bohmen, am Boribl= berge gelegen, nach Ruschowan (Bisthum Leitmerit) eingepfartt, mit 44 Saufern, 287 teutschen Ginwohnern, welche farten Sopfenbau, nebft etwas Flache : und Dbft: bau, treiben. Das vormalige obrigfeitliche Schlogden wurde von der Gemeinde eingekauft und abgetragen; auf bem vertheilten Deierhofe sind 20 Dominicalansiedelungen entstanden. Im Soriblberge tommt Rlingftein als Borlaufer bes nordlicher ftreichenben, machtigen, vulfanis fcen Trappgebirges jum Borfchein. (G. F. Schreiner.)

FISCHEIER, find diejenigen Organe, welche unter bem Ramen Rogen bekannt find; Dulong und Morin fanden in Fischrogen eine emulfionartige Berbindung von Albumin mit einem fetten, phosphorhaltigen Dle, welche beim Berbrennen eine fauer reagirende Roble gab und außerbem Fleischertract und die gewöhnlichen Salze. John fant in bem Caviar, ben eingefalzenen Giern vom Stor, 6,2 Th. ungeronnenes Albumin, 4,3 Th. butterartiges Fett, 6,7 Eb. Kochsalz, 0,5 Eb. phosphorsauren Kalk mit etwas Eisenoryd, 24,3 Eb. geronnenes Albumin und Saute und 58,0 Eb. Wasser. (Döbereiner.)

FISCHENICH (Bartholomäus), war am 2. Aug.

1768 ') ju Bonn geboren. Die Gorge fur feine Erzie-bung erleichterte feinen unbemittelten Altern ein ebelmuthiger Graf, ben bas Mugere bes Rnaben fo einnahm 2), baß er fich mit redlichem Gifer seiner Erziehung widmete. Er schickte ihn nach Coln in bas bortige Gymnasium. Fruh hatte Fischenich feine Studien vollenbet. Noch fehr jung ward er Schöffe beim hohen Gericht zu Bonn. Er war damals faum 22 Jahre alt. Um sich zu einem Professor an der Hochschule zu Bonn, die der Kurfürst Mar Franz damals errichtet hatte, grundlich vorzubereis ten, ging er 1791 nach Bena. Ihn fesselte bort Schil-ler, bei bem er wohnte und bessen Lischgenoffe er war. Bie ibn nach furgem Busammenleben mit bem genannten Dichter bas innigfte Freundschaftsband an ihn feffelte, bavon geben, außer ber Biographie Schiller's von feiner Schwägerin, Frau von Wolzogen, auch mehre Briefe bes Dichters ein unverwerfliches Beugniß. Borguglich mar bie Kantische Philosophie, mit der Schiller fich damals viel beschäftigte, ein nie versiegender Quell gegenseitiger Mittheilung. 216 Schiller im Fruhjahre 1792 ju feinem Freunde Rorner nach Dresben reifte, begleitete ihn Sifdenich dorthin. Ungern schied er aus ben ihm liebgewordenen Berhaltniffen im Berbft 1792, um die ibm angetra: gene Professur in Bonn zu übernehmen. Er las bort uber Natur : und Staaterecht. Dit feinen Studien war es ihm Ernft. Oft fand ihn die Mitternacht an feinem

Schreibtische. Er woute fich bes Bertrauens wurdig zeis gen, bas ber Rurfurft in ihn gefest, als er ihn zu bein ermabnten Lehrstuhle berief. Uber feine Collegien und ben Eindruck berfelben auf feine Buhorer außert einer feiner Beitgenoffen: "Durch feinen Bortrag, ber burch Barme und innige Begeifterung fur feine Lehrfabe belebt murbe, gewann Fifchenich feine Buborer in einem Grabe, beffen feiner feiner Collegen fich ju erfreuen hatte. Gie verehr= ten in ihm gleichsam ben Reprafentanten bes Rechts, und ihre Unhanglichkeit an ihn war grenzenlos." Auch als Fifchenich balb nachher zum wirklichen Sof= und Regie= rungerath in Bonn ernannt worben mar, blieb er als Professor und Docent thatig.

Seine Birkfamkeit unterbrach die frangofische Revolution. Unaufhaltsam brangen die fremden Truppen ge= gen ben Rhein, und ber Kurfurft fchicte fich an, fein Land zu verlaffen. Bifdenich ichauberte zurud vor ben Greueln in Frantreich. Bas fich bort in fo ichredlicher Beftalt entwidelte, Schienen ihm bie gereiften Reime ber Lehren, die er felbft vorgetragen. Gin geiftreicher Schrifts fteller ) außert fich barüber mit ben Borten: "Die Schreckenszeit, wie fie jest ins Leben trat, hatte auch früher in Frankreich zuverlässig Niemand gewollt; das ift die Nemesis, die durch die Revolutionen schreitet, baß die Beifter bes Abgrundes wider ben Billen bes Einzelnen erscheinen, wenn Ubermuth und Unverftand bie Bauberformel gesprochen haben, bie fie emporrief."

Fischenich hatte bem Schidfale nicht entgeben tonnen, bag bie Blide Aller, bie bas, mas man bamats Freiheit nannte, am Rhein zu predigen unternahmen, fic fest auf ihn richteten. Ale inbeffen zu Ende des Jahres 1794 die frangosischen Truppen in Bonn einruckten, blieb er teinen Augenblic in Bweifel, welche Partei er zu ers greifen habe. Seinem Lanbesherrn, bem Rurfurften Marimilian Frang, ber fich geflüchtet, unverbrüchliche Treue zu bewahren, buntte ihm die heiligfte Pflicht.

Mitten unter brobenben Gefahren bewies er feinem Regenten eine Unhanglichfeit, die felbst ben Feinden Uch= tung abnothigte. Oft wiberfette er fich ihren Geboten aufe Rachbrudlichfte. Erzählt wird unter Anderem 1), er habe besonders bagu beigetragen, bag bie armeren Bolte: claffen in Bonn ber neuen cierhenanischen Republit, bie fie zur Feier ihrer Inftallirung vertheilen laffen, wieber zurudgefanbt. Diefer Enticoloffenheit ungeachtet, erwarb er fich die Achtung ber Machthaber in foldem Grabe, baß fie ihn, wiewol vergebens, in ihre Dienste ju ziehen suchten. Obgleich herausgeriffen aus ber unlangft erft betretenen Laufbahn, bewahrte er fich feine Unabhangigfeit. Er lebte den Biffenschaften und feinen Mitburgern, ftets bereit, die lettern mit seinem Rathe und Trost zu unterftuben. Die reine Uneigennütigfeit, mit der er bies that, erwarb ihm allgemeine Achtung. Erft nach dem Frieden zu Luneville, als Frankreich die Rheinlande in Beffy nahm, trat Fischenich in die Dienste ber franzosischen Republik. Er ward nach Aachen verfest als President du tribu-

<sup>1)</sup> Richt 1774, wie Fifchenich's Geburtsjahr von bem gebeimen Dberrevisionerath Blanchard in ber Preufischen Staategeitung (1831. Rr. 157) irrig angegeben wirb. 2) Roch in spotern Jah: ren follen feine eblen Buge ihm oft bie Reigung ber Denfchen, noch ebe fie ibn naber tennen gelernt, gewonnen baben.

<sup>3)</sup> fo Narche's Berruifchte Schriften. (Manchen 1839.) 2. 885. S. 383. 4) In ber Preußischen Staatszeitung. 1831. Rr. 157.

wal de l'arrondissement. Seine Berbienfie blieben von ber preußischen Regierung nicht unbemertt und fanden gebubrende Anerkennung. Er ward 1817 jum Mitgliebe ber Immebiat Buftigcommiffion in Coln ernannt, und balb nachber jum geheimen Oberjuftigrath im Juftigministerium für die rheinischen und Gesetgebungsangelegenheiten. Als Chiller's Gattin auf einer Reife nach bem Rhein ibn 1821 in Coln besuchen wollte, fand fie ihn nicht mehr bort. Er war bereits zwei Jahre vorher nach Berlin verset worden, als geheimer Oberrevisionsrath bei bem bortigen rheinischen Revisions = und Caffationshofe. Im 3. 1825 ward er Mitglied bes Staaterathe und das Sahr darauf auch Mitglied ber jur Revision ber Gefet: gebung niedergeseten Commission. In gerechter Anertennung feiner treuen und ausgezeichneten Dienste verlieh ihm ber Ronig ben rothen Ablerorden. Seine Stellung in Berlin und die wichtigen Gegenstande seiner bortigen Wirt: famteit erlaubten ihm nicht, feinen bieberigen Aufenthalt mit ben Rheingegenden ju vertauschen. Rie aber verließ ihn die Gehnsucht nach der Beimath. Debre feiner Briefe zeigen, daß er ben Beitpunkt, wieder an ben Rhein zu tommen, nahe glaubte. Mit seinen Freunden in Bonn bileb er in steter Berbindung. Oft erinnerte er fich an Die froben Tage, die er mit ihnen verlebt. Aus der letzten Beit feines Lebens haben fich noch zwei Briefe erhalten, im Fruhjahr und Berbft 1829 gefchrieben. In bem erften entschuldigt fich Sischenich bei einem Freunde, daß er ben Namenstag seiner Frau vergeffen. "Ich habe," fcreibt er, "ein eigenes Schicffal mit ben Ramenstagen; ich bente immer entweder zu fruh, ober zu fpat baran. Bie fehr vermiffe ich auch hier ben feligen Dbenkirchen, ber mich immer bes Tags vorher erinnerte! Gie wolle mir es ja nicht übel nehmen, und gu meiner Entschuldis gung in Erwagung ziehen, daß ich oft an meinen eigenen Ramen nicht bente. Sch gruße fie mit reuevbllem Bergen." Auch in bem anbern Briefe wird einer Ramenstagsangelegenheit gebacht, und babei ber Berfertis gung eines Silbergerathe, bas er in Bonn verschenten, aber nicht gern in Berlin wollte machen laffen, weil "bort das Silber weniger gut als in Bonn fei." Er bit: tet, es in Bonn machen ju laffen, und bafür ju forgen, bag es fo aufgenommen werbe, als habe er es aus Ber: lin gesendet. "Du wirst," schreibt er, "so gutig fein, Die Sache unter die beste Bendung zu stellen. Deine Jurisprubeng wird bir gwar wenig babei gu Statten tom: men, bein Bartgefühl bir jedoch bas Befte eingeben." Die Gebnsucht nach ber Beimath fpricht fich febr lebhaft aus in diefem Briefe. "Gebentet mein," fcbreibt er, "in eurem freunbschaftlichen Kreise! 3hr lebt Alle in meinem Dergen. Konnte ich euch doch einmal wiederfeben! Bie febr wunfchte ich, bag bu ben iconen Gebanten, mich gu überrafchen, ausführen tonnteft!"

Sein Wunsch, nach der Beimath zurückzutehren, ward nicht erfüllt. Körperliche Leiden untergruben seine Gesundheit, obsihon sein Geist, wo es Berus und Pflicht, Bissenschaft und Freundebungung galt, sich noch immer frisch und tebendig erhielt. Ein Netvenschlag endete am 1:4 Juni 1831 mit seinem Leben seine zeweinmistige Wiels

stankeit, die ihm fin immer ein ehrenwerthes Anbenten sichert. In seinem Nachlaß fanden sich mehre Briefe Schiller's, von denen einige in der unten angeführten Schrift gedruckt, die meisten aber, nebst andern Papieren, in seiner Wohnung zu Coln, wo er sie dei der Abreise nach Berlin zurückgelassen, durch eine Feuersbrunft vernichtet worden sind '(Heinrich Döring.)

## FISCHER. A. Arzte, Mathematiker und Raturforscher.

1) Christian Ernst Fischer, geb. zu Lüneburg im 3. 1772, studicte und promovirte in Göttingen, wurde 1804 Professor in Sena, kehrte aber 1806 in sein Baterland zurud. Außer der Doctordissertation (De mensibus sappressis. [Gott. 1793.]) schrieb er: Medicinisse und chirurgische Bemerkungen über London und die englische Heisunde überhaupt. (Göttingen 1796.) Bemerkungen über die englische Geburtshilfe. (Göttingen 1797.) Bersuch einer Anleitung zur medicinischen Armenpraris. (Göttingen 1799.) Abhandlung vom Krebse des Ohrs, aus dem kateinischen. (Lüneburg 1804. 4.) Barnhagen's Rochbuch sur Kranke und Genesende. Dritte, von Fisscher besorgte, Ausgabe. (Lüneburg 1804.) Nachricht von dem herzoglichen medicinisch: chirurgischen Klinistum in Iena. (Iena 1804.) Klinische Annalen der herzoglichen medicinisch: chirurgischen Krankenanstalt in Iena, heraussgegeben von Jac. F. Ackermann und Ch. E. Fischer. (Jena 1805.)

2) Daniel Fischer, geb. am 9. Nov. 1695 ju Ademark in Ungarn, ftubirte in Bittenberg Mebicin und ubte bann in seiner Baterfladt bie Beilfunde aus. Schon im 3. 1719 wurde er Mitglieb ber Academia Naturae Curiosorum, in beren Acten er mehre Abhandlungen niebergelegt hat. Fischer suchte unter anpreisenden Ramen mehre Elirire, Pulver u. f. w. in Aufnahme ju bringen, bie aber jett gang vergessen sind. Er ftarb im 3. 1746. Seine Schriften sind: Tentamen pneumatologico-physicum de manciplis diaboli seu sagis. (Wittenberg. 1716. 4.) Commentationes physicae de calore atmosphaerico non a sole, sed a pyrite fervente deducendo. (Budiss. 1722. 4.) De terra medicinali Tokajensi, a chimicis quibusdam pro solari habita. (Vratislav. 1732. 4.) De remedio rusticano, variolas per balneum primo aquae dulcis, post seri lactis feliciter curandi, in comitatu Hungariae Arvensi cum optimo successu adhibito. Accedunt: 1) Relatio de variolis ann. 1740, 1741, 1742 durante grassatione pestilentiae verae in Hungaria epidemice grassantibus. 2) Observationes de usu lactis dulcis interno in variolis propria experientia notatae. (Erford. 1745, 4.) Epistola invitatoria, eruditis Pannoniae dicata, qua ad Acta Eruditorum Pannonica, res et eventus naturales ac morbos pa-

<sup>5)</sup> Bergl. Anbenten an Bartholomaus Fischenich. Bon 3. D. Den nes. (Stuttgart 1841.) Preußische Staatszeitung, 1831. Rr. 157. Den Reuen Retrotog ber Leutschen. Jahrgang IX. 1. Th. S. 469-fg.

trice exponentia, edenda perhamaniter invitatur. (1732. 4.)

3) Johann Andreas Fischer, Professor ber Debis cin in Erfurt, woselbst er auch am 28. Nov. 1667 geboren worden. Er ftubirte zuerst einige Sahre Jurisprus beng, wandte fich aber 1687 der Webicin zu, welche er in Erfurt und Leipzig ftubirte, und wurde 1691 promovirt. Balb barauf übernahm er bas Phyfitat in Gifenach; aber icon 1695 tehrte er als außerorbentlicher Profeffor ber Medicin nach Erfurt gurud. Gleichzeitig übernahm er auch die Professur ber Logit an der evangelis fchen Schule, und 20 Jahre lang befleibete er biefe Stelle neben der medicinischen Professur. 3m 3. 1715 rudte er endlich in die Facultat ein. Ein Schlagfluß machte feinem Leben am 13. Febr. 1729 ein Ende. - Unter ben medicinischen Differtationen, die vom 3. 1716-1728 in Erfurt erschienen find, tragen einige 70 Fischer's Na= men. Eigene Berte beffelben find fodann: Principia philosophiae naturalis genio sacrae scripturae et experimentis neotericorum accommodata etc. (Francof. 1702. 12.) Consilia medica, quae in usum practicum et forensem pro scopo curandi et renun-tiandi adornata sunt. Francof. Tom. I. 1704. (Accessit: Consiliarius metallicus.) Tom. II. 1707. (Accessit: Mantissa medicamentorum singularium.) Tom. III. 1712. (Accessit: L. M. Crügneri tractatus desideratissimus de materia perlata.) Responsa practica et forensia selecta ab anno 1706 usque ad a. 1719, quibus una cum indice generali loco mantissae accessit: Crügnerus redivivus, seu tractatus de polychresta materia perlata etc. (Francof. et Lips. 1719.)

4) Johann Bernhard Fischer, Arzt, geb. zu Eubed am 28. Juli 1685, flubirte in Halle, Jena, Lepben, Amsterbam, promovirte 1709 in Utrecht, bereiste bann noch England und Frankreich, und ließ sich 1710 als Arzt in Riga nieder, wohin er in seinem zweiten Jahre mit seinem Bater gekommen war. Er wurde 1725 Leib: arzt bei ber Herzogin Anna von Kurland. Als diese nun 1734 ben ruffischen Thron bestieg, ernannte fie ibn jum Leibargte und jum Chef bes Medicinalmefens im ruf= fischen Reiche. Balb nachher wurde Fischer vom Raiser Rari VI. geabelt. 216 aber im Dec. 1741 Elifabeth auf den ruffischen Thron gehoben wurde, und der hierbei wes sentlich thatige Bunbarzt Leftocq sich zum Generalbirector bes Medicinalmefens ernennen ließ, nahm Fifcher feine Entlassung und zog fich auf ein Landaut bei Riga zurud, wo er noch 30 Sabre lang in landlicher Abgeschiebenheit für die Boblfahrt seines Landes und für die Biffenschaft thatig war. Er ftarb am 8. Juli 1772 im Alter von 87 Jahren. — In den Acta Nat. Cur. bat Fischer mehre Abhandlungen niedergelegt, und außerdem folgende Berke verfaßt: Dinterbergen's Allgemeine und eigene Binter = und Sommerluft, mit untermischten physikalischen und moralifden Betrachtungen, in Berfen beschrieben von ba= felbft in Beruhigung und Frieden wohnendem Montan. und in ber teutschen Sprache. (Riga 1745.) Moutan's tremitatum inferiorum (Lips 1791, fol.) 2 Unweisung

ju hinterbergen Ertiarung bes Chelfteins am Rometen u. s. w. (Riga 1746.) Livlandisches Landwirthschaftsbuch, auf die Erdgegend von Livland, Efibland und Aurland eingerichtet u. f. w. Bum Drud beforbert von Joh. Gottfr. Arnbt. (Salle 1753.) 3weite (von Fischer felbst besorgte) Ausgabe. (Riga 1772.) Do sonio ejusque gradibus et morbis, nec non de ejusdem acquisitione tractatus, c. praef. Andr. Eliae Bückmers. (Erford, 1754. Ed. 2. Ibid. 1760.) (Zeutsch von Theod. Thom. Beichardt. [Salle 1762.; beegl. Leipzig 1777.]) De febre miliari, purpura alba dicta, e veris principiis eruta et confirmata. (Rig. 1767.)

5) Johann Karl Fischer, Phofiler und Mathemas tifer, geb. ju Alfiabt im Großherzogthume Beimar am 5. Dec. 1760, wurde 1793 Professor in Jena, 1807 in Dortmund und 1819 in Greifsmalbe, wofelbft er am 22. Mai 1833 ftarb. Außer mehren mathematischen und naturmiffenschaftlichen Lehrbuchern fcrieb Fifcher: Physifalifches Worterbuch. 10 Bande. (Gottingen 1798 -1827.) Geschichte ber Physit feit der Wiederherftellung ber Kunfte. 8 Banbe. (Leipzig 1801 - 1808.) Abhandlung von ber Dungung. (Leipzig 1803.) Grundrif ber gesammten Mathematik. 3 Bande. (Leipzig 1807 — 1809.)

6) Johann Heinrich von Fischer, Arzt, geb. am 11. Juli 1759 zu Goburg, studirte in Burzburg, Erlangen und Gottingen. In Gottingen promobirte er im 3. 1781, nachdem er schon 1777 ein Schristchen über Sippotrates herausgegeben hatte. Da man große Erwartungen von Sifcher's funftigen Leiftungen begte, fo murbe er, mabrend er in Frankreich, in ben Nieberlanden und in England reifte, jum außerordentlichen Professor ber Debiein in Gottingen ernannt. Er trat biefe Profeffur 1785 an, wurde ichon im folgenden Sahre ordentlicher Professor, vertauschte aber 1808 bas Lebrfach mit der Stelle eines kurfürftl. baixichen Leibargtes. Er ftarb in Munchen am 2. Marz 1814. — 218 Schriftsteller ift er unbedentend. Er lieferte ein Paar klinische und geburtehilfliche Berichte in Balbinger's Magazin, beforgte eine neue Ausgabe von: Cullenii Genera morborum (Gotting. 1786.), schrieb eine Differtation: De cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione ooculta, ein Antrittsprogramm: De orusta lactea, unb endlich die schon vorhin erwähnte Abhandlung: De Hippocrate ejusque acriptis corumque editionibus. (Coburg, 1777. 4.)

7) Johann Leonhard Fischer, Angtom und Shir: urg, geb. am 19. Dai 1760 gu Gulmbach, ftubirte in Leipzig, erhielt bier 1786 bas Profectorat und wurde brei Sabre fpater Doctor und zugleich außerorbentlicher Drofeffor ... 3m 3: 1793 folgte er einem Rufe nach Riel, wo er Anatomie und Chirurgie lebrte, Er farb am & Dars 1833. Fifther hat gut P. Ch. E. Werners verminm intestinghim brevis expositio in ben Jahren 1786 und 1788 mei Fortfegungen geliefert, und ift Berfaffer folgender Schriften: Historia taeniae hydatigenae in plexu Rebft beffen angehangten Gebanken über bie Ramen ber schoroideo mupen inventage (Lips. 1789) Bescriptio Stadt Riga, Aurlandes und Livlandes, in bes Candes: anatomica pervorum lumbalium, sacralium et exzur praktischen Bergliederungskunft, nach Eh. Pole bearbeistet. Mit Kupfern. (Leipz. 1791.) Unweisung zur praktischen Bergliederungskunft. Die Bubereitung der Sinneswerkzeuge und der Eingeweide. (Leipz. 1793.) (Fr. Wilk. Theile.)

und der Eingeweide. (Leipz. 1793.) (Fr. Wilk. Theile.) 8) Christian Gabriel Fischer, war zu Königsberg ju Ende des 17. Jahrh. geboren. Gein Geburts: jahr ift unbekannt. Er studirte zu Jena, wo er 1710 bie Magisterwurbe erlangte. Nach Beenbigung feiner akabemischen Laufbahn erhielt er in feiner Baterftabt Ronigeberg 1715 eine außerordentliche Professur der Physik. Bei Diefer Gelegenheit vertheidigte er feine Differtation: Lapidum in agro Prussico sine praejudicio contemplandorum '). Im I. 1725 mußte er fein Lehramt nieberlegen und zugleich die preußischen ganbe raumen 2). Diefes Schidfal foll er verschuldet haben burch heftige Ungriffe auf einige feiner Collegen, die von Salle nach Ros nigsberg waren berufen worden. Auch scheint man es ihm febr ubel gedeutet zu haben, daß er offentlich in Schriften als Bertheibiger ber Bolfischen Philosophie aufgetreten fei 3). Mit Erlaubnig bes Magiftrate in Dans gig hielt er bort eine Beit lang Borlefungen. Dehre Sahre brachte er bann auf Reifen ju, burch Italien, Franfreich und England. 3m 3. 1736 durfte er wieber nach Ronigsberg fommen. Er lebte bort als Privatges lehrter bis zu seinem Tode, ben 15. Dec. 1751. Außer ben bereits ermabnten Schriften bat man von Rischer eine "Grundlegung zu einer aussubrlichen Siftorie bes unter-iebischen Preußens""), eine "Muthmaßung von dem aufgebenden Monde, mit der Überschrift: L. v. R., welcher in einem artigen Duschelsteine fich prafentirt" 5), und "Bernunftige Gebanten von ber Natur, wie fie fei" u. f. w. "). In das Gebiet der Theologie führte ihn die Demonstratio solida de obligatione hominis ad religionem vaturalem et revelatam ). Mit Buschen gab Fischer heraus: Jo. Henr. Linckii, Lipaiensis, Acad. nat. cur. Caes. et Soc. Loud. Regiae Sodalis, de stellis marinis liber singularis, Tabularum aenearum figuras exemplis nativis apprime similes et antoris observationes disposuit etc. Accedunt Edwards Luidii de Reaumur et Dav. Kade hujus argumenti opuscula 1). In ben Novis Actis Eruditorum 9) befinden fich von Fischer Notae et Animadversiones ad Caput Plinii 33. Lib. IX. H. N. No. 52. p. 519. ed. Hard. de concharum differentia 1").

9) Jacob Benjamin Fischer, geb. 1730 ju Riga, wo er als Buchhalter am bortigen Baisenhause angestellt wurde; gest. am 6. Juni 1793. Als Schriftsteller machte er sich nicht unvortheilhaft bekannt durch seinen "Bersuch einer Naturgeschichte von Livland" 11). Bon diesem Werke, das in wenigen Jahren mit wesentlichen Jusäven neu aufgelegt ward 12), hatte er schon früher einen Auszug mitzgetheilt 13). Das, was darin die Beterinärkunde betraf, ward ins Russische übersetzt 16). Der von Fischer herauszgegebene "Abris eines neuen Systems über die meuschliche Natur" 13) ließ ein umfangreicheres Wert über diesen Gegenstand erwarten, das jedoch nicht erschienen ist. Ju ber von F. K. Gabebusch herausgegebenen livländischen Bibliothet lieserte Fischer Jusäpe und Berichtigungen 18).

10) Philipp Fischer, geb. am 1. Mai 1744 gu Borgertshausen in Rieberbaiern, flubirte Medicin und erwarb fich am Schluffe feiner atabemifchen Laufbabn bie philosophische Magisterwurde, balb nachher auch ben Grad eines Doctors ber Redicin. Mit bem Charafter eines furfürftl. pfalzbairischen Medicinalraths und Leibarztes befleidete er mehre Sahre eine Professur ber theoretischen und praktischen Chirurgie auf ber Universitat ju Ingolstadt. Er war auch Affesfor bes medicinischen Conciliums. Geinen Freunden und ber Wiffenschaft ward er ju frut entriffen, am 2. Mug. 1800, im 55. Lebensjahre. Mußer seiner Differtation: An deligatio funiculi umbilicalis in neonatis absolute necessaria sit? "), erschien von ihm eine atabemische Borlefung im Drud, unter bem Zitel: "Bon bem Geifte ber Beobachtung in naturlichen Dingen" 16). In einer 1790 gehaltenen Rebe fprach et "von ben Gebrechlichkeiten bes menschlichen Berftandes" 18). Die neuen philosophischen Abhandlungen ber bairischen Atabemie ber Biffenschaften (1. 23b. G. 389 fg.) ents halten von ihm: "Eine neue Art, bie Salpeternaphtha gu bereiten" 20).

11) Johann Nepomuck Fischer, geb. am 5. Marz 1749 zu Miesbach in Oberbaiern, trat in den Sesuiters orden, und ward nach Ausbedung desselben 1781 geistlicher Rath und Professor der Mathematik in Ingolstadt. Mannichsache Streitigkeiten, in die er mit dem Miniskerium und dem Klerus gerieth, verleideten ihm die im I. 1786 angetretene Stelle eines Hofastronomen an der

nigebergischen Universität. 2. Th. S. 418. Busches S. 74. Duntel's Rachrichten von versterbenen Gelehrten. 1. Th. S. 203.
3. Th. S. 192. Abelung's Rachträge und Ergänzungen zu
36 der's Gelehrtenlerston. Meusel's Leriton ber vom I. 1750
— 1800 versterben tentichen Schriftsteller. 3. Bb. S. 341 fg.

<sup>1)</sup> Regiomonti 1715, 4. 2) Bergl. Dun kel's Rachichten von verstorbenen Gelehrten. 3. Th. S. 192. Arnoldt in sciner Historie der königsbergischen Universität. 2. Th. S. 415 sagt Nichts weiter als: "Er kam 1725 von dier weg." 3) Besonders in se Quaestio philosophica: An spiritus sint in loco? ex principiis rationis scientissic resoluta, cujus occasione plurimae ideae obscurissimae, e. g. Spiritus et loci, praesentiae, omnipraesentiae etc. accuratius evolvuntur, spirituum existentia et dependentia a summo statultur, multarum denique controversiarum intricatissimarum, puta, de spatio et loco Dei, de animae ortu, sode, statu post morten etc. summa tangitur, (Regiomonti 1723, 4.) 4) Königsberg 1714—1715, 4. 2 The. 5) Edunsdess. 1717, 4. Wit Kupsern. 6) Edends, 1743, 7) Jenae 1736, 8) Lipsiae 1733, sol. Mit 42 Kupsertsen. 9) 1753, p. 487—505. 10) Bergl. Continuirtes gesehrtes Preußen. (Ehorn 1725.) Quartal 4. Rr. 1. Arnoldt's historie der Education of the service of the continuirtes gesehrtes Preußen.

<sup>11)</sup> Leipzig 1783. 12) Konigeberg 1791. Mit Aupfern.
13) In Hupel's Topographischen Rachrichten von Liviand. 2, 26.
5, 428—544. 14) Mostau 1774. 15) Königeberg 1791.
16) In Hupel's Rorbischen Miscellaneen. 4. St. S. 1—224.
16) In Hupel's Leitschen Wiscellaneen. 4. St. S. 1—224.
1750—1800 versterbenem teutschen Schriftheller. 3, 28d. S. 382 fg. 17) Ingolst. 1777. 4.
18) Munchen 1782. 4. 19) Sie ist zu Ingolstabt 1790 in Duart gedruckt worden. 20) Bergl. Carol. Jos. Niederhaberi Rlogium piis Manibus Philippi Fischeri etc. sacrum. (Landishut 1800. 4.)
5. A. Baaber im Leipziger Allgem. Elterac. Anzeiger. 1801. S.
1057 fg. Reusel's Sel. Tentschand. 2. 28d. S. 263, 9. 26d.
S. 354. Dessen Leitsch der vom S. 1750—1800 verstordenen teutschen Schristischer. 3. 28d. S. 376.

Sternwarte ju Mannheim. Er legte fein Amt nieber und bebte mehre Jahre ale Privatgelehrter ju Munchen und Frankfurt am Main. Gelbst bis nach England, wo er in ben Sahren 1793 - 1803 ein sicheres Afpl vor ben Berfolgungen bes Fanatismus gefunden zu haben glaubte, brangen die Umtriebe feiner Feinde, um ihm die Achtung, in der er bort stand, ju rauben. Dies Schickfal hatte er fich zugezogen burch die freimuthige Offenheit, mit ber er fich zu feinen Uberzeugungen befannte. 216 er 1803 wieder nach Baiern gurudlehrte, erhielt er eine Professur ber Mathematik ju Burgburg. Seine mannichfachen wech-felvollen Schicksale und bittere Lebenberfahrungen hatten feine Befundheit erschöpft und feine physische Kraft untergraben. Er ftarb am 21. Febr. 1805. Gelbft am Rande bes Grabes ichien die Beiterkeit bes Gemuthe feinen hellen, vorurtheilofreien Geift nicht verlaffen zu haben. Dft batte ibn ber Gedante beschäftigt, bem Priesterstande zu entsagen und Laienbruder zu merden. Das Colibat mar ibm verhaßt. Er munichte fich burch Berbeirathung eine feinen Bunichen entsprechente Existeng ju grunden. Die Erlaubnig biergu marb ibm indeffen verfagt, so bringend er fich auch in Rom barum beworben hatte. Er war ein vielseitig gebildeter Dann, besonders aber ein fehr geschickter Mathematifer und Uftronom, der mit den ausgezeichnetsten Gelehrten seines Faches in fortwährenbem Briefwechsel fand. Bon ber tonigl. Societat ber Biffenschaften in Gottingen erhielt er fur feine Abhandlung von Brechung ber Lichtstrahlen ben ausgesetten Preis von 50 Dutaten. Als einen Mann von nicht gewohnlichen Renntniffen in feinem Sache hatte er fich ichon frub in seiner Abhandlung: De theoria et praxi astronomiae, gezeigt 21). Geine mit Beifall aufgenommene "Theorie bes Schielens" 22) ward burch einen Auffat Buffon's über biefen Gegenstand veranlagt. Er fcrieb außerbem über Die Schablichfeit bes Glodenlautens bei Gewittern 23) und lieferte mehre Abhandlungen in Subner's physikalis schem Tagebuche, in v. 3ach's geographischen Ephemesriben u. a. Journalen. Außer einigen satyrischen Schrifs ten 24), die er anonym berausgab, erschien noch von ihm in ber letten Beit feines Lebens (1804) ein "Berfuch, bas Studium ber Dathematit burch Erlauterung einis ger Grundbegriffe und zwedmäßige Methoden ju erleichtern" 26).

12) Ernst Gottfried Fischer, jungerer Bruber von Gottlob Rathanael Fischer (f. die Theologen), wurde

am 17. Juli 1754 ju hobeneiche bei Gaalfelb in Tharingen geboren. Den erften Unterricht erhielt er in ber Soule feines Geburtsorts. Auf ber Universitat Salle ftubirte er Philosophie und Philologie. Gin besonderes Intereffe hatten fur ibn Phyfit und Mathematit. Um Ende feiner atabemischen Laufbahn übernahm er eine Lebrerftelle an bem fonigl. Pabagogium ju Salle. Mus biefen, feiner Reigung und feinen Fahigkeiten entsprechenden, Berhaltniffen trat er 1775 in einen ahnlichen, boch etweiterten, Birtungefreis. Er folgte um biefe Beit einem Rufe nach Berlin. Dort ward er Prorector und fpater: bin Professor an bem vereinigten berlinischen und colnis schen Gymnafium jum grauen Klofter. Gine Reibe von Sahren bekleidete er dies Schulamt mit raftlofer Thatigteit und gemiffenhafter Berufstreue. Durch Bertheibigung seiner Differtation: De disciplinarum physicarum notionibus. finibus legitimis et nexu systematico 26), hatte 1797 bie philosophische Magisterwurde erlangt. Im 3. 1810 erhielt er eine außerordentliche Professur der Phi= losophie an der Universitat ju Berlin, mard Mitglied ber Militair = Dberftubien = Commiffion und ber Direction ber Rriegsschule. Muger ber Afabemie ber Biffenschaften gu Berlin war er von mehren auswartigen gelehrten Gefell= schaften jum Mitgliede ernannt worden. Bu biefen Ausgeichnungen trat noch bas Ritterfreug bes rothen Ablerordens dritter Claffe im 3. 1822. Die berglichften Glud: wunsche seiner Freunde, beren Babl nicht flein mar, bes gruften ibn, ale er 1825 fein 50 jahriges Dienftjubildum feierte. Er ftarb am 21. Jan. 1831.

Phyfit, Chemie, Mathematik und Geometrie waren feine Lieblingsfacher. Unch als Schriftfteller entfernte er fich, mit Ausnahme zweier Berte 27), felten aus bem Gebiete ber genannten Biffenschaften, in benen er febr grundliche Renntniffe befaß. Gine feiner frühesten Schriften, bie "Betrachtungen über bie Kometen"28), warb burch die im 3. 1789 vermuthete Erscheinung eines Kometen veranlaßt. In felner "Theorie ber Dimenfionszeichen" 29) zeigte er zugleich ihre Unwendung auf verschiedene Materien aus ber Analyse endlicher Großen. Auch über ben Ursprung jener Theorie verbreitete er fich in einer eigenen Schrift 50). Intereffante Bemerkungen theilte er mit über bie "geometrischen Hohenmessungen" und "über die verschiedenen Arten, Die Logarithmen geometrisch barzustel= Bon vielem Scharssinn zeugt feine "Unterlen" 31). suchung über ben eigentlichen Sinn ber hohern Unaly: fis" 27). Sein "Lehrbuch ber mechanischen Raturlebre, 1825 zum britten Male in zwei Octavbanden aufgelegt, scheint auch im Auslande mit Beifall aufgenommen wor-

A) Ingolstad. 1772. 4. 22) Ebenbal. 1781. 23) Be: weis, das das Glockenlauten bei Gewittern mehr schöllich, als nichz lich sei. Rebst einer allgemeinen Untersuchung schter und unechter Berwahrungsmittel gegen die Gewitter. (München 1784.) 25) über den Unstern im Aprilmonat diese Jahres; ein Blatt zum Ersen und Lachen in der Carnevalszeit. (München 1784.) Freiwillige Abbitte an den münchener Kalendermacher, herrn Menessu Wogelins, und seine Ordensbrüder; von dem Bersasser des Unsterns im April. (München 1784.) 25) Bergl. Klüber in der Schrift: Die Sternwarte zu Mannheim. (Mannheim 1811.) Baader's Gel. Baiern. 1. Bd. S. 328 sg. Intelligungblatt der Allgem. Ebersaturzeitung. 1805. S. 405 sg. Literarische Blätter. 1815. Ar. 14. S. 222. Meusel's Gel. Keutschland. 2. Bd. S. 359. 11. Bd. S. 228. 12. Bd. S. 328, 13. Bd. S. 393. Baur's Reues histor. biogr. literar. Handwörterbuch. 6. Bd. S. 404 sg.

<sup>26)</sup> Berolini 1797. 27) "über Pestalogzi's Lehrart" (Bertin 1803.) und "über die zweckmäßigste Einrichtung der Lehranstalten für die gebildeten Stande." (Berlin 1806.) Dies mit der sonderer Rücksicht auf Berlin geschriebene Wert enthält manche neue Ansicht. 28) Berlin 1789 (zuerst gedruckt im Journal für Auftstätung. 3. Bd. St. 1 und 3). 29) Halle 1792. 4. 2 Abse. 30) Edendas. 1794. 4. 31) Beide Abhandlungen gedruckt in den Schristen der königt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, wo sich in den Jahrgängen von 1803—1811 noch mehre Anssähe von Fischer besinden. 32) Berlin 1808.

ben zu sein. Es ward ins Französische, Polnische und Schwebische überfest. Rach neuern, befonbers von Dalton angestellten, Bersuchen gab Bischer eine "Darftellung und Kritif ber Berbimftungslehre" 33). Debre feiner Compendien haben fich lange als brauchbar bewährt, ver Allem seine "Lehrbucher ber ebenen Geometrie" 34), ber "Arithmetit" 34) und ber "ebenen und spharischen Trigonometrie"36), unter bem gemeinschaftlichen Titel eines "Lehrbuchs der Elementar-Mathematif jum Gebrauche ber obern Glaffen gelehrter Schulen," in brei Theilen gebrudt 27). Fifcher lieferte bagu noch brei Defte Unmer-tungen 30). Sowol von bem Lehrbuche ber Arithmetit, als dem Compendium der ebenen Trigonometrie, veran-staltete er auch einen Auszug 39). Aus dem Frangbifichen übersette Fischer Berthollet's "Gesete der Berwandtschaft in ber Chemie" 40) und beffen "Berfuch einer chemischen Statistif" 41). Unter seinen übrigen Schriften verdienen noch besondere Beachtung seine "Theorie der Rebenbilder, welche Gladspiegel zeigen" (3), seine "Untersuchung über ben Ursprung der Reteorsteine" ") und feine "Bersuche über bie Schwingungen gespannter Saiten" 41). Babtreiche Beitrage lieferte Fischer ju Zeitschriften, besonders zu dem aftronomischen Jahrbuch fur die Jahre 1790 - 1796, jur teutschen Monatsschrift, ju Gilbert's Unnalen, ju Binbenburg's Archiv ber Mathematit und zu ben Schriften ber fonigl. Atabemie ber Biffenichaften ju Berlin. Sein Bilbnig ift 1825 von Beufin-

ger gezeichnet und von Bollinger gestochen worden 43).

13) Gotthelf August Pischer 46), geb. am 28. April 1763 in dem Dorfe Ofrylla dei Meißen, der Sohn eines Forsters, besuchte die Schule seines Geburtsortes und später die Stadtschule von Meißen. Schon in stücker Jugend fühlte er Neigung zum Militairstande. Getäuscht in der Aussicht, im bairischen Erbsolgefriege bei einem preußischen Husareregimente einzutreten, ward er 1779 Unterkanonier dei der sächsischen Artillerie. Seine mathemastischen Kenntnisse verschaften ihm bald die Stelle eines Unterossiciers, und er erhielt zugleich die Erlaudnis, die Artillerieschule zu besuchen. Nach vier Jahren ward er zum Feuerwerker ernannt. Die Benutzung einer Leihbibliothek verschaffte ihm die literarischen hilfsmittel zu seiner höhern geistigen Ausbildung. Wiel verdankte er auch dem Umgange mit unterrichteten Rännern seines Faches. Bon dem wichtigsten Einflusse für die Erweites

rung feiner Renntniffe und fur fein ganges leben war Die um biefe Beit angefnupfte Befanntschaft mit bem nachberigen Major Lehmann, der ibn die Dathematif auf Situationszeichnungen anwenden lebrte. 3m 3. 1794 verließ er ben Militairdienst und ward als Lehrer der Das thematik an bem kurfürftlichen Pagenhaufe in Dresben angeftellt. Richt lange nachber erhielt er ben Profeffortitel. In Diefer Eigenschaft übernahm er 1815 eine Bebrerftelle bei bem tonigl. fachfischen abeligen Cabettencorps, und 1818 an ber mit ber bresbener Runftakademie verbundenen Baufchule. Den Unterricht in der zulest genannten Anftalt behielt er bei, als zunehmende Altereichwache ibn nothigte, um die Entlaffung von feiner Stelle bei bem Cabettencorps anzuhalten. Dit ben Lehrftunden in ber Baufchule verband er noch ben mathematischen Unterricht in ber 1828 errichteten polytechnischen Unftalt. Am 4. Aug. 1829 feierte er fein 50jabriges Dienftjubis laum, und erhielt bei biefer Belegenheit mehrfache Beweife ber Achtung und Liebe. Er ftarb am 8. Febr. 1832 im 69. Lebensjahre. Ein rubrenber Beweis ber Liebe und Dantbarteit mar fein feierliches Begrabnig. Er felbft hatte oft ben Bunfch geaußert, einfach und ohne allen Prunt beerdigt zu werben. Mit diefer Befceibenheit paarten fich in feinem Charafter Gerabbeit und Offenheit, gerechte Anertennung fremben Berthes und ein gartes Gefühl fur Rechtlichkeit im ftrengften Sinne bes Borts. Durch fo liebensmurbige Eigenschaften, verbunden mit einer großen Bereitwilligkeit, Andern gu bienen, hatte er fich viele Freunde erworben. Rilbe und Freundlichkeit, boch auch ber nothige Ernft, begleiteten ibn in feiner Stellung als offentlichen Lebrer. Auch au-Berhalb der Unterrichtezeit forgte er redlich fur bas geis stige und physische Wohl seiner Boglinge. Durch Rlarbeit und Grundlichkeit empfahl fich feine Lehrmethobe. Um bie mathematischen Biffenschaften, bie er theils in öffentlichen Instituten, theils in besondern Unterrichts ftunden lehrte, erwarb er fich auch als Schriftsteller bleibenbe Berdienfte, icon burch bie Befanntmachung bes von feinem Freunde, bem Major Lehmann, entworfenen neuen Spftems fur richtige Darftellung ber Unebenheiten ber Erboberflache auf Rarten und Planen 1). Schon eine feiner erften Schriften, eine "Sammlung ber vorzüglichften im Forftwejen vortommenben Rechnungsaufgaben" 48), empfahl fich burch ihre Brauchbarteit in foldem Grade, baf fie gum britten Dale aufgelegt warb 48). In einer zweiten vermehrten Ausgabe ju Dresben 1812 erschien auch die bort 1808 gedruckte Schrift: "Das Kopfrechnen, auf physitalische, militairische u. f. w. Gegenstanbe angewandt." Durch zwedmaßige Anordnung empfehlen fich mehre feiner Compendien, Die von ihm verfaßten Lebrbucher jum erften Unterricht in ber Bablen : und Buchftabenrechnung bo), in ber Geometrie b1), in ber ebenen

47) Dresden 1812. 2 Ahle. Dritte Auflage ebendaf. 1819; auch ins Englische überset. 48) Pirna 1805. Bergt. Hallendige Allgem. Literaturzeitung. 1805. Kr. 161. Jenassche Allgem. Literaturzeitung. 1805. Kr. 125. 49) Dresden 1817. 50) Dresden 1815. L. Aust. des ersten Ahrits (Jahlenrechnung). Ebendas. 1826, und des zweiten Theils (Buchstadenrechnung) ebendas. 1823.

STARLEY BURNESS

<sup>33)</sup> Berlin 1810. 34) Ebenbaf. 1820. 35) Ebenbaf. 1822. 36) Ebenbaf. 1824. 37) Ebenbaf. 1820 — 1824. 38) Ebenbaf. 1820 — 1824. 39) Beibe erschiemen gleichzeitig zu Berlin 1833. 40) Mit Anmertungen und Jusapen. (Berlin 1812.) 41) Berlin 1811. G. B. Bartold hat Antheil an bieser fibers segung. 42) Berlin 1812. 43) Ebenbaf. 1820. 44) Ebenbaselbst 1822. 45) Bergl. die von seinem Sohne, Gottsried Emil Fischer, gehaltene Begrähnsgrede, gedruckt zu Berlin 1834. Schmidt's und Mehring's Reuestes geichetes Berlin. 1. Ih. S. 118 fg. hisig's Gelehrtes Berlin. S. 63 fg. Meusel's Gelehrtes Teutschland. 2. Bd. S. 336 fg. 9. Bd. S. 349. 13. Bd. S. 388. 17. Bd. S. 581. 22. Bd. 2. Liefer. S. 146. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Indapang IX. 1. Ih. S. 91 fg. 46) Neuselst im Gelehrten Teutschland nennt ihn irrig Georg Andreas. Bergl. Dur mann in seiner Schrift: Deredens Schriftsfeller und Lünftler. (Dresden 1809.) S. 200.

fichteb er noch eine "conftruisenbe," eine "rechambe" und eine "trummlinige Geometrie" 33). In die lette Periode feine "trummlinige Geometrie" 33). In die lette Periode feine "trummlinige Geometrie" 33). In die lette Periode feines Schriftfellerlebens gehören noch seine "Ansangsgründe der Statif und Dynamif sester Körper" 34) und die "Ansangsgründe der Hydrostatif und Hydraulit" 34). Auch die "vorzüglichsten Elementarausgaben für den Gebrauch des Restisches" u. s. w. stellte er in einer eigenen Schrift zusammen 36).

14) Justus Wilhelm Christian Fischer, geboren 1779 ju Dresben, ftubirte in Freiberg unter Berner Mineralogie und unter Rofe in Berlin Chemie und Pharmacie. In der ebengenannten Residenz ward die Bekanntschaft mit einem bort burchreifenden Mineralienbandler für ihn bie Beranlaffung, fich abnlichen Gefchaften gu widmen, beren reicher Ertrag ibn in eine forgenfreie Lage verfette. In Sanbelsgeschaften reifte er nach Petersburg, ftarb aber bort im Marg 1804 in Geifteszerruttung. Gein Bahnfinn foll von einem Burme im Ropfe bergerührt haben. Er war ein raftlos thatiger Mann und heller Ropf. In dem praktischen, wie in dem theoretischen Theile ber Chemie besag er ichatbare Renntnisse. Gein Commentarius in Borussicam Pharmacopoeam warb spás terhin von ihm umgearbeitet zu einem "handbuche ber pharmaceutischen Praris" 37). Richt mindem Beifall, als bies Bert, fanben bie von Fifcher berausgegebenen "Reuen chemischen Erfindungen fur Fabriten und Manufactu: ren" 14). Er lieferte mehre Auffabe in Scherer's Ches mifches Journal u. a. Beitschriften 19).

15) Johann Heinrich von Fischer, geb. am 11. Juli 1759 zu Coburg, verdankte dem bortigen Symnassium den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung. Früh sühlte er Reigung zur Arzneikunde. Als er die genannte Lehranstalt verließ, schried er seine, in literarges schichtlicher Hinsicht nicht unwichtige, Abhandlung: De Hippocrate, eins scriptis eorumque editionibus 60). Das Studium der Arzneikunde betried er mit Eiser zu Burzburg, Erlangen und Göttingen. Auf der zuleht genannten Hochschule erlangte er 1781 den Grad eines Doctors der Medicin durch Vertheidigung seiner Inauguraldissertation: De cerebri einsque membranarum inslammatione et suppuratione occulta 61). Bu seiner höhern wissenschaftlichen Ausbildung unternahm er eine

Beit verweilte er in Francter, Lepben, Amfterbam, Con-bon, Rouen, Paris, Lyon, Marfeilte, Montpellier u. a. Stabten. Roch mabrend Diefer Reife erhielt er 1782 eimen Ruf nach Gottingen, eroffnete jeboch fein Lebramt erst 1785 mit bem Programm: De morbis cutaneis 44). Er exhielt die Inspection über bas bamals in Gottingen errichtete Bebammeninftitut und über bas tonigl. Rlinis tum. Als Docent las er vorzüglich über Geburtshilfe, über Pathologie, mit Gemiotif verbunden, und über die weiblichen Krantheiten. Zuch hielt er Examinatoria und Disputirubungen. 3m 3. 1786 warb er orbentlicher Professor ber Mebicin und 1792 nassau - weilburgischer Sofrath und Leibargt. 3m 3. 1795 erhielt er noch ben Charafter eines naffau : weilburgifchen geheimen Rathe. Seit dem Sabre 1803 lebte er ju Munchen als furfürfil. bairifcher Leibargt und Geburtshelfer. 3m 3. 1808 erbielt er das Ritterfreug des tonigl. bairischen Civilverdienst: orbens. Er ftarb am 2. Mar 1814. Bu ber fleinen Bahl seiner Schriften gehört noch die von ihm besorgte Ausgabe des nachfolgenden Berks: Genera morborum Culleni, juxta quartam ac novissimam Nosologiae methodicae oditionem 41). Aus ben Tagebüchern bes klinischen Instituts zu Gottingen lieferte er summarische Auszuge 44). B. Zuriften.

Bufe blied Politieb . England und Frantreich. Sing

1) Friedrich August Fischer, geb. am 16. Aug. 1727 zu Bittenberg, ftubirte bort die Rechte, ward 1752 turfachfischer Abvocat und balb nachher Steuerprocutator. Im 3. 1758 ward er in seiner Baterstadt Rathsberr. Rach Bertheidigung seiner Inauguraldissertation: De veritate per clericum eruenda 1), erlangte er um biefe Beit bie juriftische Doctorwurde. 3m 3. 1759 warb er Stadtrichter, jugleich hofgerichts: und Confistorialabos cat, und 1763 ordentlicher Beifiger der Juriftenfacultat in Bittenberg. Im 3. 1764 erhielt er eine ordentliche Professur ber Inftitutionen, und ward jugleich Affessor bes Dofgerichts und Schoppenftuble. Die von ihm befleibeten Stellen eines Steuerprocurators und Stadtrichs ters legte er um biefe Beit nieber; auch bie Praris als Abvocat gab er auf. 3m 3. 1765 warb er orbentlicher Professor des Digesti infortiati et novi und 1772, mit Beibehalt feiner Universitatsamter, turfürftl. fachfischer wirklicher Appellationerath ju Dreeben, wohin er jahrlich zwei Ral reifen mußte. Im 3. 1782 marb er Professor Digesti veteris und Consistorialassessor. Er starb im December 1787. Seine Schriften befteben größtentheils in Differtationen und Programmen: De petitione Apo-

A. Encpti, b. 28. u. R. Erfte Section. XLIV.

<sup>52)</sup> Leipzig 1819. 53) Ebenbas. 1825. Dresben 1826. Ebenbas. 1828. 54) Dresben 1822. 55) Ebenbas. 1824. 56) Leipzig 1824. Bgl. über Flicker Leipziger Zeitung. 1832. Nr. 42. day mann, Dresbens Schriftleller und Kinfiler. S. 220. Reursel's Get. Acutschland. 13. Bd. S. 388. 17. Bd. S. 582 fg. 23. Bd. 2. Liefer. S. 147 fg. Den Reuen Retrolog der Aeutsschen. Jahrgang X. 1. Ih. S. 91 fg. 57) Oder Erklärung der in den Apotheten ausgenommenen chemischen Judereitungen, mit ganz vorzüglicher Rücksich auf die neue preußische Pharmatepde, und nach chemischen Grundschen entworfen. Herausgegeben und mit einer Vorreibe begleitet von D. S. J. Permb ficht. (Bertlin 1801.) 58) Wien 1802.) 50) Bergl. Ausgem. Literaturzeitung. Inteliegenblatt. 1804. Rr. 70 u. 79. Dresbens Schriftseller und Künsten, dand den S. S. Haymann. S. 114. Weussel's Get. Aeutschlich land. 13. Bd. S. 393. 17. Bd. S. 587. Baur's Reues hstorbiograph. Literer. Handworterdus. 6. Bd. S. 406. 60) Coburgi 1777. 4. 61) Gottingae 1781. 4.

<sup>62)</sup> Spacimen I. (Gotting, 1785, 4.) 63) Gotting, 1786, 64) In Balbinger's Mebicinischem Journal (1787, 17. Se.) upb in bessen Rugagin für Argte. (1788, 3. Se. C. 2786 fg.) Bergl. Patter's Ceschickte ber Universität Göttingen. 2. Th. S. 150 fg. 3. Ah. (fortgeset von Fr. Salfelb) S. 78 fg. Gruner's Beschreibung bes Fürstenthums Coburg. 3. Ah. S. 136 fg. Reusel's Gel. Tentschund, 2. Sh. S. 355, 9. Sh. S. 351, 13. Sh. S. 301, 17. Sh. S. 586.

atalorum, atque potissimum ejus fatali in Lusatia superiore a die latae sententiae computando?). Diss. sistens observationes juris Saxonici, de jure cognoscendi et vendendi cerevisiam 3). Observationes juris criminalis, specimen I.4). Progr. de dominio propter residuum pretium in fundorum venditione reservato ). Progr. de quaestione: num legatarius heredem ex testamento processu executivo convenire queat? 4) u. a. m. 7).

2) Christian Hiskias Heinrich von Fischer, geb. am 28. Febr. 1731 ju Ingelfingen im Sobenlobischen von burgerlichen Altern, ftubirte ju Balle, Jena und Marburg die Rechte. Nach Beendigung seiner akademis foen Laufbahn begleitete er einige Grafen von Dfenburg auf Universitaten und Reisen, wodurch er feine Beltund Menschenkenntniß febr erweiterte. Auch fur fein spateres Ecben blieb jenes hofmeisteramt nicht ohne gunftis gen Ginfluß. Dit bem Charafter eines Raths trat er in pfenburgifde und einige Beit nachber in hobenlobe = neuen= fteinische Dienste. In der Bulett genannten Stellung er-bielt er ben hofrathstitel. Rachdem er eine Zeit lang Rangleibirector in Neuwich gewesen, ging er 1779 nach Regensburg, wo er bie Stelle eines reichegraflichen frantifden und westfaufden Reichstagsgesandten betleibete. Balb nachher marb er geabelt und erhielt ben Charafter eines geheimen Rathe, ber ibm jowol von den ermabnten fürstlichen und graflichen Saufern, als von bem gangen frantifchen und weftfalischen Grafencollegium beigelegt ward. Er ftarb am 9. Dec. 1796.

Durch ununterbrochene Thatigfeit, gewiffenhafte Berufotreue und reinen Patriotismus erwarb er sich die Achtung seiner Beitgenoffen. Unter feinen gelehrten Berten und Staatsschriften ift die wichtigfte seine "Geschlechts: reibe der uralten reichsflandischen Saufer Pfenburg, Bied und Runtel "). Anonym, wie bies Wert, erschien auch fein "Actenmäßiger Unterricht von bem Rechtsftreite über bie Reiche-Areisabgaben" 9) und feine "Biderlegung einer in ber reichegraft. katholischen Deputations-Streitigkeit un: ter bem Zitel: Standhafter Beweis des Ungrundes bes ben 13. Jan. 1775 diftribuirten Pro-Memoria u. f. w." 16). Eine feiner grundlichsten Deductionen machte er im Dal und Juni 1781 auf bem Reichstage ju Regensburg un= ter bem Titel bekannt: "Echte Beschaffenheit bes reichegraft. frantifchen Collegii und beffen Voti curiati separati, von beiber Urfprung an bis auf bie gegenwartige Beit." Diefes Wert, bas 1781 anonym und ohne Ungabe bes Drudorts erfchien, enthielt brei Foliobande, mar jeboch ursprunglich auf seche berechnet. In ben Streitigkeiten ber evangelischen Grafen in Franken über Die Relen Charafter fonft eigen war 15).

3) Friedrick Christoph Jonathan Fischer, war am 12. Febr. 1750 ju Stuttgart geboren. Sein Bater, Ernst Johann Friedrich Fischer, mar herzogl. murtembergifder Softammerrath. In dem Gomnafium feiner Ba: terftabt legte er ben Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bilbung. 3m 3. 1764 begab er fich ju einem Beam-ten aufs Cand, um fich bem Cameralfach ju wibmen, welches Studium er feit 1768 auf ber Universitat ju Tubingen fortsete. Bald aber gewann bie Jurisprubens ein fo entschiebenes Intereffe fur ibn, bag er fich ents schloß, sie zu feinem funftigen Lebensberufe zu mablen. Mit großem Gifer studirte er in den Jahren 1769-1773 die Rechte. Nach einem zweisährigen Aufenthalte im als terlichen Sause begab er sich 1775 nach Wien. Dort ward er 1776 Secretair bei ber fürftl. babifchen Ge: fandtichaft. Als Schriftsteller mard er burch mehre Schrifs ten über bas Staates und Lehnerecht befannt, Die er spaterhin sammelte 16). Diese Schriften sollen jeboch bie Ursache gewesen fein, weshalb er Wien nach breijahrigem Aufenthalte (1778) wieder verlaffen mußte 17). Er lebte nun theils in feiner Baterftabt, theils in Regensburg und Mugsburg, bis er als herzogl. zweibruckifcher Legations. fecretair nach Munchen gerufen warb. Bu Anfange bes Jahres 1779 ging er wieber nach Stuttgart gurud. Bichtig ward fur ihn der Aufenthalt in Berlin, wohin er im September 1779 gereift mar. Ihn überraschte bort

tigionsbeschaffenheit ihres Curiet Botums if bies Bed eins ber wichtigsten, indem es nicht nur über ben Ursprung ber Reichegrafen : Collegien überhaupt und ber frantischen insbesondere mehr Licht verbreitet, fondern auch auf bas Uberzeugenbste nachweißt, wie bas frankische Grafencolles gium von feinem Urfprunge an ein evangelisches Botum gehabt habe. Gegen bies Bert erfchien eine, angeblich von bem thurn: und tarifchen Bibliothefar Rothhammer verfaßte, Schrift "), die jedoch durch den turmaingifchen Gefaubten, nachbem taum einige Eremplare vertauft worben, confiscirt warb. Jene Schrift führt den Titel: "Aufmunterung zur Beilegung ber Grafen = Irrungen, mit Ammerkungen über die bereits von katholischer und evangelischer Seite bagu gemachten Borfcblage"13). Bu einem lebhaften Schriftenwechsel ward Fischer veranlagt durch ben bekannten Ballfahrtöstreit zu Werthheim 13), wobei er aber in eine literarische Febbe gerieth und sich mit mehr Leidenschaftlichkeit vertheidigte "), als seinem libera-

<sup>2)</sup> Vitebergae 1762, 4, 3) 1Hd. 1765. 4: 4) Ibid. 5) Ibid, 1778. 4. 6) 1bid, 1783, 4. 7) Bergi. Wais, Gel. Sachsen S. 57. Wetblich's Biographische Rachrichten von jeht lebenden Rechtsgelehrten. 1. Ih. S. 182 fg. Nachträge. S. Fl. Meufel's Leriton ber vom J. 1750 — 1800 verftorbenen teutschen Schriftfieller. 3. Bd. S. 349 fg. 8) Mannheim 1778. Fol. Mit einer ausgematten Candlarte, funf Anpferstafeln und 17 genealogischen Aabellen. 9) Reuwied 1771. Fol.
Ettt Bellagen. Rr. 1—27. 10) Reuwied 1776, Fel.

<sup>11)</sup> Bergt. die Leipziger politifche Beitung. 1782, 178. St. 12) 1782, ohne Angabe bes Dructorts. 13) Das Rabere aber 13) Das Adbere über biesen Streit findet man in der Algem, juristischen Stockhöftet.
1. Bb. S. 391—404 und im neunten Thelle des Schlöger's schen Briefwechsets.
14) s. die Leipziger politische Settung, Sept.
1781.
15) Bergl. Welblich's Biographsick Nachticken von jett lebenden Rechtsgelehrten.
3. Th. S. 72 fg. Patter's Stockhoften bet teutsche Staatsrechts.
2. Th. S. 155 fg. Algem. teutsche Bibliothet.
43. Bb. 2. St. S. 610. Weusel's Bergen der der St.
1780 performenn teutschen Schriften Schriften der vom 3. 1750 - 1800 verftorbenen teutschen Schriftfeller. 3. 28. C. 345 fg. 16) Unter bem Titel: "Rieine Schoffen. S. 345 fg. 16) Unter bem Atel: "Aleine Schriften aus ber Geschichte, bem Staats und Lehnrechte." (Palle 1781. [eigentlich 1780.]) 2 Bbe. 17) Bergl. Beiblich's Blographische Rachrichten von ben jest lebenben Rechtsgeleheten. 1. Th. S. 138.

ein Ruf nach Saffe. Roch im Rovember 1778 erhielt er bort eine orbentliche Professur bes Staats: und Lehnrechts. 3m 3. 1780 marb er orbentlicher Beifiger ber Juriftenfacultat. Geine Borlefungen erbffnete er mit bem ju Balle 1780 gebructen Programm: "Über Die Schwierigfeit bei ber Aufflarung bes teutschen Erhwesens." Roch im 3. 1780 erhielt er von der juriftischen Facultat gu Rubingen bas Doctordiplom. Er ftarb am 30. Sept. 1797.

Durch bie Grundlichkeit feiner Kenntniffe, vorzüglich im teutschen Lehn : und Erbrechte, empfahl er fich als Do: cent. Auch als Schriftfieller bewegte er fich vorzugsweise in Diefem Gebiete. Schon 1778 hatte er ju Mannheim in zwei Banben einen "Berfuch über bie Gefchichte ber teutschen Erbfolge" berausgegeben. In einer Reihe von Schriften befchaftigte er fich ausschließlich mit bem bairis fcen Erbfolgerechte 18), und ließ barüber brei "Genbichrel: ben an Batter in Gottingen" bruden 19). Auch noch ei: nige Jahre fpater tam er auf biefen Gegenftand gurud in seiner "Abhandlung über die bairische Kurwurde und die damit verknupfte Untrembarkeit der pfalzbairischen Erblande" 20). Die Unveraußerlichfeit berfelben fuchte er in einer eigenen Schrift 21) theils aus ihrer Stamm= und Rureigenschaft, theils aus ben Saus : und Reichsgefeten nachzuweisen. Mus bem Cameralrechte bes Mittel= alters und aus dem europaifchen, teutschen und preußis fchen Privatrechte beleuchtete er bas erbicaftliche Berfenbungerecht ohne Befigergreifung 22). Ale Ginleitung ju feinen Borlefungen über Patter's Staaterecht fchrieb er feinen "Lehrbegriff und Umfang ber teutschen Staatswifsfenschaft" 2). Ein noch grundlicheres und umfangreiches res Wert war fein "Lehrbegriff sammtlicher Camerals und Polizeirechte, sowol von Teutschland überhaupt, als insbefondere von den preufischen Staaten "2"). Auf grund: lichen Borftubien beruhte feine "Geschichte bes teutschen Banbeis, ber Schiffahrt, Erfindungen, Kunfte, Gewerbe, Manufacturen, der Landwirthichaft, Polizei, Leibeigenfchaft, des Boll :, Mung: und Bergwefens, des Bechfet. rechts, ber Stadtwirthschaft und bes Lurus" . Auch burch einige hiftorische Berte, besondere durch eine "Gefcichte Friedrich's II., Ronigs von Preugen"36), und burch eine "Pragmatische Geschichte Blirtemberge unter ber Regierung ber Grafen und Berzoge" 27) machte et

fic als Schriftsteller rubmlich bekannt. Bu ben Salle's fchen wochentlichen Unzeigen lieferte er mehre Beitrage "). In dem Januar: und Fedruarhefte bes teutschen Dus feums vom 3. 1780 machte er bie Entbedung eines epis fchen Gebichte aus tem 6. Jahrh., von dem Ginfall Ats tila's in Sallien, bekannt, worüber er gleichzeitig eine bes fontere Schrift druden ließ. Sie führt den Litel: Do prima expeditione Attilae, Regis Hunnorum, in Gallia, ac de rebus gestis Waltheri, Aquitanorum Principis, Carmen epicum Sec. VI. nunc primum ex codice Mspto. membranaceo productum, et omni antiquitatum genere, praesertim vero monumentis coaevis, illustratum et adauctum 3). Einen im Befentslichen unveranderten Abbrud biefer Schrift veranstaltete

Fifcher 1792 30)

4) Karl Gottlieb Fischer, geb. am 9. April 1762 Salle, ber Sohn eines Suffchmiebs, legte ben Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bitdung in der Schule feiner Baterftadt. Seit 1778 widmete er fich dort dem Stus bium ber Rechte. Gine fettene gaffungefraft und ein fdarfes Gebachtniß unterflutten feinen Bleif. Die Uberlegenheit feines Geiftes, verbunden mit torperlicher Rraft und Gewandtheit, verwidelte ihn in mannichfache Banbel und blutige 3weitampfe. Unter ber ziemlich ungeres gelten Beife feines Stubentenlebens verlor er gleichwot feinen funftigen Lebensberuf nicht aus bem Auge. Rach Beendigung feiner atabemischen Laufbahn arbeitete er eine Beit lang bei bem Stadtgerichte in Salle. 3m 3. 1786 erhielt er die Stelle eines Juftitiars auf ben graft. Schlabernborfichen Berrichaften Stold, Geltenberg u. f. w. in Schlefien. Bichtig ward fur ihn bort bie Befanntichaft bes Gouverneurs von Glat, Grafen von Got. Er em= pfabl fich biesem vielseitig gebildeten Danne nicht blos burch feinen Berftand, seine Kenntniffe und Geschäfts-fähigkeit, sonbern auch burch seinen frischen Lebensmuth in einem ruffigen und gewandten Rorper. Sechs Jahre befleibete er bie 1787 erhaltene Stelle eines Anbiteurs bei bem Regimente bes Grafen. Im 3. 1794 warb er Proconsul und Inquisitor publicus zu Jauer, und nod im August bes genannten Sabres Stadtbirector gu Lowenberg in Schlesten. Gine Lochter bes Rriegs : und Do: mainenraths Fabricius ward bort feine Gattin. 3m 3. 1802 war er, mit Beibehaltung seines Stadtbirectbriats, Rreisjuftigrath bes vereinigten lowenberg : bungtanischen Rreifes. 3m 3. 1822 ward er in gleicher Eigenschaft

<sup>18)</sup> Erbfolgegeschichte bes herzogthums Baiern unter bem Bit-telebachichen Stamme. (Stuttgart 1778. 4 Seticte. 5. Seite. Leip: gig 1780.) Auszug aus ber Erbfolgegeschichte von Baiern. (Regensburg 1778.) Abhandlung von dem herzogt. bairischen und pfalz-graft. rheinischen Kurrechte. (Munchen 1778, 8. Frankfurt 1779, 4.) Gefcichte bes bairifch pfalgifchen Bausvertrags von Pavia, aus Archivurtunden beleuchtet (ebenbaf. 1778.), u. a. m., fammtlich anonym herausgegeben und wieder abgebruckt in der fruber erwähne anonym herausgegeben und wieder abgebruckt in der frühre erwähnsten Sammlung: "Aleine Schriften aus der Geschicke u. s. w." (Halle 1781.) 2 We. 1!) Regensburg 1778. 20) Bertin 1785.) 2!) Ebonds. 1786. 22) Die Schrift, in der er dies that, erstiken zu Regensburg 1786. 23) Hate 1783. 24) Krankfurt, an der Oder 1783 – 1785. 3 Bde. 25) 1. Ahst Handkfurt. an der Oder 1784. 2. Abeil ebendas. 1785. 3. Aheil ebendas. 1785. (eigentlich 1784), 2. Abeil ebendas. 1785. 3. Aheil ebendas. 1791. 4. Abeil ebendas. 1792. Bon dem 1. und 2. Abeile ersschien die zweise start bezweiste Auslage ebendas. 1794 und 1797. 26) Hate 1787. 2 Bde. 27) Es erschien nur der erste Abeil, angebild zu London 1787.

<sup>28)</sup> Bom Fallrechte. (1780. Rr. 50 und 51.) über bas ebes malige Berfangenschafterecht im Bergogthume Burtemberg. (1781 Rr. 46.) Radricht von einer Bortefung aber ein neu entworfenes Spftem fammtlicher Polizeis und Cameralrechte. (1783, Rr. 1.) System sammtlicher Polizeis und Cameralrechte. (1783. Nr. 1.)
Ursprung des großen Sankebundes und destan Berschiedenbeit von der akten Hansa. Ar. (1784. Nr. 4 — 7.) Preußisches Colonialrechte. (1784. Nr. 48 — 51) u. a. m. (1784. Nr. 48 — 51) u. a.

nach Goldberg versett und 1827 nach Liegnis, wo er Director bei dem bortigen kand und Stadtgerichte ward. Physische Leiden nothigten ihn 1830, um seine Dienstentslassung anzuhalten. Mit der ihm verliehenen Pension bezah er sich nach Gorlis und spaterhin nach Reise, wohin ihn die Nahe seiner an den Baron v. Rottenberg verheizratheten Tochter zog. Auf der Reise dahin endete jedoch ein Blutschlag sein keben am 30. Juni 1832.

Durch gludliche Naturanlagen und eifernen Fleiß batte Fifcher, feit er bie Laufbahn eines praftifchen Juris ften betreten, fich ichnell zu einem tuchtigen Geschaftsmanne ausgebildet. Alle Binberniffe, die fich ihm entgegenftellten, hatte er burch Dluth und Beharrlichfeit befiegt. Fur feine Tuchtigkeit und feinen Dienfteifer fprechen bie wichtigen Auftrage, bie er im Namen feiner Beborben zu vollbringen hatte. Seinen Worftellungen und feiner eindringenden Beredfamteit gelang es, ben Auffidnben in mehren Ortschaften bes schlesischen Gebirges Gin= halt zu thun. Im 3. 1813 war ihm die Direction bes Kreibausschusses zur Errichtung ber Landwehr in bem lowenberg : bunglauischen Kreife übertragen worben. Bang befonders entsprach er dem in ihn gefetten Bertrauen bei ben Untersuchungen, bie wegen fietalischer Betrugereien gegen mehre Ctaatebeamte in ben Jahren 1813 u. 1814 eingeleitet worden waren. Das Gelbstvertrauen auf seine Beifteefraft gab ihm in feinem außern Benehmen eine gewiffe Raubeit, und bie Punktlichkeit in Allem, mas mit feinem Berufe in irgend einer Beziehung fand, grengte mitunter an Debantismus. Das Beugnig eines gerabsinnigen Mannes von unbescholtener Rechtlichkeit tonnte ihm Riemand versagen. Ceine Dugeftunden benutte er, um Ideen zu zeitgemaßen Reformen im Civilund Staatswefen ju fammeln. Die fur Preugen un: gludliche Ratastrophe im 3. 1807 ward für ihn die Beranlassung als Schriftsteller aufzutreten. 3m 3. 1809 er: schienen zu Bunglau von ihm "Militairisch gymnastolo: gifche Ibeen bei bem europaischen Kriegewefen." Uber bie Berbefferung beffelben fprach er fich aus in ben gleichzeis tig ju Bunglau herausgegebenen "Bemertungen, Die preugische Staatsverwaltung u. f. w. betreffend." In feis nem glubenden Patriotiemus forfchte er in Dugeftunden nach ben Bedurfniffen ber Beit, und fann auf Mittel gur Befeitigung verjahrter Diebrauche. In allen feinen Beftrebungen verfolgte er eine rein prattifche, gemeinnutige Richtung, die man auch in mehren seiner Schriften wieber erkennt "). Die schlefischen Provinzialblatter enthal= ten von ihm mehre Auffate gemeinnütigen Inhalts. Auch burch bie That bemabrte er feinen Patriotismus. Seine beiben alteften Gobne fampften, burch ibn ermuntert, in ben Jahren 1813-1815 als Freiwillige in bem preußi= fcen Beere. Der altere, Rari Friedrich Ernft Ronrab, ward fpaterhin als gand : und Stadtgerichtsbirector ju Glogau, ber jungere, Friedrich Wilhelm, als Justigrath und Stadtspnbicus in Gorlit angestellt 82).

5) Georg Friedrich von Fischer, geb. am 26. Det. 1767 in bem wurtembergifchen Dorfe Stisbeim von Altern burgerlichen Standes, erhielt ben erften Unterricht in der Schule seines Geburteorts. Durch Talent, Bleiß und fein einnehmendes Befen erregte er bie Aufmerkfamkeit bes Bergogs Rarl von Wurtemberg, ber bei feiner Durchreise die dtisheimer Schule besuchte, in folchem Grade, bag er ibn unter bie Boglinge ber von ibm geftifteten Karlsafabemie ju Stuttgart aufnahm. einem Bergen voll Dantbarteit gegen feinen ganbebfur: Ren, ber fich feiner geiftigen Bilbung fo hulbvoll angenommen, verließ er bie genannte Lehranftalt. Roch in fbatern Sabren warb eine glangenbe Erinnerungsfeier gu Ehren des Stifters ber Rarlbatabemie fur Sifcher Die Beranlaffung, jenes Fest burch eine geistvolle Rebe ju verberrlichen. Gin befonderes Interesse hatte fur ihn, neben feinen hiftorischen Studien, die alte und neuere Litera: tur. Überwiegend mar jedoch in seinem Beifte die Rich: tung auf bas Praftische. Er widmete fich bem Cameral: fach und beschäftigte fich viel mit teutschem und murtem= bergischem Rechte. Seinen Bater, ber burch Kranklich: feit in feinen Amtsverrichtungen gehemmt warb, unterflutte er in dem Umte eines Rirchenpflegers in dem Rlo: fter Bebenhausen. Als ber Bergog Karl ftarb, erhielt er unter Friedrich's Regierung die Stelle eines Dberamtmanns zu Beubach, spaterbin zu Chingen. Beibe Stel-len bekleibete er langere Beit. In Diesen Amtern fam ihm bie grundliche Kenntniß, bie er sich von bem bamals febr verworrenen Gemeinwesen erworben, wohl zu ftatten. Er tannte bie Bedurfniffe bes Boltes, bie eigenthumlichen Berhaltniffe und die Denkweise ber niedern Claffen, Deren Begriffen er, ohne allen Stolg, fich gern bequemte. So gewann er allgemeines Bertrauen und benutte baffelbe, um die Bewohner bes Dberamts Chingen, bie noch unlangft unter bem ofterreichischen Scepter gestanden, von manchen vorgefaßten Meinungen gegen bie wurtembergifche Regierung zu befreien. Dit Schonung und Gewandt: heit vollzog er bie in ber Form nicht felten harten Auftrage ber Refrutirung. Auch bie oftern Reibungen zwi= fchen Protestanten und Ratholiten mußte er burch feine helle, vorurtheilsfreie Denkart zu beseitigen, und zu bie= fem Behufe auch ben Umgang mit benachbarten Pralaten und andern Geiftlichen zu benuten. Durch seine Freimuthigkeit, die ihn in allen Lebensverhaltnissen und fo auch in feiner amtlichen Stellung begleitete, ward er gleichwol ein Opfer ber verletten Eitelkeit, bes Reibes und ber Bosheit. Die jur Untersuchung feiner Amtsfuh: rung eingesette Beborbe fand zwar bie gegen ibn erhobe: nen Beschwerben in ber Sauptfache ungegrundet; beffenungeachtet aber ward er auf Befehl bes Konigs, ber bei ber Untersuchung eine Parteilichkeit ju Gunften bes Bezüchtigten wahrzunehmen glaubte, feines Amtes entfest. Er fab fich, ba jeber Recurs bagegen fruchtlos blieb, auf seine frühere Beschäftigung als Rechtsanwalt zurückgewiefen. Seine Einficht und Gewandtheit, Die Scarfe feines

Laufichten Magazin. 1833. 2. Deft; ben Reuen Retrolog ber Leutschen. Jahrgang X. 2. Ih. S. 514 fg.

<sup>31)</sup> Entwurf eines turgen Geschäftereglements. (Breslau 1809.) Ordnung für sammtliche Stabte ber preußischen Monarchie. (Ebenbas, 1809.) Repertorium bes neuen preußischen Rechts. (Dis 1822.) Auflie. 3weite Auflage. (Ebenbas, 1824.) u. u. m. 39) f. Reues

Berftanbes und die unbescholtene Rechtlichkeit seines Charakters erwarben ihm allgemeines Bertrauen und verschafften ibm eine ausgebehnte Praris. Er gewann bie verwickelt= ften Processe und vermittelte andere durch gutlichen Ber-Seine Uneigennutigfeit begnugte fich mit ber maßigften Bergutung feiner Bemubungen. Auf Roften Unberer fich ju bereichern, wiberftrebte feiner Dentart. Sur die Rrantung und Burudfebung, Die ihn unverdienterweise getroffen, fand er Erfat in dem ibn ehrenden Bertrauen, womit die einstimmige Bahl des Amtebegirks Biblingen ihn 1815 als Deputirten gur Standeversamm= lung berief. Dit Kraft und Barme, unterftugt durch Die Fulle feiner hiftorifchen, juridischen und publiciftischen Renntniffe fprach er fur bie alte Berfaffung, in welcher er bas Palladium ber wurtembergischen Bolksfreiheit er= blidte. Dhne bie Mangel und Gebrechen jener Constitus tion, besonders ben barin vorherrichenden Repotismus, gu vertennen, glaubte er boch bas burch Dachtspruch aufs gehobene Inftitut vertheibigen zu muffen, wenn auch nur als Bafis zu Unterhandlungen zwischen bem Bolte und feinem Furften. Dit fiegreicher Rraft brangen feine Worte, benen die Mehrheit ber Berfammlung ihren Beifall gab, ju bem Bergen, wie zu bem Berftande feiner Mitburger. Durch Gebantenfulle, Rlarheit der Darftellung und Elegang bes Style empfahl fich besonders eine am 22. Juni 1816 gehaltene Rebe, in welcher er eine Schilberung ber Leiben Des Landes entwarf. Gegen eine Schrift bes Freiberen von Bangemann gerichtet war feine Rebe "über bas Caffenrecht ber wurtembergischen gandstande in Begiebung auf die Barantie ber Staatsverfassung." In feis nen, am 29. Nov. 1816 in ber wurtembergifden Stanbeversammlung gesprochenen, "Worten gur Verwahrung bes Rechts und ber Bernunft gegen bie Willfur ber Phantafie" betampfte er bie Unficht bes Profeffore Gichenmaper. Jene Reben machten große Sensation, die noch vermehrt mard, als einige Artifel in Journalen Fischer's und feiner Freunde landftanbifche Birffamfeit beleuchteten. Er gewann baburch wieber die ihm entzogene Gunft seines Monarchen, ber nicht abgeneigt gewesen ju fein icheint, ihm Erfat zu bieten fur bie ihm zugefügte Krantung. Fischer verwarf jedoch bie ihm gestellten Untrage, welche feinen Biebergewinn fur ben Staatsbienft bezweckten. Er trat in benfelben erft wieder jurud, als unter Friedrich's Rach= folger, Konig Bilbelm I., die landftanbischen Berband: lungen und die Staatsangelegenheiten überhaupt fich vol: lig umgestalteten. In den Jahren 1816 - 1819 belleis bete er bie Stelle eines Regierungsraths. Er geborte gu ben koniglichen Commiffarien, welche mit den Stande: beputirten über bas neue Berfassungsproject unterhandeln fouten. In diefer Stellung, wie spaterbin (1822) als Staatbrath und wirkliches Mitglied bes gebeimen Raths, leiftete er bem Monarchen und bem Bolfe bie wichtigsten Dienste durch redliche Mitwirfung jum allgemeinen Beften, durch Losung der schwierigsten Zufgaben. Co half er viel. Unermubet war er im Entwurf von Gefeten und Berordnungen, durch welche bie neue Ordnung ber Dinge beseftigt ward. Die überwiegende Kraft bes Gei= ftee hielt feinen angeftrengt von Arbeiten erfcopften Sor:

per aufrecht. Er scheute weber die Duben bes Tages, noch wiederholte Nachtwachen, um feinem Monarchen burch einfichtsvollen Rath ju bienen. Geine unverbruch. liche Treue und hingebung warb unterftugt burch einen glubenden Enthufiasmus fur bie Perfon bes Ronigs, ber ihn bafur durch außere Muszeichnungen ju ehren fuchte. Bifcher empfing in ber letten Periode feines Lebens bas Romthurfreug bes Orbens ber wurtembergischen Rrone und ben Friedrichsorden. Dbgleich von gemeiner Gitelfeit ebenso frei, wie von bem Safchen nach Ehre und Glang, gaben ibm jene Muszeichnungen boch jene rubige Selbff: aufriedenheit, Die bas Bewußtsein eigenen Berthes und reblich erfüllter Pflichten, fowie ber Rudblid auf ein mubevolles Leben einflogt. Seine gewohnte Thatigfeit unterbrachen dann und wann Ausfluge in die Umgegend. Doch unternahm er auch größere Reisen nach Frankreich und ben Riederlanden; in ben letten Sahren feines Lebens nach Baiern und Salzburg. Dazu nothigte ihn schon seine oft leidende Gesundheit. Behn Sahre vor feinem Tode mar et, jur größten Uberraschung seiner Freunde, von einer lebensgefahrlichen Krantheit mieder genesen. Die Abnahme feiner physischen Rrafte ward ihm jedoch immer fühlbarer. Um 2. Jan. 1841 befreite ihn ber Tob, nach turgem, schmerzlosem Rampfe von noch schlimmern Leiben, die ibn, nach bem Befunde ber vorgenommenen Section, bedrohten. Ihn betrauerte, außer feinen gabls reichen Freunden, feine Gattin Dorothea Bunbt aus Beibelberg, mit welcher er feit 1822 in einer fehr glud: lichen Che gelebt batte.

Das fleine Bermogen, das er hinterließ, bestand aus ben Ersparnissen in ber Periode seiner Rechtsanwaltschaft. Wie bamals, so benutte er auch keine feiner spatern of: fentlichen Stellungen fur feine pecuniaren Berbaltniffe. Uneigennühigkeit mar, wie bereits erwähnt, einer ber liebenswurdigsten Buge in feinem Charafter als Menfch. Im Stillen manche Roth zu lindern und ben Durftigen ju unterftugen, machte ihm innige Freude. Uber Dinge biefer Art viel Worte zu machen, lag nicht in feiner Ratur. Es geborte gur Gigenthumlichfeit feines Befens. baß er die Innigkeit feines Wefühls oft unter einer rauben Außenseite verbarg. Er war tein Freund von Complimenten und leeren Phrasen. Ber mit feiner Derfonlichkeit nicht naber bekannt war, tonnte an ibm irre werben, wenn eine burch frankhafte Buftanbe gefteigerte Reigbarteit in engern, wie in weitern Rreisen fich feiner plot: lich bemeisterte. Die baburch gwischen ihm und Anbern obwaltenden Dieverstandniffe wieber auszugleichen, mar aber Niemand bereitwilliger, als er. Much in Diefer Bumanitat offenbarte fich der Einfluß, ben bie Philosophie bes 18. Jahrh. auf feinen Charafter und feine Geiftesbilbung gehabt batte. Boltaire, hume, Gibbon, und vor allen Rant, gehorten zu feinen Lieblingsschriftftellern. Gein philosophisches System rubte auf festen sittlichen Grundlagen, wenn auch feine Phantafie es nicht verfchmabte, einem gemäßigten feinen Epicurismus zu hulbigen. Much Unafreon und Borag galten ihm als Lehrer ber Beisheit. Dem positiven Chriftenthume und ben Formen aller Confessionen bewahrte er bie entschiedenste Achtung, und jede. Frivolitat in veligiofen, wie in politischen Bertialtniffen ward ein Gegenstand feines Saffes, wenn fie auf bas of: fentliche Leben nachtheilig einzuwirfen brobte. Uberall erfannte er die unausweichbaren Raturgefete auch in ber moralischen Belt.

Bon Jugend auf hatte er seinen Geift an ben class fischen Formen der Alten gebildet. Im Umgange mit ben griechischen und romischen Classifern fand er nach ernften Berufogeschaften die liebste Erholung. Seine genaue und umfassende Renntnis nicht blos ber alten, sondern auch ber neuen Literatur, fein scharfes Gebachtniß, bas fich bis in bas lette Sahr feines Lebens erhielt, machten feis nen Umgang im Rreife ausermablter Freunde ebenfo an: giehend, als lehrreich. Er gehörte zu ben wenigen Men-ichen, die unter der Laft ihres amtilchen Berufs fich noch immer ein lebendiges Interesse für allgemein menschliche Bildung zu bewahren wußten. Mit einem feinen poetifchen Sinne und einem Schonheitsgefühle begabt, bas mit jugenblicher Begeisterung in Werten ber plaftischen Runft fcwelgte, erfreute ihn nicht minber bie phyfifche Welt mit ihrem unenblichen Bechfel bes Birfens und Schaffens und Die ungeftorte Barmonie ber Raturfrafte. Im Allgemeinen heiter und mittheilend, wenn auch mit= unter burch Kranklichkeit verstimmt und leicht jum Wider: fpruche gereigt, blieb er feinen alten Freunden unverbruchlich treu, fo wenig er auch, befonders in spatern

Sabren, Befanntichaften fucte.

Seine Bescheidenheit und die ftrengen Roberungen, bie er an schriftstellerische Erzeugnisse machte, beschränkten seine Thatigkeit als Autor. Manche Producte feines Geis fles, theils bem Staatbleben, theils ber Gefchichte und bem Alterthume angehorend, find ohne feinen Ramen in Diffentlichkeit getreten. In ben letten Jahren feines Lebens beschränkte fich feine literarifche Thatigkeit auf eine Beleuchtung ber journalistischen und parlamentarischen Tagespolemit in Betreff ber innern Staatsangelegenheiten. In feinen "lanbftanbifchen Berirrungen" beleuchtete er die mannichfachen Tauschungen über die Natur bes Reprafentatiofoftems, besonders feit den Tagen der Juliusrevolution. Aus den Schriften Friedrich's II. ftellte er in einzelnen Aphorismen Die Politit bes großen Konigs gufammen. Begen ungerechte Beschuldigungen rechtfertigte er einen Freund burch eine Schupschrift, Die er in Form einer Biographie unter bem Titel: "Der Oberft von Maffenbach, jur nabern Burbigung fur Freunde und Beinde," in den letten Jahren feines Lebens erfcheinen lief. Anonym, wie bie meiften feiner Schriften, ließ er einzelne Auffage im Sophronizon, im Rheinischen Mertur und in ber Allgemeinen Beitung bruden. Das nicht gang vollendete Manufcript einer Uberfegung des Tacitus fand fich in feinem Uterariichen Nachlag ").

6) Knrl Daniel Fischer. geb. am 25 Dec. 1768 gu Alt= Driebit bei Frauftabt, ber Gobn eines bortigen Prebigert, ber jugleich bie Stelle eines Generalsuperintenbenten in ber Proving Grofpolen befleibete, verbantte

feinen Mtern eine forgfaltige Bilbung. Er widmete fic ber Jurisprubeng. Bon ber Stelle eines Auscultators bei ber Oberamteregierung ju Glogau warb er 1793 jum Rreisjustigrath und Inquisitor publicus fur bie Rre Freistadt und Eroben beforbert, in welchem Birtungt-treife er in Justigangelegenheiten, in ber Bifitation von Untergerichten und in verwidelten Grengproceffen eine raff: lose und vielseitige Thatigkeit entwickelte, bie fich noch steigerte, als er in den Jahren 1804 - 1807 Die Stelle eines Directors bei bem Stadtgerichte in Pofen betleibete. Dorthin ward Fischer wieder guruckberufen und mit wich tigen Justigverwaltungegeschaften beauftragt, nachbem er eine Beit lang Unterrichter im frauftabter Rreife gewefen war. Im 3. 1809 marb er jum Mitgliebe bes Ginilatribunals und im September 1810 jum vortragenden Rathe im Juftizministerium zu Barfchau ernannt. Das Jahr 1815, in welchem bas Großherzogthum Posen wies ber mit Preußen vereinigt ward, führte ihn in ben preu-fischen Staatsbienst zurud. Bei ber neuen Organisation bes Justigwesens in Posen warb er bem Prafibenten von Schonermart als Behilfe zugeordnet, und 1817 bei ber Errichtung bes Oberappellationsgerichts in Posen zum erften Rathe bei diefer Beborbe und 1829 jum geheimen Juftige rath ernannt. In bem gleichzeitig errichteten Genat fur Die Streitsachen zweiter Inftang erhielt er ben Borfie mit bem Charafter eines Biceprafibenten. Bei ber neuen Dragnisation ber Juftigbeborben im Großbergogthume Dos sen ward er 1835 zweiter Prasident des Dberappellations: gerichts. Bereits seit 1825 war er als Director bes Revissonecollegiums für das Großherzogthum Pofen vielfach thatig gewesen, besondere in der Regulirung ber abeligen und bauerlichen Berbaltmiffe. Bei ber Feier feines Dienfis jubilaums, am 21. Marg 1841, ward er von feinem Monarchen mit bem rothen Ablerorben zweiter Glaffe gefomudt, nachbem er ben ber britten Claffe bereits 1828 erhalten hatte. Das Bertrauen feiner Borgefesten und Die Liebe feiner Untergebenen befaß er in gleichem Grabe. Bohlwollen und Milde waren Grundzuge feines Charaftere. Er war ein ftreng rechtschaffener Mann, und bes fag zugleich eine Rulle von Kenntniffen, Die ibn befabigs ten, in feiner Stellung vielfach nublich ju werben. Er ftarb ju Pofen am 9. Rov. 1843 3).

7) Ludwig Joseph Fischer, geb. am 31. 3cm. 1784 gu Dreeben, tonigl. fachfischer Unterlieutenant beim bortigen Ingenieurcorps, ftarb am 1. Rov. 1813. Bit R. Ch. Fr. Rraufe gab er ein "Lehrbuch ber Combinas-tionslehre und ber Arithmetif" heraus, als "Grundlage des Lehrvortrags und des Gelbstunterrichts in neuer me fprunglicher Methobe bearbeitet "31). Aus feinem literas rischen Rachlaß erschien noch eine "Tabellarische Uberficht ber Beichnentunft, nebft einem alphabetischen Berzeichnis ber vorzüglichsten barin vortommenben Runftworter mit ihren Erflarungen 3. (Heinrich Döring.)

<sup>33)</sup> Bergl. ben Teutschen Courier 1841. R. 11. Den Reuen Refrolog der Beutschen. Jahry. XIX. 1. 24. G. 30 fg. . .

<sup>34)</sup> Bergt, ben Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahre, XXI. 2. Ab. S. 983 fg. 35) Dresben 1812. 36) Ebenbaf. 1814, gr. Fol. Bergt. Meuset's Gel. Teutschiand. 17. Bb. S. 587. 22. Bb. T. tiefer. S. 184 fg.

## .C. Rufiter und mufitalifde Gariftfteller.

Es gibt ber Kunftler biefes Ramens fo viele, bag wir, obgleich nur bie geschichtlich merkutrbigen genannt werden follen, zu leichteter Übersicht mehr auf eine dronologische, als alphabetische Reihenfolge Rudficht nehmen wollen.

3m 17. Jahrhunberte, mit Ubergehung aller Hofen Ramenanzeigen, wirften:

- 1) Johann Georg Fischer, tam von Clausthal, wo er Conrector gewesen war, um 1674 als Cantor nach Sottingen, und starb als solcher im August 1684, nach; dem er in den Druck gegeben batte: Manuductio latinogermanica ad musicam vocalem. (Göttingen 1680.) (Geschichtschreibung von Sottingen. 3. Ih. S. 251; nach Gerber.)
- 2) Vitus kischer, Mag., war nach der Ritte diefes Jahrhunderts Schullehrer zu Gaildorf, einem Städts
  chen in Franken, nicht fern von Schwäbisch Dall. Er ließ 1676 zu Nurnberg Melodien, an der Zahl 64, zu Joh. heinr. Calisii Andachtiger hausstriche drucken. (Rach Balther.) Gerber führt noch zum Zeugniß Begel's Lieberhistorie 1. Bb. S. 146 an.
- 3) Johann Fischer, in Schwaben geboren, deffen werft Balther in f. Lexiton gedenkt. Die erfte genauere Les bensbeschreibung bieses Mannes gab Mattheson in f. Chren: pforte S. 61 bis mit 65, nach einer Sanbschrift. In feinen jungen Sahren reifte Job. Fifcher nach Paris, wo er bei bem damals bochberühmten Bully Notenschreiber wurde. Diese Stellung reigte ibn immer mehr ju grundlicher Erlernung der Tonsetfunft. Er wandte fich beshalb nach Stuttgart, wo er bes Unterrichts bes bortigen Kapellmeis fters, Sam. Capricorn, genoß. 3m 3. 1681 ftanb er als Rufiter bei den Barfugern ju Augeburg, mo er un: ter bem Titel: " Dufifalifche Dapenluft," 50 frangofifche Airs mit zwei Biolinen und dem Generalbag in Rupfer ftechen ließ (in 4. 51/2 Bogen ftart). Als ansbachischer Biolinift gab er hernach 1686 zwolf teutsche Arien und sechs teutsche Madrigalen a voce sola con stromenti su Rurnberg beraus, welche ben Titel führten: "Die bimmlifche Geelenluft." Ferner ift von feiner Arbeit eine Anzahl von Menuetten fur die Flute douce ans Licht getreten (in Fol.). Rurg barauf erhielt er bie Kapellmeis fterstelle am furlandischen hofe zu Mitau, wo es ihm aberaus gladlich ging. Geine Compositionen gefielen feis nem Sofe und ben fremden Gefandten ic. fo febr, bag ibm Me reiche Gefchente machten. Bie fie eingetommen waren, fo flogen fie auch fcnell wieder dabin; nur wenn Mangel eintrat, verftand er fo frifch zu componiren, daß bald der Bentel wieder gefüllt, bald aber auch wieder leer war. Beit beffer, als fein Gelb, wußte er feine Rapellmeifterfielle ju verwalten. Unterbeffen hatte bie große Gilbe in Riga (Kaufmannegefellschaft) ibm einen Sahrgehalt ausgeseht, wenn er ihr alle Bochen etwas Reues von feiner Arbeit fenden wolle. Das gefchab; ja er tam oft in Perfon nach Riga, damit bie Aufführungen ordent: lich ausfallen mochten. Diefes Doppelamt mag bem Sofe micht angenehm gewefen fein: turg, er verließ feine übere

aus vortheilhafte Stellung und wurde in Redlenburg-Schwerin Concertmeister, mit Beibehaltung feines frliberen Titels. 3m 3. 1700 batte Rifcher fein mufikalifches Divertissement a 4 voci ju Angeburg bruden laffen, und die fogenannte "Tafelmufit" 1702 zu Samburg, welche 1706 ju Berlin wieder aufgelegt und in diefer ameiten Auflage Die " Dufitalifche Fürftenluft" betitelt wurde, übrigens mit der Tafelmufit gang einerlei, bis auf eine weitlaufigere Borrede und einen Anhang, mit ber fogenannten "Felb: und Belbemmufit" über bie Schlacht bei Sochftat 1704 am 13. Aug. Matthefon nennt biefe Musit vortrefflich und fest noch bingu: "In der Bloline stellet er ben Mariborough und im hautbois ben Tallard vor." - Diese Musit widmete er seinem Bergoge von Medlenburg, als schwerinischer Sapellmeister, mas ihm von Manchen übel ausgelegt wurde. Auch mit ben übris gen hofmufitern lag er oft in Streit, mas ihn endlich vermochte, feinen Abschied gu nehmen. Er ging nach Ropenhagen, ohne Unterftutung ju finden; begab fich eine Beit lang nach Stralfund zu einem Freunde, mo er burch Unterricht und Composition fich forthalf; noch weniger gludte es ibm in Stockholm, wo bie Dufit noch lange nicht recht beimisch war, sodaß er mit Noth bas Reisegeld zusammenbrachte. Er beabsichtigte, nach England zu schiffen, blieb aber gern in Teutschland, wo er are markgraflichen Sofe ju Schwedt, zehn Meilen von Berlin, wohl aufgenommen wurde und gute Dienfte erhielt. Sier foll er in einem Alter von 70 Jahren geftorben fein. -Er hatte auch Geschick gur Dichtkunft, spielte eine gute Bioline, fur welche er Manches in ben beliebten Berftims mungen (Andersstimmungen) ber leeren Saiten feste; bie Viola di braccio (Bratiche) begunftigte et in vielen felner Compositionen. Sonaten und Concerte feste er aus Berft felten, ober gar nicht, weil fie ju oft von unges fcbickten Audubern verdorben wurden. Geine hauptftarte bestand in Duverturen und Guiten, auch in Chansons & la françoise; bie erften nach Lully's Beife. Dabei war er ftets von guter gaune und verftand, eine Gefellicaft ju erheitern. Aus feinen Berlegenheiten auf Reifen half er fich oft mit allerlei Compositionen fur Liebhaber, welche freilich fammtlich hanbichriftlich untergegangen finb.

Die meiften biefes Namens wirten im 18. Sahrh. Unter biefen, beren mehre Beitgenoffen im eigentlichen

Sinne sind, steht zunachft:

4) Joh. Caspar Ferdinand Fischer, stand 1720 als Kapellmeister zu Baden und gehörte unter die sertigsten Clavierspieler seiner Zeit. Man rühmt ihm nach (Gerber), er habe die Bezeichnung der Berzierungen und den guten Bortrag überhaupt in Teutschland verbreitet. Sein erstes, zu Augsburg gedrucktes, Wert: Le Journal du Printems consistant en Airs et Balets à 5 parties, et les Trompettes à plaisir, sam nach 1696 her: aus. Op. 2: Musisalisches Blumen, Buschein, bestehend aus acht Partien und einer varierten Arie. — Op. 3: Psalmi Vesportios pro toto anno à 4 voc. condert, 4 Ripien., 2 Violini et Basso continuo. (Augsburg 1701.) — Op. 4: Ariadne Musica, bestehend aus 20 Praeludiis und ebenso viel Fugen, surs Clavier. (Schladen)

werbe 1702. [nach Balther]). Eine zweite Ausgabe Diefes Bertes nennt Gerber unter folgenbem Titel: Ariadne Musica, Neo-Organoedum, per 20 Praeludia, totidem Fugas atque 5 Ricercatas (funftliche Fugen), super totidem sacrorum anni temporum Ecclesiasticas cantilenas e difficultatum labyrintho educens, opus praestantissimum et ultimum. (August. Vind. 1710.) Außer mehren Litaneien und Antiphonen, noch: Der musitalische Parnassus, ober ein gang neu unter bem Ramen ber 9 Mufen aus 9 Partien bestehendes und aufd Clavier eingerichtetes Schlagwerk. (Augeburg 1738.) Enblich Praeludia et Fugae pro Organo per 8 Tonos ecclesiasticos. (Augsburg.)

- 5) Christian Friedrich Fischer, geb. zu Lubect am 23. Det. 1698, besuchte bie bortige gelehrte Schule, wo er als Prafect des Schulchors und als Tenorconcertift fich und Andere forberte, jugleich die Composition unter bem Organisten Joh. Christian Schieferbeder studirte. In Ros ftod studirte er seit 1725 die Rechte fleißig, ohne bie Musit zu vernachlässigen; er führte bort sogar eine Festcomposition von feiner Arbeit auf. Als er 1727 nach Salle geben wollte, fein Jus zu beenben, nahm man ibn feiner Leibeslange wegen mit Lift unter die Goldaten. Um diefer Qual fur ihn los zu werden, nahm er bas ihm angetragene Cantorat zu Plon an, 1729. hier schrieb er ein vierstimmiges Choralbuch und zufallige Gebanken von der Composition, welche handschriftlich blies ben. Mattheson nennt ihn in f. Chrenpforte S. 235 einen Mann, "ber wegen feiner fonberbaren lebhaften Gaben in ber gelehrten Dufit fowol, als in ber mufitaliften Gelehre famteit, mit Ehren verbient, bag eine vielgultige Stimme ju ihm fage: Freund, rude hinauf!" - Er hatte aber in ber Folge brei ihm angetragene Amter ausgeschlagen. mas er felbft in feiner Lebensbeschreibung in ber Chren: pforte S. 402 - 405 berichtet. Rach 1740 murbe er als Cantor nach Riel versett, wo er 1748 noch lebte und als Mitglied in die Mitter'sche musikal. Societat aufgenommen murbe. f. Ditler's Mufital. Bibl. 4. Bb. **S**. 107.
- 6) Fischer (Borname unbekannt), geb. 1719, Dr: ganist in Schmaltalben, Schuler Geb. Bach's und Leh; rer Bierling's, Berfaffer vieler Orgel : und Claviermerte, vorzüglich ausgezeichnet in Phantafieftuden, murbe mahn: finnig, zerschlug sein Instrument und ftarb 1770.
- 7) Paul Fischer, Abt und Hoffapellan Des Grafen Sartig ju Prag, bedeutender Clavierspieler feiner Beit, ließ 1768 bei Breittopf in Leipzig feche Claviersonaten bruden und mehre in Ocuv. melces bei haffner (3. Ulrich) in Rurnberg.
- 8) Georg Nicolaus Fischer, Organist in Carls: rube, von deffen Arbeit 1762 bas baben : burlachische Choralbuch gebruckt murbe.
- 9) J. A. P. Fischer, blubte als Organist zu Utrecht am Dom, 1762, und schrieb: 1) Van den Basso continuo; 2) Van de Transpositio; 3) Verhandeling van de Klokken on het Klokespel; 4) Clavicrconcert, gebruckt ju Amperbam.

10) Ferdinand Fischer, Stattmussen in Braunfcweig, geschickter Biolinift und Componift, von beffen Arbeiten, besonders für Streichinftrumente, 1763 feche Biolintrios und 1765 feche neunstimmige Sinfonien gebrudt wurden. Roch in feinem 80. Jahre gab er am 17. Aug. 1803 ein Concert, worin er (f. Dufifal. Allgem. Beitung. 1804. G. 265) eine feiner Compositionen aufführte, an welcher er 26 Jahre gearbeitet hatte. Der Anschlagezettel lautete: Großes Inftrumentalconcert, beftes bend aus einer durch keine einzige Generalpaufe unterbrodenen Folge von Concerten, Sinfonien, einem Trio, et ner Suite von lauter Blasinftrumenten, einer Janitiche renmusit, einer Bataille, einem Choral mit 16 verschies benen Rhythmen (varlirt) und einer Intrade von Trompeten und Paulen (!). - Er ftarb 1805.

11) Johann Christian Fischer, einer ber vorzüglichsten Birtuofen auf ber Oboe, ein geborener Freiburs ger, welcher um 1760 an ber Rapelle ju Dresben Auf: feben erregte. 3m 3. 1765 reifte er nach Italien, wo er überall ausgezeichnet und gut belohnt wurde. In Lonbon hatte er fich taum boren laffen, ale er auch fcon mit gutem Gehalte an ber Kapelle ber Konigin angeftellt wurde. In Teutschland maren viele feiner Concerte fin bie Oboe sehr beliebt und wurden von allen Oboisten abgeschrieben. Rur eins biefer Concerte ift gebruckt wors ben, bann ein Clavierconcert und ein viel gespieltes Rondo für Bioline und Clavier; Duetten und Golos für die Flote (meift bei hummel in Berlin). In London murben noch brei Concerte fur die Dboe, Erios und Quertetten für Flote, Bioline, Biola und Bioloncelle gebruckt (febr beliebt). Um 19. April 1800, als er im Palafte ber Konigin ein Golo vortrug, ruhrte ihn ber Schlag tobtlich. Er starb turz barauf. Bielleicht war er ber erfte

Meifter unter allen Dboevirtuofen.

12) Joh. Karl Christian Fischer, geb. 1752, in feinen Junglingsjahren Schauspieler, als Mann etwa 1790) Schauspielbirector am Sofe ju Schwerin, welches Amt er um 1795 nieberlegte und fich als Privatmann nach Gustrow wendete. Hier war er nicht blos als Schrifts fteller, fondern auch als Dufifer thatig. Seine medlens burgifche Beiftergeschichte murbe viel gelefen; noch mebr Auffeben erregten feine Prebigten fur Schaufpieler, Die ibm einen Ramen machten und ju fortgefest fcbriftftelles rifchen Berfuchen anfpornten. Unterbeffen vergaß er bet Tontunft nicht, und man ruhmt ihm nach, bag er burch fein Beispiel und durch feine Beranftaltungen bie Liebe jur Tonfunft in feiner Stabt und ber gangen Umgegenb bebeutend gehoben habe. Gustrow wählte ihn baber 1800 au feinem Organisten an der Pfarrfirche; er ftarb aber fcon am 30. Sept. 1807, ohne daß ein größeres Dufit wert feiner Composition fertig geworben war.

13) Anton Fischer, geb. zu Augsburg 1781 ober 1782, von seinem Bruber (Chorregent ber tatbolifchen Rirche) in ber Dusit unterrichtet, suchte er fpater Bien auf, wo ihm balb ein guter Tenor aus feiner Rothlage half am Schikaneber'ichen Theater. Gegen 1800 fing er an zu componiren, ober vielmehr bie bamals geltenben Manner (Cherubini, Debul, Mogart ze.) nachzuahmen.

Er wurde zweiter Kapellmeifter, als welcher er noch mehr Recht und Verpflichtung zu theatralischen Berfen batte, beren viele in ben Jahrgangen ber Allgem. Leipz. mufital. Beitung genannt werben, als: Ariabne und Thefeus; bie Reftung an ber Elbe; bas Bausgefinde; bas Dilchmabchen von Bercy; Die Scheibewand; bas Singfpiel auf ben Dachern; Swetarb's Bauberthal; bie Bermanblungen; Ravult der Blaubart (nach Gretry) u. f. f. 3mmer wird ihm gute Gewandtheit, namentlich in ber Instrumentation, jugeschrieben: nie aber Driginalitat, ober auch nur Selbständigkeit. Dieb war auch in seiner Cantate zum Therefientage, 1806 aufgeführt, nicht anders; bier mar Haybn's Schopfung nur allzu fühlbar. In allen feinen Berten mar er Rachahmer. Gelbft fein erftes gebrudtes Wertchen: 3wolf Menuetten fur bas Pianoforte (etwa 1804), ift von teinem anbern Schlage. Er farb bereits 1808 in Bien.

14) Zacharias Fischer, geb. zu Burzburg am 5. Nov. 1730, wurde Geigenmacher zu Burzburg, von wo er 1786 ber musikalischen Belt die Bersicherung gab, er habe das Geheimnis gefunden, seine Instrumente so zu bauen, daß sie den alten Straduaris und Steiner's schen Biolinen gleich kamen. Birklich fand man seine Geigen trefflich, besonders start tonend, sodaß sie als Drochesterinstrumente noch jeht im Preise stehen. Er starb am 27. Nov. 1812.

15) Joh. Gottfried Fischer, geb. zu Naundorf bei Freiberg am 13. Gept. 1751, bilbete fich 1764-1774 auf bem freiberger Gymnafium, von 1774-1777 auf ber Univerfitat ju Leipzig jum Theologen und Dufiter. Mus Borliebe jur Dufit nahm er 1777 bie Organistens ftelle an der Andreastirche ju Gisleben an, und wurde balelbft 1788 Dufitbirector und vierter Lehrer ber Schule. In allen seinen Berwaltungen bewieß er fich bochft thas tig und genog einer allgemeinen Bochachtung. Das Gin= tommen vieler von ihm veranstalteten Concerte verwendete er zum Antaufe einer Orgel fur bas Gymnafium. Im 3. 1799 Gibleben verlaffend, begab er fich nach Freiberg, wo er ebenfalls bas Amt eines Mufifbirectors und vierten Behrers am Gymnafium verwaltete. "Dit feinen ausgezeichneten musikalischen Kenntniffen und Talenten (f. Retrolog im 23. Jahrg. ber Leipz. Allgem. mufikal. Zeitung S. 799) verband er bie größte Unspruchelofigfeit, welche ihn auch zurudhielt, fich bem großern Publicum befannt gu machen. Defto mehr aber arbeitete er fur feinen unmittelbaren Birtungetreis und fur bas mufitalifche Dublicum, bas ibn junachft umgab; benn außer einer bes beutenben Angahl größerer und kleinerer Rirchenmufiken find von ihm bas Bater Unfer von Mahlmann, zwei Dratorien zum Charfreitage (Tert von Lingte und Biesbermann), mehre Pfalmen u. f. w. bearbeitet worben, von benen besonders bie beiden Paffionsmusiken den ausge= zeichneten Beifall mehrer geachteter Deifter fanden." Rit Gewißheit tann nur als gebrudt von feiner Composition angezeigt werben: Jugenblied bem Lobe Bergogs Leopolb von Braumfcweig, im Symnafium ju Eisleben am 30. Juni 1785 gefungen. Clavierauszug. (Leipzig 1785.) Bgl. Gerber's R. Lexicon. Er farb am 7. Sept. 1821. A. Encyti. b. B. u. R. Erfte Section. XLIV.

16) Michael Gotthardt Fischer, wurde ben 3. Jun. 1773 zu Alach bei Erfurt geboren. Sein Bater, Berns hard, ein nicht unbemittelter gandmann, bestimmte ibn jum Schullehrer, wozu ber Sohn auch Luft und Anlagen zeigte. Er wurde baber 1784 nach Erfurt auf bas Rathegymnafium geschickt. Der beruhmte 3. Chr. Rittel, Bach's Schuler, murbe fein Lebrer im Orgelfpiel und im Contrapuntt. Der junge Fischer erwarb fich bald Rittel's Liebe fo fehr, bag er ihn wie feinen Sohn behandelte und für feinen besten Schuler erklatte. Dier in Erfurt (nicht in Jena) borte Fischer auch noch Borlesungen über schoone Bissenschaften. Dieser Eiser und seine großen Fertigkeiten in der Musik hatten schon sein Jahren die Ausmerksamkeit E. Ih. v. Dalberg's erregt, welcher ihn, nach dem Abgange Saßler's nach Moskau, 1792 (nicht 1790) jum Director der Winterconcerte in Ersurt machte (sowie zu seinem Sausconcertmeifter), worauf er auch balb, als Sagler's Rachfolger, Die Organistenstelle an ber Barfugerfirche erhielt. 3m 3. 1804 verheirathete er fich, lebte gludlich, fing aber an ju frankeln und litt von Sahr ju Sahr an ber Gicht immer mehr. Schon 1809 wurde er als Lehrer bes Generalbaffes und bes Orgelfpiels am Seminar jum Segen Bieler in Thatigfeit gefet, und in bemfelben Sabre tam er als Rachfolger feines Lehrers Rittel an bie Orgel ber Rathe = und Predigerfirche. Im 3. 1818 berief man ibn nach Berlin, um seine Meinung über Berbefferung bes Rirchengefanges und fein Orgelfpiel ju boren. Diese Unterredungen maren die nachfte Ber= anlaffung jur Bergusgabe feines vierftimmigen Choralbuches (Gotha). Aberhaupt ließ ber Mann nicht leicht eine Gelegenheit unbenutt, mo er fur Belebung firchlicher Rufit etwas thun tonnte; felbft bei junehmenben Gicht= schmerzen verlor sich sein Eifer bafür nicht. 3mar fab er fich gezwungen, 1820 einen Substituten für die Dragel fich seben zu laffen, seinen Schuler Ludwig Ernft Gebhardi; allein am Geminar, welches 1820 vom Symnafium getrennt wurde, hielt er feinen Unterricht, trot aller Leiben, fort bis an feinen Zob, welcher am 12. Jan. 1829 erfolgte. Bu feiner Leichenfeier am 14. Jan. fangen feine Geminariften zwei feiner zu biefem 3mede von ibm felbft beftimmten Compositionen, bie Motetten: Meine Lebenszeit verstreicht - und: Die richtig vor fich gewanbelt haben. - Er war einer ber größten Orgelfpieler feiner Beit, bagu auf allen Streichinstrumenten febr fertig. Die meiften feiner Compositionen find gebrudt. Der geschat= ten Orgelftude find etwa 50; Diejenigen Jugen, welche noch handschriftlich geblieben waren, bat bas Reue voll ftanbige Duseum fur bie Orgel u. f. w. (Deißen) in feinen Jahrgangen geliefert. Gine große Ginfonie fur Drchefter, ein Quintett und brei Quartetten fur Streichinftrumente, ein Concert fur Fagott, eine fur Soboe und Fagott, Sonaten, Rondos und fleinere Sage für Cla-vier, endlich zwolf Gefange zur geselligen Freude mit Pianofortebegleitung find von ihm befannt. — Das 19. Jahrh. fchließt fich alfo bereits in ber Wirkfamkeit mehrer Genannten an bas 18. an.

17) Ludwig Fincher, geb. zu Mainz 1745. Seine treffliche Bafftimme verhalf ihm bier in feiner Baterfiebt

zu einer Anstellung in ber Kapelle. Mit Erlaubnig bes Rurfürsten begab er fich nach Mannheim, um unter bem berühmten Tenoriften Raff grundliche Gesangftubien gu machen, kehrte jeboch nicht wieber nach Daing gurud, es vortheilhafter finbend, ber mannheimer Befellicaft ale an: genommener Sanger ju bienen, und gwar eilf Jahre lang, bis die ganze Kapelle und das Theater 1778 mit bem Sofe nach Dunchen ging. Aber auch in Munchen, wo bereits zu Drlando bi Laffo's Beiten zwei Bruber unter bem Ramen Fischer als außerordentliche Bagfanger burch ungemeine Tiefe fich ausgezeichnet hatten (Praetor. Syntag. mus. T. II. p. 17), blieb er nicht, fonbern folgte einem Rufe, unter vielen Antragen, Die ihm fcon jest gemacht murben, an bas kaiferliche Nationals theater in Wien, wo er vier Jahre aushielt, bie Stelle aufgebend, weil ibm verschiedene neue Theatergesete nicht recht waren. In Paris, wo er 1783 im Concert spirituel fich boren ließ, erregte er bas größte Auffeben und wurde mit Lobeserhebungen überlaben. Im folgenden Jahre 1784 machte er in Italien Furore, namentlich in Reapel als Bartholo im Figaro, bann in Rom auf bem Aheater Argentino, endlich in Benedig, wo auch feine Frau (f. unter Rr. 18) ben lebhafteften Beifall fand. In Geschicklichfeit, Ehre und Gelb bereichert, febrte er 1785 wieber nach Teutschland zurud, wo ihn ber Furft von Aburn und Taris anstellte und wo er auch bis 1788 als Sanger verweilte. In Diesem Jahre unternahm er eine Runftreise nach Berlin, wo er bem Konige so gefiel, daß er 1789 wieder borthin berufen wurde, um die Saupts rolle in Reichardt's Brenno ju übernehmen. Gleich nach ber erften Borftellung wurde er mit 2000 Thalern jabr: lichem Gehalt für immer bier angestellt. Er wußte sich nicht nur bier biefen Beifall zu erhalten, fonbern ihn auch burch vielfache Reifen im In : und Austande noch ju mebren. Es gab wol feine mufifalifch bebeutente Stabt, wo er nicht Rubm und Gelb geerntet batte. Auch nach London war er von Salomon berufen worten. — Im erften Jahrgange ber Leipz. Allgem. mufital. Beitung beißt es C. 31 über ibn fo: "herr Fischer ift allen Dufitten: nern und Rusikfreunden zu bekannt und an allen großen Orten Teutschlands zu berühmt, als bag wir nicht über ibn nur ganz furz sein sollten. Sein Concert war arrangirt, wie man es von einem Manne von Geschmad und Kenntnif bes großen vermischten Publicums erwarten tonnte. - Dit voller Rraft und aushaltenber Starte fang er hinunter bis D und hinauf bis g, auch a, ohne allen 3wang: aber, was mehr fagen will, er vermochte es, biefe ungemeine Denge von Zonen mit größter Fertigfeit, Reinheit, Pracifion, Eleganz, Galanterie fogar, ju handhaben, fobag er feine gewaltige Bafftimme, wo ber Ort bagu mar, jum fanften Tenor werden laffen tonnte." (Rur juweilen etwas übertriebene Bergierungen werben weggewünscht.) Much als Schauspielfanger war er ausgezeichnet. In einem abnlichen Urtheile stimmen alle feine Beitgenoffen überein, und Gerber ift vorzüglich von ihm entzuckt. Erft von 1812 an fang er nur zus weilen noch, und 1815 wurde er in den Rubestand verfest, in welchem er gludlich im burgerlichen Leben und noch

glucklicher burch seine Linber, au beren Bilbm Frau den größten Antheil hatte, bis 1825 in lebte. — Seine Frau

18) Barbara Fischer, geborne Strafer (31 beim 1758), in ihrer Baterstadt von Giorgetti zu sangerin gebildet, als welche sie auch von ihr pfälzischen hofe 1772 angestellt wurde. Bor bet tembergischen hofe sang sie 1773 in Ludwigsburg Operetten und einer großen Oper, kehrte wieder erste Stellung zurück und blieb, die Alles nach verlegt wurde. Dort in Nunchen verheirathete mit Ludwig Fischer, 1779, und trat an vielen Detactersangerin mit entschiedenem Glücke auf, so Sangerin, wie als Schauspielerin geehrt. Eine trankheit 1789 nothigte sie, vom Theater zurück Sie widmete sich nun um so songsamer der Erziel rer drei Kinder, unter benen das alteste

19) a) Joseph Fischer, geb. zu Bien 178 bie ermunschteften Anlagen zeigte, bie von beiben beftens gepflegt murben. In Allem, was zur Si gehort, wie zu einer guten Bilbung überhaupt ber Knabe, nur zu wechselnd, von ben beften Beh terrichtet. Er murbe fruh reif; icon im 16. Sal fich feine Stimme in ben fconften Bag umgefes fein vorsichtiger Bater ließ ihn bennoch nicht ebet 18. Jahre bas Theater betreten, nachbem fich feit hinlanglich gestärft hatte. 3m 3. 1801 wurde ger bes mannbeimer Theaters; 1804 nach Pun verfest, von wo er 1806 auf Reifen ging, gunat Paris. In Teutschland gab es feine etwas be Stadt, wo er nicht gefungen und in mehren Beit lang verweilt hatte, nirgenbe aber lange, n mal bann, wenn er fich auf langere Beit verpflichte benn meift fielen zwifchen ihm und bem Dubl ftarke Unannehmlichkeiten vor, bag man ihn wol i mußte. Die Allgem. mufital. Beitung enthalt viel berungen biefes vortrefflichen, febr foulgerechten turbegabten, aber auch febr aufgeblafenen Sange boch nur auf außern Glang, ungleich weniger a raftertiefe fab, die ihm abging. Berlin, Stuttg Dunchen, wo er am langften verweilte, wife bavon bas Deifte zu berichten. Seine in jeber gludliche Lage und ber übermäßige Beifall, ben # ner Jugend zollte, hatten ihn babin gebracht. feine, swar hubichen, aber nicht ausgezeichneten compositionen (Bariationen, Arien und Lieber) ube man. In Italien machte er noch mehr Glud, al ger und Theaterunternehmer. Dier gefiel auch feit getochter Anna (geborne Diebte), eine von ibm g bete Gangerin, Die fich an Maraffa vermabite un in Cabig gefiel. Rach bem fluttgarter Beriton be Joseph Fijcher mit ber Grafin von Ottweiter, el turlichen Tochter bes Fürften von Pfalg = 3meibruch mablt, die ihm großes Bermogen aubrachte. I vom Theater gurud und privatifirte in Mannheim

Seine beiben Schwestern batten gleichfalls ein liche Bilbung in ber Dufik erhalten, namentlich fange. Die alteste Tochter Lubwig's, geb. 1781

sich, als Frau Fischer-Bernier, bem Gesangunters in Wien; die zweite, Wilhelmine, war als Buhsugerin lange sehr geachtet, befonders seitdem sie in erste Sangerin geworden war, 1815. Bald darzegab sie sich wieder auf Reisen, besuchte mit Glud esten Städte Teutschlands, und trat als erste Sanzin Stuttgart, wo sie zum letzen Male in der Rolle iessonda sich zeigte, 1825 vom Theater zurück, verze sich mit dem Freiherrn von Welden und lebte ich auf ihres Gemahls Gute bei Stuttgart. — Die en Kunstler dieses Namens gehören nicht zu dieser gerfamilie.

20) Ernst Gottfried Fischer, geb. ben 17. Juli ju Sobeneiche bei Saalfeld in Thuringen, wurde r und Professor ber Mathematit am Gymnasium rauen Rloftere ju Berlin \*). Unter feinen Abhandn find ben Musikern wichtig: Bersuche über bie ingung gespannter Saiten, besonders zur Bestimseines sichern Dasstabes fur die Stimmung. Sie nen in ben Abhandlungen ber tonigl. preuß. Atabeer Biffenschaften 1822 und 1823, murben aber auch iner Aupfertafel befonders abgebruckt. (Berlin 1824.) ni hat baraus einen Auszug mit hinzugefügten Bengen über Stimmungshohen in ber Leipz. Allgem. al. Beitung. 1825. S. 501 fg. geliefert. — Über bies Rann waltet in musikalischen Literaturbuchern ein eis Unstern. In ber Spftematisch = chronologischen Dar= ig ber mufitalifchen Literatur ic. von Karl Ferb. er (Leipzig 1836.) heißt er, sowol bei Nennung ber angeführten Abhandlung, als bei Angabe ber fruber nenen: Uber ben Grund, warum bie theoretifche nmung der Geschwindigkeit des Schalles fo betrachton der Erfahrung abweicht (gebruckt in ben Abhands t der Atademie 1816 und 1817 in Berlin), E. J. ieses Bersehen grundet fich offenbar auf einen Druck: ber Leipz. Allgem. mufikal. Beitung. 1825. S. 187, r erstgenannte Auffat und Alles, mas in ber musien Literatur von Beder über ben Berfaffer gemelbet namlich daß er Professor und Mitglied ber berliner mie ber Wiffenschaften ift (ohne irgend einen weitern ), zum erften Male in einem Correspondenzartitel igt wurde. E. J. Fischer muß also in Ernft Gott= fischer umgewandelt werben. — Das Stuttgarter n ber Tontunft und ber Tontunftler hat bagegen bem Ramen Ernft Gottfried Fifcher ben Ba= b ben Gobn ju einer und berfelben Perfon gemacht omit Alles unter einander geworfen, ohne Angabe Beburts: und Tobesjahres. E. G. Fifcher ftarb am m. 1831. Seine Schuler haben bafur geforgt, baß m Beufinger gezeichnetes Bild von Bollinger in Rujeftochen murbe. Noch Giniges über biefen Mann t wir Gelegenheit haben in ber Lebensbefchreibung Cohnes zu bemerten; auch ift bamit gu vergleichen, 5. Doring, S. 327 biefes Banbes, über ihn mit-

Seine mathematischen und physikalischen Schriften u. s. w. rzeichnet im Reuen Retvolog ber Teutschen. 9. Jahrgang, 1. Th. S. 91 und 92. (Imenau 1833.)

21) Gottfried Emil Fischer, Dr., ber einzige Sohn bes Borigen, geb. zu Berlin am 28. Nov. 1791 im Saufe bes grauen Klosters, wo er auch feit seinem gehn-ten Jahre gebilbet wurde. Oftern 1809 verließ er bie Anstalt, um sich bem Bergfache zu widmen. Bu berfelben Beit wurde ihm ber mathematische Unterricht bes iun= gen Pringen Friedrich von Preugen, bes Pringen von Dranien und bes Rronpringen von Beffen übertragen, ben er bis 1812 fortfette. hierzu tam noch, icon 1810, ber hobere Auftrag, mabrent einer Babereife feines Baters bie Stelle beffelben als Lehrer ber Mathematif bei bem bamaligen Kronpringen von Preugen zu vertreten; auch nach feines Batere Rudtehr blieben ihm zwei Sabre hindurch einige biefer Lectionen anvertraut. Bahrend biefer Beit hatte er bereits feinen ersten Borfat, fich bem Bergwesen hinzugeben, aufgegeben und dafür bie Theologie zu seinem Sauptfache ermablt, wozu ihm auch bie Dufit zu geboren ichien. Birtlich flubirte er von 1810-1813 unter Belter's Leitung Die Tontunft fo eifrig, baß er unter die fleißigsten Schuler biefes Deifters gerech= net werben mußte, einer von ben Schulern, bie auch nach vollenbeten Lehrjahren ihren Meifter nicht vergeffen, vielmehr in ununterbrochen bankbarer Berbindung mit ihm blieben. Im 3. 1813 ging er als Freiwilliger unster bie Lutow'sche Schar, wurde noch in bemselben Sabre als Officier bei ber Artillerie angestellt und erwarb sich in ber Schlacht bei Belle Alliance bas eiferne Kreug. 3m 3. 1817 wurde er von feiner Truppenabtheilung in Schleffen als Lehrer ber Mathematit an bie tonigl. preußifche Kriegeschule berufen. In biefem Jahre mar es auch, wo fein erfter, ber Offentlichkeit übergebener, Die Dufit betreffender Auffat: "Über die Ginführung bes vierstimmigen Choralgefanges in ben evangelifchen Gottesbienft," gedruckt wurde, und zwar in der Leipziger Allgem. mufikalischen Beitung (also im 19. Jahrgange) in ber erften Rummer. Hier hatte er fich "G. E. Fifcher, toniglich preußischer Artillerie Lieutenant," unterzeichnet. Es ift alfo Berirrung, wenn von einer Geite bie Sache ins Ungemiffe gezogen, von ber anbern Geite noch bazu bie gange Geschichte auf seinen Bater gebeutet wirb. - Bur weitern Unterlage biefer Lebensbeschreibung bient uns bie Grabrebe, welche ber Director bes grauen Rlofters, Dr. Aug. Ferb. Ribbed, bei G. E. Fifcher's Beerbigung ge= halten hat; fie ift in ber Plahn'ichen Buchhandlung berausgekommen. Darin beißt es unter Anberem : "Im Berbfte 1818 unternahm er auch ben Gesangunterricht an unferm Rlofter, und biefer Unterricht fowol, wie ber Um= ftand, bag ihm wahrend einer Arantheit feines Baters die mathematischen Lectionen beffelben in Prima auf langere Beit anvertraut wurben, machte immer mehr ben Bunfc in ihm rege, fich unferer Anftalt ausschließlich ju wibmen. Diefem Wunfche folgte er 1825, indem er feine Stelle an ber Ariegsschule und im Beere nieberlegte, obwol er babei einen nicht unbetrachtlichen Bertuft an Ginnahme erlitt. Seithem nun bat er und immer und gang angehort, und als Lehrer ber Mathematik und Phufet. sowie als hauptlehrer bes Gefanges mit reichen Gegen 22 Jahre lang unter uns gewirkt." - Go warb er benn

feines Baters Amtsgenosse, welcher noch 1828 am 1. Jan. bie Frende hatte, den Sohn vermahlt gu feben. Der Greis farb 1831, und die Liebe bes Sohnes hielt ihm eine Beffattungerebe, welche 1834 gebrudt wurde, wie feine Gebachtnifrebe auf Belter 1836. — Ausgezeichnet als Lehrer der Mathematik, folgte er in dieser Wiffensschaft dem Vorbilde seines Baters, dessen Lehrbicher er theils in neuern Ausgaben, theils in Fortsetzungen vollensdete, oder in Auszuge brachte, 1831—1838. Seine Bactorprammetianskarift 1810 kakapatta den Ganischten Doctorpromotionsfdrift 1819 behandelte ben Bariot fchen Lehrsat. — Als Gesanglehrer bes Symnasiums wird ihm bas Berbienst zugesprochen, eine neue Babn gebrochen zu haben, sowol burch bie Ginrichtung ber jest bestehenben Claffenabstufung, als durch Bertheilung ber Ubungen und burch treffliche Methobe feines eigenen Unterrichts. "Gein Eifer für biefen Gegenstand (heißt es) beruhte aber nicht blos auf perfonlicher Borliebe fur benfelben, sonbern auch auf ber innigen Uberzeugung von ber fittlichen Bebeutung eines folden Unterrichts fur bas firchliche und gefellige Leben, ja unmittelbar fur bas geistige Leben ber Jugenb, als ein Mittel zu ber bem Schuler noch überall verfag: ten Befähigung, etwas wenigstens verhaltnigmagig Boll= enbetes, und zwar in bruberlicher Gemeinschaft, zu leiften." — Bur Ausbildung seiner Schuler verwendete er faft ausschließlich nur Compositionen im strengen Style geistlicher Musit, Die Religion als Erzieherin zur Musit und als Richterin berfelben betrachtend. Darum legte er auch ben erften Grund zu einer unschatbaren Sammlung ber besten teutschen und italiemischen Meisterwerke ber bei ingen Tontunst für das Kloster, und zwar aus eigenen Mitteln. Mit noch größerer Ausopferung widmete er sorts während einen nicht geringen Theil seiner Muße der Ausbildung besonders stimmbegabter und sleißiger Schüler, die er unentgektlich in Privatstunden übte. Dabei war es feinem findlichen Gemuthe felbft Beburfnig, jum Beften der Schuler auf jeme ernsten auch erheiternde Ubungen folgen ju laffen. Geit 1820 batte er barum in ben Pfingstferien die Gangerfahrt in die weitere Umgegend Berlins angestellt, auf welcher die Jugend muntere Gefange burch Bald und Felb erschallen ließ. Diese Gans gerfahrt wurde bis 1839 fortgefett, fur welche er felbst gegen 40 Lieber in Dufit fette, von welchen Dr. Frieb: rich Bellermann, welchem wir auch einige Berichtigungen und Bervollstandigungen ber Birtfamteit bes mit ihm befreundeten Mannes verdanten, vor einigen Sahren zwei Sefte in Partitur (einige Motetten bazu) veröffentlicht bat. — Im Ganzen war Fischer's Leben gludlich und begludend, nicht weil ihn bie Birklichkeit mit Gorgen und Entbehrungen verschont hatte, sondern seines eblen Wesens wegen. Sein Geist war flar, seine Ahatigkeit groß, seine Gesinnung fromm in Liebe, sein Wandel treu, einsach und anspruchslos, seine Rede offen, wahr und milb: Alles von einer jugendfrischen Phantasie verklart. Am liebsten beschäftigte er fich, bei aller Beiterteit, mit frechlicher Dufit, "bis feine Sand inmitten bes großen Dratoriums, in welchem er ben Triumph bes Glaus bend feiern wollte, nieberfant." Bon biefem Berte : "Der Glaube ber Chriften," find mehre Statte, nament.

nd die erste Salfte bes zweiten Deils (Die Martyrer) fertig. In der letten Beit wurde zwar nicht die heiterzteit seines Geistes, wol aber seine körperliche Gesundheit wankend; er entschlief am 14. Febr. 1841, hoffnungszolle Kinder und eine trauernde Gattin hinterlassend.

Außer den genannten Werken sind von ihm erschiesnen: 1) 3wolf Lieder zum Clavier. 1821. 2) über Gesang und Gesangunterricht. (Berlin 1831.) 3) über das akustische Verdaltniß der Accorde (Programm). 1835. 4) Hundert Chordle für Schulen, eins, zweis und dreifimmig (Sopran und Alt). 3 Hefte. 1837. 5) Der 107. Psalm: Paratum cor meum. Vierstimmig. 1840. 6) Abhandlung über die Rusist der Ninnesinger — in den von Frdr. Heint. von der Hagen in Leipzig. 1838 herausgegedenen "Minnesingern" (in fünf Quartsbanden). Bergl. darüber die Leipz. Allgem. musikal. Zeiztung. 1841. S. 944 fg. (G. W. Fink.)

## D. Theologen, Padagogen, Philologen.

1) Erdmann Rudolf Fischer, geb. am 28. Nov. 1687 zu Sasen Preppach bei Coburg, ber Gohn eines Predigers, bem er ben ersten Unterricht verbankte. In bem Symnasium zu Coburg und auf der Universitat Wittenberg legte er ben Grund zu feiner wiffenschaftlichen Bilbung. Er ftubirte Theologie und ward 1717 Pfartfubstitut feines Baters zu Emberg. Gine gelehrte Abshandlung, Die er bamals herausgab'), begleitete einer ber geachtetsten Theologen feiner Beit, Ernft Galomo Coprian, bessen Leben Fischer spaterhin beschrieb ), mit einer Borrebe. Im 3. 1721 ward er vierter, 1724 britter und 1726 zweiter Diakonus zu Coburg und 1741 Archibias tonus und Senior. Das Jahr 1758 erhob ihn zur Burde eines Generalsuperintenbenten und Confiftorialraths, wobei er zugleich eine Professur am Symnasium zu Co: burg befleibete. Sein Tob erfolgte am 1. Juni 1776. Eine feiner erften fcriftstellerifchen Arbeiten mar eine ausführliche Biographie bes Theologen Johann Gerhard, die er ju Leipzig 1723 in Octav unter bem Titel herausgab: Vita Joannis Gerhardi, quam e fidis monumentis, maxima ex parte nondum antea editis, atque ex instructissima Serenissimi Ducis Gothani Bibliotheca benignissime secum communicatis, luculenter copioseque exposuit, et ad illustrandam historiam ecclesiasticam, ejus qua ille vixit aetatis, direxit. Der Berleger ließ, ohne Fischer's Mitwiffen, 1727 dem er-wähnten Berke bas Titelblatt vordruden: Historia ecclesiastica saeculi XVII., in vita Joannis Gerhardi, Theologi incomparabilis, ex monumentis maximam

<sup>1)</sup> De Geodoouse, veteris Ecclesiae legatis, in S. Ignatii Epistolam ad Polycarpum brevis Commentatio. Praefationem adeldit B. S. Cyprianus, Consil. Consist, et Eccles. Saxo-Gothanus. (Coburgi 1717.)

2) Das Leben Ernst Sakon-Copristants, ber heiligen Schrift Doctor und bes Gothaischen Obers Consistorii Biccprasibenten, zum Preise ber gettlichen Borsorge und Barmberzigkeit, von einem Liebhaber der Wahrheit annoch bei Lebsgeiten des frommen Mannes beschrieben und von ihm seiber verdnibert, nun aber nach seinem Willen dem Druck übergeben u. s. w. (Leipzig 1749.)

Radern befag er fehr grundliche Kenntniffe. Det be: rahmte Jurift Johann Gottlieb Beineccius begleitete mit einer Borrede bie von Fischer ju Jena 1737 in Quart berausgegebenen Selecta et rariora Latii purioris monumenta, quae miscellanea politioris humanitatis, tam propria, quam aliunde collecta, exhibent. In einzelnen Abhandlungen ehrte er bie Berbienfte einzelner Gelehrten um die Literargeschichte. Dahin gehort feine Diss. de Hubertino, Clerico Crescentinate, elegantiorum literarum Saeculi XV in Italia instauratore 17), und die Commentatio de Alfonso Antonio de Sarasa et ejus semper gaudendi arte, et vita 16). Bon bem Bauptwerke biefes Autors, ber ars semper gaudendi, bie seiner eigenen Sinnesart besonders zugesagt zu haben icheint, veranstaltete er einen besondern Abbruct 19), spaterbin auch eine Übersetung 20). Mit einer Biographie bes Autore und mannichsachen Erlauterungen und Bufaten gab er Jani Nicii Erythraei Epistolae ad Tyrrhenum et ad diversos heraus "1), und ließ bie Ora-tiones biefes Gelehrten in einer neuen Ausgabe erschels nen 22). Struve's bekannte Ginleitung in Die Literarges fcichte feste er fort bis jum Jahre 1754, in welchem er bies Bert neu herausgab 23). Auch von einigen Schrifs ten berühmter Rechtslehrer beforgte er neue Ausgaben 44). Bon ber neuesten Juriftenbibliothet, die er in ben Sahren 1774 - 1775 berausgab, ericien nur bas erfte und zweite Quartal. Er überfette auch Mehres aus neuern Sprachen 25) und gab R. Steele's Bibliothèque des Dames heraus 26), begleitet von einer Biographie des englischen Autors 27).

fischer

5) Christoph Karl Fischer, geb. am 11. Dec. 1713 zu Stolpe in Pommern, sette seine zu Königsberg begonnenen theologischen Studien in Halle fort. Im 3. 1737 ward er Feldprediger eines Cuirassierregiments, das unter dem Oberbesehle des Grasen von Gester stand. In den Jahren 1740—1743 lebte er als Erzpriester in Fisch-hausen. Um diese Zeit ging er mit dem Character eines

Consissorialraths nach Preußisch Solland. Im 3. 1758 ward er Senior des geistlichen Ministeriums und Pastor der attstädtischen Gemeinde zu Thorn, wo er am 24. Ian. 1776 stard. Er war zu seiner Zeit als Kanzelredner des liedt. Ginige seiner Predigten sind auch gedruckt worz den 24). Bu der neuen Auflage des thornischen Gesang-buches 23) schrieb er eine Vorrede 30). (Heinrick Döring.)

6) Johann Friedrich Fischer wurde am 10. Oct. 1726 ju Coburg geboren. Gein Bater, Erdmann Rusbolf, war bafelbft Generalsuperintenbent und Confiftorialrath, seine Mutter Johanne Barbara, geb. hofmann. Der Bater ftand nicht blos in ben engeren Kreisen seines Amtes in großem Unfeben, sonbern wurde auch als Ge-lehrter geschatt. Den erften Unterricht ertheilte er felbft bem Sohne, namentlich führte er ihn fruhzeitig zu ber Befanntschaft mit ben beiben claffischen Sprachen. Aber theils amtliche Geschafte, theils bie mislichen Folgen bes abgesonberten Unterrichts veranlagten ben Bater, ibn ber Stadtschule anzuvertrauen, wo Fenzlin, Martin und Sand ale verbienftvolle Lehrer wirften. Schon nach zwei Jahren konnte er bem Gymnasium Casimirianum übergeben werden, wo sich für feinen regen Gifer ein weiteres Feld eroffnete und tuchtige Lehrer ben Unterricht beforgten. Er felbft pflegte besonders zwei berfelben, Schwarz und Trafenreuter, rubmlichft zu erwähnen, Die ihn auch in ben Unfangsgrunden ber morgenlandifchen Sprachen, namentlich bes Bebraifchen, Sprifchen und Chalbaischen, fest und sicher machten. Mit großem Fleiße hatte er bie Schulwiffenschaften getrieben, fodaß er, mit glanzenden Beugniffen entlaffen, bereits im achtzehnten Jahre, 1744, die Universität beziehen tonnte.

Der gothaische Biceprasident, Cyprian, hatte bem Bater die Bahl der Universität Leipzig empsohlen, weil dort die ausgezeichneten Franken leicht besordert werden könnten '). Sprachstudien und was damit in enger Berzbindung steht von realen Bissenschaften, zogen den jungen Mann besonders an, der noch dazu an Ernesti empsohlen war und in Christ einen Landsmann sand. Dieser sührte ihn ein in das Gebiet der Archäologie, dei Ernesti dörte er Vorlesungen über die alte Literatur. Kapp gesstattete ihm den Zutritt zu seinem reichen Bücherschafte und alle drei Manner würdigten ihn auch ihres pertrauteren Umganges und bedienten sich dei Keineren Arbeiten nicht selten seiner Hilse. In der Philosophie hörte er Winkler, in der Mathematik Kasiner, in der orientalischen Literatur Hebenstreit. Da er für sein kunstiges Leben ein Lehramt in der Schule oder auf der Universität zu übernehmen beabsichtigte, so übernahm er gegen das Ende

<sup>17)</sup> Jenae 1739. 4. Ibid. 1759. 4.

18) Francof. 1740—1741. 4. 2 Voll.

20) Alfons Anton von Garasa Kunst. sich immer zu freuen und stets vergnügt zu sein, aus den Grunksäsen der göttlichen Borschung und eines guten Gewissen her gettlichen Borschung und eines guten Gewissen hergeleidet, mit berühmter Manner und eigenen Anmertungen sast durchgehends erläutert, und mit dem stehen des Berfasserssischen auch vollständigen Registern versehen; aus dem Lateinsschung in Tau. 2 Tomi. Rd. 3tia Colon. Ubber. (Janae) 1749.

21) Jenae 1740. 2 Tomi. Ed. 3tia Colon. Ubber. (Janae) 1749.

22) Altend. 1741. 23) Francos. 1754. 24) Pauli Risi animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinenten, juxta exemplar Mediolanense. (Amstelod. [Jenae] 1771.) J. A. Mellfeldii Opuscula juris cavilis privati. (Jenae 1775. 4.) J. A. Hellfeldii Opuscula juris canonicl, criminalia, seudalis et publici, quidusdam scriptis mineridus et rarierdus Musstrum et celederrimorum ICtorum aucta et edita (Janae 1789. 4.) u. a. m. 25) Briefe der Mylady Zuliaux Gastendy; von der Madame Riccoboni. Aus dem Französsischen. (Französsischen als Georg I. den Thron bestieg; aus dem Griste der Mortrige und Ergänzungen zu Söcher's Grichtenskers. 26 Mantelod. (Janae 1766.) 27) Bot. Abelung's Andrews leriton. Reusel's Erston der dem Sahre 1750—1890 verstors benen teutschen Echristischen. Scriftsteller. 3. 250. 6. 365 fg.

<sup>28)</sup> Der bei Ergreifung bes Berbienstes Chrifft unter vielen Kampfen gestärtte Glaube. (halle 1736.) Der gnabige Rath Gottes bei bem Tobe ber Gerechten (Gbenbas. 1758, Fol.) u. a. m. 29) Aborn 1768.
30) Rergl. Arnolbt's Radprichten von ben Predigern in Offpreußen. S. 5 und 376. Dittmann's Beiträge zur Geschichte ber Stabt Thorn. S. 35 fg. Abelung's Rachetrage und Erganzungen zu Jocher's Gelehrtenlerikon. Meusel's Existon ber vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsstetet. 3, Bb. S. 345.

1) Non emim. ut olim. sie Linzis vult expectari. Fran-

<sup>1)</sup> Non enim, ut olim, sic Lipsia vult exspectari, Francos quod attinet forité er am 1. Oct. 1744.

seiner akademischen Jahre das Amt eines Hauslehrers, zuerst bei einem Sohne des Prosessors Kapp, dann bei dem Senator Dr. Schmidt. Nicht die Noth hatte ihn dazu getrieben, denn er ward von dem Bater reichisch unterstützt und gut gehalten, sondern das Berlangen, sich im Bortrag zu üben. Er hatte noch Muße genug für die Fortsehung seiner classischen Studien und verwendete dieselbe sehr gewissenhaft, sodaß er 1747 sich das Bacca-laureat in der philosophischen Facultät erward. 1748 wurde er Nagister, Mitglied des Collegium philodiblicum und zugleich durch Bertheidigung seiner Abhandslung de ara Pacis Docent an der Universität. Die Schriststeller der Griechen und Kömer, sowie Bücher des alten und neuen Testaments waren die Gegenstände seiner Vorlesungen, die dalb großen Beisall fanden. Die ersten größeren schriftstellerischen Arbeiten sallen gleichfalls in diese Zeit.

3m 3. 1751 ward burch Sulfe's Tod bas Conrectorat an der Thomasschule erledigt. Das Umt mar mubfelig (26 Lebrftunden wochentlich, die Inspection im Alumnate außerbem) und wenig einträglich (gegen 400 Shir.), aber Fischer sehnte sich nach einem nublichen und feft bestimmten Wirfungefreise, bewarb fich um Die Stelle und erhielt fie, besonders burch Mascow's Berwendung, in feinem 25. Lebensjahre. Roch acht Jahre lang hatte er an Johann August Ernesti, bem Rector ber Schule, ein glangenbes Beispiel, nicht blos in ber Grundlichkeit und dem Umfange humanistischer Kenntnisse, sondern auch in der Kunft, den Bortrag anziehend und eindringlich zu machen. Und es war ju erwarten, bag ein fo eifriger und ftrebfamer Dann bas feltene Rufter nicht unbenutt gelaffen bat. Aber neben bem Schulamte batte er auch feine Borlesungen an ber Universität fortgeset und theils über die neutestamentlichen Bucher, theils über alte Schriftfteller gelesen und auch fleißig Privatissima in diesen Fa-chern gehalten. Hier schadete ihm feine Grundlichkeit und Gegner fuchten ju verbreiten, baß er bei feinem befcrantten Gefichtetreife ju einer weiteren Beforderung fich nicht eigene. Golde Anfichten mußten in Dresben Beifall finden, benn feine wiederholten Gefuche um eine außerordentliche Professur blieben unerhort, und als Ernefti die wohlverdiente Stelle in ber theologischen Facul: tat 1759 erhielt, wurde nicht Fischer, sondern ber bamalige Rector ber Stiftsschule in Beig, M. Johann Friedrich Leigner, Rector der Thomasschule, zu welchem Amte ihn Ernesti selbst empfohlen haben foll. Die boppelte Burudfebung frantte Fifder und erzeugte in ihm einen Grad von Reizbarkeit und Bitterkeit, Die Die Schranten ber Befonnenheit mehrfach überschritt 2) und ihn überall erbitterte Zeinde und schandliche Berfolgung erblicken ließ. Doch townte man seinen Werth nicht für immer verkennen. 1762 wurde er zum außerorbentlichen Professor ernannt (exft 1782 wurde er Collegiat des klei: neren Fürstencollegii, wozu er nach manchem mistungenen

Bersuche die hoffnung fast aufgegeben hatte und was ihm boch durch einige Vermehrung seines Einkommens ein ruhigeres hindlicen auf sein Alter gewährte) und 1767 starb Leigner. In dieser Zeit war Fischer kaum von einer schweren, aus hypochondrischen Beschwerden hervorzgegangenen Krankheit genesen. Er zeigte blos dem Rathe an, daß er nicht um das Rectorat sich bewerden werde, zu dem wol krästigere Competenten sich sinden würden, wol aber um eine Vermehrung seiner geringen Einkunste bitten musse, um sorgensreier leben zu können. Auf Zureden einiger wohlmeinenden Nitglieder des Rathes nahm er diese Eingabe zurück und kam um Übertragung des Rectorates ein. Darauf hatten seine Gegner gewartet und waren nun schnell zur hand, um aus der Zahl verssäumter Stunden Fischer's Schwächlickeit zu beweisen und ihn als ungeeignet zur richtigen Behandlung der Jugend darzustellen. Allein der damalige Bürgermeister Gutschmidt achtete auf solche Instinuationen nicht und sehte es durch, daß Fischer im Jahre 1767 zum Rector der Schule ernannt wurde, an der er bereits 16 Jahre

treu und gemiffenhaft gearbeitet hatte.

218 Rector nahm er fich Ernesti jum Borbilde; bie von biefem getroffenen Einrichtungen hielt er fest, ja suchte fie auch zu verbeffern. Die Leitung ber gangen Unstalt in wiffenschaftlicher Beziehung murbe ibm burch feine Amtsgenoffen, die alle noch der Ernestischen Dis= ciplin angehort batten, febr erleichtert. Conrectoren, wie Rarl Aug. Thieme und Roft, Collegen, wie Reichenbach und Rriegel, mußten die humanitatoftubien als bie Grundlage ber Symnafialbilbung festhalten und ben Misbrauchen, welche der Gefang ber Alumnen, Die Ubergriffe ber Cantoren berbeifubrten, fraftig entgegenarbeiten, zumal fehr viele jur Bernachlaffigung ber miffenichaftlichen Studien, jur Ubertretung ber Bausord-nung, ju gemeiner Erwerbsucht und ju Luberlichkeit veranlast wurden. Denn auch die stilliche Bildung seiner Schuler lag ihm am Bergen, ohne daß er haufige 3wiegesprache und moralische Inquisitionen mit ihnen veran-staltet hat. Die Stellen der Alten gaben ihm die beste Gelegenheit zu Ermahnungen und Ermunterungen. Die Babl feiner Cehrstunden betrug taglich brei bis vier. 3m Griechischen wahlte er homer, Euripides, Ariftopha-nes, Plato, Xenophon und bas neue Teffament; im Lateinischen Cicero, horaz und Birgil; außerbem lehrte er Rhetorit, Logit und etwas Beniges von Geometrie nach Ernefti's Initia, Die romifchen Alterthumer nach eigenen Dictaten und Universalgeschichte bis zu der Grunbung bes romischen Principates nach Freyer. Ausarbeis tungen und Declamirubungen waren mit ben Bortragen über Rhetorif verbunden. Seine Methode bei ber Ers flarung war febr umftanblich und zeitraubenb. Gin Stud bes Schriftftellers wurde erft ins Teutiche, bei ben Briechen ins Lateinische übersett, und bann in biefer Sprache erflart. Geine teutschen Uberfetungen bes gnugten fich mit bem richtigen Auffassen bes Gebantens und verfidnblichem Ausbrucke, waren aber frei und uns beholfen; die lateinischen aus dem Griechischen mußten so wortlich als moglich fein und durften doch die Eigen-

<sup>2)</sup> Ich meine besonders die Borrebe gu Afchines über ben gum Profeffor ernannten Boog, die auf hoberen Befehl ganflich unterbrackt wurde.

thumlichkeit ber lateinischen Sprache nicht verlegen, was befonbers bei ben Dichtern taum in befriedigenber Beife gelingen fonnte. Die Erflarung ging junachft auf genaue biplomatifche Rritit jeder Stelle ein und erlauterte bie Ausbrude gang vollstandig mit Ursprung, Parallels ftellen und Anführungen gelehrter Citate aus Ertlarern ober umfassenden Berten. Ernefti's Zatt und Bepne's Geschmad zeigte er babei freilich nicht, philosophische und geschmadvollere Bilbung ging ibm überhaupt ab, ja afthes tifche Erklarungen waren ihm ein Greuel. Go ging bie Lecture nur langfam vorwarts, curforifche Lecture billigte er naturlich nicht. Jahre lang brachte er mit einer Schrift zu, zumal er fein forgfaltig ausgearbeitetes Beft auch forgfaltig von ben Schulern nachfchreiben ließ unb biefe Dictate durch Fragen an die Schiler unterbrach. Daß dabei die genaue Erklarung ber Borte und bes Sprachgebrauchs vorgeherricht habe, zeigen die nach feinem Tobe erschienenen Schriften. Selbst bei bem geschichtlichen Unterrichte hatte er nur ben Philologen im Auge, wenn er bei bem lateinischen Bortrage berfelben immer bie eigentlichen Quellen anführte und lange lites rargefchichtliche Ercurfe einflocht. Die Ausarbeitungen bestanden, wenn er ben Dberen ber Claffe ein Thema au einer Rebe gab, bei ben jungeren in Perioden ober in einer narratio; bamit mechfelten Briefe, ju beren Begenstande er bieweilen horaxische Episteln mabite, bei denen naturlich nur bie Gedanken des Dichters bie Grundlage bilbeten. Daß Fischer folche Arbeiten genau corrigirte, verfteht fich von felbft, und baber haben fie be fonders zur Bildung eines guten lateinischen Styls febr viel beigetragen, obicon feine Angfilichkeit auch bes Schulers Borte gang in bie Form brangte, bie er fich gewahlt und als die befte erfannt batte. Das Auswendig-lernen vorzüglicher Stellen aus ben Alten empfahl er fehr und ließ jur Forberung diefer Ubungen gange Reben bes Cicero, fogar die traurigen Arbeiten ber Panegyriter, beclamiren. Seine Bortrage waren, wenn er fonft gut gelaunt war, munter und aufgewedt, und burch heitere Anekboten gewurzt. In ber Aufrechthaltung ber Ordnung und Bucht mar er pebantisch und mehr gur Strenge geneigt; babei unterflutte ibn bie Bieberteit feines Charafters. "Gerabheit 3), Fefligfeit, Aufrichtige feit, Berachtung alles außern leeren Scheines, unparteiifche Strenge, Die zuweilen felbft in Schroffheit auszugrten ichien, und babei Religiofitat ohne Bortgeprange, bas waren Tugenben, die ihn sowol bas Bertrauen und Die Liebe feiner Schuler, als bie unbedingte Bingebung feiner Collegen gewinnen liegen." Dafur fpricht bas fcone Dentmal, welches Christian Bictor Kinbervater feinem unvergeflichen Lehrer in bem Schriftchen: Uber Johann Friedrich Fifcher als Schulmann (Epg. 1801.) gefest hat und bas jugleich auf feine bibattifchen und pabagogifchen Grunbfate viel genauer eingeht als ber Auffat von Pauli: "Meierotto's und Fifcher's Lebrart, jus sammengestellt und gepruft in hauff's Philologie, Grud 3. G. 1-40.

Bu ben Anftrengungen bes Schulamtes tamen gahle reiche gelehrte Arbeiten, beren Menge man fich taum wurde erklaren tonnen, wenn man nicht bie eingezogene Lebensart eines Schulmannes in jener Beit und Fischer's besondere Reigung zur Abgeschiebenheit in Erwagung zoge. Arbeit war feine Lofung, Berftreuung gewährte ihm bas eifrige Stubiren. Go war er bis zum Sahre 1799 (bas Jahr guvor hatte er in aller Stille fein Da: gifterjubilaum gefeiert) ohne große Unfechtungen getoms men, als ihn um Oftern biefes Jahres ber Schlag ruhrte. Bwar erholte er fich unter treuer arztlicher Pflege, und konnte während bes Sommers fogar zu seinen schriftstels lerifchen Arbeiten gurudtehren, aber am Anfange bes Berbftes wiederholte fich ber Schlag, und labmte ibm ben rechten und ben linken Arm. Gine plogliche Wieber: bolung bes Schlagfluffes machte am 11. Det. seinem Les ben ein Ende; er schlief, wie er fich immer gewünscht hatte, fanft und ruhig ein.

Berheirathet war er mit ber Tochter bes Tertius an ber Thomasschule, Johanne Sophie Kriegel, seit dem 3. 1763, die ihm die Sorge für Erziehung der Kinder und Erhaltung des Sauswesens abnahm. Sie gebar ihm sieben Kinder; sein einziger Sohn, der ihm besonders durch seine Liebe zu den Bissenschaften viel Freude machte, starb schon im 15. Lebensjahre; vier Tochter überlebten

ihn, zwei ftarben in garter Jugend.

hat er icon mabrent seines vieljahrigen Schulam: tes eine große Babl von Schulern gebildet und an ihnen und durch fie fegensreich gewirkt, so ist doch ber Umfang seiner wissenschaftlichen Berbienfte nicht geringer und für feine Beit nicht niebrig anzuschlagen. Für bie Schule maren auch feine Schriften hauptsachlich berechnet; Die Schriftfteller, welche gelefen wurden, jog er in ben Rreis feiner Bearbeitungen, ober grabe burch fie wußte er biefelben in die Schulen einzuführen. 3mar hatte bier Ernefti wenigstens für bie lateinischen Schriftsteller Bieles verbeffert, nur bas Stubium ber griechischen Sprache lag im Argen. Überall herrschte bas neue Testament, von einem homer ober gar von Tragifern und Plato war nicht bie Rebe; ja es galt als ein tuhnes Bagnif, baf Rischer ben Palaphatus in den Schulen einführen wollte. Dag also hier eine bessere Auswahl moglich wurde, ift fein Berbienft, und bag er bie Kenntnig ber Sprache burch feine grammatifden Schriften wefentlich geforbert bat, burfen wir auch nach 50 Jahren nicht verfennen. Freilich ift seine Interpretation in ber Regel wenig mehr als ausführliche Bortertiarung mit Anführung alter Grammatiter, beren Citationen er im Ubermaß baufte, feine Rritit wenig mehr als außerliche Aufgahlung ber Beugniffe, aber wie wenig hatte er auch in Teutschland bef fere Mufter, die er hatte nachahmen tonnen. Grundlich teit zeigen alle feine Arbeiten, aber auch Ginfeitigkeit in grammatifchen Dingen. Dehmen wir junachft feine Mus: gaben griechischer Schriftfteller, fo folgen fie in chronolo-gischer Folge also: 1) Aeschinis Socratici dialogi tres in usum scholarum editi (Lips. 1753.), die eigentlich ein Abbruck ber 1718 erschienenen Ausgabe von horrens war, aber in ben brei folgenden Ausgaben außerorbent-

<sup>3)</sup> Worte feines murbigen Rachfolgers Stallbaum in ber Sacularfchrift über bie Ahomasschule G. 83.

lich vermehrt wurde. Diese erschienen 1766, bann 1768 (bie vollständigfte von allen) und 1788, in welcher letteren bie lateinische übersetung und bie Anmerkungen meggelassen sind. 2) Anacreontis carmina (Lips. 1754.). Dies ichmachtige Buchelchen enthalt ben Tert von Barnes und die Roten seiner Ausgabe; schon ber zweite Druck 1776 ward umfangreicher burch die hinzusugung ber Fragmente und die britte 1793 schwoll zu mehr als 600 Seiten an, bie jest nur geringe Ausbeute gemabren. 3) Moeridis Atticistae λέξεις Αττικών και Έλλήνων accedit Timaei sophistae lexicon, curavit notasque suas adjecit et praefatus est J. Fr. F. (Lips. 1756.) Belche Abficht er bei biefer Ausgabe gehabt habe, lagt fich nicht recht begreifen, benn feine eignen Anmertungen geben nur fparliche Citate aus Grammatilern, aber bie Bemerkungen von Dierfon und Rubnten, burch welche jene Sammlungen erft Berth erhalten has ben, lagt er meg. Gelbft die Babl bes Subfon'ichen Tertes war eine Berkehrtheit. 4) Axiochus graece, rec. notis illustravit indicemque verborum locupletissimum cum H. Wolfii versione latina notisque uberioribus adjecit J. Fr. F. (Lips. 1788.). 5) Palaephatus de incredibilibus cum animadversionibus et indice (Lips. 1761., bann 1770, 1772, 1777, in neuer überarbeitung 1786 und endlich mit vollständiger Kritif und Erklarung in ber fecheten 1789 erschienenen Ausgabe). Die vier feit 1771 erschienenen Prolusiones, welche einzelne Stellen bes Palaphatus behandeln, find hier binzugefügt, aber Cospis interpretatio latina ward erst 1799 in zwei Schulschriften berausgegeben. 6) Bon ben Platonischen Dialogen hat er vier verschiedene Ausgaben veranstaltet, von benen aber nur eine, welche bie vier erften Gefprache enthielt, ofter wieberholt worben ift. Much hier hat fich biefelbe Erscheinung, auf bie wir ichon bei ben Ausgaben bes Anafreon und Palaphatus aufmertfam machten, wieberholt, bag namlich jebe neue Ausgabe durch überflussige Buthaten angeschwellt ift. 1759 namlich erschienen Platonis dialogi quatuor (Eutyphro, Apologia, Crito, Phaedo) cum varietate lectionis et animadversionibus criticis und wurden zum zweiten Male 1770 und endlich 1783 wieder aufgelegt. 1770 folgten Platonis Cratylus et Theaetetus cum animadversionibus, 1774 dialogi tres (Sophista, Parmenides, Politicus) graece animadversionibus criticis illustrati und endlich 1776 ber Philebus und bas Symposion. Eine neue Bearbeitung bes Kratylos lieferte er in 14 Schulprogrammen, welche von 1791 -1799 gu ben Schulfeierlichkeiten einluben. In Berbinbung mit biefen Platonischen Studien fteben Jani Cornarii eclogae in Platonis dialogos omnes nunc primum editae. Accesserunt praefationes Aldi Manutii, Sin. Grynaei Marcique Hopperi editioni Venetae et Basileensi utrique praemissae (Lips. 1771.). 7) Done besondern Werth ift der Abdruck der Rhetoren nach Thomas Gale's Ausgabe unter bem Titel: Rhetores selecti, Demetrius Phalereus, Demetrius rhetor, Tiberius rhetor, Anonymus Alexandrinus - iterum edidit varietatemque editionis Aldinae M. Gnenff, b. St. n. R. Grite Section. XLIV.

adjecit J. F. F. (Lips. 1773.) 8) Bichtiger ist die Ausgabe des Theophrast geworden, weil hier den Charasteren nicht blos ein weitschichtiger, fritischer Commentar und ein sehr brauchbarer Inder, sondern auch ein vollständiger Abdruck der Anmerkungen des Casaubonus gegeben wird. Daher hat dies Buch, das 1763 zu Kodurg erschien, dauernden Werth. Die beiden nach sein nem Aode von Kühndl herausgegebenen Werte: Aristopkanis Plutus cum commentariis J. Fr. F. (Siesen 1804 und 1805 in 2 Wen.) und Commentarius in Xenophontis Cyropaediam 1803 haben geringeren Werth, denn sie sind aus den Schulhesten hervorgegangen, deren Herausgabe Fischer gewiß nicht beabsichtigt hat.

Bei der Erklärung des neuen Testaments verfuhr er ebenso wie bei ben übrigen Schriftstellern. Buerft bie Uberfetung, bann Rritit des Tertes und gulett bie Erflarung, nur noch viel langfamer, ba es ihm weniger um ein rafches Fortschreiten, als um ein grundliches Eingehen und die Ubung einer fichern Methobe gu thun mar. Der gange fritische und eregetische Apparat wurde gusammengetragen, bamit bie Schuler bamit vertraut wurden. Sein Berfahren läßt sich aus seinen kleinern Schriften abnehmen, die sich meist auf die biblischen Schriften beziehen. In Bezug auf diese Studien bessorgte er 1752 und 1753 die Ausgabe von Chr. Stockie Clavis N. et V. T., gab 1754 eine vermehrte Ausgabe von Jo. Leusdenis de dialectis N. T. singulatim de ejus ebraismis libellus, bie 1792 mit Vorstis commentariolus de adagiis N. T. hebraicis neu er: schien, 1755 Georg. Pasoris lexicon manuale N. T. emendatum et auctum, 1758 Clavis reliquiarum versionum graecarum V. T. Aquilae, Symmachi, Theodotionis, 1778. Jo. Vorstii de Hebraismis N. T. commentarius 1). accessere praeter eiusdem cogitata de stylo N. T. et diatribe de adagiis N. T. et H. Vitringae animadversiones, enblich seine eigenen Forschungen in den prolusiones de vitiis lexicorum N. T., welche von 1772-1790 in 23 Programmen erschienen und im Jahre barauf mit vierfachem Inder zusammengebruckt murben unter bem Titel: Prolusiones de vitiis lexicorum Novi Testamenti, separatim antea, nunc conjunctim editae, multis partibus auctae multisque in locis emendatae. Theils biefes Gingeben auf ben Sprachgebrauch bes neuen Teftaments, theils ber hebraifche Unterricht, ben er feit 1751 ertheilte, führten ihn auch auf bas alte Teftament, und besonders auf die alteren griechischen Ubersehungen, beren Rugen für das Original er in den Prolusiones de versionibus graecis V. T. literarum hebraicarum magistris (Lips. 1772.) nachwies, theils neue Ubersegungen aus Sanbidriften ber Paulinerbibliothet betannt machte, wie 1767 und 1768 Stude bes Pentateuch, und in ben Prolusiones quinque, in quibus varii loci librorum divinorum utriusque testamenti eorumque versionum

44

<sup>4)</sup> Er feibst gab in brei Programmen 1790-1792 Supplementorum specimina begtt.

veterum, maxime Graecorum explicantur atque illustrantur (Lips. 1779.) 5) weiter besprach. Sogar die Bulgata zog er in ben Kreis feiner Forschungen und glaubte in ihr die beste Lehrerin fur die Überfetzung des Hebraischen ind Lateinische gefunden zu haben (Prolusio de versione — vulgata, verae legitimaeque rationis hebraca in latinum convertendi magistra. 1775); über

die Chaldaische hat er 1774 geschrieben.

Seine Schatbarfte Arbeit find die Sammlungen für griechische Grammatik, die sich an ein damals weit vers breitetes und durch Planmäßigkeit sich empfehlendes Buch anschließen, an Welleri grammatica, die daher Fischer selbst in Gon 1750 und 1750 und 1780 herausgez geben hat. Schon 1750 und 1752 erschien ein Libellus animadversionum, quidus Jac. Velleri grammatica granzen amandatur suppletur illustratur. tica graeca emendatur, suppletur, illustratur, allein von größerer Bichtigkeit ift die zweite, 1798-1801 voll= endete Ausgabe in drei Theilen, von benen ber lette aus zwei Banden besteht. Fischer erlebte bie Bollendung bes Drudes nicht und Rubnol gab den letten Band heraus. Mit Recht bewundert man darin utilissimae virum industriae (Schüfer in Greg. p. 218), ber mit emfigem Fleiße die Beispiele zusammentrug, darunter freilich auch alltägliche, felbst unpassende. Wie viel Rupliches baraus gezogen werden konne, haben die grammatischen Arbeiten von Buttmann und Matthia bewiesen, und noch immer gilt das Werk als nugliches Repertorium, wenigstens für ben etymologischen Theil ber griechischen Grammatit, benn die Syntar ift nur fparlich bedacht. Geringe Bebeutung hat der Abdruct von Drengii commentarius de verbis mediis N. T. addita est praeter L. Kusteri libellum Jo. Cleric, dissert, de eodem genere verborum graecorum e lingua francogallica conversa (Lips. 1755.).

Bisher haben wir ihn auf bem Gebiete feiner miffenschaftlichen Thatigkeit gefehen, auf bem er zu Saufe war. Beniger kann man bies von feinen Arbeiten über bie romische Literatur fagen, bie mehr im Interesse ber buchbandlerischen Industrie unternommen, ale mit schopferischer Luft geforbert find. Go mar ber 1757 er: fcienene Juftin mit ben Bemertungen von Gravius und 3. Fr. Gronov nur burch biefe verdienstlich, mahrend Fischer nur die Lesarten einiger alteren Ausgaben bingugefügt hatte. Bei ber Ausgabe von Ovidit opera omnia e rec. Nicolai Heinsii cum ejusdem notis integris (Lips. 1758 und mit neuem Titel 1773 in zwei Banben) fügte er nur ein Wortregister hinzu. Die versprochenen notae von Beinfius b), die einen besondern Band bilben follten, find meines Biffens nie erschienen. Fur die Beidmann'iche Sandlung beforgte er einen Abfche Literatur faum glaublich.

Er hatte jahrlich ein Programm zu schreiben, um ju ben Balebictionen ber Abgehenden einzuladen; bas zweite zu dem Redeactus am Neujahrstage hat er felbst erst eingeführt. Bon ben bei folder Gelegenheit gebal: tenen Reben find nur einige gedrudt, eine de Joachimo Camerario, grammatico pariter atque theologo excellente 1762 in 4, und 1787. Oratiunculae V, quibus disciplina scholarum publicarum antiqua cum nova ludorum privatorum nostrae aetatis disciplina confertur, bie am besten zeigen, wie wenig ber ffrenge Mann von ben Fortschritten ber neuern Padagogit erbaut, wie unbekannt er mit einer Menge von padagogischen Runfteleien und felbft mit ben befferen Schriften auf Diefem Gebiete geblieben mar. Golche Reuerungefucht ericien ihm unreif und er ließ fich baburch von bem einmal betretenen Bege nicht abbringen. Die oratiunculae octo de virtutibus et ornamentis Ernestii Pii atque Viti Ludovici Sequendorfii recitatae — accessere oratiunculae duae (Lips. 1777.) find mir unbefannt, ebenso die Epistolae virorum quorundam doctorum ad J. A. Bosium e biblioth. coll. Paull. (Lips. 1760.) und die Epistolae virorum doctorum quorundam ad Erd. Rud. Fischerum, Theol. Coburg., editae. (Lips. 1791.)

Faffen wir unfern Bericht zusammen, fo feben wir in Fischer einen ber fleißigsten Gelehrten, ber in 50 Jahren 77 Schriften verfaßt bat, einen grundlichen Renner ber griechischen Sprache, fur beren Berbreitung auf Schulen feine Thatigfeit bochft einflugreich gemefen ift, einen Schulmann von bem alten Ernfte und ber alten Grundlichfeit, aber auch mit ber alten Pedanterie und Geschmacklofigfeit, einen Biedermann, beffen Ge radbeit, Redlichkeit, Unparteilichkeit gerubmt, beffen Uns beholfenheit in außeren Dingen nicht verkannt wird. In biesem Sinne hat er die ihm anvertraute Jugend für Wiffenschaft, fur Tugend, fur Berachtung ber finnlichen Bergnugen und ber Schmeichelei und Erniedrigung gegen Bornehme erzogen, sobald die Reime bes Guten in ihnen lagen; die Runft, dieselben zu weden und zu beleben, Unfleifige und Schlechte zu behandeln hat er weniger verftanden. Geine Leidenschaftlichkeit, Die Die Gemuther erbitterte und abgeneigt machte, nahm ibm diese Befabigung. Auf die Erhaltung der herkommlichen Tracht biett

ben Noten von J. A. Bose (1759), bem er einige Ba= rianten und Beufinger's Abhandlung über die in ber wolfenbuttler Bibliothet vorhandenen Fragmente bingufügte. Auch ber Florus (1760) schließt sich an die Ausgabe von Gravius, ber hinzugefügte Umpelius an bie Dufer'iche an. - Um in ben untern Claffen Die foge: nannten epistolae selectae bes Cicero zu verdrangen, besorgte er eine neue Ausgabe ber Selectae e profanis scriptoribus historiae 1765 und 1784, die damals noch auf vielen Schulen gelefen und fur ein nupliches Elementarbuch gehalten murben. Daß er in gleicher art bie Lange'ichen colloquia burch bie Gefprache bes Petrus Mosellanus habe verdrangen wollen, wie Kindervater G. 42 ergablt, ift bei der Borliebe des Mannes fur classe:

<sup>5)</sup> Schon 1749 schrieb er super loco quodam epistolae S. li ad Hebraeos. 6) Schweiger (Pande, der ciass. Biblio-Pauli ad Hebraeos. graphie 11, 2. 6. 632) fagt gant harmlos, auf ben Titel gestügt: "Deinssus' Anmerkungen find aus Burmann's Ausgabe vollftanbig abgebrudt. Auch ift Daffon's Leben aufgenommen." Dem Texte liegt die Aufgabe von 1058 jum Grunde und die genannte vita habe ich bis jest noch nicht auffinden konnen.

er mit großer Strenge und Stiefeln und fcmarze Sales binben waren ihm ein Greuel.

Bald nach feinem Tobe erschien von Chr. Gottl. Rubnot eine narratio de Joh. Friderico Fischero ad Franc. Volcm. Reinhardum auf 40 Geiten mit bem letten Bande ber Animadversiones. Die Schrift ift mit bankbarer Borliebe fur ben verdienten Lehrer und Bermandten bes Berfaffers abgefaßt, aber die Dankbar: feit bes Schulers und Die liebevolle Bochachtung bes Berwandten hat zum Nachtheil ber Bahrhaftigkeit und ber bistorischen Treue zu fehr vorgewaltet, sodaß von ben Eigenheiten, Borurtheilen und Fehlern bes verdienftvollen Mannes nicht die Rede ift. hieraus und aus Rinder= vater's ichatbarem Buchelchen ift ber Auffat in Schlichs tegroll's Retrolog auf bas Jahr 1799 (X, 1. S. 77 — 138) compilirt. Geringe Ausbeute gibt ber Auffat in Harles Vitae philologorum T. I. p. 254 - 264 und Ed's Epz. gelehrtes Tagebuch auf das Jahr 1799. **©**. 115. (Fr. A. Eckstein.)

7) Karl Gottlieb Fischer war am 9. Oct. 1745 in Preußich-Salland geboren. Sein Bater, Chriftoph Rarl Fischer, Consistorialrath daselbst, mard spater (1758) Genior bes Lutherifchen Ministeriums und Paftor ju Thorn. Der Ginn fur Gittlichkeit und Religiositat ward burch feiner Altern Beispiel fruh in bem Knaben gewedt. Den erften Unterricht übernahm fein Bater. Bu einem planmäßigen Unterrichte bot fich ihm in ber Schule ju Preußisch-Salland wenig Gelegenheit. Biemliche Forts schritte im Lateinischen machte er unter ber Leitung bes Rectors Bostroll. Auch in ber Geographie und Gefcichte war er hinter feinen Mitfchulern nicht gurud: geblieben, als er 1758 in bas Gymnafium zu Thorn trat. Einen entschiedenen Ginfluß auf feine wiffenschaft. liche Bilbung gewann bort, außer bem Rector bes Gymanafiums, M. Kries, ber als Dithyrambenbichter befannte Professor Willamov. Benem verdankte er besonders bie Eritische Kenntnig der altern Sprachen, diesem feine Fertigfeit im Sprechen und Schreiben bes Lateinischen, feine Befanntschaft mit griechischen und romischen Claffifern und bie Ausbildung feines Geschmads nach biefen Musftern. Nachdem er bie vorzüglichsten romischen und gries chifden Dichter und Sistorifer gelesen und auch in ben neuern Sprachen, besonders im Englischen und Frangos: schen, schnelle Fortschritte gemacht hatte, manbte er fich zur teutschen Poesie. Rlopftod und Gegner waren seine Lieblinge. Lessing's Schriften erweiterten seinen Ibeen-Breis und icharften feinen Berftand und fein Urtheil. In ber Geschichte, Philosophie und Mathematik hatte er fich Die nothigen Renntniffe erworben, um im October 1763 Die Universität Ronigsberg in feinem 18. Jahre beziehen au tonnen. Bier besuchte er besonders Rant's Borlefungen, ohne fich jedoch, weber bamals noch fpaterhin, zu bem eigentlichen Spftem biefes Philosophen zu bekennen. Schon in bem Symnasium zu Thorn hatte er bei bem Rector Kries einen theologischen Cursus absolvirt, Auch in Konigsberg blieb Theologie sein Hauptstudium. Geine Führer im Gebiete dieser Wiffenschaft waren Litienthal, Arnold und Reccard. Mit dem regelmäßigen Befuchen

ber Collegien verband er einen ausgezeichneten Privatfleiß. Die nothige Erholung fand er am Rlavier und beim Beichnen, ober auch auf Spaziergangen mit einigen Freunden. Much in ben prattifchen Geschaften bes Drebigers fich zu üben, bot fich ihm Gelegenheit burch bie Befanntichaft mit bem Pfarrer Kraft ju Gremitten bei Ronigeberg '). Mit raftlofem Gifer las Fifcher bamals Die vorzüglichsten Schriften alterer und neuerer Theologen über die zwedmäßigfte Methobe bes Religionsunter: richts und Rangelvortrags. Oft ubte er fich im Prebis gen und ging felbst im Berbft 1772 einige Monate nach Conit in Pomerellen, um ben bortigen bochbejahrten und franklichen Prediger Bevelke in feinen Amteverrichtungen gu unterflügen. Nach einem langern Aufenthalt im alterlichen Sause zu Thorn führte ihn sein Schicksal wieber nach Konigsberg gurud. Die verwitwete Grafin von Dohna auf Germinden mablte ihn jum hofmeister ihres Sohnes. In Konigeberg besuchte er mit feinem Bogling abermals Kant's philosophische Borlesungen, horte bei Reusch Mathematit, und warb in Jefter's juriftischen Colles gien selbst mit einer ihm bisher ganz fremden Wiffenschaft bekannt. Im Marz 1777, ein Jahr nach bem Tode seines von ihm tief betrauerten Baters 2), ward er Feldprediger bei einem in Elbing cantonirenden Regi-mente. Der unermubete Eifer, ben er seinem neuen Amte widmete, erwarb ihm die Achtung bes Generals von Polkovsky und die Liebe des Regiments. Schon im Februar 1778 ward er indeffen von bem tonigl. Sofpitals Collegium in Konigsberg jum Pfarrer gewählt. Diefe nicht sonderlich einträgliche und mit vielen Geschäften verbundene Stelle verwaltete er mit feltener Berufstreue bis zu seinem Tode, am 19. Gept. 1801. Aus Liebe ju feiner Gemeinde lehnte er mehre vortheilhafte Untrage ju anderweitigen Beforderungen entschieden ab. Er fublte fich gludlich in bem Umgange mit einigen geiftreichen Mannern, zu benen u. A. Sippel gehorte. Auch feine bausliche Eriftenz trug zu feinem Lebensglude bei, feit er in Johanna Eleonoren, einer Tochter bes Juftigrathes Damus, eine in jeber hinficht feiner wurdige Gattin gefunden hatte.

Mit einem philosophischen Geiste, ber ihn zur Beschaftigung mit ber Mathematit, Aftronomie und Philosophie trieb, vereinigte Fischer ein entschiedenes Talent fur Sprachen, unter benen ihn die teutsche am meiften anzog. In biefer tonnte er, burch fein unablaffiges Stubium ber ichagbaren Werke eines Bachter, Sulba, Abelung u. 2. fur einen grundlichen Forfcher gelten. Geine etymologischen Forschungen wedten bie Ibee in ibm, bie Aufgabe ber furfurftlichen teutschen Gesellschaft zu Mann= beim, "uber finnverwandte Borter," zu beantworten.

<sup>1)</sup> Sine interessante Schilberung bieser Bekanntschaft bat Kraft selbst entworfen in Schlichtegroll's Netrolog der Teutschen für das 19. Jahrh. 2, Bb. S. 239 fg. 2), Wir und nun," schrieb et seinem Freunde Krast, "eines voternichen, ewig theuren Freundes und einzigen Nathgebers armer geworden und auf immer dexaubt. Jest muß ich meine ganze Sorafalt auf meine Mutter wenden," Vergl. Schlichtegroll's Netrolog der Teutschen sur das 19. Jahrh. 2. Bb. S. 247.

Seine Abhandlung über die Synonymen erhielt ben Preis und ward in den Schriften der erwähnten Gesellschaft gebrudt 3). Unter feinen wiffenschaftlichen Kenntniffen waren die in der Landerkunde, der Naturgeschichte, Bo= tanit und Physit nicht unbedeutend. Er liebte bas Stubium ber Philosophie, ohne indessen irgend einem Systeme unbebingt zu hulbigen. In einer Beit, mo fast alle Gebilbeten sich fur bie Kantische Philosophie erklarten, hatte er den Muth zu gestehen, daß er von der Gultigkeit ihrer Principien nicht überzeugt sei, ungeachtet er als ehemaliger Buborer Kant's sich durch die Anhanglichkeit an sein System ein großeres Ansehen hatte geben konnen. In ber Theologie hielt er ben moralischen Gesichtspunkt, als ben ewig mahren, mit treuem Gemuthe fest. Durch seine genaue Kenntnig ber Grundsprachen ber Bibel und burch eine richtige, auch an Profanscribenten geubte Bermeneutit, hatte er fich ein Spftem bes Chriftenthums gebilbet, bas man aus ber Unwendung kennen lernt, bie er bavon in feinen homilien und Prebigten, sowie in feinem Religionsunterrichte fur Ratechumenen machte. Er batte fich ein Bild mabrer Religiositat entworfen, beffen Ibeal er immer in sich trug, eifrig bemubt, es zu erreichen.

Große Sorgfalt widmete er seinen Predigten. Die hielt er einen religiosen Vortrag, ohne ihn wortlich nie= bergeschrieben zu haben. Selbst als Kelbprediger that er bies. Über ben zu mahlenden Stoff pflegte er gewohnlich die gange Boche ju meditiren. Erst Sonnabends Nachmittags, oft erst bee Abends, begann er niederzu= fchreiben, mas fein Geift gefammelt hatte. Seine Kangelvortrage hatten eine feltene Lebendigkeit und Innigkeit, bie Berg und Gemuth feiner Buborer burchbrang. Er verschmabte es, Bewunderung einzuernten. "Laffet es alles geschehen zur Befferung," war ber Tert feiner Unalles geschehen zur Befferung," war ber Tert feiner Unstrittspredigt, und in ben ergreifenoften feiner fpatern Bortrage behielt er immer biefen 3med vor Augen. Gine Fulle von pragmatischen, pfychologischen und prattischen Bemerkungen enthalten die von Fischer berausgegebenen Somilien ), in benen er Rlarheit ber Darftellung mit einem Bortrage voll Barme und Empfindung und einem einfachen ebeln Ausbrud vereinigte. Much feinen "Prebige ten über freie Texte," bie Jenisch mit einem Borwort herausgab '), ift bas Geprage bes Bahren, Guten und Schonen aufgebruckt. Durch klare Uberficht und einen bellen prattifchen Geift empfehlen fich Fifcher's "Beleb. rungen über die wichtigften Angelegenheiten bes Dens ichen ")." Den Rusen feiner Brebioton ichian an in Den Rugen seiner Predigten schien er in Bergleich mit seinem Confirmandenunterrichte gering zu

achten. Der lettere galt ibm als ber wichtigste Theil seines Berufs. Er fand barin sein hochstes Bergnügen besonders wenn er in den, seiner Belehrung anvertrauten, Kindern, ein empfängliches Gemüth entdeckte. Die Resligion verlor an ihm einen ihrer aufrichtigsten Berehrer, der geistliche Stand eins seiner achtungswerthesten Mitzglieder. Als Mensch zeigte sich sein Charakter durch die ihm eigene Bescheidenheit und Uneigennühigkeit von einer sehr liebenswürdigen Seite. Sein Bildniß besindet sich vor dem zweiten Bande von Schlichtegroll's Nekrolog der Teutschen für das 19. Jahrhundert 7).

8) Gottlob Nathanael Fischer, wurde zu Graba, nabe bei Saalfeld, ben 12. Jan. 1748 geboren. Sein Bater (Rathanael Christoph Fifcher) war Prediger das felbst und wurde im 3. 1749 nach Soheneiche, gleich: falls bei Saalfeld, versett. So lange ber Bater auf bem Lande war, besorgte er selbst ben Unterricht seiner Sobne. Denn ber ichuchterne und unentschlossene Dann, ber nicht ohne Salent mar, mied bie großere Gefellichaft und lebte gang gurudgezogen nur feiner Familie und ben Studien, die ibm feine geringen Mittel gestatteten. Die Mutter, eine Tochter Des Durch Die Jesuiten aus ben ofterreichischen ganben vertriebenen evangelischen Pfarrers Johann Muthmann ju Tefchen, war durch die Stellung ihres Baters, als hofprediger, einerseits mit der Bildung ber hoheren Stande vertraut geworben, anderen Theils bie Richtung des Pietismus verfolgt, ber ihr Bater feine Begunftigung an ben orthodoren bofen verbantte. Beide Altern maren fromme Leute in bem beften Sinne bes Wortes, und baber berrichte auch ber Ton einer rubigen, gerauschlofen Bufriedenheit in bem gangen hauslichen Kreife, ber naturlich auch bie Kinder gu ber uns vermeiblichen Ginseitigkeit und Befchranktheit geführt baben wurde, wenn nicht die außeren Berhaltniffe bier ein= gewirft hatten. Der Bater ward namlich 1758 in bas Diakonat an ber St. Johanniskirche zu Saalfeld verfett und fo tam unfer Fifcher auf die bortige Stadtichule, unter beren Lehrern besonders zwei, ber Rector Lochmann und ber Conrector Breithaupt, sich auszeichneten. Als im 3. 1762 ber Bater farb umb feine Bitwe mit funf Rinbern in febr beschrantten Berhaltniffen gurudließ, wurde für unfern Sifcher bie Aufnahme in Die Frande'ichen Stiftungen ju Salle nachgefucht und erlangt.

Am 23. Juni 1763 wurde ber 14jahrige Knabe in bie Ober Duarta ber lateinischen Schule im Baisenhause ausgenommen und erhielt so Gelegenheit, unter jungen, tüchtigen Lehrern besonders eine genaue Kenntniß ber lasteinischen Sprache und eine gründliche Bekanntschaft mit den romischen Schriftsellern sich zu erwerben. Bei rühmlichem Fleiße machte er rasche Fortschritte und

<sup>3) 9.</sup> Bb. S. 77 fg. 4) homilien über merkwürdige Erzählungen aus ber Geschichte Jesu. (Königsberg 1799.) 3 Able. Bergl. Göttinger gel. Anzeigen. 1799. Rr. 100. Augemeine Lieraturzeitung. 1799. Revis. Bl. 1. Jahrg. 1. Bb. Rr. 31. Rene Allgemeine teutsche Bibliothek. 68. Bb. S. 55 fg. Awei einzelne Predigten, sindet man in Gabler's Abeologischem Krdnungstages gehalten, sindet man in Gabler's Abeologischem Journal vom Jahre 1801. Auf dem Tittelblatte dieser Predigten besinden sich die Worke: "Zum Besten der Armen." 5) Königsberg 1803. (Königsberg 1803.)

<sup>7)</sup> Gotha 1802. Ebenbaseihft S. 225 fg. befindet fich eine seine seine febr ausstührliche Biographie und Charatteristik Kischer's. Bergt. außerdem die Schrift: Dem Andenken Fischer's von einem seiner bankbaren Berehrer (dem Referendar Marensty in Königsberg.) Kningsberg 1801.) Scherz und Ernst; ein Bochenblatt. (Konigsberg 1801.) 20. St. Reufel's Gelehrtes Teutschland. 9. Bb. C. 354. 11. Bb. G. 230. 12. Bb. S. 238. 13. Bb. C. 393.

konnte baher schon im April 1766 bie Universität Halle beziehen.

Seine außere Lage nothigte ihn zu biefer Babl, weil die Studirenden, welche unter den Baisen waren erzogen worden, mahrend ihrer akademischen Jahre nicht nur Wohnung und Roft erhielten, sondern auch burch Unterricht an ben verschiedenen Schulanftalten sich eine freilich sparliche Gelbeinnahme verschafften. Fischer bestimmte sich zum Studium der Theologie und besuchte Die wichtigsten theologischen Borlefungen bei ben gefeiert= ften Lehrern ber bamaligen Beit, bei Semler und Rof-felt, aber mit größerer Borliebe horte er philologische, historische, philosophische, mathematische und physitalische Collegia, weil er keine Reigung ju dem Predigerstande in fich fublte und icon auf ber Univerfitat baran bachte, Schulmann zu werben. Rach ber bamaligen Gitte fing er fcon im October 1766, alfo im zweiten Salbjahre feiner Universitatszeit, an, als Lehrer bei ber Rnabenschule zu arbeiten, und wurde im Mai bes folgenden Sabres bei ber lateinischen Schule beschäftigt, die er erft ein Sahr zuvor verlaffen hatte. hier murbe er balb in ben oberen Classen und zwar in ben sprachlichen Lectio: nen beschäftigt, weil, wie es in einem feiner Beugniffe von ihm beißt, er nicht fern vom Reiche Gottes war, febr feine Studia, ein verständiges Wesen und ziemlichen Bortrag hatte." Go erhielt er Gelegenheit für seinen jungern Bruder, Johann Traugott (geb. 22. Jan. 1752, fpater Lehrer am Rlofter Unfrer Lieben Frauen in Dag= beburg; feit 1788 privatifirender Gelehrter in Salberftabt) in mahrhaft vaterlicher Beife ju forgen, fo wenig auch seine eigene außere Lage glanzend mar. Aber er verstand bie Runft bes Entbehrens und seine ungunftige Lage vermochte nicht bie frobe Laune zu schwachen, bie ihn allen feinen Freunden werth machte.

Ausgezeichnete Lehrer ber lateinischen Schule pfleg. ten bie Directoren bes Baifenhaufes fchnell an bas Das bagogium zu verseten, welche Unstalt, für bie hoberen Stande eingerichtet, einen bedeutenden Roftenaufwand von Seiten ber Altern verlangte und baher auch ben Lehrern eine etwas bessere Stellung gewährte. Auch Fischer wurde im October bes Jahres 1769 als orbentlicher Lehrer an berfelben angestellt. hier fant er Beit und Belegenheit fich manche Kenntnisse zu erwerben, bie ihm noch fehlten, namentlich vervollkommnete er seine Kennt= nisse in der frangosischen und englischen Sprache und lernte in furger Beit die italienische bagu. Unter feinen Amtsgenoffen fand er mehre, mit benen er bie innigste Freundschaft schloß, namentlich mit Gerlach, ber fpater als Miffionar nach Offindien ging, mit Rathmann, ber fich fpater fo große Berbienfte um bas Schulwefen und bie Geschichte von Magdeburg erworben bat, und mit Reuendorf, ber ihm nach Salberstadt folgte. Seine Dugeftunden widmete er vorzuglich ber Dichtfunft, und viele seiner Bedichte wurden von Rlopftod gut aufgenommen. Etwas Groferes hat er mahrent feines gangen halle'ichen Aufenthaltes nicht bruden laffen.

Durch bie Betanntichaft mit Gleim, bie er in bem benachbarten Baberte Lauchflabt gemacht hatte, legte

er ben Grund zu seiner Berufung nach halberstadt, wo er im Anfange bes Jahres 1775 jum Rector an ber Mars tinischule ernannt wurde. In bemfelben Jahre (am 21. Sept.) verheirathete er fich mit Unna Auguste hepne, ber Tochter seines Borgangers, und fand in ihr eine treue Lebensgefährtin, bie jebe Freude mit ihm theilte, gern bas Leiden mit ihm trug, bas schonfte Mufter einer Sausfrau im ebelften Ginne bes Bortes. Im 3. 1783 murbe er als Rector an die Domschule verfett, als Struenfee geftorben war, und in diesem Amte blieb er bis zu seinem am 20. Marz 1800 erfolgten Tobe. Bier Jahre vor seinem Tode ergriffen ihn schwere körperliche Leiben, bie zwar ihren Git in Berhartungen des Unterleibes hatten, aber ihn boch am meiften Bruftbeschwerden empfinden lies Ben. Dieses übel nothigte ihn, seinem Schulamte mehr ju entfagen, bis eine Lungenentzundung unerwartet fchnell ben Tob herbeiführte 1). Wenige Tage vorher (am 11. Darg) hatte er ben Titel als Confiftorialrath erhalten. Achtzehn Tage barauf, am 7. April, folgte ihm feine Gattin. Sie hinterließen zwei Tochter und einen Sohn.

Sein außeres und inneres Leben ordnete fich nach zwei Sauptverhaltniffen, in benen sich bes Mannes Birten hauptsächlich zeigte. Das eine war bas burch seine amtliche Stellung gegebene als Schulmann, namentlich als Rector einer gelehrten Schule, bie burch Struenfee ju einem bedeutenben Rufe gebiehen mar. Daß er mit Leben und Beift gu lehren, ben eigenen Genius feiner Schuler gu erhalten und zu beleben und in ihnen Liebe zur geistigen Thatigkeit zu weden verstand, barüber find Alle einverstanden; aber die eigene Lebendigkeit seines Geis fies ließ ihn nicht zu ber Statigkeit, zu ber Punktlichkeit und Ordnung in der Behandlung der Lehrpensa und in der Correctur der Arbeiten, nicht zu der Sorgfalt und Gründlichkeit gelangen, zu welcher immer etwas Pedanterle gehort. Fühlten sich baber auch seine Schüler durch ihn angeregt und gehoben, fo wurden fie boch burch feine Collegen, besondere burch Rachtigall, weiter geforbert. Die Schulzucht mar von seinem Borganger Struensee mit unnachsichtlicher Strenge gehandhabt worden; bas aber widerstrebte seinem Sinne, und er wurde zu mild, ohne bie rechte Mitte zu finden. In ber Beurtheilung feiner Schuler bewährte er einen feltenen Scharffinn. Uber bas Sanze feiner Schulwirkfamteit fagt ein verftanbiger Beurtheiler 2): "Er schloß fich ben vernunftigen Schulreformatoren feiner Beit an und befchrieb die Berbefferungen an feiner Unftalt felbft in einigen Auffagen. Er nahm mit Recht die alte Literatur als Bafis aller gelehrten Bilbung in Schut, und, felbft Renner berfelben, trug er ffe mit Geift und Liebe vor; aber er brang jugleich auf eine möglichst alleitige Musbilbung aller Bermogen bes Beiftes, und verftattete allen ben miffenschaftlichen, hifterischen und andern Kenntnissen, bie zu jenen 3weden mit wirten, ben Eingang in feine Anftalt. Richt im Geiffe ber neuen Pabagogit, aber aus fehr guten Grunben nabm

<sup>1)</sup> Bergl. seines Arztes Riemann lehrreichen Bericht über feine lete Krantbeit und Section in ben Reuen gemeinnütigen Blattern, 1800. Rr. 2. 2) Denkourbigkeiten aus bem Leben ausgezeichneter Teutschen bes 18. Jahrh. S. 347.

er sich der lateinischen Poesse als Lehrer an, suchte sie in ihren Besit, aus dem sie durch Einseitigkeit verdrängt worden war, wieder einzusehen, und gab auch 1785 eine lateinische Blumenlese heraus. Seine vielseitige Geistesbildung und sein gereinigter Geschmack dewahrten ihn vor Pedanterie und ließen ihn vorzüglich auch auf die ästhetissche Ausbildung hinarbeiten, welche so oft, bald aus Unsverstand, bald aus Ungeschmack, vernachlässigt wird." Die hier erwähnten Aussach beziehen sich auf die Schulschriften "von der halberstädtischen Domschule," 7 St. 1783—1790, wie er denn auch eine Geschichte des evangelischen Gottesdienstes in der Domstriche zu Halberstadt (1792) lieferte. Von seinen Schulreden sind mehre gedruckt.

Die Schule gab bem lebendigen Manne nicht Beichaftigung genug, baber er feine gemeinnubige Thatigkeit zuweilen in ber literarischen Gesellschaft entfaltete. Ein Rreis von Freunden follte fich wochentlich ein Dal verfammeln, um biejenigen Manner ber Stadt, welche burch akademische Studien boch einmal auf ben Geschmack fur Beiftesbildung geleitet waren, auch unter ber Einseitig= teit bes amtlichen Lebens mit ber Wiffenschaft in Berbin= dung zu erhalten. Stadte, in denen das geistige Leben nicht besonders bewegt ift, bedurfen eines folchen Bereis nigungspunttes, bamit ihre Bewohner nicht gang unbetannt bleiben mit wiffenschaftlichen Fortschritten, und beburften fie im vorigen Sahrhundert noch viel mehr als jest. Un Mitgliedern fehlte es nicht, aber bie Dehrzahl wollte nur nehmen, nicht geben, und unterließ bei aller Unthatigfeit nicht, die Bestrebungen ber Mitwirfenben fcarf zu beurtheilen. Unter biefen Mitwirtenden mar nun Rifcher eigentlich bie Seele bes Gangen. Unauthorlich regfam und ftete bereit, jede Lude in ber Unterhaltung ausjufullen, mar er immer mit Stoff verfeben, und eine Menge von Auffagen, bie er in ber Gefellichaft gelefen, find in Beitschriften übergegangen. Er fertigte mubfam angelegte und ausgeführte Geburtstagstalenber und Befcaftetalender und fammelte Beitrage fur ben Metrolog ber Freunde. Durch feine Bermittelung wurde ein eige= nes haus fur bie 3wede ber Gefellichaft angetauft und beren Bimmer geordnet und geschmuckt, durch ihn eine Bibliothet begrundet und andere Sammlungen begonnen, burch ihn festliche Tage angeordnet und belebt.

Bon biefer Gesellschaft wurde auch das Wochenblatt begründet, dessen Redaction Kischer 15 Jahre lang im Namen der Gesellschaft besorgte. Mit vorzüglicher Liebe trieb er dies Geschäft, sammelte und steuerte selbst unermüdlich bei und wußte die vorhandenen Archste zweckmäßig zu benußen. Dhne selbst Bortheil von der beschwerlichen Arbeit zu haben, dielt er sest an der ursprünglichen Bessimmung, daß der Ertrag nach Abzug der Drucktosten zum Besten der Armen verwendet werden sollte: So hat er nicht nur materiell die Summe des Guten besorzbert, sondern auch durch mannichsaltige Belehrung der verschiedenen Stände, durch Belebung vaterländischer Gessimmung, durch Erwedung edler Denkart segenstreich geswirkt. Im J. 1785 begannen diese halberstädtischen gesmeinnühigen Blätter, erhielten 1788 den Titel "Seineins

nühige Blatter von ber literarischen Gesellschaft in Salsberfladt," 1791 ben Titel "Neue gemeinnühige Blatter" und bann "Gemeinnühige Unterhaltungen."

Bie er nun in biefen Blattern eine Menge Gegen: stande flar und lebendig behandelte, so war es naturlich bei seinem Sange, Bielerlei zu unternehmen, baß bie journalistische Thatigkeit ihn vorzüglich anzog. Go gab er mit U. Bermes und Salzmann heraus: Beitrage gur Berbefferung bes offentlichen Gottesbienftes ber Chriften, 1785-1788, und lieferte barin fehr schätbare liturgische Beitrage in Bezug auf die Taufformulare. Die fliegenben Blatter für Freunde ber Tolerang, Aufklarung und Menschenverbesserung maren schon 1783 und 1784 erschienen; ahnliche Tenbeng hatte bas mit A. Riem berausgegebene Journal: Berlinisches Journal fur Aufflarung, 1788, 1789 und 1790, und ju gleicher Beit be= gann die teutsche Monatsschrift, die insbesondere gur Aufnahme ber in ber literarifchen Gefellichaft gehaltenen Borlefungen bestimmt mar. Bei fo zersplitternber Thatigfeit war es nicht zu verwundern, bag ihm Rraft und Duge fehlte, großere Arbeiten zu unternehmen und burch volls enbetere Berte fur bie Unfterblichfeit feines Namens zu forgen. Ja es ift nicht einmal zu einer Sammlung feis ner zerstreuten Auffage getommen, Die icon 1800 fein Schwiegersohn Augustin versprach, und die bamals gewiß

Bielen willkommen gewesen ware.
Seine selbständigen Berke find: Dlavides und Roschow, 1779. — Freimuthige Briefe über bas Religions vereinigungewefen. (Deffau und Leipzig 1782. Zweite Auflage Berlin 1787.) - Florilegium latinum anni aerae christianae 1786 (Lipsiae 1785.), worin er nach Art ber teutschen Musenalmanache neuere lateinische Gebichte, theils gebrudte, theils ungebrudte, von fich und Undern aufnahm, aber zu einer ursprunglich beabsichtigten Fortsetzung nicht gelangte. Gine besondere Borliebe hatte er noch zu ber Beschaftigung mit der Aftronomie; er trug sie gern in ber Schule vor, hielt barüber vor eis nem gemischten Rreise Borlesungen und gab theils populare Auffage barüber in ben allgemeineren Beitschriften, theils wissenschaftliche in ben Zeitschriften von Bach und von Bode. Gene befonders erregten große Aufmertfamteit, und der berliner Buchhandler Spener bot ihm ein anfehnliches honorar, wenn er eine folche Bearbeitung ber gangen Biffenschaft in feinen Berlag geben wollte.

Halberstadt war und blieb der Mittelpunkt seiner Thatigkeit; das Ansehen, dessen er sich in den selbst geschaffenen Kreisen erfreute, ließ ihn den Ort so lieb gewinnen, daß er sich nicht von ihm trennen konnte, selbst als er einen Ruf nach Halle als Professor der Beredsamskeit und der Dichtkunkt und einen nach wortheilhafteren nach Breslau bekam. Aber man erkannte auch seine grossen Berdienste, und es erhoben sich nach seinem Tode eine Menge von Stimmen, sein Andenken zu ehren und dem Danke des Herzens Worte zu leihen. Die neuen gemeinnützigen Blätter vom Jahre 1800 enthalten eine ganze Reihe Gedichte von Gleim, Klamer Schmidt, Ausgustin, Wichels, Sichholz, Obleke, Krieger und Reden oder Aussales von Nachtigall, Augustin, Lucanus, Jung's

hann, himly und Niemann, aus denen das Wichtigste noch in Schlichtegroll's Nefrolog XI, 2. S. 1—86 übergegangen ist. Außerdem sind zu vergleichen der Allsgemeine literarische Anzeiger. 1800. S. 1681—1685. 1689—1693 und Meusel's Lexison der verstorbenen Schriftsteller. 3. Bd. S. 354—361. (Fr. A. Eckstein.)

9) Johann Traugott Fischer, Bruder von Ernft Gottfried und Gottlob Nathanael Fischer, geb. am 22 Jan. 1752 ju Saalfeld, studirte Theologie und ward Conventual und Lehrer am Riofter Unferer Lieben: Frauen zu Magdeburg. Im 3. 1788 legte er biefe Stellen nieber und privatifirte feitbem ju Salberftabt, mo er am 17. Febr. 1801 ftarb. Dit feinem Bruder Gottlob Das thanael, mit Gleim und andern halberstädter Freunden theilte er die Berehrung fur Friedrich den Großen, deffen Undenten er 1786 in den halberftadtischen gemeinnutigen Blattern ') feierte. Auch noch in einigen andern Schriften und Auffagen tam er auf biefen Lieblingsgegenstand jurud 2). Gein Patriotiemus begeisterte ibn, "uber bas Eigenthumliche ber preußischen Monarchie" ju schreiben 3). Gine Fortsehung bieses Auflages lieferte er unter bem Titel: "Uber einige rubmvolle Eigenthumlichkeiten bes preußischen Staates 3). Bu ben halberstädtischen gemein nutigen Blattern lieferte er, außer ben bereits ermabnten Beitragen, einen lefenswerthen Auffat "über Die Lufts foiffahrt"). In phodologischer Sinfict bemerkenswerth find zwei Criminalgeschichten, Die, von ihm aus ben Berichtbacten gezogen, nach seinem Tobe gebruckt wurden 6).

10) Heinrich Ludwig Fischer, geb. am 4. Aug. 1762 zu Kothen, erhielt ben ersten Unterricht burch Sauslehrer. Seit bem October 1774 besuchte er die lateinissche Schule im Baisenhause zu halle. Auf ber bortigen Universität eröffnete er 1779 seine akademische Lausbahn. Er widmete sich dem Studium der Theologie. Biel Anziehendes hatte auch für ihn die Padagogik. Seinen Neisgungen und Fähigkeiten entsprach eine Lehrerstelle an dem neu errichteten Landschullehrerseminar in seiner Baterstadt Kothen, in welche er 1783 zurückgekehrt war, und wo er zugleich als Prädicant an dem Armenhause angestellt wurde. Seit dem Februar 1790 bekleidete er ein Schulsamt zu Hanover. Im J. 1797 ward er Rector der Stadtschule in dem hildesheimischen Städtschen Bockenne, und im Mai 1798 Pastor zu Eimfin, Meimerhausen und

Rollinghaufen im hilbesheimischen Amte Wingenburg. Seis nen Bohnfit hatte er ju Alfeld, ba fich in den genanns ten Dorfern fein Pfarrhaus befand. Er ftarb als Paftor gu Breinum im Sanoverichen am 19. Jan. 1831 ?). Pabagogit und Belehrung ber Jugend maren bie Gegens ftande, bie ihm ben Stoff ju feinen Schriften barboten. Immer behielt er Die praftifche Richtung, Die fein Geift fcon frub genommen. In feinen "Unweifungen für Schullebrer"8) brang er auf Berbefferung bes bisberigen Unterrichts. Gein "Buch vom Aberglauben," zu Leipzig 1790 gedruckt, erlebte bereits 1791 bie zweite Auflage. Spaterbin fügte er noch zwei Theile bingu, Die gu Ban nover in den Sahren 1793-1794 ericbienen. Gin nutliches Lesebuch für gesellschaftliche Rreise lieferte Fischer unter bem Titel: "Bermischte Auffage jum Rugen und Bergnugen und charafteriftische Begebenheiten aus ber wirklichen Belt", Einen abnlichen 3med verband er mit feinem "Geschichtsbuchlein fur Rinder und Bolteschus len" 10) und mit feinem "Reuen geographischen Lehr= und Lefebuche" 11). Mit bem Beifat auf bem Titel: "Bur Dampfung bes Aberglaubens," gab er auch eine "Naturgeschichte und Raturlebre" beraus 12). In einem Theile seiner Schriften beschäftigte er sich mit beonomischen Uns gelegenheiten, wie unter anbern in feinem "Ratechismus Des Saushalts und Uderbaus" 13) und in feiner "Bauernphilosophie, oder gemeinnutiger Unterricht fur Burger und Landleute, jur Berbreitung nutlicher Renntniffe" 14). Manche Gegenstande ber Belehrung und Unterhaltung theilte er auch in dem "Unhalt Rothischen Bochenblatte" mit, bas er bis jum Jahre 1790 redigirte 15).

11) Augustin Fischer, geb. am 12. April 1766 ju Ronigshofen im Grabfelbe, einem frantischen gands ftabtchen, trat aus bem Gymnafium ju Munnerftabt, bas er seit seinem zwolften Sahre besucht hatte, 1783 gu Burgburg in ben Augustinerorben. In ben Sabren 1785 -1787 studirte er in Erfurt Theologie. Um diese Zeit (1788) ward er von feinen Obern nach Maing gefandt; er horte bort Collegien über Rirchenrecht und geiftliche Beredsamkeit. Fleißig trieb er jugleich bas Studium ber orientalischen Sprachen. Um 10. Dec. 1789 erhielt er bie Priefterweibe und im folgenden Jahre in feinem Rlofter ju Burgburg die Professur ber Theologie. Aus Maing, mo er 1793 Domprediger geworden mar, vertrieben ibn die Kriegeunruben. Er fluchtete fich por ben frangofischen Truppen nach Munnerftabt, mo er eine Lebs rerftelle befleidete. 3m Dai 1795 ging er nach Erfurt.

<sup>1) 1787. 16.</sup> St. S. 243 fg. 2) Friedrich der Iweite, bet der Iahreskeier seines Todes (in der Neuen Literatur, und Bolker, kunde, von v. Archenholz. 1788. 7. St. S. 25 fg.). über Kriedrich's und des preußischen Staats Einstuf auf den menschichen Geist; eine Borlesung (in den Reuen halberstäddischen gemeinnutzigen Blattern. 1793. 16. St. S. 243 fg.). Preußens und Krankreich's Revolution; eine Borlesung in der literarischen Gesellschaft zu Palderstadt bei der jährigen Feier des Geburtstages Friedrich's des Einzigen, den 24. Jan. 1793. (Dalberstadt 1794.) 3. Im Berliner Journal für Auftstaug. 1789. 2. Bd. 1. St. S. 54 fg. 4) Ebendas. 3. Bd. 2. St. S. 148 fg. 5) In den Semeinnücksgen halberstäddischen Blättern. 1788. 18. St. S. 276 fg. 19. St. S. 289 fg. 20. St. S. 305 fg. 6) Die Geschichte des Morders Schüge und der Morderin Wagdalene Farbian. Den vollständigen Attel beider Schriften sindet man in Rensel's Gel. Teutschland. 11. Bd. S. 229. Bergl. 2. Bd.

<sup>7)</sup> Darnach ist die Angade in Schmidt's Anhaltischem Schriftsstellerlexiton (Bernburg 1830, S. 499) zu berichtigen, wo aus dem Umstande, daß Fischer's Rame in dem hanoverschen Staatstatender vom J. 1821 seht, geschlossen wird, er sei 1820 gestrorden. Steinder 1792, 1821 seht, 19 Eisenach 1792, 28den. 10 Damburg 1793. 11) Altona 1794, 123 hunts durg 1793. Unter der Vorrede unterschreibt er sich F. S. Ed. R. 13) Braunschweig 1797. 14) Leipzig 1800 — 1801. 3 Bochni. 15) Beigl. Schmidt's Anhaltisches Schriftsellertexiton. S. 97 sp. Deer wagen's Liereaturgeschichte der evangelischen Kirchenlieder. 2. Th. S. 251 sp. Meusel's Gel. Aeutschland. 2. Bb. S. 347. 9. Bd. S. 350. 11. Bd. S. 228. 13. Bd. S. 390. 22. 384. 2. Liesen. S. 150. Den Reuen Redrolog der Aeutschen. Jahrgand IX. L. II. S. S. 373.

Un bein bottigen Gymnafium ward ihm eine Professur übertragen, und in bem Augustinerfloster zu Erfurt hielt er theologische und philosophische Borlefungen vor einem Rreise von jungen Geiftlichen, unter benen fich mehre belle Ropfe und vielseitig gebilbete Manner befanben. Er war augleich Seelsorger ju St. Lorenz und übte sich in ber Kanzelberebsamteit. Im I. 1798 warb er Professor ber geistlichen Beredsamteit. Balb nachher erhielt er auch ben Grab eines Doctors ber Theologie. Die Afabemie nutlicher Biffenschaften zu Erfurt ernannte ibn 1807 zu ihrem Mitgliebe. Roch in bem genannten Jahre folgte er einem Rufe nach Aschaffenburg als Sofprebiger und Professor ber Moraltheologie an bem bortigen Epceum. In bem Seminar jum beiligen Karl Borromaus befleibete er zugleich eine Lehrerstelle und ward einige Beit nach= her Subregens. 3m August 1813 warb er Stabtpfarrer per Subregens. Im August 1813 ward er Stadipfatter zu Lohr am Main, ließ jedoch, weil er in Aschaffenburg bleiben mußte, die Functionen seines neuen Amtes durch einen Bicar verwalten, Er starb im December 1816. Unter seinen wenigen Eristen verdient sein zu Ersurt 1807 gedrucktes "Lehrbuch ber christlichen Religion" erwähnt zu werben. Dies Wert, zunächst zum katholischen Schuls unterricht bestimmt, doch auch zur Berbreitung einer richtigern Kenntniß der Dogmen ber katholischen Kirche, ward wahre Austlagen nerhreitet. Im E 1898 erschiere burch mehre Auflagen verbreitet. 3m 3. 1826 erfcbien au Erfurt bie fechete. Den Ginfluß eines religiofen Ginnes auf bas Bohl ber Menfchen wies Fifcher nach in eis ner zu Erfurt 1806 herausgegebenen Sammlung von "Baftenprebigten" 16).

12) Christoph Fischer, Weltpriester und orbents licher Professor ber griechischen Sprache und ber Bermeneutik des neuen Testaments an der Universität zu Prag. ftarb dort am 13. Jan. 1791. Sein Geburtsjahr und Geburtbort find unbekannt. Dit einigen feiner Collegen veranstaltete er eine Ubersetung der Bibel nach ber Bulgata. Die zweite verbefferte Auflage biefes Bertes erfchien zu Prag 1781 in Octav. Spaterhin überfette er noch bas neue Teftament befonbers, mit Erlauterungen 17), und ließ Institutiones Hermeneuticae Novi Testamenti (Heinrich Döring.) brucken 18).

## E. Runftler und Literaten.

1) Peter Fischer, f. Vischer.

2) Christian Friedrich Fischer, geb. am 17. Febr. 1717 zu Ansbach, besuchte bis 1732 bas Gymnastum seiner Baterstadt. Um sein früh erwachtes Talent zum Beichnen zu üben, ging er um biefe Beit nach Bien. In der bortigen Malerakabemie blieb er bis jum Jahre 1736. Der Runft, die er ju seinem Lebensberufe mab. len wollte, marb er entzogen burch bie Ungeschicklichkeit

eines Argtes, ber ihm bei einem Augengeschwur bas linke Auge zerschnitt. Er ward baburch zur Rücklehr in sein Baterland genothigt. Rachbem er eine Zeit lang einen Schreiberdienst versehen, ward er 1747 Holzinspector zu Ansbach, 1748 freihertl. von Kunsbergischer Berwalter ju Ermreuth und 1769 Caffirer bes Lotto ju Unsbach, wo er am 17. Juli 1782 flarb. In Berametern fchrieb Fischer ein Gebicht, "ber Commer" betitelt. Auch lie-ferte er poetische Bearbeitungen bes Soben Liebes unb

ber Psalmen David's. Frankfurt 1774').
3) Johann Karl Christian Fischer, geb. am 13. Det. 1752 ju Leipzig, widmete fich in feiner Jugend ber theatralischen Laufbahn. Er war mehre Jahre Director einer Schauspielergesellschaft und betrat felbst einige Male bie Buhne. Im 3. 1778 zog er sich gleichwol aus dies sen Berhaltniffen zuruck und lebte feltbem als Privatges lehrter ju Guftrow im Medlenburgifchen, fpater ju Neubrandenburg, beschäftigt mit mannichfachen fcriftstelleris fchen Arbeiten und mit ber Berausgabe eines "Guftrom's ichen Wochenblatts," bas er in ben Jahren 1781 — 1785 redigirte. Die Reigung jum Theater erwachte wieder in ihm. Er ward Director ber Buhne zu Schwerin, legte jedoch die Stelle nieder, als er 1792 Organist an der Psarrkirche zu Gustrow ward. Dort starb er am 30. Sept. 1707. Außer einigen Arbeiten sur die Buhne 2), schried er "Predigten für Schauspieler"), eine "Wecklenburgische Sagen der Vorzeit," von denen nur das erste Bandchen, der Brunnen zu Stargarb" antholsend, erschlienen ist. ben "Brunnen ju Stargarb" enthaltenb, ericbienen ift "). Die meiften biefer Schriften tamen anonym heraus. Bablreiche Beitrage lieferte Fischer ju Reicharb's Theaterkalenber, zu ber kiteratur: und Theaterzeitung, zu Cramer's musikalischem Magazin u. a. Journalen. In den einzel: nen Jahrgangen bes Theaterkalenbers befinden sich unter anbern bie Auffage: "Aufmunternbe Beweise ber Achtung für teutsches Schauspiel in mancher teutschen Stadt," Beremiade eines Schauspielers; "Fragmente aus ber Lebensgeschichte eines Theaterprincipals;" "Fragmente zur Biographie ber verstorbenen Mabame Lowe, geborene bensgeschichte eines Theaterprincipals;" Schonemann, u. a. m. Die von Diez herausgegebenen "Beitrage jum Theater" u. f. w. enthalten unter andern von Fischer, außer einem Reisetagebuche, ben nicht uminteressanten Auffatz: "Warum hat Teutschland noch kein Rationaltheater, bas ift, kein Theater teutscher Sitte und Denkungsart?" Epiloge, Gedichte und Theaterkritiken von Fischer besinden sich in den Strelitischen Anzeigen, in bem von Diez herausgegebenen Redlenburgifchen Dus feum u. a. Journalen. Nicht aus feiner Feber geftoffen ist bie hie und da ihm beigelegte und zu Salle 1789 gebrudte Abhanblung: Quid de officiis et amore erga inimicos Graecis et Romanis placuerit ).

<sup>16)</sup> Bergl. (B. v. Siebolb's) Rene artifischeliterarische Bidtter von und für Franken. 1808. Rr. 1. Felber's Literarische Bidtter von und für Franken. 1808. Rr. 1. Felber's Literarischen urzeitung für fatholische Kellgionslehrer. 1817. II. Intell. Blatt Kr. 4. S. 39 fg. Baaber's Lexiston verstorbener bairischer Schriftster, 2. Bb. 1. Th. S. 50. Weusel's Gel. Leutschland. 13. Bb. S. 385; 22. Rb. 2. Liefer. S. 142, 17) Prag 1784. 18) Evenbas. 1788; Bergl. Weusel's Lexison ber vom Jahre. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsterer. 3. Bb. S. 344 fg.

<sup>1)</sup> Bergl. Bode's Geburts: und Tobtenalmanach u. f. w. I. I. E. 139 fg. Meufel's Lexison der vom Jahre 1750.
1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. I. Bd. S. 341. 2) Ideale menschilder Gute, ein Schauspiel. (Rostock 1781.) Gellert's Denkt mas; Epilog mit Gesang und Tanz. (Gustrow 1783.) Perseus, ein musikalisches Monodrama (ebendas. 1783.) u. a. m. 3) Lüsbeck 1788.
4) Rostock 1796.

4) Christian August Fischer, geb. am 29. Upril 1771 ju Leipzig, ftudirte bort in ben Jahren 1788-1792. Den vorzuglichsten Ginfluß auf feine miffenschaftliche Bilbung gewann ber Professor Christian Daniel Bed, burch ben er besonders die griechische und romische Literatur liebgewann. Die Kenntniß ber neuern Sprachen blieb ibm ebenfalls nicht fremb. Rach der Rudtehr von einer Reise burch die Schweiz und einen Theil von Frantreich ward er 1795 in der Nabe von Leipzig Sofmeifter eines jungen Abeligen, ben er nach Rufland begleitete. Gein Aufenthalt in Riga brachte ibn in mercantilische Berbinbungen. Er ertheilte Unterricht in ber Sanbelscorrespondenz. Erweiterung seiner Welt: und Menschenkenntniß war ihm bringendes Bedurfnig. Bu Ende des Jahres 1796 führte ihn seine Reifelust über hamburg nach holland. Bon ba begab er fich über Borbeaur nach Spanien. Frucht: los waren indeffen seine Bemuhungen, ju Madrid ober Cabig in einem Sanbelshause angestellt zu werben. Dit bem Schluffe bes Jahres 1798 tehrte er über Genua nach Teutschland jurud ') und lebte eine Beit lang alb Privatgelehrter ju Dresben, beschäftigt mit mannichfachen lites rarifden Arbeiten. Coon 1792 mar er jum erften Dale als Schriftsteller aufgetreten b). Zus Boltaire's, Rouf-feau's und hume's Schriften batte er, mit besonderer Berucklichtigung ber barin enthaltenen Ibeen über Polis tit, Auszuge veranstaltet "). Ein Theil seiner damaligen Schriften und Auffage bestand aus Ruderinnerungen an feine Schweizerreife 10). Bielen Beifall fand feine fcherg: hafte "Borlesung über die Ruffe." Gie erschien 1796 anonym ju Dreeben bei Gerlach und mar in einer Auflage von 350 Eremplaren bald vergriffen. 3m frankfurter Tafdentalenber ber englischen und teutschen Moden ward die kleine Schrift ohne Borrede und Namen bes

Roppe's Gel. Medlenburg. 3. St. &. 108 fg. Gerber's Reues bifter. biograph. Leriton ber Tontunfler. 2. Ab. S. 136. Meusfel's Gel. Teutschlanb. 2. Bb. S. 357 fg. U. Bb. S. 352 fg. 13, 26. 6. 392.

Berfassers von Seite 20 — 36 wortlich abgebruckt 11). Auch burch bas historische Gemalbe: "Die mahnfinnigen Konige" 12), wußte Fischer bas Publicum für fich zu in-tereffiren. Einige Uberfetzungen aus dem Englischen fallen ebenfalls in Die Beit feines Aufenthaltes in Dresben 11).

Dhne sein Ansuchen hatte Fischer von der philosophis schen Facultat zu Jena im Mai 1803 die Magisterwurde erhalten. 3m 3. 1804 ward er sachsen zoburg : meinin: gischer Legationerath und 1805 Correspondent der königl. Societat der Wiffenschaften zu Gottingen. Im Winter 1803 — 1804 lebte er im sublichen Frantreich. Ihm blieb immer eine Borliebe für biefes Land, weil seine Mutter, eine teutsche Kaufmannstochter, aus Marfeille ftammte. Im Frühjahre tehrte er nach Teutschland gurud. Bichtig ward für ihn in heidelberg, wo er privatifirte, die Bekanntschaft des Grafen von Thurheim. Durch diesen Sonner erhielt er im August 1804 eine Professur ber Culturgeschichte und fconen Literatur in Burgburg mit einem Jahrgehalte von 1500 Fl. In bem Programm, mit bem er feine Borlefungen eroffnete, lieferte er eine ,Beschreibung ber Quarantaineanstalten zu Marseille " 14). Erft nachdem er es mehrmals umgearbeitet, hielt er bies Programm für wurdig, an die tonigl. Societat der Biffenschaften in Gottingen gefandt ju werden. Uber huns bert Buborer hatten fich ju feinen Borlesungen über bie Theorie und Literatur ber schonen Redefunfte unterzeich= net. Unerfullt blieb fein Bunich, nach Baiern verfet ju werden, als Burgburg nach bem presburger Frieden bem Großherzoge Ferdinand anheimgefallen war. Dit ziemlichem Erfolge las er fpaterbin Beltgefcichte Als Schriftsteller beschäftigte ihn vorzüglich die Berausgabe seiner "Reisebibliothet" 16). Schon früher hatte er die Reiseliteratur durch mehre Schriften bereichert 16). Auch das Gebiet der Belletriftit hatte er mit Erfolg betreten 1). Durch die philanthropische Gesellschaft ju St. Petersburg, bie ibn 1804 ju ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt batte, war er veranlaßt worben, einen Entwurf über Economie philanthropique einzusenben. Er gewann burch biefe Arbeit, Die ibn langere Beit beschaftigte, eine umfaffenbere Renntniß ber menfclichen Berhaltniffe und einen größern Ideenreichthum. Eine Art von Poles

<sup>7)</sup> Bergl. feine "Reife von Amfterbam über Mabrib und Ca-big nach Genua in ben Jahren 1797 und 1798." (Berlin 1799. Broeite vermehrte Ausgabe ebenbaf. 1801.) (Rachgebruckt mit Abfürzungen unter bem Titet: "Reueftes Gemalbe von Spanien." [Wien 1800.]) hierher geboren auch bie von ihm verfagten Auf-[Wien 1800.]) Herther gebören auch bie von ihm versasten Aufschese; "über das Reisen in Spanien" (in v. 3 ach's Aufgem. georgraph. Ephemeriden. 1799. Marz. S. 217 — 238). "Ansichten von Cadiz" (ebendas. Mai. S. 441 — 461). "über den spanischen SeesAtlas" (Atlas maritimo), in v. 3 ach's Monatlicher Corresspondenz. 1800. April. S. 319 fg. "Ansichten von Madrid" (in Wieland's Teutschem Mertur. 1799. 3. St. S. 217 fg.). "Reise von Bagonne nach Bildao" (in dem Berliner Archiv der Zeit. 1799. 8) In ber anonym berausgegebenen Brofchare: April. Rr. 2). Leopold ber 3weite, eine philosophische Rhapsobie. (Germanien Seip-gig] 1792. 4.) 9) Bottaire's politische Ibeen, aus feinen Berafg] 1792. 4.) 9) Bottaire's politifche Ibeen, aus feinen Ber-ten gezogen, nebft einem Auszuge aus Rouffeau über benfelben Gegenftanb. (Leipzig 1793.) Davib Dume's Geift. Erftes Banbchen. Politit. (Leipzig 1795.) Reue Ausgabe unter bem Titel: D. Dume's politische 3weifel. (Leipzig 1789.)
10) Sophie, ober ber Einstebter am Genferse. Erster Apeil. (Leipzig 1795 seigentlich 1794].) über Genf und ben Genferse. Mit einer Ansicht von Genf. (Bertin 1796 seigentlich 1795).) Rousseu's Denkmal (in der Teutschen Monateschrift. 1793. 9. St. S. 57—66). Der Gletscher von Faucigmy in Savopen. (Ebenbaf. 1794. 6. St. S. 110 - 122) u. a. m.

M. Cacpit. b. 28. u. S. Erfte Section. XLIV.

<sup>11)</sup> Bergl. Dresbens Schriftfteller und Kanstler, von Say-mann. (Oresben 1809.) S. 458. 12) Königsberg 1797. Reue Auflage, unter bem Titel: Biographlen unglücklicher Könige. (Eben-bas. 1800.) 13) Des Ritters von Bourgoing neue Relse burch Spanica. (Jena 1800.) Cooper Willyam's Geschichte bes Kriegs in Westinbien im Jahre 1794. (estpzig 1800.) 14) Letp-zig 1805. 15) Allgemeine unterhaltende Reisebibliothet, oder Sammlung der besten ausländichen Reisebeschreibungen. Afthetisch Sammlung ber beften auslanbifden Reifebefdreibungen, afthetifch bearbeitet. (Berlin 1806 – 1808.) 3 Bbe. 16) In feinen "Gebearbeitet. (Berlin 1806 — 1808.) 3 Bbe. 10) In feinen "Gemalben von Mabrid (Bertin 1802.) und von Balencia." (Leipzig
1803.) 2 Thie.; in seinen "Briefen eines Subländers" (Leipzig
1805.) 2 Thie.; in seinen "Bengreisen" (ebendas. 1804 —
1805.) 2 Thie.; in seinen "Bengreisen" (ebendas. 1804 —
1805.) 2 Thie.; in seinen "Reise nach Montpellier" (ebendas. 1805.)
u. a. m. hierber sind auch seine zu Oresben 1801 — 1803 in vier
Bändchen erschienenen "Reiseabenteuer" zu rechnen, zu benen er
1803 unter dem Titel: "Keue Reiseabenteuer," noch ein Paar
Bändchen hinzusügte. 17) In seinen "Komischen Komanen der
Spanier." (Leipzig 1801 — 1802.) 2 Thie., in den "Spanischen
Wissesten" (Leipzig 1805.) u. a. m.

mit gegen die Dacht Rapoleon's betrieb er in feinem "frangofisch s biplomatischen Resebuche" 16). Um biefe Beit übernahm er bie Rebaction ber wurzburger politischen Beis tung, die ihm aber die Strenge ber Genfur bald wieder verleibete. Geine Che mit der als Schriftstellerin befannten Karoline Auguste Benturini aus Braunfchweig, im 3. 1808 gefchloffen, mar fo unglucklich, daß feine Battin auf feinen eigenen Untrag fich genothigt fab, feine Bohnung ju verlaffen. Die Grunde, burch bie er felbft jenen Schritt gu rechtfertigen suchte 19), maren gu uns haltbar, um irgend Anflang ju finden. Aus einer ein: geleiteten gerichtlichen Untersuchung ergab fich bie Richtiakeit der von ihm schon früher gegen seine Frau wegen boslicher Berlaffung erhobenen Klage. Bei ber Ausein: anderfehung mit feiner Gattin mußte er ihr feinen einzi: gen Sohn überlaffen und ihr außerdem ein Jahrgeld von 500 Fl. jahlen, das jedoch spaterhin um 100 Fl. er: maßigt ward.

Zu diesen unangenehmen Berhältnissen trat noch um biefe Zeit für Fischer ber Concurs der Unger'schen Buch= handlung in Berlin, Die vier Bande feiner früher ers wähnten "Reisebibliothet" verlegt hatte. Er arbeitete nun im Sache ber Reifen fur mehre Zeitschriften 20), und gab auch, wie fruher, einzelne felbstandige Reifebefchreis bungen beraus. Dabei blieb er fortwahrend thatig in feiner akademischen Birksamkeit. Als Professor Dannert von Burgburg nach Landshut verfest worden war, las Fifcher noch deffen Compendium teutsche Geschichte. Seine Laufbahn als Docent naberte fich indeffen ihrem Enbe. Schon langere Beit beschäftigte ben katholischen Alexus ber Plan, die Universität von den protestantischen Lebrern ju faubern. Thatig wirkten fur die Ausführung Diefer

Ibee besonders der Generalvicar von Stauffenberg, ber

Beibbifchof Birkel, der Regens Lowenhain und ber Guarbian Cajetan. Ihren Bunfchen begegnete bie Gefinnung

des Großherzogs Ferdinand, der, ursprünglich jum geift: lichen Stande erzogen, bem romischen Bofe noch immer

18) Ober Sammiung frangofficher Originalauffage über biplo-

and the second of an entire to a suit

. ..... ... .. ...

matisch: politische Gegenstände der neuesten Zeit; ein nuentbebrliches Hisemstel zur gründlichen Erternung des höhern französischen Gesschäftesstellen eine vollständige Sammlung sammtlicher Briefe, Reden, Proclamationen, Botschaften u. s. vo. des Kalfers Rapoleon; nach der Zeitfolge (1798—1817) geordnet und mit historischen Ammerkungen begleitet. (Leipzig 1808.) Eine Art von Fortssehung lieserte Lischer in der zu Tübingen 1811 — 1812 in zwei Octavbänden herausgezehenen Collection generale et complète de touten les pièces officielles et secrètes, qui peuvent servir à l'distoire diplomatique de la France depuis 1792 jusqu'au 1810, enssermant un recuedt très-curieux de notes, depèches, instructions, mémoires etc., accompagnée de notes historiques etc. 191 In seiner unter dem Ramen Felix von Fröhlicheheim matifch : politifche Giegenftanbe ber neueften Brit; ein mentbehrliches 19) In feiner unter bem Ramen Felix von Froblichebeim berguisgegebenen Schrift: "Ragensprung von Krankfurt am Main nach Manchen im Berbst 1920." (Lelpzig 1821.) 20) f. bie Auf-saget "Ansichten vom Borgebirge ber guten hoffnung" (in A. E. v. Boltmann's Gelchichte und Politie. 1803. 1. 28. S. 101 fg.).

"Fragmente einer Resse durch einen Abeil des westichen Frankreichs" (in der Eunomia. 1803. April. S. 298 fg.). "Ansichten
aus den Pyrenden" (ebendas. 1803. November. S. 335 fg.). "Mos mantische Briefe" (in dem Berliner Damenkalender auf das Jahr 1807. S. 39 fg.). "Reise von Lindau nach Smorna" (im Margenblatt. 1807, Kr. 165 fg.) u. a. m.

mit besonderer Borliebe jugethan mar. In Folge ber befannten Organisationeurfunde erhielt, nebst mehren Profefforen, auch Fischer im September 1809 feine Dienft-entlassung 21); boch blieb ihm fein voller Gebalt, und ihm ward fogar nach neun Monaten bie Erlaubnif ertheilt, fich einen beliebigen Aufenthalteort ju mahlen. Gin dronisches Ubel verbinderte feine Reife nach Gottingen, wo= bin er fich im Fruhling 1810 auf ein halbes Jahr begeben wollte. Sein Gefuch, die großberzogliche Bibliothet benuten zu burfen, mard ihm abgefchlagen. 3m Commer 1818 war er aufgefodert worden, ein Collegium gur Bildung eines freien mundlichen Bortrage gu lefen, werin Theorie und praftifche Ubungen mit einander verbunben waren. Er trat auf biefe Beife in die philosophis sche Facultat wieder ein, und erhielt bald nachher auch die Erlaubniß zu historischen Borlesungen. Seine Bieberanftellung erregte Genfation, und ber Reig ber Reuheit lockte viele Buhorer in fein Auditorium. Als er inbeffen neben ber Beltgeschichte auch Statiftit und Politit anichlug 22), glaubte ber Professor Berg sich badurch beseintrachtigt. Unterftugt von bem Generalvicar von Stauffenberg, erhob er bei ber konigl. Hofcommiffion eine Befdwerde gegen Sifder, die nach manchen Discuffionen beffen abermalige Dienstentlaffung gur Folge hatte. Babrscheinlich gab bies bie nachfte Beranlassung ju ber von Bifcher unter bem Ramen Felir von Froblichsheim berausgegebenen Flugschrift: "Ragensprung von Frankfurt am Main nach Munchen, im Berbft 1820"23). Die beleidigenden Mußerungen, Die fich Fischer barin befonders über den königt. bairischen Finanzminister von Lerchenseld erlaubte, hatten eine fistalifche Untersuchung gur Folge. Kischer ward zu siebenjahrigem Festungsarrest verurtbeilt; doch ward diese Strafe späterhin etwas gemildert, und feine Gattin mit ihrem Gobne erhielt feitbem von ber Regierung eine Pension. Während seiner Berhaftung fcrieb er: "Spacinthen, in meinem Rerter gezogen" 20), und "Cabinetsflucte eines Gefangenen" 25). Much fein "Allgemeiner Guriofitaten = Almanach" 26) war eine Frucht feiner unfreiwilligen Dufe. Im 22. Juni 1824 erhielt er feine Freiheit wieder, und privatifirte feitdem in Bonn, Frankfurt am Main und Mainz. In der zulest genann: ten Stadt ftarb er am 14. April 1829. Die heraus: gabe von Cooper's und Washington Frving's sammtlichen Werken, übersett von Mehren (h. Doring, K. Meurer, D. Treu u. A.), war ihm in ben letten Jahren seines Lebens von bem Buchhandler 3. D. Sauerlanber in Frant: furt am Main übertragen worden. 3m 3. 1826 batte

كالمناها الاقوال فالمتهاجوا تالك المراجان

<sup>21)</sup> Bergl. Sefchichte ber Amteführung und Entlaffung bet Professors Chriftian August Fifcher zu Burgburg. Bon ihm felbft geschrieben und herausgegeben von Dr. Hermann Etarb (ein Pseudonpmus). (Leipzig 1818.) 22) Bergt, seinen späterhin berausgegebenen "Grundrif einer neuen foftematifchen Darftellung ber Statiftit als Biffenfchaft." (Elberfelb 1825.) Dierher gebort auch bie von ihm verfaste Schrift: "liber Collegien und Collegienbefte, ober erprobte Anweifung jum zweitmäßigen Obren und Rachfchreiben fowni ber atabemifchen, als ber bobern Gymnafialvortefungen. Rach vieliahriger Erfahrung entworfen." (Bonn 1826.) 23) Leip-gig 1821. 24) Frankfurt am Main 1824. 16. 25) Coenbaf. 1825. 2 Abte. 26) Maing 1825, 12.

ich, nach ausländischen Driginalen, eine "Kaschensithet ber neuesten und unterhaltendsten Reisedeschreisem" begonnen. Es erschien jedoch nur das erste und e Bandochen. Bemerkt zu werden verdient noch, daß er sich nur vor einem kleinen Theile seiner Schriften unt hat. Die meisten erschienen abwechselnd unter Pseudo-Namen Christian Althing (als Berfasser laseiver Romane), G. Erichson, Felix von plichsheim, Friedrich Gebenstreit, Isaaktin, A. A. Pruzum, Bernhard Roll und tvertrau Schwanum. Dem Gerüchte nach soll uch Berfasser einer zu Baden 1820 erschienenen Schrift betitelt: "Manuscript aus Sübteutschland," heraussen von G. Erichson. Seiner Beiträge zu Zeitzten ist bereits gedacht worden. Er bearbeitete auch e Artikel für die vorliegende Encyklopädie 27).

5) Johann Eberhard Fischer, geb. 1697 ju Eg: n, befleidete feit 1730 gu St. Petersburg die Stelle Prorectors an bem bortigen Gymnasium, und war lied ber taiferlichen Atademie ber Biffenschaften, fpa: 1 auch Professor ber Geschichte und Alterthumbtunde. en Jahren 1739-1747 wohnte er ber befannten bition nach Kamtschatla bei. Er ftarb ju Peters: am 24. Gept. 1771. Als Schriftsteller machte er nicht unvortheilhaft befannt burch feine "Sibirifche ichte" 20). Es war eigentlich eine Uberfetzung und luszug eines in ruffifcher Sprache von bem Ctates Gerhard Friedrich Muller verfaßten Werkes über 1 Gegenstand. Die eilf Bogen farte Ginleitung und legifter, welche zwolf Bogen einnehmen, find gang Bischer. Einen Auszug baraus, besonders aus ber itung, hat Schlozer mitgetheilt in dem 31. Theile Dalle'schen Allgem. Welthistorie. Interessante historis Untersuchungen enthalten bie von Fischer herausgege= Quaestiones Petropolitanac 29). In bem Et. Sburger historischen Ralender auf bas Jahr 1770 b er über ben Ursprung, die Sprache ber Molbauer. handschriftliches sibirisches Borterbuch, mit bem er

7) Bergl. Gefchichte ber Amteführung und Entlaffung bes fore Chriftian August Fifther ju Burgburg, von ihm felbft 18.); feine Biographte in D. J. Idc's Lebensmomenten ber Civils und Militairbeamten. (Augeburg 1818.) Golbs rin seinen Bettragen jur Gefchichte ber Universität ju Murg-1817). Danmann in ber Schrift : Dreebene Schriftsteller ninftier. (Dreeben 1809.) G. 173 und 458. De eufel's Gel. bland. 2. Bd. S. 333. 9. Bd. S. 347. 11, Bd. S. 225. 5, S. 385 fg. 17. Bd. S. 579 fg. 22, Bd. 2. Elefer. S. 3. Den Reuen Refrotog ber Teutschen. Jahrg. VII. 1. Ah. 18. Bergl. Jahrg. VII. 2. Ah. S. 930. 28) Der vollge Zitel biefes Bertes lautet : "Gibirifche Gefchichte von ber den Gibiriens bis auf bie Eroberung biefes Banbes burch bie jen Baffen. In ben Berfammlungen ber Afabemie ber Biften vorgelefen und mit Genehmigung berfelben ans Bicht ge-(St. Petersburg 1768.) 2 Thie. Gin britter Theil, mit d Fifder befchaftigte, blieb unvollenbet. 29) Enthalten urin die nachfolgenden Auffahr: I. De origine Ungrorum. perigine Tatarorum. III. De diversis Sinarum Impera-sominibus titulisque. IV. De Hyperboreis, edidit A. L. er etc. (Gottingae et Gothae 1770.)

fich langere Beit beschaftigt hatte, foll Fischer ber Universitätsbibliothet in Gottingen geschenkt baben 30).

(Heinrick Düring.) FISCHER, in ben Kriegen bes 18. Jahrh. ein ges fürchteter Parteiganger im frangofischen Dienfte, wird gum erften Ral genannt in bem Feldzuge bes Marfchalls von Maillebois gegen bie an der Cahn aufgestellte fogenannte pragmatische Armee, Februar und Mars 1745. "In des Marfchalls Armee befand fich unter anbern Bagehalfen ber Sauptmann Fischer, ber ein frangofisches Idgercorps commandirte, und bamit weit und breit berumftreiffte." Um 16. Juli befand er fich in Oppenheim, als bie Bfter = reicher, von bem verwegenen Barenflau geführt, Diefer Stadt burch einen Sandftreich fich bemachtigten, nachdem sie bet Frangofen eine gute Angahl erschlagen. "Bischer stellte fich Anfangs an, als ob er fich wehren wollte, als lein die Luft verging ihm balb. Er verließ die Stadt mit den Seinigen, und zog fich ins Felb hinaus, ba es Bu einem bigigen Gefechte tam, in welchem bie Ofters reicher bie Oberhand behielten." Sifder felbst murbe ges fangen, fand aber Belegenheit, ju Saalmunfter ber E8: corte ju entspringen. Behn Sahre spater erfcheint er in bem Grabe eines Dberften, Inhaber eines Jagercorps, welches, nachbem es fein Quartier im Elfaß gehabt, im Spatherbft 1754 nach Burgund inftradirt wurde, um bem berufenen Mandrin bas handwert zu legen. Die Contrebandiers, nachdem fie fich ber Stabte Beaune und Autun bemachtigt, waren gesonnen, in bem Balbe bon Montcenis fich niebergulaffen. "Fifcher verfolgte die Raus ber mit feinem Corps und ben Beaufremontischen Drago: nern, hotte auch ben Manbrin gludlich in einer fleinen Ebene ein, ehe er noch ben Balb erreichet, und griff ihn mit aller Starte an. Die Attaque war hipig, bie Danbriner wehrten fich wie Befeffene. Ein Capitain, zwei Lieutenants und eine betrachtliche Angahl Golbaten von bem Sifcherischen Corps murben getobtet; doch Mieben von Mandrin's Schwarme ihrer nicht weniger. hr. Fischer ließ alle gefangene und verwundete Manbriner nach Autun bringen, boch find einige bavon entkommen und haben ben Balb erreichet. Manbrin's Rotte bestand aus 69 Mann lauter Leuten, die ihr Berderben nicht icheuen. Diese Nacht ist ber hiefige Scharfrichter nach Autun geholt worden, um alle daselbst befindlichen Mandriner binzurichten. Man fagt, baß or. Fischer fofort alle biefe Rauber, bie er ertappe, auffnüpfen lasse." (Schreiben aus Chalon-sur-Saone vom 22. Dec. 1754.) Fischer's naturlice Thatigkeit war noch absonderlich angespornt burch einen Preis von 2000 Louisb'or, welchen bie Ferme auf bem Ropf bes Manbrin gefett, und hatte er, folden Preis zu verdienen, mit einem andern Parteiganger, mit bem Oberften Morlière, eine Baffenbruberfchaft errichtet. Jenem Gefechte, an den Thoren von Autun geliefert, beijumobnen, maren Morliere und feine 500 Argoulets ober

45 \*

<sup>30)</sup> Bergl. Bacmeifter's Auffliche Bibliothel. 2. 286. S. 291 fg. Abelung's Rachtrage und Erganzungen zu Idder's Gelehrtenteriton. Schloger's Leben. Fragment 1. S. 187 fg. Meufel's Lexifon ber vom Jahre 1750 — 1800 verstorbenen teut. schn Schriftfteller. 3. 286. S. 367 fg.

skelchts Reiter werhinders worder, hetzt hatte hie Eintreffen mischrota Wolliebe O Chercher Rusficht guleinisch forwichtigen ardie Fulge, bag Mantrin vollende bas Beid ranmte, und affange ben wefentlichen allmftand vergeffent, bas er frem: anach Gaben fich wendent, butch Gbreg nicht bem Gebinge itbel Bebiet wertegen nichte, feine ber Dbeeft fich in Beweuvon Belay: gelangbe. Dier fau lie Sauv eint; gwiften ofgungrad Die Benern; burch bie Sturmglode zu ben BBafalle Papalund Bangogne, beftand errein zweites Gofecht, bas affen gernfen, moulet zu Geridt b'Aofte fin den Durch: immentschieden in femem Erfolge, wen Contradumbied die biefind Gernebren bet frenge fei, Die viele Sobte und Ber-Wehre, gab, bag ihres Bleibens wicht ihriger in bem Mos i roundele gutificiaffen, aus einzunder, er gelange nach Roches Graigreiche fein ihne :: Sie eilten ben Grengen:wan Sas Poet, zeinnigte ben Gingang, und macht nich verzweis undenen ju, : und bort fie ju beobachten ; Rittifficher An- ochlieber idire ben Manbrin finit feine bod Begleis affeing Bebruars 1755., blinubet nach Genfile Book Genfraus wier gu-Gefangenen (ben 12:19Mil) ze intebem Augenblide, biließ: er : am 10. Febr. an Manbent, ber in Cardige fich 19baf Flichter hom ber entgegengefichten Beite und in ber n befand, eine Botfchaft ergeben, worin berfeibe eingelaben, dielichten Absiticht anrucht. Mir baben biefem Spiebubenn vas gefahrliche ihandwert aufzugeben, und bafue einen ifriege einige Aufmerfamteit fchenten migen, weil er; wie 3 Parbon und ein Sauptmannspatent angunehmen. Der iffenn eine andere Begebenheit; Die Schwachheit ber Re-Bomuggler verwarf biefen Borfchtag, fich bod erbietend, ligierung in ihren letten Stabien beleuchtet. Durch ben (Frankreich für immer zu meiden, falls ihmerin von bem ingluckichen Ausgang bes Unternehmens bebeutend in feis König eigenhandig unterfertigter Enabenbrief zulommen einer Wichtigkeit erhöhet, einpfing Fischer Bollmacht, seinem follte. Roch wahrten bie Unterhandlungen, bereit eigents Corps sinte Compagnie reitender Erenadiese hinzuzususgen. utlicher Bwed wal nur eine Bethorung; Die zu einer Aus mDes Anfthrere Ruf verschaffte ihm Breiwillige aus allen afammentunft führend, mit ber Befangennehmung bes Abalerte bes Clfaffes, und gleich in bem arften Feldzuge 20 Schwarzers endigen wurde, noch wahrten bie Unterhands ibes fiebenjährigen Kriegs tonnte biefe Kompagnie, grun Wlungen, als am 14. Febr. Danbrin bon Carouge auf: "mit rothen Aufschlagen, unter ben Befehlen bes Marichalls arbrach, unter ber Berheißung, bag manibor Ablauf ber andrie Eftrees bienen, Fischer, mit seinem Corps von 800 undehften geobl Tage von ihm hoven folle. In der That am und den 20. Juni 1757- von Golin auf jabor-Shalte er die Erummer seiner Bande gesammelt, neue Manig nach Frankfurt sich wendend. Geoßes Schreden diBerbungen benen hinzugestigt, und Nichts ichien seiner Midtig ihm voraus. Aus Gifhorn wird, Februar 1758, nahlicht, burch Piemont iver Rizza in die ichlecht bewehrte ngeschrieben: "Wir find die letten Tage in der größten neprovenor einzubreihen, im Wege siehen zu konnen. Seine Friecht gewesen, theile weil wir ginabren, baf die Unfrisilleute, in vier Brigaben geordnet, marschirten underwehrt Ogen Ort angreisen marben, theils weil wir und alle Tagivar, in zwei Colonnen, wilfigen Nigza und Monaco, zu Mugenblike vorstellten, daß die Franzosen bei dem Abzuge iliBipole, hatten fie ein Arfenal, und bort murben fie reichlich aund plumbern mochten. Beibes aber ift nicht gescheben. Banit Baffen ausgeruftet. Allerdings hatte ber Gowerneur al Der Dberft Fifcher felbft, ber mit feinem Corps bie leigte rober Provence in bet Bergog von Billars, von beit Borhaben diBeit bier gelegen , war zes ; vor dem wir die größte. Furcht -imterrichtete feine Boffregeln genommen, alle intern man be von ber Welt habten. Wir muffen ihm aber nummehro xiwieberum, wie 1707 ober 1746, einen Ginfall bar Bifter: Windchilibrien bug er bie befter Mannegucht gehalten Er -weicher erwarte :: Die Befatzung von Ionionemaniges finariber alleflette, ber nusmarichiet; und metrieb igleichs weticht, une bie Strafe wort Barrellonette und Entresaur mamogane Ceute vor fich her. En 20 Juli 1758 besigu buten , Die Befagung von Entbee bewachte bie Uber- meger Fifcher Die Feltung Biegenhamn, und in ben nachften ungange bes Bar. Alle bisponiblen Wrighbeneiber Mare- ift Sagen Bigenhanfen; und iwar ledefobution feine Aufgabe, brohansse warm gutelfier Beferde vereinigt; alle: Gemein- timittele ver feinem Ramen folgenden Schredens till Eindiben bobne Unterfchieb gu einem Landfturm aufgehoten. nigehen ber won ben Stabt Caffel und ihrer Umgebung ge-in Doch follten alle biefe Anfallen bem verwegenen Frinde beberten 100,000 Abtr., mehlt einer großen Maffe von Deim ein Binbernis geworben fetti, Cohne bie Gewaltmar: Deferben, Bagen; Proviant ind Foncapeigu befchlennigen. dafche, in benen Flicher feine Bager berabfahrte in bie be- 213 Den 5. fruh ging ber Oberft Fifcher felbft auf bie Borbhte Proving. Die Amaberung bei gefurchteten Grunen : Furfit: Collegia und begehrte laut feiner Drive unter dortifirent; machte Ranbrin eine Benbung nach Morten difthatfer Bebrohung, bag bis brei Uhr Rachmittags 60,000 anund blirde bas Banblein. Ger fich einen Beg nach Bur- Bhater gefchafft werben mußten, man bat aber nicht mehr 59 gumbigu woffnen, wurde fur jest fein Bestreben. Aber anals 40,000 Chaler aufbringen fonnen .... Fortrodicend an 30 Affices und la Morliere beobachteten alle feine Schritte, leber Spitze ber Moantgarde fich befinbent, hatte Fifther a'unifchmannten ihn mit ihren leicht bewegtichen Scharen, anicht fobalb ben Abjug ber in bem Lager ber Muirten mimboliefen fich burch bas timftlich verbreitete Gerucht, abei Einbed verfammelten Truppen mahrgendmmen; als Bowie bas Manbrin, mit seinem Lieutenant zu Streit getoms ger fich ju einer Demonstration gegen Sanover anfchiette. immen, in bem fermen Maurieine erfchoffen worben fei, im ang Den 14. Sept. exhielt man mit einer Staffette ju Sans minbeften nicht taufchen. Alfo umgarnt, in feinen Un- Unover bie Radricht, bag ben Sag vorber ein Detachement -remehmungen auf Ber und Colonge gurudgewiesen, zweis woud Fifcherifchen Corps, fo aus 500 Dann, meiftens bifelhaft amerfeine ferweren Operationen, befand fich ber boufaren, bestimbe, über Alfelb und Eige im Angug mare, Bechindeger auf ber Burg Rochefort, favopichen Gebiete, Diebrauf bie Derren von ber Regierung nach Rienburg ginulund daglieb pafelbft nur wenige Leuge um fich babo, er bogen, aber ben 30. wieder purudlamen, Den 15., Abends

ngte ber Oberft Fifcher felbft mit 300 Sufaten wor bem min-ber Untgebung von Berbun erfaufte Gut gitrinkzugleworauf ihm eine Deputation aus ber Stade jugeschieft wurde, welcher er einen Brief von bem Intendanten de Foulon zustellte, worimen er im Ramen bee Konigs von bem ganbe eine Million Reichsthaler und 300 Reis terpferbe foberte. Er friegte feine zuverlaffige Untwort, baber er sehr misvergnügt, jeboch wegen besorglichen feind= lichen Überfalls, eiligst fich gegen Bilbesbeim wandte, mo er eine gleichmäßige Commission ablegte, alebann aber wieder bei ber Soubifischen Armee anlangte." Datte er unlangft bie guten Ginwohner ber Stadt Caffel burch feine Forderungen erschreckt, fo follten fie jest bafür einige Genugthuung erhalten." "Den 21. Gept. brachte man ben Oberften Fischer in einem Reisewagen gang frant nach Caffel, ber mit bem Pferbe gefturbt, bas ihm auf die Bruft gefallen. Der größte Theil seines Corps ftund um Caffel berum, und tam mit ben Sufaren bes Dberfilieutenant Luciner oftere ine Sandgemenge." In bem Beginne des Feldzugs von 1759 wurde Fischer abermals zu finangiellen Grecutionen, ju Expropriationen verwendet." "Den 15. Febr. zwang er, im Ramen bes Intenbanten von Foullon, ber Regierung und ben beiben Stadtmagistraten zu Sanau eine schriftliche Berpflichtung ab, baß fie von folder Beit an bis in ben Geptember bie: see Sahre nach und nach die Summe von 640,000 Livres, unter bem Ramen ber Fouragegelber, abführen wollten (75,000 fogleich, 65,000 Livres ben 25. Febr.) ohngeachtet im verwichenen Sahre bereits gegen 600,000 Rationen in Ratura geliefert worden. Die Berficherun: gen, die bargegen Frangbfifcher Seits gegeben murben, waren, daß bie nach Strasburg und Rantes geführte Sanauische Regierungeglieber wieber frei gegeben, unb . Die nauheimer Salzwerke wieber eingeraumet, bas ganze Land aber kunftig erleichtert werden follte; jedoch hatte man bei bem Abtritt ber Salgsoode ben Borrath so auf. geraumt, daß bie Banauer fur ihre Garnison und Ein: mobner bas Salz anderwarts holen mußten." hingegen fcheint Fifcher teinen Antheil zu haben an ber Schlacht bei Bergen. Broglio hatte ihn nach Friedberg entsendet, mit bem Auftrage, bas bafige Fouragemagazin fo lange ale möglich zu erhalten, ober wenn er bas nicht vermöge, es in Brand zu fteden. Aber in ber Berfolgung bes durch bie Schlacht zu einer retrograden Bewegung veranlagten Beindes entwickelte er feine gewohnliche Thatigkeit, wie dann bie den Dragonern von Finkenstein bei Laubach beis gebrachte Schlappe großentheils sein Werk. Als wohlver: biente Belohnung empfing er, ben 2. April 1759, das Patent eines Brigabier. Drei Monate spater hielt er mit feinem Corps Obermetter befest; von ba ibn zu vertreis ben, beorberte ber Pring Ferbinand ben Erbpringen, seinen Reffen und ben General Bangenheim, und wie ihnen aufgegeben, haben diefe gethan, dem Corps von Fifcher zu ziem= lichem Berlufte (ben 28. Aug.). Das Ereigniß, in fich felbst unerheblich, wurde jedoch ben vielen Reibern bes Mannes bie erwunschte Gelegenheit ibn zu verbachtigen; fo wirkfam zeigte fich die Bosheit, daß Fischer im Januar 1760

Agidienthore an und ließ zweimal in die Aronepete floßen, ben. Indem wit bei diefer Gelogenheit ben jahrlichen Gra trag bes Guts zu 10,000 Livres engegeben finden, tonmen wir und ber Bermuthung nicht erwehren, bag ein folder Erwerb wol meift auf ben in Teutschland geleis seten Erecutionen beruben moge. Bie bem aber fei, Fischer ließ sich beschwichtigen, nachdem er im Marz 1760 von dem Kusten von Naffau : Saarbrucken, als Ritter bes Dibens du Mérite militaire, installirt worden, und nahm seinen alten Posten bei der Avantgarbe in St. Ger: main's Armee am Rieberrhein ein. Am 13. Juni wurde er in Duisburg von ber Legion britannique, unter ben Befehlen bes Majors von Bulow überfallen; Die Tobten umb Bermunbeten, beren eine gute Angahl, ungerechnet, entführten die Sieger 59 Gefangene und viele Pferbe. Auch in ber Action bei Barburg, ben 31. Juli 1760, litt Rifcher's Corps bedeutende Einbufe: es hielt die Stadt und den außer berfelben belegenen Thurm befest, und foll, laut der von dem Pringen Ferbinand berruhrenden Relation, allein an Gefangenen 700 Dann an Die Cavalexie ber Englander verloren haben. Dafur nahm gifcher bie glanzenoste Rache in bem Treffen bei Altencamp, ben 15. Det. 1760: Die Frangofen, in Der Racht überfallen, batten umöglich einer ichweren Rieberlage entgeben tonnen, ohne ben verzweifelten von Fifcher ausgehenden Biberftand. Er hatte sich in ben Gebauden ber Abtei festgesett, und bie grimmigften Anstrengungen vermochten es nicht, ihn daraus zu vertreiben, menn er gleich für feine Perfon zwei Sabelhiche bavon trug, auch wiederum, wie die Allis irten verfichern, an 400 Mann von feinem Corps, bas bemnach von ber Ratur ber Pilze gewesen zu fein icheint, einbuste. Bon biefem Wiberftande mar bas Glud bes Sigs abhängig, ber Erbpring von Braunschweig verlor bie Schlacht: "un mauvais succès auquel il no devait pas s'attendre, car jamais géneral n'a mieux mérité que lui de gogner la bataille de Clostercamp." Auch in bem Binterfeldunge behauptete Rischer nicht minder feinen Posten bei ber Avantgarde, jufamt: feis nem Rufe. Den 12. Mary 1761 befehte er Gruningen, von da er über das Bufeder Thal fich verbreitete, und gegen Ausgang bes Monats rudte er bis Rorbach fort, um ben Rudgug ber Allierten gu erfdweren. Dietmit folieft fich aber Fifcher's friegerifche Laufbahn. Durch Orbonnang vom Mai 1761 murbe feine Schopfung, bas Freicorps, bem Deftre : be : camp, Grafen : wou Conflans, verlleben, ibm felbft vergonnt, in ber Einfamfrit Betrach: tungen anzuftellen über bie Dankbarkeit ber Regierungen. Seinen Tobestag vermogen wir nicht anzugebeng es biene flatt bes Datums bas Beugniß, bas ein bantberer Schiller für ihn ablegt. Dumouriez schreibt: in la faite (la guerre de sept ans) avec application, a'étant attaché pendant quatre campagnes à saivre les lecons d'un grand maître. le fameux Fischer, qui avait beaucoup d'amitié pour lui, et qu'il accompagnait dans ses expéditions. Cet homme extraordinaire, décrié par les généraux qui l'ont fait mourir de chagrin, avait plus de talens et de plus um seine Entlassung einkam, entschlossen sich auf das grandes vocs qu'eux. Il avait été paleskonier du marquis d'Armentières, et n'a pu s'élever plus haut que le grade de brigadier, parce qu'on lui a fait mille injustices, sous lesquelles il a enfin succombé." (v. Stramberg.)

FISCHERA. Go nannte Candolle (Catal. hort, monsp. 1813. p. 112) nach bem Director des peters, durger botanischen Gartens, Staatsrath Ferdinand von Fifcher, eine Pflanzengattung aus ber Untergruppe ber Geropegieen ber Gruppe ber Stapelieen ber natürlichen Familie ber Usklepiabeen und aus der zweiten Ordnung ber funften Linne'ichen Claffe. Char. Der Relch funf: theilig; bie Corolle rabformig, mit funftheiligem Saume; bie Staubfabenfrone fleischig, abgeffust, an der Bafis mit einer ringformigen Rectarbrufe umgeben; bie Untheren mit einer einfachen, hatenformig nach Innen gefrumm= ten Spite; zwei Fruchtbalge. Die einzige Urt, F. scandens Cand. (l. c., Holostenina Candolleanum Sprengel, Syst. veg. I. p. 851), ift ein, mahrscheinlich in Subamerita einheimischer, Schlingstrauch mit herzformigs ablangen, gottigen Blattern und fraufen Bluthenbolben. Fischera Lagasca, f. Trachymene; Fischera Swartz, f. Leiophyllum; Fischera Schwabe, f. Chaetophora.

(A. Sprengel.)
FISCHEREI, das Geschaft des Fischsangens, wird eingetheilt in die wilde und zahme. Jene wird auf Flüssen, Seen und auf dem Meere betrieben, entweder blos an der Kuste, oder auf dem offenen Meere, und sie heißt derum die wilde, weil ihr Gegenstand wilde, d. i. im Stande der naturlichen Freiheit lebende Fische sind, da hingegen die zahme sich auf Fische in geschlossenen Wassetzeuge, deren man sich dazu bedient, sind verschiedener Urt, Angel, Nehe, Reusen, Hamen, Gabeln, Spiese, Harpunen (f. diese Artikel). Was die wilde Fischerei betrifft, so wird davon unter den Gegenständen derselben (Walssisch, Kabeljau, Hering, Perlen u. f.) geshandelt. Über die zahme s. Fischteich u. Fluss. (R.)

FISCHEREIGERECHTIGKEIT. Die Befugniß, Fische in einem Fischwasser zu sangen, steht Jedermann nach natürlichem Rechte, und in soweit nach biesem auch ein Eigenthum an einem Fischwasser nicht gedacht werden kann, überall zu. Bei dem Übergange von Gewässern in das Privateigenthum gehört auch das Fischereirecht darin ausschließlich dem Sigenthümer, und um eines Anderen Fischereigerechtigkeit daran zu begründen, bedarf es besonderen Rechtstitels. Ein den Eigenthümer ausschlies sendes Fischereiregal kann ebenfalls nur durch positivoes Geses oder herkommen begründet werden. Bei den Römern waren die Grundsätze über Bemächtigung (Occupation) wilder Thiere, welche bei allen eintritt, die nicht in dem Besitz und dem dadurch bedingten Eigenthum eines Andern sind '), auch für die Fischerei maßgebend. Wer sich in den Besitz eines wilden Thieres setze, ward bessen Eigenthümer, ohne daß auf den Ort der Occupation Etwas ankam. Mithin gehörten ebenso

bie auf eigenem Grund und Boben, wie die auf fremdem Boben occupirten Thiere dem Romer. Allerdings durfte er den fremden Grund und Boden nicht betreten, wenn der Eigenthümer es verdot; that er es dennoch, so verslette er dessen Eigenthumsrecht, ward aber dessenungeachtet Eigenthümer des occupirten Thieres?). Demnach stand jedem Romer das Fischereirecht in jedem Meere \*), öffentslichen oder Privatslusse \*) und Teiche zu, und die darin herrenlosen Fische gingen nur dann erst in das Privateisgenthum über, wenn sie gefangen waren. Als solche gefangene und mithin im Privateigenthume besindliche Fische wurden auch die in besonderen Teichen oder Fischebalstern ausbewahrten betrachtet \*), daher sie nicht der allges

meinen Fischereigerechtigfeit unterlagen.

In Teutschland bat, namentlich in Privatgewaffern, bie Fischerei allgemein frei ) und bis jum 16. Jahrh. als Bubeborung des Grundeigenthums gegolten, fodaß ber Ufereigenthumer Diefelbe foweit ausubte, als ber Bluß feine Befigung befpulte. Allgemein geltenbes Gewohnheitsrecht mar bie Roppelfischerei ber Grengnachbarn, und wenn das Privatwasser von dem Gebiete einer einzigen Grundherrichaft umgeben war, beren Recht auf Gehages fischerei. In ben offentlichen Fluffen ward die Fischeret von den Grundherren ) als Ausfluß bes baran pratenbirten Eigenthums, mithin eigentlich auch nur als ein Privatrecht beanfprucht. Allein mit bem Auftommen ber Grundfage über Regalitat b), mit ber Bildung eines Jagorechtes, unter welches auch die Fischerei gezählt marb, wurde diese unter beftigen Rampfen ber Landesherren und ihrer Stande, oder des Abels und der Stadte, auch als eine Gerechtsame ber Grundberren am Privatbefige beans fprucht, babin geboriges Baffer fur Bannmaffer erflatt und bie Berleibung ber Ausübung ber ftreitig gewordenen Bischereigerechtigfeit an ben Privatbesiger baran gefnupft, baß berfelbe beren Regalitat anerfannte. Dennoch tann gemeinrechtlich bie Regalität ber Fischereigerechtigfeit nicht behauptet werden; es ift biefelbe nur eine particularrechts liche, aber in ben teutschen ganden gleich bem mit ibr Hand in Hand gehenden Jagdrechte, bald mehr, batd weniger fcharf, meift aber allerwarts ausgebilbet. Allein

<sup>1)</sup> fr. 3. 5. 2. fr. 5. pr. D. de adq. rer. dom. XLI, 1.

<sup>2) §. 12—16.</sup> J. de rerum divis. II, 1. fr. 1. §. 1. fr. 3

—5. §. 6. D. de adquir. rer. dom. XLI, 1. 3) §. 1, 5. J. de rer. divis. II, 1. fr. 4. pr. §. 1. D. de div. rer. I, 8.

4) Flumina autem omnia et portus publica sunt, ideoque jus piscandi omnibus commune est in portu fluminibusque. §. 2, J. de rer. div. II, 1. fr. un. §. 7. D. ut in flumine publico navigare liceat. XLIII, 14 (13).

5) Item feras bestias, quae vivariis incluserimus, et pisces, quos in piscinas conjecerimus, a nobis possideri. Sed eos pisces, qui in stagne sias, aut feras, quae in silvis circumseptis vagantur, a nobis noa possideri, quoniam relictae sint in libertate naturali. fr. 3. §. 14. D. de adquir, v. amit. possess. XLI, 2. 6) Do get ben memblen gefchuf, ba gab he ime gewalt uber vifiche und vogete und alle withe tier; dar umbe habe wir ez urfunde von gete, baz niman finen lib noch fin gefunt an bifen bingen verwirfen mac. Gachfeesfpiegel II. Art. 61. §. 1. 7) Et hant ouch uber Bifcher ban gefestet unde uber Bogele. Echvadenspiegel Cap. 236. 8) Bon Etastésigenthume an herrenlofen Sachen gegründer, als zu weichen mit dilfe bes römischen Rechtes auch die Fische gezählt wurden.

der Grundsat ift nach altteutschem herkommen festzuhals ten, daß, wohin das Fischereiregal nicht gedrungen ist, die Fische sich im Eigenthume des Uferbesitzers befinden.

Abgesehen von biesem geschichtlichen Ursprunge, unterliegen bie Rechtsverhaltniffe ber Fischereigerechtigkeit bestimmten flaatorechtlichen und privatrechtlichen Abgrenzungen.

Als Ausfluß ber Souverainetat steht burch bas Bi= fcereihobeiterecht ober bie Fischoheit ber obers ften Gewalt im Staate ein Dberauffichterecht über bie Sifderei ju, welcher jeber Sifdereiberechtigte unterworfen ift, auch ba, wo tein Fischregal eristirt. Deren Endzwed ift eine nachhaltige Fischwirthschaft aufrecht zu erhalten und ber Fildvermuftung vorzubeugen, baher fie fich eben: fo über die milde wie über die gabme Fischerei erstredt. Dieselbe außert fich durch das Recht der Ausübung einer besonderen Gerichtsbarteit über Fischfrevel, fobann burch Anstellung besonderer Beamten ju Ausübung ber landes: berrlichen Dberaufficht, ber Fischmeister, Soffischer u. f. w., beren Function jugleich oft ben Forftbeamten obliegt, enblich burch Erlassung ber nothwendigen, namentlich polis zeilichen Gefebe über ben Fischfang, ber fogenannten Fi= fchereiordnungen 9). Durch biefe Polizeigefete wird bie Beit und die Art und Beise bes Rischens bestimmt. Go ift bas Fischen mahrend ber Laichzeit verboten, b. h. vom 20. Februar bis Enbe Mai und in Forellenbachen vom 1. October bis Ende December; ferner Rornung angu:

menden, insbesondere Rodelstorner (Cocouli indici) ober andere betaubende Mittel, und jur Rachtzeit mit Leuch. ten ober Fadeln gu fischen. Cbenfo durfen bie Fischnete nicht zu eng fein, indem die Dafchen meiftens foweit mes nigstens fein muffen, bag man einen Daumen burch bies felben fleden tann, bamit nicht die fleinen Fifche mit ben großen hinweggenommen und baburch bie Fischereien gu Grunde gerichtet werben. Überhaupt find alle biejenigen Fischereigerathichaften und Fischzeuge, welche gur Berftos rung ber Fischerei bienen, folglich großeren Schaben vers urfachen, als ber bamit bewirfte Fischfang Bortheil gemabrt, ganglich verboten. Much burfen feine Baigen und andere bergleichen Mittel beim Fischfang gebraucht merben. Ferner ift jum Beften ber Fischerei bas Ginlegen bes Flachfes, bas Sanfbaigen ober Rotten in Zeiche, Bluffe und Bache, bas Gingiegen von Kaltwaffer, Lauge und anderen icablicen Bluffigfeiten in bie Fischwaffer, bas Aufbringen ber Enten auf bieselben und ber Ganse auf Laichteiche in ben Monaten Juni, Juli und August, bas Abdammen und Abschlagen ber Fischwasser, ober bie willfürliche Beranderung des Laufes berfelben, das hemmen bes Steigens ber Fifche und bas Entziehen bes ben Fis ichen notbigen Baffere beim Baffern ber Biefen verbo: ten, und es ift ben Mullern unterfagt, Die Mublgraben ohne Bormiffen des Fifchereiberechtigten oder gur Laichzeit abzuschlagen.

Un diese polizeilichen Vorschriften schließen sich die straftechtlichen über den Fischbiebstahl 10) an, wozu auch der Krebediebstahl gewöhnlich mitgerechnet wird. Derselbe ist gemeinrechtlich, sobald er aus "Beibern ober Behaltnissen" geschieht, dem gewöhnlichen Diebstahle gleich geseht, und nur in sofern privilegirt und gar nicht zum Diebstahl gehörig, als er an Fischen verübt wird, aus einem "fließenden, ungefangenen Wasser," das einem Andern zusteht, und wird dann mit willturlicher Leibes: oder Vermögenssstrase belegt 11). In den meisten Particulargesetzebungen wird jede Art der Entswendung von Fischen als Diebstahl betrachtet 12), in Frankreich 13 als ein ausgezeichneter. Das englische Recht bestraft den Fischbiebstahl 14) zwar als ein gerinzgeres Vergehen (misdemeanour), aber doch als Verder chen in, an oder durch ein Grundstüd fließenden Gewass

<sup>9)</sup> Als noch guttige Fifchereierbnungen sind anzuschen ble baprische in der Polizeiordnung von 1616. Buch IV. Alt. 9; baysriche Berordnung, die Pandhadung des Fischmaßes detressend, vom 5. Marz 1791; die sach sische Fischordnung vom 2. Rov. 1711 (Cod. Aug. Tom. II. p. 691 seq.); die nassaussen der Kickereikrevolordnung von 1816 (Cammlung der tandesberrtichen Edickereikrevolordnung von 1816 (Cammlung der tandesberrtichen Edickereikrevolordnung von 18. Aug. 1627. Die eisenach jenalsche Fischereicordnung vom 18. Nug. 1627. Die eisenach jenalsche Fischereicordnung vom 18. Nug. 1627. Die erstuter Fischordnung vom 28. Int 1811. Augemeine Fischereiordnung vom 8. Marz 1815; für Altenburg die Beisugen zur kandesordnung von 1705; sür Schaumburg dem L. E. 219), Berordnung vom 10. Mas 1678 (ebendas. II. E. 77), Berordnung und Strafregulativ von 1792 (ebendas. III. E. 77), Berordnung und Etrafregulativ von 1792 (ebendas. III. E. 133. 163 fg.) und von 1805 (ebendas. E. 254. 302 fg.); preußische Augemeines Landrecht. I. I. I. It. Xit. IX. §. 176 fg. 2. Ih. It. XV. Außerdem sind in Preußen allgemeine Berordnungen, die Erneuerte Fischer-Ordnung vom 3. Nas 1690 (Carp. Const. March. T. IV. Abth. I. Cap. 2. E. 227. Rr. 32), die Dorfs, Flecken und Adern-Ordnung vom 16. Dec. 1702 (C. C. M. V. Abth. III. Cap. I. E. 227. Rr. 32), Rescript vom 5. Aug. 1836, betressend die Bestrasung des undersugen Tung vom 12. Dec. 1669, wodurch das Rachtsischen auf der Erretein im Anter Sottbuse vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1764. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1765. S. 461), desgleichen vom 6. Aug. 1764 (Edictensammt. von 1765. S. 461), desgleichen

<sup>10) 3.</sup> Karl 3. Bubbeue, Art. Diebstahl, 1. Sect. 25. Ah.
S. 20. Kammerer, Beiträge zur Lehre vom Fischbiebstahl. (Rosstod 1839.)

11) Palegerichtsordnung Karl's V. Art. 169.
12) Preußisches Allgem. Landrecht. 2. Ih. Ait. XX. §. 1147.
Sächfisches Eriminalgesehuch von 1838. Art. 282. Das Eriminalgesehuch für Danover vom 8. Sept. 1840, betrachtet Art.
287 Diebstähle an Fischen aus Teichen und Hiltern als ausgezeich net, dagegen das Geset über die Bestrafung des Fisch und Archse diebstahls vom 8. Sept. 1840 die einsache Antwendung von Fischen im Werthe die zu Ahlen. als nur polizeitich strafbar. Das Strafregulativ von Schanmburg von 1805 (Candesverchnungen III. S. 302 sg.) ist chenfalls nur straspolizeiticher Ratur.

13) Code penal art. 388: il en sera de meme (punkten led rectusion) à l'égard der vols de dois dans les ventes, et des pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

14) 7 u. 8. Georg IV.
c. 29. sect. 34. Stephen, handbuch des englischen Strafrechts, überset von Rührn. (Editingen 1843.) Cap. XV. S. 286. sg.

sern und in andern Privatgewässern mit Geldbusse bis 5 Pf. St., jedoch mit einer Milberung für das Angeln, und zwar bei Tage, wo im ersten Falle nur 5 Pf. St. und im zweiten nicht über 2 Pf. St. verdüst werden. Das Stehlen aus einer Austernbank 13) steht dem gemeinen Diebstahle gleich und der Bersuch dazu wird als mischemeanour betrachtet und mit Geldstrase bis zu 20 Pf. St. und Sesängnisstrase nicht über drei Kalendermonate belegt. Dabei wird aber vorbehalten, daß keine dieser Bestimmungen Jemanden hindern solle, innerhalb der Grenzen eizmer Austernsissderei einen schwimmenden Fisch zu sangen.

Das Fischereiregal bildet ba, wo es besteht "), bas Recht der Staatsregierung, in ihrem Lande den Fischseng ausschließlich zu betreiben. Dasselbe erstreckt sich hauptsächlich auf die Fischerei in den öffentlichen Flussen in, und kann zur Ausübung vom Staate einer Prispatperson verliehen oder verpachtet werden. Das Fischereigal kann sich nur auf die wilde Fischerei erstrecken, als diesenige, welche in von Natur sließendem Basser vorstommt. In Frankreich ") steht die Fischerei in allen schiffsbaren und floßbaren Flussen dem Staate zu.

Die Fischereigerechtigkeit kann zwar auch bas von Privatpersonen ober Gemeinheiten vom Staate erstangte Recht zur Ausübung bes Fischereiregals, also in sffentlichen Baffern zu sischen, in sich begreifen, erstreckt fich jedoch zunächst nur auf die Privatfischerei, als

Die Befugniß, in Privatgemaffern zu fischen. In biefen ficht ben Ufereigenthumern, in Kanalen beren Gigenthie mern bas Sischereirecht ju als Ausfluß ihres Gigenthums am Baffer, jedem bis jur Mitte bes Bafferbeetes. In Frankreich fleht jebem Ufereigenthumer bas Fifchereirecht in allen sließenden, nicht schisse und floßbaren Bassert bis jum Thalwege ju 19. In Gemeindewässern ist der der Gemeinde zuständige Tischsang nach den Regeln von den Gemeindenutungen zu beurtbeilen. Wie an jestem Grundflude, kann auch die Fischereiberechtigung eis nes Dritten als Servitut auf diesem bestellt werden und lasten. Sieht Mehren an demselden Rasser die Sischerei laften. Steht Mehren an bemfelben Baffer bie Fifcherei au. fo ift bies bie febr haufig vortommende Coppelsfischerei, bei welcher jeber Berechtigte ben Fischfang uns beschränkt ausübt, soweit ber Mitberechtigte barunter nicht leibet. Gehagefischerei nennt man es aber, wenn bie anliegenden Nachbarn bie Fischerei im fremden Fischwasser auszuüben bas Recht haben. Das Fischereirecht fann auch von bem Privateigenthumer allein ober zugleich mit bem Ufergrundftude verpachtet werben, und bei bes Letteren Berpachtung wird die gleichzeitige bee Fischereis rechtes als stillschweigend barin begriffen angenommen, wenn tein austrucklicher Borbebalt beshalb gemacht ift.

Die Bernftein = und Pertenfischerei, sowie bie Goldmafche, werden nach benfelben Grundfagen

beurtheilt.

Bei der reinparticularrechtlichen, von der gemeinrechtslichen Freiheit der Fischereigerechtigkeit abweichen Natur aller dieser Bestimmungen ift in streitigen Fallen nach Geseh, Fischereiordnungen, beglaubigtem hertommen, Ortsgewohnheiten und Privatvereinigungen, auch wol nach Analogie des bestehenden Jagdrechtes zu entscheiden.

(Arthur Buddeus.)

Fischereigerichtsbarkeit, f. u. Fischereigerechtigkeit S. 359.

Fischereihoheit, f. u. Fischereigerechtigkeit S. 359.

Fischereirecht, f. u. Fischereigerechtigkeit S. 360. Fischereiregal, f. u. Fischereigerschtigkeit S. 360.

FISCHERHUDE, ein ansehnlicher Fleden im hers zoglich bremischen Amte Ottersberg, mit einer Kapelle, woran ein jedoch nicht ordinirter Prediger steht, indem es sonst in kirchlichen Angelegenheiten der benachbarten Pasrochie Willsabt unterworfen ist. (Schlichthorst.)

Fischerring, f. Papst.

FISCHFLUSS (grosser), in der Landessprache T' Kaut Kap, der westliche Grenzsluß des Kassernlandes, entspringt in den Schneebergen aus mehren Quellstussen, nimmt mehre Nebenstüsse auf, durchsließt dann eine Sochsebene von 3000' Mittelhohe und mundet bei der Beihenachtsspie. Die Portugiesen hatten ihn Anfangs RiosInfante genannt. (Daniel.)

FISCHHABER (Gottlob Christian Friedrich), war am 24. April 1779 ju Goppingen im Burtembergisichen geboren. Den ersten Unterricht verdankte er seinem

<sup>15) 7</sup> u. 8. Georg IV. c. 29. sect. 36. 16) In Schles: wig . Polftein ift ber Fifchfang nicht Regal. Babrend bort in Pripatgewössern dem Gigenthumer bas Fischen natürtich aufteht (Forst und Jagdverordnung vom 2. Juli 1784. S. 151. 152), üben es in den Flüssen und größeren Geen baher auch die Anwohnenden aus, in soften tein Borrecht Einzelner deffect (Intiches Cov I. Cap. 58 mit Cap. 57). 3m Deere ift die Fischerei Jebem geftattet, ausgenommen bei mehren Stabten, beren Bifdergunfte ein ausfoliebliches Recht haben. Rur die Aufternfischerei ift Regal, sowie schliebliches Recht haben. Aur die Austernstichern ist Regal, sowie nach jürschem Lov III. Cap. C2 große (nach Berordnung vom 13. Dec. 1736 tobt antreibende) Fische, als Walfische und andere, die ein Nann nicht trugen kann, als Wrack angesehen und daher dem Fiscus zugesprochen werden, doch nach Abzug eines gesehlich deskimmten, dalb größeren, dalb kleineren Antheils des Finders. Daulsen, Lehrbuch des Privatrechts der Herzegthümer Schleswig und holstein. 2. Aust. (Riel 1842.) §. 47. S. In Sachsen. Beimar ift jebem mit einem baufe anfaffigen Staatsburger bas Alfchen in jebem Strome zugeftanben und ihm extaubt, hierzu bas Beftabe, felbft in Garten, einen Schritt breit, fouft nur gegen Entichabigung bes Eigenthumers beffetben, gu benugen. Sachfe, Danbouch bes großbergogl. fachfifchen Privatrechte. (Beimar 1824.) §. 356. S. 325. Ebenfo ift in Sachfen Altenburg jebem angefeffenen Staatsburger bas Bifchen in gemeinen Baffern mit Das men und Angeln an jebem Mittwoch und Freitag erlanbt. Deffe, Danbbuch bes fachfen : altenburgifchen Privatrechte. (Altenburg 1841.) §, 281. S. 223. 17) Das Fischereiregal in öffentlichen Gewals-fern leiten Einige bavon ab, weil biese im Staatseigenthume fich befinden, 3. 23. Mittermaier, Grundfage bes gemeinen teutschen Privatrechts. 5. 234 (291), wogegen Andere anfahren, bas biefe Bifderei reines Regale fei und alfo tein Ausfluß bes Gigenthums, was icon baraus folge, bas biefe Bemaffer Staatseigenthum find, mithin ihre Befifchung bem Gemeingebrauche, nicht ben Regierunen anbeimfiele, wenn bas Regal nicht bestände. Raurenbrecher, Sehrbuch best teutschen Privatrechtet. Imelte Bearbeitung. (Benn 1840.) §. 280. C. 590. 18) Ordonnance des eaux et strets Tit. 31. Loi du 15. Avril 1829. Pleurigeon. Code administratif II. p. 175. Merlin, Reperteire IX. p. 150.

<sup>19)</sup> Lei du 15. Avril 1829.

Batet, einem bortigen Delan. Frit entwickeften fich feine Beiftebanlagen. Dit einer fcnellen Zuffaffungsgabe vereinigte er einen raftlofen Aleiß. In ber Kenntniß ber aftern Sprachen machte er fo rafche Fortschritte, bag er bereits in seinem 14. Jahre in bas theologische Seminar gu Blaubeuren aufgenommen werden tonnte. Der Did: lat Cloß gewann bort ben entschiebenften Einstuß auf seine wiffenschaftliche Bilbung. Sprachftubien, befonders bas hebraifche, behielten für ihn ein bleibendes Intereffe. Bugleich abte er fich in lateinischen Berfen. 3m 3. 1795 trat er in bas Seminar ju Bebenhaufen. Die Profefforen Reuchlin und Sauff berichtigten und erweiterten bort feine philologischen Kemntuiffe. Auf ber Univerfitat gu Tubingen beschäftigte ibn vorzüglich bas Studhum ber Rant'ichen und Bichte'ichen Philosophie. Obne einem herrichenden Spfteme ju bulbigen, bewahrte er fich bie Selbstanbigfelt feines Beiftes und ein freies, unbefanges nes Urtheit. Ginen Beweis bafur liefert feine, unter bem Borfite bes Profeffors Schott vertheibigte, Differtation, burch bie er 1799 bie Dagiftermurte erlangte '). Ceinen philosophischen Studien blieb er auch ba noch treu, als er fich entschlossen hatte, die Theologie zu seinem Lebends berufe zu mablen. Bortheilhaft waren die Bebingungen, unter benen er nach Beendigung feiner atabemifchen Lauf: bahn eine hofmeisterfielle in dem Saufe Des banifchen Confuls von Martens zu Benedig übernommen hatte. Det vornehme Softon, der in jener angefebenen Familie herrichte, außerte teinen nachtheiligen Ginfluß auf feinen biedern; geraden Charakter. Im I. 1818; ward er Resperent in dem theologischen Stiste zu Tubingen. In jene Zeit füllt seine Schrift: "Uber die Epochen des Genied in der Geschichte; mit Hinsicht auf Algarotti".). Einen erweiterten Wirkungekreis erhielt er 1808 als ordentlicher Professor bet Philosophie und alten Literatur an bem foniglichen Obergymnafium ju Stuttgart. Durch bie Grundlichkeit feiner Renntmiffe, verbunden mit einem lebhaften und klaren Bortrage, feffelte er die Aufmerksamkeit feiner Buborer und wedte in ihnen ben Ginn fur philosophische Betrachtungen. Durch Die Offenheit und humanitat feines Charafters gewann er die Bergen ber Jugend und machte fie empfanglich fur feine Bebren. Er übernahm jugleicht eine Beit lang ben Unterricht in bem Cabetteninfttrute zu Stuttgart. Auch die Stelle eines Dolmetfcers mart ihm übertragen Er verteutschte bie italieniiden, fpanifchen und portugiefifchen Actenflude und Documente, die bei ben Landesgerichten einfamen. Aus bem Italienischen übersette er damals die Schrift: "Plato in Italien"? Die constitutionellen Ansichten Wangenheim's in einem ISI7 erschienenen Werke widerlegte Fischhaber in seiner "Freimutbigen Beurtheilung der in der Idee der Staatsperfaffung über die Form ber Ctaatsconflitution aufgestellten philosophischen Grundfage" 1), und einen Dach-

trag dagu lieferte er in feiner "Antwort an die Boltsfreunde "). Gleichzeitig gab er auch eine Beitschrift "füt bie Philosophie" beraus, von ber jeboch nur vier Defte ericbienen fint "). Angerbem fcrieb er gum Sebrauche fur Somnaften und abnliche Lebranftalten mebre Compenvien: über bie Logik?), Moral "), Pfychologie ") und bas Raturrecht "). Außerdem lieferte er mehre Beiträge zu Beitschriften, besonders zum Morgendlatt vom Jahre 1818. Durch zu ummterbrochene Geiftebanftrengung batte er feine Gefundheit erfcopft. Er litt an mehren übeln, befonbers an einer febr beschwerlichen Drufenfrantheit. Der Tob beireite ibn von bem beunruhigenben Gebanten, um feine Dienstentlassung anhalten ju muffen. Er farb am 31. Aug. 1831. Im Gefprache mit einigen feiner vertrautes ften Freunde batte er oft den Bunfch geaußert, fein Leiben als Landpfarrer ju beschließen. Geine feierliche Beerdigung war ein Beweis ber allgemeinen Achtung und Liebe, Die er fich nicht blos burch feine Talente, fonbern auch burch bie liebenswurdigen Gigenschaften erworben hatte, bie feinen Charafter als Menfch fchmudten. Durch entgegentommenbe Gefalligfeit fur fich einzunehmen, lag gwar nicht in feinem Befen. Gleichwol verbantte er feis ner Freimuthigfeit und feinem unverwuftlichen humor viele Freunde, gewann fie aber auch burch fein redliches Berg, bem alle Falfchbeit fremb war. Als Gatte und Bater zeigte fich fein Charafter von einer febr liebenbrutes bigen Seite. Auch um bas Kleinfte bes Saushaltes betum-merte er fich mit nie raftender Sorge. Fur feine Freunde und beren Bohl duntte ihm fein Opfer zu groß. Seine mahrhaft religibfe Gefinnung zeigte fich in dem feften Gottvertrauen, bas ibn in teiner Lage feines Lebens ver's ließ, und ibn auch auf bem Krantenbette über feine und ber Seinigen Butunft beruhigte 11). (Heinrich Döring.) FISCHHAUSEN. 1) Kreis bes preußischen Re-

FISCHHAUSEN. 1) Kreis des preußischen Resgierungsbezirks Königsberg in Oftpreußen, ein Theil des alten Samland. Gegen Nordossen grenzt er an die turissche Rehrung, also an den Kreis Remel, gegen Osten an den tonigsberger Landtreis, gegen Rorden und Westen am die Ostsee, gegen Siden an das frische Haff, dessen Nehrung theilweise dieher gehört. Der Strand ist an mehren Stellen bedeutend hach, z. B. dei Brüster: Ort, der Nordwestspiese 141', dei Warnicken 178' und der Waschwestspiese 141', dei Barnicken 178' und der Waschwestspiese 141', dei Barnicken 178' und der Waschwestspiese dei Klein: Kuhren ist 180' und der Baschbudenderg dei Klein: Kuhren ist 180' und der höche Punkt des samländischen Seeufers. Auf der stisschen Rehrung ziehen sich beträgt 32,50 Meilen, wospon aber 12': Meilen auf die Gewässer tommen. Die Oberstäche ist größtentheils sandig und im Süden mit der kaporn'schen Heide bebeckt, wo Elenthiere gehegt werden. Am Strande zwischen pillau und Brüster: Ort ist der reichlichste Bernsteingewinn. Die 30,700 Einwohner lesden in zwei Städen und 14 Lirchspielen. 2) Die gleiche namige Kreisstadt, 37° 40' 45" östl. Länge und 54°

<sup>17.</sup> Dies, philos sistens Theoriam Fichtianam de summo finis eine inseieris Philosophiae systematibus comparatam. (Tubung 2799. 4.) Beiglichen zu werden verdient damit die dach nach ber von Fischer herausgegebene Schrift: "über das Princip und die hauptprobleme des Fichte'schen Spftems." (Karleruhe 1801.)
2) Karleruhe 1807.
3) Tubingen 1809.
4) Stuttgurt 7817.

<sup>5)</sup> Erutigart 1818. 6) Ebenbaf, 1818—1820. 7) Chenbaf, 1818. 6) Ebenbaf, 1820. 9) Ebenbaf, 1824. 16) Ebenbaf, 1828. 11) Sgl. ben Reuen Retrolog ber Teutschen, Jahrel gang VII. 2 %, S. 637 fg. Reufel's Gel. Tentschand. 17. 28. C. 388. 17. 28. 2. Liefer, C. 777.

43' 24" nordl. Breite, liegt am Schonen Bied, einem nordlichen Ginschnitte bes frifden haffes, welches bier feit 80 Jahren gegen 136 Schritte tiefer ins Land ge= drungen ift. Fischhausen bat fieben offentliche und etwa 310 private Saupt: und Rebengebaude und 1500 Gins wohner, die Aderbau, Biebjucht, Bierbrauerei und Ger: berei treiben. Zuf bem (fruber mit Mauern und Baffergraben umgebenen) Schloffe ift bas tonigt. Domainen-amt. Außerdem hat Fischhaufen ein Kreisamt, ein Stadtgericht, eine Superintendentur und ein Bernfteingericht. — In ber Gegend von Fischhausen ftarb am 23. April 997 ber beilige Abalbert ben Martyrertob. Wol mit beshalb murbe bier bie Bifchofsburg von Samland, Schonewief, angelegt und um fie berum 1269 bie Stadt Mifchaufen, welche bas tulmifche Recht erhielt. Bis zur Reformation refibirten aber die Bischofe von Samland in Sischhausen, das 1462 von ben Danzigern geplundert wurde. Bifchof Georg von Polenz vertauschte Fischhaus fen gegen Balgen en Bergog Albrecht von Preußen. Fischhaufen murbe nun in eine Propftei verwandelt; Die Einfunfte murben zu ben Revenuen ber konigeberger Universitat geschlagen. Albrecht's Cobn. Albrecht Fried: rich der Schwermuthige, hat fich febr oft im fischhauser Schloffe aufgehalten und ift auch bort am 28. Aug. 1618 gestorben. Raspar Stein in seinen Prussicis Memora-bilibus (Acta Borussica 2. Stud. S. 197 fg.) subrt pon dem Schlosse noch an: "Camera Episcopi in parte arcis veteri Altenstock dicta. cum lecto gigantis qui putatur fuisse episcopi cujusdam lectus. Carcer, in quo olim ab episcopo Sambiensi studiosi, mortis rei, dicuntur perpetuo detenti."

(Daniel.) Fischhobeit, f. u. Fischereigerechtigkeit S. 359. FISCHIORN, ein eine halbe Stunde von Sunde: borf entferntes Schloß im Pinggaue Des Berzogthums Salzburg, hart an ber Strafe nachst ben Abhangen bes linken Ufers bes romantischen Bellerfees gelegen und eines Besuches werth ob bes unbeschreiblich herrlichen Un= blides, deffen man fich aus feinen Fenftern erfreut. Rorblich liegt ber Bellerfee und man fieht auch Saalfelben und beffen schroffe Ralkgebirge. Gegen Westen überfieht man bas gange Galgathal bis nach Mitterfill und die gabllosen kleinen Scheunen, in benen bas Sumpsheu bes zeller Moofes und ber pinggauer Gumpfe getrodnet wird, geben ber Gegend eine eigene fcheinbare Lebhaf: ngteit. Gublich bffinet fich bas Fuscherthal, von ben Getichern bes Großglodners geichloffen, beffen bobe Rachbarberge bas großartige Bild ichließen. (G. F. Schreiner.)

FISCHIETTI (Domenico), um 1725 zu Reapel geboren, wo er am Confervatorio ftubirte. Im S. 1766 gelangte er in Dresben zur Stelle eines Lirchencompozusten, wo er sich burch eine neue Missa empfahl. Bon bier kam er in derselben Eigenschaft nach Salzburg. Dennoch machte er sich seinen Zeitgenossen am Meisten burch seine Operncompositionen lieb und werth. Borzügzlich war es in London der Fall, wohin er sich selbst gewendet haben muß, und zwar schon von Italien aus,

.

vor seiner Anstellung in Dresben. Bushy erzählt (überseit von Michaelis. 2. Ih. S. 511), daß er, vereint mit Galuppi, 1761 im November eine neue Burletta: "Il Mercato di Malmantile" in London auf das Theater gebracht habe; das Stüd habe das verdiente Glück gefunden (Gerber sest diese Oper 1766). S. 516 wird er dieser Oper wegen ein angenehmer Aonsetzer genannt, dessen Allent die Wirksamkeit Guglielmis und Alessandris 1769 verstärkt habe. — Außerdem nennt Gerber noch solgende Opern des Mannet; Il signor Dottore 1758 (in Italien). Solimano 1754. La Speziale. 1755. Ritorna da Londra. 1756. Il Siface. 1761. La Molinara. 1768. (G. W. Fink)

Fischkörner (Rodelstörner), f. Cocculus.

FISCHLEIM (pharmaceutisch = mercantilischer Nach = trag jum Artifel "Sausenblase," 3. Bb. 2. Gect. S. 176). Unter bem Namen Fischleim ober Sausenblase tommt bie besonders zugerichtete Schwimmblase verschiedener Fische, vorzüglich aber die von Acipenser Huso Linn .. ber Saufen, Acipenser Ruthenus Linn .. ber Sterlet ober Stierl, Acipenser Gueldenstaedtii Brandt et Ratz., ber Barbid, Acipenser stellatus Pall. . ber gesternte Stor, Acipenser Lichtensteinsi Bloch. et Schn., ber Lichtenstein'iche Stor, Acipenser Ratzeburgii Brandt, ber Rateburgiche Stor, Acipenser Schypa Gildenet.. ber Schopftor, Gadus Lota Linn., bie Malquappe, Gadus Merlucius Linn., ber Stockfich, Gadus Molva Linn., ber Leug, Gadus Morrhua Linn., ber Rabeljau Silurus Glanis Linn., ber gemeine Bele, und von verschiebenen andern Fischen, beren Blasen sich nach bem Trodnen beim Rochen mit Baffer ibsen. Im Allgemeinen verfahrt man bei ber Bereitung ber Saufenblafe auf folgenbe Beife: Die frifchen Fischblafen werden in beifes Baffer gebracht, forgfaltig gereinigt, ber gange nach aufgeschnitten, rein abgemaschen und auf Steinen und Bretern, welche ber Luft ausgesett find, so ausgebreitet, baß die innere, zarte, silberartig schimmernde Haut nach Ausein liegt; nach bem Trocknen werden sie geklopft und gerieben, damit sich das feine Hautchen ablöst und entsfernen läst, dann die feinere, innere Haut befeuchtet und in verschiedene Formen zusammengedreht. Nach der Angabe Anderer wird die Schwimmblase und bisweisen auch ein Teil der seinkan Kahlens auch den Reis len auch ein Theil ber feinften Gebarme aus bem Rift genommen, geborig gereinigt, von ben bunnen febnigen Sauten befreit, in Waffer gelegt, ber Lange nach aufgeichnitten, bann in ein Stud Leinwand gebracht und bierin anhaltend gebruckt und gefnetet, bis fich ein Teig bildet, aus welchem geformt wirb. hinfichtlich der Form werben im Sandel folgende Gorten, ohne Beziehung auf die Abstammung, unterschieden:

1) Saufenblafe in Rlammern ober Ringeln, Klammernhaufenblafe, besteht aus Bufammengerollten Schwimmblafen, bie gu runden, etwa thonpfeifenrohr: bis fingerbiden Staben geformt find, welche an beiben Enden auswarts gebogen und in ben bazwifchen liegenden Theil hufeifenformig gefrummt

und an ben Enden, Behufs bes Aufhangens jum Trock-

nen, durchlochert find.

2) Saufenblafe in Blattern, blattrige Saufenblafe, Saufenblafeblatter, besteht aus bunnen Blattern, welche an ihrem Rande verfchiebenartig eingeriffen find; die weißesten und hellften Blatter werben als bie beften betrachtet.

3) Saufenblafe in Budern, Buderhaufenblafe, buchformige Saufenblafe, besteht aus Blatz tern, welche einige Boll breit und verschiedenartig gegen einander eingeschlagen und in ihrer Mitte mit einem fes berfpulbiden Loche, mahrscheinlich burch beim Trodnen

eingestedte Stabe entftanben, verfeben finb.

4) Saufenblafe in Bungen, jungenformige Saufenblafe, Bungenhaufenblafe, besteht aus jungenformigen, 6-7 Boll langen, 11/2-2 Boll breiten und 3-4 ginien biden Studen, Die bisweilen theilweise von einer ichwarzlichen ober graulichen haut bebedt und an bem schmalern Ende mit einem Loch verfeben find; von diefer Art unterscheidet Ih. Martius nur zwei Gorten, namlich die fibirische Bungenhaufenblase und die etwas fleinere, bunfelglanzenbe Bungenhaus fenblafe vom Baifalfee. Gute Baufenblafe ift weiß, irifirt gegen bas Licht gehalten, ift geruch = und gefchmadlos, loft fich beim Rochen mit Baffer faft voll= stanbig; die Losung erstarrt, wenn sie geborig concentrixt war, zu einer Gallerte. Jahn fand in 100 Theilen Baussenblase 70,0 Th. Thierleim, 16,0 Th. Demazom, 4,0 Th. freie Saure, mit Kali : und Natronfalzen und etwas phosphorfauren Kalk, 2,5 Th. unlösliche, hautige Theile und 7,5 Th. Wasser.

Die Haufenblafe wirkt nahrend und wird innerlich in der Abtodung ju Getranten ober Gallerten, und aus Berlich ju Alpftiren und Einsprigungen benutt; wegen ihres großen Gehaltes an reinem Leim wird fie haufig als Rlebmittel, J. B. ju englischem Pflafter und Mundleim, benutt; in ben Ruchen bedient man fich ihrer gur Bereitung von Gelees und fonft auch jum Rlaren und Reinigen verschiedener Fluffigkeiten. Die mitunter im Handel vorkommenbe, durch Bleichen mit schwefliger Sauce verbefferte, Baufenblafe gibt fich burch ben eigen-

thumlichen Geruch zu erkennen. Ih. Martius beschreibt Die verschiedenen Gorten ber Saufenblafe nach ihrer Abstammung folgenb:

A. Hausenblase von Acipcuser Huso Linu.; biese fommt immer in Blattern vor und man unterscheibet von

ihr folgende Sorten:

1) Prima fein, im Werth ju 430 Rubel für ein Pub (100 Rubel Affignationen = 30 Rthlr. pr. Cour. und ein Pud = 40 Pfund); sie stellt 11/2 Linien bide, schwer zu biegende, ziemlich gangrandige, jedoch ofters mit Lochern versehene Blatter bar, Die fich beim Unfuh-Ien troden zeigen, icon weiß, burchaus wollig und rung: lig find und gegen bas Licht gehalten in ben Bertlefungen fcon blau iriffren; biefes ift eine fehr gefchabte Sorte und fommt bei uns felten vor.

2) Prima, im Berth ju 400 Rubel; ftellt 2-21/2 Linien bicke, taum ju biegende, beim Anfühlen flor eini: germaßen fettig zeigenbe Blatter bar, welche am Ranbe glatt, sonft wellenformig, boch viel weniger rungelig find und gegen bas Licht gehalten nur wenig iriffren.

3) Secunda, im Berth ju 290 Rubel; stellt fcmach liniendide, leichter zu biegende, beim Befühlen fich wenig fettig zeigende, schwachwellige und mit farten gangens rungeln und vielen bunkelgeibrothlichbraunen Blecken unb Blutstreifen versehene Blatter bar. Die geringere Sorte biefer Haufenblafe wird von Fischen erhalten, Die durch Angeln gefangen und burch bie Anstrengungen, sich von ber Angel, an welcher fie oft mehre Tage zappeln, ju befreien, ift bie Schwimmblafe mit Blut unterlaufen. Die dunnere oder bidere Textur, sowie bie hellere ober bunflere gelbe Farbe ber Saufenblafe foll von ber Da= gerkeit ober Fettigkeit bes Fifches herruhren, mas auch bei ben anbern, Saufenblafe liefernben Rifchen, ber Rall

fein foll.

Der Saufen ift auch noch in ber Begiebung wichtig. baß feine Gier, befannt unter bem Ramen Caviar, Ca: vear, Cavjar, Ravear ober Ravjar, einen farten Sanbelsartikel bilben. Die geringste Sorte wird erhalten, wenn man die an ber Sonne getrodneten Gier, von benen ein erwachsenes Beibehen bis auf 800 Pfund liefern foll, gefalzen mit Fifchfett preft ober in Faffer eintritt; ber fornige Caviar ift mehr geschatt und wird erhalten, wenn der Rogen mittels bunner Stabe gerflopft wirb, bie Gier burch Reiben burch enge Rege von ben bautigen Theilen und Gefäßen befreit, eingefalzen und in gaffer gebracht werben; Die vorzuglichfte Corte ift ber in Gaden gepreßte Caviar, welcher fast aus lauter ganzen Gietn besteht, die man in Rochfalglofung einweicht, bis fie volltom men burchbrungen find, hierauf ablaufen luft, in Sade bringt, hierin auspreft und bann in tleine gafichen ver-padt; ber turffiche ober armenische Caviar ift weniger gefchatt und wird baburch erhalten, baß man ben gangen Rogen lagenweise in burchlocherten Raften einsalzt, und hierauf, mit Steinen beschwert, 4-5 Monate liegen lagt, wo er beinahe ganglich austrodnet und fich mit einer Salzrinde überzieht; er wird bann gewasthen, an ber Sonne getrodnet und verpadt. Die beschriebenen Gorten werden schwarzer Caviar genannt, jum Unterschied von bem weißen, ins Rothliche fallenben, welcher aus bem Rogen bes Lachfes und Schtes bereitet worden.

- B. Hausenblase von Acipenser Güldenstredtiis bilbet fast ein Biertel ber im Sanbel portommenben Saufenblafe und fellt zugleich die weißesten und beften Sorr ten bar, biefe finb:
  - a) in Klaimmern:
- 1) Patriardiid = aftrachanische Rlammern, in Berth zur 520 Rubel; fie bilber gang fleine, weiße, fcmachgidne gende, hufelfenformige Stude, welche fest jufammenge. rollt, außen glatt und auf ber eingebogenen Geite fcwalt rungtig find; in zerfchnittenem Buftanbe lofen fie fich leicht in fochendem Baffer.
- 2) Uftrachanische Rlammern prima, im Berth ju 465 Rubet, gleicht in Form und sonfligen Außerlichteiten ber vorigen, ift jeboth getber, aber fonft wol fo gut als

diefe posio darf / wir die folgende; nicht von Blut unters? Supp. ARCA GROWING CORP. laufen fem.

3) Afrachanifche Marunern fecunda; im Berth gu 360 Rubet; ift etwas gelber, übrigend aber von febre gater Qualitatio Diefe brei Gorten werben in ben Beling landern febr pelacht. We is aman't bit a folge beide in

2 0 4) Aftrachanische Stammerne terria plum Beeth gu 300 Rubel, ift an Große und Form beit befchriebenen Sorten gang gleich, Die Stude find Jevoch gelber, bunt ler und mehr ober weniger blutig. Die befichriebenen wer Gorten fceinen' burch forgfaltiges Gortiren gebilbet zu fein.

d 1) Aftrachanische Blatter prima feln mim Werth gu 480 Rubel; bilbet große, weiße, glasartig burchscheinende, eitigermaßen fettig anzusuhlenbe, febr biegfame und ge-gen bas Licht gehalten blau und grun iristrenbe Sude, welche außen gangrandig, wahrscheinlich beschnitten und ber Lange nach mit erhabenen Streifen und welligen Buchtungen verfeben find ; fie burfen nicht blutig fein.

2). Aftrachanische Blatter prima, im Berth zu 400 Rubela find flartet laicht fo theiß, boch burchfcheinend, triffven gegen bas Licht gehalten find gangranbig und nicht blutig und haben Sprunge, nach benen bie Stude

fichiseicht brechen laffend den bei ber

- willia) Mfrachanische Blatter fecunda, im Berth zu 295 Bubelg find binn, biegfain, gelblich, mit wenig Blut unterläufen und irefiren gegen bas Licht gehalten febr Ibom blan; Die blutigen Stude werben andgeschnitten und als fogenamite Acumelhausenblase, von bet'es meltre Gorben gibt proeikauft: dielende fine bill fiel est.
- Sp. vid) Uffriedanifthe Blatter bertfage im Burthigu 286 Rubely find burms, gelblicht mit Blut unterlanfen, am Ranbeigerfchtigt ungeriffen, und wifteen ftwifigegen bas Licht gehalten; bien Ebidonitte Gefern beindalls uRebmed Bart, Gummi, einer eige abunitanen Errifaldnehmed
  - c) aus Saljan am faspifchen Deere. umisimis
- (1911) Blatterhausenblase im Berth zu 430 Rubel; ift febr bunn und ziemlich weiß, irifirt ichwath, ift aber nicht glafig burchfcheinenb.

2) Bucherhaufenblafe im Berth ju 375 Rubel; ift febr felten , forgfattig jufammengelegt , siemlich weiß und

gelchast.

- 3) Perfifche Rlumpen (Bucherhaufenblafe), ift nicht mit ber Sorgfatt und Aufmerkfamteit susammengelegt, wie die Bucherhausenbluse, fcmusiggeth, fühlt fich trocken an und theint nicht bäufig vorzukommen; fie baben gerichtnich einen muffigen Geruch, ber burch bie Nachtliffen ber burch bieler wilde figfeit beim Erodnen bebingt wirb. \_ Zuch biefer Sijd
- Sallasin Saulenblale pon Acipenser Ruthenus; von bieler untericheidet man folgende Gorten:
- derbil) In Blattenne im Berth ju 300 Rubelgruffe ift (gelblich ,) baufig mit Blut unterlaufen und beshalb ge-Johnfton aber ber Kormel ("H. (nettinchfed dilnidom
- 0 02) 3 n Bachern prima, im Berth ju 300 Rus belt ift nicht febr forgfaltig gufammengelegt, micht febr

guogia band und febr biegfait ; getolich und goett fanges fithten.

19 18) Sa's Bachern fecunda; im Berth gur 225 Rubel, ift gelblich, mit vielen blutigen Stellen, ziemlich glatt und glidnzend. Da ber Bifch, welcher ebenfalls eis nen wefflichen Covint liefert, felbft nicht febr baufig ift, for fommit biefe Bulenblafe, bie mach Angabe Einiger auch fin Bufifenform vortommen foll, fellen in ben Handel.

mud. Haufenblase von Acipsuser stellatus; sie ist fichen weiß; bick, trublich burchscheinend, pergamentartig fleif want irifirt blau; unter allen Gorten ift fie bie am meiften glatte; fie ift überhaupt eine fehr gute Sorte und

loft fich leicht im Baffer.

E. Saufenblase von Gadus Morrhua; wird in Pordamerika aus ben Eingeweiden Dieses Fisches bereitet und kommt in langen, banbformig gerollten Streifen vor. Auch die gut ausgewaschene, an der Some getrochnete und zwischen hölzernen Rollen zu papierdicken Studen gepreste Schwimmblafe von Gadus Merlucius wird in ben vereinigten Staaten wie Hausenblase benutt.
F. Hausenblase von Silurus Glanis kommt in folgenden Gorten vor:

1) Klammern prima, im Werth zu 175 Rubelz find etwas großer als die fruher beschriebenen aftrachanifcen, auch nicht fo forgfältig gerollt, gelblich, beim Unfühlen fast glatt und im Baffer gut ibelich.

2) Klammern fecunda, im Werth gu 125 Rus bel; find ber vorigen Goote in Form gan; abntich; aber bunfler gefarbt, was jedoch nicht vom Blut bergindbren

fceint; belbe Sorten find felten.

3) Blatter polma, im Werth zu 135 Rubel; bitvet handgroße, fichwach pappbeckeldick, feste, wenig bligfame, wolfgelbliche Grude, bie mit feichten, bangen uit kurgen Dinerbungeln verseben find, und nicht friffren; fie fommen int großer Menge aus Rufland.

19 49: Blatter feeunda, im Werth zu 105 Rubel; ift bunkler als bie vorigezuhat bie und banfchmache Blutftreifen mid infirt nicht.

5) Blatter tertia, im Berth ju 95 Rubelis-

gewaften und burch Balgen bum gemacht. 315 Babels find nicht forgfettig eingefchlagene Bucher; febr fest pie ben beim Anemanberfchlagen ein flappernbes Geraufch, haben bie Farbei ber Blatter prima und find im Baffer for ibelichimmer

37 7 28 fre eife cun ba find buntter gefatht, in ber Burn interivorigen abiliches and delle mass liber

Had G. Saufenblafe von Cyprinus Brania; bilbet fin geblange; binme, febr leicht blegfame, fcholath getbilde durchfibeinende, nicht irifirende Grude, ble trube; aneirmus berliegende Linien zeigen, bie von anbeimifaft vegelmäßigen Quadraten durchschniften werben biefe Shusen: Dlafe fit hoth baran ertermbar, daß fie fich in zwik Wille.

net zerkhligen lößt. Cyprinas Carping fommt in getblib wießen je gefranztent, eine fleine Dativ großen,

fen in mehre noch nicht unterfuchte eiganische Berbindungen zerlegt; so fand er, daß die gesstige Edsung mit neustralem estigsaurem Blei vermischt ein Satz bilde, dessen Säure Die H 25 O15 sei, und mit Annovial noch ein anderes Salz gebildet werde, (Obbersiner.)

Fischmelde, f. Chenopodium polyspermum. FISCHMILCH beift dasjenige Organ ber Kifche, welches die Stelle ber Hoden vertritt; sie ist sowol von Sourcron und Bauquelin, ale auch von John unterfucht worden und hat in ihrer Busammenfegung viel Ahntichfrit mit bem Gehirn ober ber Leber. Birb fie mit Baffer in einer Reibschale zerrieben, so verwandett fie fich in eine Emulfion, die wie Milch durch Pepier geht und nur einen Theil bes zewiebenen Gewebes zurücklagt. Diefe Emulfion gerinnt beim Rochen und gibt nach dem Filtricen beim Abdampfen und Erfatten eine gallertartige Maffe; der coagulirte Theil besteht aus Atbumin, bas ein Fett umschließt, welches einen fo großen Posphor: gebalt hat, bag es wie bas Cvagulum aus bem Gr= birn beim Berbrennen feviet freie Phosphorfaure bilbet, um eine deutlich fruer reagirende Kohle zu hinterlassen. Beim Behandeln mit Aleohol von 0,833 fchrumpft bie Fischmisch zusammen, gibt Baffer und fettes DI, zugleich aber auch eine noch nicht unterfachte thierische Das terie ab, und fühlt fich bann trocken an. Nach Fourcron und Bauquelin verliert die Rifchmilch beim Trochnen 3/4 am Bewicht und wird gelb und forode, und biefer Rude fand gibt bei der trodnen Deftillation ein farblofes und cin roches Brandol, ein braunes zahes Brandharz, tohlenfaures Ammoniat und, bei zulest bis zum Weißgluben gefteigerter Temperatur, Phospor in Geftalt eines cotte gelben, nicht fruftallinifchen Uberzuges, was jeboch Bobn, ber fonft: biefelben Beftanbtheile fanb, nicht igbicfen molite, ber aber phosphatfaures Antmoniat in ber Sifdis mitch auffand; welches; fowie freie Phosphorfaurey bie frangofischen Chemiter nicht nachweifen toniten.

Dibereiner,)

**Eischotter**, f. Lutra.

FISCHOTTERFANG (Lutra vulgaris, Mustela Lutra, Linn.). Die Fischotter, welche fich ausschließe lich von Richen und Rrebfen nahrt, ift aber gang Teutschland und gang Europa verbreitet. Gie halt fich mehr in: fliegenben Bemaffern als in ffebenben großeben Geen auf, ba fie mehr hoble Ufer, Robelg und Gebufch tiebe, um ben Aufenthalt im Baffer fortwahrend mit bem auf vene! Loube weihfeln pu tonnent. Fir Die Bifcheret ift! fie eine febr verberbliches Thier und fann befonders bie Alfchteichet in Auger Beit austeeren, wenn fie fich in ihnen amflebelt! MB: Manbthier ift fie nach bem preußischen Gefeste eine Gegenstand bestreim Thierfanges, fodag: fle 3. 2000 ber Bichern gebort, bie fich gufallig berfelben beitrichtigent Dich berf nur ber Ingoberethtigte Bortebrungen itteffen, umifite gui fangen, ober fie mit Dunben voter auf fine ampere Met ju gagen. The relighant part

diSomolimegen ihrer Schablichfeit; als um ihres geschätzliem Balges millen; iber bas gange Bahr hindurcht gub ift und mit 6-40 Abalem bezahlt wied; ibentati manifich iber Sifficular auf vorfindere Artrigun benicktigen 20 Krufteb

vichtete man jeine Ber niederbeiniger Baffelhunde ju Die berhunden ib, mit benen man bie fleinen Riuffe und thre Ufer, wo man fie vermuthete, absuthte. Banben biefe hunde eine Fischotter, so verfolgten sie diesetbe im Baffer und trieben fie auf bas Land ober in ihren Ban, wen fie gerodhnlich unter einem hohlen Ufer hat, fobag ber Idger berantommen und fie tobten tonnte- Diefe febr geschätzte Art von Sagbhunden ift aber wol taum noch vorhanden, und felbst bie eigenthumliche Race berfelben ichnint untergegangen zu fein. Um baufigften wird fie jest im Winter, wenn alle Gewuffer bis auf einige Stelten jugefroren find, erlegt. St gar bein offenes Baffer mehr, fo ift fie genothigt, fich in bie Welbenbeger, Dichtungen und Erlenbruche gurudzuziehen, wo fie am fiebften hohle Gtode zu ihrem Aufenthalte wahlt, ober auch in einem bichten Strauche ruhet. Bei frifchem Schnee fpurt man fie bann bald aus, ba fie in Ermangelung von Fischen Maufe aufsucht und fich bavon nahrt, indem fie gewöhnlich jeder scharfe Duhnerhund einholt und ftellt, wo fle leicht gu tobten ift. Benn noch offene Stellen um die Mublengerinne, Schlengen, ober wo das Baffer einen natürlichen Fall bat, bleiben, fo giebet fie fich gu diesen hin. Da fie nicht sehr lange ohne Athem an bo= ten unter bem Baffer bleiben fann, fo fleigt fie auf bem Effe an den Bafferlochern aus, wo es leicht ift, fie in mondhellen Rachten, bei gutem Binde, auf bem Unftanbe ju schießen. Nur muß man fie erft etwas vom Loche abwarts geben laffen, bamit fle nach bem Schuffe nicht mehr tauchen tann, weil man fie fonft immer berliert. Dft befindet fich auch mitten im Baffer ein Stein; chne Meine Infel, wo fie ihren regelmäßigen Ausfteigeplat bat, un Rifche und Dredfe barauf ju verzehren, too man fie bann in jeber Jahresgelt wit Bortheil anfallen fann. 3f fie ficher nicht benweutigt zu werben, fo fleigt fie auch wol bier am Tage aus. Des Raches verrathen fie ihren Aufenthalt oft burch ein fcarfes, weit hintonenbes Pfei-fen; es if aber fcmet; bies mit fehr fcarfen Ginnen begabte fcheue Stier zu befchleichen. Geftattet ies bie Beliffenheit ves Ufers, fo timn inani-an einer tiefen Steffe bes Aluffes; wo fie bas Det micht unichen kann; diefen mit einem farten, billiauf beit Grimbigebenben Barne faite verfiellen, interm man fle gegen biefen fintreibt will bas Flugbett und Flugufer mit guten Dunethufibent freih ablucht. Buweiten werben von ber Fifchern ift Deben und Reußen junge Fischvottern gefangen, mittele verth man fich ber alten leicht bemathigen Bunn Bunn Bant febe biefe in ein oben mit einem Rege übergegentet Bag, weis ches, halb mit Baffer gefüllt, ben Effeveli mettele einer Deeppenoberielnes Bretes geftüttet; untergetuuthin bott fich fim Ervernen aufzuhalten. Ge lifft Ad thet remer gur mit einigen fchiechten Fifchen und abgeftorbenen Krebfeir erhatten. Wenn bas Faf nicht einferitt vom Ufet aufge ftellt wird, fangen die jungen Fischetteen an ju breffen, und loden baburch bie alten beran, Die bei gutem Bilbe um biefe Beife leiche von ben auf bem Unffanbe flebenben Bageen erlegt werben: Angern gehet bie Affbotter inft beine Gworte, namentlich fifcht fie fimmer biefem entgegenftwildinette was man bet ihrer Sugo nicht unberacher laffen bar

Die sicherste Art, fich ihrer zu bemachtigen, bleibt aber immer ber Fang mit bem Tellereisen, welches jeboch ftark fein und rafch jufchlagen muß. Man legt bies in bas Baffer felbft, bicht vor dem Orte, wo man mehre Rale bemerkt bat, bag fie ausgestiegen ift, gut befestigt, bamit Die gefangene Otter es nicht hinwegschleppen tann. Da Dieselbe ihren Wechsel, wenn sie nicht gestort wird, ungern andert, fo bedarf man weiter keiner Bitterung, die man bei bem gange auf bem ganbe nicht entbehren fann. Eine fehr gute befteht aus acht Gran gutem Bibergeil, brei Gran weißem Rampher, einer Sand voll frifch ge-trodineter, fleingefchnittener Angelikawurgel, mas man aufammen in acht goth frischem Schweinefett in einem neuen reinen Tiegel fo lange über Roblen braten lagt, bis es gelblich wird. Mit biefer Witterung wird bas Gifen bestrichen und in die Rabe bes Aussteigeplates mit ber gewöhnlichen Borficht gelegt, indem man es mit trodenem Beibenlaube einfuttert.

Mehren Jägern ist es auch schon gelungen, die jung gefangenen und gezähmten Fischottern zum Kischsange so abzurichten, daß sie die Fische aus dem Baster ihrem herrn formlich apportirt hat. (W. Pfeil.)

Fischreiher, f. Ardea.

FISCHSCHUPPEN besteben nach Chevreul aus 30 - 40 % einer in taltem Baffer unlöslichen, sticktoffs baltigen Raterie, ungefahr 45 %, phosphorfaurem Kalt und 3-10 % toblenfaurem Ralt; vor ungefahr 15 Sabren wollte auch ein Chemifer Gilber barin gefunden baben. Die Fischschuppen find zur Benutzung auf Leim vorgeschlagen worben, namlich nach Dupasquier burch Muktochen im Papin'ichen Topfe ober im Dampf, nach Goubely durch Behandlung mit Salzfaure. Bei mehren Bifchen, von ber Gattung Cyprinus, Beiffische, find Die Schuppen mit einer filberglangenden Gubftang übergogen, die fich ablofen lagt und gur Bereitung funftlicher Perlen benutt wirb; man schuttelt bie Schuppen mit Baffer und gießt auf die im Baffer niebergefallene Subftang Agammoniatfluffigfeit, wobei ein Theil geloft, ein anderer Theil nur suspendirt wird. Die ammoniakalische Flussigkeit wird mit Saufenblafenlofung vermischt und Die aus Glas geblafenen Derlen mit biefer Difchung benest; bas Ammoniat verdampft und ein filberglanzender (Döbereiner.) Überzug bleibt jurud.

FISCHSEE (der), auch das große Meerauge genannt, der größte aller Karpathenseen, der auch den Ramen des großen polnischen oder galizischen Fischsees sücht; er liegt auf der Grenze Galiziens und Ungarns im hohen Gentralgedirge der Karpathen, auf der Grenze der Krummholz und Waldregion, hat einen Umfang von etwa 4200 Schritt, einen Flächenraum von 56 Joch und 411 Alastern, und ist auf seiner Gudossseite dei 192 Zuß ties. Er bildet ein saßt ganz regelmäßiges Doal, scheint aber, wenn man an seinem nördichen Ufer sieht, kreisrund zu sein. Auf seiner Südseite wird dieser See von kahlen, zwischen 2 und 3000 Fuß hohen, sass seinen Kuppen umgeben, welche sich gegen Südosten an den Wiszskabang anschließen. Auf der Ostseite sind es

Ralfmaffen, fonft aber Granittuppen, Die feine Ufer um= fteben. Die Farbe bes Baffere ift an ben Ufern bellgrun, an einzelnen Stellen jeboch, fowol am Rante wie in ber Mitte bes Meerauges, geht fie ins Schwarzliche über und scheint die sumpfigen Theile feines Grundes gu bezeichnen. Dabei ift bas Baffer außerorbentlich flar und bei rubigem Better, wenn bie Berge in ihren munberbaren Gestalten (befonders ber Donch) sich auf ber glatten Flache in icharfen Umriffen fpiegeln, tann man noch gang deutlich bei 8-10 Fuß Tiefe jeden Stein auf bem Grunde des Sees ertennen und die Fische in ber Diefe fcwimmen feben; bies find vorzüglich Forellen, bie aber febr mager find und wenig fcmadhaft fein follen. Aus biefem See entfpringt bie Bialta, welche von ihrem Ursprunge bis zu ihrer Einmundung in den Dunajes bie Grenze zwifden Galigien und Ungarn (ber gipfer Gespanschaft) bilbet. Den Ramen bes Meerauges führen alle Geen der Karpathen, weil die Bewohner behaupten, fie standen mit dem Meere in Berbindung, und seien gleichsam die Augen bes Meeres auf dem festen gande. Sie behaupten auch, man finde von Zeit zu Zeit in ihnen Fragmente von Schiffen und fie wurden auch ohne fpurbaren Bind aufgeregt, fo oft es auf dem Deere gewaltig flurmt. Diefer Gee gebort bem herrn von homplatic. (G. F. Schreiner.)

FISCHTEICH. Besehung derselben, sie mit Kischen zu versehen, um entweder Brut zu erzeugen, Sah zuzuziehen, oder Speisesische zu gewinnen. Auf die Erreichung dieser Zwecke grundet sich die Abtheitung in Streich:, Streck und Sauptteiche, welche zu dem Ende mit Streichsichen, Brut und Sat beseht werden dem ende mit Streichsichen, Brut und Sat beseht werden ben können oder sollen. Wir berücksichtigen hauptschlich die Fischart, welche am gewöhnlichsten in Teichen gezwennd wird, sich auch vorzieglich zum Teichsische eignet, und weil sie sehr beliebt ist, im Großen am vortheilhaftelten abgeseht werden kann. Dies ist der Karpsen. Weiter unten wird auch einiger anderen Fischarten Erwähnung geschehen. Zuvörderst soll von der Stärke des Einsahes und dann von der Zeit der Besehung die Rede sein.

Starte bes Einsages. Bei ber nabern Beftimmung bes Ginfates ift ju berudfichtigen: Die Art umb Große der Fifche, der ju befürchtende Abgang, Die Große und Befchaffenheit ber Teiche, Die nachften Ginflug babenben Umgebungen, bas einfliegenbe Baffer, Die Dobe beb Bafferftanbes und überhaupt alle ortlichen Umfanbe. wovon ihre Bute mehr ober weniger abhangt (vergt. ben Art. Teich). Der Berfasser Dieses Artikels fagt in feis ner Schrift über "Teichfischerei" (Leipzig 1812.) ausbrud lich, daß in hinficht auf die Bahl ber Fische, wolche ich einen Zeich geseht werben tonnen, teine bestimmte und allgemein gultige Regel aufgeftellt werben tonne, und & 53 heißt es wortlich: "Kann man die Teiche ihrer Gute nach beurtheilen und geht man mit Aufmerkfamteit ge Berte, so wird man bas richtige Berhaltniß ber Befebung bei einer Fischerei balb ausmitteln. Remit man: einen Teich noch nicht genau, ober ift ber nahrhafte Busgeng, weil ar von gauftigen Bufallen abhangt, febr ums

ficher, ba bat man fich befonbers wegen ber Ubersehung vorzuseben. Uberhaupt ift's in jedem Falle, wo man bei der Zeichbefetung feiner Sache nicht gewiß ift, eine golbene Regel: "Eber ju wenig, als ju viel verhaltnifmaßig einzuseten."

Die Schriftkeller über Teichfischerei weichen besonbers auch in biefen Puntte von einander ab, und wir feben uns baber genotbigt, bier mehre bie Befeszahl betreffende Angaben bei Streiche, Strede und Sauptleichen

neben einander ju ftellen.

Befetzung der Streichteiche. Rach Bloch follen (Archiv ber Landwirthich. Novbr. 1816. S. 410) auf einen Morgen (180 - Ruthen) 12 Streichkarpfen geseht werben. Meier, in seinen Grundfaben jur Berfertigung und Beurtheilung richtiger Pachtanschlage §. 407
rechnet auf einen Morgen von 120 muthen neum Stad, namlich sechs rogene und drei mildene. Jofisch, in seinem Sandbuche der Fischerei (2. Ih. S. 53), sowie Sunther, in feiner Zeich : und Sischereiwirthichaft, G. 130, bringen auf 180 ORithen nur brei Streichfarpfen, und wir haben in unserer bereits oben namhaft gemachten Schrift über Teichfischerei G. 45 angegeben, baß auf 100 fachf. DRuthen ein Strich von brei Studen gerecinet werben fonne.

Ift ein Teich, welcher aus Mangel eines andern gewahlt werden muß, als Streichteich zu groß ober zu nehrungereich, und fann ber Bugang nicht abgewendet werben, fo fest man foviel Say mit ein, bag nach Be-Schaffenheit der Große und Gute bes Teichs fur Die Streichkarpfen nicht zu viel Rahrung übrigbleibt. Um jebe Bermechselung, Die leicht zwischen großer Brut und fleinem Sate fattfinden tann, bei bem Cortiren nach ber Ausfischung ju vermeiben, brauche man bie Borficht, nur großen, einfommerigen Cat mit einzufeten.

Besetung ber Streckteiche. Nach Jolisch (a. a. D. S. 54) tommen an ein: ober zweijdhrigem brei Boll langem Karpfensage auf einen Uder von 180 Buthen funf und bei vorzuglicher Rahrung 61/2 Schocke, ift ber Say 1/4 pfundig 3-4 Schode, ift er aber pfundig, nur zwei Schode. Meier rechnet (a. a. D.) auf einen Morgen 20 Schod Brut umb 31/2-4 Schode Cat. Bir baben in unseret Schrift, S. 54, angegeben, auf eine sachsische DRuthe 5-6 Stud Brut, um baraus einsommerigen Sat zu ziehen und 2-3 Stud einsommerigen Sat, wenn baraus zweisbmmeriger Gas aezogen werben foll.

Einsommerigen Gat bringen manche Teichbesitzer wieber in Stredteiche, in ber Abficht, um baraus greis

jahrigen Sat fur folde Samptteiche ju giehen, die fie nur ein Jahr fteben laffen wollen ober tonnen, und bie boch befonders große und schwer wiegende Karpfen liefern follen. Auf Diese Beile wird aber eine großere Teich= flache jur Bugiebung bes Sabes erfobert, ale wenn nur

einsommeriger Sat fur bie Sauptteiche jugezogen wirb. Befehung ber Sauptteiche. Bloch (a. a. D.

5. 416) rechnet bei genug Baffer und gutem Boben auf einen magbeburger Morgen ein Schod, Reier auf einen Morgen zwei Schod 1-1 /2 Pfiche hallenben-zweis fimmerigen. Sag und wir auf zwei Muthen ein Stud, gleichviel ob zweisommeriger Gat auf ein Jahr ober einfommeriger Sat auf zwei Sahre ausgelett werbe.

Ran beobachtet bei vielen Teichfischereien bie Regel, Die hamptteiche, welche jahrlich ausgefischt werben, ftets mit zweisommerigem Sate zu befegen; es tonnen aber duch, und oft mit größerm Bortheil, in biefe Teiche einfommerige Saglinge tommen; nur ift babei barauf zu feben, bag fle nicht zu flein finb, ober verhaltnigmäßig

eine kleinere Bahl eingesetzt werbe.

Außer bem Karpfen tonnen Teiche mit bem Male, ber Korelle, ber Barbe, ber Schmerle, bem Bechte, bem Bariche, ber Schleie und andern Fischarten gang ober theilweise befett werben. Die vier querft genannten Sifch. arten gebeiben am wenigften bei anbern Bifchen, und es werden ihnen baber besondere Teiche ober Behalter gewidmet. Male manbern leicht ans, besonders wenn fie keine ihnen zusagende Rahrung haben, und baber ift's nicht rathfam, Teiche bamit zu besethen, in beffen Rabe fich Fluffe ober frembe Teiche befinden. Ubrigens sollen bie Male Teiche lieben, welche nicht zu klein und mit Steinen versehen find, auch bobe, unterminirte Ufer ba-ben, und Forellen, Barben und Schmerlen nur in Teis den mit fandigem Boben und lebendigem Baffer gebei: ben. Bechte und Bariche werben, als Raubfifche, nur in geringer Ungabl in Sauptteiche gefett, Damit fie die Teiche von Frofchen, fleinen Fischen ic. reinigen, auch ben tragen Karpfen aufmuntern und in Bewegung feben. Bu ungefahr 20 Schod Karpfenfat bringt man ein Schod etwa 4 Boll langen Bechtfag. Der Dechtfat wird bes halb fo flein und bei Pauptteichen, Die zwei Sabre fieben, auch erft im zweiten Sabre eingefest, weil er febr ichnell wachft, leicht großen Schaben verursachen und einen Theil bes Sages verzehren kann. Die Schleie bringt man nur in solche hamptteiche, welche viel Schlamm haben, und in welche teine Raubfifche tommen. Gie wird ungefahr jum 12-15. Theile jum Karpfen gefett und bei Rifches reien, wo Schleien absichtlich mit zugezogen werben follen, werben in einen gewohnlichen Streichteich auch einige Streichschleien mit eingesett. Streichteiche muffen bei eis ner Karpfenfischerei gang rein von jeber anbern Rifchart gehalten werben; überhaupt ift ce felbft bei Dauptteichen nicht rathsam, zu viele Gorten Fifche einzuseben.

Beit ber Befetung. Streichteiche werben nicht eher befett, als bis im Fruhjahre bas Baffer in eis nem gewiffen Grabe erwarmt worben ift. Denn ba bie Binterhaltungen gewöhnlich mit warmen Quellen verfeben find, oft auch eine folche Lage haben, bag fie von falten Binden wenig getroffen werben tonnen, überdies in berfelben im Binter eine große Menge Fifche beifammen fteben, bie fich einander ihre Barme mittheilen, fo tonnte es leicht fur bie Bruterzeugung nachtheilig fein, ober boch wenigstens die Begattung verspätigt werben, wenn man Die Streichtarpfen ju einer Beit berfeben wollte, wo bas Baffer in Streichteichen talter mare, als in Binters

baltungen.

Stredteiche werden früher, fobald feine ftutten Frofte wohr ju befürchten find, befest, und ninn eitt auch Till auf Greit eine Ru und Briefe &

veshalb damit, weil die zarte Brut bei warmer Witterung leicht verloren geht. Kann und will man Streckteiche gleich nach der Aussischung mit Wasser anfüllen, oder ist dies wegen Wassermangels im Frühjahre nothwenzdig, ist man davon überzeugt, daß sie auswintern, und hat man die Absicht, auch zweisdmmerigen Sac zu ziehen, so tonnen sie ihren Sah, als Ausnahme von der Regel, schon im Herbste ganz oder theilweise erhalten.

"Die Besetzung ber hauptteiche geschieht, wo est nicht an Wasser sehlt und die Teiche für ihren Einsat als Winterhaltung zu benuten sind, im hetbste; außers dem aber im Frühjahre zu der Zeit, wenn man die Streckt teiche zu besetzen psiegt. Sind sie nur zum Theil anztisüllen, oder nicht zur Auswinterung geeignet, ist ihnen überhaupt der Einsat nicht sicher anzuvertrauen, so ist sie die zum Frühjahre aufzuschieben. Oft kann die Besetzung, weil die Füllung unzuverlässig ist, im ersten Jahre nur zum Abeil geschehen. In diesem Falle ist die Einrichtung so zu tressen, daß im zweiten Frühjahre, oder unter mann den Umständen auch schon im herbste vorher, wenn es nicht an Wasser sehlt, zweisommeriger oder großer einssomneriger Sat nachgesetzt werden kann." (über Teich; sischerei. S. 64.)

Run einige allgemeine Anmertungen. Um gehlgriffe moglichft zu vermeiben, wird vor ber Zeichbefebung bars über ein Plan entworfen und die Einrichtung fo gemacht, daß eber etwas Cas mehr jugezogen werde, als man eis gentlich nothig bat. Rach einer febr verbreiteten Deis nung wird zu zwei rogenen (weiblichen) nur ein milchener (mannlicher) Streichtarpfen gefeht. Die Brut eingeln gu gablen, murbe, gumal wenn fie in großer Menge ausgefeht werden, ju mubfam und zeitraubend fein; auch konnte fie babei leicht abmatten und verloren geben. Ift Die Brut gehörig von Unrath, Bastard : und anderm Fischbrut gereinigt, so wird ein bolgernes, am Boben mit Löchern versehenes, Maschen voll gezählt, und so kann eine große Menge in furger Beit mit ziemlicher Gewißheit überschlagen und vertheilt werben. Die Fifche gerathen durch das gabren auf einige Beit wie in einen bewußts lofen Buftand, und muffen baber bei bem Ginfegen von bem Ufer, wo fie fich anlegen und leicht gefangen werben fonnen, entfernt werben.

Ausfischung erfolgt, wenn das Wasser von Teischen oder Winterhaltungen abgelassen worden ist und sie dadurch zugänglich oder sischbar geworden sind. Borber mussen alle dazu nothigen Gerathe an Hamen, Reten, Butten, Fassern u. s. w. durchgesehen und wo es nothwendig ist, in einen brauchbaren Zustand geseht werden. Die Butten sind schon um die Zeit aufzustellen, wo sie noch aus dem Teiche oder dem Absußgraben mit ungertrübten Wasser angefüllt werden können, damit sie verzugellen und ungetrübtes Wasser nicht von einem entsernzten Teiche herbeigetragen oder herbeigefahren werden musschlich möglich, so stelle man die Butten in die Rähe der Fischlagers, auf einen trodenen und etwas abhängigen Plat. Wie viel Butten nöthig sind, wird durch ihrer eigene Größe, durch die Renge und die verschiedenen Gorten Lische, die man auszussschen glaubt, bestimmt?

A. Cncytt. b. 28. u. S. Grfte Section. XLIV.

Man ftelle aber eber einige Batten zu viel als zu wenig auf, benn ber Mangel baran wird befonders bei warmet Bitterung, und wenn ein unvorhergefebenes hindernig eintritt, fublbar und nachtheilig. Um die Fifche abzus fpublen, muß man bei febr fleinen Zeichen wenigftens eine und bei großeren Zeichen 3-4 Butten haben. Uberbies rechnet man fur jede Gorte wenigstens eine, und bei großeren Teichen zwei bis brei Butten, in welden die Kifche nach ihrer Gattung ober Brofe abgefonbert und bis fie an ben Ort ihrer Beftimmung gefahren ober getragen werben, fteben bleiben. Bor ber Musfis fcung muß man auch, befonders bei Leichen von nicht unbetrachtlichem Umfange, in Uberlegung ziehen, wie viel Mannschaften bazu erfoberlich find, wie fie babei ans gestellt werben fonnen, und welches Geschaft namentlich jebem Individuum übertragen werden tann. Diefer Ordenung ift dann genau nachzufommen. Die Babl ber Mannschaften wird vorzuglich bestimmt: durch die Beit, in welcher die Aussischung beendiget werden foll; burch bie Fischmenge, die in einem Zeiche zu erwarten ift; burch die Baffermasse, die absichtlich zurudgelassen wird, nicht fogleich entfernt werben foll ober gar nicht entfernt wers ben fann, und burch ben Schlamm ober bas Gras, mit welchem bas Fischlager angefüllt ift. Bei fleinen Leichen werden die Fifche von benfelben Dannschaften eingefangen und in Die Spublbutten getragen, bei großen Teichen find aber, zur möglichsten Forderung, für jedes Geschäft besondere Arbeiter anzustellen. Am allerwenigsten barf es bei großen hauptteichen und bei Binterhaltungen an Arbeitern fehlen, benn befonders bier gibt et viele und mannichfaltige Geschäfte. Dan unterlaffe nicht, vor ber Ausfischung ber Winterhaltung einen Entwurf zu machen und die Fische, mit Rudficht auf ben wahrscheinlichen Abgang, auf dem Papiere zu vertheilen, damit baburch bie Bertheilung bei ber Ausfischung moglichft erleichtert und Fehlgriffe, die nicht wieder gut ju machen find, vermieben werben. Die Aussischung beginnt bamit, bag ber Teichvoigt, ehe bas Baffer gang abgelaufen ift, bas Bifchlager umgeht, um ju feben, ob Sifche in Lochern und unterm Grafe gurudgeblieben find, bie er bann an Drt und Stelle bringt. Diefer Umgang finbet bei gro-gen hauptteichen ichon ben Zag vor ber Ausfischung ftatt, und wird fpaterbin wiederholt. Sind bie Teiche flein, fo wird zur Ausfifdung gefdritten, fobalb man Fifche mit ben Rudenfloffen geben fieht. Stehen Set-linge ober Karpfen in einem Leiche, fo wird jeber Zusfischende mit einem Stangenhamen und wenn Brut einjufangen ift, mit einem Bugelhamen berfeben. 3wei Fischer bekommen einen vor dem Gebrauche eingeweichten Aufore bekommen einen vor dem Gebrauche eingeweichten Kord. Sind in einem Leiche soviel Fische, daß die Ausbischung micht sin: einem Loge zu beendigen ist und ssie beställt nicht sowie vom Wasser entötigt werden können, aber worden Lasssuchenden Marigat: das Wirdzustes in Maria weise werden. Das der Maria phomosie Wasser in die Maria weise weise der Maria phomosie Wasser in die Maria weise der Maria wirdzusten der Maria weise der Maria der Maria weise der Maria de the hery tried bession bettellen

em schweres Gefente, und wird fie gut geführt, so find leicht auf ben erften Bug foviel gifche einzufangen, bag bie Laft faum fortzubewegen ift und absichtlich wieder ein Theil in Freiheit gefett werben muß. Bollte man bie Bathe bis an ben Rand und aufs Erodene gieben laffen, fo wurde bies nicht nur bie Rrafte ber Arbeiter ohne Roth anstrengen, sondern man tonnte auch leicht die Bathe beschädigen und selbst für die Fische, die dadurch über einander geschichtet und gedrückt wurden, wurde bies Rachtheil bringen. Die volle Bathe wird alfo nicht gu nabe an ben Rand gezogen und ihre Ausfischung geschieht ebenfalls mit bem Stangenhamen. Sowie fie nach und nach geleert wird, wird fie weiter aufs Erodene gebracht, bis ihre Aussischung gang beenbigt ift, und ein neuer Bug gethan werben foll. In bem Berhaltniffe, in weldem die Fifche abnehmen, wird auch der lette Reft bes Baffere abgelaffen und julest wird ber größte Teich fo ausgefischt wie ber tleinste. Teiche mit vielen gifchen find nur bann vom Baffer foweit ju entblogen, bag ber Stangenhamen gebraucht werden tann, wenn entweber fleine Behaltniffe in ber Rabe find, ober aus einem naben Teiche ober Bache willfurlich Baffer zugelaffen werden tann. Bei großen Teichen ift die Ausfischung oft deshalb nicht in einem Tage zu beendigen, weil die Fifche aus Mangel an Geschirren nicht verfahren werben tonnen. In diesem Falle werben die nachstwohnenden Rischandler, von welchen die Geschirre bald wieder zurücktommen, zuerft bestellt und bis babin wird bie Ausfischung unterbrochen, um die Fifche nicht zu wiederholten Malen burch die Bande geben ju laffen. Dies wird vermieden, wenn die in dem Teiche jurudgebliebenen Fifche burch etwas zuzulaffenbes Baffer angefrischt werben tonnen. Bft bies nicht moglich und befürchtet man nachtheilige Folgen, fo ift man nothgebrungen, bie Musfischung ununterbrochen fortzusegen und die Fische bis jur Burud's tunft der Geschiere in einen Salter ober kleinen Teich gu bringen. Man hat barauf zu feben, daß die Fische in den Korben nicht lange flehen bleiben und diese nur bis jur Salfte angefüllt werben. 3mei und zwei Mann tragen die Korbe von bem Lager bis in die Spublbutten, ober fie werben, wenn mehre tragen, unterwege abgeloft, und nehmen die leeren Korbe wieder mit zurud. Cowie man bei dem Ablaffen darauf feben muß, daß teine Fifche mit burchgeben und in andere Teiche tommen, fo muß man bei ber Ausfischung, wo tein unbestegbares hinderniß im Bege fteht, darauf feben, daß teine Bifche in einem Teiche jurudbleiben. Die nachtheiligen Folgen tonnen hier ebenfo groß werben als bort. Es wurde baber eine febr unzeitige Sparfamteit fein, wenn man auf der einen Seite Die Roften ber ganglichen Musfischung scheuete und auf der andern sobald als moglich wieder Baffer in einen nicht rein ausgefischten Teich einlaffen wollte, um die etwa jurudgebliebenen Rifde zu erhalten. Dan muß im Begentheil von ausgefischten Teichen ben Bulauf bes Baffers fo lange abzubalten fuchen, bis man glaubt, daß alle Brut von Raub = und anbern Rifchen vertilgt worden und teine Rrote gurudgeblieben ift. In Betreff ber gur Aussischung passenhsten Beit wird

hier soviel : angemerkt, bag in der Regel Buchts und hauptteiche in ben Monaten September und October, wenn noch keine ftarken Frofte eingetreten und auch micht gu erwarten find, und Winterhaltungen in ben Monaten Dart und April, wenn man teine farten Frofte mehr befürchtet, ausgefischt werden. Sauptteiche werden auch wol auf befonderes Berlangen eines Fischbandlers eher ausgefischt, wenn er die Fische nothig braucht und fie au einem folchen Preise bezahlt, daß baburch bas feblende Gewicht übertragen wird, auch alle bamit verbunbenen Gefahren bei bem Musfischen und Berfahren von bem Raufer übernommen werben. Bei warmer Bittes rung muß bie Ausfischung frub bei guter Tageszeit beginnan, auch ift fie moglichst zu beschleunigen. Sind Fische, besonders Brut und kleiner Sag, bei warmer Bitterung zu verfahren, fo geschieht bies am beften zur Rachtzeit und die Ausfischung gegen Abend. Ubrigens versteht es sich von selbst, baß, wenn mehre Teiche so nach einander liegen, bag von einem bas Baffer burch bie andern lauft, und wegen Baffermangels zur Unfullung benugt werben muß, Die juerft ausjufifchen find,

welche am tiefften liegen. Auswinterung ber Fifche ift bei ber Zeichsischerei von großer Wichtigkeit. Es kommt hier in Be-

trachtung, welche Sische ausgewintert werben, mo bies geschieht und was babei ju beobachten ift. Dan muß alle die Fische lebendig und gefund durch ben Binter gu bringen suchen, welche im Berbfte weber vertauft noch ausgefett werben tonnen. Wer ausgewachfene Sifche, Die ihr Alter erreicht haben und ins Gewicht fallen, auswintern und wieder aufs Reue aussehen wollte, weil fie etwa nicht boch genug im Preife fleben, ober aus einer andern Urfache, murbe untlug handeln. In der Regel werben nur die Fische aus Streich und Streckteichen, namlich Laichsische, Brut und Sag, ausgewintert. Die Streich: und Streckteiche sind gewöhnlich flach, ohne Quellen und ohne burchfließendes Baffer, und eignen fich daher nicht zur Auswinterung. Wäre dies aber auch der Fall, so ift es boch felten rathsam, fie baju ju benuben und bie Ausfischung bis jum nachften Berbft aufzuschieben. Denn der Abgang konnte zufällig sehr betrachtlich gewesen sein und dann ift auch der Ginfat auf eine gegebene Flache um fo schwächer, je größer die Fische find. Im ersten Falle waren die Teiche nicht gehörig beset, im zweiten überfett, in beiben aber murben fie nicht geborig benutt. Rur bann, wenn zu befürchten fteht, bag burch bie vor-banbenen Tische bie Winterhaltungen überfest werben, man gewiß überzeugt ift, baß ein Buchtteich feinen Be-fat auswintert und es zur Bafferanfullung nach bem Binter nicht an Gelegenheit fehlt, tann die Ausfischung bis babin unterbleiben. Die Auswinterung geschieht haupts fachlich in Binterhaltungen, aber auch in hauptteichen, nicht weniger befonders bei Fischhandlern, in Fischhaltern, Bifchhaufern und Bifchtaften. Es ift bier ber Drt nicht, fich barauf einzulaffen, wie eine Binterhaltung beschaffen fein muß, und es wird baber auf diefen Artitel bingewiefen. Che im Berbfte die Ausfischung ber Teiche beginnt,

find bie Binterhaltungen bis jum vollen Bafferstande

anzusvannen. Damit bas Baffer feinen Rebenweg finben tann, welches bier besonders nachtheilig ift, muß bas Bufeben mit ber größten Sorgfalt geschehen. einer fleinen Teichfischerei find zwei Binterhaltungen febr wohlthatig, weil bann bie Fifche einer Gattung, welche von verschiedenem Alter find, aber in ihrer Große wenig von einander abweichen, von einander getrennt und baburch im Frubjahre bei ber Befetung Unordnung veranlaffenbe Bermechfelungen vermieben werben tonnen. Sat man große Brut und fleinen einsommerigen Gas, ober großen einfommerigen und fleinen zweisommerigen Sab, fo febe man barauf, bag Brut und zweisommeriger Gat und einsommeriger Say und Laichfarpfen, Laichfchleien x. aufammentommen. Raubfifche, die leicht Storungen verurfachen tonnten, werben abgefondert, ober gar nicht ausgewintert, fondern werden, wenn fie groß find, vertauft, ober find fie gang flein, bereits im Berbfte ausges fest. Die Uberfepung einer Winterhaltung tann betrachtlichen Schaben verurfachen und eine Leichfischerei auf mehre Sahre hinaus in Unordnung bringen. Man muß Daber babei mit ber größten Borficht ju Berte geben, und ift man mit einer Winterhaltung unbefannt, fie ber schärfften Unterfuchung unterwerfen und von allen Seiten uber ihre fruhere Benubung Erfundigung einzuziehen fuchen. Richt leicht läßt fich bestimmen, wie viel Fische ber einen und anbern Gattung in einer Binterhaltung nach bem Flachenmaße ausgewintert werben tonnen. In meiner Schrift über Teichfischerei (Leipzig) ift G. 114 angegeben, bag man bei einer Binterhaltung von 100 Muthen Flacheninhalt, versehen mit hohem Ufer, ftarten Quellen und immermahrend burchfließendem Baffer, ungefahr 60 Schod Sat, 120 Schod Brut und auf eine Buthe 10-15 Stud Laichfarpfen rechnen tonnte, und daß bei zweisommerigem ober anderem großen Sate etwas weniger anzunehmen ware. Je weniger fich Fische verhaltnismäßig in einer Winterhaltung befinden, befto ficherer ift die Auswinterung. Daher befeht man, mo fichs thun lagt, bie Sauptteiche icon im Berbfte gang ober nur jum Theil; boch muß man mit Gicherhelt barauf rechnen konnen, bag die eingesetten Fische in folchen Hauptteichen ben Winter hindurch gesund und am geben bleiben. Babrent bes gangen Bintere find bie Binterhaltungen und besetzten Teiche fast taglich zu begeben, wobei vorzüglich barauf zu feben ift, bag bet Bu : und Abfluß bes Baffere nie ine Stocken gerathe, fonbern ununterbrochen ftattfinde. Danche Binterhaltungen und Teiche haben nur Quellen und teinen Bufluff, ba ift aber befto mehr auf einen regelmäßigen Abfluß ju feben. Das Aufeisen barf nach ber Meinung mehrer Schriftsteller nicht einmal bei besetten Sauptteichen, noch weniger bei Binterhaltungen unterbleiben. Bo aber ftete Baffer guund abfließt und es nicht an Quellen fehlt, ba bleiben ohne bas Aufeisen offene Stellen, und wo dies nicht ber Rall ift, ba find sie bei ber größten Gorgfalt nicht offen ju erhalten, sonbern es wird burch bie Ralte immer wies ber eine neue Eistinde gebildet, und in der Absicht ein= gefette Sachen, um ben Luftjug gu unterhalten, frieren ftete gufammen. Eritt im Binter Thauwetter ein, fo ift

bas Baffer, befonders bas von mit Ralt gedungten Felbern, von Winterhaltungen und befesten Teichen abaus balten und auf Geitenwegen vorbei zu leiten. Ift bies aber nicht möglich, fo ist darauf ju feben, bag bas zuftromende Baffer nicht auf bie Eisbede tritt, fonbern uns ter biefelbe eingelaffen und fie vielmehr badurch gehoben wird, bamit bei fartem, bas Thauwetter unterbrechenbem Frofte über ber alten Giebede nicht eine neue entfteht. Danche find bafur, im Binter Die Fifche mit Trebern, Rleie, Rartoffeln, Erbfen zc., welche Rahrungsmittel fie einzeln in die Teiche werfen, ober woraus fie foges nannte Fischbrode baden, ju futtern. Aus Erfahrung tann aber verfichert werben, bag bie Butterung ber Sifche bei ihrer Auswinterung in Binterhaltungen und befetten Teichen nicht nothwendig, ja bei Laichfischen, wenn fie baburch fett werden, offenbar gefchabet wird. Etwas anberes ifts bei Fischhandlern, die barauf benten muffen, bag die Fische so wenig als möglich abzehren und an Gewicht verlieren. Bu bemerken ift hier noch, daß manches Jahr bas Sterben ber Bifche in ben Binterhaltungen in einer Gegend epidemisch zu sein scheint; bas aber nach solchen Epidemien bie Winterhaltungen wohl gereinigt werben muffen, überhaupt ein ofteres Reinigen berfelben rath-(Friedrich Teichmann.)

FISCATHRAN, wird aus dem Specke ber Bals, Finn =, Braun = und Pottfifche, ber Seehunde und Bals Die Spedtheile berfelben werben geroffe gewonnen. wohnlich in Faffer verpact und erft an bem Beimathes orte ber fich mit berartigem Fischfang beschäftigenben Schiffe ausgelaffen, find aber gewöhnlich in eine Art Babtung übergegangen. In ben Thransiebereien werden bie fetten Theile in große Kaffer geworfen, Die am Boben eine mit einem Gitterwerte verfebene Dffnung haben, bamit bet Bischthran ablaufen tann, ohne bag bas Bellgewebe und andere Theile mit hindurchgehen. Durch eingeleitete Dampfrohren wird ber Inhalt der Zaffer erhitt und ber badurch fich ausscheidente Thran lauft in große Faster ab, worin er fo lange bleibt, bis er fich geflart bat, worauf er in tupferne Pfannen gebracht und hier unter fletem Umrüb-ren bis auf 107° C. erhitt wird, wobei nicht allein ein großer Theil der vorhandenen flüchtigen Kettsauren, bie bem Zischthran einen bochst unangenehmen Geruch ertheis len, und das Waffer verflüchtigt, sondern auch andere schleimige Stoffe zum Gerinnen gebracht werben. Ift biefe Procedur beendigt, so wird bas Feuer geloscht und bem Fischtbran ungesahr 1/23 Waffer zugesetzt, um bas Riederschlagen ber beim Erkalten nieberfallenden ausges schiedenen Theile an die Pfannenwande zu verhindern. Nach einer Stunde wird der Afran auf Fasser und nach ber Rarung auf Gebinde abgelaffen; mitunter wird et auch fogleich burch Filtriren burch thierische Roble, burch Behandlung mit Aupfervitriol und Galz, burth Rallmilch oder Kalilauge weiter gereinigt. Der Absatz von Fischthran kommt als Satthran in ben Sanbel, und bie Abfalle werden auf tohlensaures Ammoniat benutt. Dem Urfprunge nach unterfcheibet man Balfifchthran, Geehunds. ober Robbenthran, Leberthran und Baringethran, welcher tentere vorzüglich in Schweben und Norwegen aus gangen Saringen ober beren Gingeweiben gesotten wird. — Der Fischthran hat gewohn: lich eine mehr ober minber hellbraune Farbe und einen unangenehmen, icharf ranzigen Geruch und Geschmad. Er bient jum Ginfchmieren ber Lebermagren, jum Ralfatern ber Schiffe, zuweilen auch zum Brennen und gur Gasbeleuchtung, und wird als Hausmittel gegen Abeumatismen und Gicht, auch gegen Rotherbrechen und zu Alpftieren bei hartnadigen Berftopfungen benutt.

(Dübereiner.)

Fischversteinerungen, f. Petrefact. 3. Sect. 19.

#86. ©. 278 fg. FISCUS ). Der Ubergang biefes Bortes aus ei: ner Sprache und Zeit in die andere ift von ebenfo vielen Banbelungen feines Begriffes begleitet. Das griechische φύσκη, die Blafe, ber gefüllte Magen ober Darm, und gleichbebeutend mit gooxog, die Burft, fammt etymologifch und begriffsmäßig ab vom Beitworte graden ober φισιάω, blafen, aufblafen. Im Lateinischen bedeutet fiscus ursprunglich ein geflochtenes Gefaß, einen Korb 2). Darin bemahrte man wol eine großere Belbfumme, baber ber Begriff bes Gelbkorbes ), und weil die offentlichen Gelber meift ansehnliche sind, enblich beren ') Bebeutung. In ber erften romifchen Raiferzeit nannte man fo bie taiferliche Caffe') aus ben Ginfunften ber faiferlichen Provingen, in welche und in die Bolfsprovingen Augustus bas Reich getheilt hatte, sowol im Gegensate jum Staatevermogen ober offentlichen Schape, bem bom Senate verwalteten Aerarium publicum'), und jur Staatscaffe fur Beftreitung ber regelmäßigen Staatsaus:

gaben, bem patrimonium populi publicum, als auch im Gegenfage jum Patrimonialvermogen bes Raifers, genamt') Caesaris ratio, res Caesaris ober principis, privata ratio, privata Imperatoris substantia, privatum patrimonium, res privata ober dominica. Die für die taiferlichen Ginfunfte angestellten Rechnungsbeam= ten, procuratores Caesaris, auth rationales und catholici genannt, wenn für alle Einkunfte aus einer gangen Proving bestellt, waren theils procuratores fisci, theils die vom Raiser Gever ") eingeführten procuratores rei privatae, und theilten fich nach Bureaur - stationes - ab. Eine auf fiecalische Sachen beschränkte Burisbiction ') billigte ihnen ein Senatsbeschluß auf Antrag bes Raifers Claubius ju 10), und fie brauchten ober burften vielmehr von ihrer Ernennung an, noch vor Em: pfang ihrer Bestallung, feine Bormundschaften über: nehmen 11).

Allein endlich erweiterte fich, und zwar icon zu Ulpian's Beiten, ber Begriff bes Fiscus auf alle offents lichen Gelber und bas Recht und Eigenthum bes Staas tes an Grundftuden, Gefallen und fonftigen Einfunften. jedoch mit Ausscheidung des Privatvermogens bes Regen: ten 12), ober vielmehr nach ber ftreng monarchischen Staatsform auf das in ben Sanben des Raifers vereis nigte Staatbuermogen 13). Deffen Bermalter biefen unter ben driftlichen Kaifern comites. und waren für den Fiscus ein comes sacrarum largitionum 14). ober summae rei procurator 15), oder rationalis 16), und für des Kaisers Privatvermogen ein comes rerum privatarum 17) ober rationalis domus Augustae 18). Bei ber nun gleichen Bedeutung bes Fiscus mit aerarium murben beibe Borte, nicht immer absichtelos, fur einander gebraucht, und find folder Urt in die romifden Rechtsquellen übergegangen, ober wol auch interpolationsweife eingeschoben worben. In biefem Begriffe hielt man and fest, als die teutschen Raiser bas romifche Reich fortjufeten vorgaben und in benfelben die Regalien mit binein: jogen. Allein die moderne Lehre ber Scheidung ber Staatsgewalt von der Privatperson des Fürsten bat ben Begriff bes Wortes Fisous auf die Bedeutung bes alt: romifchen aerarium beschräntt, namlich auf ble Staats:

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. Tit. de jure fisci X, l. Fragmentum veteris Jurisconsulti de jure fisci. Pradus, Sentent. V, 12; de jure fisci et populi. — Tit. de jure fisci Dig. XLIX, 14. Cod. Hermog. III. Cod. Theodos. X, l. Cod. Justin. X, l. — Tit. Dig. de publicanis et vectigalibus et commissis XXXIX, 4; de bonis damnatorum XLVIII. 20; de bonis corum, qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt, vel accusatorem corruperunt XLVIII, 21. - Tit. Cod. quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores convenire possit vel debeat IV, 15; de vectigalibus et commissis IV, 61; de guadriennis praescriptione VII, 37; de privilegio fisci. VII, 37; de bonis pre-acriptorum seu damnatorum IX, 49; de bonis corum qui mor-tem sibi consciverent IX, 50; de conveniendis fisci debitoribus X, 2; de bonis vacantibus et de incorporatione X, 10; de apochis publicia X, 22. Peregrisus. De jure et privilegiis fisci libri quatuor. (Coin 1663. 4.) J. H. de Berger, Enarratio legis X.
Pand. de jure fisek (Cripnig 1705. 4.) Lauterland. Collegium
Pandestarum (Ethingen 1715.) ad Lib. XLIX. tit. 14. 111. p. 1335 - 1343. Deimbach, Art. Fiecus, im Rechtsleriton von Beiste. (Leipzig 1843.) IV. S. 307. Rlenze, über bie gefehr lichen Borguge fiscalifder goberungen nach romifdem Beichte, in : Beitschrift für geschichtliche Rechtemissenschaft VIII. G. 379 - 407.
2) Columella XII, 50. f. u. 52. - Fisces autem, quibus ad premendam eleam utimur, colonum sibi parare debere Neratius scripsit. fr. 19. §. 2. D. lecati, cond. XIX, 2. Rrissonius s. v. ms. Hen mann, Sanbieriton gum Corp. jur. civil. (Sena.), & 218. 3) Cicero, Verr. 1, 8. Phaestr. 11, 7. Inc. 1 XIV, 259. 4) Cicero, Verr. II, 3, 85. Cicero ad 1846.) Ø. 218. vienal XIV, 259. Quint, fratr. III, 4. 5) Seneen, do Benefic. VII, 6. Juvenal IV, 54. Suet. Dom. 12. Sueton. Aug. 101. Factus, Annal. 1, 37. 6) Tacitus, Annal. VI, 2. Plinius, Panag. c. 36 und 42. Glace, Panbelten Commentar. 5. 1488. Anmert. 62. KIX. S. 69. 4. 1285a. KXXI. S. 926 fg. de geleichen der bereite

<sup>7)</sup> fr. 39, §. I. D. de legat. I. I., 2. C. de priv. fisci XII, 30. I., 7. C. de edendo II, I. Tit. Cod. ne rei dominicae VII, 38. 8) Spartianus, Sever. Imp. c. 12. 9) fr. 9. pr. D. de officio procons. I., 16. fr. 23. §. I. D. de appellat. XIIX, I. L. I. C. de jurisdict. III, 13. Lib. 2. 3. C. ubi caussae fiscales III, 26. 10) Suctomus, Claudius c. 12, Ta-Im romifchen Rechte find nicht nur bem Privatvermogen bes Rafs sent i tompore steele find and and sent productioning to be sent feet, foodern and bem ber Kafferin bie Botrechte bes Mikus bei gelegt; fr. 6. §. 1. D. de jure fisci KLIK, 14. L. 3. C. de utadrienn, praeser, VII, 37. §. 14. J. de usucap. II, 6. 13) Dio Cassins LIII, 15. 14) Tit. Cod, de efficio comitis 13) Dio Casses Lili, 13. 14) TR. Cod. 60 emits comits secr. larg. I, 32. 15) L. 3. C. si propter publicas pensitationes IV, 46. 16) Inscript. L. 7. C. ubi caussae fiscal, III, 26. 17) Tit. C. de efficio conitis rerum privatarum I, 33. 18) L. 8. C. ubi caussae fiscal, III, 26.

caffe, das Staats vermb gen, im Gegensatz zur Chatoulle oder landesherrlichen Privatcasse i<sup>19</sup>) und zum Privatgute der regierenden Familie. Daher gehören auch die Domainen da zum Fidcus, wo sie nicht im Familieneigenthume des Regenten in versassungsmäßig stehen, sondern, wie meist in Teutschland, deren Eigenschaft als Staatseigenthum vollständig anerkannt ist i), wenn sie auch zum Unterhalte des Regenten und seines Hauses oder zur Bestreitung der Civilliste bestimmt sind. Allein die Fiscalgerechtigkeit, also das Recht die besonderen Borrechte des Fiscus zu genießen, ist außer der Staatscasse nur misbräuchlich anderen Cassen und Behörden, z. B. städtischen, ständischen, denen der Universitäten und Stiftungen, unter gewissen Einschränkungen verliehen worden, und bedarf dann stets des Nachweises ibrer Erlangung.

Im Rechtsleben wird dem Fiscus eine juriftische Personlichfeit 22) beigelegt, sodaß er schon dadurch jedem Staatsburger gleich steht, Rechte und Berbindlicheiten aller Art übernehmen fann. Daher die Grundregel, daß der Fiscus nach den gewöhnlichen Borzschriften des Rechts zu beurtheilen ist. Dabei blieb man aber nicht stehen, sondern hat ihm auch im Lause der Zeiten eine große Reihe von Borzügen vor den Privatpersonen eingeraumt, welche Privilegien durch die Dabgier der römischen Kaiserzeit so vervielfaltigt worden

19) Pusendorf, De jure nat. et gent, lib. 8. a. s. §, 8. 11. Mirus, Die Doheiterechte in ben teutschen Bunbesftaaten. (Mugsburg 1840.) II. §. 270. S. 509. 20) Gin foldes Ramilien: eigenthum mit freier Disposition bes Canbesberrn über ben Ertrag, aber mit burch bie ftanbifche Buftimmung befchranttem Beraußerungerechte ber Domainen besteht in Ofterreich, Medlens burg, Reuf, Unhalt, Beimar (Gefeb vom 17. April 1821), Raffau (Berf.-urt. S. 14), Meiningen (Berf.-urt. U. 38), Sonberehausen (Berf.-utt. §. 11) und Altenburg (Berf.-Urt. g. 18). Gine Beschrantung ber Berwendung bes Extrags ber im landesherrlichen Familieneigenthume befindlichen, ohne ftanbifche um iauvesgerriegen gamitieneigenigume verindigen, ohne frandliche Bustimmung unveräußerlichen Domainen zu Staatsbedurfnissen nach Abzug ber Stodilise, sindet sich in Sigmaringen (Berf.= Urt. §. 72 fg.), Braunschweig (Berf.= urt. §. 164 fg. Landtages abschied vom 25. Mai 1835), Baden (Berf.= urt. §. 59) und Coburg (Berf.= urt. §. 70 u. 119).

21) Undebingted Staatsdentellum sind die Domainen in Braussa. Cantal 11 144 eigenthum find bie Domainen in Preußen (ganbr. II, 14. S. 11), Baiern (Berf. : urt. III. §. 1. 2), Ronigreich Cach fen (Berf.: urt. §. 16. 81) und hilbburghaufen (Berf. : Urt. §. 1), bage-gen nach bestimmten Theilen theile Staatbeigenthum, theile Fami-Ceneigenthum in Burtemberg (Berf. : Urt. g. 102), Darm: ftabt (Berf. : Urt. A. 6. 7) und Rurheffen (Berf. : Urt. §. 139. 140. (Sefes vom 27. Febr. 1931). 22) Die juriftische Perfon: lichfeit bes Staates, in fofern er Bermogen hat, alfo bes giscus, rechtfertigt Puchta, Inftitutionen (2. Musg. Leipzig 1846.) §. 191 aus Grunben ber Brectmaßigfeit. Bening : Ingenheim, Cebrbuch bes gemeinen Civitrechts I. 5. 66 (99) fieht fogar ben Fiscus als juriftifche Perfon an in ben befonberen Abtheilungen (stationes), welche als verfchiebene, von einander getrennte, felbftanbige Gubjette gelten follen, mogegen fich Frie, Eriduterungen, Bufage und Berichtigungen ju Bening Ingenheim's Lehrbuche rc. (Freiburg 1833.) I. G. 149 erftart. Das ofterreichifche allgemeine beter gerliche Gefesbuch g. 1472 nennt Fiscus die Berwalter ber Staats: giter und bes Staatsvermogens, die jenafche Dberappellations-Gerichtesebnung von 1816. §. 17 fammtliche Staatscaffen in ihren Privatverhaltniffen. Schweiser, Öffentliches Recht bes Großher-zogthums Sachfen Beimet. Effenach I. §. 48. find, daß der Fiscus die am meisten bevorrechtete moratische Person im Staate auch jest noch darstellt. Denn begierig sind die Privilegien des immensen romischen Staatsschapes, in Teutschland, auch von der kleinsten frübern Reichsunmittelbarkeit 23) oder Souverainetät aufgesnommen und für sich beansprucht worden. Nur ein geringes Gegengewicht gegen solche Bevorzugung gewährt die zur Rechtsregel erhobene, gelegentlich schüchtern von Modestin ausgestellte Ansicht 21), daß im Zweiselsfalle gegen den Fiscus zu sprechen ist.

Unter ben Privilegien bes Fiscus sind viele so ertremer Art, oder beruhen auf so speciellen, langst untergegangenen römischen Instituten, daß bier genau zwischen dem gultigen und dem historischen Rechte zu unterscheiden ist. Die Berleihung dieser Privilegien geschah willkulich und gelegentlich, daher unter ihnen kein Jusammenhang obwaltet und sie nur nach Absonderung unter die Haupt-lehren einigermaßen vereinigt aufgesührt werden können. Auch in diesem Werke haben dieselben dei Behandlung des speciellen Falles, dem sie sich anschließen, ihren Platzu sinden gehabt. Daher kann hier auch ihre übersichtliche Ausgahlung genügen.

Im Allgemeinen ist über den Gebrauch dieser Privizlegien Seiten des Fiscus, und eben auch als ein Privilezgium zu bemerken, daß derselbe sich seiner Privilegien bezdienen kann 21), wenn er auch erst in das Rechtsverhaltznis eines früheren Privatgläubigers eintritt, z. B. durch Cession. Den Privatpersonen steht nämlich der Gebrauch ihrer eigenen Privilegien als Rechtsnachfolger eines Undezen in soweit nicht zu, als Niemand auf Jemanden mehr, als er selbst Recht hat, übertragen und dieser nicht ein solches Mehres ausüben kann. Anders beim Fiscus. Dazgegen darf der Fiscus aber auch nicht wilktürlich über die Grenzen ber ihm ausbrücklich verliehenen Privilegien, welche streng einschränkend zu erklären sind, hinausgreizsen

23) Denabruder Friebenefchlus Art. 8. §. 1. 4. Art. 5. §. 28. Die Wahlcapitulation Leopold's Art. 27. Joseph's Art. 28. Rarl VII. Art. 21: "benen mit ben Juribus Fisci belehnten, ober biefelbe fonften burch beftanbiges herbringen babenben Churfurften, Fürften und Stanben, unter welcher Dbrigfeitlichen Bothmafigteit fie gelegen, nicht entziehen, sondern die Landet Dbrigkeiten, ober Domi-nas Territorii mit deren Confiscirung gewehren laffen." Gerten, Abhandlungen (hamburg und Gustrow 1778.) 1. S. 226. Bu welcher dest ungescher die teutschen Karsten angesmagen, das jus fisei in ihren Sanden 24) non puto dellinquere essa, qui in dudiis quaestionibus contra fiscum facile responderit. fr.: 10.

D. de jure fisci XLIX, 14.

25) Upinnus: Fiscus, cum in privati jus succedit, privati jure pro anterioribus suae sun sionis temporis utitur: caeterum posteaquam successit, habebit privilegium suum. Sed utrum statim atque coepit ad sum pertinere nomen: an vero postes quam convenit debitorem, an postea quam relatum est inter nomina debitorum, quaeritur? Et quidem usuras exinds petit fiscales, etsi breviores debeantur, ex quo convenit certum debitorem et confitentem. At in privilegio varie rescriptum est: puto tamen exinde privilegio me locum, ex quo inter nomina debitorum relatum nomem est. fr. 6. pr. D. de jure fisci XLIX, 14. 26) Palsgerichte, Ordnung Ravis V. Art. 207. Ben geftelner ober geraubter bab, fo fun die gericht Compt. Stem fo geftolen ober geraubt gut ihn enn gericht bracht, ond der abeithetter nicht babei begretten, unbauer

Die Sauptprivilegien bes Fiscus beziehen sich auf beffen Erwerbungen, wobei aber überall Folgendes grundschlich sestzuhalten ist. Rur die für das siscalische Bermögen vortheilhaften 21) Erwerbungen hat der Fiscus anzunehmen, und daber sich besthalb austrücklich zu erklaren 21). Allein ebenso übernimmt der Fiscus die Beschwerungen mit, welche auf seinen Erwerbungen ruhen.

Ebenso wie alle Erwerbungen sind auch die privis legirten Erwerbungen bes Siecus entweder auf eine ganze Bermogensmasse gerichtet, eine Universalsuccession, ober nur auf einzelne Bermogenstheile, eine Singularssuccession.

Unter ben privilegirten Univerfalerwerbungen bes Fiscus fieht

beffen Recht auf erblofe Berlaffenichaften 19) oben an, wenn auf folche gar keiner Perfon, weber aus Berwandtschaft, noch fonst aus einem Rechtstitel, irgend ein Anspruch zusteht. Einen folchen erblofen Nachlaß,

befft wirbt, foll bas felbig ber peinlich Richter gu feinen handen nemen, und getrewlich verwaren, und fo jemanbt berfelben hab begert und fouil anzengt, baß im die unzweiffelich geraubt ober geftoten fei, fo foll im bie wieber verfchafft werben, ungeachtet ob es gleich em etlichen orten andere gehalten, bas nicht ein gewohnhept sonder ein migbrauch ift. Art. 218. Item nach dem an etlichen orten gebrauchet und gehalten wurdt, so ein übelthetter mit gestolner ober geraubter habe betretten und gefenglich eintompt, bas albann folch geftoln ober geraubt gut bem iben, fo es alfo geftoln oter abgeraubt worden, nit widerumb gugeftelt fonder ber obertent bes orte eingezogen, besgleichen an vilin enben ber mig-brauch fo enn ichiffmann mit feinem fchiff verferet, ichiffbruchig wurde, daß er algbann ber obertept bes felbigen orts, mit fchiff, leib und guttern verfallen fein folt, Stem fo ein furmann mit eye nem magen umbwurfe, unnb einen vnurfehenlichen tobt, bas alf. bann ber felbig furmann ber obertept mit magen, pferben unb guttern auch verfallen fein foll ze. Item an etlichen orten, fo enn übelthetter außerhalb bes lafter unfer beleibigten Majeftet ober funft inn anbern fellen, fo ber übelthetter leib vnnb gut nit verwirct vom leben gum tobt gestrafft, werben weib und tinber an bettelftabe, unnd bas gut bem beren gugenvifen, und bie und bergleichen gewohnheut, Bollen wir, bag enn jebe obertent abschaffen und baran fein foll, daß fie hinfurber nit geubt, gebraucht ober gehalten werben, ale wir bann auß Renferlicher macht bie felben biemit auffbeben, vernichten vnnb abthun, und hinfurter nit eingefürt werben follen. Bergl. G. 28. Bohmer im Archiv bes Criminalrechte. Reue Folge von 1836. G. 520 fg.

27) fr. l. S. I. fr. 11. D. de jure fisci XLIX, 14. Schrötter, 3u ber Lehre von ben bous vacantla, in: Zeitscheift für Sie witrecht und Porocek X. S. 107 fg. 28) Die Erkidtung der Annanhne (agnosoere bonn) im Gegensate zur Ausschlagung (operunse bonn) verband nach dem pratorischen Sticke den Fiscus zur undebingten Haftung gegen die Glaubiger des von ihm angenommen Neum Bermögens; ohne Gestattung eines Rücktrittes. Daher im Zweifetssalle lieber die Erbsstung eines Rücktrittes. Daher im Zweifetssalle lieber die Erbsstung des Concurdersahrens zur Ausschlaung des Wermögensbestandes vor erklärter Annahme. Bor diese seinen Gechten siehen die insolventen Gutzer dem Fiscus, welcher einen Gechten siehen dauch die insolventen Gutzer dem Fiscus, welcher einen Gechte siehen auch die insolventen Gutzer dem Fiscus, welcher einen Gechte siehen dauch die insolventen Gutzer dem Fiscus, welcher einen Gechten sprecht in here die Erkstrung vom seiche (ipso jure) zu. 29) L. l. 4. 5. C. de den, vacant. X, 10. L. 30. Cod. Theod. de petitionid. X, 10. L. 5. C. Th. de don, vacant. X, 8. Spielmann, De successione sieci. (List 1783.)

2011-214.) Sehuste, De jure sieci in hereditates privatorum; (List 1783.)

2011-215. Schuster, De succ, sieci in bona vac. (Jena 1836.) Arthur Budbeus im Mrt. Erdrecht; römlisches, 1. Gest. 40. Abb. Si 358.

bona vacantia, muß ber Fiscus binnen vier Jahren, außerbem jener feinem Befiger jufatt, und unter Anfertigung eines Inventars antreten, indem er die Legate und Schuiden bes Nachlaffes auszahlen muß. Als ben berechtigten Fiscus nimmt man benjenigen des Lanbes an, in welchem ber Erblaffer feinen Bobnfit batte, wenn auch seine Berlassenschaft in mehre Gebiete verstreut sein follte. Diefe fiscalische Erwerbung reiht man gewohnlich als die lette den außerordentlichen Intestaterbfolgearten unter bem Ramen ber Erbfolge bes Fiscus ein, tann fle aber für ein wirfliches Erbrecht nach ber richtigen Unficht nicht ansehen 10), ebenfo wenig fur bie Occupation einer res nullius, weil biefe Jedermann frei fteben mußte, fondern biefelbe ift als ein politischer Rothbebelf und burd die geschichtliche Entstehung zu erklaren. Wird aber ber Fiscus, mas nach feiner juriftifchen Perfonlichfeit (f. o. S. 373) fehr wohl geschen fann, in einem Testamente als Erbe eingeset, fo bewegt er fich hier nur in bem Berhaltniffe einer Privatperfon nach allgemeinen Rechtsgrunbfagen, und es tann von teinem Privilegium bie Rebe fein. Doch find auch hierauf einige allgemeine Borzugsrechte bes Fiscus anwendbar, namentlich bie Befreiung von manchen aus Rudficht auf etwanige Berarmung Des Erben als nothwendig eingeführten Cautionsbestelluns gen 21), welche fur ben Fiecus nicht paffen, von welchem der Grundsat gilt: fiscus praesumitur esse locuples. Die bem Biscus beferirten Erbichaften traten ber procurator fisci ober auf beffen Befehl fiscalifde Etlaven an 32).

Die andere Universalerwerbung des Fiscus bildet bessen Becht auf die Ereptorien ab. — ereptoria oder eroptitia — namlich diesenigen Berlassenschaftsguter, welche bemjenigen, dem sie durch Testament oder Universalssdeis commis des Erblassers oder durch gesehliche Bestimmung zugedacht sind, beshalb entzogen werden, weil der damit Bedachte sich durch sein Betragen berselben unwürdig gemacht hat. Es tritt namlich eine Indig nitat 24) bes

<sup>30)</sup> Blume, über das Recht des Hecus an erblosen und consisciren Gatern, im: Rhein. Museum sür Jurispe. IV. S. 212—221. Franke, Beiträge zur Erläuterung einzelner Rechtsmaterien, I. Abth. (Göttingen 1828.) S. 158—161. Roshbut, Enleitung in das Erbrecht und Darfellung des ganzen Intestaterbrechts. (Landshut 1831.) S. 286. Kür ein Erbrecht erkidrensserbrechts. (Landshut 1831.) S. 286. Kür ein Erbrecht erkidrensser Intestaterbsselfe. 2. Ausg. (Erlangen 1822.) S. 766. Buch hold, Jurist. Abhandlungen. (Königeberg 1833.) S. 106—111. Schmidt, De succ. sisci in bona vac. (Iena 1836.) v. Schröster in: Beitschrift für Erbritecht und Proces V. S. 89—140. Den Charatter eines politischen Nordbestelfs sührt S. 38 oget aus in der Nordteutschen Anwaltszeitung von 1845. Ar. 32. S. 249.

31) fr. 1. §. 18. D. ut legaterum seu kleicommissorum servandorum camsa caveatur XXXVI, 3. fr. 3. §. 5. D. si cui plus quam per legem Falcidiam licuorit XXXV, 3. 32. fr. 1. §. 2. D. de officio procuratoris s. 19. fr. 35. §. 5. D. de adquirenda vel omittenda dereditate XXIX, 2. fr. 46. §. 8. De jure sisci XLIX, 14.

33) Heinecclus, Comm. ad lagem Inliam et Paplam Poppaeam. Ed. nova 4. (Lipsiae 1778.) Lid. 3. cap. 7. p. 414—423. Marezoll, Mit welcher Klage sam der Betuschen dervorgehendes Erbrecht geitend zu machen? in: Bettsselfe für Civilischt und Proces I. S. 280—291.

34) Tit. D.

Bebachten in solchen Fallen ein, wo berfelbe fich gegen bie gebührende Achtung vor dem Erblaffer und gegen die schuldige Dankbarkeit vergangen bat, sodas das Recht dem Unwurdigen nunmehr entzieht, was der Erblaffer ihm wol selbst, wenn er darüber zu urtheilen gehabt hatte, entzogen haben wurde. Diese Entziehung geschieht in wenigen Fallen zu Gunften der Onerketen, in den meis

gen ju Gunften bes Siecus.

Das dem Unwurdigen hinsichtlich des ihm beferirten Erbrechts Entzogene vindicirt namlich der Flocus in den Fallen, wenn der Erblasser rucksichtlich des Erben nach Errichtung lettwilliger Bestimmung seinen Willem geans dert hat, ohne jedoch das Testament oder die Erbeinsehung wirklich auszuheben 23); serner wenn der Erbe, welchen der Erblasser für sein Kind gehalten hat, nach dessen des untergeschoben erkannt wird 20); endlich wenn der Erbe erbschaftliche Sachen bei Seite schaftt, um die Bermachtnisnehmer zu verturzen, wo ihm aber nur die Falscidische Quart des Werths dieser Sachen entzogen wird 27).

Das bem Unwurdigen hinfichtlich eines ihm beferir= ten Erbrechtes aber Bermachtniffes, beffen bier gleich mit gebacht werben mag, Entzogene vindicirt ber Fiscus: wenn ber Bebachte den Tob Des Erblaffere burch Abficht ober Fahrlaffigkeit verschuldet hat 34); wenn der Erbe unterlist, die Untersuchung gegen den Morder des Erblaffers au bewirken, wobei Minderjabrigkeit entschuldigt 39); auch wenn der Bedachte bei Lebzeiten des Erblassers ohne des= sen Billen über die Erbschaft paciscirt hat 10); wenn ber Bedachte die Rechtsfähigkeit des Erblaffers, aus beffen lettem Billen ibm etwas zukommen foll, angefochten bat 41); ober wenn er ben letten Billen ale verfalfcht ober inossicos ober durch die bonorum possessio contra tabulas angefochten, ober eine folche Unfechtung, obne burch eine ihm obliegende Pflicht bagu genothigt zu fein, unterftut bat \*2), jeboch nur hinfichtlich beffen, mas ibm in dem angefochtenen Theile des letten Willens zugewendet ift; ferner wenn ber Erbe ben Erblaffer bolofe an ber Errichtung ober Anberung eines letten Willens gehindert hat 63); wenn fich Jemand beimlich gegen ben Erblaffer anbeischig gemacht bat, bas ihm hinterlaffene gang ober jum Theil ober auch etwas Unberes einer erb: umfdhigen Person zu reflituiren (tacitum fideicommissum), mit Ausnahme bes Rinbes in ber vaterlichen Bemalt bes Erblaffers, welches aus foulbigem Geborfam ben Auftrag übernommen hat 44); enblich wenn ber Be-

de his quae ut indignis auferuntur XXXIV, 9. Tit. C. de his quibus ut indignis hereditates auferuntur et ad S. C. silanianas VI, 35.

bachte mit bem Erblasser wissentlich in einem verbotenen Grade der Geschlechtsverbindung gelebt hat "). Rur substidiarisch zieht der Ziscus das einem Erben oder Wermachtnisnehmer hinterlassene ein, welcher eine ihm vom Erblasser gultig gemachte Auslage ein Jahr lang, nachdem er durch richterlichen Bescheid zur Erfüllung ausgesobert ist, unerfullt läßt, wenn sich keine vermöge Accrescenzrecht berechtigte Person vorsindet, die das von dem Besdachten Berwirtte annimmt 16).

Eine abnliche Universalerwerbungsart gleich ben Erep. torien bilbeten in altromifcher Beit für den Fiscus bie Ca= ducitatsfalle "), indem deficirende Erbschaften, b. b. beren testamentarischer Delationsgrund weggefallen war, statt an die Intestaterben, und besieirende Erbtheile statt an die Miterben, endlich beficirende Vermachtniffe statt an die Substituten, ober Collegatare, ober bie Onerir: ten, in vielen Fallen und nur unter Bevorzugung wenis ger Personen an ben Fiscus fielen. Diese caducorum vindicatio subrte bie Lex Julia et Papia Poppaea ") aus bem Beitalter bes Muguftus ein, bis nach manchen Wanbelungen Justinian fcon in ber Bertunbigungeverordnung 48) ber Panbetten ertlarte, bag bie Lehre von ben bona caduca gefliffentlich übergangen sei, weil bavon Nichts mehr gelten follte, und er in einer fpateren Conftitution 60) bas Papische Gefet gang aufhob. ftellte Juftinian bas alte Anwachsungerecht im Befentlichen wieder her, indem er bestimmte, bag ber Fiscus erst nach ben Miterben, ben Collegataren, ben Gubflituten und ben Intestaterben eintreten foll.

Die vierte Art einer Universalermerbung bes Fiscus bilbet die Bermögens confiscation als Strafe für ein begangenes Berbrechen. Diese war im romischen Rechte sehr ausgebehnt und trat rudsichtlich des gesammeten Bermögens schon von selbst, ohne daß es einer bessonberen Androhung bedurfte, in Folge jeder Capitalftrafe ein, durch welche entweder das Leben, oder die Freiheit, oder die Civitat verloren ging 11), ward aber schon von Theodosius und Balentinianus, außer bei Majestätsversbrechen, in soweit beschränkt, daß bei vorhandenen Kinzbern oder Enkeln des Berurtheilten nur zur Halfte die

<sup>35)</sup> fr. 12. 16. §. 2. D. de his quae ut indignis XXXIV, 9. L. 4. C. eod. VI, 35. 36) fr. 46. pr. D. jure fisci XEIX, 14. 37) fr. 6. D. de his quae ut indignis XXXIV, 9. 38) fr. 3. D. XXXIV, 9. L. 10. C. VI, 35. 39) fr. 21. D. XXXIV, 9. L. 1. C. VI, 35. fr. 15. D. de S. C. silan. XXIX, 5. 40) fr. 2. §. 3. D. XXXIV, 9. fr. 29. §. 2. fr. 30. D. de denat. XXXIX, 5. 41) fr. 9. §. 2. D. XXXIX, 5. 42) fr. 2. pr. fr. 5. §. 7—19. fr. 7. 15. 29. D. XXXIX, 5. fr. 18. §. l. de b. p. c. t. XXXVII, 4. 43) Tit. si quis aliquem testari prohibuerit Dig. XXIX, 6. Cod. VI, 34. fr. 19. D. XXXIX, 5. 44) fr. 10. 11. 18. 22.

D. XXXIX, 5. fr. 17. §. 2. D. de usur. XXII, 1. fr. 3. §. 4. D. de jure fisci XLIX, 14.

<sup>45)</sup> fr. 2. §. 1. fr. 13. 14. D. XXXIX, 5. L. 4. C. de incest, nupt. V, 5. 46) Nov. I. c. I. 47) Baumeifter, Das Anwachfungerecht ber Miterben nach rom. Rechten. (Zubingen 1829.) MR. G. Da per, Das Recht ber Unwachlung bei bem teftom. und gefest. Erbrechte und bei legaten und fibeicomiffen. (Gbenbaf. 1835.) Dublenbruch, Fortf. von Glud's Comment. XLIII. S. 243 fg. R. M. Schneiber, Das gittivile und Juffin. Anwachsungerecht bei Legaten und bie cabucarifden Beffime mungen ber I.ex Julia et Papia. (Bertin 1837.) Arthur Bus. bente, Art. Erbrecht, romifchet, i. Sect. 40. 23b. S. 372.
48) J. Gothofrechte, quatuor fontes juris civilis. Heinecoine ad legem Juliam et Papiam Poppaeam commentarius, ed, nova. (Srippia 1778, 4.) 49) Constit, Tanta S. 6 ober L. 1. S. 6. C. de vet, jure enucleande I, 17. 50) L. un. C. de caducis tollendie VI, 51. 51) Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur, aut civitas, aut servilis conditio irrogatur. fr. 1. pr. D. de ben. damn. XLVIII, 20. — fr. 2. ibid. fr. 6. §. 6. 8. D. de injusto, rupto testamente XXVIII, 3.

Confiseation eintrat 52). Juffinian bob fie, ebenfalls mit Ausnahme bei Majeftatsverbrechen, ju Gunfien ber De fcenbenten und Afcenbenten bis jum britten Grabe ganglich auf 53) und sicherte Einbringen und gefehliches Erba recht ber Chefrau. Außerbem waren im romifchen Rechte vielsache Consiscationen, theils von Bermogensquoten bi, theils von einzelnen bestimmten Sachen, namentlich bei Bollbefraubationen, als Strafe eingesubrt "). — Roch mehr scheint man in Teutschland por ber veinlichen Gerichtsordnung mit gefettlos gebanften Gefammtvermogensconfiscationen Unfug getrieben zu haben, indem erft diefe, folche als fillichweigende Folge ber Berurtheilung aus gemiffen Berbrechen ganglich aufhebt und fie auf Die gefehlich angebrobten galle beichrantt 56). Eine folche ausbrudlich als Strafe vorgeschriebene allgemeine Bermogensconfiscation enthalten die teutschen Reichsgesebe, namentlich für Sochverrath, Landfriedensbruch und Aufnahme geachteter Personen 57), fur Aussuhrung roben Gilbers und Ginfubrung ichlechter Dungen 18), sowie für Dungvergebungen im Allgemeinen 19), fur Bor = und Auflauf Des Getreis bes 60) und eigenmachtige Berlaffung ber Golbatenbienfte 61). Es ift jedoch in der Praxis ber Gebrauch ber allgemeinen Sutereinziehung febr beschrantt und diefe burch andere Strafen erfett, und ba wo neue Particulargefengebungen eingeführt find, ganglich aufgehoben worden, wie in Baiern, Sanover 52), Ofterreich, Sachfen 43), Burtem: berg. In Preußen besteht dieselbe noch bei Dochverrath und Landesverratherei erfter Glaffe "1).

Die privilegirten Singularerwerbungen bes Siecus find vielfache und aus ben verschiedenartigsten Gründen, sodaß sie nur beispielsweise aufgeführt werden können. Dahin gehoren der Anfall eines, von den Parzteien während des Processes vertauften oder an sich getauften Streitgegenstandes bei ber Cache, über welche eine vom Gesetze verbotene Bereinigung getroffen worden ist 66, einer beim Boll befraudirten

52) c. 10. C, de bon, proscript, IX, 49. 53) Nov. 134. c. 13. Marezott, über bie bürgertiche Ehre. (Giesen 1824.) S. 56 fg. 63—76. 54) fr. 1. pr. D. ad L. Juliau. de vi priv. Xl.VIII, 7. § 4. 1. da publ. judic. IV, 18. 55) § B. fr. 11. § 2. D. de publican. XXXIV, 4. fr. 32. § 28. D. de donat. inter vir. et uxor. XXIV, 1. Peffter, Lehrbuch bes Criminalrechte. 3. Aufl. (halle 1846.) § 178. S. 158. 56) halse gerichtsordnung Kart's V., Art. 218 (s. oben Rote 186), und darüber Bohmer im Archiv des Criminalrechts. Reue Folge von 1836. S. 524 fg. Warezott, über die dürgertiche Ehre. S. 329 fg. Mittermaier § 153. Rote zu Feuerbach, Lehrbuch bes printichen Rechtes. 13. Ausg. (Giesen 1840.) S. 227. — Ansberd legt diese Etalle aus Peffter, Lehrbuch des Griminalrechts. 3. Aufl. (halle 1846.) §. 138. Ann. 7. S. 126 unter Beziehung auf Perneder in s. P. S. 2. D. fol. XXIII. und das Gefehrund Statutenbuch der Land: und Statutenrechte s. CLV. Wegen der verschichen Austegungen vol. Wachter, Lehrbuch des Strafsrechts. (Etuttgart 1825.) 1. §. 103. Ann. 41 b. 57) Landfrieden Tit. VIII. § 4. 58) Wünzediet von 1559. § 53. 59) Reichse abschied von 1551. § 46. 60) R. P. D. von 1577. Tit. 18. § 2. 61) Reiterbestallung von 1570. Art. 61. 62) Landers verschichen Kusten. Land. 1840. § 29. Griminalgesebuch Art. 30. Rt. II. 63) Berschungsuntunde vom 4. Sept. 1831. § 53. 64) Allgem. Landrecht. Ah. II. Zit. 20. § 95. 103. 65) L. 4. C. de litzgiosis VIII, 37. 66) fr. 46. § 2. D. de jure seci. XLIX, 14.

Sache D, weiche Art ber Gensiscation zu Gunften bes Siscus: auch in den neueren Zollgesetzen enthalten ift. Der gewöhnlich hierher gerechnete Anfall der Salfte des auf siscalischem Grund und Boden gefundenen Schatzes ift tein privilegirter, weil der Fiscus hier nur dasselbe Recht wie ieller andere Bodenbesitzer auslabt.

Die Mannichfaltigfeit und Berichiebenartigfeit diefer Erwerbungen bes Fibrus brachte es mit fich, bag ungeachtet feiner anblreichen Beamten burch fie allein Die vortommenden Talle nicht hatten überfrhen werden konnen, in welchen ganges oder theilweifes Privatvermagen in bie Bande bes Fiscus überging. Um bies ju ermöglichen, murbe, bie gange Ration hierbei betheiligt, woburch fic ein befanderes Berfahren, ber Runtiationeproces, bilbete "). Denn Jedermann mar es erlaubt, bie Inzeige - nuntiatio, delatio - eines folden Bermbaenes anfalls bes Fiscus ju machen, wofur er einen beftimmten Theil 60) diefes Anfalls erhielt, früher barüber, unter Rero ein Biertel 10). Die Selbstanzeige unter Bufall ber Salfte ber bem Fiscus vindicirten Sache ") erlaubte ein Ebict Trajan's unter gewiffen Befchrantungen 72), benen fpaters bin noch manche Modification 73) binzugefügt marb. Jene fremden Angeber — delatores, nuntiatores — wurden aber so verhaßt 71), daß nicht nur gewisse ehrenwerthe Stande oder bem Denunciirten nabestebende Personen gar nicht zugelaffen wurden 15), fondern bag biefe Angeber unter Burgen 76) und Strafen auch die Aussubrung ?7) ber Muntiation angeloben und ju gleichen 3weden ihren Mandatar 16) nennen mußten, wenn fie von einem Dritten jur Runtiation veranlagt worden waren. Bei Berluft bes Muntiationsrechtes 70) ober gegen Entschädigung 00) bes Fiecus am Gewinne aus der unternommenen Runtiation, muffte biefe fortgefest und beren Beweiß 81) ge= führt werben, indem ber Delator fur ben Fiscus felbft als beffen Bertreter auftrat. Sanbelte er nicht im guten Glauben, fo war eine zweite Nuntiation über benfelben Gegenstand und aus demfelben Grunde von anderer Seite zulaffig 82). Bei heimlicher Bergleichung bes Beflagten mit dem Delator ober bessen ober bes Richters Bestechung verlor ber Betlagte ben Procef fofort "),

67) §. 39. J. de rerum divis. II, 1. 68) fr. l. pr. fr. 3.
§. 11. fr. 44. D. XLIX, 14. L. 1. C. de delatoribus X, II.
Peimbach, Art. Fiscus, im Rechtsteriton von Weiste. (Selpaig 1843.) IV. S. 307 fg. 69) fr. 15. §. 1. 4. D. XLIX, 14.
70) Suetonius, Nero cap. X, 71) fr. 13. pr. §. 1. D. XLIX, 14.
72) fr. 13. pr. §. 1. 4. 5, 6. 7. 9. pr. 42. XLIX, 14.
73) fr. 15. §. 3. D. XLIX, 14. 74) Tit. C. Theod. de petitionibus et altrodatis, et delatoribus und J. Gothofredus ad h. L. ed. Ritter. (Lipsiae 1738.) III. p. 458. 75) Dahin geboren Senatoren, Soldaten, Beteranen, Franen, Elaven in Sachen ihrer Petren, Freigetassen in Sachen ihrer Patren, Freigetassen in Sachen ihrer Patren, Freigetassen in Sachen ihrer Betrodatis in Sachen ihrer Eximbel, der Berkünfer in Betroff der vertauften Sache. fr. 2. §. 6. fr. 18. pr. §. 1—9. D. XLIX, 14.
14. L. 6. C. de delatoribus X, 11. 76) fr. 2; §. 3. D.
XLIX, 14. 77) fr. 32. §. 2. D. XLIX, 14. 78) fr. 2; §. 3. D.
XLIX, 14. 79) fr. 23. fr. 24. D. XLIX, 14. 79) fr. 2; §. 3. D.
XLIX, 14. 80) fr. 15. pr. §. 2. 4. D. XLIX, 14. 14. 14. 14. 15. pr. fr. 22. §. 3. B.
XLIX, 14. 81) fr. 15. §. 2. 4. fr. 24. D. XLIX, 14. 14. 15. pr. fr. 25. pr. fr. 27. pr. fr. 28. pr. fr. 34. D. XLIX, 14. 14. 14. 15. pr. fr. 34. D. XLIX, 14. 14. 15. pr. fr. 34. D. XLIX, 14. 14. 15. pr. fr. 34. D. XLIX, 14. 14.

7.

nicht aber feine Erben. Der Befiger von bem filscus verfallenden Gutern, welche fcon vor Conftantin ber Berfiegelung und Inventarifirung unterlagen b, hatte barüber bei Strafe boppelten Erfates brichtige Rechnung bem Fiscus abzulegen. Bur Anmelbung erwaniger Unspruche von britten Personen wurden burch bie Dbrige feit Friften gefest, und nach beren fruchtlofem Ablanf an ben Raifer berichtet, welcher nun über bie eingenogenen Guter weiter verfügte, mas entweber burch Incorpora. tion 66) jum fiscalifchen Bermogen ober burch Beiterverleibung geschab.

Chenso wie für die bis jeht oben vorgetragenen Erwerbungen genießt ber giscus auch für die Erhaltung und ben Schut bes fiscalischen Gigenthums besondete Borrechte.

Sin solches Privilegium zeigt sich bei ber Einrebe ber Abrechnung ") (Compensationseinrebe), welche bem Fiscus wol ") entgegengestellt werben tann, allein unter ben Beschrantungen, baß fie bei Abgabensachen ") und gegen ben einen Rauspreis eintlagenden Biscus ") vom Raufer gar nicht vorgefcutt werben barf, binnen zwei Monaten zu erweisen ift und niemals gegen ben Fiscus eines Kreises ") — Bureau, stationes (f. 0. G. 372) — aus einer Gegenleiftungsverbindlichkeit bes Riscus eines anbern Kreifes vorgebracht werben tann, ebenso micht gegen ben Civilrechtsvertreter eines 3meigs ber Staatsgewalt aus einer Gegenfoberung an ben Fiscus eines andern 3weiges, 3. B. nicht gegen ben Milltairfiscus aus einer Gegenfoderung an die allgemeine Administration.

Eine andere Befreiung ber siscalischen Sachen ift biejenige von ber ordentlichen Berjahrung 92), an beren Stelle man aus einer Berordnung bes Raifers Theodo-

84) Fragm. de jure fisci §. 14. L. 5. C. Theod. de bonis vacantibus X, 8. L. 2. C. Theod. de incorperatione X, 9. L. 11. C. Theod. de petitionibus X, 10. L. 5. C. Justin. de bonis vacantibus X, 10. 85) fr. 15. §. 5. 6. D. XLIX, 14. 86) L. 5. C. Theod, de bouls vacantibus X, 8. L. 11. C. Theod. de petitionibus X, 10. 1. 5. C. Just. de benis vacantibus X. 10. 87) L. 1. C. de compens, IV, 31. fr. 46, §. 4. D. XLIX, 14. hartter, Das romifch teutsche Recht ber Compen-fation. (Munchen 1837.) §. 10. G. 48. 88) Gewohnlich fellt 88) Gewöhnlich fellt man ben übertrichenen Grundfan auf, baß gegen ben Biscus überpanpt gar frine Compensation aniding ift. Louterback, Collegium pandect. ad th. de jure fisci. (Zubingen 1715.) III. p. 1341. 89) fr. 46. §. 4. D. XLIX, 14. 90) fr. 46. §. 4. D. XLIX, 14. L. 7. C. de compens. IV, 31. 91) L. 1. C. IV, 31. 92) §. 9. J. de usucap. II, 6. fr. 18. 24. D. de usurpat. et usucap. XLI, 3. L. 2. C. comm. de usucap. VII, 30. über Die Berjahrung gegen ben Fiscus, in: Reue Sammlung mertwirbiger Rechtefalle und Enticheibungen ber halle'ichen Juriftenfacultat, von Somalg. (Bertin 1809.) 1, 12. E. 129 fg. Kann ber Bies cus von feinem Privilegtum ber 40hahrigen Berjahrung Gebrauch maden bei Rechten, ble von einer Privatperfon auf ihn übergegans gen find, nachbem ein Dritter bie orbentliche Berjahrung gegen fel-bige bereits angefangen hatte? in gangenn und Rori, Erbeterungen pratifique Rechtsfragen. 2. Auflage. (Drebben und Leipzig 1837.) III. S. 64, verneint gegen Gottachalk, Sel, disc. III. c. 22. Schelblein, Borin bie Begunftigung bet Liters und ans berrer meralischer Personen in hinsicht auf bie außerordenkliche Erissung bestehe, inz Miscellen aus bem Gebiete ber öfterreichischei Gesegebung. (Wien 1820.) 5. heft. 6. 41. S. 68:

fins 30) bie 40 jahrige Berjahrung angenommen 44) unb

vollständig anerkannt bat 10)

Bol nur mit der früheren Bermaltung des Fiscus burd einen Procurator bing es jufammen und befchrantte fic auf Diefe, baf radfichtlich ber Eviction sgewäh. rung ") ber Fiscus nur jum einfachen Betrag gehalten war, wenn auch fein Procurator bas Doppelte ober Dreis fache verfprochen batte.

Esenfalls nicht mehr anwendbar, weil fpater aufges hoben 27), ift bie Befreiung 98) der Saftung bes Siscus fur Die Erbichaftsichulben einer von ihm vertauften Erbichaft gegenüber ben Erbichafteglaubigern, welche nur ben Raufer ber Erbichaft birect belangen tonnen.

Ein flilschweigendes, nicht aber ein privilegirtes ") Generalpfandrecht fteht bem Fiscus von bem Ausgenblide eines Contractabichluffes ) wegen aller feiner Foderungen baraus 3) an allen gegemwartigen und Bus funftigen Gutern ") bebjenigen zu, mit welchem er einen Bertrag abgefchloffen bat.

Ein anderes fillschweigendes Pfandrecht hat ber Riscus megen unberichtigter Grundfteuern und anderer Ibgaben am fammtlichen Bermogen bes

Soulbners ).

Bu Bermeidung aller spatern Schabenanspruche muß auch ber Raufer eines fiecalischen Gutes von felbft ben vom Fiscus eingegangenen Pacht halten; ja ber Fis: cus fonnte wider Billen feine Pachter von Abgas ben gur Fortfegung bes Pactes unter gleichen Bedingungen zwingen, wenn biefe baraus anfehnlichen Gewinn geloft hatten, fich aber tein neuer Dachter gut gleichem ober boberem Pachtpreise vorfand ).

Eine reine Administratiomagregel war die Bollfreis

heit 6) bes Fiscus.

Ein Bortauferecht fand bem Fiscus am Bers taufe von Bergmertsausbeuten ju 1).

93) L. un. C. Th. de action, certo temp. IV, 14. L. 3. C. Just, de praescript. VII, 39. 94) Rach Analogie ber Rechte ber Stadtcommunen haben Danche eine 100jahrige Berjahrungsfrift ats bem Fiscus fillschweigend zugestanden angenommen.
95) Ofterreichisches allgemeines bürgerliches Gesehuch. §. 1472.
1473. Preußisches allgemeines Landrecht. Ab. I. Ait, 9. §. 629
—633. 639—642. 646. 647, wo die 44ihrige Berjährung gegen —633. 639—642. 646. 647, wo die 44jährige Berjährung gegen den Fiscus und durch dessen Richtschrauch sessentier, mithin zur Abjährigen Berjährung die vier Jahre lang zustehende Achtswohle that der Wiebereinsehung in den vorigen Stand dinzugerechnet ist. Im Königreiche Sachsen dommt diese Restitution dem Fiscus nicht zu statten. Kind, Quaestiones sorenses. 2. Ausg. (Leipzig 1802.) III. e. 58, 104. Eurtius, Handoch des in Sachsen gestenden Sibiltrechts. 3. Ausg. (Leipzig 1836.) II. 1. Absh. §. 558. S. 203. §. 572. S. 231. 96) fr. 5. D. XLIX, 14. 97) L. 2. C. de quadr. praesoript. VII. 38. 98) L. 1. C. de hereditate vol aetlone vondita IV, 39. fr. 41. D. XLIX, 14. 99 Chief Oriviteatum nehmen Manche irrig an wegen fr. B. D. XLIX, 14. ue quaur, praesorpt, vii, 38. 98) L. I. C. de hereditate vel actione vendita IV, 39. fr. 41. D. XLIX, 14. 99) Ciff Octoblegium nehmen Manche irrig an weggn fr. 28. D. XLIX, 14. 1) L. 2, 3. C. de privileg. fisci VII, 73. 2) Fragm. de jure fisci §. 5, fr. 47. pr. D. XLIX, 14. L. 2, C. in quibus causis pign. VIII, 15. L. 2. C. de privil. fisci VII, 73. 3) Fr. de jure fisci §. 5; 4) L. 1. C. in quibus caussis pign. VIII, 15 et L. 1. C. si propter publicam pensitationem IV, 46, 5) L. 18. §. 5. D. de publicanis XXXIX, 4. 6) fr. 9, §. 3. D. de publican. et 'vectigal. XXXIX, 4. 7, 1. 1. C, de metallariis IX, 6.

metallariis IX, 6.

Beraußerungen ') absichtlich zum Nachtheil bes Fiscus unternommen, und Bablungen') in gleicher Absicht von seinem Schuldner an Dritte gemacht, werben nicht nur aufgelost und, jedoch ohne Binsen, eins gezogen, sondern auch noch beren Werth als Strafe dem Becus ersett.

Die Binfenprivilegien 10) des Fiscus zeigten sich darin, daß er stets, auch ohne besondere Vereindarung ober Mahnung 11), aus allen mit ihm abgeschlossernen Contracten sechs Procent 12) Binsen als gesetzliche sobern konnte, und selbst von einem Privatcontracte von der Zeit an, seit welcher er in diesen getreten war, wahrend dagegen der siscalische Zinssuß auch dem zukam, welcher in einen Contract des Fiscus eingetreten war 11). Dagegen hatte der Fiscus für seine Schulden und aus eigenen Contracten gar keine Zinsen 11) zu entrichten, außer wenn er in einen Privatcontract an die Stelle des Schuldners trat 13).

Bei Beräußerungen zeigen sich die siscalischen Borrechte unter Anderem darin, daß früherhin siscalische Beräußerungen nur von siscalischen Bramten 16) und unter gewissen Formen 47) vorgenommen werden dursten, von welscher Veräußerung wieder gewisse siscalische Sachen ausgenommen waren 189, ebenso wie es Tutoren und Euratoren verboten war, vor abgelegter Bormundschaftsrechnung mit dem Fiscus, namentlich rücksichtlich des Pachtes von Grundstücken und öffentlichen Abgaben zu contradizen 189; auch konnte eine schon abgeschlossene Veräußerung innerhalb einer in den Gesetzen nicht genannten Zeitsrist, wahrscheinlich innerhalb zwei Monaten, sogar wieder aufgeschst werden 180, wenn bis dahin ein höheres Gebot gesthan ward. Heutzutage, und auch nach späterm römischen Rechte, werden siscalische Güter gewöhnlich nach vorgängiger Taration 181) öffentlich und in Gegenwart des siscalischen Beamten 120 suchhassirt, worauf nach Zahlung

bes Kaufpreises das Eigenthum der subhastirten siscalisichen Sachen sofort an den Kaufer übergeht 23) und dies ser gegen alle weitern Unsprüche sicher gestellt ist 34). Alle solche etwa pratendirten Unsprüche sind nicht gegen den neuen Bestiger, sondern gegen den Fiscus anhängig zu machen, aber nur innerhalb vier Jahren zulässig 34).

Unter ben Procesprivilegien 25 4) bes Fiscus ift ber Compensationseinrebe bereits gedacht (C. 377). 3hm fleben Privatpersonen und Rlagen ber Erbichaftsglaubiger nach, wenn er mit benfelben baffelbe Erbrecht in Un: fpruch nimmt und über fein Recht muß zuerft entichieben werben 26). Im Civilproceg tann ber Fiscus vom Beklagten bie Berausgabe aller einschlagenden Ur: funden, beren er jum Beweis feiner Rlage bebarf, zwar erzwingen, diefe Urfunden aber nur fur biefen Proces benuten 27). Es foll ben Beflagten vor biefer Cbition nicht einmal ber Einwand ichuten, bag er bie Urfunden verloren 28). Dagegen braucht ber Fiscus feinen Rech: ten schabliche Urtunden gar nicht herauszugeben "), und biefelben, beren Ubichriften von den fiscalifchen Ur= divbeamten herruhren muffen 3"), durfen nie in andern Processen gegen ibn gebraucht werben "i). Alle Appele Lationen maren in frubester Beit in ben fiscalischen Proceffen verboten, murben spaterbin aber nur bei ungweifelhaften Unspruchen bes Fiscus ausgeschloffen 32), mahrenb heutzutage ber Fiscus auch in biefer Beziehung feinen Gegnern gleichgeftellt wird "). Daffelbe gilt bavon, baß früherhin ein Erkenntniß gegen ben Fiscus drei Jahre lang wieber umgeftogen werden fonnte 34). Dagegen genießt auch jest noch ber Fiscus ber Biebereinfegung in ben vorigen Stand 35). Auch fur bie Dauer ber

23) L. 1—3. C. Theod, de fide et jure hastae X, 17. fr. 5. §. 1. D. XLIX, 14. 24) L. 1. 2. C. Theod, de fide et jure hastae X, 17. L. 5. 6. C. Just. d. f. e. j. h. fisc. X, 3. Tit. Cod. Just. ne fiscus rem quam vendidit eviacat X, 5. 25) L. 2. pr. L. 3. C. de quadr. praescr. §. 14. J. de usucap. II, 6. Rammerer, über Erbschaftsveräußerung burch ben Kiscus, in: Jeitschrift für Sivilrecht und Proces XI. S. 388—413. 25") Die Braunschwerenscher Erbschaftsveräußerung aus gerichtliche Lierzschaft alle Privilegien bes Fiscus in Beziehung auf gerichtliche Lierzschung seiner Anspräche aus. 26) fr. 34. D. XLIX, 14. 27) fr. 2. §. 1. D. XLIX, 14. M. Witterm aier, über bie Gründe ber Berpslichtung zur Ebition von Urkunden. (heibeld. 1835.) §. 10. 28) fr. 2. §. 1. 2. D. XLIX, 14. fr. 3. D. de edendo II, 13. L. 4. 8. C. de edendo II, 1. 29) fr. 45. §. 5. 6. D. XLIX, 14. 30) fr. 45. §. 7. D. XLIX, 14. 31) fr. 45. §. 6. D. XLIX, 14. 32) L. 4. 8. C. quorum appellationes non recipiuntur VII, 65. 33) Berfassungkurtunde von Baiern VIII, 5, von Bürtemberg §. 94, von Baben Tit. II. §. 14, vom Großberg. Dessen 5. 94, von Baben Tit. II. §. 14, vom Großberg. Dessen bürgerliches Gesehuch §. 20. 34) L. u. C. de sententlis adversus siscum X, 9, fr. 35. D. de rei judicata XLII, 1. 35) arg. L. 4. C. quib. ex caussis major. II, 53. L. 3. C. de jure reipublicae XI, 30. L. 1. C. de ossico ejus qui vicem alicujus judic. I, 50. Rursches Reservity Denbouch bes in Sadsen Berfassung 1834.) IV. §. 1726. S. 460. Rach ber dittren sadssen Bertassung Bertsindiskeiten bezogen, bie denselben nur personlich, ader als persona publica, betrassen, ber getanleaberen bei contractmäßigen Bertsindiskeiten bezogen, bie denselben nur personlich, ader als persona publica, betrassen; vergl. Euben nur personlich, ader als persona publica, betrassen; vergl.

<sup>8)</sup> fr. 45. 46. D. de jure sei XLIX, 14. fr. 6. D. quae in fraudem cred. XLII, 8. L. 5. C. de privil. fisci VII, 73. fr. 7. §. 2. D. de bonis damnat. XLVIII, 20. fr. 11. D. qui et a quibus manusissi XL, 9. 9) fr. 18. §. 10. fr. 19. fr. 21. D. XLIX, 14. L. 5. C. de privil. fisci VII, 73. 10) über bos Sinfenprivilegium bes Fiscus in: Controverse Entscheidungen bes Obercappellationsgerichts zu Melfenbuttel, herausgegeben den Balde & (Braunschweig 1827.) I. S. 143 fg. 11) fr. 43. 17. §. 5. 6. D. de usuris XXII, 1. fr. 6. pr. D. XLIX, 14. 12) fr. 17. §. 6. D. de usuris XXII, 1. fr. 6. pr. D. XLIX, 14. 19) fr. 17. §. 6. D. de usuris XXII, 1. fr. 6. pr. D. XLIX, 14. 15) L. 3. C. de fiscalibus usuris X, 8. 16) L. 1. C. de vendit. rerum fisçal. cum priv. comm. X, 40. 17) Cod. Th. de fide et jure hastae X, 17. Cod. Just. d. f. e. j. h. fiscalis X, 3. 18) fr. 3. 92. pr. fr. 30. 46. §. 7. D. XLIX, 14. 19) fr. 1. §. 9. 11. 12. D. ad legem Corneliam de falsis XLVIII, 10. fr. 49. D. locati XIX, 2. L. u. C. ne sutor vel curator vectigalia conducat V, 41. Daß ber Bormund wor abgelegter Rechnung überhaupt gar teinen Bertrag mit bem Histus. 20) fr. 50. D. XLIX, 14. fr. 21. §. 7. D. ad municipalem L, 1. L. 4. C. de fide et jure hastae fise. X, 3. L. 1. C. de vendendis rebus civitatum XI, 31. 21) L. 3. C. Theod. de fide et jure hastae X, 17. L. 16. C. Just. de rescind, venditione IV, 44. fr. 3, §. 5. D. XLIX, 14. 22) Otefer fötlag früherbin fetbft in den Editationen zu. fr. 50. D. XLIX, 14.

fiscalischen Processe waren unter ben driftlichen Kaisern kurze Fristen ") vorgeschrieben und Justinian gestatete wenigstens beren Annahme und Verhandlung während der Gerichtsserien "), in welcher Rucksicht der Fiscus jeht auch überall gleichmäßig mit den Privatpersonen behandelt wird. Wenn bei der Erecution dem Fiscus Vorzugsrecht ") (privilegium exigendi) vor allen übrigen chirographarischen Gläubigern eingeräumt worden ist, und dies Vorzugsrecht auch auf vom Fiscus erworzbene Foderungen der Privatseute vom Zeitpunkte der Erswerdung an "), sowie auf das Privatvermögen ") des Kaisers und den heutigen Erecutionsordnungen keine Answendung mehr "), ebenso wie das Vorzugsrecht des Hiscus an den Nachlaß eines Primipilus vor dem Heirathss gute der Frau "). Auch die zwanzigjährige Klasgenverjährung ") bes Fiscus gehört nur dem römischen Kaiserrechte an.

Ein vorzügliches Privilegium bes Fiscus im Processe außert sich auch noch gegenwartig, namlich ein privilez girter Gerichtsstand 11) und die Führung der siscalischen Processe durch besondere Procuratoren und Advocasten, Fiscale genannt. Die erste Bestellung eines eigenen Anwaltes zur Vertretung des Fiscus vor Gericht, eines advocatus sisci oder patronus sisci wird dem Raiser Hadranus zugeschrieben 15). Die durch die Zeit immer mehr ausgebildeten Instructionen eines solchen advocatus sisci sinden sich in dem Zustinianischen Coder gesammelt 16). Auch sie wurden aus der Zahl der ordentzlichen Advocaten 17) bei den einzelnen Gerichten, früherzhin nur auf kurze Zeit, dann aus ein die zwei Jahre bestellt 18), und auch erst späterhin auf eine bestimmte Be-

jestat ben König von Sachsen. (Jena 1832.) Dies ift abgeanbert burch fachs. Berfassungsurkunde vom 4. Sept. 1831, §. 16. 19.

folbung angewiesen "). Diefelben burften weber burch uftbegrundete Rlagen Privatperfonen dicaniren, noch felbft Rlagen gegen ben Fiscus erheben 50), außer bei besondes rer Erlaubniß, ober wenn die Sache fie felbst ober ihre Altern, ihre Frau oder ihre Kinder ober bie nachsten Seis tenverwandten bis zum vierten Grade, oder ihre Pupillen, endlich die eigenen Sflaven anging 51). Mit den Grundfagen über den Fiscus und beren Ausbehnung ging auch bas Umt bes Fiscal 58) in bas teutsche Gerichts= wefen über und behnte fich bald gur Stellung eines die gange Staatsgewalt, namentlich beren Sobeiterechte und Finanganspruche vertretenben Beamten aus 33). In biefer Gestalt hat sich ber advocatus fisci bis auf die Gegens wart zur Bertretung ber Privatrechtsanspruche bes Fiscus in allen Staaten erhalten, mag er nun ein für ben eins gelnen Fall bevollmächtigter Unwalt fein, ober bagu für alle Falle bestellt werden, mas unter ben verschiedensten Benen= nungen geschieht, 3. B. Fiscal, Kammerprocurator, Steuerprocurator, Finanzommissar, Finanzprocurator u. f. w. Während die Stellung des siscalis fcen Beamten in Preußen, in ben fiscalifcen Unterfudungen (f. u. G. 380) eine weitgreifende ist, haben bie fiscalischen Civilprocesse, zu beren Führung die fiscalischen Bureaur fich eines gewöhnlichen Juftigcommiffare bebienen, nur die Abweichung, daß ber Fiscus fur die eigentlichen Gerichtskosten Kostenfreiheit genießt und daß die im Gesebe vom 14. Decbr. 1833. G. 21 vorgeschriebene Frift für ihn doppelt läuft. In der freien Stadt Frankfurt mahrt ein Fiscal bas Interesse bes Fiscus, bat alle hilfsvollstredungen in Auftrag ber Juftig und Bermaltungsbehörden ju bewirken, schlagt bem Stadtgericht die Bormunter vor und hat die Berfiegelung bei Sterbesfällen und die 3mangeversteigerung der Immobilien in ber Stadt und beren Bebiet ju beforgen 31). Soweit fich in Teutschland ber Anklageprocef erhielt, fiel bie Pflicht des öffentlichen Anklägers auch den Fiscalen anch Frevelvoigte, Malefig - Anwalte genannt gu, beschränkte fich aber immer mehr auf die Unzeige von Sinterziehungen fiscalischer Ginfunfte, namentlich im Bollwefen. Der ebenfalls junachft nur jur Betreibung fiscalifcher Intereffen angestellte Reich sfiscal b) ober

<sup>36)</sup> L. 4. C. Theod. de jure fisci X, I. L. 21. 28. 46. 64. C. Theod. de appellationibus XI, 30. L. 5. L. 13. C. Just, de jure fisci X, I. 37) L. 5. C. Just. de feriis III, 12. 38) Pmillus, Receptae sententiae V, 12. §. 10. fr. 10. pr. D. de pactis II, 14. fr. 34. D. de rebus auctoritate judicis possidendis XLII, 5. L. u. C. poenis fiscalibus creditores praeferri X, 7. 39) fr. 3. §. 7. fr. 6. D. XLIX, 14. 40) fr. 6. §. I. D. XLIX, 14. 41) liber das Executionsversabren gegen den Kiscus, in der Augem. juristischen Zeitschrift von Eivers und Bender. (Göttingen 1829.) II. E. 303. 42) L. 4. C. in quidus caussis pignus tacite VIII, 15. L. 3. C. de primipilo XII, 63. 43) fr. 13. pr. D. de diversis temporalidus praescriptionidus XLIV, 3. L. I. §. 3—5. D. XLIX, 14. 44) Oxivitegirtes Forum des großherzoglich badichen Kiscus del personlichen Riagen, in: Bahrduder des Oberhosgerichts zu Mannheim, herausgegeben von Dohnhorft. Reue Folge. (Mannheim 1833.) I. E. 106. 176. Über den provilegirten Gerichtsstand des Kiscus in Medlendurg, in: Echmaly, Reue Sammlung merkundiger Rechtsstalte und Entscheldungen der halleschen Zuristensacutát. (Berl. 1809.) E. 90. über die Gollison des privilegirten Gerichtsschade des Kiscus in Berlichtsperfonen in Österreich, in: Betschrift für österrechische Rechtsgel., von Bagner. (Bien 1829.) I. E. 333. 45) Spartlanus in Hadrlam, cap. XX. 46) Tit. C. de advoc. sinci II, 9. 47) L. 10. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 2. 5. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 2. 5. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 2. 5. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 2. 5. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 2. 5. C. de adv. divers. judiciorum II, 7. L. 3. pr. L. 5. pr. C. de adv. div. judiciorum II, 8.

<sup>49)</sup> L. 3. pr. L. 4. §. 1. L. 5. pr. L. 6. pr. C. de adv. div. judicum II, 8. 511) L. 1. 2. C. de advoc. fissi II, 9. 51) fr. 10. pr. fr. 11. D. de postulando III, 1. L. 13. C. de adv. div. judiciorum II, 7. L. 3. §. 1. L. 5. §. 1. C. de adv. div. judiciorum II, 7. L. 3. §. 1. L. 5. §. 1. C. de adv. div. judiciorum II, 7. L. 3. §. 1. L. 5. §. 1. C. de adv. div. judicum II, 8. Gine Ausnahme in Ansehung bes kaiserlichen Fiscals und seines Abdocaten sand het und dem Concept der Kammergerichtsordnung. Ab. I. Ait. 27. §. 2. 52) Deffler, Das edemalige und zum Abeil noch bestehende Kiscalst in Aentschland mit seinen Kehleen, im Archiv des Eximinalrechts. Reue Folge von 1845. Rr. XIX. S. 595—613. 53) Aus dieser Stellung eines unbetheiligten Staatsbeauten ist es allein zu erklarm, wenn man die im Reichsabschiebe von 1654. §. 43 sür "der Schussussenden betrifft," ausgesprochene Bestwing von der Absleisung best juramentum calumniae generale auf die Fiscals, nach Anleitung fr. 5. §. 13. D. de die quae ut indignis auser. XXXIV, 9. het ausbedien wollen. Bergi. Sin & Erklutzung der Pandetten XII. §. 809. S. 363. 54) Sudden Stellung seines Anwaltbuch. (Leipzig 1845.) S. 96. 97. 55) Reichschi-

tonigliche gibral hatte bie Antlagen gegeti Briebens brecher und Werbrecher gegen bas Reich zu ftellen, jeboch fpaterbin auch mit nur febr beschrantter Bittfamfeit. Er hatte allen offentlichen Sigungen bes Reichstammerges richts vollftandig beiguwohnen, und zwei Beifiger berfels ben waren ihm augeordnet, welche mit noch zwei Affels foren die fiscalifche Depatation bilbeten, für beren Secretariat ein besonderer Reicholanundergerichtenwtar be ftellt war. Dem Reichsfiscal teat fpater noch ein Adi vocatus fisci zur Seite. Beim Reichshofrath in Wied war eben fo ein Reichshoffiscal und oft bei ben fait ferlichen gandgerichten ein hoffiscal angestellt. Da wo ein Fiscal als offentlicher Anklager 36) bestellt ift, hat er alle diejenigen strafbaren Pandlungen, welche als bfe fentliche Verbrechen und Bergeben befonders behandelt werden, bei dem Strafgerichte anzuzeigen, die Inquifis tional = und Beweisartifel, über welche der Ungeschuldigte und die Beugen abgehört werden follen, aufzusetzen, die Bertheidigung bes Angeflagten zu prufen, beren etwanige unrichtige Angaben ju widerlegen und über die Bollftreckung ber Strafe ju machen, fotiag er burch feine Abdtigleit Diejenige des Richters bedingt. In Bezahlung ber Ros flen tann ber giscol nur bann verurtbeilt werben, wenn er als wirklicher Calumniant bei Austellung seiner Unklage überführt worben ift. In bengenigen Binbern, wo der Anklageproces außer Gebrauch gekommen ift, da ift aud das Amt eines Riscals bei ben Strafgerichten meift iwarak abgefommen und die Polizeibehörden vertreten die Stelle der Fiscale. Auch im Inquisitionsprocesse findet fich, wenn auch gemeindechtlich gulaffig, both meift nur particularrechtlich ein finca lifches Berfahreng wenn nad beenbigter Generaluntersuchung fein Fiscal firmliche Antlage erhebt, wher ein folder wenigstens in ber Spes cialungersuchung zur Wahrnehmung ber Rechte bes Staas teb Augenonen und mit Sehten Antrogen gehort worben muß, & B. in Medlenburgill). Bu homburg wied bei fcwereren Berbrechen van dem Rathe bas artikulirte Berhor, verfügt, und der Fiscal ercitist, den bem peinlichen Procefi einzuleiten. Der Fistal übergibt bie Atten bem Riebergericht, wor bem offentlich bas articulirte Berbor, peinliche Rlage und Defenfion vellefen, und von bemfels ben ein Urtheil publicirt mirb; gegen meiches ber Biscal eine appellatio per confirmanda sententia un das Oberinterest and are tall as the

schieb von Augsburg von V500. Art. XXII Reichenrichte von Cosmis von 1501. g. VI. Mainmergerichtsvirmung von 1501, IX. Haurflehfter-Over etwanlige und zum Abell noch bestehtbie Bies cant, in Arufig den Criminalreches. Reun Folge von 1845. S. 518.

genicht einkwendem muß, wider besten Erkentlitis nur bei unmittelbaren Getern gegen den Staat, als solchen, an das Oberappostationsgericht appellirt werden kann 16. Sahih, abgesommener Gebrauch eines Wiscats in Untersuchungsfachen zur Beseitigung eines nich sigen Etkenntnisses, danit er die Rechte des Staates in Sthriften vertheldige, wordber dann ein Erkenntnis eine gestollt wurden wird setzt richtiger durch Cassacion eines solchen michtigen kirthels erwicht. Allein neuerdings werden Fiscate in manchen Staaten duzu bestellt, um wogen gesetzwidig zu gelinder Urtheile auf Bernichtung derselben aufgutragen, oder um dei Staatsverdrechen Revision zu erhtbeit 30).

In Preußen treten fiscalische Untersuchungen Gentanden nach einem in der Hauptsache übereinstimmenden Bersahren ein, und zwar I) in einzelnen Fallen bei Injurien, als bei erheblichen Bervoundungen o'), dei Berbalinjurien gegen Personen von Rang oder Geburt o'), wenn ein zum höberen Stande Gehöriger die Injurienklage nicht anstellen will, sondern auf Erdssnung der Untersuchung anträgt sid und endlich dei Beleidigung obrigkeitsicher Personen in Auslichting ihres Amtes o'). 2) Bei Defrandationen öffentlicher Abgaben und Seschle, und zwar sowol der directen Steuern o'), nämlich der Grundskeuer, der Classsensteuer sin der Gemerbsskeuer o'), wie auch der

<sup>100</sup> Magen, De es au 1. a. cieva fiscalem maxime in processu inquisitorio. (Erfurt 1701.) Bonn, De jure et officio fisci Caesarei procuratoris et advocati. (Gießen 1735.) Hartmann, De Asibus incalium virtutibus i tribusque, quas vani illi pugnant, vitiin. (Riei 1736.) Meite x. Einleitung in den deinlichen Process. (Gottingen 1764.) Alet man n., dendiud der Etwistischeinflichischei. 2. Zufl. (hale 1894.) 573 Archiv für die Rubusgeleinibeit in den mestlendunglichen Landen, sich und Ret eldend t. Kosto 4803.) L. Bb. Sampe und Ret eldend t. Kosto 4803.) L. Bb. Sampe und Ret eldend t. Kosto 4803.) L. Bb. Sampe und Ret eldend t. Kosto de mestlendunglichen Gintprocesse. (Bestim 1822.) §. 114 fg.

<sup>58)</sup> Bubbeus, Teutsches Anwaltbuch. (Leipzig 1845.) S. 104. 105. 59) Oberappellationsgerichtsorbnung für bas Berrappellationsgericht zu Zerbst §. 28. Jenasche Oberrappellationsgerichtsorbnung §. 35. Bubbeus, Seutsches Amvaltbuch. (Leipig 1845.) S. 34. 43. 448. Baktische Berordnung vom 19. Marg 60) Allgem. preuß. Gerichtsorbnung. Ih. I. IR. XXXV. Bielig, Canbouch ber fiscalifden Unterfuchungsproceffe in Preugen. 2. Musg. (Erfart 1826,) Sanbonch bes Berfahrens in fiscalifchen Unterfuchungen unter Injurienfachen. (Bertin 1828.) iller fiscoli-(chei Unterkluchungen in Sisig, Gettschrift-IX, S. 291, 219 sp. (l.) Reservich vom 13. Oct. 1840. Jahrdicher für Gesetzleiung z. von Kampy IV, 216. 62) Anhang zur Gerichtssetzwung all Ein. KKKIV. S. 216. Reservice vom 20. Landisch 15. August 1812. 1844: (Jahrbudjer: I. B.: 248.) ( - : 63): Lanbrecht. 26. H. (212. 20. 64) Cabineteorbre: vom 5: Dec. 1825. Meximaltung ber biretten Steuern reffordirt bei ben boniglichen Me-66) Defraubationen gegen bie Claffensteuern werben gierungen. in ben Stebten von bem Magiftunt und auf bem Banbe von bem Bendrathe untersucht und bestrafts Regiement vom 97. Achr. 1826. 67) Defrandationen gegen die Gewerbsftruer bestrafen die Royserungen (Unhang gur Allgem. Gerichtsordnung ad Tit. XXXV. S. 243), wagegen binnen zehn Tagen auf bem Beg Rechtens bei ben Obergerichten . aber auf fcon im Caufe ber Unterfuchung auf beren richtsbarteit: provocitt werben tamn; Gefen : binet 297 April 1842 (Gefesfammlany & 1 lb). Grlaß gerichtlich ertanmier Strafen Cana nut' burch bim Dinig, ber von ber Bermaleungebithore velaunten burch ben Ginangminister, Bewilligung von Leminatzubungen burch die dinigliche Regierung (Reftript vom 31. Juli 1887), Amwands linig von Geflingnisftrast in Geldstrase bei Rüchterinstrüm burch die Untergerfichte erfolgen ; Gefes vom 29. April 1842 (Gefessammung So kid), Defraudationen gegen ben Gewerbebatrieb im Einhergie-hen bestäfen die Kreiße und Stadtpolizeilehdeben; Aegusatio wom 26. April 1824, 5. 30. Uber bie Bestrafung einer Schuetwiethe fchaft ofine Erlaubulf ber Boligelbebbrbe burch biefelbe sind ben Meders Chaftgemann Die Regierung, bei Strafen uber 5 Abane eber 14tagiges Gefangeiff aber aber ber Poosventionen auff bem Beg

indirecten Steuern, namlich ber Ginganges, Ausganges und Durchgangsabgaben 69), der Getrante = und Mas batssieuer, der Mahl: und Schlachtsteuer 69) und der Stempelsteuer 70), zu deren Beobachtung besondere Stems pelfiscale angestellt find, burch welche felbst periobische Revifionen ber fammtlichen Registraturen ber Beborben erfolgen, ebenfo wie biefe felbft auf Bandhabung bes Stempelgefetes ju machen verpflichtet finb. 3) Bei Bergeben ber Beamten. Babrend bei geringeren Bergeben 71) ein abgefürztes Berfahren gegen Die Beams ten bei den Obergerichten eingeführt ift, darf eine fisca: lifche Untersuchung gegen Regierungsbeamte nur mit Genehmigung bes Ministere eingeleitet werben 72). Richter tonnen nur im Wege ber formlichen Untersuchung burch Urtheil und Recht abgesetzt, jedoch gleich ben andern Beamten unfreiwillig penfionirt werben 73). Undere Juftige beamte, auch Juftigcommiffare 74), und die Berwaltunges beamten, sowie Militairverwaltungsbeamte 73) werben im abministrativen Wege nach vollständiger Instruction ber Berhandlungen und Plenarbeschluß der Provinzialcolles gien, auch Entschließung bes Staatsministeriums auf Bortrag zweier Minister, endlich wenn bas Anstellungspatent vom Konige vollzogen mar, nach beffen Beftatis gung aus dem Dienste entfernt 16). Beiftliche und Lebs rer ") werden nach Instruction der Sache durch die Propingialbehorde auf Entscheidung des Ministeriums, Eles mentarlehrer 7h), auf Entscheidung ber Regierung und in

Rechtens vergl. Cabinetsorbre vom 7. Febr. 1835 (Gesessammlung S. 18). Berordnung vom 4. Mai 1830 (Jahrbücher für Geseßegebung 2c. von Kamps XXXV. S. 283). Evett, Die Gerrichtsverfassung und der Civilproces in Preußen. (Arneberg 1843.) §. 202. S. 242.

18) Bei Bollfteuerbefraudationen, ebenfo bei Defrauben gegen bas Salgregal, unterfucht und ertennt bie Boll : und Steuerbeborbe Ordnungeftrafen, in ben Ballen, wo eine Freiheitestrafe unmittels bar flattfinbet, ober beim Bufammentreffen mit anberen Berbrechen, bas Gericht; Gefes vom 23. Jan. 1838 (Gefessammlung G. 78). 69) hintergiebungen ber Branntwein :, Brau : und Tabatfteuer un: terfuchen und beftrafen bie Steueramter, außer wenn wahrenb ber Untersuchung ober innerhalb gehn Tagen nach Eröffnung bes Straf: befcheibes auf rechtliches Gebor beim Obergerichte provocirt wird, ober wenn nach Borfchrift ber Gefege nicht auf Gelbstrafe, sonbern ummittelbar auf Gefangnifftrafe gu ertenen ift, wo bie Unterssuchung sofort wor bie orbentlichen Gerichte gehort; Berordnung vem 8. Febr. 1819; Declaratoria vom 20. Jan. 1820; Refeript vom 20. Aug, 1827 (Jahrbucher für Gefegebung ze. von Ramph XXX. &. 154). 70) Gefet bom 7. Marg 1829. Dafe. mann, Sandbuch ber preußischen Stempelgesegebung. (Leipzig 1835.) Schmibt, Commentar gu ben preußischen Stempelgeseten. 4 Banbe. (Berlin 1846.) Bufammenfirftung ber megen Behands tung bes Erbichafteltempelwefens gegebenen Gefege 2c. (Beelin 1843). 71) Urfprunglich bis gu 50 Thirn. Gelbftrafe ober viere wochentlichem Gefangniß (Allgem. Gerichteordnung. Tit. XXXV. 4. 253), fpdterbin and auf anbere Bergebungen ausgebehnt (Gircularverordnung vom 19. Det. 1801), indem gegen Subalterne nicht: ohne Weiteres Criminal: ober fiscalische Untersuchung eingeleistet werden soll; Refeript vom 9. Mary 1839. 72) Cabinets ordere vom 3. Aug. 1824. Eigentlich nur mit Genehmigung der Regierung, Andang 5. 252.

1836 und 4. Sept. 1827.

74) Cabinetsorder vom 23. Sept. 1826.

75) Cabinetsorder vom 24. Sept. 1826.

76) Cabinetsorder vom 24. Sept. 1826.

77) Genehming vom 12. April 1827.  letter Inftang auf Entscheibung bes Dberprafibenten, aus dem Amte entfernt. Das Aggravationsrechtsmittel 16) ift auf alle Untersuchungen gegen Beamte ausgedehnt "), und zwar sowol wegen Dienst: als wegen gemeiner Bergeben, fie mogen im fiscalischen ober Criminalpro-ceft gerügt fein. Das fur ben Fall einer fiscalischen Untersuchung, ber fiscalischen Behorbe gegebene 11) Recht gur Aggravation in Fallen, wo fie glaubt, bag bas erfte Ertenntniß ju gelind ausgefallen fei, foll auch bei Berge: ben ber Beamten ber Dienftbehorbe und gwar in allen fistalischen Untersuchungen, in Eriminaluntersuchungen bem Departementschef jufteben 42), wabrend bei Juftige beamten der Minister sich die Einlegung in allen Fallen selbst vorbehalten hat 83). Dem Justigminister muß jedes Erfenntniß gegen Beamte mitgetheilt und bas Rechtsmittel binnen brei Monaten bei bem Gerichte angemelbet merben 84). Bei Abanderung bes Ertenntniffes jum Rachtheile bes Beamten tann biefer bagegen ein ferneres Rechtsmittel gur Entscheibung bes Dberlandesgerichtes gu Salberftadt "5), fur ben Gerichtsbezirt bes Kammergerichs tes, fowie ber übrigen nicht westfalischen Probingen, und in Criminalfachen fur bie gange Monarchie, ju ber bes Dberappellationefenates bes Rammergerichts bringen.

Enblich tritt fiscalische Untersuchung 4) bei gerin: geren gemeinen Berbrechen ein, worauf eine Gelbs ober höchstens fechemonatliche Gefangnifftrafe fieht Der Untersuchung am perfonlichen Berichtsftanbe bes Ingeschuldigten geben vorläufige Rachforschungen bes Inquis renten bis jur Uberzeugung von der Erifteng eines Berbrechens und ber Bahricheinlichteit beffen Berubung burch ben Denunciirten voraus. Sobann wird biefer zu einem Zermine unter Eröffnung ber ihn treffenden Strafe, falls bie Denunciation begrundet mare, geladen, unter ber Strafe des Eingeständnisses aber nur bei einem Strafmaße von 10 Thatern ober 14 Tage Gefängnif "); Bei boherem Strafmaße ist nach dem Außenbleiben des De= nuncitrten im ersten Termine ein neuer anzuberaumen. Die Instruction befolgt ben Gang bes Civilprocesses, nur bag im Erfenntniffe nie auf ben Gib, fonbern, wenn ber eigentliche Bergang ber Sache nicht hat ermittelt werben tonnen, ohne daß ber Denunciirte ben gegen ibn ftreitenden Berbacht abgelehnt hat, auf vorläufige Freisprechung, wenn aber ber Denmeinte erbebliche Berveife gegen fich hat, der That aber nicht vollständig überführt ift, auf eine außerordentliche Strafe erkannt wird.

In dem preußischen siecalichen Processe ist in zweie ter Instanz das Rechtsmittel der weiteren Bertheibigung zulässig, gegen ein Erkenntnis auf nicht über 30 Thater Geldbusse oder vier Wochen Gefangnis nur ein Milbes rungsgefuch, und bei hinterziehungen ) von Steuern,

<sup>79)</sup> Cabinetsorbre vom 25. Mårg 1834. 90) Cabinetsorbre vom 3. Sept. 1835. 81) Allgemeine Gerichtsordnung. The Latt. XXXV. §. 38 fg. 81) Cadinetsorbre vom 25. Mårg 1834. 83) Rescript vom 6. Dec. 1838 (Kahibdiger ic. 1838) Ramp g. LLL S. 228). 84) Gabinetsorbre vom 29. Aug. 1835. 86) Allgem. Gerichessorbrang. Ap. L. KKKV. §. 34. 86) Allgem. Gerichessorbrang. Ap. L. KKKV. §. 34. 87) Anhang §. 256. 88) Cadinetsorbre vom 11. Juni 1838.

Bollen und Postgefallen, bas für Civilprocesse vorgeschries bene Berfahren. Gine britte Instanz findet nicht statt; jedoch ist in Untersuchungen wegen Steuerhinterziehungen und in Umersuchungen gegen Beamte wegen Dienstverzgehen die Nichtigkeitsbeschwerbe nachgelassen.

(Arthur Buddeus.)
FISETGELB, FUSTIKGELB, ift ber Farbeftoff
bes Fifetholzes, welcher im unreinen Buftande beim Bers bampfen bes mafferigen Auszuges als ein glanzend gels ber, ins Grunliche ziehender Firniß erhalten wird, jusams

menziehend schmeckt, in Wasser, Alfohol und Ather mit grunlich gelber Farbe loslich ist und von concentrirter Schweselsaure mit braunrother Farbe ausgelost wird. Preißer hat in der neuesten Zeit diesen Farbestoff und bessen Basis rein dargestellt, indem er die Abkochung des Holzes erst mit Leimidsung fällte, das Filtrat zur Trockene verdunstete, den Ruckstand mit Ather auszog, die atherissche Losung wiederum verdunstete, den Ruckstand in Wassessen und nahm und die Flussisseit mit frisch gefälltem Bleisoryd so lange schüttelte, die sie sich vollkommen entfarbt hatte, dann aber die gebildete Bleisorydverbindung, nach bem Auswaschen mit Wasser. durch Schweselwassersios

bem Auswaschen mit Wasser, durch Schweselwassersioss zersetze und das Filtrat in luftleerem Raume verdunstete. Der Farbestoff (ober vielmehr dessen Grundstoff) wurde hierbei in kleinen, weißen Nadeln erhalten, die einen bitterlichen Geschmad besigen, sich in Wasser, Alkohol und Ather losen, von Schweselsaure mit hellgelber Farbe ausgenom-

menen und beren Lofungen von Salpeterfaure gelb, von Alfalien roth gefarbt, von schwefelfaurem Gifenoryd buntel olivengrun, von effigfaurem Blei weiß gefallt werden und überhaupt an ber Luft in Gelb übergehen. (Döbereiner.)

FISETHOLZ, FUSTIKHOLZ, FISTELHOLZ, falsches gelbes Brafilienholz, ift bas bolg bes Gerberbaumes (Rhus cotinus Linn.), welcher im fub: lichen Europa wild wachst und im sublicen Frankreich cultivirt wird. Das holz kommt aus Dalmatien, Myrien und Ungarn in geschalten Knuppeln, die innerlich gelb find, und enthalt einen eigenthumlichen Farbeftoff, bas Fifetgelb (f. b. Art.); Die Abtochung bes Bolges ift orangefarben, etwas ins Braune fpielend, hat einen ichmaden Geruch und einen haflichen, barauf etwas bittern und zusammenziehenden Geschmad und rothet ichwach Lad: muspapier; burch Hausenblafenlosung wird fie in schmutig gelbrothen Bloden, burch Binnchlorur in orangefarbenen Floden, durch Alaun wenig gelb, durch Bleizuder in rothen, ins Drangefarbene ziehenden, Floden, burch effigfaures Rupferoryd in taftanienbraunen Floden und burch Mwefelsaures Gisenornd in grunbraunen Floden niebergefchlagen, burch Ralilauge icon roth und burch Ummoniat roth und ins Gelbliche ziehend gefarbt und burch Chlor entfarbt. - Dan benutt bas Fifetholy nicht allein, fondern mit Cochenille verbunden in der Bollenfarberei jum Scharlachfarben, Aurora und Drange, welche fich burch Feuer auszeichnen, aber an ber Luft ins Rofenrothe übergehen. (Dübereiner.)

FISH BAY, Bai an der Nordostuste der Insel St. Matthew, welche zu der Gruppe der Mulgraveinseln gehort. (Kieelen.) FISH CREEK, 1) ein Flug in Birginien, in ben Ohio munbenb. 2) Gin Flug in Maryland, ber fich in ben Chesapeat ergießt. (Kiselen.)

ben Chesapeat ergießt. (Kiselen.) FISHER (Johann), ber Bifchof von Rochester, war zu Beverley, in Portsbire, 1453, 1455 oder 1459 ge-Boren, fludirte, empfing ben Doctorhut, lehrte zu Cambridge, und bekleibete bierauf bei ber verwitweten Grafin von Richmond, Margaretha von Beaufort, Mutter bes R. Heinrich VII., bas Amt eines Beichtvaters. Bon bem Einfluffe, welchen er auf fein Beichtlind gewonnen, ben ebelften Gebrauch machend, veranlagte er bie Grafin gu den beiden Stiftungen, welche bis auf den heutigen Tag ihr Andenten verewigt haben. Bir fprechen vom Chrifts: und von Johanniscollegium zu Cambridge, beren erftes von ber Grafin botirt, und mit gepruften Lehrern befeht, bas andere von Grund auf gestiftet worden, nachbem fie hierzu ben Erecutoren ihres Testaments, ben Bischofen von Rochester und Winchester, die Auftrage und Mittel hinterlassen hatte. Angelegentlicher noch, als biefe Stife tungen, hat Frau Margaretha auf ihrem Sterbebette Die Jugend und Unerfahrenheit ihres Enkels, bes nachmaligen R. Beinrich VIII., dem gepruften Beichtvater empfohlen, und verdiente Fisher sich burch die getreue Erfullung ber Aufgabe bei feinem toniglichen Mundel eine Berehrung und Liebe, wie fie ein Bater nicht inniger begehren wird, mabrend ihm zugleich Beinrich VII. ein grenzenlofes Berstrauen zuwendete. Manchen nuglichen Rath hat der fturmis sche Monarch von ihm angenommen, auch nicht umbin gekonnt, benfelben durch Verleihung des Bisthums Roschefter, 1504, zu erkennen, gleichwie die Professoren ber Universitat Cambridge bas Berbienft, fo um fie, in ber Stif: tung ber beiden Collegien, der vormalige College fich erworben, bankenb anerkannten, indem fie ihm bas Rangler amt zuwendeten. Geehrt von ber Nation, wie von bem Ronig, angebetet beinahe von feinen Diocesanen, um beretwillen er die reichsten Pfrunden bes Konigreichs ausgeschlagen batte, erlebte Fisher ein gludliches Alter. Die bobe Achtung, fo Beinrich VIII. fur ihn empfand, fpies gelt sich in deffen von Polus uns aufbewahrten Worten: "Se judicare me nunquam invenisse in universa peregrinatione mea, qui literis et virtute cun Roffense esset comparaudus." Allein bes Bischofs von Rochester Einspruch gegen die Scheidung verwischte allmelig bas Undenken an feine Berdienfte, und mit Bergnugen ers griff Beinrich VIII. Die Belegenheit, ben laftig geworbenen Rathgeber zu bemuthigen, und beffen Biderfetlichkeit zu beftrafen. Es war ermiefen, baß er um bes Radchens von Kent, ber Etifabeth Barton, Borberfagung, ber So nig werbe, im Salle er feine rechtmäßige Gemablin pers ftofe, binnen fieben Monaten fterben, gewußt und fie bem Monarchen verschwiegen habe. Diese Schweigsamfeit als ein Berbrechen ansehend, ließ gleichwol Cromwell bem Bifchof miffen, daß er, ber toniglichen Dilbe unbebingt fich anheimstellend, wol Begnabigung finden burfte, aber Bilber verschmabte es, fich schulbig zu betennen, mo er fich schulblos wußte. Durch Alter und Gebrechlichteit in seine Stube gebannt, richtete er eine schriftliche Erftarung an die Bords, worin er ju feiner Rechtfertigung anführt:

"barin tonne feine Übertretung bes Befehes liegen, bag er, auf bas Beugniß gelehrter und rechtschaffener Manner, Die Barton fur eine tugendhafte Person gehalten, in Diefer vorgefaßten Meinung mit ihr gesprochen, und von ihr gebort babe, ber Konig werbe bie Scheidung nicht um fieben Monate überleben. Daß er fothanes Gefprach anauzeigen unterlaffen, bafür habe er einen zwiefachen Grund gehabt: erftens, weil Elifabeth nicht von einer gegen die Person bes Monarchen zu übenden Gewaltthat, fondern von einer nicht selten vortommenden Beimfuchung abseiten ber Borsehung sprach, und zweitens, weil fie versicherte, bag sie ben Konig selbst von bem ihr Offenbarten in Renntniß gefett habe, eine Berficherung, bie um fo glaubhafter gemefen, weil es bekannt, baf fie ju einer Privataubieng gelaffen worben fei. Er fei alfo an feiner Berfchworung schuldig; er wiffe auch Nichts, und bas wolle er vor Chrifti Thron betheuern, von irgend einer Ubelthat ober Bosheit, fo bie Barton ober irgend ein anberer Menich auf Erden gegen des Konigs Sobeit beab: fichtige. Bunbig und fiegreich batte vor jedem andern Gerichte seine Bertheibigung bestehen konnen, aber bie Pairstammern finb, wie man weiß, über alle Beweiß: formen gestellt, und bie Lorbs, in ber Furcht, dem Ro: nige zu misfallen, konnten es nicht über fich bringen, baß fie bes Bischofs namen von ber Lifte berjenigen, fo wes gen Berhehlung von Berrath ichulbig befunden, gestrichen batten. Fisher mußte an Die Schattammer 300 Pf. St. bezahlen, als Lostauf für fein perfonliches Bermogen. Er genoß, gleichwie More, nicht in England allein, sons bern auch auf bem Festlande, bes bochften Ansehens, und bie eifrigsten Biberfacher bes von bem Ronige ergriffenen, angeblichen Scheidungsverfahrens pflegten fich barauf zu berufen, baß fie ber Meinung biefer beiben berühmten Manner folgten. Ihrer mußte Unna Bolenn um jeben Preis fich entledigen. Gin Anschlag, ben Bischof von Rocheffer zu vergiften, foll ihr mistungen fein: eine zweite gefestiche Berfolgung mußte jum Biele führen. Biers gebn Tage nach ber Berurtheilung (ben 13. April 1534) ber Barton wurben ber Bifchof und More nach kambeth vor ben Rath gefobert, um befragt zu werben, ob fie gesonnen, ber gefetlich angeordneten Thronfolge ben Treueid au beschworen. Auf ber Reise, auf bem Transporte viels mehr, benn er murbe bereits als ein Gefangener behandelt, verfiel Fisher mehrmals in tobtliche Schwachheit. Die Sabung, für welche der Gib gefobert, beschränkte sich aber nicht auf die Thronfolge, sondern berührte auch anbere, febr verfangliche Gegenftanbe, behauptete namentlich, feine Dacht auf Erben tonne innerhalb ber im britten Buche Mofis verbotenen Bermanbtschaftsgrade bispenfiren, und heinrich's VIII. Che mit ber Infantin von Aragon sei von Ansang unrechtmäßig und ungultig gewesen, Der zuerft Bernommene, erbot fich, die Zhron: folge allein ju beschworen, erklarte aber, Grunbe, welche ju verfcweigen die Klugheit gebiete, erlaubten ihm nicht, für ben ganzen Inhalt ber Parlamentbacte baffelbe zu thun. Risber außerte fich in ber gleichen Weise, Die Acte in zwei Theile scheibend. Gegen Die Thronfolge, ale Die im Beweiche ber weltlichen Macht liege, erlaubte er fich feine

Einwendung; den andern, theologischen Theil zu billigen, dies, fagte er ohne Scheu, verbiete ihm sein Gewissen. Die beiben Bekenner wurden in den Tower gebracht, und wegen Berweigerung bes Gibes ber Berhehlung von Berrath ichulbig ertiart, eine Erklarung, burch welche fie für ihre Lebtage bes Bezugs ber Ginkunfte aus ihren ganbereien entfett maren, außerbem aber noch ihr ganges bewegliches Sigenthum und lebenslängliches Gefängnis ver-wirtt hatten. In Ansehung des Bisthums Rochester ward verfügt, daß dasselbe am 2. Januar 1535 als erlebigt zu betrachten fei. More ward im Tower burch bie milben Gaben feiner Freunde unterhalten, Fifber aber, an dem die gesetliche Plunderung in ihrer außerften Strenge vollzogen worden, verfant dergestalt in Durftigkeit, bag er Rleiber, bamit feine Bloge zu bebeden, als ein Almofen von bem Tyrannen fich erbitten mußte. Dag bas Almosen gereicht worden fei, bavon findet fic nirgends eine Ermahnung, wol aber ergibt fich, baß bes Konigs Born auch noch in bie Trubfale ber Gefangen= Schaft ben hilflofen Greis verfolgte. Umgarnt von bem fceuglichen Sorcherfpstem, welches in England fur Staatsgefangne bergebracht, wurde ber Bifchof angeklagt, baß er boshafter und verratherischer Beife geaußert habe, der Ronig sei nicht bas Saupt ber Kirche, und wie zu erwarten, folgte biefer Untlage, die unterftut burch bas Beugnig von brei Bischofen, welche ber Rath in ben Rerter entfendet hatte, um die Frage wegen ber geiftlichen Gus prematie in ber Beife eines freundschaftlichen Gesprachs Bu biscutiren, ein Urtheil, verordnend bie gewöhnliche Strafe des Berraths (ben 7. Mai). Bevor biefes Urtheil noch zu Rom befannt fein konnte, hatte Paul IU. in der Promotion vom 21. Mai 1535, auch an Fisher den Purpur ertheilt, und bemuben fich bie englischen Geschichtschreiber in biefer Beforderung eine Beraussoberung weiter fur ben Ronig zu erbliden. Bir haben niemals gefunden, daß Iltis ober Marber, benn von einem eblern Bergleiche tann nicht die Rebe fein, ju Blutvergießen einen Grund suchen. Bahr ift es einzig, bag Beinrich ben Pralaten befragen ließ, ob er bie fragliche Burbe ju erhalten, Schritte gethan habe, und bag biefer entgegnete: niemals habe er biese ober eine andere Burbe in bem gangen Laufe feines Lebens gesucht, geschweige benn, baß er dergleichen in bem Greisenalter, in Banben, an ben Pforten bes Todes fich einfallen laffen follte. Wir haben biese Antwort buchstäblich angeführt, um fie ber ungezies menden, von hume 3. 28. mitgetheilten, Formel entgegen-Bufegen. Die Echtheit bes bei berfelben Gelegenheit von R. heinrich VIII. gesprochenen Wigwortes - "Mag ihm Paul den Hut schieden, ich werde dasur sorgen, daß er keinen Kopf mehr hat, um ihn auszuschen," — wird jes doch Niemand in Zweisel ziehen wollen. Um 22. Juni 1535 wurde der 78jährige Bischof zum Tode geführt, nachdem noch ihn zu retten, der König von Frankreich reich sich vergedlich verwendet hatte. Den Stab, auf ben sich zu stugen er gewohnt, ließ er im Gefang-nisse zuruck. "Thut eure Schuldigkeit," sagte er, "ihr Beine, ein kurzer Weg ist nur mehr übrig." Auf bem Plate ber Marter angelangt, erhob er jum Simmel bie

Augen, die Somme, "Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur," fprach er bis zu Ende, bann fniete er nieder vor dem Blode und bas ehrwurdigste haupt fiel, murbe aber fogleich wieber erhoben und auf einer Lange nachft ber Londonbrucke aufgestellt. Des Konigs Buth war noch nicht ersättigt: "Mortui corpus nudum prorsus in loco supplicii ad spectaculum populo re-linqui mandavit," unb bann erst murbe ber Leichnem, ohne Sarg und Leichentuch, eingescharrt. Das Ereigniß in seinem Kerter vernehmend, sprach More: " Confiteor tibi Domine, quod tantam gloriam non sim meritus; non sum ego justus et sanctus, sicut Roffensis tuus, quem de universo regno isto tibi secundum cor tuum elegisti; sed tamen, si fieri potest, particeps, Domine! fiam calicis tui." Bie ber Kangler, fo bat gang England ben ermorbeten Bifchof beurtheilt, als beffen Gute, Boblthatigfeit, Bugubungen ibm langft icon in ben Augen bes Boltes bie Aureola ber Beiligfeit beigelegt hatten, aber bie Scheuflichfeit bes Berfahrens anzuklagen, murbe auch nicht eine Stimme laut. Eines richtigen Berftandes, eines icharfen Urtheils mar Rifber, in Folge tiefer Studien in der beil. Gorift und ben Rirs denvatern zu einem ber ruftigften Bertheibiger ber tatholis fchen Rirche erwachsen, ein Umftand, ber wefentlich beige: tragen haben mag, fein tragifchet Enbe berbeiguführen. Seine opera omnia erschienen ju Burgburg 1597. Fol.; einzeln und in England gebruckt hat man von ihm: Volumen, quo Lutheri errores refutavit; aliud, in quo sacri sacerdotli auctoritatem defendit; homilias ad plebem adversus 41 Lutheri articulos, ursprunglich in ber Landessprache, aber von Paines in bas Lateinische uberset; de veritate corporis et sauguinis Christi in eucharistia lib. 5 adversus Oecolampadium; de septem Sacramentis; meditationes in septem psalmos Davidicos poenitentiales; contra captivitatem Babylonicam Lutheri; de matrimonio regis Angliae; precationum liber; pro Lutheri damnatione liber; tract. de charitate; eine Biderlegung ber Abhandlung von Balerius, wodurch bewiesen werden sollte, bag St. Peter niemals nach Rom getommen fei; brei Bucher von ber einzigen Magdalena, eine Streitschrift gegen Jacob le Febore, Der auf bie h. Schrift fich ftugend, brei Magbalenen anneh: men wollte; Abhandlung über die Mittel, in der Religion jur bochften Bolltommenheit zu gelangen. Es war biefes Fisher's lette Arbeit, im Kerter entworfen und ausgeführt. (v. Stramberg.)

FISHER (Eduard), ein berühmter Stecher in Schwarzkunft, war geboren um 1730 in England und arbeitete spater in London, wo er in den Jahren 1759 bis 1777 gegen 20 Bildnisse nach Rennolds aussuhrte, unter benen mehre die höchste Bollendung haben. Biele berselben sind von Rost beschrieben (f. deffen handbuch für Kunstliebbaber. 9. Th. S. 237). (A. Weise.)

FISHER (Joh. Abraham), geb. zu Condon 1744, wurde Doctor ber Mufit zu Orford, wußte sich zu seiner Zeit als Biolinvirtuos einen Namen zu machen, und war auch als Componist sehr thatig. Besonders strengte er sich im 3. 1783 an, wo er als Concertgeiger in Teutsch-

land hernm sich hören ließ. In Frankreich hatte ihn eine Partei sogar über Luly sezen wollen. Sein Spiel machte auch in Aeutschland Ausselen. In Leipzig gab er Bislinconcerte und andere Golosätze von seiner Composition; besgleichen zwei Sinsonien, eine auf russische, eine aus bere auf tatarische Melodien. Besonnene gestehen ihm zwar Fertigkeit, aber auch ein wildrausschendes Spiel und überhaupt etwas Charlatanerie zu. — Bieles von seinen Werken wurde in London gestochen, als: Monster of the Wood. Opera (bei Clementi, wie die solgende); Sylphs. Opera. — Canzonets (bei Broderip). — Reun Concertos for the Pf. (bei Clementi und Broderip). Concertos for the Hautdoy. — Divertiss, sor 2 Flut. — Bissinssolos. Ebenda. — Bissinstoncerts. Op. 1. 2 und 3.

FISHERN. Gin im Berzogthume Sachsen : Meiningen blubenbes abeliges Gefchlecht. Die Stammreibe fanat mit Jost hartmann auf Frankenhain und Grafenroba an, welcher 1602 ftarb. Gein Entel, Johann Jost hartmann (geb. 1642, geft. 1701), hatte bie boben Schulen Darburg und Giegen besucht, einige Jahre fich in Speier ber reichstammergerichtlichen Praxis gewibmet, und wurde spater wegen seiner Renntniffe von ben Grafen Sobenlobe : Langenburg jum Rangleidirector ernannt, als welcher er ju ben wichtigften Geschäften in ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber hobenlohischen Linie an verschiebenen fürftlichen und turfürftlichen Dofen, wie auch am taifers lichen hofe mit Erfolg gebraucht wurde. 3m 3. 1682 trat er bei bem Markgrafen Friedrich Magnus von Baben = Durlach als Geheimerath in Dienfte. Als er mit feinem Fürsten bei ber franzosischen Invasion nach Bafet flieben mußte (1688), traf ibn ein harter Berluft, namlich fein neuerbautes Saus in Durlach, im folgenden Jahre von ben Frangofen angestedt, wurde mit seiner toftbaren Bibliothet ein Raub der Flammen. Diefes verleis bete fein bienftliches Berbaltnig bei feinem Berrn, und als ihm im 3. 1690 von Landgraf Ludwig von Bessen-Darmstadt eine Gebeimerathes und Ranglerstelle und que gleich von Bergog Friedrich von Sachfen Botha ebenfalls eine Beheimeraths und Kammer Directorftelle angetras gen murbe, nahm er die lette Stelle in Gotha an. Sier leiftete er vorzüglich unter ber Bormunbichaft dem gothais schen Baufe sehr erspriegliche Dienste, und wurde auch hier zu Versendungen an den kaiserlichen und an den turbraunschweigischen hof, in Angelegenheit ber luneburgifchen Sachen, und endlich zu einer Gendung nach Frantfurt (1701) gebraucht, wo ibn ber Tob in feinem 59. Jahre ereilte. Seine Afche wurde in ber Barfugertirche beigefett. Bon Kaifer Leopold ward ihm und feinen Radkommen der ehemalige Abel wieder erneuert. Bon seiner mit R. von Bann im 3. 1669 geschlossenen Che hintersließ er fleben Gohne und brei Tochter. Die Tochter maren alle an ausgezeichnete Staatsmanner verheirathet, -Ratharine Sophie an ben fonigl. preuß. gebeimen Rath und Dechanten ju Beig, Chriftoph von Beer; Elifabeth Maria an ben bergogl. fachfen gothaifchen gebeimen Rath von Forftern, und Johanne Juffine an ben Reichshofrath

Areiberen von Billifer, ber auch bie beiben Altterafter übernahm und ben übrigen Erben berausgeb. Die Gobne traten in Staatsbienfte. 1) Johann (geb. 1671, geft. 1716), Stifter ber Linie im Großbergogthume Sa Beimar. Da berfelbe nach Abfolvirung feiner Stubien bie sogenannte große Lour gemacht hatte, wurde er von Bergog Johann Bilhelm von Sachsen : Gifenach gewählt, seinen einzigen Sohn, ben Pringen Bifbelm Deinrich, als Dofmeifter zu begleiten; nach feiner Burudtunft trat er als Bof- und Regierungerath in fachfiften Dienft, wo er in feinem 45. Jahre ftarb. Dit Philippine Cophie Freiin von Jundenn, genannt Manger von Dobrenfiam, hatte er gehn Rinber erzeugt. Bon biefen farb Bein : rich 1718 unverheirathet als tonigl. fcmebifcher Bberft; Lubwig als turfachfifcher hauptmann; Johann Bilhelm als Dberftlieutenant eines frantifden Rreibregiments; Friedrich Bartmann farb als bergogl. fach: fen : eisenachischer hofrath. Johann Georg (geb. 1681, geft. 1734) batte ben juriftifchen Stubien in Jena und Etrasburg obgelegen, barauf Leutschland, Frontreich, bie Rieberlande und Solland nach damaliger Sitte bereift, um Staatstenntniffe zu erwerben, wozu man zu jener Beit Sahre gebrauchte, anftatt man jest nur reift, um fagen ju fonnen, ba gewefen ju fein. Diefes trug auch folche gute Fruchte, daß man größtentheils Unftellungen in ben obern Chargen erhielt, indem man bie niebern überfprang, welche ben Geift talentvoller Menfchen labmen und unterbruden. Go war es auch ber Fall bei Johann Georg; vom Martgrafen Christian Ernft von Brandenburg Ansbach wurde er jum geheimen Rath, Amtsbauptmann und Juftigprafibenten in Erlangen angestellt. Bald barauf erbielt er ben rothen Ablerorben, die Dberamtmannsftelle in Bapereborf, und wurde gum Die rectorialgefandten bei bem frankifchen Rreisconvent ernannt, Stellen, die er bei brei binter einander folgenden Rartgrafen, Chriftian Ernft, Georg Bilbelm und Georg Friedrich, mit foldem Ruhm betteibete, bag er bie wichtigften Angelegenheiten übertragen befam, an auswartige Bofe geschickt wurde und seine hoben Auftrage immer gur Bufriedenheit beendigte. Endlich wurde er, mit Bewilligung feines herrn, im 3. 1712 von fammtlichen franklichen Areisstanden zu ihrem Gesandten gewählt, um bem Friebenscongreffe zu Utrecht beizuwohnen. Rach vollenbetem Geschafte tehrte er nach Erlangen gurud, wo er Alles anwandte, um bie neue Stadt empor ju bringen, indem er eifrigst bentuht war, nachdem diefelbe gepflastert und mit Mauern umgeben, durch Fabriten und Sandelsgeschafte ju beleben; auch wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, bie Pringeffin Sophie Christiane als verlobte Braut bem Rarften von Thurn und Taris nach Frankfurt a. D. guauführen; er hatte babei auch ben Auftrag, die Chepacten im Punfte ber Religion ju reguliren und festjufegen (1731). - Er ftarb am 1. Marg 1734 ju Erlangen, und hatte nicht bas Glud gehabt, aus feiner Che mit Ratharine Margarethe Freiin von Zanner gefchloffenen Che Rinber ju binterlaffen.

Friedrich Albrecht (geb. ben 9. Juni 1682, geft. ben 17. Mai 1769), Stifter ber Linie zu Liebenstein u. Encett. b. 18. u. R. Erfte Section. XLIV.

und Cuba. Rachbem er in Gieffen ber juriftifden Stubien sich befleißigt hatte, begab er sich nach Regensburg und Bien, um bei bem Reichstage und bem Reichsbofrathe bas tentiche Staatsrecht und ben Reichsproces prattifch tennen ju lernen. Rach einer Bereifung ber Erbs lanber bes teutschen Raisers, vorzüglich Ungarns und Siebenburgens, trat er als hofrath in sachsen meiningische Dienfte; bier übertrug man ibm bas Dberamt Breitungen; auch war er verfchiebene Jahre als Areisgefanbter in Rurnberg thatig. Doch jog er fich auf feine Gater jurud bei ben beständigen Streitigkeiten ber berzoglichen Brüber, bie, da das Recht ber Primogenitur noch nicht eingeführt war, gemeinschaftlich regierten und gegenseitig ihre Befehle anullirten. Erft nach bem Lobe bes Bers jogs Ernft Ludwig ernannte ihn beffen Rachfolger, Inton Ulrich, ju feinem geheimen Rathe, ber bei bes Ber-jogs fast beständiger Abibefenheit als Deputatus feine Stelle gu versehen hatte. Er war zwei Mal verheirathet gewesen, mit Johanna Trier, welche 1711 starb, und mit Magdalena Christiane Frein von Lanner. Mit biesen Frauen hatte er fin Gohne mb vier Löchter gezeugt. Durch seine erste Frau hatte er das Schloß und Gericht Liebenftein am thuringer Balbe unweit Barchfelb erbeirathet, bas feinem Schwiegervater von Bergog Bernharb um 20,000 Thir. verpfandet war. Friedrich Albrecht von Fishern folog aber 1710 mit bem Bergoge Ernft Ludwig einen volligen Rauf barüber ab, wornach es als ein Sohnund Tochterleben mit hober und niederer Gerichtsbarkeit, hoher und niederer Jagd, Patronat, Balbungen, nebft bem Gefundbrunnen, an ihn überging. Das Erfte, mas ber neue Befiger that, war, ein neues Bohnhaus unten am Auße bes Schloffes Liebenftein gu bauen, indem bas alte Schloß zur Ruine geworben war; ben Gesundheitsbrunnen wieder zu überbauen und Bohnungen zu errich-Der hof : und Leibmebicus Dr. Balbmann in Schmalfalben (1718) und ber Stadtphyfifus Dr. Storch in Effenach (1727) ubten bamals bie Beilfrafte bei biefem Stablbrunnen. Friedrich Albrecht ertaufte 1716 bas freiadelige Gut Benigenschweina, unweit Liebenftein, und bas Ritteraut Ebertbaufen.

Bon seinen Sohnen pflanzte nur Friedrich Joseph, berzogl. sachsen weimarischer Landsammerrath, das Gesschlecht mit Ishanne Bilhelmine Frein von Stein, aus dem Sause Barchfeld, durch zwei Sohne fort: Friedrich Ludwig jund Friedrich Abolf. Diese beiden verkauften das Schloß und Gericht Liebenstein \*) an den herzog Georg von Sachsen Meinigen im I. 1800 um 110,000 Fl., welche Summe mit 55,000 Fl. in baarem Gelde und in drei Rittergutern, Unterharles, Obertata und dem

<sup>\*)</sup> Der Perzog Georg, ber burch ben Gebrauch bes eisenhaltigen Wassers seine Gesundheit verbesierte, ließ durch ben geheimen Rath heim in Berlin, einen geborenen Meininger, chemisch die Durlle untersuchen. Es ergab sich, daß dieselbe zu den fatken erdig falinischen Eisenwassern gehotte, die durch ihre Eigenthumlichteiten vor allen ahnlichen Duellen sich auszeichnete. Dieser sierk tauste beshald diese Bestaung, um eine solche Deilgnelle für die leibende Menschheit durch sachgemäße Einrichtungen von Babern und Babhungen herzustellen, und er brachte bieses Borhaben auch in Aussstänzungen.

Hofs Farmbach, gewährt wurde. Friedrich Ludwig (geb. 1769), herzogl. sachsen meiningischer Cammerherr und Oberforstmeister, übernahm in der brüderlichen Theilung bie sammtlichen Guter, und gab seinem Bruder, Friedrich Adolf, herzogl. sachsen meiningischem Major und Kammerherrn, 70,000 Fl. baar heraus. Dieser erkauste sich das Rittergut Euba. Friedrich Ludwig hinterließ von N. von Uttenhosen eine zahlreiche Nachkommenschaft, in welcher zwei Sohne, nämlich Karl August, herzogl. sachsenmeiningischer wirklicher geheimer Rath und Präsident des Oberlandgerichts, und Adolf, herzogl. sachsen meiningischer Kammerherr und Obersorstmeister, verheirathet und mit Lindern gesegnet sind.

Das Bappen. Im blauen Schilde brei in einem Dreied in einander geflochtene silberne Fische, in deren Mitte eine goldene Augel. Auf dem gekrönten Helme ein wachsender Mann, der in der rechten Hand einen Pfeil halt und der an der linken Seite einen Köcher an gol-

bener Schnur berabhangen bat.

(Albert Freik. von Boyneburg-Lengsfeld.) FISHGUARD, Markfleden und Kirchspiel in der Grafschaft Pembroke, in Sudwales, 7½ Stunden von Cardigan und 110 von London, mit einem guten hafen und vor einer Reihe von Jahren mit 437 häufern und noch nicht 1900 Einwohnern, welche sich mit Schiffbau beschäftigen und mit Butter, Getreide, holz und Kohlen handel treiben.

FISHING-BAY, eine Bai in Maryland, offlich von der Chesapeatbai. (Eiselen.)

FISHING-CREEK, 1) Fluß in Kentucky, in den Cumberland mundend. 2) Fluß in Pennsplvania, in den Susquehanna mundend. 3) Fluß in New Fersey, in die Delawarebai mundend. (Eiselen.)

FISH RIVER, 1) mit bem Busate Groß, ein Fluß in Subafrita, im Lande ber Kaffern, auf den Schneebergen entspringend und sich in das indische Meer ergießend. 2) Ein Fluß in Best : Florida mit der Mundung in die Mobilebai. (Käselen.)

FISKERNAS, eine Loge, b. i. Außenhandelsplat unter ber Colonie Gobthaab (64° 15'), im subweftlichen Gronland, und zwar im sublichen Inspectorat (Sandelsbeziet), am Fisterfjord (Meerbusen); 1/2 Meile von da liegt ber Missionsplat ber Brüdergemeinde Lichtenfels.

(v. Schubert.)
FISKUM, ein See und ein Filial ber norwegischen Pfarrei Eger, Boigtei und Amt Bufferud, zwischen Drammen und Kongsberg, im 3. 1815 mit 889 Seelen. Die von Grund aus gemauerte kleine alte Kirche hat eine beizdare Sacristei. Am Fistumsee liegt der schone Evelsig Kossesholm, wo ein Basserfall Sagemuhlen treibt; der Ackerbau ist bedeutend. (v. Schubert.)

FISSCHER (J. A. P.), aus holland, gab als Draganist und Componist am Dom zu Utrecht nach und nach betaus: Kort en grondig Onderwys van de Transpositie; benessens eenige korte aenmerkingen over de Musick der Ouden, de onnodigheit van eenige Modis, en het Ut, Re, Mi. Als mede de Subsemitona of gesneede Klavieren. Waer nog byge-

\* 1; j.

voegt is en Korte en gemakkelyke Methode, com een Klavier gelyk te stemmen. To Utrecht, by Willem Stouw, 1728. In Quarto, groot 34 Bladtzyden, behalven een Verklaring van eenige Woorden en Teekenen, die in deze Leerwyze voorkomen. f. Boeksael, Der geleerde Werelt, 1728, p. 558. Ferner: Van de Basso continuo — und Verhandeling van de Klokken en het Klokkespel. — Endlich ein Clavierconcert bei Dioffen in Amsterdam. (Rach Fortel und Gerber.)

Fissidens Hedw., f. Dicranum. Fissilia Commerson, f. Olax.

FISSULA. Gotthelf Fischer entdedte in der Schwimm: blase des Salmo Fario einen Rundwurm, welchen er nach ben gefundenen (16), halbmacerirten Eremplaren in Reil's Archiv fur die Physiologie. 3. Bb. G. 95 fg. Saf. II. beschrieb und abbilbete, und bem er ben Ramen Cystidicola Fariouis gab. Er hielt bes Thieres Schwanz für beffen Ropfende, und umgekehrt, und da er jenes als tief gespalten bargelegt hatte, so nahm Bosc bavon Beranlassuna, in seiner Histoire naturelle des Vers. T. II. aus bem Cystidicola Farionis eine neue Gattung au bilden, diese mit bem Namen Fissula zu belegen und die einzige Art Fissula Cystidicola zu nennen. Rudolphi stellte ben Wurm, sich auf die Fischer'ichen Angaben ftugend und ju Folge diefer bas hinterende ebenfalls für bas Borberende nehmend, in Biedemann's Archiv für Bool. und Boot. II, 1 zu ber von ihm gegrundeten Gattung Ophiostoma, bei welcher er ihn auch noch in seis ner Entozoorum Historia naturalis ließ, und nannte ihn Ophiostoma Cystidicola. Er fannte bis dahin benselben nicht aus eigener Untersuchung, benn wenn er auch vielleicht einmal ein Specimen ber Art im Darme ber genannten Forelle gefunden haben mochte, fo war ihm dies, ebe er es genauer betrachten fonnte, verloren gegangen. Nachbem ihm aber Bremfer und Otto viele von ihnen aus ber Schwimmblafe bes Salmo Fario gesammelte Gremplare zugeschickt hatten und von ihm felbft eine Menge lebenber in bemfelben Organe (zwei auch in ber Speiserohre) des Salmo Thymallus latus Block. ge: funden worden war, erkannte er den Wurm fur eine Spiropterenart, welche er benn auch in seiner Synopsis Entozoorum als folche, und zwar unter dem Ramen Spiroptera Cystidicola aufführte. Der Rame Fissula ift zwar von Lamard wiederum fatt bes Rudolphi'schen Ophiostoma angewandt worden; aber fur bie Belminthologen behalt berfelbe nur noch in der Geschichte ihrer Biffenschaft einen Plat; in ihren Spstemen ift er nicht

weiter zu finden.
FISSURA, Spalt. Mit Diesem Ramen belegt man schmale, verhaltnismäßig lange Offnungen, die theils nor-

male, theils abnorme Buftande barftellen.

1) Rormale Fissuren. Außer der Fissura oris, Fissura palpebrarum und Fissura pudendi undiebris tommen am knöchernen Kopfe und am Centralnervenspesteme Fissuren vor. Die Knochenfissuren sind: a) Fissura Glaseri am Schläsenbeine, zwischen der Belenkgrube des Untertiesers und dem Felsenbeine, welche in die Panten-

boble führt und die Chorda tympani aus diefer beraus: treten last. b) Fissura orbitalis superior und inferior. Die superior (auch F. sphenoidalis propria s. spheno-sphenoidalis genannt) befindet sich zwischen bem großen und fleinen Reilbeinflugel, und fuhrt aus ber Schabelhohle in die Augenbohle. Die inferior (auch F. sphe-nomaxillaris genannt) befindet fich zwischen dem großen Reilbeinflügel und bem Oberfiefertorper und führt aus ber Schläsengrube in die Augenhöhle. c) Fissura pterygo-palatina s. pterygomaxillaris, Flügelgaumenspalte, zwiichen bem Flügelfortsate bes Reilbeins und bem Dbertiefer. d) Fissura infraorbitalis, welche jum Unteraugenboblenkanale fubrt. - 3m Centralnervenfpftem ichei= bet die Fissura longitudinalis cerebri die beiden Bemispharen bes großen Gehirns; bie Fissura transversa scheibet bas große und fleine Gebirn von einander; am Rudenmarke bringt die Fissura longitudinalis anterior in ber gangen gange bes Organes zwischen ben beiben porbern Rudenmarkftrangen bis zur Markcommiffur ein; die Fissura posterior und die Fissurae laterales sind mit Bestimmtheit nur am obern Theile bes Rudenmarts zu erfennen.

## 2) Abnorme Fiffuren.

a) Angeborne. Dahin gehören bie Hafenscharte, ber Wolferachen, die Spaltung bes weichen Gaumens, die verschiedenen Grade der Brust und Bauchspalte, die Spaltung der Harnblase (Prolapsus vesicae urinariae inversae), die Spaltung der Harnblase (Hypospadia), die Fälle von Spaltung des Scrotum, welche mehrsfach zu Verwechselungen des Geschlechts Neugeborner Beranlassung gegeben haben, die Spaltung der Wirbelssaule (Spina bissau). Genetisch gehört auch zu diesen angeboren Fissuren die sogenannte Pistula colli congenita.

b) Erworbene. Sede oberflächliche spaltenfor= mige Trennung bes Busammenhangs ber haut, bie nicht burch eine außere Berletung, fonbern aus innern Ur- fachen zu Stande gekommen ift, wird wol bin und wieber als Fiffur bezeichnet. Dahin gehoren bie aufgesprungenen Lippen, bie munben Bruftwarzen, die Riffe an ben Banden und Fußen (Rhagades), ferner die fogenannte Fissura ani spasmodica. Der lettere Rame ift übris gens unpaffend, ba bas bamit bezeichnete Leiben, weldes baufiger Beiber als Manner zu befallen icheint, mefentlich in einer frampfhaften Busammenziehung bes Uftere besteht, mit welcher zwar meistentheile, aber teines: wegs mit Rothwendigfeit Ginriffe ber Afterhaut verbunben find. — Im engeren Sinne verstehen die Chirurgen unter Fiffur eine burch außere Gewalt entftandene, fcmale Trennung bes Busammenhangs eines Anochens, wobei tein Knochenftud ganglich abgetrennt ober bislociet ift. Diefe Anochenfiffuren tommen vorzugeweise an ben breiten Knochen, namentlich an benen des Schabels, por. Sie bringen bier burch bie gange Dide bes Rnochens ober nur burch einen Theil berfelben; im lettern Salle ift balb die außere, balb die innere Knochentafel gespatten. Die Riffuren entstehen an jener Stelle bes Schabels, auf welche bie auffere Gewalt einwirkte, ober fle entfleben an einer

von biefer entfernten, oftmals grabe entgegengesehten Stelle (Contrafiffuren). Bei Unverlettheit ber außern Ropfbebedungen laffen fich die Fissuren durchaus nicht mit Bestimmtheit ertennen: bie langanbauernbe Gefcwulft ber außern Beichtheile, bie Bunahme ber Schmerzen, wenn mit beiben Handen auf ben Kopf gebruckt wird, die erys fipelatofe Entzundung, die nachfolgenden Gehirnaffectionen laffen aber eine Fiffur vermuthen. Sind die Weichtheile des Schadels in Folge der stattgefundenen Berletung ober durch nothig gewordene Ginschnitte getrennt, bann erkennt man eine Fiffur gewöhnlich baran, daß nach jedesmaliger Reinigung ber Bunbe mittels eines Schwammes bas Blut boch immer wieber in linearer Richtung hervorfidert. Mit einem zugespitten Feberfiele lagt fich bann auch wol ermitteln, ob die Fiffur Die gange Dicke bes Knochens burchbringt, ober nur beffen außere Tafel. Fiffuren ber innern Tafel und Gegenfiffuren laffen fich blos aus ben vorhandenen Symptomen vermuthen. In ben meiften Fallen entsteht bei Fissuren blutiges Extravasat, Irritation ber Gehirnhaute und bes Gehirns, Giterbilbung u. f. m., und deshalb erfobern sie im Allgemeinen ungefaumt die Trepanation, wenn auch zunachst feine Bufalle von Druck ober Reizung des Gehirns vorhanden find. - Die Knochenfiffuren find aber nicht lediglich auf die breiten Anochen beschränkt; auch an ben langen Knochen fommen fie por, namentlich an ber Tibia. Sie beißen an ben langen Knochen Spalt = ober Schligbruche, find aber febr ichwer zu erkennen. Die lange Andauer ber Geschwulft, Die anhaltende Unmöglichfeit, bas Glied zu gebrauchen, ber bei jeder Bewegung fich fleigernde Schmerz in Fallen, wo vorhergegangene ichabliche Einwirfungen eine Fractur hatten bewirten tonnen, laffen die Eriftenz einer Anochenfiffur in der Gliedmaße vermuthen. (Fr. With. Theile.)

Fissurina Fée, f. Opegrapha. FISTEL. Den Namen Fistula führten in frühern Beiten mehre kanalartige Theile bes Korpers, 3. B. bie Rudenmarkshohle (F. sacra), bie Luftrohre (F. aerea s. spiritualis), die Harnrohre (F. urinaria), die Speiserobre (F. cibaria), die Ruthe (F. nervea s. nervus fistulosus), das Wadenbein am Unterschenkel (F. craris). Spater wurde bas Bort Riftel in bem Sinne gebraucht, welchen es schon bei Celfus hat; man verfteht darunter eine abnorme Offnung ober einen abnormen Bang an einem Behalter oder einem Ausführungstanale, woburch ber Inhalt bes lettern entweber nach Außen an bie Rorperoberflache, ober in eine andere Sohle gelangt. Nach Manchen gehort auch noch jum Begriffe ber Fiftel, daß die Offnung ober ber Gang veraltet felen, um fle von der frisch entstandenen fiftulesen Wunde zu unterfcheis ben. Der Fistelgang ober bas fistulofe Geschwar unterscheibet fich baburch von ber Fistel, bag es mit teinem natürlichen Behalter ober Gange in Berbindung fieht und auch nur fein eignes Secretum entfeert. Fruber wurden jeboch beibe baufig zusammengestellt, und ba überbies manche fiftulose Gefconute nur bas übergangsstadium ju einer wahren Fiftel find, fo ift es zu entschulbigen, wenn bie Chirurgie in bem bon ben Miteln handelnben Capitel auch einige Buffdnbe mit aufffihrt, Die fteing genommen nicht babin gehoren, g. B. Die Bornbautfiftel, Die Babnfiftel und manche fogenannte Fistula incompleta. Rur von ben wirklichen Sifteln gelten bie allgemeinen nachfolgenben Bemerfungen.

Die Fifteln find Rrantheiten, bie mit feltenen Aus-nahmen bas Leben nicht gefährben, aber mehr ober wente ger burch bie bamit verbundene Unfauberfeit, burch Entftellung, bieweilen auch burch Comergen bem Granfen taftig werben. Bet ihrer Benemung bat man balb auf bie aus ihnen entleerte Fluffigfeit (Gallenfiffel, Speichels fiftel u. f. m.), balb auf bas Organ Rudficht genommen, bon welchem fie ausgehen (Daftvarmfiftel, Thranenfad fiftelau. Thew. .. 110 onn ride minde

Die Urfachen ber Fifteln find folgenbe: 1) Dechas nifche ober demifche Berlegungen bringen von Augen nach Innen bis in bie Boble bes Behalters ober Ganges, ober ein organifder Proces, namentlich Entzundung und beren Folgen, breitet fich in biefer Richtung aus. 2) Der na-turliche Ausführungstanal ift an irgent einer Stelle verstringe Ausgutung tall in an eigen einer Stebe beis streisung, ober es entwickelt sich baburch Entzundung und beren Folgen. 3) Es entsteht primar eine Verletung ber Wandungen des Behalters, sei es auf mechanische Beise ober durch Entzundung. Neben diesen drei hauptsachlichssten Ursachen der Kisteln ift aber noch 4) ein gestorter Ents widelungsproces, eine Entwidelungehemmung zu nennen. Diefe ift g. B. bas urfachliche Moment ber fogenannten angebornen Salsfiftel, ebenfo bes fogenannten Prolapsus vesicae urinariae inversae, ber ja ftreng genommen nur eine Barnblafenfiftel lift. II artinit mgil

Sat fich ein Biftelgang gebilbet, fo find die binburchgebenben Stuffigleiten einer abhafiben, wie einer fuppura tiven Bereinigung binberlich. Die Datur fucht aber bie anhaltenbe Reigung burch bie abfliegenben, oftmale fcars fen Stoffe unichablich ju machen: Die Granulationen, bie in bem frifch entstanbenen Gange etwa vorhanden maren, finten jufammen, und burch plaftifche Ablagerung bilbet fich eine rothliche, gottige, felle, wenig empfind-liche austleibende Schicht, die einigermaßen einer Schleim-haut ahnelt, aber teine Schleimbrufen und tein Epithe-lium befist. Allmalig wird fie graulich weiß, did und bart, auch bie nabegelegenen Theile verbarten, und fo entsteben die der Heilung so hinderlichen Callositaten der Fistell. Ist der Kistelgang kurz, so ziedt sich mie Abnahme der Entzundung die außere Offnung zusammen, die Rander vernarben, lassen uber immer ein Orisielum zurlick. Ist der Fistelgang länger, so erhebt sich bald ein schwammiger Wall um seine außere Mundung, in deren Mitte bann bas Orificium flegt. 11 (0)11111

fich felbft überlaffen bleiben. Tritt aber angerlich Gel tung ein , mabrend bie Grundnefache, g. B. bas Sinber niß im Ausführungsgange, noch fortbefteht, fo entfteht in ber Rabe eine Entgunbung, welche in einen Abfcef uber: geht, und fo wird die alte Fiftel wieber geoffnet, ober burch Rebengange vermehrt. In ber Regel muß baber bie Rumft ju Silfe tommen, und meiftens ift ber Bred obne einen operatioen Eingriff nicht ju erreichen anis ladil Die Prognofe ift eines Theils von ber Doglichteit abbangig, bem burch bie Fiftel Entleerten ben naturlichen Weg wieder herzustellen, andern Theils tommt es babei auf die Befchaffenheit ber Fiftel an In ersterer Beziehung fommt namlich ber Umftand in Betrachtung, bag bei langbauernben Fiftein ber bor ber Fiftel liegenbe Theil bes Musfubrungsfanales einschrumpft, weil Dichts mehr binburchgebt. In letterer Begiebung fommt es barauf an, ob mit ber Sifteloffnung ein Gubftangverluft perbunden ift ober nicht, fo wie barauf, ob bie Wandungen ber Fiftel noch weich find, ober bereits eine callofe Beichaffenbeit angenommen haben.

Die Indicationen jur Beilung einer mahren Fiftel, bie aber febr haufig nur auf operativem Bege erfullt wer-

ben fonnen, finb:

1. Abhaltung ber Fluffigfeit, welche bisber burch die Fiftel ging, von beren innerer Offnung. Mit Erfullung biefer Bedingung ift manchmal die Beilung einer Fiftel ichon eingeleitet. Diefer Indication tann aber nach Umfanden auf doppelte Beife Genuge gefcheben.

1) Es wird ein Musicheidungsweg für bie Bluffigfeit

bergefteut:

fillende Mittle erreicht roud a) Der naturliche, indem ber verengte Ranal burch Darmfaiten, Sonden, bei ortlichen Stricturen vielleicht burch Abmittel erweitert und bann burch eingelegte Robren of-fen erhalten wird, ober indem ber obliterirte Bang burch fcarfe Infrumente ober burch Caustica burchbrochen und weiterbin wie eine Berengerung behandelt wird.

b) Gin funftlicher, an ber Stelle bes normalen ober an einer folden Stelle, mo bem Kranten fein Rachtheil barque ermachft. Manchmal ift biefer tunftliche Ausfuhrungemeg nur ein temporarer, um bie jur Bieberberffellung bes naturlichen Wege notbige Beit ju gewinnen.

- 2) Die Quelle jener Fluffigfeit mird gang abgeschnitten burch Ertobtung bes Organes, welches fie liefert. Raturlich ift bies nur bann ausführbar, wenn die Fluffigfeit, um bie es fich banbelt, fur Erhaltung bes Lebens ober ber Gefundheit nicht unerläßlich nothig, und wenn außerbem bas Organ ben nothigen Gingriffen juganglich ift. Man erregt ju biefem Ende burch anbaltenden Drud ober burch Unwendung reizender Substanzen eine entzundliche Bermachjung und Berklebung, ober man unterbindet ben Ausführungsgang, bamit eine entzundliche, weiterbin fich gertheilenbe Geschwulft entftebt und bas Gecretionsorgan unbrauchbar mirb. filumdie bid indtran
- 31 . 2 II. Deganifde Berfchliefung been Biftel. in Stebut teine Fluffigteit mehr burch bie Siftet; wo ift biefe wicht febe bevaltet fo taine fie fith wol von felbft ftiftegen. Compreffionen, besgleichen erweichenbe Umfchlage gegen bei Calloftraten, unterftugen bie Beilung. In ber Regerift abet für biefen Bwed ebenfalls ein operative Eingriffunbthig. En gibe Dier verfichtebene Methoben; um biefei Berfchfter Bing gu terreichent dann ber beifelbe gute Gierftern in ben
- tiollenien vort bintigem Wege, nachbeim viefelben mittels Cauteriation ober mittels bes fonetberbert Biffruments an ober Duellmeisei, und stüper derft nodwur istlinffffff

- 2 2 Durchfchneibung jeber Einschneihung ber werichen Theile zwifden bem Giftelfemale jung bemmmattiglichen Ansführungsgange mittels des Daffere jober ber kingsten. damit die Wiedervereinigung zugleich auch weft din Biffele tommt nammth ber Uniffere ?: Beathatt von dommen temmot
- 3) Ausfüllung ber mit Gubffangontfuft verbundennt Rifteloffnung, berch Bufanunenfaffen bet feitigben baut lappen ober burch Aransplantation eines Dautlappenbrus

Seber operative Eingriff gur Beffulig ebler Biffel wird burch folgende Berbaltniffe contrainbicirit in 3000 in

- 1) Wenn ble Fistel ein vicarirendes tibel iften Shou 28. die Mastdamissel bei Phthisis, ille Haemoptysis bieweilen ein Sougmittel fein.
- 2) Wenn die Fiftel mit einem boorreffichen Beiben in Berbindung fleht. Diefes muß vorher befeitigt werden.
  3) Benn ein Allgemeintelben ober eine Beffiche Com-
- plication bet Operation überhaupt binberlich finb.

In allen biefen Rallen iff nur Gorge gu' frugen, bag bie Ausleerung aus ber Kiftel ungefibrt von Statten geft was je nach Umftanben burch ben Berband (Glillegen von Darmfaiten, von Preffcwamm), burch ortliche erweithende ober fcmergfillende Mittel erreicht wird.

Gallenfiftel, F. biliosa s. biliaris. Wenn burch ein mechanisches Sinderniß die Entleerung der Galle aus ber Gallenblafe gehindert wird, fo behnt fich lettere burch bie eingeschloffene Rluffigfeit wibernaturlich aus, welcher Buftand Hydrops vesiculae felleae genannt worden ift. Es fommt bann ju einer Entjundung ber Gallenblafe; biefe verwachft mit bem Bauchfelle und es erfolgt meiterbin eine Ruptur mit Austritt ber Galle. Die Berflung fann in ben Didbarm erfolgen (F. biliosa interna); gewöhnlicher aber erfolgt ber Ubflug ber Galle burch bie Bauchwandungen nach Außen (F. biliosa externa). Ubri-gens befindet fich bie außere Offnung nicht immer in der Rabe ber Gallenblase, benn bie Fiftel verlauft manch-mal eine Strede weit zwischen ben Mustellagen ber Bauchwande. Ift ber Hydrops vesicae fellene richtig erfannt worden (bom Leberabscesse unterscheibet ber Sie ber Gefdwilft unter ben furgen Rippen, bie beutliche Begrenzung und Schwappung berfelben, Die vorhergeben-ben ober begleitenben Unfalle von Collea hepatica, manchmal fogar bie Doglichfeit, burch Compression bie Gefchwulft gu vertleinern, in fofern baburch ein Theil bes Inhalts ins Duobenum entleert wirb), fo ift es bisweilen gerathen, Die Gefcwulft anguftechen und eine funftliche Gallenfiftel berguftellen, um gu verhuten, daß bie Galle in die Bauchhoble flieft? sid drud rem tiefgiffi

3n ber Regel liegt bem Entfteben einer Gallenfiftel bas Borbandenfein von Gallenfteinen gu Grunde gele tener ein Abicef in ber Dabe ber Gallenblafe, ber ihre Bandungen burchfreffen bat. Die Ballenfteine tonnen ficht manthmat von felbft aus ber außern Offnung ent leeren, meiftens aber muffen fie burch bie Bange entfernt merbend Bon ihrer Unmefenbeit überzeugt man fich ju: nachfter burch vorfichtiges Sondireng bann erweitert man nothigen Falls vorfichtig bie Fifteloffnung burch Darmfat ten ober Quellmeifel, und fuhrt bie Bange ein in Das Meffer barf nicht jur Erweiterung benutt werben, weil man Gefahr lauft, bie Abbaftonen zwijchen Gallenblafe und Bauchfell ju überfchreiten. Sind einmal alle Gallenfteine entfernt worben, welche ben Gallenblafengang verftopften, bann fchließt fich bie Biftel meiftens von felbft. Durch Betupfen mit Sollenstein, burch einen angemeffenen Drudperband taun man die Bernarbung unterftugen.

millbrigens pflegen Die Gallenfifteln teine wichtigen und bringenden Bufalle gu erregen, felbft wenn viele Galle burch die Fiftet verloren geht Wenn bas hemmnig im Ductus cystions liegt, fo geht noch immer ein Theil ber Golle frei burch ben Ductus hepaticus und choledochus in ben Dunnbarm uber, und bie Rranten baben gallig gefarbte Stubleden mistig

gallig gefarbies Stuble den miefiff rag medalt ille den ban Dalaf ifte la (angeberne) af acolleg congenita Diese Fisselsorm ist erst von Ascherson (De fistula colli congenita. Berol. 1832.) erkannt und genauer besichrieben worden. Ascherson kannte bereits eilf Fällez Hortl. Beis, sulest Munchmever (Hanoversche Annalen von Hot, der und Ruhbry, 1844. Heft I) baben neue beobachtet. Bei einzelnen Individuen namlich sinder man am vordern seitlichen Theile des Salses eine feine Officials nung, Die entweder nur gu einer abfleigenden Sinuolitat fubrt, ober gu einem nach Mufwarts freigenben Rangle, ber in einem Salle bestimmt mit bem Schlundtopfe in Berbindung fand. Die Salboffnung befindet fich amifchen ben beiben Ropfen bes Sternooleidomastoideus bicht am Schliffelbeine, ober nach Innen vom innern Ropfe biefes Mustels. Diefe Offnung ift wol gerothet; fie fist auf einer warzenartigen Unschwellung , ober bie Sout ift trichterformig eingezogen. Die ausfleibenbe Saut fonbert eine burchlichtige, ungefarbte, flebrige Sluffigfeit ab ; manchmal ift biefelbe aber auch mehr eiterartig. Die Abfonder rung ift gemobnlich taum mertlich; burch Erhigung wirb

fie Martenerate sid fen Ctaffe unichablich ju maden: Die Grandblich bor bied manur auf einer Seite, bold auf beiben Seiten. Gie find, wie Alderson gleich von Anfang angab, febr mabrichein-lich hemmungsbildungen, namlich Reffe von einer ber fogenannten Riemenfpalten ober Bisceralfpalten, Die nach Rathfe's Entbedung bei ben Bogeln und Saugethieren in ber frubeften Entwidelung vortommen. Bei einem bobern Grabe pon hemmung führen biefe bon ber Salshaut ausgebenden Sifteln in ben Golundfopf, ober in die Speife robre Bei einem niedrigern Grabe ift Die Fiftel eine unpollfommene außere, indem die innere Dffnung berfelben fich gefchioffen bat. Bielleicht tommen auch unbolltom: mene innere angeborne balsfifteln bor. 11.990

Therapeutisch ist Nichts gegen biefe Kisteln zu thung auch belaftigen sie wenig ober gar nicht. In einem Falle hatte ber Wersuch, bie Offnung burch Algmittel gu beilen Unichwellung beftigen Schmery und Dysphagie

nis im Auslührungsgange, noch foribeliebt, so sylgkiruk Hagangijsyisid sklaaspango Accestilituschura Kuberz fommende Fistula corneae completa mundet in die Augenfammer und auf die convere Dberflache ber Bornhaut. Gewohnlich aber ift bas ale hornhaufiftel bezeichnete Ubel eine unvollstandige Siftel, die auf der converen ober

auf ber concaven Seite ber Hornhaut ausmundet. Wenn namlich ein Geschwur am obern Abeile der Hornhaut sigt, so senkt sich bisweilen der Eiter nach abwarts zwischen die Schichten der Hornhaut. Ebenso kann sich nach stickartigen Verwundungen der Hornhaut im Grunde der Berwundung Eiter ansammeln. Da Wunden und Geschwure der Hornhaut im Allgemeinen sehr leicht heilen, so kammen solche Hornhautsisstellen in der Regel nur bei Opskrasien vor, bei gichtischen, strofuldsen Individuen. Die Beseitigung der obwaltenden Opskrasie ist unerläsliche Bedingung, wenn durch Anwendung driticher Mittel die Hornhautsistel heilen soll. Veraltete Fisteln bekommen schwielige Ränder. Bisweilen hat die Fistel eine Trüsdung der ganzen Hornhaut zur Folge.

Rehltopfsffiftel (angeborne), F. laryngie congenita. Eine folche ift von Dzondi: (De fistulis tracheae congenitis. [Halae 1829.]) beschrieben worden. Unter bem Einschnitte bes Schildtnorpels sindet sich eine kleine Offnung, durch welche Schleim herausdringt, auch wol Luft, wenn Nase und Mund beim Erspiriren gesschlossen gehalten werden. Zwischendurch ist aber diese Offnung auch wol geschlossen. Sie ist nach Dzondi nicht immer von Kindheit an da gewesen; ihre Stelle nahm bisweilen eine linsen vober erbsensormige Geschwulst ein, die sich allmälig vergrößerte und später öffnete. Von selbst heilt diese angeborne Fistel nicht.

Rothfistel oder Darmfistel, F. stercorea s. stercoraria, F. intestinalis. So nennt man eine mit der Höhle des Darmrohres communicirende Offnung, durch welche sich ein Theil der Facalmaterie oder selbst die gesammten Ercremente entleeren. Im lettern Falle wird das übel auch speciell als widernatürlicher oder kunstliecher After (Anus praeternaturalis s. artisicialis) bezeichnet. Häusig wird aber auch die Kothsistel unter diesem Namen mit begriffen.

Die Kothsistel entsteht am häusigsten in Folge eines eingeklemmten, brandig gewordenen Bruches, wo sie sich bald von selbst bildet, bald auch fünstlich hergestellt werzen muß. Ferner können Verwundungen des Unterleibes, die gleichzeitig den Darm treffen, eine Kothsistel zur Folge haben. Sodann können fremde, in den Eingemeiden aufzgehaltene Körper Entzündung, Verwachsung mit den Bauchwänden und Durchbohrung der letztern bewirken. Endlich ist die Herstellung einer Kothsistel oder eines wisdernatürlichen Afters durch die Enterotomie eine Indicatio vitalis dei Verengerungen im Endtheile des Darmkanasles, die auf keine Weise sich heben lassen. Die Enterotomie des Dickdarms ist in dieser Beziehung eine bereits vollständig recipirte Operation. Neuerdings ist sie aber auch von Maisonneuve für den Dünydarm empsohlen worden. (Gazette medicale. 1844. p. 791.)

Die außere Öffnung einer Kothsistel ist meistens rund, eingezogen, von strahligen Sautrunzeln umgeben, und ihre Ränder sind roth; bisweilen ift aber auch die Saut von den Muskelm abgehoben und bilbet eine Art-Kanal. Die Darmenden hangen unmittelbar an der insnern Flache, ber Bauchwand, ober dasi Bauchselfe mit

welchem fie vermachfen find, bilbet einen Erichter zwifchen ber Bauchwand und bem Darme.

Eine Kothfistel ist um so geschrlicher, je naher bem Magen bie Darmoffnung sich befindet, weit dann ernaherender Chylus aus der Fistel absließt; dabei magert ber Patient wegen der unvollsommenen Ernahrung schnell ab. Sigt die Fistel am Dickdarme, sodaß Koth durch sie entleert wird, so leidet die Ernahrung nicht. Manchmal wird Alles, was aus dem obern Theile des Darmtanales kommt, durch die Fistel entleert, und durch den Mastedarm gehen nur schleimige Fiussisseiten ab, nämlich das Secretum der dicken Darme.

Die Behandlung beschränkt sich im Anfange auf bie Sorge für gehörigen Abflug bes Darminhalts. Die Offs nung wird mit einem Charpiebauschen bebedt und jeber Drud vermieben; ber Patient erhalt leicht verbauliche, gut nahrende Speisen, auch ofters Aluftiere und Abführmittel. Spater wird ein Apparat jum Auffangen bes Rothes angelegt. Am einfachsten und zwedmäßigften ift in den meisten Fallen ein Bruchband, das anstatt ber Pelotte eine elfenbeinerne Platte befigt, um einen Cylinder aus elastischem Barge aufzunehmen, ber seinerseits mit einem metallenen Behalter von angemeffener Form in Berbins bung fteht. Gine ftattfindende Irritation ober callofe Bes schaffenheit der Fisteloffnung erfodern Rataplasmen, bochft forgfaltiger Berband; Die Callositaten muffen aber auch oftmale burche Meffer entfernt werben. Bieht fich bie Offnung ber Fiftel zu raich jusammen, ober tann ber Roth nicht geborig abfließen, so muß fie burch mechanische Mittel, feltener burchs Deffer, erweitert merben.

Befondere Bufalle, die bei einer Kothfiftel auftreten tonnen, find:

- 1) Ausbehnung bes obern Darmftud's burch ange hauften Koth, mit Erscheinungen wie von einem eingestlemmten Bruche, welche zu Berftung bes Darmes und zu tobtlicher Entleerung ber Kothmassen in die Bauchs boble führen kann. Man muß hierbei durch eine eingeführte elastische Rohre allmätige Entleerung des Darmin halts zu bewirken suchen, oder man muß die Offnung erweitern.
- 2) Darmvorfall burch Invagination. Meistens entifteht ein solcher Borfall nur an dem einen Darmende. Es bildet sich eine mehr oder weniger konische, an der Basis zusammengezogene Geschwulft. Diese ist Ansangs röthlich und seucht; in Folge der beständigen Reizung verdickt sie sich aber allmälig, sie wird den äußern Besbedungen ähnlich, oder ganz bunkelgesärdt. Bei horizonstaler Lage tritt ein solcher Rorfall bisweisen, von selbst zurück, oder er läßt sich mittels der Sand zurückvingen. Durch einen behutsamen Druck muß er dann zurückzehele ten werden. Ragt aber ein sehr ansohnlicher Theit von schwickvingen und Zurücksalten nur sehr schwen möglich. Übrigens kann ein solcher Darmvorfalt auch zur Einklemmung sühren, wodurch das Einschweiden der Strictur an der Wurzel des Borfalls nöthig wird.

Die heitung einer Kothfiftel fann burch blofte Beturfrafte erfolgen. In einem folden Kalle giebt fich ber Darm allmetig in die Bauchhohle zuruck und das Bauchfell bildet eine trichterformige Soble; in dem Rase aber, als diese Soble sich vergrößert, wird für die ans der obern Darmmundung kommenden Substanzen der Übersgang in die untere Darmmundung immer freier. Ist aber die Kothsistel so beschaffen, daß zwischen dem obern und untern Darmstude eine Scheidewand vorspringt, die durchs Zuruckziehen der Darmstude nicht ausgeglichen werden kann, dann läßt sich der natürliche Weg nur durch Zerstörung dieser Scheidewand herstellen. Diese Zerstörung wird nach Dupuntren's Methode durch die von ihm erstundene Darmscheere bewirkt.

Erfolgt ber Stuhlgang, in Folge von Naturs ober Kunsthilfe, regelmäßig auf natürlichem Bege, dann ist es gestattet, die Fistelöffnung sich schließen zu lassen. Bieibt die Fistel sich selbst überlassen, so verengert sich die Offnung bis auf eine fleine Stelle, aus welcher vielleicht noch periodisch ein Paar Tropfen Darmunrath absließen, und vielleicht nach Jahren tann sie sich dieweilen noch vollständig schließen. Meistens zedoch erfolgt dieser Schluß ziemlich schwierig. Die anzuwendenden Mittel sind ruphige Lage, ein mäßiger Druckverband mit verschieden gesormten Pelotten, Betupsen mit Hollenstein, Jusammenpressen Velotten, Betupsen mit Hollenstein, Jusammenpressen Klammer, mittels einer von Dupuntren angegebenen Klammer, mittels heftpflaster oder mittels der blutigen Raht. In einem Falle bewirkte Collier das durch heilung, daß er nach vorheriger Unfrischung der Fistelränder ein nebenliegendes hautstud transplantirte.

Luftrohrenfistel, F. trachealis. Durch traumatische Einstüffe, durch suphilitische oder strosulose Gesschware entsteben bisweilen Fisteln der Luströhre oder des Kehlsopses, die an und für sich nur mit geringen Unannehmlichkeiten verknüpft sind, wenn die Offnung nicht groß ist. Dat aber die Fistel eine weitere Offnung und liegt sie unterhalb der Stimmrige, so kann sie eine Apposnie veranlassen, die jedoch augenblicklich durch ein decens des Psiaster oder ein passendes Metallplättichen sich beseitigen läßt. Rur selten gelingt es, durch Anfrischen der Ränder mittels Cauterisation die Schließung einer veralsteten Fistel zu erzielen.

Bei Phthisitern kommt auch manchmal am Brusts beine ober am Salse eine Luftrohrenastsistel, Fistula bronchialis, vor. Eine abhasive Entzundung in Folge von Tuberkeln gibt Beranlassung zum Entstehen einer solchen Fistel.

Ragen fistel, F. ventricuk. Bon verschiedenen Arzten find Källe beobachtet und beschrieben worden, wo eine traumatische Berlegung, namentlich Stichwunden in der Magengegend, oder ein Absces in dem mit den Bauchswänden verwachsenen Magen eine solche Fistel veranlaßte. So behandelte van Swieten eine Frau, welche eine Magenssiskel ohne besondere Beschwerden zwolf Jahre lang ertrug; ja Burrowes berichtet von einem Manne, der 38 Jahre lang eine solche Fistel trug. Die Kranten mussen nur mittels eines passenden Berbandes die Öffnung immer verstopfen, damit nicht Speisen und Getränke aussließen. Bersuche, eine Magnifist zu heilen, waren bisber ersolglos, viels

leicht könnte die Aransplantation eines Hautlappens befeier zum Biele führen.

Großes physiologisches Interesse gewährte in neurer Beit eine Magenfistel, welche bei einem jungen Canabier burch einen Piftolenschuß entstanden war. Der nordameritanische Argt Beaumont nahm biefen Canabier als Bebienten gu fich, und benutte biefe Gelegenheit, um eine Reihe birecter Berfuche über die Berdauung anzustellen. (W. Beaumont, Experiments and Observations on the gastric juice and the Physiology of Digestion. Boston 1833. Ins Teutsche überset von B. Buben. Beipzig 1834.7) Speisen, durch die Fistel in den Magen einges führt, wurden im Allgemeinen gut verbaut. Um biefe Berbauungsversuche ju wieberholen, hat Blondlot (Traite élementaire de la digestion. [Nancy 1843.]) bei Sunben funftliche Magenfifteln herzustellen versucht, mas ihm auch bei zwei Thieren auf gang befriedigende Beife gelang. Ebenso hat Dr. Paffow in Mostau bei hunden funftliche Magenfisteln angelegt und fein Berfahren befchrieben. Bierin muffen aber die Chlrurgen eine genugfame Auffoderung finden, daß fie bei jenen bem Sunger: tobe verfallenden Ungludlichen, denen burch eine unheils bare Berengerung der Speiferohre die Moglichfeit ber Speiseaufnahme benommen ift, eine tunftliche Magenfistel anlegen, burch welche bie Speifen ber Magenverbauung übergeben werden fonnen.

Mastdarmfistel, Afterfistel, F. ans s. recti. Mastdarmsistel wird im Allgemeinen jeder eiternde, sistuzidse Gang in der Rabe des Afters genannt. Man umsterscheidet daher die vollkommene Mastdarmsistel mit einer außern Hautossfnung und einer innern Mastdarmössfnung, und die unvollkommene Mastdarmsistel mit nur Einer Öffnung. Die letztere ist entweder eine Fistula incompleta interna, ohne Hastdarmössnung, oder eine F. incompleta externa, ohne Mastdarmössnung. So unlogisch es nun auch ist, daß wirkliche Fisteln und Fistelgeschwüre unter dem gleischen Namen zusammengefast werden, so ist doch für die Praxis eine Trennung der beiderlei Zustände nicht wol möglich.

Meistens befindet sich bei einer Mastdarmfistel die außere Offnung (sie kann mehrsach sein) in der Rabe der Afrermandung, 3. B. am Damme, doch kann sie auch ziemelich entfernt davon liegen, 3. B. am Gefaß. Bei Frauen kam sie die hintere Band der Scheibe durchbohrt haben als Fistula recto-vaginalis.

Über die Ursachen der Mastdarmsssteln sind die Anssichten der Chirurgen noch getheilt. Sie mussen aber entweder vom Mastdarme ausgehen und sich nach Ausen sortpstanzen, oder die veranlassende Ursache muß zunächst auf Theile außerhalb des Mastdarmes einwirken. Die erstgenannten Ursachen sind ohne Zweisel am häusigsten wirksam. Als solche innere Ursachen bezeichnet man Verzletzungen der innern Haut des Mastdarms durch fremde Körper, wie Fischgräten, Radeln, Knochen, Pflaumensterne, seiner eiternde Hamorrhoidalknoten, reizende Klyssiere, spyhllitische Geschwüre im Mastdarme, durch Coitus por anum veranlaßt. In einem neuern Zussachen Mastdarmssissen Partiert II. Bb.

S. 231 — 240) fpricht Brobie bie Ansicht aus, bag Berreifungen der Daftbarmfcleimhaut beim Austreiben barter Rothmaffen und ber hierauf folgende fortgefehte Contact mit ben faeces bie beiweitem haufigfte Urfache von Ulceration ber Raftbarmschleimhaut ift. Spater gibt bann bie Dustelhaut nach, und nun gelangt ein Theil ber faeces ins Bellgewebe, welches ben Rafibarm umgibt. In andern Fallen burfte nach Brobie bie Fiftel von einem Gefcwhre ber Schleimbrufen ausgeben, namlich bei Lebertranken und Lungentranken, die ja befonders zu Mastdarmfisteln geneigt find. Ubrigens stellt Brobie gar nicht in Abrebe, daß auch fremde Sorper, die im Raftbarme fteden blieben, eine Raftbarmfiftel verurfachen

Bas die zweite Reibe von Urfachen anlangt, bie nicht unmittelbar ben Mastdarm, sondern dessen Umges bung afficiren, so hat man diesen wol im Allgemeinen ein ju großes gelb eingerdumt. Gang verwerfuch ift es aber wenigstens, wenn Djondi nur Gine Ursache ber Maftbarmfifteln anertennen will, namlich ben fforifchen, burch Erkaltung bebingten Reig. Die fich bitbenben ftorifchen Abscesse follen fich nach Donbi fecundar in ben Maftbarm offnen, sobag innere incomplete Maftbarmfifteln Benn aber in ber Nahe bes Daftbarmes entstånben. eine Eiterung entfteht, sei es burch reine Entzundung, durch Caries, durch Berichmarung eines außern Bamorrhoidalknotens, so hat der Eiter hier, wie überall im Dr= ganismus, bie Tenbeng, an bie Oberflache zu gelangen. Der Mastbarm tann wegen bes lodern umbullenben Bells gewebes oft hoch hinauf unterminirt fein, ohne daß er felbft baburch gefährbet ift. Birb ber Eiteranfammlung nach Außen Bahn gebrochen, fo tann ber Absceß beilen, wie an jeder andern Stelle. Done nun gradezu in Ab= rede zu stellen, daß ein Fistelgang von Außen nach Innen bringen und ben Maftdarm burchbohren fann, ift boch foviel gewiß, daß die größere Mehrzahl der Mastdarmst: fteln vom Mastdarme selbst ausgeht. Ist dies richtig, so ber That fehlt fie auch nur felten. Wenn am Lebenben Die Sonde von der Sautoffnung aus nicht alsbald in die Maftdarmhoble gelangt, fo rubrt bies meiftens von ber finuofen Richtung ober bavon ber, baf bie Berftorung bes Bellgewebes fich eine Strede weit langs bes Daftbarmes bingieht, weshalb bie Spige ber Sonde einen großen Spielraum findet. Daber Die bringende Ermahnung Brobie's, wenn man bei ber ersten Einführung ber Sonde die Rastbarmoffnung nicht findet, ben Bersuch am folgenden Tage zu wieberholen. Bisweilen gelangt man bas burch jum Biele, bag bie Untersuchung in verschiebenen Lagen vorgenommen wirb.

Die Einmundungsstelle ber Fistel in den Mastdarm liegt nach ben Erfahrungen ber angesehensten Chirurgen meistens nur 4-5 Linien oberhalb ber Aftermundung, vielleicht nie hober als zwei Boll. Aus biesem Grunde barf die Sonde beim Untersuchen nicht ju hoch geführt werben.

Die Sonde und Einspritzungen geben zunachst über eine Maftbarmfiftel Aufschluß. Außerbem ertennt man bie complete Siftel baburch, daß facces umb Darmgek aus ber Sautoffnung treten; bei ber innern blinben 36 ftel aber wird Eiter burch ben After entleert.

Der Sauptfifiellangt theilt fich manchmal und min bet an mehren Puntten auf ber Saut. Ebenso tonnen aber auch mehre Offnungen im Rastbarme mit ber Fi ftel communiciren.

Rach ben Erfahrungen tuchtiger Chirurgen foll bie Maftbarmfiftel häufig ein vicarirenbes Absonderungsorgan fein, woburch andere Beschwerben gemindert ober entseint werden, die baber nach Beilung ber Fiftel mit größerer Intenfitat bervortreten. Namentlich bei Leber= und Em= genleiben will man biefe Erfahrung gemacht haben. Bebenfalls ift es rathfam, wenn man eine fcon feit langer Beit bestehende Daftbarmfiftel operiren will, porber eine Vontanelle anzulegen.

heilung wirklicher Maftbarmfifteln ift nur auf operas tivem Bege möglich. Daffelbe gilt von ben innern unvolls flandigen Daftbarmfifteln, bie immer vorher in vollftanbige verwandelt werben muffen, indem auf Die Eiteranfamm: lung im Brunbe ber Fiftel eingestochen wirb. Aber auch manche galle einer außern unvollständigen Raftbarmfiftel erfobern bie Operation. Die Anwendung von Ahmitteln, welche im Mittelalter vielen Beifall fand, ift jest gang vergeffen. Gebrauchlich find aber noch ber Schnitt, bie Unterbindung, die Ercifion, ju beren Ausführung jum Theil besonders geformte Biftelmeffer ober Springotome und andere Apparate erfunden worben find.

1) Der Schnitt, die Incifion, bat gum 3med, bie weichen Theile zwischen bem Fistelkanale und ber Raft: barmboble zu burchschneiben. Die Daftbarmoffnung ber Fiftel muß burchaus mit in ben Bereich bes Schnitz tes fallen. Als Leitungsapparat fur Ginführung bes Deffers bient eine burch ben Fistelkanal in ben Daftbarm gebrachte Hohlsonde. Damit bas Messer beim Durch: schneiden nicht die gegenüberliegende Mastdarmwand verleht, wird entweder ein sogenanntes Gorgeret in ben Raftbarm eingebracht, ober man bedient sich eines Pott's ichen Fistelmeffers mit einem Knopfchen an ber Spife, welches auf die Spige bes in ben Daftbarm eingeführten Fingers gestütt wird. Bei mehraftigen Fifteln muß jeber Gang besonders gespalten werben. Ergibt fich nach vollenbetem Schnitte, baf bie Darmwand oberhalb ber in nern Fifteloffnung, an welcher ber Schnitt anfing, noch eine Strede weit von ben Umgebungen entblogt ift, fo foll nach ber gewöhnlichen Borfcbrift ber lappenartige Theil bes Darmes nachtraglich noch burch eine Scheere bis jum obern Ende gespalten werben. Ift bie Fiftel eine unvollständige außere, ober ift ihre innere Offnung nicht aufzufinden, bann muß bie Banb bes Maftbarms erft burchstochen und der Schnitt weiterhin auf bie gewöhnliche Beise vollbracht werden. Zwischen die Bunde wird hierauf ein einfaches Leinwandlappchen ober eine Charpies wiete gelegt, und ber Berband wird auf gewohnliche Beise besorgt. Dieses Einlegen ift beshalb nothig, weil fonft die Bunbflachen fich wieder vereinigen, ohne baß fich jugleich ber fiftulofe Bang fchlieft. Eine etwa ftatts

findende Blutung läst sich burch Druck, burch Tamponiren u. f. w. fillen. Durch Opiate wird ben bisweilen eintretenden Krampfzufällen und zugleich ben störenden Stuhlausleerungen vorgebeugt. Dabei barf ber Patient nur wenig effen und trinten. Rach Eintritt der Eiterung wird ber Berband alle 24 Stunden erneuert, eben so nach jeder Stuhlentleerung.

2) Die Unterbindung, fur welche auch ber Rame Apolinosis im Gebrauch war, hat jum 3wed, bie namlichen Beichtheile, welche beim Schnitte auf einmal getrennt werben, burch andauernbe Ginfchnfrung langfam ju burchschneiben. Der Affelfanal wird burch bie Ligatur gereigt und entzundet, und in bem Dafe, als bie einfoneibenbe Ligatur nach Außen rudt, vereinigen fich bie hinter ihr gelegnen Beichtheile. Dan bat biefe Ginfonnrung mittels eines Bleibrahfes ober eines anbern Detall: brahtes ausgeführt; am besten aber eignet sich bagu bie einfache seibene Schnur. Die Ligatur muß alle 3-4 Tage, so oft fie fich lockert, enger angezagen werben. Die erften Paar Tage muß ber Kranke rubig liegen; welterbin aber kann er seinen Geschaften nachgeben. Die weilen ichon in 14 Zagen, mitunter aber auch erft in 6-8 Bochen schneibet Die Ligatur burch. Das Betupfen mit Sollenftein und ein Drudverband unterftupen Die endliche Bernarbung.

Bon ben beiben genannten Operationsmethoben war ber Schnitt burch Galen's Empfehlung in Gebrauch, bis bie mefferscheuen Araber die Ligatur in Aufnahme brach: ten. Der Schnitt erhielt bann von Reuem bas Ubergewicht, nachdem Felir die Fistel Ludwig's XIV. mit dem Bistouri royal operirt hatte; boch brachten Morand und Roubert die Ligatur wieder in Erinnerung. Gie verbient auch wol im Allgemeinen ben Borgug, namentlich, wenn die innere Fisteloffnung febr boch liegt, wenn große und zahlreiche Samorrhoidalknoten eine gefährliche Blutung beforgen laffen, wenn ber Krante nicht die geborige Rube und Pflege haben tann, ober bas Meffer furchtet, ober an babitueller Diarrhoe leibet. Ebenfo mablt man die Ligatur, wenn die außere Dffnung ber Fiftel febr entfernt vom After liegt, wegen ber großen Ausdehnung bes Schnittes in einem folden Falle. Inbessen empfiehlt Brobie, als-bann ben Kanal in ber Rabe bes Aftere einzuschneiben, pon dieser Stelle aus die Sonde in den Mastbarm ju führen und ben Schnitt ju vollbringen, weil ber außere Theil bes fistulofen Kanales weiterbin ohne Rube gur Beis lung gebracht werben tann. Die Ligatur ift mit feinen ober boch nur geringen Schmerzen verbunden, fie fobert aber eine langere Beit jur Bollenbung ber Beilung. Den Schnitt wird man bann mablen, wenn bie innere Dffnung febr niebrig liegt, wenn mehre Siftelgange befteben, wenn der Raftbarm boch hinauf entblogt ift.

3) Die Ercifion ber Fistel sindet gegenwartig nur noch in solchen Fallen Anwendung, wo wirklich etwas Krankhastes, z. B. eine krebshafte Partie, zu entsernen ist. Ein silberner Draht wird dam durch die Fisteloff-nung in den Mastdarm gebracht und aus dem After her-ausgezogen, um das Entartete hervorziehen und bequem abschneiden zu können.

A. Encott. b. 28. u. S. Erfte Section. XLIV.

Eine Mastdarmscheibenfistel tann ebenso, wie jebe andere Mastdarmsistel operirt werden. Bei Querfisteln leistet bisweilen die Cauterisation hilfe. Langssisteln ers fodern das Anlegen der blutigen Naht.

Milch siftel, F. lacton. Wenn burch eine Milchbrufenentzindung ober durch einen kalten Absces der Bruft bei stillenden Frauen siftuldse Gange in der Brustbruse entstehen, wobei einzelne Milchkanalchen mit zerstört worden sind, so ist das Secretum ein Gemisch von Citer und Milch; der Zustand führt also mit Recht den Namen Milchistel. Die Behandlung besteht einsach darin, daß die Entzündung sowol, als die etwa vorhandenen Berhars tungen auf geeignete Weise beseitigt werden.

Mittelfleischfiftel, F. perinaei. Jebe im Mittelfleische ausmundende Fiftel tann diefen Ramen führen. Die Mittelfleischfiftel ift aber entweder eine Mastdarmfistel, ober eine Urinfistel.

Dberkieferhohlen fistel, F. anter Higkmori. Eine solche Fistel kann traumatischen Ursprungs sein. In andern Fällen entsteht sie badurch, daß ein Absces der Rieferhohle sich entweder von selbst Bahn bricht oder angebohrt wird. Die Fistelöffnung liegt am häusigsten in der Bangengegend oder am Jahnfortsate des Oberkiefers. Sobald das der Fistel zu Grunde liegende übel beseitigt worden ist, schließt sich diese meistens von selbst.

Speichelfistel, K. salvalis. Fisteln, bie von ber Untertiefers ober Unterzungendruse ausgehen, kommen nur hochst seiten vor und heilen meistens von selbst. Speichelsstel heißt baher vorzugsweise jene, welche von ber Substanz ber Ohrspeichelbruse (Speichelbrusensstel) ober von ihrem Aussührungsgange (Speichelgangssistel) ausgeht.

Bufdlige Berletungen, wobei die prima intentio misgludte, Abscesse, Berstopfungen oder Reizungen des Ausführungsganges (durch Speichelsteine, in Einem Falle durch eine Fischgrathe) find die Beranlassungen von Speichelsstein.

A. Speidelbrufenfiftel. Die Lage ber Fifteloff: nung auf, neben oder hinter ber Parotis, ferner die geringe Quantitat bes aussließenden Speichels laffen biefe Fistel von ber Speichelgangsfiftel unterscheiben. Das Einbringen einer Sonde in ben Ductus Stenonianus weift au-Berbem beffen Integritat nach. Gine folche Kiftel wirkt taum nachtheilig auf die Gefundheit; nur die außere Difformitat macht ihre Befeitigung wunschenswerth. Reiftens ift baju ein anhaltender localer Druck auf bie Fiftelftelle nothig, wobei auch gleichzeitig alle Bewegungen bes Unterfiefers burch Unlegen einer Binbe gehemmt werben muffen. Die Praris empfiehlt zugleich, vor jebesmaliger Erneuerung bes Berbandes Ol. camphoratum in bie Umgebung einzureiben. Injectionen von Beingeift ober andern reizenden Substanzen in die Fiftel tonnen die Deilung unterftuben. Benn bie innere und die außere giftelöffnung einander gang nabe find, bann tann auch Cauterifiren burchs glubenbe Gifen ober burch Sollenftein gur Beilung ausreichen.

- B. Speichelgangsfistel. Bei biefer stromt ber Speichel aus der Badenoffnung immer in größerer Menge and, besonders während des Kauens und Sprechens; das ber bisweilen selbst die Berdanung leiden soll. Die Fiskelöffnung hat callose Rander. Liegt sie höher als die Offnung im Ductus Stenonianus, so bildet sich durch Ansammlung des Speichels immer eine weiche Geschwulft unter der Offnung, welche durch Druck sogleich verschwinzbet. Folgende Methoden sind zur heilung dieser Fistel empsohlen worden:
- 1) Wiederherstellung des normalen Abflussweges. Diese Methode ist nur dann möglich, wenn der vordere Theil des Ductus Stemonianus noch durchgängig ist. Durch diesen Theil wird von der Mundhöhle aus mittels einer Anel'schen Sonde ein Faden geführt und aus der Fistelössnung herausgeleitet; dieser Faden wird dann täglich gerückt und nöthigensalls durch einen dickeren erzsetzt, die der Kanal sein normales Lumen wieder erlangt det. Ist dieses erreicht, so ist es Zeit, die Schließung der Fistelössnung zu bewirken. Sie gelingt vielleicht durch Ahmittel, sicherer jedoch durch die blutige und umwundene Raht. Die Nadeln können am dritten Tage herausgesnommen werden.
- 2) Erfat bes obliterirten vorbern Theils bes Duotus Stenonianus burch einen neuen Gang. Die Bade wird von der Fistelöffnung aus in schräger Richtung nach Unten und Born durchbobet. Diesen kunftslichen Weg sucht man durch Einlegen von Darmsaiten, einer seidenen Schuur, eines Bleidrahts offen zu erhalten, was aber immer nur sehr langsam geschieht. Ift es gelungen, so schreitet man zur Schließung der Fistelöffsmung. Nach einer modificirten Methode werden, nicht gar entfernt von einander, zwei Löcher vom Speichelgange aus durch die Bade gestochen; die Enden eines durch diesselben geführten Bleidrahts werden in der Mundhöhle umgedagen und abgeschnitten. Allmälig schneibet dieser Draft alle zwischenliegenden Theile durch und fällt in die Mundhöhle.
- 3) Bilbung einer funftlichen Mundhohlen soffnung am Ductus Stenonianus, hinter ber bes ftabenden Fisteloffnung. Bu biesem Ende wird der Speichelgang gleich hinter ber Fisteloffnung bloggestent und unterbunden, damit der Ductus Stenonianus fich fullt und von der Mundhohle aus angestochen werden fann. Das Offenerhalten der tunftlichen Offnung bedarf aber dann noch einer besondern Sorgfalt.

Begreislicher Weise werden die zweite und dritte Methode nur dann Anwendung sinden können, wenn die Mikel vom vordersten auf dem Backenmuskel liegenden Obsile des Duotus ausgeht. Ware dagegen sein hinterer auf dem Massetz liegende Aheil geöffnet, so bliebe, falls der vordere Aheil nicht mehr nach der ersten Methode dungig gemacht werden könnte, nur noch die vierte Methode übrig.

4) Gangliche Unterbrudung ber Speichelab: funberung ber betreffenben Parotis. Dies tann burch fortgefesten Drud erreicht werben. Rag Biborg's an Thieren augestellten Bersuchen zu schließen, burfte biefes Biel aber wol noch sicherer zu erlangen sein, wenn ber Ductus Stenonianus bicht vor ber Druse unterbunben wird, um ben Speichel zum Stagniren zu bringen.

Stirnhohlenfiftel, F. frontalis. Eine Eröffsung ber Stirnhohle kann burch geschwurige Berstörung ober burch traumatische Berlehung ber bededenden Theile erfolgen. Die Behandlung der Fistula frontalis muß die zu Grunde liegenden ursächlichen Momente in's Auge saffen.

Thranenfiftel, F. lacrymalis. Es find hier bes sonders zu betrachten die Thranendrusenfistel, die Thranendrusensistel, die Thranen sinne und die Thranenssatzenschaftel.

- A. Thranenbrufenfiftel, F. glandulae lacrymalie. Um obern Augenlide, und zwar nach Außen in ber Gegend ber Thranendruse, tritt burch eine feine Offnung eine belle Fluffigkeit beraus, die fich ichnell wieder sammelt, wenn sie weggewischt wird, und beim Beinen in reichlicherer Menge aussidert. - Mechanische ober bynami: fche Einfluffe, welche eine Trennung bes einen ober bes anbern Thranenganges ober eines Theils ber Drufensub= stang bewirkten, erzeugen eine folche Fiftel, beren Offnung bei langerem Befteben callos wird. Gludlicher Beise ist sie, abgeseben von etwanigen Complicationen, ein fehr unbebeutendes Ubel; benn ihre Beilung gehort zu ben febr schwierigen Aufgaben ber Kunft. Um biefe zu errei= chen, sucht man die Fistel durch einen glubenden Drabt ober burch Bollenstein ju cauterisiren. Da aber die Fiftel febr eng zu fein pflegt, so muß sie wol vorber erft erweitert ober felbst aufgeschnitten werden. Dan em= pfiehlt auch zugleich bie Anwendung eines Compressivverbandes auf die verhartete Offnung, um ben Andrang ber Thranen von der geatten Fistel abzuhalten.
- B. Thranenfiftel, F. lacrymalis. Der Begriff ber Thranenfistel im engern Sinne ift ein willfürlich festgestellter, und ftreng genommen ift ber bamit bezeichnete Buftand gar teine Biftel. Früher namte man fo alle jene Falle, we burch irgend einen Fehler bes Thranenleis tungsapparates ber Abfluß ber Thranen in ben untern Rafengang gehinbert ift. Gin folder Zehler muß in boberem ober minberem Grabe ein Abfließen ber Thranen über das untere Angenlid, ein Thränenträufeln, zur Folge haben. Es verläßt also wirklich, wie bei einer Fistel, bie Filffigkeit ihren normalen Beg und gelangt an die Dberflache bes Körpers; nur ist bie flattfindende Trennung bes Ausführungsganges ein normaler Buftanb und keines= wegs erft franthaft entfianden. Reuerer Beit hat man aber unterschieben: Ehranentraufeln (Dacryostngon), wenn ein frankhafter Zustand ber Ahraneupunfte over ber Apranentanathen die Apranen vom Apranensacte abhalt; Thranenfiftel, wenn im Ebranenfade ober im Rafengange ein hinderniß fur den Abflug ber Thede nen liegt.

Das hindernis für die Ahranensortleitung liegt aus Berhalb oder innerhalb des Ahranenschlauches:

a) Außerhalb liegende Momente find vorzüglich: Berftopfung von der Rafenboble her durch Polypen oder Anschwellungen der Schleimhaut, durch Erbsen, Bohnen und dergl., welche von Kindern in die Nasenhoble gestopst wurden; Druck durch fungose Geschwülsste in der Obertiesferhoble, durch Erostosen des Obertiesens, vielleicht auch des Obertiefers. Die Beseitigung dieser mechanischen Impernisse kann gleichzeitig die vollstandige heilung der Anskannstifte involviren.

b) Im Thranenschlauche selbst liegende hindernisse find: Aufloderung, Auswulftung, farkomatife Bucherung ber Schleimhaut; Anhausung eines zahen, klebenden, eitrigen Gecretes, welches den Durchgang versperttz mechanische Verstopfung durch einen Polypen oder Daktyolithen. Es kann ferner eine Stenochorie oder Atresie des Rasenkanales bestehen, als Folge einer Entzündung, die ihrerseits vielleicht durch Caries im innern Augenwinkel bedingt wurde.

Am haufigsten kommen Berengerungen bes Thranensichlauches bei kachektischen und dyskrasischen Individuen vor, besonders bei Strofulosen; beshalb treten aber auch haufig Recidive ein, wenn man nach langer muhevoller Bebandlung endlich heilung erreicht zu haben glaubt.

Die Folgen einer solchen Berengerung ober Berschlies gung sind: Thranen bes Auges, Bildung einer bohnensformigen, schmerzlosen Geschwulft im innern Augenwinkel, bie meistens durch Druck collabirt, indem sich der Inhalt durch die Thranenpunkte oder in die Nase entleert, bald nachher aber wieder die frühere Größe erlangt, serner Trodenheit der betreffenden Seite der Nase. Die Geschwulst ist meistens unschmerzhaft und sarblos; sie kann bisweilen die Größe eines Taubeneies erreichen.

Wenn fremde Körper oder eine Erostofe comprimisen, wenn Polypen den Thranenkanal verstopfen, so gesnügt die einsache Beseitigung dieser Hindernisse, um Heilung zu bewirken. Bei Atresie muß kunstlich wieder ersöffnet werden. Bei Anomalien der Schleimhaut oder des Secretes sind die der besondern Indication entsprechenden Mittel anzuwenden. Bor Allem aus ist aber die allges meine Behandlung gegen die obwaltende Dyskrasse, gen Stroseln, Arthritis, Suphilis ins Ange zu fassen, und wenn die Abranensistel schon lange bestand, so ist es immer notdig, ein kunstliches Geschwar im Nacken, dine ter den Ohren, am Oberarme als ableitendes Mittel zu etabliren.

Um Fluffigkeiten auf die Schleimhaut des Ahranenschlauches zu bringen, benute Anel eine kleine Spritze, mit bochst feiner Kanule, welche in ein Thranenrohrchen eine geführt wurde. Dieses Verfahren ist aber ganzlich aufgewgeben worden, weil der dadurch erzeugte Reiz viel zu bevoentend ist, und die Fluffigkeit nicht häusig genug, auch keum in genugsamer Menge badurch eingebracht werden kann. Das nämliche Ziel erreicht man auf welt leichtene Weise, wenn man, nachdem die Spranensackgeschwals ausgedrückt worden ist, bei horizontaler Lage des Patiensten die nöttigen reizenden abstringirenden Mittel in den innern Augenwinkel trabpfelt, wo sie von den Thranenpunkten ausgesaugt werden: Meistels muß jedoch der Thräneise

sad kunftlich eröffnet werden, um mehr direct einwirken zu können. Ik dies geschehen, so mussen täglich einige Male die den Umständen angemessenen Solutionen eingesspriht werden, was der Patient leicht selbst vor dem Spiegel zu verrichten lernt; diese Einsprihungen mussen aber eine ziemlich lange Zeit hindurch fortgeseht werden. Meistens ist es auch nöttig, gleichzeitig auf Erweiterung des untern Theils des Nasenkanales einzuwirken. Zu diesem Ende werden Darmsaiten durchgeleitet und auf passende Weise besestigt. Successiv schreitet man zu dickeren fort, namlich von der ESaite zur DSaite, und zuleht wird ein Bleidraht eingelegt. Ist die Erweiterung gesnugsam vorgeschritten, so läst man die Wunde des Linchnensach zuheilen, was meistens keine großen Schwierigskeiten darbietet.

Für ben Fall, baß ber Nafengang ganz verschloffen ift, hat von Grafe ein Berfahren angegeben, mittels befeinen ber alte Beg kunstlich wieber hergestellt werben son. Daffelbe hat aber nicht leicht Erfolg. Ebenso wenig ift ber Bersuch gelungen, ben Thranen einen neuen permanenten Weg anzuweisen, namlich vom Thranensacke aus bas Thranenbein zu durchbohren, und so die Thranen ebenfalls in die Nasenhoble zu leiten.

Wenn der Versuch, den Thranenschlauch zu erweistern, fruchtlos bleibt und die Andnensisstell wiederkehrt, so ist es am gerathensten, in den Ductus naso-karrymalis permanent ein seiner Lange und Form entsprechendes goldenes Rohrchen einzulegen, welches oben einen tingstellingen Wulft hat, um sein Hinadyseiten zu verhüten. Durch das Rohrchen sließen die Ahranen, wie im normwelen Zustande, in die Nase. Schon von Wathen und Andern war das Einsegen eines Rohrchens empschien worden. Dupuptren aber, der dieser Methode vor allem andern Behandlungsweisen der Ahranensistel den Vorzuggist, hat dieselbe besonders in Aufnahme gebracht.

Wird das goldne Rohrchen, was nicht feiten vorkommt, nicht vertragen, und foll bas Ubel nicht fich felbst überlaffen bleiben, fo fleht bem Bunbargte nur noch Ein Berfahren ju Gebote, namlich bie Berbbung bes Thranenfade und Rafenganges, ein Berfahren, welches bereits ben Griechen und Arabern befamt war. Es wird ge bem Ente burch bie Offnung bes Thranenfacts bie Bobbe bes gangen Kanales intensiv mit Sollenstein geatt. Nach Losung bes Branbichorfes wird hierauf mit einer reizen ben Galbe verbunden. Gewöhnlich fchlieft fich ber obere Theil des Thranenfacts fcwierig, fodag eine wiederholde Cauterifation, felbft wol mit bem glubenben Gifen, nothig werben fann. Ift bie Berodung bes Thranenschlame ches vollständig gelungen, so muß ber Patient zwischene durch immer den unern Augenwinkel auswischen, um bat Thraneutraufeln und die Anfammlung von Thranen in Thraneufel zu verhuten. Ubrigens will man gefunden baben, daß nach der Berobung des Thraneufchlandes biene weilen boch tein merkliches Thranentraufeln guridbliebigie

C. Th'anen fadfiftel, F. sacci lacrymatic. Man unterscheitet bie vollfommene und unvollfommene Fiftet bes Abramenfads. Lettere besteht in einer Offnung bestehtenfads nebft Ercavation im ungebenden Bellgerebe,

ohne eine auch unter bem befonbern Ramen bes Aegi-

lops aufgeführt.

Entzündung des Abranensacks oder eine Berenges rung des Abranenschlauches sind vorzugsweise die Ursachen, wodurch eine unvollkommene und weiterhin eine vollkomsmene Abranensachssistel entsteht. Eine incomplete Fistel kann aber auch von einem in Eiterung übergangenen Anchylops herrühren, indem der Eiter die außere Wand des Abranensachs durchbricht. Eine complete Fistel entsteht auch durch zusällige oder absichtliche traumatische Berslehung des Abranensachs. Bei einer so entstandenen Fistel liegen die außere und die innere Offnung derselben einander gegenüber. Ist sie aber aus einer unvollkommenen innern Fistel bervorgegangen, dann liegt die innere Offnung oftmals entsernt von der außeren und zwar hösber oben.

Eine Thranensachsistel an und für sich ist im Ganzen leicht zur heilung zu bringen, sobald nur das zu Grunde liegende ursächliche Moment beseitigt worden ist. Die inscomplete Fistel muß zu diesem Ende in eine complete ums gewandelt werden, eine Umwandlung, die früher oder spaster auch von selbst erfolgt. Die etwa vorhandenen Bershärtungen beseitigt man durch erweichende Umschläge. Die Bernarbung wird durch Cauteristen unterstützt.

Ur in fiftel, Sarnfiftel, F. wrinaria. Neben ber vollkommenen Urinfistel mit zwei Offnungen, beren eine mit dem Innern der Harnwerkzeuge communicit, wird eine unvollkommene innere und dußere Urinfistel unterschieden: die innere hat eine mit den Harnwegen communicirende Offnung; die außere ist ein sistuloses Geschwur in der Nabe der Harnwege. Die außere Offnung einer Urinfistel kannam Damme, am Scrotum, an der Ruthe, am Gesche, am Schenkel, an den Lenden, an der vordern Bauchmand, in der Scheide, im Mastdarme, im Colon ihren Sig haben; die innere Offnung kann von der Niere, vom harnleiter, von der Blase, von der Harnschre ausgeben.

A. Außere Urinfistel, F. urwaria externa.

A. Außete Urinfistel, B. urmaria externa. Sie entsteht meift durch Abstesse oder Geschwüre in der Rabe bes Harurdrenkanales, und erfodert die Behandlung des sistulosen Geschwüres: Druck, Erweiterung des

Biftelganges, zertheilende Umschläge u. f. w.

B. Innere Urinfistel, K. urinaria interna. Sie kommt am hausigsten an der harnrohre vor, die entsweder durch Urinverhaltung, durch harnsteine, durch eine Gewaltthätigkeit, z. B. durch den Katheter, durch Wersschwärung der Schleimhaut zerriß, oder durch einen in der Nahe besindlichen Absces durchbrochen wurde. Ist die Zerreißung bedeutend, so entstehen ausgebreitete harnsinstitrationen, und nur durch ausgedehnte Incisionen kann einem brandigen Absterden der Theile vorgebeugt werden. Ist die Verletzung der harnrohre umbedeutend, so wirdein Katheter von mäßiger Dicke in dieselbe eingelegt, um serneres Austreten des harns zu verhüten. Ist aber die Sistel schon alt, so muß sie in eine complete Urinsistel umgewandelt werden.

C. Bollftanbige Urinfiftel, F. weinerte complete. Abgang von Sarn ift ein fichese Beichen bieferfiftet. Diefer harnabgang kum aber auch bisweilen sehlen, wenn ber Fistelgang eng, lang und gewunden ist und das Kaliber der harnrohre dem Abslusse kein hinderniß entgegensett. Die bedeutenden strickstragen Callositaten sind für solche Fälle ein zweites beachtenswerthes Merkmal. Entleert sich harn aus der Fisteldsfinung, dann soll man die Blasensissell und die Harnrohrensistel dadurch von einander untersschen können, daß dei jener der harn continuirlich, dei dieser nur während des Urinirens absließt. Doch hat dieses Merkmal nicht für alle Blasensissen Gultigkeit.

Fifteln ber harntohre beilen im Allgemeinen leichter, als jene ber harnblase. Fifteln, die mit der Scheide oberbem Mastdarme communiciren, sind sehr schwer zu beilen.

1) Rierenfistel und harnleiterfistel, F. renatio et ureterica. Die erstere kann durch einen Rierenabsceß entstehen, die letzere durch eingekeilte Rierensteine. Sie konnen sich in der Lendengegend nach Außen
offnen, aber auch ins Colon. Fühlt man Nierenskeine in
der Fistel, so werden diese mit Borsicht entfernt. Sonst
ist im Allgemeinen jeder operative Eingriff bei diesen Fi-

fteln unftatthaft.

2) Blafenfiftel, F. vericalis. Bei Kinbern fommt bisweilen ber Kall vor, daß ber Urachus bis zum Nabel bin offen bleibt und Sarn burch den letteren abgeht. Dies ift bam eben fo eine hemmungefiftel, wie bie Fistula colli congenita. Die Bernarbung ber Sautoffnung ift in einem solchen Falle meistens nicht febr fowierig, und fie tann unbedentlich unternommen werben. Bei ber erworbenen Blasenfistel findet sich die außere Dffnung manchmal an ber Rorperoberflache, am Damme, in der Weiche, über bem Schambeine: ber harn wird bann burch Ginlegen eines Ratheters von ber Fisteloffnung abgehalten, ber Fiftellanal felbft aber als ein Sohl: geschwur behandelt. Sehr felten fommt eine Communiscation ber Blafe mit bem Didbarme, eine Blafenbarm: fiftel vor, wobei ber Koth mit bem Urine durch bie Barnrobre abgeht. Um häufigften ift vielmehr die von ber Barnblase ausgehende Fiftel eine Blafenscheibenfiftel ober eine Blafenmaftbarmfiftel.

Die Blafeniceibenfiftel (F. vesico-vaginalis) ift meiftens die Folge einer ichweren Geburt; boch temn fle auch burch gerftorenben Gebarmuttertrebs, burch Berichwarung bes Blafenhalfes bei festfigenben Barnfleis nen entfteben. Durch ben untersuchenben Singer ift biefe Biftel leicht zu erkennen. Der durch bie Scheibe abfliegende harn bewirft Erofionen und Entzundungen ber dufern Gefchlechtstheile. Benn bie Offnung in ber Blafe fehr groß ift, so entleert fich wol aller Barn burch die Scheide; dann verengert sich aber auch die Urethra, und bie Barublafe verliert an Capacitat. Gine Blafenfcheibenfiftel ift im Allgemeinen sehr schwer zu heilen, weil febr gewöhnlich burch die veranlaffenben Urfachen ein Gubftanzverluft hervorgerufen worben ift. Allgemein ift man aber jest barüber einverstanden, bag bie Beilung einer Fistula vesico - vaginalis versucht werden muß, sobald fich nur bie Schorfe abgeloft haben, ba vom Buwarten Richts gu boffen ift. Richt felten wird namlich bie Riftel großer burch ben Coieus ober was fonft für Ginflaffe.

So fand Nottingham eine solche Fistel nach brei Mona: ten um bas Dreifache vergroßert. Gehr baufig gefigttet übrigens eine solche Riftel nur palliative Bilfe burch Unordnung von Babern ober Salbbabern, burch Injectionen in die Scheibe, durch Einlegen eines Schwammes u. f. w. Abhaltung des Urines von ber Mutterscheide und mige lichfte Unnaberung ber Bunbranber, bas find bie Aufgaben, welche ber Chirurg bei Beilung einer Blafenfcheis benfiftel ju lofen bat. Dan bringt baber nach Default einen biden, biegfamen Ratheter in bie Blafe, burch melchen der harn abfließt; die Scheidenhohle aber wird in mäßigem Grade burch eine Wiete von Leinwand, burch einen mit Charpie ausgestopften Sanbichubfinger, burch einen Cylinder von Bachs ober elastischem Barge ausge: fullt. Dabei muß aber bie Rrante anhaltend bie Rudenlage vermeiden. In seltenen Fallen gelingt bei diesem Berfahren die heilung; es ift aber immer 1/2 — 1 Sahr bazu erfoderlich. Bei alteren Fisteln jedoch und bei bedeutendem Substanzverlufte reicht dieses Berfahren niemals aus; hier kann nur die blutige Raht oder Cauterifiren vielleicht noch hilfe bringen. Bur Unlegung der blutisgen Raht verdient die von Ragele empfohlene Technik vor andern den Borzug. Bur Ausführung der Cauterifa: tion bat Dupuntren ein eigenes Berfahren angegeben.

Die Blafenmaftbarmfiftel (F. recto-vesicalis) fommt nur bei Mannern vor, und zwar immer in ber Rabe bes Blasenhalfes. Gin Krebegeschwur, ein Abfces, Ulceration durch Blasensteine, der Steinschnitt find bie veranlaffenden Urfachen. Abgang von Roth und Gas durch die harnrobre, von Urin durch den Mastdarm, ferner der Erfolg von Einspritung gefarbter Fluffigfeiten in die Blase stellen die Diagnose fest. Durch Ansammlung von Koth und Winden in der Blase bekommen die Kranten ein schmerzhaftes Gefühl in ber Unterbauchgegenb. Diese gludlicherweise nicht haufig vortommende Fistel trost in ber Regel allen Bemubungen ber Runft. Durch ans haltende Seitenlage, wobei gleichzeitig ein Ratheter in ber Blafe liegt und der Maftdarm durch Klyftiere entleert gehalten wirb, will man Beilung erlangt haben. Dupuptren aste die Fistel mit bem glubenben Gifen und mit Sollenstein.

3) Harnrohrenfistel, K. weethralis. Rur in außerst seitenen Fallen kommt beim weiblichen Geschlechte eine Fistula urethro-vaginalis vor, die ganz wie eine Blasenscheidensistel zu behandeln ist. Sonst ist die Harnröhrensistel dem Manne eigenthümlich, und sie kommt bier ungemein bausig vor. Nach Innen dat sie in der Regel nur Eine Össung, nach Außen sehr häusig mehre, die vielleicht weit von einander liegen, am Penis, am Scrostum, am Damme. Die Menge des durch die Fistel abssließenden Harnes wechselt ungemein dei verschiedenen Individuen; manchmal bemerkt man gar keinen Harnausssstuß aus der Fistel, in einzelnen Källen wieder hat der gefammte harn gar keinen andern Weg, als jenen der Fistel.

Die allerhäufigste Ursache von harnrohrenfisteln sind Stricturen ber harnrohre, hinter benen eine Stelle ber Harnrohre in Folge ber Ausbehnung ober ber Entzum bung berftet. Langeres Berweilen rauber Barnfteine in: ber Urethra, forcirtes Einführen von Bougies und Rasthetern tonnen jedoch ebenfalls Sarnrohrenfifteln erzeugen. 216 erfte Indication ftellt fich baber in ber Regel eine Erweiterung ber Barnrobre burch die geeigneten Mittel beraus. Gleichzeitig muß auf bas Allgemeinbefinden bes-Aranten geborige Rudficht genommen werben; auch ift bie paffende briliche Behandlung nicht zu vernachläffigen. Nach gelungener Befeitigung ber Strictur wird bann ein elaftifcher Katheter in Die Barnrohre eingelegt, um ben Sarn von ber Fiftel abzuhalten. Gegen ben Katheter baben sich hunter, Richter, Ducamp und Andere erklart; sie halten ihn nicht nur für unnöthig, sondern auch für nachtheilig. Im Allgemeinen ift es aber gewiß rathfam, bas Einlegen bes Ratheters zu versuchen, namentlich in jenen Fallen, wo bie Fiftel in ben hintern Theil ber Barnrohre mundet. Ift aber bie Barnrohre wieber frei geworben, fo tann man versuchen, die Fiftel zu beilen, und bieb geschieht burch erweichenbe Mittel und Betupfen mit Bollenftein, ober einem andern Abmittel, burch Unlegen der blutigen Naht über einem eingelegten fleribeln In andern Fallen muffen die verschiedenen: Gange bis jur Sarnrohre bin gespalten werben, wobei eine in die harnrohre eingeführte Leitungssonde als Begsweiser bient. Damit die Bunde aber vom Grunde ber beile, wird querft ein eingeblteb Leinwandlappchen bis nabe an bie Urethralwunde bin eingeschoben. Ift ubrigens bie außere Offnung ber Fiftel febr entfernt von ber Urethra, fo hat man nur in ber Rabe ber harnrohre auf ben Fistelgang einzuschneiben und von bier aus die Riftet wie gewohnlich zu fvalten. Den außern Theil bes Riftele: ganges behandelt man dann fpater wie ein gewohnliches fistulofes Gefdwirt.

Abthigen besondere Umstande dazu, die Fistel zu opes riren, bevor noch die Stricturen der harnrohre gehoben sind, so versahrt man auf folgende Welse. In die harnstohre wird eine Sonde die zur Strictur eingeschoben. Dierauf bringt man eine Hohlsonde durch den Fistelgang ebenfalls bis in die harnrohre, und auf dieser durchschweisdet man die harnrohre nach Born die zum Knopse des ersten Sonde hin, sodaß die Strictur ebenfalls mit durchschnitten wird.

In einzeinen Fällen hat man mehr ober weniger große, verhartete ober begenerirte Massen am Perinaum ausschneiben mussen, um eine heitung ber harnrohrenfistel zu erreichen.

Fande ein bebeutender Substanzverluft statt, so tornter auch der Bersuch gemacht werden, die Offnung durch Hauthberpflanzung zu schließen.

Bisweilen ist die Harnrobrenfistel eine Fistula reotheurethealis. Koth und Winde pflegen dann durch die Harnrobre, der Urin dagegen durch den After auszutusten. Man versucht hier die heilung durch Einlegen ein nes Katheters, welcher die Communication beider Sohlumgen abschneibet.

3abnfiftel, F. dentis. Benn an ber Spige einer Babnwurgel Giterbilbung, ein caribfer sber tiefrebifcher Proces fich einstellt, fo bilbet fich meiftens an ber Angen

cine eine aufere Dffnung. Diefe sweetkommene Fiftel: wirb aber auch unter bem befonbern Namen bes Aegilops aufgeführt menformen dallemede wollen namen mendt

Entzindung des Thranensackes ober eine Berengestung des Thranenschlauches sind vorzugsweise die Ursachen, wodurch eine unvollkommene und weiterhin eine vollkommene Thranensacksissel entsieht. Eine incomplete Fistel kann aber auch von einem in Eiterung übergangenen Anchylops herrühren, indem der Eiter die äußere Band des Thranensacks durchbricht. Eine complete Fistel entsieht auch durch zusällige oder absichtliche traumatische Berzletung des Thranensacks. Bei einer so entstandenen Fisch liegen die äußere und die innere Offinung derselben; einander gegenüber. Ist sie einer so entstandenen win innern Fistel hervorgegangen, dam liegt die innere Bffinung oftwalk entsent von der äußeren und zwar hösten oben.

Gine. Thechtenfacliftet inn und für fich ift im Gangen. leicht zur heilung gu beingen, ifebath nur des zu Grunder liegende wedchliche Mowern-beseitigt worden ist. Die inscendiete Fishel wuch zu diesem Ande in eine complete mysgewandelt werden, eine Umwandfung, die früher ober fpaster auch von selbst erfolgt. Die rewan werhandenen Werschautungen beseitigt man duch erweinende Umschläge. Die Bamadbung, wied daneriffren unterstützt.

die in ben fiftel in ihren fiftel. F. weinaria. Meben ber dollhemmenen Alrinfistel mit zwei Offnungen, beren einer mit dem Innen der Haupperlycuge anfinuncity. wied eine, pundlammene isnese and dußere Airinfistel unterschieden binistenes det eine mit dem farnwegen vommuniciptude Offsweige bei dußere ist, ein fistellen schieben im dien Raben der Haupperlyche Steinen dem Damme, am Scrotum, an der Anthes wie Weiliste famp am Damme, am Scrotum, an der Anthes wie Weiliste famp am Damme, am Scrotum, an der Anthes wie Weiliste famp am Damme, am Scrotum, an der Anthes wie Weiliste famp am Damme, die Gelebeite im Massen eine Gelebeite in Massen ihm Enlage bei hand ihren Gelebeite in Massen ihm Enlage von herr Blase, von der Hannstellen, von der Blase, von der Blasen ihren Gelebeite der Kingen eine Kaleiten der Under Schreifer der Geschiebeite Gelebeite Gelebeite

B. Innere Urinfistel, Muninaria interna. Sie kommt am haufigsten an ber harnrohre vor, die ents weber burch Urinverhaltung, durch harnsteine, durch eine Gewaltthatigkeit, z. B. durch den Katheter, durch Berfchwärung der Schleimhaut zerriß, oder durch einen in der Rabe besindlichen Absces durchbrochen wurde Ist die Berreißung bedeutend, so entstehen ausgebreitete harnsinssitztationen, und nur durch ausgedehnte Incisionen kann einem brandigen Absterden der Theile vorgebeugt werden. Ist die Berletzung der harnrohre unbedeutend, so wird ein Katheter von mäßiger Dicke in dieselbe eingelegt, um serneres Austreten des harns zu verhuten. Ist aber die Kistel schon alt, so muß sie in eine complete Urinsistel ungenendelle verden.

rod: (A. 180 olifi d noing a. Urin fiftes) Es ab eitensterenach. gefan. Mogen verfent des fithese Beiffen Verfentigest.

Diefet Darmihang füng uber auch biswelleit fehlen, wenn ben Filbelgang eige lang und gewunden ift und das Kalibert den Schweiten gene Schweiten ift und das Kalibert den Schweiten stein den Schweiten find für folche Fille einzweites besichtenswerthes Mestmal. Entleert fichtigum aus der Filbeldfinling bann foll man die Blafenfisfielt und der Genender untersfolleiten Stillen; das idei fenen der harn continuitied, bei bissen für machten bes Uriniuns abstieft. Doch hat dies sed Merchaial nicht für alle Blasensstein Entligelt.

ni Fiftelnsber Hannschreibeiten im Allgemeinen leichter, athijene ber handlase. Fisteln; die mit der Scheide oderbins Mastennis dommuniciren, sind sehr schwer zu heilen.

2001) Priedemfissell und Harnleiterfistel, F. romathiet undstehen. Die etstere kund dingeleilte Rierensteine. Sie tonnen sich in der Lendengegend nach Außen öffnen, aber auch ins Colon. Ficht man Nierensteine in bei Fistel, so weiden diese mit Borsicht entsent. Sonst ist in Allgemeinen sieder operative Eingriff dei diesen Fisseln unstatthaste

fine 2) Blufenfistel, F. versente. Bei Kindern tommt dieweilen ber Fall vor, daß der Urachus dis zum Rabel hin offen bleibt und Harn durch den leteren abzehlt. Dies ist dann eben so eine Hennungssistel, wie die Kistula vollt vongenita. Die Bernardung der Pautsassung ist in einem sothen Falle meistens nicht seine Salle meistens nicht sehr bei dußere Offsung wasichalt im der Bernewerstäche, und Damme, in der Kirkliche, über dem Schambener der Harn wird gunnschaften bei Einlessen Sathetess von der Fisteloss nungt abzehnteilt. Welten Sintstanal seihe aber als ein Dobligstin iber Stalenwist von Seine Stalenme, eine Communication iber Alassunist von Distributerne, eine Blasendarmsssisch iber Alassunist von Dieben Einlessen über die Darnsstiele untgebende Kallenberne Siele Blasen die von der Darnsstiele untgebende Fister in Blasen sied von der Darnsstiele untgebende Fister in Blasen sied von der Darnstäte Ausgebende Fister in Blasen sied von der Darnstäte Raben bei Blasen sied von der Darnstäten Ausgebende Fister in Blasen sied von der Darnstäten Blasen untgebende Fister in Blasen sied von der Darnstäten Blasen untgebende Fister in Blasen sied von der Darnstäten untgebende Fister in Blasen sied von der

-saiga-voies- (F. vesies-vaginalis) ift meiftens die Folge einer fcweren Geburt; bed tann fie auch burch gerftorenben Gebarmutterfrebe, burch Berfchwarung des Blafenhalfes bei feftfigenben Darmfleinen entfteben. Durch ben unterfuchenben Binger ift biefe Fiftel leicht zu ertennen. Der burch bie Gelbe abf genbe Sarn bewirft Grofionen und Entzumungen ber dugern Gefchiechtstheile. Benn bie Offnung in bet Blafe febr großtift, fo entleert fich wol aller burn burch bie Scheibe; bann verengert fich aber auch bie Methra, und bie Sarnblafe verliert an Capacitat. Gine Blajentheibenfiftel ift im Allgemeinen fehr schwer zu bellet, well febe gewöhnlich burch die veranlaffenben Urfathen ein G finigentluft bervorgerifen merben ift. Migenein if man aber frat barüber Anverlanden, buf bie Beilung ehter Fistula vesico-vaginalis verfucht werben muß, febald icht mirfipto Groofe abgeloft habenig bar boin Buidarten lächtliger haffen ift. Richt: felten wirde nannich bie Micht golder burch bets Colons ober was find får @

So fand Nottingham eine solche Fistel nach brei Monas ten um bas Dreifache vergrößert. Gehr baufig geftattet übrigens eine solche Fistel nur palliative hilfe burch Anordnung von Badern oder Salbbadern, burch Injectionen in die Scheide, durch Einlegen eines Schwammes u. f. wie Abhaltung des Urines von ber Mutterscheide und mige lichfte Unnaberung der Bundrander, bas find bie Aufade ben, welche ber Chirurg bei Beilung einer Blafeniches benfiftel ju lofen bat. Dan bringt baber nach Default einen biden, biegfamen Ratheter in bie Blafe, burch wells chen ber harn abfließt; Die Scheibenhoble aber wird in maßigem Grade burch eine Biete von Leinwand, burch einen mit Charpie ausgestopften Sanbichubfinger, burch einen Cylinder von Bache ober elastischem Barge ausgefullt. Dabei muß aber die Krante anhaltend die Ruckenlage vermeiden. In seltenen Källen gelingt bei biesem Berfahren die Beilung; es ift aber immer 1/3-1 Sahr bazu erfoderlich. Bei alteren Fisteln jedoch und bei bedeutendem Substanzverluste reicht dieses Berfahren niemals aus; bier tann nur die blutige Raht ober Cauterifiren vielleicht noch Silfe bringen. Bur Unlegung ber blutis gen Naht verdient die von Nagele empfohlene Technik vor andern den Borzug. Bur Ausführung der Cauterifastion hat Dupuntren ein eigenes Berfahren angegeben.

Die Blafenmastdarmfiftel (F. recto-vesicalis) kommt nur bei Mannern vor, und zwar immer in ber Nabe bes Blafenhalfes. Gin Krebegeschwur, ein Absceff, Ulceration durch Blasensteine, der Steinschnitt find bie veranlaffenden Urfachen. Abgang von Roth und Gas burch bie harnrohre, von Urin burch ben Daftbarm, ferner ber Erfolg von Ginfprigung gefarbter Fluffigfeiten in die Blase stellen die Diagnose fest. Durch Ansammlung von Roth und Winden in der Blase befommen die Rrans ten ein schmerzhaftes Gefühl in der Unterbauchgegend. Diese gludlicherweise nicht häufig vorkommende Fistel trost in der Regel allen Bemühungen ber Kunft. Durch cie haltende Seitenlage, wobei gleichzeitig ein Katheter in ber Blase liegt und der Mastdarm durch Alpstiere entleert gehalten wird, will man Beilung erlangt haben. Des puptren atte die Fistel mit bem glubenben Gifen und mit Sollenstein.

3) Harnrobrenfistel, F. weethralis. Nur int außerst seitenen Fallen kommt beim weiblichen Geschlechte eine Fistula urethro-vaginalis vor, die ganz wie eine Blasenscheidensistel zu behandeln ist. Sonst ist die Harnrobrensistel dem Manne eigenthümlich, und sie kommt bier ungemein häusig vor. Nach Innen hat sie in der Regel nur Eine Offnung, nach Außen sehr häusig mehre, die vielleicht weit von einander liegen, am Penis, am Schotum, am Damme. Die Menge des durch die Fistel abssließenden Harnes wechselt ungemein dei verschiedenen Individuen; manchmal bewerkt man gar keinen Harnaussssuch aus der Fistel, in einzelnen Fällen wieder hat der gesammte harn gar keinen andern Weg, als jenen der Kistel.

Die allerhäufigste Urfache von harnrohrenfistein find Stricturen ber harnrohre, hinter benen eine Stelle ber harmobre in Kolge ber Ausbehnung ober ber Entzin-

bung berftet. Langeres Berweilen ranber Barnfteine two der Urethra, forcirtes Einführen von Bougies und Ram thetern konnen jedoch ebenfalls Harnrohrenfifteln erzeugen Als erste Indication stellt sich baber in der Regel eine Erweiterung ber Barnrobre burch die geeigneten Mittelberaus. Gleichzeitig muß auf bas Allgemeinbefinden bes-Aranten gehörige Rudficht genommen werden; auch ift die vassende britiche Behandlung nicht zu vernachlässigent: Rach gelungener Befeitigung ber Strictur wird bann einelaftischer Ratheter in Die Barnrobre eingelegt, um bene Sarn von ber Fistel abzuhalten. Gegen ben Katheter bas: ben fich hunter, Richter, Ducamp und Andere erklart: fie halten ibn nicht nur fur unnothig, fonbern auch fier nachtheilig. Im Allgemeinen ift es aber gewiß rathfam, bas Einlegen bes Ratheters zu versuchen, namentlich in: jenen Rallen, wo bie Riftel in den bintern Theil ber Barnrohre munbet. Ift aber bie Barnrohre wieber freit geworben, so kann man versuchen, die Fistel zu beilen, und bies geschieht burch erweichende Mittel und Betupfen mit Sollenstein, ober einem anbern Uhmittel, burch Unlegen ber blutigen Rabt über einem eingelegten fleribeln In anbern gallen muffen bie berichiebenen: Ratheter. Gange bis zur harmrohre bin gespalten werben, wobei eine in die harmrohre eingeführte Leitungssonbe als Begs weiser bient. Damit bie Bunbe aber vom Grunde berbeile, wird zuerft ein eingebltes Leinwandlappchen bis nabe an bie Urethralwunde bin eingeschoben. Ift ubrie gens bie außere Offnung ber Fiftel febr entfernt von bem Urethra, fo bat man nur in ber Rabe ber Barnrobre auf ben Fiftelgang einzuschneiben und von bier aus die Biftel wie gewohnlich zu spalten. Den außern Theil bes Fifteler ganges behandelt man bann fpater wie ein gewohnliches fistulofes Geschwirt.

Abthigen besondere Umstände dazu, die Fistel zu openriren, bevor noch die Stricturen der harnrohre gehoben sind, so versährt man auf folgende Welse. In die harnrohre wird eine Sonde dis zur Strictur eingeschoben. hierauf bringt man eine hohlsonde durch den Fistelgang ebenfalls dis in die harnrohre, und auf dieser durchschneisdet man die harnrohre nach Born bis zum Knopse det ersten Sonde hin, sodaß die Strictur ebenfalls mit durchsschiednitten wird.

In einzelnen Fallen bat man mehr ober weniger große, verhartete ober begenerirte Maffen um Berindum ausschneiben muffen, um eine hellung ber haunrohrene fiftel zu erreichen.

Fande ein bebeutender Substanzverluft statt, fo tomber auch der Bersuch gemacht werden, die Offnung durch Hantaberpflanzung zu schließen.

Bisweilen ist die harmobrenfistel eine Fistula recities urethralis. Koth und Winde pflegen dann burch wie harnrobre, der Urin dagegen durch den After auszutike ten. Man versucht hier die heilung durch Einlegen ein nes Katheters, welcher die Communication velder hief him gen abschneibet.

3ahnfiftel, F. dentis. Wenn un ber Spite einer Bahmurgel Eiterbilbung, ein caribfer ober eterbifcher Process fich einfielt; fo bilbet fich melftens an bei Anteine

feite bes Riefers, in ber Rabe ber tranten Bahnwurgel, eine ichlaffe, ichmerglofe, etwa erbfengroße Geschwulft bes Babnfleisches, Die allmalig beim Drucke eine eiterige Fluffigfeit entfeert. Rommt ber Fall am Unterfiefer vor, fo wird bie Gubstanz bes Knochens manchmal von Oben nach Unten burchbohrt, und es entfteht eine Offnung am untern Rande bes porizontalen Unterfieferaffes. Oberkiefer wird bisweilen bie Highmorshohle auf biese Beise geöffnet. Fur diese gatte nun lagt fich ber Rame Fiftel einigermaßen rechtfertigen; es befteht ein Kanal awischen ber Alveola und einem Puntte ber innern ober duffern Oberfläche. Allein nach bem Sprachgebrauch werben auch die einfachen Sohlgeschwure des Zahnsteisches (Pistula gingivalis) zu den Zahnsteln gezählt. Solche bleiben gurud, werm nach einer partiellen Entzundung bes Bahnfleisches (Parulis) Citerung und eine oberflach. liche cariofe Affection des Riefers auftritt. Es bilbet fich bann eine abnliche Geschwulft bes Babnfleisches, aus ber fich eine purulente, manchmal fehr stinkende Flussigkeit in ziemlich großer Menge entleert. Indeffen ift die Parulis baufig nur der Reffer eines tiefer liegenden ortlichen Leis bens ber Sahnwurzel.

Bahnsisteln kommen häusiger an den vordern und mittlern Bahnen vor. Nach manchen Angaben sollen sie sich auch häusiger am Oberkiefer bilden. Rach manchen Beobachtern soll die Bahnsistel, welche einer Parulis folgt, manchmal kritischer Natur sein und die Stablirung eines könstlichen Geschwüres sodern, bevor sie geheilt wird. Sine Beseitigung wahrer Zahnsisteln ist nur möglich durch Entsernung des betheiligten Bahnes. Doch kann die Fisstel manchmal Jahre lang ohne besondere Beschwerden erstragen, die Entsernung des Bahnes also verschoden werden. Übrigens läst es sich nicht immer mit Gewisheit erkennen, welcher Jahn an dem Leiden Schuld ist. So kann es benn geschehen, daß das erste Mal ein salsschofer Bahn ausgezogen wird.

FISTELMESSER, Springotome, werden in ber Shirurgie jene fchneibenden Inftrumente genannt, welche gum Aufschneiden fiftulofer Gange ober jum Durchschneiden ber weichen Theile wirklicher Fisteln, namentlich ber Daftbarmfifteln, bestimmt find. Saufig tann ein einfaches fomales Biftouri ben Dienst eines Fiftelmeffers verfeben. Bur jene Falle, wo bas gewohnliche Biftouri nicht ausreicht, ist von verschiedenen Chirurgen eine große Menge eigenthumlich geformter Fiftelmeffer angegeben worben. Die wefentlichen Puntte, welche bei ben verschiedenen Aiftelmeffern mehr ober weniger beftimmt ins Muge gefaßt wurden, find aber: Berftellung einer concaven Schneibe, Berbedung ber flechenben Spige auf bie eine ober bie anbere Beife, Berbedung ber Scharfe bes Instruments wethrend feiner Ginfuhrung in die Fiftel. Dan tann einfache und jufammengefette Fiftelmeffer unterfcheiben. Bu ben einfachen gehoren bie Springotome von gabricins Silbanus, gabricius ab Aquapenbente, Scultetus, Garengeot, Perret, Brambilla, Pott, Demann, Bell, Plent, Runge, Aubtorffer, Beffiere, fowie bas Bistouri royal mit feinen Mobificationen. Bufammengefeste find von- Knauer, Remm, Drummend, Monto, Douglat,

Senff, Savigny, Arnemann, Petit, Biomer, Theerweis, angegeben worden. (Fr. Wilk. Theile.)

FISTELSTIMME, auch Sals, und Rehlstimme, besgleichen Kopfftimme und Falfet genannt (voce di testa) ift der Bruftftimme entgegengefett, welche lette auf eine andere Art die tiefern Tone hervorbtingt, als die Riftelftimme, welche die bobern Tone gibt. Um dieser verschies benen hervorbringung willen haben beibe eine verschiebene Rangfarbe. — Unter ben Physiologen war Saller ber erfte, welcher auf Die Fiftelftimme wenigstens einige Ruds ficht nahm, nicht, daß er fie zu erklaren gefucht hatte, fonbern bag er fie unter bie Tehler einer guten Stimme rechnete. Dr. R. F. G. Liscovius gebachte ihrer erst forgfaltiger in feiner "Theorie ber Stimme" (Leipzig 1814.), wo er nicht blos ben von Saller ihr gemachten Borwurf von ihr wegzunehmen anfing, fondern ihr fogar eine fo große Bichtigfeit und Rothwendigfeit jufprach, daß fle beim Sefange gar nicht entbebrt werben tonne. — "Der gange Unterfchied zwischen Bruft- und Fiftelftimme," lehrt er, "besteht barin, bag bei ber Bruftstimme bie Banber erschlafft, bei ber Fistelstimme aber gespannt sind, sobas bei ben Bruftonen bie verschiedene Sobe und Tiefe einzig und allein burch gegenseitige Annaherung ober Entfernung ber Stimmbanber, bei ben Fisteltonen aber nicht blos bierburch, sonbern auch jugleich burch mehre ober mindere Anspannung der Bander bewirft wird. Und gwar werben die unterften Bruftione mittels ber gangen Stimmribe bervorgebracht. Je hober aber die Stimme fleigt, befto naber treten Die bintern Enden ber Stimmbanber gufam: men, bis fie endlich gang mit einander in Beruhrung tommen, fodag die obern Brustione blos von bem vorbern Theile ber Stimmrige hervorgebracht werben, mabrend ber bintere vollig gefchloffen ift. Darin besteht aber eben ber Rugen jener sichelartigen Geftalt ber Stimmbanber. baf wir, vermoge biefer Einrichtung, die Stimmrige mehr vertleinern, und folglich bobere Tone hervorbringen tonnen, ale wenn bie Stimmbanber gang gerade maren. Die meglichfte Bufammenziehung gibt auf Diefe Art ben bochften Bruftton. Weiter noch laßt fich Die Stimmrige verkleinern, wenn die Banber nicht nur einander genabert, sondern auch von Grade zu Grade ausgespannt werben. hierdurch wird jener vorbere Theil berfelben langer und ichmaler, und es entfteben babei noch bobere Zone, weiche fich außerdem durch größere Feinheit und Bartheit austone. Sie find um fo hober, je mehr bie Banber gir gleicher Beit zusammengezogen und angespannt werben. Roch gibt es gewiffe Mitteltone, die sowol burch bie Bruft: all Fiftelftimme hervorgebracht werben tonnen. weil namlich biejenige Beite ber Stimmrite, welche gu biefen Bonen erfodert wird, auf beibe Art moglich ift." Diefe Auseinanberfetung ift fo einleuchtenb, bag Liscovius' Erffarung von ben gelehrten Dufifern, bie freifich teine Physiologen find, noch immer für die beste gehalten wird, ob ihr gleich nicht alle Manner vom gache jene "ebibente Grunblichkeit" beimeffen werben, als es von angefehenen Gefangmeiftern gefchehen ift. Immerbin bleibt es nothwendig, die Unterfuchungen hieruber nicht als ge-

foloffen zu betrachten, sondern auch von Seiten ber Dufiler neuern Bersuchen nach tieferer Ergrundung volle Mufmerkfamteit jugumenden, Liscovius felbft fahrt in feiner Darftellung fo fort: "Bober tommt es nun aber, bag Bruft - und Halbstimme so verschieben klingen? benn & ift ja auffallend, wie sehr fle sich, nicht nur burch Sobe und Liefe, fondern auch durch eigenthumliche Befchaffenbeit der Zone felbst unterscheiden. Ich glaube, Die Ur-fache Davon ift breifach, und rubrt überhaupt daber, daß Die Stimmbander bei der Bruftftimme fchlaff bleiben, bei ber Salsstimme bagegen angespannt werben. Fürs Erfte namlich gerathen die Stimmbanber bei ber Bruftftimme in eine gitternde, bebende Bewegung, welche fich ber gangen Luftrobre und ihren Beraftelungen mittheilt, und jedes Mal im Innerften der Bruft durch ein gemiffes Gefühl von Erschutterung fich beutlich ju erkennen gibt. Bei ber Saleftimme tann bies wegen ber Spannung ber Banber nicht fo wohl ftattfinden; ein Umftand, ber hierbei vorzüglich zu beachten ift. Bugleich wird es bierburch erklarbar, warum wir bei ben vollen Zonen im Innersten ber Bruft, bei ben Fisteltonen aber nur in ber Salbgegend die Entstehung berfelben ju fublen glauben. Ferner ift hierbei nicht ju uberfehen, daß bei den Fifteltonen die Stimmbander, eben wegen ihrer Spannung, bunner find, und folglich ber burchgebenden Luft einen scharfern Rand barbieten, als bei ber Bruftftimme. Drittens endlich ift auch die verschiedene Gestalt ber Stimmrige zu bedenken, welche bei der Salsstimme nicht nur schmaler, sondern auch langer ift, als bei ber Bruftstimme." Dies halt also Liscovius fur die breifache Urfache, welcher wir die Rlangverschiedenheit der beiderlei Stimmen juschreiben muffen. Daber also ber feinere und bellere, oft auch bunnere und schneibenbe Rlang ber Fiftelftimme, welche fo mannichfach geartet ift, als bie Stimme überbaupt bei jedem Ginzelnen im Bergleiche mit einem Inbern. - Sind nun die Dusteln, welche gur Unnaberung und Ausspannung ber Stimmbanber bienen, ju fcmach ober zu ungelent, so bat ber Mensch teine, ober boch nur eine febr geringe Fiftelftimme. Dag nun bie Meiften bem runberen unb torpervolleren

Rlange ber fogenannten Brufttone ben Borgug vor ben Rlangen ber Fiftelftimme einraumen, tann eben fo wenig auffallen, als wenn man es fur ein Glud ertennt, wenn eine Menschenstimme einen weitern Umfang an Brufitonen befitt, als eine andere. Daraus folgt nur noch nicht, bag Die Riftel, ober bas Bermogen burch eine anbere Stellung ober einen andern Gebrauch ber Stimmorgane Rifteltone bervorbringen ju tonnen, ein gehler irgend einer Stimme fei : im Gegentheil ift ber Mangel ber Fistelftimme ein Beweis, daß man feine Stimmorgane in der jur Fiftelftimme geborigen Thatigfeit aus Schwache ober Unbiegfamteit nicht ju verwenden im Stande ift. Gin folder Mangel ift fein Borgug, vielmehr wird er fich in geeige neten Fallen brudend erweisen, wie jeber Rangel. Daß man hingegen die Fiftetftimme fowol, als die Bruftftimme gut und schlecht anwenden tann, ift eine Sache, bie beiben Stimmarten zugleich eigen gemacht werden tann, bie aber auch ger nicht bierber gehort. Die Ratur gibt ben raben

Stoff, ber verarbeitet werben foll. Den unter fich verschiebenen Rlang ber Bruft: und Balbtone nennt man Stimmregifter. Stechen biese beiben Stimmregifter in Berschiedenheit ber Rlangfarbe gegen einander auffallend ab, was oft portommt, fo ift bies eine Raturanlage, bie bedeutend verbeffert, wenn auch nicht ganglich befeis tigt werben fann. Es gibt allerdings fo trefflich von Ratur begabte Stimmen, daß die Registerwechsel taum bemertbar find und bie gange Stimme wie aus einem einzigen Stimmregifter gu befteben fcheint. Gine fo überaus gluckliche Naturbegabung, wo die Tone in ihrer Aufeinanderfolge ohne Dube, wie von felbft, Aufenweise fic abrunden und fich mit einander verschmelgen, findet fich febr felten. In ber Regel haben bie beiden Regifter bet fogenannten Bruft und Fiftelftimme etwas empfindlich Abweichendes im Rlange. Je mehr nun bie natürlichen. Stimmregifter in ber Rlangftarte von einander abweichen, besto geringer ift die Stimmbegabung. Sind aber biefe Rlangverschiebenheiten nicht ju groß und ju grell, so tann für Ausgleichung berfelben fehr viel gethan werben, mas im Artifel Phonetik (mufifalische) angegeben werben muß. Eine gute Stimmbilbung thut ungemein viel, weit mehr, als man meint; wir wurden ohne fie fo außerorbentlich wenig gute Ganger haben, bag nur von Beit ju Beit ein foldes Raturwunder auftauchen tonnte. Bie weitem bie meiften Stimmen baben irgend einen Naturmangel zu überwinden. Die Werbindung ber beiben Res gifter ber Bruft- und Riftelftimme füllt bem Sopran am Beichteften, bem Alt icon etwas ichwerer; viel ichwieriger ift fie fur Mannerftimmen, und auch bier haben bie beben Stimmen noch weniger Schwierigfeit zu befampfen. als die tiefen: allein unmöglich ift fie boch auch bem Bag nur felten. Dan bat alfo nicht mohl gethan, wenn man fruber ben Dannern überhaupt Die Ausbilbung ber Fistelftimme vollig hat erlaffen, oder es ihnen wol gar für einen Borgug bat anrechnen wollen, wenn fie nur Bruftione und feine Fifteltone bervorbringen tonnten. Soviel bleibt jedoch gewiß: Je tiefer eine Stimme ift, befto mehr hat fie Urfache, in Ausbildung einiger Rifteltone forgfaltig ju fein, allein immerbin babei fich wol vorzuseben, daß fie ihre Natur nicht ju einer Reihe von Fifteltonen zwingt, welcher 3mang febr leicht ber Rulle und Schonheit ber Bruftione verberblich werben tonnte. S. Phonetik, ober Stimmbildung. (G. W. Finh.)

FISTRITZ, (Neu-), eigentlich Reu-Bikris im Teutschen genannt, 1) eine große Herrschaft im taborer Areise des Königreichs Bohmen und zwar in dessen streise des Königreichs Bohmen und zwar in dessen sich lichstem Theile gelegen, an Niederösterreich grenzend, mit einem Flächenraume von 16,515 niederösterreichischen Boch und 1588 ORlastern, von einzelnen nicht hoden Bergen und seichten Abalern durchschnitten, deren vorderrschende Gebirgsart meist porphyrartiger, mehr klein: als grobtes niger Granit ist; bewässert wird der meist sandige, kalte, im Ganzen minder fruchtbare Boden durchans von kleinen Bachen, welche größtentheils in den sumpsigen hoch gelegenen Waldsächen der Herrschaft enthringen. Der Leiche gibt es hier viete, größere und kleinere, deren Fische, weiß Kanpsen, größentheils nach Wienere, deren

emerben; bie Bache enthalten viele und nicht felten febr iften Begtabniffinde, einer Coule ren biei Claffen, große Forellen. Die herrichaft bat große Belbungen, in benen jahrtich gegen 6000 Alafter Solz geschlagen und ifaft gang burch bas berrichaftliche Eisenwert verbraucht wird; die Fichte ift ber vorhertschende Baum in ihnen, bergestellt und jur Kanglei und Beamtenwohnung einge-"mur ungefahr ber sechste Theil ift Buchenftand. Der Biebftand ber Berefchaft besteht aus ungefahr 75 Pferben, 3225 Rinbern, 1293 Schafen, 420 Schweinen und ...152 Biegen. Der Bilbftanb befteht aus Reben, einer verhaltnismäßig geringen Angabl von Safen, Füchsen, Rebouhnern ic. Die Bahi ber Bewohner belanft fich auf -10,164 Seelen, welche fich, bis auf 20 Juden, sammt: lich zur tatholischen Rirche betennen, fast burchans teutsch fprechen, größtentheils vom Aderbaue und von ber Bieb-Bucht fich ernahren, außerbem aber auch Beberei von Bolle, Baumwolle und von Leinen treiben. Bon groferen Werten ber Induftrie finden fich auf Diefer Berr: fchaft: eine Such:, eine Baumwollenzeuchfabrit und ein aus einem Sochofen, einem Frifchfeuer, einem Bainbam= mer, einer Ragelfabrit und einer Beugichmiebe bestehenbes berrichaftliches Gifenwert. Auch ber Sandel mit Leinenwaaren ift nicht ohne Belang. Bon ben vier herrschafts lichen Meierhofen find zwei theilweise in eigener Regie, theilmeise aber verpachtet, bie übrigen zwei aber emphy: seutifirt. Der felbft erzeugte Flachs wird zu Leinwand und Garn versponnen und verwebt, und die Leinwand bier auch gebleicht, bann auch jum Spigenkloppeln verwendet. Das herrschaftsgebiet burchschneibet bie von Reuhaus nach Bien führenbe Doff und Commergial: Sauptstraße; außer ihr find noch fahrbare ganbstragen won Reu-Biftrig nach Konigsed, Ruboley und Blabings in Dahren und nach Gornau. 2) Der Fiftriger:Bad, melder in ber hochliegenden Gegend bei Leinbaum ent: fpringt und die meiften übrigen Gemaffer ber herrschaft aufnimmt und bann in ben ftartauer Zeich fallt; er nimmt auch einen ber Abfluffe bes Biftriter : Teiches auf. 3) Reu Biftrig, auch Reu Biftrig, auch furzweg blos Fiftrig ober Biftrig genannt, eine Municipalftabt auf der Berrichaft gleichen Ramens, die aber noch immer feinen regulirten Magiftrat bat, in einem flachen Thale am Bufe bes tablen Steinberges, von fanften niebern Bergen und Sugeln umgeben, 1776 wiener Fuß uber ben Meeresspiegel erhabt, von der wiener Pofts und Commerzial : Sauptftraße burchschnitten, bort, wo burch ben Bufammenfluß einiger tleiner Bafferden ber Biftrig-Bach gebilbet wird, gelegen, nicht weit von ber Grenze bes Ergbergogthums Ofterreich funter ber Ens entfernt; mit 368 Daufern, 3510 teutschen Einwohnern, welche außer mancherlei flabtifchen Gewerben, befonders Leinenund Baumwollenweberei, Tuch = und Strumpfwirterei betreiben; zwei Borftabten (die alte und neue genannt) welche gufammen mit ben Gifchichten bie Babl ber Daufer auf 368, jene ber Bewohner auf 3450 fteigern; einer Defanatspfarre, welche jum Bicariate Reuhaus bes Bis: thums Budweis gebort, über 62(11) Pfarrfinder gablt und von brei Priestern versehen wird; einer ben beiligen Aposteln Petrus und Paulus geweihten Rirche, mit zwei abeligen Grabmalern, einer ber beiligen Katharina ge-

eiche gleich ber Detana totirche unter bem Petrenate ber Berrichaft febt; einem berrichaftlichen Schloffe, welches aber feit bem Branbe bes Sabres 1788 nur theilmeife gichtet worden ift; einem neuen nachft bem Schloffe gelogenen Berrichaftsgebaube; bem ftabtifchen Rathhaufe; siner & t. privilegirten Tuchfabrit, welche ordinaire und mittelfeine Zucher erzeugt und bei 3000 Menfchen be-Schäftigt; einer landesbefugten Baummollenfabrit, Die in ber Stadt und Umgegend burch Spulerei und Beberei gegen 1000 Arbeitern Beschäftigung gibt, einem herrschaftlichen Brau: und einem Branntweinhause, einem Deierhofe, einer Mahlmuble und einer Bretfage; einer Branntweinbrennerei und brei Gaft: und Gintebrhaufern in der Stadt; fieben Jahr: und zwei Bieb. und Bochen-martten; einem Spitale für feche Pfrundner, einem Armeninstitute; einer Poststation; einem Zeiche; einem nach ihr benannten Forftreviere; einer entfernteren Schaferei und einer hierher conscribirten Papiermuble. In der Rabe find auch Torfablagerungen. Bon bem Bochen: marktsprivilegium, welches die Stadt besitht, macht sie keinen Gebrauch. Die Herrschaft war einst im Besithe ber machtigen Sauser ber Herren von Rosenberg, von Reuhaus, von Landstein, Clawata, bann ber Grafen von Fünffirchen, des Grafen von Clary und Albringer (G. F. Schreiner.) und Anderer \*).

Fistularia Greville, f. Ulva. Fistulina Bulliard, f. Boletus.

FITATS ober Fitaqui ober Siou-siu, Aurstenthum an ber Oftfufte ber japanischen Insel Ripon, enthalt bie Drtfchaften Dito, Simobate, Robate, Rosama. (Daniel.)

FITE (Maria Elisabeth de la), Gattin des franjofischen reformirten Predigers Jean Daniel de la Fite im haag, geb. am 21. Aug. 1737 ju Samburg, gestorsben im Rovember 1794 ju London, als Borleserin ber Ronigin von England, machte fich als Schriftftellerin nicht unvortheilhaft betannt burch ihre ju Baag 1775 berausgegebenen Lettres sur divers sujets de literature et de morale. Bielen Beifall fanden befonbers ibre Jugendschriften: Entretiens, Drames et Contes moraux à l'usage des Enfans '), und Eugenie et ses élèves, ou Lettres et Dialogues à l'usage de jeunes gens 2). Bur Belehrung und Unterhaltung fcbrieb fie, nach der Angabe auf bem Titel, auch Reponses à demeler ou l'Oracle '). In bas Frangofische übersette fie

<sup>\*)</sup> f. bas Ronigreich Bohmen; ftatiftifchetopographifch barge-ftellt von Joh. Gottfr. Sommer. (Prag 1842.) 10. Bb. Zaborer Rreis. G. 223 - 230.

<sup>1)</sup> à la Haye 1781. 12. 2 Voll. Teutsch von 3. M. Arm = brufter, unter bem Titel: "Erzählungen fur Rinber und Rinberfreunde." (St. Gallen 1789.) 2) Paris 1787. 2 Voll. Gin freunde." (St. Gallen 1/09.) 2) raris 1/01. 2 von. Ein neuer Abdruck erschien zu Oresben 1792 und eine teutsche übersfehung zu Bern 1788 unter dem Aitel: "Schriften der Frau la Fite." Erster Band, welcher enthält: "Augenie und ihre Schüslerinnen" u. f. w. 3) Hambourg et Lipsic 1791. 12. Aeutsch unter dem Aftel: "Das Oratel, oder Bersuch, durch Frag: und Verdungstalle die Ausgewellungeite der Tenanth an fiben Aus der Antwortfpiele bie Aufmertfamteit ber Jugand gu aben. Aus bem

einzelne Schriften von Sophia la Rode, Minter, Gelstert und Lavater '). Sie batte Antheil an der von ihrem Gatten herausgegebenen Bibliothèque des sciences et des beaux arts ').

(Heinrich Döring.)

FITERO, 42° 4' 2" nordl. Br., Billa der fpasnischen Proving Ravarra, in der früheren Merindad di Audela, mit berühmtem Mineralwaffer, das 36° Reaumur bat. Früher war ein Ciftercienferklofter im Orte. (Daniel.)

FITTLER (James). geb. zu Condon 1758, einer ber vortrefflichften Aupferstecher seines Baterlandes, war 1798 noch ein thätiger Kunftler. Zwei seiner schönsten Blätter sind: Howe's Sieg über die französische Flotte, ben 1. Juni 1794, und die Schlacht am Ril, ben 1. Aug. 1798, beide nach Louterbourg gestochen. (Rok in seinem Handbuche, 9. Th. S. 369-371 beschreibt viele seiner Blätter. Bergl. Bartsch, Anleitung der Aupferstecherkunde, 1. Th. S. 231.)

FITTRE. Hornemann beschreibt am genauesten biesen See in Ost- Suban als eine wasserreiche Niederung
von 4—8 Meilen im Umfange, je nach der Jahredzeit.
In der Regenzeit ist er drei Mal größer als sonst; in
der trocknen legt er sehr fruchtbares Land zum Andau
bloß. Er soll sischreich sein und auf eine, noch nicht
ganz deutliche Weise mit dem Bahr Sharp in Berbindung stehen. (Daniel.)

FITZ-ALAIN. Das nicht selten von englischen Familiennamen bie vorbere Balfte ausmachenbe Bis ift nichts anderes, als bas frangofische file, mit antiquirter, scharfer, normannischer Aspiration, und es entsprechen folglich bergleichen Ramen genau benjenigen, welche wir burch den Unhang Cohn ju bilben pflegen. Bie es auch unfer Brauch ift, folgt bem Sie regelmäßig bes Baters Taufname, und es ift eine ungludliche Neuerung ber vom Könige Wilhelm IV. für seine naturlichen Kinder ersonnene Ramen Sit; Clarence, worin für biese Kinder fowol, als fur ben Bergog von Clarence eine Berab: fegung liegt. Der von Deinrich VIII., von Rarl II. an ihre Kinder gegebene Name Fitrop tann nicht zu Sun: ften ber von Wilhelm IV. ermablten Form angerufen werben, indem er vollftandig einer fremden Sprache ent. lebnt ift. Die irren aber nicht weniger, welche bas Fis als bas Beichen einer unechten Abkunft betrachten wollen, es mag bas bochftens von unfern Tagen getten, wo eingig furftliche Personen in den Fall tommen tonnen, für ihre Rachtommenschaft einen Geschlechtonamen ju erfinnen. Sicherlich g. B. war Alan, ber Sohn Flathald's, und ber Stammvater ber Fis Alain, tein Baftarb, fonbern einer ber vornehmften Barone ber Normandie, wie biefes ans allen feinen Beziehungen zu bem Eroberer, und noch beutlicher aus ber Stellung feiner unmittelbaren Rach: tommen bervorgeht. Alan empfing in ber Bertheilung ber fachsischen Beute Demalbefter, Dewestry in Spropspire, mit einem ausgebehnten Gebiete, bas vielleicht bas Eigenthum von Barin, bem Sheriff von Shropfhire, gewesen war, beffen Tochter jugleich Man gum Beibe nahm, und von Alan's Sohnen ift ber eine, Balter, ju Ronig David's L Zeiten nach Schottland gefommen, und bas felbft mit bem einflufreichen Amte eines Geneschalten ober Steward befleibet worben, bas auf feine Rachtommen fich vererbend, ihnen zugleich ein Geschlechtsname und eine Stufe murbe, ben Thren von Schottland und end= lich auch von England ju befteigen. Alan's anderer Gobn, Bilbelm Sib : Main, erheirathete mit Ifabella von Say, bes Belias Tochter, die in Shropshire, bicht an ben Grengen von Bales und Berefordibire, belegene Baronie Clun, was ibm und feinen Rachtommen eine Beranlaffung zu fortwährenden gehben mit den Balifen werben follte. Ein Genoffe ber gegen Konig Stephan gerichteten Emporung, 1138, veranlagte er ben Monarchen ju einem Buge gegen bie Burg Shrewsbury, auf mel: cher er bas Burggrafenamt (Bicomté) bekleidete. Der gewaltigen, von dem Konig aufgebrachten Dacht war nicht lange zu wiberstehen. Bon allen Seiten eingefchloffen, ließ Bilbelm große Daffen Solg in ben Burg: graben werfen und angunden, und in der burch die Feueres brunft veranlaften Berwirrung gelang es ihm und ben Seinen zu entfommen. Aber boch scheint Bilbelm seine Biberfetlichkeit mit bem Berlufte bes Sheriffamtes von Shropshire gebußt zu haben, wenigstens wurde er von bem erften ber Plantageneten, als derjenige, ber fur Die Kaiferin Mathilde gestritten und gelitten hatte, in biefes Amt wieder eingesett. Bilhelm farb 1159, fein Sohn, Bilhelm II., ber Baron von Oswaldester und Clun, auch Sheriff von Shropshire, 1172. Dieses zweitgeborner Sohn, Johann Sib. Main, geft. 1239, war in erfter Che mit Isabella, ber Tochter Bilhelm's II. von Aubenen, bes Grafen von Arundel, verheirathet, und ber Sohn dieser Che, Johann II., gelangte nach Aussterben bes Grafengeschlechtes jum Befige ber Burg Arundel, Die er, bei feinem Abfterben, 1267, dem einzigen Sohne Johann III. Fit : Main auf Clun und Arundel hinterlief. Johann III. ftarb 1270, ohne daß er die auf Arundel haftenben Berechtfame batte geltend machen tonnen, aber fein Sobn Richard, weil er bas Schloß, Ehre und herrschaft Arunbel gleichsam lehnsweise inne gehabt, blieb in bem Befige bes jest ererbten Schlosses, Ehre und Herrschaft, ju beren Rap 80% Ritterleben geborten, und war ohne Einfehung in ben graflichen Stand, Graf bu Arundel und behielt Ramen, Stand und Ehre bes Grafen ju Arundel ruhig und friedlich. Richard farb 1301, Bater

Französischen der Madame de la Fite," übersest von F. X. Chaftel, mit Anmerkungen von A. F. B. Crome, und mit einer Barrede versehen von Sophie la Roche. (Offenbach 1791.) Dies Werk ward auch 1793 ins Englische übersest.

<sup>4)</sup> Mémoires de Mlle, de Sternheim (von Sophie la Rocke), publiés par Mr. Wielend et traduits de l'Allemand. (à la Haye 1773, 12.) 2 Voll. Histoire de la conversion du Comte Struensee, publiée par le Dr. Munter. (à Amsterd. 1773.) 2 Voll. Vie et Lettres de Gellert, traduites de l'Allemand. (à Utrecht 1775.) 3 Voll. Essais sur la Physiognomie destiné à faire connoître l'homme et le faire aimer, par J. C. Lavater. (à la Haye 1782—1787. 4 maj.) 3 Voll. 3u dieser übersehung hatte sie sich mit dem geheimen Legationsrathe D. Renfner verdunden; densites und dietres bistor. Siegraph-siterarische Dandwörterbuch. 2. Bd. & au r'é Reues histor. Siegraph-siterarische Dandwörterbuch. 2. Bd. &. 205 fg. Reusel's derston der vom Jahre 1750—1800 verstordenen teutschen Schriftetter. 3. Bd. &. 377 fg.

in seiner Che mit Alizon, einer gebornen Martgrafin zu Saluzzo, jenes Grafen Edmund (alias Richard) von Arundel, ber in der Schlacht bei Linthaughlen, 1317, ein heer von 10,000 Englandern befehligend, bem Se: fcide und ber Capferteit von Jacob Douglas erlag. In bem allgemeinen Abfalle ber Barone, ber eine Folge von der gandung ber Ronigin Isabella und ihres Biebhabers Mortimer war, hatte Ebmimb eine vorfichtige Reutralität beobachtet, aber nichtsbestoweniger wurde er, fobald ber Triumph ber Ronigin entschieben mar, ergriffen und ohne weitere Form enthauptet, 9. Oct. 1326. Man gab ihm Schuld, daß er für den Tod bes Grafen bon Cancaster gestimint babe, Die offentliche Meinung wollte aber ben Grund ju folcher Sarte in ber Lage feiner Guter in Shropshire finden, welche mit bem Eigen: thum Mortimer's grengten. Benigstens murbe ber gange Betrag ber Confiscation bem Gunftling zuerkannt. Das Disgeschick des Haufes Arundel mar indessen vorüber: gebend, bes enthaupteten Grafen Sohn, Richard II., wurde in alle feine Rechte und Guter wieber eingefett, und erlangte einen unermeßlichen Buwachs von Gigen= thum durch ben kinderlosen Abgang seines Dheims, des Grafen Johann II. von Barennes, Surrey, Suffer und Stratherne (gest. 1. Juli 1347). Deffen einzige Schwefter und Erbin, Ulir, war namlich bes Grafen Richard II. von Arundel Mutter, und kann ber Erbschaftsumfang einigermaßen darnach beurtheilt werben, daß Wilhelm, ber Graf von Barennes, von bem Eroberer 298 Ritter: leben, neben 28 Fleden oder Meierhofen in Yorkshire empfangen hatte. Richard, ber ohne biefen Buwachs fcon einer ber größten Barone bes Ronigreichs gemefen mare, befehligte, mabrent ber Ronig mit ben Buruftungen ju bem Rriege gegen Frankreich beschäftigt war, in Sefellschaft ber Grafen von Salisbury und Rorfolk, bas ben Schotten entgegengesette Beer, befleibete in bem Beldzuge von Creffy, 1346, bas 2mt eines Conftable, führte fpater, als Abmiral, Die Flotte, und ftarb ben 23. Jan. 1375. Geine erfte Gemablin, Rabella, bes Dugo le Spenfer Tochter, hatte er verftogen, um fich in ameiter Che mit Eleonora, ber Tochter bes Grafen Beinrich von gancafter und Bitme von Johann de Beaumont, zu verbinden. Die einzige Tochter ber erften Che, Philippa, wurde an Richard be Surgeaur verheirathet, von ben fieben Rindern der andern Che, Richard III., Mir, Eleonora, Johanna, Maria, Johann und Thomas, beitrathete Alir ben Grafen von Kent, Thomas Holland, Johanna ben Grafen von Effer und herreford, hum: fried X. Bohun, Maria ben Baron Johann Strange von Blatmere. Der jungfte Sohn, Thomas Fit Alain, geb. 1353, widmete fich bem geiftlichen Stande, und er: hist 1375 bas Bisthum Elp, von bem er 1388 ju bem Erzbisthum Port aufflieg. Auch bie Ranglerwurde verbantte er einer eben bamals in icheinbarer Unwiderftehlichkeit bas Ronigreich beherrschenden Partei, benn gleichwie fein Bruber, ber Graf von Arundel, hatte Tho: mas fich in die engfte Berbindung mit bem Bergog von Glocester und ben übrigen bem Ronig feindlichen Ba= ronen eingelaffen. Als aber Richard II., begunftigt burch

eine Berkettung von Ereignissen, für bie uns jebe Runbe abgeht, die Bugel der Regierung wiederum erfaßte, Mai 1389, wurde der Erzbischof des Rangleramtes entfett, für eine furgere ober langere Beit; benn 1393 fungirte er wiederum als Rangler, wie bas mit Gewißheit aus bem Umftanbe hervorgeht, bag er bamals, angeblich um ben Sochmuth ber Bonboner ju bemuthigen, Die Gerichts= bofe aus ber hauptstadt nach York übertrug. Das Erge bisthum Canterbury, zu welchem Thomas 1396 gelangte, tann ebenfalls jum Beweise bienen, bag er niemals ber Snabe bes Konigs ganglich verluftig mar-Wol aber find feine Beziehungen ju bem Sofe bas Mittel geworben, in der abermaligen Revolution, 1397, den Grafen von Arundel zu verberben. Borgebend, daß er mit biefem eine Unterredung zu haben wunsche, bestimmte Ris card II. ben Erzbischof als Bermittler in Diefer Ungelegenheit einzuschreiten. Den Berheifungen bes Brubers vertrauend, murbe Arundel, indem er vor den Konig gu treten meinte, ergriffen und in Gewahrfam gebracht. Nachdem auch ber Bergog von Glocester gefänglich nach Calais abgeführt, bes Konigs Autorität im ganzen Reiche anerkannt morben, begann fofort die gerichtliche Berfolgung ber in so spottlicher Weise gestürzten Partei. Gelbst der Erzbischof wurde von dem am 17. Sept. 1397 zu: sammengetretenen Parlament, ober richtiger von dem Un= terhause bes Hochverrath's angeklagt (20. Sept.). Er fei, bas führten die Gemeinen aus, dem Bergog von Glo: cefter und ben Grafen von Arundel und Barwid behilflich gemefen, die Beftellung einer Regentschaft auszumir: ten, und habe fur feine Person sich jum Mitgliede Dieser Regentschaft ernennen laffen; er habe ferner, gegen des Ronigs Willen, zur Berhaftung und hinrichtung von Gir Simon Burlen und Gir James Berner gerathen, auch biefe Berbrechen zu einer Zeit begangen, ba er Rangler, und bemnach eidlich verpflichtet gewesen sei, die Rechte ber Krone zu vertreten. Er stand von seinem Site auf, um fich ju vertheidigen, allein ber Ronig hieß ibn fcweigen, vorgebend, daß er wegen der geiftlichen Burde des Angeschuldigten bie Sache reiflicher und mit Duge ju ermagen muniche. Indessen fand es ber Erzbischof ange= meffen, nicht weiter im Parlament zu erscheinen, fei es aus Beforgniß um feine perfonliche Sicherheit, fei es, wie im Allgemeinen angenommen wurde, aus Defereng für bie argliftigen Ginflufterungen bes Ronigs. Richard foll namlich, die Beredfamkeit des Erzbifchofe furchtend, ibm feinen Schut verheißen haben, unter der Bedingung, daß er, ber Angefeinbete, fich enthalte, burch unzeitiges Auf-treten im Rath ober Parlament, feine Gegner noch mehr ju reigen. Wie bem auch fei, sobald bas Betenntnig bes Bergoge von Glocefter verlefen war, verlangten die Gemeis nen, bag uber ben Primas Gericht gehegt werde, worauf ber Ronig erwiederte, daß es beffen nicht bedurfe, ba der Berbrecher seine Schuld bekannt und fich ber koniglichen Gnade anheimgestellt babe. 218 feiner Strafbarteit gestandig, murbe der Primas ju lebenslänglicher Berbannung verurtheilt und fein Gintommen ber Rrone gugefprochen. Gezwungen, bas Reich zu verlaffen, manbte er sich nach Coln, wo ibn, nach turger Frift, Die Runbe

\* i !

von einer neuen Rrantung erreichte: bas angeblich erledigte Erzbisthum Canterbury war an Roger Balben vergeben worden. Den groben Ginbruch in Die fanonifchen Gefete nicht nach Gebuhr rugend, begnügte fich Papft Bonifacius IX. mit einer abmahnenden und wie zu erwarten fruchtlosen Correspondenz, bann sanctionirte er fogar die Gewaltthat, indem er, als Erfat fur Conterbury, bas Erzbisthum St. Andrews in Schottland an Thomas verlieh. Diefer aber scheint in Ronig Richard's unüberlegter Sandlung eine Berausfoderung auf Zob und Leben gefunden ju haben. In eine Monchefutte verhult, begab er fich auf ben Beg nach Paris, um mit Beinrich von Bolingbrote, bem aus England verwiefenen Bergoge von Bancafter, Die Entwurfe gemeinschaftlicher Rache zu verhandeln. Wie icharf auch der Bergog burch Rie chard's Agenten bewacht wurde, die Busammenkunfte, die er in Bicetre mit dem verkappten Monche hatte, blieben boch ein Geheimniß; und Thomas verstand es, auf seinen neuen Berbundeten u. a. durch Borzeigung einer Schrift, worin bie machtigsten ber Barone von England einem jeglichen Befreier ihre Mitwirtung verhießen, fo ju wirten, bag ohne Beiteres beschloffen murbe, Richard's Mufenthalt in Irland ju einem fuhnen Unternehmen ju benuten. Gleich: zeitig gelangten Der Bergog und der Erzbischof nach ber Bretagne; bort mietheten fie brei fleine Rahrzeuge, und von Bannes aus gingen fie unter Gegel, begleitet einzig von des Erzbischofe Reffen, von 15 Bleven und brei Die-Sie richteten ihre Fahrt nach ber Offfufte von England, freugten in beren Angesicht mehre Tage, und veranlaften, endlich bei Ravenspurn in Yorkshire landenb. bie abenteuerlichste Revolution, welche bas revolutionaire Inselreich je gesehen hatte. Der Bergog von gancafter bestieg ben Thron Richard's II., bas gegen Thomas Fit : Alain gefällte Urtheil wurde caffirt, und auch der beil. Stubl zögerte nicht, die fruher dem Balben ertheilte Institutions bulle als erschlichen zurudzunehmen. Großmuthiger ers wies sich ber in alle seine Wurden wieder eingefeste Erzbischof bem gefallenen Gegner: auf feine Fursprache murbe Balben nicht nur von bem Ronige begnabigt, fondern auch zu bem bischoflichen Site von Bondon erhoben. In bem gleichen Ginne vertheibigte hierauf in ber Parlamentefigung von 1404 ber Erzbifchof die Se: rechtsame und Freiheiten ber Rirche mit Rachbrud gegen bie mancherlei Unfechtungen und Anfoberungen, in welchen ber machsende Ginfluß ber Lollards unvertennbar mar. Es hatte biefe Regerei, fo lange fie ben Absichten ber Regierung zu bienen schien, wo nicht Aufmunterung, boch wenigstens nachsicht gefunden, als fie aber Diene machte, die bestebende Ordnung ber Dinge anzugreifen, feste man ihr Unordnungen entgegen, die ju noch ent: schiedneren Demonstrationen, ju Aufruhr endlich, die Sectirer herausfoderten. Ihr Dberhaupt, Johann Dibcafile, nach feiner Frauen Befigthume gewöhnlich Bord Cobbam genannt, tropte ben Gefeben, gleichwie ben freunbichafts lichen Bemuhungen um feine Betehrung, ju benen Konig Beinrich V. sich herabließ. Allen fernern Bubringlichkeiten bes Monarchen, bem er ein Jugenbfreund gewesen, ju entgeben, verließ Dibcaftle Windfor, verfolgt 'amar von

einer königlichen Proclamation, welche ben Obrigkeiten aufgab, nicht nur die manbernben Prediger, fondern auch ihre Buhorer und Gonner zu verhaften. Bugleich ward der Erzbischof von Canterbury angewiesen, gegen ben fluchtigen Dibcaftle auf bem Wege Rechtens ju verfahren. Eine in Folge beffen ergangene Borladung blieb unbeachtet, aber ber von bem Ronig ausgesendeten bewaffne ten Mannschaft burfte ber Wiberspenftige nicht lange trogen. Als ein Gefangener murbe Oldcaftle nach bem Tower gebracht, und bemnachft, 23. Gept. 1413, ben Primas vorgeführt. In bem Berbor, nicht gufrieben, feb nen Abfall von ber Rirche formlich ju erklaren, ergoß ex einen Strom von Schmabungen über alle ihre Betreue. Er behauptete, von dem Augenblide an, daß die Rirche durch das Gift der zeitlichen Reichthumer angesteckt wow ben, habe sie aufgebort, die Lehre bes Evangeliums gut bekennen: ber Rlerus fei ber Untichrift, ber Papft bas Haupt des Thieres, von welchem Bischofe und Pralaten bie Gliebmaßen und bie Monchsorben ben Schwang ausmachten; ber alleinige mabre Rachfolger bes beil. Detrus fei berjenige, welcher auf bas Treulichfte beffen Tugenben übe, er namlich, und mit ausgespannten Armen gegen Die Bufchauer fich wendend, fügte er hingu: " Sutet Euch vor benen, die bier als meine Richter figen. Selbst auf bem Irrmege begriffen, werben fie Euch irre fuhren, mit Euch jur Solle fahren." 3mei Mal vor die Schranten gebracht und ftets bei feiner Meinung verharrend, murbe er für einen verftodten Reger ertlart. Genothigt einen folchen der weltlichen Obrigkeit ju überliefern, verwendete fich jedoch ber Primas bei bem Konige, daß bem Berbrecher eine Frift von funf Tagen vergonnet werbe. Diefe bewilligte Frist benutte Oldcaftle, um aus dem Tower ju entkommen und feine eifrigsten Anbanger ju einem verzweifelten Unternehmen ju versammeln. Richt ohne Blutvergießen wurde ber bis ju 20,000 Mannern angen machfene Saufen, "ber ben driftlichen Glauben, ben Ronig, die geiftlichen und weltlichen Stande, alle Gefete und Drbnung vernichten," und fatt ihrer eine Republit unter bem Prafibium von Olbcaftle aufftellen wollte, auseinandergesprengt, 7. Jan. 1414. Seche Bochen Spater, ben 20. gebr., ftarb ber Erzbischof an einem Salsgeschmur. Er ift, ber Sage nach, ber erfte Bischof gewesen, ber ben Infaffen feines Sprengels bas Uberfeten ber Bibel in die Landessprache unterfagte. Gein altester Bruber Richard III., Graf von Arundel, ertrug mit großer Ungebuld bie Berrichaft ber Lieblinge, benen Ronig Ris charb II. ber Reihe nach unterworfen, und ba andere Barone in bedeutenber Anzahl diefe Ungebuld theilten, fiel es bem Bergoge von Glocefter nicht fcwer, eine Pargei ju bilben, jum Umffurge ber angefeindeten Bermaltung. Diefe Partei, nachdem fie in ber über ben Kangler, ben Grafen von Guffolt verhängten Untersuchung ihre Rrafte gepruft, verlangte von bem Monarchen, daß er nach bem Beispiele der Konige Johann, Seinrich III. und Eduard II. eine Commiffion nieberfege, welche angewiesen und bevolls machtigt werbe, ben Buftand der Ration zu untersuchen und ju reformiren. Des Ronigs Abneigung und Biberfand für folche Zumuthung erlag bem Ungeftume von

Glocefter und Arundel, und nicht nur wurde bie Commiffion gebilbet, fondern es nahmen auch in berfelben ber Bergog wie ber Graf als bie einflufreichften Mitglieber Plag. Bie ju erwarten, bat bie neu einnesente Beborbe wenig ober Richts gethan, um ben gerechten Rlagen ber Nation abzuhelfen, aber bem Grafen von Arundel; bem von den Dachthabern ernannten Ubmiral, gelang es bod, ber ungefeslichen Beborbe einigen Glang mitgutheilen. Er nabm im Laufe bes Sommers 1387 ben Frangofen ober ihren Berbundeten 160, reich und vorjuglich mit Bein (19,000 Tonnen) belabene Schiffe, verftartte bie Befagung von Breft und eroberte zwei ibr laffige Baftiden, movon er bie bem Stranbe junachft belegene niederbrannte, Die andere in bas Bertheidigungsfoftem des Plages aufnehmen lieg. Atsbann richtete er feinen Lauf gegen die Ruften von Flanderit, wo er bie in bem Safen von Gluis geanterten Schiffe gerftorte und Canbungstruppen ausfeste, bie landwarts bis auf eine Strede von gehn Stunden ihre Berheerungen ausbehnten. Aber es follte mit bem 19. Rov. 1387 bie ber Reformations: Commiffion bewilligte Gewalt ablaufen, und batte bereits ber Ronig, nothigenfalls ihre Abbantung gu erzwingen, Die Bortebrungen getroffen. Das Gebeimnig, morauf ber Erfolg Diefer Bortebrungen beruhte, wurde jeboch verrathen, und als Richard, um ben Regierungswechfel vorzunehmen, nach London fich begeben, mußte er gu feinem Erflaunen bernehmen , baf gabireithe Truppen-maffen, von Glocefter, Arundel und Rottingham befehligt, in ber Umgebung ber Stabt angelangt feien. Der Del bung folgte auf bem Suge ber Gingug ber Confeberirten, beren 2lnzabl man gu 40,000 Dann berechnere, unb benen am 13. Rov. and die Grafen bon Barmid und Derby ihre Banderien guführten. Unwiderffeblich in Diefer Beife vereinigten fich Glocefter, Meundel, Derby, Rottingham, Barwid gu einer Unflage auf Berrath gegen bes Ronigs Gunfflinge, ben Ergbifchof von York, ben Bergog bon Itland, ben Grafen ben Suffolt, Gir Robert Trefflian, ben falfchen Richter, und Sir Riclas Bramber, ben falfchen Rifter, erboten fich auch, ihre Sanbichube auswerfend, Die Thatfachen, worauf Die Rlage begrundet, burch ben Bivertampf zu erharten. Die Mucht ber Gunfflinge, Die Berhaftung mehrer bem Ronige jugethanen Individuen, peinfiche Processe und Bestrafungen maren bie Folgen Diefes Schrittes, tiefer, als jubor, betfant Midard in Abbangigfeit, und felbft bes toniglichen Eitels ibn gu entfesen Scheint Glocefter Billens gewefen Au fein, ware er nicht burch ben Bibet pruch von Derby und Rottingham bintertrieben worden, mas gu Suntingbon, 10. Dec 1387, mit Arundet, Barwid und Thomas Mortimer ber Bergog verabredet batte, , bag er ben Ronig ableben und bie Rrone in Dbbut nehmen wolle." Gloceffer und feine Berbundeten beberrichten burch und obne bas , wundervolle oder erbarmenlofe Parlament" ben Ronig und bas Meich, ohne boch irgend etwas ju berrichten, fo in ben Mugen ber Ration bie angemaßte Bewalt batte entschuldigen mogen. Der einzige Arundel, wenn et gleich mehr benn einen Monat in groceflofent Rreugen lange ben Ruften ber Bretagne verlor, batte

elitige Etfolgeugur Geeprwie ier benn Marant einnaber ufite bie Brief Dieconjobas; Land im Rachelle burch ausgefindete Dietriete verheerte und einen machtigen Ausfall berer bon Mochelle bentig zumidwies. Auch eine Anzahl filmzoffice Dativelsichiffes wurde aufgebracht, zulett aber geleth Arundel, inden er burdy Sturme genothigt, in ber Bufen vom in Palite einzulaufen, in bringende Befahr inbafetbir von ben Galetven von Rochelle und ju Bunde won bear Geafen von Gancerre eingeschloffen gu werbengiveinzig ein gunftiger Binb und ein Borfvrung von moet in bemaben bewahrte ibm unbefeine Flotte vor einem Unfallein Beinahe ein ganges Sahr war ber Konig ftente of in einer Cour ptenière, 3. Mai 1869, an feinen Meim ble Frage, wie alt er feit "Ew. Hoheit," ent= gegnete Gloceffer, "befindet fith in dem 22. Jabre." — "Bohinn bein," fprach weiter ber Konig, "ficher bin ichifonach ait genug, um meinen Geschäften vorzusteben; babe ich boch langer benn irgend ein Dundel in meinem Reiche unter Bormunbichaft gelebt: Ich bante Euch, Molorbe, für Gure bisherige Dienfte, begehre fie aber nicht weiter." Und eine vollftenbige Revolution war in biesen furgen Borten birchgeset, Dem Ronig bie Berrfcoft gurudgegeben. Arundel mußte ben Dberbefehl ber Motte nieberlegen, erfuhr aber außerdem teine woitere Beuntubigung; nur daß feine formabrende genane Berbinbung mit Globester ibn nach einigen Jahren in 3mift mit bem Dergog von Bancafter verwiedelte. In der Parlamentes figuing von 1394 außerte Arundel gegen ben Ronig, gewiffe Dinge lagen ihm bergeftalt fchwer auf, daß er, lander, We berschweitend, eine Dobfunde zu begeben befitteten muffen Der fraglichen Scrupel waren aber funf: 13 baf ber Derzog, von Lancafter oftmale Arm in Arm nin Bem Conige gehege biefere foganibes Konigs garben trage; (2) : baft iber (Spergeg im Rathe, burch fein bothfabrendes Wefen, Undere verhindere, ihre Meinung ju fagen; Bimag, bem toniglichen Gutereffe entgegen, bie Canbichaft Guigeline dam gegen Gergog berliebengimbeden: feig: 4) bag entiffen pfeine Kabrt unach? Caffilien viel wie viel Gelb enpfingen haber '5) buf fein Benchmen in ben Friebend: unterhandlumgen Dachel verbine. Michaed begrügte fich rucht; feinen Dheine im bertheibigen, fondern dief ihn auch bas gange Gefoldchimiffen, und auf! Bentafter's Antrag nende Arundeb vonichem Derlament genothigt, bem Bergogio Abbitte gw thuth in ben folgenben Borten : " Gir, balles vein Koling und andern Boebattangemeffen fcheint, und dat Ihr burch meine Worte fo febr Guth gefrant und ergamt flibet, fo benen fie mich, auch bitte ich Em. Snaben: Ihren Bone don mir abwenden gat wollen." Indeffen batte in dem Berlauf ber Jahre ber Ronig ibe ber bie Leiben und bie Ermordung feiner Lieblinge, noch bie feiner Perfon angethanen Beleibigungen vergeffen, und eben waren bie Sinberniffe, feiner zweiten Bermablung burch ben Bergog von Glocefter entgegengefest, bem aufdefpattett Grolle ein reichlichet Bufat geworben. Ges flatte fich fublend burch bie mit bem frangoffichen Konige= baufe eingegangene Berichmagerung, beforgt auch vielleicht um neue Umtriebe bes Seviogs von Gloceffer, fant Ris

darb, baf bie Stunde gefommen fir zufun Atte gund. Reues zugleich Rechenschaft zu fobern. Elecefter unb. Barmid murben mit theerafchenber Beichtigfait verhaftite mit Arundel bas Gleiche vorzunehmen , bebientenfich ben Ronig bes Primas; in dem Laufe einer Unterredung mit bem Monarchen wurde ber Graf feftgenommen (12 But 1397), und fogleich nach: Carisbroof Caftle, nauf ber Infel Bight, gebracht, nachdem ihm zwar vorbergeiblich verfprochen morben, bag ibm an Derfor ober Gigenthum tein Leid geschehen folle. Gleichwol murbe erg wien Gloen cefter und Warmid, ohne Beitverluft bes Berrathe angeflagt, ben nachzuweisen, vier Puntte aufgeftelleria birbets Bergog von Gloceftet und ber Graf von Arunditigatten ben Konig gezwungen, in die Ginfetzung einen Regentel schaft zu willigen, indem fie im Falle ber Dichtgemobe rung ibn mit bem Tobe bedrobeen; 2) ffe. batten bon, Grafen von Barwick und ben Chomas Martimer in Harringan Part auf ihre Seite gezogen und 38 , Deftei minfter, mit ben Baffen in ber Sand, ben Ronig gurd zwungen, ihnen feinen Schutz zuzufagen; 3) fie vier terfer meinschaftlich hatten hierauf ber foniglichen Gewalt ficht angemaßt und gegen ben Billen bes Monarchen ben Gip Simon Burley jum Lobe verurtheilt; endlich 4) hattens fie fich ju huntingbon verschworen, ben Ronig abgufetent ibm fodann die Acte, durch welche Eduard II. Des Shrons entseht worden, vorgezeigt, und ihm gesagt, lebiglich bat! Berehrung für feines verftorbenen Batere Andenten peper bante er, bag er mit bem gleichen Schickfal verfchant werde \*). Der Graf von Arundel betheuerte feine illeni schuld, erbot sich auch, durch einen Zweikamps ober won einem Befchwornengerichte fie barguthun,: Bornehmlich! aber berief er sich auf eine allgemeine, Dann eine prociti für ihn speciell bewilligte Umneftie. Jene man aber bel reite, weit fie erzwungen und niemath von bem Gonia freiwillig befintigt worden, durch bas Warlament für mag: gultig erflart, und bon ber bem Grafen win Briefel bes fonders ertheilten Amnesse molte iman benfo menig-wiften, weil der Konig fie aus libernitung gegeben beief und obne bie Gtrafbarteit bes Gtrafen in Urem gangen, Umfange fan denneme Der Braf murbe bemitach faufgen febert, fich über Die ihr beiaftenben Abatlachen 110 aufemmen und weigente fich bessen ; da sprach über imt ber Bernog. von Bancaften bas Unbeis : wie et fur Berrether bergend bracht; man brachte ihm nach bem Bower juruf, nad. benfelben Bag noch, 21. Gept. 1397in murbe er enter hauptet. Schmerglich beklagte ibn bas Bolls beffen Bieber ling birech Aasferteit, Großmuth und Eifer fin bas gent meine Bobt er geworben, und willig glaubte man bemu Gerüchte, bag bas abgeschlagene Saupt sich in manthere bacticher Beife wieder bem Rumpfe angefügt haben Poffe

gleichen erzählte man von Bunbern, Die bei bem Grabe bes Grafen in ber Augustinertirche ju Bondon fich ereignet haben follten, baher formliche Ballfahrten, biefes Grab ju befuchen, angeftellt murben, Biele auch fich beigeben liegen, ale eines Martyrere bes Grafen Gebachtnif ju feiern. Bermablt 1) mit Glifabeth Bobun, bes Grafen Bilbelm von Rorthampton Tochter 2) mit Philippa Mortimer, bes Johann Dafting's Bitme, batte Richard in biefer zweiten Che ben einzigen in ben Rinberjabren berftorbenen Sohn Johann, Bon ben Tochtern ber erften Che murbe Johanna an Bilhelm Beauchamp, Borb Mbergavenny, Margaretha an ben Ritter Roland Benthall, Mifa an Johann Charleton, Bord Dowis, Die altefte, Glifabeth, an Bilbelm Montaigu, bann an Thomas Mombran, Grafen von Nottingham und Bergog ben Rorfolt, in britter Che an Gerbard Ubflet und viertens an Robert Groufbill von Soberingham verheirathet. Der Gobn aber, Thomas Fit, Main, folgte feinem Dheim, bem Primas, in die Berbannung, und bemnachft auch in ben Siegeszug nach Ravenfpurn, und erwarb fich, tros feiner wenig vorgerudten Sahre, bergeftalt bes Bergogs von Lancafter Bertrauen, baf für einige Beit ber gefangene Ronig feiner Sut-ubergeben murbe. Unnothig mare es bingugufugen, bag bas uber feinen Bater gelprochene Urtheil jurudgenommen wurde, gabe es nicht Belegenheit, ben Umfang ber Befigungen der Fig. Main in bem eingigen Shropfbire angubeuten. Diefe Befigungen, mie fie burch Ronig Richard IL confiscirt und Dem Fürffenthum Chefter einverleibt morden ... umfaßten ... das Schloß Leon famme ben Beichbilbern Bremfielb und Dale, Chirde Caffle fammt Chirde- Land, Domalbefter Caffle, Die gange Sundred und eilf au biefem Schloß geborige Stabte fammt ben Schloffern Gfabell und Dalalan, auch anbere große und fcone Buter, " won benen mir noch base Schloß Shramerben ju nennen wiffen und bie Boigtei bes we micht von ben Bis Allain geftifteten, boch reich begabten Kloffers Sagmond. Dem alfo reffituirten Grafen pon Arundel und feiner Tante, ber Grafin von Dere ford, wird in ber Relation de la mort de Richard Il bie Ermordung bes Bergoge von Greter gur Baft gelegt, mabrend bie englifchen Beldichtsichreiber, mie auch ber Art. Exeter bie Shat auf Rechnung ber Gutsunterthanen von Dieften feben. Im Jabre 1404 vermablte fich Graf Thomas mit Beatrix, ber naturlichen Tochter von Ronig Johann L von Portugal, Die unlangft Bitme geworben von Gilbert Zalbot, Diefe Che blieb finberlos und ber Graf flarb, ben 13. Det. 1415, 216 feine Mubialerben traten bie vier Schweftern ober beren Rachfommen auf und erhielten bie Abergavennn u. a. gu fibrem Untheil Meremorth, in Rent, und Solt in Denbigfbire, mabrend ein viel reicherer, bauptfachlich aus ben Gutern berer von Barennes, ermittelter Untheil bem Bergoge von Norfolk Johann von Mombran jufiel, Gogar Die Grafichaft, Arundel batu biefer in Anipruch genommen, jedoch einen Mitbewerber findend in ber Derfon von Johann Sig-Main bem Baron von Maltravers. Johann's Bater. Johann Sig: Main, mar ein Bruder Des Grafen Richard III. und bes Erzbifchofe von Canterburn, und mit Eleonora

Die Relation de la mort de Richard II., mitgessellt in ber Revue retrospective, série II. C. 2, sigs biefen Punten eins Gravamen ber Conigin gegen ben Grasen von Krundel bingut, et aussi que la reine sut une sois trois heures à genoux devant le comte d'Arondel, pour le prier pour un sien chevalier, appelé Jehan Carnallay (lequel eut, ce nonobstant la tête coupée) lequel comte répondit à la Reine: Ma mie, priez pour vous et votre mari, il le vaut mieux.

ber Schwester von Bord Beinrich Maltravers, verheirathet, verlor aber in einem Schiffbruche bas Leben, 15. Dec. 1380. Der Sohn, vermablt mit Eleonora Bertelen, ftarb ben 29. April 1422, ohne daß er ben Ausgang bes um Arunbel erhobenen Rechtsftreits hatte erleben mogen, aber fein Sohn, ebenfalls Johann genannt, wurde burch Parla-mentsbeschluß ad. 27. Henr. VI. in ber Eigenschaft eines Grafen von Arundel anerkannt, und gewann bem mubfam erftrittenen Namen in ben frangofifchen Rriegen eine teineswegs alltägliche Beruhmtheit. Dem jugendlichen Ronig ein Begleiter, lanbete er am 23. April 1430 gu Calais, wiewol er erft 1431 in friegerischer Thatigkeit erscheint. Damals entfette er bie von Barbafan belagerte Burg Unglure, in Champagne, welche er, weil er beren fernere Behauptung unthunlich fand, ben Flammen übergab. Das Jahr barauf wirtte er ju ber Belagerung von gagny, ohne doch, wie Monftrelet ergahlt, bei ber Beffurmung bes Außenwerts Sanb anzulegen. Spater, 1434, hat er, von Mantes aus, nicht nur die umliegende Landschaft und bie Grenzen ber Rormandie gehutet, fon: bern auch unterschiedlicher Festen in Perche und Chartrain fich bemachtigt. Bon bem Berzoge von Bedford angewiefen, bas vor Rurgem ben Frangofen in bie Sanbe gefallene Rue ihnen wieber zu entreifen, mar er ohne Saumen mit etwa 800 Reifigen von Mantes aufgebro: den, und bereits in Gournay eingetroffen, als man ihm baselbft von ben Anstalten ber Frangosen, die alte Greng-feste Gerberon in wehrhaften Stand gu fegen, und von bem Schaben, welchen davon die Normandie haben murbe, fprach. Das Neft, im Borbeigehen gleichsam, bem Feinde gu entreißen, beduntte ben Grafen ein ichones Reiterfrudlein, und nachdem er in Gournay was an Rriegemafchi: nen und Lebensmitteln vorrathig, in Befchlag genommen, gog er in ber Mitternacht aus. Es war Morgens 8 Uhr, als er mit feiner Reiterei - Fugvolt und Gefchuge folg. ten in einer zweiten Colonne - por Gerberop anlangte. Rach Rriegogebrauch bezog er mit feiner Sauptmacht eine burch Gebege feste Stellung, indeffen er 120 Reiter vorichob, um ben Zugang der Burg zu huten. In ber Racht hatte fich aber, ben Englanbern unbewußt, gahl= reiche Gesellschaft in Gerberon eingefunden; da maren ein= geritten mit ihrem Gefolge Reinald von Fontaines, Phiverwegenen Ritter, und beffer benn jum Abmehren eines Angriffe, wußten die ihre 500 ober 600 Reifige zu gebrauchen. Richt fobald hatten bie Englander fich bliden laffen, und Pothon, la Sire, Fontaines führten ihr Bolt zu einem Auffalle, beffen Lebhaftigleit zuerst die feindliche Borbut marf, bann auf Arundel's Sauptgeschwader traf, bevor ihm die zweite Abtheilung fich hatte anschließen tonnen. Die Reiterei zerftaubte großentheils, bas endlich auf dem Schlachtfelbe eintreffende Fugvolt murbe mit noch große: rer Leichtigkeit niebergeritten, und zwei Stunden weit, nach Gournay bin, verfolgt, mabrend Arunbel mit bem einzigen Geschwaber, bas seine Ordnung beibehalten, Die Stellung in bem Bebege ju behaupten, fich anftrengte. Und es follte, von ba ibn zu vertreiben, schwerlich ben Franzofen gelungen fein, hatten fie nicht aus Gerberop

eine Relbschlange herbeigeführt, die in ihrer zweiten Entlabung bem Grafen von Arunbel eine fcwere Bunbe am Bein, oberhalb bes Knochels, fcblug, bag er faum mehr fich aufrecht zu erhalten vermochte, worüber benn feine Beute vollenbs Die Besinnung verloren. In Diefem Mugenblide tehrte la Dire von ber Berfolgung gurud, und bem Ungeftum eines erneuerten, alle Geiten bes Gebeges bedrobenden Angriffs erlag die Bertheidigung. Erschlagen ober gefangen murbe, mas ihr gedient, und hat man ber Tobten 240, ber Gefangenen, barunter Arundel felbft, mehr benn 120 gezählt. Den Grafen führten Die Sieger nach Beauvais, wo er in ben nachsten Tagen an ben Folgen feiner Berwundung ftarb (12. Mai 1435), und in dem Minoritenklofter beerdigt murbe. Raum ein Sahr hat seine Witme, Mathilbe Lovel, und nicht viel langer der Sohn, Sumfried, ihn überlebt, die Grafichaft fiel demnach an Johann's Bruder, Wilhelm, der auch nachträglich bas Allobialvermogen erbte, ba Johann's Tochter, vermablt an Jacob Butler, ben Grafen von Biltfbire und Drmond, finberlos verftarb. Bilbelm Sit-Allain, der bei feines Bruders Lebzeiten Bord Maltravers geheißen, bekleidete das Amt eines Justitiarius und Consftable der Burg Dover, stand bei den Konigen Beinzich VI. und Eduard IV. hoch in Gnaden und beschloß fein Leben 1487, aus der Che mit Johanna Nevil, einer Tochter bes Grafen Richard von Salisbury, funf Rinder hinterlaffent. Der alteste Sohn, Thomas II., Graf von Arundel, Gemahlin Margaretha Widvile, bes Grafen Richard von Rivers Tochter, ftarb den 25. Oct. 1524, Bater unter mehren Kindern, von jenem Grafen von Arundel (Wilhelm II.), ber mit vielen andern Peers und einer Angabl von Gemeinen, bas beruchtigte Drob. ichreiben vom 30. Juli 1530, an Papft Clemens VII. gerichtet, unterzeichnete. Wilhelm II., ber mit Unna Percy in erfter, mit Elifabeth Billoughby in anderer Che verheirathet gewesen, farb den 23. Jan. 1544. Gein Sohn erfter Che, Beinrich Fit Mlain, Graf von Arundel, Baron von Maltravers, Clun und Demalbefter, geb. 1511, biente Ronig Beinrich VIII. als Gouverneur von Calais, als Marichalt bes heeres in bem Feldzuge von Boulogne, und endlich als Rammerer, war auch, vermoge biefes Ronigs letten Billens, einer ber zwolf, bie in schwierigen Fallen ben Testamente-Erecutoren, ober ber Regentschaft, mit ihrem Rathe beifteben follten. Bei ber Kronung Chuard's VI. übte er bie Berrichtungen eines Lord : Marschalt. Richt lange und feine Beziehun= gen zu Dublen, bem Grafen von Warmid, als beffen vertrautester Rathgeber er angesehen wurde, bereiteten ibm erhebliches Ungemach. Bahrend Somerfet, ber Protector, um nur feine Entlaffung aus bem Tower zu erhalten fich schuldig bekannte, und als ein Feiger ber Uberlegens beit seines bisberigen Rebenbublers, Des Grafen von Barwid, wich, murbe Urundel, damit bas Ministerium feine Unparteilichkeit leuchten laffe, um 12,000 Pf. St. gebußt, aus dem Rathe entfernt, und fur turge Beit mit Dausarreft belegt. Dies Mal als Barwick's Freund bestraft, wurde er ein Jahr fpater, 1551, bes Ginverftanbniffes mit Somerset beschuldigt, und darum abermals zu haft

gebracht. Somerset ftarb auch auf bem Blutgerufte, mohingegen Arundel nach Berlauf eines Jahres freigegeben wurde, 3. Dec. 1552, nachdem er ben von Somerfet und beffen Unbangern beabsichtigten Berrath verhehlt ju haben, bekannt, bas Suteramt verfcbiebener foniglichen Parts niedergelegt, und sich verpflichtet hatte, feche Jahre hindurch an den König jahrlich 1000 Pf. St. zu ents richten. Er wurde jedoch bald wieder zu Gnaden aufges nommen, erhielt auch, wenigstens theilweise, Rachlag ber Gelbstrafe, weil eben bamals Barwick bie Bermablung feines Sohnes, Guilford Dubley, mit der vermeintlichen Thronerbin, Johanna Grey, beabsichtigte. Der Graf von Arundel war mit einer Tante ber Johanna, mit Ratharina Grey, verheirathet, gleichwie seine Schwester, Ratharina Fig-Alain, des Vaters der Johanna, des Heinrich Grey, des Marquis von Dorset und Herzog von Suffolk, erste Gemahlin gewesen. Widerwillig an Warwick's oder Northumberland's Triumphwagen geheftet, febnte Arundel fich nach Erlofung. Gie ergab fich in Aurzem, gelegentlich der Thronfolge. Eduard VI. ftarb ben 6. Juli 1553, und wurde das Ereignis forgfaltig verbeimlicht. Aber in berselben Racht, mahrend Die übrigen Bords in Berathschlagungen vertieft, schrieb Arundel an die Ronigin, ihr das Geheimnig und Northumberland's weitere Plane mittheilend. Sie weilte ju hobbesbon, in ber Rabe von London, und murbe, ohne die Warnung, am andern Morgen im Tower fich wiedergefunden haben. Das Schreiben empfangend, stieg fie auf der Stelle ju Pferde, um nach Kenninghall, in Norfolt, ju eilen, Arundel aber entging allem Verdachte einer von ihm begange: nen Indiscretion, und verhielt fich, wie feine Collegen, ruhig im Lower, bis dabin die Fortschritte der Konigin ihnen einen Borwand gaben, ben Drt der Sicherheit und ber Sequestration zugleich zu verlaffen. Fur ben Dienft ber Johanna Grey, außerten die Berren, murben fie ihre Unhanger und Pachter bewaffnen. Arundel, Shrewsburg, Pembrote, ber Lord Schapmeifter, ber Lord Siegelbewahrer u. f. w. entschlupften bem Tower am Morgen bes 19. Juli und reiften nach verschiedenen Richtungen ab, um fich jeboch, laut Berabredung, in ben nachften Stunben wieder in Bainardcaftle jusammenzufinden. Sier eroffnete Arundel Die Discuffion mit einer wohlgesetten Rebe, worin er ben Eprgeig Northumberland's beleuch: tend, jugleich bas Thronrecht ber Tochter Beinrich's VIII. auseinanderfeste und fraftig von Dembrote unterflust, begeifterte ber Rebner bie gange Berfammlung fur ben Dienft ber Konigin Maria; sie wurde augenblicklich in den Stra-Ben ber Sauptftadt proclamirt, und Arundel trug, von Paget begleitet, die Runde von diefem entscheidenden Ereignisse nach Framlingham. Gbenso mar es ber Graf, welcher am Morgen des 22. Juli ben jungft fo machtigen, jett bes Bochverraths angeklagten Berzog von Northumberland verhaftete, bann als Conftable Die Rro: nungefeierlichkeiten anordnete. Überhaupt gelangte er als Lord Steward of the Queen's houshold, bann als Confeilprafibent, zu ausgebehntem Ginfluffe im Cabinet, vornehmlich, indem er in ber Frage um die Bermahlung gegen Garbiner stimmte, und als bas haupt ber Partei,

für welche Marien's Reigungen, als ber eifrigfte Before berer ber spanischen Beirath auftrat. Botschafter, mit Garbiner und Paget, fur ben Friedenscongreß ju Marque, 22. Mai 1555, wurde Arundel in der gleichen Gigenschaft, mit Wotton und bem Bischof von Ely ju ben Conferengen von Cercamp entfendet, benen er jedoch, auf die Nachricht von der Konigin Ableben, fich entzog, um in England ben Gang ber neuen Regierung zu beobachten, bann ber hoffnung fich binjugeben, daß er burch eble Mb= funft und politische Reife Die Ungleichheit ber Sahre ersebend (er zählte beren 47) ber 1533 gebornen Königin wol ein angemeffener Chegatte fein mochte. In ber That hat Elifabeth ihn als ein brauchbares Bertzeug fur ibre 216= fichten und als einen unterhaltenben Gefellschafter lange mit Auszeichnung, mit jener Coquetterie, in der fie auch bei andern Gelegenheiten die große Meifterschaft entwickelte, behandelt. Aus Schriften bei Sanes ergibt fich, daß Arundel fur Dublen der gefährlichste Rebenbuhler gewesen. In Gewiffensangst und feinem Sauswesen zu schwerer Ginbuge, beharrte er ganzer fechs Sabre in feiner Bewerbung. Ratholit aus Uberzeugung, ftimmte er, ber Ronigin ju gefallen, fur die Reformation, und burch toftbare Geschenke, ber Beliebten bargebracht, burch unmaßi= gen Aufwand fur die bem hofe gegebenen Feste, fturgte er fich in eine tiefe Schuldenlaft. Als die Regierung genugsam befestigt, Die Wichtigkeit ber Individuen in dem aleichen Dage vermindert, wurde der laftige, ausgeplunberte Unbeter beseitigt, und nicht nur falt, sondern mit= unter hart behandelt, wenngleich sein Umt als Steward ihm verblieb. Und nicht nur unerhorte Liebe, sondern auch die Sicht machte dem armen Mann zu schaffen. Linberung hoffend ging er auf Reifen, querft nach Abbano, bei Pabua, in die Baber, 1565. Rach einer Abmefenbeit von zwei Jahren fehrte er zu ben Ufern ber Themfe gurud und bediente fich ju feiner Auffahrt bei Sofe ber erften Rutiche, Die man in England gefeben, gleichwie er das erfte Paar feidener Strumpfe, welche ben Beg dabin gefunden, der Ronigin gum Gefchenke überreichte. Bollends fiel er in Ungnade durch Theilnahme an bem Borhaben, ben Bergog von Morfolt mit ber Ronigin von Schottland ju verheirathen, und burch feinen Ginfpruch gegen ber Konigin Elisabeth Bermablung mit bem Bergog von Alencon, wiewol er bei biefer letten Gelegenheit Borte vernehmen ließ, bie in England regelmaßig einer gun= fligen Aufnahme fich erfreuen. "In Suffer geboren," bat er gefagt, "tenne ich meine Nachbarn jenfeits bes Canals zu genau, um ihnen zu trauen." Er erhielt Sausarreft, und mußte darin fast unausgefest bis ju feinem Tobe ausharren, nicht wegen eines Bergebens, sondern weil seine Opposition für die Absichten des Mis nisteriums ibn gefahrlich scheinen ließ. Er ftarb gu Lonbon, 25. Febr. 1580, als des Sofenbandordens alteffer Ritter. Seine zweite Che, mit Maria, bes Johann Arundel von ganherne Tochter, und bes Grafen Robert von Suffer Bitme, war kinderlos, Katharina Gren aber hatte ihn mit drei Kindern beschenkt. Davon ift Beinrich II. ber muthmagliche Stammhalter, "juvenis optimae spei," vor dem Bater ju Bruffel verstorben. Die jungere Tochter, Maria, war dem Herzog von Rorfolf angetraut, und ist in ihrem Rechte (sie starb den 25. Aug. 1557), ihr Sohn, Philipp Howard, zum Wessitze der Grafschaft Arundel gelangt. Auch die altere Tochter, Iohanna Sie-Alain, war nicht mehr am Leben, als der Bater sein Testament errichtete. Als eine sehr gelehrte Dame hatte sie verschiedene Reden des Isokrates in das Lateinische, und in das Englische die Iphigenia des Euripides überseht. Die drei Kinder ihrer Ehe mit dem Baron Iohann Lumlen starden sechngestig, Lumley aber, der Witwer, hat dem Schwiegervater in der vormaligen Stiftskirche zu Arundel "ex propriis armaturis statumm equestrem" (Worte der beigesugten prunkenden Inschrist) geseht.

Fitz-Charles, f. Fitz-Roy.

FITZ-GERALD, bas große Geschlecht in Irland, balt, nach einer ziemlich verlässlichen Genealogie, für seinen Stammvater einen Other, normannischer Serfunft, ber, nach bem Zeugniffe bes Doomsban Boot, bereits unter Chuard's bes Betenners Regierung Guter von Behamfbire befag, biefelben auch auf feinen Sohn Balter Big Dther vererbte. Batter, ber unter bem Eroberer Die Amter eines Castellans von Binbfor und eines Barben ber sammtlichen Forfte von Bertsbire betleibete, binterließ die drei Sohne Bilbelm, Robert und Gerald. Davon heißt ber altefte, Bilbelm, als bes Baters Rach: folger in allen feinen Umtern, ben Beitgenoffen abwech. feind Rip. Balter, ober be Binbfor, und er ift, wie man glaubt, ber Stammvater nicht nur bes Geschlechtes Binbfor (vergl. ben Art. ber Grafen von Plymouth) geworden. Gerald, Balter's jungfter Sohn, wurde von Ronig Beinrich II. gegen Abefe, ben Furften von Gub: Bales, ausgesendet, auch jur Belohnung ber von ibm errungenen Bortheile, jum Caftellan ber Burg Dembrote ernannt. Diefe Burg bat er weiter befestigt und ftand: haft gegen bie Angriffe ber Welfchen vertheidigt, und ben Dwen, ben Cobn von Cabugan ap Blethyn, bas Dberbaupt von Carbigan, erschlagen; wiewol er mit biefer That eigentlich nur eine personliche Unbild rachte, benn Dwen hatte ihm Resten, seine Sausfrau, entführt. In ber Che ber besagten Frau Nefta hatte er bie Gobne Bilhelm, Mauritius, Malgerus und David Sig-Gerald erzeugt, Balbbruder bemnach von bem Konigsfohn, von bem beruhmten Grafen Robert von Glocefter und von Robert Rig-Stephen. David, Archibiaton von Cardigan, murbe am 19. Dec. 1147 jum Bifchof von St. Da: vibs geweiht. Wilhelm, als ber altefte Cobn, folgte bem Bater in bem Befige ber Caftellanei Dembrote, und ber Mutter in ihrem Erbaute Karria ober Carrio, wes: balb er baufig Bilhelm be Carrio fich fcbreibt, auch als ber Ahnhert der Carem von Devonshire und Cornwall (vergl. bie Art. Falkland und Monmouth) betrachtet wird. Die Gerard, Grafen von Macclesfield (vergl. bief. Art.), bie Borbs Gerard von Bromlen, Die Gerard von Bryn, in Lancashire, und noch andere deffelben Ramens, werben ebenfalls von biefem Wilhelm hergeleitet, als Deffen dritter Gobn, Raimund le Gros, gitt, einer ber

Groberer von Triand, und zugleich ber Stammvater ber Sis - Maurice (f. biefen Art.). Mauritius Sis : Gerald, bes Berald und ber Refta zweiter Cohn, war, nachft feinem Solbbruber Robert Rib. Stephen, ber erfte, an ben entthronten, in Bales Unterftubung suchenden Ronig Dermob von Leinfter, feinen Degen ju verlaufen, mogegen bie beiben Bruber fich ben unabhangigen Befit ber Stabt Berford mit ihrem Gebiete bedungen. Dem Bertrage folgte in futger Frift die Reftauration bes Konigs und Die Erfüllung bes Berfprechens, wiewol Mauritius nicht an den erfen Operationen des Feldzugs batte Theil nebmen tonnen, fonbern erft fpater mit einem Gefolge von 10 Rittern, 30 Reifigen und 100 Bogenschuten nach Berford berübergetommen war. Dagegen leitete er bie Operationen, wodurch die Oftmanner von Dublin genothigt wurden, unter die Herrschaft Dermod's gurudgutebren, und war einer ber vornehmften Anführer in dem enticheibenben Giege aber D'Ruarc und beffen Berbundete, als von welchem ber Entfat von Dublin und ber Fortbestand der normannischen Gerrschaft in Irland die nachsten Folgen waren. Es hat auch Ronig Beinrich IL von England Die in feinem Ramen gemachten Eroberungen befuchend, 1172 Morigens Berbienfte anerkannt, inbem er ibn jum Lieutenant bes neuangeordneten Regimente, mit einer Commiffion auf 20 Ritter, bestellte. Durch Diefes Umt in die genaueste Berührung mit hugo von Lacy, bem Echnsberrn von Death, verfett, begleitete er denselben zu einer Confereng auf dem Berge Taragh, bie mit D'Ruarc von Breffnen verabrebet war. In ber Nacht vor bem Zusammentreffen traumte Griffith, bes Sig : Gerald Reffe, von grimmigen Chern, die feinen Dheim und ten gach gerfleischen wollten, und wie es ibm gelungen fei, von biefen Ungethumen bas verberblichfte zu erlegen. Er berichtete von feinem Traume ben Reisegefahrten, vernahm aber, anftatt bes Dantes fur bie wohlgemeinte Warnung, Spottereien. Betroffen jeboch von feinem nachtlichen Gesichte, unterließ er nicht, als bie Stelle, mo bas Gesprach abgehalten werben sollte, erreicht, die fieben erprobteften Danner feines Gefolges gu einer Sicherheitswache aufzustellen. Auch D'Ruarc fand fich mit einem zahlreichen Gefolge ein, und es wurde bin: und bergefprochen, bis auf ein von bem Sauptling gegebenes Beichen Die Srlander aus ihrem Berftede bervorbrachen, und gleichzeitig D'Ruare feine Streitart gegen Lacy's Saupt richtete. Den ersten hieb empfing bes Englanders Dolmetscher, und zweimal zu Boben gewor: fen, wurde Bacy unfehlbar feines Dolmetschers Gefchick haben theilen muffen, ohne ben Beiftand, ben in feiner bochften Roth Moris Fit : Berald ihm leiftete. Überbies traf Griffith mit seinen Reisigen auf ber Rampfflatte ein; er erschlug ben D'Ruarc, als ber sein Rog besteigen wellte, und erschlagen murden auch bes Sauptlings brei Schildtrager und viele andere feines Gefolges, bag alfo ber Gieg vollständig mar, wie bie Bestrafung bes beabfichtigten Berraths, wenn anders nicht der Traum und Die gange Richtung bes Berlaufs ersonnen ift, um einen gewöhnlichen Anglicismus ju beschönigen. Morit, ber auch burch fonigliche Berleihung Bidlow erworben, ftarb Vicinia di maring kanggan di di

'au Berford, 1. Sept. 1177, und wie in feinem Beben mit Ehren überhauft, bat er auch im Lobe von Seiten eines Bermandten und eines Beitgeneffen, die ehrenvollfte Anerkenntnig gefunden : "Gin zwerlaffigerer Dann, fand. hafter in Liebe und Treue," schreibt Giraldus Cambrenfis, "ift niemals in Irland gefunden worden. Ebel und wurdig an Leib und Seele, war er eines micht allguchoben Buchfes, gleichwie fein Gemuth nicht allzu berrifch. Ben Art freundlich und liebreich, war es fein Beftreben ftets vielmehr berfelbe zu bleiben, benn als ein folder zu gelten. In all feinem Shun maffig umb befcheiben tonnte er als bas Borbild einer regelmäßigen Rubrung gelten. Bortfarg, fprubelte er bafür in allen feinen Muserunaen Bis und Scharffinn. Borfichtig in ber Bernthung zeigte er sich in der Baffenthat tubn, unternehmend, ausbauernb, ohne Bermegenheit. Ruchtern, befcheiben, teufch, fandhaft, mahr, zuverläffig, hat er bei allem bem feine Fehler gehabt, wie jegliches Deufchenfind, aber Bafter, Berbrechen blieben ihm ftets fremb." Bon feinen funf Rinbern heirathete die Tochter, Refta, 1175 ben Berve von Montmorency, nahm ber zweite Gobn, Bilbelm, bes Strong: bow Schwester Emma zum Beibe, und wurde von Ro-nig heinrich II. bemfelben bie Baronie Raas zu Leben gereicht, die jedoch Emma, seine einzige Lochter, in ein fremdes haus brachte. Der britte Gobn, Thomas, wird als der Stammvater des Hauses Dasmond weiter unten vorkommen. Der alteste Sohn, Gerald, folgte in des Baters Besitzungen, der Stadt Berserd, der Baronien Offalen und Bictow, und ftarb 1205 ju Gligo, betleis bet, wie es beift, mit bem Amte eines Chef : Juftice von Irland. Gerald's Sobn, Morit, ward laut toniglicher Briefe vom 26. Rov. 1216 in ben Besit von Mainooth, und ber übrigen von feinem Bater berrubrenben Gater eingeführt, baf alfo eben bamals für ibn bie Dunbigfeit eingetreten sein wird, und gelangte 1229 und abermals 1232 ju bem Amte eines Lord. Juftire. Diefe Stellung wurde ihm gar fehr verbittert burch bie Emporung bes Grafen Richard von Pembrole: bestimmt burch bie von bem Sofe empfangenen Befehle, gereizt durch die ihm eroffnete Ausficht auf einen reichen Untheil aus ber Confiscation bes Grafen, betampfte ber Borb : Juftice biefe Emporung mit feiner ganzen Macht, und es gelang ihm, burch Ermordung bes Grafen beren Deifter zu werben. Aber ber verheißene Lohn blieb aus, denn des Erschlagenen Bruder wurde durch des Königs Gnade in die erledigte Erbschaft einges fest, und Morit mußte fich überzeugen, wie er ohne irgend eine Aussicht auf Bortheil, Die machtigste Reindschaft fich jugezogen habe. Ihren Folgen auszuweichen, ging er hinuber nach England, und vor Ronig und Dof schwur er ben feierlichen Eib, bag er an ber Ermorbung bes Grafen nicht ben minbeften Untheil habe; außerbem verpflichtete er fich ju ber Stiftung eines Rlofters, beffen Monche mausgesett für das Beil ber Seele beffelben beten wurden. Bieber eingetroffen in Dublin, erlag Morit ber Berfuchung, Eroberungen zu machen auf Roften von Febelim, bem Ronig von Connaught; ju diefem Ende die genaueste Berbindung eingehend mit de Burgo. Über biefes Bergewaltigungen hatte bereits Febelim Rlage X. Encott, b. 28. u. R. Erfte Section. XLIV.

bei Ronig Beinrich III. angebracht, und als er bie verdoppelte Gewalt verspurte, erneuerte, verftartte er feine Rlagen, weislich jedoch jebe Erwähnung des Chef-Juftice vermeibend. Diefes politifche Schweigen trug feine Fruchte; Moris, die Befehle des Hofes vernehmend, wehrte dem Breiben von de Burgo, blieb aber im Befige ber in Connaught gemachten Eroberungen, wo er bann 1242 ju Sligo eine Burg und an beren Aufe bas Dominitanerttofter erbaute. 3m Jahre 1235 hatte er ben Rebellen Cormac Rac Art D'Delagblin befiegt, auch benfelben in Athlone aufgehoben, und bas Jahr barauf ben burglichen Bau zu Ardmagh ausgeführt. Bon König Beinrich III. 1244 ju einem Feldjuge gegen die Ballifen entboten, geborchte er gogernb, bann wenbete er 1245 feine Baffen nach Ulfter, gegen die D'Donnel, die feit bem Tobe bes Stafen Sugo von Lacy bie gange Proving überzogen hats ten; einer ihrer Dauptlinge, Mopleslaghlon, ber foges nannte Ronig von Repvale, fiel in ber Schlacht, ihr Stammland Tyrcounel wurde bart mitgenommen, D'Real genothigt, Geiset ju geben, Cormac, ber bei biefem ben Englandern ein tremer Selfer gewefen, in ben Befig ber halben ganbichaft Connaught eingeführt; aber alle biefe Erfolge reichten nicht bin, um Sonig Deinrich's IIL Disvergnigen zu beschwichtigen: "Mauritium, Hiberniae Justitiarium, co quod ficto et tarde auxilium ab Hibernia Domino Regi duxerat periclitanti, a Justitiaria deposuit, 1245. Der Berluft feines Umtes war für Morig taum mertich, fo groß fühlte er fich in feinem Befithum und in feiner Popularitat; in allen Dingen die haltung eines souverainen Fürften annehmend, wenbete er feine gange Thatigfeit auf die Erweiterung feiner Bebiete, und bestand barum bis ju feinem Ende blutige, aber gluckliche Rebben mit ben Macarthy. Er farb ben 8. Mai 1257, nachdem er noch furg vorber bas Orbenstleib bes beil. Franzistus angenommen, und wurde zu Boughall, in der Kirche bes von ihm 1231 gestifteten Minoritenklofters, beerbigt. "Miles strennus et facetus, nulk secundus," schreibt Matth. Paris. Morit ber Große hinterließ einzig zwei Gobne, Thomas, ben Erftgebornen, und Morits. Diefer, jum Chef-Juflice bestellt, 23. Juni 1272, jog 1273 gegen bie Rebellen von Thomond, erzwang die Stellung von Beifeln, und nahm zu Caftle Dermot ben Grafen von Ulfter gefangen. Berrather aber in feiner unmittelbaren Umgebung lieferten ibn in die Sande der Rebellen von Dffaln, und er mußte geraume Beit im Rerter fchmachten, was ben Konig veranlaßte, im October 1273 einen an-bern Chef. Juftice, ben Gottfried von Joinville, nach 35land ju entfenden. Morit, ber Baft erlebigt, tam neuerbinge in 3wift mit D'Brien, und überzog 1277 bie Ge biete von Themond, begleitet in folder gahrt von The mas von Clare, bem er bas Sabr vorber feine Zochter Emilie jum Beibe gegeben batte. D'Brien Roe, ber Konig von Abemond, fiel in seine Bande und murbe enthauptet, aber bie Glan, ungebulbig für folchen Frevel Rache zu nehmen, trieb ben Morber bergeftalt in Die Enge, bag er, um nicht in ben Gebirgen von Glevebloom gu verhungern, nachbem alle feine Pferbe verzehrt maten,

genothigt murbe, fich ju ergeben. Ihm und feinem Schwiegersohne das Leben zu nehmen, fland in der Bill-Bir bes fo tief verletten Stammes, Die D'Brien beanuaten fic aber mit der Auslieferung ber Burg Roscommon, und ber Busage einer billigen Genugthuung (Eriac) für ibres Ronigs Mord. Merig farb 1286, aus feiner Che mit des Grafen Wilhelm Langschwert von Salisburg Tochter Amilia, zwei Rinder hinterlassend, mabrend bie zweite Gemablin, Agnes von Balence, finberlos geblieben war. Die Besitzungen, namentlich Abar und Crom, in ber Graffchaft Limerid, vererbten fich baber auf ben einsigen Sohn, Gerald, welcher, hierin feines Baters Be-fchick wiederholend, durch die Untreue feines Gefolges in Gefangenschaft gerieth, 1286, und bas nachfte Sabr fcon farb, nachdem er, ber ohne Nachtommenichaft mar, einen Better, den Johann Sit : Thomas, mit den Danors Mainooth, Radunegan und Legh belehnt hatte. Des großen Morit alterer Gobn Thomas war bereits am 26. Marg 1260 geftorben, seinen Gobnen Johann und Morit ein reiches Erbe, zugleich aber auch die erbliche Fehde mit ben Macarthy hinterlaffend. Diefe endlich zu einem Musfclage zu bringen, sammelten die beiden Bruder alle Rrafte ihres Saufes ju einem großen Unternehmen, und es erfolgte die Schlacht bei Gallan, in Desmond, 1261, in welcher der Sieg, lange bestritten, sich für Macarthy More entschied. Die beiden Bruder, Johann's Cobn Morit, 18 Barone, 15 Ritter, Subalternen in großer Anzahl fielen von Geiten ber Geraldiner, beren Dacht für immer vernichtet gewesen ware durch diesen unglucklichen Sag, batten anders bie innern Zwiftigkeiten ber Macarthys ihnen die vollständige Benugung des Sieges verstattet. Johann, um noch einmal auf ihn zuruchzutommen, mit bem Beinamen von Callan, von ber ihm und feinem Gefchlechte fo verberblichen Babiftatt, warb ber Stifter bes Dominitanerflofters ju Tralee, in Kerry, und fand in demselben zugleich mit dem Sobne seine Rubeftatte. Diefer Gobn, Morit, war mit Juliana ober Johanna, der Tochter und Erbin von Johann von Cogan auf Belvoir, der Erbin von Garrigileene, Carrigrona, Gaftiemore, Monallow in Rathgrogan u. f. w. verheixas thet gewesen, und hatte von ihr ben einzigen Gobn, Thomas, ber beigenannt Rappagh (Simiacus, Affe), wegen eines ibm in ber Biege jugeftogenen Abenteuers. Die Nachricht von bes Baters und Grofvaters Kall in ber Schlacht bei Gallan traf vernichtend die Bewohner der Burg Tralee, daß fie fur einen Augenblick des ihrer Borgfalt anvertrauten Erben Des Saufes, eines Gaug. lings von neun Monaten, vergagen. Babrent fie in ben Gangen und Borplaten fich berumtrieben, Die burch bie Trauerpoft erwedten Gefühle andzutauschen, gelangte ein Pavian, weiland des Burgherrn Liebling, ju Der Biege, aus ber er augenblicklich ben Rleinen entführte und mit ihm bis zu der außersten Spite des Klofterbaches sich verstieg. Da lief er eine Beile auf und ab, das Rindlein bergend und brudend, mehrmals auch ben Buschauern, die sich in Menge unten eingefunden, um zitternd und bebend bas magliche Spiel zu verfolgen, den Gegenstand: seiner, Affenliebe zeigendzugbis und jehn enden

lich gefiel, ben luftigen Sit ju verlaffen und bas Rind forgfaltig wieder in Die Biege niederzulegen. Bum Manne gereift, murbe ber Rappagh jum Bord : Juftice beftellt, April 1295, und von dem großen Unseben, beffen er im Bande genof, zeugt fein Unfpruch, in ben Grafichaften Cort, Baterford und Kerry das Amt eines Sheriffs, als ein von bem Grofpater herrührendes Erbe, ju betleiben. Das Kloffer ju Dungarvan verehrte ibn als feinen Stifter. Er farb zu Awny, 1298, und wurde zu Youghall, in ber Mitte bes Chore, beerdigt. Bum Gebachtniffe ohne Breifel feines Abenteuers mit dem Affen führen Die Derzoge von Leinster bis auf diefen Sag die beiden Affen Lord Offaly, gerieth 1291 in weitlaufige Zwistigkeiten mit Bilhelm von Besch, bem herrn von Kilbare und Chief: Juffice von Arland, sodaß er genothigt murde, personlich vor dem Konig Recht zu suchen. Der Konig verwies die Banter an ein Gottesgericht. Da nun Bescy, anstatt in die Schranken ju Lag und Stunde einzureis ten, eine Reife nach Frantreich beliebte, murbe er, als feines Unrechts geständig, feines Eigenthums in Irland verluftig erklart, und daffelbe, namentlich Rilbare und Rathangan, dem Bord von Offaly jugesprochen, fur Diefen, der bereits Mainooth, Lengh, Geafbill, Rathmore, in Kildaresbire, Abare, Crom, Athleacath, Briggedy, Grene und Effgrene, in Limeritibire, bann auch, pon ber Grosmutter ber, Carrigileene, Carrigrona, Castlemore, Monallow befag, ungemein mobigelegene Ermerbungen. Der ungludliche Musgang ber Schlacht von Callan und der momentane Berfall der Angelegenheiten ber Sig : Beralbe, welcher von ihr eine Folge, batte bem machtigen Saufe De Burgh Beranlaffung gegeben, feine Befigungen von Connaught über die Gebuhr und bis nach Munfter bin, auszudehnen. Die langwierige hierdurch veranlafte Febbe glaubte Johann ihrem Ente juguführen, indem er in einer Conferenz bie beiben Burgh, Richard, ben Grafen von Ufter, und Wilhelm nieberwarf, 1294, und nach feiner Burg gap in Bermahrung brachte; allein bas Parlament von Rilfenny nahm fich ber Gefangenen an, und nicht nur mußte Johann fie freigeben, sondern auch noch 3000 Mart an ben Grafen von Ufter als Entscha. bigung entrichten. Die Summe aufzubringen, trat er Slegagh, in Connaught, mit allen feinen Dependengen ab, die einen Berth von 1000 Mart hatten; andere 1000 Mart aufzubringen, lieferte er fein gefammtes Gilbergeschirr aus; bas britte Taufend wurde ihm erlaffen, in hinfict der Cheberedung feines Sohnes mit der britten Tochter bes Grafen von Ulfter. In brei Felbzugen, 1296, 1299 und 1300, diente Johann gegen die Schotten und bestand für eigene Rechnung eine Reibe gluckis der Febben gegen die eingebornen Stamme. Aber Couard Bruce, mit einem heere von Schotten ben Rorden ber Infel übergiebend, bereitete ibm wurdigere Beschäftigung; eng verbundet mit feinem Schwiegerfohne, dem Bord. Deputy, Edmund Butler, unterftugte er benfelben in allen feinen Anftalten und Anftrengungen für die Behauptung ber Infel. Er focht in ber ungludlichen Schlacht bei Ardifall, und litt, mehr wie ein anderer Grundherr,

unter dem allgemeinen Absalle der Irlander; aber unerfcutterlich in Anhanglichkeit und Biberftand, trug er mefentlich bei, die Fortschritte Bruce's gu bemmen, fodaß dieser sich endlich genothigt sab, seinen Bruder, ben Konig Robert, zu hilfe zu rufen, Mai 1316. Gofott erschien, ber neuen Invafion ju begegnen, ber Borb von Offaly im Felde, sobas Konig Eduard II. nicht umbin konnte, folche Treue langer unbelohnt ju laffen; burch Urkunde vom 14. Mai 1316 empfing Johann für sich und seine ebelichen Mannberben die Wurde eines Grafen von Rilbare, beren er freilich nur wenige Monate genof, benn er ftarb ju garaghbrine, bei Dainooth, 10. Gept. 1316, und murbe ju Rilbare in ber Minoritenfirche beerbigt. Er hatte ju Abaire die Rlofter ber Erinitarier und der Augustiner : Eremiten gestiftet; biefen letten u. a: auch die Stadt Modulleghy beigelegt, wie aus bem to-niglichen Bestätigungsbriefe vom 13. Dec. 1317 hervorgeht. In feiner Che mit Blanta be Roche war er Bater von vier Kindern geworden, in der Grafichast aber folgte der altere Sohn, Thomas Fit. John Kitz-Gerald, in dem fortwährenden Rriege mit den Schotten und den Rebellen einer ber ftandhaftesten Berfechter englischer Interessen. Deshalb wurde ihm auch der Oberbefehl ber in Riltenny versammelten Armee von 30,000 Mann, ber letten hoffnung bes ganbes, übergeben (Montag nach Palmarum 1317), wiewol das Eintreffen des neu ernannten Bicekonigs, Roger Mortimer, ihn ber Ehre, bem langwierigen Kriege ben Ausschlag zu geben, ber raubte. Bum Lord : Juftice ernannt, 1320, wurde ibm vergonnt, allen feinen Lebensleuten, wenn fie es munichten, englisch Recht zu verleihen. Bum andern Male Bord-Juffice, seit Februar 1327, ftarb er in biefem Amte zu Mainooth, 9. April 1328. Er hatte fich ju Greencastie, in Connaught, ben 16. Aug. 1312 mit Johanna be Burgh, ber britten Tochter bes Grafen von Ulfter, verheirathet, und mit ihr brei Sohne erzeugt, von benen Richard und Morit ihn überlebten. Richard, ber britte Graf von Rilbare, ftarb in bem Alter von 12 Jahren, ben 7. Juli 1329, Morit, ber vierte Graf von Kildare, war ebenfalls noch ein Rnabe, als feine Befigungen Rilbare, Mainooth, Abaire, Cromagh und Eftgrene durch tonigliche Berfugung vom 3. Juni 1334 ber But feines Stiefpaters, bes Bord-Juftice Darcy, anvertraut wurden. Morigens erfte Baffenthaten trafen die rebellichen D'Dempfies, in Beinfter. In einem Gefechte, 1339, fprengte er fie großentheils in ben Fluß Barrow, und niemals, fo ergablen bie Annaliften, wurde eine Beute in Dublin eingeführt, vergleichbar berjenigen, fo ber Graf von Rilbare erftritt. Auch in ben nachften Jahren erscheint er als ber Peal unerschrockener Bertheidiger, bis die Interessen bes Hauses, wie der English of blood, ihn bestimmten, 1345 mit bem Grafen von Desmond gemeine Sache zu machen. Der Chef-Juftice, Entschädigungen verheißend, locte ihn nach Dublin, und ba wurde er, einer Sigung der Court of Erchequer beiwohnend, verhaftet, auch bis zum 26. Rai 1346 in Gefangenschaft gehalten. 3m Rovember beffelben Jahres unterftatte er ben neuen Bord : Juffice, Balter Bermingham, in bem Belbzuge gegen Die D'More, und

im Rai 1347 biente er unter bes Konigs Augen bei ber Belagerung von Calais, hierburch bie Rittermurbe fich verbienent. Im 30. Marg 1360 murbe er jum Bord-Juftice, am 2. Marg 1372 jum Cuftos bes Konigreichs bestellt. Er farb ben 15. Aug. 1390, nachbem er Beitlebens bem Priorat St. Bulftan ein liebreicher Boblthater gewesen, auch mit Glifabeth Burghersh verschiedene Bandereien in Meath etheirathet hatte. Gein Gohn, Geralb, der fünfte Graf von Kildare, wurde 1398 von den D'Connor gefangen gehalten. Bord-Juftice burch Ernennung vom 7. Sept. 1405, erset in solchem Umte im October 1406, verheerte er 1407 bes Dac Murrough D'Connor Sebiete, dann nahm er die D'Rolan, Bater und Gohn, gefangen, befiegte endlich bei Callan ben D'Carrol und die ihm beiftehenden Burgh. D'Carrol felbft und 800 ber Selnen blieben auf bem Plate. Geralb erbaute 1408 bie Beißenburg (Withe Castle) ju Remigeighlin, verfiel aber in bes Konigs Ungnabe, burch die Beigerung fir bie Mainooth-Prabende, bei bem Dom zu Dublin, bas tonigliche Patronat gelten zu lassen. Der zum Bord- Lieutenant bestellte andere Gobn Konig Heinrich's IV., der Bergog von Clarence, hatte nicht fobald bie Infel betrefen, als ihn zu begrußen, Rilbare auf die Strafe von Carlingford eilte. Da wurde ber Graf mit breien feiner Bettern fefigenommen, verlor alle feine Sabfeligfeit und mußte gulett feine Befreiung aus bem Caftell von Dublin um 300 Mart ertaufen. Er ftarb 1410. Gein Sohn, Johann, the Crooled, ober Crouch Bad, ber fechete Graf, murbe, eines Einverftandniffes mit bem Prior von Kilmainham beschuldigt, am 24. Juni 1418 verhaftet und nach Erim in die Burg abgeführt, baute nachmals die Schloffer ju Mainooth und Killea, und ftarb ben 17. Det. 1427, Bater bes einzigen Gobnes Thomas, welcher 1454 jum Bord Deputy beftellt, in Diesem Umte bis 1459, bas Jahr, in welchem ber Bergog Richard von Bort mit ben Bollmachten eines Borb-Bleutenant herüberfam, verharrte und mahrend ber Beit mehre Parlamente abhielt. Bu naberer Beruhrung mit dem Berzoge gelangt, verfiel er ganglich in beffen Abhangigteit, die zu befeftigen, Richard ihm eine feiner Be-figungen, bas Manor Molagh, in Meagh, abtrat und ibn 1460 ju feinem Deputy bestellte, eine Sphare, bie Ebuard IV. bei feiner Thronbesteigung bebeutend erweisterte. Der Graf wurde am 30. April 1461 jum Cord-Juffice und 1463 jum Borbfangler mit einem Gehalte von 49 Pfund per annum und 10 Sh. per diem er nannt. 3m Jahre 1464 ftiftete er, in Gemeinschaft mit feiner Grafin, bas Frangistanerflofter gu Abaire, gemeintglich the Poor Abben genannt. In das Schickfal des Grafen von Desmond verwidelt, 1467, und wegen feiner Berbindungen mit ben rebellischen Irlandern bes Berrathe schuldig erflart, batte er bas Glud ber Saft gu entflieben, und die Gabe, in England, wohin er fich begeben, feine Rechtfertigung bergeftalt burchzuführen, bag er volltommen reftituirt und fogar an Siptoft's Stelle gum Lord : Jufice ermannt wurde. Er bertef gwei Mal Das Parlament, und icheint auf Diefe Berfammiungen größeren Einfluß geubt gu baben mis einer feiner Bots 52 \*

glaifel Davol geugen bie fon gemaliten Berbialhunt gen far bie Auffellung einer febenben Stlegsmächt, 160 Bigerfichitgen und 64 Reffige, wovon 94 besthindt waren ffir Strald, Des Grafen Gobn, vine Erlbwache auszus machen. Gleichwol fonnte Ehomas fich nicht bis 3n fois nem Ende im Amte behaupten ; er muffe buffelbe 1475: Beind ber Geralbiner, abtreten. Shomas flerb ben 25. Ratg 1478, und ihm folgte in ber Graffchuft ber Cohn ber zweiten Che, mit Johanna, einer Eddret Bocob's, best flebenten Grafen von Desmond, wahrend bie Gobne ber erften Che, mit Dorothua D'More, Shane (Johann) und Withelm, auf eine Abfinbung beschrantt, Die Stammvater ber Familien von Bladball, Deberteftoton, Die mothire ober Cluonbioque geworben find. Muger bem achten Grafen von Kilbare bat Thomas in feiner ambern She noch brei Gobne, Shomas, Jacob und Moris, bon welchen die Fig : Geralde von Thomastown und Caberaffa in Elmerickhire Herkommen gehabt. Thomas wurde burch Statut bes in Arim verfammelten Parlaments von Ridarb IH. jum Bordfungler von Frland für bie Dauer feines Lebens ernannt, nahm Partei fur Lambert Gimnel und erhielt für dieses Bergehen von König Seinrich VII. am 8. Dec. 1486 Bergeihung, eine Ghabe, Die ibn febod nicht hinderte, bem Abenteurer in ben maglichen Bug nach England zu folgen. Dort ift Thomas, zugleich mit feinem Bruber Morit, in ber Schlacht bei Stofe, 16. Suni 1487, gefallen. In feiner She mit Elifabeth Sotmanstown ift er ber Ahnherr ber Sig. Geralbe von Burengy geworben! Gein alterer Bruber, Gerald, achter Omf von Rilbate, ward 1478 jum Depatirten bes Ber-3036 bun Bort, bes Sobnes Couard's IV.) als bes Bicce-Danbhabung ihm eine Beibwache von 140 Reifigen bewilligt war, follte fich auf ble Dauer bon vier Jahren beschränken. Es war Diese Leibwache für Die Baudmacht des Grafen fein bedeutenber Bumathe : ibm anderendriger findeni berfiel et auf Die 3bee einer abeligen Bruberichaft, unter Anrufung St. Georg's, bes drifflichen Ritters. Dreizehn ber vornehmften Berren aus ben Graffchaften Siloare, Meath, Dublin und Couth bereinigten fich 1479 in folder Bruderfchaft; deren Aufgube zuvorderft bie Bewahrung ber Geenze gegen die berbarifchen Stamme war, zur welchem Ende die Dreizehnt 200 Reifige aufzustellen fich verpfilchteten. Den Befehl über diese Reifige hatte der Brüderschaft Haupimann ju führen, der allfichrisch auf Ge. Georgentag gu ermablen war. Der erfte Sauptmann ward ber Graf won Rilbare, ber aber ber Rache folger nicht bar viele gehabt haben wird, weil bas zweck-mibige Institut burd Parlamenteversugung 1494 aufgeboben wurde. Geftust auf die Bruberschaft und mit Gefthid feine gamifienverbindungen benutend und ermeis terne hamentlich indem er feine Schwefter Eleonore an Deinrich D'Real, bas Oberhaupt seines machtigen Stam: thes, vertheirafbete, erreichte bei Graf für feine Bermals thing "was taum je einer feiner Worgenger zu voffen gewagt hatta. Dag ber englischen Berrichaft unterworfene Irland genoß eines ungefieren friebendquemmbe afogas

fürlieingeine Beibefferungen eimffänglich gehalchty-dabeffen Berato magrent bes Bechfeis ber Regenten aus bem Smife Dort; unwandelbar in feinem Poften fich behanptete: Beinrich VH: fand bei feiner Ehronbefteigung gleich weinig Berunlaffung, eine Beranberung vorzunehmen, obgleich Kilbare im minbesten nicht befliffen war, feine ver jahrte Anhänglichkeit an Die weiße Rose zu verbergen. Der Ronig Thirnte felbst nicht, als ber Graf unter bem Bormande, blif feine Gegenwart in Irland unentbehrlich fet," einer Betufting nach England bie fculbige Folge verweigerte. Bie es scheint, verfah er sich bereits eines Beluchs von Lambert Simnel, bem angeblichen Grafen won Barwid, und mollte er biefen Abenteuter gu empfangen bie Anftalten treffen. Simnel burfte fich nur in Dublin geigen, und fofort murbe er von bem Bord-Deputy, ben Baronen, bem Bolle als ber Abronerbe anerkannt, auch am Beifen Sonntage, 2. Mai 1487, unter bem Ramen Eduard VI. gefront. Allein bie Erpedition, bes flimmt, auch England bem neuen Ronige ju unterwerfen, misgludte, Simnel, seine teutschen Goldner und die Freiwilligen aus Irland unterlagen bei Stoke, und Rilbare beeilte fich burch feine Unterwerfung ben fiegenden Monarchen zu verfohnen. Richard Edgecumbe tam als bes Ronigs Commiffarius, um die Erneuerung bes Treueides von Seiten ber abgefallenen Barone zu empfangen. Die Geremonie wurde ben 21. Juli 1487 vorgenommen und mit einem hochamte beschlossen, in beffen gaufe bie über ben Grafen als einen Rebellen von dem b. Stuble ver bangte Epcommunication jurudgenommen wurde. Um Die Sache noch feierlicher zu machen, entbot ber Ronig bie fammtlichen Barone ber Infel englischen Urfprungs gu fich; in milben Ausbruden verwies er ihnen ben einem Betrüger geleisteten Borschub, "They would at last erewn apes, should be be long absent," bank lief er für fie bie Urfunben ber Begmbigung ausfertigen: Rilbare wurde fugar in feiner Statthalterschaft beibebale telt, ein Umffand, beffen er alebalb ju einem verherrens bem Buge gegen bie unrubigen Stamme in Meath fichbediente, 1489. Auch die Pracht feines Hausbalts erhielt einen unerwarteten Busatz es wurden ihm aus Zeutschland als eine vortreffliche Geltenheib Techs Dusteten zugesendet, und bamit jogen bie Golbaten auf, Die vor feinem hofe in Dublin, vor Thomas Court, Bache ftanden. Den Freitag nach Dreitonigen 1491 hielt tr ein Parlament zu Erim, bas fich ergeben zeigte, ob-gleich ber alte Bwift bes Grafen mit ben Butlern, in winer unfprunglichen Softigfeit erwacht, bie ganze Pale in Berwirrung brachte. Die Butter, flets Unhanger bes Boufes Cancafter, erfreuten fich bei Sofe einer machtigen. Fürsprache, außerbem beunruhigte ben Rouig bas Auf-freten eines neuen Kronpratenbenten, bes Bergogs won Bort ober des Perfin Berbect. Der Graf von Ritbard wurde in feinem Amte erfett, und alle feine handlangen gu verbachtigen, machte fich bie neue Bermattung gu bes beingenoften Angelegenheit. Doch leiftete et bem Corte. Deplity bie Beeresfolge gegen Die D' Sanlan, wher mate Weschulbigte ifin bes Einverftanbniffes mit viesen Stebelion und baff ter gemeinschaftlich ent ibnen bem Bermet nach

bem Leben Arebe. Das Varlament von Dtvabeba, Ravember 1494, achtete ibn, feinen Bruber und mehre anbere Beralbiner als Berrather, weil fie mit ben D'hanlan fich befreundet, bas Schloß Catherlough erfliegen, Copne und Livering erpreßt, mit bem Konige von Schottland unterhandelt hatten. Sogar bes Grafen Feldgeschrei-Crom a Boo wurde als gesehwidrig proscribirt. Daneben befand er fich in eine ungludliche Febbe mit Plunket von Rathmore verwidelt, in verschiedenen Befechten batte et ben Rurgern gezogen, fodaß er, aus Meath vertrieben, in Rilbarefbire fich ju verbergen gezwungen, nie brei Zage hinter einander an demfelben Orte jubringen durfte, bis er, eines Tages mit etwa 12 Begleitern auf Beute ausreitend, in der Nabe von Trim des Plunket anfichtig wurde, ibn, ber wol von 20 Reifigen begleitet mar, anfiel und feinen Sauptfeind und die meiften von beffen Gefolge erschlug. Nicht lange barauf gelang es ihm, einen nicht minder einflufreichen Gegner wenigstens fur eine Beit lang unschadlich zu machen, indem er ben Bischof von Meath am Fuße des Beiligenschreins, mo er eine Freiftatte gefucht, aufhob, bagu mit feinem gewohnlichen Eide, bei St. Bride betheuernd: "Were it not that he knew his prince would be offended with him, he could find in his heart to lay his sword upon his shaven crown." Um ben Bischof zu befreien, legte sich ber Bord : Deputy auf Bitten und Berbeigungen; treubergig geworden durch die Busicherung einer vollständigen Amnestie, tam ber Graf nach Dublin, und da wurde er ergriffen, in ein Boot geworfen und nach England übergefeht, in der Uberzeugung, daß feiner dafelbit ein unerbittlicher Richter marte. In ber That mar alles Dogliche aufgeboten, ihn burch die Rraft ber Beweise gu erdruden; um den Gindruck zu verftarten, begab fich ber Bischof von Meath auf die Reise nach hof. Außer bem verbachtigen Bertehr mit eingebornen Irlandern, außer einer Menge von Gewaltthaten, beren fich Kilbare in feinen Privatfebben schuldig gemacht haben follte, wurde ihm als ein capitales Berbrechen die Einascherung ber Domkirche von Cafbel zur Laft gelegt. Bu Jebermanns Bermunderung bekannte er fich zu ber That, eidlich jedoch betheuernd: "That he would never have done it, but that he thought the Archbishop (David Creagh) was in it." Solches Geständniß belustigte über bie Magen ben Ronig, war aber auch febr geeignet, bie schrecklichen Borftellungen von des Grafen hinterlift und Ranten zu berichtigen. Den gunftigen Ginbrud zu tilgen, bot ber Bifchof von Death feine gange Beredfamteit auf und ber Graf bekannte fich fcbier überwunden, als ein Ignorant, ber folden hochgestellten und fpitigen Reben Richts entgegenzustellen wiffe. Da wurde ihm vergonnt, fich einen Rechtsbeistand zu suchen, "whom he would have in England, and he should have him, and also a sufficient time to be advised." Der Client war aber bald im Reinen um feines Patronen Bahl, wiewol ihn einiger Zweisel anwandelte, daß "I shall not have that good-fellow that I would chuse." Der Monard sprace ihm su, "assured him he should," und der Graf vermaß sich, "That ha would pitch upon

the best Council in England." - ,, Who is that, " fragte der König. "Marry," schwur Kildare, "I can see no better man in England than you, and, by. St. Bride, I will chose no other." Da lachte ber Konig, und er brudte bes Processes gunftige Entscheis bung in wenigen Worten aus: "By St. Bride, you have chose well, for I thought your tale could not weil excuse your doings, unless you had well cho-sen." Gleichwol konnte der Bischof sich einen verzweiselten letten Berfuch, bem Gegenstande feines Unwillens gu schaben, nicht versagen, und am Schlusse seiner Philippica auf bes Anwalts Babl anspielend, außerte er: "You see what a man he is, all Irland cannot rule yonder Gentlemau," woraus Beinrich VII. folgerte: "If it is so, then he is meet to rule all Irland, seeing. all Ireland cannot rule him," und burch Patent vom 6. Aug. 1496 murbe ber Graf jum Bord Bieutenant fur Irland bestellt, gleichwie er bereits in seine Guter und Titel wieder eingeset worden. Noch in beffelben Monats Laufe trat er, begleitet von der zweiten Frau, die er mabrend feines Aufenthalts am Sofe fich gefreit, die Rud. reife an, um fofort mit farter band bie Bugel ber Regierung ju ergreifen und eine unüberfebbare Reibe von Erfolgen auf Kosten der unabbangigen ober rebellischen Stamme in ben verschiedensten Theilen ber Infel einzuleiten. Diese friegerischen Abenteuer erfüllen den größten Theil feiner Zeit, ohne doch ju einer speciellen Darfiellung fich zu eignen. Perfin Barbed, nachbem er 1497 fein Augenmert auf Irland gerichtet, wurde burch Rilbare's Anftalten verscheucht '), ein Dienft von Bichtigfeit, ben Beinrich VII. toniglich belohnte. Durch Urtunde vom 25. Aug. 1497 wurden des Simon von Montfort verfallene Buter, Die Manors Dunchurch (mit ben Drtfchaften Causton, Tofte und Thurlaston), Avan : Basset, Ringston ober Kingsfort und Ullenhall in Barwidfbire, bann Shennington mit ber Kirchenvoigtei in Glocestersbire, bem Grafen und feiner Dausfrau verlieben. In St. Magnus fen, bes Dartyrers Tag, 19. Mug. 1504, erfocht Rile bare bei Knocktough in Connaught, funf miles von Galway, ben großen Sieg über Ulid be Burgh, gemeiniglich Dac Billiam genannt, bas Dberhaupt von Clanricard, über Terlough D'Brien, den Fürften von Thomond, über Melroony D'Carrol und andere Chieftains, welche in ihrer Bereinigung bas größte, seit ber Eroberung in Irland gesehene Beer aufgestellt hatten, und allein an Tobten 4000, nach Sowth 9000 Mann gurudliegen. Die Eroberung von Galway und Athunry, die Berbeerung ber gangen Proving maren die Fruchte eines Sieges, mele cher noch absonderlich bem Feldherrn ben Sofenbandorben verschaffte. Der Graf wurde zu Windsor, 4. Dai 1505, installirt, und wiewol er bas Unglud hatte, seinen gros gen Gonner, König Seinrich VII., überleben zu mussen, so blieb er nichtsbestoweniger auch unter ber folgenben:

<sup>1)</sup> Es schreibt der Rönig an Gilbert Zasbot: "that Perkyn-Warbeck, after landing in Ireland, hat been taken by his cousins, Theris of Kildare and Desmond, if he and his wife had not secretly solen away, and, coming up the see, is the land in star gountle of Cornevalla Anna 1880 and 1881 and 1881.

Regierung an ber Spipe ber Angelegenheiten, ftets be-Schaftigt, Die Grenze zu vertheibigen ober Ungeborfam gu bestrafen; daß bemnach die englische Proving mit vollem Rechte fich Glud munichen mochte, überhaupt 33 Jahre seines wachsamen und festen Regiments genossen zu haben. Rochmals gegen Lemewanam ober D'Canan's = Caftle ausgezogen, erfrankte er zu Athn; man brachte ibn nach Kilbare, wo er ben 3. Gept. 1513 ftarb. Daß er ber mabre Reprasentant bes irlandischen Charafters in feiner Bediegenheit, ber Liebling bes irlandischen Boltes werben mußte, erfeben wir aus ber von Stoneburft aufbewahrten Ergablung. Ginem von bes Grafen Reitern manbelte bas Belufte an, aus bes geftrengen herrn Bart ein haar ju besiten. Dazu burch eigene Industrie zu gelangen, getraute er sich nicht, er wendete sich an Bopce, des Gras fen Junter, und verhieß dem einen irlandischen Klepper, wenn er es übernehmen wolle, jenem Barte, bem Gegenfande allgemeiner Berehrung, ein haar auszuraufen. Der Graf ergluhte noch von Born über ben Sehler eines Dieners, ale Bopce ibn ansprach: "So is it, ant if it like your Lordship, one of your horsemen promised me a choice horse, if I snip one hair from your beard." Urploblich besinftigt entgegnete Gerald: "I agree thereto, but if thou pluck any more than one, I promise thee to bring my fist from thine ear." Des Grafen erste Frau, Alison Enstace, war vor Schreden über seine Entführung nach England ben 22. Nov. 1495 verftorben und hatte ihm ben Sohn Gerald und feche Sochter binterlaffen. Die zweite Frau, Glisabeth St. John, geft. ben 28. Juni 1516, überlebten fieben Sohne, Beinrich, Thomas, Jacob, Dlivier, Richard, Johann, Balter. Davon ftarben Die beiben altern gleich nach der Mutter, beren Erbichaft alfo auf den nachsten in der Reihe fiel. Jacob, ein Johanniterruter, gefeffen auf Leirlip in Kilbarefbire, regierte 1526 bas Komgreich, als feines Bruders, des Grafen von Rilbare Deputirter, nahm jum Beibe eine Tochter bes Beigen Ritters (Rig-Bibbon), mit welcher er feche Tochter und einen Sohn erzeugte. Der feche Schwestern vollburtiger Bruder, Berald, neunter Graf von Kilbare, im gemeinen Leben Garret Dac Alison genannt, wird als einer ber schönsten Ranner feines Beitaltere geschildert. Lord Schahmeifter von Irland feit 18. Febr. 1504 hatte er bei Knodtough mit Auszeichnung gefochten, um fo fcneller vereinigten fich zu feinen Gunften bie Stimmen im Rathe, als es darauf antam, ohne Zeitverluft für feinen Bater einen Rachfolger zu ermablen. Bald traf die konigliche Be-flatigung ein, und Kildare, mir bem Titel und ben Bollmachten eines Bord : Deputy befleibet, fant fofort Bele genheit, feinen Muth und feine Gaben fur Eriegsführung gegen die Zahllasen Feinde, von welchen die Pale um-geben war, zu bewähren. Allerwarts von dem Erfolge begleitet, versaumte er, sich um die Freundschaft des erften Miniftere, bes gewaltigen Bolfep, ju bewerben, ein feb: ler, ben ju benuten Deter, ber Graf von Drmond, nicht unterließ. Diefer Erbfeind ber Geraldiner feste alle Trieb. febern in Bewegung, um juerft ber bulb bes Carbinale fich ju verfichern, und bemnachft ben machigen Pro-

tector ju Umwillen gegen ben Ubermuth, Die Storrigfeit bes Grafen von Kilbare ju reigen. Der Lord : Deputy wurde nach hof gesobert, 1519, um fich wegen ber ibm angefchulbigten Berberchen, daß er 1) fich und feine Am-banger jum Rachtheil bes foniglichen Schabes bereichere, 2) mit feindlichen Irlandern Berkehr, ja Berbindungen unterhalte, ju rechtfertigen. Es fehlten fur bie Antlage Die Beweise, fodaß ein Strafurtheil unmöglich war, aber die Intrigue erreichte feviel, daß der Graf volle brei Jahre in England theilmeife in ber haft zubringen, auch fein Amt an ben Grafen von Gurren aufgeben mußte. Diesen Streich batte er abzuwenden gehofft, inbem er, Bitwer feit 6. Det. 1517 von Elisabeth be la Bouche, mit einer bei hofe viel geltenden Familie fich verschwägerte, des Marquis von Dorfet vierte Sochter, Elifabeth Gren, beirathete; ber Berluft des Amtes, fo unerwartet eintretend, traf ibn bemnach als ein Donnerfclag. Um nicht fofort in feiner Erniedrigung den Bands leuten fich zeigen zu muffen, folgte er bem Ronig nach Calais, ju dem Gesprache mit Frang I. und nicht eber benn im Januar 1523 fehrte er nach Irland jurud, wo er furs Erfte einzig mit einer friedlichen, feinem Undenten ruhmlichen Angelegenheit fich beschäftigte. Er erbaute ber ftubirenben Jugend jum Beften und mit bebeutenbem Aufwande das Collegium zu Mainooth. Aber ben Grou seines Schwagers, des Grafen von Ormond, der fur die offentlichen Angelegenheiten Gurren's Rachfolger geworben, tonnte er nicht und wollte er ebenfo wenig ent maffnen, wenn er auch gleich bemfelben gegen bie Rebellen von Leir die Beeresfolge leiftete. Der beiben machtigen Sauptlinge unblutige Sehde wurde in der gewohnten Er bitterung fortgefeht, bis Jacob Fig. Gerald, den Liebling des Grafen Ormond, den Robert Talbot, der eben gut Beibnachtsfeier nach Kilkenny fahren wollte, nieberflogend, einen bestigen, wenn auch in den Formen der Gesetlichfelt fich bewegenden Ausbruch veranlagte. Die beiden Grafen trugen wechselseitig ihre Klagen vor den Thron, und Ronig Beinrich fette, ben verworrenen Sandel zu unterfuchen, eine Commission nieber, beren Seele ber berühmte Legist Anton Sit. herbert war. Der Commissarien Entscheid erfolgte du Dublin, 28. Juli 1524; acht Lage fpater, 4. Mug., murbe Ritbare jum Bord Deputy em nannt. Bieberum feine gange Thatigleit ber Befchubung ber Grenze zuwendend, erhielt er nach einer Reibe von unerheblichen Erfolgen bie Beifung, den Grafen von Desmond, ber Berbindungen mit auswärtigen Dachten unterhielt, aufzuheben und gefangen einzuliefern. Es war bas viel mehr, als einem irlandischen Better zugemuthet werben tounte, ftutt gegen Desmond zu zieben, betheiligte ber Deputy fich bei ben Ungelegenheiten von Ulfter, bis er gebieterisch nach England gefodert wurde. Unmittelbar nach feiner Ankunft zu London in den Lower gebracht, follte er fich nicht allein wegen feines Berhaltens ju Desmond rechtfertigen, fonbern auch darüber, bag er bes Rie nigs getreue Unterthanen, weil fie ben Butlern befreumbet, jum Tobe geschickt, und Die eigene Bichtigfeit gu erboben, ale Lorde Deputy Die irlandischen Stamme unter ber Sand zu ber Ausübung von Seindseligkeiten ermuntert habe. Bieberum erwies fich als fein leibenschaftlider Gegner ber Carbinal Bolfen, inbeffen ber Bergog von Rorfolt Alles aufbot, um des Gefangenen Entlaffung gegen Burgichaft ju erhalten. Die Burgichaft, ungemein gabireich und glanzend, wurde bestellt und Rilbare erhielf Die Bergunftigung, bis ju ausgemachter Gache Remington, bes Bergoge von Norfolf Gut, bewohnen ju burfen. Diefe bebingte Freiheit foll er gu einem Schreiben an feine Tochter Alix, Lady Glane, benutt haben, 8. Juli 1529, worin ihr aufgegeben, bie D'Real, D'Connot, überhaupt alle Freunde und Unhänger bes Saufes zu ben Baffen zu rufen und fie zu einem Angriffe auf bee Ros nige Deputy und vorzüglich auf die Butler zu vereinigen. Der Brief, wenn er anbers gefdrieben worden, gerieth in unrechte Sande und veranlaßte eine abermalige Unterfuchung gegen den Schreiber und beffen wiederholte Ginfperrung im Tower, die jedoch nicht von gar langer Dauer gewesen fein wird, benn freigesprochen ober begnadigt langte Rilbare im Muguft 1530 zugleich mit bem Deputy Skeffington zu Dublin an. Er zuchtigte bie D'Zool, von benen zeither feine Guter vermuftet worden, und folgte bem Deputy ju verschiedenen Rriegszugen, gerieth aber unvermerft mit bemfelben gu folchen Beitlau. figfeiten, daß er andere nicht, als burch eine Reise nach England, durch die Anrusung seiner bei hofe viel gelten-ben Anverwandtschaft bem Labyrinth sich zu entziehen wußte. Die Ungnade, das Ableben Bolfen's begunftig: ten feine Bemuhungen, feine Infinuation in bem Dage, bag er am 5. Juli 1532 an Steffington's Stelle jum Lord-Deputy ernannt wurde. Um feinen Triumph vollftanbig zu machen, erbat er auch fur Cromer, ben Erzbischof von Armagh, auf beffen Unhanglichkeit er gablen zu tonnen glaubte, bas Rangleramt, indeffen ber zeitliche Inhaber, ber Erzbischof Allan von Dublin, als eine Greatur bes gehaften Bolfen, vom Amte entfernt wurde. In dem Gefühle feiner Allgemalt glaubte Rilbare fich jeber Rudficht entbunden. Statt mit bem fur die Person bes Bicetonigs hergebrachten Blanze fich zu umgeben, gefiel er fich in bem barbarifchen Domp eines irlanbischen Sauptlings. Stete war er von einer Maffe rauberischer Unbanger umgeben, welche benjenigen, bie ju beschüten er berufen war, Die brudenbfte ber Plagen wurden. Die Chieftains, am nachften beruchtigt burch ihre Zeindseligfeit gegen England, beeilten fich, ihre hulbigungen barzubringen, und wurden von bem Bicetonig als Berbundete, als Baffenbruder aufgenommen. Seine Tochter Maria verheirathete er an Brian D'Connor von Offalp, ihre Schwester Elisabeth an Ferganimus D'Carrol, ben Aursten von Ely, benn wenig tummerte ibn bas Gefet, welches bergleichen Berbinbungen unterfagte. Uberhaupt beschäftigte er fich mit ben offentlichen Angelegenheiten nur, in fofern fie feinem Einfluffe, feiner Dacht Bufat verheißen tonnten. Die von bem Staat besolbete Dannschaft biente ihm als Bert. zeug, feine hauslichen Reinde zu zuchtigen. Dffort, wie feit Lurgem Ormond hieß, und alle feine Freunde wurden als Feinde bes Staats behandelt und ihre Befitungen' auf bas Argfte mitgenommen, Berkehrtheiten, welche nothe wendig ihre Strafe nach fich zieben mußten, und welche'-

bie am gunftigften fur ben Grafen Gestimmten einer Beifledzerruttung jufchrieben, als beren Beranlaffung man eine Ropfmunbe, vor bem Schloffe Birt empfangen, betrachtete. Die ju einer folchen Rachficht nicht Gestimm. ten, die Parteien, welche bem Bicefonig und bem Saufe Rifbare obhoto waren, vereinigten fich ju einer Borftellung an den Ronig, bie vernichtend war burch die Beschaffenbeit ber aufgestellten Rlagpuntte, sowie burch die Bahl und bir Bebeutung berjenigen, welche ju bergleichen Angriff fich vereinigten. Ritbare, vor ben Konig gerufen, geborchte nicht eber, als bis alle Musfluchte, alle Mittel ber Boges rung erschöpft waren, bewehrte alle feine Schloffer, vorzuglich Mainooth und Bey, aus ben toniglichen Beugbaufern, ernannte ju einem Stellvertreter feinen Gobn Thomas, einen Jungling von 21 Jahren, und begab fich bann endlich auf bie Reife, von ber er nicht heimtehren follte. Denn es wurde über ibn, unmittelbar nach feiner Unkunft in Bonbon, bie ftrengfte Untersuchung verfügt, er auch Behufs beren in ben Tower gebracht. Das Berucht verkundigte fogar, ber Graf fei enthauptet worben, und baffelbe Schidfal feinen funf Brubern und feinem Sohne zugedacht. In unglaubliche Aufregung gerieth biefer, burch folche Nachricht gleich fehr betreten und bebroht. Seine Bettern, Freunde und Basallen einbes rusend, ritt er an ber Spige von 160 Reisigen in Pangerhemben gu Dublin ein, gerabes Begs nach ber Marienabtei, wo ber Regierungerath in Sigung begriffen mar. Dier eroffnete er ben versammelten Batern, bag er, wie graufam, wie unwurdig feine Familie behandelt worden, wie beilig ihm die Pflicht, fur einen ermordeten Bater Rache zu nehmen, boch nur als ein Ritter zu biefer Pflicht fich anzuschiden gebente. Runftig nur mehr auf ben eignen Degen gablend, übergab er ihnen biermit bas ibm anvertraut gemefene Schwert bes Staats; fortan hatten fie ihn ale einen Beind ju meiben, indem er nicht mehr ber Stellvertreter Ronig Beinrich's, fonbern beffen Todfeind fein wolle. Sprachs und verließ augenblicitic ben Saal und die Stadt, indessen in namenloser Befturjung die Berfammlung fich auflofte, bier ber eine, bort ber andere von ben herren Sicherheit fuchte. Doch mar Thomas, nach bem Saufe feiner Bater gurudtehrenb, gu eigentlichem Aufruhr noch nicht entschlossen, als ber Barbe vortrat und ju feiner Barfe ein Lieb fang von bes jungen herrn von Offaly, von bes feibnen Juntere Bob und Große. Das Beimort zielte auf ber Rleiber Pracht, ber Diener Glang, ber Pferbegeschirre Reichthum. Und nicht nur die Gewaltthatigfeit, die Unerschrodenheit, Die Berelichkeit feierte ber Barbe, auch Rlagetone ließ er vernehmen, um die vergogerte Rache, abwechselnb mit bem Rufe gu ben Baffen, und bergeftalt begeisternd wirtte bes Minftrele Gebicht, bag augenblidlich ber Mudyug erfolate. Das Gebiet von Fingal, von welchem bie Dubliner ben taglichen Unterhalt bezogen, einnehment, veranlagte Thommas fie ju einem Ausfalle, ber ohne Dube jurudgewies fen, als eine Einladung an die umliegenden Stamme, fich bem fiegenben Beere ber Belagerer anguschließen, gelten tonnte. Start burch ber Bielen Butauf legte Offalp fich bor bie Ebore bet Dauptftabt, und gebieterifch fo-

berte er ihre Reutralität, mahrend er mit ber Belagerung Des Schloffes fich beschäftigen murbe. Gleich wenig war man in bem Schloffe wie in ber Stadt ju einer ernftlis den Segenwehr vorbereitet; es blieb, um einer Plunberung ju entgeben, ber einzige Weg ber Unterhandlung übrig. Die Frift glaubte Johann Man, ber Erzbifchof von Dublin, benugen ju muffen, um fich in Gicherheit über bas Meer zu begeben; als ber verjahrte Gegner ber gib= Deralbe batte er von ihrem Grimme bas Außerfte an befarchten. Das zu feiner Uberfahrt beftimmte Schiff fcheiterte unweit Contarf; - Big Derald bieg ber Stenermann — ber Pralat rettete zwar bas Leben, wurde aber fofort von Sig : Berald's Reitern ertunbschaftet, ergriffen, bem Sauptling vorgeführt. Er warf fich auf feine Rnie, Barmherzigkeit zu erfleben, und Junker Thomas wendete fich ihm ab mit den Borten: "Bir wem è Boddeagh" (weg mit bem Blegel); welchen bie Umftebenben bie schlimmfte Deutung gaben. Der Erzbischof wurde auf Die Seite gebracht und ermordet, 28. Juli 1534. Beforgt wegen der Folgen dieser That und des Aufruhrs über: haupt, entfendete Thomas an ben Papft Paul III. ben Archibiaton von Relle, Rarl Repnolds, an ben Raifer ben Dominicus Power, Die beiden Potentaten zu ber Eroberung von Irland einzulaben, erzwang allenthalben ben Treueid, verheerte unter vielem Blutvergießen Die Bebiete ber Butler und unternahm im August bie Belagerung von Dublin. Der Borftabte theilweise fich bemeifternb, entführte er zu Gefangenschaft eine ganze Schule, als Burgichaft für ber Bater Gefinnung, aber bie wieberhols ten Angriffe auf Stadt und Schloß ergaben fich frucht-108; in einem Ausfalle wurden an bie hundert von des Fit : Gerald's Gallowglaffes erfchlagen, ber Anführer felbst bis zu bem Closter in ber Francis ftreet verfolgt, und er begriff nachgerade die Unmöglichkeit, ohne Geschut, ohne Borrathe die Eroberung ber festen, volfreichen Stadt zu vollbringen, ließ sich eine Art von Baffenftillstand gefallen und jog von bannen. Balb tam aus England Die tonigliche Berftartung, von Musgrave und ben beiben Mittern Samerton geführt. Diefe landeten bei Sowth (am 18. Oct.), und wendeten fich ohne Zeitverluft gegen Dublin; aber Thomas martete ihrer mit 200 Reifigen bei Ctontarff, und es entspann fich ein Gefecht, in welchem ber Junter eine Bunde an ber Stirn empfing, in welchem aber bie brei feinblichen Anführer und 19 andere englische Ritter auf bem Plate blieben, ber Reft ihrer Mannichaft in Sefangenschaft fiel. Fur ben Augenblick befand fich aller Bortheil auf Seiten ber gig Geralbe; fie hielten bie Schloffer Mainooth, Portlefter, Rathangan, Carlow, Bepe und Athy befeht, ihre Schiffe bewachten bie Ruften, in der Absicht, eine größere Macht, die zufammt dem neuen Deputy, Steffington, unter Segel gegangen war, aufzufangen. Gleichwol landete Steffington, wenn auch nach Debeutenbem Berlufte, ben 28. Det. 1534; er vollführte ben Entfat von Drogueda, und Thomas entwich nach Connaught, in der Doffnung, burch ben Bugug feiner Berbundeten eine Dacht zu vereinigen, welche hinreiche, bie Englander ju erbruden. Der Binter verging beiben Parteien in Buruftungen, mit benen jeboch bie Englander

am erften zu Stanbe tamen. Den 15. Dai 1535 legte Bilbein Brereton fich vor Dainooth, von ben Schloffern ber Mit , Seralbe bas vorzüglichfte und bagu burch eine farte Befagung vertheidigt. Aber ber Gubernator, ob-gleich bes Bords von Offaly Milchbruder, ließ sich be-techen, gab seinen Soldaten Selegenheit sich bu berauichen, und aberlieferte fie alfo mehrlos und mit ihnen bie Burg ben jum Sturme anrudenben Englanbern. Große Beffurgung verbreitete bie Rachricht von biefem Berlufte unter bem Beere, ju bem Belaufe von etwa 7000 Mann, mit ber D'Connor Silfe von Thomas in Connaught gufammengebracht, und ichaarenweife begann bas unguverlaffige Bolt auszureißen. Nichtsbestoweniger wurde bis Raad ber Marfc fortgefett. Dier aber hatte Brereton eine fefte Stellung bezogen, und zwei ober brei Kanonenfchuffe reichten bin, um die gange frlandifche Armee ju gerftreuen; bochftens 140 Dann wurden ereilt, als Sefangene angenommen und bemnachst, auf Befehl bes flegenden Generals, ermorbet. Und wie leicht ber Sieg errungen, fo enticheibend ergab er fich in feinen Folgen. Rach einander fielen ber gig : Geralbe Schloffer, Rathangan auvorberft, ber Gifer ber Bunbesgenoffen erkaltete, bes Junkers treuefte Anhanger wurden einer um ben anbern ergriffen und nach Rriegsrecht behandelt, er felbft fab fich, nach einem letten gegen Brereton geliefetten Gefechte, bahin gebracht, eine Unterrebung mit Lord Grey gu fuchen. Dem bekannte er feinen Fehler und feine Reue, und aus beffen Munbe vernahm er bie burch ben gemeinschaftlichen Empfang des Altarfacraments bestätigte Busage einer Begnabigung. Also haben er und seines Baters funf Bruber fich ben Englandern überliefert, von benen fie sofort ju Schiffe gebracht worden. Den Namen bes Schiffes, Die Ruh, vernehmend, fanden fie barin ju Folge einer alten Prophezeiung ein gar bofes Omen. Und Die Prophezeiung bat fie nicht betrogen. Alle feche erlitten fie auf Tyburn bie Strafe ber Berrather, b. i. fle wurden gebentt, lebend abgeschnitten und bann ge= viertelt, 2. Febr. 1536, baß also Thomas sich noch überzeugen konnte, daß bas Gerucht von feines Baters hinrichtung eine leere Erfindung gewefen. Der alte Graf war ben 12. Dec. 1534 im Lower geftorben. Da fein altester Sohn Thomas, geb. 1513, unverheirathet geblie-ben war, so ging bas Erbrecht, wenn bergleichen mit ber Berurtheilung hatte bestehen mogen, an seinen Salbbruber Gerald über.

Geboren 25. Febr. 1525 lag bieser zu Donoare in Kildareshire, an der Pockentrantheit darnieder, als des Ungluck Übermaß das Haus von Kildare traf. Seine Amme nahm den franken Anaben und brachte ihn zu seines Vaters Milchbruder, Thomas Leverous, den nachmaligen Bischof von Kildare. Dessen Schwester Maria D'Connor hielt in Offaly Haus; dahin wendete sich Leverous, und da hielt er sich verdorgen mit seinem Mundel, bis dieser von den Blattern genesen sein wurde, worwauf sie, nach mehren hin: und Derzügen der Marcarthy Land in Munster erreichten. Gerald's Großtante, Eleonore, die Witwe von Donald Mac Fincens Macarthy Reagh, nahm sie ungemein liedreich auf, und indem eben damals

der Fürft von Tyrconnel, Calvacus D'Donnel, um ihre Sand bublte, ftipulirte fie peremtorifc in bem Beirathevertrage, daß der Brautigam fich verpflichte, ihrem Großneffen fein Daus zu eröffnen und ihn nach allen feinen Rraften ju ichirmen. Bermoge biefer Beftimmung folgten ihr die beiben Fluchtlinge nach Apreonnel, und ein Jahr etwa haben sie bort jugebracht, bevor Geinrich VIII. von ihrem Aufenthalte eine Nachricht empfangen hatte. Bon dem begannen aber bie Bersucher fich einzuftellen, zuerft auf einzelne Clansmanner, bann burch bedeutende Berbeifungen auf ben Chieftain felbft wirtenb. Bon biefem eine entebrende Danblung, die Auslieferung des ge-liebten Rindes an einen erbarmenlofen Feind befurchtenb, ließ Frau Eleonore auf einem offenen Boote den Reffen, beffen Beschützer und einen Diener nach Dumbarton in Schottland überseten. Da wurde bald eine Belegenheit gur Beiterreise nach Franfreich ermittelt und benunt, aber auch an ber Seine war bes Bleibens nicht. Ballop, ber englische Gesandte, reclamirte mit Bebhaftigteit feines herrn entsprungene Unterthanen, sobag einzig von ber Rlucht nach taiferlichem Gebiete Gicherheit ju hoffen war. Bis in die erste Grenastadt verfolgte die Unglucknenossen Sherlod, ein Diener bes Gesandten; ba rief Leverous Die Intervention des Gubernators an und ber Spaber murbe verhaftet, bemnachst aber boch auf Furbitte bes Anaben, ben er zu verberben gesucht hatte, entlaffen. Ein noch gunftigerer Empfang wartete ber beiben Reisenben in Bruffel, von Seiten des Kaifers, welcher dem Grafen eine Penfion von monatlich 100 Kronen aussette, und folieflich ihn bem Bischof von Luttich empfahl, um ben Bumuthungen, die auch an ihn zu richten, der englische Sof sich nicht entblobete auszuweichen. Der Bifchof wies dem Grafen eine Abtei als eine unverletliche Freiftatte an, und ein halbes Sahr hatte ber Aufenthalt in berfelben gewährt, als ber Carbinal Pole, von ber Mutter ber ein Anverwandter bes Junglings, ibn ju sich nach Rom berief, auch die Mittel gu feiner fernern Ausbildung bestellte. Leverous wurde, durch des Cardinals Bermittelung, in bem Sofpital St. Thomas, für Englander beftimmt, untergebracht, den Grafen empfahl er Der Dbhut bes gelehrten Bischofs von Berona. Biel von bem Berfaumten hat Gerald nachgeholt, während der in bem Bischofshofe, in der lehrreichsten Umgebung zugebrachten 18 Monate, dann noch weiter unter der Aufficht ber geschickteften Lehrer, unter bes Cardinals Augen und in beffen Palaft sich ausgebilbet. Drei Jahre mahrte biefer Curfus, nach beffen Beendigung Gerald Neapel und bie Insel Malta besuchte, mit den Rittern eine Caravane nach ben Ruften ber Berberei machte, Ehre fich erwarb bei ber Bertheibigung von Tripoli. 216 ein vollenbeter Ritter trat er nach eines Jahres Berlauf vor den Cardinal, ber entzudt über bes Munbels Fortschritt und Ruf feine Pension von 300 Kronen ju 300 Pfund steigerte, bann zu bem Umte eines Stallmeifters ihn bem Berzog Cosmus von Florenz empfahl. In foldem Umt, mit einer Befoldung von 300 Dutaten, ftand ber junge Mann brei Jahre, in beren Laufe auch ein Abstecher nach Rom vorlommt. hier veranftaltete ber Carbinal Farnese eine X. Encyel. b. 28, u. R. Erfte Section. XLIV.

Jagbpartie, in beren Freuden Gerald bermagen fich vertiefte, baf er ben Schacht, zu beffen Rande er gelangt, nicht gewahrte. Sinab flurgten Rof und Reiter, Diefem aber blieb genugsame Besinnung, um in dem halben Bege von bem Saule fich lodzumachen und an einiges Gestrupp sich anzuklammern. Da blieb er bangen, fo lange die Arme des Korpers Laft ju tragen vermochten, und als er endlich aus Erschöpfung fich fallen laffen mußte, traf er auf bas verenbet ju Boben getommene Ros. Drei ganger Stunden verharrte er in ber unbequemen Lage, bis bas Bellen und Gebeul seines hun-bes, ber bie Spur verfolgend ju bem Abgrunde gelangt war, die Leute vom Felde, endlich ben Cardinal felbft jur Stelle rief, und also die Beranlaffung ju der mittels Berablaffung eines Eimers bewertstelligten Erlofung feis nes herrn wurde. Die Rachricht von dem Ableben Ro-nig heinrich's ermuthigte ben Exulanten ju einer Fahrt nach England, bei welcher wieder ber liebreiche Leverous fein Begleiter mar. Auf einem Dastenballe bei hof fab und liebte Berald bie zweite Tochter von Gir Anton Brown, dem hofenbandritter; er, ber anmuthige und bochgebildete Cabalier, gefiel nicht minder der reizenden Dabel, und ihre Meltern, dem Freiersmann nicht abhold, verschafften ihm einen Antheil in ber Gunft Ronig Eduard's VI., die Rittermurde und endlich die Rudgabe mehrer ber feinem Bater entzogenen Guter, von Mainooth namentlich, Portlefter, Moplagh, Rathangan, Killea u. f. w. (25. April 1552). Roch mehr that fur ibn die Konigin Maria; auf des Cardinals Pole Betrieb murbe Geralb in Die Aitel eines Grafen von Kildare und Baron Offaly ben 13. Mai 1554, und ferner, 1. Mai 1555, in alle biejenigen Guter und Rechte, Die durch seines Baters Schuld verwirft worden fein möchten, restituirt. Geines Triumphs unter ben Augen feiner Bandeleute zu genießen, unternahm Berald hierauf, Rovember 1555, eine Reife nach Irland, und der ihm bereitete Empfang war über alle Befchreis bung freubig und berglich. Die Parlamentsacte vom 1. Juni 1557, wodurch die Landschaften Leir, Slew-marge, Irry, Glimmarily und Offaly ju ben beiben Graffchaften Rings' und Queen'scounty umgeftaltet wurben, wollte zwar, daß biefe neue Bestaltung ber Dinge in teiner Beise ben "honours, manors, lands, tenements, preheminences, dignities, privileges, jurisdictions," bes Grafen von Rilbare prajudiciren folle, nichtsbestoweniger scheint für ihn einiger Schabe fich ergeben zu haben, als dessen Ersat die Konigin am 28. Det. 1557, das Priorat Inch, die Klöster St. The mas, St. Johann und St. Patricius zu Downe, bas Manor Rathwyre und eine Renge einzelner Guter in ben Graffchaften Beftmeath, Dublin, Kilbare, Louth und Meath anwies, bas Ganze als ein Ritterleben erblich zu besiten. Auch von ber Konigin Elisabeth hat ber Graf von Kildare Zeichen ber Huld empfangen, die zu erwies bern er teine Selegenheit berabfaumte, wiewol er in bem nimmer raftenden Rampfe mit den Rebellen ftete nur eine untergeordnete Rolle spielte. Ein einziges Ral, 1580, wurde er ber Regierung verbachtig, fammt seinen beiben Sohnen ergriffen und nach England abgeführt, wo er

jedoch ohne sonderliche Anstrengung seine Unschuld erwies und damit die vollständige Restitution in sein sequestrirtes Eigenthum erhielt. Es wußten ihm aber die Landsleute für sein zahmes Treiben wenig Dant, sie meinten, er sei sähig, nicht aber willig, dem Raterlande zu dienen, und bespottelten ihn mit dem folgenden Distichon:

Quid possim, jactant: quid vellem, seire recusant; Utraque Reginae sint. rogo, nota mese?

Der Graf tounte aber um fo weniger auf bie Sympathien ber Irlander gablen, als er, der Konigin Glifabeth ju gefallen, gleich bei ihrer Thronbesteigung ben Glauben mechfelte. Er ftarb ju London, 16. Mov. 1585, Befiter, wie sich aus der gerichtlichen Aufnahme ergibt, ber Herrschaften Kilkea, Rathangan, Woodstock und Uthy, Kilbare, Mainooth, Gefhel, Ardglaß, Caftlebermot, Griffinrath, Ballybogan, Moplagh, Carthine, Remton de Mopagher, Grom, Abair, Aladaught, Portlefter, Rilbaltie, Granpe und Dullardftomn. Frau Mable, der ju Bitthum Dais nooth und Granpe angewiesen waren, überlebte ibn 24 Jahre; fie ftarb zu Mainooth ben 25. Aug. 1610. Sie war Mutter von funf Kindern geworden: davon ift der ältefte Sohn, Gerald, Lord Offaly, geb. 28. Dec. 1559, in England, wohin er in des Baters Gefellschaft als ein Staatsgefangener abgeführt worden, 1580 gestorben. Er hinterließ aus seiner Che mit Ratharina Knolles die einpige Tochter Latitia, nachmals an Robert Digby verfolger in der Grafichaft u. f. w. wurde. Diefer Beinrich, der zwolfte Graf von Rilbare, bestritt mit aller Macht in des Lord : Deputy Gefolge Die Rebellen von Wier; in einem Gefechte, am 1. Juli 1597 geliefert, fielen, um ihn aus bringenber Tobesgefahr ju erretten, feine beiden Milchbruber und beren Berluft nahm er fich bermaßen zu Bergen, baß er in ber furzesten Frift, ben 31. Juli oder 1. Aug. ju Drogheba ftarb. Einzig von brei Tochtern in feiner Che mit Franzista Soward Bater gemorben, hinterließ er ben Grafentitel und bie Guter feinem Bruber Bilbeim. Diefer, breizehnter Graf von Rilbare, welcher beabsichtigte, fich ber aus England gegen ben grofien D'Real abgefendeten Expedition anguichließen, marf fich Behufe bes schnellen Fortkommens mit andern Ebelleuten in eine leichte Barte, verungludte aber in ber Uberfahrt und ertrant famt allen feinen Begleitern, April 1599. Sein Erbe wurde fein nachfter Better Gerald, ber Sohn jenes Eduard's, ber geb. 17. April 1528, fic samt feiner Mutter in England befand, als die vernichtende Kataftrophe feinen Bater, Thomas, ben zehnten Grafen von Rilbare, traf, und wunderbar genug bem Grimme heinrich's VIII. entging. Spater ju bem Poften eines Lieutenante ber Gentlemen Penfioners erhoben, beirathete Ebugrb bes Ritters Johann Dafton Bitme, Mabel Leigh, und aus biefer Che ftammten außer brei Tochtern die Sohne Gerald, ber vierzehnte Graf pon Tilbare, und Ahomas. Gerald biente gegen bie D'Real, befand fic auch in ber Bahl ber Rathe bes Prafibenten von Munfter, bes Georg Carem. Bum Bouverneur von Offely wurde er ben 31. Aug. 1600 ernannt und bezog megen biefes Amtes taglich eine Darf und als Denfion

12.1

A Company of the Company of

10 Shillinge taglich. Er ftarb ben 11. gebr. 1612, aus feiner Che mit Glifabeth Rugent, Die er fich unter papft. licher Dispens batte antrauen laffen, ben einzigen Sohn Gerald, ein Kind von nicht völlig fieben Bochen, geb. 26. Dec. 1611, hinterlaffend. Der Anabe marb am 21. Det. 1618 unter die Bormundschaft von Esme Stuart, dem nachmaligen Bergog von Lenor, gegeben, farb aber den 11. Rov. 1620, daß ihn seines 1619 verstorbenen Dheims Thomas Sohn Georg beerbte. Auch Georg, ber 16. Graf von Rilbare, geb. 1611, bedurfte eines Bormunde und ein folder war bald gefunden; ber Bergeg von Benor bezahlte 1000 Mart irlandifch und empfing bagegen bie einträgliche Bormunbichaft. Durch beffen Sorgfalt wurde der Mundel in ber anglitanischen Rirche erzogen; es farb aber ber Bergog, 14. Febr. 1624, morauf die Bormundschaft an beffen Bitme, Die Bergogin Ratharina, überging, und nachher von ihr an Richard Boyle, ben erften Grafen von Cort, verhandelt wurde. Bielleicht bag bes Grafen von Corf Erfolge in ber Goldmachertunft großentheils auf feiner Gewandtheit, des Dundels Bermogen zu benuten, beruhten. Auch eine feiner Zochter, die Johanna, murbe bem Grafen von Rilbare ben 15. Aug. 1628 vermählt. In der Insurrection, 1641, bielt Graf Gerald standhaft zu den Englandern, obgleich Strafford, ber Bicetonig, bas Mogliche gethan batte, um ibn zu entfremben; auf feinen Betrieb namentlich vereinigte fic die Ritterschaft ber Graffchaft Rilbare zu gemeinschafts licher Defenfion. 218 Jones am 2. Dct. 1647 gegen ben Feldherrn von Ulfter, Dwen Roe D'Real, auszog, ließ er in Dublin ale Commandanten ben Grafen von Rils bare gurud und hatte bemfelben, außer feinem eigenen Regiment, auch bie Regimenter Borlace, Billoughby und Kenwick zurückgelassen. Dafür haben die Insurgenten jede Gelegenheit ergriffen, den Grafen gu beschädigen, namentlich ben 7. 3an. 1642 feinen Gis Mainooth ausgeplundert, und ein Better, Comund Sig-Berald von Belach, ber wenige Tage barauf einen neuen Saufen gur Stelle geführt, ergriff Befig von bem Schloffe und allen feinen Bubeborungen, hierdurch fur eine lange Beit bem Grafen ein Eigenthum von 600 Pf. jahrlichen Ertrags vorenthaltenb. Georg ftarb 1660, bevor noch bie Reflauration flattgefunden, und hinterließ außer feinem Rachfolger, dem Grafen Bentworth, noch einen jungern Gobn, Robert, welcher ber Bater Robert's, bes 19. Grafen von Lilbare, geworden ift. Wentworth, also getauft ju Chren des Thomas Bentworth, des nachmaligen Grafen von Strafford, bes Mannes, ber auf alle Beife Den Bater bes Enaben verfolgt, fogar gum Gefangniffe gefchickt batte, Bentworth, Capitain einer Compagnie Reiter, burch Ernennung vom 11. Febr. 1661, und Gouverneur ber Graffcaften Rilbare und Queen's County, 27. Darg 1661, nahm am 8. Dai 1661 in dem Oberhause von Irland, und an bemfelben Mage, burch feiner Collegen Babl, in bem Committee of Privileges feinen Gis. In Der wichtigen Frage über die Ausführung ber Acte "for nottlement of the several interests of adventurers, soldiens, and other his Majesty's subjects, in the kingdom of Irland," warf er fic als Parteifubrer auf für 419

diejenigen, welche die Rechte ber boben Aristofratie von englischem Blute vertheidigten, boch wie es scheine nur in felbstfüchtigen Absichten. Als ihm eine Entschabigung in ganbereien von 500 Pf. jahrlichen Ertrags und für die unter ber herrschaft bes Bicetonigs Strafford eingezogene "customs, subsidies aud other profits" von den Stadten und Safen Strangford und Arbglag eine baare Summe von 10,000 Pf. geworben, ließ er ab von feiner Opposition. Er ftarb ben 5. Darg 1664. Seine Gemahlin, Elifabeth Solles, bes Grafen von Clare Tochter, bie ihm 6000 Pf. zugebracht, ftarb zu Rilfea, ihrem Witwenfige, ben 30. Juni 1666, Mutter von vier Kin-bern, barunter als einziger Sohn, Johann, ber 18. Graf von Rilbare, geb. 1661. Doctor ber Rechte burch Berleihung ber Universitat Orford, vom 22. Mai 1682, wurde Johann als ein Abwesender und folglich ein Gegner Ronig Jacob's Il. von bem Parlament feines Eigenthums, eines Einkommens von 6800 Pf. jahrlich, beraubt. Die Restauration ließ fich aber fur ihn nicht lange erwarten. Er ftarb auf seinem Gute Caversham in Drforbfhire, ben 9. Rov. 1707, und weil ibn aus zwei Eben, erftens mit Maria D'Brien, zweitens mit Glifabeth Jones, verm. 1684, tein Rind überlebte, folgte ihm in der Graffchaft feines Dheims Robert Cohn, ebenfalls Robert genannt. Robert, der Bater, geb. 1637, hatte mesentliche Berdienfte um bie Sache ber Reftauration in Irland fich erworben, auch in Anerkenntnig berfelben von Konig Rarl II. Die Stelle cines Comptroller of the musters and checks of the army in Irland, mit einer Muslofung von 20 Shillingen pr. Tag, besgleichen ben Poften eines Geheimrathe und eines custos rotulorum fur die Graffchaft Kildare, und eine Compagnie Cavalerie erhalten. Im Ubrigen bewohnte er meift Grangemellan, bas er am 13. gebr. 1674 für bie Dauer von 999 Jahren von feinem Schwager, Balter Burrows, in Pacht genommen hatte. Konig Sa-cob II. entfehte ihn aller feiner Amter, sogar ber Compagnie, die er boch tauflich an fich gebracht und fur bie ihm unlangst 2000 Pf. geboten worden. In ber Revos lution von 1688 wurde er auf Tyrconnel's Geheiß für bie Dauer von 21 Bochen ju Remgate eingesperrt, bann awar auf Burgichaft entlaffen, jeboch immer noch auf bas Scharffte überwacht. Richt nur feine Amter, fonbern auch feine Guter, alles gusammen ein Gintommen von 3300 Pf., waren ihm genommen, sodaß er geraume Beit von ber Unterflutung ihm unbefannt gebliebener Gonner leben mußte. Auf Die Rachricht von bes Konig Wilbelm's III. Landung bei Carricfergus, 14. Juni 1690, wurde er abermals ergriffen und nach bem College au Saft gebracht, aus welcher ihn jeboch, auf bas erfte Gerucht von der Schlacht an der Bopne, 1. Juli 1690, die Entschlossenheit einiger Freunde befreite. In Die Spipe hierauf der Reaction sich stellend, nahm er Besit von dem Caftell, zugleich aber wenbete er burch feinen Ginftuß auf ben Pobel bie beabsichtigte Plunberung ber Saufer bet Papisten ab. Es wurde Feuer in einer Borftabt anges legt und Robert eilte gur Stelle und vertrieb bie Morbs brenner. Bahrend beffen hatte ein anderer Pobelhaufe bes Grafen von Lucan (Sarsfielb) Haus bestürmt und die

Plunderung begonnen; gleich war ber Capitain Sig- De rald bei ber Sand, und gebrauchte nicht Borftellungen und Drohungen allein, fonbern auch Stod und Degen, bis bas haus wieder von ben Unhofben gefaubert mat. Auf biefe Beife, unaufhorlich in Lebensgefahr fich befinbend, in brei Rachten taum fo viele Stunden ber Rube genießend, gelang es ihm, bie Orbnung aufrecht zu etbalten, bis bann enblich ben 4. Juli bie erften Ernppen einrudten, welchen am 6. ber Konig folgte. Diefem überreichte ber Capitain bie Schluffel von Stadt und Caftell, die aber Bilhelm anzunehmen fich weigerte mit ben Borten: "Sir, they are in very good hands, and you deserve them well and may keep them." Dody dauerte es kaum eine Woche und der Oberst Flond übernahm bas Commando in dem Caftell, wogegen Fitz-Gerald am 1. Dec. 1690 in ben neu gebilbeten geheimen Rath eingeführt wurde. Er ftarb ben 31. Jan. 1699 und es überlebte ibn von ben vier Sohnen feiner Che mit Maria Clotworthy, verm. 4. Aug. 1663, ber einzige Robert, geb. 4. Mai 1675, ber auch burch ben unbeerbten 266gang feines Betters, bes Grafen Johann, ber 19. Graf von Kildare geworden ift. Um 5. Mai 1709 nahm er jum erften Dal Gip im Dberhause von Irland, boch ist von seiner parlamentarischen Birksamkeit nicht viel zu erzählen. Um 9. Gept. 1714 wurde er als einer von ben Lords Juftice und am 9. Oct. 1714 als einer of the privy council bes Ronigs Georg's I. vereibet, ein Gib, den er bei ber Thronbesteigung Georg's II. erneuerte. Eins ber thatigften Mitglieber ber Gefellschaft "for promoting English protestant school in Irland," hat et, namentlich burch Unterzeichnung von 500 Pf., die Schule in Caffledermot begrundet. Gine gleiche Summe widmete er bem Gebeiben ber Cambrick manufacture ju Dunbalt. Durch Teffament vermachte er fur Erbauung ober Einrichtung verschiedener Schulen 2000, zu andern milben 3wecken 200 und fibr ben Neubau der Rirche von Rathangan 200 Pf. Er ftarb auf seinem Landsithe Cartown, 20. Febr. 1744. Ihn überlebten aus feiner Ebe mit Maria DBrien, ber altesten Tochter bes Grafent Wilhelm von Inchignin, von vier Sohnen und acht Tochtern einzig Jacob und Margaretha. Jacob, Lord Offaly, wie er ju bes Batere Bebzeiten bieg, geb. 29. Mai 1722, succedirte als 20. Graf von Rilbare, nachbem er vom 20. Febr. 1738 bis 5. Sept. 1739 ben Confinent bereift hatte, und am 26. Det. 1741 ale Reprafentant bee Boe rough Athy in bas Unterhaus eingeführt worden, auch dem Arbeitshause zu Dublin als Governor vorgestandert hatte. Kaum zur Peerswarbe gelangt, ging er hinüber nach England, wo fein Anerbieten, ein Regiment gut' Beftreitung ber Rebellion von 1745 gu werben, ibn bereit gestalt bem Sofe empfahl, daß er am 21. Febr. 1747 37 ber Wurde eines Peers von England, als Biscount Beitiftet von Taplow in Budinghamshire erhoben wurde, gleichwie Ronig Georg III. ibn am 3. Marg 1761 gunit Marquis von Kilbare und Grafen von Offaly und aut' 26. Nov. 1766 jum Bergog von Leinster, alles irlanbifche Sitet, ernannte. Der neut Bergog war feit beut Lengmonat 1760 Master-General of the Ordnance in

Irland und Oberft bes baselbft errichteten Artillerieregis ments, auch feit 11. Rov. 1761 General-Major und wurde am 30. Marg 1770 jum Range eines General. Lieutenants beforbert. Er farb ben 19. Nov. 1773 gu Beinfterhouse, vor Dublin, und wurde wegen feiner Gine ficht in die Haushaltung, wegen der Ordnung und Regelmäßigkeit, die in seinem ganzen Hauswesen herrschte und wegen seiner patriotischen Gesinnungen sehr gerühmt. Er batte sich ben 7. Febr. 1747 mit bes Herzogs Rarl von Richmond und Benor Tochter Emilia verheirathet, und war burch fie Bater von acht Gohnen und fieben Toch: tern geworben. Die Gobne folgen alfo: 1) Georg, Graf von Offaln, geb. 15. Jan. 1748, geft. 26. Oct. 1765; 2) Bilhelm Robert, ber zweite Derzog von Leinster; 3) Rarl Jacob; 4) Heinrich, geb. 30. Juli 1761; 5) Eduard; 6) Robert Stephan, geb. 15. Jan. 1765; 7) Gerald, geb. 5. Mar, 1766, verungludte auf ber Uberfahrt in bem Canal von St. Georg, 1768; 8) Muguft Joseph, geb. 8. Dec. 1767, ftarb 3. Juli 1771. Ro. 3, Karl Jacob, geb. 30. Juni 1756, hatte fich bem Seedienste gewidmet, was jedoch kein Hinderniß war, um ihm 1792 die Stelle eines Muster-master-general in Irland zu verleihen. Bom Schiffscapitain zum Bice-Abmiral ber weißen Flagge beforbert, erhielt er am 20. Det. 1800 ben Titel eines Baron Lecale von Arbglaß, Irish honour; es ift berfelbe aber durch fein finderlofes Ableben, 17. Febr. 1810, erloschen.

No. 5. Eduard, geb. 15. Oct. 1763, ist sattsam bekannt geworden durch seine Bersuche Irland zu revolutioniren, wozu ihn ein langerer Ausenthalt in Frankreich vorbereitet ju haben icheint. Der Aufenthalt in Frank reich mabrte bis 1779, und balb nach feiner Rudfebr in bie Beimath trat Ebuard bei bem 19. Regiment ein, mit welchem er 1781 nach Charlestown, in Carolina, verfendet wurde. Rambon, den Cornwallis für bie Bertheidigung diefer Proving zuruckgelassen hatte, ermablte ibn zu feinem Wintanten, nach bem Friedensfchluffe aber folgte er bem General D'hara nach St. Lucie, um fobann nach Ablauf weniger Monate nach Europa guruck. gutehren, 1784. Ebuard verlebte zwei Jahre in bem Schoofe feiner Familie, wenig Antheil nehmend an ben parlamentarifchen Berhandlungen, obgleich er burch feines Bruders Ginfluß zu ber Reprasentation bes Borough Athly berufen worden. 3m Jahre 1786 begleitete er feinen Dheim, ben Bergog von Richmond, den Groß: meifter ber Artillerie, ju feiner Inspectionereife nach Ber-fep und Spernefen, und viel hatte er fur feine Butunft fich versprechen konnen von dem Interesse, welches von bem an ber einflugreiche Mann ihm zuwenbete; aber ein Bufall vielleicht veranlagte ihn um diefelbe Beit bemjeni= gen, was er bisher taum mahrgenommen batte, eine an: gestrengte Aufmertsamteit zuzuwenden. Richt mehr Be-forberung oder hofgunft, sondern die Befferung bes uns feligen Buftanbes von Irland fuchte er burch fein Streben. Roch im Laufe bes 3. 1786 nahm er Plat auf ben Banten ber Opposition, wurde er ber Rebenbuhler jener Manner, beren Rebe fo lebenbig auf bas gedruckte Bolt wirtte, ber Grattam, D'Real, Curran. Fruber fast wie einer von biefen gelangte er ju ber Entbedung, baß Borte feine Beilmittel find für eine gebrochene und besbalb ohne Scheu mishandelte Nationalitat, und ber Schluß ber Seffion tam ihm willtommen, als die Erlofung aus langweiliger, unfruchtbarer Bungendrescherei. Bieber begab er fich auf ben Continent, in ber Absicht, feiner Mutter, feinen Schwestern nach Nizza zu folgen; er vermochte fich aber nicht sobald von Paris, wo er mit bem Bergog von Coigny, mit Bouille und Andern verkehrte, lodzureifien, und nachdem er bort verschiedene Monate zugebracht, wendete er sich nach Spanien, bas er von einem jum andern Ende bereifte, wie beffen ein von ibm aufgenommener Plan von Cabis Beugniß gibt. Des Reisfens überdruffig, in feinem 25. Altersjahre ftebend, verfiel Fig : Gerald auf Beirathsprojecte. Bornehm und febr reich war die Braut, die er fich gesucht, die ihm aber, bem nachgebornen Sohne, hartnadig von ihren Bermand: ten verweigert wurde. Unfabig ben Biderftand ju befiegen ließ er fich, um feinen Rummer ju befanftigen, nach Amerita verfegen, erneuerte jedoch mit Lebhaftigteit feine ftrategischen Studien. 3m Juni 1788 befand er fich, bem 54. Regiment jugetheilt, in Salifar, und benutte die Belegenbeit zu einer topographischen Aufnahme ber Grenze gegen bie vereinigten Staaten. Ginen großen Theil bes Continents burchschneibend gelangte er nach Reu-Drleans, von wo er feine Forschungen weiter uber Merico und Cuba auszudehnen gebachte. Davon mußte er wegen bes Mistrauens der fpanischen Behorden abstehen. 3mei Jahre hatte er in Amerika zugebracht, nicht ohne bebeutenb zu wachsen in seiner Abneigung gegen europaische Institutio-nen, für Centralisation und Monarchie; jest führte ibn bie Sehnsucht vornehmlich nach der Mutter in die alte Belt gurud. Seine Arbeiten um Cabig hatten Auffeben erregt, es war bie Rebe, ibn bei ber babin bestimmten Erpedition ju verwenden, aber ber Bertrag vom Escurial, Det. 1790, verhinderte ben Ausbruch bes Grolls, und Eduard mußte sich gefallen laffen, den Gig im Unterbaufe, wozu ibn wiederum bes Bruders Ginflug erbob. 1791, einzunehmen. Die Ferienzeiten benutte er gu wiederholten Reisen nach England, wo er mit ben gubrern ber Opposition, mit For und Sheriban, in bie innigste Berührung trat, baneben bie Bekanntschaft jener Pamela, welche fur ihn ber Inbegriff aller Bolltommenbeiten mar. Der Beliebten zu folgen, ober aber, wie feine politischen Gegner versichern, für feine Entwurfe fic bes Beiftanbes der blutigen Demagogen von 1792 gu versichern, tam er nach Paris. Mit ber Banbe finnloser und unwiffender Morber, benen Frankreich verfallen, mar aber ein eigentliches Einverftandnig nicht zu erreichen, Fit Berald ließ die verbachtigen Freunde und eilte nach Lournay, wo die Geliebte, unter dem Schutze von Dumouriez ficher, feiner wartete. Das Chebundniß wurde im Dec. 1792 gefchloffen, misfiel aber über alle Dagen bem Cabinet von St. James. Die Minister in ber frangofifchen Revolution großentheils bas Bert bes Bergogs von Orleans, biefen beinabe an feinem Biele, auf bem Shrone Ludwig's XVI. erblidend, glaubten fich berechtigt, dem Schwiegersohne bes Bergogs einen gleich

strafbaren Chrgeiz beizumessen, die Whicht, in Irland sich ein Konigreich unter bem Schube von Ronig Ludwig Philipp I. zu begrunden. Lord Fig : Geralb murbe aus bem Rriegsbienfte entlaffen, empfand aber fur ben Augen= blid bie Beleidigung nicht in ihrem gangen Umfange. über ben Flitterwochen, bie fich bis ju brei Sahren ausbehnten, über ben Freuden eines eleganten ganblebens, scheint er der gegen die irlandische Association von 1792 übernommenen Pflichten uneingebent geblieben zu fein, benn bag er erft 1796 biefer Affociation beigetreten fein follte, lagt fich taum annehmen. In bem befagten Sabre erhielt allerdings diese Gefellichaft ihre vollftandige, auf Die gange Infel berechnete Organisation, sie trat in eine regelmäßige Berbindung mit bem Directorium ju Paris, fie fprach ihre 3wede aus, nachdem fie bie Dittel gu beren Erreichung fich beigelegt. Gin foldes mar vor allem Die verheißene Mitwirfung einer frangofischen Flotte und Armee, die Affociation mußte, follten anders die arms feligen Pentarchen an der Seine ju neuen Anftrengungen ermuntert werben, alle ihre Agenten und Agentien in Bewegung fegen, und Sig-Gerald konnte nicht langer in seinem Salbbunkel verharren. In Gesellschaft von Arthur D'Connor begab er fich nach bem Continent, um mit Barthelemp, bem frangofifchen Gefandten in ber Schweig, einen neuen Operationsplan zu verhaubeln. Diefer mar auf Ebuard's Anficht, daß Frankreich ledig= lich Baffen, Munition, Artillerie, Officiere geben folle, gebaut und konnte um fo leichter bei bem Directorium Eingang finden, ba auf diese Beise die frangofischen Geschwaber teinen wefentlichen Gefahren ausgesetzt waren; von der andern Seite entging Irland dem widermartigen Schicfale ber Filialrepubliten auf bem Continent, bie in ben Befreiern, in ben Berbundeten febr gebieterifche 3wingherren bei fich aufgenommen hatten. Der Bertrag wurde in Fig : Gerald's Sinne abgeschlossen und hatte eine weitere Besprechung zu Franksurt zwischen Soche und ben Agenten ber Affociation zur Folge, wobei zwar ber Lord nicht gegenwartig, fei es aus Worficht, gegenüber feiner eigenen, bereits fattsam zu Berbacht berausgefoberten Regierung, fei es aus Rudficht fur Die Gusceptibilitaten ber frangofischen Republitaner, benen ber Erfolg einer von bem Schwiegersohne Ronigs Ludwig Philipp I. geleiteten Insurrection in Irland Beforgniffe um abnliche Erfolge Konigs Ludwig Philipp's II. in Franfreich erwecken tonnte. Fur diefe Enthaltsamteit wußte ber Lord sich aber burch Plaudereien und Indiscretionen ohne Babl mabrend feiner gangen Rudreise gu entschädigen; wer ibn horte, wer ihm glaubte, der mußte die Revolution von Irland als ein kait accompli ansehen. Die vormalige Geliebte eines alten Collegen von Pitt gelangte zu einer giemlich vollftanbigen Renntniß ber Berfcworung, und es wurden ibre Mittheilungen dem Ministerium beinabe eben fo nuglich, wie die Schlaffheit und Berkehrtheit bes Directoriums, wie bie widrigen Winde, burch welche bas mit den Subfidien für Irland beladene bollandische Gefcmaber zurudgehalten murbe, wie Duncan's Geefleg bei Camperdunn, alles Dinge, welche erschutternb auf Die Uffociation wirften. In der Betaubung ließ ber Ror-

ben der Insel sich geduldig entwaffnen, aber die übrigen Landschaften benutten bie ihnen vergonnte Frift, um befto fefter das Bundniß anzuziehen. Im August 1797 follte ber Andbruch erfolgen, angekundigt werden burch einen Sandstreich auf bas Schloß und die Cafernen von Dublin, burch die Aufhebung ber bebeutenbsten Beamten, burch bas Aufbieten ber Daffen. Der Termin tam und mußte wie berkommlich verlangert werden, weil keine ber vorbes reitenden Bedingungen erfüllt war. Das Ministerium fühlte fich bedeutend erleichtert burch bas verspätete Gintreten ber Rataftrophe, welche bie Muflosung ber gangen Berbindung ju verheißen ichien, und ließ ben bisher feftgehaltenen Faben fallen. Bu Unfang Febr. 1798 bachte man in Bondon nur mehr an die über bas irlandische Bolt zu verhangende Buchtigung, um ben fernern Gang ber Berfcworung fummerte fich Niemand. Und boch batte Kit : Gerald eben bie Mufterrolle über bie bemaff. nete Mannschaft (3000 Kopfe), die er jeden Augenblick. vermoge ihrer regelmußigen Organisation, ju Felde fubren konnte, geschloffen, auch von bem Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten in Paris die Busage empfangen, daß ein nach ben Ruften von Irland bestimmtes Geschwader im April unter Segel geben werde. In ben legten Tagen bes Februars endlich wurde bie Regierung aus ihrem Traum erwedt burch Thomas Rennolds, ben von Fig. Berald mit Bohlthaten überschutteten Berrather. Mus beffen Gestandniffen ergab fich, bag ber 12. Darg bie sammtlichen Saupter der Affociation zu einer Berathung in dem Sause des handelsherrn Olivier Bond vereinigen werde. Der Befehl wurde gegeben, die Mits glieder ber Berfammlung aufzuheben, und nur wenigen, barunter Fit Gerald, gelang es ju entwischen. Diefe wenigen, obgleich erliegend bem Gewichte ber ihren Colles gen abgenothigten Betenntniffe, umgeben von Schwierige teiten aller Urt fur bas Bestreben unter sich und mit ihren Unbangern ju communiciren, erhielten gleichwol bie Berfcmorung in Thatigfeit. Babrend ganger neun Bochen, vom 9. Mary bis 19. Mai, zeigte Fig : Geralb fich unermublich, bie Thatigfeit ber Beborden, wie ber Spione taufchend, die bin und wieder abgebrochenen gaben feines Gewebes zusammenzufügen, die Gleichgefinnten ju Musbauer, ju Unftrengungen ju ermuntern; unaufhörlich ben Aufenthalt mechfelnd, untenntlich fich machend burch bie abenteuerlichsten Berkleibungen hatte er Busammenkunfte ohne Bahl mit feinen Mitverschwornen, mit feiner Pamela, mit Repnolds fogar. Bier Tage noch und unter Martern, Peitschenbieben und Meuchelmord fam bie Rebellion jum Ausbruch, mare nicht am Abend bes 19. Mai Sib-Gerald zu Dublin in der Thomas Street, bei Marphy, nach verzweifeltem Widerstande, verhaftet worben. Dan brachte ibn junachst nach bem Castell, hierauf nach Reme gate. Seine Berurtbeilung war unausbleiblich, fich ihr und ber Rothwendigkeit zu entziehen, durch Geffandniffe feine Genoffen zu gefährben, und mit feiner Sinrichtung ben Mußiggangern ein Schauspiel zu bereiten, gab er sich freiwillig ben Lob, ben 4. Juni 1798 Worgens um 2 Uhr. Gein Bruder Beinrich, feine Zante Louise Ganolly batten ibn kaum verloffen. Im October beffelben

Jahres wurde eine bill of attainder gegen ihn erlassen, die aber 1819 zurückgenommen worden ift. Man hat von Thomas Moore eine Lebensbeschreibung bes Lords. (Bondon, 1829, 2 Bbe.) Uber die Bertunft der Pamela, ber Laby Sig : Berald, bat man mancherlei Ergab. lungen, theilweise burch gerichtliche Demonstrationen beftatigt, aufgebracht; es icheint aber ausgemacht, bag fle eine Tochter von Ludwig Philipp mar, bem berüchtigten Bergog von Orleans, und bag bie Grafin von Genlis ihre Mutter gewesen. Geboren in Frankreich, nicht aber in England ober Reufoundland, um 1777, verlebte bas Rind feine erften Lebensiabre in England. Als ber Brafin von Genlis die Erziehung der Prinzen und Prinzessinnen von Orleans anvertraut und die Erlernung frember Sprachen als ein Sauptthema für biese Erziehung anerkannt worben, ergab fich die Frage um eine Gespielin englischer Bunge ale bas ficherfte und forberlichfte Mittel, Diefe Sprache ben Kindern beizubringen. Um eine folche Gefpielin murbe nach England gefdrieben, und herr Forth, ber Correspondent bes Bergogs, übermachte ibm fein eignes, bes Bergoge Zöchterlein, fammt einer Stute und einem Schreiben, des folgenden wesentlichen Inhalts: "J'ai l'honneur d'envoyer à V. A. S. la plus jolie jument et la plus jolie fille de l'Angleterre." Die fleine Rancy ober Pamela, wie fie fortan zu beißen hatte, langte 1782 ju Paris an, und wurde fofort nach bem Stifte Belle-Chaffe gebracht, um mit ben Pringeffinnen, benen sie übrigens jum Sprechen ahnlich mar, eine ge-meinschaftliche Erziehung ju empfangen. Die Resultate bavon ergaben sich, soviel die Augerlichkeiten betrifft, uns gemein befriedigend. Die Unnehmlichteit ihrer Perfon wurde erhobt burch eine ungemeine Liebensmurbigfeit und ben gangen Bauber, welchen eine feine Bilbung bis gum Sochften, bas beißt ju bem Dafe getrieben, bag bie Runft verschwindet, um einer befto tunftlichern Raturlichteit Plat zu machen, verleiben mag, und felbft bas 200 mantische, bas Unbestimmte in ber Stellung ber Jungfrau mußten bagu beitragen, ihr bas Inteteffe ber bobern Kreise Bewegung in ihrer ungehinderten Entwicklung ber Herrschaft bes Leichtfinns ein Ende machen zu wollen fchien, in biefen Tagen empfing bie reigende Pamela bie huldigungen von allen ben Schmabern, allen ben tiefen Bolititern ber Conftituante. Die Notabilitaten bes Augenblick ftromten Sonntage nach bem Beiligthum von Belle-Chasse, wo bie Genlis, damals die beredte und begeisterte Burfprecherin ber Revolution, ihre Apostel empfing. Die ernsten kann man nicht sagen, aber die folgenschweren Sagesfragen wurden da ju weiterer Discuffion vongebracht ober zergliedert. Die 14jahrige Pameia (1791) ubte aber bereits eine bedeutende Ungiebfraft auf die improvifirten, angehenden Genatoren, auf Die Detion, Barrere, David, Camille Desmoulins, und diefer Lette jumal ergab fich mit aller Leibenschaftlichteit feines Charatters bem Dienfte, ober, wie er es genannt haben wollte, ber Bewunderung für bas anmuthige Rind. "Du findeft," fagte er einft gu einem andern Cato, "du findest fo leicht bie Burgertugend, baft bu bich benn icon ben Bliden biefer Damela

gegenüber befunden?" Detion wurde bes Gludes theil haftig, die Genlis und ihre Boglinge, die Pringeffin 2000 laide und die Pamela, nach England begleiten zu burfen (vergl. ben Art. Petion, S. 153), und warb Beuge ber Ariumphe, welche über ein anderes Bolt von Beifen der Gegenstand feiner Bartlichfeit feierte. Sheriban verflieg fich bis zu einem Deiratheantrag, empfing aber ein artiges Rorbchen, benn Pamela hatte bereits in bem Infelreiche einen andern Freier gefunden, bem ben Borgug ju geben sie nicht anfteben konnte. Gie murbe bem Lord Big-Gerald angetrant und sofort in bas gange Gewebe foiner politischen Umtriebe eingeweiht. Dit jenem Reued elfer, mit jener Rudfichtlofigteit für eigene Gefahr ober Bortheil, beren nur ein Beib fahig ift, nahm fie Partel für ein unterbrudtes, ein gemishandeltes Bolt, obne boch vermoge ber Gewalt ber Umftanbe auf beffen Gefchide einen beilfamen Ginfluß gewinnen ju tonnen. Ihrem Manne bingegen wurde fie in ber verlangerten Lobes angft ber letten neun Bochen eine mahre Egeria, wenn fie gleich von Gefahren jeber Art umgeben nur amei ober brei Mal fich ju ibm ftehlen tonnte. Bu ber letten biefer Bufammentunfte ju gelangen, war fie genothige, 36 Stunden in einer Zorfgrube fich verborgen ju halten; fie spendete dem Bergweifelnden reichlichen Eroft, aber ber Schmerg, die Anftrengung, bas feuchte und talte Lager, in vereinigter Rraft wirfend, führten fie an ben Rand bes Todes und zu einer unzeitigen Geburt. Babrend fie burch die getreue Erfullung ber Pflichten einer Gattin ber Segenstand ber allgemeinen Bewunderung geworben, mab rend ihr Bild, auf taufend Punkten ausgeboten, von zehntaufenden gefobert, getauft wurde, verfolgte ber Born ber Regierung auch noch bie burch bes Mannes Schulb ju Grunde gerichtete, an fich felbft nicht fculblofe Bitme. Der Pring Esterhazy nahm fie auf, verbarg fie in bem Raume feines Packetboots, brachte fie nach Samburg, mo fle febr unerwarteter Beife mit der Grafin von Genlis gufammentraf. Die beiben Frauen versuchten bie Ineimitat vergangner Beiten zu erneuern, mußten fich aber balb übergeugen, bag ihre Geiftesverwandtichaft ju nabe fei, um ein friedliches Bufammenleben ihnen gu verflatten. Bubem hatte Die eine ganglich bem literatifchem Breiber fich zugewendet, während die andere, "dont la beaute faisait alors à Hambourg le même bruit, que sit: plus tard à Paris celle de Madame Recamier." ber schrecklichen Katastrophe ibred frühern Lebend nicht immer eingebent, in Berftreuungen aller Art, auch in Liebeshandel sich einließ. Ihres Gemahls Dheim, ber alte herzog von Richmond, voll ber Bewundenung fur ben Duth, welchen seine Richte in ben Tagen bet berbfen Prufung bewies, "admirant son angelique figure, et Appreciant ses excellentes qualités," bet ihr, nach Berlauf ber Trautrzeit, Hand und Herz an; "elle ne refusa, no l'aimant pas." Pittaten, ber amerifauffche Conful, war gludlicher in feinen Bewerbungen, aber Pas mela fant bald Beranlaffung, ben ihm gegebenen Borzug-zu beklagen. Gine Ghescheibung lofte bas wibemokrige Band, und sogar ben Ramen Pitcairn hat Laby Fig. Gerald abgelegt. Sie kam 1812 nach Pavis, ließ sich-

querft in ber Abbane aur : bois nieber, wohnte bann bei Muber, bem Bater bes Componisten, blieb aber burchaus von der großen Belt unbemerkt. Schwer verlet in ihrer Eitelkeit verließ fie bie Sauptftadt, um zu Montauban, in bem Saufe bes commandirenden Generals, bes Sergogs von la Force, Trost fur die Gleichgultigkeit der un-dankbaren Pariser zu suchen. Diese Gesellschaft scheint ganz eigenthumlich auf ihr durch Romane verstimmtes Gemuth gewirkt zu haben. Was Don Quijote beade sichtigte, seine sahrende Ritterschaft gegen ein Schäferleben zu vertauschen, das hat sie bewerkstelligt: als Schäferin im Rococco=Geschmade gekleidet, butete sie die Schafe. Und sie zählte volle 50 Jahre. Bon der friedlichen und boch fo romantifchen Beschäftigung wurde fie burch bie Revolution von 1830 abgerufen; ungezweifelt um ihre Bermandtichaft ju bem neuen Ronigshaufe geltend ju machen, eilte fie nach Paris; fie bewohnte bas hotel du Danube, rue de la Sourdière, hatte aber noch feine ihrer Erwartungen erfüllt gefeben, als fie nach turgem Übelbefinden im November 1831 verschied. Dbaleich fie eine Pension von 10,000 Franken zu verzehren batte, fand sich boch nicht soviel in ihrem Nachlaffe, um die Begrabniftoften bestreiten ju tonnen; fie fielen ber Civillifte bes Konigs jur Laft. In ihrer Che mit Lord Fig: Gerald hatte Pamela brei Rinder gehabt, Chuard-For Fig-Gerald, geb. 1794, Pamela, geb. 1795, und Lucia, geb. 1798, und die jungere, Pamela, murbe im November 1820 bem Baronet Guibo Campbell angetraut.

Bilhelm Robert, ber altere Bruber bes Lorde Fig: Gerald, geb. 2. Marg 1749, bei bes Baters Lebzeiten der Mars quis von Rilbare genannt, ftubirte ju Eton und Cambridge, und ging bemnachft auf Reisen. Um langften verweilte er in Stalien, wo eine teimende Liebhaberei fur bie Runft ibn fest= hielt. In den Parlamentswahlen von 1768 trat er als Canbibat für die Stadt Dublin auf, und die Bahl wurde, Dank ber eifrigen Berwendung von John St. Legie burchgefett, ungeachtet ber furchtbaren Concurrens von John Latouche, bem reichften Banquier ber Infel. Uber 20,000 Pf. St. bat jeber ber beiben Concurrenten in diefer Angelegenheit aufgewendet. Kilbare leuchtete in den acht Jahren, Die er im Sause ber Gemeinen faß, nicht sowol burch bie Aalente eines Rebners, als vielmehr burch "the greatest integrity, usefulness and patriotism, for which the citizens can never pay him too great acknowledgment and honor." Bergog von Leinster burch feis nes Baters Ableben, 1776, flieg er jum Dberhause auf, ohne bag baburch feine Popularitat eine merkliche Abnahme erlitten hatte. Er wurde noch 1776 jum Dberften bes Regiments von Freiwilligen, bas auf ben Betrieb bes Banbelsstandes von Dublin fich gebilbet hatte, erwählt, und 1778 jum Generalinspector ber Dilig von Dublin und ber umliegenden Graffchaften ernannt. Aber es erschredte ihn ber revolutionaire Geift, ber unter bies ser Wiliz sich offenbarte, und mit Barme außerte er sich in bem Oberhause gegen bie aufrührischen Tenbengen. Das wurde ihm fehr übel genommen, es ergab fich eine Spaltung in ber Milig, von ber bie Volunteers independents of Dublin fich vollftanbig absorberten, und

ber Herzog, die fortwahrende Abnahme feiner Popularis tat fich ju Bergen nehmend, legte bas Inspectorat nieber. Einige Jahre spater wurde er zum Master of the Rolls bestellt, "a sinecure place of great annual profit, which he however resigned soon after, together with his regiment of militia." Som 3. 1795 ab, ale in welchem ihm bie Sinecure eines Clerk of the hanaper geworden, beschäftigte er fich mit bem Ansbau der netten Stadt Mainooth, in ber Rabe von Carstown, feinem gewohnlichen Bohnfige, und obgleich ein Pros testant, fcentte er boch ein bedeutenbes Grundfind in bies fer neuen Stadt, um barauf bas tatholifche Priefterfemingrium ju begrunden. Much feinen Dachtern und Grund: bolben erzeigte er fich als ein gutiger Berr, und ichmerzlich wurde von ihnen fein Ableben, 20. Det. 1805, beflagt. Er hatte fich ben 4. Nov. 1775 mit Emilia Dlivia St. George, ber einzigen Tochter bes Lorbs Ufher St. George, Barons von Satley St. George, vermablt, und von ihr, die ben 23. Juni 1798 ftarb, 13 Rinder. August Friedrich, ber britte Bergog von Leinster und 22. Graf von Kildare, einziger Bergog, premier Marquis, Earl und Baron of the kingdom of Ireland, auch Viscount Leinster von Taplow in England, ift ben 21. Aug. 1791 geboren und hat in feiner Che mit Charlotte Auguste Stanhope, verm. 16. Juni 1818, vier Rinder. Einer der größten Eigenthumer ber Insel, besfibt er 70,000 Acres Land. Cartown hat fein Urgroßvater, Graf Robert, den 27. Jan. 1739 gefauft und bebeutend in Gebauben gebeffert, auch in feiner lets ten Willensverordnung ben Bunfch geaußert, daß ber Bau bes Gangen nach dem bon ihm beliebten Entwurfe vollendet werben moge. Doch bleibt bas Saus weit binter bem Part jurud, ber, von feltener Schonheit, auch einen Reichthum ber anziehenbften Scenerien bietet. Duls larbstown, ober Leinster : Lodge, ift gleichwie Cartown, in Kilbaresbire belegen. Leinfter house, vorbem regelmaßig ber Familie Winteraufenthalt, fleht an bem fuboftlichen Ende ber Stadt Dublin, gegenüber von Moles. worth ftreet. Der herzog führt bas volle Bappen ber Figgeralbe, im filbernen Schilbe ein rothes Unbreastreug, als Schildhalter zwei Affen. Der Bahlfpruch Crom a boo, ich will brennen, hat sich erhalten, trob ber Berordnung heinrich's VII. Die Grafen von Clare, ber weiße Aitter (f. Fitzgibbon) führen bas Anbreastreuz in einem Schilbe bon hermelin, mit einem Schilbess baupt, worin brei rothe Ringe neben einander gefett. Die Marquis von Lansdowne (f. Fitz-Maurice) haben ben filbernen Schild mit bem Unbreastreuz beibehalten, fugen bemfelben aber ein Schildeshaupt von Sold mit brei rothen Ringen bingu. Die Grafen von Desmond endlich führten bas ursprungliche Bappen ber Fig-Geralbe, mit

einer kleinen Vierung von hermelin.
Es entstammen biese Grafen, nach dem von Burke aufgestellten Spsteme, von Thomas Fitz-Gerald, dem britzten Sohne jenes Moritz, der zuerst die Familie nach Irsland verpflanzte. Er heirathete Jordan's von Montmorrency Marisco Tochter, Cleonore, eine Nichte demnach jenes berühmten hervé von Montmorency, des Constable

von Irland, und beschloß sein Leben 1207, Bater von Johann Sit : Thomas Sit: Gerald, ber mit Margatetha, ber Tochter und Erbin von Thomas Big-Anthony, bie weitlaufigen Gebiete von Decles und Desmond erheis rathete, auch um folde, besgleichen um bie but ber Burg Dungarvon eine Befidtigung von Konig Ebuard I., bamals noch Graf von Chefter, erwirtte, d. d. Bermonds fen 7. Nov. 1259. Much Johann's zweite Che, mit Sonora, ber Tochter von Sugo D'Connor von Kerry, hat fur die ixlandische Geschichte ihre Bedeutung, es ist das namlich ber erfte Fall, daß ein Normann von Abstam= mung fich zu ber ehelichen Berbindung mit einem einges borenen Beibe herabgelassen hatte. Aus dieser zweiten Ehe kommen vier Sohne, Gilbert, Johann, Morth, Thomas, davon die drei altern von dem Bater, in Geltenbmachung ber ihm verliehenen pfalzgräflichen Gewalt, mit der ritterlichen Burde betleibet worden find. Gil-bert, von ben Irlandern Gibbon genannt, wurde ber Stammvater bes weißen Ritters (the White Knight) ober ber Clan Gibbon, beren Gebiet sich auf 24 Miles in die Lange und 12 in die Breite ausbehnte (f. b. Art. Fitz-Gibbon), und ber Mac-Sibbon von Mohamnagh. Johann, bem bie Schloffer Glyncorbury und Beagh, in ber Graffchaft Limerid, als Erbe zugetheilt, mar ber erfte Ritter vom Thal (of the Glyn and Valley) und baben feine Nachkommen, Die Thalritter, ein Gebiet von 16 Miles Bange und 9 Miles Breite befeffen. Johann's jungerer Sohn, Gerald: Fit : John, ift ber Ahnherr ber Baronets von Clenlift und Caftle Ishen, in ber Grafschaft Cort, geworben, ber altere, Johann Fig-John, wurde ber Bater jenes Thomas Fig-John, Anight of Glyn, der ao 20 Ed. III. 1346, als "custos pacis in partibus O'Connyll vortommt, nachdem er 1345 als Geisel seiner Treue ben Sohn Johann ausgeliefert hatte. Johann's Ururentel, Thomas F. Knight of Glyn, ober of the Ballen, wie er auch genannt wird, besaß die Masnors Glyn und Castleton Beagh, wurde zwei Mal attainted, 18 Henr. VIII. 11. Elis., das lette Mal zugleich mit seinem Sohne Thomas, der auch die angebeliche Schuld mit seinem Kopfe bezahlen mußte. Doch wurde bes Thomas Sohn, Edmund, begnadigt, und ber Stammvater einer Reihe von Generationen, beren heutis ger Reprafentant John Franz Fitgerald, ber Knight of Glyn, ber 21. Abtommling ift von Other, und auf Glyn Castle, in ber Graffcbaft Limerick hauset. Morit, ber britte Sohn Johann's, aus ber Che mit ber D'Connor, beißt ber schwarze Ritter, ober ber Ritter von Kerry, und hat biefe Benennung auf feine nachkommenschaft vererbt, als beren Dberhaupt gegenwartig Morit, Anight of Kerry, of Ballynruberry und Glanleans, Liftowel, Balencia in ber Graffchaft Kerry zu betrachten ift. Er ift ben 29. Dec. 1774 geboren, a Privy-Councillor für Irland, Friedensrichter, Deputy - Lieutenant für Rerry, Dberftlieutenant in ber Milly ber Graffchaft, und hatte vier Sohne. Sein jungerer Bruder, Robert, wurde in bem Sturme auf Geringapatnam, an ber Spite ber Grenabiere des 33. Regiments, getöbtet. Auch die erlos schenen Fig : Geralbe von Moone in Albarefbire, und

bie Fig: Geralbe von Gurteens, in Killennyshire, ober bie Barone von Burn-Church find von bem Stamme bes schwarzen Ritters, inbessen bie Big-Geralbe von ber Infel Kerry, die Mad Roebud von Noghavels und nach einigen auch die Fit-Geralbe von Mornane, in Kerry, von Thomas entstammen, dem jungsten Sohne Johann's und ber D'Connor. Der Sohn Johann's hingegen, aus ber Che mit ber Erbin von Desmond, Thomas Big-John Riggerald, wurde ber Bater jenes Morit Sig-Thomas, ber seinen Ruf durch eine Bebbe mit Johann be la Poer begrundet. Bon biefem batte er, ber Naturbichter, ben Sontnamen the Rymer empfangen, für welche Unbild sich zu rächen er die ganze Macht seines Hauses, die Butler und Bermingham, aufbot. Aber la Poer hatte ebenfalls in den Burgh mächtige Berbündete, und eine blutige und verheerende Fehde verbreitete sich über den ganzen Süden der Insel, die la Poer sich genothigt sah, im Auslande Zuslucht, und demnachst die Vermittelung best neuen kard. Tuttige Roser Dutlom des Neiers und bes neuen Lord : Juftice, Roger Dutlam, bes Priors von Rilmainham, ju suchen. Des Priors Nachfolger, ber Bicetonig Darcy, weit entfernt, ben Unternehmungen bes fuhnen Sauptlings von Desmond entgegenzutreten, bedurfte vielmehr feiner Unterflugung gegen bie Rebellen von Leinster, und unverletbar unter ber Agibe ber bochften Gewalt konnte Mority mit Dufe feine Entwurfe fur die Begrundung einer beinabe fouverainen herrschaft zur Ausführung bringen. Die Goldaten, welche er fur ben Dienst ber Regierung ftellte, ju befolben, fo. berte er von ben Gutsbesitern in einem weiten Umfreise bie spater unter bem Ramen Coyne und livery so bes ruchtigte und flanbig geworbene Abgabe, und wer beren Entrichtung verweigerte, ber wurde unfehlbar burch bes Fitgeralb's Bolt von haus und hof vertrieben. Auf biefe Beife verfcwanben aus den Landichaften Kerry, Limerid, Cort und Baterford beinahe Die fammtlichen Colonisten, und von ber Beute eignete fich ber Chieftain ju, was ihm anftanbig war, mabrend er bie anbern Stude unter feine Anbanger, meistens Irlanber von Bertunft, vertheilte. Bie bebentlich aber in ihren Folgen bergleichen Revolution werben mußte, Morit hat es an Richts ermangeln laffen, um ihren Fortgang ber Regies rnng zu verbergen, fobaf R. Chuard III. fich veranlaßt fah, ihn burch Urfunde, d. d. Glocefter 27. Aug. 1329, jum Grafen von Desmond zu ernennen, ihm auch alle bie besondern Rechte, beren er in ber Canbichaft Kerry genoß, ju bestätigen, sobaß von bem an Desmond als eine ber neun Pfalzgraffcaften von Irland figurirte. In schulbiger Dantbarkeit überzog ber neue Graf, im Januar 1330, von bem Lord : Juftice aufgeboten, bie D'Molans mit bebeutenben Streitfraften, fie burch arge Berheerung ihres Gebiets in Bidlowsbire gur Unterwers fung nothigend, worauf er in gleicher Beife die D'Murroughs guchtigte, und ben D'Demfis bie Burg Lep in Rilbaresbire wieberum entriß. 3m 3. 1334 biente er gegen bie Schotten und 1339 gegen bie Rebellen in Kerry; er erschlug 1200 Mann und nahm ben Lord von Kerry, Nicolaus gis Maurice, gefangen. 216 ber Fortgang ber Colonisationen bie Frage, welche in viel spatern

1. But 1. 1. 1. 1. 1.

Beiten die spanischen Colonien in Amerika beunruhigte, die Frage über ben Unterschied zwischen Europäern und Greolen auch in Irland fich erhob, ale English of birth und English of blood einander feinblich gegenüberstanden, em pfand der Graf von Desmond ben Beruf, als ber gub: rer berjenigen, welche mit ihm in gleicher Lage waren, einzig die Abstammung gettenb machen tonnten, aufzutreten. Beunrubigt uber die Folgen ber Spaltung fchrieb ber Bord : Juftice, Ufforb, ein Parlament aus fur ben 7. Sept. 1345, ju welchem ber Graf von Desmond ausbrudlich gelaben murbe: fatt aber zu gehorchen, veranstaltete biefer ju Callan, in ber Graffcaft Riltenup, eine Convention, beren ausgesprochener 3med offene Dpposition ju bem in Dublin versammelten Parlament. Bochft entruftet überzog Ufford gleich nach St. Johannis Tag jur Sonnenwenden die Gebiete von Munfter, wo teiner jum Biberftand geruftet und bes Grafen fammt. liche Guter wurden eingezogen und fofort, gegen eine Rente, an die Creaturen bes Deputy ausgethan. Des: mond's Unhanger erfuhren biefelbe Behandlung, mahrend ber ungludliche Parteiführer fich gludlich fchaben mußte, in ber Bilbnif eine Freiftatte gefunden zu haben. Ein Termin, ben zu halten 26 Ritter und Barone fich verburgen mußten, wurde ihm ju feiner Rechtfertigung bewilligt, ohne daß er gewagt hatte, bavon Gebrauch ju Schwer buften bie Burgen fein Ausbleiben, machen. aber ber Graf athmete wieder auf mit bem Ablauf von Ufford's Commission. Abermals vor bas von John Morris verfammelte Parlament gelaben, weigerte er fich beharrlich zu erscheinen, und bas anhaltende Disvergnu: gen ber English of blood benutend und leitend, gelang es ihm, in Kilkenny eine neue Convention aufzustellen, Die am Ende mit ihren Remonftrangen bie Abberufung bes Morris erhielt. Gein nachfolger, Balter Bermingbam, in Folge fruherer Berbindungen wenig geneigt, bem Geschlechte der Fig-Gerald webe zu thun, verschaffte vielmehr bem Grafen von Desmond Urlaub zu einer Kahrt nach England, daß er bafelbft perfonlich feine Rechtfertis gung versuche; eines ungemein gnabigen Empfangs erfreute fich der Graf, wie ihm benn u. A. eine Auslofung von 20 Schilling taglich, von bem Betreten bes englis schen Bobens an ju rechnen, bewilligt wurde. Doch verzog es sich mit ber vollständigen Unerkennung seiner Unschuld und der Restauration, die hievon die Folge sein mußte, bis 1352. Mittlerweile hatte ber Graf mit ei: nem zahlreichen Gefolge ben Konig zu einer Kriegsfahrt nach Frankreich begleitet. Um 20. Juli 1355 endlich jum Bord : Justice fur Arland ernannt, ftarb er ben 25. Jan. 1356 auf bem Schlosse ju Dublin. Bon feinem Sohne Moris, bem zweiten Grafen, wiffen wir einzig, baß er mit Elifabeth Camton, geft. 1375, verheirathet gemefen, bag er in ber Statthaltericaft von Irland bes Bergogs Lyonell von Clarence Rachfolger geworden und bag er in einem Gefechte bei bem Rlofter Dapo, ben D'Brien und D'Connor geliefert, bas Leben einbufte. Bon Gerald, bem vierten Grafen, muffen wir uns begnugen, ben Ramen genannt ju haben. Gein muthmaß: licher Rachfolger, Graf Thomas, vertiefte fich einft ber-X. Encyti, b. 23. u. R. Erfte Section, XLIV.

gestalt in feine Jagb, baß er, fern von Tralee, um nicht unter freiem himmel zu übernachten, genothigt wurde, in ber Butte eines feiner Grundholben, bes Dac-Cormac, bas Gaftrecht ju fuchen. Bei biefer Gelegenheit fab er des Mannes Tochter, und ihre Schönheit wirfte auf ihn wie ein Zauber. Der Roman endigte mit einer Beirath, bem bochfahrenden Stamme ber Geraldiner zu großem Scandal. Jacob, des Grafen Oheim, war ein Mann unternehmenden Geistes, erfüllt von unserfättlichem Sprzeize. Er bediente sich der Misheirath, um das haus gegen den Regierer aufzuwiegeln, und breimal wurde Graf Thomas von Land und Leuten gejagt, bis er fich bequemte, burch einen Bertrag Burbe und Gut an ben Oheim abzutreten, und fur feine Person nach Rouen auszuwandern, wo er bald am gebrodenen Bergen geftorben ift. Der Dheim, jest Graf von Desmond, forderte gang ungemein das Ansehen und die Macht des Saufes. Bon Robert Cogan erwarb er tauf: lich dessen Anspruche auf das halbe Konigreich Cork, und die große Anzahl feiner Bafallen und Anhänger fette ibn in ben Stand, biefe Anspruche ohne allzu große Schwies rigfeit in einen ausgebehnten Befit zu verwandeln. Den einzigen ernftlichen Biberftand leifteten die Gefchlechter Carem und Courcy. Benutend hierauf eine Fehde ber Butler mit den Talbot leiftete ber Graf dem Bicetonig, der selbst ein Butler, die wesentlichsten Dienste, daß dies fer nicht umbin konnte, sie mit der ausschweisendsten Frei-gebigkeit zu belohnen. Es wurde bem Grafen von Des-mond jeder Guterkauf, der ihm beliebig fein murbe, freigegeben, er wurde jum Statthalter fur die Grafichaften Baterford, Cort, Limerick und Kerry bestellt, und unter bem Borwande, daß ber tonigliche Dienst seine forts bauernbe Anwesenheit in ben entlegensten Theilen ber Insel erfodere, daß die oftern Reisen gum Parlament für Denjenigen, der wie er, wegen feiner Anhanglichkeit an die Krone allen Irlandern ohne Ausnahme ein Gegenstand des Hasses, nicht nur drückend, beschwerlich, sondern fogar gefährlich, wurde er für feine Lebtage von bem perfonlichen Besuche ber Parlamente entbunden, und ihm freigegeben, fich burch einen Bevollmachtigten repras fentiren ju laffen. Aller Beichen ber Abhangigteit ledig, gelangte Jacob zu einer Dacht, bergleichen feiner ber aboriginen Konige besaß, und feine Unabhangigkeit auch burch außere Beichen zu erkennen zu geben, umgab er fich mit all ber Pracht, die je auf Tarah ein siegreicher Großtonig entwickelt haben mochte. Zu spat ben in hinficht eines Erbfeindes begangenen Irrthum mahrnehmend, fuchte Drmond burch Baffengewalt ben Trotigen ju beugen. Eine Reibe von Gefechten führte ju einem Baffenstillstand auf ein Jahr, und der Graf von Des mond hatte babei noch ben Bortheil gehabt, in bem gangen Berlaufe ber Unterhandlung auf gleichem Fuge mit bem Bicetonig ju erscheinen. Eine Macht ohne Gleichen hat aus feinen Banden ber Rachfolger, Graf Thomas, empfangen, und eines bergestalt wichtigen Bafallen, megen feiner weitaussehenden Entwurfe, fich ju verfichern, hat ber neuernannte Bicetonig, ber Bergog Richard von Port, nicht verfehlen wollen. Ihm wurde ju Dublin ein

Sohn, der nachmalige Bergog von Clarence, geboren, und zu beffen Pathen bat ber Bater fich bie Grafen von Drmond und Desmond erbeten. Diefer, alle Gefühle eines Irlanders in feiner Bruft tragend, faste in ihrer gangen Bebeutung die geiftige Bermandischaft auf, welche nach ben Lehren der Kirche eine Folge ber Gevatterschaft, und unaufloslich fuhlte er fich ben Intereffen bes Daufes York verpflichtet. Als nach der Thronbesteigung Couard's IV. in Irland eine machtige Partei, vornelma lich gebildet durch die Butler, ju Gunften des Baufes Lancafter verzweiflungsvolle Unstrengungen magte, hatte gegen fle ber neue Bicetonig, Figeustache, ohne ben Beistand bes Grafen von Desmond wenig vermocht. Diefer führte ein heer von 20,000 Mann, aus feinen Bafallen ober Unbangern bestehend, ju Felbe, und wenn auch in feinen erften Unternehmungen gegen die Rebellen bas Glud ibn teineswegs begunftigte, wenn auch fein Bruber, Berald, in Gefangenschaft gerieth, und die feinblichen Scharen Angesichts der Stadt Berford sich entwidelten, fo nabm er boch balb feine Rache in einer entscheibenben Schlacht, ju welcher er, nach ben Borfchriften bes Rite terthums, feierlich bie Gegner berausfobern ließ. erlitten eine vollständige Nieberlage, Die Stadt Rilfenny wurde genothigt ihre Thore zu offnen, und die einzige, in Irland jum Beften ber rothen Rofe vorgetommene, Demonstration ohne weitere Anftrengungen unterbruckt. Bum Lohne feiner Thaten empfing Desmond bie Burbe eines Vicekonigs, und jung, unerfahren, berauschte er fich vollends in dem doppelten Erfolge. Die englis fchen Colonisten, ohne Ausnahme, saben mit Befremben, mit Biberwillen ben Stellvertreter bes Ronigs, in ber Sauptstadt fogar ben Prunt eines erfischen Saupelings pur Schau tragen, und die Feinde vollends bes Daufes Desmond wendeten ben moglichften Fleiß an, einer für ihre Gegenwart und Zukunft gleich bedrohlichen Macht Berlegenheiten und Gefahren ju bereiten. Die erfte Beranlaffung bierzu ergab fich in ben Gewaltthatigfeiten burch ben Coloniften Petit in Relachlin verübt. Die bierdurch an ben Baffen gefoberten Stamme nothigten burch ibre Erfolge ben Bicetonig ju interveniren: er lieferte eine Schlacht, und wurde gefangen. Gludlicherweise fiel er in die hande von D'Connor von Dfally, bem er als ein Gevattersmann beilig. Nicht als ein Gefangener, als ein Bruber und als ein Konig wurde er behandelt, mit Aufmerkamteit überhauft, und zulest unter einer zahlreichen Bebedung frei und frant ben Seinen zugefenbet. Darum legten aber bie einmal in Bewegung geras thenen Stamme bie Baffen nicht nieber, vielmehr über bie gange Landschaft Meath ihre Berbeerungen ausbeh-nend, mabrend die D'Briens ben Shannon überschritten, mit den Stammen von Leinfter, mit ben Rebellen in Argial und Breffnen die engfie Berbindung eingingen und ben Mittelpunkt der englischen Derrichaft bebrobten. Bu. schwach, dem Stumme zu widerfieben, suchte Desmond ihn zu beschwöven, er gab gute ABorte, Berbeiffun-gen, bewilligte einen Aribut von 60 Mark, dunt die Eindener von Limmis au dan Finften von Abamand zu Chagen, aber feite Anfehen man verfcherat, und augleich

in ben mit ben Rebellen gepflogenen Unterhandlungen oin unfehlbares Mittel, ihn ju verbachtigen, bereitet. Sein Gefolge wurde in der Umgebung von Dublin feindlich angegriffen, und indem er ben Bifchof von Death biefes verratherischen überfalls bezüchtigte, veranlaßte er Diefen su einer Klage, welche über bie gange Abministration bes Bicetonigs sich verbreitend, por ben Thron Eduard's IV. getragen wurde. Den Streich abzuwehren, ließ ber Graf fich von dem zu Werford versammelten Parlamente bas glanzenofte Beugniß ausstellen, und es gelang ibm, persfonlich bem Ronige sich barftellend, ben widerwartigen Eindrud zu tilgen. Er regierte noch verschiebene Sahre, feste, vorzuglich 1465, mehre heilfame Berordnungen burch, mußte aber boch endlich ber vereinigten Unftrengung feis ner Feinde, benen fich felbst bie Konigin, verlett burch einige Außerungen bes Grafen um ihre Familie, Bidevile, fich gesellt hatte, unterliegen. Tiptoft, mit ber Wurde eines Bicefonige von Irland befleibet, verhängte über bie Fuhrung feiner Borganger im Amte Die unerbittlichfte Untersuchung, und bas felavische Parlament ließ fich gebrauchen, um bas Resultat biefer Untersuchung in eine Acte zu bringen, wodurch die Grafen von Desmond und Kilbare, bann Chuard Plunfet, bes Berrathe ichulbig er: flart, wegen ihrer Berbindungen mit bes Konies Feinden, den rebellischen Irlandern. Auf bas Bewußtfein feiner Unschuld geftutt, trat Desmond vor die Richter, in der Absicht, feine Rechtfertigung ju führen, er wurde aber ergriffen und auf der Stelle enthauptet, 1468. Raum follte bas Saus Desmond fich nach diefem Unfalle wiederum erhoben haben, ohne ben boben Ginfluß, gu welchem Gerald, ber achte Graf von Kilbare, ber Cobn einer Sochter Jacob's, bes fiebenten Grafen von Des-mond, gelangte. In feine Rechte wieder eingefett, lebte ber Graf entfernt von dem Site ber Regierung, umgeben von einer barbarifchen Pracht, und die offentlichen Angelegenheiten ganzlich und zumal bem thatigern und begludten Better überlaffend. Jacob, ber Graf von Desmond, wurde jur Beit von Simmel's Auftreten in Irland, burch einen Diffethater, ben er ju haft bringen laffen, ermorbet, und ihm, ber finberlos, folgte ber Brubet, von beffen Benehmen gegen Barbed ber oben ange-jogene Brief Beinrich's VII. an Gilbert Zalbot Beugniß gibt. Spater ließ er fich burch frangofische Emiffarien au einer Reise nach Frankreich verloden, angesehen Rosnig Rarl VIII. fein Augenmerk auf ben machtigen Gras fen gerichtet hatte, als einen folden, mittels beffen er ber englischen Regierung Beschäftigung ju bereiten boffen tonnte. Graf Moris hatte fic bemnach gar febr feiner Bermanbtichaft mit Kilbare ju beloben, als er am 26. Mug. 1496 für alle Bergehungen ber frühern Beit Begnabigung empfing. Gein Gohn, Graf Jacob, ber ber reits bei bes Baters Lebzeiten burch Biberfehlichfeit gegen die Regierung fich ausgezeichnet, und namentlich mit feinen Berbundeten bei Monetar, in Limeridfbire, bem Lord Deputy Rilbare ein fcharfes, wonn auch unentfchie-ben gebliebenes Gefecht geliefert hatte, Ginef Jacob lebte auf fainen Gutern in ber größem Pracht, in einer Un-abhängigleit, welche felbft bund bie Gefebe anarfennt,

seit der über seinen Ahn gekommenen, Mutigen Katastrophe. Die Ernenerung von bergleichen Unfall ju verhaten, mar bem Grafen von Desmond nachgegeben, bag er, unabhangig von der Befreiung im Parlamente zu erfcheis nen, niemals genothigt werden tonne, in eine befeftigte Stadt fich zu begeben, ebenso wenig, dem Bicetonig, wo es auch immer fein mochte, aufzuwarten. Ein foldergeftalt über bas Befet gestellter Unterthan tonnte jeben Augenblid in Bersuchung gerathen, auch bes letten Scheins einer Abhangigteit fich ju entledigen. Der Graf ging mit Ronig Frang I. von Franfreich ein Bunbnig ein, und verpflichtete fich 1523 gegen ein beftimmtes Jahrgelb, bem frangbfischen heere, wenn es nach Irland berüberfommen follte, alle feine Streitfrafte juguführen, auch eber nicht die Baffen niederzulegen, bis er einen Theil der Infel fur fich felbst, und ben Uberreft fur Ris darb be la Pole, ben Erben des Saufes Bort, erobert haben wurde. Allein ber frangofifche Monarch hielt ben Bundesvertrag mit Desmond nicht hoher, benn andere von ihm übernommene Berpflichtungen: bas Beer wurde nie ausgesendet, das Jahrgeld niemals bezahlt, und der betrogene Graf fand hinreichende Dufe, feine Leichtglau-bigteit fur bie Berheißungen eines treulofen Allirten gu beklagen, wiewol er ber, ihm durch ben Born Konig Beinrich's VIII. bereiteten Buchtigung, mittele ber Connivenz feines Bettere Rilvare entging. Daß er verhaltnifmäßig fo wohlfeilen Raufce bavon fam, verleitete ihn zu einer ahn= lichen Unterhandlung mit dem Kaifer, ber mittlerweile ber Beind von England geworben, aber es ftarb ber Graf 1528, vor Ausfertigung bes Bunbesbriefes, und die Dact bes Saufes Desmond verzehrte fich in haublichen gehben, angesehen bem Sohne bes Grafen Jacob ein Better, 30: hann Fitz-Gerald, die Nachfolge ftreitig machte, und endlich ihn von derfelben ausschloß. Diefes Ereigniß, gleichwie es wefentlich auf den Fall des Saufes Rilbare wirkte, absorbirte bermagen die Krafte von Desmond, daß ber Graf fich genothigt fab, ben Privilegien um ben Befuch des Parlaments und bem Gehorfam des romifchen Stubles ju entfagen, ferner feinen Sobn auslieferte, auf bag berfelbe in ben Sitten ber Englander erzogen werbe, und endlich fich verpflichtete, mit ber Beeredfolge und in ans bern Dingen fich nach bem Borgange bes Grafen von Ormond zu halten. In ber That faß ber Graf von Dess mond in bem Parlamente von 1541, und machte er nach beendigter Sigung dem Konig felbst in England seine Aufwartung. Bahrend ber Minderjabrigfeit Eduard's VI. murbe Desmond jum Lordschapmeifter ernannt, ohne jes boch zu irgend einer amtlichen Birkfamkeit gelangen zu tonnen. Berlett in feinen Soffnungen, verließ er bie Sauptftabt, um auf feinen Befigungen bie unabhangige Pracht feiner Altvordern ju entfalten. Das fah ber Lordlieutenant Bollingham bochft ungern, Einladungen zur Ruckebr ergingen an ben Grafen, und es folgte ihnen auf bem Auße Bellingham mit einer bewaffneten Dannichaft. Desmond wurde in feiner Pfalz überfallen, vernahm eine Strafbredigt, und wurde nach Dublin gebracht, wo er fortan haufen zu wollen fich erklarte. Bellingham lief fich num, auer fein Bert zu febnen, angelegen fein, ben

Grafen, ber boch nur ein Barbar, ju bitben, über bie Pflichten bes gefelligen und politischen Lebens zu belebe ren, und fand einen fehr empfänglichen und bantbaren Schuler. Richt nur, bag Desmond bie empfangenen Beb. ren zur Anwendung brachte, er sprach auch taglich bestimmte Gebete für ben guten Bellingham, ben er als feinen ausgezeichnetften Wohlthater verehrte. Aber Lebre und Beispiel waren für feinen Rachfolger, den 16. Gras fen von Desmond, verloren. Diefer, um uns ber Borte ber Konigin Elifabeth zu bebienen, "biefer mar nicht an einem Orte, wo Gerechtigkeit und Gefet bekannt, erzogen worben." Gerald hatte taum ben Bruber, ber ihm bie Rachfolge batte ftreitig machen wollen, überwältigt, als er zu Unfrieden tam mit dem Grafen von Ormond, wegen gegenseitiger Anspruche und Berechtigungen. Richt mit der Fehde allein wurde gestritten, bis endlich in einer Schlacht Desmond verwundet in ber Sieger Befangenschaft gerieth. Auf einer Bahre trugen sie ihn von ber Bahlftatt, teineswegs ber fpottifchen Reben über ben beflegten Beind fich enthaltend. "Bo ift er jest, ber felbfts bertschende Sauptling von Desmond?" fang ber Chor bet Erager. "Bo follt er fein, benn auf ber ihm gebuhrenben Stelle, auf den Schultern ber Butler," brummte ber Bermundete. Bu flug, um anders benn in Dagigung seines Sieges zu gebrauchen, schlug Ormond vor, ben Streit bem Ermeffen ber Ronigin anheimzugeben, und Elisabeth, nachdem sie bie gegenfeitigen Grunde vernom: men, fallte die Sentenz, bie zugleich geeignet, den Anmafungen bes Grafen von Desmond ein Biel ju feten. Er mußte versprechen, fich allen tunftigen Anordnungen ber Konigin ju fugen, die Erhebung ber Subsidien in Munfter ju beforbern, das Gefet Brebon's und alles Bertommen ber Irlander, welches ber offentlichen Rube ober ben feinen Sitten hinderlich, abzuschaffen. Er mußte auch nach Dublin kommen, und geloben, nicht anders als mit Erlaubniß nach feinem Gebiete gurudfehren gu wollen, und als er in die Falle fich begeben, wurden ihm noch andere Dinge auferlegt. Er verfprach z. B. aller Einmischung in religible Dinge fich enthalten gu wollen, "angesehen er, ber Miterat, nicht wiffe, warum es fich handele," weshalb er benn fich gefallen ließ, alles was bie Commissarien um die Materie verfügen wurden ju unterftuben. Auf biefe Bugeftandniffe bin murbe er entlassen, und die Königin konnte nicht anders als mit feinem Berhalten, im Laufe ber Emporung von Johann D'Real, aufrieden sein. Gleichwol hatte er einige Ruftungen vorgenommen, nicht minder foberte er burth erneuerte Gewalt, burch Foderung von Coigne und 21very, zu unaufhörlich fich erneuernden Rlagen ben Grafen von Ormond heraus. Als biefer ben Deputy Gibneh felbft bes Einverstandniffes mit Desmond beschulbigte, und die Ronigin bieruber ernfte Borte ber Disblutgung vernehmen lief, glaubte Gibnen feinerfeits auch Ernft anwenden au tonnen. Der Graf von Desmond, jung Schabenerfat verurtheilt, jog feine Lebensteute zusammen, bevor er aber bamit ju Stanbe gefommen war, wurde er von bem Deputy aufgegriffen und mit feinem Bruber Donne, und verfefitbenen eingebotenen Baustfingen und

Appedon entfendet. Bahrent bie Seuptlinge nach kurnen fufenthalte die Freiheit erhielten "Ließ die Konigin die heiben Sig-Geralbe im Lomer einsperren. Ein noben Belter, Igcob Fig-Marris, warf fich du ihrem Racher auf. Gre verficherte fich bes Beiftanbes bes Grafen wen Glane carthy und anderer Barone, entfendete auch um auswattige hilfe zu erlangen, einen Agenten nach Spanien, mo feine Untrage um fo freudiger vernommen werben mußten, ba er als ber eifrigste Anhanger ber katholischen Res ligion bekannt war. Seinen Feldzug eröffnete er unter ben freudigsten Aussichten, wenngleich die Butler, bie in der Abwesenheit ihres Dberhauptes einige Sympathien für die Insurrection verrathen hatten, ohne irgend eine vorgängige Erklarung, von dem Lieutenant Des Wiceto. migs, Carem, überfallen und unter großem Blutvergießen auseinandergetrieben wurden, wenngleich ber Infurgentenangriff auf Rillenny fehlichlug. Schon tonnte Jacob berufen mebnen, ber englischen Berrichaft Enbe berbeiguführen, icon batte er in dem Grafen von Thomond. einen neuen Berbundeten gewonnen, mit Tirlough D'Real eine Unterhandlung zu wechselfeitiger Unterflugung angetnupft, mit feigender Lebhaftigfeit ben Beiftent bes beil. Stuhls und bes Konigs von Spanien angerufen. Ther der Deputy batte mittlerweile feine Streitfrafte gesommelt und geordnet, Clancarthy ergab fich, Thomand mußte nach Frankreich entfliehen. D'Real wurde vermunbet und fur lange Beit außer Stand gefet, feiner Clan Migebieten, BigeGerald felbst magte es nirgends, vor bem Deputy, ober vor Perrot, dem Prasidenten von Munffer, Stand zu halten, wurde als ein wildes Thim ges best und nach langem Leiden dabin gebracht, personlich bes Prafibenten Gnabe anzurufen, Die leuchtetes nicht fonderlich; mit unexhittlicher Gerenge wurden bes Aufe rubes Diener und Bertzeuge befraft, inboffen Jacob bas Schickel abwarten follte, welches der Kongin aber ihn se verhängen gefällig fein mochte ic. 1570 . in Babrend bem murben bie beiben Befongenen im Lower ,-ber Graf von Desmond undifein Bruber, berg Kinigin laftig; fie fand für gut, fie nach Dublin unter die But bes Bicen tonigs zu weifen. Diefer wahlte gusfeinem Stellvertres ten für solchen Auftrag ben Mayon von Dublin, und ein Itlander von Seburt tonnte nicht umbin, ben erlauchten Candaleuten alle jene Freiheit, bie immer mit dem Loofe eines Staatsgefangenen verträglich, namentlich öffere: Ingbautfluge, ju geffatten. Lon der letten Lagd. Lemen die Bruder, nichte wieder, in wilder Gile vielmebr ben Grenzen pon Demond fich zuwendent, und feft entichioffen stiffer bas viele ihnen angethane Beib Bache gu futhen. Seboch fanben bie Grafen von Effer und von Rilbare mit ihren Banberien in Bereitfcheft; ifie: eilten in Bewaltmiriden dem Derbe des Aufrums zu, und Debrumb war frob, burd Erneuerung feines Areueibs. weiterer Aniprache gu entgeben | Kaum wieder gum rue bigen Beffe feiner Gebiete gelangt, wurden ihm pon: bem imittlemgelle gur Prafibentichaft: von Munfter berufener Drupp, veue Berwicklungen boreitete Diefer wufitet. Richts bon den Areibeiten der Malgrafichafte Kerne pannigation deine in in intersement afferential differentiation

biefen Jeiner Millensmeinung an ben Grafen won Dess mand. Marield demubte sich durch rechtliche Ausführungen ben Prafibenten non feinem Borbaben abzubringen upp appellirte anden Bicelonig, ertlarte aber gleichzeitig feine Bereitwilligkeit, einen etwanigen Befuch von Seiten bes Drupy in gegiemender Beife ju empfangen, wie er benn auch gu baffen Beberbergung fein eigenes Saus in Esplet, anbot, Muf folche Ginladung begab fich der Prafinent, heplaitet von 120 Reifigen, auf ben Beg. Unmelt Trolee jaigte sich ein Schwarm von vielleicht 700 Rainwern, talle mit ben Abzeichen ber Sibs Geralbe bekleis bet; bei beren Unblick aweifelte Drury teinen Augenblick, baftiman burch: Lift ihn ju biefer Stelle gelodt babe, ermabnte baber feine Begleiter, ben Angriff nicht abzumarten, fonbern raich auf diese Schurken einzuhauen, und fand willigen Beborfam. Die Irlander, flatt ber erwarteten Bearugungen ben blutigen Ernft gewahrend, ftaubten aus einander, und einen Sieg verfolgend, ben zu befreiten Riemand gedacht hatte, ritt der Prafident zu Exales ein. Da empfing ihn die Grafin von Desmond, und von ihr vernahm er, wie jene Menschenmasse nichts anderes gewesen sei, als ein zu seinem Empfange aufgebotenes Jagogefolge, und bag feine Reiter ihre Klingen an friedlichen Treibern verfucht batten. Der Prafis bent troftete fich aber leicht megen diefes Disverftanbniffes, und die englische Wesetzgebung wurde ohne fernere Widerseutichkeit in die ebemalige Pfalzgraffchaft eingeführt. Der Graf war nicht ber Mann, feine Rechte ju vertheidigen. Affer Unternehmungsgeift ber alten Fig-Beralde ichien aus-folieflich in jenem Jacob Fig-Morris fich ju concentriren, den, nachdem er zum Worfechter feines Sauptlings fich aufgeworfen, genothigt worden, fich an ben Prafibenten Perrot gut ergeben. Er wurde, nachbem er langere Beit im Befängniffe zugebracht, von der Königin begnadigt, benabifich aber, weitere Bacheplane zu verfolgen, augens blickliche aufe das Bestand. Dier bemubte er fich zuerft den fenusolischen Sof ju einem Angriffe auf Irland, als die leichteffe aller Exoberungen, zu bestimmen, aber in Papis malteten andere Sprgen, und nach zwei verlorenen Ichrenemurbe ber Anfligator: mit Berachtung abgewiesen. Mehr : Aufmerkfamteit... wenn auch, nicht Unterflugung, fand er in Spanien; Philipp U. begnügte fich, ibn bem beiligen Stuble ju empfehlen, und in Rom haben ber berühmte Sanders und Allen ihren Ginfluß aufgeboten, bem fuhnen Abenteurer ju bienen. Gregor XIII. erließ an bie Pralaten, Firrften, Chle und Gemeine pon Irland ein Breve, ihre Mitwirtung fur bie Unftrengungen von Sacob Sib-Morris, ben ihnen erwedten Retter aus geifts licher und weltlicher Tyrannei, ju fobern und benjenigen, welche biefem Rufe geborchen und bie Baffen ergreifen murben, bie Indulgengen ber Rreugfabrer gu verleiben; er weihte eine Fabne, welche in großer Feierlichgeben wurde; er ernannte ben Sanbers gu feinem logaten für beit beiligen Richen, und Sib-Bernit machtem en ben applichifchen: Segen, und eine bebentenbe Gelbsumme empfningen, ging mon Civita Berchie aus amter Gegel, fich-eines in: Chanton vorberritetun: Emebition angufchließen.;

Die Erpedition unterblieb aber, weit ber ungluctiche Ausgang von des Konigs Sebastian afritanischem Buge bie ungetheilte Aufmertfamteit Philipp's II. fur Die Uns gelegenheiten von Portugal erheifchte, und nur 80 fpanis fche Golbaten, benen fich einige Emigranten aus England und Irland anschlossen, wurben bem Sig: Geralb be-Richtsbestoweniger ging er mit brei tielnen Schiffen unter Segel, er brang in die Bai von Smerwid, auf ber Beftfufte von Irland, zwifchen ber Dunbung des Shannon und ber Dinglebai, ein, feste feine wenige Mannschaft and gand (Anfangs Juli 1579) und Sanders und Allen weihren burch Gebete ben von ihr zuerft betretenen Boben. Aber ein englisches Rriegeschiff, bas im Bafen von Rinfale stationirt, richtete feinen Lauf aufwarts, und verschloß hermetisch fur Bufuhr ober Flucht die Bai von Smerwid, und ber Graf von Desmond, auf deffen Mitwirkung man vornehmlich gerechnet hatte, verharrte in seiner gewöhnlichen Unentschloffenheit. 2Bol ritten feine Bruder, Johann und Jacob, mit ihrem persfonlichen Gefolge nach Smerwid, ber Antommlinge Gefahren zu theilen, er aber begnügte fich feine Bafallen aufzubieten und zu vereinigen, noch bagu ben Schein ans nehmend, als wolle er fie gegen bas Sauflein von Smers wick fubren. Sit = Morris und feine Begleiter empfanden und beflagten bitter eine folche Sandelsweise, und bie beiben Bruber mußten barum manche anzugliche Rebe vernehmen. Sich und fein Saus unwiderruflich ber Infurrection zu verpflichten, verfiel Johann Fig-Gerald einer fcwarzen That. Dit einem im Banbe anfaffigen Engs lanber, Beinrich Davels, ftanb er feit langer Beit in ben vertraulichften Beziehungen, Davels hatte ibm baufig geborgt, ober Burgichaft fur ihn geleiftet, bag er ihn als einen Bater ehrte und betitelte. Aber ber Englandet hatte gegen die Antommlinge von Smerwickhai besondere Animositat bewiesen, ihres Lagers Schwache ausgekundschaftet, ju einem rafchen Angriffe ben Grafen von Dets mond zu bewegen gesucht, und endlich auf die Reise sich begeben, um den Bicekonig schleunigst zum Schauplate der Gefahr zu zufen. In geringer Entsernung folgte ihm, wohl begleitet, der Bruder des Grafen, welcher sich der ersten Gelegenheit bediente, um seinen Bater und beffen Begleiter in ber herberge, mo fie Nachtlager ge-nommen, ju ermorben. Jacob Fig-Morris misbilligte unumwunden eine treulofe Sandlung, von ber auch nicht bie geringste Frucht zu hoffen, bem unbeweglich blieb, wie ber Graf von Desmond, die Maffe bes irlandischen Bottes, welches burch die Unfalle bet frubern Schilberhebungen sattsam belehrt war. Fig-Morris hoffte burch feine verfonliche Anwesenheit in Connaught auf Diefem Puntte wenigstens eine Diversion veranlaffen zu tonnen. Unter bem Borwande, eine zu bem beiligen Kreuze von Tippetary gelobte Ballfahrt abzustatten, nahm er feinen Beg burch Limeridschire, und auf bem Gebiete ber be Burgh angetommen, erzwang er die Stellung von Borfpannspferben. Der nachfte Sauptling, Bilhelm de Burgh, empfand dies als eine Beleibigung, verfolgte und erreichte bie Reisenden, und zwischen ihm und bem Sig-Morris entspann fich ein Gesprach, welches, so verfichtig und ver-

fohnend biefer fich auch ausbruckte, in der Hoffnung beit Anbern für feine Entwürfe zu gewinnen, boch allmälig gu groben Worten und enblich zu einem Gefechte ausfolug. 3wei von bes Burgh Sohnen blieben auf bem Plate, aber auch ber Sit-Morris empfing eine Rugel vor bie Stirn, und fein Fall ichien ber Ronigin wichtig genug, um burch ein Dantfagungeschreiben und bie Deers= wurde den verwaiften Bater zu troften und zu erfreuen. Inbessen hatte Drury alle disponibeln Streitkrafte in Bewegung gefett, auch jur Beeresfolge bie Barone von Munfter berufen. Reiner wollte ausbleiben, und ber Graf von Desmond felbst führte bem Lager eine bedeutende Berftartung trefflich ausgerufteter Reiter und Fugganger ju, ohne barum boch ber Berbachtigung entgeben ju tonnen. Bielmehr murbe er auf bes Prafibenten Geheiß ins Gefangniß gebracht und nicht eher entlassen, bis bie Grafin, um ihren Mann wieder zu haben, den einzigen Sohn als Geifel auslieferte. Wahrend der Graf, durch die Erfahrung gewißigt, aus dem Lager sich entfernte, war seinem Bruder Iohann, durch der Spanier freie Wahl, das Commando an des erschlagenen Fitz-Mors ris Stelle übertragen worden. Den Poften von Smer-wid nicht mehr haltbar findend, ließ ber neue Anführer feine wenige Mannschaft in fleinen Abtheilungen von bannen abziehen, um fie in ber Eigenschaft von Gues rillas über die gange Pfalzgrafschaft Rerry auszubreis Lebensmittel fanden fie bort im Uberfluffe, benn ber Graf hatte feine Pachter und Grundholden unter ber Sand angewiesen, ben fremben Gaften allen moglichen Borfcub zu leiften, und der Bicetonig fah fich gang gegen feine Meinung in eine beschwerliche und unfruchts bare Folge von Streifzügen verwickelt. Er glaubte, ber Perfon Des Fig-Gerald fich bemachtigend, Die Sache gur-Entscheidung bringen gu tonnen, aber ber spottete seiner gang eigentlich und mabrend bie Englander ihn gu werfolgen mabnten, beunruhigte er ganger neun Wochen-lang burch unablaffige Anfalle ihren Rachzug. Es ge= lang ibm ein Detachement von 200 Mann ganglich aufgureiben, und burch biefes Greigniß bie Antipathien ber Grlanber fur ihre Unterbruder aus fcheinbarem Schlums mer zu erweden. Bon bem an mehrte-fich bie Bahl feis ner Ditftreiter taglich, ber Papft erließ eine greite Bulle, worin er ben gib: Gerald mit allen Befugniffen eines Statt: balters befleibete, und die Indulgenzen für die Theilnebe mer bes beiligen Rriegs erneuerte, Die Priefter endlich etal mabnten im Canbe alle und jeben, für eine fo gerechte Cache bie Baffen zu ergreifen. Durch bergleichen aura popularis ließ Johann allgemach fich verführen, von feis nem bieberigen negativen Rriegfithren abzugeben; nicht mehr in fleinen Abtheilungen, massenweise begann er gut operiren, nicht wahrnehmend, daß auch die Feinde bedeus: tenbe Berftartungen empfingen, und daß in ber Perfote von Nicolaus Malby ein verfuchter Anfuhrer ihnen juges: tommen war. Sein Abfeben auf Limerick richtenb, hattel er mit 2000 Mann bei bem Gotteshaufe Monafter Reva fich niedergelaffen; als er gegen alle Erwartung bie Engeliander, 900 Bußgänger und 150 Reiter; zum Angeiffe beranziehen fahr Angenblicklich wurde bas große Panier

der Kirche entfaltet, unter Anleitung versuchter spanischer Officiere eine regelmäßige Schlachtordnung hergestellt, der erfte Berfuch ber Art mit zuchtlosen Irlanbern, und ber Jefuit Allen eilte von Rang ju Rang, feine gandsleute ju ben Unftrengungen, von welchen ber Sieg abhangig, ju begeiftern. Dicht umfonft bat er gesprochen, benn es zeigte fich in dem ersten Busammentreffen ber Biberfand nicht ungleich ber Gewalt bes Ungriffe. Aber ber Erfolg felbst brach bie unftate Streitlinie ber schlecht bewaffneten und noch weniger geubten Irlander, und in die Lude eindringend, erstritten die Englander ben vollftan= bigsten Sieg. Unter ben Gefallenen wurde namentlich Allen's Leiche erkannt. Noch auf dem Schlachtfelbe empfing Malby ein Gludwunschungeschreiben von bem Grafen von Desmond fur den erfochtenen Sieg, welches er jeboch in ernften brobenden Ausbruden beantwortete. Er foll namlich unter Allen's Papieren manches, ben Grafen Compromittirende, gefunden haben. Den Drohungen bie That hinzuzufügen, wendete er fich gegen Rathkeal, des Grafen Stadt. In Bertheidigung feiner felbft versuchte biefer bas Lager ber Englander ju überfallen, mogegen Malby fich anschickte, alle feine Festungen ber Reihe nach ju bezwingen, als mit des Prafidenten Drury Ableben Die Bollmacht, welche biefer bem General ertheilt batte. Malby vertheilte bemnach seine Dannschaft in verschiedene Garnisonen, und ging für seine Person nach Connaught, ber Insurrection ein freies Felb überlaffenb. Bon allen Seiten wurden die englischen Befatungen bebrangt, und Jacob Sit : Gerald durfte fogar einen Angriff auf Abair magen. Er mußte bie Belagerung aufheben, als aber die Befatung bem Mangel an Lebensmitteln durch oftere Ausfalle abhelfen wollte, verfiel fie einft in einen hinterhalt, bem nur die wenigsten entkamen. Auch ber Graf von Desmond, nachdem er den hochgelahrten Sanders als einen Flüchtling bei fich aufgenommen, ichien entschloffen, aus ber bisher beobachteten Reutralitat ber= auszutreten, und ber Sache, von welcher fein Berg erfullt, in der That zu dienen. Wegen ibn, als ben bebentlichften Feind, richtete ber interimiftifche Deputirte, Bilhelm Pelham, feine erften Streiche, Die zwar nur auf Überredung und Lift gegründet waren. Es wurde bem Grafen Aussicht auf Begnadigung gemacht, in sofern er feine Schlöffer Carrif:a-fople und Asteaton offnen, feine Basallen zur Unterdrückung der Rebellion aufbieten, den Sanbers ausliefern, fich felbst bem Urtheil ber Konigin und ihres Confeils, ober aber bes Bicetonigs unterwerfen murbe. Untrage ber Urt, bie nicht burch Bufagen, nur durch eine hoffnung gehoben, waren einzig bestimmt, Zweisel unter ben Theilnehmern ber Insurrection zu verbreiten, boch vermied der Graf jede positive Erklarung, bis er, Anfangs November 1579, als Berrather und Rajestatsverbrecher geachtet wurde. Dem Spruche solgte unverweilt ein Einfall in seine Gebiete, indes er selbst ber Stadt Youghal fich bemachtigte. Gin Detachement, van dem Erafen von Drmond ausgesendet, um den Ort mieder zu nehmen, erlitt eine vollständige Niederlage, und Desmond, als der Befreier von Irignd, als der Bacher ben unterheiffen Kirche , forieb an Belbamyr ihn sinder

leben mer Cheilnahme an bem großen Berte ber Wiebergeburt bes Ronigreiche, und verpflanzte ben Krieg in bas Innere von Leinfter, indem er ben Lord Baltinglaß und bie D'Born gegen bie Regierung bewaffnete. Aber es fehlte ihm gleich sehr an politischer Einficht und an kriegerischen Fähigkeiten, planlos in allem feinem Treiben, ließ er seinen Gegnern volle Beit, die im Lande gerftreus ten Streitfrafte an fich ju ziehen, um sodann in ummis derfteblicher Uberlegenheit gegen Die Grenzen von Kerry vorzubringen, wahrend ber Abmiral Binter mit feiner Motte die Ruftenstriche heimsuchte. Der feindliche General nahm Carrilsa-fople mit Sturm, schickte den Commandanten, einen Italiener, und die Wenigen, welche die Berthei= bigung überlebten, zum Galgen, und verbreitete durch diefe barbarifche Execution folchen Schreden, bag Ballplough und Asteaton ohne allen Widerstand und mit ihnen die letten Bebren von Kerry fielen. Gine Berbeerung, viels leicht ohne Beispiel in der Geschichte, traf bes Grafen Unterthanen und Gebiete, mabrend er felbft, feine Grafin und Sanders genothigt waren, in Bildniffen Buflucht zu fuchen, boch bei bem unaufborlichen Bechfeln bes Aufenthalts nirgends Rube fanden. In ber hoffnung, feinem Bruder durch eine Diverfion Luft zu machen, fiel Sacob Fig-Gerald, zu bem noch einige Getreue hielten, in Die Landschaft Rusterry, bes Stammes altes, boch uns langst burch Pelham ibm abgesprochenes und an Cormac= Dac : Tegh verliebenes Eigenthum; indem er mit Beute beschwert den Rudweg angetreten, murbe er von Cormac's Bruber, Donell, ereilt, und, nach einem fcharfen Befechte tobtlich verwundet, jum Gefangenen gemacht. Donell überlieferte ihn an Barham St. Leger, ben Dars fchall von Munfter, und Balter Raleigh, und bie ließen über ben Sterbenden Standrecht halten, ihm den Kopf abschlagen und das blutige haupt dem Thore von Cork auffeten. Der zweite Bruber, Johann, bes Grafen Dubfeligkeiten theilend, tam mit ihm in Streit, indem einer bem andern bie Schuld van bem vielen Ungemach aufburden wollte, und machte in seinem Unwillen ben Berfuch, fich burchzuschlagen, um bie Berbimbeten in Beinfter ju erreichen. Das gelang ibm, begleitet von Sanders, nach einigem Berlufte burchzufuhren; er nahm wesentlichen Antheil an bem von ben D'Born und Lord Baltinglaß in Glendalough erfochtenen Siege, und trug ben Schreden seiner Waffen bis ju ben Thoren von Dus blin, als die unter seinen Berbundeten ausgebrochenen Uneinigkeiten ihre Thatkraft labmten. Den Bermittler ju machen manderte Johann raftlos von bem einen zu bem anbern Stamme, aber feine Bange wurden bem feindlichen Befehishaber, la Bouch, verrathen, und von dies fem ju einem hinterhalt benutt. Dit ben Baffen in ber Hand fand Johann einen ehrlichen Teb. Much eine andere Diversion, von Außen bertomment, schien mur bestimmt, ben Sall bes Saufes Desmond gu beschleumis gen. Die von Papft Gregor XIII. zu einer Expedition nach Irland bestimmten Axuppen hatte ibr Anführer, Studelen, nach Afrita, bem Ronig Gebaftian von Por tugal ju Gute, geführt; er felbft bufte feinen lingeber-

aber feine Mannichaften entfamen ohne wefentlichen Berluft, und ber ihnen beigegebene Intenbant, Gebaftian be G. Giufeppe, nachbem er bem Commando fich unterjogen, glaubte in der buchftablichen Erfullung ber Abfichten feines Mandanten eine reiche Ernte für feine Ruhmbe= gierbe finden ju tonnen. Er fteuerte bemnach ber Dunbung bes Shannon ju (September 1588), gelangte in bie Bai von Smerwick und nahm Befit von dem burch die Spanier unvollendet jurudgelaffenen Fort, welchem er den Namen Monte del oro beilegte, und welches in vollkommen wehrhaften Stand zu seten seine bringenbfte Angelegenheit wurde. Aber S. Giuseppe war zufallig tein Kriegsmann; anstatt burch rafches Borbringen einem wenig zahlreichen Feinde zu imponiren, hielt er fich ftreng ju seinem Monte bel oro, zu einer Position folglich, bie mit dem in unfern Sagen fo graufenhaft berühmt ge-wordenen Quiberon bie größte Uhnlichkeit bietet, und er bereitete hierburch feinen Mannschaften baffelbe Schicks fal, welches die Terroriften in Paris über Die Bluthe ber frangofischen Ritter verhangten. Wieberum mar es Balter Raleigh, ber bas Niebermeteln ber wehrlosen Gefangenen leitete. Die Nothwendigfeit, Die Staliener von weiterem Borbringen abzuhalten, hatte aber bas Bufam: menziehen einer bedeutenden Dacht auf bem bebrohten Puntte veranlaßt, diefe burch die blutige Execution disponibel gewordene Macht zog jest hinab nach Kerry, und bebedte bie gange ganbicaft mit einem Rete von Aufpassern, bem ber Graf von Desmond auf die gange ju entwischen unmöglich eine hoffnung beibehalten tonnte. Snabe fur ibn ju fuchen magte feine Gemablin ben gefahrlichen Gang ju bem Bicetonig, aber ihre Ehranen, ihr Suffall vermochten Nichts über ben Englander. "Des Grafen Macht mar zu febr gefunten, fein Befigthum, auf beffen Confiecation fo viele Begehrlichkeiten warteten, ju bedeutend, als daß sich eine Möglichkeit, ibn zu bes gnadigen, batte ergeben konnen." Der Graf, von Forst zu Forst, von Soble zu hohle von ben Butlern in der vollen Thatigkeit eines erblichen Saffes verfolgt, hatte beinabe alle feine Diener verloren, ber lette ihm übriggebliebene Sauptmann ber Gallowglaffes mar, bas Leben feines herrn vertheibigenb, ihm jur Seite erfchlagen worben, und nicht mehr wie vordem, glangende Ebelleute, sondern Bauern machten fein, bes ju Bauerntracht Berabgetommenen, Befolge aus, aber in Musbauer und Ereue ftans ben biese Bauern keinem Rittersmann nach. Auf ihnen beruhte nicht allein bes Grafen Sicherheit, sonbern felbft fein Unterhalt, ben ju beschaffen nicht felten Raubereien begangen werben mußten. Bei Gelegenheit einer folchen trafen die Maraubeurs auf Eigenthumer, die ftarter, benn es in jenem Lande üblich, ihre Dofen betlagten, und burch ibr Gefchrei bie Golbaten von ber nachften Befahring zu einer Berfolgung ber Rauber veranlagten. Ein Trupp Diefer Soldaten war in ein enges Thal eine gebrungen und verschnaufte in bem Geholze, als bem Anführer, einem Jelanber, Ramens Kelty be Morierta, das Licht in einer nicht allzu entfernten hitte auffiel. Sofort einen Berfied von Rebellen witternd, schielte er Spaher vor, die Beute in der Satte zu besbachten. Es wurde ihm berichtet, baß ihrer in allem feche, und et machte fich auf, die Berbachtigen zu umzingeln: bie hatten fich aber, auf bas Gerausch ber Buftritte, in bie Flucht geworfen. Gin einziger war zuruchgeblieben, ein Greis majeftatifchen Anfebens, ber ausgeftredt neben bem Feuer lag. Angefallen und verwundet burch Relly fprach ber alte Mann: "Berschont meiner, ich bin ber Graf von Desmond," und ber Irlander schlug ihm bas Saupt ab, welches er bem Grafen von Ormond überbrachte, und bann nach turger Frift auf ber Londonbrude ausges stedt wurde (1583). Zwei Jahre barauf erließ bas Parlament, nicht ohne lebhafte Opposition, eine Bill of attainder gegen ben Grafen und seine 50 Genossen. Bers geblich hatte, die Confiscation abzuwenden, ein Gerals biner die Donation, welche der Graf vor dem Beginn der Revolution ihm mit feinen Gutern gemacht, vorge= legt; die Urfunde wurde für falfch erflatt, und bie Res gierung beschäftigte sich sofort mit ber Berwirklichung eines Lieblingsprojects, mit der Ginführung einer englis ichen Colome in die verobeten Gebiete von Munfter. Bleich ben Raben, die bem Mafe jufliegen, fanben fich aus allen Gegenden bes Mutterlandes bie Speculanten ein, und von ben confiscirten 574,628 murben in wenigen Tagen 208,098 Acres, gufammen 30 herrichaften, ausgetheilt. Un ben einzigen Gohn bes Grafen, ben bie Ros nigin hatte nach England bringen laffen, .. pour y être élevé dans les principes de la fidelité et de la politesse, et le mettre en état de mériter les grâces que S. M. jugeroit à propos de lui accorder." baûte Riemanb. Die Geralbiner insgesammt warteten gur= nend und fcweigend, bis ber Aufruhr und bie Erfolge bes großen D'Real ihnen vergonnt, in Thaten ihre Gebanken auszusprechen. Die Beiß: und Thalritter erwiefen fich vor allen hurtig und unternehmend in dem Berfechten ber allen Geralbinern gemeinfamen Sache, und hauptfachlich auf ihre Bermenbung murbe bes unglude lichen Gerald Reffe, Jacob Fitz-Thomas, als Graf von Desmond ausgerufen und anerkannt, unter ber Berpflich= tung gwar, fur bie Bufunft feine Graffchaft ale ein Lesben von bem großen D'Real zu empfangen (1598). Jacob hatte fofort nach bes Grafen Berald Ableben feine Rechte an die erledigte Erbschaft geltend gemacht, wat um beswillen eingesperrt worben, bierauf entflohen und fand aulest Buflucht in Tyrone, bem Gebiete ber D'Real. Auf bas Reue entflammte fich im Guben ber Rrieg, ber nicht nur gegen bie Regierung, fonbern auch gegen bie Coloniften gerichtet, in bem Umfange ber Berbeerungen beinabe noch bie Drangfale ber frubern Infurrectionen übertraf. Er= muntert burch feine Erfolge fcrieb Johann an ben Konig von Spanien, um fich Silfe zu erbitten gegen bas Beib, welches in Ruchlofigfeit mit Pharao und Rero wetteifere. Beiges in Ruchingteit int Pharas und Nerb vontletzete. 3war sei es ihm gelungen, bas flache kand von den Englandern zu saubern, aber der Stadte sich zu bemeistern, sebie ihm das notigige Material, welches er dest halb von dem katholischen Konige sich zu erbitten, keinen Unstand nehme. Georg Carew, die Prassourischen Vont Munster antretend, sand sie in der That auf die Mauern weriger Stadte bestänkt, und auf den Gedausen verzicht

dend, im freien gelbe es mit bem Earl of suggan (mit bem Strobgrafen, wie bie Englander in gorniger Berachtung ihren Gegner nannten) aufgunehmen, verfiel er auf eines ehrlichen Kriegs fcmutigfte Surregate. Ein gewiffer Rugent, ber, obgleich ein Uberlaufer, fich bes Grafen Bertrauen zu erschleichen gewußt hatte, erbot fic, feinen Boblthater zu ermorben. Das anzunehmen, fanb Carem boch bebenklich, indem fofort ju ber Graffcaft ein neuer Pratendent sich finden wurde, wol aber schien ihm zwedmäßig, ben Grafen burch Ermorbung feines Brubers Johann bes zuverlaffigften Beiftanbes zu berauben. Gegen Johann ausgefendet wurde ber Meuchelmorber in dem Augenblide ber Ausführung feines Berbrechens ergriffen, verhort und hingerichtet. Sterbend außerte er, daß mehre andere Individuen fich gegen ben Prafibenten zu ber von ihm verfehlten That verpflichtet hatten, und mit biefer Erklarung hat er ber Emancipa: tion von Irland wefentlichen Eintrag gethan. Es lebten von dem an die beiden Brüder von Desmond in unaufborlicher Unruhe, daß fie niemals zwei Rachte hinter ein-ander diefelbe Schlafftatte einzunehmen, noch auch an ber Spite ihrer Truppen fich ju zeigen wagten. Und grabe biese Truppen, meift Soldner aus Connaught, von Dermot D'Connor und Redmund be Burgh befehligt, bearbeitete ber Prafibent von Munfter burch alle Sunfte ber Berführung. Burgh begnügte fic, mit 500 feiner Gefaten zu ben Englandern überzugeben, D'Connor aber brutete über noch schwärzerm Berrathe. Er hatte fich die Tochter des Grafen Gerald von Desmond gefreit. und war in die tiefste Abhangigkeit von ihr gerathen, in schuldiger Anerkenntniß der Ehre, zu welcher bie Tochter eines fo ausgezeichneten Geschlechts ben auserfornen Bettgenoffen erhoben. Diese Frau nun, Die, vermoge ihrer Erziehung, ben Englandern nicht abhold, betrachtete ben Better, Der Die ihrem Bruder angefallene Erbichaft erhes ben wollte, als einen Rauber, und wirfte bergestalt auf ihren schwachen Gemahl, daß biefer sich verpflichtete, gegen eine Summe Gelbes den Strobgrafen an ben Pras fibenten von Munster auszuliefern. Solchem Borhaben schien eine Entschließung, unmittelbar von der Ronigin ausgebend, in bobem Grabe forberlich. Gie batte bem Sohne des Grafen Gerald, mahrend derfelbe im Tower eingeschloffen, bie Erziehung eines vornehmen Englanders angebeiben laffen, und wollte nun von berfelben bie Bruchte genießen, indem fie bem Grafen Jacob Rit-Thomas einen Unspruch, vor bem jeder andere erbleiche, entgegenftellte. Der junge Mann, ebenfalle Jacob ges nannt, murbe bei Dofe vorgestellt, als Graf von Des: mond begrußt und ohne Gaumen nach Irland überges foifft, auf bag er von bem Prafibenten von Runfter eingeführt werbe in seine Rechte, soweit bies namlich mit ben Interessen ber Regierung vereinbar. Seine Er-Scheinung veranlaßte, wie zu erwarten, große Aufregung unter ben englischen Abventurers, welche alles Ernftes befürchten mußten, ihrer Erwerbungen durch einen von ber Regierung anerkannten Erben von Desmond entfett ju werben. Bon ber andern Seite verrieth, in Einsams Beit unter ber Ruthe seiner Schulmeister aufgewachsen, ber junge Mann wenig von ben Eigenschaften, welche boch erfoberlich, um auf ben fichrmischen Geift seiner ganbeleute zu wirken, und noch weniger Reigung, sich in bas Gewühl, bie Umtriebe ber Parteien zu vertiefen. Doch wollte Carew ben Bersuch, in wiefern von einer folden Personlichkeit Bortheil ju ziehen, nicht unterlaffen. Der junge Geaf wurde, von zuverlaffigen hutern umgeben, auf Reifen geschickt, junachft nach Limeridfhire. Bei feiner Unnaherung gerieth die ganze Proving in Aufmhr, und vornehmich zu Kilmallod wurde ihm ein Trimmph ohne Bleichen bereitet. Die Strafen, Die Thuren, Die Fenfter, die Dacher waren von einer unübersehbaren Menschenmenge eingenommen, und mit bem lauteften Jubel wurde ber Erbe bes Saufes, welches Sabrhunderte hindurch ber offentlichen Berehrung und Buneigung ein Gegenftand war, aufgenommen. Kaum vermochte es bie gewaltfamfte Anftrengung ber Bache bem Junter burch ben Andrang, die Huldigungen der frohlichen Massen Bahn zu brechen. Aber schon am andern Morgen ans derte sich das Schauspiel. Es war bekannt geworden, das Jacob sich nach der Liebe werden wurde, Cottesbienft in ben officiellen, von ber jungfraulichen Sonigin ersonnenen Formen abgehalten wurde. Bieberum wirbelte in der Rirche Diefelbe Menfchenmaffe, aber nicht Freudenruf ließ fie vernehmen, jeder einzelne brangte fich por, um bem jungen Mann bie Gottlosigkeit ber Dand= lung, bie er ba vorzunehmen gebente, zu verweisen, ibn aber die Gefahren, benen ein Reger fich aussete, ju be-Gleichgultig fur bas bumpfe Braufen bes Un= willens, taub fur Die ihm frembe Sprache, verrichtete ber Graf feine Gebete, aber als er die Rirche verließ, verwandelte fich die Diebilligung ju lautem Sobn; er wurde mit Bermunichungen überhauft, thatlich beleibigt, und gahnefnirschend, in Erbitterung und Berachtung sich theilend, zerstreuten fich die Buschauer, nicht einer gab bem entarteten Sohne bas Geleite. Die Puppe bei Seite legend verfolgte Carew um so lebhafter ben in Überein= stimmung mit D'Connor gesponnenen Faben. Den Gegner ficher zu machen burch eine scheinbare Unthatigteit, vertheilte er feine Eruppen in verschiebene Garnisonen, bann fcrieb er an Jacob Fig - Thomas, ihm zu banten für die bem Staate geleisteten Dienste, und die Auslie-ferung von Dermot D'Connor, todt oder lebendig, sich ju erbitten. Der Brief wurde an D'Connor gefchictt, Der ihn aufgefangen zu haben und über feinen Inhalt ben größten Unwillen ju empfinden vorgab. Den Sandel aufzuklaren verlangte Dermot eine Unterrebung mit bem Grafen, welche biefer zu verweigern teinen Grund haben tonnte. Dermot zog bas Schreiben hervor, verhaftete im Namen bes großen D'Real ben Abreffaten, ließ ibn nach einem Schloffe in ber Rabe, welches von feinen Leuten befett mar, abführen, und berichtete an ben Drafibenten von Munfter über feinen gang. Bevor aber ber bedungene Preis an den Berrather entrichtet, ber Berrather von ben Roniglichen hatte übernommen werden tonnen, fanben fich bes Grafen Bruber, Johann Big-Thomas und Peter von Bacy mit einer gablreichen Dannichaft jur Stelle, und erzwangen fo bie Entlaffung bes Ge-

fangenen. Inbeffen hatte biefes Greignis bas Bistrauen bes Grafen, feine Abneigung, an ber Spite ber Trmppen fich feben ju laffen, wefentlich vermehrt, und Carem gelangte ohne Schwierigteit ju entschiedener Uberlegen-heit im Felbe, jumal ba 2500 ber Soldner aus Connaught, D'Connor an ber Spite, von bem Prafibenten Paffe für ihre Beimath gefobert und erhalten batten. Die Bauptburg bes weißen Ritters mußte, nach bartnadiger Gegenwehr, fich an Carem ergeben, Die Einnahme won Lirnam befiegelte bie Unterwerfung ber gig-Maurice, ber Graf felbft erlitt in einem Ausfalle ber Befatung von Rilmallock bedeutende Einbuße, und eine regelmäßige und erbarmungslofe Uberziehung ber Lanbichaft Rerry verwidelte ihn in alle jene Erubfale, von welchen bes Grafen Gerald lette Tage begleitet gewesen. Sein Bruber, Johann, fein Getreuer, Peter be Laco, fuchten Bu-flucht bei D'Real, er felbst, an aller Doglichkeit eines ferneren Biberstandes verzweifelnb, fluchtete, unaufbor-lich verfolgt, von Bersted zu Bersted. Einst wurde er von Lord Barry's Solbaten, mahrend er nach ber Um-ftande Beschaffenheit im Balbe taselte, ereilt und angegriffen. Seine Begleiter fetten fich gur Behre, auf bag er Beit gewonne, ju entflieben, aber fein Mantel ging verloren und belehrte bie Berfolger über bie Bichtigs teit bes verfehlten Fangs. Als fie hierauf ihrem Anfuhrer berichteten, erfab diefer in bem Bergang bas Mittel, bem Sauptling, auf beffen Grunbe ber Graf betroffen worden, und dem er personlich feind, ju schaden, hinters brachte also dem Prassenten, daß Jacob Fis Thomas einzig durch die Connivenz des weißen Ritters habe ents wischen tonnen. Der Ritter hatte unlangft Begnabigung für wieberholte Beleidigungen empfangen, bie Borwurfe, welche ber Prafident an ihn richtete, erschienen ihm baber gang befonders bedentlich, und er beschloß auf ber Stelle, seine Rechtsertigung durch die That zu fuhren. Diejenigen, welche zeither burch bie größten Aufopferungen bas leben bes Dberhauptes aller Sit : Geralbe be: mahrt hatten, vermochten nicht, ben Befehlen ihres uns mittelbaren Dberhauptes zu wiberfteben. Sie führten ben weißen Ritter zu ber Boble, wo Jacob gig : Thomas fich ficher mahnte. Der Unbewaffnete murbe ergriffen, an Banden und gugen getnebelt, und bem Prafidenten uberliefert, nach furger Frift auch ale ein Berrather von bem Parlament verurtheilt (1600). Beil aber burch feine Sinrichtung fein Bruber ober ein anderer Pratendent hatte ermachtigt werben tonnen, bes fo verhaften Titels von Desmond fich ju bedienen, begnügte man fich, ibn nach bem Tower ju lebenslanglicher Saft zu bringen. Sein Debenbuhler, Gerald's Sohn, Jacob, ift 1601 unbeweibt ju London gestorben, aber ber Titel von Desmond, ob= gleich von der Regierung querft an einen Drefton, dann an bie Fielding vergeben, vererbte fic, allen Confisca-tionen jum Troge, auf andere 3weige bes Geschlechtes Sitz Gerald. Die englischen Genealogisten nehmen an, ein Graf von Desmond, ber 1632 in bes Raifers und bes Konigs von Spanien Rriegsbiensten in Teutschland verstarb 2), sei ber lette biefer Titulargrafen gewesen,

eine Beitungenachricht von 1750 beweift aber bas Begentheil in folgenden Borten: "Carl Fig = Geralb, ber fich ben Titel eines Grafens von Desmond bepleget, warb ben 27. Mert in bas Gefangnif von Remgate gebracht. Er ift unter benen, welche beschulbiget werben, jum Dienste ber Krone Frantreich Leute geworben ju haben. Außer biefem Berbrechen bat er auch, nachbem er Ros nigl. Parbon erhalten, weil er in bie lette Rebellion mit verwickelt gewesen, fich so weit vergangen, bag er auf bie Gefundheit bes jungen Pratenbentens unter bem Ramen Carl, Pringens von Ballis, getrunken und wiber ben Konig, ber ihm boch Gnabe wiberfahren laffen, und bas Ronigl. Saus Lafterungen ausgestoffen." - Debre Familien in Bales follen aus bem Saufe Fig : Desmond abstammen, und auch die Dadenzie in Schottland verehren als ihren Uhnherrn einen Colin Fitz-Gerald, aus bem Saufe Desmond, ber einer ber Belden ber Enticheibungs. fclacht von Bargs, von ber Dankbarkeit Ronig Alexanber's III. Die großen Guter in ber Graffchaft Rog em: pfing, und fie feinem Gobn Renneth vererbte. Bon ber burch ihre Longavitat mertwurdigen Grafin Ratharina banbelt ber Art. Desmond. (v. Stramberg.)

FITZ - GIBBON. Wir haben unter bem Artifel Pitz-Gerald von bem weißen Ritter (White Knight) gesprochen, als bem altesten Cohne, zweiter Che, jenes Johann Fit = Thomas Fit = Gerald, mit welchem bas haus Desmond feinen Anfang nimmt. Gilbert, ben Irlandern Gibbon, hieß biefer Sohn, der mit einem Gebiete von 24 Miles in Die Bange und 12 Miles Breite abgefunden wurde. Seine Nachkommenschaft, Die Clan Gibbon, spielte eine bebeutenbe Rolle in ben Unruhen, burch welche ohne Unterlag die Landschaft Munfter beimgefucht, erlosch aber in ber Sauptlinie mit einer Margaretha Sig = Gibbon, welche als eine Erbtochter an ben Ritter Bilbelm Fenton verheirathet wurbe, gleichwie ihre Tochter, Katharina Fenton, ben Johann King, Baron von Kingston (burch Creastion vom 4. Cept. 1660), ehelichte. Diefem Barone Ringston übertrug ein anderer Fit : Gibbon, Thomas, auf Ballplander in ber Graffchaft Kerry, fein ganges Eigensthum, um ben Confiscationen, burch welche alle katholis fche Kamilien ohne Ausnahme bebrobt maren, zu entgeben; weil er aber, gleichwie Ringfton, biefe oftenfible Berhandlung nur turge Beit überlebte, weil bie beiben Contrabenten nur unmunbige Rinber hinterließen, blieb unwiber= ruflich, mas eine Fiction fein folle, und bes Thomas Sohn, Johann Sip-Gibbon, obgleich bes Baters Nachfolger in ber hauptmannschaft ber Glan, verschmabte es nicht, in arztlicher Praris Entschäbigung fur bee Schids fals Tude zu fuchen, und scheint biefe Praris ibm zumal ein golbener Boben geworden zu fein, indem fein Sobn Thomas als Gigenthumer von Ballyfeeba, in ber Graffcaft Limerid, vorkommt. Diefes Thomas altefter Sohn,

Wenigstens sind wir geneigt, als den fraglichen Grafen von Dessmond jenen Robert Geraldino zu betrachten, der, OberstiBachtmeister bei Butter's Regiment, zu der Ermordung Ballenftein's 1632 concurrirte. Es ist eine wunderliche Laune des Schickfals gewesen, zu biefer blutigen Arbeit einen File Geralt und einen Butter zu vereinigen.

<sup>2)</sup> Die Jahrgaht 1632 mag wol einigem 3weifel unterliegen. 2. Encoll, b. 28. u. R. Erbe Section, XLIV.

Johann, auf Mountshannon in ber Grafschaft Limerid. komete sich dem Studium der Rechte, trat 1731 als Sachwalter auf, und gelangte in turger Beit ju einer aufgebreiteten und eintraglichen Runbfchaft, fammt einem Rufe, ber teineswegs auf die Infel befchrantt war. Im 3, 1768 wurde er bon ben Bablern von Jamestown jum Unterhause gesendet, gleichwie er in einem spatern Parlament Rewcaste, Eimerickspire, vertrat. Er ftarb ben 11. April 1780. Außer feinen Notes of Cases determined at Westminster, einer Sammlung von Rechtsfallen, beren Berlaglichkeit ber Kangler Sardwicke offents lich anerkannte, hat er auch einen Essay on Commerce, 1777, gefchrieben. Bon ben vier Tochtern feiner Che mit Eleonore Grove heirathete Elisabeth am 12. Juni 1763 ben Erzbischof von Tuam, Wilhelm Beresford, Lord Decies, und fie ift ben 24. Aug. 1807 geftorben. Der einzige Gohn, Johann Fit - Gibbon, geb. 1749 und zu Orford erzogen, gelangte zeitig, in bem Barreau zu Frland, zu ausgezeichnetem Rufe. Im I. 1784 wurde er zum Attorney general und 1789 zum Lord-Kanzler bestellt, gleichzeitig auch zum Lord Big : Gibbon von Lower Connello, in der Graffchaft Limerick, den 20. Dec. 1793 jum Biscount Sit Sibbon von Limerick, ben 10. Juli 1795 jum Grafen von Clare und ben 24. Gept. 1799 jum Baron Sig : Gibbon von Sibbury, Devon: fbire, in bem Peerage folglich von England, creirt. Er vermablie fich ben 1. Juli 1786 mit Unna, ber altesten Lochter von Richard Chapel Bhalen, und farb ben 28. Jan. 1802. Des Batere Nachfolger in ben Titeln eines Barons Sig : Bibbon von Sibbury, in bem Peerage von England, eines Grafen von Clare, Biscount Fig-Gibbon und Baron Sig : Gibbon von Lower Connello murbe ber alteste Sohn, Johann Fig. Gibbon, geb. ben 2. Juni 1792. Deffen Bruder, Richard : hobart Fig. Gibbon, war 1825 Gouverneur ber Graficaft Limerid, Dberft von ber Miliz der besagten Grafschaft und Mitglied des Unterhauses. Mountshannon, ber graffiche Gis, ist in ber Rabe von Limeric belegen. (v. Stramberg.)

PITZ-HERBERT. Die Familie, wird von einem Rormann, des Namens Herbert, hergeleitet. Wilhelm Sitz-Derbert erhielt von Robert von Ferrers, dem Grazsen von Derby, das Manor Nordury, in Derbysbire, durch Urkunde von 1125 zu Lehen. Sein Ururenkel, auch Killbelm genannt, wurde 1252 von König Heinrich III. wit der freewarren in Nordury begnadigt. Von dessen zweitem Sohne, Thomas, auf Somerfall, entstammen die Hez-Derbert von Tissington, in Derbysbire, von denen aus Schlusse. Wilhelm's altester Sohn, heinrich, auf Norsburg, kommt 1263—1264 als Sheriff von Derbyz und Nortsburg, kom 1294 und 1307 Derbysbire. Heinrich's sechster Abstammling, Ralf Figz-Herbert, auf Nordury, stard ben 2. März 1484, aus seiner Ehe mit Elisabeth Marzschal, aus dem Hause Ulpton in Leicestersbire, mehre Sohne hinterlassen. Den ältesten, Ispamn, überlebten lediglich drei Idchter, daher das Gut Nordury auf dessen Bruder Unter staten siel, welcher, des Kuterschlags gewürdigt, 1518, seben Jahre später, des Ritterschlags gewürdigt, 1518, seben Jahre später, 1523, zum Judge of the Common

Pleas ernannt wurde und noch heute in Ansehen fleht, all einer ber größten Legisten, welche in England gelebt. Die Beit, Die bon Amtegeschaften und Studien übrig war, verwendete Anton auf den Ackerbau und die Erzies bung feiner Kinder. Deren hat er fechs gewonnen in feis nier Che mit Mathilbe Cotton von Samftall Ribware, brei Bochter namlich, Glifabeth, Dorethea und Ratharina, welche alle brei verheirathet murben, und brei Gobne, Thomas, Johann und Bilhelm. Diefe Sohne ließ ber Bater, treu ber Rirche ergeben und ben Musgang ber von Beinrich VIII. eingeführten Neuerungen voraussebend, an feinem Sterbebette ichworen, bag fie nimmer ein geiftliches Gut zum Geschenke annehmen, noch durch Rauf erwerben wollten; bann ift er in Frieden entschlummert, ben 27. Mai 1538. Wir vermogen es nicht, ein vollftanbiges Berzeichniß feiner Schriften, worunter auch Oeconomica, aufzustellen. Des Bertes: la nouel natura brevium avesque un table composé par G. Rastall (Lond. 1588. 1598.), gebenkt Blackftone mit hober Achtung. La graunde abridgemente collecte par le judge très reverend, monsieur Anthony Fitz-Herbert; s. L. e. a. fol. erschien zu london, B. de Worde, 1516, und ift, abgeseben von feinem innern, burch Couard Cote anerkannten, Berthe, als ein typographisches Reifterwert und ale ein Monument ber frangofichen Sprache, wie fie in England fur gerichtliche Berhandlungen beibehalten morben, merkwurdig. Der editio princeps find mehre, namentlich jene von 1571, gefolgt. Man hat auch von Hig-herbert l'Office des justices de peas. (London 1538. 8. 1593. 4.) Lately translated out of Frenche into Englishe. (Ibid. 1541.) Ferner: Registrum omnium brevium tam originalium quam judicialium. (Lond. 1531, fol.); einen Commentar über bie leges municipales des Ronigreichs; Epitomen juris; Magnam Chartam; Abhandlungen von dem Amte der Sheriffs, (1538. 4); von der Berschiedenheit der Gerichtsstellen (frangofift) 1529); The boke of surveying and improvements of lands (wird gwar auch feinem Brubersfohne zugeschrieben) (Lond. 1526, 1539, 8. 1523, 4.); Unterricht von der Bermeffung der Landereien, 1534. Anton's altester Sohn, Thomas, auf Rorbury, Sheriff von Staffordshire, 1547 und 1554, soll kinderlos geblieben fein in ber mit Unna Epre 1535 eingegangenen Ebe. Wir find jedoch nicht ungeneigt, in ihm den Bater bes befannten Zesuiten Thomas Fitz-herbert zu erlennen. Diefer, ein Entel bes Legisten und 1552 in Staffoodfbire geboren, fand ben Aufenthalt in bem Collegium zu Exeter balb unerträglich, ba bafelbft allen feinen Reiguns gen und Gewohnheiten, Ergebniffen einer ftreng tatholis fchen Erziehung, Gewalt angethan werben follte. Er gog fich auf feine Guter gurud, mußte aber fofort bie Weigerung, bem pfarrlichen Gottesbienfte beszuwohnen, mit bem Befangnif buffen. Der haft entlaffen, fubite er um so lebhafter bie Berpflichtung, einer Religion, um ble er ein Martyrer geworden, sich zu weihen, und solcher Elfer führte ihn zu Berwickelungen und Gefahren ohne Aufhören. Bei einer ber vielen, von bem Rathe vererbneten, Saussuchungen wurden zu Padley, dem Eigen-

thume von Thomas, welches aber fein Bruber bewohnte, zwei tatholifche Priefter gefunden, bem Grafen von Shrewsbury hinreichende Beranlassung, bes Gutes Besith ju ergreifen. In Pabley fand ber Rauber bie auf bas Eigenthum von Foulteliff bezüglichen Papiere, und auch biefes Gutes ber Big : Berbert hat er fich bemachtigt. "Dinge," schreibt Thomas, "bie ich in meiner bermaligen Armuth nicht erbulben tann, indem ich als Retusant eine Strafe von 240 Pf. jahrlich an bie Ronigin ju entrichten habe, mehr bemnach, als meine gesammten Einfunfte betragen." Statt einer Abhilfe folgten Bebrudungen auf Bebrudungen, bis bann endlich Thomas ben Banberftab Nach einigem Aufenthalte in Frankreich wendete er fich nach Spanien, um fpater bem Bergoge von Feria nach Mailand ju folgen. Allem Unfehen nach bat bier Thomas bas gewöhnliche Schidfal ber Emigranten erlebt; von dem Protector vernachlässigt oder ganglich aufgegesten, gerieth er zu Rom in die außerfte Roth, bis er in dem Jesultenorden eine sichere Freistatte fand. Das Kleid bes heiligen Ignatius anlegend, 1614, wurde er nach Berlauf von zwei Sahren nach Bruffel entfendet, um bort als Worfteher ber Mission zu wirken. In Bruffel veröffentlichte er mehre Streitschriften, die allerdings bas Geprage eines burch schwere Leiben verletten Gemuths tragen. Bon ba nach Rom jurudgefobert, wurde er bem englischen Collegium als Rector vorgesett, und er ift bas felbst ben 17. Aug. 1640, in bem 88. Altersjahre, bochverehrt megen feiner Frommigfeit und Gelehrfainkeit, vers fchieben. Er befand fich noch im weltlichen Stanbe, als er durch zwei gegen Macchlavell gerichtete Schriften bie Aufmertfamteit ber Belehrten erwedte. Die erfte, de Politia et Religione, erschien zu Douan 1606. 4., eine Fortfegung ebendafelbst 1610, eine zweite Fortsegung zu London 1652. Auch bat man die beiden ersten Abtheis lungen in einem Abdrucke vereinigt, Douay 1615. 4. Das zweite Wert ift betitelt: An sit utilitas in scolere? vel de infelicitate principis Machiavellani. (Romae 1610.) In ber Mutterfprache bat ber Jefuit gefchrieben eine Bertheidigungefchrift in Sachen ber Ratholischen; Nachtrag zu bes Rob. Person's Discussion mit Barlow; über ben Treueib, gegen Lancel. Undreas und Rog. Widrington; eine Defension der Bellarmin'schen Apologie u. s. w. Das vaterliche Gut Norbury war mitt= lerweile an Thomas Fig. Herbert, ben Sohn von bes Jesuiten Dheim, gelangt. Dieser Dheim, Johann, war in ber Ehe mit Katharina Restwold ein Bater von funf Sohnen, Thomas, Anton, Nicolaus, Franz und Georg, geworden. Davon hat der mittlere, Nicolaus, in Irland. 1550 geboren, einem unerträglichen Gewissenstwange zu entflieben, um 1572 bas Ronigreich, feine Ungehörigen, fein Eigenthum verlaffen muffen. Er begab fich, um bie Rechte ju ftubiren, nach Bologna, bann nach Rom, und gelangte ju genauer Berührung mit bem Carbinal Allen, bei welchem er, bis ju beffen 1594 erfolgtem Ableben, ben Posten eines Secretarius belleibete. Er felbft ftarb 1612, und man hat von ihm: Oxoniensis in Anglia academiae descriptio. (Rom. 1602.) De antiquitate et continuatione catholicae religionis in Anglia. (Ib.

1608.) Vitae cardinalis Alani epitome. (lb. 1608.) Er batte auch eine aussubrliche Lebensgeschichte bes Carbinals zu Papier gebracht, mußte jeboch, aus politischen Grunden, von beren Beröffentlichung absteben. Singegent ift seine lateinische Uberfetzung ber Galatea von 3. bella Cafa, Bugleich mit dem italienischen Urterte, 1595 und ju Pabua 1729 gebrudt worden. Des Ricolaus altester Bruber, burch ben Austritt von Thomas gig : Berbert, bem Jesuiten, Besiger von Rorbury, hinterließ, ba et finderlos war, bas befagte Gut feinem Bruder Anton, welcher 1613 verftarb, gleichwie beffen einziger Gobn, Johann, Dberft eines Dragonerregiments in bes Ronigs Dienft, laut Beftallung vom 16. Dec. 1642, fein Leben am 13. Jan. 1649 beschlof. Norbury fiel hierauf an einen Better, an einen Urentel jenes Bilhelm, welchet Anton's, bes großen Legisten, jungfter Gobn mar, mit Elifabeth Swinnerton bas gleichnamige Gut in Staffords fhire erhelrathet hatte. Diefer Urentel, Bilhelm Fig-Berbert, who was named, in 1660, amongst te intended Knights of the Royal Oak" (vgl. ben Art. Penderell), murbe ber Bater von Bafil, ber Grofvater von Bilbelm, ber Urgroßvater von Thomas, geft. 1765. Dies fes gleichnamiger Gohn, gest. ben 3. Dct. 1778, hatte in feiner zweiten She mit Maria Teresa Throdmorton, vers mablt 1743, funf Cobne und acht Tochter, von benen bie alteste, Maria, ben Schleier nahm. Der alteste Sobn, Thomas Fig. Berbert, auf Norburn und Swinnerton, geb. ben 30. Aug. 1746, vermahlte fich 1778 mit Daria Anna Smpthe, ber jungften Tochter von Balter Smythe, auf Bambridge, und Witwe von Eduard Beld, auf Lulworth Caftle, farb aber kinderlos zu Dizza ben 7. Mai 1781. Seine Bitwe, Dig Big - Berbert, ift Die mertwurdige Frau, um welche Brougham, in bem Leben Ronig Georg's IV., fo ernfie und berbe Worte gefprochen hat. "Das am meiften ju entschuldigende und achte barfte Berhaltnig, welches ber Pring von Bales eingegangen, war dasjenige, welches er icon fruber mit Dre. Fig = herbert, einer Frau von ben liebenswurdigften Eigen= schaften und niufterhafter Zugend, eingegangen. Gie befaß feine glanzenden Talente, teine blendenbe Schonheit, auch war sie nicht mehr jung; aber ihre Talente waren von ber anziehenosten Art; sie hatte ein liebenswurdiges Gemuth, einen gesunden Verstand und besonders einnehmende Manieren. Seine Liebe zu dieser trefflichen Frau war ein verfohnenbes Element im Charafter bes Dringen : fie konnte nur bei gefundem Berftande und gutem Gas ter im Privatleben geziert, und wenn er in einem Palafte gut hatte ausgebilbet merben tonnen, einen Berricher geliefert batte, ber ben Ruhm bes Titus und ber Antonine wurde verdunkelt haben. Diefe Liebe murbe gefteigert burd bie Schwierigfeiten, welche ber tugenbhafte Begene fand berfelben ihrer Beftiedigung entgegenftellte, melde unter keiner andern Bedingung, als einet ehelichen Berbindung erlangt werden fonnte. Aber eine Che mit Dies fer bewundernswurdigen Dame mar durch die Gefete verboten. Sie war romifch latholifch, der Religion ihrer Bater aufrichtig zugethan, und weigerte fich, burch ben

Ubertritt zu einer anbern eine Krone zu erkaufen; bas Gefet ertlart, wer eine Ratholifin beirathe, folle allen Auspruch auf diese Krone verwirken und für natürlich tobt angesehen werben. Dies Geset war ihr jedoch nicht befannt. Sie ließ fich burch mehre Bormanbe taufden, und willigte zu einer heimlichen Bermablung ein, welche außerhalb ber Grenzen bes britischen Reichs zwischen ibr und dem Prinzen vollzogen murde (1786), vielleicht in bem thorichten Wahne, bag er auf biefe Beife ber Strafe entgebe, welcher ibn fein rudfichtelofes Benehmen ausfette; daß ferner die Bedrohung bes Berluftes der Krone einer folden Bermablung nur gelte, wenn fie innerhalb ber Grenzen bes Reiches vollzogen werde \*). Ein andes res gesetliches Erfoberniß, um die Che gultig zu machen, war die Einwilligung des Ronigs; Diefe Einwilligung war nicht erlangt, und man glaubte, bei der Ungultigkeit des Contracts tonne auch von teiner Berwirfung ber Krone bie Rebe fein. Beboch diejenigen, welche die beutliche Erjundchft an, bag burch bie Begebung einer an fich un= gultigen Sandlung Richts verwirft werden tonne, mabrend bie Befete von England, Schottland und allen anbern Lanbern eine Menge Salle von Sandlungen barbieten, bie verboten und ungultig find, aber boch an bem, ber gegen bas Berbot handelt, ebenso wol mit einem Berlufte ber Rechte bestraft werden, als wenn jene Sandlungen gultig waren. Dieselben betrugerischen Cheftifter von Carlton: Boufe nahmen ferner an, bag fo feierliche Statuten, wie bie Bill ber Rechte und bas Gefet, wornach bie Krone nur auf bie Nachkommen Bilbelm's vererbt werben fonnte (Act of settlement) burch ein fpateres Gefet, welches auf ihren Inhalt in feiner Beife Bezug nimmt, abgeanbert ober ungultig gemacht werben fonnen; wahrend Dies mand zweifeln burfte, es fei bie Abficht bes Gefetes, baß fogar jeder Berfuch jur Ubertretung, um einer jeden Gefahr vorzubeugen, verhindert werbe. Im Falle es bie Abficht bes Gefebes gewefen mare, eine jebe Ratholifin an einer Ebe mit bem Souverain ju verhindern, fo ift es offenbar, bag bies burch bie bloge Ungultigfeitserfla: rung ber Che hatte erreicht werben fonnen, und bag bie Beftimmung über ben Berluft ber Krone gang überfluffig wurde. Dan tonnte aber behaupten, ber Pring habe biefen Schritt auf eigene Gefahr gethan, und Niemand befibe ein Recht, fich barüber zu beschweren. Dem ift inbeffen nicht so. Er fette fich zwar bem Berlufte ber Reme auf eigene Befahr aus, verleitete aber Drs. Fig-Berbert burch hinterlift gur Che, um feine Begierbe gu befriedigen, mahrend er wohl mußte, daß die Ceremo: nie, bie man ibr als eine Bermablung vorftellte, nur als eine leere Form von keiner Rechtstraftigkeit ober gefets licher Gultigkeit angesehen wurde, und feine andere Birs tung haben tonne, als biefe Dame und Alle, welche bet bet Angelegenheit betheiligt waren, ben Strafen eines praemunire auszusegen. Währenb er vorgab, er erhebe fie zu feiner Gemablin, und mahrend er ihr biefe Deis

nung beizubringen wußte, machte er fie nur jum Opfer feiner Begierbe und gur Mitfdulbigen feiner Berbrechen. 2118 nach einigen Jahren, nachbem feine Leibenschaft abgetählt war, ober eine andere Richtung genommen batte, bas Berucht über biefe Berbindung fich verbreitete, tam bie angebliche Bermahlung im Parlament jur Sprache. Geine politischen Freunde wurden befragt, und leugneten auf feine Anweisung bie Beschulbigung in den bestimmteften Musbruden. Che Manner, wie For und Grey, ibre Ehre soweit compromittirten, suchten fie burch birecte, perfonliche Erfundigungen bei bem Pringen felbft barüber Gewißheit zu erlangen. Er leugnete Alles auf bas Feierlichfte, und feine Ableugnung wurde burch biefe bochft achtbaren Mittelspersonen bem Sause ber Gemeinen mit= getheilt. Bir geben bier eine Thatsache, bie zu jener Beit wohl bekannt war, seitdem ungahlige Male wieder= holt, von den Betheiligten nie anders bargestellt ober in ihrem Ramen geleugnet ift. Man muß gestehen, baß biese Sandlung bes Prinzen seinem Benehmen gegen Drs. Fic perbert die Krone aufsette. Nachdem er fie burch eine Scheinheirath verführt, verweigerte er ihr bie armselige Genugthuung, ihren Ruf baburch gu retten, bas er bei ber Belt ben Glauben erwectte, er habe fie mirtlich zu feiner Gemablin erhoben. Es fehlt nicht an Beis spielen von Dannern, Die offentlich Die Bahrheit verlett. um die Ehre ihrer Geliebten zu retten; auch ift fein Do= ralift fo rigoriftisch, eine folde Sandlung febr ftreng zu rugen. Aber bat es je einen fo niebertrachtigen Menfchen gegeben, ber eine Luge mit feinem Chrenworte befraftigt, um fich felbft ju fchugen, und eine Perfon mit Schande ju bebeden, bie er burch Borfpiegelungen gu feiner Dais treffe gemacht? Go schlecht bies aber auch fein mag, fo muß doch noch Schlechteres ergablt werben. Diefer Berrath gefcah nur um bes Gelbes willen. Die Frage tam bei Gelegenheit eines Antrags auf eine Geldverwilligung im Parlament zur Sprache, und bie Luge murbe gefagt, um bie Schwierigkeiten hinwegzuraumen, welche ber Erfullung ber Bitte bes Pringen entgegengeftellt werben mochten. Drs. Big : Berbert's Ginflug wich einer anbern Berbindung; fle behielt jedoch die herrschaft über feinen Beift, welche wir als ben schonften Bug in bes Prinzen Charafter gefchilbert haben. Er ließ fich beshalb ange legen fein, ihr ben Glauben beizubringen, bie öffentliche Ableugnung fei durch die Borurtheile und tyrannische Behandlung feines Baters nothwendig gemacht. Sie wußte febr wohl, daß man ju den vielfarbigen Bewohnern ber taraibis fchen Infeln hatte geben muffen, um ein Beifpiel von großes rer gurcht zu finden, als biejenige war, womit feines Baters Stimme ober bie bloge Erwahnung feines Ramens ibn erfullte; man muß beshalb ber Erflarung, welche er von ber, ihren Gefühlen fo ichmerglichen, Ableugnung gab, um fo eber Glauben beimeffen. Im vertraulichen Gesprache nannte er sich beshalb bei ihr noch immer als ihren Gatten, und fie konnte, wie andere rechtmäßige Frauen, über feine Untreue die Augen zubruden, wahrend ibre Berrichaft über feinen Geift unerschuttert blieb. Der Drang neuer Berlegenheiten machte eine orbentliche Bers mablung notbig; da biese aber mit einem Male und für

<sup>\*)</sup> Einige versichern, die Bermablung habe in Conbon im haufe theet Opeims ftattgefinden.

immer bem Bahne in Betreff ber Rechtmaßigfeit feiner Berbindung ein Ende machen mußte, fo widerftand er lange ber Bersuchung, aus Furcht vor Drs. Sig = ber: bert und einem ploglichen, heftigen Bruch ihres Berbalts niffes. Endlich war feine immer mehr fleigende Berle: genheit unter allen andern Ruchsichten überwiegend, und er willigte ein, sich zu vermahlen, sowie Mrs. Fig : Herbert auf immer aufzugeben." Die alte Gattin murbe verflogen, boch nicht bermagen vollständig, daß nicht zwis fchen ihr und ber Prinzessin von Bales (vermablt ben 8. April 1795) eine lebhafte Rivalitat fich gebildet hatte. Brummell, die lacherliche Puppe, die ju dem Pringen in einem subalternen (Bunftlingsverhaltniffe ftanb, ließ fich beigeben, in diefer Rivalitat, ju Gunften ber Pringeffin, ju interveniren. Bon leichtfertigen Reben und Spottes reien verstieg er sich allmalig zu ernstern Feindseligkeiten. Des Pringen Thurbuter in Carlton : Soufe hatte wegen feiner riefenhaften Formen ben Beinamen Big Ben, ber bide Benjamin, empfangen. Dit biefem Ramen beehrte Brummel auch ben Pringen, indem derfelbe feit Rurgem ju einer bedeutenben Corpulenz erwachfen mar. Bie aber biese Corpuleng bem eitlen Pringen ein bochft wibermartis ger Busak war, so empfand er hochlich eine Benennung, Die ftundlich an fein Unglud erinnerte. Aber auch Dre. Sit = herbert gelangte allgemach zu bedeutendem Umfange, ihr Berhaltniß zu bem Prinzen, und zugleich eine ben beiben Liebenden gemeinsame Affliction ju verhohnen, nannte Brummell Big Ben's Geliebte ober rechtmagige Gemah: lin Benina, und nicht zufrieden, ihr biefen Subennamen anzuheften und babei fie in ihrem Unfpruche auf die einer fconen Frau geziemente Bewunderung zu verleten, ließ er sich beigehen, eine noch empfindlichere Gaite ju berühren: Im Schluffe eines Balles murbe er von bem Prinzen ersucht, der Dig Sit : Gerbert Rutsche herbeizurufen; er gehorchte, indem er in ber auffallendften Beife ben Unterschied, ben bas gemeine Leben zwischen Diffes und Diftreß (Maitreffe) macht, in ber Betonung der unterscheidenden Splbe bemerklich machte. Begierig wurde ber Calembourg von ben Umstehenden aufgegriffen, haftig bem Prinzen binterbracht, und von bem Augenblide an war Brummell's Ungnabe entschieden. Er burfte bas ber nicht zu bem Festin, welches Karl Elis (nachmals Lord Seaford) in Claremont veranstaltete, eingeladen werben, und als er beffenungeachtet Diene machte, ber Bes fellschaft fich anzuschließen, murbe er an dem Portal von bem Prinzen felbst angeredet und ersucht, feine Gegenwart der Dig Rig- herbert nicht aufzudringen. In dem Augenblide, wo er ben Saal betrete, fügte ber Pring bingu, wurde bas Festin aufboren. Dhne ein Bort gu erwiedern, fuhr Brummell von bannen. Diftriß Fib-Berbert ftarb ben 27. Dar; 1837. Ihr Schwager, Bafil Fig : Berbert, welcher burch bes Brubers Ableben jum Befige ber Guter gelangt mar, nahm jum Beibe Glisabeth, eine ber Erbtochter von Jacob Binbfor : Benncage, Esq. auf Cabeby, Lincolnshire und Satcombe, Wight, und ftarb ben 20. Mai 1797, funf Sohne hinterlassend, beren altester, Thomas, auf Norbury und Swinnerton, geb. ben 21. Jan. 1789, bas Amt eines Sheriffs von

Stafforbibire betleibete, 1831. Bon ben Sit : Berbert von Tiffington ift nirgende bie Rebe, bie babin Bilbelm Fip : herbert von Tiffington, Enq. und Reprafentant bes Borough Derby in verschiebenen Parlamenten, im Sans bel bedeutenden Reichthum erworben und burch geschmacks volle Pflanzungen auf feinen Gutern die Aufmerksamkeit ber Nachbarn erweckt hat. Daneben war er Burfe's Bufenfreund, bem er in parlamentarifchen Angelegenheis ten nublich mar; er unterhielt einen gefelligen Bertebr mit Johnson, Garrick und allen ben gefeierten Literaten jener gepriefenen Beit. Er hatte jum Beibe eine Tochter von Littleton=Ponny Mennell, aus beffen Che mit Judith Allenne, einer Greolin aus Barbabos, und erbentte fich felbst im Januar 1772. Er wurde von Jebermann geliebt und mar ein gartlicher Chemann (Bitmer zwar feit 1753), ein guter Bater, ein ehrlicher Burger und ein forgfaltiger Verwalter feiner Amter (als Lord : Commiffas rius ber Sandlungs = und Plantationstammer) und Ges schenkt. Swei Tage zuvor wurden einige Delinquenten gehenkt. Er wohnte ber Erecution bei, und sagte zu Gisnigen, die bei ihm waren, daß biese Leute febr leicht, und wie es ihm fchien, ohne Pein fturben. Den Tag barauf hatte er ben beruhmten Schauspieler David Bars rid bei fich. Er unterrebete fich mit ihm von ber Ratur bes Gelbstmorbes. Den Tag barauf fruh befahl er feis nem Diener, Alles in Ordnung ju bringen, weil er ausgeben wollte. Er fcbidte auch ben Stallfnecht aus, und wahrend derfelbe abwesend war, ging er in ben Stall und erhentte sich. Sobald man ihn fand, schnitt man ben Strick entzwei und ließ brei Bunbargte tommen. Sein Leib war gwar noch warm, allein es waren alle Bemuhungen, ibn wieder jum Leben ju bringen, vergeb: lich. Er hat ein Testament hinterlaffen, worin er feinen Freunden, ben Grafen Enttleton und Temple, bem Lorb Barrington und dem herrn Melmoch und David Garrick ansehnliche Legate vermacht hat. Er hinterließ zwei Sohne. und eine Lochter. Der eine Sohn, Bilhelm, erhielt bie Baronetswurde ben 10. Dec. 1783, und ihm find in berfelben ber Ordnung nach feine Sohne Unton = Perrin und Beinrich gefolgt; bes ersten Baronets jungerer Bruber, Allenne Fib = Berbert, geb. 1753, empfing feine Bilbung und zugleich einen atabemischen Grab zu Cambridge in St. Johann's Collegium, und widmete fich bemnachit ber biplomatischen Laufbahn. Secretair bes Lord-Lieutenant von Irland, bes Marquis von Buckingham, 1787, wurde er 1789 als bevollmächtigter Minister nach Spanien gefenbet. Um 26. Jan. 1791 empfing er ben Titel eines Baron von St. Helen's, in dem Peerage von Irland. 3m 3. 1800 fand er an bem Sofe von St. Detersburg, und lediglich sein Bert war ber 1801 mit ben norbischen Sofen errichtete Bertrag, welcher ibm bie Chren eines Barons St. Belen's auf ber Insel Bbigt und folglith in bem Peerage von Großbritannien verschaffte, ben 15. Juli 1801. Konig Georg III. ernannte ibn 1804 gu einem. Lord of the Bedchamber, und nahm ihn überhaupt in feine Intimitat auf, wie benn St. Belen's von allen Partien nach Windsor sein mußte. Er war auch Trustee of the British Museum und Großfreuz des Baths und

des Welfenordens; weil er aber unvermalt war, ist mit seiner Person die doppelte Peerswurde erloschen (nach 1825). Bein Landsit war Mesham in Derbyshire, sein Town-house hatte er in Old Burlington-street. (v. Seramberg.)

FITZ-JAMES. Die Mutter der Fig : James, von Jacob II. (James) noch als Bergog von Port, Arabella, war die altefte Tochter von Gir Winftan Churchill, und bie Schwester bemnach bes fo berühmt geworbenen Ber-jogs von Marlborough. Geboren ben 16. Marz 1648, beirathete fle, nach ihrem Romane mit dem Berzoge, auf ben fie aber fortwahrend großen Ginflug übte, ben Dberften Karl Gobfrey, Master of the Jewel-office. Bitme ben 6. Marg 1715, ftarb fie 1730. Dem Konige Ja: cob hatte fie vier Kinder geboren, Jacob, Beinrich, Ben-riette und Marie Louise Fitz-James. Beinrich Sis-Ja-mes, geboren 1671, fuhrte ben Titel eines Großpriors bes Malteserordens burch England, bis ber Bater, bes Throns zwar entfett, ihm ben Titel eines Berzogs von Albemarle verlieh. Generallieutenant in ber frangofischen Marine und eben fertig, in ben Gee zu gehen, ftarb er 1702. Des Berzogs von Albemarle alterer Bruber, Jacob Fit : James, wurde zu Moulins den 21. Aug. 1670 geboren; ihre niebertunft ju verheimlichen, batte feine Mutter eine Babereife nach Bourbonne vornehmen muffen. In dem Alter von sieben Sahren wurde er, sammt seinem Bruder, nach Frankreich zurückgebracht, um zu Juilly, anweit Meaur, in bem Collegium ber Dratorianer auferjogen ju werden, unter ber unmittelbaren Leitung eines Praceptors, bes P. Gough. Deffen Ableben beftimmte ben Bater, Die beiden Anaben nach bem College du Plessis in Paris verseten, wo fie bis 1684 blieben, um fobann, nach einem turgen Aufenthalte in England, ben kesten Unterricht zu la Fleche bei den Teluiten zu empfangen. Noch keine 16 Sabre alt, zog Mr. Sames Fitz-James nach Ungarn, um als Bolontaire bei der Belagerung von Dfen zu dienen, und empfing balb nach der Beimkehr von feinem Bater, jest R. Jacob II., die Titel eines Berzogs von Berwick, Grafen von Tinmouth, Baron von Bosworth, Marg 1687 (f. über ihn den Art. Berwick). "Il étoit impossible," brudt Montebauieu fich aus, " de le voir, et de ne pas aimer la vertu, tant on voyoit de tranquillité et de felicité dans son ame." Kein Bunder demnach, daß feine Bitwe, die ftarke, geistreiche Frau, untrostlich blieb bis zu ihrem Ende, ben 16. Juni 1751. Sie war Mutter von 13 Rinbern geworben, bavon boch nur Jacob, Benriette, Itanz, Beinrich, Laura, Karl, Emilie, Sophie und Couarb bas Alter ber Mannbarkeit erreichten. Jacob, Bergog von Sit = James, Gouverneur von Limofin, Meftre : becamp eines Insanterieregiments, geboren ben 15. Nov. 1702, heirathete ben 10. April 1720 bes Herzogs von Duras 14jahrige Tochter, Bictoria Felicitas von Durfort, in ansehung welcher Bernahlung ber Hof ihm eine Pension von 10,000 Livres juficherte, farb aber ben 13. Det. 1721. Seine kinderlofe Witwe ging 1727 die zweite The ein mit dem Herzoge von Aumont, Franz Fig. Ja: mes, geb. den 9. Jan. 1709. Diefer hatte in ber Sox bonne flublet, wollte fich bem geffischen Stanbe widmen,

anderte jedoch feine Meinung bei dem frubzeitigen Abfterben seines altern Brubers, und als Bergog von Sit : 3a mes, Inhaber eines Infanterieregiments und Gouverneur bon Limofin, leiftete er am 20. Febr. 1723 in bem Parlament ben für die Pairs von Franfreich vorgeschriebenen Eib. Es pflegen aber in jedem Menfchen, fruh ober fpat, ble Einbrucke, Reigungen und Richtungen der Jugend wieder aufzutauchen, und ungewöhnlich fruh trat für ben Bergog biefer Bechfel ein. Er entfagte jum anbern Rale ber Belt 1726, um seine geiftlichen Stubien wieber bornehmen zu tonnen, erhielt im Dai 1728 bie Abtei S. Bic tor ju Paris, bie Priefterweihe 1783 und am 23. Dars 1733 in der Gorbonne den Doctorbut. Rach furger geift wurde er von bem Erzbifchofe von Lyon zu feinem Genes ralviear ernannt, und leuchtete in biefer Stellung burd Frommigfeit, Beicheibenheit, amtbeifer fo, bag man fels ner Jugend und feiner bornehmen Bertunft jugleich vergaß, um in ihm nur ben murbigen Priefter ju bemunbern. Bifchof von Goiffons, durch tonigliche Berleibung, 1738, in welchem Jahre er auch die Abtei G. George be Bocherville antrat, erhielt er ben 31. Mai 1739 gu Rouen die bischöfliche Weihe, und im Marz 1741 trat ihm ber Cardinal von Auvergne, um 330,000 Livres, bie Stelle eines foniglichen premier aumonier ab. Dem Konige fo nabe geftellt burch biefes Amtes Berrichtungen, und im Aug. 1744 nach Det berufen, um ben Monatden auf bem Sterbelager jum Tobe zu bereiten, unter-ließ er nicht, in diesen feierlichen Augenbliden die Stimme ber Bahrheit und ber driftlichen Ermahnung in ihrem gangen Ernfte vernehmen ju laffen. Er redete bem Rosnige vor Ertheilung ber beiligen Communion fo nach brudlich ju, bag er verfprechen mußte, bie Bergogin von Chateaurour und alle andere Damen, die bieber bei ibm viel gegolten, auf 30 Deilen weit von fich ju entfernen, wobei er ihm auch Friedensgebanken einzufloßen suchte. Allein ba ber Konig wieder gefund nach Paris fam, mußte er bas Schickfal aller eifrigen hofprediger erfah ren, er fiel in Ungnade, und mußte im Rovember fich in fein Bisthum gurudziehen, aus welchem er aber noch por Ende bes Jahres gurudberufen murbe, erhielt jeboch nicht bie Coadjutorie ju Paris, wogn ibm worher ber Sof Soffnung gemacht hatte. Im Marg 1748 verlaufte er mit Genehmhaltung bes Konigs feine Stelle eines erften Almofeniers für 350,000 Livres an ben Pringen Confiantin von Roban, nachmaligen Carbinal und Bischof gu Strasburg. Er farb gu Paris, ben 29. Jul. 1764. Seine Lebensgeschichte ift bem 1. Bbe. feiner Oeuvres posthumes, 1769, 3 Bbe. 12. beigegeben. Außerbem bat man von ihm eine Instruction pastorale contre le livre du P. Berruyer und Rituel à l'usage du diocèse, in 2 u. 3 Bdn. in 12. "Dieses Ritual," so tautet der Aussspruch eines sackundigen Richters, "ist das Ergebuiß einer erleuchteten Sottessurcht, und stellt in großer Scharse die Grundzüge der Lehre von der Buße aus." In keiner dies ser Schriften sindet sich aber, und gleich wenig in den Handlungen des Bischofs ein Zeugniß sur den ihm gezwachten Borwurf des Jansenismus. Im Gegentheil dasser dei seher Westernstein des er bei feber Belegenheit ben Aussprichen bes Rirchenobert

haupts seine Unterwürsigkeit bezeigt, und namentlich bas Formular unterzeichnet und burch seinen Klerus unterzeichnen lassen. Raum wird ein Bischof seinen Sprengel in höherer Weisheit regiert, kaum einen fleckenlosern Ruf hinterlassen haben, als dieser Enkel Jacob's II.

Als er der Welt entsagte, wurde sein Nachfolger in dem herzogthume, in dem Gouvernement von Limosin und in dem Besitze des Regiments Berwit, der nachste Bruder, heinrich, geb. den 8. Sept. 1711, aber auch dieser, durchdrungen von der Nichtigkeit dieser Belt emspfand das Bedürfniß eines innern, höhern Lebens. Nicht wiel über zwei Jahre waren es, seit der Bruder ihm das Beispiel gegeben, und er wählte sich den geistlichen Stand, 1729. Für seinen Beruf weiter sich auszubilden, hielt er sich in dem Seininaire de S. Sulpice auf, und da ist der Abbe de Berwick den 3. Juni 1731 gestorben, an den Folgen eines Aderlasses unter der Junge, zu dem er sich seines Kammerdieners bediente. Kaum ein Wierteljahr hat er die reiche Abtei Fescamp besessen.

Der jungfte Bruder, Eduard, Graf von Fit : 3a: mes, geb. 17. Det. 1715, wurde ben 16. Darg 1740 Brigadier von der Infanterie und den 2. Mai 1744 Marechal : be : camp. Rachbem er fich in ben nieberlanbischen Beldzügen Ruhm erworben, ging er, Februar 1746, von Dunfirchen aus unter Gegel, um das Chevalierrecht in Schottland verfechten zu belfen. Aber die Convoi, wels cher er zugetheilt mar, murbe am 4. Marg von bem Commodore Knowles angegriffen, und zwei Schiffe, barunter basjenige, auf welchem Fig : James fich befand, fielen in die Gewalt ber Englander. Doch wurde er auf Parole freigegeben. Im Mary 1748 duellirte er fich mit bem jungen Berzoge von Coigny, ber auch ben Tag barauf an der empfangenen Bunde ftarb. Sib : James hatte ebenfalls eine so gefährliche Bunde bavon getragen, baß man unter bem 8. Marg fein Ende berichtete. 3m Ges gentheil aber konnte er im April bei ber Belagerung von Raftricht wieder feinen Dienft verrichten, und im December 1748 empfing er seine Ernennung als Generallieutes nant. In biefer Eigenschaft ftanb er in bem Belbzuge von 1757 unter den Befehlen bes Marfchalls von Eftrees, und fur ben nachsten Feldzug war er ber Armee bes Grafen von Clermont zugetheilt. Allein in bem Momente bes Aufbruchs, ju Coln, erfaste ibn bas Blatternubel, milb in feiner Erscheinung, tudifch in feinem Berlaufe, umb er erlag bemfelben am 5. Dai 1758. Den anbern' Tag murbe er in St. Peter's Pfarrfirche mit allen milis tairischen Ehrenbezeigungen beerbigt. Er mar unverméhit.

Die hoffnungen bes franzosischen Zweigs ber Familie beruhten bemnach auf bes Marschalls viertem Sohne, Karl, geb. 4. Rov. 1712. Zu bem Besite bes herzogsthums berufen, 1729, wurde er am 28. Dec. mit bem Gouvernement und ber Lieutenance-generale von Liemosim besteibet. Er trat 1730 bei ben Mousquetaires ein, erhielt am 31. März 1732 eine Compagnie bei bem Cavalerieregisment Montrevel und 1733 ein eigenes Cavalerieregisment, das aus Irländern bestehend den Ramen Sit-Ia-

mes tragen follte. Un ber Spige bieset Regiments biente er unter feines Baters Befehlen, bei ben Belagerungen von Kehl und Philippsburg, bann bis 1735, unter ben Befehlen bes herzogs von Coigny. In bem ersten Feldzuge bes öfferreichischen Erbfolgekriegs, 1741, stand er als Brigabier, seit 1. Jan. 1740, bei ber von Dailles bois befehligten Armee, von welcher er boch zeitig abging, um fich bei ber Bertheibigung von Prag, bei Belliste's berühmtem Rudzuge ju betheiligen; im Juli 1743 tehrte er nach Frankreich jurud, und wir finden ihn am Schluffe bes Reldzugs bei ber Urmee bes Marfchalls von Roailles. im untern Elfaß. Marechal - be : camp ben 2. Mai 1744, batte er die Ehre, in bemfelben Jahre, sowie 1745, uns ter ben Augen bes Konigs ju bienen, wiewol ber Ums stand, daß er am 11. Mai 1745 in der Tranchée vor Tournay commandirte, ihn von bem Schlachtselbe von Fontenon entfernt bielt. hingegen wirfte er ju ben Bes lagerungen von Dubenaerben und Denbermonbe, gleiche wie 1746 zu jener von Mons, G. Ghielain, Char-lerop und Namur. Auch in ber Schlacht von Laufelb, 1747, bann in der Belagerung von Bergen : op : 300m, fand er Gelegenheit feine Tapferkeit zu bewähren, und hatte zugleich ben Rang eines Generallieutenant, wozu er ben 10. Rai 1748 erhoben wurde, ehrlich verdient. Den 1. Jan. 1756 empfing er ben beiligen Geiftorben. 216 Generallieutenant ber Armee bes Marschalls von Eftrees zugetheilt, focht er bei Saftenbed, erzwang am 28. Mai 1757 die Übergabe ber Stadt und Festung Basmeln, wo er 57 Kanonen, 12 Martiers und brei Sausbigen erbeutete. In der Schlacht bei Erefeld, 23. Juni 1758, commanbirte er ben linten Flügel ber zweiten Lie nie, und ben 2. Dct. brach er von Erwitte auf, in ber Absicht, ein Detachement von des Marschalls von Contabes Armee, 10 Bataillone und 12 Schwadronen, bem Prinzen von Coubife nach Beffen zuzuführen. 9. Det. traf er ju Caffel ein, und ben folgenben Tag schon legte er in bem siegreichen Gefechte bei Lutternberg große Chre ein. Bei Eroffnung bes Belbaugs von 1759 führte ber Berzog burch ben Wefterwalb nach Biefen eine ber vier Colonnen, in welche Contades feine Cavalerie instradirt hatte, und in der Schlacht bei Minben, 1. Aug. 1759, that er mit feiner Reiterei ben erften Ungriff. Im November tehrte er nach Franfreich gurud, und es geschieht seiner teine Erwähnung, bis er im September 1761 bas Commands in Languedoc antrat. Im Juli 1763 erhielt et die Entrées de la chambre und in ben erften Tagen bes September begab er fich nach Touloufe. um verfciebene Burfaledicte, beren Bertunbigung bas Parlament verweigerte, burchzusegen. 2m 13., nachbem er vorlaufig, in bem versammelten Dofe, als Bergog unb Pair Git genommen, verlangte er bas Enregistrement ber-fraglichen Ebicte. Schweigend, mabrend er felbft, unter bem Beiftanbe bes erften Prafibenten und bes Generals procurators diese vornahm, verließen die übrigen Rathe ben Saat, um in einem anbern Gemache des Justigvalastes. fich ju berathen. Dabin folgte ihnen ber Bergog, fobald iene Protokollitung vollbracht mar, und befahl ihnen fofort aus einander ju geben, indem, bem Bertommen gemaß, mit der Mitternacht die Rerien eintraten. Alle Anwesende verharrten in dumpfem Schweigen. Da bob ber Herzog wieder an: "Des Konigs bochft bestimmte Befehle werbe ich mit ber größten Teftigkeit, wenn auch mit tiefem Schmerze zu Bollzug bringen, falls Gie nicht ge-borchen." Und bamit ging er hinab in ben Sigungsfaal, wohin er fofart die brei Prafibenten à mortier, einen nach dem andern, entbieten ließ. Bedem wurde, beim Eintritte, eine lettre de cachet insinuirt, worin ihm de par le roi geboten war, auf der Stelle ben Palaft ju raumen und nach Saufe zu geben, ohne zu ben versams melten Collegen zurudzutehren. Die Berren geborchten um fo williger, ba an allen Thuren Schildwachen postirt waren, mit ber Beisung, Riemanden, ber ein Dal bie Sowelle überfchritten haben murbe, Die Stube ferner betreten ju laffen. Auch ber vierte Prafibent murbe gerusfen, ber aber, indem fein Borganger ausgeblieben, beforgte, es mogte unter ben Einladungen die Absicht, Die Gefell= schaft auf eine glimpfliche Beife nach Saufe zu schicken, verborgen fein, und er begab sich nicht anders, benn von dem Parlament in corpore begleitet, auf den Beg. Es war 1 Uhr Morgens, und das blaffe, sterbende Licht von zwei einzigen Bachbkergen beleuchtete in ichauerlicher Beije die lange Procession von Schwarzroden, die, einer bem andern auf dem Zufe folgend, schweigend fich auf= ftellten. Diefer Unblid ergriff ben Bergog 1), in feiner Uberrafchung ließ er gefchehen, baß bas Parlament fich prorogire. Die Sigung mabrte bis jum 14. Sept. Mor-gens neun Uhr, fo lange mar ber Justigpalaft, gleich einer belagerten Fefte, von allen Seiten burch bewaffnete Racht eingeschlossen gewesen. Das Parlament votirte fofort Remonstrationen in gar berben Ausbruden, ließ fie auch an allen Rreugstraßen ber Stadt anheften, hiermit aber ben Bergog zu ber außerften Strenge berausfodernb. Sammtlichen Parlamenterathen ohne Ausnahme wurde Sausarreft angefundigt, und wer fich nicht schriftlich verbinden wollte, Diefen Arreft ju halten, der mußte in feiner Stube eine Schildmache einruden feben; auch mar jeder Bertehr unterfagt, außer mit den nachften Unvermanbten, die nur einer um ben andern vorsprechen, nur in Gegenwart ber Bache mit bem Better fich unterreben durften. Die Absperrung mabrte in voller Strenge mehr benn feche Bochen: in ben ersten Tagen bes December endlich lief aus Berfailles der Befehl ein, die Gefangenen in Freiheit zu feten, auch dem Parlament zu verstatten, daß es zu Berathschlagungen sich versammle. Die erfte Folge hiervon mar ein Arrêt, bei versammelten Rammern erlaffen, den 11. December 1763, worin uber ben Ber: jog die prise de corps verhangt, weil er auf die verwegenfte Art mit gewaffneter Sand in das Beiligthum ber Gerechtigkeit eingebrungen fei, Lift mit Gewalt ver= binbend, versucht habe, diejenigen, benen ber Gereche tigfeit hanbhabung jufteht, baraus ju entfernen, bas

Bolt jum Auffiande ju verleiten getrachtet, und unerborte Berationen gegen bes Parlaments Mitglieber ausgeübt habe. An des Commandanten Sotel fogar wurde biefes Arrêt angeheftet, was um so leichter zu bewerkstellis gen mar, ba ber Bergog wieber nach Paris fich begeben hatte, um eine Berfammlung ber Pairs zu beantragen, welche, nach feinem Spftem, allein befugt fein follte, über bas Benehmen eines Pairs zu urtheilen. Die Pairs trasten zum ersten Male ben 23. Dec. zusammen, und nach brei Sitzungen wurde die verhängte Prise de corps für ungultig erflart, indem ber Bergog nicht unter bes Par-laments von Louloufe Gerichtszwang gebore. Bingegen erging in Louloufe am 7. Jan. 1764 ein neues Arrêt, wodurch alle Sandlungen, bie ber Bergog von Sig : Ja-mes in ber Eigenschaft eines commandirenben Generals in Languedoc vorgenommen, fur nichtig ertlart, ihm fic bes Titels von Diesem Commando ju bebienen, ben Uns terthanen aber unterfagt wurde, ihn in ber Eigenschaft eines Commanbirenben anzuertennen, und bas alles aus bem Grunde, weil er unterlaffen habe, feinen Bestallungs brief bei bem Parlament registriren zu laffen. Diese Unmagung, anftatt eine Ahnbung nach fich ju ziehen, erfcredte ben Gof - von 1764-1789 find es nur 25 Jahre ber Bergog murbe von seinem Poften abgerufen, bie Proving erhielt Erleichterung, bas gurnende Parlament Benugthuung verschiedener Art, und nur um bie Formen wurde noch bis jum Sahre 1767 geftritten. Die Uns gnabe, bie cr, allgu punttlich bie Befehle feines Konigs vollstredend, sich zugezogen, ertrug Sis Sames mit gro-fer Ungebuld. Er ging binüber nach England, wo er fleißig bei hof feine Aufwartung machte. "Man glaubte, er murbe fich baselbst naturalifiren laffen, Die protestanti= sche Religion annehmen und eine Englanderin beirathen. Er mag auch vielleicht biefe Abficht gehabt haben: man foll ihm aber auf eine gute Art zu verstehen gegeben has ben, daß ein Nachkomme R. Jacobi II. in England nicht angenehm ware." Er verließ Conbon ben 8. Darg 1767, hatte aber burch fein Schmollen foviel erreicht, daß ihm furs Erfte bas Generalcommando in Guyenne, und 1771 jenes ber Bretagne verliehen murbe; er prafis birte auch einem zu Morlair abgehaltenen ganbtage ber Bretagne, und feste bei biefer gewohnlich als giemlich fprobe beschriebenen Bersammlung alle feine Antrage burd. Um 24. Marg 1775 erhielt er ben Marschallftab, eine schließliche Beforderung, welche er noch ganger amolf Jahre überlebte. Er farb im Marg 1787.

Bermahlt 1. Febr. 1741 mit Bictorie Louise Sophie, bes Marquis von Matignon Tochter, waren ihm brei Kinder, Jacob Karl, geb. 26. Nov. 1743, Laura, geb. 7. Dec. 1744, und Eduard Heinrich, geb. 30. Sept. 1750, geblieben. Laura wurde im September 1762 dem Prinzen Philipp Gabriel von Chimay angetraut. Johann Karl, Oberstlieutenant, dann Oberstinhaber des Regisments Berwick und Brigadier, wurde Markchalsdescamp ben 1. Marz 1780. Eduard Heinrich wurde am 21. Marz 1752 in den Malteserorden aufgenommen, trat im Juni 1758 als Oberst an die Spite des Regiments Berswick, wurde Markchalsdescamp den 9. Marz 1788,

<sup>1)</sup> Bict. Sugo's classischer Ausspruch: "avec des figures betes comme des juges," war noch nicht gefällt. Unheimlich genug mögen zwar um Mitternacht die vielen schwarzen Dominos sich aussgenommen haben; nannte doch der Pariser den Zug ber Suissiers in Amtstracht zu Martini: la procession des diables.

emigrirte 1791 und ftarb 1805, Bater mehrer Linder, von denen wir boch nur die Sohne Eduard, den herzog von Fig. James, und Karl, den Chevalier de Fig. James, geb. um 1787, zu nennen wiffen. Eduard, geb. 1776, ift der machtige Redner in der franzbsischen Pairstammer, und wie sein Urgroßvater der unerschrodenste Vertheidiger

ber Legitimitat.

Roch haben wir von bes Marschalls von Berwick Sohne erfter Che, als bem Begrunder ber fpanifchen Linie bes Saufes Big - James ober Stuart, ju hanbeln. Geb. ben 19. Dct. 1695, führte Jacob Sit : James als Rnabe ben Titel eines Grafen von Tinmouth, und genoß eine ungemein forgfaltige Erziehung. "Sein Bater nahm ihn frubzeitig mit ju Felbe (gegen bie Catalonier, 1713 und 1714), und ba er von Ratur einen febr muntern und lebhaften Geift hatte, war es ibm leicht, in Aurzem eine große Erfahrung im Kriegswesen ju erlangen. Im Mai 1713 trat ber Bater an ihn bas Regiment Berwick, Irlanber, ab, bem bis zu feinem Erlofchen in ber frangofifchen Revolution ber wohlverbiente Bablipruch, Semper ubique fidelis, geblieben ift, und im Rovember 1714 wurde ibm auch bas Berzogthum Liria, sammt ber Granbezza, uber-wiesen. Im Bertrauen auf feine Beziehungen ju Spanien erlaubte ihm ber Bater, mas er fich felbft hatte verfagen muffen: ber Berzog von Liria schiffte fich mit Bul-telen, bem Bruber seiner Stiefmutter, und mit bem Rit-ter Erefine ein, um die von bem A. von Spanien zu Unterflutung ber Insurrection in Schottland bewilligten 300,000 Livres in Golb an Ort und Stelle ju schaffen. Allein auch fie traf bas auf bem Ramen Stuart rubenbe Disgeschiet: bas Schiff scheiterte Angesichts ber Rufte von Schottland, und mit genauer Roth gelang es ihnen, mittels Musfegung ber Chaluppe bas Leben gu retten, bie im Raum verftedten Golbbarren mußten fie im Stiche laffen. Liria und Bulkelen ließen fich jeboch baburch nicht abschreden, ber Sache R. Jacob's ferner ju bienen, murben aber, als biefer fich veranlagt fab, bie faum betretene Beimath wiederum zu verlaffen, vergeffen. Bie fo viele andere in den Sochlanden fich zu verbergen, wollte ihnen nicht zusagen, und in Aberbeen Beugen ber Auflosung bes heeres, gingen fie nach Ebinburgh. Sie verweilten ba-felbst acht Lage, ohne Aufmertfamkeit zu erregen, umb mietheten sobann ein Schiff, bas sie gludlich nach Solland trug. Aber in Frankreich wurde ihnen bas Abens teuer fehr übel genommen, benn Bord Stairs gurnte, und ber Bergog von Liria bufte mit bem Berlufte feines Regiments, jog aber boch von bem verfehlten Unternehmen in fofern Bortheil, bag ber Bater, auf ben Traum einer Restauration in England verzichtenb, alles Ernstes trach: tete, die Stellung feines Erftgebornen in Spanien ju confolidiren. Die geither über beffen Berheirathung gepfloges nen Unterhandlungen tamen zu einem Schluffe, und ben 31. Dec. 1716 murbe ber Bergog von Liria mit Kathas rina de Colon p Portugal, des Bergogs Peter Emanuel von Beragua Tochter, vermablt. Es lebte zwar ber Ratharina Bruber, ber Bergog Peter, indem er aber jede Auesicht auf Nachkommenschaft hatte aufgeben mussen, konnte Die Neuvermablte jest icon als eine febr reiche Erbin M. Encyll, b. BB. u. R. Erfte Section. XLIV.

gelten. Im Februar 1718 ward ihrem herrn auch ber Berluft bes Regiments erfett, ber Ronig von Spanien ernannte ihn jum Dberften eines in feinen Dienften ftebenben irlanbifchen Regiments. Die eingetretenen freund: schaftlichen Begiehungen ju England benutend, bereifete ber Bergog 1720 bie Beimath feiner Bater, vorzüglich, wo nicht ausschließlich mit Jacobiten vertebrend, und es erwartete ihn bei feiner Beimtehr bas Patent jum Bris gabier, sammt bem Blieforben, gleichwie er im October 1721 in die Bahl ber Sumillers de corps aufgenom: men und feine Bergogin ber Pringeffin von Afturien als Sofbame beigegeben wurde. Marechal : be : camp im Februar 1724, Dberfithofmeifter ber Konigin, Bitwe Lubwig's, folgte er ihr mit feiner Gemablin, die jebt gur dame d'honneur erhoben worben, nach Franfreich, wo er 1727 als Ambaffabeur an ben tuffifchen Sof verschickt wurde. In Petersburg fand er bie schmeichelhafteste Aufnahme bei Mengitow zuerft, bann bei Oftermann; einge-laben, ber Raifertronung in Mostau beizuwohnen, mar er ber erfte unter ben fremben Ministern, ber am Tage nach ber Kronung bei bem jungen Monarchen gur feierliden Aubieng tam. Die Refultate ber Senbung beschrantten fich indeffen auf einen Sandelstractat, und auf ben gunftigen Einbrudt, ben bes Gefandten Pracht und gefal-liges Benehmen bei einem Bolte, welchem bisber ber Spanier Rame beinabe unbefannt gemefen, hinterließen. Dit ben Orben bes heiligen Alexander Newsti und bes heiligen Andreas gefchmudt, verließ ber Bergog, im Dos vember 1730, nach einem Aufenthalt von brei Jahren St. Petersburg, um eine anderweitige gefandtichaftliche Stellung in Bien anzutreten. Bu Anfang Des Januar 1731 erreichte er Barfchau, und an bem prachtigen Sofe R. August's II., wo er einige Bochen verweilte, genoß er bie Carnevaleluftbarteiten, und fand mit feinem artigen und klugen Benehmen soviel Beifall, daß ihm ber Ros nig nicht nur nach ber Zeit ben Orben bes weißen Ablers nach Wien überschickte, sondern auch über ihn das Urtheil fällte, bag er außer bem ehemaligen Statthalter, Rurften von gurftenberg und bem jegigen taiferlichen Kriegsraths Prafibenten und General : Felbmarfcall, Grafen von Ro: nigbed, feine Stanbesperfon kennen lernen, Die in bie verschiedenen Gemuther ber Menschen fich so wohl ju finben, und bei Jedermann so beliebt zu machen gewußt, als ber Berzog von Liria. In Wien angelangt, Februar 1731, erreichte er in kurzer Zeit, bag ber kaiserliche Hof bie feine Intereffen im bochften Grabe gefahrbende Dccus pation ber Festungen in Toscana und bem Parmefanischen burch spanische Truppen zugab, welche Negotiation burch ben Bertrag vom 22. Juli ihre lette Bollenbung erhielt; bann gelang es ibm, fur eine anderweitige Convention, Bu welcher ber Großherzog von Toscana fich bequemte, und bie ebenfalls in mehren Punkten nicht nur ben ofter= reichischen Interessen, sondern auch den bestehenden Bertragen zuwider mar, wenigstens die stillschweigende Ein-willigung R. Karl's VI. zu erhalten. Das Interesse feis nes hofes beobachtete und vertheidigte er überall aufs Genauefte und Rlugfte. Gleichwol wurde er 1732 abgerufen - vielleicht, daß es ihm felbft wiberwartig ge:

worben, unaufhorlich neue Foberungen, jedes Scheines eines Rechts entbehrend, aufstellen zu muffen - und man machte ibn jum Generallieutenant, in welcher Eigenschaft er den neapolitanischen Feldzug, Februat 1734, machte. In der Schlacht bei Bitonto, den 25. Mai, befehligte er die zweite von den sieben Colonnen, in welche die Urmee vertheilt war, und der Schlachtbericht gebenkt feiner mit hoher Auszeichnung. Um Unfang bes Juni nahm er an ber Spite eines Corps von 4100 Mann bie Berennung von Gaeta vor, aber die Belagerung gemann wegen bes felfigen Bobens feinen Fortgang, bis er ben Rath gab, auf vier verfenfte Zartanen eine Batterie gu begrunden, von welcher aus man die Geefeite des Plates beschießen wurde. Alebald zur Unwendung gebracht, führte ber Rath die Capitulation der Festung, den 7. Aug., berbei. Sobald Gaeta gefallen, benutte ber Bergog bie Duge, um ben Prinzen von Bales, ben fein Bater ihm gesenbet, bag er ber Belagerung beiwohne, junachst nach Reapel, bann, im September, nach Rom zu begleiten, auch an bem papftlichen Sofe, wegen einiger Ungelegenbeiten des Don Carlos, langere Beit fich zu verweilen. Inbem mabrend beffen aus Spanien gemeffene Befchle eintrafen, die Ubergabe von Capua ju beschleunigen, eilte ber Bergog felbst, in Begleitung bes Grafen von Charny, jur Stelle, ben S. Nov.; es murben einige Regimenter berangezogen, die Laufgraben eröffnet, und bann fetten mehre Batterien ber Stadt bergestalt zu, daß am 24. Nov. der Graf von Traun, nach einer glanzenben Bertheibigung, fich gemußigt fab, die Capitulation ju unter= zeichnen. Die Befatung murbe nach Manfrebonia cocor: tirt und dafelbst eingeschifft, um jur Gee nach Eriest fich ju begeben, einzig bem jungen Grafen von Sinzendorf, Oberftlieutenant bei bem Traun'schen Regiment, wurde ber Candweg über Rom vergonnt, indem hiermit Liria feine Erkenntlichkeit fur die unlangft zu Bien von bem Bater bes jungen Mannes, von bem Oberfien - hoffangler, empfangene Soflichkeiten bezeigen wollte. In dem folgenden Jahre übernahm ber Bergog ein Commando in Sicilien, und hat, um die letten Refte ber ofterreichischen Herrschaft zu tilgen, ben außersten Fleiß angewendet. Als hierauf die spanischen Truppen 1736 mehrentheils nach Saufe gingen, batte er wol fich ihnen anschließen follen, aber der Aufenthalt an dem traurigen hofe von Madrid war ibm widermartig, die Bergnugungen und zulett eine Liebschaft in ben hochsten Spharen bannten ihn an Neapel. Die Sache zu bemanteln wurde ihm, December 1737, ber Charafter eines spanischen Gesandten bei bem basigen hofe beigelegt. Er ftarb zu Reapel den 1. Juni 17382).

2) C. Straen foat von thm: "On a vu toute l'amitié et les services que j'en reçus. Il avait par deux fois couru grand risque en Ecosse et en Angleterre. Il avait de l'esprit, beaucoup d'honneur et de valeur, et une grande mais sage ambition, était aimé, estimé et compté en Espagne, et le fut partout où il alla. Sa conversation était très-agréable et gaie, instructive quand on le mettait sur ce qu'il avait vu et trèsbien vu en pays divers, et en affaires, très-bien avec tout ce qu'il y avait de meilleur en Espagne, ami le plus intime de Grimaldo qu'il n'avait point abandonné dans sa disgrâce du temps d'Albéroni, et Grimaldo ne l'avait jameis oublié; quoiqu'il ent beaucoup de dignité, il ne laissait pas d'être souple avec mesure et justesse, et fort propre à la cour qu'il connaissait ex-

Die Bergogin Katharing überlebte ben Gemahl micht über ein Sahr, sie farb in dem Alter von einigen 30 Sabren im September 1739, nachdem fie Mutter von finf Rindern, Jacob, Peter, Ratharina, Bonaventura und Maria, geworden. Bonaventura, geb. ben 21. April 1724, tommt als bes Malteferordens Prior vor. Peter Stuart n Portugal, geb. den 17. Rov. 1720, Sumiller de corps, Comthur des Calatrava : und Ritter des 3a: nuariusordens, empfing im December 1757 feine Ernen: nung als Benerallieutenant jur See, und murbe im Des cember 1759 von R. Rarl III. zu feinem Dberftallmeifter ernannt. Bon den Rindern feiner Che mit der Erbin von Caftelblanco wissen wir selbst nicht den Namen anjugeben. Gein altester Bruder, Jacob, Berzog von Beragua, Liria und Berwick, geb. ben 18. Dec. 1718, ift cinzig merkwurdig burch feine Bermahlung mit Maria Tereja be Silva, ber am 6. Jan. 1716 gebornen Tochter bes neunten Grafen von Galves, aus beffen Che mit der Erbin von Alba, Medina de Rioseco, Carpio und Dlivarez. Bon feinen Rindern tennen wir ben einzigen Gobn Karl Bernbard, ber ju bes Batere Lebzeiten ben Titel eines Marques von la Samalca führte und 1771 fich mit Raroline Auguste, Pringelfin von Stolberg-Bebern, verheirathete. Er farb 7. Gept. 1787. Der Gobn Dieses Bergogs erlebte ben unbeerbten Abgang ber Bergogin von Alba, vermablten Marquefa von Billafanca, und vereinigte bemnach, als Reprafentant feiner Grogmutter, mit ben burch ben Marfchall von Berwick und ben Abmiral, ben Entbeder von Indien, gegrundeten Majoraten, ben Befit der weitlaufigen Graaten, Die ber Bergog von Alba und der ungluckliche Almirante von Caftilien innegehabt, bas lette Dajorat, welches bem erlauchten Saufe Saro geblieben mar, und jenes, welches berühmter badurch ift, daß von ihm einer ber größten Staatsmanner Spaniens, Dlivarez, ben Namen geführt, als durch ber Guter Beitlaufigfeit und Ertrag, endlich jenes Mobica, bas in bem Inselreich Sicilien ein Konigreich für sich vorzustellen scheint (vergl. die Art. Infantado, Enriquez, Haro, Olivarez. Cabrera, biefen in bem Unhange). Er galt, foldermaßen mit einem Ein-tommen von S ober 10 Millionen Livres ausgestattet,

trémement bien. Il avait un talent si particulier pour les langues, qu'il parlait latin, français, espagnol, italien, anglais, écossais, irlandais, allemand et russien comme un naturel du pays, sans jamais la moindre confusion de langues. Avec cola il aimait passionnément le plaisir; et la vie compassée, uniforme, languiseante, triste de l'Espagne lui était insupportable. Il obtint l'ambassade de Russie, avec une commission à exécuter à Vienne. Il réussit en l'une et en l'autre tellement que la Czarine, sans l'en avertir, lui jetta un jour le collier de son ordre au cou. Il repassa à Paris où il se dédommagea tant qu'il put de l'ennui de l'Espagne, et où nous nous revimes avec grand plaisir. Il me voulut meme bien donner quelques morceaux fort curieux qu'il avait fait sur l'état de la cour et du gouvernement en Russie. Il demeura à Paris tant qu'il pert, et bien moins qu'il n'eut voulu, et pour éloigner son retour en Espagne, il obtint permission d'aller voir le rei d'Angleterre à Rome; de là il alla à Naples, où il fit si bien, il demeura si longtemps que s'y abandonnant aux plaisirs de la société, et peu à peu à l'amour d'une grande dame, il en mourut de phthisie, laissant plusieurs enfants. C'est un homme que je regretterai toujours. Son fils ataé a recueilli sa grandesse, est grandement établi, mais ne lui ressemble pas."

nach dem Herzog von Drléans für die reichste Privatpersson in Europa. Wahrscheinlich ist jener Herzog von Alba, der 1830, um seine Verhältnisse zu ordnen, in Parise ein Darlehen von 80 Millionen Franken negotiren ließ, wosür die reichste Hypothek angewiesen wurde, sein Sohn, der bald darauf in Wallis, in dem Rhonethal, ein sehr klägsliches Ende nahm. Er stürzte mit dem Wagen in einen bodenlosen Abgrund. Es überleben ihn zwei Sohne. Das Wappen von Fiszames zeigt vier Hauptselder: 1) und 4) geviertet von Frankreich und England, 2) den rothen schottischen Köwen in einem doppelten, vierkantigen, mit Lilien besetzen Rahmen (trecheur), 3) die irländische Haue, abwechselnd ist aus 16 Feldlein, abwechselnd blau, abwechselnd roth, zusammengesetz, und erschein in jedem der blauen Feldlein eine goldene Lilie, in jedem der rothen Keldlein ein goldener Lendart.

rothen Felblein ein goldener Leopard. (v. Stramberg.) FITZ-MAURICE. Raimund le Gros, ober ber Dide, ber britte Gohn bes Bilbelm Sig-Berald (vergl. diefen Art.), wurde jundchft burch feine innigen Beziehungen ju Strongbow in Die irlandischen Sanbel verflochten. 215 einen Bortrab fur des Grafen Beet führte Raimund, Mai 1171, zehn Ritter, den herré von Mont= morency eingerechnet, und 70 Bogenschuten aus Balcs hinuber nach ber Rufte von Baterford, und fofort machte et in der Rabe biefer Stadt, bei Dondonolf, ben Anfang ju einem burglichen Bau, ber eben gu Stanbe gefommen mar, als Die Infaffen von Baterford und Decies ju eis nem Angriffe auf Die Fremblinge fich vereinigten. Er wurde jetoch mit Leichtigkeit abgewiesen, spolia opima hat, den feindlichen Anführer erlegend, Raimund gewonnen, und noch nicht befriedigt mit einem erften Erfolge, ließ er die Ochsen, beren die Plunberer eine große Angabl gusammengebracht hatten, zu einem Ausfalle, welchem er mit feinen Reifigen auf bem Fuße folgte, treiben. Die fcheu geworbenen Thiere verbreiteten arge Bermirrung in ben ichmantenben Reihen ber Irlanber, bag Raimund mittels folder Kriegslift einen wohlfeilen, fur bie Uberwundenen aber bochft blutigen Sieg errang. Bon ben eingeholten Flüchtlingen wurden 70 verschont, wegen ihrer reichen Ausruftung, und als Gefangene in die Burg eingebracht, fie verhießen auch ein reichliches Bofegelb, und Bulett, wenn man fie ber Freiheit wiedergabe, Die Ubergabe ber Stadt Baterford. Schon hatte Raimund fich willig gezeigt auf ben Borfchlag einzugehen, aber Montmorency machte die Rothwendigkeit geltend, einen heil-famen Schreden zu verbreiten, und die 70 Manner, ber Stadt vornehmfte Burger, wurden ermordet. Golche Graufamteit follten bie Abenteurer mol fchwer gebugt haben, ohne die Ankunft bes Grafen von Strigul, ber am 23. Aug. 1173 mit 200 Rittern und 1200 Knechten in ber Rabe von Waterford ans Land ging, und fofort Rai: mund's Saufen fich anschloß. Der bereinigten Dacht erfte Anstrengungen trafen auf Baterford; zwei Sturme murben abgeschlagen, ba gewahrte Raimund einen aus ber Ringmauer hervortretenben Balten, ber, ausgehenb von bem nachften Saufe, burch eine außere Bibertage unterftutt wurde. Die Biberlage ließ er brechen, bas Baus, fammt einem Stud ber Ringmauer, tam ju Fall, und die hiermit gewonnene Brefche wurde ohne Saumen gu einen

abermaligen Sturme benutt, beffen Resultat die Einsnahme der Stadt und die Riebermetelung der Bertheidis ger, wie ber friedlichen Burger, ohne Rudficht fur Alter ober Geschlecht. Als hierauf bas Beer gen Dublin fich wenbete und die unter bem Großtonig vereinigte Sauptmacht von Irland lediglich burch feine Saltung verscheuchte, und bei ber unehrlichen, aber um fo blutigern Erfturmung von Dublin, fuhrte Raimund bas Mitteltreffen, und ichien burch tiefe ichnell auf einander folgenben Greigniffe bem Ronige Dermod, ober vielmehr feinem Schwiegersohne, bem Grafen von Strigul (vergl. ben Art. Clare) ber Befit von Leinster gefichert. Aber biefer Schein beunruhigte ben R. Beinrich II., bem ber Gebante unerträglich mar, baß fein Lehnsmann zu ber Stellung eines unabhangigen Monarchen fich erheben folle. Das zu verhindern, wurben alle Normanner ober Englander, Die nach Irland hinübergegangen fein mochten, nach Saufe gerufen, mahrend babin Baffen, Lebensmittel ober Refruten zu fuhren, streng unterfagt murbe. Diefen Streich abzumenden, übers fenbete Strongbow feinen vertrauteften Freund, ben biden Raimund, an des Plantageneten Soflager, allein wie gewandt ber Unterhandler auch mar, einen bestimmten, geschweige benn gunftigen Befcheib vermochte er nicht zu erwirken, und von der fruchtlofen Sahrt nach Dublin gurudtehrend, fand er die gange Bevolkerung ber Infel unter ben Baffen, ben Strongbow in ber verzweifeltsten Lage, fur welche verameifelte That die einzige Abhilfe mar. In einem Ausfalle, beffen Bortrab ben Befehlen Raimund's untergeben, wurde bas irlandische heer auf bas haupt geschlagen und gerftaubt. Gin Liebling ber Golbaten geworben burch feine Ruhnheit nicht nur, sonbern auch burch seine Rachsicht fur ihre Leibenschaften, burch feine Gorgfalt fur bie Unichaffung ihrer Bedurfniffe, burch bie Bertraulichfeit, ju welcher er fich herabließ, gerieth Raimund ju fcharfen Difsonangen mit Bervé von Montmorency, bem er, mabrend Fit : Indelme ale Bicefonig bie Infel regierte, fur bas Commando im Belbe beigegeben. Die Uneinigfeit ber beis ben Auhret, im Laufe ber fortwahrenden Emporungen Der Eingebornen, wirften bergeftalt verberblich auf Die Angelegenheiten ber Colonie, baß R. Beinrich, wenn auch fur die Bertheibigung ber Normandie und Aquitaniens ble größten Unstrengungen erfoderlich, nicht umbin konnte, in aller Gile ben Grafen von Strigul nach Sibernien qurudzuschiden, mit ber Ermachtigung, für die Operationen im Relbe fich einen Lieutenant in ber Perfon bes biden Raimund zu bestellen. Für ben waren ohnehin bie Buniche ber Rriegsleute, und freudig folgten fie bem erprobten Anführer zu verherenden Bugen gegen die widerfpenstigen Stamme von Dfally und gegen ben machtigen Maccarthy von Desmond. Wiederholt wurden die Irlander befregt, in einem Seetreffen namentlich bie Ginwohner von Corf, und die reiche Beute in Strongbow's Bande nieder= legend, wahnte Raimund, bes Berbienftes genug fich era worben zu haben, um den gebeimen Bunfch feines Berzens, wie seines Shrgeizes, aussprechen zu durfen. Bon Liebe entbrannt zu Bastin, ber Schwester bes Grafen, bei gehrte er sie zum Weibe, und als ihre Aussteuet die Amster eines Confable und Bannerträgers von Leinster, für Die Dauer boch nur ber Minberichrigfeit ber Cochter von

Robert von Quinty, ale ber gefestichen Erbier Diefer Ams ter. Strongbow verhabm ben Unttag in verlegendet Gleichguttigteit, und Rainimo, bet getrantte Freier, verließ auf ber Stelle ben Sof von Dublin und bie Infelj unter bem Borwande; die ihm burch bes Baters Ableben gugefallenen Gater in Mates befichtigen ju wollen. Gela Commando wurde alt Berbe von Bontmorency gegeben, für biefen, wie für ben Grafen von Greigul bie Einfeitung ju einer langen Reibe von Unfallen. Dem nochmalb erhab fich ble große Mebrheit ber Irlanber gu einer bete zweifelten Unftrengung gegen bie Unterbruder, und Gerong bow warb babin gebracht, bem fcmollenden Raimund die unlangft verweigerte Braut antragen ju muffen, bamit er nur ju bem Poften, fur ben fein Erfammann ju finden war, jurudfehre. Ein ebelmuthiger Jungling murbe ohne 3weifel die verspatete Genugthuung abgewiefen haben, Raimund aber, uber bas Junglingsatter hinaus, ließ fich nicht lange bitten, brachte aus feiner Sippfchaft 30 Selme auf, fügte 100 Reifige und 300 Bogenschuten bingu, und gelangte mit ber gangen, in 20 Schiffe vertheilten Armaba, nach Baterford. Dan foll, bieweil es beiß ift, bas Gifen fchmieben, biefer golbenen Regel eingebent, foberte und erhielt Raimund in feiner erften Bufammentunft mit bem Grafen, daß allen Dingen bie Bochzeit borbergebe. Bafilia, von einem glangenben Gefolge umgeben, erhob fich von Dublin nach Berford, und empfing bafelbst bes Prieffers Segen, jugleich mit ihrer Sand aber Raimund bie Belehnung über bie Gebiete von Ibrone, Fotharb und Glascarrig, fammt bem Conftable - und Bannertrageramte 1175. In fo verzweifelten Umftanden traf er bie Ungelegenheiten, bag er noth an bemfelben Morgen über bas Brautwamms ben Panger febnallen mußte, um einen bis ju ben Thoren bon Dublin vorgebrungenen rauberifchen Angriff jurudjuweifen. Die Frlanber ber-ichwanden bei bem blogen Anblid bes Gefurchteren, boch erlitt ihre Nachhut Ginbufe, und nicht nur Leinfler murbe von ihnen gefaubert, fonbern auch bas bart mitgenommene Death burch neue, ftatt ber gebrochenen errichteten Behren, in ben Stand gefeht, einem funftigen Ginfall zu wiber-fteben. Bum Befchluß bes Felbzuge follte D'Brien, ber Ronig von Thompond, aus Limerid vertrieben werben. Raimund, ale er mit feinen 600 Streitern ben Channon erreicht und alle Bruden abgeworfen fand, ließ eine Furt suchen Bwei feiner Mitter fturgten fich in ben Strom und fanden bas Durchfegen moglich ; indem fie aber auf bemfelben Bege gurudfehrten, Bericht abzuftatfen, fand ber eine bon ihnen feinen Zob in ben Flutben. Gleich war ein britter Ritter jur Stelle, und gtudlich erreichte biefer bas jenfeitige Ufer, mo gwar ein Regen von Pfeilen feiner martete. Des unerfchrodenen Borber. manns Bedrangnig mabrnehment, ffirst Raimund fich in ben Strom, das ganze Geschwader nach sich ziehend; zwet ber Manner ertranken in dem gefährlichen Ritte, aber die grenzenlose Verwegenheit besiegte die Augen der Irlander, sie entliesen, obne den Bersuch eines Widersstandes, und Limerick, sammt einer reichen Beute, blieb den Englandern. Ohne Zweisel ward des Großtonigs an blejes Ereignis fich antnupfende Beforgnis, in Aurgem

Krieges empfinden gu muffen, ihm Werdnlaffung jest ende lich, nach langem Stehnben, bie Dberherrtichteit - Deins rich's A. unguertennen, bag affo hierwit formell die Unterweifring von Fland erzielt. Romund, um bag er mit bem geringfien Ditteln Großes vollbracht, tonnte gu eis nient reidlichen Unfpruche auf feines Minigs Danibarteit fic berechigtemabnen, aber fcon hatte herve von Mout: inouency feinen gangen Ginflug auf Beimich's IL Perfon und Umgebitig angewender, inn bem gehaften, bem beglid. ten Rebenbuffer gut ichaben. Der Bezwinger von Irland tourbe bergefialt von unerineflichem Chrgeige erfullt, daß fein eftraiges Streben bie Begrunbung einer unabhangigen Betrichaft war. Einzig in birfer Abfiche buble er um ber Golbaten und Cofenifien Gunft. Billig glaubte ber Dom arich, was er zu befürchten geneigt war, und vier Com-mifferien wurden entsendet, um ben Berbachtigen aufzu-beben und ben öffentlichen Angelegenheiten eine ben by: naftifchen Intereffen angemeffene Richtung zu geben. Gie haben Raimunden lediglich Erfumphe bereitet. Des So: nigs Befehle vernehment, bezeigte er bie volltommenfte Unterwürfigtelt und feine Bereitwilligfeit fich einzufchiffen, aber bas Auslaufen bes ibm bestimmten Rahrzeuges wurde Wag für Tag burch wibrige Winde verhindert. Darüber tam Botfchaft, baf abermals Limerick von ben D'Beien belagert mmbe, und bag, ohne fchleunige Silfe, die Be fabung erliegen muffe. 218 hierauf Strongbow in Der fon ben Enffat vorzunehmen gebachte, ertlatten in bet Dufferung Die Golbaten einftimmig, wie fie nimmer gegen D'Brien ausziehen wurden, man gebe ihnen benn Rammunben wieder, den Bichrer, unter bem fie zu fiegen gewohnt. Strongbow, in der Befturgung über feines Boltes auf-tührische Stimmung, zog bie tonigtichen Commissarien gu Rathe, und diese waren der Meinung, daß vorlaufig bie Reife mach England unterbleiben, vielmehr bem ungeftlimen, bewaffneten Berlangen nachgegeben werben muffe. Raimund murbe bemnad erfucht, bas Commando wieber angutveten. Dit 80 Rittern 200 Reifigen und 300 Bogenfchieben, Die Contingente ber eingebornen Stamme von Renfelagh und Offbre langerechnet, toat et ben Marfc gen Dunftet an ; und mich Callein wurde, auf bas blofe Gerucht von feiner Unnaberung, bie Belage rung aufgehoben, fonbern es ertitt D'Brien in ber nach feinem Abauge bon Bimerich wit Einficht gewählten Steltung, eine fo empfinbliche Rieberlage, bag Unterhandlung und Unterwerfung ibni bie einzigen Rettungsmittel fibie nen. In benifelben Tage, ba er Geborfam in bie Sanbe Raimund's gelobte, empfing biefer ben Eib R. Roberich's, wonit bee Bertrag um bie Unterwerfung von Connaught feine Bervollstandigung erhielt. Der Ruf von Raimund's Whaten und Großmuth brang bis zu bem Berließe, worln Berniod Maccarthy; ber Ronig von Cort, burch einen unnathtlichen Gobn gebannt, und einen Silferuf lief ber Gefangene vernehmen; Raimund eilte gut Goelle, befreite ben Bater, juchtigte nach Berbieuft ben ungerathenen Sobn. und empfing von ber Dantbarfeit bes reftumirben Roniat bedeutenbe Guter in bem Theile von Desmond, ber bent-gutage unter bem Rainen Bereip befannt ift. Aber feine Eriumphe murben burch eine Dramerbotichaft:gefforte ein Schreiben von Frau Bafilow-nilbote ibm , ibuf bet

Badenjahn, an bem fie fo lange gelitten, ausgefallen fei, und fügte ber Meldung den Bunfch, ihn bald in Dublin ju feben, bingu. Dag bie Briefftellerin unter bem Badengabn ihres Bruders, bes Grafen von Strigul, Ableben verstehe, errieth Raimund, und ohne Beitverluft führte er fein fleines Seer nach Limerick gurud; bes Plates Bich-tigkeit, und zugleich die Unmöglichkeit, ihn mit ben geringen Streitfraften ju behaupten, einsehend, überlieferte er ihn an den Konig von Thomond, als ein Pfand bes Bertrauens, und fofort wurde ber fernere Rudjug anges treten, beleuchtet burch ben Brand von Limeria. Der Barbar hatte das Feuer anlegen laffen, damit ber Ort nicht mehr den Raubern zu einem Stuppunkte diene. Raimund murbe in Dublin von feinen gandeleuten nicht nur als Sieger, fonbern auch als ein Erretter aus grenzenlofer Roth begrußt, und sofort von den Berren bes Rathe mit ber vollen Gewalt eines Bicetonigs befleibet. Diese Ernennung, wie febr fie von ben noch immer im ganbe verweilenden foniglichen Commiffarien gebilligt, auch bei beren Rudfehr nach England verfochten wurde, erhielt bie tonigliche Genehmigung nicht. Lielmehr wurde Wilhelm Fig : Undelme nach Irland entfendet, um die Bugel ber Regierung zu ergreifen und foviel wie moglich bie Macht und ben Ginfluß ber erften Coloniften ju beschranten. Diefer letten Aufgabe unterzog fich ber neue Bicetonig um so williger, ba ibn gleich in ber ersten Busammentunft ju Berford Raimund's Saltung und ber Prunt von bessen Gefolge verlett hatten. "Diesen Sochmuth werbe ich bes Rachsten fällen," soll gegen seine Vertraute Fin Andelme sich geäußert haben. In der That hat er das Ableben von Morig Fig Gerald ergriffen, um dessen Sohnen ihre werthvollsten Besitzungen zu entziehen, Raimunden, desgleichen ben Fit : Stephen genothigt, ihre ein= träglichen und gegen feindliche Einfalle gesicherten Guter aufzugeben, um als Erfat bafur mufte und ben Berbeerungen ber Irlander offenliegende Gebiete anzunehmen. Raimund's lette Baffenthat, Die Uberlegenheit bekundenb, welche er bis zu feines Lebens Schluß über feinen Rebenbubler Berve von Montmorency behauptete, galt dem Ent= fate von Cort. Da hielt fich noch, ju hoffnungelofer Bertheibigung gegen bie emporten Desmondier berabgebracht, fein Dheim Fig : Stephen. In Aberford die Kunde empfangend von beffen Bebrangniß, ging Raimund mit einer auserwählten Schar eiligst zu Schiffe; er gelangte nach Cort, nicht nur die Aufhebung ber Belagerung, fonbern auch bie Unterwerfung eines bedeutenden Landstrichs wurde burch ihn erzwungen (1182). Sein Todesjahr vermogen wir nicht anzugeben, seine Witwe Basilia, nicht zufrieden, bem Aloster St. Thomas zu Donore, in der Borstadt von Dublin, das Gut Incheronewalla zugewen: bet zu haben, ließ fich als eine Converse in bem Klofter aufnehmen, und verharrte in diefer dienenden, bugenden Stellung bis zu ihrem Ende.

Sie hatte, wie Giralbus Cambrensis bezeugt; keine Kinder geboren, es mussen bemnach uneheliche die beiben Sohne sein, welche man dem diden Raimund beilegt. Bon dem jungern, von hams le Gros, soll das Geschlecht Grace, mit bedeutendem Eigenthume in der Grafschaft Killenny, mo ein District noch heute Grace's country

beißt, entsproffen fein. Dem altern Cohne, Morit, wies Raimund seine Erwerbungen in Kerry an, Die Landschaft Clan : Maurice, welcher Die Freigebigkeit R. Richard's I. funf Ritterleben zu Cosmange und Molabiffe, in Desmond, bingufügte. Mit feiner erften Frau, Johanna Fite Benry, ber Tochter von Dilo, bem Stifter ter Mb= tei Conall, in Rilbareshire, hat Morit Rathivoe, Killury und Ballpheige erheirathet, aus seiner zweiten She mit Ratharina von Cogan, vermahlt 1177, tam jener Wilsbelm, von welchem die Fitz Maurice zu Brees in der Grasschaft Mapo, dann jene zu Ballpfealp in Glanzweite, entstammen. Gerhard, der jungere Sohn der ersten Che, ift ber Ahnherr bes 3weigs Fig. Maurice von Liscahane, ber auch unter bem Namen ber Taniftry, ober des zweiten Saufes, befannt, der ben Folgen einer von ber Konigin Elisabeth verhangten Acht unterlag. Thomas, Gerhard's alterer Bruber, ber querft bes Namens Fis - Maurice fich bebient, heißt aber zugleich ber Lord von Kerry ober ber Baron von Lirnam. Die auf feine Rachtommenschaft vererbte Lordschaft von Kerry wird bis auf biesen Tag bekundet durch die rent of acres, eine Abgabe von vier Pence, welche von jedem Acre in dem Striche zwischen Bealtra und Grabane an ben Baron von Lirnam zu entrichten. Bon A. Johann wurde Thomas mit Iveforna und Ivefarba in Kerry, jusammen zu gebn Ritter: leben angeschlagen, begnabigt, mogegen er 1253 bas Frangistanerflofter ju Arbfert begrundete. Er ftarb in bobem Alter, wenn anders das Datum, 29. Juni 1280, richtig ift, au Browry in dem Saufe seines Schwiegersobes, Dito be Lacy. Peter Pierfe, fein jungerer Gobn, hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft, die zu Ballymac-Equim Groß: nishane und Magneogahane gefeffen, gegen bas Ende ber Regierung der Konigin Elisabeth den Ramen Sit = Mau-rice ablegen mußte, um fortan Pierse zu heißen. Mo-rit, als des Thomas alterer Sohn, Lord von Kerry oder Lirnaw, saß in dem Parlament zu Dublin, 1295, diente 1297 gegen die Schotten, und ftarb 1303 zu Lirnaw (Corruption von Ladenaway). Er hat mit Maria, ber Tochter von Johann Macleod, bedeutendes Eigenthum erbeirathet: die Gebiete von Galy D'Brenan und Cloghan-Mac-Kinn in Kerry, zwei Ritterleben um Listowell und Tralee u. f. w., und ift Bater von funf Sohnen, Nicolaus, Matthias, Gottfried, Gerhard, bes Tempelherrensorbens letter Priox in Irland, und Thomas, Abt gu Doorney und zu Fermoy Ciftercienserorbens. Matthias, nach bem er fich fur eine Beit lang wiberrechtlich ben Titel eines Lords von Kerry angemaßt, wurde ber Uhnherr ber 3meige in Ballinprior und Ballinvobir. Nicolaus, britter Lord von Kerry, empfing 1312 von Lord Offaly, bem nachmaligen Brafen von Kildare, in beffen Gefellichaft er gegen bie Rebellen von Munfter ausgezogen war, ben Rieterschlag, bestritt auch noch in bemfelben Sabre bie Schotten. Er baute das Leprosenhaus zu Ardsert, die Wurgen Porti-nande und Ardsert, die steinerne Brücke dei Lirnaw, bahnte auch, von Lirnaw ausgehend, die ersten kunskli-chen Straßen (toughers) in Irland. Er starb 1324, nachdem er in seiner Ehe mit Slamp, der Aochter non Couner D'Brie, dem Fürsten von Thomond, Bater von neum Kindem geworben, borumer bie Cohne Minie, Johann

und Gerhard. Gerhard, Abt bes Ciftercienferflofters Lough. fewdy, ftarb in Italien, wohin er, um weitere Beforderung zu suchen, fich begeben hatte. Morit, ber vierte Lord von Kerry, erschlug ben Gohn des Maccarthy More, ben Dermod (Oge) Maccarthy, gegen ben er einen Rechts-handel auszuführen hatte, zu Tralee, innerhalb der Ge-richtsschranken, 1325. Diesen Frevel buste er laut ei-nes Parlamentsspruchs, mit dem Verluste der Guter in Desmond und Molahiffe. Spater, 1339, murbe er als Storer des Landfriedens und Werbundeter irlandischer Rebellen, von bem Grafen von Desmond überzogen und gefänglich niedergeworfen; er ftarb aber noch vor des Sabtes Ablauf, im Gefangniffe, wie es heißt, aus hunger. Bein Bruber Johann trat Die gerruttete Erbichaft an, und überlieferte fie burch fein Abfterben, 1348, an Do= rit, ben Sohn feiner Che mit honora D'Brien von Thomond, mabrend Barret und Robert, Die Gobne einer zweiten Che, biefer bas Saus Cosfeale, jener bas Saus Clon: calla begrundeten. Morig, der fechste Lord von Rerry, ftarb 1398, Bater von Patricius und Robert. Bon Ros bert ftammt bas Saus Lufbenon (Clan Ridarb), von ben brei Gohnen des Patricius, des Lords von Rerry, web cher 1410 erschlagen wurde, gelangte ber mittlere, Dico- laus, ju bem Bisthum Arbfert, 1420, mahrend ber jungfie, Gerald, als Abt zu Ordonen vorfommt, und ber altefte, Thomas, bem Bater als Regierer bes Saufes folgte. Thomas, ber Stammler jugenannt, heirathete eine Tochter bes fiebenten Grafen von Desmond, und gewann mit ihr brei Gohne, beren jungfter, Robert, bas Saus Ardglag und Tubrid pflangte, indeffen Edmund, ber neunte Lord von Rerry, das Glud hatte, vor bes Grafen von Desmond Sof : ober Pfalzgericht zu Dingle, ben Besit ber Landereien zu erstreiten, Die von R. Jos hann seinem Uhnherrn verliehen, burch Morit bes vierten Lords von Kerry Frevel verwirft worden. Er ftarb 1498. Bon seinen Sohnen war dem jungern, Thomas, bas Bisthum Emlen zugedacht, der aber, ohne bie Beibe empfangen zu haben, ftarb. Der altere, Edmund, wurde in der Che mit Una (Binifredis) Macmabon Bater von neun Kindern, worunter bie Gohne Comund, Patricius, Gerald und Thomas, so alte vier, der Ordnung nach zu der Perricaft von Kerry gelangen follten; spater nahm Edmund die zweite Frau, Sonora D'Connor, beren Berluft er fo fcmerglich empfand, baf er ber Belt entfagte, um als ein Laienbruder seine Tage in dem Rloster Urd= fert du beschließen. Gein unmittelbarer Nachfolger, Ed. mund, fand bei R. Beinrich VIII. boch in Gnaben, ber ihn jum Baron von Obornen und Viecount Kilmaute ers nannte, ibn auch mit mehren Abteien beschenfte, Die jeboch, im Fall ber Beschenfte ohne mannliche Nachkom. menicaft verfturbe, an die Krone zuruchfatten follten. Diefer einigermaßen vorgesehene Fall ereignete fich 1541g und Edmund murbe von feinem Bruder Patricine beerbt. Der farb 1547, und die beiben ihn überfebenden Gohne, Thomas und Comund, folgten ihm turg nach einander, beibe minderjahrig, 14549, bag alfo, ihr: Dheim Gerald ber Rothe ats zehnter Graf von Kerry folgte. Wer ber Rothe wurde in Desmond, Juli 1550, erschlagen, und ein Stammgettoffe, ein anderer Geralt Sig. Maurice, bes nutte die Abmesenbeit bes einzigen überlebenden Brubers, um fich ber Burg Lirnaw, und mit ihr ber Regierung ber Clan angumagen. Seine Ufurpation wurde von Ries mandem bestritten, nur eine bochbejahrte Frau, Johanna Sarman, fonnte ben Gebanten nicht ertragen, bag jener Ehomas, beffen Umme fie gewefen, von bem Erbe feiner Bater abgewiesen werben folle. Gie schiffte fich, sammt ibrer Tochter, ju Dingle ein, fubr hinuber nach Frankreich, überflieg die Alpen, und traf in Mailand mit bem ge-liebten Pflegesohne jusammen. Thomas, ber zeither uns ter bes Raifers Sahnen gebient, mußte Richts von ben ibn fo nabe berührenden Ereigniffen, trat aber, von ber treuen Freundin begleitet, unverzüglich bie gabrt nach ber heimath an. Thomas gelangte gludlich nach Irland, wo seiner jeboch ein beftiger Biderstand wartete. Es vers gingen zwei volle Sahre, bevor er zu bem Genuffe feines Erbrechtes, in beffen gangem Umfange, gelangen tonnte. In einem amtlichen Schreiben von 1551 wird er als "Lord of Kerry, and Captain of his nation," und von ber Ronigin Maria, ben 23. Sept. 1554, als "their trusty and wellbeloved subject, the Baron of Kerry," begrußt. Auch unter ber folgenden Regierung beftrebte fich Thomas, alle Obliegenheiten eines getreuen Bafallen ju erfüllen, ohne jeboch hiermit ben Bebrudungen und Ungerechtigkeiten ber englischen Befehlshaber entgehen ju tonnen. Geraume Beit litt er schweigent, obgleich ihm faum mehr ber Bezug ber nothwendigsten Lebensber burfniffe verstattet mar. 216 aber 1581 eine bedeutenbe Reduction der Armee vorgenommen worden, sodaß in Munfter nur 400 Suffnedite und 50 Reiter gurudblieben. schien ibm diefer ber Augenblick, für die viele Unbill Rache zu suchen, und zugleich die verlorne Unabhängigkeit wieder Burgen Abaire und Lisconnell, und verheerte die Landschaften Drmond, Tipperarp und Waterford, bis er durch des Gomerneurs la Bouch Einfall in Clan : Maurice nach Saufe gefobert wurde. Er räumte freiwillig Abaire, brach das Stammhaus Linnam, lieferte bem Gouverneur eine Schlacht in bem Walde von Lisconnell, und zog fich befiegt in die Gebirge von Slewlogher jurud. Ein zweites Treffen, bei Glanflish gegen ben Capitain Dowball bestanden, fiel nicht minder ungludlich aus; Thomas verler 150 Main, alle feine Borrathe, und gerieth, von Freunden und Unham gern verlassen, in die außerste Roth, bis ber Graf von Drmond, deffen Bermittlung er angerufen, fich zu feinen Gunften vermenbete und ibn mit ber Regierung ausschnte. Der Lord von Kerry faß hierauf in bem Parlament von 1585, ftarb 16, Dec. 1590. Geboren war er 1502. Dreimal verheirathet, batte er boch nur von der Tochter Jacob's, bes 15. Grafen von Desmond, "von Margaretha the fair," Kinder, außer einer Tochter die Gobne Patritius, Cou mund, Robert und Richard. Comund bufte, gegen bie Englander in ber Schlacht von Kinfale ben 24. Det. 1601 fechtend, fein Leben ein; Robert wurde in ben Ars raminfeln erichlagen, Patricine, ale ber Effigeborne; fice cebirte in bes Baters Berrichaft, nuebem er bis qu fcbi' nom 20. Jahre in England erzogen worben. Dahin war

er als Geifel, ju ben Beiten ber Konigin Maria, gegeben worden, und an bem Sofe ihrer Rachielgerin erfreute fich ber Jungling einer nicht eben alttaglichen Gunft, unter beren Ginfluffe er die Erlaubnig gur Rudtebr in die Beis math erhielt. Nichtsbestoweniger blieb er telnen Augenblid zweifelhaft, als ber Bater ihn auffoberte, mit ihm gemeine Sache gegen bie Englander gu machen, wie er benn auch fpater ber Unterbrudten gegen bie Unterbruder fich annahm. Gemeinschaftlich mit Thomas Dge führte er 500 Fußtnechte und 30 Reiter ins Feld, 1599, und fprengte er fein Schloß Beaulieu, damit es ben Feinben nicht zur Beute falle, in die Luft. Das Namliche beabsichtigte er mit Lirnaw, ba batte er alle Dauern un= tergraben laffen, und befohlen, sowie ein Englander fic bliden laffe, bie bolgernen Stupen in Brand ju fteden, aber ein Gewaltmarich bes feindlichen Befehlshabers fpots tete feiner Berechnungen, bas Schloß murbe ben 23. Juli 1600 genommen, bem Burgherrn ju foldem Berbruffe, bag er brei Wochen barauf zu Downlogb, den 12. Aug., ftarb. Sein altefter Sobn, Thomas, 18. Corb von Kerro, geb. 1574, fuchte ben Prafibenten von Munfter burch Unterwerfung zu verfohnen, indem ihm aber, wie es scheint, als feiner Begnabigung Preis eine Rieber-trachtigfeit, etwa bie Auslieferung eines geachteten Freuns des, zugemuthet murbe, ertlarte er unumwunden, ... it stood not with his conscience, nor his honour." Die Fehde verfolgte ihren Lauf; Liftowell, bes Lords lette Burg, murbe im Movember 1600 von ben Englandern erstiegen, und gleich barauf, ben 21. Dec., verfügte bie Ronigin, bag von einer jeglichen Umnestie Jacob Fits Thomas, ber Titulargraf von Desmond, und fein Bruder Johann, Peter de Lacy, ferner ber Ritter vom Thale und der Lord von Kerry ausgeschlossen bleiben sollten. Thomas, aller hoffnungen ledig, fcolog fich bem Becre an, bas Sugo D'Real, ber Graf von Tyrone, ben Gpa: niern in Rinfale zuführte, nahm auch mit Silfe biefes Berbundeten fein Gebiet wieder ein, bis des D'Real Nies berlage, ben 24. Dec. 1601, ben toniglichen Baffen bas verlorne Ubergewicht gurudgab. Lirnam, beffen Bertbeibigung bes Lorbs Bruber, Geralb, übernommen hatte, ging mit Capitulation über, und Thomas felbst mußte nach einer bedeutenden Diederlage nach Desmond entflies ben. Die 200 Fußfnechte und 20 Reiter, Die fich bier wieber um ihn fammelten, bestanben nicht gegen ben Ca: pitain Thomat Bois, welcher auch bie Burg Berengary einnahm, und bie vornehmften Officiere ber Befatung, darunter ben uns icon befannten Gerald Big = Maurice, jum Tobe ichidte. Unter biefen Umftanden mar ber Thronwechsel fur ben Lord von Rerry ein mabrer Bludefall: er tam nach London, erhielt vollftanbige Begnabigung, ben 16. Juli 1604, und bagu ben Erlag einer Rente von 160 Pfund = 213 Pf. 6 Sh. 8 Den. londoner Bab. rung, und von 120 Dofen, welche er und feine Clan jahr: lich an ben Grafen von Desmond, als ihren oberften Hauptling, zu entrichten gehabt batten. Rachdem er auch verschwiegene Domainen, jum Belauf von 100 Pf. jahr: lichen Ertrags, entbedt hatte, wurde ihm fur feine Bemubung ber balbe Berth bavon zuerfannt und berfelbe

am 23. Juni 1618 mittete ber herrichaft Curracullenagh ihm angewiesen. Thomas ftarb ben 3. Juni 1630. Bon ben Sohnen feiner zweiten Che mit Gples (Julia) be la Poer, ftarb Richard, ber Reiteroberft, fur R. Karl I. auf bem Schlachtfelbe von Newburn, bienten Garret und Robert bemfelben Ronig, ebenfalls in Oberftenrang. Robert, ber zugleich Commandant zu Chepftow gewesen, verließ, nach Auflosung ber toniglichen Armee, bas Gebiet ber Republit, und ftarb in Teutschland um 1680, Garret's einziger Cohn, Richard, murbe Capuciner, bieg mit feinem Klosternamen Enprian, und bekleibete 1689 bie Burde eines Provinzials. Patricius aber, ber Gohn von bes Lords Thomas erfter Che mit honora D'Brien, eis ner Tochter bes britten Grafen von Thomond, succedirte als 19. Baron von Kerry und Lirnaw, fag in bem Parlament von 1634, fluchtete, bei bem Ausbruche ber Uns ruben, nach England, und farb ju London, ben 31. Jan. 1661, Bater von Bilhelm, bem 20. und Grofvater von Thomas, bem 21. Baron von Kerry. Diefer, geb. 1668 und am 17. Aug. 1697 in bas Oberhaus eingeführt, unterzeichnete mit anbern Gbeln bie jur Bertheibigung von R. Wilhelm's III. Person und Regiment errichtete Affocias tion, ben 2. Dec. 1697, murbe am 17. 3an. 1723 gum Biscount Clan : Maurice und Grafen von Kerry ernannt, figurirte in ber Bahl ber Gebeimrathe von R. Georg I. und Georg II., und ftarb ben 16. Darg 1741. Er batte fich ben 14. Jan. 1692 mit bes berühmten Bilbelm Petty Tochter, Anna (fie ftarb ju Lirnaw, Rovember 1737), verbeirathet, auch in biefer Che brei Tochter und funf Gobne, von welchen uns boch nur ber alteste und ber jungfie, Bilhelm und Johann, intereffiren konnen, erzeugt. Bilbelm, ber zweite Graf von Kerrn, geb. ben 2. Darg 1694, war Gouverneur von Rog Caffle in Rerry, Dberft in bem Garberegiment Colbstream Infanterie, Gebeim: rath, Lord : Lieutenant und Custos rotulorum von Rer: rn, und farb ben 4. April 1747, aus seiner zweiten Che, mit Gertrudis Lambart, einen Gohn und eine Tochter hinterlaffend. Der Gobn, Franz Thomas, britter Graf von Kerry, geb. ben 9. Sept. 1740 und vermablt im Marg 1768 mir Anaftafia Dalp, ftarb ohne Kinder, ten 4. Juli 1818, daber seine Titel auf die jungere, von feinem Großoheim Johann abstammenben Linie gefallen find. Johann ward burch feines mutterfichen Dheims, Beinrich Petty, des Grafen von Shelburne, letten Bil: len jum Erben von allem Reichthum ber Petty eingefest, unter ber Bebingung, von ihnen Namen und Bappen ju fuhren. Um 7. Oct. 1751 wurden ihm bie Titel eis nes Barons von Dunkerton und Biscount Rig : Maurice verlieben; am 6. Juni 1753 erneuerte ber Ronig gu feinen Gunfien ben Grafentitel von Shelburne, in Brland, und am 17. Mai 1760 wurde er als Lord Broompe, Baron von Chepping- Bycombe, in die Bahl ber Peers von Großbritannien aufgenommen. Bis babin batte er bas Borough Chepping : Bycombe Budingbamfbire, im Unterhause vertreten. Er ftarb ben 10. Dai 1781. Ber: mablt feit bem 13. Febr. 1734 mit Maria Big : Maurice, ber Tochter feines Batersbrubers, Bilhelm &. von Gallane, in Rerry, hatte er bie Gobne Wilhelm und Thoi

mas, bann brei Tochter. Bilhelm, geb. ben 2. Rai 1737, machte als Bolontair einige Felbzüge bei ber allirten Armee in Rieberfachfen, wofür er von Sonig Seorg III. am 4. Dec. 1760 ju feinem Aide : de : camp, mit bem Range eines Oberften von ber Infanterie bestellt wurde. 218 fein Bater jum Dberhaufe aufflieg, murbe er an beffen Stelle jum Reprafentanten fur Chepping-Bocombe ermablt, ohne boch von dem guten Billen ber Bahler Gebrauch machen zu tonnen, indem des Baters Ableben ihm bas Dberhaus eroffnete. Als Graf von Shelburne hielt er Anfange ju Lord Bute, wie er benn in ben Debatten um die Friedenspraliminarien von 1762 lebhaft bas Syftem bes Ministeriums vertheibigte. Dafür lohnten ibm feine Aufnahme in den geheimen Rath und die Stelle eines first Lord Commissioner of Trade and the Plantations (ben 20. und 23. April 1763). Aber icon in ben erften Tagen bes herbstmonats n. 3. legte er biefes lette Amt nieber, um, seinen bisherigen Berbindungen entsagend, sich ber von Pitt geleiteten Opposition anzuschließen. Drei Jahre verliefen, und biese Opposition bemeisterte sich ber bochsten Gewalt; Pitt, jest Graf von Chatham, wurde geheimer Siegelbewahrer, Shelburne (ben 30. Juli 1766) principal Secretary of State for the Southern Departements; Generalma: jor war er feit Darg 1765. Bebeutend, nach ben in ihr vereinigten Rraften, vermochte bie neue Abministration gleichwol nicht, biefe ben verschiebenen Parteien entlehnten Rrafte fortbauernb in berfelben Richtung zu erhalten, es mar ihr in ber burch fie bes Ministeriums entsetten Partei Rodingham ein Gegner, fürchterlich burch feine Popularitat, geblieben; endlich wollte bie Ration in vielen Sandlungen der Staategewalt ben ungesetlichen und schäblichen Einfluß von Bord Bute ertennen. Diefe Ubelftanbe jufammengenommen, erzeugten eine Reibe von Intriguen umb Cabalen, bie endlich bie Auflosung des Ministeriums berbeifuhrten. Chatham bantte querft, Shelburne ben 21. Oct. 1768 ab. Abermals ber Opposition verfallen, ergriff biefer jede Gelegenheit, seine Bichtigkeit bem Di: nifterium fuhlbar zu machen, und nicht bald ließ er eine Discuffion von einigem Belange bingeben, ohne fie burch feine Theilnahme ju verwideln. Als die vornehmften burch ihn ausgefochtenen Schlachten haben zu gelten ber Biberfpruch fur ber Gemeinen Entscheib, als Billes gu einem Reprafentanten fur Dibblefer ermablt worben, bie Debatten über bas von beiben Saufern angefprochene Recht, bie Buchdrucker, von benen sie fich beleibigt mahnen moch: ten, burch Gelb = und Gefangnifftrafe ju zuchtigen, ein Berfahren, in welchem bie Baufer bie Berrichtungen von Anflager, Richter und Geschwornen cumuliren wurben. Auch gegen die Absicht, die emporten Colonien zu befriegen, fprach Chelburne mit Beftigfeit; in lebhaften Farben ichil= berte er bie unvermeidlichen Folgen eines Rampfes, den er als eine ichanbliche Thorbeit betrachtete. Seine Opposition beschränkte sich nicht auf bestimmte Dagregeln und Thatfachen. Bebem Berfuche einer Erweiterung ber koniglichen Prarogative, jeder Bermehrung ber offentlichen Schuld zeigte er fich abgeneigt; er verlangte bie Aufhe-bung unnuger Amter, bie genauefte Rechnungsablegung über bie Berwendung ber bewilligten Subsidien, die größte Sparfamleit für ben Staatshaushalt. Go bedeutend war noch bei Chatham's Lebzeiten fein Ginfluß geworben, daß im gemeinen Leben bie gefammte Opposition bie Partei Shelburne bieß; uber fie, nach bes großen Reifters Ableben, eine ungetheilte Berrichaft übend vereinigte fich ber Graf 1782 mit ber Partei Rodingham, und es tauchte ein combinirtes Ministerium auf, in welchem Shelburne und for als Staatsfecretaire, jener für bas Departement ber auswartigen Angelegenheiten, wirften. Dringend foberten die Ergebnisse des Kriegs mit den Golonien und ihren Berbunbeten bas Mutterland ju Rachgiebigfeit auf, und ben Unterhandlungen um Frieden wendeten fich bie erften Gorgen ber neuen Minifter gu. Bon ber andern Seite wurden bie nothigen Anordnungen getroffen, um bas brobenbe Disvergnugen ber Irlander ju beschmichtis gen und gleichzeitig ben mancherlei Rlagen bes herrschen-ben Bolfs abzuhelfen. Bereits war eine Parlamenteres form besprochen, als bas Ableben des Marquis von Ro-dingham, ben 1. Juli 1782, eine Spaltung in bem Mi-nifterium, welches kaum drei Monate alt geworden, und hierauf bessen Auflosung nach sich zog. Doch wurden in ber neuen Formation mehre Mitglieber bes gefturzten Cabinets beibehalten, und Shelburne trat, in der Eigenschaft eines erften Lords ber Schattammer, an Die Spite ber neuen Berwaltung (ben 13. Juli 1782), welche im Allaemeinen bas Spftem ihrer Borganger befolgte, Frieben mit Frankreich, Spanien und holland ichlof, die amerifanische Republif anerkannte. Als aber bie Friedensvertrage bem Parlament vorzulegen, coalisirten fich bie Parteien von Lord North und For, und an ihre vereinigten Angriffe ging bie bem Ministerium erworbene Rajoritat verloren, baf bemnach bie Abdankung ber Minister unvermeiblich war. Sie erfolgte im December 1783, und hat alfo bas Cabinet Shelburne in feiner boppelten Form nur neun Monate bestanden. Der Graf übernahm auf bas Reue die Rolle eines Oberhaupts ber Opposition, welcher bie Trummer ber Rodingham'ichen Partei, in fofern fie ber Coalition fremb geblieben, und alle bie fogenannten Freunde bes Konigs fich anschloffen. Das neue Ministerium, aus beterogenen Bestandtheilen bervorgegangen, behauptete fich nur turge Beit; ungludlich in feinem Streben nach Popularitat, ohne Stute bei Sof, erlag er zeitig ben von Shelburne und bem jungen Ditt geführten Streichen. Man erwartete in ber abermaligen Cabineteres volution ben Grafen von Shelburne neuerbings an ber Spite ber Geschafte zu erblicken, statt beffen aber wurde ber 24jahrige Pitt jum erften Lord ber Schatfammer und jum Rangler bes Erchequer ernannt, und Shelburne blieb ber Abministration fremb, ohne ihr boch ju grollen. Bahrscheinlich hatte, ihn zu befriedigen, eine Transaction ftattgefunden; wenigstens erhielten feine Freunde Umter von Bedeutung, und fur ihn felbft wurben, ben 6. Dec. 1784, bie Titel eines Biscount Calne, Grafen von Bycombe und Marques von Lansbowne in bem Peerage von Groß: britannien creirt. Einige Sabre noch verlebte er am hofe, bann jog er fich auf feine Guter jurud, um ben Glang eines Magnaten ju enthullen. Auch eine Reife nach

Frankreich hat er in dieser geschäftsleeren Periode unternommen, und ihm murbe dafelbft ber ichmeichelbafte, für vornehme und reiche Englander bergebrachte, Empfang. Der Gang ber frangolischen Revolution allein tonnte ibn bewegen, nochmals bie politifche Schaublihne an betreten und jugleich bem Ministerium bie entschiebenfte Doposition ju bieten; bem er misbilligte unwanbelbar ben Krieg mit ben Dachthabern in Paris, in feinem Beginne fowol, als in feiner Erneuerung 1803; wie er benn in feinen politischen Anfichten meift mit For übereinftimmte, ohne boch jemals beffen Partei fich anschließen zu wollen. Der Marques ftarb ben 7. Rai 1805. Als Staatsmann hat er eine nicht unbebeutenbe Rolle gefpielt. Es wird ihm von seinen gandsleuten eine reiche politische Erfah: rung und eine grundliche Kenntniß ber auswartigen Ungelegenheiten jugefchrieben, wiewol fie ihm bie gabigteit absprechen, ein umfaffenbes Spftem, ber fritifchen Lage ber Beiten angemeffen, aufjuftellen und burchauführen. Als Redner imponirte er durch eine geubte Dialektik und burch eine seltene Gewandtheit fur die Anwendung der Satyre. Ein Enthusiaft fur Biffenschaft und Runfte, hatte er ihnen einen Tempel errichtet in feiner Town residence, in bem unsprünglich für den Grafen von Bute erbauten gansbowne : boufe, Bertelen : fquare. Seine Bis bliothet war in staatswiffenschaftlichen und historischen Urtunden die toftbarfte vielleicht, bie jemals burch einen Privatmann, ja felbst burch eine Familie zusammenge-bracht worden. Rach seinem Tode wurden die gebruckten Bucher in Berfteigerung gegeben, bie Banbidrif-ten aber, vermoge Parlamentebefchluß, um 4925 Pf. St. für bas britifche Dufeum angelauft. Ein folches über Die Bibliothet verhängtes Schidfal beutet jur Genuge an, bag der Marques feineswegs feine bobe Stellung gemis: braucht hatte, sich zu bereichern; im Gegentheile mar er bei einem fehr bedeutenden Gintommen allgemach in Berlegenheiten gerathen, benen einzig burch Beraufferungen abzuhelfen war. Hierzu hatte aber die Großiährigkeit bes alteften Sohnes abgewartet werben muffen, indem die zu veräußernden Guter mit einem Fibeicommiß belegt waren. Der Marques mar zwei Ral verheirathet; feine erfte Frau, Sophie Carteret, vermablt ben 3. Sept. 1765, mar eine Lochter bes Grafen Johann von Granville, unb brachte ber ausgestorbenen Biscounts von gansbowne, aus bem Saufe Granville, Guter, namentlich Lansbownehill in Somerfetsbire, in die Che. Sie ftarb ben 5. Jan. 1771, und ber Witwer nahm bie andere Frau, bes Grasfen Johann von Upper Dffory Tochter, Louise Fig. Pastrid, gest. ben 7. Aug. 1789, mit hinterlassung bes eins gigen Cohnes Beinrich, geb. ben 2. Juli 1780. Der er-ften Che gleichfalls einziger Sohn, Johann heinrich, geb. ben 6. Dec. 1765, hieß bei bes Baters Lebzeiten ber Graf von Bycombe, und war ein enthusiaftischer Sees mann, ohne boch jemals auf ber Flotte Dienft gu nebmen. Seine eigene Sacht als Steuermann fuhrend, fegelte er hinuber nach Franfreich, befuchte auch bie Schweig, Italien, vorzüglich Florenz, Irland, wo er ein volles Jahr zubrachte. Der Schiffsbau besonbere beschäftigte M. Encytt. b. SB. u. R. Grfte Gection, XLIV.

feine Erfindungsgabe \*). In reifern Sahren faß er, zwei Parlamente binburch, in bem Saufe ber Gemeinen, umb bat fich als ein entschiedener Gegner der von den Ministern, in Bezug auf die franzofische Revolution, befolg: ten Politik und als ein großer Eiferer für die Intereffen ber Areiheit bewechtt. Saum jur Rachfolge in bes Batere Liteln und Gatern gelangt, heirathete er, ben 27. Rai 1805, bie Bitwe eines Baronets Goffarb; es blieb aber biefe Che kinderlos, daher ihm, ber am 15. Nov. 1809 fein Leben befchloß, als britter Marques von Lansbowne fein Salbbruber, Beinrich Fig - Maurice Petty, folgte. Diefer succedirte 1818 auch in ben Titeln feines Bettere, bes Grafen von Kerry, und hat mehre Kinder. Der hauptfit ber Familie mar Bowwood, bei Calne in Biltfhire, bis ber vorige Marques gang in der Rabe Souts bampton : Caftie zu bauen anfing. Bowwood, und namentlich ber anliegenbe Part, wurden von bem Darques Bilhelm, ober, wie er bamals noch hieß, von bem Grafen von Shelburne verschonert. Ein anderes Gut, Chep= ping : (ober Sigh=) Broombe ift in Budinghamfbire belegen. (v. Stramberg.)

FITZ - OSBERN. Der Rormann Berfaft, ent: fproffen einem boch vornehmen Gefchlechte aus Danemart, boch wenig begutert für feine Perfon, batte eine Schwefter, namens Sainfredis, die an einen der Forestarii des Bergogs Richard I. von ber Rormandie verheirathet, unsweit bes Fledens Arques ju Secheville wohnte. Bie eingezogen aber Frau Sainfredis fich bielt, ber Ruf von ihrer seltenen Schonheit erreichte bes Berzogs Dhr, und erweckte in ihm die Reugierde, die Sefeierte ju sehen. Unter bem Borwande einer Sagdluft gelangte er nach Secheville, ju bem Saufe bes Forestarius, welcher feinen Herrn gaftlich zu empfangen nicht verfehlte. Richard fah bie Sausfrau und entbrannte gur Stunde in fundhafter Begierbe, fodaß er ohne Umftanbe bem Birthe aufgab. ibm fur bie kommende Racht bie Sainfredis in feine Schlaftammer zu liefern. Sehr betrübt binterbrachte ber Mann bie unerwartete Bumuthung feiner Frau, Die aber, ibrer Pflicht getreu, ben Traurigen aufrichtete, inbem fie ihm vorschlug, statt ihrer eine jungere und bebeutend schonere Schwester bei bem Berzoge einzuschwarzen. Die Lift wurde ausgeführt, und ber gurft, ben ihm gefpiels ten Betrug am Morgen mahrnehmend, freute fic, bag er ber Berfuchung, mit ber Frau eines Andern gu funbigen, entgangen war. Er gewann mit ber iconen Gunnor feche Kinder, und nahm, Bitwer geworben, bie Geliebte in fein Chebett auf, hiermit ihr die er-wunschte Gelegenheit bietend, ihre Absichten fur die Erbohung ihrer nachsten Angeborigen zu verwirklichen. Eine Schwester, die Guenva, hat sie an ben Sohn Lorfs, an Turulf von Pont = Aubemer, ben Bruber jenes Turquetil, in welchem bas große haus von harcourt feinen Stammvater verehrt, verheirathet, die andere erhielt jum Manne ben Osbern von Bolbec, und wurde bie Mutter von

<sup>\*)</sup> Er wird wegen biefer nautifden Beftrebungen feinem Uhn. Petty verglichen.

Balter Biffard und von jenem Gottfried, welcher ber Bater Bilbelm's von Arques geworben ift. Auch ihren Bruber, ben Berfaft, hat bie Bergogin nicht vergeffen; baber beffen Gobn, Osbern von Crepon, bereits unter bie ansehnlichsten herren bes Landes gezahlt wirb. Das neben betleidete berfelbe bei bem jugendlichen Bergoge Bilbelm II. bas Umt eines Truchfeffen ober Seneschalten, bis er, mit bem gurften ju Baubreuil in baffelbe Schlafgemach gebettet, in ber ftillen Nacht von einem Berbannten, von Bilhelm von Montgomery, ermorbet murbe. Die ichwarze That bestrafte Debern's Boigt, Barno von Blote, indem er bei nachtlicher Beile das Saus, mo Wilhelm und seine Mitschuldigen schliefen, überfiel und MHe ohne Unterschied tobtete; aber den erschlagenen Berrn konnte er ber Frau von Crepon, die eine Tochter Ralf's, bes Grafen von Jory, und ber iconen Eremburgis war, nicht wieder erweden. Alle Bartlichkeit ber Witwe wenbete sich ben Sohnen zu, die allerdings sich derselben murbig gezeigt haben. Der eine, Debern, widmete sich bem geistlichen Stanbe und lebte geraume Zeit in hohem Unsehen bei seinem Anverwandten, Eduard dem Bekenner; daher es bei Guil. Malmesburg heißt: "in Anglia sub rege Edwardo liberaliter et domestice conversatus, quippe qui cognationem regiam vicino attingeret gradu." Er ftarb als Bischof von Greter. Sein Bruber, Wilhelm Fig : Dsberne, gewann mehr noch burch feine gabigkeiten und Dienste, als burch bie nahe Unverwandtschaft und bie Tobesart feines Baters einen Ginfluß auf ben Bergog Bilhelm, bergleichen biefer niemals einem andern Dann verftattet hatte. Bei ber Ginnahme von Domfront legte Fig. Debern folche Chre ein, bag er bem friegefundigen Bergoge ber Einzige ichien, bie jum Soupe ber Grenze, anfatt bes verloren gegangenen Tils lieres, erbaute Feste Breteuil gegen die Franzosen zu bes baupten. Sie wurde seiner but, die sich boch balb in Eigenthum verwandelte, anvertraut. Allgemein galt er als berjenige, welcher nicht nur ber hurtigfte und Buverlassigste in der Aussuhrung von seines Berzogs Entwurfen, sondern welcher auch, vermöge seiner ruhigen Kassungsgabe, seines scharfen Berstades, auf allzu flurmifce Entschließungen ben heilfamsten Ginflug ube. Bu dem Amte eines Seneschalt erhoben, gelangte er nach Rouen, in ben Stunden aber, wo ber Herzog die Bots schaft von dem Ableben des Konigs ber Angelsachsen vers nahm, brutete er in bumpfem, zweifelhaftem Schweigen über basjenige, was zu thun ihm anstandig fein mochte. Reiner ber Sofleute magte es, ben Furften um die Urfachen feiner Berftimmung anzugeben, bis ber Geneschalt, ben Grund berfelben errathend, bas Ereigniß, welches jenfeit des Kanals vorgefallen sein mußte, zu besprechen begann, und nicht nur bes Gebieters Schweigfamteit brach, fonbern auch, burch Entwidelung feiner Ansichten, bas Meifte beitrug, bes Bergogs Bunfche ju Entschließungen und ju einer entschiedenen Sandelsweise ju flimmen, wie er icon vorber, Die gange Bichtigfeit bes verbannten Lanfranc erkennend, und burch die Musschnung mit bem ausgezeichneten Pralaten die Freundschaft des beil. Stuhls gewinnend, får ben bevorftebenben barten Strauß feinem

9 : 2

herrn eins ber gewaltigsten Mittel, au siegen, bereitet batte. Unter folchen Umftanben burfte ber Seneschaft ebenfo menig bei ber vorläufigen Ermagung ber Rechte bes Bergogs auf die Krone von England, wozu einzig bie vornehmsten Barone des Landes berufen worden, als bei bem hoflager zu Lillebonne fehlen, und er hat in biefer letten Berfammlung ber iconften Borte fic bebient, bie triftigften Grunde aufgestellt, um bie Derren ju einer Rriegsfahrt über Meer zu begeistern. Aber alle feine Berebfamteit vermochte Richts über bie tragen Malfen, bie zulett bem Sencicalt zumutheten, bag er bem Bergoge ihr Unvermogen fur ben in Aussicht genommenen Eroberungefrieg begreiflich mache. In diefer Roth fand Big : Debern einen Ausweg, ju bem nur berjenige, ber entschloffen ift, Alles der ihn beberrichenden Idee bingugeben, gelangen fann. Als ber Barone Sprecher bem Berzoge von ben Entichluffen ber Berfammlung referirenb, entblobete et fich nicht, ju verfichern, baf bie getreuen Lebensleute fur ben gegenwartigen Fall bie Dienstpferbe, wozu fie verpflichtet maren, in boppelter Ungahl ftellen murben, und zugleich übernahm er für feine Perfon die Berbindlichkeit, 60 wohlbemannte und bewehrte Schiffe auszuruften. Alletbings erhoben über bie freche Luge feine Committenten ein Betergeschrei; allein ber Impuls mar gegeben, und nach: bem ber Sturm ausgetobt hatte, begannen die Berbandlungen mit ben einzelnen Baronen, bag ber Biberfpruch verstummte und alle bie Unterflugung, auf welche ber Bergog Rechnung gemacht haben konnte, bewilligt ward. Bieberum wird in ben friegerifchen Greigniffen, ju welden hiermit bie Ginleitung getroffen war, allerwarts ber Einfluß bes Seneschalts bemerkbar, und man forieb nas mentlich feiner Geistesgegenwart, bei Übereilungen bes Berzogs, die Abhilfe zu, indessen er anderwarts von unzeitis gem Bogern abmahnte. Un bem Morgen ber Enticheis bungsichlacht mar es wieberum Fig. Debern, welcher ben über bie Gebuhr lange ju bem Beere fprechenden Furften unterbrechen und jum Rampfe mabnen mußte, und fur bie Schlacht felbft hatte er mit Roger von Montgomery fic in bie Fuhrung bes erften Treffens, bie Rrieger bes Grafen von Boulogne, einige Picarben und bie Miethstrup-pen enthaltend, zu theilen. Auch in ber Berfolgung bes Sieges siel bem Seneschalt eine schwere Ausgabe; sein Werk war die Eroberung ber burch Felsen und Burgen geschützten Insel Bight, sobann mußte er ber hut ber neu erbauten wichtigen Burg Binchester sich unterziehen, und zugleich mit bem Grafentitel von Bereford bie Bewachung einer unablaffig burch bie Ginfalle ber Belfchen beunruhigten Grenze übernehmen. Kaum batte er bort mit Einrichtungen fich beschäftigen tonnen, welche fur biefe wunde Stelle bes Ronigreichs eine ftets fertige Streit: macht, ben teutschen Markgrafschaften ober ber ungarifden Granit nicht unahnlich, zu grunden beabsichtigten, als er burch ben Fortgang ber Rebellion im Rorben genothigt murbe, einer andern Seite feine Aufmertfamteit jugumenben. Der Gieg, burch ihn über bie hauptmacht ber im Anjuge gegen Port begriffenen Rebellen erfochten, 1069, ergab fich zumal baburch als entscheibenb, weil hiermit ber Aufruhr ber Eingebornen gemeistert, bevor bie bani-

fche Flotte in den Humber einlaufen tonnte. Bur Statthalterschaft über bas gange nordliche England berufen, geigte fich Graf Bilbelm als bie zuverlaffigfte Stute einer allgemein verabscheuten herrschaft, und baf fie mehr und mehr sich befestigte, dazu ift er wol vor allen den friegerischen Baronen ber Nomandie bas rubrigfte, bas auberlefene Wertzeug gewefen. Wie wenig er u. a. burch Bebenklichfeiten ober Gewissensyweifel in ber Berfolgung feiner Abfichten fich aufhalten ließ, biefes wird fein Berfahren gegen Kirchen und Rlofter zu ertennen geben; an biefen geheiligten Stellen pflegten bie fortrodbrenb in ibrem Eigenthume bedrohten Angelfachfen ihre Roftbarteiten, ibre werthvollsten Documente nieberzulegen, und ber Graf von Bereford, die Erifteng biefer Depositen ahnend, ruhte nicht, bis eine strenge Revision durch bas ganze Ronig= reich angeordnet, bis alles fremde Eigenthum aus den beis ligen Orten entfernt und in ben toniglichen Schat gelies fert mar. Theilmeise murbe ber Raub auch vermenbet, um bas Kriegsvolt ju befriedigen, um beffen Gunft ber Graf jeberzeit buhlte. Seine Freigebigkeit gegen bas Deer, zugleich bas wirksamfte Mittel, Raubereien zu verbuten, batte ibm eine fo allgemeine Berehrung erworben, bag ber Konig, obgleich ju Distrauen geneigt und einis germaßen eine Große, Die alle ubrige Unterthanen uber= ragte, beneidend und anfeinbend, es nicht magte, bem Grafen offen entgegenzutreten, geschweige benn feine Inorbnungen fur die Graficaft Bereford anzutaften, wenn fte auch vielfältig bemjenigen, mas fur bas übrige nor= mannische England Recht mar, widersprachen. Bis in bas 13. Sabrb. baben diese Anordnungen ihre Gultigkeit bebalten. Aber einen folden Gefengeber aus bem unlangft umb unvolltommen besiegten Lande zu entfernen, fand Ros nig Wilhelm boch rathlich. Der Graf von Bereford wurde bemnach ber Konigin Mathilbe, fur bie Statthals terschaft der Normandie, an die Seite gesett. Da offnete fich seinem Ehrgeize eine neue Sphare. Der Königin Mathilbe Bruder, Graf Balbuin VI. von Flandern, hatte ihn, jugleich mit König Philipp von Frankreich, seinen Sohnen Arnulf und Balduin jum Vormunde gesett. Diese feine Stellung benute Graf Bilbelm, Witwer burch seiner Gemablin Abelise von Toëny Ableben, um sich Die (feit Juli 1070) verwitwete Grafin von Blandern, bie Bugleich von hennegau die Erbtochter mar, Frau Ris chilben, ju freien. Richilbe verlangte teine Bebentzeit, und ber Normann empfing jugleich mit ihrer Sand bas Grafenamt und ben Titel von Flanbern. Aber es mis: fielen ben Flamanbern ber Fremdling und feine Berrichaft; fie erhoben fich ju Aufruhr und ertannten als ihren Grafen Robert ben Frifen, bes verftorbenen herrn Bruber. Ricilde, von allen ihren Unterthanen verlaffen, fluchtete mit ihren beiben Sohnen, und tam nach Frankreich, ben Beiftand ihres Dheims, Konig Philipp's I., anzurufen. Ein machtiges Geer jog aus, die Rebellen zu zuchtigen, und lieferte bei Mont-Cassel (ben 20. Febr. 1071) jene benkwurdige Schlacht, in welcher ber Graf von hereford umb fein Stieffohn, Graf Arnold III. ber Ungludselige, von Blandern, auf dem Plage blieben, die Grafin Ri= dilbe aber in ber Sieger Gefangenfcaft gerieth. Schmerzlich

fühlten bie Rormanner ben gall besjenigen, welcher, une ter ihren Baronen ber Erfte, burch bewundernswurdige Zapferfeit, burch ftets fertigen und treffenben Big, burch eble Freigebigkeit fich Aller Berehrung erworben hatte, und leicht mochte ihre Erbitterung ju einem Rriege mit Blanbern ausgeschlagen fein, batte nicht ber Ronig Alles aufgeboten, um, was feinen Intereffen fonurftrade entgegen war, abzuwenden. Bilbelm Fig : Debern binterließ, außer zwei Tochtern, Die Gohne Wilhelm, Roger l'Dbftine und Ralf, welcher, von felnen Anabenjahren ber Donch, in ber Abtei Cormeilles fein Leben befchloß. Bilhelm hatte namlich zu Ehren ber himmelskönigin zwei Gotteshaufer geftiftet und beibe mit Benedictinermonchen befett, bas eine 1060 zu Lire \*), wo feine Bausfrau Abelise bestattet worden, bas andere zu Cormeilles, bref Stunden von Pont : Aubemer, wo er nachmals feine Ruhestätte erhielt. Die beiden andern Sohne theilten sich in des Baters hinterlaffenes Erbe, sodaß ber altere, Bil-belm, Breteuil, Pacp und die übrigen Guter in ber Ror-mandie, der jungere, Roger, die Erwerbungen in Eng-land, und namentlich die Grafschaft heresord, erhielt. Roger, bessen Gemuthsart der Beiname l'Obstiné andeuten wird, glaubte fich, vermoge ber vererbten Dacht und ber Berbienfte feines Baters, ju einer Stellung berechtigt, unabhangig, wie beren tein anberer Baron fich erfreute. Seinen aufftrebenben Geift mahrnehmend, gedachte ber Ronig wenigstens ber Bergrofferung eines Mannes, welcher ber offentlichen Rube gefährlich ju werben geneigt fein konnte, vorbeugen ju muffen. 216 Roger bie Abficht aussprach, seine Schwester Emma an Rabulf von Guaber, ben Grafen von Norfolt, ju verheirathen, wurde folche Berbindung ftreng unterfagt. Aber ber freie Dann ließ fich durch ein folches Berbot nicht ftoren; er gab bem Guader bie Emma jum Beibe, und im Laufe ber hochzeitsseier, ju Kenninghall in Norfolt, wechselten bie beiben Schwäger Worte, bie, wie von selbst, zu einer Verschwörung gegen ben bespotischen König führten. Auch ber Graf Waltheov wurde für ben Bund gewonnen, und follte, von ben Dreien berjenige, welcher ben Ronigsthron besteigen wurde, die beiden andern mit Bergogthumern abfinden. Aber Balthcov, sobald er sich selbst überlassen, fand allzu waglich das Spiel, dem er sich angeschlossen, und erzählte, sich Raths zu erholen, in der Beichte dem Erabifchof ganfranc von ben gegen die Berfchworenen eins gegangenen Berpflichtungen. Der Beichtvater hatte leich tee Spiel mit ber Betehrung eines reuigen Gunbers, und auf feinen Rath eilte Baltheov nach ber Rormandie, fich felbft und feine Mitschuldigen vor bem Ronig anzuklagen, indessen ganfranc falbungsvolle Borte, schriftlich und munblich, an ben Grafen von Bereford richtete, daß er ablaffe von einem ftraflichen und hoffnungslofen Begins nen. Aber unberudfichtigt blieben die baterlichen Bar-

57

<sup>\*)</sup> Lire viellle ist auf dem rechten Ufer der Rille, 121/2 Stunsten von Conches, belegen, und hatte die Ehre, den peregefnus apostolicus, den heil. Thomas von Canterbury, für eine Jett lang in feinen Mauern zu beherbergen. Wir gebenken besten, weil es in der von hem Minister Guigot beforgten überlehung des Wilhelm von Jumiege heißt: "Lire, ce lieu ent inconnu."

nungen, und auch ber Bannftrahl verfehlte feine Birtimgen; benn Roger, von ber Gile, in welcher Baltheen bas Konigreich verlaffen hatte, bas Schlimmfte beforgenb, gebachte burch die Lebhaftigteit seiner Bewegungen bie allenfallfigen Gegenanstalten bes Ronigs zu Schanden zu machen und vor Allem den Weg zu den innern Graffchaften fich su bahnen. Gine unwiderftehliche Macht hoffte er, Die Streitfrafte feines Schwagers im Often an fich ziehend, ju vereinigen; allein Balter be Lacy, ein großer Baron im Bestlichen, verstärkt burch bie Mannen bes Bischofs von Worcefter und bes Abtes von Evesham, trat ihm ted entgegen, bag er nimmermehr ben Ubergang ber Geverne zu erzwingen vermochte. Balb tam auch bie Rach: richt, daß der Graf von Norfolt, ju Fagadun, bei Cambridge geschlagen (1074), ohne einen weitern Biberftanb zu versuchen, mit seiner Neuvermahlten nach Rorwich und von ba nach Danemart gestohen sei, in der Hoffnung, von Konig Svend eine Hilfsstotte zu erhalten. Gle blieb auch nicht aus, die Flotte, verheerte einige Kustenstriche von England und verschwand; Rabulf Guaber aber, alle hoffnung aufgebend, wendete fich vorerft nach feinem Erbgute in ber Bretagne, und pilgerte fpater, von feiner hausfrau begleitet, nach bem heiligen gande. Auch ber Graf von hereford, bisher immer noch mit Schonung behandelt, wollte allmalig seine Lage bedenklich finden; denn mit ihm die Sache abzumachen, war ber Konig aus feinem Erblande berübergefommen. Bor bas hofgericht geladen, trug ber Graf tein Bebenten, fich ju ftellen; benn er zählte auf die nabe Berwandtschaft mit dem regierenben Saufe. Im Gegentheil wurde auf ihn bas norman-nische Gefet in feiner gangen Strenge angewendet, zu bem Berlufte aller feiner Ehren und Guter, und ju Ge: fangenschaft für jegliche, bem Konige beliebige, Beit, ber Rebelle verurtheilt. Aber auch im Gefangniffe blieb er ber Obstine, unfahig ber Gewalt zu weichen, sobas er einst kostbare Gewänder, ihm von bem Monarchen in einer milben Stimmung zugesendet, schnobe zurudwies. Da ers grimmte ber Eroberer ernftlich, und ber begrabirte Graf bon Bereford ftarb in feinem Rerter und in Feffeln, wenngleich Konig Bilbelm I. in ben Schredniffen ber Tobesfunde ben Befehl ertheilt hatte, ihn frei zu geben. Der altere Fig : Debern, Wilhelm von Breteuil, marb in ber Theilung von bes Croberers Lanben ein Lehnsmann bes Bergogs Robert, deffen Begleiter er gewesen, ale ber Pring, in Diffel mit bem Bater, Buflucht und Unterftutung bei dem Konige von Frankreich gefucht hatte. Richtsbestoweniger fand Fig Debern gu feinem Behneberen in Unfrieden, als die Entbedung der zwischen Ro: nig Wilhelm II. und Conan, bem reichften Birger von Rouen, angesponnenen Berratherei ben Bergog nothigte, um jeden Preis die Ausschnung mit den abgefallenen Baronen zu erkaufen. Wilhelm von Breteuil war nicht ber Lette, fich gewinnen ju laffen, und bestritt mit gro-Bem Ernfte bie Berrather, Die Rebellen, in bem Ausfalle, welcher bes Berzogs Herrschaft über Rouen sicherte; er hat aber, ein Theilnehmer bes Sieges, an beffen Fruch: ten feinen Antheil zu nehmen nicht verabfaumt, wie fich benn angemerkt findet, daß er bei biefer Gelegenheit von

einem einzigen Berger, von bem reichen Bilbelm, bes Ansger Gobn, ein Losegelb von 3000 Pfund expreste (1080). Das gute Einverftanbnig mit feinem Bergoge hat hierauf Fig. Osbern benutt, um fich bie Burg Jory, bie er als feiner Großmutter Stammgut foberte, jufpreden zu laffen. Kaum dort eingeführt, wurde er von einem feiner Bafallen, von Goel be Breberval, ehrlofer Beife angefallen, niebergeworfen und fo lange gefangen gehalten, bis er fich entschloß, bem Goel eine feiner ne thelichen Tochter jum Beibe und zugleich die Burg Iven zu geben. Aber ber Schwiegervater, sobalb er ber Banbe lebig war, saumte nicht, Rache zu suchen fur ben Berrath, und um ihrer vollstandig und sicher zu genießen, foberte er nicht nur ben Bergog Robert, sondern auch ben Konig Philipp von Frankreich, als ben oberften Lebnsberrn, ju Silfe. Der Einladung reiche Geschenke bingufugend, erlangte er aus Paris, wie aus Rouen, eine bedeutenbe Truppenmacht zu feiner Unterflugung, bie, im Uberfluffe verpflegt aus bes Barons Borrathen, gar balb ben Ubermuth bes Soël brach. Bon Grund aus murbe feine Burg Breberval zerftort, fcwere Bermuftung traf feine Guter; er felbft, in Jory eingeschloffen und gum Mußerften bebrangt, fah fich genothigt, die Burg aufzugeben und bie Gnade feines Schwiegervaters anzurufen. Bilbelm von Breteuil jagte mit Konig Wilhelm II. in bem Remforest, ben 2. Aug. 1100, als die Lust die unerwartete Storung fand burch die Auffindung bes blutigen toniglichen Leichnams, und wie fehr auch ber Pring Beinrich fich sputete, ber Morbstatte zu enteilen, um mit ber Burg von Winchester zugleich ber Krone sich zu bemeistern, so fand er boch seine Schnelligkeit burch jene bes Sig : D6borne übertroffen. Diefer wiberfprach auch ernftlich ber Auslieferung ber Schluffel an ben Pringen, als ber nicht, fondern fein erfigeborner Bruder Robert, ber Erbe gum Throne sei. Schon war es zwischen bem Prinzen und bem Breiberen au trobigen Borten gefommen; icon batte heinrich bas Schwert gegudt gegen ben unwillemmenen Bertreter bes firengen Rechts, ba fanben fich gu ihnen gemeinfame Freunde und bes verftorbenen Ronigs Rathe, umb beren vermittelnber Musfpruch entschied fur Beinrich's Raberrecht. In feinem letten Billen gab Bilbelm von Bretenil all fein But an feiner Schweffer Emma Cobn, an Rabulf von Guaber; er hatte aber tamm bie Mugen gefcloffen, als fein Baftard, Guftach, die Gelegenheit bes nubte, indem Beamte und Bachter mit ben Begrabnig: feierlichkeiten beschäftigt waren, um fich ber gangen reichen Erbicaft ju bemachtigen; ein Beginnen, wobei ibn ber Umfland, baß fein Beib Juliana eine naturliche Cochter Ronig Beinrich's I. war, wesentlich begunftigte. Eustach von Pacy, biefen Ramen trug ber Baftarb, ließ sich aber beigeben, einen von bem Konige ibm anvertrauten Sohn Rabulf's, harenc, ber als Geifel fur bes Baters Treue biente, zu blenden, wozu ihn Amalrich von Montfort versleitet haben foll. Der ungludliche Bater wendete fich in feiner Berzweiflung an den Ronig, und biefer erlaubte ibm, an ben beiben schulblofen Sochtern Euflach's, bie Barenc als eine Burgschaft fur bes Cohnes Sicherheit in Banben batte, an bes Ronigs Entelinnen bemnach, feine

Rache zu nehmen. Den beiben Rabchen wurden die Augen ausgestochen, die Nasen abgeschnitten. Julianens, ber Mutter, Schmerz und Rachbegier tannten teine Gremen. In einer von ihrem Bater, bem Ronig, erbetenen Busammentunft versuchte fie burch einen Burffpieß ibn gu tob= ten. Der Mordversuch mislang; auch ber Pfeil, ben fie nach bes Baters Bruft richtete, verfehlte feines Biels. Der Konig, um die morderische Tochter zu bestrafen, belas gerte Jory; von ihrem Gemahl, ber fich burch bie Flucht gerettet hatte, verlaffen, tropte Juliane allen Schredniffen einer Belagerung. Als bie letten Mittel ber Gegenwehr ericopft maren, erhielt fie, fatt einer Capitulation, Die Bergunftigung, von ber boben Brude fich in den Golofgraben, ber aber, im Februar, mit Gis erfullt mar, berabsturgen ju burfen. Doch tam fie mit bem Leben bas von. Die Guter bes Sig : Debern, Glote, Lire, Bretenil u. f. w., hat hierauf R. Beinrich an Ita gegeben, Die Tochter ber Emma Fig : Deberne; aus ihrer Che mit Rabulf Guader und mit Hoard sind sie an ihren Gemahl, Robert von Reulan, ben Grafen von Beicefter, ge fommen. (v. Stramberg.)

FITZ-ROY. Diesen Ramen trug bereits ein un: ehelicher Cohn Konig Johann's von England, geboren von ber Tochter eines Grafen von Warennes, und bem Bater an Gemuthbart nicht unahnlich, wie aus feinem Thun gegen ben frangofischen Abmiral, Guftach le Moine, fich abnehmen laft. In ber großen Geefchlacht vor Galais, 24. Aug. 1217, wurde ber feinbliche Admiral von ben Siegern genommen. Guftach, ben man aus feinem Berftede im Schiffsraum hervorgezogen, bot ein großes Bolegelb, aber ber gig-Rop folug ibm ben Ropf ab und ließ Die blutige Tropbae, an eine Stange geheftet, von Stadt au Stadt tragen. Robert Big : Rop beschloß in Poitou fein Leben. Ein zweiter Fig : Rop, heinrich, hatte gum Bater ben König heinrich VIIL., zur Mutter bie Glifabeth, eine Tochter von Gir Johann Blount, eine Bitme von Gir Gilbert Tailbois. Geboren 1519, gablte Beinrich Kib-Rop kaum 16 Jahre, als er von dem Bater den Hofenbandorten und ben Titel eines Grafen von Rottingham empfing. Bald barauf jum herzog von Rich: mond und Somerfet, jum Reichsabmiral, jum Suter ber fcottischen Marten und jum Bord . Lieutenant von Irland ernannt, genoß er bergeftalt ber Gunft feines toniglichen Baters, daß fich fogar ber Berbacht erhob, Seinrich VIII. habe ihm, jum Nachtheile feiner ehelichen Rinber, bie Thronfolge jugedacht. Er ftarb aber, seinem Bater ju unfäglichem Schmerze, ben 24. Juli 1536, ohne Kinber ju haben in seiner Che mit Maria howard, ber Tochter bes Bergogs Thomas von Rorfolt. Johann Joachino, welchen ber Konig selbst seinem Fig-Ron vorgestellt hatte, nennt ihn, 11. April 1530: "Bellissimo e costumatissimo, ed anche literato figliolo." Die heutige ga: milie Fig. Rop verehrt als ihren Stammvater ben Ronig Rarl II., ber, ohne in ber Baftarbenzucht ben Bergog von Burgund, Philipp ben Gutigen, ju erreichen, in ber un: gesetlichen Baterichaft als ein Mufter aufgestellt ju merden verhient. Der von ihm anerkannten Kinder find

überhaupt 13 1), die wir in einer gemeinsamen Rubrik su vereinigen nicht anstehen, wenngleich nur vier ben Ramen Fig = Roy geführt haben. Die 13 zerfallen nach ben Muttern in fieben Familien. I. Jacob Fig-Roy, ber nachmalige herzog von Monmouth, geb. ju Rotterbam, 19. (9.) April 1649. Bon ibm wird ber Art. Monmouth handeln. Seine Mutter, Lucia Balters ober Barlom, von Geburt eine Balliferin, war fruher bie Geliebte bes Oberften Robert Sydney, mit welchem dieses Sohnlein eine fo auffallenbe Uhulichteit hatte, bag ber Bergog von Port jebergeit ben Oberften fur ben Bater bielt. "Sebermann batte," fagt Jacob II. in ber an feinen Gobn ge richteten Inftruction, "Jedermann hatte, fo gut als ich felbft, viele überzeugende Urfachen, anzunehmen, baf er nicht bes Konigs, sonbern bes Robert Sybney Sohn war." Die Mutter wird genannt "a browne, beautiful, bold, but insipid creature," beherrichte babei aber Rarl's IL leichten Ginn in unbegreiflicher Beife. Ormond und Spbe bemühten fich, die unwurdige Berbinbung zu lofen, gaben bem Konige zu bedenken, wie nachtheilig fie ibm in England, wo man foviel auf ben Schein ber Sittlichkeit halte, werben muffe, und veranlaften wenigstens eine mehrmalige Trennung ber beiben Liebenben. Enblich bestimmten fie bie Balters, ein Jahrgehalt von 400 Pfund anzunehmen, mogegen ihr auferlegt murbe, mit ihrem Kinde in Bales zu leben. Das wollte Cromwell nicht zugeben, er ließ bas Beib greifen und vorläufig in ben Tower einsperren, bann nach Frantreich beportiren (21. Jan. 1656). Aus Bhitelod's Bericht über biefe Angelegenheit ergibt fich, bag Lucia im Tower als die Gemablin Rarl's II. angefeben fein wollte, baber fie auch in bem Mercurius politicus als beffen Frau ober Maitreffe bezeichnet wirb. Gie tam nach Das ris, verwirtte burch Musichweifungen bes Ronigs Gunft und verfürzte zugleich ihr Leben. Bor ihrem Ende hatte Lord Crofts fich Des Knaben bemachtigt und ihn bei ben Dratorianern zu Paris untergebracht. II. Bon ber Ratharina Pegge, einer Tochter bes Thomas Pegge von Belberley, tam ber einzige Sohn, 2) Karl Fig.Charles, geb. 1658. Er wurde jum Grafen von Plymouth, Biscount Totneff, Baron Dartmouth, creirt, den 29. Juli 1675, vermablte fich ben 29. Sept. 1678 mit Katharina Deborne, bes Grafen Thomas von Danby Tochter, und begab fich im Berbfte 1680 nach Tanger, um an ber Bertheibigung biefer von ben Mauren hart bebrangten Stadt Untheil ju nehmen. In einem Ausfalle, am 1. Oct., bem er fich als Bolontair angeschloffen, ent: wickette er ben kaltblutigen Duth eines versuchten Rriegers. Aber bas Klima wurde ibm tobtlich; er farb zu Tanger, ben 7. Rov. 1680, und feine kinderlofe Witwe

<sup>1)</sup> Die Bahl war aber überhaupt bebeutenb groffer; wie benn g. 28. betannt ift, bas bie Elifabeth Rilligren mabrenb ber Emigration ben Ronig mit mehren Rinbern beidentte. Do fein Roman mit ber Schwefter feines Dausherrn in Coin, bes Bilberbed, abnliche Folgen hatte, vermögen wir nicht zu fagen; wol aber, baß Karl, bas haus verlaffend, um ben Thron feiner Bater einzunehmen, zwar bie verfallene Miethe bezahlte, bem betrogenen Mabchen jeboch nicht einmal ein Wefchent guructlief.

Befrathete in zweiter Che ben Bischof von Sereford, Phi-fipp Biffe. Sie lebte ble jum 9. Mai 1718. UI. Der Barbara Billiers Rinber maren: 3) Rarl Fig-Roy, Ber-16g von Cleveland und Southampton, von bem unten. Anna Palmer Fig. Roy, verm. 1674 dem Grafen von Guffer, Thomas Lennard. 5) Heinrich Fig. Roy, herzag von Grafton, von dem nach seinem Brüder gehandelt werden soll. 6) Barbara, eine Alosterfrau. 7) Georg Fig. Roy, geb. 28. Dec. 1665, wurde 1675 zum Grafen von Northumberland und den 6. April 1682 zum Bergog von Northumberland, Biscount Falmouth, Baron Pontefract, 1684 aber zum hofenbandorbendritter creirt, vermahlte fich 1685 mit Katharina, ber Tochter von Robert Bheatley von Bredval, damals des Capitains Thomas Lacy von Charlecote Witme, und farb ohne Kinder, den 8. Juli 1716. Die Berzogin beschloß ihr Erben in hobem Alter ju Windfor, 27. Juni 1734. 8) Charlotte Sig : Rop, vermablt an Couard Beinrich Lee, Deu Grafen von Litchfield. Die Mutter dieser sechs Kinder, Nr. 3-8, war eine Tochter von Bilhelm Billiers, dem Biscount von Granbifon, und unlangft an Roger Palmer, Esq., ber bamals noch feinen Studien im Tempel oblag, verheirathet worben, als König Karl's II. Einzug in seine Hauptstadt, nach langer Verbannung, am 29. Mai 1660, erfolgte. Sie zog bes Monarchen Blide auf sich und wurde in berselben Racht noch in sein Bett eingeführt 2), wiewol fle nicht eher als 1670 ju ben Ehren einer anerkannten Raitresse, gleichwie ju ben Titeln einer Berzogin von Cleveland, Grafin von Southampton und Baronesse von Ronfuch, gelangte. Sie behauptete ihre Eroberung lange Sabre, fo unbeständig auch Karl's Gemutheart und fo thatig ihre Rebenbuhlerinnen fich bezeigten, um die Derrschaft der Favorit Sultanin ju untergraben. Täglich brachte ber Konig mit der Herzogin von Cleveland einige Stunden gu, und nicht felten, wenn bas in Gile gufams menberufene Confeil nur noch feiner wartete, um eine bringende Angelegenheit zu berathen, vertandelte er eine toftbare Beit in Der bezaubernden Unterhaltung mit feiner Bas fie besonders angiebend und bequem machte, war die Sorgfalt, mit welcher die Bergogin jeben Schein von Gifersucht zu vermeiben wußte; niemals bat ffe mit bem Ronig wegen einer Untreue geschmollt, treff: lich aber auch fur ihre Person ber Freiheit, die sie bem Biebhaber verstattete, sich bedienet. 3m Jahre 1705 ftarb ihr Mann, bem man als ein Surrogat fur bie Entbehrung feiner Frau den irlandifchen Grafentitel von Caftlemain verlieben. Die betrubte Witme ging eine zweite Che mit einem Modefonig ein, fand fich aber in Rurgem als Frau Fielbing bermaßen ungludlich, daß fie gendthigt war, ,, to have recurse to the laws for protection." Gie ftarb ben 20. Oct. 1709. IV. R. le Bonle, Biscountes Shamron, wurde die Mutter einer einzigen Tochter, 9) Charlotte, Die ben Grafen von Yarmouth,

Bilhelm Pafton, heirathete. V. Bon ber Moll (Maria) Davies batte ber Konig 10) die Maria Zubor, Die bent 28. Aug. 1687 ben Grafen von Derwentwater, Frang Radeliffe, heirathete und als Witwe im Nov. 1726 ftarb. Die Moll war eine berühmte Tänzerin, als der König fie dem Theater entfuhrte, und bewohnte in den Beiten ihrer Gunft ein auf das Prachtigfte für fie in ber Guf-foltstraße eingerichtetes Saus. VI. Bon ber Rell (Eleo-nore) Gwin wurden geboren 11) Karl Beauclere, Serjog von St. Albans, von bem am Schluffe bes Art., und 12) Jacob Beauclere. Diefer, feinem Bruber, bem Berjoge, fur ben Titel St. Albans fubftituirt, farb unver mablt in Frankreich, um Dichaeli 1680. Rel Swin war eine Romobiantin, bie man vornehmlich in Mannerrollen bewunderte. Bum erften Rale geschieht ihrer Ermabnung 1668, als sie in Dryben's "Secret Love" auftrat. Gie fuchte und erhielt keinen Ginfluß auf Die Beschäfte, mot aber eine Unftellung in dem Sofftaate der Ronigin, sammt einer Wohnung in der Nabe bes Schlosses. Ihre ausgelaffene Froblichkeit, ihr fprudelnder Big empfahlen fie bem Ronig als die anmuthigfte Gefellschafterin, und bei ihr fand er ftets Erholung inmitten ber vielen Sorgen, welche feine letten Jahre beunruhigten. Burnet nennt fit ,,the indiscreetest and wildest creature that ever was in a court." Bon bem Berbruffe, ben fie einer Rebenbuhlerin, ber Reroualle, bereitete, ichreibt, 11. Gept. 1675, Die Sevigne. Rel Gwin mar von Person flein und nachläffig in ihrem Unjuge; um fo verführerischer muß ihr Umgang gewesen fein. Dennant, in feinem London, ergabit als eine Merkwurdigfeit, bag in ihrer Bohnung, St. James's square, bas ganze Erdgeschof und die hinterstube mit Spiegelglas getäfelt gewesen fei. In biesem Sause ift sie 1691 gestorben, und ber D. Tennison, ber nachmalige Erzbischof von Canterbury, hielt ihr bie Leichenrede. Ihr ju Ehren heißt ein in England erzeugter Reinetteapfel erften Ranges und von ausgezeichneter Große, Mel Gwin ober Relguin, wie unfere teutfchen in Ronig Rarl's II. Liebschaften wenig bewanderten Pomologen ben Ramen corrumpiren. VII. Bon ber Louife Renata be Penancoet de Keroualle, ber Bergogin bon Portemeuth, hatte ber Ronig 13) ben Gobn Karl Lenor. Bergog von Richmond, mit welchem fich ber Art Lenox. gleichwie mit ber Mutter ber Art. Portsmouth beschäftigen werben. Wir wenden uns von diefer allgemeinen übersicht zu Rr. 3, zu Rarl Fig-Rop, ber am 1. April 1673 ben hosenbandorben und am 10. Gept. 1675 bie Titel eines Barons von Rembery, Grafen von Chichefter und Berzogs von Southampton, empfing, auch 1709 fei-ner Mutter Titel, Die Baronie Nonsuch, Die Grafichaft Southampton und bas Bergogthum Cleveland erbte. Dies fer Bergog lebte in großer Eingezogenheit bis zu feinem Ende, 20. Sept 1730. Seine erfte Gemablin, Maria Wood, hatte ihm keine Kinder geboren, von der zweiten, Anna Pulteney, kamen ein Sohn und drei Tochter. Jener, Wilhelm Fig: Roy, Herzog von Cleveland und Southampton, geb. 19. Febr. 1698, vermählte sich den 2. Febr. 1732 mit Henriette Finch, einer Lochter des Grasen Daniel von Winchelsea, die ihm aber am 25. Aptil

<sup>2)</sup> Cunningham, bes Einzuge gebenkend, fügt hinzu: "Diefe Racht foll fich ber König zuerft ben Umarmungen ber Riftre Pals mier übertaffen haben, als wenn er ben Theon vorzäglich für ein Mittel angesehen hatte, sich Bergnügungen zu verschaffen."

1742 durch den Tod entriffen wurde. Seitdem hat er fich nicht wieder vermablt. Uberhaupt lebte er gang in ber Stille, ohne Bedienung und Geprange, bei einem Bermogen, bas ihm etliche 40,000 Ehlr. Einkunfte brachte. Der Bergog August Beinrich von Grafton bat, ba er unbeerbt gestorben, seine Guter und Titel geerbt, und wird kunftig ben Titel eines Herzogs von Cleveland subren. Er starb auf seiner Burg Raby Castle, im Stifte Durham, weiland best mächtigen Geschlechtes Neville Hauptssite, ben 13. Mai 1774. — Heinrich Fitz: Non, Nr. 5, ber zweite Gohn der Barbara Villiers, war ben 20. Sept. 1663 geboren, und erhielt am 16. Aug. 1672 bie Titel eines Barons Subbury, Biscount Spowich und Grafen Gufton, bann, 11. Gept. 1675, jenen eines Bergogs von Grafton, auch am 31. Mug. 1680 ben Sofenbanborben, als er eben, in Gesellschaft bes Biceabmirals Bury, auf einer Seefahrt begriffen mar. Er mar ein leibenschaftli: der Seemann. Im 30. Dec. 1680 erhielt er bas erfte Regiment von der Fußgarde, am 2. Dec. 1682 ben Rang eines Biceadmirals, im October 1684 Die Stelle eines Recorder von St. Edmundsbury in Suffolt und am 6. Mai 1685 jene eines Lord : Lieutenant und Custos rotulorum ber Graffchaft Suffolf, mit welchen Amtern er noch bie eines Remembrancer in the First-fruits office, Ranger of Whittlebury forest in Northamptonshire und Game-keeper ju Newmarket vereinigte. Bei ber Rronung Jacob's Il. erfcbien er in ben Berrichtungen eines Groß Conftable, auch bezeigte er, gelegentlich ber von bem Bergoge von Monmouth versuchten Invasion, ber Regierung seine Treue, indem er in der Action bei Philips Norton Lane, in Somersetshire, kaum mit dem Leben davon kam. Der Herzog von Grafton war es auch, welcher auf die Beigerung des Herzogs von Somerset, den Nuntius, Erzbischof von Amasia, in einer Hofequipage nach Windsor führte und ihn baselbst bem Konig und ber Konigin vorstellte (3. Juli 1687), in bems felben Sahre, ba er mit einem Schiffsgeschwaber nach Holland entfendet wurde, um die junge Konigin von Portugal, Maria Sophia, zu empfangen und nach Liffabon ju geleiten, von wo er hierauf nach Zunis fegelte, um Die Seerauber ju zuchtigen. An Drt und Stelle gelangt, den 16. Oct. 1687, erzwang er von der Regentschaft eine angemeffene Genugthung, worauf er im Matz 1688 nach England zurudkehrte. Nicht lange und feine Bers bindungen mit verschiedenen Sauptern der Opposition machten ihn bem Sofe verdachtig, das Garderegiment wurde ihm genommen, daß er um fo leichter fich ent: schließen konnte, mit anbern Peers die Bittschrift vom 17. Nov. 1688 zu unterzeichnen, wodurch dem Könige bas einzige Mittel, die Monarchie zu retten, "the cal-ling of a Parliament, regular and free in all respects," anempfohlen murbe. In der nacht vor der Ubergabe bie= fer Bittschrift foll er mit Churchill und anbern Berfchmornen eine Berathung angestellt haben über bie Mittel, ben Ronig bem Prinzen von Dranien zu überliefern, eine Befdulbigung, fur welche ber Beweis wol taum jemals ju bringen fein wird. Gewiß aber ift, bag ber frango: fifche Gefandte Barillon, von Grafton, Churchill, Rirt

und Kenwick banbelnd, am 21. Nov. an feinen Konig fdrich: "s'ils ne sont pas capables d'une trahison, on voit bien qu'ils ne combattront pas de bon coeur, et toute l'armée le sait. Cela met les affaires du roi d'Angleterre dans un grand peril." Sebenfalls scheint es im Berte gemesen zu fein, ben Ronig, wenn er bie bei Barminfter aufgestellte Dannichaft inspicite, aufzuheben, aber er entging ber Schlinge, und war gefonnen burch einen Rudzug auf bas andere Themfeufer feine Person wenigstens in Sicherheit ju bringen. Um biefen Rudjug vorzubereiten, murbe ein Kriegerath verfammelt, ber nicht fobalb, um Mitternacht, aus einander ging, als Grafton und Churchill verschwanden, um ftrack bem feindlichen Beere jugueilen. Gie waren bie erften bei bem Pringen von Dranien angekommenen Deserteure (23. Nov.). Der Lohn fur Grafton's Treulofigfeit mar bas Barberegiment, beffen unlängft Jacob ibn entfet batte. Richtsbestoweniger als nach ber Ginberufung ber Convention in dem Dberhause Die Frage zu verhandelu war, ob der Thron, im Falle er fur erledigt zu halten, von einem Regenten ober einem Konig einzunehmen fei, stimmte Grafton fur eine Regentschaft. Bei ber Rronung Wilhelm's III. trug er ben Reichsapfel, und im Septem: ber 1690 ging er, in Gefellschaft bes Grafen von Marl= borough, ju Schiffe, um an ber Gubtufte von Irland eine Landung ju bewerfstelligen. Er belagerte vom 24. Sept. ab Cort, ließ Breiche ichiegen und führte am 28. Gept. feine Grenadiere jum Sturme. Gin Rugel zerschmetterte ihm zwei Rippen, der Sturm wurde abgefchlagen; nichtsbestoweniger capitulirte bie Stadt, fobag in derfelben der verwundete Bergog am 9. Oct. 1690 fein Leben befchließen tonnte. "C'étoit de tous les enfants de Charles II. celui qu'on respectoit le plus." Er war noch ein Knabe, als sein Bater, einem wiber Billen entlaffenen Minifter feine Sochachtung zu bezeigen, ibn mit ber Tochter bes Grafen von Arlington, mit Ifabella Bennet, verheirathete (1. Aug. 1672). Damals war die funfjahrige Ifabella ein reigenbes Rind, ale Frau und Bitwe galt fie als eine ber ausgezeichnetften Schonheiten des Sofes. Gie hatte mit bem Lord Chief-Justice um bas ihrem verftorbenen Gemahl verliehene Umt eines Receiver-general of the Prolits of the Seals an rechten und war beshalb perfonlich bor bem Saufe ber Lords aufgetreten. Ihre Erscheinung beschreibt alfo ber Dichter:

Secure she looks as certain none can see, Such beauty plead and not her captive be.

Den Musgang besprechend fingt er:

Beauty triumphs, and law submitting lies, The tyrant tamd, aloud for mercy cries: Conquest can never fail in radiant Grafton's eyes.

Als Witwe ging Ssabella die zweite Ste ein mit dem Baronet Thomas Hammer von Milbenhall und starb in dem Alter von 55 Jahren, ben 7. Febr. 1723. Ihr einziger Sohn, Karl Fitz-Roy, Herzog von Grafton, auch aus der mutterlichen Erbschaft, Graf von Artlington und Viscount Thetsord, geb. 25. Oct. 1683, wurde dem 4. April 1705, 9. Det. 1715 und 14. Sept. 1727 zum

Lord - Lieutnant für Suffolfsbire beftellt und trug bei ber Ardnung Georg's I. ats Sigh Steward bie Krone bes b. Comund. Lord : Juftice fur Irland, in Gemeinschaft mit bem Grafen Beinrich von Salway, feit 27. Mug. 1715, "sworn one of his M. Privy-council" am 31. Aug. 1715, wurde er ben 17. Juni 1720 jum Bord-Lieutenant von Fland und am 27. Rarz 1721 jum Ritter des hosenbandordens ernannt. Am 27. Aug. 1721 traf er in Dublin ein, am 9. Mai 1724 verließ er, nach Ablauf feiner Commiffion, Die Infel, um die am 3. April 1724 ibm verliebene Stelle eines Lord Chamberlain of H. M. Houshold anzutreten, und wurde bei ber Thronbefteigung Georg's II. in ber besagten Stelle bestätigt. Babrend ber verschiebenen Reisen bes Konigs nach Teutschland war er regelmäßig einer von ben Regenten, Lords Justices of Great-Britain, bas erste Ral 11. Juni 1720. Um 12. Mai 1724 wurde er als Recorder für bie Stadt Coventry verpflichtet und im August 1734 gu einem ber Regenten bes Charterhouse erwählt. Er farb ben 6. Mai 1757 und überlebte bemnach die funf Sobne feiner Che mit henriette Somerfet, ber Tochter bes Darques Rarl von Borcefter. Davon batte ber britte, Auguft Sig : Roy, fich ben Seebienft erwählt, im September 1736 ben Befehl bes Cennington übernommen, aber im nachften Sabre icon einen ichweren Proces bestanben mit bem Ritter Billiam Morrice, "wegen beffen Gemablin, mit welcher er in einem verbachtigen Umgange gelebt." Darauf lieferte er, Januar 1741, einigen fran-zofischen Schiffen, auf ber Hohe von Jamaica, ein Ges-fecht, bas ihm bochst ehrenvoll war; im Februar suhrte er das Linienschiff Orford zum Angriff auf Cartagena, im Mai langte er schon wieder zu Jamaica an, wo er aber nach turzer Krankbeit am 4. Juni 1741 starb. Er mar feit Februar 1739 Parlamentsglied fur Thetford, feit Dary 1734 mit Elifabeth Crosby verheirathet, und hinterließ zwei Gobne, von welchen ber altere, August Beinrich, dem Grofvater in bem Bergogthume folgte, inbeffen ber jungere, Karl Fity=Rop, geb. 25. Juni 1737, fein Glud bei Sofe fuchte, juerft ben beiben Ronigen Georg II. und III. als Groom of the Bedchamber biente, hierauf, 1768, bei ber Konigin die Stelle eines Bice-Chamberlain, und 1780 bei bem Pringen von Bales jene eines Groome of the Stole befleibete, und am 17. Det. 1780 jum Bord Southampton, und 1793 als Inhaber bes britten Dragonerregiments, jum General: Lieutenant von ber Armee ernannt wurde. Er ftarb ben 21. Marg 1797, nachdem er in feiner Che mit Charlotte, einer Sochter und Erbin bes Biceabmirals Peter Barren, 15 Kinder erzeugt. Der alteste Sohn, Georg Ferbinand, geb. 7. Aug. 1761, folgte bem Bater in der Peersmurbe, war auch General : Lieutenant und Dberft bes 34. Infanterieregis ments, und farb den 24. Juni 1810, aus feiner zweis ten Che mit Franziska Isabella Seymour Die Gohne Rarl Sit. Rop, ben beutigen Lord Southampton, geb. 25. Sept. 1804, und Beinrich binterlaffenb. Auguft heinrich, als bes Großvaters Rachfolger ber britte Ber-jog von Grafton, war ben 28. Sept. 1736 geboren und empfing feine erfte Bilbung ju Sadney, unter ber Leitung

eines S. Rentomble. Des Pringen ben Bales, nachmale Georg's Hi. Lord of the Bedchamber, Nov. 1756, wurde er in bemfelben Jahre jum Parlaments-glied fur G. Comundeburg erwahlt. Am 29. Jan. 1756 vermablte er fich mit Anna Liddell, ber einzigen Tochter bes Lords Ravensworth, und in ihrer Gefellichaft trat er, seit Aurzem Berzog von Grafton, die etatsmäßige Reise nach dem Continent an. In Zurin besonders wurde er mit Auszeichnung von dem König als ein Better behandelt, doch währte sein Ausenthalt vaselbft nur acht Wes den, wie viele Dube man fich auch gab, ibn langer feftzuhalten. Rach zurückgelegter Reife begann ber Gerjog, bet bisber nur finnlichen Genuffen gelebt hatte, einen Drang ju empfinden, bie Kenntniffe, wie fie nun eben einem vornehmen Englander zu Gebote stehen mogen, bem Baterlande zum Besten anzuwenden. Lord-Lieutenant von Suffolishire war er bereits, bei dem Bechsel der Minister, 1765 gelangte er zu der Stelle eines Staatssecretairs pour le Nord (10. Juni), welche er aber im Dai 1766 wieber nieberlegte. hingegen lief er fich gefallen, nachbem Pitt, ber neue Graf von Chatham, Lord Privy Seal geworden, das Amt eines first Lord Commissioner of the Treasury zu übernehmen (2. Mug. 1766). Am 5. Dec. 1768 wurde er jum Rangler ber Universitat Cambridge erwählt, ju ber Beit folglich, ba er bereits mit Lebhaftigfeit ein Shefcbeibungsge such betrieb. Die Parlamentsacte, worin bie Auftofung ber Che ausgesprochen, erhielt bie tonigliche Beftatigung am 23. Marz 1769, und wahrend die Geschiedene ben Grafen von Upper Offory beirathete, nahm auch der Herzog, 26. Mai 1769, die zweite Frau, Elisabeth Wrottesley (gest. 25. Mai 1822). Am 20. Sept. 1769 wurde ihm der Sosenbandorden verlieben, wiewol feine Inftallation bis jum 25. Juli 1771 ausgefett blieb. Damals hatte er bereits fein Amt bei ber Schaffammer niedergelegt (28. Jan. 1770), großentheils in Folge ber bestigen Angriffe, die Wistes im Parlament auf ihn gethan, ober benen er in den Briefen von Junius ausgefett gewesen. Dafür wurde er am 12. Juni 1771 jum Bord Privy Seal ernannt, wie ungern auch Bord Rorth biefes geschehen ließ, und behauptete fich in biefer neuen Stellung bis jum Rov. 1775, bis feine Abneigung fur bie in Ansehung ber Ameritaner beliebten 3mangemage regeln ihn zu offener Opposition mit seinen Collegen im Ministerium führte. Er legte fein Amt nieber, murbe nochmals bamit befleibet, als die von ihm vertheibigten Grundsage die Dberhand erhielten, 1782, wollte fich aber nicht langer bamit befaffen, als nothig, um ben Sieg feiner Partei zu betunden. Bon ben offentlichen Angelegenheiten fich gurudziehenb, befchaftigte er fich mehrentheils mit einem febr ausgebreiteten Aderbau und mit okonomischen Berbesserungen, und empfing baber in Young's Survey of Sussolk p. 360 bas Zeugniß, baß er sei "ad good farmer in many other particulars, besides drilling." Nur besonders belangreiche politische Berhandlungen konnten ibn bestimmen, für eine kurze Beit sich von seinem stattlichen Sauswesen zu entfernen. So erschien er nach langer Unpaflichkeit 1789 im Ober-

bause, um in einer Rebe von bedeutendem Umfange bie Grundfage ber Regentschaft-Bill ju vertheidigen. Den Rrieg mit ber frangofischen Revolution batte er flets misbilligt, ber Erneuerung biefes Kriegs, 1803, wiberfette er fich nach Rraften. Auch befand er fich in ber Bahl jener Peers, welche gelegentlich ber Petition ber Satboliten 1808 bafür flimmten, daß bas haus sich zu einer Committé gestalte. Den religibsen Fragen wendete er überhaupt im Alter eine besondere Ausmertsamteit zu. In ber fortwahrenden Befchaftigung mit theologischen Spile findigkeiten gelangte er bis zu einem vollständigen Bruche mit ber bischoflichen Rirche; er pflichtete ben Reinungen ber Trinitarier bei, und in Conbon anwefend, verfehlte er niemals, bem Gottebbienfte biefer Secte in ihrem Bet-haufe in Effer : ftreet beijuwohnen. Um bas Stubium ber b. Schrift gu verbreiten, veranstaltete er mit bebeus tenbem Roftenaufwande einen Abbrud von Griesbach's neuem Teftament in griechischer Sprache, und ließ bas Buch in verschwenderischem Uberfluffe austheilen. Um fo baushalterifcher verfuhr er mit ben Buchern feiner Bibliothet, als bie an Geltenheiten einen Schat von Belang aufweisen tonnte. Daß er aber von biefen Buchern einen nubliden Gebrauch gemacht baben follte, bavon findet fich nirgends eine Spur, es fei benn, bag man bergleichen in ben ibm augeschriebenen Hints submitted to the serious attention of the Clergy, Nobility and Gentry, newly associated by a Layman, effences wolle. Baffield ruhmt wenigstens diese Abhandlung, gegen welche Horsley's Apology for the Liturgy and Clergy of the Church of England gerichtet ift, "for its good sense, exact information, and liberality of sentiment." Uns will ber herzog als Schriftfteller, als Dp= positionsmann und als Minister gleich unerheblich vor-kommen, wie freigebig auch ber Staat fich in ber Belohnung feiner Berbienfte erzeigt bat. Es war Auguft Scinric Receiver-general of the profits of the Seals in the Courts of King's Bench and Common-Pleas, Ranger of Whittlebury-Forest, Master of the Game in Salcey-Park, his Majesty's Game Keeper at Newmarket, Recorder of Thetford, High-Steward of Dartmouth, one of the Governors of the Charter-House and President of the Small-pox-hospital. Er hatte von ber erften Frau vier, von ber andern 16 Rinder, beren Erziehung zu leiten ihm bie größte Luft bis zu feinem Tobe war, ben 14. Marg 1811. 36m folgte in Titel und Gutern ber altefte Sobn erfter Che, Georg Beinrich, vierter Bergog von Grafton, Graf von Gufton und Arlington u. f. w. Bord Lieutenant, Biceadmiral und Custos rotulorum von Suffolt, welcher in feiner Che mit bes Grafen Jacob von Balbegrave Tochter, Charlotte Maria, verm. 16. Nov. 1784, Bater von feche Rinbern murbe und am 28. Sept. 1844 fein Leben beschloß, worauf ihm fein alterer Sohn, Beinrich Fig. Roy, geb. 1790, und bis dahin ber Graf von Eufton genannt, fuccebirte. Der Familie Sauptfit ift Gufton Pall, in Suffolt, ein ungemein bedeutendes Gut, bas über bas ganze Kirchfpiel Sapiston sich ausbehnend, nicht weniger denn 3257 acres Land begreift. Davon sind A. Encpit. b. 18. u. R. Erfte Section. XLIV.

786 acres Fruchtland, 305 Schafweide, 489 Biefe, 227 Baumpflanzungen und Balb, 1450 Part. Diefes gange But bewirthschaftete ber Großvater bes heutigen Bergogs für eigene Rechnung, und hielt barauf 940 Schafe, 24 Aderpferbe, 20 Stuten, 12 Rube, 80 Stud Daftvieb, 50 Schweine. Auch feine Meute, wenngleich nur jur Pracht, nicht jum Gebrauche bestimmt, fland in Unfeben, als gegrundet auf eine uralte, ausgezeichnete Sunderace. Roch im Sahre 1803 hatte er ausgebehnte Schafweiben um Euston, Bardwell, Pakenham, unter ben Pflug gezogen. Livermore : Hall, ein anderer Sit des Herzogs, ist ebenfalls in Suffolt belegen. Watrsield: Lodge, in Whittlebury : forest, Northamptonsbire, besitzt er wegen des Erbamts eines Ranger von Whittlebury: foreft. Das icone Baus ift von gefchmadvollen Pflan-jungen umgeben. Grafton, worauf ber haupttitel berubt, ift ebenfalls in Rorthamptonfbire belegen.

Es bleibt uns noch übrig, von bem altern Sohne ber Rel Swin, von Rarl Beauclere, gu fprechen. Geboren ben 8. Rai 1670, wurde Rarl am 27. Dec. 1676 jum Grafen von Burford und Baron von Sebbington und am 10. 3an. 1684 jum Berjog von St. Albans creirt, außerbem mit ben Amtern eines Register of the High-Court of Chancery und eines Malkenmeisters, beide ju Erbe für ben Mannestamm, ausgestattet. Konig Jacob II. verlieb ibm ein Reiterregiment von ber Garbe, bas von bem Dberft - Lieutenant Langfton befehligt, eins ber erften gewesen ift, ju bem Pringen von Dranien überaugehen. Der Dberft befand sich bamals noch in Teutschland, nachdem er als Bolontair ber Belagerung und Erflurmung von Belgrab, 6. Sept. 1688, beigewohnt hatte. Fur bie Feldzüge in den Rieberlanden, 1693 und 1695, bes Konigs Bilhelm III. Begleiter, murbe ber Bergog von St. Albans am 30. Nov. 1693 als Captain of the Band of Pensioners verpflichtet, eine Stelle, bie er in bem Ministerwechsel, 1710, aufgab, um fie auf bas Reue aus ben Sanden Romig Georg's I. zu empfangen, zus gleich mit bem Amte eines Lord-Lieutenant und Custos rotulorum von Bertibire, 12. Rov. 1714. Am 31. Darg 1718 murbe ihm ber hofenbandorben verlieben, und es erfolgte feine Installation am 30. April n. 3. Er betleis bete auch bie Amter eines Digh : Steward von Binbfor und Dafingham, und ftarb ben 11. Dai 1726. "He is," beißt es in den Characters of the Court of Great-Britain, he is a gentleman every way de bon naturel, well bred, doth not love business; is well affected to the constitution of his country. He is of a black complexion, not so tall as the Duke of Northumberland (fein Bruber Georg Fig. Ron), yet very like King Charles. Er hatte sich ben 13. April 1694 mit Diana Bere, ber letten Tochter ihres großen Saufes, vermablt, und von ihr, die als first Lady of the Bedchamber und Lady of the Stole der Prinzessin von Bales, nachmaligen Konigin Karoline, am 15. Jan. 1742 ihr Leben befchloß, acht Gohne, Karl, Bilhelm, Bere, Seinrich, Sibney, Georg, Jacob und Aubrey. Davon fand Aubrey, ein Schiffscapitain, geb. 1711, einen rühm-lichen Sod in bem Angriffe auf ben hafen von Carta-

gena, 24. Marg 1741. Jacob, Bischof von Bereford, 1745, farb ben 28. Oct. 1787, unverehelicht, Georg, den 11. Mai 1768, ohne Kinder zu haben mit Margaretha Bainbridge. General-Lieutenant seit 25. Jan. 1758, mar er zugleich commanbirenber General in Schottland gemesen. Sydney, Vice-chamberlain of the Household of his Majesty, and sworn of the Privy-Council, ftarb ben 23. Nov. 1744, aus feiner Che mit Da= ria Norris ben Sohn Topham hinterlaffend, welcher mit bes Herzogs Georg von Marlborough Schwefter, Diana Spencer, verheirathet, bei feinem Ableben, 1780, ben Sohn Rarl Georg und zwei Tochter hinterließ. Beinrich, Dberft Des 31. Infanterieregiments, Lieutenant of the band of gentlemen peusioners, vermablte sich 1738 mit Martha, der Schwester und Erbin von Nevill bem Lord Lovelace, und ftarb ben 5. Jan. 1761, außer fechs Tochtern ben Gobn Beinrich binterlaffend. Diefer, Rector in Greens : Norton, in Berkfbire, ift ben 8. Nov. 1817 verstorben, Bater von Beintich und Johann. Sarl, von ben acht Brubern ber Erftgeborne, und bemnach Serzog von St. Albane, Bord : Lieutenant von Bertibire, Bouverneur von Binbforcaftle und Warben bes bavon benannten Forftes, Ritter des Hosenbandordens, 20. Marg 1741, ftarb an einem Lungengeschwur, ben 27. Juli 1751, und wurde von dem einzigen Gobne feiner Che mit &ucia Berben, verm. 13. Dec. 1722, beerbt. Diefer, Georg, Bergog von St. Albans, Lord - Lieutenant von Berkibire, Sigh Steward der Corporation von Windfor, geb. 25. Juni 1730, ftarb, wiewol mit Johanna Roberts verebelicht, ohne Nachtommenschaft ben 1. Febr. 1786, worauf Titel und Guter an feines Dheims Bilbelm Nachkommenschaft gefallen find. Bilhelm Beauclerc, geft. 23. Febr. 1733, hinterließ zwei Sohne, davon der jungere, Karl, Oberst des 107. Infanterieregiments, gest. 30. Aug. 1775, der Bater jenes Georg geworden ist, der, geb. 5. Dec. 1758, seinem Wetter 1786 in dem Herzogthum succedirte, dasselbe aber, da er unverheirathet, bei seinem Ableben, 15. Febr. 1787, einem andern Bet. ter, Aubrey Beauclerc, hinterlaffen mußte. Aubrey's Bater, Bere, war von ben vielen Gohnen bes ersten herzogs von St. Albans ber Ordnung nach der britte, geb. 14. Juli 1699, und hatte fich ben Seebienft ausermabit. Capitain bes Einienschiffes Lyme, 1721, Commodore, wurde er am 7. Marg 1738 gu einem ber Commiffarien ber Abmiralitat, bann, nachdem er, Juli 1749, Diefes Umt niebergelegt hatte, jum Ubmiral der blauen Flagge ernannt. Er faß auch in verschiedenen Parlamenten, ju= erst als Reprasentant fur New = Windfor, und bemnachft wegen Plymouth, bis er am 28. Marg 1750 jum Lord Bere von hanworth creirt wurde. Sandworth Soufe, bei Isleworth, in Diddlefer, hatte er, April 1736, mit Maria Chambers erheirathet. Daneben mar er, bis zu seinem Ende, I. Oct. 1781, Prasident von dem Asylum for Orphan girls und seit 1761 Lord Lieutenant von Berkshire. Sein Sohn Aubren, geb. 3. Juni 1740, geslangte, wie gesagt, 1787 jur Nachfolge im Berzogthum, war feit 4. Mai 1763 mit Katharina Ponsonby, bes Grafen von Besborough Tochter, verheirathet, und starb

6.71

9. Febr. 1802, ein Bater von fieben Kindern. Der alteste Sohn, Aubren, sechster Herzog von St. Albans, geb. 21. Mug. 1765, hatte als Cord Burford wegen Kingston upon Hull im Unterhause geseffen; Witmer, 1790, von einer Mitwe Moses, ging er, Aug. 1802, bie andere Che ein mit Louisa Gracia Manners, und ber Sohn, den sie geboren, wurde durch des Baters Ableben, 12. Mug. 1815, der siebente Bergog von St. Albans. Mulein ber Anabe farb brei Stunden por feiner Mutter, ben 19. Febr. 1816, feine Salbichmefter Maria Beauclerc, verm. feit Juli 1811 an ben Biscount Deerhurft, fonnte Die Titel nicht erben, und sie fielen bemnach an Wilhelm Beauclerc, ben zweiten Sohn des fünften Herzogs. Es ist dieser achte Herzog von St. Albans, Graf von Bursford, Baron von Heddington und Vere von Hamworth, ben 17. Juli 1825 gestorben, aus seiner Ehe mit Charslotte Carter Thelwall zwolf Kinder hinterlassend. Der altefte Cobn, Wilhelm Mubren be Bere, neunter Bergog von St. Albans, geb. 24. Mary 1801, bat fich burch feine Heirath mit einer vormaligen Komodiantin, Henriette Mellon, eine gewiffe Celebritat erworben. Die Braut, verm. im Juni 1827, hatte beinahe die Großmutter des Brautigams fein konnen, allein sie war die Universalerbin ibres ersten Mannes, jenes Thomas Coults, ber unter ben Banquiers ber Sauptstadt als der reichste galt. Außer einem stattlichen, von ausgebehnten Gartenanlagen begleiteten Saufe zu Windfor, befist ber Bergog auch Cramlen, in Sampfhire, und Sanworth, in Middlefer.

(v. Stramberg.) FITZ-STEPHEN, die volfsthumliche Benennung eines bei der Eroberung von Irland thatigen und dafelbft beimifch gewordenen Bweigs ber Montmorency. Der altefte Sohn Robert's I. von Montmorency : Marisco, auf ber Infel Elp, aus beffen Che mit ber Erbin von Camlen, in Somersetsbire, mit Lucia von Alnet, Stephan von Montmorency, nahm jum Beibe die uns schon bekannte Nesta, die Lochter von Rhys ap Audor Mawr, dem Könige von Sud: Bales (vergl. ben Art. Fitz-Gerald), bekleibete bas Umt eines Constable von Cardigan, und wurde 1137 von ihm feinblichen Ballifen erschlagen. Much fein Sohn, Robert Sig-Stephan, der Conftable von Carbigan, hatte von ber Feindschaft bes Rops Sig-Griffith viel zu leiben, und schmachtete ganger brei Sabre in beffen Berließ, bis Dermod, ber Ronig von Leinster, herubertam nach Bales, um Abenteurer, geneigt ihn wieber einzuführen in die verlorene herrschaft, anzuwerben. Da wurde mit Rhys unterhandelt und der Gefangene befreit, gegen das Berfprechen, allem feinem Gute in Bales für immer zu entsagen. Dem Konige von Leinster bierum verpflichtet und vollends fur feinen Dienst gewonnen burch Die Berheißung, bag er mit Morig Fig. Gerald fich in ben Befig von Berford theilen folle, schiffte Robert, von allen Englandern ber erfte, fich mit 30 Rittern, 60 Reis figen und 300 Bogenschützen ein, um nach turger Uberfahrt in ben ersten Maitagen 1170 in ber Bucht von Bann, bei Berford, ju landen. Um andern Tage traf auch Morit von Pendergaft ein, mit 10 Rittern und 200 Bogenschuten, und die hierdurch vereinigte Dacht

The working of the region

459

eröffnete ihren Feldzug mit ber Belagerung von Berford, unterflutt bierin burch eine Schar von 500 Irlanbern, mit welchen Donald, ein Baftarbfohn Ronig Dermob's, fich eingefunden. Die Bertheibiger, ber Mehrzahl nach Oftmanner, folugen einen erften Sturm ab, fobag bereits Donald's Irlander zu verzweifeln anfingen, um fo mehr, als bas verungludte Unternehmen 18 von ben eifernen Mannern, ihren Berbundeten, das Leben getoftet hatte, aber Rit-Stephen, überzengt, bag in bergleichen gage bie erften Erfolge über eine gange Bukunft entscheiben, gab ben Befehl, Die Schiffe, Die einer Flucht, wie unlangft ber Uberfahrt, Dienen konnten, in Brand gu fteden, vereinigte den Morgen barauf die im Lager anwesenben Priefter ju einem Sochamte und führte unmittelbar nach beffen Beendigung die kleine, aber nach allen Regeln ber Runft geordnete Schar abermals jum Sturme. Dergleichen Besharrlichkeit von Seiten eines Feindes war ben Bertheibigern ungewohnt, ber Unblid ber in Unbacht versuntenen, bewaff: neten Fremblinge hatte nicht minber mit religibfen Schred: niffen ihre Gemuther erfullt, und leicht mochten bie Bemuhungen ber ftabtischen Priefterschaft um ein friedliches Abtommen unter biefen Umftanben Gingang finben. Gine Capitulation offnete ben Normannern die Thore ber Stadt und Dermod nahm von ihr Befit, lediglich nur um fie in gewiffenhafter Erfullung ber eingegangenen Berpflichtungen an Fig. Stephen und Fil. Gerald zu Beben zu reichen. Bie hierauf ber Großtonig felbft, Roberich, mit feinen unübersehbaren Scharen Leinster überschwemmte, mar es hauptfachlich Sit : Stephen, welcher ben zu ber außerften Muthlosigfeit herabgesunkenen Dermod aufrichtete, und bie burch bes Großkonigs Berheißungen zweifelhaft gewordenen Abenteurer in ber Treue erhielt, daß, fatt feines Bortheils zu ber Bernichtung aller feiner Gegner fich bebienen ju tonnen, Roberich am Enbe fich gefallen ließ, bem aufruhrischen Bafallen auf billige Bedingungen Frieden juzugeftehen. Gine ber Bedingungen, bie Berabichiedung ber Englander, marb forgfaltig verheimlicht, jedoch fofort durch Robert's Scharffinn errathen. Fur alle Falle fich gefaßt zu halten, unternahm er ben Ort Carrit, zwei Meilen von Berford, als eine naturliche Fefte, burch einen burglichen Bau noch ficherer zu verwahren. Deffen gebenten mir, nicht um bag Dermob jemals eine Reigung, ben gebeimen Artifel bes Friedens: fcbluffes zu erfullen, verratten hatte, fonbern weil jene Burg eine ber erften Stuben gewesen ift, bas langfam fich erhebende Gebaude ber englischen Berrichaft ju tragen. Aber auch Dermod's Entwurfe erweiterten fich von bem an, als er in ber herrichaft von Leinfter anerkannt morben, seitbem er eine seiner Tochter an Donald D'Brien, ben Konig von Thomond, vermablend, biefen ju Abfall von bem Groffonig verleitet, und Roberich's Bemuhungen, ben Abtrunnigen ju guchtigen, burch bes Sig: Ste: phen bewaffnete Intervention vereitelt hatte; nach Roberich's Krone, nach ber Segemonie von Irland geluftete ihn alles Ernfles, und in ber Berfuchung hat er, lebhaf: ter benn je zuvor, ben Anzug bes Grafen von Strigul betrieben. Alles ichien bereits feinen Bunichen ju lachein, da ergingen Ronig Beinrich's II. ftrenge Avocatorien, Der-

mod murbe in feiner Erfolge schonftem Laufe von bet Belt abgerufen, und ein allgemeiner Abfall ber Irlander bedrohte in ihren Grundfesten der Fremdlinge Berrichaft. Eben hatte Robert Sig-Stephen bem in Dublin belagerten Strongbow, mas er von Mannschaft entbehren zu tonnen glaubte, jugesenbet, und es erhoben sich bewaffnet bie Einwohner von Werford, um ihn felbft in feiner Burg Carrit heimzusuchen. Dbgleich überrascht, vertheidigte Robert fich in gewohnter Unerschrockenheit, und wiederholte Ungriffe maren abgewiesen, als bie Belagerten zu einem schlimmen Streiche Buflucht nahmen. Gine zahlreiche Des putation verfügte sich nach ber Burg, bem Caftellan vorzutragen, wie daß König Roberich Dublin genommen habe, auch bereits auf bem Marsch von Berford sich befinbe, um an dem erften Berkzeuge ber Invafion, an ibm, Sig : Stephen, Die fchredlichfte Rache zu nehmen. In Dublin feien Strongbow und alle feine Baffengefahrten burch bas Schwert gefallen, baffelbe Schickfal wurde ohne 3weifel über bie Bertheibiger von Carrit verhangt werben, einer driftlichen Burgerschaft von Berford ju großem Leidmefen. Gin folches Unglud nun ju verhuten, erbiete fie fich, bie nothigen Mittel fur bes werthen Nachbarn und feiner Mannen ungefährbete Uber tragung nach den Ruften von Bales zu beschaffen. In bem Robert über biefen Bortrag einige 3weifel außerte, wurden von ben Deputirten zwei Bischofe, als ber Baht beit und der Aufrichtigkeit bes Borfchlags Beugen, binzugerufen. Die Pralaten, in Pontificalibus, von einem Rrengtrager begleitet, Die Banbe legend auf bas Sanctissimum und die mitgebrachten Reliquien, beftatigten eib: lich ihrer gandsleute Aussage, baß Robert nicht weiter Ursache zu haben glaubte, ben Borschlag ber Gute abzuweisen. Es haben ihn aber sofort nach ber Aufgabe ber Sefte bie Berforder mit Retten belaftet, und zugleich an seinen Solbaten die argften Frevel begangen, sie gemartert, verftummelt ober erschlagen, auch an ben verlangerten Qualen der wehrlosen Schlachtopfer fich beluftigt, bis ber Ruf ben Anzug von Strongbow, welcher mittlerweile ber Belagerung lebig geworden, verfundigte, wo fie bann ihre Butten in Brand flecten und mit den wenigen Gefangenen, benen bas Leben gefriftet worben, nach Solp Island flüchteten. Ihnen babin zu folgen, magte ber Graf nicht, in ber Furcht, bie Buthigen zu fernern Greuels thaten gegen bie Gefangenen herauszufodern, und Sit-Stephen, fortwahrend in Banben, ichwebte eine lange Beit unausgesett in Lebensgefahr, bis Ronig Beinrich II. bie Infel besuchte, mit einer Macht, bie jeden Gebanten an Biberfetlichkeit fur ben Mugenblid unterbruden mußte. Ihm haben die Berforder ben 3wingheren, wie sie nicht mit Unrecht fich ausbrudten, überliefert, und mußte Big-Stephen die Furbitte ber Barone anrufen, auch allen Un= spruch auf ben Besit von Berford an bie Krone abtreten, um uber feine ubrigen Erwerbungen einen Berleihungsbrief, fammt feiner perfonlichen Freiheit zu erhalten. Spater, nachdem der Konig die Rothwendigkeit eingefeben, bem Grafen von Strigul ein Gegengewicht zu feten, murbe Robert vollends ju Gnaden aufgenommen, fur bie abges tretenen Begirte mit einem bebeutenben Leben in ber Rabe

bon Dublin entschäbigt, und mit 20 Rittern auf tonigliden Gold übernommen, eine Babl, bie boch nachmale, als Ris Stephen bem Bicetonig Fig : Unbelm beigegeben, auf bie Salfte herabgefett wurde. Auch auf Robert's Guterbefig bat befagter Bicetonig ben nachtbeiligften Ginfluf geubt, ihm ju Laufch fur einträgliche und wohlgelegene Guter eine Bildniß, welche ben Berheerungen ber Eingebornen junachft ausgefett, aufdringend. Wir wagen es nicht zu behaupten, bag biefes Eruggeschaft eine ber Beranlaffungen fur bes Bicetonigs Abberufung geworben fei, boch faut uns auf, daß unmittelbar nach Sig-Andelm's Befeitigung Sig : Stephen eine Conceffion erhielt, berglei: den taum noch einem einzigen von ben Coloniften geworden. Das gange Konigreich Cort, von bem Fluffe von Lismore bis ju bem Meere, mit alleiniger Ausnahme ber Stadt Cort, wurde ihm verlieben, barein mit Dilo von Cogan fich ju theilen, und follten die Lebentrager für bas Sanze ju Kriegszeiten ber Krone 60 Ritter ftellen. Aber bas Schwierigste blieb es, der Concession Die Bufimmung ber Infaffen ju verschaffen, und bagu follten Die in Cort vereinigten Rrafte bes Fig : Stephen und bes Cogan taum hingereicht haben. Gludlicherweise fand fich, mit einer farten Abtheilung Ballifen, Philipp von Braofa ju ihnen, als ber eine abnliche Anweisung auf bas Fur-ftenthum Limerid zu vollstreden hatte, baneben war mehr benn eine anbere ganbichaft ber Infel, bas Ronigreich Corf ober Desmond, burch innere Zwistigleiten gerruttet. Rach einigen unerheblichen Feindfeligfeiten bequemten fich beibe Parteien gu einem Bergleiche, vermoge beffen ben Frlandern 24 Cantrebs (à 100 Dorfer) blieben, mabrend fle die Cantreds ber Umgebung von Cort an Fig-Stephen und Cogan abtraten. Funf Jahre verlebte noch Robert in bem ungestorten Besite einer reichen und ausgebehnten Banbichaft, nur bag er, ben von Braofa empfangenen Liebesbienft ju vergelten, einem unfruchtbaren Buge gegen Die von Limerick beiwohnte, ba ftarb ihm zu unfäglichem Leibe ber Sohn Amalrich, ba wurde sein anderer Sohn Radulf, indem er ju Elsmore, bei Dac-Tire übernachtete, fammt Radulf's Schwiegervater, Dilo von Cogan, ermorbet, biefes bas Beichen ju einem über gang Desmond fich verbreitenden Aufruhre (1182). Die Desmonbier, in ber Absicht, ber Englanber vollstandig fich zu entlebigen, belagerten felbft bie Bauptftabt Cort; ba aber hat Robert, wie tief er auch gebeugt burch ben Berluft feiner letten Soffnung, lange genug lich vertheibigt, baß fein Reffe, ber bice Raimund (Fig. Maurice), von Werford aus jum Entsage hat herbeieilen tonnen. Die Irlander verfcwanben ober tehrten jum Gehorfam jurid, boch follte Fit: Stephen nicht mehr bes Triumphs feines Reffen fich freuen; ber Rummer und bie Anftrengungen ber Bertbeis bigung hatten ihm den Berftand geraubt. Er foll eine Schwester bes Morit Fity-Gerald zur Frau gehabt haben. (v. Stramberg.)

FITZ - WALTER. Robert, ein jungerer Sohn Richard's, mit welchem bie Reihenfolge ber Grafen von Clare (vergl. diesen Art.) anhebt, erhielt von ber Gunft König Heinrich's I., dem er als Mundschenk diente, die confiscirten Gater des Bilbelm Bannard, die Baronie

Dunmowe, in Effer, und Bannard Caftle zu London. Er farb 1134, aus feiner Che mit Mathilbe von Gen-He, des Grafen Simon von huntingdon Tochter, die Sohne Baker, Rabulf und Robert hinterlaffenb. Bon ben beiben jungern follen bie Butter in Sampfbire ftam: then. Walter, ber mit Mathilbe be Lucy Dis in Rorfolt etheirathete und 1198 fein Leben beschloß, hat außer bem nach ihm Sit : Balter zugenannten Sohn Robert, and noch einen zweiten Gohn, ben Bervé, binterlaffen. Bervé, unter ben Baronen von Norfolt einer ber angesehensten, ber auch mit Ralf de Glanville in das Amt eines Ebief Juftice fich theilte, wurde Bater von vier Sohnen, bavon ber zweitgeborne, hubert, als Erzbischof von Canterbury 1205 farb, mahrend ber alteste, Theobald, von Konig Richard I. nicht nur ausgebehnte Befigungen in Bancafbire, fonbern auch bas Erbamt eines Mundichenten, Butler, von Irland empfing. Bon biefem Theobald stammt bas große, unter ber Rubrit Dr= mond befdriebene Gefchlecht Butler, mabrend fein Dheim, Robert Fit : Balter, gleichberuhmt ift burch feine Rriegs: thaten und burch romantische Sagen. Bermablt mit Bunnor, ber Tochter und Erbin Robert's von Balvane. und nach beren Tobe mit einer Rosa, hatte Balter unter mehren Kinbern eine Tochter Mathilbe, welche ihrer Schonheit wegen die hulbigungen Konig Johann's em= pfing, ohne fur feine Untrage Gebor ju finden. Darüber ergrimmt, ließ ber Eprann fie vergiften, und ber Bater in Bergweiflung, fuhr, begleitet von zwei Ritteremannern, hinuber nach Frankreich, um in bie Dienfte Philipp Muguft's fich begebend, eine Gelegenheit zu blutiger Rache ju fuchen. Die Bechfelfalle bes Rriegs führten ben Ronig von England ju ben Ufern ber Loire, 1214, und er batte Angefichts bes frangofifchen Beeres ein Lager bezo: gen, ale einer feiner Ritter fich beigeben ließ, ben tapfer-ften ber Frangofen zu einem Bweitampfe berauszufobern. Gleich ftellte fich ihm ein Gegner, es rannten gegen einanber die beiben Rampen, es murben die Langen gebrochen, und es empfing ber Englander auf ben Bruftbarnisch einen Stoß, beffen Gewalt ihn und zugleich bas Roß zu Boben warf, indeffen unbeweglich fein Gegner in ben Bugeln fag. Boll ber Bewunderung fcbrie Ronig Johann laut auf: "gludlich ift mein Bruber von Frantreich, bem folche unvergleichliche Ritter bienen." Aber es befanden fich in des Konigs Gefolge unterschiedliche, Die mit herrn Sit . Balter befreundet, an ben Keldzeichen ertannt hatten, bag er und fein anderer ber Borfechter ber Frangofen gemefen fein muffe, und die Gelegenheit, bem verbannten Freunde ju bienen, wollten fie nicht verabsaumen. Sie beugten also por ihrem Ronige die Rnie, und einer im Ramen Muer fprach: "Berr, Diefer Ritter, von bir bewundert, ift bein, fo bu ihn anders aufnehmen willft; es ift Fit Balter, beffen Eigenthum auf bein Gebot eingezogen worben." Da ließ am anbern Tage Ronig Johann bem Ritter miffen, bag er frei beimtebren moge, auch in alle feine Burben und Guter wieber ein= gefett fei, beffen bann ber gis Baltet boch erfreut mar. Jeboch bat er, ber Pflichten bes mit ben Frangofen ein= gegangenen Contuberniums eingebent, von ihren gabnen

nicht scheiben wollen, es ware benn guvor, burch seine Bermittelung, fur beibe Beere ein Baffenftilftand beliebt worben. Die erlittene Unbild scheint er jedech niemals vergeffen ober vergeben ju baben, indem er 1245 von ben gegen Konig Johann confederirten Baronen gu ihrem Au-führer, Marschall von bem heere Gottes und ber beilis gen Rirche, fich hat erwählen laffen, und in folder Gis genschaft nicht nur bie Operationen im Felbe leitete, fonbern auch zu Runnymead in ber Conferent, welcher Ergebniß die Magna Charta war, an ber Spige feiner Portei erfcbien, und burch einen, bem Freiheitebriefe bingugefügten, Artitel, in Gemeinschaft von 24 feiner Genoffen, zu einem Auffeher ber offentlichen Freiheit ernannt wurde. Robert verharrte in der Frindschaft gegen ben Ronig, auch nachbem ber Rrieg ber Barone burch bie Intervention bes frangofischen Prinzen eine wesentlich veranderte Richtung annahm, wiewol ber Umftand, baß ibm, bem Fremblinge, bie but der Burg Bertford, welche er als fein Eigenthum gurudfoberte, verfagt worden, nicht wenig beitrug, bie Begeifterung ber Englander fur ben aus bem Auslande berufenen Berricher abzufühlen. In der Schlacht bei Lincoln, den 19. Mai 1217, wurde Robert von ben Koniglichen gefangen, und wenn auch zeitig burch ben Friedensvertrag von Lambeth, ben 11. Cept. 1217, befreit, fand er boch feines Bleibens nicht mehr in England; vielmehr nahm er, wie mehre feiner Freunde, 1218 das Kreuz, um eine ganze Reihe von Sahren in dem heis ligen Canbe jugubringen. Er farb 1234 und wurde por bem Sochaltare ber Rlofterfirche zu Dunmowe beerdigt. Als eine Merkwurdigkeit verbient noch angeführt zu merben, daß er, ber Belote fur Freiheit, sich batte entschließen tonnen, mit brei guten Streitroffen ein tonigliches Schreis ben ju erfaufen, worin ber Mutter bes Roger Bertram aufgegeben wurde, ihn ju beirathen. Bur Nachfolge in Aufgegeben wurde, ihn zu heitalben. Sur Nachfolge in Robert's Gutern gelangten sein Sohn, Walter II. Fiss-Balter von Balogne, gest. 1258, und sein Enkel, Mobert II. Dieser, 1249 geboren, empfing 1274 den Kitzterschlag, 1284 das Amt eines Constable von Hereford, und ging 1312 mit Humfried Bohun, dem Grafen von Hereford, eine Verbindung ein, zur Beschützung der Seestüsten umd um zu verhindern, daß der gehaßte Gavaston schießen Investes sies die Grafflosten Chester. Jum Chief-justice fur die Graffchaften Chefter, Hereford, Cambridge und huntingdon ernannt, 1314, entwickelte Robert in ber Ausübung biefes Amtes gleich viel Thatigfeit und Strenge, wo er hingegen in ben unruhigen Bewegungen von 1321 u. f. eine vorsichtige Reutralitat beobachtete, fich begnugend, für den Dienst des Konigs bie Babl reifiger Pferbe, ju ber feine Baronie Dunmome verpflichtet war, zu ftellen. Stifter bes Minoritenklofters zu Glocefter, 1309, ftarb er 1325. Sein Sohn Robert III. erheirathete mit einer von den Erbtochtern Johann's von Moulton, auf Egremont, mit ber Johanna, ben Titel von Egremont und bedeutenbe Guter in Cumberland, bie fpaterbin auf bie Radcliffe von Derwentwater fich vererbten. Robert III. ftarb 1328; beffen Entel, Balter III. Baron Sig = Balter, führte, als bes Grafen von Buding: ham Marfchalt, bas Beer, welches, von Calais ausgehend,

nach einem langen und beschwerlichen Mariche, auf einem weiten Unwege burch bie größte Breite von Frantreich, nach ber Bretagne gelangte, 1380, und farb 1386, nachbem er in feiner Che mit Philippa, ber Lochter Johann's, bes Lords Mohun von Dunfter, bie als Bitme ben Berjog Eduard von Port heirathete und 1433 verschieb, drei Rinder gesehen hatte. Davon ift ber altere Cohn, Ros bert, geb. ben 26. Juni 1365 und bes Baters Begleiter auf bem Kriegezuge nach Frankreich, in beffen Laufe verftorben; ber jungere aber, Balter IV. Baron Fig. Balter, geb. ben 5. Sept. 1370, gerieth, bei Beauge 1421 ftreitenb, in frangofische Gefangenschaft, und ftarb 1432, zwei Tochter hinterlaffend, von benen bie altere, Anna, bie Gemablin von Johann Rabeliffe geworden ift, demfelben auch den größten Theil ber vaterlichen Erbicaft, na= mentlich ben alten Stammfig Boodham : Balters in Ef: fer, jutrug. Johann Radcliffe, ju bem Range eines Barone Fit = Balter erhoben, führte am Tage vor der Schlacht von Lowton den Bortrab von Konig Eduard's IV. heere und bemachtigte fich bes Uberganges bei Ferrybribge, murbe aber gleich darauf in bicfem Poften von Lord Clifford überfallen und getobtet (ben 28. Marg 1461). Gehr Sobn, gleichfalls Johann genannt, wird bei Gelegenheit ber 3wiftigfeiten, ju welchen Konig Chuard IV. mit felnen alten Freunden aus dem Saufe Reville tam, ge= nannt. In bem Laufe bes Bantets, welches, bem Ro-nige zu Spren, ber Erzbischof von Jort zu Moor, in Berefordsbire, ausrichtete, naberte fich Sig: Balter bem Monarchen, ibm Bugufluftern, bag ein Trupp Bewaffne: ter in Bereitschaft stehe, seiner Person sich zu bemachti-gen, auf welche Warnung Eduard eiligst das Semach verließ, zu Roß sich warf und nach Windsor jagte. Spater, au ben Zeiten Beinrich's VII., wurde Lord Fig-Balter, als ein Anhanger bes Pertin Warbedt, gefänglich eingezogen und zu krenger Saft nach Calais gebracht; ein Bersuch, ihr zu entsliehen, galt als ein Geständnis von Schuld und als ein neues Verbrechen, welches der Lord 1498 mit dem Kopfe buste. Sein Sohn Robert wurde 1505 in die Ehren eines Lord Sig-Walter wieder eingesetzt und 1529 mit bem Titel eines Grafen von Suffer begnabigt, baber feine Rachkommenschaft unter bem Artikel Radoliffe zu suchen fein wirb. Der Grafen von Suffer Erstgeborne haben aber regelmäßig ben Titel von Big : Balter geführt. Frangista, eine Tochter Beinrich's, des zweiten Grafen von Guffer, befrathete 1580 ben Ritter Thomas Milbmay von Mulshe, und hat in ihrem Rechte, nach bem Tobe Robert's, bes vierten Grafen von Suffer, ben 22. Sept. 1629, mabrend ein Better, Ebuard Radeliffe, der Titel von Suffer und Sig-Balter fich anmaßte, Beinrich Milbmay vor bem Parlament von 1640 ben Litel eines Barons Fit = Walter gefobert. Der Burgerkrieg verhinderte eine Entscheidung; nach der Restau-ration wurde vielleicht derfelbe Heinrich Mildman als Ronigsmorder gerichtlich verfolgt, nicht zwar mit dem Tode bestratt, aber boch, den 30. Jan. 1662, auf eine Schleife festgebunden, einen Strid um den Sals durch bie Stra-Ben ber Sauptstadt nach Toburn jum Salgen und fobann ju lebenelanglichem Befangniß geschleppt; gleichwol

tieß sein Gohn ober Bruber, Benjamin Milbmay, nicht nach, sein Erbrecht zu verfolgen, bis er 1669 von dem Oberhaufe als Lord Sig-Balter anerkannt worden mar. Mit Katharinen, einer Tochter bes Biscount Fairfar von Emmeley in Irland, verheirathet, hinterließ er die Sohne Karl und Benjamin. Karl, welcher ben Sohn seiner Che mit Elisabeth Bertie überlebte, wurde ben 8. Febr. 1727 von feinem Bruder Benjamin beerbt. Diefer, Berr ber Baronien Fit : Balter, Egremont, Botitoffe und Burnell, wurde den 12. Mai 1730 jum Grafen Fit : Balter umb Biscount Barwich, 1735 aber zum ersten Commiffarius für Commerzien und Plantagen ernannt; mar auch Lord : Lieutenant von Effer und Mitglied bes geheimen Rathe, und ftarb, in bem Alter von 86 Jahren, ben 29. Febr. 1756. Er wurde ju Chelmsford in Effer beerdigt, an der Seite feiner am 18. Aug. 1751 verftorbenen Bemablin Friederike, Die eine Tochter Des Bergogs Deinbard von Schomberg war. Sie, des Grafen von Solbernesse Witwe, war ihm den 20. Jan. 1722 angetraut worben, und hatte ihm einen einzigen Sohn geboren, ber aber die Kinderjahre nicht überlebte. Durch ihren Tob fiel die Pension von 4000 Pf. St., die sie, als des gro-Ben Schomberg Enkelin, von ben Postgefällen bezogen, bann ein anderweitiges Einkommen von 1500 Pf. St., bem Grafen von Solberneß zu, der bie dabin ein Bitthum von 2400 Pf. St. jahrlich an sie auszurichten gehabt. Des Grafen von Sit 2 Balter Guter erbte, laut feines letten Billens, ber nachfte Better, Bilbelm Dilbman, Eğq. (v. Stramberg.)

FITZ-WILLIAM, bas grafliche Saus in England und Irland, findet die gewöhnliche Abstammung von eis nem ber normannischen Eroberer nicht weit und hoch ge= nug hergeleitet, und nimmt beshalb feine Buflucht ju bem angelfachfifden Ronigshaufe, ju einem Better Eduard's bes Betenners. Diefes Letters, bes Wilhelm Sig : Bobes ric Sohn, Wilhelm Sig-Billiam, foll fich in ber Eigens fcaft eines Gefandten an bem Hofe bes Bergogs Wilhelm von der Normandie, als diefer die Erpedition über das Meer vorbereitete, befunden, und, feiner Stellung und Pflichten uneingebent, fich ber Invafionsarmee angeschloffen haben, fobaß er in ber Schlacht bei Saftinge in ben Berrichtun= gen eines Marfchalts erfcbienen ware. Seine Gemablin. Emma, so berichten die Englander in ihrer gewohnlichen Treue fur das Costume langft entschwundener Beiten, war bie Tochter von Monfieur de Solabies aus ber Norman= bie, und fein Cohn, Bilhelm Sig-Billiam, foll mit Gleonore, einer Tochter von Gir John Elmlen, Die Guter Elmlen und Sprotborough erheirathet haben. Gewiß ift, bağ ein anderer Bilhelm, in beffen Reitersiegel au lefen: S. Willmi filii Willmi dnt de Emmalaia, 1117 an bie Monche von Biland ein Stud ber holzung von Elmley verschenkte. Dieses letten Bilhelm fpater Ab-tommling, Johann Sit : William, Johann's Cohn, em-pfing 1353 die Lebenspflicht von Johann Thursby, bem Erzbischof von Port, wegen unterschiedlicher Canbe-reien, stiftete 1372 die Chantry (Salbstift, mepart, familiarité) in der Kirche von Sprotburgh, und wurde in ber Che mit Elisabeth Clinton Bater von brei Sohnen,

Bilhelm, Richard und Comund. Comund Sit-Billiam auf Stainton, Salt : Fletby, Caftle : Drapton, Stelmanthorp, Bilham, Sanball und Wabsworth, wurde ber Urgrofvater jenes Thomas, ber, mit Lucia Reville, einer ber Tochter und Erbinnen bes Marquis Johann von Montacute, verheirathet, unter mehren Kindern drei Sohne zählte. Davon find die beiben altern, Thomas und Johann, auf bem Schlachtfelbe von Flobben gefallen, der jungfte, Wilhelm, nachdem er unter R. heinrich VIII. bie Umter eines Biceabmirale, Schatzmeisters von dem toniglichen Saushalte, Ranglers bes Bergogthums gancafter, Abmiral von England, Wales und Irland, auch Lord Privy Seal bekleibet hatte, wurde am 18. Oct. 1537 gum Grafen von Couthampton ernannt, trug zugleich ben Sosenbandorden, und farb, ohne Kinder zu haben, in seiner Ebe mit Dabel Glifford, 1543. Gein Leich= nam ruhet in Midhurft in Suffer, in seine Guter theilsten fich seines Brubers Thomas Tochter. Ebmund's als tefter Bruber, Wilhelm Sig Billiam, nahm ju Beibe Rathilben, eine Tochter von Lord Rabulf Cromwell von Tattershall, die nachmals theilweise ihren Neffen, ben Lord = Schahmeifter ju Beinrich's VI. Beiten, ben Rabulf Cromwell, beerbte, und hinterließ den einzigen Sohn Johann, welcher bergebrachter Dagen an Beinrich Bowett, den Erzbischof von Hork, bie Leben reichte, und 1418 Diefe Beitlichkeit verließ. Bon seinen feche Cobnen baben einzig Johann, Rabulf und ein angeblicher jungerer Jobann bauernde Rachkommenschaft hinterlaffen. Johann, von ben feche Brudern ber erftgeborne, farb 1421 als ber Begrunder der Speciallinie in Sprotburgh, beren letter Dann, Bilhelm Fity-Billiam, in feinem Teftament, 5. Marg 1516, über alle feine Guter, namentlich über bas Manor Cromwell in Nottinghamshire, verfügte; be= fagtes But fowol, als die Lordships Elmlen, Sprotburgh, Barenhall, Darington, Uthwide, Robington, Basforbe, Sathelsen, Plomtree waren diesem Fitz-Billiam lange Beit burch heinrich Saville von Tankersley in dem Rechte feiner Großmutter, Margaretha Fig : Billiam, ftreitig gemacht worben. Johann, angeblich ber jungfte Bruber bes altern Johann, bes Begrunbere ber Linie in Sprots burgh und auf Milton und Greens-Rorton gefeffen, wird als unmittelbarer Abnberr ber beutigen Grafen von Sis= Billiam bezeichnet. Ungludlicherweise fur Die Authentis citat bes gangen Stammbaums, in fofern er menigstens auf diese Linie bezüglich, fommt bes angeblichen Johann angeblicher Gobn, Bilbelm, ale ehrlicher Burgersmann und 1506 als Sheriff zu London vor, baneben er Albers man fur Breabstreetwarb gewesen ift, auch bie Rirche Bu St. Andreas Unberschaft großentheils auf seine Roften erbaut hat. Der Mann, nachbem er langere Beit in bes Cardinal Bolfen Diensten sich befunden, hatte die Gelegenheit benutt, um ein bedeutendes Bermogen gufam= menguscharren. Gerubmt muß aber von ihm werben, baß er nicht, wie so viele andere, mit Unbank dem Bohlthater lobnte, im Gegentheil hat er ben von allen verlaffenen Carbinal treulich ju Milton aufgenommen, und ihm alle die Eroftungen, welche feiner betrübten Lage ans gemeffen, gespendet. Bur Rechenschaft beshalb gezogen,

463

und von R. Beinrich VIII. selbst befragt, wie er es babe wagen burfen, bem offenkundigen Feinde feines Ronigs ein Obbach zu gewähren, erwiederte er unerschrocken, bas er lediglich barum fo gethan habe, weil er in bem verfolgten Danne Beitlebens feinen vormaligen Brobberrn und ben Schopfer feines Glude verehren muffe, Untwort, bergestalt in bem Geschmade bes Ronigs, bag er auf ber Stelle ben Sit : William jum Ritter fcblug, nachmals auch in ben geheimen Rath ihn aufnahm. Wilhelm ftarb ben 9. Mug. 1534 und aus feinem letten Willen, vom 28. Mai n. J., ergibt fich, bag er bie Manore hennials, Maybells, Marschalls und Arneway in Effer, Milton, Marham, Etton mit Boobcroft, Butlers, Thorolbes, Mynstipes, Gapnespart, Colus, Rings ftebe, Raunds, Champnens, Forfter, Fenton, Northborough u. f. w. befaß. Aus feiner erften Che mit Anna Sames famen die Cohne Bilbelm und Richard, ber ans bern Che mit Milbred Sadville gehoren Chriftoph, Franz und Thomas an. Saupterbe mar ber altefte Gobn, Wilhelm, Bater, unter mehren Rinbern, jenes Wilhelm, welcher, 1526 geboren, unter Eduard VI. jum Marichaft der Kings Bench gemacht wurde, und demnachst, zu ben Beiten ber Konigin Maria, unter ben Befehlen bes Gras fen von Suffer in Irland biente, namentlich, laut Bolls macht vom October 1554, die Aufficht über die Kronsbomainen führte. Um 24. Juli 1559 wurde er gum Bicefcagmeifter und jum Kriegsschagmeifter fur Irland ernannt, Amter, welche er bis jum 5. Mug. 1575 beis behielt, mahrend er zugleich ju feche verschiedenen Dalen bie Insel als Lord : Deputy oder als Lord : Justice regierte, mehr zwar zu seinem eigenen als zum offentlichen Bortheil. Befonders fturmifch ergab fich fur ihn bie Epoche vom 1. April 1570, bag er zum funften Rale jum Lord = Juftice bestellt worden, bis jum 5. Aug. 1575, ba in Leinster die D'Moore und Mac. Murchad, in Counaught die Sohne des Grafen von Clanricard unaufborlich neue Bewegungen veranlagten, auch ber Graf von Desmond, aus Dublin entfommen, sich anschickte, fur Munfter Die gleiche Rolle ju übernehmen. In einem gang anbern Buftanbe empfing bagegen aus Perrot's Handen Wilhelm das Konigreich, nachdem er am 20. Febr. 1588 jum Bord = Deputy ernannt worden. "36 hinterlaffe Euch," fprach ber scheibenbe Bicetonig, "Die Infel in Frieden, und verheiße nicht zu viel, wenn ich mich ftart fage, jeben rebellischen Sauptling, welcher es auch fei, ohne 3wang ober Gewalt, binnen 20 Tagen jur Rube ju bringen." Und fo verhielt es fich in ber That, aber einzig nach Reichthum burftete Sis : Billiam, und den ju erlangen, fummerte ibn wenig, bag er feine Person verächtlich, die Regierung unerträglich mache, die Unterthanen zur Berzweiflung und Emporung treibe. Nachbem er die gange Infel mit Raub und Mord erfullt, Frevel ohne Babl an Personen und Eigenthum begangen, den Sauptling von Monaghan, den Dac = Dabon, wider Form und Recht jum Tobe geschickt, ben Dwen Dac Toole im Gefangniffe fterben, Die Entlaffung aus demselben ben Johann D'Dugherty mit schwerem Belbe ertaufen laffen, gewaltfam ben Grafen von Tirone

babin gebracht hatte, daß er zu ber Bilbheit und Unabhangigkeit seiner Ahnen zurückehre, nachdem er vor Alletti beschäftigt gewesen, aus bem fleinen Bermogen Biefet fich ein großes Bermogen zu fammeln (Cunningham's Ausbruck über ben beruhmten Petty), wurde ihm endlich vergonnt, das gand, in welchem er das viele Unheil att gerichtet, und zu fernerem eine reiche Caat ausgestreut, au verlaffen (11. Aug. 1594). Ale eine Belohnung feiner Berbienfte empfing er von ber Ronigin Glifabeth bas Amt eines Conftable von Fotheringan = Caftle, mittels beffen er noch in die genaueste Berührung ju ber unglucks lichen Konigin von Schottland treten follte '). Die let ten Tage feines Lebens brachte er in Milton gu, mo et auch am 22. Juni 1599 verschied. In ber Che mit Unna, ber Tochter von Bilbeim, ber Schwester von Heinrich Sibnen, hatte er zwei Sohne und brei Tochter gesehen. Des altern Sohns, des am 5. Aug. 1618 verftorbenen Wilhelm, Erftgeborner, Bilhelm, auf Milton und Gainespart : hall, wurde am 1. Dec. 1620 junt Baron Sig. Billiam von Liffer oder Lifford, in der irlandischen Graffchaft Donegall, wo ein großer Theil bet von dem Grofvater erworbenen Guter belegen, creitt, und hatte bei feinem Ableben, 6. Jan. 1644, feinen als tern Sohn, abermals Bilhelm genannt, jum Rachfolger. Diefer zweite Lord Fig. Billiam ftarb 1658, Bater unter mehren Kindern von Wilhelm, dem britten Lord Fit's Billiam, geb. 29. Upr. 1643, welcher bei Georg's I. Thronbesteigung jum Custos rotulorum fur Peterborough, und am 21. Juli 1716 jum Biscount Miltown in Bef meath und gum Grafen von Sig-Billiam in Tirone, beides demnach irlandische Titel, ernannt wurde. Mit Anna, ber Tochter und Erbin von Ebmund Cremor, auf Beff: Winch und Norfolt verheirathet, ftarb ber Graf ben 28. Dec. 1719, nachdem er einen Monat vorher, 25. Nov. den altesten Sohn, Wilhelm, durch ben Tob verloren. Es folgte ibm baber in ber Grafenwurde und ben Gus tern ein jungerer Sohn, Iohann, welcher bis bahin von wegen ber Stadt Peterborough im Unterhause geseffen hatte. Johann's Sohn, Wilhelm, ber britte Graf von Fig : Billiam, wurde in bem Laufe feiner Minderjahrig: feit zu Ston erzogen, besuchte hierauf ben Continent und scheint, bei hofe auftretend, in gewissem Grade bie Aufmerkfamteit R. Georg's II. gefesselt zu haben. Benig-ftens wurde er am 19. April 1742 als Baron Sig-Billiam von Milton in die Bahl der Peers von Großbritans nien eingeführt, am 6. Sept. 1746 jum Grafen Fit : Billiam von Norborough in Northamptonsbire und Biscount Milton, und am 24. Juni 1751 zum Lord of his Majestys bedchamber ernannt. Um 22. Juni 1744 hatte er fich mit Unna Wentworth, ber alteften Tochter bes Marquis Thomas von Rodingham (fie farb ben 4. Mai 1759), verheirathet, und sind in biefer Che sechs Tochter und zwei Gobne geboren worben. Das jungfte Kinb,

<sup>1) ,</sup> Where he behaved himself with so much civility towards the Queen of Scots, during her imprisonment, under
his care, in that castle, that, the morning before she was beheaded, the presented him with the picture of her son, King,
James I.; which picture is yet in the family."

Georg, war ein Posthumus, indem der Bater in bem 37. Jahre seines Alters, ben 10. Aug. 1756, sein Leben beschloß. Der altere Sohn, Wilhelm, in England zweis ter, in Irland vierter Graf Fig : William, mar ben 30. Mai 1748 geboren, und empfing seine erste Bilbung zu Eton, wo er mit For und bem Grafen von Carliele 2) bas engste Freundschaftsbundniß einging. Er besuchte hierauf King's College zu Cambridge, bereifte einen Theil von Europa und nahm 1769 seinen Plat im Oberhause ein. Den 11. Juli 1770 wurde ihm Charlotte Ponfonby, bes Grafen 2B. von Besborough Tochter, angetraut. Bhig vermoge feiner Bermandtschaften und Berbinduns gen, trat er zeitig als einer ber Gegner von Lord North auf, ohne bag er barum bei bem Sturge bes Minifteriums, Anfangs 1782, in ber neuen Berwaltung, an beren Spite fein Dheim, ber Marquis von Rodingham, fich befant, eine angemeffene Stellung hatte finden mogen. In etwas verlett burch solche Bernachlässigung, wendete er fich, nach Rodingham's Ableben, Juni 1782, bem Dis nisterium vollends ab, wie bas auch For, Portland und viele Undere, die ganze nachmalige Portlandpartei, gesthan haben. Sig Billiam unterstützte die von For vors gebrachte Indiabill, und als 1783 Fletcher die Bill ein= gab, worin ber oftinbifchen Compagnie fur die Bezahlung ber an bie Schapfammer ichuldenben Abgabe ein Ausftand bewilligt wurde, brach er in vermeintlich prophetis iche Borte aus 3). Unter bem Ginbrude biefer Barnung wurde er bald barauf jum President of the Board of Commissioners for the management of India Affairs ernannt, und gelegentlich ber Discussionen um bie Res gentschaftbill von ben Freunden bes Pringen von Bales als ber funftige Corblieutenant fur Irland bezeichnet, ohne jedoch, bei der baldigen Genesung des Monarchen, ju diesem hoben Amte gelangen ju tonnen. Bis babin mar Fig-Billiam ben Grundfagen ber Bhige unabandetlich ergeben geblieben, bie frangofische Revolution follte, wie alles andere, auch biese Partei in ihren Grundfesten erschuttern. Es ergab sich in ihr eine Spaltung, wah-rend For fur die in Paris aufgestellten Theorien fcwarmte, ertannten Sig-William wie Burte, beren Be-broblichfeit fur jebe Art von Gefellschaft. Beibe Danner, die Portland, die Spencer, ichloffen fich eng bem von Pitt ergriffenen Spftem an, und in Anerkennung

seiner Fügsamkeit wurde Fit : William im Juli 1794 zum President of the Council, und 1795 jum Bicefonig von Irland ernannt. In biefem bewegten Lanbe ein großer Sutsbesiger, tonnte er wenig Reigung in fic verfpuren, burch Ginfuhrung bes von ben Miniftern beliebten Schredensspftems an feinen eignen Intereffen fic zu versundigen. Im Gegentheil ichienen Erleichterung und Milbe ihm bie sichersten, die einzigen Mittel, die Birtfamteit ber in ihren Tenbengen burchaus revolutios naren Affociation zu lahmen und die große Majoritat bes irlanbifchen Bolts mit bem Beftebenben zu verfohnen. Als bas Programm biefer Gefinnung mag bie von bem Bicetonig begehrte und erlangte Absehung bes Lords Beresford, als des entschiedenen Biberfachers fur alle bes gutigende Dagregeln, betrachtet werben. Ungludlicher= weise hatte bas Ministerium, in biesem einzelnen Falle feinen Bouftellungen nachgebend, lediglich eine Demonstration, keineswegs aber eine Abanderung in dem einge= leiteten Schredensspftem beabsichtigt, und mußte bie ale: balb fich ergebende Diffibeng ber oberften Beborde und ihres Stellvertreters ber Ruhnheit ber verschiedenen, ber Regierung feindlichen Parteien einen wesentlichen Bufat abgeben. Die nachtheiligen Birtungen bes Mangels an Einheit traten am ftartften bervor in ber von Grattan mit Biffen und Billen bes Bicetonigs vorgebrachten Motion fur die Aufhebung aller burgerlichen und politis fchen Unfabigfeit ber Ratholiten; mit fturmifchem Jubel aufgenommen, in ber Bevolkerung unerhorte Aufregung veranlaffend, konnte schwerlich ein Antrag, widerwartiger als biefer, nach London gelangen. Bon bort hatte Rib= Billiam bereits verschiebene Dahnungen vernommen, alle größern Ernst ihm vorschreibend; für den gegenwartigen Fall außerte bas Ministerium die entschiedenfte Diebillis gung. Der Bicetonig fprach von ber Gefahr, fur welche, nach ihrer Dringlichteit, bas Gingehen auf Die Motion bie alleinige Abhilfe gewesen, und von der Unmöglichkeit, bie einmal ertheilte Genehmigung zurudzunehmen, ohne sich neuen und noch viel bedrohlichern Gefahren auszu= segen. "Bahlt nicht auf mich," so schloß die Erwiedes rung, "im Falle es sich barum handeln sollte, bas ans geschurte Feuer mit Baffengewalt und Blut zu erstiden." Diefes Ultimatum hatte seine Abberufung gur Folge, nachdem er taum drei Monate gesessen, boch fur die Forts fegung bes Kriegs eine Bewilligung von 200,000 Pfund erhalten hatte. In einer Abreffe fprach bas Unterhaus fein Leibwefen aus, daß ber Mann feines Bertrauens ihm fo zeitig entruckt werbe, und Duguerry wollte fogar eine bill of impeachment gegen Pitt geschleubert wis fen. Außerhalb bes Saufes ergab fich nicht minber, ben 25. Marg 1795, ale bem Tage ber Abreife, eine allgemeine Trauer zu erkennen: bie Buben blieben geschloffen, auf mehren Puntten ber Stabt mußte, um ben Aufruhr gu unterbruden, die bewaffnete Dacht einschreiten, julest fcarte fich bie gesammte Bevolferung um ben icheiben-ben Liebling, ihm bis jum Stranbe bas Geleite ju geben. Bon Burgern ftatt ber Pferbe murbe ber Bagen gezogen. Auch fur London gestaltete fich die Abberufung ju einer Begebenheit, von welcher Renntniß zu nehmen

<sup>2)</sup> In bes Grafen von Carliele poetischem Erguß über feine Ditschuler in Cton beift es von Rie Billiam:

Say, will Fitz-William ever want a heart, Cheerful his ready blessings to impart? Will not a mother's woe his bosom share, The widow's sorrow, and the orphan's prayer? Who aids the old, who soothes the mother's cry, Who wipes the tear from off the virgin's eye? Who feeds the hungry? Who assists the lame? All, all re-echo with Fitz-William's name.

<sup>3) &</sup>quot;His lordship dwelt on the almost desperate situation of the East India Company, and affirmed, that unless it passed (bit Bill námlid)) their bankruptcy would be inevitable, as the expenditure of their settlements far exceeded their revenue, and bills were drawn upon them which they were unable to answer without a temporary supply."

bas Parlament nicht faumte. Im Dberhause entwarf ber bergog von Rorfolk ein bufteres Gemalbe ber Lage von Irland; er pries Fit Billiam's milbe, befanfti-gende Gefinnung und verlangte am Schlusse, bag über bie Angelegenheit eine Untersuchung verhangt werbe. Den Antrag unterftusten bie Grafen von Builbford und Moira, ber Bergog von Leebs, gleichwol murbe er, wie vorbers aufeben, befeitigt, nachdem Gib : William perfonlich und ber Minifter, Graf von Weftmoreland, bei ber Discuf= fion fich betheiligt hatten. Den Borwurf, daß er bem Maren Terte feiner Inftructionen juwiber gehandelt habe, tonnte Big-Billiam nicht widerlegen, felbft nicht gu miberlegen versuchen. In dem Unterhause, mo derfelbe Uns trag gestellt worden, fiel er nicht minder burch, und Sits Billiam recurirte an die offentliche Meinung, als lette Inftang. In zwei Schreiben, an Lord Carlible gerichtet, legte er die Geschichte seiner Berwaltung und zugleich feine Apologie nieder. Aber es fuhlte fich durch biefe Correspondenz Lord Beressord verlett, und ein 3meitampf auf Diftolen, 26. Juni 1795, follte ihm Genugthuung verschaffen, als bas Gintreffen eines Sicherheitsbeamten auf ber Bablftatt bie Burnenden verscheuchte und Beranlaffung ju einer friedlichen Ausgleichung gab. Gleich= wol hat ber beiben Genatoren findisches Benehmen langer und angelegentlicher die offentliche Ausmerksamkeit beschäfe tigt, benn bie Großmuth, mit welcher Fig = Billiam bie ibm auf Roften ber Steuerpflichtigen angewiesene Ents fcabigung, fur bie auf feinen Gutern von ben Rebellen angerichteten Berwuftungen fich verbat. Bie verschieben aber von jener bes Ministeriums feine Beurtheilung irlanbischer Angelegenheiten, so wurde diese Diffonang ihm boch niemals Beranlassung, in entschiedene und verzweis felte Opposition gegen das Cabinet sich einzulassen, bers gleichen manbelte ihn allein in ben feltenen Fallen an, baß eine Reigung, mit dem revolutionairen Franfreich gu unterhandeln, fich offenbarte, wie z. B. in des Bord Ralmesbury Sendung, 1796. Dann fand er auch nicht ju Unrecht an ber von Pitt beliebten bubifchen Krieg= führung großes Misbehagen, an deren Stelle er, fo hat er 1795 im Dberhaufe geaußert, einen Bertilgungsfrieg, nicht gegen die republikanische Regierung allein, sondern gegen bie Franzosen vornehmlich zu richten munschte. Gelegentlich der Friedensunterhandlungen zu Campo formio schalt er den Kaifer Franz II. einen Sacobiner, und in ber gleichen Leibenschaftlichkeit bat er ben Frieden von Amiens misbilligt. Im 3. 1799 ließ er fich gefallen, bie Stellen eines Lord : Lieutenant bes West Ribing von Portibire und eines Dberften bes 1. Milizenregiments pon Beft - York anzunehmen. In ber Berathung bes uber Saftings zu fallenden Urtheils fprach er bas "Schuls big" aus in Bezug auf bie Art. 1. 2. 4. 5. 6. 7. und 9. ber Untlage, wo er hingegen in Melville's Proces jeglicher Abstimmung fich enthielt. Fur bas Ministerium For, 1806, ward er Lord President of the council, eine Stellung, die jedoch ebenfo wenig bauernd, als bas von For fur bie auswartigen Ungelegenheiten erbachte Softem anwendbar fein tonnte. For ftarb ju rechter Beit mb bie verwaifte Abminiftration mußte fich gurudgieben, M. Cacpfi. b. 28. u. R. Erfte Section. XLIV.

nachdem fie vorher in einem großen Oppositions : Dinet die Ehren gleichsam der Ovation empfangen hatte. Bon bem an erkaltete Sit : William mehr und mehr in feinem Eifer fur offentliche Angelegenheiten, nur bag er geles gentlich ber Bittschrift ber Katholiten fur ein Committe ftimmte und 1807 ber St. Patriciengefellichaft ju Liverpool ein Geschent von 2000 Pf. St. barbrachte, gleich= wie er in ber irlandischen Stadt Rathbrum eine Salle auf seine Rosten erbaute, ben Flanellfabritanten ju vortheilhafterm Betriebe ihres Geschafts. Das Umt eines Lord-Lieutenant fur bas Beft Ribing legte er 1819 nieber, in bem Oberhause hatte er seit langerer Zeit fich taum mehr bliden laffen. Dagegen entfaltete er bis zu feinen letten Tagen allen nach ben Anfoderungen ber Beit gelauterten Prunt eines großen Barons ber mittlern Beiten. Reich an fich, ju noch großerm Reichthum geslangt burch bie Erbschaft feines Dheims, bes Marquis von Rodingham, wie man benn bereits 1800 fein jahr= liches Einkommen zu 35,000 Pf. St. berechnete, war er burch seinen Aufwand bem Sandelsstande eine Borfehung gleichsam geworben. Aber alle Pracht feines Saushalts und seiner Umgebung erbleichte, im Bergleich zu berjenigen, in welcher seine Jagblust sich gesiel: benn es war sein Chrgeiz, in bem Lande, wo es ber stattlichen Jager so viele gibt, als ber stattlichste zu glanzen. Bu feinen Sagbfeftlichkeiten fand fich jedesmal eine unermeß= liche Menschenmenge, die "flor y nata" ber hobern Gefellichaft, ein, und ihren Augen alles basjenige bargu= ftellen, mas ben feinen herrn und ben Berehrer aller alten Sitten und Gebrauche, ben Runftler wie ben Baid= mann von Gewerbe anzusprechen, ju beschäftigen, geeig= net, mar bes Festgebers unmanbelbares Beftreben. Es find bis auf biefen Tag bes Grafen hiftorisch : fritische Jagben, wie man fie wol nennen mag, unerreicht geblieben. Aber feine letten Lebensjahre murben mefentlich burch bas eingetretene Unvermogen, biefen braufenben Ergoblichkeiten zu Gaule zu folgen, getrubt. Um fo ges faßter mag er ber letten Stunde entgegengefeben baben: fie traf ihn ju Milton, 8. Febr. 1833. Bitwer ben 13. Mai 1822 hatte ber Graf den 21. Juli 1823 sich die zweite Frau antrauen lassen, bes Biscount Richard Mos-lesworth Tochter, Luise, welche in erster Ehe ben Lord Ponsonby von Imotilly gehabt. Sie ftarb aber das Ponsonby von Imotilly gehabt. Sie ftarb aber das Jahr darauf, ben 1. Sept. 1824, ohne Kinder. hingegen succedirte der einzige Sohn der ersten Che, Karl Wilhelm, Viscount Milton, ged. 4. Mai 1786, als dritter (in Irland funfter) Graf Fitz-William. Der Familie Hauptsit ist durch die Kockingham'sche Erbschaft Wentsche worth = Soufe in dem Best Riding von Portsbire gewor= ben. Durch ben letten Marquis nach bem Mobell von Inlnen Soufe, ju Banftead in Effer, erbaut, wird biefes Schloß in Ausbehnung und Pracht wenigen vergleich= bar fein. Die Sauptfronte mißt, einschließlich der Flugel, 600 Bug. Die Salle ober ber Porticus im Mittelpuntte, 60 ju 20 guß, findet, vermoge ihres edlen Style, ihres Gleichen nicht in bem ganzen Ronigreiche. Die Bibliothet ift nicht minder geraumig, als wohlbestellt. Die Galerie, von 130 ju 18 Fuß, wird von 18 ionischen-

Saulen getragen. Der reichen Gemalbefammlung vornehmftes Kleinab ift Ban Dyd's berühmtes Bitb bes Grafen von Strafford, des vormaligen Eigenthumers von Bentworth Soufe 1). Sier hat Fis = William am 2. Sept. 1789 dem Pringen von Bales jenes Beft gegeben, bei Gelegenheit beffen nicht weniger benn 40,000 Menfchen bewirthet wurden; bier bat er auch bem Marquis von Rodingham ein Dentmal gefett '). Gin zweiter Landfit, das mehrmals genannte Milton, ift in Rorthamptonfhire, Makon in ber irlandischen Graffchaft Wicklow belegen. Richt weniger als 26 Pfarren, livings, hat der Graf zu vergeben. Roch gibt es in Irland Biscounts Rit : Bil: liam, benen man eine gemeinschaftliche Abstammung mit den Grafen beilegt, ohne fie doch beweisen zu tonnen. Thomas Fig : William, auf Merion, Dublinfbire, murbe am 5. Aug. 1629 jum Biscount Fis-Billiam creirt. Sein alterer Sohn, Dlivier, Graf von Tyronnel, durch S. Rarl's U. Creation, farb 1667 ohne Nachkommenschaft; der jungere, Wilhelm, dritter Wiscount Fig=William, wurde ber Bater jenes Thomas, ber, wegen feiner Anhanglichkeit zu Konig Jacob II. geachtet, boch wies ber zu Gnaben aufgenommen, am 20. Febr. 1704 fein Leben beschloß. Dieses Entel, Richard, ber sechste Biscount und zugleich privy councillor und Viceadmiral von Leinster, starb den 25. Mai 1776, und hat seine Sohne Richard, geft. den 4. Juni 1816, und Johann zu Rachfolgern in ben Burben eines Biscount Sig : Billiam von Merion und eines Baron Fig = William von Thoracaptle, Dublinfbire, gehabt. (v. Stramberg.)

FIUMARA (die), ein fischreicher Fluß im ungaris iden Ruftenlande (Magyar Tengeri part reszek), an beffen Mundung in ben quarnerischen Busen bes abriatis fcen Deeres Die konigliche Freistadt Fiume liegt. Sie entspringt unter bem Namen ber Recging am Gibonies berge, nachst bem Dorfe Scubena im Seetuftenlande; eine viel reichlichere Quelle bricht aber aus bem Berge Swirna hervor, bilbet fodann bis hinab nach Sebastiani die Landesgrenze gegen bas ungarische Ruftenland, bemaffert gegen giume binab in bem letteren ganbe ein romantisches Thal und ergießt sich im Dsen in der Stadt Fiume in die See. (G. F. Schreiner.)

FlUME. 1) Die eine Abtheilung bes ungarischen Ruftenlandes, was zu Kroatien gerechnet wird, enthalt 62% DReilen und grenzt en das adriatische Reer, Kegatien und das Königreich Illyrien. Die jutischen und

11.84 (19.11) binarischen Alpen durchziehen bas ganb. Der faltige 2002 ben ift wafferam; bas heiße Klima wirb burch Seewinbe gefühlt. Die 136,000 fatholifden Ginwohner flawifdet Abkunft treiben Bein= und Dlivenbau, Geidenzucht, Fi= scherei und Kustenschiffahrt, Galzschlammerei und Pandel. Diefer, fonft unter ber unmittelbaren Bereichaft bes Erge haufes ftebenbe, Landftrich wurde erft 1776 mit Ungarn vereinigt, gehort aber zu teinem Comitate und bas Lans besgubermum zu Fiume nicht zum Reffort ber Statthals terei in Dfen, fondern birect unter bie tonigl. ungarifche Soffanglei ju Bien. 2) Diffrict im Rreise Fiume, 121/10 Deilen, 40,000 Einwohner. 3) Fiume, lateinifch Fanum St. Viti ad flumen, teutsch St. Beit am Flaum, sawisch Rekar, 45° 19' 35" Br., 12° 05' 47" &. (von Paris), liegt an der Mimbung des Flugdens Fiumara, flawisch Rekar, in den Busen von Quarnero, in einer schmalen Thalebene, die an Beim, Feigen und anderen Gubfruchten reich ift. Fiume besteht aus zwei Theilen. Der alte, obere ift Schlecht gebaut, eng, frumm, bergig; ber untere, neuere am Deere bat fcone Saufer und nimmt fich von der Gee fehr gut aus. Unter ben Gebauben ift Die icone Collegiattirche ju St. Beit, ein Capucinerfloster, fruber ein 1627 gegrundetes Jesuitencollegium. Fiume bat ein Gubernials und ein Kreisgericht, ein Appellationsgericht fur bas ganze Lites rale, Bechfelgericht, Sanitatbamt, Sauptfalznieberlage ein Symnafium, Rormal : und Beichenschule, Stadtbis bliothet, ein großes Casino und italienisches Theater. In etwa 770 Saufern leben über 10,000 Einwohner, Teuts fche, Italiener, Slawen und Ungarn. Fabriten gibt es in Leinwand, Sabat (fruber 9500 Gentner im Jahre), Leber (700 Centner), Buder (40,000 Centner), Potafche (1500 Deben), Geilerwaaren (2400 Centner), Bachs (700 Centner), Rofoglio (13,000 Eimer), in Zuch, Das caronifabrication u. f. m. Der Bafen wird von ber Fiumara gebilbet; ein altes Bergcaftell biente fonft gu feis nem Ochute. Doch macht die vorliegende fleine Infel Perofina großeren Seefchiffen bas Ginlaufen gefahrlich; fie legen meift ichon in einiger Entfernung vom Safen bei. Geitbem Fiume 1722 jum Freihafen erflart wurbe, bob sich der Berkehr immer mehr. Im 3. 1781 liefen 1419 Schiffe ein und 1362 aus. Im 3. 1790 betrug bie Ausfuhr 1,341,464 Bulben, bie Ginfuhr 2,780,571 Gulben. Bon 1809-1813 war Fimme in ben Sanben ber Frangofen und fant, bat fich bann aber wieder gebos ben und ift Trieft en Miniature. Biener Saufer han-bein von bier nach ber Levante. Bu Canbe fteht Kiume mit Karleftabt burch bie prachtvolle Karolinenstraße in Berbinbung und ruhrt baburch an ben großen Bafferweg auf ber Rulpa in bie Sau und Donan. - Fiume ges borte fruber ju Rrain, murbe aber feit 1648 von ben trainischen Stanben nicht weiter als Rreisglied anerkannt. Bis 1776 fand es unter ber Sauptintenbang ju Trieft. In bem ermabnten Capucinertlofter murbe 1618 Friede zwischen Ofterreich und Benedig geschlossen. (Daniel.)

FIUME DI NISI, Stadt an bem gleichnamigen Mußchen in ber ficilifchen Intenbang Deffina, zwolf Dis glien im Gubweften biefer Stadt. Sie ift ber einzige

<sup>4)</sup> Es fcpreibt Balpole (Anoedotes II, 163): "I have reserved to the last the mestion of the finest picture in my epision of this master (Van Dyck). It is of the Earl of Strafford and his secretary. I can forgive him any insipid pertraits of perhaps insipid people, when he shewed himself capable of control of the secretary. ceiving and transmitting the idea of the greatest men of the agn." 5) Bon blefem Dentmale heift es, mit einem Sritenbieb auf bes Grafen fonftige Reigungene "This nobieman, who delights in the sports of the chace, and of the turf, has been long famous for his hunters, his racers, and his hounds. He is not insusceptible, however, of noble ideas, for he has erected a beacon on his estate in Yorkshire, to the memory of a true and inflatible patriot, his ewn made, the late Marquis of Rockingbam," A state of the same of

ficilifche Ort, wo man Metall: Gilber, Aupfer, Blei, Spiefglang, findet. (Daniel.)

FJURENDAL, ein jur Grafichaft holfteinborg auf Seeland gehöriges Rirchspiel und But, zwei Deilen von der Stadt Reftveb. Auf bem Schloffe grundete 1833 ber jungft verstorbene fromme, ehrwurdige Rammerberr Graf Friedrich Abolf von Solftein auf eigene Roften eine Unftalt für verlaffene und verwilderte Rinder, welche bort jum Garten = und Aderbau gebildet werben; ein findlich. glaubiger Schullehrer, Stephensen aus Jutland, ward Borfteber bes trefflichen Inftitute, welches in driftlicher und ofonomischer Beziehung trefflich gewirft hat. Dem Schulunterrichte find taglich vier Stunden gewidmet, die um 6 Uhr fruh mit Chriftenthumsunterricht beginnen. Bochentlich ein ober zwei Mal ertheilt der Prediger ben Confirmandenunterricht. Bur Unftalt find belegen grodff Tonnen Ader : und vier Tonnen Beibeland; es werben zwei Pferde, fieben Rube und funf Schafe gehalten. Gartenland ift den Kindern zu eigener Benugung übergeben und die Blumenpflege hat auf die roben Gemuther gar vortheilhaft eingewirkt. Das Local besteht aus einem zweistodigen Sauptbau mit brei Seitenflugeln und zwei Saufern zu landwirthichaftlichem Gebrauche. Im Saupt: bau befindet fich eine lichte und gerdumige Schulftube, eine Rabschule und ein Bebftuhl fur bie Dabden; zwei Schlaftammern (eine fur die Anaben, eine fur die Dab= den), nebst angrengenben Schlafgemachern fur bas Auffichtsperfonale, baneben Ruche, Speifetammer, Borrathes tammern; geräumige Reller. Auch ein Plat fur gymnaftische Ubungen ift eingerichtet. In einem Geitenflügel findet man eine Berkftatte für Anaben, die Anlage und Reigung zu handwerken liaben. Der nahe Strand bient jum Baben und zu Schroimmubungen. Spielptage find im Garten und im hofe. Die Regierung hat ber Uns ftalt den freien Berfauf ihrer Arbeiten, Die Annahme von Gesellen und bie Ausbildung der Boglinge, bis fie bei einem Meister eintreten fonnen, am 13. Gept. 1836 verftattet. - In Fjurendal besteht auch ein hofpital für (v. Schubert.) alte, gebrechliche Personen.

FIVEL. Fluß in ber niebertanbischen Provinz Grosningen, der sich schiffbar als Damster Diep in ben Dollart ergießt. Er ist mit zu dem langen Kanale benut, der von Delfaul über Apingadam, Groningen, Leuwerden, Francker nach harlingen führt. — Gin Theil des Kriesenlandes bieß sonst Kivel: Sau. (Daniel.)

FIVIZZANO, bemauerte Stadt im Großherzogthume Toscana, in dem im Norden im Apennin getrennt liegenden Theile, an der Antella, Sauptort eines Bicas rigto, mit einer Propstei und 3000 Einw. (Daniel.)

FIX, feuerfest ober feuerbestandig, ift ein chemischer Ausbruck und bedeutet in Beziehung auf Alkalien soviel, daß sich diese Substanzen ohne Verstüchtigung glüben lassen; fire oder seuerbeständige Alkalien sind Rali, Ratron und Lithion, mabrend das Ammoniak im Gegenssate zu diesen stüchtiges Alkali genannt wird, indem es sich ohne Beränderung verstüchtigen läßt. In Beziehung auf Mineralkseper bedeuten obige Ausbrücke soviel, daß sie in der stärksten Sie unseren Den unschmelzbar sind. (Döbereiner.)

FIXLMILLNER, mit seinem eigentsichen Bornamen Joseph, den er bei feinem Gintritte ind Rlofter in Plas cidus umwandelte, war am 28. Marg 1721 zu Achleuthen, einem Dorfe unweit Krememunfter, geboren. Goon in der Rlofterfcule ju Rremsmunfter, die er feche Sabre hindurch befuchte, trat feine Reigung gur Mathematit aufe Entschiedenfte hervor in dem Nachzeichnen von gerad : und frummlinigen Figuren. Much mahrend feines Aufenthaltes in Salzburg, wo er ben philosophischen Cup fus vollendete und burch eine Disputation die Doctors wurde erlangte, ward fein Interesse für Mathematik genahrt burch den grundlichen und anziehenden Bortrag bes Professors Stuard. Immer blieb ihm seitbem eine Bor: liebe für die genannte Wissenschaft. Ale er sich einst von feinem Bater ein Geschent erbitten follte, mabite er Bolf's Muszug aus ben mathematischen Biffenschaften. In biefem Buche fant er langere Beit in Rußeftunden bie ans genehmste Unterhaltung. Mathematik und Philosophie blieben feine Sauptstudien, auch nach feinem Gintritte in bas Stift Kremsmunfter. Er war bort 1737 Rovin ge worden und hatte ein Jahr nachher bas feierliche Orbends gelübbe abgelegt. Sein Dheim, Alexander Firmillner, ber bort Abt mar, fchicte ibn 1739 wieder nach Salzburg. Reben ber Jurisprudenz und Theologie, Die er bort fleifig ftubirte, erweiterte er seine Kenntniffe in ber Dathematil. Aber auch die morgenlandischen und abendlandischen Sprachen, die Geschichte und Alterthumskunde gehörten zu ben Fachern, mit benen er sich beschäftigte. In ber Dufie, besonders im Orgelspiel, machte er rasche Fortschritte un= ter ber Leitung bes falzburgischen Rapellmeifters Cberlin. Nachdem er durch eine effentliche Disputation den Grab eines Doctors der Theologie erlangt, ging er 1745 wies ber in bas Alofter Rrememunfter gurud, wo er bie Prie sterwurde erhielt. - In einen erweiterten Birfungefreis trat er, als ihm seit der Errichtung einer abeligen Ritterschule in Krememunster ') das Lehramt des Kirchens rechts basetbft übertragen warb. Faft gleichzeitig warb er jum Detan ber hobern Schulen und jum zweiten und bald nachher zum erften Regens über bie abelige Sagend ernannt: Seine grundliche Renntnig ber Patriftit, ber Concitienbeschlusse und der gesammten Literatur des Rirs chenrechts befähigte ihn auch zu ber balb nachher ihm gewordenen Stellung ate Notarius apostolicus in Curie Romans. Seine vielfach verzweigte Geschaftsthatigfeit und ein ausgebreiteter Briefwechfel gonnten ihm noch Duge, einen Commentar über Arnoldi Corvini jus canonicum jum Gebrauche fur feine Buborer auszuarbeiten: Bu biefem Werte, bas leiber ungebruckt geblieben, fügte er noch eine Epitome praenotionum canonicarum und animadversiones bingu. In den lettern miberlegte et vorzüglich Bohmer in Gottingen. Die Bitte eines Freunbes tonnte ihn bewegen, feine Erlaubniß zu geben gum Drud eines andern theologischen Wertes über ben Urfprung ber Kirche 2), welches bon feinen Glaubensgenoffen

<sup>1)</sup> f. Goden austriac. Vol. IV. p. 152 und Biegetbauer's Hist, literat. Ord. S. Benedicti p. 278. 2) Raipublicae sancrae origines divinae. (Styrae 1756, 4.) Gine neue Giftion, ohno Angabe bes Druderts, erichien 1768: unive bem Riott: Relpublicae

nungen, für bie Bahn bes Uranus, und zeigte bie Unhaltbarteit ber Flamstead'schen Theorie, bag ber im Jahre 1690 beobachtete Stern bes Stiers jener neu entbedte Planet fei. Die von Firlmillner entworfenen Tafeln ftimm= ten bis zu Ende bes Jahres 1786 mit bem Simmel überein, wenn auch fortgesette Beobachtungen, und bes fonbers bie Amwendung der allgemeinen Perturbations: theorie, fpaterhin neue Tafeln nothwendig machten. "Bemertenswerth," fagt v. Bach "), "ift Firlmillnet's vortreff. liche Arbeit über die Parallare der Sonne, die er mit vielem Fleiße aus ben fammtlichen im Jahre 1769 in allen Theilen ber Welt angestellten Beobachtungen bes Borbei: ganges ber Benus vor der Sonnenscheibe berechnet und auseinandergeset hat. Besonders eigen war ihm ber Rleiß, bag er alle feine Beobachtungen felbft berechnete und mit ben vorhandenen besten Tafeln verglich, beren Rebler er auffand und bic zu machenben Berbefferungen anzeigte. - Alle Connenfinfterniffe, alle Bededungen ber Planeten und Sterne burch ben Mond, berechnete er auf ber Stelle und zwar boppelt, um jeden etwanigen Reche nungsfehler zu vermeiben. Alle Gegenscheine ber Plane: ten, in der Aftronomie so wichtig, weil sie benfelben Berth baben, als waren fie im Mittelpuntte ber Conne, folge lich im Centrum bes Sonnenfpstems gemacht, beobachtet Firlmillner eben fo fleißig, als er fie berechnete. Much bie noch ju fehr vernachlaffigte Beobachtung ber Sonnen= fleden beschäftigte ihn mehr als andere Uftronomen. Er beobachtete fie nicht allein in ben Jahren 1767, 1776, 1777, 1778 und 1782, sondern benutte fie auch, jog baraus die wichtigen Resultate ber Umwalgung ber Sonne, und bestimmte jugleich ben Ort bes Knotens bes Sonnen-Aquators und beffen Reigung."

Als einen scharssinnigen und erfinderischen Kopf zeigte er sich in der Reduction langer und verwickelter Rechenungen auf eine leichte und einsache Methode. Dafür sprechen mehre treffliche Aufsate, in denen er die Phasen des Mondes und die Reigung seiner hörner, die Erdschatten bei Mondssinsternissen, die heliocentrische Elongation der Sonnenslecken genau berechnete. Scharssinnige Bemerkungen machte er auch über die Abirrung des Lichts und über das Keppler'sche Problem, die mittlere Anomaslie in die wahre zu verwandeln u. s. w. Dabei bewährte sich auch sein mechanisches Talent in der Angabe mancher praktischen hilfsmittel unter andern in einer neu erfundenen Maschine, um auf Gläser genau concentrische Cirkel zu schleisen 12).

FIXSTERNE. Merkwurdige Arten ber gir= fterne find vorzüglich:

1) Doppelfterne (f. biefen Artitel).

- 2) Rebelfterne und Debelflede (f. biefe Metitel).
- 3) Reue und veranberliche Sterne. Man nennt gewöhnlich a) neue Sterne diejenigen, bie, foweit aftronomische Geschichte reicht, nur ein Dal und auf turze Zeit sichtbar waren, meift in ihrem größten Glanze fcon Anfangs erschienen, und zulest für bas blofe, wie für bas bewaffnete Auge ganzlich verschwanden. Man tennt mit Sicherheit nur brei berfelben; ben berühmten Stern am Stuhle ber Raffiopeja von 1572, einen eben fo hellen am Fuße bes Schlangentragers von 1604, und noch einen anbern am Ropfe bes Schwans von 1670. Das Rabere von biefen Sternen f. unter ben Sternbilbern, benen fie angehoren. Daß biefe Sterne jum Theil icon fruber fich einft am himmel gezeigt ha= ben, ift zwar behauptet worden, aber ohne gang zuverläffige Grunte. Auch ber griechische Aftronom Sipparch foll burch einen von ihm nie zuvor bemerkten Stern verans laßt worben fein, die erfte Sternmusterung am Simmel vorzunehmen, ober die von ihm beobachteten Orter der Sterne in ein Berzeichniß zu bringen, fowie fpaterbin für Tycho bas plogliche Erscheinen bes Sternes von 1572 eine Auffoberung ward, fich gang ber Beobachtung bes himmels zu widmen. Sehr schwer ift es zu fagen, mas es mit jenen neuen Sternen eigentlich fur eine Befcaffenheit haben mag. Sind sie etwa von den periodisch veranderlichen nicht wefentlich verschieden, und hat ibre wieberkehrende Sichtbarkeit nur eine ungemeffen lange Deriode? Der find fie der lette vor unferem Muge auflobernde Funken einer untergehenden Belt? Dber ent= widelt fich auf großen, an fich bunteln, Beltforpern burch einen Proceg ber hobern Chemie diefes furg bauernde, aber glang: und prachtvolle Schauspiel am himmel? Reine Diefer Sypothefen ift fehr mahricheinlich.
- b) Die periodisch veranberlichen Sterne theilen fich in folche ab, die eine, foviel man bisher mabre nehmen konnte, ziemlich regelmäßige Periobe von ber Dauer nur weniger Tage beobachten, nach welcher fie immer gur namlichen Phafe ober Lichtftufe gurudtehren, und in andere Sterne, deren Abs und Bunahme an Licht gwar auch an eine mittlere Periode von langerer Dauer gebunden scheint, jedoch fo, daß febr viele Unregelmas Bigteiten babei flattfinben. Unter ben Sternen ber er= ften Gattung hat Algol im Perfeus einen Lichtwechsel von 2 Tagen 21 Stunden, 7 Antinous von 7 Tagen und 4 Stunden, & Cepheus von 5 Tagen und 9 Stunden, B Leier von 12 Tagen 19 Stunden, 59 im Gobiesti'schen Schilbe von 132 Tagen und a herfules von 60 Tagen und 6 Stunden. Bu ben Sternen ber zweiten Gattung, von benen die meiften, auch burch Fernrobre, eine Beit lang ganglich verschwinden, gehort hauptfachlich Mira im Balfifch, & Schwan ein Stern in ber Bafferschlange, in der nordlichen Krone, in der Jungfrau, im Lowen und im Baffermann. Debres von diefen 13 Sternen wird man unter bem Ramen ber Sternbilber finden, zu benen fie gerech. net werben. Bielleicht gibt es überhaupt wenige Firsterne, bie nicht einer Lichtveranderung unterworfen maren, nur baß sie fur uns weniger auffallend ift; bei manchen wird

<sup>11)</sup> In ben Allgem, geographischen Ephemeriben. Rov. 1799, S. 486 fg. 12) Bergl. de Luca's Gel. Österreich. 1. Bb. 1. St. S. 127 fg. Kpistola sunedris. (Kremsmunster 1791.) Den Supplementband zu Schlichtegroll's Retrolog der Aeutsschen für die Jahre 1790—1793. S. 1 fg. v. 3 a ch's Geographische Ephemeriden. Rovember 1799. S. 484 fg. (Mit Kulmillener's Bildnis.) Meufel's Leriton der vom J. 1750—1800 verestorbenen teutschen Schriftsteller. 3. Bb. S. 378 fg.

All the property of appropria The first of the state of the s Land Strain Brown Strain Commence of State of the Commence of the Comme The state of the s a sar**din**a sarah sarah sarah sarah sar and the companies of th The first property of the state in leading for the property of the control of the c Cherch & Carle of the Common of the Carlot o 🏰 y Same Production to King of the Beautiful & ≸in amoreta, arkininkan, oren bekin iki kunana Andread (1997) is a second of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 🏭 i grafi eta espera eta en erro. State of the state of the state of the state of radial in the research the entry of the second of the seco Control of a made of the Artist of the Control of t and the complete and the control of and the control of the control of the second and the second s and the company probability of the contract of the contract of Specifically in a 18 17

a series as series in a series of the We Dark Commission of the State of as how the dist Willy of the court of the court many bearing no miles to his property my more

or mental Gradul en Kurre G. 18,380 ma dina cred a frekka gibro Facilia (i.e. i.e. i.e. i.e. i.e. i.e. i.e. indiak ing The many the state of the second of the second control of the seco participations Company of the second of the second of the second And the second of the second o انبر All the first of the second of and the second of the second of the second - 45 - 1 - - 1 Company of the contract of the A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR and the same of the first terminal and the same of the Liebert ber ber ber ber ber ber bei bei g. 20 Wrodfant in belpitg. Der ber bei bei beitet.

and the community of the contract of the contr Construction of the office of the second of at any consign comment of the second of the con- (a) Provide the participation of the contraction of the provided the contraction of the provided the contraction of the provided the contraction. the manager with the second of the first of the second of the second The state of the s manuscript of the second of th and the same of the same of the same of the same Company of the Compan on the state of the control of the c 

great the cold open it, admitted the statement

Commence of the control of the contr The second of the second of the second of the second organisation (1995) in the control of the property of the control wife in a fifth and in many a second of all alman Comment of the second of the s

muripere mehre bed beitigt, n. begeften bed vat von Bertran

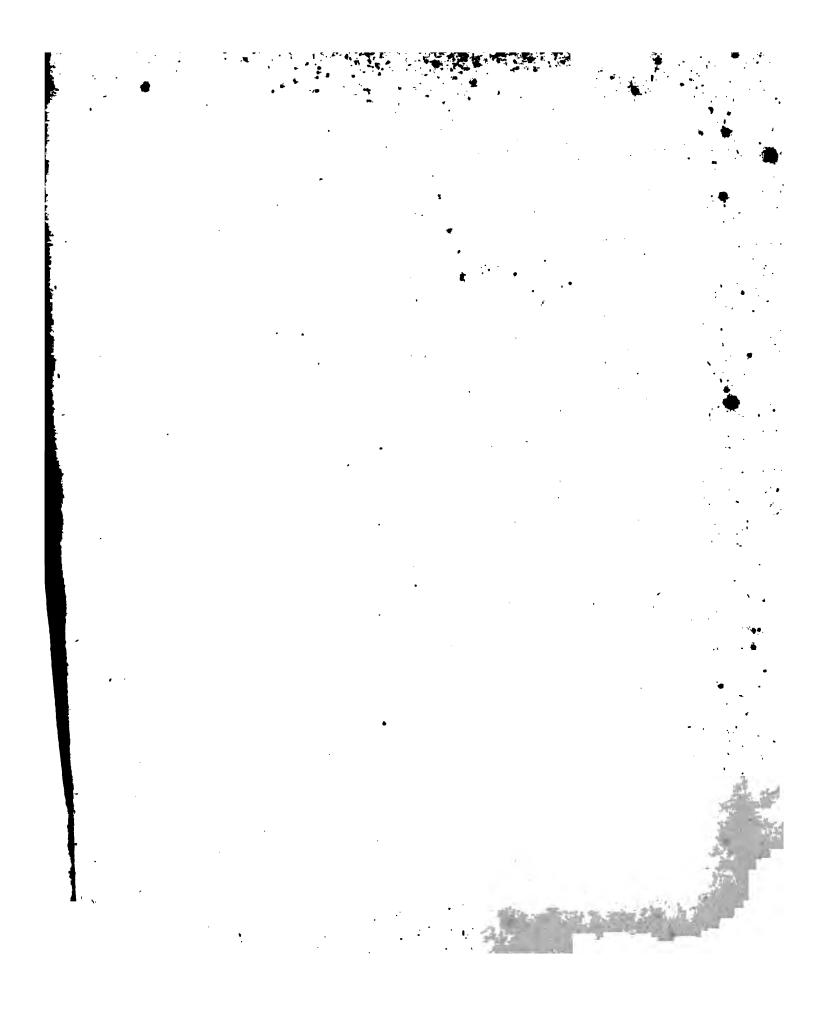

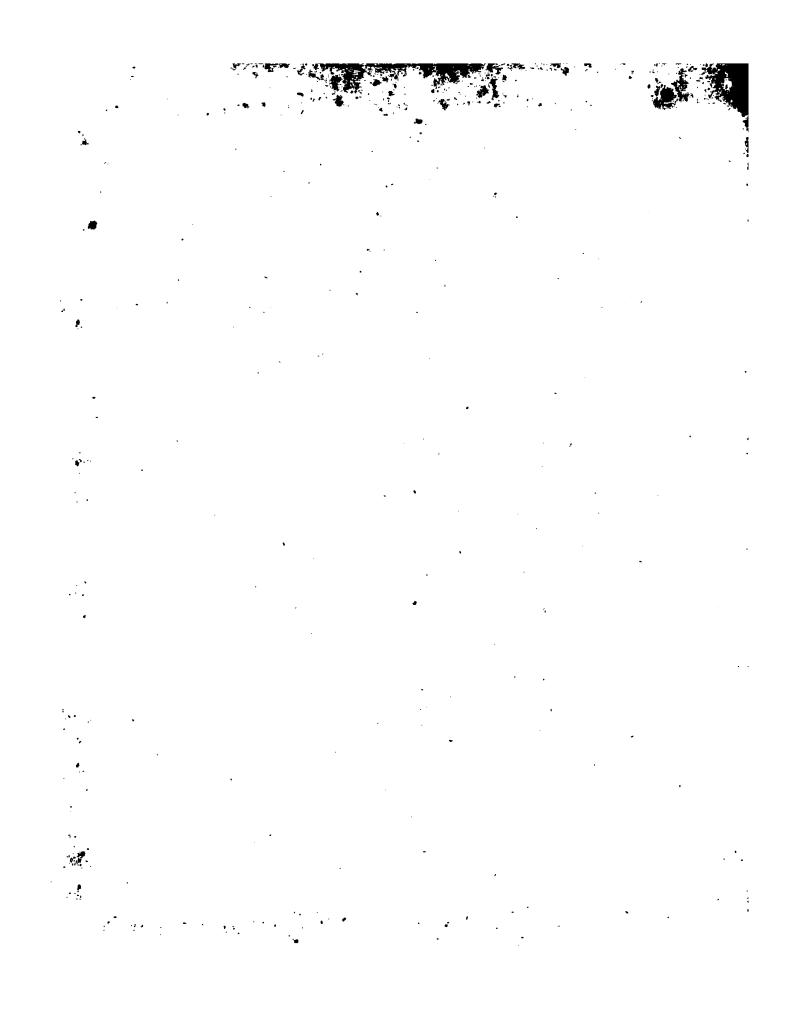



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

